

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

053 TU v.192



## Der Türmer

## Rriegsausgabe

Herausgeber: J. E. Freiherr von Grotthuß

Aeunzehnter Jahrgang · Band II
(April bis Geptember 1917)



Stuttgart Druck und Berlag von Greiner & Pfeiffer or w11 mes

#### Inhalts-Verzeichnis

**S**edichte

|                                      | Selte |                                          | Geite       |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------|
| Babendied: Die Unberufenen           | 340   | Roppin: Hochsommernacht am Meer .        | 681         |
| Berner: Wiegenlieb                   | 475   | Rüppers: Rauschen                        | 458         |
| Blum-Erhard: Abendgang               | 546   | Leffler: Abschieb                        | 102         |
| Boelig: Reiterlieb                   | 542   | Lingens: Der Rompagniefthrer             | 748         |
| Boesch: Freiheit                     | 454   | — Ein Tag hinter ber Front               | 316         |
| — Deutsche Hoffnung                  | 593   | - Auszug junger Goldaten                 | 804         |
| Brauer: Wieberfeben                  | 18    | Massé: Die Elemente                      | 404         |
| — Die Amsel sang                     | 100   | Mathi: Der britte Frühling               | 107         |
| - 8wischen zwei Gewittern            | 792   | - Totenwacht                             | 680         |
| Braun: Die deutsche Seele spricht    | 311   | Michaeli: Das Waldhorn                   | 724         |
| Britting, Walter: Nicht nur im Traum | 177   | Mochmann: Bilber aus Rurland             | 471         |
| — Teeftunde                          | 391   | Müller: Dann                             | 477         |
| Doberer: Quartier                    | 87    | Ocrtel: Gebet                            | 241         |
| — Das Konzert                        | 155   | Schellenberg: Frühlingswacht             | 98          |
| — Conntags                           | 258   | — Dem Namenlosen                         | 684         |
| Sperich: Orinnen und draußen         | 253   | Schmidt: Peutschlands Saatgebet          | 28          |
| — Weitergeben                        | 384   | Seidel: Rirchenfenfter des A. chts       | 796         |
| Forstreuter: König Hunger            | 742   | Ulmer: An unsere Frauen bei ber          |             |
| Frant: Frühlingsstimmen 1917         | 14    | Beimtehr                                 | 179         |
| - Sternentrost                       | 109   | Walter: Die fremben Baufer in Feinbes-   |             |
| — Siegeswillen                       | 233   | land                                     | 166         |
| — Ariegsjugend                       | 479   | Beiß- v. Rudteschell: Das ift so wunder- |             |
| Groffer: Dabeim                      | 525   | lid)                                     | 388         |
| v. Holten: Arbeiter                  | 670   | — Buke                                   | <b>54</b> 8 |
| — Der Urlauber                       | 744   | — Da aber liegt's                        | 609         |
| Rieser: Nach dem Kriege              | 227   | — Baltenland                             | 675         |
| Kintel: Heimtehr                     | 249   | — Abends                                 | 736         |
| Roppin: Maimorgen                    | 171   | Ernte                                    | 806         |
| — Abendfeier                         | 322   | v. Weltien: Mabchenbitte                 | 395         |
| - Vor Tage                           | 329   | - Friedricherub                          | 612         |
| — An die Verklärten                  | 607   | Biegler: Disson                          | 167         |
| Aopelle                              | en u  | nd Sfizzen                               |             |
| Findeisen: Der Berrat von Laon am    |       | Jungnidel: Soethe am Wanberftabe .       | 681         |
| 9. Geptember 1870                    | 317   | Rnopff: "Bater! hilf auch du!"           | 472         |
| Stoebbele: Christus und der Somme-   |       | Rramer: Die tote Stadt                   | 392         |
| jobat                                | 178   | Araus: Des Bar-Befreiers lette Fahrt     | 172         |
| Stegori: Bor ber Geminartar          | 253   | Rreis: Der Philanthrop                   | 608         |
| Immidel: Blader                      | 330   | - Rrummftiebel                           | 671         |
| - Das Schloß und der Goldat          | 478   | Maller: Runftbanger                      | 386         |

|      | Rifles: Auf ber Straßenbahn in Holland<br>Pauls: Meister Thieme | Seite<br>547<br>725 | Stord: Eine Pfingstfahrt nach Kurland<br>459.   | Seite<br>526        |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1 11 | Rosmussen: Die Schickalstunde Roms                              | 594                 | Dizefeldwebel: Zwischen Trichtern               | 793                 |
| 1/1  | Köttger: Legende                                                | 19                  | Voh: Wanderungen                                | 745                 |
| , ,  | Schlaitzer: Die schwedische Margret 6.                          | 19                  | Wolff: Musik                                    | 541                 |
|      | 88. 156.                                                        | 228                 | ••                                              | -                   |
|      | 66. 150.                                                        | 220                 | — Wolhynien                                     | 797                 |
|      |                                                                 | Quff                | iä <b>țe</b>                                    |                     |
|      | B.: Englands Berrichaft über bie Meer-                          |                     | Funt: Gegen bas Beimweb                         | 657                 |
|      | engen als Grundlage feiner Blodabe-                             |                     | Genug von Amerika                               | 108                 |
|      | politif                                                         | 617                 | Gerlach: Deutsche Raritaturen                   | 250                 |
|      | Bahr: Gustav von Schmoller                                      | 613                 | Göhler: Cangpalafte und Musit-Cafés             | 201                 |
|      | Beauclair: Bur Gesundung der Runft                              |                     | Gregori: Vor ber Seminartur                     | 253                 |
|      | und des Kunstausstellungswesens .                               | 820                 | v. Gr.: "Gefühlspolitit" und "moralifche        |                     |
|      | Berglar-Schröer: Bobenftandige Runft                            | 490                 | Eroberungen"                                    | 30                  |
|      | Biebentapp: Friedrich Lift, Deutschlands                        |                     | - Warum Rasputin ermordet wurde                 | 32                  |
|      | Retter                                                          | 110                 | Was wird mit unseren Abersee-                   | -                   |
|      | - Die Probleme bes Duchtigen                                    | 521                 | Deutschen?                                      | 38                  |
|      | v. Bismard: Die beutschen Flieger im                            |                     | — Die Blamen                                    | 115                 |
|      | Weltfriege                                                      | 798                 | Im Reffel ber ruffifchen Revolution             | 179                 |
|      | Blumlein: Der europäische Rrieg, ein                            |                     | - Didens über englische Berricher .             | 184                 |
|      | Plan pon 1843                                                   | 29                  | - Englisch-Frankreich                           | 190                 |
|      | Bovensiepen: Erbrecht und Pflichtteil-                          | ~3                  | — Und den haben sie gemordet!                   | 192                 |
|      | anspruch des Reiches                                            | 549                 | — Herr Gerard und die deutsche Re-              | 194                 |
|      | Brandt: Des beutschen Volles Vater-                             | 015                 | gierung                                         | 242                 |
|      | unser 1917                                                      | 305                 | - Wann kommt ber Retter biesem                  | 212                 |
|      | Brenner: Das Vermögen bes garen .                               | 489                 | Lanbe?                                          | 255                 |
|      | Bueg: Die Politit des Pollars                                   | 187                 | - Entweder - Oder                               | 336                 |
|      | Corbach: Monroedoftrin und Weltpolitik                          | 113                 | — Eine Stimme aus dem Grabe                     | 396                 |
|      | — Sozialdemokratie und Eroberungs-                              | 110                 | — Der Reichstanzler                             | 480                 |
|      | politif                                                         | 610                 | — Unser Recht auf Landnahme                     | 482                 |
|      | Dehn: Englische Bensur in Deutschland                           | 010                 | — Die Ameise ein Geruchtier                     | 490                 |
|      | von ehedem                                                      | 32                  | — Die Tragit Deutsch-Osterreichs                | 554                 |
|      | — Englands Oberdittator                                         | 341                 | — Rriegszielerörterung                          | <i>556</i>          |
|      | — Sur Kriegsentschädigungsfrage                                 | 413                 | — Weltfriede und Christentum                    | 621                 |
|      | — Das englische Gold als Kriegsmittel                           |                     | — Tichechisch ober Böhmisch?                    | 623                 |
|      | — Die wirtschaftliche Bedeutung der                             |                     | — Deutsches Berhängnis?                         | 687                 |
|      | Ultraine                                                        |                     | — "Los von Galizien!"                           | 691                 |
|      | Dietrich: "Beldenhaine", Schutwald                              |                     | — Lusgleich?                                    | 749                 |
|      | ımb Walbgärten                                                  |                     | — Bethmann                                      | 750                 |
|      |                                                                 |                     | — Wie England leidet, ohne zu klagen            | 753                 |
|      |                                                                 | 414                 |                                                 |                     |
|      | Sie Derfoliume des littliden Comp                               | 262                 | - Unser schimmster Feind                        | 80 <b>5</b><br>. 24 |
|      | — Die Darstellung des sittlichen Ramp-                          |                     | v. Grotthuß: Deutsch-Ofterreich                 | . 2.                |
|      | fes in der altdeutschen Kumst                                   | 344                 | — Zwei Botschafter und verschiedene<br>Gedanten | 77                  |
|      | F.: Deutsche Art ober unbeutsche Un-                            |                     |                                                 | 77                  |
|      | Strate Country Combine and All for                              | 68 <i>5</i>         | Vertraulices und Erbaulices aus                 | 107                 |
|      | Froboese: Deutschland unter europäischer<br>Vormundschaft       | :<br>6 <b>89</b>    | Michels Waschtüche                              | 10 <b>3</b><br>225  |
|      | ~viiiuiwiwaii                                                   | UOM                 | - vk which indell                               | 443                 |

| Subam-Setlerdure                                       |                   |                                                | V            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| v. Grotthuß: Noch mehr U-Boote!                        | Sette<br>312      | Oehlerking: Das Harmonium, mit be-             | Scite 111    |
| - Wie tommen wir mit Rufland zu                        | •                 | fonberer Berudfichtigung feiner Be-            | ildin "      |
| einem heilen Frieden?                                  | 331               | beutung für bas heutige Musit-                 | 11,111,      |
| - Wohin die Reise?                                     | 377               | leben 631.                                     | 6961 1 1 . 1 |
| - Die Politit ber unbenutten Mittel                    | 455               | "Revolutionshoffnung"                          | 743          |
| — Allbeutsch?                                          | 589               | Rieß: Brief eines Runftlers an einen           |              |
| - Genosse Michel                                       | 660               | Geistlichen                                    | 199          |
| — Demokratie und Monarchie                             | 721               | Schoenthal: Seit wann verriet uns              |              |
| - Der Begriff "Belgien"                                | 737               | Stalien?                                       | 119          |
| — Rarbeit 1                                            | 785               | Schowalter: Blamland frei!                     | 99           |
| — Theobald                                             | 807               | Spier-Froing: Kriegsrauschsucht                | 259          |
| 3.: Kolonien beutscher Butunft                         | 694               | v. Stern: Öffentliche Dantsagung               | 204          |
| Hartmann: Die Truggestalt ber Annie                    | •5.               | St.: Hochsteis für Bilber                      | 122          |
| Befant                                                 | 266               | — Albert König und Ferdinand Stei-             |              |
| Beil: Die Grundfragen des preußischen                  | 200               | niger                                          | 127          |
| Wohnungsgesetes                                        | 264               | — Das Land Goethes 1914—1916 .                 | 194          |
| Hermann: Reichsbeutsche Öffentlickeit                  | 201               | — Die Fäulnis Rumäniens                        | 269          |
| und Deutsch-Österreich                                 | 543               | — Die Runst ber Freude                         | 558          |
| Bend: Englischer Sachsinn, deutscher                   | 340               | - Französischer Daß                            | 808          |
| Formelfinn                                             | 1                 | Stord: Vlamische Abende                        | 47           |
| — Der Neuausbau des deutschen Le-                      |                   | — Neue Oramen                                  | 271          |
| bens                                                   | 234               | Eine Runststeuer                               | 276          |
| - "Sinigleit und Recht und Freiheit"                   | 323               | — Heinrich Manns "Madame Legros"               | 349          |
| — "Sin startes Volt"                                   | 601               | — Diertelton-Musik                             | 415          |
| Hildebrand: Aber Annexionen                            | 169               | - Eine Pfingstfahrt nach Kurland 459.          | 526          |
| — Verantwortungsgefühl                                 | 682               | "Palestrina"                                   | 492          |
| Hiz: Die deutsche Schule in Philippopel                | 810               | — Die Pfigner-Woche                            | 560          |
| Jäger: Wie lange noch?                                 | 120               | — Theater und "Freiheit der Kunst"             | 626          |
|                                                        | 681               | — Mehr Mozart                                  | 824          |
| Jungnickel: Goethe am Wanderstabe .<br>Raiserwort, Ein | 686               | v. Strang: Mifleid ober Unterschätzung         | 024          |
| Ratslen: Gieger Frühling                               | 101               | Frankreichs                                    | 476          |
|                                                        | 101               | <del>-</del> •                                 | 410          |
| Al.: Britische Aasgeier und die Beute                  | 910               | Teutenberg: Ein vlämisches Kriegstage-<br>buch | 268          |
| von Cfingtau                                           | 812<br>472        |                                                | 410          |
| Anopff: "Vater! hilf auch bu!"                         |                   | — Holland — Belgien — Deutschland              | 410          |
| Rramer: Die tote Stadt                                 | 393               | Tornius: Baltische Kunst                       | 745          |
| L.: Wachsen ober Sterben                               | 389<br><b>3</b> 9 | Voh: Wanderungen                               | 170          |
| Lienhard: Oittatur der Verleumdung.                    | 39                |                                                | Q17          |
| Löhmann: Bum Problem ber seelischen                    | 910               | burtstag                                       | 817          |
| Fernwirtung                                            |                   | Werner: Was ift Wahrheit?                      | 740          |
| Luttringer: Lothringer Sauern                          |                   | Bolff: Musik                                   | 541<br>157   |
| v. Maday: Der Oftseetumpel                             | 449               |                                                | 153          |
| Meller: Psphologie russischer Revo-                    | 405               | - " und war das Essen tadellos!"               | 676          |
| lutionen                                               | 405               | 8.: Ein Lieferungsvertrag für Butter           | 101          |
| Müller: Goethe und die Rhein-Donau-                    | 60F               | und anderes                                    | 191          |
| Berbindung                                             | 695               | — "Die lustigen Nibelungen" —                  | 193<br>755   |
| Nilles: Auf der Straßenbahn in Hol-                    | £17               | — Tob dem Schlot!                              | 755          |
| lanb                                                   | 547               | Beiler: Der Golbschmud ber Frauen              |              |
| Oehlerting: Meister ber Rlaviermusik                   | 194               | ober ber bargelblose Zahlungsver-              | 15           |
|                                                        |                   |                                                |              |

| 1111 |                                                                                                                                                                                                                                    | феп                                    | e Schriften                              |                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ,    | Rienzl: Die Fäulnis Rumaniens Lehmann: Deutschlands Butunft bei einem guten und bei einem schlech- ten Frieden Mann: Madame Legros Melsterwerte deutscher Sontunk von Froberger, Ruhnau, Muffat und Scheidt Schönherr: Volk in Not | 269 413 349 127 276                    | Echwaner: Weltscheidung                  | 558<br>236<br>410<br>194<br>271 |
|      | Türm                                                                                                                                                                                                                               | erø :                                  | <b>T</b> agebu <b>c</b>                  |                                 |
|      | <b>Der Krieg</b> 52. 130                                                                                                                                                                                                           | 206.                                   | 280. 353. 423. 497. 564. 636. 700. 761.  | 829                             |
|      | :                                                                                                                                                                                                                                  | Liter                                  | atur                                     |                                 |
|      | Das Land Goethes 1914—1916 Der Neuausbau des deutschen Lebens Die Fäulnis Rumäniens                                                                                                                                                | 194<br>234<br>269<br>558<br>194<br>349 | Neue Oramen                              | 271<br>817<br>626<br>47<br>414  |
|      | જાહા                                                                                                                                                                                                                               | ben b                                  | e Runst                                  |                                 |
|      | Baltische Kunst                                                                                                                                                                                                                    | 41<br>490<br>199<br>344<br>820         | "Beldenhaine", Schutzwald und Waldgärten | 758<br>122<br>127<br>276<br>418 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                    | Mı                                     | ıfit                                     |                                 |
|      | Harmonium, mit besonderer Berüd- sichtigung seiner Bedeutung für das heutige Musitleben, Das                                                                                                                                       | 696<br>824<br>124                      | "Palestrina"                             | 492<br>560<br>201<br>415<br>699 |

#### Auf der Warte

|                                         | Geite |                                          | Beile ' |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------|
| Agenten an der Arbeit?!                 | 653   | Die eigene Schuld ertennen!              | 772     |
| Agenten des Auslandes!                  | 376   | Die Leiche des Patrollos                 | 294     |
| Antwort aus dem Schützengraben, Die     | 298   | Die "ruffenfreundlichen" Balten          | 221     |
| Auch ein Zeichen ber Zeit               | 655   | Die Suggeftionstraft des Wortes          | 845     |
| Auch Fridtjof Nansen!                   | 221   | Die zu hoben Anforderungen               | 435     |
| Auslander auf beutschen Bochschulen .   | 150   | Diers, Marie                             | 520     |
| Aus Neuport                             | 304   | "Dies Kind, tein Engel ist so rein" —    | 303     |
| Austausch                               | 372   | Diplomatie                               | 301     |
| Baltische Treue                         | 303   | "Dredlinie des politischen Kampfes",     |         |
| Bauernfang                              | 713   | Die                                      | 68      |
| "Bayerischen Staatszeitung", Der        | 446   | Ourchlöcherung unserer Seesperre? .      | 71      |
| Befenntnis, Ein                         | 654   | Ehre futsch — alles futsch!              | 841     |
| v. Bethmanns politisches Kartenhaus .   | 578   | Eigenartige Berichterstattung            | 76      |
| Bethmann und Erzberger                  | 649   | Ein Allerweltsterl für — 250 K           | 720     |
| "Bismard verftand von biefen Sachen     |       | Ein Königreich für einen Staatsmann      | 215     |
| nichts"                                 | 372   | Ein neues Ungetüm                        | 152     |
| v. Biffing, Frhr                        | 292   | Ein Stud aus bem Tollhaus                | 648     |
| Bitte, nicht noch ein neues Schlagwort  |       | Ein Traum?                               | 376     |
| für die Gegner!                         | 150   | Ein Unabkömmlicher!                      | 783     |
| Blamierte Europäer                      | 778   | Einheitspresse                           | 586     |
| "Blindgänger"                           | 67    | "Einzig dastehend!"                      | 771     |
| Brotfrieden - nicht Notfrieden!         | 436   | Enblich!                                 | 646     |
| Cobns und Gen. Migtrauen gegen Bin-     |       | Energische Tone                          | 374     |
| benburg, Berrn                          | 298   | Englandfürchtige Militärdittatur in Rug- |         |
| Cobn und die beutschen Rampfer, Berr    | 447   | land?, Eine                              | 216     |
| Das finftre Mittelalter                 | 222   | Englisch-ameritan. Rummel in Zürich      | 148     |
| Das graue Elend                         | 849   | Englischer Unterricht für bie Schweizer  | 149     |
| Das große Geschäft und sein Ende .      | 584   | Erzbergers politischer Unternehmungs-    |         |
| Das Huhn vor bem Kreibestrich           | 444   | geist, Berrn                             | 654     |
| Dem Sebeimen Reichstanzler a. D.,       |       | ?                                        | 654     |
| Herrn Erzberger                         | 779   | Frankreich in der Schweiz                | 585     |
| "Demotratie!" 69.                       | 847   | "Freiheitsphrasen", Die                  | 218     |
| Demotratie und Krieg                    | 580   | Friedrich der Große und Nachfolger .     | 373     |
| "Demokratische Welle", Die              | 783   | Frontsoldat in Berlin, Der               | 443     |
| Der einzige Weg zum Frieden mit Rug-    |       | Für einen Sonderfrieden mit Rugland      | 214     |
| land                                    | 511   | Ganghofers Optimismus, Herrn             | 151     |
| "Der Ranzler wadelt, aber geht mit der  |       | Geächteten reichsbeutiden Blätter, Die   | 445     |
| stärtsten Strömung"                     | 447   | "Gefährliche Rebensarten"                | 516     |
| Der verlorene und der brave Sohn .      | 651   | Gerard der "Diplomat"!                   | 716     |
| Deu sche Fr nzosenliebe                 | 848   | Gespräch in der Schweiz                  | 224     |
| Deutscher Freundesbienft, Gin           | 223   | Geständnis, Ein                          | 147     |
| Deutscher Rirchenfürft jum Frieden, Ein | 439   | Gewogen und ju leicht befunden           | 839     |
| Deutscher Pring in England, Ein         | 436   | Gleiches Recht auch für uns              | 150     |
| Deutscher Stold?!                       | 76    | Baarsträubend                            | 446     |
| Deutsches Rapital in den Vereinigten    |       | Saben sie wirtlich verlernt?             | 74      |
| Staaten                                 | 75    | Balbamtliche Berbreitung ber Scheibe-    |         |
| Deutschland und Griechenland            | 771   | mannichen "Ariegoziele"                  | 293     |

518

Mörber Dr. Frit Abler in ber "Frant-

furter Beitung", Der . . . . .



Sogar der Simplizissimus . . . . .

Sonberfrieden . . . . . . . . . . .

844

144

| Andalte-Betleichure                   |             | •                                       | 1.2  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| ~ hu                                  | Geite       | 00                                      | Gelf |
| Sorgen im Felbe                       | 519         | Warum nicht!                            |      |
| Soviel Seld für ein offigioses Nach-  |             | Was bei uns möglich war                 | 7    |
| richtenbureau!                        | 587         | Was dann?                               | 58   |
| Spät kommt ihr, — allzuspät           | 219         | Was sie nicht sehen wollen              | 29   |
| Status quo ante?                      | 439         | Was uns am meisten im Auslande          |      |
| Strechmittel                          | 784         | schadete                                | 7    |
| St. Theobaldstag                      | <i>5</i> 76 | Was wählen Sie?                         | 78   |
| Sandenregister, Ein                   | 575         | Weg jum Volt, Der                       | 43   |
| "System ber Täuschung", Ein           | 300         | Werft eure Rraft nicht vor die Fremden! | 84   |
| System ober Personlichkeit?           | 579         | Wer ist "allbeutsch"?                   | 44   |
| Satsachen                             | 716         | Wer regiert in Deutschland?             | 21   |
| Cauchboot ober Schlachtschiff         | 715         | Wer sich grün macht                     | 58   |
| Teilhaber am Spiel unserer Gegner .   | 650         | Weshalb teine Sonberfrieden sein durfen | 37   |
| Tirpit - Amerita!                     | <b>6</b> 6  | Widerspruch erbeten!                    | 71   |
| Totentanz                             | 713         | Wieber eine Erbschaft                   | 77   |
| Trid mit bem "Allbeutschtum", Der .   | 217         | Wie unser Volt bentt                    | 43   |
| Aberrumpelte Schweiz, Die             | 652         | Wie wir - geführt wurden                | 84   |
| Utraine und wir, Die                  | 773         | Wilhelmstraße                           | 36   |
| Um die Empfindlichkeit zu schonen     | 148         | Wilson rechnet auf Österreich-Ungarn    | 77   |
| Unabtommlichen Swifdenhanbler, Die    | 783         | Wilsons wahres Gesicht                  | 7    |
| Und gruß mich nicht unter ben Linben  | 74          | Wirtung auf die Front, Die              | 44   |
| Unheilbare Illusionisten              | <i>5</i> 81 | Wirtschaftliche Reformarbeit            | 22   |
| Unsere Truppen haben es auszubaben!   | 843         | Wo beginnt die Strafe?                  | 15   |
| Unser lieber Reichstag                | 653         | Wofür Berr Carfon hundert Pfund         |      |
| "Unser Schuldbuch sei vernichtet —".  | 715.        | Wochenlohn erhält                       | 84   |
| Berehrte beutsche Politiker, Der      | 448         | Wohin treiben wir?                      | 14   |
| Berratene Staatsbepesche, Die         | 71          | Worum es sich handelt                   | 14   |
| Verfagen, Das                         | 441         | Wucherer, Ein                           | 72   |
| Berfaumte Gelegenheiten               | 512         | Bentrale, Die                           | 30   |
| "Berfchwörung im Hotel Ablon" ober    | V12         | Seppelin, Graf                          | 6:   |
| die "Entlarvien", Die                 | 68          | Sugvogelfrei                            | 85   |
| Vom sterbenden Rototo                 | 781         | - 0 0 .                                 | 64   |
|                                       | 101         | Su fpåt?                                | 29   |
| Warum gilt Deutschland in Amerika als | 010         | "Bum ersten Male in ber Weltgeschichte" |      |
| Eppus der Reaktion?                   | 219         | Bur Naturgeschichte unserer Liebtnechte | 78   |
| Warum Hinge nicht Staatssekretär des  | 77.4        | Sur Salvarsanfrage                      | 7:   |
| Auswärtigen wurde                     | 774         | 8wed ber Ubung, Der                     | 58   |
|                                       | _           | and an in                               |      |
| Runstbeilagen                         |             | -Illustrationen                         |      |
| Battifche Runft: Epitaph bes Bugis-   | Beft        | Cont. Cist. A in his discount           | ₽ef  |
|                                       |             | Clauß: Bildstod in ben Argonnen. —      |      |
| laus von Rosen; Fragment eines        |             | Apremont (Argonnen). — Abend in         |      |
| Sotentanzes; Geschnitter Flügel-      | ,           | den Argonnen                            | 1:   |
| altar: in der Nitolaitirche zu Reval. | -           | Durer: Johannes erhält bie Weisung      |      |
| — Grabmal des Grafen Pontus           |             | gen Himmel. — Michaels Rampf mit        |      |
| be la Sarbie und seiner Semablin      |             | bem Drachen. — Der Engeltampf           | 17   |
| im Dom zu Reval. — v. Hoerschel-      |             | Sichenberg: Aus dem Kriegsgebiet in     |      |
| mann: Silhouette. — Purvit: Ein       |             | ben Vogesen                             | 10   |
| Märztag. — v. Wintler: Aus alter      |             | - Aus dem Kriegsgebiet in ben Bo-       |      |
| 8eit                                  | 13          | gesen                                   | 2    |

| X                                     |      | Inhalts-Berge                        | ts-Vergeldpuis |  |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|--|
|                                       | Beft |                                      | Beft           |  |
| Fechner: Sommertag. — Theodor Fon-    |      | Otto: Rapelle beim Gut Koschewitschi |                |  |
| tane. — Muse                          | 19   | (Pins!)                              | 22             |  |
| Gärtner: Rapsfelber in Mittagsglut, — |      | — Rurische Landschaft bei Würzau     | 24             |  |
| Raft. — Wurzelhader                   | 20   | Sander-Berweg: Rirchhof in Bolimoro  |                |  |
| Dietrich: "Belbenhaine", Schutwald    |      | in Polen. — Bau eines Laufgrabens    |                |  |
| und Waldgärten                        | 23   | über bie Rawta                       | 18             |  |
| Ronig: Baumblate                      | 14   | Steiniger: Albrechtsburg zu Meißen . | 14             |  |
| — Abendsonne                          | 21   | — Emtefegen                          | 21             |  |
| Lipus: Du heiliges Meer               | 16   | Strahtmann: Frühling                 | 13             |  |
| Au                                    | tent | eilagen                              |                |  |
| Bibe: Savotte                         | 21   | Wegel: Zwei geiftliche Gefange: (Da  |                |  |
| Brandt-Buys: Mailied (Mus ber to-     |      | Zesus in den Garten ging. — Der      |                |  |
| mifchen Oper "Die Schneiber von       |      | am Abend Dankenbe)                   | 13             |  |
| Sodinau")                             | 15   | — Vier Lieber nach Volksweisen bes   |                |  |
| v. Enten: Die Trauringe. — Liebes-    |      | 16. Zahrhunderts (Ach Gott, wie      |                |  |
| lieb                                  | 19   | weh tut Scheiben. — Es taget vor     |                |  |
| Clebe: Abendgebet (G. Schaler)        | 17   | dem Walde. — Kann denn ein Aug'      |                |  |
| Händel: Beilig, heilig (Aus "Jofua")  | 22   | erschauen. — Die Fisch' im Wasser    |                |  |
| Habner: Vier Lieber von Theod. Storm  |      | wohnen)                              | 18             |  |
| (Im Volkston. — Juli. — Bettker-      |      | — Vier Volkslieder (Es ritten brei   |                |  |
| liebe. — Schließe mit die Augen)      | 24   | Reiter. — Rein Feuer, teine Roble.   |                |  |
| Rarg-Elert: Abendgefühl               | 22   | — Das Lieben bringt groß' Freub.     |                |  |
| Retter: Wie stehft bu bod, mein Volt  |      | — Rosestod, Howerblat)               | 23             |  |
| (Grotthuh)                            | 20   | Winger: Auf den Bergen (L. v. Strauß |                |  |
| Knab: Das Vaterunser                  | 17   | u. Corney)                           | 20             |  |
| Ruhnau: Fuge aus der B-Dur-Sonate     | 14   | Bufoneid: Die Anospe (Gebicht von    |                |  |
| Reinhard: Zwei Studien (Erkmerung.    |      | A. de Erignis). — Morgenpsalm        |                |  |
| — Lied ohne Worte)                    | 21   | (P. Shimotheus Kranich O. S. V.)     | 15             |  |
|                                       | Br   | iefe                                 |                |  |
| Auf den Beilagen.                     |      |                                      |                |  |
| <b>G</b> ingefandt                    | e ne | ue Schriftwerke                      |                |  |
|                                       |      |                                      |                |  |

Auf ben Beilagen.



- 100m

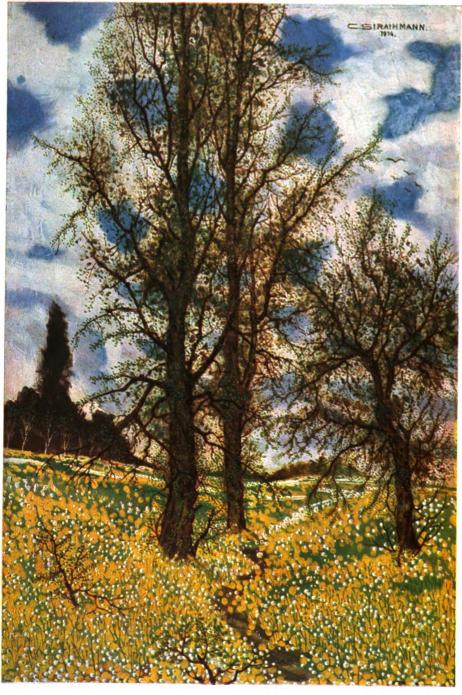

Frühling Rarl Strathmann Beilage jum Türmer

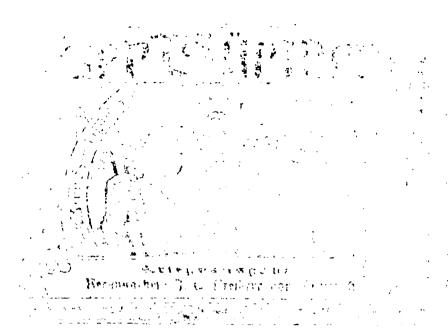

. . Tokia.

Cafen F. at the true

### og**lijcher Gachlien, devil**lier den Proj. Dr. Sd. Hend – Hornelbind

Lie Warsel ber einfäschen Besäuf die eine einem ein E fine model die Eros zu Kradinchs der weise be-2 Coursed but has Albertacht und It and I fore the first 2 1 to be becoming into die England timber and the tin in a tin und neuen Legint in sedin - To die andien der in die die ele and figure and American die Aberlande land der der der der the Bakther and ber keyf had now hat have not been ever the or continuablige Decordon, Die fich enter become alle eine de la film " de la Sec Borgistica e merodo tendos meneros meneros e en tendo cencer to their befondings worder, und hinner und einere fiebe eine eine gestellt The a Crafdelinfer, -- on the effection of which de Alenda ho wie etwaen Bopa, der ein moortrantes recht. Sin felbie bei monder an abituskoonet und boch nicht bei ein die fan ban in in in benacht in mod Pritergang bevorhibt, offer an information of e-, 11 and and piece after The Are permute state of the all the control or, the condition have been been not brailist on English and a natively were two and the Goldan haift, den Dangen, was justif Gredons or gen, a since P. Secales Micke and Galfel (Mo an billionarm). Provided the control of I considered Soft, free elections of non-neithernes Richard T, 11 t 17 13

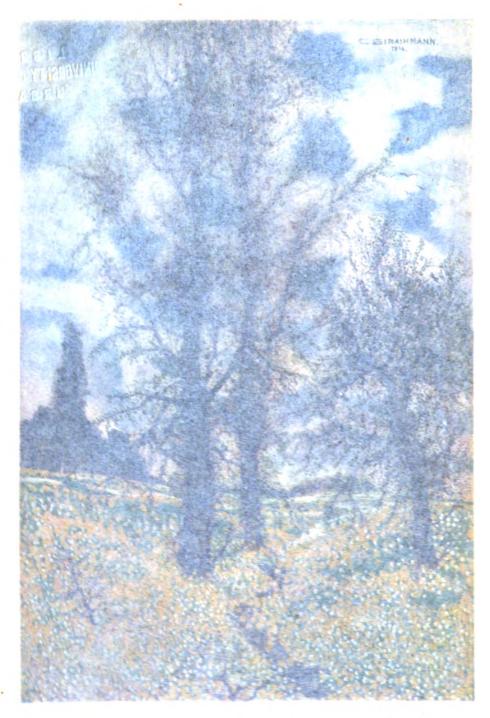

i: 5 .

Not Edward -



XIX. Jahrg.

Erftes Aprilheft 1917

Beft 13

### Englischer Sachsinn, deutscher Von Prof. Dr. Ed. Hend Formelsinn

ie Wurzel der englischen Politik ist eine gewohnt gewordene Be-

fangenheit, die ichon ju Friedrichs des Großen Beit dieselbe mar: England hat das Alleinrecht und ist auch daber zu jeglichem berechtigt. d Aber hierdurch sind die Engländer untereinander einig. Ihre Minister mögen die alten und neuen Legenden reden — so wie wieder Llond George über Napoleon --, sie mögen mit Absicht in die Welt binauslügen oder aus britischen Naivitäten die Wahrheit auf den Kopf stellen —, mit ihren Landsleuten sprechen sie als klare, benkwürdige Menschen, die sich unter ihresgleichen, unter Erwachsenen befinden. Das Gongschlagen, was die Rinder morgen für eine wunderbare Aberraschung bekommen werden, und immer und immer find's ungreifbare und unbegreifbare Oratelfünste, — ein bitterkeitsvolles Märchen der Weltgeschichte vom großherzigen Papa, der ein anvertrautes reiches Gut splendide zu allen Fenstern hinausschenkt und boch nicht das Gesicht hat, seiner Familie, was ihr an Schulden und Untergang bevorsteht, offen zu bekennen -, ich sage, daß es das in England nicht gibt. Die Jungfernrede Llond Georges als Premier hatte etwas, was an die Beit der großen britischen Staatsmänner erinnern tonnte, fie erwies beren Eigenschaft, ben Dingen, wie fie für England liegen, ins Auge zu febn und daraus Biele und Entschluffe zu bestimmen. Reineswegs mit viel abftrattem Abericus an Geift, stets aber infolge von nüchterner Rlatheit über bie

Der Eurmer XIX, 13

Digitized by Google

.

7

:

...

...

·...

-

•

•

÷.

.

Ė

`.; -

4

: ;

يعيز

Sachlagen blieb die britische Politik die siegreiche in jeder ihrer großen Krisen, seit mehr als 200 Jahren, als Ludwig XIV. die durch Frankreich erkämpste Macht mit dem Weltbesitz Spaniens zu vereinigen dachte und sie durch die Waffen Österreichs, Deutschlands, Hollands die Weltführung in die Hand bekann.

Wenn unsere dreijährigen Kleinen zur Kunst im Leben des Kindes zu trachten beginnen, zeichnet die Mama oder die tugendhafte Gouvernante ihnen die Figuren so, die sie dann als Bieroglyphen sich gelehrig aneignen. Das ift der Mann, das ist die Frau, das das Haus, das Dampfschiff, die Kirche, der Apfelbaum, der Mond, die liebe Sonne. Es mag peinlich sein, ist jedoch nicht unwahr, daß bei uns diejenigen, die auch so in ihren Hieroglyphen leben, für höhere Politiker gehalten werden. Ich spreche ein andermal von unsern Gouvernanten, die auf die politische Wandtafel diese bewährten Stereotypen pormalen. heute nur von denen, welchen sie Denkinstrumente werden. Das ist der Nationalismus, das der Chauvinismus, das der Annexionismus, das der Militarismus, Rugland ift für Berrn Scheidemann der Zarismus, und wenn ein ehrlicher Deutscher ausdrücken will, in was für einer Art von Diplomatie wir regiert werden, so findet er wohl, daß es nach wie vor der Caprivismus sei. Tatsächlich ließen sich Worte Caprivis jeht noch als die gedankenbildenden anführen, die aber niemals ein englischer Minister denten könnte, weil sie nicht gedacht sind. Caprivi gestand, er lasse sich bei jeder Regierungsbandlung leiten von der Wirtung, die sie auf die Sozialdemokratie ausüben müsse. Als Überlegung ist das sehr angebracht in Fällen, wo da eine Beziehung ist (obwohl es gescheiter wäre, statt an die Herren von der Partei endlich mal an die volklichen Gesinnungen und die Fühlung mit ihnen dirett zu denken); als Ismus jedoch wird es vernichtend, da kann nur die stärkere Delila, der eingefleischte Ismus, den Simson, der in ihr politisches Zelt als freundlicher Schenker eintritt, bis in das Birn und Mark verzehren.

Wenn die Philister im Belt über Simson sind, bleibt keine Frist zu wohlabgestimmten Schalmeienklängen, da braucht es Posaunen und Trompeten, daß draußen die Mannschaften aufschrecken. Gewiß, es läßt sich auch nach allen feineren Runstregeln über, für und wiederum gegen die Ismen akademisch-hochgewichtig reben. Vom "Nationalismus" sagt ein pseudonymes, als diplomatisches Offiziosum zu betrachtendes, aus sehr geschätzter Umgebung just vor dem Welttrieg entflossenes Buch, betitelt "Grundzüge ber Weltpolitik ber Gegenwart": daß er "die extensive Romponente der nationalen Wachstumstendenz vertrete", und wenn wir dann anschließend lesen, daß der Nationalismus "seiner Natur nach nicht nur unerfättlich, sondern auch ungeduldig" ist, "weder von den Kompromissen und Salbheiten etwas wissen will, mit denen die politische Aktion (!) sich in einer solchen Zeit immer vorläufig zufrieden zu geben scheinen (!) muß, noch von den leisen und stillen Alluren, die in einer solchen Zeit die erfolgreichen (!) sind" — siehe das Jahr 1914 —, so könnten wir zu den Halbheiten keinen herrlicheren Extraatzent bekommen, als die hälblich eingeflickten Wörtlein "vorläufig" und "zufrieden geben". "So lag mich scheinen, bis ich werde", — diese Mignonstlänge haben nun Jahr und Jahr bis zulett in die wildeste Sturmfahrt,

die Leben oder Untergang bedeutet, noch immer das Vertrauen auf die später zu enthüllende Weisheit am Steuerrad vertröften muffen.

Englands Politik war weder unersättlich noch ungeduldig, nationalistisch wird sie der überlegenste Ismatiker bezeichnen müssen. Sie ist nicht anders, wie auch die römische mit Einschluß der Barusschlacht gewesen ist, die Seschichte kapierter jeweiliger Sachlagen, und in diesem Zeichen, in hoc signo, wird sie auch noch uns verholländern, trot der Jindenburge und Tirpitze, wie heute die Tromp und de Runter hießen. Arminius opferte sich für keinen vertistelten Segestes, er ließ ihn, wie bekannt ist, zu den Römern ziehn, er kämpste sür sein Volkstum, und der sein eigenes Berzensweib Thusnelda dafür hingab, ward so nach Tacitus der "zweisellose Erretter Sermaniens". Durch diesen Einen, der ein Mann und Überblicker war, der von den Römern gelernt und kapiert hatte, beginnt der Stillstand der sich fügenden stolzen Roma, während eine deutsche Zukunft und Seschichte ihren Ansang nimmt.

Schreibt ein Engländer über Weltpolitik, so denkt auch er nicht unersättlich. Aber er benkt als Engländer: wir und die foreigners, die andern. Nie trifft man in einem englischen Buche auf den Plural "Die Nationen", wobei die Englander mitgemeint und eingeschlossen sein könnten. Schreibt es ber diplomatisch beutsche Denker, so wird sein Buch beherrscht burch die "Ronstellation ber Nationen". Sie sind, so legt er bar, die ineinandergefügten Teile ber politischen Welttonftruktion, und für die Allüren der erwähnten Art von einer auswärtigen Bolitik ergibt fich aus dieser Konstruttion, daß die Attion einer einzelnen Macht, die natürlich wir sind, nicht ausgeführt werben tann, ohne daß das ganze Gebäude in Bewegung geraten mußte. Quod erat demonstrandum, es geht auch ohne Batenschaft von Scheibemann. Der halbe Studierzimmer-Faust mit Wagner und Schüler steht in folden Buchern, tatheberhaft eintonstruiert, in die sich weigernde Welt der Wirklichkeiten, denn mit Worten lagt fich trefflich ftreiten, Syfteme bereiten und mit ber "geduldigen" Bevölkerung ausammen auf bobere Art sich selber beschwichtigen. Wieviel Glauben zwar Lloyd George, Briand, Botrowsty und selbst das Glöcklein Sonnino der Ratheder-Politik nebst Säulenheiligen-Alzese schenken, haben sie in ihrer Antwort ja nicht vorenthalten.

Aur bei uns allein hat es gelingen können, die Gesamtkraft der Erkenntnisse aus dem Lebendigen hinauszumanövrieren auf die dürre Heide willensfremder Theoreme. Die da noch Widerstand leisten, müssen sich nun gefallen
lassen, daß sie von Leuten, die nicht über den Rand eines Ismus sehn, nach dieser
Marke sortiert werden, Nationalisten, Annexionisten usw., und von dem, was
ist — von dem, was der einfachste Engländer zum politischen Objekt nimmt —,
war mit konkretisierter Durchdenkung noch überhaupt nicht politisch die Rede.

Es war noch nie die Rede davon, wie wir für die Zeit nach dem Kriege versuchen müssen, die Staaten mit Hilfe des Krieges zu gruppieren. Der Jemus will sie versöhnen, er will sich begnügen, sie tüchtig durchgewalkt zu haben, und wenn er sie dann mit zerschlagenen Gliedern aus den Händen läßt, werden sie endlich ihm vertrauen und dankbar sein. Nach 26jähriger Ausprobierung, ob es derartige Psychologien gibt, und vollends noch, wenn drüben der Gegner,

ber Rluge, Gefürchtete steht, mit seinen großen Tonnen voll Luge, Bergiftung, Bestroung, Erwedung von Illusionen à la Italien, und mit seinen Roppelleinen, an Die er noch immer verstand und weiter versteben wird, die Völker mit ihren Rrititlosigteiten und bewundernden Führungsbedürftigkeiten anzulegen. Rriege glorreich, im Friedensschluß besiegt, wird Deutschland für ben gangen Reft feiner tunftigen Erifteng ber große, ichwer mit Recht bestrafte Friedenostörer beifen. Über wen wir teine dominierende Gewalt behalten, wo wir teine realen Garantien fosthalten, ba treten wir unausbleiblich diese territorialen, volklichen, militärischen, wirtschaftlichen Rräfte bem Feinde zur Verfügung ab, bessen ceterum censeo wir kennen und bas wir ibm auch bann nicht entwinden, wenn wir ibm diesmal de Runtersche Niederlagen noch beibringen sollten. Sämtliche Staatsgebilbe, die wir nicht zu behanbeln, aus der von uns freiwillig fingierten "Konstellation der Nationen" in die gleichen politischen Bedingungen und Frontstellungen mit uns selber einzureiben, wenn nötig einzuzwingen wissen, die sammeln wir um den Minotaurus des Deutschland verschlingenden Hasses, der uns, ob Sicgern, ob Besiegten, in jedem Fall gewiß bleibt. Das gilt von Griechenland, Rumanien, die beide zu unseren natürlichsten Schichalsverbundeten geboren, wovon sie nur bie ans Berbrechen grenzende Dumniheit abdrängen konnte ober konnte; das gilt von Serbien aus einem ganzen vielteiligen Fächer von Grunden; gilt vor allem von dem bofen Hunde, ber ba im nördlichen Westen uns am nächsten ist. Verlodend ist ja bies mühselige Erzieheramt an einem noch nie Erzogenen nicht, und schon barum überlaffen wir es beffer einer mittelbaren Gewalt, die froh um den Rudbalt ift, der ihr bisber noch nicht geboten war. Aber ob wir mogen, ob er, sie, es mag, das ist da nicht die Fragestellung; wir müssen, weil man so einen nach diesen Vorgängen nicht mehr sich selber überlassen darf, oder was dasselbe ist, dem andern, der ihn an seiner Leine bann icon weiter noch breffiert. Und so steht es um die gange Politik nach dem Kriege. Ismen, verblendete, kindliche Ismen, stubengedachte Deduktionen sind es, nach dem Kriege mükten sich die Verführten gegen England wenden. Als ob es nach dem Kriege keinen Matin, Corriere, Nowoje Wremja mit Rahl-Empfangsstelle in London mehr gabe.

Andernteils brauchen wir Land. Nicht aus Nationalismen, noch aus Unersättlichteit. Lediglich aus den realen Notwendigkeitsgründen, die höchste berufene Führer vom größeren Deutschland in geklärten Stunden sprechen ließen. Wir brauchen das Quantum Land, das ausreichend ist, um eine nicht mehr naturalwirtschaftlich ins Agrarische begrenzte Nation auch zu ernähren, eine solche, die nach dem Kriege angestrengter denn je durch Gewerblichkeit und Handel ihren Wohlstand wird halten und herstellen müssen, nicht für die Zunahme der Snobs, sondern weil das Geld nun einmal der nervus rerum ist. Wir brauchen Volksboden, damit unser Volkstum sich an Leben halten kann inmitten einer undestrittenen "Konstellation" der Expansionen, die, wenn es sich um andere handelt, sehr berechtigt sind, und damit Deutschland nicht nur für seine Wehrkraft, sondern auch für die Hände, die an den Maschinen gebraucht werden, die Menschen zu produzieren die nötige Breite und Gesundheit jungbrunnenhaft bebält. Nur

wer nichts weiß, stellt sich die wimmelnde Rindergabl der Arbeiterkreise vor, und je Heinburgerlicher biefe auffteigen, besto mehr wird sie noch sinten. Da dutfen Rolonien der Abersee erst in zweiter Linie stehn, und so nötig auch sie sind. mukten sie unter altvortugiesischen ober hollandischen Umständen auch uns nur jum Danaergeschenke werben. - "Ohne solchen Zuwachs an fruchtbaren Menschenleben wäre der Zuwachs an Naturschätzen nichts. — Umgekehrt: es ist todsicher, daß die Werte schaffende Arbeit von den toten Naturschäken immer foviel an fich zieht, als sie braucht." Auch in diesem mittelbaren Sinne gilt die Binsenwahrheit: in Europa retten, erliegen, begründen, sichern wir deutsche Roloniallander. "Die mabre beutsche Rolonialpolitit ist baber nicht bloß eine Rolonialpolitik im Raume, sondern eine in der Reit: eine Bolitik, welche dafür forgt, daß jede Generation des deutschen Volks mit einer breiten Front in die Rutunft tritt." Die Zeit ist der Ader unserer Zutunft, und was ihn bestellt, ihn bungt und tragfähig halt, sind nicht die Dividenden berer, die ibn abzuernten ober die Ernte aufzutaufen scheinen, sondern sind lebensgesunde Boltlichkeit. wurzelhafte Amponderabilien ber Geschichtlichkeit, und mit ihnen im Einklang nicht im Widerspruch, aber auch nicht im aufgedrängten Zwecksinn - Bildung, Unterricht und edlere Erziehung. "Das menschliche Leben ist vergleichbar . . . einer Bendelbewegung zwischen ber idealen und materiellen Welt. Der Bendel schlägt tief binein in das Materielle, um in dieser Bewegung lebendige Kraft aufzuspeichern. Mit dieser Kraft kehrt er zurud und taucht ebenso weit hinein in die ideale Welt: je tiefer er taucht, mit um fo mehr Rraft und Ausdauer kehrt er zurud und gibt die gewonnene lebendige Energie wiederum in der Arbeit an die materielle Welt aus."

Worte von Dr. Georg Wilhelm Schiele aus bem Büchlein (1,50 K) "Wenn die Waffen ruhn!" Ein Ratechismus, der die Gesamtheit unserer tausendteiligen Fragen, so auch vor allem die soziale nebst der sozialdemotratischen, aus der Räson der Gründe und des Berzens behandelt und sie den Lösungen damit näher als mit irgendwelchen Postulaten oder Angstmeiereien bringt. Für solche freilich, die die dem Leben selber sich entringenden Forderungen des Volkstums in das Wort von lästiger Ungeduld zu bringen suchen, ist beschämender nichts, als dieses Buch zu lesen.

Aber vielleicht kommt dem betreffenden Pseudonymus unserer Weltpolitit dabei sein eigenster Satz in den Sinn, den er bei der papierenen Behandlung eines konstruierten allzudeutschen Nationalismus schrieb: daß "das ältere und gebildetere England sich an die Sache hält". Er wird, so ungeläusig ihm das sein mag, die Entdedung machen, daß wir schon auch von England sernen und neben den Oottrintyrannen, die sich am Rotau Regierender ergöten, wirtliche Politiker auch in Deutschland schon berangewachsen sind. — 21. Dezember 1916.



## Die schwedische Margret

#### Sine Kriegs- und Hexengeschichte aus Aordschleswig Von Erich Schlaikjer

as uralte Städtchen lag an einer offenen Bucht der Oftsee. Man wollte wissen, daß es in der grauen Vorzeit aus einer Ansiedlung von Fischern entstanden sei. Zedenfalls war der Hang zur See seinen Bewohnern treu geblieben. Fischer gab es da auch heute noch genug.

Wenn die Jungens bei der Konfirmation flügge wurden, gingen sie als Schiffsjungens aufs Meer. An größeren Geschäften waren einige Werften und Holzbandlungen vorhanden, die wiederum mit dem Meer zusammenhingen. Das Meer beherrschte das Städtchen. Es sang seinen grauen Zauber in die Träume des Knaden hinein. Es rief den werdenden Jüngling zu sich. Es war das gefahrvolle Kampfseld des Mannes und wurde die letzte Ruhestätte für allzwiele. Selbst die Greise vergaßen das Meer nicht. Wenn sie zu erzählen begannen, lebte in ihren Schilderungen das Meer auf, mit Sturm und Untergang und fremden, heißen Küsten . . . so wie sie es in einem langen Leben an sich erfahren hatten.

Das Städtchen selber war auf Grund genauer Kenntnis dem Meer gegenüber offenbar mißtrauisch gewesen. Es hatte sich in den hintersten Winkel der Bucht zurückgezogen und sich warm in eine Bodensenkung hineingebettet. Von drei Seiten war es von waldbestandenen Jügeln umgeben. Nur die Seite aufs Meer binaus war offen.

Wenn ein lachender Sommer im Land war, sehlte es den Bewohnern des Städtchens niemals an angenehmen Ausslugsorten. Der Wald trat von zwei Seiten fast unmittelbar an die Stadtgrenze heran und lud ganz von selber zu einem Ausenthalt in seinen grünen Schatten ein. Hier hatten sich denn auch die verschiedenen Gasthäuser angesiedelt, die den Ausslügler durch Rüche und Reller zu erquiden trachteten. Nur im Südwesten der meilenweit gedehnte und dunkle Räuberwald hatte eine scheue Zurückgezogenheit bewahrt. Man mußte immerhin drei Viertelstunden wandern, dis man in seine Dämmerung eintreten konnte, und das war den bequemen Städtern zuviel. Nach einem kurzen Spaziergang vors Tor mußten auch gleich ein behaglicher Ruheplat und der Nachmittagskaffee winken.

Vielleicht war das der Grund, warum der Räuberwald auf die Bewohner des Städtchens immer wie ein etwas unheimliches Gebiet wirkte. Die Räuber jedenfalls, die nach der Stadtchronik hier einmal vor zwei Jahrhunderten gehaust haben sollten, konnten es unmöglich sein. In einer sernen Vergangenheit, zu der nur noch dunkle, geheinmisvolle Sagen zurückührten, waren sie bereits durch die Jand des Henters oder auf natürliche Weise gestorben. Nicht einmal das Gerücht wagte die Behauptung, daß es in dem gegenwärtigen wohlgehaltenen Königlich Preuhischen Wald derartige lichtscheue Menschen gäbe. Nur der Name war zurückgeblieben, und die Bewohner des Städtchens waren viel zu aufgeklärt, um

sich vor so einem Namen aus uralten Zeiten zu fürchten. Sie kannten den Räuberwald nicht. Er lag ihnen zu fern, und darum trug die Phantasie allerhand dunkle Dinge hinein. Die Wälder, die sich fast die Stadtgrenze herandehnten, waren die zivilisierten Wälder, mit denen man in einem geregelten Sonntagsverkehr stand. Der Räuberwald war wie ein finsterer Urwald, in dem noch die Schatten der Vergangenheit lagen.

Am Ende hatte daran auch das sogenannte Sputhaus teil, das mit seinem Gärtchen unmittelbar am Eingang des Waldes lag. Seit mehr als einem halben Zahrhundert lag es hier in Sturm und Negen und ward von teines Menschen Fuß betreten. Ohne Frage: es machte einen unheimlichen und verfallenen Eindrud und tonnte selbst einen unerschrodenen Mann mit einem Gefühl des Unbehagens erfüllen. Hier und da saß noch eine halb erblindete Scheibe. An andern Stellen aber waren die versaulten Fensterrahmen ganz von selber herausgefallen, und an dunklen Herbstadenden strich der Wind klagend durch die Räume.

Im Städtchen wußte man aber doch, wie das alles zusammenhing und geworden war. Die alten Leute hatten ja noch erlebt, daß hier eine redliche Waldarbeitersamilie wohnte, die durch ihre Sauberkeit und ihre blizdlanken trausichen Fenster in der ganzen Umgegend berühmt gewesen war. Sie hatten das Haus noch gekannt, als es ein sonntäglich geputztes und ehrbares Ding war. Vor allem aber: was hatte der Räuberwald damit zu tun? Oder nahm man etwa an, daß der Mörder damals vom Räuberwald verschlungen worden war? Und hatte die Phantasie des Volkes den einsamen Wald instinttiv zu einem Mitschuldigen des surchtdaren Verbrechens gemacht? Aber was konnte der Räuberwald dafür, daß er einsam wurde, wenn alle Menschen ihn mieden. Das war doch gewiß nicht seine Schuld.

Die Sache war damals vor mehr als einem halben Jahrhundert zwar schlimm gewesen, aber schließlich doch einfach genug und ohne mystische Beimengung. Im Rathaus der Stadt residierte noch der dänische Amtmann. Das Unglück hatte sich bald nach achtundvierzig zugetragen und war in den Gerichtsakten der damaligen Beit aufgezeichnet.

An einem heißen Julinadymittag waren der Waldarbeiter und seine Frau im Räuberwald mit ihrem Erwerb beschäftigt. Er hatte Bäume gefällt, und sie war auf die Beerensuche gegangen. Um die sechste Stunde des Nachmittags aber, als die Sonnenstrahlen bereits schräge fielen und die heiße Glut des Tages nachgelassen hatte, war vom Städtchen her ein fremder Mann des Wegs getommen. Er hatte einen großen, schwarzen Vollbart getragen und hatte mit seiner braunen Haut und den dunklen Augen einen etwas südländischen Eindruck gemacht. Die Leute im Städtchen, die ihn gesehen und gesprochen hatten, wollten nachher behaupten, daß es ein Zigeuner gewesen sei. Darüber aber war niemals etwas bekanntgeworden. Jedensalls hatte er durchaus nicht wie ein Zigeuner ausgesehen. Er war ganz im Segenteil wie ein ehrbarer Mann der dortigen Segend gekleidet und hatte einen sast wohlhabenden Eindruck gemacht.

Bei dem schmuden Sauschen der Arbeiterfamilie hatte er haltgemacht und batte der siebzehnjährigen, start entwidelten Sochter, die im Vorgartchen mit den

Semüsebeeten beschäftigt war, die Beit geboten. Dabei hatte er einige Anmerkungen über das anheimelnde Aukere des Häuschens gemacht, und hatte auch dem jungen Madden allerhand schmeichelhafte Dinge gesagt, die ein junges Weib gern bort. Das wußte man, weil das fünfjährige Brüderchen bei ber Schwester herumgespielt batte und nachber darüber aussagen tonnte. Schlieklich batte er ganz bescheiben um ein Glas Milch gebeten und Bezahlung angeboten. Das junge Mäbden erwiderte, bag fie nur Ricgenmild batten. Wenn er bamit porliebnehmen wolle, konne er gerne ein Glas haben, und Bezahlung pflegten fie für so etwas nicht zu nehmen. Er batte bantbar zugestimmt, und ba er einen so orbentlichen Eindrud machte, batte sie ihn ins Haus gebeten. Aun war er in den Garten getreten und batte bem fleinen Brüberchen fünf hamburger Schilling gegeben, wofür er ibm im Wald einen großen iconen Blumenstrauß pfluden sollte. Im besonderen auf eine Blume, die in der Gegend felten war, batte er Wert gelegt. Das junge Mäbchen hatte zwar widersprochen. Da er aber seine Milch nicht bezahlen burfte, hatte er barauf bestanden, auf diese Beise ein Gegengeschent zu machen. Dann waren sie lachend und scherzend ins gaus getreten, und bas Bruberden war in ben Wald gegangen.

Als er nach stundenlangem Suchen zurücklam, sand er das Häuschen verschlossen, im übrigen aber unberührt. Abends um acht aber, als die Eltern kamen und die Zimmer öffneten, fanden sie in der Wohnstube auf dem Damastsosa, das ihr Stolz und ihre Wohlhabenheit war, die entkleidete Leiche ihrer Tochter, schändlich durch Schnitte und Stiche mit einem Messer zugerichtet. Es war ein Lustmord an ihr begangen worden. Von dem fremden Mann aber sah und hörte man niemals wieder etwas. Man nahm an, daß er in den Räuberwald hinein und durch ihn hindurchgegangen sei. In das Städtchen war er jedenfalls nicht zurücksetommen.

Das Gerücht von dem schweren Verbrechen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Was die Polizei der damaligen Zeit an Hilsmitteln besaß, wurde in Tätigteit gesett. Von Nordschleswig die Altona hinunter war der ganze behördliche Apparat in siederhafter Bewegung. Bald wurde in Angeln, dald an der friesischen Westküste, dald unten in Holstein irgend jemand verhaftet. Aber immer war es der Verkehrte. Der fremde Mann school vom Erdboden verschwunden zu sein.

Die Waldarbeitersleute aber begruben ihre Tochter und ihr Glück und verließen das Haus. Wenn sie jemand fragte, warum sie wegwollten, antworteten sie nur: "Es litte sie nicht mehr in den alten Räumen." Sowohl der Mann wie die Frau waren nach dem schrecklichen Vorfall schr worttarg geworden. Sie blieben noch eine Weile in dem kleinen Städtchen und gingen dann vier Meilen südlich nach Flensburg, wo sie plattdeutsche Verwandte besaßen. Seitdem war das Haus ein verrusener und verfemter Ort und verfiel im Wechsel der Jahre und des Wetters.

Der Förster erzählte, er habe an einem dunklen Herbstabend die Schreie des ermordeten Mädchens durch das Haus gellen hören. Alte Frauen, die im Räuberwald Beeren sammelten, brachten die wunderlichsten Dinge heim. Eine von ihnen hatte an einem bellen Julinachmittag, genau um die Stunde des Mordes, den fremden Mann wie damals an dem verhängnisvollen Tag am Gartenzaun stehen sehen. Die Rleidung habe dis in die tleinsten Einzelheiten mit der Schilderung der Leute übereingestimmt, die ihn damals geschen hatten. Er habe sich an den Zaun gelehnt und in den Garten hineingeschen. Dann habe er dreimal schwer geseufzt und sei in den Räuberwald gegangen. Die Beerenfrau aber war von einem so eistalten Schreck gepackt worden, daß sie ihre Beeren von sich warf und ins Städtchen hineinlies. was die Beine sie nur tragen wollten. Sie meldete noch am selben übend ihre Wahrnehmungen der Polizei und war bereit, sie zu beschwören. Ein Prototoll wurde auch ausgenommen, aber alle Nachforschungen blieben vergebens.

Eine andere Frau, die im Wald für ihren armen Jaushalt Reiser und vom Sturm heruntergewehte Aste sammelte, hatte wieder etwas anderes erlebt. An einem Sommerabend habe sie mit ihrem schweren Bündel am Waldrand dem Häuschen gegenüber ausgeruht. Es sei genau acht Uhr gewesen, denn sie habe die schwachen Rlänge vom Turm der fernen Stadt hören können. Im Vorgarten des Häuschens sei niemand gewesen. Als sie aber wieder hingeblickt habe, sei plötzlich mitten im Sarten die Tochter der Waldarbeitersleute gestanden und habe zu ihr hinübergenickt und gelacht. Dann habe sie sich über die Beete hinabgebeugt und sei mit dem Gemüse beschäftigt gewesen. Auf einmal aber habe sie einen gellenden Schrei ausgestoßen und sei in wilder Flucht ins Haus hineingelausen. Die Frau selber war vor Entsehen in Ohnmacht gefallen und wurde eine Stunde später von einem Polzfäller gefunden und heimgebracht.

Seitbem stand in dem gangen Städtchen fest, daß es in dem gaus nicht gebeuer fei. Aus einem Wust von Geschichten, an bem die aufgescheuchte Bhantasie einen nicht geringen Unteil hatte, schälte fich nach und nach ein sozusagen sachlicher Rern beraus, der allgemein geglaubt wurde. Der fremde Mann sei gestorben. Darum habe die Polizei ihn zwischen Nordschleswig und Altona nicht finden tonnen. Es fei ibm aber die Rube im Grabe genommen, und er muffe gur Strafe ewig am haus bes Berbrechens porübergeben und im Walb verschwinden. Das junge Mabden wieberum tonne nicht schlafen, weil bie irbifche Gerechtigteit ben Mord nicht gefühnt habe. Das Haus, in dem ihr ungerächtes Blut vergossen sei, folle verfluct fein. Darum zeige fie fich im Garten wie fonft, und darum bore man an buntlen Berbstabenden ihre gellen Schreie burch bas Saus klingen. Es lafte eine Blutschuld auf diesem Stud Erbe, und diese Schuld folle im Bewußtsein ber Menschen lebendig erhalten werden. Wehl jedem ehrlichen Christenmenschen, ber nicht nötig habe, biese Stelle bes Schredens zu betreten! Man hatte selbst einem tapferen Mann bes Städtchens einen boben Lobn bieten können, wenn er auch nur eine Stunde zur Nachtzeit in bem Rauschen verbringen wollte: er batte bas Geld nicht verdient. Teils batte er fich gefürchtet, teils aber ware ibm ber gandel auch als ein frivoles Spiel mit dunklen unbeimlichen Mächten erschienen.

Das Geschlecht, das den Mord in der Fülle seiner Jahre erlebt hatte, war längst gestorben und begraben. Kleine Knaben von damals waren alte Leute und entsammen sich der Sache nur wie eines fernen, unheimlichen Traums, der durch

ihre unschuldigen Kinderjahre gegangen war. Aur die allerältesten Leute des Städtchens hatten die Zeit wirklich mit Bewußtsein erlebt und konnten von den Einzelheiten Kunde geden. Und sonderbar: je älter sie wurden, um so mehr trat grade diese Zeit in ihrem Bewußtsein hervor. Es war ihnen, als habe sich damals in dem Städtchen wirklich etwas ereignet und seitdem nie wieder. Für die Erlednisse der jüngeren Welt hatten sie nur ein mitleidiges Achselzuden. Was war das alles gegen die gruselnde Aufregung, als man damals den fremden Mann suchte?

Mochten aber auch diese letten Zeugen des schweren Verbrechens sterben und vergehen: das Haus am Waldrand blieb. Es versiel in Regen und Sturm, aber die ungesühnte Blutschuld lastete noch immer auf ihm. Noch immer gellten die Schreie des bleichen jungen Mädchens durch die einsamen Räume, und noch immer wollten die Seeleute des Städtchens lieber mit einem wilden Sturm am Kap Horn anbinden, als eine Nacht im Sputhaus schlasen.

An einem Novembertag aber kam ein großes, startes, bereits ergrautes Weib durch das Nordertor hinein. Es goß in Strömen, so daß man keinen Hund hätte hinausjagen mögen. Der gemütliche Bädermeister Asmussen wolkte grade mit einigen kühnen Sprüngen über die Straße wutschen, um in Madam Jensens Schenke auf der andern Seite sich mit einem heißen Grog über das nasse Elend zu trösten, als er von der Frau angerusen wurde.

"Teufel auch," dachte Usmussen, "bei dem Hundewetter soll man noch Austunft geben."

Er war entschlossen, verflucht turz angebunden zu sein. Als er dann aber die die die haut durchnäßte Frau vor sich stehen sah, der lange graue Haarsträhnen um den Kopf herabhingen, wurde er doch weicher und setzte ihr vernünftig auseinander, wo sie eine billige Herberge für arme Leute sinden könne. Leicht war die Unterhaltung keineswegs. Die Frau sprach schwedisch und mischte hochdänische Broden hinein. Usmussen aber beherrschte nur den plattdänischen Volksbialett Nordschleswigs.

"Eine Landstreicherin in den Jahren hat es nicht leicht", ging es ihm durch den Sinn, als er zu Madam Jensen hineinschlüpfte. Und er freute sich, daß er ein solides Haus und eine gute Bäckerei geerbt hatte.

Die Frau pilgerte durch den dunklen Acgen weiter und stand schließlich in einem schmalen Seitengäßchen vor der niedrigen Berberge der dicken, robusten Frau Bertelsen, wo Handwerksburschen und allerhand sahrendes Volk zuhielten. Einem ehrbaren Bürger schauderte immer ein wenig die Haut, wenn er hier vorüberging.

In dem schwach erhellten dunstigen Schentzimmer sasen zwei liederliche vagabundierende Frauenzimmer, ein Jandwerksbursche und ein kleiner Schlächtermeister aus der Stadt, von dem Frau Bertelsen Fleisch kaufte. Alle drei waren halb betrunken.

Die fremde Frau blieb mit ihrem großen Wachstuchbundel zunächst in der Tür stehen. Ihre Kleider trieften, und Frau Bertelsen sandte ihr darum einen wenig freundlichen Blick.

Sie möchte gern über Racht bleiben, fagte fie bann.

Ob sie Geld habe, fragte Frau Bertelsen. Biele Umstände wurden in dem Lotal nicht gemacht.

Ja, das habe sie.

Sie möchte auch gern eine Tasse heißen Kafsee und trockenes Schwarzbrot baben.

Ob sie alles im voraus bezahlen könne?

Ja, das tonne sie.

Ob sie in dem Bundel trodene Rleider pabe?

Auch das war in Ordnung.

"Bring' sie hinauf, Emma", sagte Frau Bertelsen bann zu einem palbwüchsigen Mabchen, bas in der Ofenede sag. "Sie tann die Dachtammer nach dem hof hinaus triegen."

Als die fremde Frau in trodenen Rleidern wieder hinuntertam und den heißen Raffee mit Schwarzbrot verzehrte, war das Sespräch am Nebentisch auf das Spulhaus getommen. Die zwei Dirnen wollten an Geister nicht glauben, weil sie zu rob waren. Der Jandwertsbursche nicht, weil er auf seinen Reisen zu aufgetlärt geworden war. Der Schlächtermeister und Frau Bertelsen aber tischten immer grausigere Spulgeschichten auf und schworen bei Gott und allen Beiligen, daß es die Wahrheit sei. Das Jaus selber und die ganze Geschichte des Jauses wurden im Gespräch lebendig.

Schließlich stolperten die beiden Dirnen und der Jandwertsbursche in ihre Kammer hinauf, wobei einige saftige Späße ihnen das Geleit gaben. Frau Bertelsen und der Schlächter aber blieben zurück und entrüsteten sich über die Zweiselsucht, die sie mit ihren solid beglaubigten Sputgeschichten gefunden hatten.

Wem bas Baus gebore, fragte bann auf einmal die Stimme der fremden Frau.

Wem das Haus gehöre? Frau Bertelsen und der Schlächter sahen sich plötzlich so erstaunt an, als ob sie von einer ganz andern Welt zurückkämen. Sie waren von Kind an so gewöhnt, das Spukhaus als einen verrusenen herrenlosen Seisterort zu betrachten, daß die Frage nach dem bürgerlichen Eigentümer sie ganz perplex machte.

Wem das Haus gehöre? Sie mußten sich ordentlich erst besinnen. Ja, die ursprünglichen Waldarbeitersleute waren in Flensburg gestorben. Die kamen also nicht in Frage. Die Cochter war ja ermordet. Die war also auch aus dem Spiel. Aber dann war ja noch das kleine Brüderchen da, das damals im Garten gespielt hatte. Was aus dem geworden war, wußte Frau Bertelsen nicht; aber das konnte der Schlächter berichten. Der sei erst ein Menschenalter als Matrose zur See gesahren und habe augenblicklich einen kleinen Kramladen für Seeleute in Flensburg.

"Aber warum fragen Sie im Grunde danach?" meinte jest plöglich der Schlächter, dem es zum Bewußtsein tam, daß die ganze Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ja volltommen sinnlos sei.

"3ch möchte ba wohnen."

"Gott sei uns gnädig!" rief Frau Bertelsen und hielt sich an der Stuhllehne seit. Sie hatte einen so starten Schreck bekommen, daß ihre Brust keuchte.

"Emma, geh zu Bett", befahl sie dann der Tochter. Das war nichts für Kinder.

Emma ging.

"Wollen Sie mir erklären, wie Sie dazu kommen, derlei Reden zu führen?" sagte nun der Schlächter mit der Bestimmtheit eines Mannes, der keinen Unfug mit seiner Person duldet.

"Ift es so sonderbar, daß eine Landstreicherin ein festes Dach über dem Ropf haben möchte?"

"Ich will mich zu Bett legen", sagte Frau Bertelsen. "Geben Sie auch schlafen, Meister. Es lohnt nicht, daß man sich mit so schrecklichen Dingen aufregt."

"Suchen Sie sich für Ihren gotteslästerlichen Kram andere Leute aus und danken Sie dem Himmel, daß Sie die Nacht in einem ehrlichen Haus schlafen können", sagte sie dann zu der Landstreicherin.

Eine halbe Stunde spater lag die kleine Berberge in tiefem Dunkel.

Die frembe Lanbstreicherin tam am nächsten Morgen mit teiner Gilbe auf die Sache zurüd; aber sie behielt ihre Rammer und liek unter der Aand nicht locer. Nach drei Cagen brachte ihr die Bost aus Flensburg einen Brief von dem augenblidlicen Besitzer des Rauses. Er babe das Raus seit jenem Schredenstag seiner Rinderjahre nicht mehr betreten, schrieb er. Wenn er das haus hatte loswerben tonnen, batte er es langit verschentt, aber jebermann babe sich vor biesem Geschent wie por ber Best gefürchtet. Mitunter sei er auf ben Gebanten verfallen, es in Rauch und Flammen aufgehen zu lassen. Da die Leute aber sagten, daß der Geist feiner ermordeten Schwester bort umgebe, ware ibm immer gewesen, als wenn er ihr damit etwas zuleide täte. Er habe darum einfach das Haus steben lassen. bis es verfaulte und eines Tages von selber in sich zusammenfiele. Es sei ihm aber immer wie ein Schanbfled auf bem Namen seiner ehrenwerten Eltern gewesen, daß sie in ihrer Beimat ein so hägliches Denkmal hinterlassen sollten, und er habe in mancher stillen Stunde Gott gebeten, die schredliche Last doch von ihm zu nehmen. Sie habe ihm darum mit ihrem Brief eine groke Freude bereitet. Es sei ihm nicht anders, als habe nun die Stunde der Erlöfung geschlagen — — — für das Anbenken seiner toten Eltern, für den ruhelosen Geist der Schwester, für ihn selber. für das Baus, für sie alle. Er betrachte sie als eine von Gott selber Gesandte und wolle das Jaus gern in ihre Bande legen. Er sei nicht wohlhabend genug, um ihr bei den notwendigen Reparaturen beizustehen. Aber ebensowenig wolle er einen Raufpreis verlangen. Sie mache gang im Gegenteil ihm ein Geschent, und er werde ihr bis ans Ende seiner Tage unauslöschlichen Dant bewahren. Wenn nun wieder ein Mensch in die verfallenen Raume einzöge und eine menschliche Hand sich des verfaulten Elends annähme, würde vielleicht auch der alte Segen wiederkommen. Der Berr segne Sie und behüte Sie, schloß ber Brief.

So kam die schwedische Landstreicherin unvermutet in den Besitz von Jaus und Sarten. Als Frau Bertelsen die Kunde in der Nachdarschaft verbreitete und wunder dachte, was für Sensat on sie ernten würde, kam sie mit verhaltenen Tränen und Wut in der Stimme nach Jause. Sie war zum ersten Male in den Verdacht geraten, nicht ganz bei Trost zu sein. Ja man hatte sogar auf das Gerücht an-



gespielt, das ihr eine heimliche Vorliebe für geistige Setränke zuschrieb. Der Bäckermeister Asmussen, der sich als besonders sachverständig betrachtete, weil er als erster mit der schwedischen Landstreicherin gesprochen hatte, hatte ihr in diesem Zusammenhang sogar ein höhnisches "Prost" zugerusen, als er am Spätnachmittag an der Jerberge vorüberging und sie grade im Zimmer damit beschäftigt war, sich einen kleinen unschuldigen Grog zu machen.

Nach dem tiefen Fall kamen aber dann die Tage der glorreichen Auferstehung. Sie batte boch recht gebabt! Der Bolizeisekretar batte selber am Stammtisch ertäblt, daß die Fremde sich als Besikerin des Hauses gemeldet babe, und daß bie Alten in Ordnung gebracht würden. Auf die erstaunte Frage der Bürger, wie eine solche Berson Rausbesikerin werben tonne, batte er nur mit einem gleichmutigen Achselzuden geantwortet. Warum nicht — wenn die Papiere in Ordnung waren? Das aber waren sie. Geradezu musterhaft. Margarete Hansdatter aus Sjöbolm in Schweben. Daran war nicht zu rutteln. Geburtsschein und Saufschein waren vorbanden. Sogar einen ebelichen Mann batte sie gebabt. Der war freilich lange tot; aber ber Trauschein war noch da. Auch sonst hatte sie offenbar auf Ordnung gehalten. Die Listen konnten mit vollster Genauigkeit ausgefüllt werden. Damit war jeder Zweifel beseitigt. Die regelrechte Ubernahme des Saufes war amtlich verburgt. Außerdem war fie auch bereits eingezogen, und die berufsmäßigen Arbeiter des Räuberwaldes — Förster, Waldarbeiter und Arbeiterfrauen — batten sie mit bellem Entseken an ben Außenwänden bes verfluchten Baufes berumhantieren seben. Aun war also die Menschenhand da, die sich der verfaulenden Schande annahm, und nun sollte nach der Hoffnung des alten Matrosen ber Segen kommen. Aber ber Segen kam nicht. Der Fluch bes hauses ging auf b'e frembe Schwedin über.

Nachdem sch die wilden Gerüchte gelegt hatten, die das ungeheuerliche Ereignis zunächst hervorgerusen hatte, schien freilich alles gut gehen zu sollen. Die "schwedische Margret", wie sie genannt wurde, lebte völlig für sich. Sie richtete an niemand ein Wort, der sie nicht zu sich heranries. Sie ging in kein Haus, in das sie nicht gebeten wurde. Sie kam in das Städtchen nur, wenn sie notwendig dort zu tun hatte. Sie blied so gut wie immer im Spukhaus und im Räuberwald. Wer aber hätte ihr grade diesen Aussentlakt streitig machen mögen?

Auch ließ sich ja nicht leugnen, daß das Jaus unter ihren nimmer rastenden Jänden ein freundlicheres Aussehen gewann. Sie war offenbar eine Frau, die mancherlei Arbeit verstand und sich zu einem soliden, wurzelsesten Dasein entschlossen hatte. Handwerter gab es für sie ja nicht. Einmal hatte sie tein Geld, und selbst für Geld hätte sich niemand gefunden, der an dem unehrlichen Haus gearbeitet hätte. Sie mußte darum vom frühen Morgen die in die sintende Nacht allein tätig sein. Hatte sie für ein Fenster tein Glas, schlug sie ein Brett davor. Farbtopf und Pinsel halsen dem äußeren Ansehen auf. Was schief hing, wurde gerichtet und selstgenagelt. Was schmutzig war, wurde gescheuert und sauber gemacht. Sogar auf dem Strohdach sah man sie herumklettern, um die schadhaften Stellen auszubessern. Allmählich würde das Haus schon menschliche Formen annehmen, und dann war immerhin ein Schandsled am Eingang eines schönen

Waldes beseitigt. Man selber ging ja nicht in den Räuberwald — Gott bewahre! — aber fremde Couristen suchten den in seiner Art berühmten Wald auf, und dann machte das versaulte Haus doch einen schlechten Eindruck.

Es kam hinzu, daß sie offendar das Zeug hatte, eine sogenannte "kluge Frau" zu werden. Sie kannte heilende Kräuter, die sie zum Verkauf anbot, und die in der Tat vortrefflich sein sollten. Die Bauersfrauen der umliegenden Vörser, die das Spukhaus nur vom Hörensagen kannten und ihr daher undesangen entgegengekommen waren, lobten sie sehr. Sie sollte die Sicht "wegsehen" können und mehr als einem leidenden Menschen geholsen haben. Wenn die Kühe nicht Milch genug gaben, verordnete sie ein bestimmtes Futter, und das half. Auch sonst sollte sie das Vieh weit besser als die studierten Arzte kurieren können. Sie hatte wohl nicht umsonst die grauen klugen Augen, die jeden Menschen so unerschroden anblidten. Ein scharfer Verstand war ihr offendar angeboren, und auf ihrer Wanderschaft durch die weite Welt mochte sie viel gelernt haben. Freilich: ein dunkler Schatten siel auch im Ansang über das an sich nicht unsreundliche Vild. Sie sollte den Tod von zwei Vauern genau auf den Tag vorhergesagt haben. Wie konnte sie das? Stand sie vielleicht mit dunklen Mächten im Bund, und war sie vielleicht grade im Spukhaus am rechten Ort?

Trothem ging im Anfang alles gut. Im besonderen ihre strenge Redlickeit, die sich bald herumsprach, flöste Achtung ein. Dann aber kam die Sache mit Jasper Grobian und verdarb alles.

(Fortsetzung folgt)

#### 400

#### Frühlingsstimmen 1917 · Von Karl Frank

Frühling heißt glauben an Leben und Sieg: Pflüg', Eisen, pflüg'! Jeder, der sät, ist ein Kämpser daheim, Wie Schwerter entsprosse den Schollen der Keim, Künstige Ernte, kein Feind soll sie rauben: Frühling heißt glauben!

Frühling heißt wollen mit wogender Kraft: Schafft, Hände, schafft! Aus den Herzen schlag' es empor, Flammendes Opfer, wie nie zuvor; Mögen die Wetter uns nachtschwarz umgrollen: Frühling heißt wollen!

Frühling heißt Sieg über Tod und Nacht — Ruft's nicht dur Schlacht? Webe dem Feind, der den Frieden verschmäht, Sturm soll er ernten, wie er gesät; Machtlos soll er am Boden liegen: Wir glauben, wir wollen, Und Frühling beißt siegen!



## Der Goldschmuck der Frauen oder der bargeldlose Zahlungsverkehr?

#### Von A. Zeiler

du den hohen Anspannungen, die die Durchführung des Arieges nach vieler Richtung bringt, zählt auch das Streben nach einer ausgiebigen Verbesserung der metallenen Unterlage unseres Geldwesens.

Gold heißt die Losung. Alles gemünzte Gold zur Reichsbank! Aber

auch, was an entbehrlichem Schmud in Millionenwerten über das Volk hin zerstreut ist, soll gesammelt werden, um die Goldbede unseres Geldwesens zu vergrößern. Bekanntlich kann die Reichsbank für je 100 M, die sie in gemünztem oder Barrengold in ihren Stahlkammern liegen hat, 300 K in Noten in Verkehr setzen. Aber nicht mehr. Ze mehr also das mächtig pulsende Verkehrsleben an Umlaufmitteln braucht und u. a. Reichsbanknoten ausgegeben werden müssen, um so größer muß ihr Goldvorrat sein. Und je mehr sich der Bargeldumlauf einschränken läßt, um so mehr Gold hat die Reichsbank für andre Zwede zu freier Verfügung. Darum das Streben, den Bargeldumlauf einzuschränken und weiteres Gold zur Bank zu ziehen. Doch keine dieser Maßnahmen läßt sich ohne weiteres erzwingen. Gewaltsam dem Verkehr die Noten zu entziehen, brächte schwere wirtschaftliche Gesahren; die Erhöhung des Goldsches aber könnte nicht geschehen, ohne daß gewisse Zwangsmaßregeln ergriffen würden. Schon ist zekanntlich erwogen worden, ob nicht eine Beschlagnahme und Ablieserungspssicht sür die Goldsachen kommen soll, so wie es mit Rupser und Nickel geschehen ist.

Die schwere Zeit fordert schwere Opfer und Opferfreudigkeit aller Volksgenossen. Darum werden sich viele, wenn auch nicht leichten Herzens, zur Trennung von manchem liebgewordenen Schmudstüd entschließen, und schon haben die an vielen Orten vorgenommenen und noch im Sange befindlichen Sammlungen freiwilliger Goldabgabe erfreuliche Ergebnisse gebracht. Aber es ist zweierlei, ob dem einzelnen die Ablieferung überhaupt und die Auswahl der abzugebenden Stüde freigestellt ist, oder ob eine Zwangsablieferung eintreten soll. Das Perz unserer Frauen hängt nun einmal an ihrem Schmud, und bei ungezählten Stüden ist der Gefühlswert weit höher als der Wert des Metalls, den die Einschmelzung ergäbe. Darum müßte es sehr bedauert werden, wenn die Verhältnisse zu einer kulturell so unerfreulichen Maßnahme der allgemeinen Goldbeschlagnahme führen sollten. Wenn sie vermieden werden kann, sollte sie nicht leichten Berzens angeordnet werden. Und wir haben ein Mittel, eine solche Maßnahme jedenfalls noch weit hinauszuschieben.

Es war vorhin von der Wechselbeziehung zwischen der Größe des Bargelbumlaufs und der Größe des Goldbestands die Rede. Steigt die eine, so muß die andere gesteigert werden. Aber wir brauchen nicht auf eine Vergrößerung des Goldbestandes bedacht zu sein, wenn es gelingt, den Notenbedarf erheblich unter

sein heutiges Maß herabzudrücken. Daber die seit Monaten träftig durchgeführte Werbung für den bargeldlofen Bahlungsvertehr. Jede Bahlung, Die ohne Bargeld geschieht (sei es nun in Sart- oder Papiergeld), spart Umlaufmittel und spart die Bereithaltung von Gold bei ber Reichsbant. Darum ift es vaterlanbifche Pflicht eines jeden, nach Möglichkeit ftatt ber Bargablung bie bargelblofe ju mablen, b. b. ben Weg ber Gelbubermeifung. Das wirb uns, mit vollem Rechte, eindringlich an bundert Stellen gepredigt. Aber ber Erfolg der Mahnung zeigt sich allzu langsam. Was ist das an sich ja erfreuliche Unwachsen bes Boftschedvertebrs, gemoffen an ben Riefensummen, Die noch taglich in Barzahlungen umgehen! Und die gahl ber Postschecktunden und ihr monatliches Unwachsen haben wahrlich noch lange keine Höhe, die man als achtunggebietend bezeichnen burfte. Gerade ber Postschedvertehr aber tommt als Bablungsweg für die breite Menge des Voltes in erster Linie in Betracht, und gerade er hat ben Vorzug, daß damit eine Einheitlichkeit der gablungen erreicht wurde, während man, soferne ber eine bei dieser, ber andere bei jener Bant Schedunde ist, jeden wieder eigens zu behandeln hat.

Darum gilt es, gerade den Postschedvertehr mächtig zu fördern. Aber es genügt nicht, bloß mit sanster Mahnung, mit Zureden und Belehrung zu tommen. Wer ein Ziel erreichen will, darf sich vor den wirtsamen Mitteln zum Ziele nicht scheuen. Und wer einen andern zur Mitwirtung an einem Unternehmen gewinnen will, muß vor allem die Hindernisse wegräumen, die die Mitwirtung erschweren, dann aber, wenn der andere zu schwerfällig ist zum freiwilligen Beitritt, zu sanstem Oruce greisen. Das gilt auch von der Förderung des Postschedvertehrs.

Hier war für die Teilnahme zunächst eine unabhebbare Stammeinlage von 100 K bestimmt. Man hat sie mittlerweile auf 50 K ermäßigt. Aber auch so noch ist sie ein schweres Hemmnis für den Beitritt. Wer das bestätigt sehen will, versuche nur, in Bekanntenkreisen für den Postscherkehr zu werden und auf die volkswirtschaftliche und vaterländische Bedeutung dieses Beitritts hinzuweisen. Alle hören ihm willig zu, — aber sie lehnen ab, sobald man schüchtern auf die Stammeinlage zu sprechen kommt. Also weg damit! Die Stammeinlage soll der Postverwaltung eine Deckung gegen die Gefahr eines Gebührenausfalls dieten. Aber mag diese Gefahr auf 1000 anzuschlagen sein, so kann dafür die Postverwaltung 10000 an Zinsen mehr erzielen, wenn durch den Wegfall der Stammeinlage das Tor weit geöffnet würde.

Auch dann freilich noch blieben nicht wenige braußen stehen. Es gibt nun einmal viele Menschen, die Bargelb sehen wollen und lieber dieses im Rasten verwahren als die unscheinbaren Zettelchen des Schedamts über die Ergebnisse des Überweisungsverkehrs. Aber die Zeit ist nicht dazu angetan, auf solch rücktändige Menschen viel Rücksicht zu nehmen. Wer entschlußschwach ist oder widerwillig, muß geschoben werden. Wer möchte hierin in einer Zeit, die uns in so vielem unendlich schwereren Zwang auferlegt, etwas Besonderes sehen? Darum müssen wir als zweite Maßnahme fordern: Die Postschedüberweisung werde als gesetzliches Zahlungemittel erklärt für alle Zahlungen von gewisser Böhe

an. Ich würde die Grenze bei 20 .K, allenfalls erft bei 50 .K ziehen. Im einzelnen mag folgendes zur Erläuterung dienen:

Wer auf Grund seiner Postschedbeteiligung alle anfallenden Zahlungen von einiger Erheblichteit bargeldlos erledigen will, stößt in einer leidig großen Zahl der Fälle auf Gläubiger, die kein Konto haben. Also muß doch wieder zum daren Geld gegriffen und es dem Gläubiger ins Haus getragen werden. Darum soll jedem, der über ein Postschedtonto verfügt, sei es als eigener Inhaber eines solchen oder als Scheckunde einer angeschlossenen Bant, freigestellt werden, seine Zahlungen durch Postschedüberweisung zu erledigen, auch wenn sein Gläubiger tein Konto hält. Durch die Aberweisung werde die Schuld getilgt. Aber ich würde nicht so weit gehen, den Gläubiger gleich zum Zwangstunden des Postschedverkehrs zu machen, und es würde nicht sofort beim Eingang der Aberweisung ein förmliches Konto für ihn angelegt; vielmehr würde ihm durchaus freistehen, ob und wann er den für ihn überwiesenen Betrag dar abheben wollte. Das Amt würde ihm also den Eingang des Zahlbetrags mitteilen und ihn dabei einladen, dem Postschedwerkehr beizutreten, ihm meinetwegen auch gleich einen Vordruck für die Barabhebung beilegen, und die Barabhebung könnte kostenlos geschehen.

Aber, wird man sagen, wenn der Betrag doch abgehoben würde, ist das nicht eine töricht umständliche Zahlungsweise und das Scheckamt mit nutsloser Arbeit belastet? Mitnichten. Die Arbeit würde sich reichlich bezahlt machen. Denn abgesehen davon, daß die Abhebung sicher oft genug nicht sofort, sondern erst bei Bargeldbedarf geschehen würde, die Postverwaltung also den Zinsgewinn hätte, würde zwar vermutlich der Empfangsberechtigte das erste-, vielleicht auch das zweite- und brittemal den Betrag dar abheben, aber die zum vierten und fünsten Fall hätte er sich so an den Gedanken gewöhnt, daß er mit großer Wahrscheinlichteit als Postschedtunde gewonnen wäre. So mußte man es ja auch wiederholt schwarz auf weiß gesehen haben, die Alle Welt daran glaubte, daß Odol das Beste sei sür die Zähne. Also damit würde der Postschedvertehr eine starte Mehrung der Teilnehmer erreichen. Wie viele Arbeit läßt es sich nicht der Kausmann kosten, wenn es gilt, seinen Kundenkreis zu erweitern; und die Arbeit lohnt!

Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir den einen Weg gehen wollen oder den andern: die Goldbecke vergrößern und zu dem Ende unsern Frauen ihre goldnen Ohrringe und Broschen und Ringe zu nehmen — oder den baren Zahlungsverkehr, die Ursache solcher Maßnahmen, wirtsamst einzudämmen. Was aber wiegt schwerer: wertvolle, schukwürdige Gefühle mit hartem Zugriff zu verstören oder den Schwerfälligen oder Widerwilligen durch einen Druck zu dem anzuhalten, was der einsichtige und pflichtbewußte Mann von selber tut — durch einen Druck zumal, über den sich wahrlich keiner beklagen dürfte, da er so sanst geschähe wie nur immer möglich?

Die vorgeschlagene Mahnahme würde nur eine von manchen geeigneten sein und zu solchen von allerdings weniger umfassenden Wirkungen hinzuzutreten haben. Hier würde sich namentlich die anderwärts angeregte Anordnung empfehlen, daß jedem Postschedkunden, der ein Einkommen aus einer öffentlichen Rasse vieht, seine Bezüge vierteljährlich auf das Konto zu überweisen wären, statt sie ver Kumer XIX, 13

Digitized by Google

18 Brauer: Bieberfeben

ihm nionatlich in barem auszuzahlen. Ein Zinsverlust der öffentlichen Rasse wurde nicht entstehen oder sich bezahlt machen, die Magnahme aber sicher erzieherisch wirken.

Inzwischen nimmt die freiwillige Goldablieferung ihren Fortgang. Man kann kaum sagen: mit achtunggebietendem Ergebnis, wenn man da und dort im Tagblatt liest, die Goldsammlung in K habe nun (nach zwei und drei Monaten fleißiger Arbeit einer Auftaussstelle!) "schon 17000 Mark erdracht". Mag sich das Ergebnis für das Reich auch auf einige Duzend Millionen summen, wird uns das über den Berg helsen? Und wird das Ergebnis solcher Sammlung eine fühlbare Mehrung erfahren durch die Mahnung, die noch jüngst der Präsident an die Mitglieder des Zentralausschusses der Reichsbank richtete: in ihren Kreisen für die Gold- und Juwelensammlung nachdrücklich zu wirken?



#### Wiedersehen . Von Helene Brauer

Mir ist, als ob wir nie getannt uns haben, So fremd bist in der Fremde du geworden, Wo du erwarbst den herben Schmud der Orden, Wo ernste Männer werden aus den Anaben.

Nicht tennen beine frühgeprägten Züge Die Träume mehr, die sich wie Lerchen schwangen, Und nicht die Sehnsucht, die voll Slückverlangen Durch alle Himmel nahm die stolzen Flüge.

3ch weiß: die Welt des Grauens und des Blutcs Ließ alle Sonne dir zu jach erblinden; Wirst du denn nie dein Lachen wiederfinden Des alten töstlichen Knabenübermutes?

Nach Märzenkühle gleich versengte Auen, Dazwischen nicht das selige Blumenwallen, Nach frühem Knospen gleich das Blätterfallen, — Das ist für junge Augen schwer zu schauen . . .

Das liebe Leben wie ein Lieb beginnen Und, noch den Blick berauscht von Morgenrot, So Aug' in Aug' hintreten vor den Tod — Das grub in deine Stirn die frühen Rinnen.



# **Legende** Von Karl Köttger

ies ist eine Geschichte von Jesus, dem Kind, da unter seinem Blid und unter seinen Händen etwas geschah, das manche ein Wunder nennen mögen, und das er gleichwohl doch nicht wußte, weil solches Geschehen ihm so selbstverständlich erschien. Oder da die Veränderung, die unter seinem Blid geschah, für ihn vielleicht gar nicht da war —: da in seinem Blid ja Welt, Menschen und Dinge in der Schönheit vorhanden sind, die Gott von Anfang an gemeint hat — und nicht in der krankhaften Veränderung oder Entartung, die Welt, Menschen und Dinge oft unter den Bliden und unter dem falschen Fühlen der Menschen annehmen . . .

Es saß ein Kind manchmal an der Straße in Nazareth, ein Mädchen, das war häßlich, hatte rote, ungekämmte Jaare, schmutzige Jände, ein zerrissenes Kleid. Das Mädchen war die Tochter einer Frau, die von ihrem Manne geschieden war, und an der Stadtmauer in einem zerfallenden Häuschen wohnte. Und da der Sinn der Mutter nicht gut war, wurde des Kindes Sinn böse. Es saß oft mit rot entzündeten Augen an der Straße auf einem Stein und sah den Borübergehenden zu; rief ihnen, wenn es sie gelüstete, böse Worte, Schimpfnamen zu oder warf mit Steinchen oder Erde nach den Kindern, die da gingen oder spielten. Manchmal auch saß sie still da und brütete, mit Striemen im Gesicht und auf den Händen, und lauschte wohl aufschredend nach dem Jause der Mutter hinüber, ob sie die decherne Stimme höre; und wenn es dann geschah, daß sie sie hörte und die Mutter ihr rief, winselte sie wohl wie ein Hund: Schlag mich nicht mehr; so will ich kommen und dir dienen. —

Jesus kam damals auch manchmal des Wegs. Denn sein Vater hatte zu der Zeit ein paar Ziegenlämmer gekauft, die führte Jesus des Morgens und des Nachmittags nach draußen auf eine Wiese und weidete die Tierchen da.

Und es geschah: da das Mädchen hinter ihm herrief, achtete er gar nicht darauf, wußte gar nicht einmal, daß er gemeint sei. — Aber an einem der Tage hielt ihn ein Junge, mit dem er ein paarmal gespielt hatte, an und sprach: "Hörst du, was die schreit?"

Jesus sprach: "Nein!"

"Dann will ich's dir sagen. Sieh, jett schweigt sie und möchte wissen, was wir reden."

Jesus sprach: "Warum willst du es mir sagen? Es ist nicht not." Und er sah das Mädchen an, und es deuchte ihn, er habe sie noch nie gesehen. Das deuchte ihn aber nur, denn gesehen hatte er sie schon; nur nicht so. Denn der Blid, der ganz tief aus ihm und seinem Traum tam, vermochte nur Schönheit zu sehen; und so hatte er das Kind gesehen als das, was es vor Gott sein sollte: ein Kind, und das heißt: Jugend und Schönheit. Denn alle Kindheit ist Jugend und Schönheit (wenn nur nicht unvolltommene Menschenhände und -herzen über ihr sind). Er sah das Kind tief an und sah nun wohl: es hatte Striemen im Gesicht und

strähniges Hacr, das wirr hing, und scheele Augen . . . Er wollte weitergehen, aber der Spielkamerad rief: "Es nennt dich den Zimmermannsschlingel; den Ziegenschinder, den Schleichbub . . . ."

Aber Jesus ging schon mit seinen Tieren; er zucke die Achseln, wie um zu sagen: was soll mir das? Er achtete es auch nicht, als auf einmal ein Stücken seuchter Lehm, den das Kind ihm nachschmiß, an seiner Wange vorbeistreifte. Er kam nach draußen ins Grüne und hatte sogleich alles vergessen.

Denn es war da schon eins in ihm, das auch Gott als eine der schönsten und ersten Eigenschaften zu eigen ist: ganz große Gelassenheit!

Da er aber um Mittag heimtam, saß das Mädchen noch da und sah ihm entgegen und lachte hämisch. Zesus hielt mit seinen zwei Ziegen bei ihr still und sah sie an und sagte nichts. Das verdroß sie so, daß sie vor ihm niederspie und dann wegblickte.

Zesus sprach zu ihr: "Vielleicht habe ich dich schon ein paarmal gesehen, aber da hast du so nicht ausgesehen."

Das Mädchen sprach: "Seh weg, du falscher Jund, du Schleicher; ich trag' meine Räude wenigstens außen, und jedermann mag sie sehen; ihr Wohlgefälligen tragt sie innen und scheint — schon. Aber ich glaub's nicht. daß ihr so seid." Und spie noch einmal vor ihm hin. —

Jesus aber ging noch nicht. Er sprach: "Ja, du trägst beine Hählichkeit wie ein Kleid; aber darunter vermöchtest du schön zu sein. Ich will dir etwas sagen: Hier nimm meine Hand und geh mit mir."

Das Mädchen sah ihn erstaunt an und sprach langsam: "Hier wiege ich einen Stein in der Hand, wenn ich ihn dir in das Gesicht werfe, quetscht er dir deine Nase platt."

"Warum bas?" sprach Jesus.

"Weil ich mich von so 'nem Biegenhannes nicht foppen lassen will."

Jesus sprach: "Das lügst du. Denn du weißt wohl und siehst es wohl, wenn ich dir sage: geh mit mir, daß ich's dann so meine und dich mitnehmen will in unser Jaus. — Aber ich will dir etwas sagen, ich sehe dein Herz an, das ist krank."

Das Mädchen sprach: "Meine Mutter schlägt wohl manchmal; aber was schadet's? Ich bleibe bei meiner Mutter. Ehret Bater und Mutter!" Dabei lachte sie baklich.

Zesus sprach: "Ich will das nicht tadeln; bleibe bei deiner Mutter; aber bein Berz solltest du gesund machen. — Hier hab' ich etwas für dich", und hielt ihr in seiner roten Jand hin: eine reise, duftende Pfirsichfrucht und eine blühende Wiesenblume.

Das Madden sah beides an und dann zu Zesus auf. Dann sah sie zur Seite und sagte: "Geh weg! oder ich werfe den Stein doch."

Jesus sprach: "Das kannst du ja gar nicht", und lächelte. Und neigte sich und legte ihr leise Frucht und Blume in ihren Schoß. Und ging dahin mit den Ziegen. Er wollte nicht umsehen; aber dann mußte er es doch tun, denn er hörte und fühlte, wie neben ihm die Frucht rollte und die Blume flog, die das

Rind in Sift und Born fortgeworfen hatte. Traurig ging er fort und verschwand um die Ede. Und so sah er nicht, wie das Mädchen plötzlich aufstand, in der heißen Mittagssonne nach allen Selten schaute und die fortgeworfene Blume und Frucht wieder holte, sie unter der Schürze darg und sie nach Hause trug und seiner Mutter auf den Tisch legte.

Dies war nicht das einzige Gespräch und die einzige Begegnung, die Jesus mit dem Mädchen hatte. Es geschah öfter, daß er bei ihr stehen blieb und mit ihr reden wollte. Manchmal duldete sie's, manchmal wendete sie sich ab oder ging fort. — Es geschah auch öfter, daß er ihr etwas dot, einige Datteln oder Feigen. Meist machte sie es so wie beim ersten Male, sie warf die Sachen auf die Straße und holte sie dann, wenn er gegangen war, eilig wieder und lief damit nach Jause. Das sah eines Tages ein Spieltamerad des Jesus und sagte es ihm. Darüber erschrat Jesus so sehr und schämte sich so tief, daß er die Hände auf sein Gesicht legen mußte. Und nahm den Spieltameraden beiseite und sagte ihm leise und eindringlich: "Sag' das niemand. Hörst du — niemand. Laß es das Kind nicht merten, daß du es weißt, noch, daß ich es weiß. Du weißt doch, daß das Mädchen krant ist?"

Davon wollte ber Kamerad nichts wissen. — "Doch, boch," sprach Jesus, "sie ist trant." Und gab bem Kameraden Früchte, Hände voll, und versprach ihm mehr, daß er nur nichts sage. —

Das nächstemal blieb Jesus bei ihr stehen und sprach also: "Ich habe dir Frückte und Blumen gegeben und du hast sie fortgeworfen, das war recht von dir. Ich war ein rechter Proth, ja, daß ich dir was schenken wollte. Berzeihe mir das. Ich will dich nicht mehr belästigen. Ja?" Und tat, als müßte er gehen; stand aber noch so. Dann sprach er: "Ja, eines wollt' ich noch sagen: ich din auch manchmal so allein; ähnlich wie du, vielleicht nur ein wenig anders; aber doch allein."

Hier antwortete das Mädchen zum ersten Male mit ruhiger Stimme: "Saut dich deine Mutter auch manchmal?"

Zesus senkte den Ropf und sagte leise: "Das tut sie grad' nicht."

Da sagte das Mädchen: "Na also, was willst du dann?"

Jesus sprach: "Ich dachte — ich dachte — Einsamkeit sei etwas, das wehtut, und darum solltest du dich vielleicht nicht damit an die Straße setzen. Wenn du etwa mit mir tämst auf die Wiese..."

Das Mädchen schaute trozig auf und spie wieder: "Ich hab's ja gewußt; bu bist ein Schleichsuchs, ein Leisetreter, ein Hinterlistiger, ein ganz Niederträchtiger. Seh weg... geh weg", sagte sie noch einmal, un' in ihrer Stimme war heisere Wut. Da ging Jesus, und sie sah ihm nach. Jesus fühlte ihre Augen im Rücken stehn, sah sich aber nicht um. Er wiegte das Haupt und dachte, wie dem beizukommen sei. Aber noch fand er's nicht. Er dachte: Wenn ich am Abend heimziehe, werde ich schweigend vorbeigehn. — Als er dann aber heimzog, vermochte er es doch nicht; blieb bei ihr stehen und sah sie an. Sie hob eine Handvoll Erde auf und hob langsam den Arm, um ihn zu werfen. Jesus lächelte auf sie nieder. Und sprach leise: "Kind, jest schau" ich dich an. Weißt du, was das soll? Daß ich dich so sehen möchte, wie du wohl eigentlich aussehen könntest?"

"Was heißt das?" fragte sie heiser und hielt den Arm mit dem Ored steif in der Luft.

"Daß du auch wohl schön sein könntest, wie andere Kinder", sprach Jesus. Die Worte kamen aus ihrem Mund wie gespien: "Hund, du, mußt du mir meine Hählichkeit vorhalten?"

"Eben nicht," sprach Jesus, "ich sagte ja, daß du schön sein könntest, wenn du wolltest . . . "

"Nun sagst du es nochmal, daß ich hählich bin; dafür schmeih' ich dir das ins Gesicht." Sie schmik aber doch nicht.

Besus sprach: "Es ist mabr, Babgorn und Wut und Sift entstellen ben Menschen; aber das ist ja wie ein Rleid, das man abtun kann, wie ein bäkliches Rleid; barunter aber ift jeder Mensch schon. — Und nun willst du mich werfen." Er neigte das Haupt ein wenig nieder, als er das fagte, er sab lächelnd in ibre roten, entzündeten Augen und sab, sie batte wieder einmal Striemen im Gesicht. Und lächelte und sprach: "Du beigest Maria, bas ist ein schöner Name: meine Mutter heißt auch so . . . Nun wirf, ich warte darauf, benn ich muß nun bald beim . . . " Und das Mädchen bielt noch immer den Arm, um zu werfen, versuchte ibn noch bober zu beben und vermochte es nicht, und sab nur immer in Zefus' schone Augen und sab, die lächelten wie sein Mund, und borte in ihrem brausenben, treisenden Denten seine Worte: "Bersuch' einmal, wie bu werfen tannst . . . Ab. du tannst nicht mehr?! Maria, du tannst ja gar nicht mehr! Sieb, dein Arm sinkt, sieb, der Rot fällt dabin — ab so . . . ! Romm, ich will dir die Hand abwischen." Und er nahm wirklich ihre Hand und streichelte darüber bin und wischte sie ab. Dabei sab er noch immer in ibre Augen, Die noch immer auf seine Augen gerichtet waren, und sagte leise: "Za, Kind, Maria, wenn bu nun nicht hast werfen können, so wirst bu es nie mehr können; hörst bu - nie mehr! Das ist nun vorbei! Du kannst bas nie mehr . . . Sei nicht traurig beswegen, ich seh' etwas an bir — bier ist's, bier steht's, ich lese es von beiner Stirn und beinem Gesicht; es kommt etwas aus dir, etwas Schones; ich kann es noch nicht nennen. Es steht im Blid und auf ber Stirn." Und er streichelte über ihre Stirn und über ibre Augen. - Dann nidte er, ließ fie los und ging. Und ba geschab es, daß das Rind zum erften Male ihr Gesicht in die Rande legte und weinte.

Hier könnte ich die Geschichte schließen, obwohl sie noch lange nicht zu Ende ist. —-

Jesus kam noch oft an dem Mädchen vorbei, wenn es an der Straße auf dem Stein saß, und redete noch oft mit ihr. Es geschah auch noch, daß sie im Born schwieg; aber sie spie nicht mehr, sie warf nicht mehr, sie schrie keinen Schimpf mehr. Es war eine Kraft von ihr gewichen. Und das machte sie manchmal noch im Born leidend, ohne daß sie doch vermocht hätte, wie früher zu tun. Eines Tages sprach Zesus zu ihr: "Ich glaube, deine Mutter schlägt dich kaum noch."

Das Mädchen sprach: "Das ist wahr."

Jefus fprach: "Sie hat bas auch verlernt wie bu."

Das Madchen sprach: "Ja, ich hab' mich zuviel mit dir eingelassen. Wenn ich von vornherein immer auf dich geworfen und dich verjagt hätte, wäre das nicht geschen."

Da sagte Jesus ganz leise und traurig und sah zur Erde: "Muß dir das denn so weh tun? Ich seh' doch, wie du schöner geworden bist. — Außerdem hab' ich dich doch nicht gehindert, wie früher zu sein, sondern du selbst. In dir ist etwas, das will das so."

"Was ist das?"

"Eine Rraft. Du hast eine große Sehnsucht, ganz zu genesen! Ich habe dich einmal gebeten, mit mir zu gehen, willst du es heute tun?"

Sie sah ihn scheu an. — Jesus sprach weiter: "Es ist nur, weil ich gern saulenzen möchte; weißt du, in den himmel sehn und die blaue Ferne ansehn; aber wie kann ich das, wenn ich immer auf die Ziegen achten muß? Möchtest du mir etwas belfen?"

Das Madchen sprach: "Das will ich tun." Und stand zum ersten Male auf und ging mit ibm.

She aber Jesus mit den Ziegen heim wollte, sprach sie zu ihm: "Ich will jetzt gehen. Es ist mir hier zu still auf der Wiese. Auch sprichst du so wenig."

Zesus sprach: "Mir ist nicht langweilig."

"Warum nicht", sprach sie.

"Weil ich bente."

"Was denkt du?"

"Lauter Geschichten und Märchen."

Sie sah ihn argwöhnisch an und sagte dazu nichts. Dann ging sie. Kam aber nach ein paar Schritten noch einmal wieder und sagte leise und wurde ganz rot dabei: "Damals hast du mir die Blume geschenkt, die ich dann in den Staub warf; seit der Zeit hast du mir keine wieder geschenkt. Darum will ich mir nun selber ein paar suchen."

Da aber war Jesus mit einem Satz aufgesprungen, hatte ein paar schöne Blumen abgepflückt und ihr in die Hand gegeben. Streichelte ihr rotes Haar, das wie Sold in der Sonne glänzte, und sprach: "Wie schön du bist!" Darüber errötete das Mädchen und lief schnell fort.

Und hier ist die Geschichte nun wirklich zu Ende.

Das Mädchen saß noch manchmal an der Straße; als ob sie wartete, daß Zesus vorbeiginge. Und die Häßlickeit war von ihr abgefallen wie ein Rleid, das mit dem wahren Wesen des Menschen nichts zu tun hat. Und manche Leute, die vorbeigingen, fragten leise: "Ist diese Stille und Schöne nicht die, so da schrie und mit Rot und Steinen warf?" Und bekamen zur Antwort: "Ja, die, aber auch eigentlich nicht die, denn jene war häßlich und widerwärtig, diese aber ist ein schönes Kind. Gott mag wissen, wie das zugeht."



# Deutsch-Österreich

#### Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

ine Schrift, die vielen Reichsdeutschen die Augen öffnen könnte und

follte, möchte ich den Türmerlesern an dieser Stelle empfehlen. Nicht nur für sie selbst, mehr noch zur weiteren Berbreitung: "Bon der Schicksals- zur Lebensgemeinschaft. Deutschland, Österreich und Ungarn. Von Dr. Richard Bahr (Reichsverlag Hermann Kalkoff, Berlin)". Wenn auch manches darin einseitig gesehen sein mag, so ist es nur um so schärfer gesehen. Unbedingt müßten die solgenden Darlegungen Gemeinwissen aller Deutschen werden:

"Immer wieder erlebt man, wie selbst von den Gebildeten unsere Boltsgenossen mit Slawen und Welschen in einen Topf geworfen werden und eine österreichische Nation' konstruiert wird, die es doch nur in dem abgeleiteten Sinn ber Staatsnation gibt und anders auch nie geben wird. Dabei pflegt bann regelmäkig noch eines, das Wichtigfte, überseben zu werden: daß das österreichische Beer in einer erheblich anderen Berfassung ins Feld jog als das unfrige. Bis jum Wehrgeset von 1912 wurden in Ofterreich fahrlich 135 570 Mann ausgehoben: bei uns die 1911 für Heer und Marine 292155. Osterreich stellte, obschon es 77 % ber Bevölkerung bes Deutschen Reiches gablt, für ben Bundnistrieg nicht einmal die Hälfte ber ausgebildeten Mannschaften Deutschlands. Auf den ersten Ruf mußten im August 1914 bort die Ausgebildeten bis zum 42. Rahr zu den Waffen eilen. Zwei Drittel aller Männer bis zu biesem Alter — bavon die Hälfte waffenfähige, blieben zunächft zu Baufe. Das alles mußte — bas neue Wehrgesek von 1912, das nach neunjährigem Ringen der ungarischen Obstruktion abgetrokt worben war, konnte erst im dritten Rabr seines Bestebens seine vollen Wirkungen zeigen — mitten im Welterieg nachgeholt werben und ist nachgeholt worden. Aber alle Berfäumnisse waren wohl nicht wieder gutzumachen, der ganze Vorsprung kaum mehr auszugleichen. Wen trifft die Schuld? Zum ansehnlichen Teil, will mir scheinen, doch auch uns. Wir batten bei der Natur unseres Bundnisses ganz einfach die Pflicht, um diese Dinge uns zu tummern. Jaben die Franzosen nicht auch ein gleiches unangefochten bei Rukland geübt? Gewiß, sie lieken ibre Golbströme ins Reich des weißen Baren gleiten, und die russische Armee. die uns alle durch ibre Rähigkeit und den Stand ibrer Ausrüftung überrascht bat. ward so recht eigentlich Frankreichs Werk. Milliarden haben wir der Donaumonarchie nicht gespendet; unser Kapital, dem der nationale Sastsinn überhaupt fehlt, hat sich sogar in der Beziehung immer sehr zurückaltend gezeigt und tut es noch. Dafür ward unsere auswärtige Politik seit langen Zahren im Sinn einer ausgesprochenen Gemeinbürgschaft geführt. Und auch das verlieb am Ende gewisse Rechte. Rechte und Bflichten, beides.

Nun hört man bei uns immer wieder die salbungsvolle Rede: die Deutschen Österreichs müßten zuvor sich selber helsen. Ihre sicher reichlich rücktändige Verwaltung reformieren (neben der staatlichen, der sogenannten landesfürstlichen,

gebt eine landständische einher, eine autonome Gemeindeverfassung, eine wirkliche Selbstverwaltung fehlt), ihr Attienrecht, ihre Steuergesetzgebung, ihre Schule. ibr noch allau tief in Rünftlerei und Rleinbetrieb stedendes Wirtschaftswesen. Wenn sie das alles und noch einiges dazu zuwege gebracht bätten und der Schwierigkeiten im eigenen Lager Berr geworden maren, wolle man weiter reden. Wobei bann noch, unausgesprochen ober nicht, babinter die stete Bereitwilligkeit lauert, ben österreichischen Deutschen, so sie bas alles nicht bewältigten, ben Vorwurf babitueller Schlappheit zu machen. Als bei ber letten Cagung des Ausschusses des Vereins für Sozialpolitik ähnliche Forderungen und Anregungen laut wurben. bat ber Wiener Sistoriter Ludo Bartmann barauf geantwortet: "Es ware sebr schon, wenn wir es leisten konnten. Das ist aber pollständig unmöglich . . . Das ist nicht ein Mangel an Energie, das ist nicht ein Mangel an Wollen, sondern das ist ein Mangel an Möglichkeit. Un Möglichkeit: selbst wenn man Ungarn beiseite lakt, bas sein Schwergewicht bisber boch nur febr felten zugunften ber Deutschen in die Wasschale gelegt bat, und sich allein auf die westliche Reichsbalfte beschränkt, bleiben sie 10 Millionen unter einer Bevölkerung von 28 Millionen. Rann man im Ernst biesen 10 Millionen Deutschen zumuten, einen Staat aus ben Angeln au beben, wenn awei Prittel seiner Burger, die andern Blutes sind, sich bem mit Sand und Fuß widerseten? Wenn ben flawischen bann noch allerhand andere Interessen und Rräfte sich gesellen, die durch das psychologisch überaus Hug berechnete Spiel mit bem Begriff ber Souveranität, ber angeblich gefährdeten (in Wirklichkeit bentt kein Mensch sie anzutasten noch antasten zu lassen), immer neue Bemmungen und Wiberftande aus bem Boben zu stampfen wissen? Und schlieklich sind die diterreichischen Dentschen doch auch nicht, ohne Schaden zu nehmen, burch das lette polle Rabrhundert von Deutschland ausgeschlossen gewefen. Buerst batte Metternich, obicon er selber aus bem Reich stammte, sie vom Reich getrennt, hatte Universitäten und Bresse geknebelt und jede freiere geistige Regung gemeuchelt. Die Sturmwoge von 1848 spulte ibn fort. Aber auch in Ofterreich folgte, nur noch engherziger und harter als in Preußen, auf die Revolution die Reaktion und in ihrem Geleit hernach das Konkordat. Und als bann die Lüfte lauer zu fächeln begannen, tam der Trennungestrich von 1866. Detlei verträgt auch die beste völkische Ronstitution nicht ohne Fährnisse. Die öfterreichischen Deutschen sind ein wenig anämisch geworden, es fehlt ber Bustrom frischen Blutes von draußen, und die Gebreste, die sich allemal einzustellen pflegen, wenn ein Volkstamm auf sich allein angewiesen ist, sind nicht ausgeblieben. Es wird vielleicht die wichtigste Aufgabe deutscher Zutunftspolitit sein, bier, wenn man's so ausbruden darf, kolonisatorisch porzugeben. Deutsche Menschen und deutsches Rapital nach Österreich zu leiten, hinüber und berüber geistige, personliche und wirtschaftliche Rräfte zu tauschen. "Wir wünschen, daß dieses Deutsch-Ofterreich von Ihnen endlich in Entreprise genommen wird, rief auf der Ausichuffikung des Bereins für Sozialpolitik der beiläufig sozialdemokratisch gerichtete Lubo gartmann, denn ohne dies geht die Sache nicht.' Der Sigungsbericht verzeichnet dahinter: "Beiterkeit." Das ist überhaupt die Art, wie dergleichen Bilferufe aus Deutsch-Ofterreich im großen Durchschnitt bei uns aufgenommen werden. Die Wohlwollenden lächeln, ein wenig beluftigt, ein wenig staatsmännisch überlegen. Die andern hören gar nicht erst hin oder sie türmen Einwände über Einwände auf, um jede Erörterung, jede Verständigung, jeden Erfolg von vornherein zu erschlagen ...

Artur Spiethoff, ber Nationalotonom ber Prager beutschen Universität, nebenbei selber ein geborener Reichsbeutscher, bat turglich scharf und schneibend berausgesagt: Wollen die Reichsbeutschen die Deutschen Ofterreich-Ungarns bem Weg ber Hollander, Blamen und Schweizer ausseten, ober foll ein Berbaltnis wie zwischen Sub- und Nordbeutschen herbeigeführt werden? Die Bollenbung liegt im Schoke einer langeren Entwidlung, Die Entscheidung fallt jett. Ru Beginn bes Rrieges erwartete man in Deutschland, ber amerikanisch-japanische Gegensak werde die Union auf Deutschlands Seite führen. Namentlich des Vortämpfers ber weißen Rasse, Roosevelts, glaubte man sicher zu sein. Die Amerikaner sind Englander und fühlen englisch, und bem tann Deutschland ichlechterbings nichts entgegenstellen. Die Welt bietet für Deutschland nur einen ähnlichen Stükpunkt: bie Deutschen in Ofterreich-Ungarn. Die Berbindung mit der Nachbarmonarchie barf beshalb nicht ausschließlich mit Augen angeseben werben, benen bie politischen Ausbeutungsfähigkeiten bes Marktes als Wertmakitab gelten. völkischer Gewinn und eine weltgeschichtliche Entwicklung steht in Frage, für die selbst bandelspolitische Gegenwartsopfer tein zu teurer Einsak wären' ...

Ob wohl noch eine andere Nation, wenn ihr an einer langgestredten Grenze gebn Millionen Boltsgenoffen lebten, es fertig betame, mit fo erbabener Gleidgültigfeit an beren Gefdiden vorüberzugeben? Es steht ja nicht so, bak, weil sie in Sturmen sich als treu erwiesen, die Deutschen Ofterreichs nun in alle Rutunft ungefährbet fein mukten. Selbst wenn Danslawismus und Neoflawismus im Krieg erschlagen worden wären, was fie nicht find — ein anderer Bannibal steht vor den Coren: der "Austroslawismus", die friedliche Durchbringung Ofterreichs durch bas Slawentum. Der Rrieg, der die Deutschen pielfach zerrieb, bat zumal die Tichechen aus Gründen, über die erft im Frieden zu reben sein wird, ja nur leise gestreift. Un Rabl taum ernstlich geschwächt geben die ohnehin volkreicheren aus ihm hervor, und es fehlt leider selbst unter ben Deutschen nicht an Leuten, die gewillt scheinen, aus turzsichtigem Barteiegoismus ober weltfrember Berliebtbeit in staatsrechtlichen Theorien ihnen ben Weg au weiterem Vordringen au bereiten. Die gang ernstlich die Verstärtung des allgemeinen Wahlrechts durch den Proporz betreiben, was in der Abertragung auf bie eigenartig gelagerten öfterreicischen Berbaltniffe bebeuten murbe, bag nun auch allenthalben in ben beutschen ober porwiegend beutschbesiebelten Kronländern bie nationalen Minderheiten mit ihren Listen eindrängen und selbst Wien por flawifcher Aberflutung nicht mehr ficher bliebe. Schon beute gibt es bort in einzelnen äußeren Begirten an bie 60 vom Bunbert Tideden ...

Sat man sich eigentlich in Deutschland einmal klarzumachen versucht, was eine solche friedliche Eroberung Osterreichs durch das Slawentum uns bedeuten müßte? In welche harte Lebensnot auch unser eigenes stolzes Reich geriete, wenn in einer früheren oder späteren Zukunft in Ost wie Süd

die slawische Woge mit dem ganzen heißen Ungestüm jugendlicher, noch unverbrauchter Völker unsere Grenzen umbrandete? Und ist man sich nie bewußt geworden, welche Kräfte — und zwar nicht bloß ideelle, geistige, obschon auch die nicht zu verachten wären, sondern durchaus gegenständliche, politische — dem deutschen Wesen dadurch zuwuchsen, daß in der vielsprachigen Donaumonarchie und durch sie bis tief hinein in den Baltan, der zum großen Teil von ihr seine Bildung bezog, das Deutsche bislang die Kultursprache war, das einzige Verständigungsmittel, zu dem wohl oder übel auch die Hasser und Feinde greisen mußten, wenn sie miteinander in Verkehr und Austausch zu treten wünschten?" —

Diefer gange furchtbare Rrieg mare Selbstmord für bas Deutsche Reich, wenn aus ihm wieder ein geschwächtes Deutschtum in Ofterreich-Ungarn bervorginge. Denn warum traten wir fur Ofterreich-Ungarn ein? Beil wir in ber Monarchie eine Versicherung auch für unser eigenes Leben saben. In dem Augenblide aber, wo Ofterreich-Ungarn vom Slawentum "friedlich burchbrungen" ware, wurde ber Fall umgekehrt liegen. Wenn bas - "Deutsche Reich" und bas beutsche Bolt auch heute noch nicht begriffen haben sollte, worum es eigentlich geht, und worauf es antommt, bann tonnte es ben Frieden ohne Rrieg haben. Man scheint das an gewissen Stellen tatsächlich noch immer nicht ganz begriffen zu haben, benn ein bequemes Nichtbegreifenwollen ist doch wohl ausgeschlossen. Es ist auch nicht alles unwahr, was unsere Feinde über die Unmundigkeit des beutschen Boltes zu erzählen miffen. Eine "Neuorientierung" in Diefer Richtung ist also unbedingt notwendig, und barin hat Herr von Bethmann ebenso unbedingt recht, daß auch im Inneren nicht alles beim alten bleiben tann. Es war leiber nicht möglich, Herrn von Bethmann in seinen als berechtigt anzuerkennenben Beftrebungen zu unterftüten, nachbem er sich überhaupt jede Rritit — um es so auszudruden - verbeten hatte. Aufrechter Manner Sache ist es nicht, Anertennungen hinzugeben, wo die Möglichteit, gegenteilige Meinungen zu außern, unterbunden wird.

Herr von Bethmann könnte vieles gutmachen, wenn es ihm glücke, die deutschen Belänge in Österreich-Ungarn, Flandern, den baltischen Provinzen und Litauen zunächst zu sichern. Es gibt keine "realeren Garantien". Und dieses Kriegsziel ist zu erreichen. Es ergeben sich dafür nicht erst heute politische Möglichkeiten, die der Kanzler des Deutschen Reiches mindestens ebenso gut kennt, wie ein nicht eingeweihter "Journalist". Die amerikanischen Beitungsschreiber hatten den politischen Rang "kommandierender Generale". Sie haben sich dieses Ruhmes in diesem Kriege — uns gegenüber — würdig erwiesen.

Nur aus Gründen persönlicher Eprlichteit: ich habe nun einmal nicht den selsenkesten Slauben, daß Herr von Bethmann der Staatsmann ist, der alle anderen politischen Röpfe im Deutschen Reiche in einem Maße überragt, das ihn und nur ihn allein befähigte, den Problemen dieses ungeheuren Weltgeschehens im deutschen Sinne gerecht zu werden. Es bleibt uns also nur noch die Joffnung, daß der gordische Anoten mit dem Schwerte durchbauen wird.

Wenn wir jest noch als freies Volk bastehen, so verbanken wir das — neben dem Senie und dem Heldentum — unserem Überschuß an Blut. Der Aberlaß war bekanntlich früher ein Allheilmittel gegen jede Krankheit, was z. B. im "Gil Blas" ergöslich nachzulesen ist. Es gibt keine realere Garantie. Auch Deutsch-Österreich hat das Mittel wieder erprobt, dafür aber das unbestrittene Recht erworden, statistisch nachweisen zu dürsen, daß es — die größten Blutopfer für die Monarchie gebracht hat.



#### Deutschlands Saatgebet · Von Carl Kobert Schmidt

Sonst, wenn ber Frühlingswind über die Felber lief, Schaffende Kraft der Sohne, Gott, deinen Segen rief. Herr, nun stehen sie fern, von tausend Toden umgraust, Statt des heiligen Pflugs die blutige Wehr in der Faust. Weiber-, Kinder- und Greisenhand Pflügte und säte das harrende Land.

Stärte ber Erbe wirtenbe Kräfte, Sende des Himmels befruchtende Säfte, Wolken und Winden gib gnädig Gebot! Banne die Not! Herr, dein ist die Kraft! Sib uns in Gnaden das tägliche Brot!

Stählerne Kiele, bräuende Heere Sperren die Straßen und sperren die Meere. Öffne du nun die himmlischen Grenzen, Daß unste Felder im Segen erglänzen: Trut dem Feinde, der mächtig uns droht! Banne die Not! Herr, dein ist die Kraft!
Sib uns in Snaden das tägliche Brot!

Lenter ber Welten! Herr, ber bie Würmlein speist! Wenn das gereifte Lind laut deine Güte preist, Wollen wir dantbar knien: Dein ist Mcht, Sieg und Ruhm! Aber dein deutsches Bolk bleibet dein Heiligkum. Ehr' deinem Namen! Amen.





### Der europäische Krieg, ein Plan von 1843

ährend Friedrich von Sagern 1843 die Wintermonate auf dem Sute seines Vaters in Hornau bei Franksut a. M. zubrachte, vollendete er einige Denkschriften, unter denen eine gegenwärtig von besonderem Interesse ist. Sie ist betitelt: "Der Krieg Deutschlands gegen Rußland und Frankreich zugleich." ("Das Leben des Generals Friedrich von Gagern." 3. Bd., S. 548. Dazu: "Ein Blick auf den politischen Bustand Europas im Jahre 1837." Ebd. S. 229.) Reiche Ersahrung, vorsichtiges Abwägen und politische Weitsicht sind für sie bezeichnend. Aus dem mannigsachen Inhalt heben wir nur einiges Wichtige hervor, das auf die gegenwärtige Lage paßt.

"Der russischen Würgertonig die Band au reichen. Der Charakter des Raisers von Rusland, die Ersahrung, daß ihm die eigentsichen Feldherrntalente versagt sind, dies hat wahrscheinlich den Frieden so lange erhalten; aber seine Armee ist dieser militärischen Spielereien müde; eine Menge junger, ehrgeiziger Generale sehnt sich nach Arieg. Wird der Raiser diesem Drang immer widerstehen? Besonders in einem Augenblich, wo es ihn erbittert, daß er dei den andern Mächten nicht mehr die Bereitwilligkeit, die Nachgiedigkeit sindet, an die er früher gewöhnt war?" — Er seht dann auseinander, wie der Besit Konstantinopels für Rusland — alles ist; es wird in tein Teilungsprojekt der Türkei willigen, wobei ihm nicht Konstantinopel — der Anteil des Löwen — zugesichert wird.

Sagern erörtert bann, welche Gestalt ein Arieg annehmen würde, worin Österreich, Preußen, ber Deutsche Bund — eventuell mit Anschluß Englands —, Frankreich und Rußland andererseits sich gegenüberstehen, und was die deutschen Mäcke militärisch zu tun hätten, um diesen schweren Ramps mit Erfolg zu bestehen. Er bespricht also zuerst die Beeresträfte nach Bevölterung und Einrichtung, serner die moralischen Aräfte und die politischen Maßregeln in Deutschand. Dier heißt es: Das gute Einverständnis zwischen Österreich und Preußen wird am besten dadurch gewahrt bleiben, daß Österreich den Oberbesehl gegen Außland, Preußen den Oberbesehl gegen Frankreich übernimmt. Doch ist es angemessen und politisch, daß bei dem österreichischen Beere preußische Armeetorps, bei dem preußischen österreichische Armeetorps als Bestandteile zugeteilt seien. — Hieran schließt sich die Erörterung, welche Rolle die übrigen europässchen Staaten in diesem Ariege spielen werden.

Stalien ist ber österreichischen Berrschaft abgeneigt; franzosischer Einfluß wird wahrscheinlich bas Abergewicht haben. Bolland barf es nicht wagen, eine England feindliche Stellung zu nehmen, weil der Berlust seiner wichtigen Rolonien die Folge davon wäre. Wenn schon die Diplomatie in ihren Berlegenheiten Belgien neutral erklärt hat, so wird boch in

Belgien Frankreich und der revolutionäre Ursprung das Abergewicht behaupten. Bon der Eürke i nimmt er an, daß sie gegen Ruhland kämpsen wird. Besonders in den transkaukasischen Provinzen, die zum größten Teil von Mohammedanern bewohnt sind, wird der Religionsfanatismus gären, so daß Ruhland in keinem Falle wagen darf, seine Armee dort zu schwächen.

Die fraftigste Waffe gegen Rukland ist ber Nationalhaß ber Polen. Es wiederherzustellen, ware nicht nur ein Att ber Gerechtigkeit, sondern auch der Rlugheit, weil badurch ein Quell fich ftets erneuernder Unruben verftopft und zugleich eine Schutwehr gegen Rufland gewonnen wurde. Von letterem broht bie größte Gefahr. Es, bas abwechselnd Lift und Gewalt zu Bilfe nimmt und Europa mit seiner Diplomatie und mit seinem Beere wie mit zwei Bolppenarmen umschlingt, ist ein gefährlicherer Feind für die Freiheit, als das alte Rom es jemals war. Rom verbreitete mit seiner Herrschaft zugleich seine hohe Bilbung über rohe Barbaren: Rukland bringt dem freien und gebilbeten Europa die Roheit und den Gllavenfinn seines Boltes, die Berderbtheit und die triechende Anmakung seiner ternfaulen Groken und die Gewaltherrichaft seiner Autokraten. Deswegen sträubt sich Gagern auch gegen das enge Anschließen an Rukland, das, zum Teil durch Familienbande bedingt, ein Beichen der Schmache fei. Breufen aber prophezeit er, ber Richtpreufe, (fcon 1837) eine große Butunft: Bei ber tunftigen Umgestaltung Deutschlands scheint ber preußische Staat berufen die wichtigfte Rolle zu fpielen; er vereinigt in fich ein Dritteil ber ganzen Nation, und zwar ein Pritteil, bas auf ber bochsten Stufe ber Rultur steht; es muß steigen ober es wird fallen, und es kann nur steigen, indem es sich an die Spitze von Deutschland stellt. -

Mochte unfern Diplomaten fold ein Weitblid beschieden fein!

C. Blümlein



### "Gefühlspolitik" und "moralische Eroberungen"

s gibt, schreibt Dr. Schmidt-Gibichenfels, der Berausgeber der "Politisch-Anthropologischen Monatsschrift" (XV. Jahrg., Nr. 10), bei uns in Deutschland eine Mei-👸 nung, die dahin geht, daß für staatsmännische "Geschäfte", wie man jehr bezeichnenderweise fagt, am besten ganz nüchterne, ideenlose Ropfe, überhaupt mittelmakige Begabungen geeignet waren. Diese Meinung ist grundfalfc. Es mag sein, daß nuchterner, tubler Berstand und leibenschaftsloses Gemut, falls beibes sich, was febr felten ift, in einer Berson mit starter und zäher Willenstraft verbindet, gut dazu sind, um eine allzu heftig und stürmisch verlausende neue Bewegung zu hemmen, sie in ruhige Bahnen zu lenken; aber folde Eigenschaften find vollig ungeeignet, um eine noch gar nicht vorhandene ober erft sowache Bewegung zu fördern, ihr den Weg in die Öffentlickeit und staatsmännische Praxis zu bahnen. Man barf eben niemals und befonders in diesem Falle nicht vergessen, daß nur ftarte Gefühle und Gedanten unter allen Umständen zum festen Entschlusse und zur starten Cat brängen. Wer also 12. B. gar kein ober nur ein schwaches Nationalgefühl hat, ist die benkbar ungeeignetste Personlichteit, um große nationale Forderungen und Bedürfnisse durchzuseten. Freilich werben Bersonlichteiten, die, wie Bismard, starte Leidenschaftlichteit des Gefühls und stürmische Tattraft mit tühlem, nüchternem Berstande vereinigen, immer sehr selten sein; aber barum braucht man im Falle des Mangels an solchen nicht gerade zu offenbaren Mittelmäßigkeiten seine Buflucht zu nehmen. Und noch schlechter am Plate waren in foldem Falle Berfonen, die überhaupt teinen fest und tlar bestimmten, geschweige benn starten. leibenschaftlichen Willen haben, Die stets bem jeweils stärtsten Drude ober Zuge, von welcher Seite er auch tommen möge, nachgeben. Sind die Drudober Augträfte ungefähr gleich start und entgegengesett gerichtet, dann geschieht überhaupt nichts, und ist das nicht der Fall, dann erfolgte die Nachgiebigkeit in der Richtung der "Diagonale". Solde unfreie, rein mechanische Wirtsamkeit nennen bann die betreffenden "jogenannten Staatsmänner" und ihre gleichgearteten Freunde "weise Mäßigung", und die Feinde des Bolkes außerhalb wie innerhalb der Landesgrenzen rühmen sie heuchlerisch als "Rugheit", "Bernünftigkeit". Derartige "Staatsmänner" wären für den gedachten, ja überhaupt jeden Zwed die benkbar ungeeignetsten. Wenn irgendwo, dann gilt für diesen Plat die Forderung: "Den Tüchtigen freie Bahn." Als Mahstab für die Tüchtigkeit sollten dann aber tatsächliche Leistungen, und zwar positive — nicht etwa negative —, gelten.

Noch ein Wort über die sogenannte "Gefühlspolitit" und die "moralischen Eroberungen". Beibes ist im Grunde ein und basselbe, und im üblen Sinne gemeint, versteht man darunter bekanntlich bas Werben eines Staatsmannes um den Beifall, die Dantbarteit, die Anerkennung des Auslandes, der Neutralen, ja womöglich der offenen und heimlichen Feinde bes Landes. Wenn ein foldes Berbalten bem eignen Bolle ober beffen Areunden und Berbimbeten nichts koltet, wenn es für biese nicht irgendwelchen ohne bringenbiten Awang augestandenen Berzicht auf reale Borteile einschließt, dann mag es noch hingeben, ja unter Umftanben gang nühlich sein. Wenn bas jeboch nicht ber Fall ist ober gar die Humanität, die Großmut gegen Neutrale und Feinde einer Graufamteit gegen bas eigene Bolt ober beffen Berbundete gleichtommt, bann ift die Gefühlspolitit ungefähr bas Dummfte, Schablichfte und Berachtlichfte, was ein Staatsmann überhaupt tun tann. Reine Gefühlspolitit in Diesem übelften Sinne ist es jedoch, wenn ein Staatsmann ben berechtigten und natürlichen Gefühlen bes eignen Boltes ober benen von bessen Freunden und Berbundeten Rechnung trägt; benn die Gefühle haben bann sicher auch irgendwelchen realen, mit ben volltischen Lebensinterellen innig aufammenbangenben Untergrund. Ebenfo burfen morglische Eroberungen beim eignen Bolte ober beffen Freunden einem Staatsmanne teineswegs gleichgültig fein; benn wie follte er bier fonst bas zu einer gebeihlichen Wirtsamteit unerlägliche Bertrauen gewinnen?

Der Sag ber innern oder äußern Feinde braucht ihn dabei nicht zu tummern; im Gegenteil, je mehr biefe ihn haffen, befto ficherer tann er fein, bag er fich auf bem rechten Wege befindet. Rein Staatsmann ift von ben Feinden bes beutschen Boltes bei seinen Lebzeiten und solange er im Amte war, bitterer gehaft worden, als Bismard. Nach dem Code aber haben ihn sogar seine Feinde anerkannt. Er hat das Wort von "Gefühlspolitik" und von "moralikoen Eroberungen" selbst geprägt, und was er damit meinte, war in der Sat etwas für die Lebensinteressen bes eigenen Bolles bentbar Schabliches; aber er hat auch bas Wort von "Furor toutonicus" und von den "Imponderabilien" geprägt. Dieser echte und rechte Realpolititer wußte also gelegentlich und an ber rechten Stelle auch die Gefühle für seine Politit ber Cat dienstbar zu machen. Die "Realpolititer" von heute aber reben von Realpolitik und machen doch nur zu oft — Moralpolitik im übelsten Sinne. Andererseits sprechen die Staatsmanner der Entente von "Jumanitat", von "Sout ber tleinen nationen", von "Erhaltung ber Bivilisation", ber "Freiheit Europas", wenn sie ihre fehr realen Biele und ibre unmenschliche Kriegführung vor ben Augen ber Neutralen verschleiern oder rechtfertigen wollen. Sie reben Moralpolitit, machen aber Realpolitit in bes Wortes verwegenfter Bebeutung.

Ich will damit nicht sagen, daß wir diese Art von Politik ohne weiteres nachmachen sollen. Eines schickt sich nicht für alle; der Händler und Räuber, der Gauner und Gaukler hat eine andere Welt- und Lebensanschauung, als die ehrenwerte und rechtschaffene Menschaut; aber deswegen brauchen wir unsere politischen Karten nicht immer offen auf den Tisch zu legen. Warum sollte nicht auch für uns gelten: "A gentilhomme — gentilhomme, d corsaire — oorsaire et demi"?

Die Gefühle tonnen für die politische Leitung der Voller von großem Wert oder Unwert sein, je nachdem sie bei der rechten oder unrechten Gelegenheit, zu hohen oder zu niederen

Bweden in Erregung versett werben. Aberschätzen soll man jie nicht, aber noch viel weniger unterschätzen. Das gilt für die Führer wie für die Bölter, und nur Unwissenheit oder Heuchelei wird das zu leugnen suchen.

Unter den für die Politit in Betracht tommenden Gefühlen ist das heiligste die Boltsund Vaterlandsliebe. Lassen wir uns diese nicht durch internationalen Verbrüderungsrummel vertümmern und verleumden. Wir wissen ja jest, haben es durch diesen Krieg nur zu ditter erfahren, worauf diese Versuche letten Endes hinauslaufen. Man will uns dadurch überreden, unsere starte Rüstung, unsere blante, schimmernde Wehr abzulegen, damit man uns bei einer anderen Gelegenheit wieder und mit besserem Erfolg hinterrücks überfallen tann.

### Englische Zensur in Deutschland von ehedem

ie bekannt fühlte sich die deutsche Kronprinzessin Viktoria und spätere Raiserin Friedrich in erster Reihe, wenn nicht unbedingt, als Engländerin und zeigte sich sogar bestrebt, was Vismard in seinen "Gedanten und Erinnerungen" sestellt hat, das Gewicht des preußisch-deutschen Einflusses in europäischen Gruppierunge in die Wagschale ihres Vaterlandes hinüberzuschieden und bei einem Bruch zwischen England und Ruhland die deutsche Macht zugunsten Englands einzustellen.

Als beutsche Kronprinzessin wegen ihres englischen Liberalismus vom Berliner Freisinn viel geseiert, ließ sie, wenn es sich um englische Gefühle handelte, gelegentlich eine höchst unfreisinnige Zensur walten. Ende der achtziger Jahre wurde die Aufführung des patriotischen Hohenzollerndramas "Der Generaloberst" von Wildenbruch in Berlin ohne Angabe von Gründen verboten, obwohl Bismard in einem amtlichen Bericht die Aufführung befürwortet hatte. Wildenbruch litt schwer darunter und wurde in seinem Schaffen bedrückt. Erst nach Jahren ersuhr er, wie Bertold Ligmann in dem kürzlich erschienen zweiten Bande seines Wildenbruch-Wertes mitteilt, daß die Kronprinzessin das Verbot durchgesetzt hatte, weil sie als Engländerin wegen der Gestalt der Tochter König Jatobs von England sich beleidigt fühlte!

In London hatte sich ein deutscher Fürst berartige Eingriffe nicht erlauben durfen. Dort mußte sich Albert, der Prinzgemahl, den außersten Zwang auferlegen, um bei den Engländern, die ihn auch formell als König nicht amertennen wollten, das unüberwindliche Miktrauen gegen seine deutsche Hertunft zu betämpfen. Die englische Volkssele wurde ins Rochen geraten sein, hätte er es gewagt, in England als Deutscher so empfindlich zu sein wie seine Tochter, die deutsche Kronprinzessin, als Engländerin in Deutschand.



### Warum Rasputin ermordet wurde

iliche Sehanken über Rußland werden vor dem Frieden und nach dem Frieden noch gefährlicher für uns sein als anderwärts, weil die Wirtungen eines Fehlers im Berhältnis zu der Größe des Objekts wachsen. Um zu zeigen, wie anders, als nach unseren gewohnten Borstellungen, die inneren und äußeren Maßstäde des Geschehens in Rußland aussehen, gibt Dr. Paul Rohrbach in der Wochenschrift "Deutsche Politik" einen Bericht aus der englischen Presse über die Ermordung Rasputins wieder, den er mit den solgenden Bemerkungen einleitet:

Der Elitmer XIX, 13

Der Berfasser ist ein bekannter Journalist, Hamilton Fyse, Berichterstatter ber "Daily Mail". Nicht daß die Außerlichteiten bes merkwürdigen und charakteristischen Borgangs richtig geschildert sind, ist die Jauptsache, sondern wir tun hier wie durch einen Riß in einer Decke einen Blick in die für unser Berständnis wesensfremd gearteten Kräfte des politischen Getriebes in Rusland. Der Engländer hat das auch gefühlt und bemüht sich, es auszudrücken, indem er sagt, hier rage noch ein Stück Mittelalter in unsere moderne Gegenwart hinein. Das ist nicht salsch, aber es ist nicht vollständig. Um vollständig zu sein, müßte jemand auch noch das Dunkle und Brutal-Triebhaste, das dem russischen Wesen anhastet, und das weder aus dem Mittelalter noch der Neuzeit, sondern aus dem tatarisch-asiatischen Element der russischen Seele stammt, würdigen können.

hier ist etwas, was überhaupt in teine aus unseren abendländischen Fattoren zu entwideinbe Formel ber Bolter-Pfphologie bineingeht; etwas, bas man nur burch Erfahrung und gefühlsmäßiges Begreifen zu erfassen imstande ist. Bon hier aus tann man erst ertennen, daß in der russischen Politik für die Entscheidungen über Krieg und Frieden, für die Stellung zu anderen Böltern, für das Berfolgen nationaler Riele Kräfte wirksam sind, die nur burch ein einziges Mittel gebändigt werden können: überlegene, niederschlagende Gewalt. Wenn ich mir porftelle, daß ein deutscher und ein russischer Diplomat verhandeln, so ist es für mich immer ein beängstigendes Gefühl, zu wissen, daß der Deutsche vermutlich den Russen als eine in allen wesentlichen Studen sich gleichgeartete Individualität betrachtet, mit der ganz auf dem Boden der allgemeinen europäischen Psychologie vertehrt werden kann. Für den Deutschen wird es schwierig, peinlich, ja unmöglich sein, sich vorzustellen, daß ein in allen Formen europäisch anmutender Bartner sozusagen ein seelisches Organ mehr besitt, als wir, ein Organ, dessen Untenntnis jeden, der mit einem echten Russen zu tun hat, von vornherein in Nachteil versetzt, etwas Afiatisches: das Organ für Brutalität schlechtbin. Der Russe besitzt es nicht nur in attivem, sonbern auch in passivem Sinne; so hochfahrend und anmakend er sich zu gebärden weik vor der fraglos überlegenen Faust tapituliert er, äußerlich und innerlich überwunden, und solange er sie nicht gespürt hat, hält er sich nicht für besiegt, ja nicht einmal auf die Dauer für aefdwadt.

Der englische Artikel über die Ermordung des russischen Abenteurers, einer Figur, wie sie eben nur in Ruhland möglich ist, gibt uns aber auch unmittelbar wichtige politische Fingerzeige. Er zeigt uns das enge Einverständnis zwischen England, dem englischen Botschafter in Betersburg, ber englischen Presse und ben rusischen Liberalen, die ben Krieg tragen und burchhalten. Stürmer und Rasputin sind je ein Opfer der mit England verbündeten russischen Kriegspartei. Diese Bartei und die Regierung stehen in einem ganz merkwürdigen Berhältnis zueinander. Man tann sagen: die Liberalen wollen den Krieg, und solange die Regierung zu ertragen ist, ohne dak der Arieg in Gefahr tommt, wagen fie es nicht, der Regierung gegenüber zum Außerften zu greifen, obwohl fie über ihre Unfähigteit aufs tiefste erbittert sind; die Regierung ihrerfeits verfolgt das Biel, sich zu halten und die auf innere Umgestaltung drängenden Kräfte abzuwehren, und solange es geht, dabei zugleich Krieg zu führen, will sie auch den Krieg fortfeten. In bem Augenblich, wo die Liberalen feben follten, daß die Regierung zum direkten Ariegshindernis wird, tönnen Nitolaus II. und feine "Ramarilla", wie Hamilton Fyfe sagt, bas Schickal Rasputins teilen — ober die Ramarilla sieht sich vor die Wahl gestellt, entweder die Weiterführung des Krieges damit zu bezahlen, daß fie vor den Forderungen der Liberalen kapituliert, ober — Frieden schließt, um die Bände zur Niederschlagung der Revolution frei zu betommen.

Das eine wie das andere ist in Rugland zurzeit gleich möglich. Schon vor mehr als einem Jahre wurde von der Augerung eines hochgestellten russischen Reaktionars berichtet, revolutionare Unruhen würden gar nicht so unerwünscht sein, weil sie für Rugland einen schicklichen Vorwand abgeben würden, aus der Entente auszuscheiben und Frieden zu schließen;

Digitized by Google

von Deutschland tönne man doch haben, was man wolle. Rasputin ist ermordet worden, weil er den russischen Liberalen und aufrichtigen Patrioten eine Verkörperung der "finsteren Mächte" war, die das Mark Rußlands verdarben; gleichzeitig aber auch, weil es denkbar erschien, daß er und seinesgleichen eines Tages England den russischen Krieg gegen die Mittelmächte verdarben. Daher die Wendungen in dem Aussahland Hamilton Fyses, die Getreuen des Zaren und die Getreuen der Entente hätten den Schäbling beseitigt.

Zwischen dem russischen Liberalismus und der amtlichen englischen Politik besteht ein vollkommenes Einverständnis. Stürmer ist beseitigt worden, weil er in der Tat bereit war, Frieden zu schließen — Frieden auf Bedingungen, die so ungeheuerlich waren, daß niemand bei uns hätte daran denken können, sie anzunehmen, aber doch für einen Frieden, in dem Rusland England allein ließ. Darum mußte er sallen. Rasputin hätte den Anlaß zu einer innerrussischen Kriss großen Stils geben können, zum Schaden des Krieges und zum Schaden Englands, darum mußte er fallen.

Dr. Rohrbach läßt nun Hamilton Fpfe folgen.

("Daily Mail" pom 1. 2. 17.)

Ruglands Wiedergeburt

Warum Rafputin ermorbet wurde Der große Moment für den Zaren Loyalität gegen Thron und Allians

In der folgenden bemertenswerten Darlegung gibt Mr. Hamilton Fyfe, unser Spezial-torrespondent, die Ertlärung für gewisse Ereignisse, die sich jüngst in Russand zugetragen haben, einschließlich der Beseitigung Rasputins durch eine Anzahl Männer, die die besten Elemente Ruslands repräsentieren und ihrem Lande, dem Zaren und der Allianztreu ergeben sind.

Am Sonnabendabenb (ben 30. Dezember) kam ich von Rumanien in Petrograb an. Statt der üblichen Zeit von 42 Stunden hatte ich eine Woche für die Reise gebraucht. Die rufssischen Eisenbahnen bedürfen einer gründlichen Reorganisation — "wie überhaupt alles in Ruhland", sagte ein Offizier bitter. "Aber", fügte er hinzu, "wir haben nicht die Absicht, den jehigen Zustand von Regierung, oder besser von Abwesenheit von Regierung viel länger zu ertragen. Zeht ist es gerade die Armee, die unter dem schrecklichen Mangel an festem Zugreisen, Voraussicht und gesundem Menschenverstand, der unsere Führer tennzeichnet, leidet, und die Armee wird auf Anderungen bestehen. Der Zar muß die Wahrheit ersahren und zur Einsicht darüber gebracht werden, welche Schwäche und Unfähigseit geduldet wird. Sie werden sehen: irgend etwas wird sich bald ereignen."

... Eine halbe Stunde nach meiner Antunft in Petrograd hörte ich von der Exmordung Gregory Rasputins, des sittenlosen Mönchs, dessen Einsluß an hoher Stelle ein so düsteres Rapitel in der russischen Seschichte der letzten fünf Jahre gedildet hat. Ich wurde durch einen Beamten im Ministerium des Außern telephonisch davon verständigt. Allgemein der dannt wurde es durch eine zwei Zeilen lange Mitteilung in einer Abendzeitung, die einsach besagte, daß Rasputin tot sei. An jenem Abend und am nächsten Morgen sprach jeder, den ich tras, mit tiesster Befriedigung und Dankbarkeit von dem Ereignis. In den Sonntag-Morgenblättern stand kein Wort darüber, obwohl in einer Zeitung, die mehr Courage hatte als die anderen, in einer kurzen Mitteilung eine verschleierte Andeutung erschen ... Noch erscheinen die Blätter mit weißen Stellen und tasten zaghaft an den Dingen herum, die zu dem Ergednis geführt haben, daß Rasputin beseitigt werden müsse. Aber sie sagen genug, um die Nation davon zu überzeugen, daß die "Beseitigung" in der Tat ersolgt ist, und das einzige Sesühl, das ich konstatieren konnte, ist ein Sesühl der Erleichterung und der Freude.

Gerade eben habe ich mich mit einem hohen Beamten unterhalten, der bis vor wenigen Monaten allen "liberalen" Tendenzen entscheleden abgeneigt war. Ich entsinne mich, daß er mir noch im Juli versicherte, alles stünde auss beste, die Resormparteiler seien Leute ohne Bedeutung, die Nation sei mit den bestehenden Zuständen zufrieden, und alle Bestrebungen, sie zu ändern, müßten sehlschlagen. Deute sagt er: "Ich die ser froh darüber, daß sich diese Treignis zugetragen hat, und ich din ganz besonders froh, daß es das Wert hochgestellter Persönlichteiten ist. Ich betrachte es als ein sehr gesundes Zeichen, daß Mitglieder der taiserlichen Familie daran teilgenommen haben. Nun sieht die Welt, daß Rusland im Kern gesund iss."

Run muß die britische Nation notwendigerweise fragen: "Warum wurde Rasputin ermorbet?" Er wurde getotet, weil er bas einflufreichste Mitglied einer kleinen Clique war (ber "Ramarilla", wie sie bier bezeichnet wird), die lange Zeit hindurch einen ungebührlichen Einfluk innerhalb ber russischen Regierung ausgeübt hat. Einflukreich war er nicht etwa auf Grund seines Intellettes ober Charatters; er war ein Bauer, ohne Erziehung, ohne Manieren, ein Buftling, ein Erinter, ein Berleumber. Sein Ginflug bafierte auf einer gewiffen hypnotischen Araft, die ihn Frauen ganz besonders gefährlich machte. Er hatte eine neue Art von Religion erfunden. Ein Artifel barin besagte, daß Manner und Frauen gemeinsam baben follten, "um das Fleisch zu prüfen". Er behauptete eine wunderbare Beiltraft zu besitzen, und wie erzählt wird, hat er selbst die Raiserin babin gebracht, zu glauben, daß ibm die Wieberberftellung ihres Sohnes von seiner früheren Ungefundheit und Schwäche zu banten sei. Rasputin gab vor, über ben Erben bes garen zu "wachen". Er hatte gutritt beim gofe. Wurben feine Gesuche abschlägig beschieden oder sein Rat migachtet, so tonnte er damit droben, sich wrūdzuziehen und den jungen Thronerben "unbeschützt" zu lassen. All das klingt phantastisch; bennoch findet sich bergleichen in jeder geschichtlichen Beriode. Aus der blogen Satsache, daß Rufland über Beitungen und Eisenbahnen verfügt, daß es so etwas Abnliches wie ein Barlament besitzt und gebilbete Russen burchaus auf bem gleichen Niveau wie andere Europäer stehen, folgt noch keineswegs, daß Rufland sich auf derselben Stufe historischer Entwicklung befindet, wie England und Frankreich. Andere Länder baben alle Bande des Mittelalters abgestreift. In solchen Ländern sind die Rasputins eine Unmöglichkeit geworden. In Rukland wurde es notwendig befunden, mit biefem Schuft in einer Weise zu verfahren, die mit bem Bofe nichts zu tun hatte. Es gab teinen andren Weg, bas Land von seinem unbeilvollen Einfluß zu befreien, als die Bistole ober das Messer.

Man darf teineswegs annehmen, daß der Entschluß zur Beseitigung Rasputins von "Revolutionären" gesaßt wurde. In der gegenwärtigen fortschrittlichen Bewegung ist nichts von dem alten revolutionären Geiste. Es ist eine Bewegung, die von Männern geleitet wird, welche die alten Methoden verabscheuen. Diesenigen, die die Tötung Rasputins beschlossen, gehören zu den vornehmsten Familien Rußlands, einige zur taiserlichen Familie.

Seit einigen Wochen gehörte der Betrüger zu einer Sejellschaft von etwa einem Dutsend, die sich im Palaste des Fürsten Jusupow zu treffen pslegte. Ihre Zusammentünfte sanden zur Nachtzeit statt. Sie setten Rasputin unter Altohol, erschlossen seinen dösen Mund und erfuhren so, was er in seinen Gedanken wälzte. Sie hatten anscheinend immer die Absicht, ihn zu töten, aber sie taten es nicht, die die plötzliche Vertagung der Duma darüber entschied, wie dass seinen Unterdrückung zum Wohle des Staates erforderlich sein würde. Rasputin wurde zu einem der üblichen Soupers eingeladen. Er mußte dazu überredet werden, die Einladung anzunehmen. Irgendeine Warnung war ihm zugetommen. Er hegte Mistrauen, Furcht, aber eine Frau überwand sein Zögern. Er gab ihr nach und ging.

Bis zur Zeit zwischen zwei und drei Uhr morgens spielte sich alles in der üblichen Weise ab. Als die Berschwörer dann alles über die Machenschaften der Kamarilla, was sie irgend konnten, aus Rasputin "berausgepumpt" batten, änderten sie ihre Conart. Sie sagten ihm

turzerband, dak er sterben musse. Man liek ihm die Wahl zwischen Gelbstmord und Tötung. Ein Revolver wurde ihm in die Hand gedrückt, und man drängte ihn, ihn gegen sich zu gebrauchen. Er weigerte sich, schof auf einen Großfürsten, fehlte und zertrummerte ein Fenster. Im Moment wurde er gepackt, geknebelt, gebunden und nach einer kleinen Weile aus der Welt beförbert. Man tennt in Petrograd die Namen berer fehr wohl, die als Richter und Vollstrecker fungierten, und man wird sie in der Geschichte Ruglands ebenfo ehren, wie man die Namen Barmodios und Axistogeiton in der griechischen und den Namen Charlotte Cordan in der franzöfischen Geschichte ehrt. Geit Abfeuern des ersten Schusses, des Schusses, der das Fenster zerschmetterte, war die Bolizei auf dem Bosten. Eine Bolizeistation befindet sich gegenüber vom Balast. Von bier aus wurden alle Vorgange sorgfältig überwacht. Bolizisten und Detettive besuchten ben Palast zu wiederholten Malen, was aber die Ausführung des im voraus beschlossen Blanes in teiner Weise binderte. Um fünf Ubr früh fuhr ein Automobil por. Vier Manner mit schwarzen Masten stiegen beraus. Das Automobil entfernte sich schnell. Nach einiger Zeit tam ein anderer Wagen, ein Körper wurde berausgebracht und hineingelegt. Dann sette sich der Wagen in schnellem Cempo in der Richtung der Anseln in Bewegung. An ber frühen Morgenbämmerung wurde der Körper über eine Brücke geworfen. Er fiel nabe am Ufer ber Betrowsti-Insel aufe Gis. Die Stride, mit benen bie Arme festgebunden waren, waren beim Fall zerriffen, fo daß fich die Arme ausbreiteten. Die Beine blieben fest gebunden. Port blieb ber Rorper, ju grotester Starrbeit gefroren, bis jum Anbruch bes Tages liegen. wo er von Arbeitern bemerkt wurde. Auf ihre Anzeige hin wurde er von der Polizei entfernt.

Daß irgendein Berfahren gegen die Täter eröffnet werden wird, ist unwahrscheinlich. Was jedermann fragt, ist: Wird die Ramarilla nun eingeschüchtert sein? Wird sie ihr en Kampf gegen die besten Elemente der Nation, gegen die Freundschaft zwischen Rukland und England, gegen die Berwendung fähiger, unabhängiger Minister und gegen ben Entichlug bes ruffifden Bolles fortfegen, ben Rrieg weiterzuführen, bis Deutschland geschlagen und gezwungen ift, fich ben Bebingungen ber Allierten ju fügen? Ober werben anbererfeits die Germanophilen, die heimlich intrigiert und Drabte gezogen haben, auf ben Gebrauch noch strengerer Unterbruckungsmaßregeln hinarbeiten, mit bem Bwede, eine Revolution ber üblichen Art hervorzurufen und fie mit Gewalt niederhalten zu lassen? Sollten sie mit dem letteren Rurse Erfolg haben, so wurde bas Barentum ernftlich tompromittiert, ja feine Position tonnte geradezu schwierig werben. Die Ramarilla rechnet noch auf die Armee. Sie wird jedoch rauh aus ihren törichten Cräumen geriffen werben, wenn sie die Armee an der Seite der Reformer findet. Alle ehrenbaften und patriotifch gesinnten Russen hoffen und beten, bag ber Bar sein Gewicht traftig gegen die Clique geltend machen moge, die sein Interesse wie das des Landes verraten bat. Er tann auf die Unterstützung der Nation rechnen. Die Nation ist entschlossen, den Krieg fortauführen, und sie fordert, daß die Methoden der Fortführung wirkamer und sachgemäßer sind, als sie seither gewesen sind. Aber die militärische Direttion der russischen Kräfte hört man wenig Rlagen. Die Schwäche liegt im Ruden ber Armee, wie es in England por dem Regierungswechsel der Fall war. Das Land braucht Männer, die imstande und gewillt find, ihm einen verbesserten Eisenbahndienst, besserc Methoben ber Nahrungsmittelverteilung und eine innere Politik zu geben, die barauf abzielt, das Bolt zu versöhnen und zu konsolidieren. Wenn der Sar sich bereitfinden läft, solde Manner zur Teilnahme an den Staatsgeschäften zu berufen und den von ibnen vorgeschlagenen Maknahmen zuzustimmen, so wird die Armee befriedigt sein, anders aber nicht. Das ist die Sachlage, und es ist besser, sie offen zu schilbern. Deutschland weiß das sehr wohl und hofft, daß sich das Herz des Zaren verhärtet, wie das Berz Pharaos in Agypten. Deutsche Agenten strengen sich hierfür aufs außerste an.



Alle die besten Herzen und Köpse Ruslands stehen auf seiten der Alliserten. Borigen Abend sat beim Neujahrsdiner im Britischen Klub in Petrograd Sir George Buchanan zwischen M. Ssassonw und M. Rodzianto, dem Präsidenten der Duma, und sie hielten alle drei Reden, die die Sachlage klar beseuchteten. Der Wert der Arbeit Sir George Buchanans kann nicht hoch genug geschätzt werden. Er hat nie im entschiedenen Erfassen einer Situation versagt, nie gezögert, seine Meinung zu sagen, wenn es notwendig schien, und es doch nie an Takt oder an Korrektheit sehlen lassen. Er weiß — und alle, die Rusland studiert haben, teilen diese Erkenntnis —, daß es die Resormer sind (womit ich alle ehrlichen und intelligenten Männer in Rusland meine), die für Loyalität gegen die Alliserten und Fortsetung des Krieges eintreten. Weil Rasputin für das eintrat, was alle echten Kussen hassen harum ist er hingerichtet worden. Er war der Bertreter der Kräfte der Dunkelheit und Unwissendeit. Seine Henler vertreten diesenigen, die das Licht zu verbreiten streben. —

So weit der sehr ehrenwerte Mr. Hamilton Fyse. Haben wir aber ein Interesse, in die selbe Kerbe zu hauen? Weshald, fragt Franz Tausstirchner im "Kunstwart", unterstützen wir eigentlich den sogenannten "geistigen" Feldzug unserer Feinde mit so viel Wärme? Deutlicher zu sprechen: es ist ja möglich, daß der Wundermönch Rasputin der vollendete Schurke war, als den ihn seine erbittertsten Feinde, die russischen lenglischen usw. D. T.] Kriegshetzer, hinstellen. Aber wer von den deutschen Geistreichen, die sich durch seine Verhöhnung Lacher und Kopsschutzer so billig werden, weiß denn etwas von ihm? Ich meine: etwas Authentisches? Etwas, das aus anderen Quellen sließt, als aus denen, die interessierten russischen seischen?

Bas wiffen wir benn eigentlich wirtlich von ibm? Zwei Dinge: 1. daß er großen Einfluß bei Hofe und insbesondere auf die Barin hatte, 2. daß er für Friedensschluß eintrat. Die Barin ist bekanntlich eine sehr unglückliche beutsche Prinzessin, die unseres Mitgefühls in besonderem Mage wurdig ist. Sie borte auf Rasputin. Zest bente man sich ben sittenreinsten, ja beiligften Mann in folder Stellung in der "burch Meuchelmord gemilderten Despotie" Ruklands. Ein politischer Meuchelmord wird, wenn die Mörder irgend Zeit haben, stets durch ausgiedige Berleumdung porbereitet. Auch Aberfälle auf ein ganzes Land werben so vorbereitet. Die Cthit ist ja bem Morb nicht sehr gunftig. Deshalb muß ber Mord ein patriotisches oder gar streng sittliches Gewand anlegen. Er muß sozusagen als Rache der beleidigten Moral auftreten. Liegt irgend etwas vor, das sich aufdauschen läst, so erleichtert das natürlich die Sache ungemein; nötig aber ist selbst das nicht. Raurds wurde aus beiligem Batriotismus sans phrase ermordet, und diefer Mord machte fich durch die foleunige Betehrung Herves aus einem antimilitaristischen Agitator in einen Kriegsbeter mehr als bezahlt. Aur haben die Mörber Rasputins sehr viel mehr Zeit gehabt; sie haben ihr Opfer icon zu Friedenszeiten moralisch vorbereitet, damals vermutlich nur, um es unmöglich zu machen; wie gründlich, das haben wir aus unseren eigenen Beitungen ersehen. — Nochmals: es ift ja möglich, daß Rasputin ein Schurke war. Wir wollen mit all diesem dem Urteil ber Geschichte nicht vorgreifen, nur feststellen: Was wir von Rasputin wissen, spricht für ibn; das andere wiffen wir nicht. Und wir haben tein Intereffe baran, die Lude bes Wiffens mit den üblen Reden unserer Feinde, von deren Strupellosigkeit wir einige Broben erlebt baben, auszufüllen.



#### Was wird mit unseren Überseedeutschen?

ie Feinbschaft Wilsons gegen das Deutsche Reich ist auf die verschiedensten — und auch sehr triftige — Beweggründe zurückgeführt worden: die starte sinanzielle Verquickung der amerikanischen Geldherrschaft mit der englischen, die japanische Gefahr, nicht zuletzt die "Imponderabilien" der englisch-amerikanischen Seele — "dwei Berzen und ein Schlag". Aber sollten da nicht auch innerpolitische Beweggründe in die Wagschale sallen? Wenn sie schon deutsche Gemüter noch in diesem Daseinskampse so schwer belasten, — um wieviel schwerer müssen sie für Amerika wiegen, das gewohnt war, sich als einen Erdteil sozusagen außer und oberhalb der übrigen Erde zu fühlen?

Emil Zimmermann erinnert (im "Deutschen Kurier") an die heftigen Reben Wilsons, an die Wutausbrüche eines Roosevelt gegen die Deutschamerikaner — beide waren unsere teuersten, hochgeseierten Freunde und Gönner: —

Der amerikanischen Regierung sind die Regungen der Deutschamerikaner mehr als unbequem, die infolge des Arleges ihre Liebe dur alten Heimat wieder stärker betonen und sich an ihre Abstammung erinnerten; das ist in der Tat für die Bereinigten Staaten und ihre Politik nicht ungefährlich. Es sind nicht die etwa 10—12 Millionen Deutschsprachigen, worunter sich etwa 3—4 Millionen deutsche Reichsgebürtige und Reichsangehörige befinden, die Gesahr: sie würden sich fügen müssen, wenn ihnen die übrigen 80—85 Millionen Bewohner der Bereinigten Staaten als geschlossene Masse gegenüberständen. Das ist aber nicht der Fall. Darunter befinden sich mehrere Millionen Polen, Irländer, Ungarn, russische Juden, und dem Deutschtum in den Vereinigten Staaten erwächst starter Zuwachs, wenn das Deutsche Reich in dem ihm ausgezwungenen Kampse triumphiert und alles, was deutsch ist auf der ganzen Erde, sich stolz zum alten Vaterlande betennen wird. Diese Aussichten machen Herrn Wilson Sorgen; solche Entwicklung will er verhindern. Und deshalb stärtt er Englands Stellung nach Kräften und sährt mit zornigen Worten gegen die Deutschamerikaner daher.

Den Deutschsprechenden drüben und namentlich allen aufrecht zur alten Zeimat Stehenden ist es in den Vereinigten Staaten während des Krieges dis jetzt schon nicht gut gegangen; werden in der Folge aber ameritanische Schisse torpediert, dann dürfte sich der anglo-ameritanische Pöbel Dinge leisten, gegen welche die Deutschenversolgungen in England und Südastita Kinderspiel bleiben werden. Und die Regierung des Herrn Wilson wird mit brutaler Vergewaltigung alles Deutschen beginnen und seine zwangsweise Ameritanissierung betreiben. Dabei wird Wilson die Unterstützung aller Anglo-Ameritaner sinden; denn die Herrschaften wissen sies wollen.

Rein Zweifel, daß er Erfolg haben wird, wenn das Reich dem ameritanischen Deutschtum nicht mit einer großen Tat zu Hilfe tommt. Von den 10—12 Millionen Deutschsprachigen in den Vereinigten Staaten sind gut 7—8 Millionen drüben geborene Bürger, deren Eltern und Voreltern lange vor 1870 eingewandert sind; sie werden nur allzu leicht der Anglisserung anheimfallen. Aber auch für die 3—4 Millionen Reichsgebürtigen ist die Sefahr noch groß genug. Der weitaus größte Teil davon ist vor 1895 in die Union eingewandert (Einwanderung 1871—94 2224048 Deutsche, 1895—1914 aber nur 456444); Deutsche, die weniger als 20 Jahre in den Bereinigten Staaten ansässig sind, dürste es nicht viel über ½ Million geben. Wer selbst von ihnen wird viel Neigung haben, Amerika zu verlassen und sich wieder in der Heimat anzusseheln? Eine von der Wilsonschen Regierung gegen die Deutschamerikaner geförderte allgemeine Bewegung kam die übelsten Folgen für das Deutschtum brüben haben; die Aufrechten aber, die noch treu an ihrem Volkstum halten, würde sie vernichten. Dagegen hülfe nichts der deutsche Sieg, nichts eine Aufforderung an das amerikanische Deutschtum, in die Heimat zurückzusehren; wir können die Leute, die drüben geistig und

organisatorisch tätig waren, nicht an ben Pflug und Schraubstod stellen; an geistigen Arbeitern aber wird Deutschland trot bes Krieges, trot Belgien und Kurland, immer noch Aberfluß haben.

Es gibt nur einen Weg, ber nun auch bem ameritanischen Deutschtum brobenben Bernichtungsgefahr zu begegnen, das ist die von mir schon wiederholt geforderte Sammlung des Auslandsdeutschtums in einem großen afritanischen Rolonialreich. Da nun auch ber amerikanische Bernichtungswille klar zutage liegt, kann unser Afrikareich gar nicht groß genug sein, und es muß weit offen steben als Stätte ber Auflucht und Feld neuer großer Butunft für jeben Deutschen auf ber weiten Erbe, ber irgendwo bedrudt und verfolgt wird. Eifern muß unser Wille sein, ein solches Reich als großes beutsches Robstoffgebiet aufzubauen. Die Bereiniaten Staaten und die enalischen Rolonien müssen wissen, dak ieder fleikiae deutsche Burger, ben fie verlieren, in Deutschafrita ein Stein wird zur Boberführung des großen Ronturrenzbaues gegen ihre Wirtschaft, daß er eine Conne Baumwolle, einen Doppelzentner Öl mehr für das Deutsche Reich bedeutet, einen Schritt weiter zur Befreiung vom englischen und ameritanischen Robstoffmonopol. Aur wenn ein großes Deutschafrita jedem deutschen Uberseer als Zuflucht wintt, als Stätte der Berheistung und Freiheit, dann werden die Beremigten Staaten und selbst bie englischen Kolonien die deutschen Bürger wieder als ihre Besten icaten, nur bann wird bas Aberseebeutschtum in der Welt eine ftarte Stellung haben und unferm Banbel auch fernerhin ftarte Stute fein.

Man tomme nicht mit kleinlichen Bebenken, wo es sich um so Großes handelt wie die Zukunft unserer Überseer, und mit der Aufzählung aller möglichen Schwierigkeiten. Plat ist in Afrika genug, auch 500000 Deutsche unterzubringen, und jetzt, wo es aufs Ganze geht, darf gar nicht die Rede davon sein, daß wir uns in unseren kolonialen Forderungen beschränken sollen. Es muß eben gefordert werden, was wir zur Ansiedlung einer größeren Zahl von Überseern brauchen.



### Diktatur der Verleumdung

der Geschichte hervorgeholt, Caillaux, in einem offenen Brief gegen den Jauptfeind — Deutschlands: gegen Lord Northeliffe. Caillaux hatte sich neulich in Rom
aufgehalten; der Ruhe halber unter einem angenommenen Namen; sofort setzte die Berleumdung ein: er hätte mit den neutralistischen Areisen in Rom geheime Zusammentunfte
gehabt und für den deutschen Frieden geardeitet. Caillaux wehrte sich seiner Jaut, zwang
die Pariser Blätter zu Berichtigungen und schried dem Manne, der auch bier dahinter stand,
dem Presse-Großmächtigen Lord Northelisse, ehedem Jarmsworth, einen gesalzenen offenen
Brief. Darin heißt es:

"Bor mehr als einem Jahrhundert, als eine unster großen gesetzebenden Versammtungen den Wohlsahrtsausschuß schuf, rief ein Mitglied des Konvents unter dem Beisall seiner Kollegen aus, daß die schlimmste aller Diktaturen, vor der man sich ganz besonders hüten müsse, die Diktatur der Verleumdung seil. Diese Diktatur der Verleumdung wollen heute einige kleinere Oligarchien aufrichten, diesenigen, aus denen sie bestehen, haben es zuerst mit dem allgemeinen Stimmrecht versucht. Aber schändlich geschlagen, haben sie nun ein neues System erfunden, um zu herrschen. Sie steigen kaum noch in den Wahlkamps hinad. Sie lassen dem Bolk die Freiheit, zu wählen, wer ihm paßt, aber sie machen diese Freiheit hinfällig, indem sie in den großen Nachrichtenblättern, zu deren Herren sie sich gemacht haben, die Erwählten des souveränen Volkes in den Staub ziehen. Diese oder jene Partei, diese

40 Olttatur der Berleumdung

ober jene Bolititer, haben in den Wahlen gefiegt. Abre Brogramme haben die Austimmung bes Volles gefunden. Aber diese Brogramme beunruhigen gewisse Plane. Schnell die Berleumdung heran! Die Angegriffenen erheben Einspruch. Was liegt daran? Sie verfügen nicht über bieselben Mittel wie ihre Gegner. Sie haben ju ihrer Berteibigung nur einige Parteiblatter, die mangels gelblicher Bilfomittel teine große Auflage baben. Die Berleumbung macht ihren Weg. Diejenigen, Die bavon betroffen werben, wehren fich! Schnell eine neue Berleumdung! Sie ist von oben bis unten erfunden. Was liegt baran? Sie macht ebenfalls ihren Weg. Das ist die Dittatur der Berleumdung, die zu den gefährlichften vielleicht aller Regierungsspiteme führt, zu einem Spitem, worin die Macht bem gehört, ber teine Berantwortung hat, worin eine Gruppe, die fich einiger großer Blatter bemachtigt bat, burch Swifchenmanner berricht, Die nach bem Borteil, nach ben Gelusten, nach ben privaten Begriffen einiger Oligarchien regiert . . . Das ist bas Regime, das unter Ihrer Führung und unter der Führung einiger weniger anderer Leute eingerichtet ist . . . Es mag mir beute genügen, festzustellen, daß Abr Bertrauen in ble Rraft bes Wertzeugs, bas Sie geschmiedet haben, so groß ist, bag Ihre Herrschlucht berart geworben ift, um fogar in einem Parifer Blatt (bem "Figaro" vom 9. Januar 1917) Frantreich Angaben über die Männer, die es zur Regierung berufen tann, und über diejenigen. bie es davon ausschließen muß, zu machen . . . Sagen Sie mir dann, mit welchem Recht entledigen Sie sich, um zu Frankreich von seiner Regierung zu sprechen, der Aurückaltung. bie in einer solchen Sache jeber Frembe, selbst wenn er einer befreundeten und verbündeten Nation angehört, beobachten muß? Haben Sie vergessen, was in Abrer Bergangenheit liegt? Baben Sie vergessen, was Sie schrieben, als Sie sich noch Berr Barmsworth nannten? Haben Sie vergessen, daß man in Ihrem Blatt, der "Daily Mail" vom 9. November 1899, lesen tann: Den Franzosen ist es gelungen, John Bull ganzlich zu überzeugen, daß sie seine verbissensten Feinde sind. England hat lange zwischen Frankreich und Deutschland gegogert. Es hat jedoch immer ben beutichen Charatter geachtet, mabrent es fcrittweise babin getommen ift, fur Frantreid nur Verachtung ju fublen. Genug mit bem Frankreich, bas weber Mut noch politischen Sinn hat! Raben Sie vergessen, wie viele solder Zitate man sammeln könnte? Raben Sie auch noch vergessen, was ein belgischer Diplomat, indem er Ihre Gesprache jener Beit mit benen ber gang entgegengesetten verglich, die Sie bann hielten, geschrieben hat: Das sind jene Beitungsschreiber, die Berausgeber billiger Blatter, Die nach Belieben ben Geift eines gangen Boltes falichen. Es liegt offensichtliche Gefahr barin, so offen die öffentliche Meinung zu vergiften, wie es die unverantwortliche Presse tut, um die es sich handelt." . . .

Soweit Caillaur gegen Northeliffe. Das Bild, das hier der Franzose von der Diktatur der Berleumdung zeichnet, gilt von der ganzen Berbandspresse. Es ist die fürchterlichste Erscheinung dieses fürchterlichen Krieges.

Und es past ins Bilb, was wir soeben in ber Beitung finden (Tägliche Rundschau, 11. Marz 1917):

"Rotterdam, 10. Marz. Lord Northeliffes Zeitungstrust hat mit acht größeren Zeitungen in den Vereinigten Staaten ein Interessenverhältnis abgeschlossen, welches bei der englischen und amerikanischen Regierung Entgegenkommen sindet. Unter dem Protektorat Morgans hat sich ein politischer Rlub gedildet, der die von diesem Teile der englisch-amerikanischen Presse vertretene Politik in allen Staaten Amerikaverbreiten will. Von England sind vierzehn Journalisten zur Mitarbeit an dieser Propaganda nach Amerika abgereist. Lord Northelisse will sich in nächster Zeit selbst nach Amerika begeben."

Bier fteht man einer furchtbaren Organisation ber Berleumbung gegenüber.



Saltijoje Runft 41



Fragment eines Cotentanges in ber Nitolaitirche ju Repal

#### Baltische Kunst

II. Malerei, Plaftit und Runftgewerbe (Mit 7 26bbilbungen)

s gibt Böller, die in politischer Beziehung gar teine Rolle spielen, die aber einen nicht geringen tulturellen Einfluß auf andere ausüben. Zu diesen gehören auch die Balten. Ein Volk kam man sie freisich kaum nennen, denn es sehlt ihnen jene Schicht, die den Hauptbestandteil eines Volkes bildet — das dodenständige Bauerntum. Sie repräsentieren sass dusschließlich Intelligenz und Abel, Großgrundbesitz und Kausmannschaft. Doch weil sie gerade eine Oberschicht vertreten, so hat das Geistesleben dei ihnen auch eine besonders scharfe Prägung erhalten. Man darf sagen, daß die Balten, seit sie ihre staatliche Selbständigteit eindüsten, ihr ganzes Bestreben auf den Ausdau und die Pflege ihrer ererbten nationalen Kultur richteten. So blied, obgleich die Provinzen vom Deutschen Reiche politisch getrennt waren, immer noch ein geistiges Band übrig, das die älteste Kosonie mit ihrem Mutterlande zusammenhielt.

Wir haben bei Besprechung der baltischen Architektur bereits sehen können, in welcher innigen Abhängigkeit sie sich von der deutschen befand, und wie sie immer wieder von jener Anregungen übernahm und weiterbildete. Das gleiche lätz sich von der bilbenden Runst sagen. Sie kann keinen Anspruch auf Selbständigkeit erheben, aber sie darf es fordern, als Nebenzweig, wenn auch nur als bescheidener Nebenzweig der deutschen Runst ernsthaft gewertet zu werden.

Was die Malerei anbetrifft, so ist die Ausbeute aus älterer Zeit sehr spärlich. Das Wertvollste an Semälben, das die Kirchen enthielten, haben die Bilberstürmer vernichtet, die in Riga, Reval und Dorpat mit besonderem Eiser ihrem Zerstörungstried gesolgt sind. Spuren von Fresken aus dem vierzehnten Jahrhundert wurden in einer Vorhalle der Rigaer Domtirche, in den Resten der Katharinenkirche und in St. Jakob entdeckt. Das ist jedoch alles, was von mittelalterlicher Malerei Riga auszweisen hat. In Reval ist das Vermächtnis reicher. Hier erweckt das Fragment eines Totentanzes in der Nikolaikirche Interesse, nicht nur weil er eine küchtige Hand verrät, sondern weil es sich überhaupt um eine der ältesten Totentanzbarstellungen handelt. Und zwar um eine Nachbildung des ehemaligen Totentanzes in der Marienkirche zu Lübeck. Die Nikolaikirche, die dieses Fragment ausbewahrt, scheint das einzige Sotteshaus gewesen zu sein, an dem sich die Wut des bilderstürmenden Pödels nicht ausgelassen hat. Darum sind die Runstschäten unverhältnismäßig besser als in den übrigen Der Türmer XIX, 13

.

Digitized by Google

42 Saltifche Runft

Rirchen erhalten. Da haben wir vor allem einen Schnikaltar von Hermann Robe aus Lübed. Die inneren Flügelgemälde schildern in je vier Tafeln die Ardnung des beiligen Nitolaus zum Bijcof. Freilasjung breier Gefangener, Die Befanftigung eines Sturmes durch den beiligen Nitolaus, seine Fürbitte für drei unschuldig zum Tobe verurteilte beidnische Ritter beim Raifer, seinen festlichen Empfang vor der Rathedrale und seinen Tod. Die gegenüberstebenden Tafeln sind wiederum von der Bittorlegende ausgefüllt. Da siebt man den beiligen Bittor lebrend unter bem Bolle, fein Martyrium und feine hinrichtung. Im hintergrunde ber letten Cafel taucht ein Stadtbild von Lübed auf, gewissermaßen um die Beimat des Meisters anzudeuten. Bon den äußeren Alügelgemälden enthält das eine die Gestalten der beiligen Ratharina. Maria und Barbara, während bas andere den heiligen Vittor, Nitolaus und Georg darstellt. Aus bem gangen Wert fpricht bie Seele eines fein empfindenden Kunftlers. Am iconiten find ibm die drei weiblichen Beiligen gelungen, um die der Zauber jener madonnenhaften Anmut ichwebt, wie man fic aus ben Bilbern Memlings tennt. Dag ber Schöpfer Dieses Altars ber Lubeder Maler und Bilbichniger Bermen Robe war, fteht heute mit Sicherheit fest. Eine Eintragung im Rirchenbuche der Nitolaitirche gibt uns auch Aufschluf über die Rosten bes Werkes. Es heißt bort: "Wi leten be tafeln tom hogen altare maten unde von Lubecke bolen, tostede to samen ume trent 1250 mrt."

Es ist begreiflich, daß sich die Bürger von Riga und Reval, wenn ein Auftrag zur Ausschmudung eines Gotteshauses zu vergeben war, zunächst an die Mutterstädte Bremen und Lübed wandten. An einheimischen Künstlern muß doch ein Mangel gewesen sein. Doch be-



Gefdnitter Flügelaltar in ber Ritolaitirche zu Reval

Saltifiche Runft 43

schräntte man sich teineswegs auf den Import aus Norddeutschland. Bei den weitverzweigten Jandelsbeziehungen der baltischen Städte kam es nicht selten vor, daß auch von anderwärts Kunstgegenstände bezogen wurden. So ist die Einsuhr von Kunstwerken aus Brügge nach Livland wiederholt urkundlich bezeugt. Ja, die Mehrzahl der vorhandenen Semälde deutet sogar auf engere Beziehungen mit den Niederlanden als mit Niederdeutschland hin. Ein anderer Flügesaltar in der Nikolaikirche, der im Mittelbilde eine Kreuzigung, in den Flügesn eine Kreuztragung und eine Beweinung Christi darstellt, darf zum Beispiel ohne weiteres als eine flandrische Arbeit angesprochen werden, da sie den Werken des Seraerd David sehr nahe steht. Ebenso trägt ein Flügesaltar, der im Schwarzhäupterhause zu Reval Unterkunst gesunden hat, unverkenndar die Kennzeichen der Schule Memlings. Alle diese Werke sind, wie hervorgehoben werden muß, keineswegs von Meisterhand, doch als Dokumente einer geschmadvollen Epigonenkunst entschieden der Beachtung zu empsehlen.

Die Frühplastit beschränkt sich hauptsächlich auf Grabbenkmäler einiger Bischöfe und Ordensritter und hat nur geringen künstlerischen Wert. Das Beste aus dem Bereich dieser angewandten Plastit ist im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert entstanden und besindet sich im Revaler Dom. Namentlich hervorgehoben zu werden verdient hier das Grabmal des schwedischen Feldheren Pontus de la Gardie und seiner Gemahlin, das der Bildhauer Arnold Basser im Auftrage des Königs in den Jahren 1889 und 90 ausgesührt hat. Man sieht auf

einem reich verzierten Gartophag die Verstorbenen in Hochrelief dargestellt, an der Langfeite des Sarkophags schildert ein Relief, zu deffen Seiten trauernde Genien iteben, ein Geegefecht, und Inschriften verherrlichen an den Stirnseiten die Taten des Entichlafenen, ber im Sabre 1585 beim Überseten über die Narowa, um einen Waffenftillstand zwischen Schweden und Ruffen zu vereinbaren, seinen Tod fand. Es ift eine fein durchdachte und ausgeführte Arbeit, die geschickte Künstlerhand gemeifelt hat, und die weit alle andern in der Kirche errichteten Grabbenkmäler übertrifft.

In einigen sehr schönen steinernen sowie hölzernen Epitaphen haben die Revaler Kirchen einen wertvollen Kunstbesit. Die steinernen Epitaphe gehen auf die Formen der Portalarchitettur zurück. Die seitliche Einsaffung der von einem farbigen

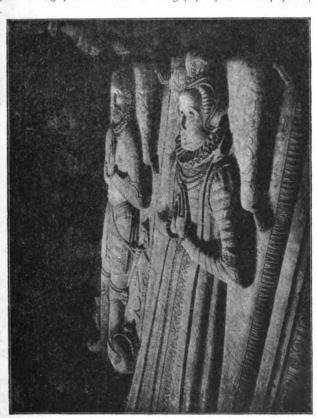

Grabmal bes Grafen Pontus be la Garbie und seiner Gemahlin im Dom



Das Epitaph des Bugislaus von Rosen in der Nitolaitirche zu Reval

Nclief ausgefüllten Mittelfläche wird von Gäulen ober Bilastern gebilbet; barüber befindet fich ein Gebalt mit giebelartigem Aufbau, das mit reichem figürlichem Schmuck verziert ist und ben Raum für eine Inschrift frei läkt. Das Ganze rubt auf einem Gesims, bas sich in ähnliche architettonische Formen auflöst wie ber Giebelaufbau und ebenfalls eine Inschrift trägt. Leiber find die meisten dieser Grabsteine im siebzehnten Sabrbunbert gelegentlich von Kirchenumbauten zugrunde gegangen. Seitbem haben sich bie bölzernen Epitaphe eingebürgert, bie sich mertwürdigerweise in der Form gang an ihre steinernen Vorläufer anlehnen, nur mit bem Unterschied, daß an die Stelle des Mittelreliefs ein farbenreiches Gemälde ber Kreuzigung ober ber Himmelfahrt tritt und die Verzierung, der Leichtigkeit und Fügsamteit des Materials entsprechend, ein bunteres Seprage erhalt. Ein Rabinettstud bieser Art ift bas wundervolle Barodepitaph des Bugislaus von Rosen in ber Nitolaitirche. Die Arbeit

wird auch einem Lübeder Meifter, bem Maler Bans Bembfen zugeschrieben.

Wir werden durch dieses eigenartige Kunstwert auf ein Gediet hingewiesen, auf dem die baltischen Provinzen ihre tostbarsten Schähe zu verzeichnen haben: die Holzschnistunst. Diese hat hier im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert Leistungen hervorgebracht, die man getrost zu dem Besten rechnen tann, was je im Bereich dieser Fertigteit geschaffen worden ist. Schon der Schnikaltar, der den Tod der Maria darstellt und in der großen Gilde zu Riga aufgehoben wird, hat Anspruch auf höchste Wertung. Aber noch übertrossen Gilde zu von dem schon oben eingehend behandelten Flügelaltar Hermen Rodes in der Nitolaistirche und vor allem von dem zierlichen Flügelaltar in der Heiligen-Geist-Kirche zu Reval, einer Schöpfung des Lübecker Bildschnikers Berent Notten. Es wird hier die Ausgießung des Heiligen Geistes in einem tapellenartigen Raume dargestellt. Alle Figuren, von der sitenden Maria auf erhöhtem Thron die zu den Figuren der heiligen Ratharina und Barbara in

Saltifige Runft 45

den tiefen Hohltehlen zur Seite des Bildes, sind mit einer Lebendigkeit dargestellt, die verblüffend wirkt.

Ebenso wie die Holzschnitttunst blühte in Reval nicht minder als in Riga das Goldschmiedegewerbe, wie ja auch die Zunft der Goldschmiede eine besonders bevorrechtete Stellung in der Verwaltung der Städte einnahm und den Literaten, d. h. den atademisch Gebildeten, gleichgestellt wurde. Die Erzeugnisse dieses Runstgewerdes dilben heute einen Teil des Bestandes der Silderschätz der Schwarzhäupter. Da besinden sich Tafelaussähe mit Reitersiguren, Pruntschüsseln mit Reliefs mythologischer Szenen von wunderdar seiner plastischer Aussührung, Jumpendedel mit Schlachtendarstellungen, — Erinnerungen an bedeutsame triegerische Erzeignisse auf baltischem Boden, serner Silderplastiten, den Rampf des heiligen Georg mit dem Vrachen darstellend, Relche in absonderlichsten Formen, Schalen und Schüsseln aus getriedenem Gold u. dgl. Was besonders auffällt, ist die große Zahl Rigaer und Revaler Meister, die auf diesem Gediete tätig waren. Während doch Malerei, Plastit und Holzschnitzunst hauptsächlich in den Händen eingewanderter Künstler lagen, gelangte hier, von Einheimischen gepstegt, ein Zweig des Kunstgewerdes zu einer Entsaltung, wie sie vielleicht nur in Augsdurg und Nürnderg auf gleicher Meisterstusse zu einer Seit anzutressen war.

Serade in den absoluten Künsten währte es sehr lange, ehe eine baltische Künstlerschaft zu Worte kam. Noch gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde die Malerei, die sich vorwiegend damals hier mit dem Porträt beschäftigte, ausschließlich von eingewanderten Kräften ausgeübt. Unter ihnen war wohl die bedeutendste Serhard von Kügelgen. In Kurland, wo während der Regierung der Birons das Kunstleden ausgeblüht war und Maler, aller-



Ein Marztag Wilhelm Purvit

46 Baltifche Runft



Mus alter Beit (Mquarell)

Rati von Winkler

bings Ausländer, wie der Graf Pietro Rotari und Francesco Fontebasso Beschäftigung gefunden hatten, brach mit der Auslösung des Herzogtums im Jahre 1795 die Entwicklung jah ab. Einheimische Künstler, wie z. B. der Maler und Radierer Karl Graf, zogen es darum vor, außerhalb der Grenzen ihrer Heimat Betätigung zu suchen.

Es hat dieser Bug, in die Fremde zu streben, viele baltische Künstler aus den baltischen Provinzen entführt, vielleicht weil ihnen hier die Anregung sehlte, vielleicht auch, weil ihr Schaffen teine rechte Beachtung fand. Auch Eduard von Gebhardt, der größte Maler, den das Baltitum hervorgebracht hat, wurde seiner Heimat untreu, obwohl die Gestalten seiner Kunst tief in dem Boden derselben wurzeln und auch der Geist seines Schaffens, die Verbindung von startem religiösem Empsinden, geschichtlicher Ehrsurcht und idealem Schauen, baltisches Wesen verrät. Aber immer wieder tried ihn die Sehnsucht zeitweilig nach dem Vaterhause zurück, auch als dieses lange nicht mehr bestand. Mit Sebhardt schließt die ältere baltische Künstlergeneration, die mit Otto Ignatius und Gustav Adolf Jippius begann, zwei Malern, die ihre Förderung noch August von Rozedue zu verdanten hatten, und sich dann fortsetzte in Karl und Wilhelm von Kügelgen, Eugen Dücker, Robert Salemann und Gregor von Bochmann.

Die jüngere baltische Künstlergeneration ist bobenständiger. Wenn der eine oder der andere auch studienhalber einige Jahre im Ausland verbrachte, so ließen sich doch nur wenige zu dauerndem Ausenthalt in der Fremde nieder. Die meisten kehrten wieder zurück und fanden daheim genug Anregung zu ihrem Schaffen. So wurden erst sie die Entdecker der malerischen Reize ihrer Heinat. Der Führer und zugleich der Begabteste unter den Jüngern ist Wilhelm Purvit, in dessen zahlreichen Landschaftsbildern sich dalb die Einsamkeit des Winters, bald die Schwermut des Kerbstes, bald der leuchtende Glanz des Frühlings in baltischen Landen in

Blamische Menbe 47

mannigfaltigften Bariationen fpiegelt. Die Biebermeierstimmung Repals bat Rarl von Wintler mit feinem Blid aufgespürt und wiederaugeben perstanden, ebenso wie Gerbard von Rosen die gebeimnisvolle Stille des baltischen Waldes auf die Leinwand zu zaubern weiß. Im Portrat baben Baul Raud, Ran Rosentbal, Theodor Kraus und Cophie Dannenberg, verschiedenen Richtungen nachgebend, recht gute Proben ibres Könnens gezeigt. Als geschmadvoller Beichner, Buchillustrator und Schwarz-weiß-Rünftler bat Rolf von Hoerschelmann sich auch in Deutschland einen



Silhouette

Rolf pon Boericbelmann

guten Namen erworben. Und auf dem Gebiet der Plastit dürfen Hans Lütkens und Karl Bernewit, mit Achtung genannt werden.

Nehmen wir aber jum Schluß alles zusammen, Architektur und bilbende Kunst, so wird selbst der tritischste Beurteiler zugeben müssen, daß hier oben an der Ostsee, auf dem Boden des russischen Reiches sich durch Jahrhunderte bis auf die Gegenwart eine durchaus deutsche, von allem slawischen Einfluß freie Kunst behauptet hat, die im engsten Zusammenhang mit der des Mutterlandes steht. Sie ist ein Kind deutschen Geistes, das nur seine provinziellen Eigentümlichteiten hat, nicht stärker ausgeprägt als in den verschiedenen Gauen Deutschlands. Trot der Ungunst der Verhältnisse, unter denen sie dort gedeihen mußte, ließ sie sich ihr Dasein nicht verkümmern und wahrte, getreu der Kampsparole des baltischen Deutschtums: "Front nach Osten", ihr nationales Gepräge bis in die schickslichweren Tage von heute.

#### 200

## Blamische Abende

"Zingen wij den "Dlaamschen Leeuw"? Ei, 300 ziet en hoort rond u: Met verlof, waar staan wij nur? Ligt het Waalsch getuig in spaandren Spreett men einblijt "Dlaamsch in Vlaandren"?"

wo stehn wir nun? Fliegt das walsche Zeug zum andern, spricht man endlich "Vlamsch' in Vlandern?" Schmerz, Scham und Ingrimm lösen sich ab, wenn man sich in die Seschichte der vlamischen Bewegung vertieft. Wie haben wir es so weit kommen lassen können, daß diese Leute uns heute als Feinde gegenüberstehen?! Sewiß gibt es zur Stunde manchen Vlamen, der fühlt, daß das jeht vergossene Blut nicht versoren ist, sondern als Saat wirkt für eine tünstige Ernte seines Volkstums, falls Deutschand siegt. Und ebensogut weiß er, daß das auf seiten der Franzosen und Engländer vergossene Blut dieses Volkstum

ertranten wurde, wenn ber Sieg ihnen zufiele. Wie tragifch, ben Sieg bes Gegners wunichen zu muffen, um felbit besteben zu tonnen.

Dennoch — sie haben unsere Feinde sein müssen. Es wird lange dauern, die diese grausame Ironie der Weltgeschichte verwunden wird, und jene helle Freude wird kaum je wieder aufklingen, mit der 1871 die Vlamen den Sieg der deutschen Wassen über das Franzosentum begrüßt hatten. Damals jubelten Flanderns Dichter: Das ist auch die Erlösung für und! Das ist auch der Sieg des Vlamentums! — Sie haben sich getäuscht, weil wir ihre natürlichste Erwartung enttäuscht haben. O, es wird einem weh ums Herz, doppelt weh, wenn man bedenkt, wie wir dem Fremden nachgelausen sind, wie wir das Fernste einzusangen strebten. Aber ein Zorn zum Dreinschlagen faßt einen an, wenn man erleben muß, daß auch noch jetzt, selbst im Preußischen Abgeordnetenhause, dumm und blind die blöde Phrase von der "Internationalität" der Kunst immer und immer wiederholt wird, wo es keinem einzigen möglich wäre, auch nur ein großes internationales Kunstwert zu nennen. Wer aber den Unterschied zwischen universal und international nicht begreift, der muß so boshaft verstodt oder so heillos dumm sein, daß man freilich den Kannpf dagegen ausgeben möchte.

Und boch, es darf nicht sein. Wir durfen nicht erlahmen. Wenn je, so muß in dieser Stunde jedem Deutschen tlar werden, daß wir alle wesensverwandten Kräfte uns anschließenr mussen, sollen wir nicht zum seigen Verräter der deutschen Sache werden. Und jene, die immeund immer wieder zetern: Gliedert euch teine fremden Nationalitäten an! Wahrt den deutschen Nationalstaat! — sie sollen doch auch einmal bejahend vorgehen: "Ja, wahrt den deutschen nationalen Staat, nehmt kein fremdes Volkstum. Aber latt darum auch kein deutsches Volkstum in der Fremde! Schafft wenigstens das einigende geistige Band!"

Sind wir von Natur so reich, daß die Vergeudung ureigensten Volksgutes uns geradezu zum Naturbedürfnis wird? Ober sind wir so unerzogen töricht, daß wir in kindischer Gier immer nach dem glänzenden Flitter in fremder Hand verlangen und darob den kernhaften Besit aus der eigenen Hand fallen lassen? Rein anderes Volkstum gidt so viele Rätsel auf, wie das deutsche. Stehen wir als Volk wirklich noch in tapsigen Kinderschuhen oder ist geistige Unreise oder Charatterlosigkeit etwa gar ein wesentliches Merkmal der deutschen Natur?

Es gibt ein elfässischen, halb ein Kinderreim, das aber hinter seiner Nederei eine herbe Tragit verbirgt:

"Der Hans im Schnafenloch hat alles, was er will, Und was er will, das hat er nicht, Und was er hat, das will er nicht; Der Jans im Schnafenloch hat alles, was er will."

Man möchte in diesem Jans das deutsche Volk sehen, soweit sein geistiges Leben in Betracht tommt. Da sehen wir, wie die anderen, wie die in alter Kulturüberlieserung herangewachsenen Franzosen, aber auch die ganz jung, in der geistigen Kultur mitarbeitenden Slawen, überall ihr Augenmerk hinrichten, wo ihnen Verwandtes winkt, wie sie da sofort einhalen, um jedes kleine Plätzchen Erdreich auszunutzen, ihre Kultur hineinzupflanzen, sest verwurzeln, um so einerseits ihren eigenen Werken eine weitere Verbreitungsmöglichteit zu geben, andererseits sich auch neue frische Kräfte zuzussühren.

Wir dagegen lassen altes Erbland unseres Baterlandes unbedaut, halten fruchtbaren Boden für öbe und fahren inzwischen in der weiten Welt umber, um von da und dort Pflanzen nach Jause zu bringen, die bei uns höchstens im Treibhaus gedeihen. Wir haben im eigenen Land jahrhundertelang das Niederdeutsche völlig vernachlässigt, als gäbe es gar keine niederdeutsche Kunst. Danach kann man sich eigentlich nicht wundern, daß man das Niederdeutsche, was außerhalb der politischen Grenzen lag, ganz als Fremdes ansah. Aber seltsamerweise hat es dann nicht die Locung auf uns ausgeübt, die senst das Fremde für uns hat. Es ist, als ob das Stammverwandte uns eher abstieße, als anzöge.

Diamijope Abenbe 49

Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts hat man bei uns häufig von vlamischer Literatur gelesen. Aber es war seltsamerweise die Oichtung der Coster, Rodenbach, Berhaeren, Maeterlint, die französisch geschrieben war. Daß es eine vlamische Dichtung in vlamischer Sprache gab, eine Dichtung, die einfach deutsch sist, das wußten nur vereinzelte. Zedenfalls wurde nichts dazu getan, sie bei uns bekannt zu machen, während für Berhaeren und die anderen französisch schreibenden Blamen in zahlreichen Übersetzungen, durch Vorträge und Theateraufschrungen geworden wurde.

Dabei bleibt biese Tatsache, daß einige der stärtsten Talente, die das Blamentum bervorgebracht bat, eine wesensfremde Sprache zu ihrem Ausdrucksmittel erkoren, eine der eigentumlichften Erfceinungen ber menschlichen Gelftesgeschichte und eine ber beschämenbsten Tatfachen für unfere neubeutiche Rultur. Ja, wenn fo etwas im 17. Jahrhundert gefchehen ware ober im Anfang bes 18.1 Aber bie beutiche Dichtung ist boch seit bem Schaffen ber Rlassificer und Romantiler von einer Fulle und Größe, die von teinem anderen Schrifttum überboten wird. Und diese beutsche Literatur hat auch nach der Mitte des 19. Sabrbunderts, selbst wenn man teinem ber Dichter eine überragenbe Weltstellung quertennen will, boch jum minbesten bewiefen, bag in ihr noch eine Fulle von Möglichteiten find, für die die frangofische Literatur, mag man fie noch so hoch bewundern, einfach zu alt geworden ist. Wenn es dann trothem möglich ift, daß bedeutsame Calente sich die Gewalt antun, nicht in den Lauten ihres Bergens, sonbern in benen ihres Berstanbes zu singen, so mussen berartigen unnatürlichen Erscheinungen Ursachen zugrunde liegen, die auch wider die Natur sind. Wenn seelisches Volkstum von Runftlem, für die eben dieses Boltstum eigentliches Lebenselement ist, verleugnet wird, nicht in ichmerglichem 8wang, sonbern freiwillig in wonnigem Schaffen, so muß dieses unerhörte Gescheben Boraussehungen von einer geradezu verzweifelten Eragik haben. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß ein bewuftes Nationalempfinden die Boraussehung auch des geiftigen Boltstums ift, er lage in biefem Schidfal ber vlamifchen Literatur. Wie umgetehrt biefe felbe vlamische Literatur zeigt, daß ein Bolt auch politisch nicht völlig untergeben tann, solange noch bas Bewußtsein seines geistigen Volkstums lebt.

Ich kann mir darum gar teine Veranstaltung benten, die für den tiefer Fühlenden zur Stunde höhere politische Bedeutung haben könnte, als die Vlamischen Abende, wie ihrer drei innerhalb einer Woche in Berliner Konzertsälen stattgefunden haben. Und es war sehr bezeichnend, daß halb wider den Willen der Veranstalter die Konzerte ihren Schwerpunkt nicht im Musitalischen hatten, so bedeutsam dieses auch war, sondern in der zwischen allen Tönen sich hindurchdrängenden politischen Ertenntnis: Hier ist unendlich viel versäumt worden; hier ist noch mehr gutzumachen. Das helßt, ich hoffe, daß alle mit diesem Sesühl nach Jause gegangen sind. Ich hoffe, daß wir nicht so tunstversimpelt sind, um nicht als ganze Menschen diesen Veranstaltungen beigewohnt zu haben. In diesen Stunden mußte uns aus der Musit entgegentlingen: "Tus res szitur! Es handelt sich um dich, Deutscher, um dein Deutschtum, das heute so glänzend und groß dasseht. Wenn du es ferner über dich bringst, mich freizugeden, mich beiseite zu lassen, so droht dir dereinst dasselbe Schickal, dem das tleine Vlamentum sicher nicht mehr lange entronnen wäre ohne diesen furchtbaren Krieg."

Jebe Untreue rächt sich, und es ist Untreue am eigenen Volkstum, wenn man abgesprengte Teile im Stiche, wenn man sie verkümmern und versiechen läßt. Wir haben es in strasswürdiger Weise mit dem Vlamentum getan. Wir wollen da nichts beschönigen. Wir neigen so sehr zur Selbstaufriedenheit, daß es eine Pflicht ist, den Stachel ins faule Fleisch der Bequemlicheit hineinzubohren. Em jeder von uns ist schuldig; ein jeder von uns hat gutzumachen.

Es tommt noch eins hinzu. Es gibt überhaupt tein Voltstum, das einen seiner Teile entbehren tann. Und wäre der Rest scheindar noch so groß und reich, es sehlt ihm etwas, wenn ein Glied des Voltes sern ist. Denten wir doch, was in der Vergangenheit auf diesem plamischen Boden gewachsen ist. Gerade wir Musiker sehen hier die große kontrapunktische Poly-

Der Türmer XIX, 13

Digitized by Google

50 Blamifche Abende

phonie erstehen und heranwachsen. Wie klingt das fern, wenn wir von "niederländischen" Meistern sprechen, obwohl ja auch die geographischen Niederlande zu unserm geistigen Gemeinbezirk gehören. Wie anders gestaltet sich das Entwicklungsbild, wenn wir diese Runst als "niederdeutsch" begreifen. Wie wächst dann auf eigenem Boden aus unserm Blut diese Kunst bis hinauf zum gewaltigen Joh. Geb. Bach. Und die Sinnesfreube des Rubensschen Kreises können wir ebensowenig entbehren, wie die ihren innersten Seelenreichtum in der Edelsteinfarde ausstrahlende Prächtigkeit der van End und ihrer Malergenossen. Und das Rätsel der Gotik löst sich, die wir als urdeutsch empfinden, ob sie auch auf französischem Boden erstand. Es ist nicht die Erde, die schafft, sondern bas Boltstum, bas auf ihr hauft. Als bas Elfaß wieder zu Deutschland tam, da erstaunten die Deutschen, wenn sie in die Dorfer zumal an der dem Wasqau entlangziehenden alten Ruttutstraße kamen, über die Fülle unverfälschen deutschen Gutes, das sie hier antrasen. Es war ganz vergessen, daß hundert Zahre zuvor ein Berder, ein Goethe hier bereits das Stahlbad deutschen Kunstempfindens gefunden hatten. Lienhard griff jubelnd das französische Schimpfwort von der "tête carée" auf. Za, wir sind Quertöpfe, und hoffensfreudig fang er, der ausgeruhte Alemannenstamm werde dem deutschen Bolkstum neue Kräfte zuführen. Unsere Politik hat ihr möglichstes getan, daß diese Hosfnung sich bis jeht nicht hat verwirtlichen tonnen.

Ein ausgeruhter Stamm sind auch die Blamen. Eine Fülle urdeutscher Kraft ist in ihnen gedunden geblieben dis zur Stunde. Allenthalben ist noch altes deutsches Sut gewahrt, das der Auserstehung harrt. Möge ein gütiges Seschick uns die rechten Männer bescheren, möge es vor allen Dingen unserm Bolke endlich das Gewissen weden für seine heiligste Pflicht. Auch dier brauchen wir nicht in die Ferne zu schweisen; nicht nur das Sute, auch das Notwendige liegt nahe. — —

Das "Frisia non cantat", das für den deutschen Nordosten und auch für Holland zu Recht besteht, lagt sich auf die Blamen nicht ausbehnen. Richt einmal die talvinistische Muderei vermochte hier die Musikliebe zu ertöten. Darin zeigen sich die Blutsbeziehungen zum sangesfrohen rheinischen Gebiet, wie überhaupt die frantische Blutsmischung im Berein mit der eigenartigen Natur Diesem Stamme seine Sonderaufgaben im germanischen Lebenshaushalt augewiesen bat. Die beiden Pole bes vlamischen Lebens, die auch beute noch (nicht nur in Literatur und bilbenber Runft) icharf bervortreten, sind von der altesten Reit an zu erkennen. Ein berzbaftes, fest auf der breiten Erde stebendes Daseinsgenießen mit ausgeprägt träftiger und beftiger Sinnesfreude einerseits, und am andern Ende die Bergeistigung ins Mystische, bas aber farbig bleibt und klingend, — nicht Abtötung ber Kräfte, sondern ihre Ekstase aus ben gewohnten Babnen hinauf ins Jenseltige. Das breite Land unten, bas in seiner Flachheit teine Gebeimniffe, nicht einmal Beimlichteiten birgt, bas nur jur "fatten Beibe" bestimmt zu sein icheint, ist überwölbt von einem Himmel, in den nichts Froisches eine abgrenzende Horizontlinie hineinschiebt, der darum ein dauerndes Mahnen ist an Unenbliches und Unerforschliches. So entfprechen bie Gegenfate im Boltstum benen in ber Natur, und hier wie bort find fie gur eigenartigen Einbeit geworben.

Das Land war das große Völlertor, dadurch die große Handelsstraße, aber auch die Bahn für die Kriegsbeere, das Schlachtfeld der Welt. Jahrhundertelang gönnte die Scschichte diesem Erdstrich tein Ausruhen. Nachher war es der schlimmste Gewaltstreich dieser Seschichte, der eine unnatürliche Ruhe erzwang, die beinah zum Grabe geworden wäre. Schon war man so welt, sich im eigenen Sterben selbstgefällig zu bespiegeln und es "literarisch" auszumünzen. Rodenbachs seltsam schone Novelle "Das tote Brügge" ist dafür ein um so beredteres Zeugnis, als auch diese Dichtung französisch geschrieben ist und damit den Glauben an das eigene Volkstum ausgibt.

Die echten Blamen bagegen haben nicht bie Sconheit des Todes gesehen, sondern nur seinen Schmerz gefühlt. Sie wußten auch, wo die Kräfte der Auferstehung zu suchen sind.

Olamijos Abende 51

Aus der großen Bergangenheit schöpften sie die Zuversicht auf die starte eigene Kraft ihres Bollstums. Diese Kräfte waren nicht erstorben, sie waren nur gefesselt. Wie des Riesen Simson Stärte im Haar lag, so erkannten sie als eigene Kraftquelle ihr bewuhtes Blamentum, und wie der gefangene Simson, nachdem ihm sein Haar wieder gewachsen, den prahlerischen Prachtbau der fremden Herrlichteit zum Einsturz bringen tonnte, so würde auch der vlamische Leu die Fesseln sprengen, sobald dieses Volkstum zu vollem Bewuhtseln erstartte:

"Dann foll ber Beiaard tlingen Bon euren Turmesschanzen, Dann foll bas Alter fingen, Dann foll bie Augend tangen. Dann blüht zu neuem Leben, In Sitten, Runst, — Befreiten! Von Ruhmesglanz umgeben, Wird aller Lieb' euch leiten!"

Go verheift Beter Benoits "Beiaarblied", fein Glodenfang.

Mit diesem Liebe schloß Prosessor Dr. Hermann Wirth den zweiten Abend der großen Beranstaltung, die er unter dem Titel "Flandern und sein Volt" dem gefüllten Konzertsaal der Königlichen Jochschule darbot. Nicht auf das einzelne tommt es an, was hier gezeigt wurde. Obwohl die beiden Veranstaltungen das übliche Konzertmaß weit überschritten, vermochte der Veranstalter doch nur einen Tell des von ihm dasur ausgewählten Stoffes darzubieten. Bild, Wort und Ton griffen ineinander, um eine Vorstellung vom Reichtum vlamischen Volkstums und vlamischen Kunstschaffens seit dem Mittelalter die zur Gegenwart zu vermitteln. Viel Schones haben wir gehört und gesehen, und wenn auch vor allem unter dem letzteren sast alles bekannt war, so gewann es doch ein neues Ansehen dadurch, daß es immer in Beziehung zu dem einen Volkstum erschien, dessen Rutumft jeht auss engste mit unserer eigenen verbunden erscheint.

Da war es ein beseligendes Gefühl, daß in all dem, was uns hier gezeigt und gesungen wurde, nichts Fremdes war. Die törperliche und seelische Verwandtschaft mußte sich jedem ausdrängen. Aber ein Neues war dabei, eine neue Seite im Buche deutscher Art. Nein, nicht eine neue, denn von alters her stand sie ja in dem Buche. Aber sie war herausgerissen, wir hatten sie verloren. Sorgt dafür, daß das Buch wieder vollständig werde!

Von einzelnen der Darbietungen zu sprechen, erübrigt sich. Auch die zahlreichen Mitwirkenden waren nur Diener an einem Werke, und das Beste an ihrem Tun war, daß sie ofsensichtlich als solche sich fühlten. Die Hauptsache war und ist, daß der Grundgedanke, von dem diese Beranstaltungen gegeben und beseelt waren, sich dem Bewußtseln unseres Volkes einhämmert und das deutsche Volksgewissen aufrüttelt.

Als dritte Beranstaltung trat ergänzend zu diesen beiden der Abend "Das vlämische Boltslied", den Albert Friedenthal im Theatersaal der Königlichen Hochschule veranstaltete. Mit einer langen Reihe von Solisten, Chor- und Tanzvereinigungen wurde hier der Bersuch gemacht, die klassische Boltsliedzeit des Blamentums, die wie dei uns ins 15. Jahrbundert fällt und noch in der ersten Hälfte des 16. anhält, wieder aussehen zu lassen.

Die Wirthschen Abende sollen, wie ich höre, an vielen Orten Deutschlands wiederholt werden. Der äußere Zuschnitt wird sich für diesen Zwed vereinsachen und damit verbessern lassen. Wir halten es für unsere Pflicht, auf diese Veranstaltungen empfehlend hinzuweisen und jeden, der noch an das Volkstum als stärtste Nährquelle lebendiger Kunst glaubt, zu träftiger Verbearbeit auszuschodern. Die Kunst ist hier wieder einmal in der Lage, dem Volkstum etwas von dem zu vergelten, was sie ihm verdankt. Das Kind gibt in liebevoller Pflege der Nutter das Leben wieder, das es einst von ihr empfangen.



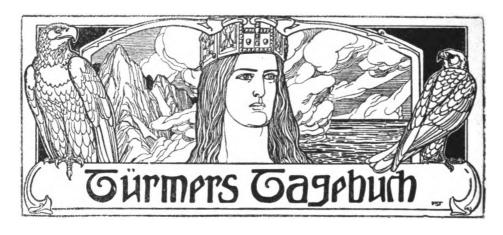

### Der Krieg

lie die Dinge sich entwickelt haben, ist nicht anzunehmen, daß der

gegenwärtige latente Kriegszustand zwischen uns und den Bereinigten Staaten sich noch lange wird aufrecht erhalten lassen. Wilson hat sich bereits ganz offen auf die Seite unserer Feinde gestellt und sich schon zu weit vorgewagt, zu sehr festgelegt, um noch einen geordneten Rüczug anzutreten. Nachdem es ihm immer wieder geglückt war, Deutschland seinen Forderungen gefügig zu machen, glaubte er, ihm alles dieten zu können; was nach der seierlich in alle Welt hinausposaunten Niederbotung Deutschlands ja auch nicht weiter verwunderlich war. Nachdem wir uns immer und ohne Ausnahme gehorsam erwiesen hatten, — wie sollten wir da auf den verwegenen Einfall kommen, ihm den Sehorsam plöhlich zu verweigern? Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, so meinte Herr Wilson, würde genügen, uns wieder ins Mausloch zu jagen. Aber der sonst so glückliche Rechner hatte einen wichtigen Posten übersehen; den Wandel, der sich bei uns in gewissen Dingen inzwischen vollzogen hat.

Nachdem wir uns einmal in eine Politit der Nachgiedigteit hatten brängen lassen, durften wir uns nicht darüber täuschen, daß Amerika der Ramm immer mehr schwellen und der Tag nicht ausbleiben werde, wo wir — außerstande, noch weiter nachzugeben — in Streit mit Amerika geraten müßten. Das Mittel, einen solchen zu verhüten, konnte lediglich in grundsählicher und entschiedenster Zurückweisung aller Einmengungsversuche in unsere Kriegsührung von Anfang an gefunden werden. Wie auch an dieser Stelle des öfteren eindringlich dargelegt worden ist, hat Wilson nichts weniger im Sinne gehabt, als einen Krieg mit uns. Viel bessere Dienste konnte er dem verdündeten England und nicht zuleht seinen Hintermännern, den amerikanischen Großkapitalisten, leisten, wenn er deren gemeinsame Wünsche und Interessen auf dem kostenlosen, "trodenen" Wege des Bluffs und der Drohung durchsehte. In diesem Zusammenhange erinnert die "Deutsche Tagesztg." an die Tatsache, daß seit der zweiten Hälfte des Monats Januar eine Anzahl amerikanischer Staatsangehöriger auf See um-

Elianes Tagebuch 53

gekommen sind, ohne daß die Regierung der Bereinigten Staaten Deutschland gegenüber auch nur davon Notiz genommen hätte; eine Haltung, die in völligem Gegensate zu berjenigen steht, welche Wilson innerhald der zwei Jahre davor einnahm, als er genau wußte, daß er durch drohende Vorstellungen erreichen konnte, was er wollte. Wäre Wilson also, wie man vielsach in Deutschland behauptet, von sich selbst aus voller Kriegslust, so hätte er Anlässe und Mittel genug gehabt, um die ersorderliche Stimmung im Lande zu erzeugen.

Indessen — die Dinge sind nun einmal so weit gediehen, daß die deutsche Regierung nur pflichtgemäß gehandelt bat, wenn fie ben Berfuch unternabm. ber Rriegsgefahr so wirksam, wie es unter ben gegebenen Berhältnissen und in bem gegebenen Augenblide nur noch möglich war, zu begegnen. Das tat sie durch ben für ben außersten Fall vorgesehenen Bunbnisantrag an Mexito, bas seinerseits wieder an Sapan berantreten sollte. "Mexito", so schildert Brof. Dr. Otto Boetsch in der "Rreugzeitung" die Lage, "ift seit dem Sturze von Porficio Diaz in ununterbrochener Revolution gewesen. Im Frühight 1916 entschloft fich Wilson, weil ameritanisches Grenzgebiet verlett war, zu einer militarischen Expedition gegen ben Prasidenten Villa. Wie erinnerlich, ist diese Expedition bes Generals Peribing im Sande verlaufen. Vor turger Zeit hat Wilson befohlen, das Unternehmen zu liquidieren und die Truppen zurudzunehmen. Villa beherricht nunmehr den größeren Teil von Nordmexito. Wilson glaubte ber Unordnung steuern zu können, indem er den anderen Präsidenten Carranza anerkannte. Carranza bat bafür aber tein Zugeständnis gemacht, sogar in diplomatisch sehr geschickter Beise es durchzuseten verstanden, daß eben die Pershingsche Expedition von Wilson zurückgezogen wurde. Ordnung im Lande hat aber auch Carranza nicht geschaffen. Im Suben sucht Felix Diaz, der Neffe bes Brafibenten, auf dem Bege der Revolution in die Höbe zu tommen, so daß man überhaupt nicht weiß, wer eigentlich Brafibent ift. Rurg, in bem in jeder Bezichung aufgewühlten und ruinierten Lande herrschen nirgends Berhältnisse, die als stabil bezeichnet werben tonnen. Vorläufig war die Politik Wilsons die, Mexito in seinem eigenen Fett schmoren zu lassen'. (Times, 19. Februar.) Er beabsichtigte teine weitere Intervention und wurde auch aus seinem Lande nicht in diese Richtung gedrängt. Mit ber Anertennung Carrangas war bas meritanische Zwischenspiel einstweilen für bie Bereinigten Staaten ruhm- und ergebnislos beendet.

In diese Verhältnisse schlug das Angebot Deutschlands an Mexito, das ein Bundnis anregte, wie eine Bombe ein. Mit Rudsicht auf einen möglichen Konflitt mit den Vereinigten Staaten wurde der deutsche Gesandte in Mexito Mitte Januar beauftragt, für den Fall, daß uns die Vereinigten Staaten den Krieg erklären sollten, der mexitanischen Regierung ein Bundnis anzubieten und das Nähere zu vereindaren. Der Wortlaut des Briefes, in dem der Staatssekretär Zimmermann diese Anweisungen an den Grasen Bernstorff und an Herrn von Edardt gab, enthält noch die weiteren Einzelheiten, daß Mexito das von ihm verlorene Gediet von Neu-Mexito und Arizona angedoten und Carranza aufgefordert wurde, sich aus eigener Initiative mit Japan in Ver-

54 Cumiets Tagebuch

bindung zu setzen, dieses Land zum Anschluß aufzusordern und gleichzeitig seine Vermittlung zwischen Japan und Deutschland anzubieten. Der Brief ist vom 19. Januar datiert und angeblich schon länger in Wilsons Hand, der ihn jeht im geeigneten Moment als Trumpf ausspielte. Wie die deutsche amtliche Meldung sagte, hat Wilson von dieser Weisung durch Verrat Kenntnis erhalten, vermutlich auf amerikanischem Sediete; Daily Telegraph hat aus Neupork gemeldet, daß der Brief des Grasen Vernstorff, der einem Kurier übergeben worden sei, durch einen Agenten des amerikanischen Seheimdienstes abgefangen worden sei.

Das Urteil über diesen Schritt ift von vornherein baburch beeinfluft, bak er burch Berrat und bagu im ungunftigften Augenblide für uns ben Gegnern betannt und fo um die Möglichteit eines Erfolges gebracht wurde. Die Untersuchung wird ergeben, ob diese peinliche Blokstellung der beutschen Politit irgendwie durch Ungeschicklichteit oder Nachlässigteit der Organe bes beutichen auswärtigen Dienstes verschuldet worden ift. Grundfätlich läßt fich gegen bie Attion, die wir auf bie entschlossene Cattraft bes Staatssetretars Zimmermann zurudführen, nichts fagen. Wir spüren in ihr politischen Entschluß und politischen Willen. Unsere Regierung bat barum auch burchaus teine Beranlassung, fich beswegen ju rechtfertigen und ju verteidigen. Der Staatssetretar bes Auswartigen Umts bat im Gegenteil nur seine Pflicht erfüllt, wenn er mit festem Entschluß Situationen ju schaffen sucht, Die einem wahrscheinlichen Gegner große Schwierigkeiten bereiten können, und es ift nicht feine Schuld, wenn er ben Boden dafür wenig vorbereitet fand. Von heute auf morgen lassen sich ja solche Umgestaltungen ber weltpolitischen Gruppierung nicht durchführen. Unenblich oft ist bier und von anderer Seite auf die Notwendigkeit politischer Altion neben der militärischen hingewiesen worben und auf Situationen, die über Nacht eintreten könnten, und auf die die beutsche politische Leitung gerüftet sein musse. Im Januar 1917 schien sich eine folde Situation porzubereiten, und als der neue Staatssekretar versuchte, ihr mit raichem Entidluffe gerecht zu werben, mußte er bie gefamte Lage fo unvorbereitet vorfinden, bag nach menschlichem Ermessen ein großer Erfolg fcmerlich zu erwarten mar, weil die politische Leitung unseres Reiches auf die weltpolitischen Ronsequenzen, zu denen der deutsche U-Boot-Entichlug führen tonnte, eben nicht icon langft gerüftet mar.

Da aber dieser politische Plan außerdem gerade im ungünstigsten Augenblick verraten wurde, hat er leider überhaupt nur zu einer Niederlage der deutschen Politik geführt. Zeht können Wilson und Lansing behaupten, daß sie die Beweise für die "deutsche Verschwörung" in Händen hätten, und Neuter fügt gleich hinzu, das Dokument beweise, daß Deutschland eine U-Boots-Basis auf mexikanischem Gebiet im Golf von Mexiko habe. Die Wirkung der Veröffentlichung wurde noch durch die Beheuptung vergrößert, Wilson habe das Dokument schon in der Jand gehabt, als er die Beziehungen abbrach. Das scheint seinen Entschluß vor dem Lande nun völlig zu rechtsertigen und gewinnt ihm die Austimmung sowohl der Südstaaten wie des mittleren und fernen Westens — die Deutschamerikaner können überhaupt nichts mehr sagen —, die vordem noch zweiselhaft sein mochte. Denn

Eürmers Tagebuch 55

mit diesem Vorschlag rührt Deutschland sowohl an die Monroedottrin wie an das ameritanische Gebiet selbst.

Merito bat sich 1821 von Spanien losgerissen und selbständig gemacht. Dann ift von ihm wiederum sein nordöstlicher Teil Teras losgelöst worden, und als um bie Westgrenze von Teras Streit zwischen Meriko und der Union entstand, ging ber Brasibent Bolt mit Gewalt por. Dier bat die Union ihren ersten Eroberungstrieg geführt. Die Siege im Februar 1847 machten ben General Racharn Canlor jum berühmten Manne und Brafibentschaftstandibaten, und im Bertrag von Guabeloupe-Bibalgo (2. Februar 1848) errangen bie Vereinigten Staaten den Anspruch auf Teras bis zum Rio Grande, auf Ralifornien und auf Neu-Merito und Arizona, welch lektere jeht Deutschland der meritanischen Republit als Rriegspreis anbieten wollte. Denten wir baran, wit welcher Schärfe ichon Bolt bie Abee einer franzölischen ober enalischen Antervention in ben merikanischen Wirren zuruchwies, wie die Monroedottrin später gerade bier in der Zuruchweisung des französischen Anterpentions-Versuchs und der Niederlage des Erzberzogs Marimilian gesiegt bat, so liegt auf ber Sand, wie solche beutsche Gedanken beute auf die Union wirten mussen. Beute, ba schon mit Rucksicht auf ben Banamatanal Mexito als Anteressensphäre ber Union betrachtet wird, ba biese mittelameritanischen Staaten durch Ravital und Gisenbahnnek von selbst in die Machtsphäre der Union hineinwachsen sollen. Es wird nicht schwer sein, indem man auch die tubanische Revolution auf das deutsche Ronto schreibt, mit diesem deutschen Blane eine Agitation in ben Vereinigten Staaten, namentlich des Südens und des Westens zu entfesseln, die allen Wind in die Segel des Prasidenten Wilson führt. Andererseits aber bringt dieser deutsche Vorstof boch auch den Vereinigten Staaten zum Bewuftfein, daß fie por ihrer eigenen Dur Gegner haben und daß fie eine triegerische Berwidlung mit Deutschland in ber Flante burch meritanische Angriffe sehr unangenehm bedroben tann. Die Ameritaner wissen aus zahlreichen Erfahrungen ibrer Geschichte und ihrer gegenwärtigen militärischen Lage besser als wir, wie wenig sie darauf eingerichtet und gerüstet sind, besonders dann, wenn sich daran eine Sefahr von Japan ber erheben sollte.

Weder Rußland noch Japan ist es angenehm, wenn China auf die Seite unserer Segner tritt. Gerade das, was China dazu veranlassen könnte, wünschen sie beide nicht: die Beteiligung Chinas an den Friedensverhandlungen. "China würde auf dem Friedenskongreß nicht geringe Ansprücke auf Regelung des Schicfals der fernöstlichen Rolonien stellen. Senau wie Amerika gewänne es durch sein Eintreten in den Rrieg Stimmrecht auf dem Rongreß, und das würde es nicht zum Nuten der deutschseindlichen Roalition benuten." ("Osen", 14. Februar.) Wenn also das chinesische Radinett am 1. März wirklich beschlossen hat, die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen, so sind die Treibenden dabei England und die Vereinigten Staaten, die auch hier das Seschäft gemeinsam machen und, indem sie China in den Rrieg hineinpressen, auch ihren eigenen fernöstlichen Interessen zu dienen glauben, die denen von Rußland und Japan gerade entgegenlausen. Auf unsere Freundschaft, die es mit seinem Entschluß verscherzte, braucht China heute leider keine Rücksicht zu nehmen, und der beutsche Gedanke eines

Bündnisse über Mexiko mit Japan nahm damit schon in unserem Verhältnis zu China bestimmt gegen dieses Stellung. Er entbehrt nicht politischer Rühnheit, und er entsprang nach unserer Auffassung unmittelbar dem Entschluß des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegen England, der zum Konflikt mit den Vereinigten Staaten führen mußte. Aber ein Bündnis mit Japan wäre ohne klare Stellungnahme Deutschlands zu Rußland nicht einmal in der ersten Vorbereitung denkbar."

Vom Gesichtspuntte unserer Butunftsinteressen gesehen — diese Ansicht vertritt Dr. Karl Mehrmann auf Grund seiner Schrift "Das neue Gleichgewicht ber Staaten" (Dresben, Berlag "Das Größere Deutschlanb") im "Deutschen Kurier" — enthält bas Zimmermannsche Angebot einen Reim, ber eine ersprießliche Entwidlung verspricht. "Es bat in Japan schon zu Kriegsbeginn eine nicht einfluklose Bartei von Intellettuellen und Militärs gegeben, die den Rampf gegen Deutschland für eine fallde Bolitit bielt. Diese Bartei ist, ie mehr sich mit der Ausbreitung des japanischen Wirtschaftsbereichs an der oftasiatischen Rufte und im Groken Ozean die Handelsgegnerschaft gegen Grokbritannien und die Bereinigten Staaten berausbildete, je mehr sich auch die Ohnmacht der Bundesgenossen Rapans zeigte, uns militärisch und wirtschaftlich nieberzuringen, besto stärter geworben. Und wenn nun der öffentlichen Meinung im ostasigtischen Inselreich durch das Rimmermannsche Angebot jum Bewuftsein gebracht wird. daß Deutschland teineswegs unversöhnlich ist, so wird sich an dieser Ertenntnis ber Gebante einer beutsch-japanischen Annäherung emporranten. Bis sich bieser Gebante zu dem Willen ausgewachsen hat, eine "Neuorientierung" ber Bundnisverhältnisse vorzunehmen.

Ein bestehendes Freundschaftsverhältnis wie das englisch-japanische löst sich nicht von heute auf morgen; mag es auch icon einen träftigen Stok burch bie Weigerung Englands erhalten haben, es im Interesse ber Totioter Politit gegen bie Bereinigten Staaten attiv werben zu lassen. Das Mistrauen ber japanischen Auslandspolitik gegen den britischen Freund wird sich steigern, je kräftiger sich die englischen und ameritanischen Interessen ineinander verwachsen. In London wird der Wunsch nach einer innigeren Verklechtung der britischen Bestrebungen und berjenigen der Bereinigten Staaten immer lebendiger werden, wenn der heutige Rrieg die militärische und wirtschaftliche Unterlegenheit des englischen Reiches gegenüber bem Deutschen offenbart. Man tann beute schon ben Reitpuntt erkennen, in dem sich Amerika, durch Rapans Handelsentwicklung aus dem Stillen Ozean nach bem Often zuruchgebrängt, mit bem britischen Anteressenbereich, bas ber jetige Weltkrieg vom europäischen Festland in den Atlantischen Ozean zurudicheucht, zu einem Angelfachsen-Blod zwischen bem Großen Ozean und ber Nordsee zusammenfindet. Im Augenblick bieses Ereignisses aber tritt die Notwendigkeit des deutsch-japanischen Zusammenschlusses auf den Plan der Weltpolitit.

Eine Verbindung mit Mexiko muß uns in Zukunft auch darum willkommen sein, weil uns in Mittelamerika sonst jeder Anhalt sehlt, von dem aus wir auf den Panamakanal als wichtigste Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem

Türmero Togebuch 57

Großen Ozean Einfluß gewinnen tönnen. Im Bunde mit Japan und Mexito aber sichern wir uns unmittelbar auch eine, wenn nicht ausschlaggebende, so doch einflußreiche Stellung im Stillen Weltmeer, wo unsere bisherigen Stütpuntte in der Luft schwebten und beim ersten Zusammenprall weltpolitischer Gegensätze für uns verloren gingen.

Im Busammenhang dieser Gedantengange aber tommen wir zu einer besonderen Würdigung ber öftlichen Orientierung'. Ein Ausgleich unserer Gegenfate zu Rukland ift möglich, wenn fich bas Barenreich zu einer Frontanderung gegen Sudasien bequemt. Uns liegt nichts baran, bem Marsch Ruklands nach bem offenen Reer Steine in ben Weg zu werfen, wenn bie Betersburger Bolitit ben offenen Safen an ber Gubtufte Afiens sucht. 3m Gegenteil, uns muß ein solcher Marico Ruklands eine Genugtuung sein, weil er die alte russische Gegnerschaft gegen England wieder ins Leben ruft, weil er Rukland in die Gegensäklichteit Deutschlands und Japans gegen bas Gesamt-Angelsachsentum hineinführt. Der erste Schritt Ruklands zu dieser Gegenfäklichkeit war das Auliabkommen des vorigen Zahres mit Rapan. Der beutsch-russisch-japanische Kontinentalbund schafft uns die unmittelbare Verbindung mit dem oftasiatischen Anselreich. Er ift die Erganzung unseres beute icon bestehenden mitteleuropäisch-vorderasiatischen Bundnisspstems, und in ihm sehe ich das Fundament eines Gleichgewichts der Weltstaaten. Aber dem Gewicht des gesamtangelsächsischen Blocks mussen wir das Gewicht eines anderen Bundnisspftems entgegenstellen, um die Last des Weltfriedenssoutes auf breitere Schultern gleichmäßig und gerecht zu verteilen."

"Bukunftsmusit" — wird man vielleicht einwenden. Aber der Kardinalfehler unserer auswärtigen Politik war ja eben gerade, daß wir uns zu wenig um die Fragen der Zukunft gekümmert hatten und die Dinge an uns herantreten ließen, wie sie ohne unsere tätige Mit- und Gegenarbeit von anderen geschaffen wurden. Wird da nun ein Wandel eintreten? Werden wir schon die uns am nächsten liegenden Aufgaben zu meistern wissen? Daß die belgische Frage hier mit an erster Stelle steht, braucht den Türmerlesern nicht erst des weiteren begründet zu werden.

Herr von Bethmann hat jüngst eine Abordnung des Rates für Flandern empfangen und ihr im Namen des Kaisers Maßnahmen eröffnet, "die darauf hinzielen, dem vlamischen Bolte die ihm disher versagte Möglichteit einer freien kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung zu geben und damit den Grundstein zu legen für diejenige Selbständigkeit, die es zu erringen hofft, aber aus eigener Kraft kaum wird erringen können". Damit, verzeichnet der "Deutsche Kurier", ist der vlamischen Bevölkerung ein seit langem erstrebtes Ziel zum Teil erfüllt und unseresseits ein Stück positiver politischer Arbeit geleistet. "Wir stehen nicht an, diese Aktion der deutschen Regierung freudig zu begrüßen, einmal, weil sie einem Volke zuteil wurde, mit dem, wie der Herr Reichstanzler bei Empfang der Deputation ausführte, "in den Zeiten der reichsten Blüte germanischer Kultur uns politisch, kulturell und wirtschaftlich enge Beziehungen einten", und dann auch um der politischen Tat als solcher willen, als Bekundung eines seste wußten nur — ober

58 Türmers Togebuch

glaubten wenigstens zu wissen — unsere Feinde, was wir eigentlich wollten, bei uns fand man im Dauerzustand des Schwantens schwerlich eine leitende Hand, die sich des rechten Weges wohl bewußt war. Die Zeiten sind vorüber, aber es ist gut, daran zu erinnern, auf daß die Spuren schreden.

Man ist in manchen Kreisen geneigt, die Berkündung vom 3. März d. A. der Brotlamation des Röniareichs Bolen an die Seite zu stellen. Allein die Barallele ist ichief. Es bandelte sich bei den von russischer Berrschaft befreiten polnischen Gebieten nicht um ein in sich geschlossenes Ganzes, man bente einmal an die preußiichen Bolen. Ober wollten wir unsere berühmte Objettivität und Selbitlofiateit. für die wir noch niemals Dant geerntet haben, so weit treiben, daß uns die Herstellung ber sogenannten Einheit ber Bölter mehr am Berzen läge als bie Bertretung vitaliter Anteressen? Es dürfte doch wohl niemanden in deutschen Landen geben, ber sich solder Abeen permikt -- sum wenigten burfte er bann auf bas Brabitat beutich' tein Anrecht haben. Bubem burfte man bei ber polnischen Frage nicht vergessen, daß ein Teil der polnischen Bevölkerung, und zwar namentlich bie bauerliche Bevolkerung, nach Rukland neigte. Satte man zu biefen Buntten verstanden, auch die psychologischen Momente, die gerade für bas polnische Volk von ausschlaggebender Bedeutung sind, zu werten — und man bat es nicht perstanden, wie man überbaupt in gewissen Kreisen wenig Kenntnis psychologischer Wertung verrät -. so wäre eine, wie wir beute wohl sagen burfen, ohne ein Gebeimnis zu verraten, verfehlte Altion, wie die Brollamation des polnischen Rönigreiches, taum möglich gewesen. Man tann nicht bemgegenüber barauf binweisen, daß der Rat für Alandern nur einen bestimmten, nicht alle Kreise plamischer Bolitiker vereine, daß also die Lage ähnlich sei wie in Bolen. So sehr wie in Bolen bie politischen Barteien und Bereinigungen in ihren Zielen auseinandergeben. so einia ist die Bewegung der Blamen in ibrem Riel, das bedinat ist in bem Gegensak zu den Wallonen. Man bedenke einmal, was es beikt, dem plamischen Teil Bruffel als Verwaltungssit, anzuweisen, eine Stadt, die ein Bantapfel zwischen Blamen und Wallonen seit langen Rabren ift. Bon einem Analogon awischen ber polnischen Brotlamation und ber jekigen Regierungsaktion kann in biesem Puntte teine Rede sein — ber Ertlärung ber Selbständigteit Bolens lag eine Berechnung zugrunde, die von falschen und als falsch frühzeitig genug bezeichneten Voraussetungen ausging, hier aber sind alle nur wünschenswerten Bedingungen gegeben, Volksverwandtschaft und gemeinsame Interessen.

In einem anderen Puntte weisen beibe Fälle analoge Puntte auf. Unsere erste Tat trägt Folgen, die uns für die Friedensverhandlungen sestlegen, unsere zweite Handlung legt uns Verpflichtungen auf, die wir tragen müssen und auch tragen wollen. Es ist nicht angängig, davon zu sprechen, die den Vlamen gemachten Zugeständnisse seien ,lediglich Maßnahmen der inneren Verwaltung'. Wir beneiden solche Herren nicht um ihre politische Kurzsichtigteit. Werde man sich doch endlich einmal darüber tlar, daß es sich, auch in der Schaffung eines in sich geschlossenen vlamischen Landes, letzten Endes um die Frage handelt, wer die Hand auf Belgien hat — England oder wir. Daß unsere Interessen wir, und noch

Türnen Tagebuch 59

mehr begrüßen wir, daß die deutsche Regierung entschlossen ist, aus dieser Anteressenübereinstimmung die notwendige Ronsequenz zu ziehen. Diese Sat verpflictet, und es ist aut, dak sie verpflictet. Denn es durfte doch wohl einer deutschen Regierung, die sich ein offenes Auge bewahrt, nicht zuzumuten sein, nach bem Rriege mit jenem "Bolter-Ronglomerat', bas fic Belgien nanntc, einen Bertrag zu schlieken. Darüber bingus muffen wir uns einmal überlegen. bag ein neugebilbetes Belgien, unter englischem Einfluß stehenb, Borberrschaft ber Wallonen bebeutet und damit einen Rachefeldzug gegen jene Voltsteile bedingt, die an Deutschland eine Stüke suchten und fanden. In biefem Sinne perpflichtet bie Cat. Wir tonnen nicht ben Armen foulbig werben laffen, um ihn bann nach Friedensschluft feiner Bein zu überlaffen. Und bie beutsche Regierung ist sich bieses Momentes burchaus bewuft, wenn der Ranzler jener Deputation mitteilte: Das Deutsche Reich wird bei ben Friedensverhandlungen und über ben Frieden hinaus alles tun, was bazu bienen tann, die freie Entwicklung des vlamischen Stammes zu fördern und sicherzustellen. Diese Sicherstellung ift nur möglich, wenn wir ben jest beschrittenen Weg folgerichtig bis jum Ende geben, wenn wir uns ftets bewuft find, bak es eine belgifche Frage als folche für uns nicht gibt, wohl aber eine vlamifche und in bezug barauf - eine beutsche und eine englische."

Raum aber hatte ber Reichstanzler — wie er felbst hervorhob: in Ausführung eines Befehls Gr. Majestat bes Raifers - ben plamischen Abgeordneten bie betannten Busicherungen, insbesondere bie einer Bermaltungstrennung, gegeben, ba ging allbereit eine Notiz burd bie beutsche Presse, bie im Auslande, jumal in ben nordischen Reichen, eine für die Ginschätzung ber Festigteit unserer Entschlusse und Versicherungen nicht eben gunftige Beachtung fand: die Verwaltungstrennung zwischen Flandern und Wallonien habe keinerlei pringipielle Bebeutung, sondern fei lediglich eine innere Magnahme, die mit ber Butunft bes Sanzen nichts zu schaffen babe. "Es braucht", bemertt bie "Deutsche Tageszeitung", "taum binzugesett zu werden, bag biefe Notiz von Blattern berjenigen Richtungen mit besonderer Befriedigung gebracht und besprochen wurde. welche eine Räumung und sogenannte Wieberherstellung bes alten "Belgien" verlangen und behaupten, daß durch die Sicherstellung der Freiheit und nationalen Unabbangigteit Flanderns ber beutsche Nationalstaat gefährbet werbe. Wir wisfen nicht, woher jene Notiz von dem Fehlen einer prinzipiellen Bebeutung der Berwaltungstrennung in Belgien stammt, und mussen uns auf die bedauernde Feftstellung beschränten, daß sie in Deutschland ebenso wie unter den Blamen Unflarbeit stiften tann und besonders geeignet ist, Die Stimmung berabaubruden.

Die prinzipielle Bedeutung ber vom Reichstanzler behandelten Mittel und Biele ift nicht nur vorhanden, sondern groß und über die Zukunft der Blamen wie der Wallonen entscheidend. Der Ranzler sagte, das Deutsche Reich werde bei den Friedensverhandlungen und über den Frieden hinaus alles tun, was dazu dienen könne, die freie Entwickelung des vlamischen Stammes zu fördern und sicherzustellen. Solche Förderung und Sicherstellung kann nur eintreten, wenn das Deutsche Reich Flandern und Wallonien unter seinem Schutze be-

60 Turmers Tagebuch

hält. Es gibt schlechterdings keine andere Möglichkeit, um das vom Reichstanzler bezeichnete Ziel zu erreichen. Jede auch nur ausdenkbare andere Kombination muß mit Notwendigkeit zur Unterdrüdung und fortschreitenden Verkümmerung des vlamischen Volkes führen. Das würde andererseits ohne weiteres bedeuten, daß Flandern wie Wallonien, zum sogenannten belgischen Staat vereinigt, in engster Abhängigkeit von unseren westlichen Feinden auch fernerhin ihr Volkwert, ihr Ausmarschgebiet und ihren Angriffswinkel gegen Deutschland bildeten. Die schönsten "Weltbünde" und Papierverträge können diese in der geographischen Gestaltung, in Gegensähen der Rassen und der Interessen begründeten tatsächlichen Verbältnisse nicht ändern.

Wenn, wie der Ranzler versprochen hat, alles getan werden soll, so tann, um es noch einmal zu wiederholen, die Verwaltungstrennung nur ein Anfang und eine Borftufe fein, mare aber unter allen Umftanben eben beshalb von entscheibenber pringipieller Bebeutung. Wer bas in Abrede stellt ober bas nicht municht, mußte bie Berwaltungstrennung als einen Fehler, ja als ein Bergeben gegen die Blamen betrachten, denn sie wurde in Berbindung mit ben Worten des Reichstanzlers bedeuten, daß bas Deutsche Reich die Blamen ein kleines Stud den Weg aufwärts führen wolle. sie bann aber im Stiche lassen werde, und zwar hilflos, ba sie, wie ber Reichstanzler ebenfalls sagt, aus eigener Kraft nicht imstande sind. Hätte die Berwaltungstrennung mithin teine prinzipielle Bedeutung, so wurde sie nichts sein als die Borbereitung einer ungebeuren, graufamen Enttäufdung für bie Blamen, welche hoffen und endlich glauben, fogufagen Land gu sichten. Wir sind einigermaßen neugierig, ob man uns hierauf entgegenhalten werbe, bag bie belgische Regierung nach einer Wiederherstellung Belgiens bie Berwaltungstrennung in einem plamische Entwidelungsfreiheit verburgenben, ja auch nur fördernden Sinne belassen oder einführen werde. Das zu behaupten, könnte nur Vorwand sein, ganz abgesehen bavon, daß überhaupt ein belgischer Staat nie etwas anderes sein tann als ein deutschfeindliches und plamenfeindliches Wefen und ein Wertzeug in ber Sand von Mächten, die so lange gefährliche Gegner für uns sein werden, wie wir ihnen nicht auf Grund des Sieges Belgien aus ihrem Rreise entfernt haben."

Wenn der Reichstanzler bei einer früheren Gelegenheit betonte, daß der tünftige Frieden dem Reiche die notwendige Sicherheit bieten müsse, und es daher weder im Osten noch im Westen einen Status quo ante geben könne, so erklärte er doch auch andererseits, von einer Annexion Belgiens habe er nie gesprochen. "Beides", erklärt Prosessor Dr. Bornhat in den "Grenzboten", "ist sehr wohl miteinander vereindar. Schenso ist die Beherrschung der neuen Marken jenseits der disherigen Reichsgrenzen nicht im Widerspruch mit dem Schutze der kleinen Völker, weil diese eben nicht im beutschen Nationalstaate aufgeben sollen.

Bunächst wird jene russische Sunge verschwinden, die sich zwischen Preußen und Galizien nach Posen vorstreckte. Die gemeinsame Eroberung von Rongrespolen durch Deutschland und Österreich brachte es mit sich, daß die polnische Frage nicht von Deutschland allein gelöst werden konnte. Angesichts der vollzogenen

Tilrmere Tagebuch 61

Tatsache ist es müßig zu erörtern, ob die Errichtung des Königreichs Polen die beste Lösung war. Zedenfalls war sie besser als die von Österreich gewünschte Angliederung von Kongreß-Polen an Galizien, wodurch Deutschland von Epdt-kuhnen dis Lindau an Österreich gegrenzt, und dieses Schlesien völlig umklammert hätte. Doch zwei Vorbehalte müssen dabei gemacht werden, ein geographischer und ein sachlicher.

Noch ist die Grenze des neuen Polenstaates nach Osten nicht bestimmt. Die Polen schwelgen dabei schon in überschwenglichen Jossungen, sprechen von Warschau und Wilna als den zwei Städten, die jedem polnischen Herzen teuer sind, und von den Ländern, die nach Polen gravitieren, d. h. nach denen Polen seine Hand ausstreckt. Davon kann keine Rede sein. Der polnischen Nationalität wird ihre staatliche Selbständigkeit zurückgegeben, aber nicht um, wie im alten Polenreiche, über andere Nationalitäten zu herrschen und sie zu unterdrücken. Die dstliche Grenze des Polenstaates wird daher nicht weiter gehen können als die der polnischen Nationalität, d. h. ungefähr dis zu einer Linie, die Lyck und Lemberg verbindet.

Bolitisch ist der neue Bolenstaat eine Schöpfung Deutschlands und Österreichs, muß also auch unter beren Ginflusse bleiben. Dantbarteit ift eine fcone Tugend, auf die man leider in der Politik nicht rechnen kann, am wenigsten nach ben icon gemachten Erfahrungen bei ben Bolen. Ein felbftanbiger Bolenftaat wird wirtschaftlich und politisch die Reigung baben, sich an Rufland anguidließen, und zwar um fo mehr, je weiter feine Grengen nach Often ausgebehnt werben, und er von Rugland nichts mebr zu erwerben hat — wirtschaftlich, weil die entwickelte polnische Andustrie in Rufland ihr Absatgebiet bat, politifc, weil nur im Anfcluffe an Rufland die Befreiung der preußischen und öfterreichischen Bolen und ibre Bereinigung mit bem Ronigreiche moglich ift. Ein felbständiges Polen mußte fur Rugland fofort das werden, was Belgien für England und Frantreid war. Gegen bie Gefabr, bak ein tunftiger Rrieg wieber mit der Aberflutung Oftpreußens und mit dem Rampfe um die Beichsel- und Naremfestungen beginnt, bedarf es realer Sicherheiten. Diese Festungen burfen alfo nicht bem neuen polnifden Beer überantwortet werben, fonbern muffen von Deutschland und Ofterreich befest bleiben. Diesen steht auch als Schukmächten die Bertretung des Landes nad auken zu.

Damit ergibt sich für Polen ganz naturgemäß die Stellung eines gemeinsam deutsch-österreichischen Schutztaates mit eigener staatsrechtlicher Persönlichteit, aber unter dem politischen und militärischen Schutze der beiden Mächte, deren maßgebender Einsluß unter Ausschaltung aller fremden Mächte auch durch die neue polnische Verfassung, welche die beiden Schutzmächte erlassen, gesichert und anerkannt werden muß. Ein solches Schutzverhältnis ist nicht ohne Vorgang. Stand doch die auf dem Wiener Rongreß 1815 begründete Republik Krakau unter der gemeinsamen Protektion der drei Ostmächte, die sie 1846 Osterreich einverleibt wurde, wie gleichermaßen

62 Carmers Tagebuch

bie Jonischen Inseln unter berjenigen Englands. Durch die gemeinsame Protektion zweier Mächte ergibt sich ganz von selbst eine selbskändigere Stellung des Schutzebietes, als wenn es nur einer einzigen Macht unterworfen wäre, wie denn für Polen ein staatlicher Charakter in Aussicht genommen ist. Staatlichteit bedeutet aber noch keineswegs volle Freiheit der Bewegung auf dem Gediete der auswärtigen Politik und völkerrechtliche Persönlichkeit. Innerhald des ihnen gezogenen Rahmens werden die Polen dann erst den Beweis zu führen haben, daß sie wirklich in dem Jahrhundert der Fremdherschaft die ihnen früher sehlende Fähigkeit zur Selbstregierung erworden haben. Und das können die Polen reichlich an sich selbstregierung erworden haben. Und das können die Polen reichlich an sich selbst erproben, ohne daß man ihnen fremde Nationalitäten, die angeblich nach Polen gravitieren, als Versuchskaninchen preisgibt. Schon die polnischen Juden, durch Ausland gewiß nicht verwöhnt, sind von dem ihnen in Aussicht stehenden Schiekal keineswegs entzükt. Bei denen geht es aber eben nicht anders, da sie kein geschlossense Gediet bewohnen.

Dagegen sind Kurland und Litauen allein durch das beutsche Schwert erworden. Uber sie braucht man sich daher auch nicht mit Österreich auseinanderzusehen. Sie an Polen preiszugeben, weil sie zu dem Polenreiche von 1772 gehörten, liegt teinerlei Anlaß vor. Denn jenes Polenreich, das ebenso der Geschichte angehört wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, ist eben wesentlich am Gegensahe der unterdrückten Nationalitäten und Bekenntnisse zugrunde gegangen.

Rurland wie Litauen sind für Deutschland militärisch unentbehrlich zum Schuße Ostpreußens. Sie bilden ferner das notwendige neue Siedelungsland des deutschen Voltes. Im Gegensatz zu dem dicht besiedelten Weichselsebiete von Rongreß-Polen sind beide Länder dunn bevölkert, überdies ist ein großer Teil der Bevölkerung von den Russen fortgeschleppt und wird voraussichtlich nie zurücktehren. Die Krondomänen geben weiteres Siedelungsland. Die griechisch-latholischen Weißrussen sind auszusiedeln und von Rußland zu übernehmen, damit ihr Land als Entschädigung dient für die vertriebenen deutschen Kolonisten Rußlands.

Rutland und Litauen sollen also unbeschadet des friedlichen Fortbestandes der einheimischen lettischen und litauischen Bevölkerung deutsche Rolonialländer und Aderdautolonien werden. Dabei empsiehlt es sich, evangelische Ansiedler ausschließlich nach Rurland und in die von den Weißrussen zu räumenden menschenleeren Gediete, katholische Ansiedler ausschließlich nach Litauen oder in menschenleeres Gediet zu leiten. Damit wird jeder Anschein vermieden, als diene die deutsche Ansiedlungstätigkeit zur Protestantierung disher katholischer Landesteile. Ebenso wird jeder konfessionelle Gegensatz zwischen den deutschen Sinwanderern und der einheimischen Bevölkerung von vornherein unterdunden, sie fühlen sich beide gegenüber der disherigen russischen Fremdherrschaft und dem Glaubensdrucke der Orthodoxie der russischen Kirche als Glaubensgenossen. Das fördert die innere Annäherung und schafft der höheren deutschen Rultur auch unter der einheimischen Bevölkerung der Litauer und Letten, die ja an sich schon den Germanen stammverwandt sind, freie Bahn. Von einem Gegen-

sate gegen das beutsche Staatswesen wird man hoffentlich ebensowenig etwas verspüren, wie unter den stets staatstreuen Litauern Ostpreußens.

Mit der fortschreitenden deutschen Besiedelung von Litauen und Kurland können dann allmählich in den beiden Schutzebieten Einrichtungen kommunaler und staatlicher Sclostverwaltung unter vollständiger Schonung der einheimischen Bevölkerung entwickelt werden. Damit reift das neue Deutschland im Osten allmählich zur vollen Einverleibung in den staatlichen Organismus des Reiches beran.

Ganz andere Wege sind hinwiederum in dem Gebiete einzuschlagen, das als unnatürliches staatliches Swittergebilde bisher Belgien hieß . . .

Darüber tann tein Zweifel sein, daß die tunftige Sicherheit Deutschlands an seiner Westgrenze die politische, militärische und wirtschaftliche Beherrschung Belgiens zur bitteren Notwendigkeit macht. Aber ebensowenig kann bei der Fremdartigkeit und Feindseligkeit der belgischen Bevölkerung von einer Einverleidung Belgiens nach Art derjenigen Elsaß-Lothringens die Rede sein. Zwischen beiden politischen Catsachen gilt es also einen Weg zu finden, der auch nur in einer schutzgebietsähnlichen Organisation liegen kann.

Von den kunftigen Schutgebieten des Ostens unterscheidet sich aber das dicht bevölkerte belgische Land dadurch, daß es keinerlei Raum für eine deutsche Ansiedelung dietet. Abgesehen von den Deutschen, die durch Heer und Beamtentum und durch wirtschaftliche Unternehmungen nach Belgien gezogen werden, ist also nur mit der einheimischen Bevölkerung zu rechnen.

Diese ist aber an sich zwiespältig. Vlamen und Wallonen waren durch das englisch-französische Kunstgebilde des belgischen Staates zusammengeschweißt und hätten sich auch ohnehin über turz oder lang getrennt snein, die Vlamen wären "verfranscht" worden. D. C.], wenn das deutsche Schwert nicht dem belgischen Staate ein Ende bereitet hätte. Deutscherseits liegt kein Anlaß vor, die Runstschöpfung weiter aufrecht zu erhalten, aus der beide Nationalitäten berausstreben.

Damit ergeben sich zwei Schutzebiete nach der Sprachgrenze, Blamenland und Wallonei, innerhalb beren unter deutscher Perrschaft die Bevölkerung allmählich von der Gemeinde auswärts zur Betätigung am öffentlichen Leben heranzuziehen ist. Versteht es dabei die deutsche Verwaltung namentlich, sich mit der katholischen Kirche in ein gedeihliches Verhältnis zu sehen, so wird zum mindesten das Vlamentum bei voller Wahrung seiner Sprache und Kultur auch den inneren Anschluß an das große deutsche Mutterland wieder gewinnen.

Ein Kranz von Frembstämmigen umgürtete seit ben Zeiten Peters bes Großen, Ratharinas der Zweiten und Alexanders des Ersten das russische Reich und gab ihm Schutz nach Westen. Wie weit wir auch in Rußland vorgedrungen sein mögen, die Grenzen großrussischen Volkstums sind noch lange nicht erreicht. In den mannigfachsten Formen hatte das alte, noch von deutscher Staatskunst beherrschte Rußland diese Angliederung vollzogen, als Realunion von Polen und Finnland, die beide eigenen staatslichen Charakter hatten, mit ausgedehnter Selbstverwaltung der deutschen Ostseeprovinzen. Erst das politisch un-

fähige Mostowitertum seit Nitolaus dem Ersten hat diese Bildungen im Interesse einer mechanischen Staatseinheit von Großrussentum und Orthodoxie zerstört und damit die Frage der Frembstämmigen geschaffen. Aber noch immer bilden sie den schützenden Panzer nach Westen um den Riesenleid Rußlands.

Das Deutsche Reich, in der Mitte Europas durch Feinde von Ost und West und von Nordwest bedroht, bedarf ebenfalls des sicheren Panzers gegen tünftige Aberfälle. Den festgefügten Organismus des Reiches wollen wir uns nicht durch fremde Völterschaften und deren Vertretung im deutschen Reichstage trüben lassen. Wir haben deren schon genug. Schaffen wir uns deshalb für die Zukunft Schukgebiete nach Ost und West unter der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Berrschaft des Reiches."

Daß die Voraussetzung dazu nur ein deutscher Sieg sein kann, ist selbstverständlich und sollte nicht erst in jedem einzelnen Falle gesagt zu werden brauchen. Die uns immer wieder mit unschönem John, der manchmal schon an schlecht verhehlte Schabenfreude anklingt, darauf hinweisen, daß alle unsere vaterländischen Forderungen an den Ausgang des Krieges körperlose Phantasiegebilde seien und bleiben würden, können das nur tun, wenn sie einen deutschen Sieg überhaupt nicht in ihre Rechnung stellen. Wir anderen aber, mit unserem Kaiser und unseren großen Beerführern, wir glauben an einen deutschen Sieg und werden uns diesen Slauben weder durch die unvermeidlichen zeitweiligen Rücschläge des Kriegsglückes, noch — und das zu allerlett — durch das taltschnäuzige Gerede sich nur in ihrer geistigen Enge wohlfühlender, keines höheren Fluges sähiger Kleingeister rauben lassen.





#### Graf Zeppelin

Much mit dem Beimgange dieses Großen mußten wir uns bei seinem hohen Alter nach und nach vertraut machen. Und doch, da er nun nicht mehr unter uns weilt, wie hart stößt uns diese Tatsache, wie bewegt sie unser Tiesstes und Bestes!

Das Lebenswert des Verblichenen bedarf bier teiner weiteren Würdigung. Es gebort als eine der größten, schier sagenhaften Ruhmestaten der Unsterblichkeit an. Was aber ben großen Sohn feines Volles gleichermagen ehrt, wie biefes Volt, das ift, daß fic einander die Treue gehalten haben; daß unser Bolt mit untrüglichem Gefühl früh erkannte, was es an seinem Seppelin hatte; daß es ungeteilt ihm eine ganz personliche Liebe und Berehrung entgegenbrachte. Wie herrlich offenbarte fich dies fichere, warme Berfteben bei dem furchtbaren Schickfalsschlag von Echterdingen! Am 5. August 1908 war das Unglud geschehen. Schon am 6. August sette die freiwillige Volksbilfe ein; binnen turzem batte sie eine nationale Opferspende von 6096555 # berbeigeschafft . . .

Dann tam ber Krieg.

Der Eurmer XIX, 13

"Nun brannte natürlich", so schreiben die "Berliner Neuesten Nachrichten" (Nr. 124), "ber alte General vom Wunsch und Willen, seinem geliebten Vaterlande ein startes Kriegswertzeug zu formen aus seinen Seglern der Lüfte. Und hier setze nun eine neue Tragit des Erfinders ein. Mangelnde Ertenntnis von dem Ernst und der Vauer des Krieges, Schwachheit im Seist und Willen verhinderten zum Kummer des Grasen, daß die Zeppelin-Lustschiffe und ihre nachgeborenen Vettern

Wer die vier Zeppelin-Briefe tennt, von benen ber dritte ein durch ben Besuch bes Unterstaatssetretars Wahnschaffe und des Legationsrates Riegler dem alten Monarchiften abgelisteter Arrtumsblender war, tennt biefe Tragit. Gilfertig ging ber alte Graf von Tür ju Tür und bat für feine Luftwaffe. Schlieglich murde fie bann foftematischer und wohl erfolgreich eingesett. Aber bald erwies fich nun, daß ganz England fich inzwischen gegen Luftangriffe wie ein Agel mit Stacheln bewehrt hatte. Risiko und Erfolg traten in neue und bisher nicht erwartete Verhältniszahlen. Man hatte bie große Zeit für diefe Waffe verpaßt. Unsäglich hat der Verstorbene darunter ge-

gegen England, gegen London fo eingesett

wurden, wie es erwünscht und möglich war.

unjagut hat der Verstordene darinter gelitten. Sein Werk leuchtet natürlich troßdem weithin durch die Zeitgeschichte und über allem deutschen Lande. Auch das Kriegswertzeug der Zeppelin-Luftschiffe und ihrer Verwandten behält seinen großen Wert für überraschende Vernichtungsstreisen, für strategische Auftlärung zu Lande, für Fernaustlärung besonders über See. Der Verstordene freilich hätte lieder noch den Vernichtungsangriff seiner Kinder der Lüste in gleichzeitiger Wirtung mit einem vernichtenden Untersechootkriege — und vor allem hätte er noch gern den deutschen Sieg gesehen.

Es hat nicht sollen sein. Deutschland trauert dem Soldaten, dem treuen Sohn des Vaterlandes, dem kühnen Reiteroffizier, dem weltgläubigen Erfinder und dem Wanderer nach, der im Reiche des Geistes weit kam, weil er in unerschütterlichem Vertrauen seinem Stern folgte. Deutschland möge aus dem

Digitized by Google

Leben und Sterben diefes Mannes die Lehre giehen: Ruge, was du befigeft!"

Nicht nur an erzenen Waffen, nicht minder wahrlich an geistigen Kräften! Sind alle auf dem Plate, auf den sie gehören? Muß nicht mancher vielleicht abseits stehen, unfreiwillig seiern — in diesen Schäsalsstunden, da die Not des Vaterlandes keine Kraft entbehren kann noch darf?

#### Das politische Weltbild

umreißt Otto Boetich mit icharfen Strichen in der "Kreuzzeitung". "Es zeigt uns beute mit erbarmungsloser Klarbeit diese Züge: die unversobnliche Feindschaft Frantreichs gegen uns und die Unmöglichkeit eines deutsch-englischen Friedensschlusses, die auch von sozialbemokratischer Seite jest immer mehr und mehr zugegeben wird, - bie Führung ber Entente durch England, das es verstanden bat, diese immer enger zu ziehen - die Berbindung ber Bereinigten Staaten mit England und damit der Entente - die Spannung zwischen ben Vereinigten Staaten und Japan — die Annaherung zwischen Japan und Rukland — die Spannung zwischen Rukland und England, die überall hervorleuchtet die erbitterte Feindschaft Ruklands gegen die Bundesgenossen Deutschlands, Österreich-Ungarn und die Eürkei, und damit gegen Deutschland selbst. Wird nun auch Mittel-Amerika, womöglich bazu der amerikanische Guben und China in den Krieg bereingezogen, so stellt unter allen Umständen die politische Liquidierung des Krieges, so siegreich er auch militärisch für uns verlaufe, unsere Diplomatie por bie allergrößten Schwierigkeiten. Die Rechnung ist ja zumeist die, daß der Erfolg des U-Boot-Rrieges England zwingen solle, einzulenken und die Hand zum Frieden zu bieten. Tut es das dann im Namen und Auftrag aller seiner Bundesgenoffen, fo ift das für uns nicht der politisch vorteilhafteste des Krieges; das bedarf wohl teiner naberen Begrundung. Wollen wir aus dem Kriege all das herausholen, was wir für die deutsche Zukunft und unsere neue weltpolitische Stellung in dieser Zutunft brauchen, fo muß die deutsche Politik technisch unbedingt auf den Sonderfrieden mit den einzelnen Gegnern hinarbeiten. Das ift, je langer ber Rrieg gedauert hat, um so schwieriger geworden, das tann vor Entschlüsse stellen, die beute viel ichwerer fein murben, als es g. B. im September 1915 ober im August 1916 aewesen ware. Aber ber Einsicht, bag die deutsche Politit gleichwohl so angelegt werben muk. wird sich in ber weltpolitischen Lage, in ber fich heute Deutschland mit feinen Bunbesgenossen befindet, niemand mehr verschließen tonnen. Der U-Boot-Rrieg ift nicht nur ein Rampf gegen die englische Nahrungsmittelzufuhr, sondern er richtet sich ebenso gegen die Verbindung Englands mit seinen Bundesgenoffen. Er betämpft nicht nur England, sondern er soll zugleich der Beranderung ber weltpolitischen Gruppierung vorbereitend binführen, die wir für unfere Butunft nötig haben. So wird der U-Boot-Krieg geradezu auch ein Rampf um die Bundesgenoffen Englands, ift boch auch er, wie jebe triegerische Sandlung, eine hochpolitische Attion!"

#### Tirpit — Amerika!

n einer Rede in Hamburg am 26. Februar sagte ber Abgeordnete Herr v. Hende-brand u. a.:

"Wenn wir von dem Kampfmittel der U-Boote sprechen, das ums ben Sieg bringen wird, da wollen wir und tonnen wir eines Mannes nicht vergessen, auf bessen Schultern, auf bessen Voraussicht im großen und ganzen der Erfolg und die Schöpfung dieser Waffe beruben. Das ift Großabmiral v. Tirpit. (Braufenber Beifall.) Ich habe es aus seinem eigenen Munde seinerzeit im Reichstage gehört, mit welcher weisen Voraussicht dieser große Organifator ben eiften Unfangen bes U-Bootwesens gegenüberstand. Er bat uns burch die tluge Vorsicht, durch die wägende Stellung, die er zu diesem Kriegsmittel von Anfang eingenommen hat, sehr viele trube Erfahrungen erspart. Aber sowie er erkannt hatte, was an der Sache war, da ist er es gewesen, ber ben richtigen Epp, bie richtigen Einrichtungen und die richtige Entwicklung angebahnt hat, und wenn wir jetzt einen so wirksamen Gebrauch von dieser Waffe machen tonnen, wie er uns gewährt ist, so muß dieses Mannes gedacht werden, denn sein Verdienst ist es, daß sich das jetzt vollziehen kann...

Wir wiffen jett, daß Bunderttaufende Deutschen ben ameritanischen Granaten jum Opfer gefallen find, wir wiffen es, dag bie Rampfe an ber Somme in ihrer Furchtbarteit bloß möglich gewesen sind, weil uns bie Berren Ameritaner verhindert haben, icon au früherer Zeit von der Waffe Gebrauch zu machen, die wir jest anwenden muffen. Man batte fich bas im Anfang nur flar machen follen, dann würde vielleicht manches anders getommen fein. Man muk es offen fagen, bag, wenn man die Beziehungen, die wir feit einer Reihe von Jahren mit Amerika gehabt haben, bis in die letten Tage binein durchmustert, es eine peinliche Empfindung ift, die uns übertommt. Mit dem Bute in der Hand tommt man durch das ganze Land. Das ist ein Wort. Das maa für den Geschäftsverkebt sehr nüklich sein; aber für den Bertehr unter den Nationen ist es weniger am Plate, und ich glaube, die Sprace, die man mit den Ameritanern batte reben muffen, fie batte von Anfang an eine anbere fein muffen."

#### "Blindgänger"

per Vertreter ber Fortschrittlichen Volkspartei, Herr Ronrad Haußmann, hat im Reichstag die Vorgänge in ber bekannten "Ablon-Ronferenz" einen "Blindgänger" genannt. Logischerweise war also auch Herrn Haußmanns mannesmutiger Angriff auf den "Blindgänger" — ein Blindgänger, der noch dazu von mancherlei Blindschleichen umschläpft und umhüpft wurde. "Der Verlauf der Beratung", so würdigt der "Deutsche Rurier" (Ar. 62) Herrn Haußmanns "wilde, verwegene Jagd", "dürfte ihn darüber belehrt haben, daß er in der Hauptsache offene Türen eingerannt bat. Vielleicht hat er sich

binterber selbst die Frage vorgelegt, ob es angezeigt war, die Vorgange bei der Ronferens und das Beiwert in der von ibm beliebten Breite zu erörtern. Um was bandelt es sich benn eigentlich? Ein Feuertopf, an dessen vaterlandischer Gesinnung tein Zweifel sein tann, labet eine Angabl von Männern ber verschiedenen Barteien, bei benen er bie gleichen Anschauungen voraussett, zu einer vertrauliden Befpredung über Dinge ein, die beute in aller Munde sind und aller Bergen bewegen. Ein Teil ber Eingelabenen, benen die Gebantengänge und Vorschläge des Nauptveranstalters über das Riel zu fciegen icheinen, bleibt unter höflicher Entschuldigung ber Veranstaltung fern. Den Erschienenen unterbreitet ber Beranftalter seine Plane, um ertennen zu muffen, bag auch bei ibnen wenig Boben für bas von ibm empfohlene Vorgeben vorhanden ift. Gelbit solche Berren, die mit ibm in der von ibm aufgeworfenen Bauptfrage, ob ein Kanzlerwechsel erwünscht sei ober nicht, einig geben bürften, balten bas von ibm empfoblene Vorgeben für wenig angebracht. Gie lebnen ab, mitzutun. Wozu nun ber Lärm im Reichstage? Uns will scheinen, bak die Bedeutung der Konferenz in der Hauptsache eine symptomatische ist. Sie zeigt, wie tiefgreifend bie Eridutterung nach gemiffer Richtung bin ist, die durch die Politik der Unentschlossenheit und des Schwantens in ber Bergangenbeit bervorgerufen worden ift . . .

Diese Erwägung sollte unseres Erachtens gleichzeitig eine bringende Mahnung sein, an der neuerdings eingeschlagenen Richtung unbedingt — welche Zwischenfälle auch immer tommen mögen — sestzuhalten, so wie es jetz unter dem Beisall des ganzen Boltes zugesagt worden ist. Geschieht das unter Bermeidung von Seitensprüngen, so wird auch das ruhige Urteil wieder zu seinem Rechte tommen; geschieht es nicht, so wird allerdings die Ronferenz teine Einzelerscheinung bleiben, denn darüber darf man sich nicht täuschen: wo heute in deutschen Landen drei oder vier versammelt sind, da wird das in der Konferenz behandelte

931 ber Warte

Thema auch ohne besondere Tagesordnung gründlich verhandelt."

Und ohne daß ein Abgeordneter Werner in die Lage kommt, einem Abgeordneten Haußmann zuzurufen (Reichstagsbericht): "Er benunziert weiter". Gr.

#### Die "Verschwörung im Hotel Ablon" ober die "Entlarvten"

Dieser, vom Abgeordneten Haukmann in den Reichstag kolportierte, in allen Gesindestuben verschlungene Hintertreppenroman von der großen Kanzlerverschwörung ("Ha! zischte der Graf — Fortsekung folgt") ist außerhalb besagter Studen sehr nüchern aufgenommen worden. So z. B. in der "Kreuzzeitung":

"Weber Berr Baugmann noch seine Freunde werben leugnen tonnen, daß lange Zeit durch weite Kreise bes Voltes Unmut und Sorge gegangen sind, und es ist boch wohl nicht angemessen, solche Stimmungen einfach mit Binmeisen auf cine angebliche Ranzlerfronde abzutun. Go liegen und lagen die Dinge nicht, aber man tann um fo freimutiger barüber sprechen, als ja seit dem 31. Januar 1917 durch bas ganze deutsche Volk ein Gefühl der Befreiung geht und durch den Erlag bes Raisers der Weg traftvollster Politit gezeigt worden ist, den Deutschland nunmehr unbeirrt und unabanderlich geht . . . Es war nun aber gar nicht angebracht, barüber große Enthüllungen zu machen, benn man tann, wie man zu Art und Zwed ber Besprechung auch steben mag, boch nicht behaupten, daß ber ober die Beranstalter beimlich ju Werte gegangen feien.

Wenn Herr Hausmann und die Seinen über den Wirtungsbereich ihrer Parteipresse hinaus auf die Stimme des Bolkes hören wollten, so würden sie über ihr Verhalten doch recht eigenartige Meinungen zu hören bekommen. Auch die Einbildung, man habe auf der Linken des Hauses am 12. Dezember 1916 ein gutes Werk getan, als man die Vertreter der Konservativen und Nationalliberasen an einer Aussprache hinderte,

ist nicht stichhaltig. Es ist ein sehr erheblicher Unterschied, wie man sich zu bem Friedensangebot an sich damals gestellt hat und wie man heute die Wirtungen beurteilt, denn die günstige Wendung, die das Friedensangebot genommen hat, ist doch nicht zum mindesten durch die Anmahung und Verbohrtheit unserer Feinde herbeigeführt worden.

Daß es eine Beit gegeben hat, in ber man, wie Berr Jaußmann ja eben wieber sestigestellt hat, glaubte, ein nühliches Wert zu tun, wenn man Außerungen traftvoller Politit unterdrückte, ist eine Tatsache, die wir nicht rasch genug vergessen sollten, und Berr Jaußmann hat seiner Sache teinen besonderen Dienst erwiesen, als er sie aus neue vorbrachte."

Sagen wir: seinem Roman. Schabe, jammerschabe, bag die Spannung so schnell abflauen mußte! Wieviele Beste ("Fortsetzung folgt") hätten sonst noch ihren Weg über die Hintertreppe in die Gesindestube sinden tönnen. Bis der ruchlos discende Graf, angesichts der siegenden Tugend und Unschuld, verzweiselt den vergisteten Dolch 6 cm tief in die eigene Brust sentte. Gr.

# Die "Drecklinie des politischen Kampfes"

as Treiben der Ablon-Deklaranten und ihrer Gesinnungsgenossen wird von der "Unabhängigen Nationalkorrespondenz" wie folgt gekennzeichnet:

"In diesem Treiben liegt System. Die Linke hat sich angesichts der drohenden Sesahr, durch die Entwicklung der kommenden Dinge ins Unrecht gesett zu werden, zu einem prophylattischen Versahren entschlossen und versucht nunmehr mit allen Mitteln, die Leute, die letzen Endes vielleicht recht behalten, vorher so weit in der öffentlichen Beurteilung heradzusehen und anzuschwärzen, daß ihr Scholen wenigstens nicht zu deren Ausen ausschlägt. Füst Vülow hat einmal das Wort von der "Orecklinie des politischen Rampses" geprägt und hat darauf hingewiesen, daß die Furcht vor ihr man-

den unferer beften Ropfe bem politiichen Leben fernhalte. Es ift feitbem nicht beffer geworben in biefer Begiebung, sondern unendlich viel schlimmer. Man muß fagen, daß die Erfahrungen der letten Wochen nach dieser Richtung bin so ziemlich einen Retord barftellen. Die Lage ist boch so geworben, bag taum jemand, ber nicht ben Sout ber bemotratifden Breffe in Deutschland geniekt, auch nur bie geringfte Bewegungsfreiheit befigt. Es mag noch so barmlos sein, was unternommen wird, die bemotratische Bresse versteht das Notige hineinzuinterpretieren. Wenn rechtsstebende Leute ein Beitungsunternehmen grunden, so ist das die Berboterung der nationalen Begeifterung an die Rapitalsinteressen ber Schwerinduftrie, und wenn ein politischer Einspanner Zusammentunfte veranstaltet, fo ift bas ,allbeutscher Mauerschwamm'. Es ist wirklich an ber Beit, bag man sich gegen diefes perfide Onftem ber fortgefesten Durchbrechung bes Burgfriedens und ber Bernichtung ber inneren Ginbeit des beutiden Boltes mit Energie gur Wehr fest. Das beutsche Voll tann es ertragen, daß über Kriegsziele und über die Beurteilung ber Reichsregierung Meinungsverschiedenheiten in seinen Reihen bestehen; was es aber nicht ertragen kann, und was auf die Dauer gerade dem Auslande gegenüber perderblich wirten muk, bas ift die Berbachtigung der Motive Undersdenkender, die nunmehr den Höbepunkt in der lettwöchigen Rampagne des Fortschritts in Preffe und Parlament erreicht hat."

#### "Demofratie"

Tad ben neuesten bemotratischen Grundsäten ist es ein öffentlich zu brandmartendes Berbrechen, gegen einen jeweilig amtierenden Staatsmann, wenn auch mit gesetzlichen Mitteln, Stellung zu nehmen, ja es ist schon eine Art Hoch- und Landesverrat, Eingaben an den Reichstag in diesem Sinne vorzubereiten. Nichts anderes aber als der Beschluß einer solchen Eingabe war, wie die "Tägliche Rundschau" selfstellt, das einzige

positive Ergebnis ber langen Beratung in ber bierehrlich bespitzelten, bann restlos ausgebrofdenen "Ablon-Ronferenz", - tann boch auch leeres Strob — von Liebhabern — gedrojchen werden. "Ob nach dem demokratiiden und freisinnigen politischen Sittengeseke. das sich im Kriege so seltsam gewandelt bat. auch das ein todeswürdiges Verbrechen ift, wissen wir nicht. Bei ber U-Boot-Eingabe des Unabbängigen Ausschusses bat sich feinerzeit in der Budgettommission des Reichstages ein freisinniger Abgeordneter dagegen ausgesprochen, daß auch Handlungsgehilfen und Rellner bie Eingabe unterschrieben batten. war also ber Meinung, daß vom Betitionsrecht des deutschen Reichswählers gewisse Stande und Berufe ausgeschlossen sein mukten. Vielleicht bat sich, ba mittlerweile wieder mehrere Rriegomonate verstrichen sind, ber freisinnige Begriff von den Rechten ber Staatsbürger weiterbin babin entwidelt, bak auch die Kreise von Bildung und Besit, sofern sie nicht bei ber Freisinnigen Volkspartei eingeschrieben sind, das Recht, ibre Wünsche bem Reichstag vorzutragen, verwirtt baben ...

Welche Tiefen der Entrüstung erzitterten früher, wenn die demokratische Presse von einem Agent provacateur, von Spizeln und bezahlten Versammlungsschleichern sprach, und wie ehrenhaft erscheint ihr heute dieses Spizelgewerde, wie rühmlich der glatte Vertrauensbruch. Abgeordneter Hausmann findet nichts Tadelnswertes an ihm und macht sich zu seinem Mundwerk, verbreitet seine Unwahrheiten auf Treu und Glauben weiter, ohne sie nachzuprüsen oder nachprüsen zu können. Neuorientierung!...

Wer ist es nun benn eigentlich, ber ben Burgfrieden bricht, die innere Geschlossenheit unseres Volles stört und im Auslande eine falsche, schäbliche Meinung über uns verbreitet: diejenigen, die ihre vom Ranzler abweichende Meinung nach Gewissenspflicht auf völlig geschlichem Wege zu vertreten suchen, oder diejenigen, die Spizel in vertrauliche Beratungen Andersdenkender schieden und durch gefälschte Berichte und auf unwahrer Grundlage beruhende Reden Unruhe

im Lande und unberechtigte Hoffnungen im Auslande erwecken?

Wem foll das Treiben nügen? Etwa dem Rangler? Siebt die Demotratie nicht ein, daß fie ibm einen ichlechten Dienst erweift, wenn fie ertlart, daß seine Stellung fo wadlig sei, daß sie gegen eine Zusammentunft von 30 Männern, die teine Partei und teinen Verein vertreten, sich aber über seine Bolitit im ablehnenden Sinne unterhalten wollen, durch ein Geschrei von Riel bis zum Bobensee geschützt werden muß? Die freisinnigen Grundfake vom Recht des Staatsbürgers find in den Rriegswirren langft jum Teufel gegangen; aber ihre Umbildung brauchte nicht so weit fortgeführt zu werben, daß die Verteibigung des neuen Parteidogmas vom über aller Kritik erhabenen Kanzler nur noch vom Gesichtspuntte der Kriegspsychose aus verftanben werben tann."

#### Die Herrlichkeit des Parlamentarismus

Cie triegseifrige "Idea nazionale" tritiiert (Ende Februar) die bevorstehende Wiedereröffnung ber Rammer. Dem römischen Barlament sei bas größte Migtrauen entgegenzubringen. Denn in ber Mehrheit sci es, um die Wahrheit zu sagen, noch gerade so neutralistisch und giolittianisch gesinnt, wic es vor der Kriegsertlärung im Mai 1915 gewesen; "es waren lediglich jene erregten Tage, bie bas Parlament einschüchterten und herumzwangen". - Die "erregten Maitage von 1915" wurden bekanntlich, da fonst nichts vorlag, gemacht burch die aufpeitschenden Beitungen, durch die an feuchtohrige Strakendemonstranten verteilten Fahnen und Soldi und die stets beim Aufruhr von selber zulaufenden Weiber.

Wie war's benn auch im Juli 1870 in Paris? "Die Erregung in Paris war künstlich und zum Teil mit Geld zustande gebracht. Der verworrene Lärm, welcher von der Straße ausgeht, verhinderte, daß ein anderes Wort gehört wurde; die Rammern fügten sich, nicht aus freier Wahl wurde der Krieg angenommen." Das schreibt kein

deutscher Historiter, sondern der ehrlichste und größte, den das neuere Frantreich hatte, Taine.

Und diesen romanischen Ländern, fo forbern bie Listigen, und ibre Gläubigen reben es nach, sollen wir abnlicher und bedurch freier werden? Das foll die "Neuorientierung" fein, wo icon bas Wort verrat, baf fie aus Rreisen stammt, welche bas Frembe, Undeutsche, und zu dessen sich wohlgefällig ausnehmender Erreichung das Ungetlärte lieben, bas man bann auslegt, die Begriffe. Wir find in Deutschland, weiß es ber Bimmel, "orientiert" genug. Otzidentierung brauchen wir; viel notiger ist uns die Burudbrehung zu ben aufbauenben abendlanbischen Berhaltniffen, auf benen bie Große und Schonbeit unserer Volksgeschichte rubte: die innere Richtung nach Deutschland, so wie einst bei unseren gesunden, selbstdentenben, ordnungsund rechtsichopferischen Abnen Die Gemeinfreiheit und die Gelbstmündigkeit volklicher Männer verstanden wurde. Ed. H.

#### Hört, hört!

m offiziösen "Cag" behauptet Frit Rechberg berg (?) mit bemertenswerter Sicherheit, bag die englische Diplomatie, wenn sie auf das deutsche Friedensangebot in irgendeiner Form eingegangen wäre, den verschärften U-Boot-Arieg hätte verschieben oder sogar vermeiden und einen verhältnismäßig günstigen Frieden für sich erreichen können.

Gern bestätigt auch die "Deutsche Tageszeitung" (Ar. 125) die ja nicht erst seit gestern betamte Geschicklichteit der englischen Diplomatie, "aber", bemertt sie, "diese Behauptung des seinem Tone nach subjettiv gut unterrichten Bersassen werdent doch eine gewisse Becachung, gerade weil er als deutsche Seite versichert, die englische Diplomatie habe das tatsächlich in der Hand gehabt, damit auch einen "für sie verhältnismäßig günstigen Frieden". Wir bedauern, daß der Bersassen, nächt auch die Rehrseite beleuchtet hat, nämlich, welches die Folgen — oder die Voraussetzungen — eines für England ver-

hältnismäßig günstigen Friedens auf ber beutschen Seite, im besonderen für die Friedensbedingungen, welche Deutschland sich damit aufgelegt haben würde, gewesen wären! Bielleicht benutt der Berfasser eine nächste Gelegenheit und ist dann auch zugleich in der Lage, unseren wiederholt der Regierung nahegelegten Wunsch zu erfüllen: der öffentlichen Mitteilung der Bedingungen, zu denen die deutsche Regierung im Dezember 1916 unseren Feinden ihr Friedensangebot machte."

#### Die verratene Staatsdepesche

Die konnte es geschehen," fragt die "Boffische Zeitung" (Nr. 116), "daß diese wichtige Urtunde zur Kenntnis ber Ameritaner tam? Es entsteht bie Vorfrage, ob es überhaupt ratsam war (wie man es anscheinend tat), die Anweisung an den Grafen Bernstorff auf brahtlosem Wege birett nach Amerita zu geben. Gewisse Vorgange, die sich turz por ber Abreise bes ameritanischen Botschafters Gerard abspielten, lassen uns vermuten, wie gut es uns bekannt war, daß die Ameritaner unferen Telegrammichluffel tannten. Berr Gerard felbft bat es feinen Freunden hier erzählt. Man muß mithin annehmen, daß das Auswärtige Amt im vorliegenden Falle alle Vorsorge getroffen bat, ben Amerikanern die Renntnisnahme zu erschweren, wenn nicht gar unmöglich zu machen. Diese Annahme wurde zu ber Folgerung führen, daß infolge besonderer Borsicht bas Telegramm, von den amerikanischen Stationen ungelesen, an unseren Botschafter gelangte, und bag bas Unglud in Amerita geschehen ift.

Es ist sehr viel Mertwürdiges während der Kriegszeit über die Sorglosigteit nach Europa gelangt, mit der auf der deutschen Botschaft in Washington und in ihren Nebenstellen mit wichtigen Schriftstüden verfahren sein sollte. Wir haben uns lange dagegen gesträubt, diese Dinge zu glauben. Aber das, was sich jetzt abgespielt hat, zwingt uns nun doch dazu, solchen Borwürfen etwas mehr Glauben zu schenten. Bon dem Leiter der kleinsten Altiengesellschaft

in Deutschland wird verlangt, daß er bei seiner Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrt. Und er sett sich, wenn er diese Gorgfalt verlett, schweren Unannehmlichteiten aus. Wer aber im Direttorenrat oder draugen als Agent die Geschäfte des Deutschen Reiches führt und vertritt, sollte mehr noch als solche Sorgfalt walten laffen. Denn hier steht nicht nur Geld und Gut, sonbern das Lebensschickfal des Reiches und das Blut seiner Bürger auf bem Spiele. Wir nebmen an, ber Reichstag wird Burgichaften bafür forbern, daß die Schuldigen zur Berantwortung gezogen werben. Aber damit allein ist noch nichts gewonnen. Denn bieser Fall fpricht Banbe gegen bas Spftem. Und beshalb ist das deutsche Volt berechtigt, über diese Angelegenheit Auftlarung bis ins einzelne zu fordern. Man stelle fich einmal vor, wohin wir getommen waren, wenn unfere militärischen Beborben in abnlicher Weise gearbeitet hatten! Reine Schlacht Hindenburgs wurde je gewonnen worden fein."

"Daß ein Verrat des Geheimauftrage", bemertt die "Deutsche Reitung" (Ar. 115) "auf nordameritanischem Boben noch möglich war, nachdem die Aftenmappe Alberts bereits gestohlen, Mcjor von Papen, Kapitān Boy-Ed bereits ausspioniert, der Setretär von Agel bereits von Detettive übermältigt und der weiland österreichische Botschafter Dr. Dumba bereits um die Geheimpost seines nordameritanischen Vertrauensmannes erleichtert und Gir Roger Casement von Berlin aus über einen nordameritanischen Swischenposten an England verraten worden ift, das ift ein unerhörtes Ratsel. Es gibt Dinge, die einem diplomatiichen Betrieb nicht widerfahren burfen."

#### Durchlöcherung unserer Seesperre?

du dem deutsch-dänischen Swischenspiel, das so tiefgehende Beunruhigung erregt hat, grundsählich noch immer erregt, äußert sich die "Rreuzzeitung":

"Die Seesperre wird und darf nicht durchbrochen werden, und nichts darf geschehen, das auch nur von ferne die Aussicht darauf ober das Migtrauen wachruft. Gang ohne folche Besorgnis haben wir das deutschbanische Zwischenspiel nicht begleitet. Dergleichen Berhandlungen find nicht unbedentlich, weil fie andere Reutrale gur Rachahmung anreigen, und ber Standpunkt des Staatsfetretars Zimmermann, dag die gandelsverbindung zwischen Danemart und Notwegen an sich unbedenklich sei, weil wir ben Berkehr zwischen neutralen Staaten nicht unterbinden wollen, ift, gerade weil er formell so gut flingt, tatsachlich gefährlich. Denn was ist es anderes als eine Durchlöcherung ber Sperre und eine Erschwerung der U-Boot-Tätigteit, wenn von Danemart nach Norwegen Nahrungsmitteltransporte geben, von benen man genau weiß, daß sie dann nach England gebracht werden? Und was auf solche Weise von Danemart über Norwegen nach England gebt, perstärtt bie Nabrungsmittelaufuhr des Gegners und wird ber unsrigen entzogen, an die Danemark ebenso gern verkaufen wurde. Entgegentommen, soweit es irgend geht, aber nicht ber leiseste Zweifel, daß Deutschland seine U-Boot-Rriegführung modifizieren würde! Denn immer noch boren wir aus dem feindlichen Ausland, daß man uns den absoluten Ernst unseres Entschlusses nicht glaubt. "

#### Wilsons wahres Gesicht

211. Wilson hat den Augenblid für getommen erachtet, die Maste zu lüften. In einer Rede auf einem Festessen stellte er sich mit einer Selbstverständlichteit, als ob er sich nie als neutral ausgegeben hätte, auf die Seite unserer Feinde. Zwar hatte er, wie die "Voss. Zie." ihm den Spiegel vorhält, die Maste nie so fest vorgedunden, daß man sein wahres Sesicht nicht hätte ertennen können. Nun aber läßt er den letzten Rest politischer Zurüchaltung fallen und bekennt zich offen als den Freund Englands, der er immer war.

Noch mehr: im schroffen Gegensatzu seinem früheren Standpunkt, wonach die Bereinigten Staaten keine Veranlassung haben, nach den Ursachen des Krieges zu forschen, bezichtigt er jett in öfsentlicher Rede die Regierungen der Mittelmächte, den Krieg angezettelt zu haben. Der tattische Zwed dieser Kundgebung liegt klar zutage. Sich sachlich mit ihr auseinanderzuschen, Herrn Wilson etwa auf Irland und die unterdrückten russischen Völkerschaften hinzuweisen, wäre nutslose Mühe. Mit dösem Willen, mit demagogischer Auswelgelung ist eine sachliche Auseinandersetzung unmöglich . . .

Der "Zbealist" Wilson ist in Wirtlichteit ber typische ameritanische "politician". Neu an ihm ist nur die Variante, daß er eine Zeitlang sich mit einigem Erfolge als "Zbealist" mastierte. Der ameritanische "politician" pflegt das sonst für überflüssig zu halten."

Wilson bat sich diese Maste aber auch für ein ganz erlesenes Bublitum porgebunden: für die bei uns in unbeirrbarer Berdeneintracht dabertrottenden politischen Blechtrompeter, die sich für die größten Schlautopfe ber Welt halten und auf die andern mit einer überlegenen Geringschätzung berabseben. Die zum Malen ober zum Schreien ist —: "Ihr Schafe habt ja teine Ahnung, wie fein wir das wieder einmal gedeichselt haben. Wober solltet ihr Armsten auch, da ihr doch weder berufen' noch ,informiert' feid? Aber paft nur auf, wie Wilson, wenn wir ibm jest ben U-Boot-Krieg ausliefern und auch ein paar ameritanische Notenscherze ruhig mitnehmen, Schulter an Schulter mit uns gegen England porgeben, die Freiheit ber Meere ertampfen wirb"!

Wilson hat nur zu gut gewußt, warum und für wen er sich die Maske vorband. Und er hat ja seinen Zwed auch in einem Maße erreicht, den er sich im Ansang seiner Rolle als Idealist und unerdittlicher, vielleicht fanatischer, aber gerechter Völkerrechtsverteidiger wohl kaum selbst erwartet hatte. Und welche Reverenzen mußten seinem Hut von unserer Öfsentlichkeit erwiesen werden! Es geht, wie der Berliner sagt, auf keine Kuhhaut, welche Kunstsüde vollendeter Oressur da geleistet wurden. Heute — ja heute pseist der Wind

aus der entgegengesehlen Ede, und wo man ehedem vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in tiesster Streebietung das Anie beugte, sich mit hingebendem Eiser vor ihn stellte, um seine geheiligte Person vor irgendwelcher ihm etwa unliedsamen Aritik zu schalen, da kann man heute sonore Stimmen mit tragischer Pathetik das moralische Todesurteil über ihn sprechen hören. Ihr sieden Leute, sühlt ihr denn gar nicht, daß eure tragische Pathetik auf andere Leute keineswegs tragisch, aber überaus lächerlich wirkt? Für Wilson — und nicht nur für Wilson — bleibt ihr ja doch die blamierten Europäer.

Und wenn ber Schaden nicht größer wäre — Gr.

#### Was uns am meisten im Auslande schadete

war unfer Mangel an entichloffener Stellungnahme in der Welt, der alsbald mit Capripi einsette, unfer beiges, nicht immer stolzes und würdiges Bemühen, mit allem und jebem gut Freund zu fein, unfer Nachlaufen und spezifisch weiblich und gefühlsmäßig orientiertes politisches Berhalten, bas bann naturgemäß auch zu gelegentlichen unfruchtbaren ober bebentlichen Ausfällen führte (wo gabe es eine Frau ohne solche?!). Und ba in allererfter Linie dieses ganze Beftreben und Berbalten doch nur der wirtschaftlichen Expansion, bem freien Wettbewerb, ber "offnen Tur", alles in allem ber Bereicherung galt, fo war es im Grunde höchst bedentlich und kulturwidtig. Man sebe dann auch, was allen gegensätlichen Bemühungen zum Erot an Rultur baraus entstand: Propentum mit feinen Segenpolen Leisetreterei und Rriecherei, Strebertum, Aufgeblasenheit und innere Leerbeit.

Und dieses ganze berart orientierte Enstem, das tatsächlich einen der wesentlichsten Gründe des Weltkrieges barg, da es zu Zersehungszuständen, zu innerer Schwäche, Zersahrenbeit und Unsicherheit führte und den Feinden ein Volksbild vortäuschte, das freilich in Wirtlichteit immerhin gesunder und kraftvoller war, als es schien, ist auch heute noch keines-

wegs überwunden. Man liebäugelt mit einem "Seschäftsfrieden", schwantt dabei ganz naturgemäß in entscheidenbsten Fragen hin und her, wagt teine messerscharfe Vergeltung, läßt sich einschücktern und trägt mit alledem zu immer neuer Ermutigung und Reizung unserer Segner und der triegslüsternen Neutralen verhängnisvoll bei. Was aber diese Limstände für die Vauer des Krieges, für den Eintritt gewisser Neutraler und nicht zulest für das Kriegsergebnis bedeuten, liegt zu sehr auf der Pand, als daß man noch ein Wort darüber zu verlieren brauchte.

Niemand verlett und übersieht ungestraft entscheibenbe Lebensgesetze. Was tue ich benn. wenn mein Saus brennt ober ich gegen einen Ring vernichtungstoller Gegner im Rampf stebe auf Leben und Tod? Ich losche bas Baus, ich schlage bie Gegner nieber, fo raich, so bitter entschlossen und so grundlich, wie nur eben möglich, felbst mich einzuseten und zu sterben bereit. Und je volltommener ich Sieger bin, je stolzer, unantastbarer und geachteter ich por mir selbst und ber Welt bastebe (noch nie hat das Buhlen und Rücksichtnehmen auf der Welt Gunft zu etwas anderem als zu Mikachtung und Berachtung geführt — bie Erfahrungen bes Weltlrieges tonnen es uns erneut lehren), um so weitherziger, freier und gütiger tann ich bernach in allem und jedem fein. Das ift, freilich wohl in weniger idealer Ausbeutung, auch der englische Standpunkt; und ich zweifle nicht, bag er lebenswirklicher und letten Endes auch ebler und fruchtbarer ift. --

Es ist bemertenswert und erfreulich, biese nur zu wahren Einsichten in der "Tat", der Beitschrift Eugen Diederichs", anzutreffen.

#### Ja, Bauer . . .

Die "Nordd. Allg. Atg." sprist offiziös gegen den Dr. Wildgrube, der auf der Landwirtsversammlung die Scheidemannsreden des ungarischen Ministerpräsidenten — eines auch dortzulande sehr start betämpften Mannes — kritisierte.

Aber M. Philippe Scheibemann barf ungetabelt und ungehindert in Berfammlungen

reden, daß wir Elfaß-Lothringen beffer nicht befigen follten! Dasselbe vollsdeutsche, uns jett beschützende Land, um dessen Verteidigung die deutschen Vaterlandstämpfer und sozusagen auch die Regierung mit Frankreich im schweren Kriege stehen!

#### "Lebe wohl, Europa!"

omain Rolland schreibt im "Demain": Die europäische Zivilisation ist Bermalmungsmaschine. Unter bem Namen Batriotismus migachtet sie bas gegebene Wort, breitet sie schamlos ibre Lügennete aus, richtet fie gewaltige Gogen im Tempel bes Gewinns auf, welcher ber Gott ist, ben sie anbetet. Wir prophezeien ohne Bogern, bag bas nicht ewig bauern wirb. Das wird nicht ewig dauern, hört ihr wohl, Europäer? Fragen wir uns nur selbst! Welder unter uns bat das Recht, seine Bande im Blute des meuchlings ermordeten Europa zu waschen? Jeber moge seine Schuld erkennen und versuchen, sie wieder gutzumachen! Was unter ihnen herrscht, ist antisozialer Egoismus, bas Abel ber Beit. Sie sind ganz einfach die Reprasentanten einer gelbbienerifden Epoche. Die Bolter, Die fich opfern, fterben für ein 3beal. Diejenigen aber, welche fie opfern, leben für Intereffen. Wer tann beute ben Krieg in vollem Laufe aufhalten? Wer tann bie Wilbheit banbigen? Sogar biejenigen nicht, welche ihn entfesselt haben, Dompteuren gleich, die wiffen, daß fie verschlungen werben. Das Blut flieft, nun beift es trinten! Gattige bich baran, Bivilisation! Lebe mobl. Europa, Königin bes Denkene; Souterin ber Menschlichkeit! Du bist vom Wege abgeirrt, bu schreitest über einen Rirchbof. Dort ift bein Plat, ba lege bich nieber! -Und andere werben Führer ber Welt sein!

#### Scheiden das bringt Grämen

ilhelm Schwaner im "Volkserzieher": "Fit's nicht eine Schmach und Schande für uns, daß bei dem Empfangsbankett des englisch-amerikanischen Horchpostens in Berlin eben dieser Posten sich erdreistete, uns von

den "verdienten" Blutmilliarden 37 000 & anzubieten — die wir in hundischer Bebientenhaftigkeit annahmen!"

Unter ben bekannten Freundschaftsbedingungen. Es war nicht Schuld der Freunde,
daß sie die Freundschaft nicht weiter pflegen
durften. "Küsset dir ein Lüftelein Wangen
oder Hände, denke, daß es Seufzer sein,
die ich zu dir sende." Gr.

#### Haben sie wirklich berlernt?

pie "Saale-Zeitung" berichtet aus Leopoldshall, daß anläßlich des russischen Weihnachtssestes in der dortigen Kriche für die zahlreichen russischen Kriegsgefangenen ein Gottesdienst stattfand. Das mag ja noch angehen, obwohl sicher auf der Gegenseite die Kirchen unseren Gefangenen nicht zur Verfügung gestellt werden. Aber dann heißt es weiter: "Nach dem Orgelvorspiel "Stille Nacht, heilige Nacht' sangen die Russen stehendein heimatliches Weihnachtslied. Mit Ansprachen des Geistlichen, Pastor Baumegger, wechselten alsdann Liedervorträge und Detlamationen der Angehörigen des Kindergottesdienstes, während der Kinderchor durch gesangliche Gaben die Feier verschönte."

Es ist denn doch ein startes Stud, deutsche Kinder zur Feier des russischen Weihnachtsfestes aufzubieten. Nein, sie haben die Sentimentalität nicht verlernt. Zulernen tun sie allerdings aus allen Erfahrungen auch nichts.

## And grüß mich nicht unter den Linden

In Genf hat Gerard, ber durchreisenbe amerikanische Botschafter, ben Journalisten, die sich wegen der in Berlin verbliedenen Amerikaner besorgt zeigten, die Austunft gegeben: "Man findet dort allerdings viele Inhaber amerikanischer Pässe, womit aber nicht gesagt ist, daß das auch authentische Amerikaner seien!"

Schabe, daß man hierüber wohl nichts Räheres, außer bem, was man fich ja benten tann, wird erfahren burfen!

#### Deutsches Kapital in den Vereinigten Staaten

**T**tofessor Dr. R. Jannasch schreibt im

"Bahlreiche Deutsche haben in der Union ausgedehnten Grundbesit erworben. beißt auch, daß deutsche Fürsten durch Mittelspersonen bort einen Teil ihres Vermögens in solchem angelegt baben. Auch große deutsche Sefellschaften haben in Nordamerita ausgedehnte Landstreden zu Kolonisationszweden gekauft, insbesondere in der Nähe von Eisenbahnen, von denen sie eine mehr ober minder große Anzahl von Aftien besitzen. An Petrokum, Erz und anberen Vortommen, sowie industriellen Werten ist deutsches Rapital beteiligt. Daß im Kriegsfalle berartig veranlagtes beutsches Eigentum ber Beschlagnahme, Ronfistation, Verschleuberung ober sonstiger Entwertung ausgesett fein wurde, barf als wahrscheinlich angenommen werben. Die nordameritanische Politit burfte fich als gelebrige Soulerin Englands erweisen, und ebenso viele neidische und habgierige gande würden sich banach wie in England und beffen Rolonien ausstreden. Deutsche Schiffe, für deutsche Rechnung lagernde Waren würden der Konfistation und ihren Folgen verfallen. Ob durch Gegenmagregeln wider ameritanifdes Eigentum innerhalb des Machtbereichs Deutschlands und seiner Verbundeten ber Ausgleich geschaffen werben tonnte, erscheint zum mindeften zweifelhaft."

Nichtsbestoweniger halt auch Jannasch ben hemmungslosen U-Boot-Krieg auch und gerade im hinblid auf Amerika für unbedingt geboten, schon weil er nicht zu vermeiben war; womit von Anfang an hätte gerechnet werden müssen.

#### Zur Salvarsanfrage

veröffentlicht ber sozialbemokratische Abgeordnete Haenisch den untenstehenden Brief, den er an den preußischen Rultusminister gerichtet hat. Herr Haenisch legt auf den Abdruck dieses Briefes deshalb Gewicht, weil es der Minister versäumt hat, von dem materiellen In-

halt des Briefes — auf den es dem Absender in erster Linie ankam — in seiner Erklärung im Preußischen Abgeordnetenhause Notiz zu nehmen. Der Brief lautet:

Berlin, 3. Mary 17.

Un S. Erzellenz ben Berrn Rultusminifter. Erzellenz!

Gestatten Sie, daß ich noch einmal auf unsere vorgestrige Auseinandersetzung über Salvarfan zurüdtomme. Ew. Erzellenz baben im Gegensak zu meinen Angaben die Bebauptung aufgestellt, daß tein einziger Salvarsantodesfall tonstatiert worden fei. zweifle natürlich nicht baran, daß Gie biefe Behauptung durchaus im guten Glauben ausgesprochen haben. Aber Sie waren falich unterrichtet. Bum Beweise erlaube ich mir. Ihnen hier bas Wert: "Entwicklung und gegenwartiger Stand ber Arfentherapie ber Spphilis mit besonderer Berücksichtigung des Galvarjan und des Neofalvarfan" zu überreichen. Der Verfasser ist Viktor Mentberger, Assistent an ber Universitätstlinit ju Strafburg. Profeffor 21. Wolff, ber Direttor biefer Rlinit, hat dem Buche, bas bei Gustav Fischer in Jena erschienen ift, ein Borwort gegeben. In diesem Buche sind Bunderte von Salvarfan-Codesfällen allein aus den ersten Jahren der Existenz dieses Mittels eingebend beschrieben, die natürlich nur einen gang geringen Prozentfat ber wirtlich vorgetommenen Todesfälle diefer Art ausmachen. Die medizinische Facliteratur ber letten Jahre enthält weitere gunberte von folden Codesfällen.

Da Sie im Abgeordnetenhause 3hre Behauptung, die mich dum Verbreiter von Unwahrheiten stempelte und auf die mir eine sachliche Entgegnung unmöglich gemacht wurde, mit der ganzen Autorität eines preußischen Ministers aufgestellt haben, so darf ich gewiß von Ihrer Loyalität erwarten: daß Sie von derselben Stelle aus so bald wie irgend möglich Ihre Angaben berichtigen ...

> Mit dem Ausbrud ausgezeichneter Hochachtung Ronrad Haenisch.

#### Was bei uns möglich war

ancherlei. So z. B., daß die Reichshauptstadt die in die Mitte des Kriegsjahres 1915 hinein von einer englischen Gesellschaft, der Imperial Continental Gas Association in London, mit Gas versorgt wurde, die man sich endlich dazu aufraffte, die Liquidation des in Deutschland befindlichen Vermögens dieser Gesellschaft zu verfügen.

Fast ein Jahrhundert, 91 Jahre lang, hat ber brave Berliner Burger jum boberen Rubme bes größeren Britanniens gesteuert. "Es wurde", bemertte feinerzeit die "Boffifce Beitung", "feit Jahren als ein unleiblicher Buftand empfunden, daß in die Gasverforgung Berlins sich ein städtisches und ein fremdlandisches privates Unternehmen teilen. Gang abgeseben bavon, daß jährlich Millionen Berliner Gelbes nach London floffen, wurde manche Befferung auf bem Gebiete des Beleuchtungswesens gehemmt, da die Imperial Continental Gas Association, die auf ibre Privilegien pochte, nur bas eine Bicl batte, eine möglichft bobe Dividende für ibre meift in England wohnenden Aftionare berauszuwirtschaften. Schon seit längerer Beit ichwebten zwischen ber Stadt Berlin und der Englischen Gasgesellschaft Verhandlungen wegen Antaufe; sie tonnten jest selbstverständlich obne Dazutun des Staates nicht zu Ende geführt werben. Runmehr icheint (!) bie über biefes britische Unternehmen verhängte Liquidation die Stadt Berlin um ein beträchtliches Stud naber ibrem Riele gebracht zu haben, bessen balbige Erfüllung im Interesse bes Gemeinbewohls zu wünschen ift.

Am 21. April 1915 waren es 90 Jahre, bah ber preuhische Minister bes Innern und ber Polizei mit der Imperial Continental Gas Association, die sich seit einiger Beit "Englische Gasgesellschaft" nennt, den Vertrag wegen Einführung der Gasbeleuchtung in den Straßen von Berlin abgeschlossen hat. Dreimal dreihig Jahre, dreimal die regelmähige Verjährungsfrist ist dar-

über hingegangen, Millionen und Millionen beutschen Gelbes — man spricht von mehr als einer Biertelmilliarbe Mart — simb in die Caschen ber englischen Attionare geflossen."

#### Gigenartige Berichterstattung

ei der Beratung des Medizinalwesens in der Situng des Preußischen Abgeordnetenhauses vom 13. Februar hat der sozialdemokratische Abgeordnete Haenisch schaffe Kritik geübt am "Salvarsan-Optimismus" und der Art, wie der dagegen antämpsende Berliner Polizeiarzt Dr. Dreuw aus seinem Amte gedrängt wurde. Das alles haben die Parlamentsberichte einer gewissen Blättergruppe, die nicht erst näher bezeichnet zu werden braucht, totgeschwiegen. Um so ausgiediger verzeichnen sie nacher das von anderer Seite zugunsten des Salvarsans Vorgebrachte.

Ei ja, Parität, gleiches Recht für alle usw. sind sehr schon, solang man damit etwas — fordern tann. St.

#### Deutscher Stola?!

Die "Frankfurter Beitung" eröffnet ihre Besprechung von Max Gortis neuem Buche mit folgendem Satze: "Daß mitten im Krieg in Deutschland ein Buch eines russischen Autors erscheint, in seiner Ursprache, ein Buch, das in Rußland selber erst in einer Beitschrift veröffentlicht werden konnte, das ist eines jener Paradoxa, auf die das Land der "Bardaren" stolz sein kann."

Warum sollen wir darauf stolz sein? Wo so mancher deutsche Kunstler für sein Werk kein Unterkommen sinden kann. — Nicht einmal darauf sind wir stolz, daß die "Frankfurter Beitung" sechs Feuilletonspalten für die Besprechung dieses Wertes übrig hat, wo für das Bekanntmachen so manches echt beutschen Buches nicht einmal sechs Beilen aufgebracht werden.

Berantwortlicher und Hauptschriftielter: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Runft und Musit: Dr. Rari Stord Camilice Zuschriften, Ginfendungen usw. nur an die Cchriftieitung des Tarmers, Zehlendorf (Bannseedahn)
Ornd und Verlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart



Baumblüte 21. König

Beilage zum Türmer



town inverse April 101.

# Westdasser und berkfledene

when the court is the stage of the stage of the stage of the the facility of the same of the first to Later for which was a properties of the content of the state of the contract Supports of School of Academic Co. in the training The most same of Stran the Both in terror to be a community of and the the state of the terms would be force of the arm to the wife for each do street and the site and a read best one being the common big with the Contracted trajector of the table of the the Mat - Bitch' als also the second was been an earlier of the street to . . burch em Ind Bree en Brita Le in a the thing it must be the second

the compression of the devices of the second of the second

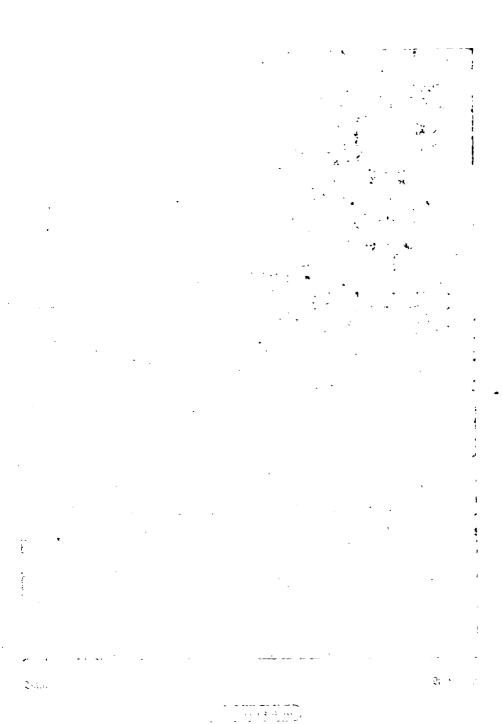

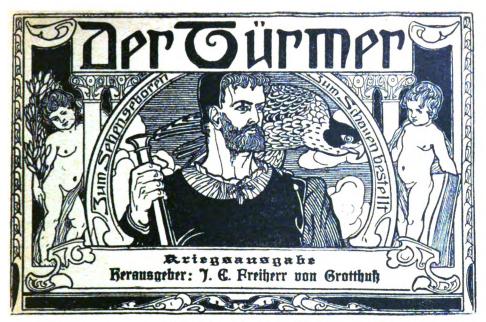

XIX. Jahrg.

Zweites Aprilheft 1917

Beft 14

## Zwei Botschafter und verschiedene Gedanken · Von I. E. Frhrn. v. Grotthuß

Traf Bernstorff, weiland unser Botschafter in den Vereinigten Staa-

ten, ift nun gludlich zu ben beimatlichen Benaten zurückgekehrt. Glüdlich? — kann man eigentlich nicht sagen. So ergreifend bes Grafen Abschied war, so beig fein Dant an feine ameritanischen Freunde, die ihn mit "Blumen und Geschenken" überschütteten — die Beimreise ging nicht ohne Zwischenfälle vonstatten. In Salifax wurde die Gräfin Bernstorff einer schmachvollen Leibesuntersuchung unterzogen, die Prinzessin Satseld eine Stunde lang bis auf die Füße untersucht, ihre Behen wurden gezogen und gezerrt, weil man fie für unecht hielt; ihr wenige Monate altes Söchterlein aus den Windeln gerissen. Usw. Manche Einzelheiten, so wird in einem Bericht angebeutet, ließen sich überhaupt nicht wiedergeben! Wie haarsträubend es aber hergegangen sein muß, kann durch nichts greller beleuchtet werben, als burch die Scham, beren fogar die abgebrühten britischen Offiziere bei biesen schmutigen Niederträchtigkeiten sich nicht erwehren tonnten. Aber - Befehl aus London! Der Deutsche ift vogelfrei, der Deutsche soll vor der ganzen Welt bloggestellt, entehrt, geschändet werden, jo daß tein gund mehr ein Stud Brot von ihm nimmt; bis er selbst gund wird und die Hand ledt, die ihn gezüchtigt hat. Das selbe System, wie die Auslieferung beutscher Gefangener an Farbige, die Auspeitschung Deutscher durch Farbige in Afrika und so vieles, vieles andere.

Der Turmer XIX, 14

Digitized by Google

Mit beißem Dant hat sich Graf Bernstorff von Amerita verabschiebet --: bice ift ber Dant, ber ihm von bem englischen Freunde und Bruber Ameritas erstattet warb. Aber auch gang unmittelbar bat ibm Amerika gebankt, und awar burch teinen Geringeren, als ben Prafibenten, Berrn Wilfon felbft. Die Agenten ber beutschen Regierung, so erklärte Berr Wilson in Walbington (11. Mara), batten "Berichwörungen" in Amerita angezettelt, Graf Bernftorff fei felbit vor Morb-und Branbftiftungen nicht gurudgeschredt, er babe Gelber verteilt, um Meuchelmorber zu bingen. Aber - bie Regierung ber Bereinigten Staaten habe fast alles, mas aus ber beutiden Botidaft berausging, gewußt und dementsprechend Vorsorge getroffen. Das ist ein bemertenswertes Geftandnis: der Prasident eines neutralen, mit uns betauntlich in "altüberlieferter Freundschaft" lebenden Staates bat also unsere Botschaft unter polizeiliche Aufficht gestellt, mit einem Beer von Geheimagenten, Spionen und Spikeln umzingelt, so daß nichts (Herrn Wilsons übertriebenes Miktrauen fagt "faft" nichts) aus ihr heraustommen tonnte, was seine und selbstverständlich auch die brüderliche englische Regierung nicht erfahren bätte. Fällt damit nicht auch ein Schlaglicht auf ben Berrat unserer Merito-Depesche? Aber, ber mit Spigelgelbern und Geheimagenten nur so um sich geworfen bat, ber "Mord-" und "Brandftifter" ift - Graf Bernstorff! "Blumen und Geschente"!

So der deutsche Botschafter in Amerika. Und der amerikanische Botschafter in Deutschland? Herrn Gerard wurde zu seiner Heimreise bereitwilligst ein Luxuszug zur Verfügung gestellt. Heimreise? Aun ja, einmal mußte er ja doch nach Hause, schon um seinen alten Freund Wilson zu umarmen und in einem zwanglosen Plauderstündchen mit ihm sich so recht gründlich vor Lachen auszuschütten — über wen und was wohl? Aber zuvor ging die Reise nach neutralen und seindlichen Staaten, um ihnen aus dem reichen Schake seiner in Deutschland gesammelten vertraulichen Kenntnisse tüchtig einzuheizen oder, wo das nicht nötig war, wie bei Herrn Poincaré, nütliche Ausstlärungen und Richtlinien zu geben.

Berr Gerard tonnte sich bas leisten. Denn was tonnte und durfte Berr Gerard sich eigentlich in Deutschland nicht leiften? Um "in ber Lage" ju fein, annähernd die Rolle zu kennzeichnen, die Herr Gerard samt seinem ganzen Botschaftstörper in Berlin während ber zweieinhalb Kriegsjahre zu spielen verstanben bat, muß ich mich bier auf einen Auffat ber "Deutschen Tageszeitung" vom 17. Februar b. 3. (Ar. 88) berufen. "Diefer Botichaftstörper," heißt es bort, "von dem gefagt wurde, daß ibm auch englische Beamte noch immer angeborten ober nach Ausbruch des Krieges in ihn übernommen worden seien, bat eine deutschfeinbliche Bentrale in jedem Sinne gebildet. Daß Gerard und seine Betannten ihrer Gefinnung und ihren Bielen nach gang auf ber Seite unserer Feinde gestanden haben, ist zu notorisch, als daß nötig wäre, hier ausführlicher darüber zu reben. Wie ichablich aber bie Augniegungen und bie Tätigteit ber ameritanischen Botichaft für bas beutsche Interesse gewesen sind, barüber wird leider erft späterbin mit der erforderlichen Ausführlichteit und Grundlichteit gesprochen werden können. Die mannigfachsten Anzeichen ließen dauernd barauf schließen, daß der untontrollierte Rabelvertehr ber Botichaft und ferner ihr untontrollierter Briefvertehr nach

ben Bereinigten Staaten gleichzeitig einen untontrollierten Vertebreweg nach London, Paris ufw. bebeuteten und bedeuten follten. 3m Laufe ber Arlegsjahre hat man sich wiederholt die Frage vorlegen muffen, wie es eigentlich möglich gewesen sein tonne, daß diese ober jene nachricht und bieser ober jener Bericht plotilich in ber englischen Preffe erschienen fei. Wir bezweifeln nicht, daß solche Dinge auch von deutschen Beborden als vollzogene Tatsachen feftgeftellt worben find, und gewiß fehr häufig. Erogbem aber blieb es dabel. Den Sipfel stellt vielleicht bie Vorgeschichte ber Gefangennahme und Binrichtung Gir Roger Casements bar. Allem Anscheine nach bat man das Unternehmen, welches Casement an die irische Ruste führte und seine Gefangennahme zur Folge batte, in London rechtzeitig erfahren, und zwar über Wafbington. Der ameritanische Botschafter zu Berlin, Mr. Gerard, und fein Bersonal bürften also von der Hauptstadt des Deutschen Reiches aus den edlen Aren an den Strang geliefert haben. Wie viele wertvolle Nachrichten und bauernde Unterrichtungen unferer Feinde fonft benfelben Weg genommen haben, läßt sich naturgemäß nicht feststellen, und ebensowenig, wie viele Berichte ameritanischer Journalisten in den geheiligten Postfäden der ameritanifden Botidaft gereift find. Man tann aber gufammenfaffenb fagen, daß die großbritannische Regierung, Abmiralität und Beeresleitung ben Wegzug ber ameritanischen Botschaft aus Berlin als bas Versiegen einer ebenso ergiebigen wie wichtigen Nachrichtenquelle empfinden wird. Das gleiche burfte hinsichtlich der amerikanischen Journalisten gelten, die während des Krieges in Deutschland waren und eine Rolle gespielt haben, über beren in Deutschland anerkannte Bedeutung fie trot ihres gewiß ohnehin ftart ausgebilbeten Gelbftgefühle zunächft felbft erstaunt gewesen sein durften. Eine Zusammenstellung ber Berichte und Unterredungen ameritanischer Korrespondenten mit deutschen Berfonlichkeiten wurde in dieser und auch in anderen Beziehungen von gröftem, wenn auch nicht erfreulichem Interesse sein; wobei noch ber wichtige Unterschied zu machen ware, daß die beutsche Offentlichteit oft nur einen Teil diefer Berichte und Unterredungen tennen lernen durfte, weil das Ganze nur für Auslandsohren als unschäblich ober gar nütlich erachtet wurde. Wir haben auch Fälle erlebt, wo ameritanifche Rorrespondenten burd ben beutiden Funtendienst Nachrichten in die englische Breffe bringen tonnten, welche von Zwiefpaltigteiten innerhalb der deutschen Regierung berichteten, und zwar in einem bestimmten Ginne, auf ben bier nicht eingegangen werden foll.

Ja, die ameritanischen Journalisten sind große Männer in Deutschland gewesen und haben in manchen wichtigen Fragen einen viel größeren Einfluß ausgeübt, als wohl gemeinhin angenommen wird, und dieser Einfluß ist, von der Lage der Dinge aus betrachtet, die seit dem 1. Februar eingetreten ist, immer nachteilig, immer entnervend in Deutschland gewesen; ein Rapitel, an das man mit Gefühlen zurückenken muß, welche zum Ausdrucke zu bringen jetzt nicht möglich ist.

Gerard ist in seinen immer häufigeren öffentlichen Außerungen oft ungeschickt gewesen. Ruweilen batte es den Anschein, als ob das fortgesetzte Nach-

geben des Deutschen Reiches den amerikanischen Drohungen und Forderungen gegenüber eine Art Casarenwahn in ihm hervorgerusen habe, ahnlich vielleicht wie bei Wilson. Beiden ist die Sperrgebieterklarung des 1. Februar ganz überraschend gekommen; glüdlicherweise. Die (töstliche — nur für Feinschmeder! — Gr.) Gerardseier hat wohl auch früher stattgefunden, als der Entschluß zum uneingeschränkten U-Boot-Kriege gefaßt worden war, das ist für die Beurteilung dieser Feier immerhin nicht ohne Interesse.

Sonst hat Mr. Gerard häufig Unterredungen erteilt und es auch an Beeinflussungsversuchen Deutschen gegenüber nicht fehlen lassen. Er war immer
überzeugt, daß das Drohspstem dem Deutschen Reiche gegenüber sich
niemals abnutzen werde, und hielt es unter diesem Gesichtspunkte natürgemäß für sehr viel besser als einen Krieg. Häusig verstand er es, sich mit einem
hervorragenden Mangel an Takt öffentlich auszudrücken, und es ist wohl anzunehmen, daß er diese Eigenschaft auch in nicht öffentlichen Unterhaltungen ausgiedig geübt und betätigt hat.

Alles in allem: bas Verschwinden des ameritanischen Botschafters aus Berlin ift nicht nur symbolisch eine Erleichterung, sondern bedeutet das Verschwinden einer militärisch und politisch ebenso gefährlichen wie schädlichen Bentralstelle aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches. Nicht zum wenigsten infolge der Politit grundsählichen Nachgebens den Vereinigten Staaten gegenüber hat diese Botschaft eine große Rolle spielen können und mit allem Eifer gespielt. Man tann dem Himmel danten, daß sie fort ist!"

Nichts tonnte icon beredter für die Tatfächlichkeit dieser Zustande sprechen, als die Stellung, die felbst die "Frantfurter Zeitung" ben "ungeheuerlichen Behauptungen" gegenüber einzunehmen sich gebrungen fühlte. Die "Frankfurter Beitung" also, deren "Berbindungen" ja ebenso bekannt sind, wie ihr "freundschaftliches" Berhaltnis jur "Deutschen Tageszeitung", außerte fich ju bem Fall am 20. Februar (Ar. 50) u. a. wie folgt: "Man muß fragen: Wie konnte es erlaubt werben, bag auf ber ameritanischen Bertretung in Berlin englische Beamte mabrend bes Rrieges beschäftigt maren? Wenn bie deutichen Behörden nach ber Angabe der "Tageszeitung" fehr häufig feststellen tonnten, daß der ameritanische Botschafter seinen untontrollierten Rabelvertebr zur Übermittlung von Nachrichten nach London und Paris benutte, wie durfte es ,trokbem babei bleiben'? Am schwerften wiegt natürlich bie Unklage, bag Berr Gerard den irischen Patrioten Casement von Berlin aus an die Englanber verraten und bamit an ben Strang geliefert habe. Uns icheint, baf es bei einer fo ungeheuerlichen Behauptung nicht einfach fteben bleiben tann. Sie enthält außer ber schweren Bezichtigung gegen Mr. Gerard auch eine febr fcwere gegen unbetannte Berliner Stellen, benn ber Botfcafter batte ja überhaupt von bem "Unternehmen" gar nichts erfahren burfen. Wenn bergleichen möglich ware, fo mußte es allerdings unferer Sache ben größten Schaben tun."

Es blieb aber bei ben so "ungeheuerlichen Behauptungen"! Es ist nicht einmal der Versuch eines "Dementis" unternommen worden. Auch die sonst

auf diesem Sediete so rührige "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", die früher ihren Gerard unter besondere Obhut genommen hatte, vermochte tein Wort der Ableugnung zu sinden. Dagegen werden immer weitere und immer "interessantere" Einzelheiten aus dem — für das englisch-amerikanische Brüderpaar — so segensreichen Wirken dieses dei uns vor allen bevorzugten und geseierten Herrn aus der Dunkelkammer eines von uns unkontrollierbaren, aber von seindlicher Seite auss gewissenhafteste kontrollierten politischen Sedeimbetrieds an das Licht der Öffentlicheit gesördert. Dafür sorgen schon Deutsch-Amerikaner, die in amerikanische Verhältnisse wohl etwas tieseren Sinblick haben als wir, und von denen man überhaupt, als es noch Zeit war, manche nütliche Unterrichtung und Belehrung hätte beziehen können. Aber — es hat nicht sollen sein. Im Gegenteil! — Durch die "Allbeutschen Blätter" (Nr. 11) wird uns eine Veröffentlichung der vom deutschamerikanischen Weltbunde der Wahrheitssreunde herausgegebenen Zeitschrift "Der Bindestrich" (Nr. 4) vermittelt, die über Herrn Gerards Werdegang und deutsche Sendung, wie solgt, historisch und aktengemäß berichtet:

"Sein politischer Auftieg ging von dem berüchtigten politischen Gebeimbunde der Tammany Hall aus. Von 1908 bis 1911 wirkte er als beisitzender Richter bes höchsten Gerichtshofes von Neuport. Unterbessen war Berr Gerard durch seine Beirat mit der Tochter von Marcus Daln seinem Goldgräber, der mit großem Erfolge gegraben hatte) ploglich zu Wohlstand gelangt. Der so gewonnene Reichtum ermöglichte es Berrn Gerard, große Summen in Bergwertsunternehmungen anzulegen. Aum Wahlfeldzuge Wilsons im Rabre 1912 batte Gerard bedeutende Beträge beigesteuert und die "World' (bamals die größte demokratische Zeitung Neunorks) als erster Anwalt des Blattes wesentlich unterstütt. Aus Erkenntlichkeit für diese Dienste wollte der neugewählte Präsident Wilson im Jahre 1913 Herrn Gerard jum Botschafter in Mexiko ernennen. Aber Merito weigerte fich, Berrn Gerard als Porsona grata anguertennen. Da Herrn Gerard so die ersehnte Ernennung zum Gesandten in Mexiko entgangen war, versuchte er als Botschafter nach Paris zu tommen. Aber auch hier murben wiederum fo zwingende Einwande erhoben, bag er fich ichlich mit dem "nüchternen" Botschafterposten in Berlin zufrieden geben mußte.

Serard kam im Jahre 1913 nach Berlin. Damals wußte man in Deutschland wenig von den diplomatischen Fähigkeiten des neuen Botschafters. Alles, was Unterrichtete von ihm wußten, war, daß Gerard der auserkorene Nachfolger ausgezeichneter amerikanischer Diplomaten war. Man schloß daraus, daß der neue Vertreter der Vereinigten Staaten nicht nur ein Ehrenmann, sondern auch ein wirklicher Diplomat sein müsse. Es gab also keine kleine Uberraschung, als man entdeckte, daß Herr Gerard, weit davon entfernt, ein Gelehrter zu sein, nic ein Buch oder auch nur eine politische Abhandlung geschrieben hatte, daß er nicht einmal die Anfangsgründe der deutschen und französischen Sprache beherrschte, ja, daß er selbst die im diplomatischen Verkehr üblichen Umgangsformen noch zu erlernen hatte. Man hoffte aber, daß dieser neue Vertreter der Wilsonschen, Hemdärmel-Diplomaties durch Gradheit und Offenheit (!) ersehen

würde, was ihm an gesellschaftlichen Fähigkeiten abging, und daß er, da er doch Richter war, in seiner neutralen Stellung Deutschland gegenüber sich gerecht erweisen würde.

Da brach der Welttrieg aus und es tam die Neutralitätsertlärung' des Herrn Wilson. Bald nach Kriegsausbruch, als die ersten bösartigen Berleumdungen gegen Deutschland in gewissen gelben Beitungen Ameritas, allen voran in der Neuporter "World", vom Stapel gelassen wurden, tam es einigen besser unterrichteten Leuten in Deutschland dum ersten Male dum Bewußtsein, welche Bedeutung die nahe Beziehung Gerards du jener Beitung habe. Der Herausgeber der "World", Herr Ralph Pulitzer, weilte damals in der Berliner Botschaft als Gast, Mitarbeiter und intimer Freund Gerards. Nach Pulitzers Rückehr nach Amerika im Herbst 1914 brachte seine Beitung eine Reihe böswilliger Berleumdungen gegen Deutschland und den deutschen Raiser. Die schlimmsten dieser verleumderischen Schmähungen erschienen in der "World" unter dem Namen — Ralph Pulitzer.

Während Diefer Zeit erwarb fich ber ameritanische Botichafter in Berlin eine nicht beneidenswerte biplomatische Berühmtheit in gang Europa burch bie feltsame Bermenbung englischer Untertanen als Setretare und Schreiber auf ber Botichaft, burch bie Unstellung von Beitungsschreibern als Ruriere und burch bas auffallende Verschwinden von ungefahr 200 ameritanifden Baffen aus ben Raumen ber Botichaft. Es waren bies Bafformulare, die ber Botichafter Gerard merkwürdigerweise in blanco untergeichnet hatte. Gine Angahl biefer vermiften ameritanischen Reisepässe tauchte fpater in ben ganben englischer Agenten auf, bie als Amerikaner mabrend ber Rriegszeit (!) in Deutschland reiften! Gerard - behauptete allerbings, daß diese von ihm unterschriebenen und durch das Botschaftssiegel beglaubigten Baffe aus dem Botschaftsgebäude am Wilhelmsplat, gestohlen' worden seien. Später jeboch rühmte fich einer ber Botichaftsattaches, Berr Rennn, gang offen, bag er mehrere ameritanifche Botichaftspaffe an Englander ausgehandigt habe, weil er mit England und beffen Rrieg gegen Deutschland fympathifiere. (Und Berr Gerard felbft erklarte bekanntlich, taum bag er die so gastlichen Gefilde Deutschlands verlassen und die Schweizer Grenze betreten hatte, mit nicht zu überbietenber lachenber Unverfrorenheit: Freilich tummelten fich in Deutschland mehr Inhaber ameritanischer Baffe als ameritanische Burger! Gr.) Ein anderer Attaché, Sauptmann Wilson, murbe von ber beutiden Polizei ermifcht, als er einen ameritanifden Botichaftspaß an einen Englander vertaufte. Diefer fonberbare ameritanifche Attaché murbe bem Botichafter Gerard von ben beutichen Beborben ausgeliefert, und man gestattete ibm, friedlich nach Amerita in feine Beimat zu reifen! Dag biefer Mann irgendwie bestraft murbe, bavon ift in Deutschland nichts bekannt geworben. Während biefer gangen Beit erregte ber ameritanische Botschafter in Berlin baburch allgemeine Besturgung unter ben in Deutschland lebenben Ameritanern, daß er den meisten, mit benen er in Berührung tam, ben Rat erteilte, unverzüglich Deutschland zu verlaffen.

In vielen Fällen riet er seinen erschreckten Landsleuten zu solcher Eile, daß sie ihr Gepäd zurückließen. In anderen Fällen weigerte sich Gerard, die ablaufenden Pässe amerikanischer Bürger zum weiteren Aufenthalt in Deutschland zu verlängern mit der Begründung, es sei besser, daß alle Amerikaner Deutschland verließen. — In einigen Fällen von internationalen Eheschließungen während des Krieges, deren gesetzliche Formalitäten auf der Botschaft in Berlin erfüllt werden müssen, brachte Herr Gerard es vor dem standesamtlichen Akte über sich, die amerikanischen Bräute zu schelten und ihnen Vorwürse über ihren "Mangel an Vaterlandsliebe" zu machen, den sie durch die Heirat mit einem Deutschen bewiesen ..."

In welchem Sinne herr Gerard seine Sendung als Botschafter ber Vereinigten Staaten in Berlin auffakte und betrieb, bas war auch in nur leiblich unterrichteten beutschen Rreisen schon lange por seiner Geschäftsabreise tein Gebeimnis mehr. Dag die amerikanische Botschaft in der beutschen Reichshauptstadt wesentlich nichts anderes war, als - wie unbeanstandet berichtet wurde - ein tabellos arbeitendes Spionagebureau, wußte man ebenso gut, wie man bie geschichtliche Tatsache ber angeblich "gestohlenen" 200 amerikanischen Passe und so manche andere Einzelheiten tannte. Aber — was sollte man tun? Etwa dic Öffentlichteit aufrufen? Dem waren (als es noch Zeit war) eiserne Riegel vorgeschoben, benn es ware Unzartheit gegen Amerika gewesen, batte ben tuchtigen Wilson vielleicht zu einem neuen einseitigen Borergang reizen können, und - wer' weiß, ob Berr Wilson nicht juft wieder einmal im Begriff war, "Schulter an Schulter mit bem Deutschen Reiche" - "Freiheit ber Meere" - usw. Alfo: Michel, fted' ben Degen ein, schlaf, mein guter Junge, gieh dir bas Federbett über die Langobren und träume füß. Wenn aber icon bofe Träume dich qualen follten, -Bindenburg und die Feldgrauen werden die Sache schon machen. So konnte Berr Gerard breift und gar nicht fürchtig fein Sandwert weiter betreiben. Aber eigentumliche Gefühle beschlichen einen boch, wenn man in allen öffentlichen Räumen, in allen Eisenbahnwagen, Gastbäusern usw. die groß- und fettgedruckten Unschläge las: "Borficht bei Gesprächen! Spionengefahr!" — babei sich aber zu Gemute führen mußte, daß ein Net von englischen Spionen über gang Deutschland gezogen war; daß diese Spione ungefährdet und unantastbar ihrem Berufe nachgeben durften, weil sie - ameritanische Baffe hatten und unter bem geheiligten Schut ber ameritanischen Botschaft ftanben. — Webe bem Deutschen, ber es wagte, biefem Gentleman Gerard auf die Bühneraugen zu treten! Dafür gibt's Satfachen, Beweise, an denen nicht zu rutteln ift, die man wohlweislich nicht erst heraufbeschwören sollte. Denn sie sind - nicht unbekannt, und es ist bafür gesorgt, bak sie nicht in - Bormunbschaft genommen werden können. - Bis bann endlich mit den befreienden Männern die befreiende Sat tam und der Raifer sein erlösendes Machtwort sprach. Aber wenn ber Teufel auch abfährt, so tut er das gewohnheitsmäßig boch nie, ohne einen gewissen topischen Gestant zu hinterlassen. Beute stößt man benn auch in ben Tertseiten ber Zeitungen auf Die umrandete großgedrudte Warnung: "Deutsche! Achtet auf Personen, die euch über militärische und wirtschaftliche Angelegenheiten ausfragen! Spionengefahr größer benn je!" Nachlaß der Firma Wilson-Gerard & Cie. (Neuport, London, Baris, Sik in Berlin)?

Frankreich hat sich diesen Gerard mit aller Entschiedenheit vom Leibe gehalten, selbst Mexiko konnte ihn nicht riechen — für Deutschland war er gut genug. Was sage ich — gut genug? Nein, ein Mann, der sich der Vorrechte sast eines gekrönten Perschers erfreuen, der sich über staatliches und zwischenstaatliches Geseth und Recht hinwegsehen durste. Dat er doch unbeanstandet in der deutschen Reichsauptstadt einen deutschen Reichsangehörigen mit dem Verbrechen der Vrandstiftung erpresserisch bedrohen dürsen! Aber sehen wir einmal von dieser in Deutschland so ersolgwerheißenden persönlichen Veranlagung ganz ab, — tonnte man bei einigem biologisch-psychologischen Tatsachensinn von dem englischranzösischen Mischling Gerard erwarten, daß er seine angeborenen englischranzösischen Neigungen dem Zauber bierehrlicher deutscher Gemütlichkeit unterwerfen werde? —

Und nun wieder - ber beutsche Botschafter, Graf Bernstorff. Das ist ein viel einfacherer Fall, ein erfreulich einfacher Fall, insofern er zu seiner Ergrundung so gar teine Unsprüche an geistige Aberanstrengung stellt, so unverwickelt, fo tlar liegt, daß ibm jeder fofort auf den Grund seben und sich ber Auversicht getröften tann: hier broht bir nichts Bofes, beobachtet bich tein miktrauisches Auge, umgarnt dich teine Lift - "Du bist wie eine Blume ... " Trok aller trüben Erfahrungen, trok taiferlicher Entscheidung, ist Graf Bernstorff beute noch der felfenfesten Aberzeugung, daß die einzig richtige deutsche Politik die bisher betriebene fei. Eron Welttrieg, weift er in einem Gefprach mit dem Leiter bes "Samburger Frembenblattes", Berrn von Edart, die Unterstellung zurud, als habe die deutsche Diplomatie und Bolitik sich jemals unterfangen, mittel- und südamerikanische Staaten im Deutschen Interesse und gegen bas Interesse ber Bereinigten Staaten zu beeinflussen. Welche Berleumbung, welche Rumutung! Umgetehrt: "In ganz Mittel- und Gubamerita, insbesonbere auch in Mexito (Graf Bernstorff tonnte beute an erfter Stelle - China nennen), haben wir ftets ausschlieflich wirtschaftliche Biele verfolgt und felbst bie Pflege ber großen wirtschaftlichen Intereffen, die wir in allen diesen Ländern besiken, haben wir zuweilen bewuft bintangefest, um bie Empfindlichteit ber Vereinigten Staaten gu iconen. Gelbit in dem Augenblid, wo die beutiche Regierung den Entschluß faste, ben uneingeschränkten U-Boot-Arieg zu beginnen, und wo sie nach ber bisberigen Saltung ber ameritanischen Regierung mit der Berwirtlichung ber wiederholten amerikanischen Kriegsbrobung rechnen mußte, bat ibr als wichtigstes politisches Biel die Aufrechterhaltung ber Reutralität ber Vereinigten Staaten vorgeschwebt."

"Vorgeschwebt" ist gut, ja erschöpfend gesagt, — ich wenigstens wüßte keinen bildhafteren Ausdruck. Denn in der Cat konnte es sich bei der "Neutralität" der Union nur um ein "Vorschweben", ein Schweben in der Luft, also ein mehr oder weniger wohlriechendes Luftgebilde handeln. Mit welchen physitalischen Mitteln aber ein solches Sebilde "aufrechterhalten" werden kann, darüber hat uns Graf Bernstorff leider nichts verraten, obwohl er doch sonst kein Freund von Heimlichkeiten ist. Be-

merkenswert ist das Lob, das Graf Bernstorff der deutschen Politik dafür zollt, "daß wir große wirtschaftliche Interessen bewußt hintangesetzt haben, um die Empfindlickeit der Bereinigten Staaten zu schonen". Bemerkenswert vom Standpunkt des Grafen Bernstorff, der als Trumpf unserer Politik ausspielt, daß wir "stets ausschließlich wirtschaftliche Ziele" in fremden Ländern verfolgten. Wären wir auf erreichdare politische Errungenschaften ausgegangen, sei es auch nur, um entsprechende Macht- und Druckmittel zu unserem Schuße in der Jand zu haben, dann dursten wir schon einmal auch "große wirtschaftliche Interessen bewußt hintansehen". Aber "auf Grund" der Joffnung, die Dantbarkeit der auf unsere Kosten Geschonten würde uns dermaleinst für alle Opfer herrlich belohnen —? Darüber ist nach den handgreislichen Belehrungen dieses Krieges kaum noch ernsthaft zu reden. Es bedurfte nicht einmal dieser blutigen Lektion; das wußten viele Leute schon lange vorher, wenn sie auch nicht immer zu den Berufenen (Diplomaten und sonstigen Staatsmännern) sich zählen durzten.

Aber Graf Bernstorff behauptet in der Tat nicht zuviel, wenn er sagt, wir hatten in fremben Staaten "ftets und ausschlichlich wirtschaftliche Biele verfolgt". Leider, leider! Das hat uns ja gerade die Feindschaft ber anderen -"erworben". Diefe Raftlofigteit bes Erwerbslebens haben eigentlich wir boch erft in die Welt hineingedampft. Der Franzose zog sich im besten Alter als fleiner Rentner ins Privatleben jurud, ber Englander lebte, wenn nicht politischerotischen Abenteuern, seinem rubigen Geschäft, mehr noch seinen Liebhabereien, feinem Sport, seinem Rlub, - ba tamen wir als die Bechte im Rarpfenteich und scheuchten durch unsere unbeimliche Rübrigkeit und Geschäftigkeit alles andere Getier auf. Vielleicht lag das im Plane der Vorsebung, vielleicht mußte es sein, aber weniger mare mehr gewesen und ber scheinbar langere Weg ber kurzere. Wo ift benn nun unfer "Geschäft"? Darüber werden uns die glugen erft nach dem Kriege ganz aufgeben. Heute machen wir ja auch "Geschäfte" — und was für welche! — saugen wir einander, der Bruder dem Bruder, das Bergblut aus. Die psychologische politische Auswirkung bei ben anderen aber war, daß die an ihre Gemächlichteit Gewöhnten icon barum uns bitterbose wurden, weil sie in uns tatfächlich die Rubeftorer faben, eben ben nicht immer ihre edelften Teile aufsuchenden Beunruhigungsbazillus, der sie aus ihrer Behaglichkeit aufstörte und sie ju Leistungen, ju Anstrengungen nötigte, die für sie unerhörte waren, die sie aber bennoch stöhnend und knirschend auf sich nehmen mußten, um nicht von unserer rastlos geilenden Geschäftsgier aufgefressen zu werden. Erblich belastet mit dem Rufe des politisch unreifften, unmundigsten, sich jeder inneren Gewalt fügsamst beugenden Boltes, gingen wir nach außen mit der ganzen naiven Unbedachtsamleit und Selbstgefälligteit des Glüdspilzes, des von seiner Überlegenheit innig durchdrungenen Emportommlings por, dem es, weil er nun einmal strebfamer und von mancherlei Gunften getragen war, nie fehlen tonne. "Was geht uns auswärtige Bolitik an! Wir wollen ja nichts Politisches von ben anderen! Unserethalben konnen sie tun und lassen, behalten und nehmen, was sie wollen wenn wir nur unfer Geschäft mit ihnen machen, und bas machen wir obne alle Politit, weil wir friedlich sind. Und weil wir friedlich sind und die anderen das auch wissen, gibt's auch keinen Krieg." Schließlich bewilligte man ja — mit Hängen und Würgen — für Beer und Flotte, weil man immerhin doch "nicht wissen" konnte, und weil "die Regierung" das besser wissen mußte, und weil man auch ungern — "oben" anstoßen wollte, zumal wenn man ein summarisches Händebrüchen von einem Minister empfangen hatte oder das Knopfloch sehnsüchtig nach dem Vöglein auslugte, das geslogen kommen und sich niedersehn sollte.

Sestehen wir's nur und gerade in dieser grausam ernsten Schickalsstunde, wenn wir uns nicht selbst das Sericht sprechen wollen —: wir waren überwiegend ein Streber- und Händlervolk geworden; wir sind's überwiegend wahrscheinlich auch heute — die ungeheuerliche gegenseitige Bewucherungswut wäre sonst undenkbar. Wir werden zum reinen Händlervolk werden, dann aber auch in Schimps und Schande untergehen, wenn wir nicht große, ganz große Teile unseres Volkstums wieder der bräutlichen, ewig verjüngenden Aderscholle antrauen. Dazu brauchen wir Land, Land und abermals Land! Nicht in sernen Erdteilen — das ist eine Sorge, aber nicht die nächste —, sondern die nächste für unser Fortleben als geeintes, freies, großes Volk ist die Sorge um Land an unseren Grenzen. Der Staatsmann, den wir heute brauchten, würde alles daran sehen, Rußland zu einem Abkommen zu bringen, das uns so viel Land in die seste Jand gäbe, wie viel wir brauchen, wogegen wir mit dem rüchfaltlosen Einsahe unserer gesamten Nacht Rußland zur Bestiedigung anderer, uns und unsere Bundesgenossen sicht verlehender Wünsche verhülfen.

Wohin man mit einer Bolitit bes ichwantenben, "boppelten Bobens" ober gar bes Sichsens zwischen sämtliche bargebotene Stuble getrieben wird, bas follte ein Volt boch begriffen haben, aus deffen haut fich die anderen Riemen schneiben, um es damit zu peitschen. Wir werden in diesem Kriege ganz bestimmt nicht die Erfüllung aller unserer Buniche in ben ficheren gafen bringen, barum muffen wir an das größte Biel, das für uns und unfere Butunft größte, ge-Und wir dürfen uns in diesem Rennen auch nicht durch irgendwelche unvorhergesehenen vermeintlichen Binbernisse beirren lassen. Die Revolutionsflut in Rufland tann und follte, in welchem Bette fie immer auch verebben mag, uns nur jum Beften dienen. Be mehr Rrafte aus Starrbeit geloft find, je mehr lodende Möglichteiten für den Wägenden und Wagenden. Ginem Nitolai Nitolajewitsch können wir ebenso nüklich sein, wie irgend einem anderen Gewalthaber, und fei's ein sozialistisches ober liberales, russisches Regiment. Es ift nicht unfere Sorge; auch das tann heute unsere Sorge nicht sein, ob das eine das andere überlebt oder umgetehrt. Die Politit, hat uns Bismard, der politische Aberdogmatiter, gelehrt, wählt und handelt von Fall zu Fall und fragt auch nicht, von welchem Lieferanten fie ihren Bedarf beziehen foll. - Ich gestehe gang offen: ich gabe unsere ganzen überseeischen Rolonien bin für soviel Land und Sicherheiten an unfern Grenzen, wieviel wir Land und Sicherheiten brauchen. Dann wurden wir - früher als wir's ahnen - auch fo viel überfeeliche Rolonien baben, wie wir brauchen. Und am Ende ware das vielleicht auch der fürzeste, weil geradeste Weg, um mit - England Schluß zu machen, nachdem wir ihm zuvor tüchtig bas Bad geheizt haben. Aur bas guhn scheut

vor dem Areidestrich. Die dummsten Hühner sind aber, die sich ihrer innerpolitischen Verkaltungen in der Völkerpolitik entledigen wollen. Sie verwechseln die freien Weiten der Welt mit ihrem Hühnerstall . . .

Golde Biele zu erreichen, gebort freilich auch ein zielburchbrungener, eiserner, tatbereiter Wille, eine tubl abmessende, band aber - im rechten Augenblid - gab festhaltende, beig ichmiedende Staatstunft. Wir tonnten fie haben - weiter laft fich beute nichts barüber fagen. Bielleicht bas Eine nur: es gibt Manner und Möglichteiten -. Aber - bei aller perfonlichen Jochachtung: bergleichen ift Diplomaten und Staatstünstlern von der Richtung bes Grafen Bernstorff nicht zuzumuten. Den vielverschlungenen, nur bei uns aanabaren und bantbaren, sonft von jedem Liebhaber-Detettiv mubelos zu ermittelnben Schleichwegen eines Berrn Gerard tonnen und wollen wir selbstverstandlich nicht folgen. Aber auf ber einen Seite alle nur erbentbaren Binterbaltigteiten, Liften und auch staatsmannisch flare Ginsichten; auf ber anderen ein zu grundsichtiges, vielleicht etwas eingefrorenes, vielleicht in Wilson-Klingsors Rauberschlok etwas ameritanisch angegriffenes Gralsrittertum — bas ist benn boch ein Rampf mit zu ungleichen Waffen, mit allzu ungleichen. Es geht wirklich nicht langer, bak "Sindenburg und die Feldgrauen" nun auch alles "machen" sollen. Dazu sind sie uns schon viel zu schabe. Einige Unterstützung, nicht Erschwerung von anderen Seiten durfen sie bescheibener Weise schon verlangen. Wer seiner Aufgabe nicht gewachsen ist - und darüber entscheibet nach zweieinhalb Ariegsjahren am Ende boch wohl ber Erfolg —, der opfere boch, wenn er's wirklich so treu und minnig mit dem Vaterlande meint, wenn er wirklich bem Vaterlande opfern will, ohne noch weiteres Zureden abzuwarten, seinen Plat anderen. Golches Opfer wurde bem Opfernben von einer danterfüllten Mit- und Nachwelt vielleicht als die größte, die schönste Tat seines Lebens gepriesen werben, ben Lorbeer unsterblichen Ruhmes um seine Schläfen winden.



#### Quartier · Von Otto Doderer

Sind nicht die Häuser mehr als Steingebäude, Sehäuse nicht, in die wir uns verbergen Und vor der Eitelkeit der Leute Die liebsten Heimlichkeiten bergen?

At nicht ein Schickal noch in diesen Mauern, An dem wir teinen Erb- und Anteil haben, Nachhall von alten Stimmungsschauern In jeden Gegenstand vergraben? Das Vaterunser vor dem Mittagsmahl? Die Sagen einer Muhme am Kamin? Heimtehr und Trennung, Scherz und Qual? Wem blüht im Garten der Jasmin?

Berbrochen sind die Schränke und die Fenster. Bei meinen Waffen sind mir Kinderspiel, Tanzschuh und Schleier wie Gespenster, Mir Eindringling in dies Alvl.



## Die schwedische Margret

#### Sine Kriegs- und Hexengeschichte aus Aordschleswig Von Erich Schlaikjer

(Fortfehung)

asper Grobian war Besitzer einer Gastwirtschaft im Norderteil der Stadt und betrieb nebenher einen beträchtlichen Pferdehandel. Er liebte es, auf seine harten Silbertaler zu pochen und alle Welt brutal anzusachen. In seinem Charakter lag ein gewaltkätiger Zug, der ihn mehr als einmal zu rohen Jandlungen geführt hatte. Eben darum war ihm sein Beiname geworden.

Aun geschah es einmal, daß ein Pferd trant wurde, während Jasper in Geschäften in ein benachbartes Dorf gesahren war. Seine Frau stand eine Beidenangst aus, weil sich seine Brutalität in solchen Fällen immer gegen sie zu entladen pflegte. Sollte die schwedische Margret nicht helsen können? Sie wuste zwar, daß Jasper an den Derenkram nicht glaubte, aber er wurde erst am Abend zurüderwartet. Die Margret war in der Stadt gesehen worden und mußte also auszutreiben sein. Es gelang auch, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen.

Nun wollte aber das Unglück, daß Jasper bereits am Nachmittag zurücktam. Er hatte den Bauern, den er suchte, nicht anwesend gefunden und war darum von vorneherein in der denkbar schlechtesten Laune. Durch die Krantheit des Pferdes wurde sie selbstverständlich auch nicht besser. In diese Situation kam Margret hinein.

Jasper war grade im Begriff, ein Pferdegeschirr einzufetten, das er an der Stalltur aufgehängt hatte, als sie in ihrer stillen Weise den Hof hinuntertam.

Er traute seinen Augen nicht. Hatte er nicht Unglud genug? Gollte sich nun auch noch dieses verfluchte Weib einschleichen und dem Vieh noch mehr Krantheit anheren? Das Blut stieg ihm so heftig zu Kopf, daß es ihm vor den Augen flimmertc.

"Was hast du hier zu suchen? Ich sasse dich mit der Polizei herausbringen", schrie er sie an.

"3ch bin gerufen worden."

"Das lügst du! Frauenzimmer wie du werden nicht in mein Jaus gerufen." "Dann bin ich ohne dein Wissen gerufen worden."

"Der Teufel hat bich gerufen und niemand anders."

"3ch sollte beinem tranten Pferd helfen und bin gern getommen. Warum beschinpfst du mich?"

"Ich tenne Euren Zauberkram. Erst macht Ihr das Vieh krank, und nachher laßt Ihr Euch dafür bezahlen, daß Ihr es wieder gesund macht."

"Ich habe beinen Stall ja nie betreten."

"Das sollst du auch heute nicht. In zwei Minuten bist du vom Hof. Sonst werde ich dir Beine machen."

"Ich gehe schon ganz von selber, Jasper Grobian."

Die Unspielung, die in seinem Beinamen lag, reizte ihn.

"Von selber? Mir scheint boch, daß du Hilfe brauchst. Ich werbe den Hund auf dich begen."

"Das wirst bu nicht tun."

"Warum nicht?"

"Weil du dich schämen müßtest."

"Schämen? Vor einer hergelaufenen Lanbstreicherin vielleicht? Vor einem Frauenzimmer, das im Sputhaus wohnt? Ich werde dir zeigen, wie ich mit deinesgleichen umspringe."

Er ging auf die Jundehütte los, wo eine bissige Bulldogge bereits wie rasend an der Rette zerrte. Der Hund geiserte vor Wut, als Jasper mit ihm zurücktam, und selbst seine starten Fäuste vermochten ihn kaum zu halten.

Margret stand unbeweglich und wie zu Stein erstarrt.

"Na, was meinst du?" höhnte Jasper. "Jett fällt er dich an und bringt dir das Laufen bei."

Er machte Miene, den Hund loszulassen. Da aber richtete sich die schwedische Margret jäh auf und stand emporgereckt da, wie eine Prophetin aus alten Zeiten. Ihre klaren grauen Augen waren geisterhaft aufgerissen und starrten ihn an.

"Nimm dich in acht, Jasper", schrie sie, daß es schaurig durch den Hof gellte. "Nimm dich in acht vor schlechten Dingen! Beute abend noch stehst du vor dem ewigen Gott."

Jaspers starter Körper begann zu schlottern, und der Hund duckte sich und winselte nach seiner Hütte.

Margret ging still und ruhig fort.

Am felben Abend aber ftarb Jafper Grobian.

"Gehirnschlag", sagte ber Arzt.

"Die Margret bat ibn mit ihrem bofen Blid getotet", fagten bie Leute.

Von dem Augenblid an stand es sest, daß die Bewohnerin des Sputhauses mit Damonen im Bunde sei. Man wich ihr aus, wo sie sich bliden ließ. Wer tonnte wissen, was einem eine derartige Person antun tonnte? Wenn sie einer Mutter mit ihrem Kind über den Weg tam, befiel die Mutter ein leichtes Zittern, und sie drücke ihr Kind sester an sich. Zu offenen Beleidigungen und Beschimpfungen tam es freilich nicht. Jasper Grobians Schickal mahnte zur Vorsicht. Furcht und Grauen aber schlichen heimlich durch die Stadt. Die Volksleidenschaften sammelten sich zu einem schweren Unwetter. Bald sollte es zum Ausbruch tommen.

An einem Vormittag im Juni erschien Margret im Polizeizimmer auf bem Rathaus und gab folgende Erklärung ab: "In der dritten Nacht von heute an wird unten am Hafen ein furchtbares Feuer ausdrechen. Die großen Holzlager und beide Wersten werden in Flammen aufgehen. An der Richtung der Flammen sehe ich, daß der Wind aus Nordost kommt. Die ganze Pasenstraße ist schwer bedroht. Ich möchte, daß die Leute gewarnt würden."

"Nu brat mir einer 'n Storch", sagte der Sekretär. Er pflegte diesen Wunsch bei ftarten Gemutsbewegungen immer zu äußern.

"Haben Sie in Erfahrung gebracht, daß jemand das Holz da unten ansteden will?" fragte der Polizeisergeaut, der an einem Nebentisch saß.

"Nein."

"Bit Ihnen der Verbacht getommen, daß jemand mit folden Gedanken umgehen könnte? Das Holz ift ja grabe jeht schon troden."

"Nein."

"Woher wiffen Sie benn, daß es brennen wirb?"

"Als ich gestern um die Vesperstunde in meinem Garten-stand, sah ich das Flammenmeer vor mir."

"Wenn Sie vom Sputhaus nach der Schiffsbrücke sehen können, haben Sie ungewöhnlich gute Augen", ironisierte der Sekretär.

"Gott hat mir und uns allen die Augen gegeben."

Ein junger Schreiberlehrling ließ die Augen vom Papier ins Zimmer spähen. Er untersuchte, ob man nicht vielleicht orbentlich losprusten könnte. Der Polizeisergeant aber erhob sich so würdevoll und knöpfte einige Knöpfe seines Unisormrocks so seierlich zu, daß er sofort wieder aufs Papier blickte und angestrengte Tätigteit beuchelte.

"Meine liebe Frau," sagte ber Sergeant, "wir befassen uns hier nur mit bestimmten Namen und bestimmten Tatsachen. Wer zu uns kommt, muß seine Papiere in Ordnung haben. Mit Zaubergeschichten und Berenkram geben wir uns nicht ab."

"Ich wollte nur, daß die Leute gewarnt werden sollten", sagte Margret. Dann ging sie still und bedrückt weg.

"Das ist die verrückteste Meldung, die ich jemals angenommen habe", sagte der Sekretär, als sie gegangen war. "Was machen wir nun damit?"

"Gar nichts", erklärte der Sergeant mit unerschütterlichem Gleichmut. "Wir tönnen uns doch nicht durch solchen Klönkram lächerlich machen. Wenn die Seschichte nachher nicht stimmt, werden wir die an unser Lebensende die Wite nicht los."

"Sehen Sie, bas ist auch meine Meinung", gab ber Setretär zurud, und damit war die Sache erledigt.

In der dritten Nacht aber kam es zu einer Brandkatastrophe, wie sie im nordschleswigschen Landesteil noch nie eine Stadt heimgesuch hatte. In beiden Werften und in den riesigen Polzlagern der Schiffsbrücke brach das Feuer gleichzeitig aus. Bevor noch die kleinstädtische Feuerwehr irgend etwas von Bedeutung hatte unternehmen können, war der ganze Hafen in Qualm und Feuer eingehüllt. Ein starker Wind pfiff von Nordost über das Meer herein und tried die Flammen auf die alten Giedelhäuser der Hafengasse zu. Die ganze Stadt war bedroht, und das Zittern der Furcht ging durch alle Berzen.

Die Sturmgloden heulten die Not in das Land hinaus. Aus den umliegenden Dörfern rasselten die Sprizen von allen Seiten in die Stadt. In allen Häusern war man wach. Die Straße war schwarz von aufgeregten und schreienden und weinenden Menschen. Einige Leute verloren völlig den Verstand. Sie schrien den Bürgermeister an, daß er an allem schuld sei und ins Zuchthaus müsse. Andere wieder wollten die Rirche öffnen und sich vor Gott auf die Knie werfen. Von Flensburg kam eine telegraphisch gerufene Dampssprize. Aber auch sie machte vor der rasenden Gewalt der Flammen einen kläglichen Eindruck. Drei Räuser der

Hafengasse waren bereits bis auf ben Grund niedergebrannt. Zwei andere standen in Flammen. Immer schrecklicher wälzte sich das Feuer in die eigentliche Stadt hinein. Wie sollte das enden?

Dann aber erhörte ber Himmel die heißen Gebete, die in dieser Nacht zu ihm hinaufgesandt wurden. Der Wind sprang nach Westen um und trieb die Flammen auf das Meer hinaus. Die Schiffe, die im Hafen lagen, mußten schleunigst die Anter lichten und in See stechen. Die Stadt war gerettet.

In der ersten Zeit war man allgemein von den furchtbaren Stunden so ermattet, daß man nicht zu denken vermochte. Man tat mechanisch seine Arbeit, aber es lag einem wie Blei in allen Gliedern, und die Frauen weinten still vor sich hin. Ohne äußeren Anlaß. Nur weil der ausgestandene Schreck ihre Seele immer noch nicht loslassen wollte.

Dann aber wurde die Meldung ber ichwedischen Margret betannt, und wie ein jäher Rud ging es durch die Bevölkerung der ganzen Stadt. Da batte man endlich ben Grund! Sie batte nicht umsonst gewußt, daß das Unglud tommen wurde. Wie tonnte fie bas wiffen, wenn fie mit ber Sache nicht in irgenbeinem Busammenhang stand? Zasper Grobian hatte bereits baran glauben muffen. Und wie stand es mit den andern Leuten, denen sie den Tod vorhergesagt hatte? Ja, bas wufte tein Mensch, aber man durfte ja wohl seine besondere Meinung haben. Soviel stand jedenfalls fest: das Weib war eine Bere, und Heren hatten noch von jeber Boses getan. Wie konnte bie Obrigkeit bulben, daß biese frembe Person noch im Lande blieb? Warum wurde sie nicht per Schub über die Grenze gebracht? War das entschliche Unglud unten am Safen etwa nicht genug? Sollte die ganze Stadt erst in Rauch und Flammen aufgehen, ehe die Polizei eingriff? Alle dunklen Gerüchte wurden wieder wach. Alles, was mit dem Sputhaus in Berbindung ftand, verwuchs mit ber ichwedischen Margret. Der blindeste Aberglaube wagte sich hervor. Die verhaltene Wut fing an, die Gesichter zu verzerren und nach Rache zu schreien.

Gerade um diese Zeit kam der neue Bürgerschullehrer Tamte von einem Porf in Angeln in die Stadt. Es war ihm zuerst, als sei er in eine Gesellschaft von Irrsinnigen geraten. Seine hochgewachsene, schlante Gestalt schüttelte sich sast vor Etel, wenn der allgemeine Aufruhr sich an ihn herandrängen wollte. In seinem gesunden nordgermanischen Gesicht sasen zwei helle blaue Augen, die seist und ruhig in die entsesselle Wut hineinblickten. Wenn er in seinem Arbeitszimmer allein war, spielten seine Finger gedankenvoll mit dem seinen, spisen blonden Vollbart. Was in aller Welt war nur in diese Bürgerschaft gesahren?

Hatte man je so etwas gehört: ber eben hineingeschneite Lehrer trat mit bestimmter Festigkeit für die schwedische Margret ein! Er stellte den Satz auf, daß es ein Standal sei, sich an einer armen Ausländerin vergreifen zu wollen, der niemand irgend etwas Bestimmtes nachweisen könne.

Man ignorierte ihn. Man lachte ihn aus. Man schrie ihn an. Man schloß ihn vom Verkehr aus und verdächtigte seine Motive. Was man aber auch gegen den Mann unternehmen mochte: sein Wille schien Stahl zu sein. Stolz und aufrecht ging er durch die wilde Brandung des Geredes hindurch.

"Mein Gott," sagte sein Rettor, "was wollen Sie sich in diese unheimliche Geschichte hineinmengen? Die Person ist Ihnen doch ganz fremd."

"Rein Mensch ist dem andern fremd."

"Sind Sie nicht ganz neu in die Stadt gekommen?" höhnten die Bürger. "Eben darum! Ich bin vorläufig von der allgemeinen Krankheit noch nicht angesteckt."

"Rennen Sie überhaupt die Margret?"

"Nein, aber ich habe noch nie gehört, daß eine Verbrecherin ihre Tat drei Tage zuvor selbst der Polizei anzeigt."

"Rönnen Sie beweisen, daß fie unschuldig ift?"

"Nein, aber die schwedische Margret soll auch nicht ihre Unschuld, sondern wir sollen umgekehrt ihre Schuld beweisen. Und von diesem Beweis habe ich bis jeht noch nicht das Leiseste zu sehen bekommen."

Was verschlägt die Vernunft im Rampf mit der Leidenschaft? Die Gerückte beherrschten so sehr nicht nur die Stadt, sondern den ganzen Landesteil und die lokale Presse, daß schließlich der Staatsanwalt eingreifen mußte. Vielleicht ergab sich doch eine Spur, die man aufnehmen und verfolgen konnte.

Die schwedische Margret wurde auf einem Gang im Walde verhaftet und in Handschellen durch das Städtchen geführt. Eine Volksmenge begleitete den Transport. Die ehrenwerten Leute atmeten erleichtert auf. Die Hölle wurde gebändigt. Das Recht ging seinen Gang.

Als der Polizeidiener mit der gefesselten Frau auf dem Bahnhof antam, stand dort inmitten der versammelten Neugierigen der Bürgerschullehrer Tamte. Seine hohe, schlante Gestalt ragte aus all den andern empor.

Die Menge wurde von den Bahnbeamten so weit zurückgetrieben, daß eine Sasse entstand.

Es war lautlos still, als Margret hindurchschritt. Man hielt den Atem an, um den großen Augenblick nicht zu stören.

Der Schaffner öffnete bie Eur jum Abteil.

"Vorwarts!" sagte ber Polizeibiener.

Margret hob mit einiger Anstrengung den Fuß aufs Trittbrett.

Da aber klang durch die tiefe Stille die Stimme des Lehrers Tamke: "Hab' teine Furcht, Margret! Der gerechte Gott wird dich schützen vor dem Wahn der Menschen."

Und nun geschah etwas, das niemand von den Zuschauern je vergessen konnte.

Die alte, gefesselte Frau warf sich mit einem tränenerstickten Laut zu ihm berum, streckte die gefesselten Jände zu ihm wie zu einem Gott empor und rief mit schluchzender Brust: "Jab' Dant! Jab' tausend Dant! Gott wird uns nicht verlassen!"

Dann stieg sie ein. Der Polizeidiener folgte. Der Schaffner schlof die Tur. Der Zug sehte sich in Bewegung. Die Menge ging still auseinander. — — —

Die Verhöre und Zeugenvernehmungen begannen sofort. In der Stadt blühten die Gerüchte üppiger als je. Bald erfuhr man unter der Hand, daß sie vor Gericht völlig zusammengebrochen sei und eingeräumt habe, auch Zasper Grobian mit Ailse der schwarzen Kunst umgebracht zu haben. Bald tuschelte man

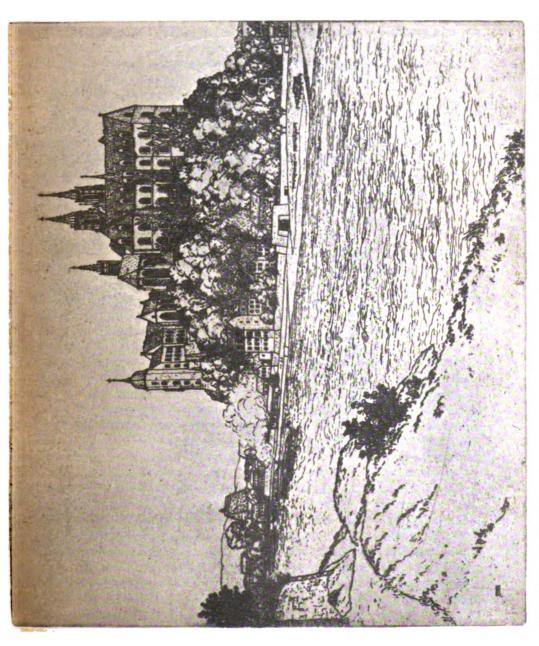

\*\*\*

wieder, daß die Richter sich vor ihr fürchteten, daß sie frech und anmaßend auftete und daß das einzige Rind des Staatsanwalts ohne ersichtlichen Grund plötlich schwer erkrankt sei. Der Gefängniswärter sollte erklärt haben, daß er mehrsch morgens ihre Tür entriegelt gefunden habe und keine Verantwortung für sie übernehmen könne. Eine Frauensperson, die in einer Nachbarzelle saß, sollte allnächtlich ein Sausen in den Lüften gehört haben, worauf eine gedämpste Unterhaltung in der Belle der Bere vernehmbar geworden sei. Offenbar besuchten die bösen Geister sie auch im Kerker.

Die Wahrheit war nun aber, daß im Gerichtssaal alles in der denkbar einsachsten Weise verlief. Margret hatte für die Tage vor dem Brand einen genauen Alibibeweis angedoten, und es hatte einige Schwierigkeiten gemacht, die genannten Zeugen und Zeuginnen herbeizurufen. Darum zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Aun aber stand ihr Aufenthaltsort für jede Stunde fest, und von irgendeinem Verdacht konnte schlechterdings keine Rede sein. Es war besonders ihr Slück, daß sie am Tage des Brandes von einer Bauersfrau zu einer kranken Ruh gerusen worden war und erst späten in ber Nacht den Heimweg zum Sputhaus angetreten hatte, als längst der Hafen in Flammen stand.

Aberhaupt traten die Bauersfrauen der Umgegend sehr wirkungsvoll auf ihre Seite. Sie rühmten ihr große landwirtschaftliche Kenntnisse nach und gaben die Erklärung ab, daß bei der Behandlung des Viehs niemals von irgendeiner Bererei die Rede gewesen sei. Es blied schliehlich nichts übrig, als ein neuer Beleg für die alte Erfahrungstatsache des Hellsehens.

In der Stadt nahm man diese attenmäßige Wahrheit mit großem Widerstreben auf. Als die Margret schließlich ungefesselt am Bahnhof ausstieg, mußte man zwar außerlich klein beigeben, aber in ihrem Verhältnis zur Stadt wandelte sich nichts. Die Volkswut zog sich unter starkem Murren zurüd — wie eine Bulldogge, die zwar kuschen muß, aber noch im Ruschen die bissigen Bähne zeigt.

Die Schredensnacht des Brandes hatte die Seelen so erschüttert, daß man an ein bloßes Unglück nicht zu glauben vermochte. Wenn so ungeheure Dinge geschahen, mußte auch eine ungeheure Ursache dahintersteden. Die Phantasie verlangte nach einem schwarzen Verbrechen und nach den Dämonen des Abgrunds. Und wie lächerlich war dieser ganze gerichtliche Beweis! Daß die schwedische Margret den Brand vorhergewußt und vorhergesagt hatte: das stand sest. Dassür war ein behördliches Zeugnis vorhanden. Wenn das aber stimmte, dann lag auch klar zutage, daß sie mit übernatürlichen Kräften begabt sein mußte. War das aber wieder der Fall, dann verschlug der Allibibeweis gar nichts. Der galt nur für gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Kräften. Ein solcher konnte allerdings eine Tat nicht begangen haben, wenn er seine Abwesenheit vom Schauplat der Tat nachweisen konnte. Wer sagte aber, daß das bei einer Dexe stimmte? Ronnte sie aus übernatürlichem Wege den Brand wissen, konnte sie ihn am Ende auch auf übernatürlichem Wege hervorrusen. Als Jasper Grobian stard, war sie auch nicht anwesend. Deshalb stard er aber nicht weniger zuverlässig. Am grünen Tisch hatte man wieder einmal nichts verstanden. Sie war und blied die ausgestoßene Here im Sputhaus.

Der Turmer XIX, 14

Mit dem Bürgerschullehrer Tamke freilich mußte man sich abfinden. Nicht als ob er große Unstalten zu seiner Verteidigung unternommen hätte: er unternahm rein gar nichts. Es war geradezu aufreizend, daß die ganze Welt des Städtchens für ihn nicht vorhanden schien. Er ging in stiller Pflichterfüllung seinen Weg, und dieser Weg führte so gut wie immer um die Menschen der Stadt herum. Dafür hatte der Räuberwald an ihm einen leidenschaftlichen Freund und ständigen Besucher gefunden.

Über die Ausflugswälber in der Nähe der Stadt spottete er. Das seien gezähmte und frisierte Wälder, die alle Ursprünglickeit verloren hätten. Große Gartenanlagen, wo man zur Abwechslung nicht Spargel, sondern Bäume angepflanzt habe, und wo die braven Jausmütter den Naturgenuß holten wie die Petersilie zur Suppe. Nur der Räuberwald sei noch echt. Dunkel und einsam und von den Menschen gemieden. Hier wüchsen noch Pflanzen, die anderswoausgestorben seien, und die tiefe Romantik sei noch nicht von Stullenpapier und Gierschalen vertrieben.

Man empfand in der Stadt diese kaum verhüllte Verachtung selbstverständlich als eine Beleidigung, aber zu machen war da nichts. Die Kinder gingen für ihn durchs Feuer. Die Schulkrankheiten starben in seiner Klasse aus. Man konnte sie nicht einmal im Bett halten, wenn sie wirklich krank waren. Einen besseren Freund hatte die Jugend nie gehabt, — das räumten zuerst die Mütter und schließlich auch die Männer ein. Außerdem flößte seine unbestechliche Rechtlichkeit auch den Widerstrebenden Respekt ein. Sein Wort war ein Fels, und seine klaren blauen Augen gewöhnten nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen das Lügen ab. Mit dem Mann war schon darum nichts anzusangen, weil er niemand brauchte. Wenn er seine Schule, seine Käfer und seine Pflanzen hatte, war er reicher als irgendeiner in der Stadt. Und das hatte er ja nun einmal.

In nähere Berührung kam Tamke mit der schwedischen Margret auch nicht, aber ein gewisses kamerabschaftliches Verhältnis blieb aus den aufgeregten Tagen des Brandes zurück. Sie war ihm so abgöttisch dankbar, wie nur eine ausgestoßene Frau ihrem Ritter dankbar sein kann. Mit dem angedorenen Instinkt des Weibes hatte sie bald herausgebracht, was ihm das Liebste war: Pflanzen und Räfer. Da nun der Räuberwald ihre einzige Heimat geworden war, wurde sie auf diesem Sediet für ihn zu einer unersetzlichen Krast. Es gab im Wald so leicht kein Kraut, das sie nicht kannte und dessen Standort sie nicht wußte. Mit allem Setier war sie vertraut, und mehr als einmal brachte sie ihm Seltenheiten, die sein naturwissenschaftliches Herz vor Slück erbeben ließen.

Immerhin ließ Tannte es bei diesem Vertehr und bei einem gelegentlichen Busammentreffen im Wald bewenden. Ins Haus ging er nie. Er wollte die Eltern der ihm anvertrauten Kinder nicht unnötig reizen. Er hatte aber mehr als einmal die Empfindung, als ob die alte Margret mit Freuden in den Tod gegangen wäre, wenn es nur ihm hätte nühen können.

Was hatte den zwar tapferen, zugleich aber auch stillen und einsamen Mann im Grunde getrieben, als er sich damals der Volkswut widersetzte? Zunächst seine Rechtlichkeit. Das lag so klar zutage, daß selbst die Bewohner des Städtdens es einraumten. Dann aber spielte noch etwas anderes hinein, das sie nicht wußten. Auch Camte war in seiner Art ein ausgestoßener Mann.

Der stille, ernste Bürgerschullehrer, ber den Kindern so viel Sonne brachte, war selber an der Schattenseite des Lebens aufgewachsen. Er hatte weder seine Mutter noch seinen Vater jemals gekannt. Von seiner Mutter hatte er den Namen erhalten, den er trug. Von seinem Vater wußte er überhaupt nichts.

Der alte Pastor in seinem Geburtsdorf hatte ihm folgendes erzählt:

"Deine Mutter war eine große, starte Magd von fünfundzwanzig Jahren. Sie war über alles Gewöhnliche hinaus begabt und mit einem seltsamen Interesse für Bücher ausgestattet. Im besonderen nach naturwissenschaftlichen Büchern sprach sie immer wieder bei mir vor. Mit den andern Mägden hatte sie wenig Verkehr. Auch von den Bauernknechten und ihren Tanzbelustigungen hielt sie sich fern. Sie galt als eine Ausnahme und war darum bei den andern Mägden nicht beliebt.

Dem männlichen Seschlecht schien sie sich vollständig zu versagen. Wurde einmal ein Bauernknecht von ihrer großen, stattlichen Figur so unwiderstehlich angezogen, daß er eine Annäherung wagte, erfuhr er jedesmal eine herbe Abweisung. Niemand konnte sich rühmen, ihre Gunst auch nur in unschuldigen Dingen erfahren zu haben. Die Leute nannten sie hochmütig, und ich glaube im Grunde auch, daß sie es war. Zedenfalls stedte ungewöhnlich viel Stolz in ihr.

Dann aber geschah bas Unglaubliche, daß sie eines Tages mit einem Kind niederkam. Das warst du. Wer der Bater war, hat sie nie gesagt. Sie war unmenschlich stark. Ich glaube, man hätte sie auf die Folter spannen und ihr jedes Glied einzeln ausreißen können: den Namen hätte man auch dann nicht erfahren.

Durch die uneheliche Geburt war ihr ganzes Verhältnis zur dörflichen Umgebung zerstört. Die andern Mädchen lachten über ihren Stolz. Die öffentlich so spröde täten, seien die Allerschlimmsten usw. Ohne ihren Stolz vermochte dieses Weib aber nicht zu leben. Sie ging fort, und tein Mensch hat sie jemals wieder gesehen. Aur ich erhielt einen Brief von ihr, daß sie ins Königreich Dänemark hinausgehen und den Rest ihres Lebens in Einsamkeit verbringen wolle. Sie habe hoch gespielt und das Spiel verloren. Die Schadenfreude der andern halte sie nicht aus.

Den Brief habe ich für dich aufgehoben. Du wirst sehen, daß er mit einer erstaunlich gewandten Feder geschrieben ist und von ihrem vielen Lesen ein gutes Zeugnis ablegt. Das war drei Jahre nach deiner Geburt. Als sie weg war, erhielt ich durch eine Mittelsperson von unbekannter Hand eine größere Summe, die dir gehören sollte. Dafür dist du erzogen und davon ist deine Ausbildung auf dem Seminar bezahlt worden. Das Geld stammte von deinem Vater, aber ich kenne ihn ebensowenig wie irgendein anderer. Gerüchte waren damals genug im Umlauf; aber sie waren alle gleich unzuverlässig. Man wollte wissen, daß es ein hochgestellter Mann gewesen sei, und schloß das wohl aus dem Stolz, mit dem sie Bauernknechte und selbst Bauernsöhne abwies. Eine Stütz scheint mir diese Annahme in der Tatsache zu haben, daß eine so große Summe für dich ausgesetzt wurde. Irgendeinen Beweis aber habe ich auch nicht; ich habe nicht

einmal einen Schatten bavon. Sei froh, daß beine Mutter ein kreuzbraves Weib war, und gruble über beine Herkunft nicht nach."

Damit hatte der alte Pastor geschlossen. Das war nun aber viel leichter gesagt als getan. Im besonderen in seiner Jugend hatte Camte schwer an seiner Ausnahmestellung getragen, und es hatte ihm jedesmal einen Stich gegeben, wenn seine Rameraden mit Stolz von ihrem Vater sprachen. Allmählich aber war es dann überwunden worden, und in seinen ernsten Zügen tam das Lächeln wieder durch.

"Es scheint damals eine richtige Tragödie gegeben zu haben", sagte er mitunter in seinem einsamen Arbeitszimmer zu sich selber. "Bwei soziale Welten sind aneinandergeprallt. Aufregung und Tränen und Elend wird's genug getostet haben. Und was ist dann schließlich bei all dem Spettatel herausgetommen? Ein solider Schulmeister, der Blumen und Käfer sammelt. So viel Lärm um einen Eierkuchen. Du lieber Gott!"

Einmal war dann ein Brief von seiner Mutter gekommen. Der aber lüftete das Dunkel auch nicht. Er war an den alten, inzwischen pensionierten Pastor gerichtet und betonte ausdrücklich, daß der Poststempel nicht den Ausenthaltsort der Absenderin bedeute. Sie habe ihn durch eine fremde Jand an einem dritten Ort in den Rasten werfen lassen.

Der Brief war merkwürdig genug. Die Mutter schrieb, daß sie durch die dänischen Zeitungen von den nationalen Kämpfen erfahren habe, die in Nordschleswig zwischen Deutschen und Dänen ausgesochten würden. Sie habe den Eindruck gewonnen, daß dort oben unabhängige und starte Charaktere notwendiger seien als irgendwo anders in Schleswig-Holstein, und bat ihn schließlich, in einer mit Namen genannten nordschleswigschen Stadt ein Amt anzunehmen. Außerdem möchte sie nicht gern, daß durch seine Anwesenheit in Angeln die alte Schaidte immer noch am Leben erbalten würde.

"Etwas reichlich naiv", dachte Tamte, als er den Brief gelesen hatte. "Erft muß in der Stadt doch ein Amt frei sein."

Die nordschleswissche Begründung mutete ihn, der von den Berhältnissen dort oben nichts wußte, vollkommen fremd und sonderbar an. Offenbar war der eigentliche Inhalt des Briefes, daß er in der Heimat der Absenderin nicht länger zum Standal herumlaufen sollte.

Hatte dieses Weib, das niemals eine Sehnsucht nach ihm verraten hatte, im Grunde ein Recht, derartige Ansprücke an ihn zu stellen? War ihre ganze Pandlungsweise nicht schließlich doch die einer kalten Egoistin? Setzte sie ihr persönliches Wohlbefinden nicht über ihre Mutterliebe? Wollte sie auch jetzt nicht, daß er lieb gewordene Verhältnisse aufgeben sollte, damit sie aus dem Serede kam? Im ersten Augenblick war er im Grunde entschlossen, dem Pastor ein schrosses Nein zu senden. Aber dann wurde er durch einen sonderbaren Zufall umgestimmt.

Dieselbe Post, die ihm den Brief brachte, brachte ihm auch die Schleswigholsteinische Schulzeitung, und grade in dieser Nummer war eine Stellung an der Bürgerschule der bezeichneten Stadt ausgeschrieben. War das ein Zufall, sab er jedenfalls aus wie ein Sedanke. Hatte die Frau in Dänemark vielleicht davon erfahren? Waren ihre Sedanken doch bei ihm? Wie verbrachte sie ihren Tag in der Landslüchtigkeit? Was mochte sie damals nach der Sedurt um ihn gelitten haben? Zum ersten Male hatte er das Sefühl, daß eine warme weibliche Jand in sein Leden eingriff, und er meinte, sich dem nicht entziehen zu dürfen. Ob er sie nun kannte oder nicht: sie war seine Mutter.

Als er dann in den Tagen des großen Brandes in das kleine nordschleswigsche Städtchen einzog und die Volksbeze gegen die schwedische Margret wüten sah, wurde in ihm das Gefühl wach, das die Ausgestoßenen untereinander verbindet. Etwas in ihm ergrimmte über das behädige Bürgertum, das ein einsames Menschenkind in Not und Schande hineinjagen wollte. Zu verstandesmäßiger Klarheit kam er dabei gar nicht. Er wurde mehr von einem dunklen Gefühl, als von Erwägungen getrieben.

Seitbem waren zehn Jahre vergangen. In der kleinen Stadt drehte sich das Leben um immer die gleichen Angeln. Die alten Leute starben, und die jungen wuchsen heran. Auf dem Schild über der Ladentür stand immer noch Peter Tommsen, aber der alte Peter Tommsen lag auf dem Rirchhof, und der junge bediente die Runden. Das Meer beherrschte die Stadt wie von alters her. Strahlte sein blauer Spiegel die heitere Julisonne zurück, waren die umliegenden Wälder von weißgekleideten Mädchen und festlich gekleideten Ausslüglern angefüllt. Heulte ein talter Novembersturm über seine grauen Wogen, krochen die Häuser gleichsam dichter zusammen, und die stillen Gedanten wanderten zu den Söhnen der Stadt hinaus, die draußen auf den Weltmeeren schwammen. Der Ofen trat in sein Recht, und die gemütlichen Abende in lampenerhellten Studen begannen. Jede Jahreszeit hatte ihre besonderen Mühen und ihre besonderen Feste. Die Lebensgewohnheiten vererbten sich, wie die Seschäfte. Selbst die Sedanten und Anschauungen gingen von dem gestorbenen Geschlecht auf das lebende über.

Der Bürgerschullehrer Camte hatte zunächst gehofft, daß wieder ein Brief von seiner Mutter auftauchen und das Dunkel seiner Gedurt lichten sollte. Die alte Sehnsucht seiner Jünglingsjahre war wieder wach geworden. Auch er hätte gern zu einer Frau "Mutter" gesagt und seinen menschlichen Ursprung gekannt.

Aber es tam tein Brief.

Im ersten Jahre schlummerte immer noch eine leichte Unruhe unter seinem stillen Wesen. Wenn ber Briefbote auf ihn zukam, gab es ihm jedesmal einen Rud. Aber das Jahr ging ohne Nachricht zu Ende und das nächste auch. Die Sehnsucht starb und wurde auf dem Friedhof für tote Erinnerungen bestattet, den jeder Mensch in seinem Inneren trägt. Es wuchs Gras auf der Stätte, und Blumen blühten im Frühling, und die toten Erinnerungen wurden vergessen, die da unten schliefen. Tamte fand das innere Sleichgewicht der Seele wieder, und seine sonnige Natur erfüllte das Klassenzimmer mit Licht und Wärme.

Dem Räuberwald blieb er ein ständiger Gast. Kein Regensturm war so schwer, daß er ihn von einer Berührung mit der Natur abhalten konnte. Seine Lungen atmeten die Luft eines Wintertages mit der gleichen Freude wie die des

milden Sommers. Er studierte seine Pflanzen und Räfer und ordnete seine Sammlungen. Wenn dann an einem dunklen Abend die Studierlampe ihren traulichen Schein auf seinen Arbeitstisch warf, war er einsam, aber glücklich in treuer Pflichterfüllung.

Auch für die schwedische Margret ging die Zeit den alten Sang. Es waren nun schon dreiundzwanzig Jahre her, daß sie im strömenden Regen am Nordertor den Bädermeister Asmussen nach der Perberge gefragt hatte. Ihre Paare waren weiß geworden und ihr Rüden krumm unter den vielen schweren Reisigdundeln. Das arme, versluchte Spukhaus hatte unter ihren Händen ein ganz wohnliches Aussehen angenommen. Jasper Grobian und der große Brand waren in Vergessenheit geraten. Der Segen des alten Matrosen aber wollte nicht kommen. Die Vergangenheit wurde vergessen, aber sie starb nicht und warf immer noch ihren dunklen Schatten über ihr Leben. Man sah es dem Bürgerschullehrer Tamke nach, daß er freundlich mit ihr sprach, aber niemand folgte ihm. Noch immer verschwanden die Menschen ängstlich, wenn sie unvermutet in den Straßen auftauchte. Noch immer fürchteten sie sich vor dem Blid aus diesen grauen, klaren, unerschrodenen Augen. Die Zahl ihrer Jahre betrug nun dreiundsiedzig, aber sie war immer noch die ausgestoßene Bere im Spukhaus.

(Fortsetzung folgt)



#### Frühlingswacht · Von Ernst Ludwig Schellenberg

Wo die alten Uferweiden Sprichen, licg' ich am Grabenrand; Reine Ferne; das Licht ist seiden Aber den hohen Himmel gespannt.

Beilchenbufte wehen wie Schleier Aber den grünumflorten Strauch; Drüben das Dorf in Morgenfeier Leuchtet mit ruhig wallendem Rauch.

Und ich liege in gelben Blüten Wohlig, als müßt' ich am Rieselbach Baters Gänse und Enten hüten, Und ich träume den Wolten nach ...

Aber die Mutter daheim voll Sorgen Späht wohl von des Daches First, Ratlos, — als wüßte sie, daß morgen Bligüberflamınt der Himmel birst.



## **Vlamland** frei!

#### Von Oberpfarrer A. Schowalter

ls im Jahre 1830 das sübliche Niederland von dem nördlichen sich Plosriß, blieden zwei Staaten zurück, die beide einen unrichtigen Namen tragen: bas Ronigreich ber Niederlande, bas wir gewöhnlich "Holland" nennen, und das in seinem Namen den unverjährbaren Anspruch auf nationale Gemeinschaft mit bem süblichen Niederland trägt (Nord- und Subniederland zusammen ergeben erft "die Niederlande"), und bas Rönigreich Belgien, das alles andere als die nur aus Cajus Aulius Cajar bekannten "Belgen" umfaßt. Tallenrand hat im Jahre 1830 vorgeschlagen, das subliche Nieberland zwischen bem "Rönigreich ber Nieberlande", Preußen und Frankreich aufzuteilen. Leider scheiterte dieser vernünftige Vorschlag an der Eifersucht der Mächte, und so schuf man die Société Anonyme "Belgien", eine Gesellschaft auf internationale Attien unter einer Phantasiefirma, welche die Ansprüche entgegengesetter Machtinteressen vor der Öffentlichkeit verbarg. Diese Gesellschaft wurde ju einem Burgehalsband für bas plamische Boltstum, ju einer Erdrückung der Volksmehrheit durch eine geschäftstluge, auf einflufreiche "Beziehungen" und "Verbindungen" sich stükende Minderheit, und als diese Minderheit sich auf ihre Kraft besann und auch ihre Rechte geltend machte, zu einer Last für beide Teile. "Belgisch" waren immer nur bie Beamten, das Bolt blieb immer Blamen und Walen.

Die Trennung wurde immer wieder von einzelnen gefordert. Im Juli 1912 erklärten sie auch die Provinziallandtage von Hennegau und Lüttich für wünschenswert, und von vlämischer Seite wurden kurz vor dem Kriege Verein und Zeitschrift "Do bestuurliske scheiding" gegründet, die sie wirksam vordereiten sollten. Die Trennung ist zu einer Lebensbedingung für die Vlamen geworden; für die Walen ist der gegenwärtige Zustand immer noch vorteilhaft, wenn auch zuletzt mitunter undequem geworden. Die deutsche Verwaltung mußte, wenn sie nicht eine Pflicht germanischer Bruderhisse versäumen wollte, den Vlamen in ihrem nationalen Kampse zu Hilfe kommen und die erdrückende Fessel lockern, die einen germanischen Bruderstamm bisher an eine fremde Verwaltung band. Die Vlamen sollen wenigstens eine nationale Innenregierung bekommen, — eine Regierung, die sich aus Vlamen zusammensetzt, nach vlamischen Sesichtspunkten ihre Arbeit tut und eine alte nationale Kultur wieder auf- und ausbauen hilft.

In der Februarnummer des Türmers waren meine Forderungen abgebruckt, die ich in der "Täglichen Rundschau" als Notwendigkeiten des Jahres 1917 aufgestellt hatte. Diese Forderungen sind seitdem fast restlos erfüllt worden. Um 4. Februar hat sich auf einem vlamischen Nationalkongreß in Brüssel aus allen Vlamengruppen, soweit sie im Kriege ihre Arbeit wieder aufgenommen haben, ein Rat von Flandern gebildet, der sich zunächst mit einem Aufruf an das eigene Volk gewendet hat. Heiße Sehnsucht nach Frieden spricht aus diesem Aufruf, aber er will auch als eine bleibende Frucht des Krieges und der Leiden dem vlamischen Volkstum die Freiheit sichern, die von allen Seiten den kleinen

100 Brauer: Die Amfel fang

Völkern versprochen wird. Es ist nicht der erste Aufruf, der von vlamischer Seite für dieses Ziel erlassen wird, aber der erste, der die disherige Tätigkeit der deutschen Verwaltung anerkennt und praktische Mitarbeit andietet. Die disherige Nationalitätenpolitik in Belgien wird hart verurteilt und den "einflußreichen Beamtentreisen in Le Havre" das schäffte Mißtrauen ausgesprochen. Man verlangt "feste Sicherheit und starke Bürgschaften" gegen eine Wiederkehr der disherigen Bustände, — "alle Bürgschaften, die Flandern die vollständige nationale Entwicklung und Wohlfahrt in eigener Sprache und nach eigenem Wesen sichern".

Als erste Forderung hat eine Abordnung des "Rates von Flandern" vom Reichstanzler die Trennung der vlamischen Berwaltung von der walischen erbeten. Und der Reichstanzler hat sie am 4. März mit fast denselben Worten zugesagt, mit denen ich sie am 26. Januar als notwendig und möglich bezeichnet habe. "Die Sprachengrenze muß so bald als möglich zur Grenzscheide zweier unter dem Besehl des Herrn Generalgouverneurs geeinter, aber sonst getrennter Verwaltungsgediete werden." Darüber hinaus hat er im Namen unseres Kaisers versprochen, daß das Deutsche Reich "bei den Friedensverhandlungen und über den Frieden hinaus alles tun wird, was dazu dienen kann, die freie Entwicklung des vlamischen Stammes zu fördern und sicherzustellen".

Das ist alles, was im Rahmen der heutigen Verfassung gegeben und unter den gegenwärtigen Verhältnissen versprochen werden kann. An den Sieg der deutschen Waffen ist damit auch die Zukunft des Vlamenlandes gedunden. Wir sehen bereits im Seiste Vlamland frei. Und im freien Vlamland wird ein neuer germanischer Kristallisationsprozeß einsehen, wenn die deutsche Militärverwaltung in Belgien zu der pordsen Scheidewand wird, durch deren Vermittlung kristallisierbare Körper nach erfolgter Abkühlung in Verbindung treten. Auch die Vlamen hatten sich gegen den deutschen "Einfall" erhitzt, und ihr Germanentum hatte sich ausgelöst in antideutsches Kriegsgeschrei. Deutschtum und Vlamentum sind zwei Strömungen, die sich gegenseitig zu "zersehen" und einen neuen kristallisierbaren germanischen Körper zu bilden berusen sind mit all den anderen germanischen Strömungen zusammen. Gott gebe, daß das germanische Volkstum allerorten sich zusammensinde zu einer Macht, die der Welt die Freiheit bringt.



#### Die Amsel sang . Von Helene Brauer

Riefelnbe Retten von Silber reihte das Amsellied Und schlang dich darein; Davon webt dir noch überm Haar Mondsarben ein Heiligenschein. Darum hebst du so stolz die Stirne, weil sie verborgen Den Reif der Königinnen trägt.. Und ein glückselig Lauschen lächelt in deinem Blick, Weil dir im Berzen tiefinnen Ammer noch heimlich die Amsel schlägt.



# Sieger Frühling

#### Von Inge Karsten

der möchte wohl jett von so kleinen Dingen sprechen, wie vom Frühling? Wer biese tausenbmal ausgesprochenen Gedanten abermals formen? Bu einer Beit, ba unser Volt mit aufs äußerste gespannten Rerven die Vorgänge an den Grenzen des Reichs verfolgt, von beren Gelingen sein Schickal abhängt? Wer möchte jeht vom Frühling sprechen?

Und doch hat unser Hoffen und Bangen leinen mächtigeren Bundesgenossen als ben Frühling. Ob bu es willst ober nicht, er nimmt von beiner Seele Besit und reift an ibr, und du fragit staunend, was beinem Leid wohl den Stachel genommen, es linder gemacht hat in dieser Beit.

Der Frühling war es. Er hat beinen erstarrten Schmerz in Wehmut aufgelöft. Die Trauer um beine Toten, bas Bangen um die Lebenden, die brauken tampfen, die Sorge um dein eignes Ich, im Licht der Frühlingssonne erscheint alles nicht mehr ganz so schwer.

Alt es auch beiner Hand nicht vergönnt, das Grab beines gefallenen Helden zu schmuden, weil du seinen Ruheort nicht kennst, — ber Frühling tut es für dich. Die Sonne spielt um den namenlosen Bügel, ihm entsprießen Blumen und Blätter. und die Bogel singen die gleichen Weisen wie in der Heimat. Fließen in diesem Bewuftsein beine Tränen nicht linder?

Und wenn beine bangenden Gedanten in den Schützengraben und auf das Schlachtfeld fliegen, dann dente baran, daß es auch bei denen draußen Frühling wird, daß neues Hoffen sie belebt. Liegt nicht ein starter Trost für dich darin?

Und die Sorge um dein Ich? Trage sie nur einmal in den Sonnenschein binaus und mache Augen und Berz weit auf!

Zeder Frühling ist neu, jeder anders, ob auch die Baume und Pflanzen in ewig gleicher Folge feinem Wedruf gehorchen. Anders und neu find auch wir mit jedem Jahre, darum wird gerade der Frühling den Menschen zum tiefften Erlebnis. Ganz besonders dieser Frühling. Er findet die Berzen in schwerer Bebrangnis. Die Not des Vaterlandes ist zur Not der ganzen Welt geworden. Der Erdtreis hallt wider von dem Blutschrei ber Völker, die Feind gegen Feind sich gegenübersteben. Das Leid des einzelnen ist zu einer tiefen Welttragit geworben. Es ist kein Rampf mehr allein um Saus und Berd, es geht nicht mehr um dich und mich. Alles Berfönliche hat dieser Titanentampf ausgelöscht. Es gilt den gottlichen Begriff Vaterland - Reimat.

Daraus immer wieder neue Rraft schöpfen, das ist die große Forderung der Zeit. Schwer ist es. Schwer war es besonders in den dunklen, unfrohen Wintertagen, wenn der nahe Geschüthdonner uns im Tiefften erbeben machte.

Nun kommt der Frühling und will uns helfen.

Die Sonne segnet die Welt.

Wie ein Geschent ist uns jeder blühende Baum, jeder blaue und gelbe Kro-Sieh an den tablen Zweigen des Eschenbaumes die Millionen von Tautus.

102 Lefflet: Abfchleb

tropfen gligern, über die die Sonne ihre Strahlenbundel schießen läßt. Sieh, wie das Licht die braunen Stämme in grüngoldenen Glanz taucht; wie es in breiten Streifen über den Weg fällt und deine Gestalt wie eine Gloriole umfließt.

Ein unaussprechlicher Reiz liegt in diesen ersten Vorfrühlingstagen. Man ist den Winter hindurch so arm gewesen, daß man den ersten Schimmer des Frühlings mit allen Sinnen in sich aufnimmt. Er ist leise gekommen, wohl über Nacht.

Barte Schleier hängen an Bäumen und Sträuchern, die goldbraunen Hüllen ber Buchenknospen streden sich sehnend zum tiefblauen Himmel auf, und an manchen Obstbäumen hängen schon die ersten weißen Blüten wie Schneefloden. Die Vögel stimmen ihre Instrumente zur Frühlingssymphonie und warten auf bas Zeichen des Dirigenten.

Wie versteint müßte dein Berz sein, wenn es vor diesen Offenbarungen nicht froh erschauerte!

Wer sich diesem Zauber verschließt, wer in solchen Stunden den Alltag nicht abstreisen kann, der ist der Armsten einer. Die man an diesen ersten Frühlingstagen draußen trifft, auf denen allen liegt ein Abglanz tiesinnerlicher Freude, mit denen allen ist man durch ein unsichtbares Band verbunden. Werden Sorgen und Schmerzen auch nicht geringer, so ist es doch ein Unterschied, ob sie eine dunkle Rammer zur Wohnung haben oder einen sonnenhellen Raum. Man empfindet sie anders; man nimmt eine andre Stellung zu ihnen ein. Man tritt aus der großen Dunkelheit in den Lichtkreis der Sonne, und kehrt man zurüd in sein Haus, das erste junge Grün, ein blühendes Reis in der Hand, einen Busch Weidentätschen im Arm, sindet man in der Stube noch das scheidende Licht des Frühlingstages, das alles, was einem darin lieb, warm ausleuchten macht, so hat man die Empfindung, als sei alles ganz anders und neu geworden.

Das ist: beine Seele hat ein erstes Wort mit bem Leng gesprochen.

Die Sonne segnet die Welt, seden ganz persönlich, und gibt dir, was deine Seele braucht. Licht- und sonnenhungrig sind wir alle, und wer nur den Willen hat, sich segnen zu lassen, der ist gesegnet.

Nimm ben Frühlingsgedanken in beine Seele auf!

Unbeirrbar geht die Natur ihren Weg. Sie ist nicht aufzuhalten. Mag die Erde in Grund und Boben gestampft werden, unaufhaltsam blüht es aus ihr. Allen Schrecken des Krieges zum Trotz, dir selbst zum Trotz

der Frühling siegt.



#### Abschied . Von Glisabeth Leffler

Bum lettenmal geb' ich burchs leere Haus. Lösch alle Lichter, die noch loben, aus.

Es tont so hohl. Als schritte leis der Tod An meiner Seite. Oder ist's die Not?

Bum lettenmal schließ' ich heut' Tür und Cor. Abe, ade — das Wort klingt mir im Ohr.

Still, still. Das lette Wert ist nun getan. Wer zündet morgen wohl die Lichter an?

Ein alter Mann? Ein Kind im weißen Rleib? O, Gott behut' euch por bes Jauses Leib!



## Vertrauliches und Erbauliches aus Michels Waschküche Von J. E. Freiherrn von Grottbuk

s ist ein grotestes Kantenwert, was einem in gewissen Beitungen und Beitschriften an gewissen Rechtsertigungsversuchen vorgekünstelt wird. Da gibt es Leute, die (wie z. B. der sidele "Fidelis" im "Vortrupp") wahre Bandwürmer von Reihenaussähen nur zu diesem, sie völlig ausquetschenden Zwede von sich geben —: "Und tann sich nimmer erschöpsen und seeren". Der Türmer fühlt nun nicht den hohen Beruf in sich als

stender die bollig ausquesichenden Zwede von sich geben —: "Und kann sich nimmer erschöpfen und leeren". Der Türmer fühlt nun nicht den hohen Beruf in sich, als Ablagerungsstätte dieser allzu menschlichen Menschlichteiten zu dienen, aber doch die Pflicht, tatsächliche geschichtliche Irrtümer richtigzustellen, damit sie sich nicht als hemmende Vorstellungen in nur zu gutgläubigen Gemütern einnisten. An Hemmungen haben wir nachgerade unseren Bedarf gedeckt, wir tragen schwer mihnen und werden, wer weiß wie lange und schwer noch, an ihnen zu tragen haben.

Aur ber Enpus also tann uns bier beschäftigen. Den finden wir in Reintultur in einem Auffate bes offiziofen "Tag". Port wird von einem offenbar nicht fern der Quelle Sikenden behauptet, die Gemerschaft gegen die "Reichsleitung" stamme aus bem Vorwurfe, daß der verschärfte U-Boot-Rrieg nicht foon zu einem früheren Zeitpuntt einsette, und daß Berr von Bethmann grundsäklich jeder rücksichtslosen und damit wirkungsvollen Anwendung der U-Boot-Baffe widerstrebt habe: "Diese Behauptung ift niemals bewiesen worden und tonnte niemals bewiesen werden, weil sie den Tatsachen nicht entsprach." . . . "Man tann jett, nachdem seit dem 1. Februar einige Wochen verflossen sind, schon überseben, daß der gewählte Zeitpunkt der richtige war. Das gilt sowohl für die technische, als auch für die politische Beurteilung der Frage. Die Leistungsfähigteit ber U-Boote ist in ber Zwischenzeit gang erheblich gesteigert worben, und die Erfolge sind infolgedessen ganz andere, als es früher möglich gewesen wäre." — Ru einem früheren Reitpunkte würden — so behauptet, frisch aus ber Quelle gefüllt, der Verfasser — auch die europäischen Neutralen nicht mehr rubig geblieben fein.

Es wäre heute ein aussichtsloses Bemühen, diese Behauptungen mit der Sachlichteit und Gründlichteit zu beleuchten, für die später erst die Voraussetzung der Öffentlichteit gegeben sein wird. Aber — das Zeugnis eines Conrad von Höhendorff wird man wohl gelten lassen müssen. In einem von der "Neuen Freien Presse" veröffentlichten, von reichsdeutschen Blättern wiedergegebenen, unbeanstandet gebliebenen Gespräch mit dem Vertreter der Associated Pross hat der Feldmarschall Conrad von Höhendorff erklärt:

"Der Arieg mare schon beendet, wenn ber U-Boot-Arieg früher begonnen worden ware. Die Mittelmächte hatten das Mittel nicht in Anwendung bringen wollen, ohne vorher ihren Feinden die Möglichkeit zu geben, zur Besinnung zu kommen. Diese Möglichkeit hatten die Feinde mit Geringschätzung von sich gewiesen. Sie könnten niemandem als sich selber Vorwürfe machen."

Darauf tommt es an und bas ist festzuhalten, daß eine bei den verbundeten Berrschern in höchstem Ansehen stehende Autorität wie Conrad von Bögendorff bundig und unzweideutig feststellt:

"Der Rrieg wäre schon beendet, wenn der Unterfeebootkrieg früher begonnen worden wäre."

Die Engländer spornen bis aufs Blut alle ihnen untertänigen ober gefügigen Rrafte an, der sie tödlich bedrobenden U-Boot-Gefahr Berr zu werden - Acheronta movebo - alle Höllenhunde werbe ich loslassen! Mit ben Reppelinen ift es ihnen ja - jum unfäglichen tragifchen Leibe ihres für fie jum Saufieren und Betteln genötigten Schöpfers — so weit, wie amtlich bekannt geworden ist — in ber langen Schonzeit gelungen. Es ist den Engländern nicht zuzutrauen, bak fie unseren U-Booten gegenüber die ihnen gewährte Schonzeit bamletisch verphilosophiert oder michelhaft verträumt haben. Wenn auch nicht anzunehmen ift. daß sie ein Artanum gegen die "U-Boot-Pest" erfinden werden, so sind sie doch ruftig und nicht ohne Erfolg am Wert, immer mehr neutrale Hilfsträfte in ihren Dienst zu pressen. Dieser Polyp stredt seine tausend Fangarme über ben ganzen Erdfreis aus, auch China hat sich seine Druck- und Saugpumpe fest ans Berg gesett, so daß es uns die Freundschaft getundigt und unsere Sandelsschiffe für England beschlagnahmt hat. Es ist nichts weniger als ausgeschlossen, daß andere, mittelund subameritanische Staaten folgen werben. Wie großzugig ber Englanber arbeitet, sieht man an Rugland. Er hatte dieses verwegen geniale Spiel mit der Revolution nie gewagt, nie wagen burfen, wenn es fich einem Staatsmanne auch nur von ber Willensartung eines Bismard gegenüber geseben batte. - fo aber ließ er es darauf antommen. Ob das Spiel mehr verwegen als genial war, bleibt abzuwarten. Sonft warten wir lieber nicht mehr ab. Wir haben mit dem Abwarten schon zu schlechte Erfahrungen gemacht. Die Zeit ist eine unerschütterlich neutrale Macht, darum ift es ein Unfinn, daß fie für die eine oder andere Bartei "arbeite". Wer fie nutt, bem bient fie. 3m Rriege gibt es teine vertagten Termine, -Beweisführungen laffen fich aufschieben, Entscheidungen nicht. Wie tonnten wir nur die Dinge so lange an uns herantreten lassen, immer erst die militärische Brobe auf das politische (in Erwägung gezogene) Erempel abwarten, als ob unser "Material" (!) an Menschen und Mitteln unerschöpflich sei. Und wäre es das —: ewig schade um jedes blübende Menschenleben, das ohne Not den amerikanischen Roflieferanten Gr. grokbritannischen Majestät zum Opfer fiel. Rebem, auch bem pon Geburt und Glud in tiefften Schatten Gewiesenen, sind feine gesunden Glieder fo viel wert, wie dem auf der Sonnenseite, und das Leid der Witwen und Waisen tennt teine Rlassenunterschiebe.

Aber es ist ja leider Gottes so, daß selbst dieser Entscheidungstampf um Tod und Leben hinter der Feuerlinie eine innerpolitische Zunft hinterließ, die als höchste und heiligste Aufgabe der "großen Zeit" die Reinigung (oder Verunreinigung) der häuslichen Wäsche betreibt. Ein herrlicher Anblich, wie die unterschiedlichen Waschweiber sich gegenseitig ihre noch nicht ganz sauberen hochpolitischen Unterhöschen, Windeln und andere Wichtigteiten burgfriedlich, aber klatschend um die Ohren schlagen. Wenn das der "Burgfriede" sein soll, dann lasse man doch gefälligst endlich einmal die Leute ungeschoren, die, solange die Würfel nicht gefallen sind, innerpolitische Fragen hinter die eine, entscheidende zurücstellen; die mit ganzer Seele die zum letten Bauche sich dafür einsehen: "Mit Gott für Kaiser, Volt und Reich! Vorwärtz zum Sieg! Deutschland über alles!"

Aber - wie Gustav Frenssen erschütternd klagt -: wie soll man ihnen es jagen? "Es ist tein Rrieg, Deutsche, wie der von 1870 oder von 1866; es ist durchaus nicht ein solcher Krieg. Es ist etwas ganz andres. Etwas völlig andres. Es ist eine Erdlatastrophe. Es ist eine Weltwende. Es ist eine Reit wie die, da Berusalem gerftort wurde und ein ganges tuchtiges Volt seine Beimat verlor. Es ift eine Zeit, wie die vom Dreifigfahrigen Rrieg, ba die Bolter Deutschlands, bie gerade aufs frischeste aufstiegen, die gerade im schönsten Frieden waren, von dem Brand und Mord des Krieges in solche Tiefe fanken, in solche Tiefe . . . wie soll ich es sagen . . . in solche Tiefe der Schmach, daß sie nicht einmal die Sprache mehr tonnten, die ihre Vater fie gelehrt hatten . . . in folche Diefe ber Armut, daß ein Bauernjunge, der wegen eines Diebstahls gebenkt werden sollte, weinend fagte: ,3ch foll fcon fterben und habe mich noch nicht einmal fattgegeffen? ... Aber du hast immer noch Neigung zu glauben, es ginge bich, gerade bich, so viel nicht an. Es könnte dir wohl nicht das Baar versengen. Aber wenn draußen unsere Fronten nicht hielten, oder wenn drinnen im Land unser Volt schlapp würde . . . obgleich es noch nicht ein Viertel von dem ertrug, was jene Völker ertrugen zu jenen Beiten . . . was dann? Ja, was dann? Was ift bas, was ba um unfere Fronten und Grenzen gegen uns tobt? Sind bas noch Bolter unserer Sage? Wie rafend find fie, daß wir uns fo lange wehrten! Wie aufgehett find sie, durch so viele und so wilde Lügen! Wie jammerlich verarmt find fie, weil wir fo lange ftandhielten! Wie viele find fie: gebn gegen vier! Und jeder von den zehn will etwas haben! Nein! Nicht etwas, viel . . . viel! Etwas Grokes und Schönes! . . . Wahrhaftig: einen langen, schönen, wuchtigen Trunk von unserem Blut und unserer Kraft, daß sie auf ihren Beinen, die ihnen zittrig geworden sind im Rampf mit uns, wieder steben und geben konnen, hinein in eine neue Zutunft. Wohl, fo ift es! Wenn es aber fo ift, mas wird bann pon uns übrig bleiben?

Wenn du sagst: ich behalte boch mein bares Geld, das ich heimlich versteckte? Nein! Der Staat, in schrecklicher Not, wird es zu finden wissen, und bein Nachbar, in ebenso großer Not, wird dich verraten. Wenn du sagst: ich behalte boch meine gesunden frischen Jände? Nein! Nicht deine... sie werden fremden Völkern, fremdem Geld dienen müssen. Wenn du sagst: aber ich behalte boch meine Ader unter meinen Füßen, meine Pferde in meinem Stall, oder mein Jaus an der hohen Straße, oder meine Hypothet im ersten Stock des Jauses? Nein! Deine Ader werden die übers Heck, und dein Stadthaus die über den First verschuldet sein und ebenso alle deine anderen Werte. Wenn du sagst: ich behalte doch meine Kinder, ihre helle Zutunft? Nein! Du wirst zu

beinen Rindern fagen muffen: geht bavon . . . in ein Land, bas in Blute ftebt, wo die Menichen für fich und ibre Autunft forgen und arbeiten; bier in biefem Land mukt ibr ftlaven für andere Boller. Wenn bu fagit: ich behalte boch meinen Frieden, meine Ehre, meine alten Tage? Rein! Wer will an alte Sage benten in biefem Deutschland, bas nach fold munberbarer und mubfamer Bergangenbeit, nach fo pielen eblen Muben pon Arbeitern. Bürgern, Goldaten und Fürsten, nach so glänzendem Aufstieg . . . wohl über alle Bolter . . . ein Licht zu erleuchten die Welt . . . fo beruntertam . . . ein Stedrubenlandt . . . Urm, mit Afche beworfen, ohne Butunftt . . . Lag fie uns Bunnen nennen! In Gottes Namen! Wenn wir nur fiegen! Wenn wir fiegen. werden unfere Raufleute und unfere Sceleute lacend gegen die Bruft schlagen: Hunnen find wir . . . jawohl! Das beift: bas tapferfte und flügfte Volt ber Welt! Die Welt überfiel uns, weil wir uns in Reih und Glied ber großen Boller ftellen wollten, und wir . . . wir ichlugen die Welt! Laf fie uns hunnen nennen! Gerne! Aber dies . . . dies Leben . . . bies Stedribenleben burd bundert Rabre, Armut gur Recten und Schmach gur Linten, und binter une England mit ber Beitsche? Das ist nicht zu tragen. . . "

Nein, es ist nicht zu tragen, und wir haben auch keine Zeit mehr zu verlieren, mit nichts und mit niemand! Wir müssen durch! So, wie es der Raiser, an dessen heiligem Friedenswillen auch der verstodteste Feind ehrlich nun nicht mehr zweiseln kann, auf den Rat der Obersten Beeresleitung besohlen hat. Damit die von einer Gilde verbrecherischer Glüdsspieler und Blutsauger mit ihrem seilen Anhange ins Verderben gepeitschen Völker die Ruten, die sie zersteischen, zerbrechen und ihren Peinigern ins Gesicht schleudern! Daß dieser höllische Wahnsinn endlich ein Ende nehme! Rein Pharisäertum. Aber das wissen wir wir sind die zur Selbstopferung gegangen, um den Krieg zu vermeiden, und gingen abermals die zur Selbstopferung, um nur die Friedensgloden läuten zu hören. Zetzt haben wir nur noch an uns selbst zu denken.

Wir hätten früher ernster, verantwortlicher an uns selbst benten sollen und hätten damit auch den anderen mehr Opser erspart, als — was nütt beschönigende Selbsttäuschung! — durch seige, selbstgefällige Sentimentalitäten oder auch ehrliche, aber verkrüppelte innere Gebundenheiten ohne Erlöserkraft aus blassen, körperlosen Begriffen. "Menschheit", "Europa", "Kultur" — man könnte gut noch ein halb Duzend solcher einschlässernden Wahnvorstellungen herzählen — wo blieben sie, als wir, an ihren Alltären verzweiselnd, hungrig nach ihnen haschten? Doch! Wir hatten ja die Worte in der Hand, sehlte — leider! — nur das geistige Band. Ein Narrenseil soll ja auch ein "Band" sein, und wenn wir "objektiv" benten, können wir's — als Objekte — in verzichtender Selbsterkenntnis als geistiges Band wohl gelten lassen. Man misverstehe mich nicht: auch für mich liegen in diesen Begriffen hohe Biele. Aber wir müssen sie erst sichten — ertämpsen. Kein Vernünstiger kündigt seine noch so dürstige Wohnung, um in ein Wolkenkudusheim überzusiedeln.

Bis zur Bewußtlosigkeit wird das Wort geleiert: "Und es soll am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen." Sehr schön, großartig. Aber zum Genesen-

lassen anderer gehört doch wohl die eigene heilausstrahlende Kraft. Wie soll der anderen helfen, der sich selber nicht helfen kann oder mag? —

Auch mit dem schönsten Nachruhm tann der Begrabene den Lebenden nichts nüten. Und ob der Nachruhm dann wirklich so sehr schön ist? Mehr dient der "Menscheit", "Europa" usw. wer sich selbst in seinem Nause, nach seiner Art, bei guter Gesundheit und einigem Wohlstande erhält. Dann erst kann er auch die anderen zu Gaste laden und ihnen sonst hilfreich unter die Arme greisen. Dafür sind sie dann allemal empfänglicher als für noch so große, erhabene und schöne ideologische Gedärden. "Wenn du aber gar nichts hast, — ach, so lasse dich begraben." Nach der Schönheit der Leiche fragt die Hydne nicht.



#### Der dritte Frühling · Von Maria Mathi

Alles Rauhe ringsumher Hüllt sich ein in süßen Schimmer. Was zum Grünen taugt nicht mehr, Wärmt sich boch im goldnen Sonngeflimmer. Amsel schlägt und Knospe schwillt In granatverschonten Zweigen, Und in sedes kleinste Schweigen Tönt's wie Bächlein, draus der Frühling quillt.

Unfrer Seelen Wunderland Ward zu Tag und Tat gerüttelt. Soll des Lenzes lieblich Band Sich vergebens mühn, wo Sturm geschüttelt? Zedes Hälmchen, taubeschwert, Lauscht dem leisen Lüftesingen; Jedes Müdlein spannt die Schwingen — Und wir wären solcher Lust nicht wert?

Winterlange Leidensnot
Sucht die Trosthand jest zu fassen.
Tage bang und blutigrot
Wollen wir der hellen Sonne lassen.
Schuld vergeht und Qual zerrinnt,
Will das Schöne uns betreuen —
Ja, wir öffnen uns dem Neuen,
Da wir, Schöpfer, deine Freunde sind!



108 Genig von Amerika!

## Genug von Amerika!

ilson" und "Amerika", das sind seit dem 1. Februar 1915 und erst recht seit dem 1. Februar 1917 die Schlagworte in dem weitaus größten Teil der deutschen Tagespresse. Und wir können Gott danken, daß die Maßnahmen zur Erhaltung und Verteidi-

gung unseres Vaterlandes von der Oberften Heeres- und Flottenleitung, und nicht von dem, allem Unschein nach in Angst vor Amerika ersterbenden Gros der deutschen Journalisten getroffen werden.

Staatssekretär Zimmermann und selbst der Reichskanzler haben unsere unerschütterliche Entschlossenheit, keinen Schritt auf der betretenen Bahn zurüczuweichen, deutlich und oft genug ausgesprochen; was treibt also jett immer noch
einen so großen Teil der Tagespresse zu diesem beinahe amerikanisch anmutenden Aufbauschen der Orohungen dieser uns doch eigentlich schon längst feindlich gegenüberstehenden Macht, mit ihrem hin und her pendelnden Friedens- und PredigerPräsidenten? Man hat so viel von der Macht und dem Können der Presse gelesen, warum wendet sie diese beiden Oinge nicht in der einzig richtigen und jett
möglichen Weise an?

Nicht nur, daß durch dieses ewige Geschreibsel und die aufregenden Reklameüberschriften die große Masse der daheim doch für die Erhaltung der Schlagkraft unserer Wehrmacht im Felde Arbeitenden in recht unangebrachter Weise beunruhigt und damit in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt wird, wirkt es andererseits auf die ruhig vorwärts Blidenden geradezu langweilig und als mindestens eine Geschmadlosigkeit.

Ein Glud ist es, daß tropdem der weitaus größte Teil unseres Volkes sich durch dieses Geleier eines Teiles der Presse nicht beirren läßt, sonst wurde der dadurch angerichtete Schaden beinahe eine Gefahr für unsere Sicherheit bedeuten.

Aber es wird wirklich Zeit, daß man diesen so wenig deutsches Empfinden und Verständnis zeigenden Leuten ein entschiedenes Halt gedietet. So geht es auf keinen Fall weiter. "Wilson spricht, Wilson spudt, Wilson bewaffnet, Wilson bewaffnet nicht, Wilson fragt seinen "öbersten Jusmenschen", Wilson fragt ihn nicht"—! Als wenn das uns etwas kümmern könnte, was ein amerikanischer Gerichtspräsident entschiedet. Er mag jetzt entschieden, wie es ihm am meisten Freude macht oder recht dünkt. Nach dem Kriege werden andere Richter über die Gültigkeit und den Wert seiner Sprücke entschieden. So war es einst im Falle der "Alabama" und so wird es wohl auch später wieder sein.

Die Zensur hat so manches Mal eingegriffen, wo wir es nicht verstehen konnten — hier hätte sie Gelegenheit, die deutsche Rotstift-Andustrie zu heben und eine wahrhaft vaterländische Tat zu begehen, wenn sie rücksichtslos gegen diese Wichtigmacherei und Aufbauscherei der von unseren Feinden in die Welt geschleuberten Schwindelnachrichten vorgehen würde. "Mehr Haltung, meine Herren, und auch mehr Zurückaltung!" müßte sie diesen Leuten zurufen. Der Anfang könnte getrost bei W. T. B. gemacht werden.

grant: Steinentreft 189

Darin ist, so bitter schwer es mir fällt, dies auszusprechen, die englische Presse weit besser geschult, zeigt weit mehr journalistischen Takt und ist vor allem stets darauf bedacht, das hochzuhalten, was ihr "Land" betrifft. Ein Wink der Bensur, und, soweit es für den Augen des Landes angebracht erscheint, marschiert die ganze britische Presse in einer geschlossenen Linie.

Sewiß, dazu gehört, daß wir unseren angeborenen deutschen Widerspruchsgeist gründlichst überwinden und mehr nachdenken sernen, daß wir es uns niehr, dreimal mehr überlegen, was wir schreiben, denn das einmal gedruckte Wort flattert nicht nur durch unser ganzes Land, nein, auch über die Grenzen durch die Gebiete der Neutralen bis in die Hände unserer Feinde.

Einem Northeliffe, Reuter und Havas konnnt es jett sehr darauf an, durch seine sich täglich widersprechenden Meldungen den Eindruck, daß die Angst vor Amerika dei uns alles andere überragt, in der Welt immer mehr zu befestigen. Mußten wir es doch dieser Tage erleben, daß der Tod eines unserer deutschesten Männer wie ein nebensächliches Ereignis zurückgedrängt wurde gegenüber irgendeiner neuentdecken Handlung Amerikas zugunsten Englands. Was wird wohl, muß man die Leitung solcher Beitungen fragen, dem deutschen Volke näher gegangen sein, Graf Zeppelins Tod oder die schon in Tausenden von Redensarten abgedroschenen feinbseligen Jandlungen eines Wilson oder eines Lansing?

Wir haben Preiserhöhungen für den Bezug der Zeitungen und für Anzeigen wegen Papiermangels über uns ergehen lassen, aber sobald irgendeine neue Schwindelmeldung aus dem Lande der unbegrenzten Unmöglickeiten kommt, herrscht tein Papiermangel; für dies Zeug sind stets ganze Zeitungsseiten da. Und doch gäbe es für dieses verschwendete Papier unsäglich viel Wichtigeres zum Füllen des Raumes.

Ich bente, wir tämpfen einen schweren Kampf um unser Dasein und wir müssen uns wehren gegen jeden, der helfen will, uns zu vernichten. Warum also den Schein von solcher Schwäche erwecken, die, Gott sei es gedankt, beim deutschen Bolke überhaupt nicht vorhanden ist?



#### Sternentrost · Von Karl Frant

Die Nacht hat ihren Sternenschmud Zus Dunkel ausgestreut, Und von des Tages dumpfem Drud Aufatmet nun das Leid. Und sucht den hellsten Stern sich aus, Als wär's ein Rettungslicht, Als wär's ein Freund, der von zu Haus Und allem Lieben spricht.

Und das verirrte Herz blickt auf, Wie auf den Weg gebracht, Nur weil im wirren Beitenlauf Noch Sterne hat die Nacht —





### Friedrich List, Deutschlands Retter

dit Rug und Recht kann man es behaupten: hätte Friedrich List nicht gelebt. so waren die Englander nicht in die Notwendigkeit versett worden, ihren Sandelsneid mit diesem furchtbarsten aller Kriege zu stillen. Dessen wären sie überboben worden, weil ohne Friedrich Lifts Dazwijdentunft ben Briten icon por mehr als awei Menschenaltern die Bortugalisierung Deutschlands gelungen wäre. Würde List nicht auf bem Blanc ericbienen fein, so batten bie Briten, wie fie uns Gasanstalten errichteten. auch unfre Gifenbahnen gebaut, unfre Bobenicate erichloffen, unfre Zeitungen beherricht. unfre selbständige Andustrieentfaltung verhindert und wirtschaftlich eine solche Obmacht über uns erlangt, daß wir dieser britischen Umklammerung, dieser friedlichen Durchdringung nimmer entronnen und entfommen wären. Für Albion war es damals wirklich schabe, daß ibnen der weitblicende Staatsmann fehlte, der die ungeheure Gefahr ahnte, die Friedrich Lift vertörperte: die Gefahr von Deutschlands wirtschaftlichem Aufschwung! Hätten die Briten bamale einen folden Polititer gehabt, zugleich auch vom Schlage ber beutigen Chreumanner, bann hatte er nur bafür zu forgen brauchen, bag Friedrich Lift irgendwo in einem Gaftbaufe unauffällig - vergiftet wurde: England war bann por bem beutigen Deutschland gerettet. Damit ift aber auch ausgebrudt, baf Friedrich Lift, ber ben Deutschen bas Schicfal ber Portugalisierung burch England ersparte, in ein und demselben Atem nur mit Deutschlands allergrößten Beroen genannt werben barf: mit Armin und Luther, mit Friedrich dem Großen und Freiherrn vom Stein, mit Bismard, Moltte und Hindenburg! Machen wir uns flar, welches Schidfal uns vor achtzig Zahren bevorftand!

Deutschland war noch überwiegend ein Ackerbauland. Noch gab es keinen nennenswerten Patentschuk. Erfinder und Erfindungen wanderten nach England, um drüben, im gelobten Lande der Technik, geeigneten Nährboden zu sinden. Seher als in Deutschland hatte man drüben in allen möglichen Sewerben begonnen, mit Dampf zu arbeiten. Nicht nur durch den riesigen Rapitalzustrom aus Indien, sondern auch durch seine hochentwickelte Industrie war uns England gewaltig voraus. Schon im Jahre 1816 beschrich Friedrich Rönig, der zweite beutsche Gutenberg, der Erfinder der Schonelspresse in englischen Diensten, in gebundner Sprache, ein Poet der Technik, wie drüben bereits Assendhenn der Wagen lange Reihe besördern — wer dachte damals in Deutschland an das Verlehrsmittel der Schenenbahnen? An halbes Menschenalter später ging man in England dazu über, auf den Schenenbahnen das Pferd durch die Lotomotive zu ersehen; rasch schus siche England ein Netz von Bahnen, mit denen es seine Wirtschaftschafte vertausenbsache, mithin seinen Vorsprung vor Deutschland noch vergrößerte. Sewis batte der eble Friedrich Hartort in Deutschland bereits den

Eisenbahnen das Wort gesprochen, selbst auch eine Versuchsbahn gebaut, — aber die Behörden wollten sich das Ding gar nicht einmal ansehn. Sewiß wäre mit der Beit auch in andern Köpfen die Erleuchtung gekommen; aber die dahin hätten die Briten ihren Vorsprung une inholbar gemacht, hätten sie auch bereits ihren Fuß nach Deutschland gesetzt und hier die Führung der Industrie übernommen: vor dieser friedlichen Durchdringung aber hätte uns schwerlich jemand noch befreien können. Bewahrt mußten wir davor werden, und bewahrt wurden wir durch Friedrich List.

Den nämlich hatte ein emporenbes Schidigl nach Amerita verschlagen. Druben batte er in wirtschaftlichem Neuland die ungeheure Bedeutung der Berkehremittel für die Bollewirtschaft ertannt. Im Nanteelande wurde ihm flar, was das neue Berkehrsmittel ber Lotomotivenbahnen für die wirticaftliche und weiterhin für die politische Sestaltung ber Sefoide eines Landes befage. Mit erfcutternber, fturmifcher Bucht muß den feurigen Mann ber Gebante erfakt baben: Welchem Schicfal geht Deutschland entgegen, wenn es jekt, in ber Stunde der Weltwende, verlebrstechnisch binter England gurudbleibt, und welcher Blute, welches Aufschwungs tann es gewiß sein, wenn es sich mit Schienensträngen, bas beift mit Nerven und Abern, von unabsehbarer Leistungefähigteit versieht! Unmittelbar aus eigner Erfahrung beraus mußte ben eblen Mann biese Schichalsfrage paden, mit fortreiken, - und von bem schönen Wege abbringen, auf bem er sich gerabe befand: nämlich selber ein amerikanifcher Kröfus, ein Carnegie ober Rodefeller, zu werben. Batte er fich ja boch felber eine Bahn nach einem von ihm entbedten Rohlenlager angelegt, und stand nichts mehr im Wege, daß er, ben man aus Deutschland hinausgeetelt und übers Meer getrieben hatte, nunmehr seiner heißgeliebten Familie eine goldne Butunft baute! Mit Deutschland verbanden ihn damals nur noch bittere Eximerungen und, wenn man will, auch noch ein Rind seines Geistes. Und dieses melbete fich jett mit tlagender Stimme in seinem Gewissen an, in dem Gewissen eines Mannes, ber von fich felbst ohne Phrase, ohne Luge sagen tonnte, bag ein unwiderstehlicher Drang seines Bergens ibn binriffe, den Bebrängten und Unterdrücken beigusteben. Diefes Geistestind war der Deutsche Handelsverein, aus dem sich weiterhin der Bollverein und noch später das neuc Deutsche Reich entwickelte. Diesem Geistestinde hatte Lift schon einmal seine Butunft geopfert, eine Butunft, die tein andrer als Friedrich List geopfert haben würde. Denn man bedente wohl: er war mit 27 Jahren in Tubingen Professor ber Staatswissenschaften geworben, er, ber einstige Schultaugenichts, ber tein Symnasium burchlaufen, tein regelrechtes Bochschulftubium binter fich batte. Und trokdem ließ er diese beneidenswerte, beneidete Stellung fabren, weil er fich nicht von feiner Behörbe verbieten laffen wollte, im Auslande tätig ju fein, -Ausland, das hieh nicht Frankreich, nicht England, nicht Ruhland, Ausland war damals Frantfurt a. M. für Schwaben, Thuringen für Preußen, Bayern für Baben, ein beutscher Bundesstaat für den andern! Am Dienste des deutschen Sinheitsgedankens, bestrebt, erst einmal die Wirtschaftveinheit vorzubereiten, ließ List die Professur fahren, beging er wirtschaftlichen Gelbstmord; benn ber Kanbelsverein, den er gründete, brachte ihm nur Arbeit und Berdruß, aber teine Rente, — trokdem wußte sich List im Dienste einer vaterländischen Sache, die den Berluft einer Brofessur überwog. Der Kampf mit den Burcautraten hatte ihn dann zu einer Feitungoftrafe und weiterbin zum Berlaffen Deutschlands geführt. Glänzend war seine Stellung in Amerika: mit den ersten Größen des Landes verkehrend, als Bollswirt berühmt und geachtet, wirtichaftlich einer glanzenden Aufunft entgegengebend, begeht er jest ben zweiten wirticattliden Gelbstmord; pon der erbrildenden Bucht ber Abee gepadt, daß er, nur er, den Deutschen etwas zu sagen habe, das ihre Zufunft verbürgt, -- von dem Gedanten getricben, bak taum zum zweiten Male fich, wie bei ibm gerabe, bie neue Einsicht und ber gute, opferbereite Wille finden werbe, von der Hoffnung gelodt, daß mit Bilfe des neuen Bertehrsmittels ber Eifenbahnen auch fein Geiftestind in Deutschland, die Anbahnung ber wirticaftliden Ginigung. Riefenschritte pormarts machen und jur politischen Ginigung führen

werbe, - verspielt Lift jum zweiten Male fein Glud, verläft er Amerita und tommt mit ber Würbe eines amerikanischen Ronsuls nach Deutschland zurück. Es ist bitter genug für uns beute. bag unfer damaliger Retter, um gegen bas Bureaufratengeschmeiß überbaupt in Deutschland Eingang zu finden, als ameritanifder Konful fich gewiffermagen einfcmuggeln mußte! Und nun beginnt er in raftlosem Wirten, mit dem Feuer des Wortes und der Allgegenwart ber Schrift, die Notwendigkeit zu predigen, Eisenbahnen zu bauen, Industrien zu entwickeln, nicht binter England zurudzubleiben! 21m 24. April 1837, also gerade vor achtzig gabren, wurde, bant Lifts Betreiben, die erste Teilstrede ber Bahn Leipzig-Oresben eröffnet. Aber mabrenb nun der unermubliche Mann Gefellichaft auf Gefellichaft für Gifenbahnbauten ine Leben rief. mahrend er ben Nahrboben fouf, auf welchem bie Industriefürstentumer ber Rrupp, Borfig, Bendichel, Maffet, turg die großen Werte aufblühten, die durch die Eisenbahnen ungeheure Beftellungen erhielten, blieb ber Echopfer all Diefes Reichtums - bettelarm. Alct einmal einen annehmbaren Direttorposten gonnte man ibm. Forbern burfte er nicht, um nicht fogleich in ben Berbacht gebracht zu werden, er betreibe feine Birtfamteit für die Gifenbabnen, nur um fich felber dabei in die eigne Tafche zu wirtschaften. Und es darf nicht unausgesprochen bleiben: die verschiedenen Gifenbahngesellichaften, Die List zu unendlichem Dante verpflichtet waren, haben sich gegen ihren Wohltäter ichnode, undantbar, geradezu treulos benommen. War nun icon diese Tätigleit nervenaufreibend, so nahm das Reden, Reisen, Schreiben, Anfeuern und Einpeitschen auch dann nicht ab, als List die Elsenbahnsache sich selber überlassen tonnte. Denn nunmehr galt es den ernstlichen Rampf gegen England, welches seine Agenten an die deutschen Bofe ichidte, um auf Beseitigung der Bolle für Textil- und Gifenwaren binzuwirken. Beuchlerisch großmütig wollte Albion seine Zölle auf Getreide, Holz, Spielwaren und sonst ein paar Aleinigteiten herabseben, dafür sollte ber Schut der deutschen Andustrie augunften Englands preisgegeben werden. Lift begriff bie ungebeure Gefabr. Gerabe bie größten Bundesstaaten waren im Begriff, auf den englischen Leim zu friechen: lag ig boch die Entscheidung bei Bureaukraten, die auch damals so wenig wie heute vom Wirtschaftsleben etwas verstanden. Und ben Bureautraten standen die Beamten der Gelehrsamteit, die Brofessoren, zur Seite, — auch bei der Agitation für Eisenbahnen hatte List diese Herrschaften gegen sich gehabt. Man verleumdete ihn als bezahltes Wertzeug der Fabritanten, ibn, der immer unter eignen Gelbaufwendungen, unter eignen Gefahren, unter Bernachläffigung feiner Interessen in Amerita die Fabrikanten auf ihren eignen Auzen aufmerksam machte und sie durch seine Beitungs- und Beitschriftenartikel zum Busammenschluß brachte. Anmitten dieser Berdächtigungen, unter denen gerade ein so hochberziger, edler Mann wie List bitter gelitten baben muß, war es eine Genugtuung für ihn, daß die Veröffentlichung eines englischen diplomatifcen Altenstudes gerade ihn als denjenigen bezeichnete, der den englischen Blanen am meisten entgegenarbeite, der im Solde der Fabrikanten die deutsche Presse und zumal die fübbeutichen Regierungen mit Erfolg leite. Gibt es vom heutigen Standpuntt ein befferes Reuanis als diese englische Auslassung? Müssen wir es beute nicht List zum bochften Rubme anrechnen, daß man ihn damals des Engländerhaffes beschuldigte und er darauf die Antwort geben konnte, er hasse nur die englische Bandelstprannei, die alles allein verschiingen, teine andre Nation auftommen und gelten lassen und überdies uns noch zumuten wolle, wir sollten die von englischer Habsucht fabrigierten Billen als reines Produkt der Wissenschaft ober gar als Bhilantbropie verschluden?

Man muß diesen Kampf Lists gegen englische Durchtriebenheit des genaueren nachlesen, man muß versolgen, mit welchem Prophetenblid er die weitere wirtschaftliche Entwicklung vorausschaute, wie er das Bündnis Frankreichs mit Aufland tommen, die Rolle der Eisenbahnen im Kriege sich gestalten, kurz das Leben werden sah, wie es heute, nach mehr als zwei Menschenaltern, geworden ist, man muß sein Eintreten für eine starte Flotte beachten, um mehr und mehr vor der gewaltigen Sehergröße dieses Mannes zu staunen. Und welch



ein Opfer ber geiftvolle Mann feinem - leiber nicht dantbaren -- Bolte gebracht bat, bas ermist sich noch nicht genügend aus seinem Berzicht auf seine Tübinger Prosessur, seinem Bersicht auf die Entwicklung gum amerikanischen Ardfus, seinem Bergicht auf glanzenbe Stellungen, die man ihm auch in Frankreich und in Ungarn anbot, nein, es muß dabei noch veranschlagt werben, wie unfäglich martervoll für einen geistvollen Mann die ewige Wiederholung fast berselben Beweisgrunde, berselben Bredigten, berselben Mahnungen ist: ein Feuertopf awang fich hier felber, in immer neuen Formen jahrelang immer dasselbe zu sagen, um die Deutschen über ihren mahren Rugen aufzuklären. Wer war damals Deutschlands größter Staatsmann? Rein Minister, tein Fürst, sondern ber Mann aus eigner Rraft, der Nichtbeamte, der einstige Straffing, das Opfer der Burcaufratie, Friedrich List! Wer beute sein Leben lieft, gerade unter ben lehrreichen Einbruden bes Weltfrieges und ber englischen Berbrecherpolitit, ber muß es gerabegu als iconoben Unbant empfinden, will man Stein und Bismard nennen, ohne im gleichen Atem Lift als ben ju betennen, bem bie beutsche Ginigung, obwohl er nur als Zournalist tatig war, nicht Geringeres verbankt. Rein, lauter, uneigennütig, opferbereit, so steht er por der Geschichte. Dag ibm, mit den Worten des ameritanischen Nationalöbnomen Caren zu reden, das "dantbare" Baterland schließlich das Pistol in die Band brückte, um den Qualen eines aufreibenden Daseins und den Gorgen um seine eigne finanzielle Zutunft ein Ende zu sezen, — daß ihm bis heute noch nicht die gebührende Ehre in den Geschichtsbuchern und Schulleitfaben zuteil geworben, bag wir noch nicht einmal eine große, vollständige Ausgabe seiner Schriften besitzen, das ist eine Schmach, die auf jedes ehrlichen Deutschen Wangen brennen follte. Damit untundige Lefer aber nicht glauben, die bier vertretene Anficht fei etwa neu, so sei darauf hingewiesen, daß Männer wie Dühring und Zentsch sowie bedeutende ausländifce Nationalotononien bas Berdienst Lifts voll in dem gleichen Ginne gewürdigt baben. Bett aber, burd ben gegenwärtigen Rrieg, wächst Lists Gestalt ins Gigantische.

W.

Dr. Georg Biebentapp

### Monroedoftrin und Weltpolitik

Qurch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen Amerikas zu Deutschland ist bie allgemeine Aufmerksamteit von den Borschlägen, die Bräsident Wilson in 🎗 seiner Ansprache an den Scnat über die Grundlagen eines dauernden Friedens der kulturwelt machte, abgelentt worden. Dennoch ist es gerade jest, wo Amerika sich anschiekt, auch mit triegerischen Mitteln dabin zu wirken, daß die Monroedottrin zu einer Dottrin für die ganze Welt erhoben werde, angebracht, zu untersuchen, was hinter dieser Lehre und den Bestrebungen ihrer modernen Verfechter in den Vereinigten Staaten steckt. Es wäre auch irrig, anzunehmen, daß die Absichten, denen Wilson in jener Unsprache mehr oder weniger offen Ausbrud gab, durch den uneingeschräntten Sauchboottrieg wesentlich beeinträchtigt worden seien. In Wirklichkeit verfolgt Wilson mit teilweise anderen Mitteln heute noch genau dasselbe Biel wie damals: die Organisierung einer "Friedensliga" zur Sicherung des ameritanifchen Friedens gegen diejenige Macht, von der diefem in Butunft Gefahr drobt: gegen Zapan. Auch Deutschland soll immer noch bafür gewonnen werden. Man bewaffnet in Amerita Jandelsdampfer gegen Deutschland, aber man baut Rriegsschiffe, häuft Munition auf und trifft Vorbereitungen für die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht gegen Japan. Und wenn man mit hilfe Englands China dazu gebracht hat, die Beziehungen zu Deutschland obenfalls abzubrechen, so bedeutet auch bas vorwiegend ein Mittel, um ungestörter ber Republit ber Mitte das Rudgrat gegen das Mitadoreich zu stärten. Inzwischen foll natürlich Deutschland jo lange in die Enge getrieben werden, die es fich dazu entschließt, sich der angelfächsischen Weltordnung einzufügen. Das ist die unumgängliche Bedingung für Deutschland, damit es der

Ehre gewürdigt werde, die angelsächsische Weltherrschaft gegen die "gelbe Sefahr" zu schüten. Inzwischen glaubt man die politische oder wirtschaftliche, besonders sinanzielle Rücktändigkeit der gelben Mächte unbedenklich zur Sähmung des widerspenstigen Deutschtums misbrauchen zuelönnen, obgleich man gerade dadurch uns unter Umständen zwingt, die Hilfe der Gelben in Anspruch zu nehmen, um deutsche und allgemein europäische Kulturwerte vor einer verflachenden Linglisserung und Amerikanisserung zu bewahren.

Wilson bezog sich in seiner Ansprache an den Senat nicht nur auf die Lehre Montoes, sondern auch auf die Warnung Washingtons vor "verwidelnden Bündnissen", aber wenn er von Europa erwartet, daß es sich die politischen Grundsätze Washingtons und Montoes zu eigen mache, so darf Europa fragen, ob die Völler Amerikas zu jenen Lehren zurücklehren wollten, soweit sie sich davon entsernt haben. Die ersten Präsidenten der Union waren nicht nur darum besorgt, daß die Neue Welt vor politischen Einmischungen europäsischer Regierungen bewahrt bleibe, nachdem auch die südamerikanischen Ansiedungen ihre Freiheit ertämpft hatten, sie waren zugleich demüht, in der amerikanischen Menscheit den Willen zu wecken und zu stärten, sich um die politischen Händel der Alten Welt nicht zu kümmern, sondern sich ausschließlich der Nutbarmachung der unermehlichen natürlichen Reichtumer der Neuen Welt zu widmen.

Wie bie modernen tapitalistischen Staaten Europas, so sab sich aber auch bie verhältnismäkla erst bum bevollerte Union schon por bem Kriege langst auf eine fieberbafte Andustrie-Ausfuhrpolitik angewiesen. Wie hätte die Monroelehre bavon unberührt bleiben können! Ganz felbstwerftundlich wurde sie für den ameritanischen Andustrialismus zu einem Mittel, ben europäischen Ausfuhrindustrien erstens den Bezug amerikanischer Rohstoffe und zweitens den Wettbewerb auf ameritanischen Märtten möglicht zu erschweren. Deute gilt es für die ameritanische Geschäftswelt als etwas Selbstverständliches, daß die Monroelebre dazu da ist, ihre Monopolrechte auf die Ausnützung der natürlichen Reichtumer eines ganzen Weltteils zu sichern. In abulicher Welfe wie porher in der Union selbst legte nordamerikanisches Kapital mehr und mehr in ben "Schwesterrepubliten" Beschlag auf Boben und Bobenschäte. Schon vor zehn Sabren konnten bie Londoner "Times" eine Alage aus Argentinien veröffentlichen, wonach dort der nordamerikanische Fleischtrust die Erzeugung und Ausfuhr von Fleisch und anderen Lebensmitteln bereits so unumschränkt beberriche wie in ben Bereinigten Staaten. Die Bolitik der Washingtoner Regierung mußte sich dieser Wandlung wohl oder übel anpassen. Abr Bauameritanismus artete in eine Pollarbiplomatic aus, die ben Pollar bei seiner friedlichen Purchdringung kapitalschwacher mittel- und fübamerikanischer Republiken unterstützte und förderte. Was Wurtber, dak sich in der Union in manchen Köpfen bald auch ausgesprochene Eroberungsablichten auf ble Schwesterrepubliten entwickelten! Anfang 1904 ertlärte Brofessor Sbephardfon: "Bon ber Anglieberung Panamas bis zur Herrschaft über Rostarika ist nur ein kurzer Schritt, Auch in Ritaragua forbern bie ameritanischen Anteressen unsere Regierung fcon auf, fich tätiger um ihre Wohlfahrt zu bemühen, und entfpricht fie biefen Bemühungen, fo wirb bie Anglieberung Mitaraguas folgen. Honburas und Salvabor können bem Orude ber Ereignisse nicht lange widerstehen, und auch über diese Länder wird sich die Kerrschaft der Bereinigten Staaten erstreden. Die Anglieberung Mittelameritas aber wird es möglich machen, auch Mexito anzugliebern. Schon haben bie ameritanische Anbustrie und ameritanisches Rapital die Eroberung der großen Republit im Süben von uns begonnen, und die Politik kann das von ihnen begonnene Bert vollenben." Mochten folde ausgesprochen imperialiftifden Stimmen auch vereinzelt bleiben, fo riefen bie tatfächlichen panameritanischen Beftrebungen ber Nordamerifaner jedenfalls mit der Beit wie in Mexito und ganz Mittelamerifa auch in Südamerita immer ftartere Abneigungen gegen bie "Monroelebre" bervor. 3m "Berliner Cageblatt" vom 22. März 1913 erschlen ein Auffat von dem Staatsrechtslehrer und Professor der sübameritanischen Geschichte an der Nale-Universität, Dr. Bingham, einem Rechtslehrer und Archodologen von Weltruf, worin es u. a. hieß: "Der Panameritanismus interessiert nicht mehr in Sübamerita; die Zeitschriften und Zeitungen erwähnen ihn nur selten . . . Vom Standpunkte des Südameritaners ist die Monroelehre in ihrer heutigen Gestalt nicht nur eine Last, sondern auch eine Beleidigung, die wir allerdings nur begehen, weil wir die Verhältnisse in Südamerita nicht kennen. Wir haben uns die Rolle des älteren Bruders mit dem Stecken zugelegt, die einmal Berechtigung hatte, heute aber ganz überflüssig geworden ist."

Die Monroelebre hat sich als wirtsam genug erwiesen, ameritanische Gebiete, die von europäischer Herrichaft befreit worden waren, vor neuer Einmischung durch europäische Mächte zu bewahren; fie wird fich vielleicht auch als wirtfam genug erweifen, einen Zuftand berbeiguführen, bem, wie Roofevelt einmal behauptete, jeber Ameritaner "fehnsüchtig" entgegensicht: wo tein Fußbreit ameritanifder Erbe mehr in europäischem Besitze ware. Wenn sie aber Rechte geltend zu machen verftand, die sie in Anspruch nahm, so hat sie die Pflichten start vernachläffigt, die fie ausdrudlich übernahm, oder die aus ihren Ertlärungen ohne weiteres abgeleitet werben tonnten. Die leitenden Staatsmänner ber nordameritanischen Union haben sich regelmäßig auf sie berufen, wenn sie ben "Schwesterrepubliken" gegenüber politische Maßnahmen ähnlicher ober berfelben Art ergriffen, wie die, vor benen sie sie gegenüber den europäischen Mächten schien follte. Indem sie von der falschen Boraussetzung ausging, daß die amerikanische Umwelt den europäischen Einwanderer zu einem von Grund aus neuen Wesen umzugestalten vermöchte, beging fie ben Frrtum, die Neue Welt für immer vor den politischen Laftern ber Alten bewahrt zu glauben, wenn nur die europäischen Staaten die Entwicklung ber freien Ansiedlungen in Amerika nicht störend beeinflussen würden. Tatsächlich ist viel zu rasch in dem ameritanisserten Europäer immer und überall wieder der europäische Abam burchgefchlagen. Richt nur besteht zwischen ber Rultur Europas und ber Ameritas auch nicht im entferntesten ein Abgrund wie etwa zwischen der europäischen und der chinesischen, die in jahrtausenbelanger Absonderung ihre eigenen Wege geben tonnte, sondern viele der jungen amerifanischen Staatswesen, vor allem die nordamerikanische Union selbst, kranken schon an all den sozialen Abeln, an benen die europäischen Staaten ohne grundstürzende Neuerungen zugrunde zu gehen drohen. Der amerikanliche Kapitalismus ist kein anderer als der europäische, nur gewaltiger, ameritanifcer, und es ist ein Exportindustrialismus derselben Urt, der die Politik ber Regierung der Bereinigten Staaten mehr und mehr in imperialistische Bahnen treibt, wie der europäische, gegen dessen politische Auswirkungen sich die Montvelehre schon richtete. Die Monroelehre ist für die nordameritanische Union aus einem Mittel zur Abwehr europäischer politischer Einmischung zu einem Mittel der Monopolisierung der natürlichen Reichtumer eines ganzen Weltteils geworben; liegt der Berbacht fo fern, daß den Nordamerikanern eine zur Dottrin der Welt erweiterte Monroedottrin nicht mit der Beit als Mittel dienen würde, das Truftinftem auf die ganze Weltwirtschaft zu übertragen und sich dadurch möglichst alle Völler tributpflichtig zu machen? Otto Corbach



#### Die Blamen

em nachstehenden Aufsage von Professor Dr. G. v. Schulze-Gavernig in der "Bossifichen Beitung" wünscht der Türmer weiteste Berbreitung. Die vlamische Frage tann von uns nicht ernst genug genommen werden; sich und andere über sie mit den einfachsten Witteln auf turzestem Wege zu unterrichten, bletet der Aufsat eine dantbar wahrzunehmende Gelegenheit:

Wer dem belgischen Problem nachzubenten versucht, mußtvon der entscheidenden Tatjude ausgeben: Das Belgien von heute ist teine völkische Einheit. Seine Einheit ist vielmehr

116 Die Vlamen

cin neuzeitiges Gemächte des diplomatischen Ränkespiels zwischen England und Frankreich. Im Hintergrunde liegt die Haus- und Neiratspolitik des burgundischen Fürstengeschlechtes, welches gegen Ausgang des Mittelalters die niederrheinischen Gebiete vereinheitlichte. Nachdem 1579 die nördlichen Niederlande sich losgerissen hatten, verfiel der Rest als spanisch-österreichische Niederlande einem geschichtslosen Stilleben. Aber eist am 11. Januar 1790, als auf den Anstos des Bostillensturmes hin die aufständigen Brüsseler "die vereinigten Staaten von Belgien" ausriesen, wurde der Name "Belgien", der seit den Tagen der Nomer lediglich eine gelehrte Anwendung gehabt hatte, zu einer staatsrechtlichen Bezeichnung. Zunächst übrigens von turzer Dauer, da im November desselben Jahres die Österreicher zurücktehrten. Erst mit dem Jahre 1830 trat ein Staat "Belgien" in die europäische Staatensamilie ein.

Der belgische Staat, wie er seit 1830 besteht, vereinigte in sich zwei Nationen, welche auseinanderstreben: Wallonen und Vlamen; davon 1910 etwa 4 Millionen Vlamen und 3,3 Millionen Wallonen. "Belgier" im eigentlichen Sinne des Wortes sind zunächst die Beamten, welche vom belgischen Staate leben, unter ihnen einige hervorragende Geschichtsprofessoren, wie Professor Pirenne in Gent, der die "belgische Volkeseele" predigt. "Belgier" sind außerdem die verwelschen Brüsseler, die "Beulemans", über deren französische Sprache und Sitte die Variser spotten; "belgisch" ist die Lebewelt, die tapitalistische und intellektuelle Oberschicht, vlamisch ist selbst in Brüssel das aubeitende Volk.

Alles dieses hat niemand schärfer hervorgehoben als der wallonische Sozialist und Abgeordnete Destrée, in seinem Brief an den König 1913: "Es gibt teine belgische Nation. Die Verschmelzung der Vlamen und Wallonen ist nicht zu wünschen, und wünscht man sie dennoch, so bliebe sie ein frommer Wunsch. Beide, die Vlamen und Wallonen, haben Sie zum Könige, Sire, aber diese politische Lebensgemeinschaft genügt noch lange nicht, um sie einander näher zu bringen; ein vlamischer Bauer und ein wallonischer Arbeiter begen Abneigungen und Buneigungen, die sich gegenseitig abstosen."

Wallonien ist sprachlich wie kulturell ein Stud Frantreic. Immerhin besteht ein Unterschied zwischen dem ganz französischen Hemegau, dessen Intelligenz wie sozialistische Arbeiterschaft durchaus nach Paris neigt, und dem Lütticher Lande mit seiner ganz deutschen Bergangenheit. Borzeiten war Lüttich sogar einmal (unter Notter) der Mittelpunkt des wissenschaftlichen und literarischen Lebens im Deutschen Reich. Später war Lüttich als Mitglied des westfälischen Kreises dem Deutschen Reich auf das engste verwachsen, während die übrigen Niederlande als durgundischer Kreis mit dem Reich in loderer Berbindung standen. Deute weist die großindustrielle Provinz Lüttich eine starte vlamische Einwanderung auf und besitzt außerdem von alters der einige bochdeutsche, neuerdings durch Auwanderung verstärtte Bestandteile.

Anders dagegen die Provinzen Hennegau und Namur, während die ebenfalls wallonische Provinz Luremburg als dünn besiedeltes Waldland völsisch überhaupt nicht in Betracht tommt. Der Wallone von Sparseroi und Namur unterscheidet sich in nichts von dem Franzosen in Maubeuge oder Valenciennes. Der Walsone liebt Belgien nur insoweit, als Belgien ein "Abbild Frankreichs" ist. An den belgischen Staatszusammenhang glaubt er nur so lange, als er durch denselben sein eigenes Herrschaftsgebiet über seine Sprachgrenze hinaus auszudehnen hofft. Nicht minder betrachtet der Franzose Walsonien als "eine keltische Heinstette, französischen Geistesbeziet, das Vaterland gemeinsemer Vorsahren, als Vorposten der durch römische Bucht gesonnten und durch das Genie der Nittelmeergegend befruchteten Nationen".

Dagegen sind die Blamen zwar nicht Deutsche, aber die den Deutschen zunächst Verwandten aller Germanen. Als der vorgeschobenste Westposten der Germanen sind sie der lateinischen Aberslutung am meisten ausgesetzt. In der Geschichte Flanderns spiegelt sich daher seinem Jahrtausend das wechselnde Krästeverhältnis zwischen Romanen und Germanen, ohne disher zu einer schiedlich-friedlichen Auseinandersetzung nach der Sprachgrenze geführt zu haben.

Sie Blamen 117

Ihrer Abstammung nach sind die Vlamen Salfranten, die ersten in die europäische Geschichte dauernd eintretenden Westgermanen, wie denn auch das erste deutsche Geschluch, die Lex Salica, vlamischen Ursprungs ist. Vlandern war vielsach Auswanderungsland, aber niemals Einwanderungsgediet, und ist daher noch heute rein germanischen Blutes, selbst in den verwelschen Großstädten. Unter französischem Schein und Schie ist die "Brüsseler Pariserin" germanisch blond und breit, und in dem ländlichen Flandern ist auch heute noch der Rubenssche Frauentypus der Lebenssülle und des Gedärwillens nicht ausgestorben. Das vlamische Volk ist kultursern, aber unverdraucht; der Bauer stumpf und Analphabet, aber er besitzt einen hohen völkischen Wert als Quelle naturnaher Volkskraft.

Das vorherrschende Pachtinstem wirkt rücktändig auf den Actebau wie auf die Kulturlage der Bauern: "Der Bauer darf keinen besseren Roc anziehen, sonst wird er gesteigert." In klugen Röpsen ist der Gedanke einer Ablösungsgeschzebung erwacht, die der vlamische Bauer von Deutschland erhofft. Der Grundeigentümer, ein urbanisierter "Baron", ist völlig verwelscht. Er spricht mit den deutschen Oktupanten, wenn Französisch abgelehnt wird, lieber hochdeutsch als die verachtete Bauernsprache, die er für seine Diensthoten und Pächter vorbehält. Die rohe, aber massige Volkstraft des Alamen kam dieher den Franzosen und Wallonen zugute, welche die einwandernde vlamische Unterschicht aussozien. Daher die Kraft des französischen Nordens. So ist Lille tatsächlich eine verwelschte Vlamenstadt, in der noch heute Tausende vlamisch sprechen.

Die Boltstraft Alanderns zeigt fich insbesondere in feiner hoben Geburtengiffer. Auf meinen Fahrten im Gebiete des Marinetorps (Westflandern) traf ich allenthalben in den Dörfern Familien von 12, 16 und mehr Kindern. Der Bevöllerungsüberschuft ist um so mehr zur Auswanderung und Wanderarbeit gezwungen, als das vorherrschende Pachtspitem die landwirtschaftlichen Betriebegrößen ausammenhält und ben Nachgeborenen teine ländliche Unterlunft bietet. Die durchschnittliche Fruchtbarkeitsgiffer ber vlamischen Gebiete (Gebiuten auf 1000 Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter) war 1900 267, in den wallonischen Gebieten dagegen nur 161. Diefelbe Biffer lag in ben einzelnen plamifchen Arrondiffements zwischen 308 und 218, in den wallonischen dagegen zwischen 220 und 114. Die Rahl der Geburten pro 1000 Einwohner ist von 1880 bis 1906 gesunken, in der Proving Lüttich um 6,2, in Bennegau um 5,01, dagegen gestiegen in Oftslandern um 0,9, in Westflandern sogar um 2,2, eine in Westeuropa unerhörte Erscheinung. In einzelnen Begirten Walloniens übersteigen bagegen die Todesfälle die Geburten und ergibt fich damit, wie vielfach in Frantreich, cine abnehmende Bevollerung. Ratholische Organe behaupten, bag bas Eindringen der frangosiiden Sprace und Ideen die hohe Geburtengiffer Flanderns herabdrude. (Bergleiche hiergu: Vandersmissen, "Reform Sociale" vom 1. Ott. 1908, S. 389—398.)

Die vlamische Sprache war im Mittelalter ein deutscher Volksdialekt: "Dictschi". Sachsen und Schwaben standen sich sprachlich gewiß nicht näher, als beide den Vlamen. Die vlamische Sprache verselbständigte sich erst durch Annahme der niederländischen Schriftsprache, welche im 17. Jahrhundert an Hand der Bibelübersetzung der Generalstaaten enistand.

Diese Schriftsprace als Trägerin der Kultur und als Ausdruck der Volkssele ist ein geschichtliches Gedilde, welches heute feststeht. Nie und nimmermehr lassen sich aus Vlamen Bochdeutsche machen, und gerade in der Eigenart hochdeutschen und niederdeutschen Volkstums besteht der Reichtum deutschen Wesens. Am ehesten wäre eine Annäherung auf dem Gediete der Rechtschreibung denkbar, was die gegenseitige Erlernung der beiden Sprachen erheblich erleichterte. Dagegen ist das Hochdeutsche diesenige der großen Weltsprachen, welche der Vlame am schnellsten, in wenigen Monaten, erlernt, während er zum Französischen Jahre braucht und es auch dann nur selten voll beherrscht. Sicherlich wird dem Bauernkinde aus Glarus oder Simmenthal die Erlernung der hochdeutschen Sprache nicht leichter als dem von der Leie oder Pser. (So Franz Zostes: Die Vlamen, Münster 1915.)

118 Die Biamen

Es ist geradezu erstaunlich, wie schnell sich die Bevölkerung unseres Ottupationsgebietes an das Lesen deutscher Zeitungen gewöhnt hat. Sein eigenstes Interesse weist den Blamen auf das Hochdeutsche als "internationale Sprache". In einem von französischem Einstuß befreiten Flandern wäre daher die Aufgade der Boltsschulen die Erkerung der niederländischen Sprache, die heute nur wenige gedildete Blamen fließend beherrschen, wozu dann in den Mittelschulen als zweite Sprache an Stelle des Französischen das Hochdeutsche träte. Die große soziale Bedeutung dieser Resorm liegt auf der Hand: die fremde Sprache, in der sich heute alles öffentliche Leben in Belgien vollzieht, ist ein Hindernis des Ausstliegs der breiten und ungelernten Unterschichten.

Die plamifchen Boltebialette steben ben bodbeutschen vielfach näber als bie nieberlanbifche Schriftsprache. Unfere Solbaten verftundigen fich, foweit fie plattbeutich fprechen. glatt mit ben plamifchen Bauern, aber auch ber brave wurttembergifche Ulan, mit bem ich einige Beit bas Quartier teilte, gelangte in einigen Wochen zur Verftandigung mit feinem Quartierwirt - fonciler mit deffen "Deern". Insbefondere lernt der weibliche Teil ber Bevöllerung bas Sochbeutsche fcmell, "um gebilbet zu erscheinen". Die Berordnung bes tommanbierenden Abmirals, wonach im behörblichen Bertehr bes Marinetorps nur Blamifc oder Deutsch angewandt wird, stieß in ihrer Durchführung auf teine erheblichen Schwierigfeiten. Der Bauer bat fich bier mit ben beutschen Golbaten völlig eingelebt, die er als "brave Mannen" bezeichnet, und der Deutsche empfindet sich hier auch gewiß nicht in erobertem Feindesland. Die plamische Sproche ist in mancher hinsicht reicher an altertumlichen Formen und reiner von Fremdworten als unsere hochdeutsche Sprache. Der Hochbeutsche fann ibr manche Berbeutschung entlehnen und fich durch Kenntnis des Blamischen seiner eigenen Urt bewukter werben. Als Beifpiele folder möglichen Berdeutschung führe ich an: Schauburg - Theater. Belang - Interesse, Dentbilb -- Ibee, Genestunde -- Medizin, Sochlehrer -- Universitätsprofessor; fremdartig junachst: Stelfel - Spftein, Beginfel - Pringip usw.

Wenn die Verwelschung auf dem platten Lande gering ist, so gedührt hierfür auch ein Dant der überwiegend vlamisch gerichteten, dereinst gut österreichisch gesinnten Landesgeistlichteit, unter welcher bedeutende Volksdichter erblühten, so ein Guido Gezelle, ein Jugo Verriest. Auch bei den Zesuiten und Franziskanern hat das Vlamische neuerdings warme Fürsprecher gefunden; verwelscht dagegen ist die Oberschicht, Großtapital wie Epistopat, Beamtenschaft wie Landadel. Ze mehr der flüchtige Reisende dem Genuß und dem Lurus nachgeht, um so mehr bleibt ihm, insbesondere in der Hauptstadt, der vlamische Unterton des Volksledens unhörbar. Trozdem kann selbst in Brüssel das deutsche Kommandanturgericht 90 v. H. aller Fälle in vlamischer oder hochdeutscher Sprache erledigen. Die Arbeiterkinder der Brüsseler Unterstadt singen noch heute niederdeutsche Verslein.

Die Sprachgrenze ist in gewisser Inssicht wichtiger als die Staatsgrenze, denn sie ist die Grenzlinie zwischen germanischer und romanischer Welt, zwischen Mittel- und Westeutopa. Diese Sprachgrenze liegt seit dem 5. Jahrhundert undeweglich seit, seit damals die von Norden und Osten vordringenden Salfranten in dem Rohlenwalde (silva cardonica), der das ganze südliche Belgien bedeckte und von romanisierten Kelten spärlich besiedelt war, ein undurchdringliches Hindernis sanden. Sie wichen diesem Jindernis von Osten nach Westen längs der Seetüste aus. So läuft heute wie danuals die Sprachgrenze zwischen Germanen und Romanen schaft gradlinig von Roubaix nach der Südwestede von Holländischinder. Die einzige Sprachinsel bilden die 30000 französisch sprechenden Brüsseler.

Die Sprachgrenze springt in der Gegend von Nazebrouk nach Frankreich über, wo im Hinterlande von Dünkirchen noch 200000 bis 300000 Seelen vlamisch sprechen. Noch im 14. Jahrhundert ging das vlamische Sprachgebiet weit nach Westen die über Calais hinaus. Calais war damals, ehe es englisch wurde, niederdeutsch und ein Mitglied der deutschen Hansa. Die Verwelschung begann mit Ludwig XIV., aber erst der Konvent erzwang das Französische

als "die Sprache der Freiheit" für alle Außerungen des öffentlichen Lebens. Neuerdings ist in Frantreich das Vlamische start rückgängig, seitdem es auch die Unterstützung der Kirche verloren hat. Das vor wenigen Jahrzehnten noch ganz vlamische Düntischen soll heute im wesentlichen verwelscht sein. Immerhin besitzt Flandern auch noch heute dier seine Freedenta, ein geschlossenes vlamisches Sprachgebiet, dessen Besteiung schon 1871 und heute wieder von den zielbewußten Vlamen gesordert wird. (So die "Vlaam"sche Post" vom 14. u. 15. November 1915.) Wenn der Franzose auf Grund des Nationalitätenprinzips die Herausgabe des französsischen Leiles von Lothringen verlangt, so steht dem die Forderung der Vlamen nach Düntischen und Hinterland gegenüber, wobel es sich etwa um die gleiche Bisser Fremdsprachiger handelt.

Ohne auf die politischen Folgerungen der dargelegten Tatbestände einzugehen, überlasse ich solche dem Leser und der Entwicklung des Weltkrieges. Früher oder später werden die völkischen "Urphänomene" sich zu politischer und wirtschaftlicher Berkörperung durchringen, nachdem sie durch die "vlamische Bewegung" über die Schwelle des Volksbewußtseins gehoben worden sind.

#### \$

#### Seit wann berriet uns Italien?



s die deutsche Marine im Jahre 1893, nach immer wiederholten Anträgen, in Bersuche zur Feststellung eines "Fernschießverfahrens" eintrat, gab es auf Erden teinen Seeoffizier, der je auf Sec auf Entfernungen über 3000 m gegen Schiffe gefeuert

Aber die im Mai 1893 vor der Kieler Föhrde mit den bescheichensten Behelsen angestellten Versuche ergaben den unbestreitbaren Beweis, daß ein solches Schießverfahren brauchdar sei und Erfolge haben werde. Damit war die Grundlage gewonnen, auf der das herrliche deutsche Seeoffizierlorps unermüdlich weiter arbeitete. So können heute deutsche Schlachtschiffe auf Entsernungen die zu 200 km auf ihre Gegner dei eigener Fahrt von 24 sm (12 m in der Sekunde) und gleicher Fahrt des Feindes, ohne seinen Kurs zu kennen, seuern. Die von ihnen dabei erreichten Treffer ergeben sich aus den Erfolgen von Coronel, dem Gesecht bei der Doggerbant im Januar 1915, der Schlacht vom Stagerrat.

Hier darf erwähnt werden, daß dem Vernehmen nach unsere Feinde unser Schießverfahren leider auf dem Wege über Italien, Augland, Japan bekommen haben. Die
englische Flotte ist dadurch befähigt, während sie wohl noch 1904 außerstande gewesen wäre,
einen Artillerietampf auf mehr als 3000 m zu führen, heute ebensogut auf weiteste Entfernungen zu schießen, wie die deutsche."

Der blese Worte schreibt, ist tein Geringerer als Abmiral August v. Thomsen, der bekannte Erneuerer unseres Schiffsartilleriewesens, in seiner eben bei J. F. Lehmann in München erschienenen Broschüre "Die deutsche Flotte". Wenn er also unseren ehemaligen Oreibundgenossen Jtalien hier ziemlich unumwunden des Treubruchs schon ein Jahrzehnt vor dem Ausdruch des Weltkrieges bezichtigt, so wird er wohl auch die Unterlagen kennen, auf die sich eine solche Behauptung stügt. Wenn man dieses Verhalten aber schon kannte — und es dürfte doch wohl außer dem Admiral v. Thomsen auch den Leitern unserer auswärtigen Politik zum Bewustsein gekommen sein —, dann bleibt manches Kätsel der letzten Jahrenicht mehr unerklärlich, — abgesehen von dem einen großen Kätsel: Warum hat das amtliche Peutschland dem entsarvten Verräter nicht die Freundschaftsmaste schon früher vom Antlitz gerissen?



120 Wie lange noch?

## Wie lange noch?

ie Hilfedienstepslicht macht hunderttausend Arme frei; sie werden sich Tag und Nacht regen, um unseren Kriegern neue Wehr und neue Waffen zu schmieden. Ein überwältigendes Bild: in Deutschland, der "belagerten Festung", seiert teine Hand und tein Gehirn. In zehntausend Fabriken knießen die Fräsmaschinen, rattern die Orehdante, in tausend Walzwerken sausen die feurigen Schlangen durch gespenstisch erleuchtete Hallen. In Rheinland und Westsalen glübt der Himmel nachts wie von fernen Feuersdrünsten; in den Hochösen tocht das Metall. Ein großartiges Bild! Schade, daß man sich nicht restles darüber freuen kam! Noch gibt es kaufmännische Direktoren, die mehr herausholen müssen, wollen sie ihre Auftraggeber zufriedenstellen; es gibt noch Ungezählte, die nicht genug verdient haben. Mehr Geld, Geld um seden Preis, so denken noch zu viele. Die freie Konkurrenz ist ja sast ausgeschaltet, das Reich, das deutsche Vaterland ist der einzige Kunde. Es zahlt ichnell, zahlt gerne und vor allen Dingen reichlich, wie kein Privatinann. Unsere Industrie hat am Kriege enorm verdient; es genügt ihr aber noch nicht, die letzen Abschlüsse deutsche Beispiele mögen beweisen:

Die Viktoria-Werte in Nürnberg verteilen 30 % Dividende gegen 20 % im Borjahre.

— Das Kabelwert Rheydt hat einen Überschuß von 3694611 .K (1914/15: 2806618 .K) und erhöht seine Dividende von 18 auf 30 %. — Die Westfälische Metallindustrie A.-G. in Lippstadt gibt 25 % Dividende gegen 12 % im Jahre zuvor. — Einen Gewinn von 6538498 .K gegen 3262524 .K im vorletzen Geschäftsjahre weisen die Westfälischen Stahlwerte aus. Die Abscheidungen sind um 877781 .K erhöht. — Mit nicht weniger als 100 % Dividende beglückt die Gasbeleuchtungs-Attiengesellschaft in Obersrohna ihre Attionäre. — Die Elite-Motorenwerte erhöhen ihre Abscheidungen von 147822 .K auf 817950 .K und verteilen 25 % Dividende gegen 12 %.

Wie gut es den Telephon- und Telegraphenfabriten im Kriege geht, mag das Beispiel der Telephonfabrit vorm. Z. Berliner zeigen. Sie schlägt 25 % Dividende gegen 18 % im Jahre 1914/15 vor, bucht die Kriegsgewinnsteuer vorher ab und hat 450000 K mehr Überschuß als zulett. Das Bankguthaben hat sich verdoppelt. Mit einem bedeutend höheren Überschuß (561833 K gegen 199803 K) hat die Bremerhütte in Weidenau ihr Geschäftsjahr geschlossen. — Ein dreimal so großes Bankguthaben (198765 K zu 60659 K) weist die Metallwarenfabrit vorm. Wisner in Mehlis aus.

Wenn die Kleinen sich nicht gescheut haben, das Reich tüchtig heranzunehmen, wie müssen dann erst die Großen "gearbeitet" haben! Wie haben sie die Konjunktur ausgenutt! Deutlicher als lange Abhandlungen beweisen es wenige Zahlen. Das Eisen- und Stahlwert Joesch gibt 20 % Dividende, nachdem es im letzen Jahre 12 % verteilt hatte; wichtig hierbei ist, daß jeht die 20 % auf das um 8 Millionen erhöhte Kapital ausgeschüttet werden, was den enormen Gewinn noch augenfälliger macht. — Einen Gewinn wie nie zuvor hat das letzte Jahr der Auergesellschaft gebracht (und das will dei der viel heißen!); er besäuft sich nach großen Abbuchungen auf 17381665 K, übertrifft also den des vorletzten Jahres (9302973 K) um ein bedeutendes. Die Dividende von 25 % auf die Stammaktien und von 5 % auf die Vorzugsaktien ninnnt nur 2915400 K in Anspruch, das Vankguthaben beträgt 7651025,78 K.

Abler & Oppenheimer, Lederfabrit, geben wiederum 20 % Dividende; bei einem Attientapital von 12 Millionen haben sie einen Gewinn auf Waren — nach Abzug der Rüclage für Kriegegewinnsteuer — von 7074296,75 %. Die gesamte Einrichtung in Straßburg, Berlin und Amsterdam, alle Betriebsmaschinen, die ganze Dampstraftanlage usw. usw. stehen mit se einer Mart zu Buch!

Aber selbst diese riesigen Gewinne verschwinden in ein Nichts, wenn nan die der Montanindustrie dagegen hält. Die Gutehoffnungshütte hatte einen Rohgewinn von 43372849 .K. gegen 16314692 K. im Jahre vorher; der Überschuß beträgt 24168816 .K. (1914/15:5911000 K.). Für Rücklagen werden 17320000 K. gegen ... 650000 K. in Anspruch genommen, das Bantguthaben ist von 5417761 K. auf 17438497 K. gestiegen. Und dabei betwigt das Attienkapttal nur 30 Millionen! — Die Bismarchütte schreibt ihre ganzen Forderungen im seindichen Auslande ab und hat doch noch einen Reingewinn von 5703955 K. gegen III TO9/K. im Jahre zuvor und 1969800 K. im Jahre 1913/14. Dividende 25 % (15 %). — Die Friedrichsbütte hat ihr Bantguthaben von 332890 K. auf 1760780 K. und ihre Dividende von 8 auf 20 % erhöht. Bei der Harpener Bergbau-Attiengesellschaft ist der Rohgewinn von 23531244 K. auf 35105642 K., die Dividende von 6 auf 12 % gestiegen.

Ich denke, es genügt. Das Material ist so reichhaltig, daß ich ein ganzes Heft mit solchen Bahlen füllen könnte. Und dabei ist nur ein kleiner Teil unserer Industrie in Betracht gezogen worden. — Unser Volk hat mit einem Opfernut ohnegleichen alles auf sich genommen, es hat sast enstein die Histolienstessellicht gutgeheißen, hat damit — für jeden einzelnen — auf Gelbstbestimmung verzichtet, es darf aber auch erwarten, daß man es endlich vor reichen Ausbeutern in Schuk nimmt. Da kämpsen sie draußen in Blut und Schmuk, da arbeiten sie drinnen wie wahnsinnig, den Kopf voll Sorgen, das Herz voll Kummer, und ein paar hundert Großaltionäre und Direktoren sallen Millionen sleißiger, tapferer Menschen in den Rücken. Wie viele Milliarden hätten wir sparen können, wenn unsere Industrie sich meinetwegen mit dem Durchschnittsnußen guter Friedensjahre begnügt hätte! Aber zu Wucherpreisen ist alles verlaust worden, von der Hosenschnalle an dis zur schwersten Granate! Unsere Steuerkraft hat durch eine begierige Industrie unsäglich gelitten, 70 Millionen Menschen sollen später wieder gutmachen, was zehntausend gesündigt haben!

Wir durfen, mit biefen unerhörten, fabelhaften Gewinnen vor Augen, fordern:

- 1. daß die Kriegsgewinnsteuer erhöht wird;
- 2. daß die Gesellschaften gezwungen werden, die Beträge für Kriegsgewinnsteuer genau anzugeben und sie, ebenso wie die Privatunternehmer, dem Reiche spätestens am Schlusse des Geschäftsjahres zur Verfügung zu stellen;
- 3. daß die Beeresverwaltung ferneren Riesengewinnen durch Fesischung normaler Preise, am besten auf Grund der letten Friedensabschlusse, ein Ende macht.

Das ist wenig, aber genug. Sollen die Beereslieferanten mit der "Reserve für Ariegsgewinnsteuer" die zum Frieden weiter 50—150 % verdienen dürsen, wenn das Reich die Zinsen auf die Ariegsanleihe aus dem Rapital decen muß? Eine größere Ungerechtigkeit, einen blutigeren John kann ich mir nicht denken. Bei den großen Bankguthaben können sie am Schlusse des Seschäftsjahres sosort die Steuer zahlen. Unsere Banken hätten dann zwar nicht die ungeheuren Depositen, ihre Abschüsse sählen. Unsere Banken hätten dann zwar nicht die ungeheuren Werden nicht mehr im Taumel wegen der großen Zahlen sein, aber dem Reiche, uns allen wäre geholsen. Und das geht doch vor. Oder nicht? England hat die Ariegsgewinne schäfter besteuert als wir, ich glaube aber nicht, daß der englische Unternehmer mehr verdient hat als der deutsche. Warum zögern wir? Normale Preise für Granaten, für jedes Kriegsmaterial sollten für eine Nation, die die allgemeine Wehrpslicht geschaffen und dann die Sivildienstpflicht eingeführt hat, selbstverständlich sein.

Noch ist es nicht zu spät, noch tann Abhilse geschaffen werden. Wir sind nur gerecht, wenn wir den Millionen, die uns jest verteidigen, die Bürde der Zukunft erleichtern dadurch, daß wir sie rechtzeitig entlasten. Das ist auch ein Att der Dankbarteit, die wir ihnen schuldig sind. Abalter Aager

**A** 

Digitized by Google

:113

## Höchstpreis für Bilder

as Wert kunn nach den beiden Richtungen hin verstanden werden: als Verdeutschung des häßlichen "Retordpreis" und dann in dem neuen Sinne, den es als Ariegomahnahme gewonnen hat. Bu beiden brachten die letzten Wochen Belege, die im Dienst der Sesundung unseres Kunsthandels und damit unseres Kunstledens vermerkt werden mussen. Der Türmer verzeichnet sie mit besonderer Semugtuung, weil sie eine Bestätigung dessen sind, was er seit vielen Jahren versicht.

Der Kunsthandel ist nicht erst im Kriege zum Kunstwucher geworden. Die Wucherei, wie wir sie jetzt haben, ist etwas anderes, als die verwandten Erscheinungen früherer Zeiten. Dort wurde Wucher und Seiz in engstem Zusammenhange genannt. Der Wucher wurde allgemein als ein Laster empfunden. Seute ist er von vornherein "gesellschaftlich" sanktioniert. Dem Spott, der sich gegen ihn auftut, merkt man das eigene Gesühl der Ohnmacht an. Denn der jetzles Wucher ist nur eine ganz natürliche Entwicklung des kapitalistischen Seistes, der in den letzten Jahrzehnten zur Perrschaft gelangt ist. Daher auch die entsetzliche Schamlosigteit, mit der sich alle Volkstreise, denen es möglich ist, am Wuchergeschäft beteiligen. Sie hören und sehen nur das Wort "Seschäft", und Seschäft kennt keine Moral, ist ja leider die Moral des Kapitalismus geworden. Es kann der Welt nur gut tun, wenn sie durch eigenen Schaden einsehen lernen muß, daß auch der Kapitalismus nicht bloß eine soziale, sondern eine sittliche Angelegenheit ist, daß er darum auch endgültig nicht durch soziale Gegenmaßnahmen, sondern nur durch eine sittliche Läuterung zu heilen ist.

Am Runftbandel war der tapitalistische Geift icon vor dem Kriege jur Berrichaft gelangt. Er hatte bier besondere auffällig werden muffen, weil unter feiner Einwirtung unfer ganges Runftleben vielfach ungewandelt wurde. Das wurde aber von den Geschäftstreisen tlug bemäntelt und gegen die Antlägerschaft geleugnet. Niemand schrie mehr "Freibeit der Runft", als jene, bie barunter Vogelfreiheit verstanden. Zeht hat der Krieg so groteste Ericheinungen bervorgebracht, bag fie niemandem mehr entgeben konnen. Reichlich fpat wirb nun von allen Seiten auf diese Tatsache hingewiesen und auf die vielfachen Gefahren, Die fie für unfer Runftleben birgt. Bungft bat es auch Wilhelm Bobe, ber Generalbirettor unferer Roniglichen Mujeen, in einem Auffat im "Tag": "Die hoben Breife im Runftbanbel, Urfachen und Folgen" getan, in bem aus genauer Kenntnis die Verhaltniffe fcarf beleuchtet werben. 3d bedauere nur, daß diefer Auffat nicht icon por funf, ja gehn gabren geschrieben worben ift, wo sein Verfasser bei seiner Stellung das Treiben sicher schon ebensogut durchschauen tonnte, wie ich und einige wenige andere, die ichon bamals den Kanupf aufnahmen. Aber vielleicht find die Museen erst jett Leidtragende geworden, wo die am Geschäft Beteiligten immer mehr aus Schichten auftauchen, benen jedes Verftandnis bafür abgeht, bag Befig auch Berpflichtungen auferlegt. Der junge Reichtum ist "gesellschaftlich" vielfach so gemein, bag man von ibm fodiale Anftandegefühle nicht erwarten tann, ja noch nicht einmal jene Anftandellugbeit. die mit ber einen gand gibt, um barüber hinwegzutäuschen, daß inzwischen bie andere boppelt einfact.

Wilhelm Bobe schreibt u. a.: "Eine Folge bieser unsinnigen Preistreibereien ist die außerordentliche Erschwerung bei Vermehrung unserer öffentlichen Sammlungen. Fast ebenso bedauerlich ist es, daß dadurch für die allermeisten Kunstfreunde der Erwerd von Originalen, auch der bescheibensten Kleinkunst, wenn sie wirklichen Kunstwert haben, so gut wie unmöglich gemacht wird, so daß seder, der nicht sehr wohlhabend ist, sich nur noch mit Nachbildungen umgeben kann. Wirkliche Kunstwerte gehen daher, soweit sie nicht über den Ozean wandern, in die Jand einer verhältnismäßig kleinen Zahl ganz reicher Leute, von denen manche — wie es bei dem jungen Reichtum und der mangeshaften Vorbildung begreissich ist — weder Verständnls sür ihren Besit haben, noch je bekommen. Für den Kunsthandel, wie er sich in Deutsch-

Dodftpreis für Bilber

land während des Krieges entwicklt hat, treffen die Worte, welche ich dieser Tage von einer unserer Autoritäten im Schiffbau las, leider im vollen Maße zu: "Die Vorgänge dieses Krieges zeigen mit absoluter Sicherheit, daß auf allen Gebieten, auf denen irgendeine Not besteht — und eine solche ist für die Ware auf dem Kunstmarkt in hohem Naze vorhanden: —1, sofort der gemeine Wucher einseht und die Notlage verschlechtert. Wird es nach dem Friege bester werden?" —

Es tann nach bem Kriege nur besser werben, wenn die Betämpfung ber seigen Gustände mit aller Cattraft einsest. Man sollte damit nicht die nach dem Kriege warten. Bor allem die Besteuerung des Kunsthandels müßte sesort eintreten. Man lesse, wie wir es schon früher im Türmer ausgeführt haben, den Bertauf des Bildes aus der Hand seines Schöpfers steuerfrei, ziehe aber den Weitervertauf kräftig heran. Ob dieser Weitervertauf eine höhere Summe, als die ursprünglich dem Kunstler bezahlte, einbringt oder nicht, ist dabei ganz gleichgültig. Man wird immer noch Unterschiede zwischen Vertäusen aus Familiennachlässen und solchen im Kunsthandel machen können. Die Hauptsache ist, daß der unmittelbare Verkehr zwischen Kunsterzeuger und Käuser gesteigert wird.

Es ist nämlich ein Frrtum Bodes, daß nur besonders reiche Leute sich Originaltunstewerte erwerben können. Das gilt höchstens für Werte alter Kunst. Für die zeitgenössische Kunst liegt der Fall ganz anders. Und auch hier hat die Not der Zeit die Verwirklichung eines Vorschlages gebracht, den ich im Türmer-Zahrbuch 1907 ausführlich begründet habe.

Der Frankfurter Kunstverein hat kürzlich eine Ausstellung gebracht, die im Zeichen des "Höchstreises" stand. Wilhelm Schäser, dem wohl die Veranstaltung zu danken ist, schreibt dazu in der "Franksurter Zeitung" (vom 18. Februar): "Es geht ihnen schlecht, den Künstlern, die noch nicht an der Reihe sind; wer es bezweiselt, der sehe im Franksurter Kunstverein, was dort alles zum Höchstreis von 250 K gekauft werden kann. Daß der Verbaud der Kunstsreunde am Rhein trot strenger Wahl aus den zahlreichen Einsendungen alle fünf Kännen füllen konnte: sagt das nicht genug? Eine Wohltätigkeits-Ausstellung also? Beileibe nicht in dem üblen Sinn des zugedrückten Auges (was dort hängt, hat die Jury passiert und ist ernsthafte Kunst), aber in dem, daß es eine Wohltat für manchen dieser schwer ringenden Künstler wäre, wenn nan ihm diese Mindestsumme als "Höchstpreis" zahlte. Es sind unsere Landsleute, es ist seintlich die ganze Jungmannschaft der rheinländischen Kunst, die da eine eindringliche Frage stellt, auf deutsch also lautend: Ist es für die Kah, daß wir uns also billig machen? Oder kommt uns etwas davon auf den Tisch?"

36 bedauere nur, daß die Beranstaltung nun noch so nachträglich das Aushängeschild ber Wohltätigfeit erhalt. Das ist unling und auch unberechtigt. Für den Runftler liegt barin etwas Demütigendes, und auch bem feinfühligen Kunstläufer wird cs ein peinliches Gefühl fein, aus ber notlage ber Runftler Gewinn ju gieben. Es ift aber auch unberechtigt, benn als Arbeitsentlohnung angeseben, sind folde Breife nicht zu niedrig. Bier rubren wir an eines ber wichtigften Probleme bes Runftgeschäfts, bas sich nicht fo nebenbei behandeln läft. Aur jo viel: Was ber Runftler erzeugt, ift, jobald es auf den Runftmartt tommt, Ware. Der Runftler muß banach trachten, für ben Berschleiß bieser Ware Grundregeln aufzustellen, die fich mit den allgemeinen bier üblichen Gefeten beden. Er barf fich nicht mehr als Schöpfer, sondern als Arbeiter fühlen, der bei der Preisberechnung nicht an seine Runft, sondern an seinen Arbeitsaufwand benkt. Freilich, ba es sich um Runft handelt und nicht um unentbehrliche Gebrauchsgegenstände, wird das immer nur in einem beschräntten Mage geben. Kunft bleibt eine Liebhabersache. Aber ein gang bebeutenber Fortschritt für die große Babl ber Runftschaffenben ware zu erzielen, wenn sich die Künftler einmal barüber tlar würden, bak ber ungebeuren Malse des von ibnen geschaffenen Runstgutes gegenüber auch eine groke Masse von Kunsttäufern notwendig ist, daß diese große Räufermasse aber nur dann zu finden ist, wenn die Runstpreife für ben Mittelftand und barunter fo leicht erschwinglich werben, bag fic teine schweren

Opfer mehr daritellen. Die Frantfurter Ausstellung ift ein bedeutender Schritt auf Diesem Wege. Er bat aber feinen Wert, wenn er vereinzelt bleibt. Eine folde Beranftaltung barf nicht die Ausnahme, fie muß die Regel im Bertehr zwischen Kunftler und Publitum werden. , Den Borteil werden beibe baben. R. Et.



# Meister der Klaviermusik aus der

teht die Votalmusit, vor allem das weltliche Voltslied des 15. und 16. Jahrhunderts, auf bober Stufe der Entwidelung und Bollenbung (vergleiche meine Arbeit: Meister der Botal- und Anstrumentalmusit des 15. und 16. Zahrhunderts; Türmer,

Anbraging XI, Beft 10), fo bietet auch die Klavierliteratur aus der Beit von etwa 1400 bis 1750 gablreiche Werte, Die nicht nur hoben bistorischen Wert haben, sondern auch fur Anregung und Neubelebung ber Bausmusit und des Unterrichts größere Berücksigung als bisber perdienen.

Die erste verbürgte Runde eines kunstgemäßen Klavierspieles hören wir 1447 burch den Spruch bes Meistersingers Rosenplut, ber von ber "mertwurdigften Berfonlichteit" ber alten Hanfaftabt Nürnberg zu erzählen weiß: Konrad Paumann, der, 1410 blind geboren, an der St. Gebalbustirche Organist war. Der britte Teil bes Paumannichen "Fundamentum organisandi" bringt eine reiche Auswahl bamaliger Spielliteratur: Praambeln, Choralfigurationen, Bearbeitungen weltlicher beutscher, italienischer und frangofischer Lieber. Die Bearbeitung ber Lieder und Tanze geschah in der Art, daß man lange Noten burch furzere umspielte, Abichnitte und Schlusse mit zierlichen Figuren ausschmudte, "tolorierte". Paumann und seine Rachfolger (bis etwa 1550) hießen nach biesem Berfahren bie "Roloristen". Den daratteriftifden Tangformen des 15. und 16. Jahrhunderts - frohlichen Galliarden, welichen Baffemezzen, beutschen Reigentanzen mit Springtanz im Dreitanz, Praambeln oder Braludien - wird ber Musikliebhaber nicht nur historisches Interesse entgegenbringen, auch bie praktifche Beichäftigung mit biefen fruhmittelalterlichen Schöpfungen bereitet ibm Unregung und Beluftigung.

Ru Baumanns Schülerfreis zählt ber Wiener Organist Paul Bofheimer (1459-1537). von Zeitgenoffen als ber "Fürst ber Musiker" gepriesen, ber hauptfachlich burch meisterhafte Liedbearbeitungen glänzte. Der Leipziger Thomasorganist Ummerbach († 1597), der das Baumann-Bofbeimeriche Spitem ber beutichen Roloriften weiter ausbaute, führt uns mitten in das Reformationszeitalter hinein. In dem "New fonstlich Tabulaturbuch" (1575) hinterließ uns Ammerbach "allerleichtest gute Deutsche, Lateinische, Weliche und Französische studlein, neben etlichen Baffomeken, Galliarden, Regreffen und beutschen Denken", Die fich u. a. auch in S. Bachs Notensammlung vorfinden. Nicht minder interessant ist die Sammlung geistlicher Lieber und Tange zum häuslichen Musigieren des Oresbener Boforganisten Augustus Normiger (1598): "Ein Cabulaturbuch auff bem Inftrumente In welchem erftlichen D. Martini Lutheri Deutiche Geiftliche Lieder, viele auserlefene icone weltliche Lieder, Tante, welche Freulein Sophie Berkogin ju Sachsen, meisten Teiles ichlagen tann, gefundenn worbenn."

Die völlige Befreiung ber Klavier- von der Orgelmusit, bes Rlavier- vom Orgelftil volling fic in England unter Beinrich VII. (1509-1547) und Elifabeth (1558-1603). Nach bem in England allgemein beliebten Anstrument "Birginal" wird die von englischen Condictern geschaffene Literatur "Birginalmusit" genannt. Den englischen weltlichen Birginalisten, die nicht hauptamtlich wie in Deutschland ein Organistenamt verseben, stand nicht bei ihrem



tünstlerischen Schaffen die Orgel und die geistliche Musik im Wege, und so sanden die Virginalisten eine neue Runstform, die ganz instrumentales, nicht vokales Fühlen zur Voraussetzung hat, die Variation, deren Thema technisch, formell, rhythmisch usw. ausgiedig behandelt werden tann. Im Vordergrunde der Virginalliteratur stehen Variationen über altenglische Lieder und Tänze. William Sirb (1538—1623) und John Bull (1563—1628) bilden die Variation zu höchster Runst aus; der seinsinnige, lyrisch weiche Bird in rein musikalischer, der unruhige, wild-geniale Bull in klaviertechnischer Hinsicht.

Ums Jahr 1600 gewann in England frangofifch-italienifcher Gefcmad bie Oberhand. Tuchtige Birginalisten wandten ber Beimat ben Ruden und wanderten nach Belgien und kolland aus. So taucht A. Bull als Organist des flandrischen Königs in Antwerpen auf, befreundet fich mit Sweelind, Der, ausgehend von der englischen Bariationstunft, auf bem europaifchen Festland die Rlaviermusit glangend forberte. Was ben Ginflug ber Ataliener auf Die literarische Entwicklung anbetrifft, so waren es die Benezianer Willaert, Merulo, Diente und Gabrieli, welche im 15. und 16. Jahrhundert die Anstrumental- und Rlaviermusik von der Gefang- und Orgelmusit befreiten. Altere Tangformen — Bassamezzo, Galliarde, Bapane. Saltarello — werden klaviermäßig bearbeitet und bazu neue Runstformen — Ranzone, Fantofia, Ricercare, Capriccio, Tollata (aus welcher fic unter Burtebube und S. Bad bie Auge entwidelte) erfunden. Die Abnthmit biefer Condichtungen ift fo elaftifch wie lebensvoll, bie Tonalität auf die altertumlichen Kirchentone eingestellt. Die in Frankreich virtuos gepflegte Lautenmufit ift von größtem Einfluß auf die Gestaltung des Rlaviersates geworden. Der Lautenfat wurde auf das Rlavier übertragen, und so bilbete sich ber "galante" Stil aus. In Form langer Guiten werben alle möglichen Dinge - fcone Damen, Gloden, Windmublen, Mastenfeste — geschilbert in feierlichen Bavanen, sinnigen Allemanben, froblichen Galliarben, beiteren Branles, munteren Bolten, Die in ihrer feinsinnigen Aneinanderreihung eine Art Programmmusit barftellen, aus welcher fpater auf beutschem Boben burch Banbel und Bach bie "Guite" fich berausbilbete. Die Anfange ber "Guite" feben wir bei Chambonnière (1670), bem alteren Couperin († 1665), die weitere Ausgestaltung bei Nicolas le Begue (1630-1702), Couperin bem Aungeren (1668-1733), Claube Dagin (1694-1772), bessen reizender Coucou teinem Rlaplerspieler unbefannt bleiben durfte, und Rameau (1683-1764).

Der niederländische Meister Sweelind (1562—1621) vereinigt die Feinheiten italienischen und englischen Rlavierstiles in seinen Lied- und Tanzvariationen. Sein norddeutscher Schüler Samuel Scheidt (1587—1654) verknüpft deutsches Empfinden mit der Schönheit und Leichtigkeit italienischer Formgebung und englischer Sattechnit; er ist der erste deutsche Meister der Variationstunst. An ihn, als den Begründer der norddeutschen Schule, schließen eine ganze Reihe von Künstlern an, deren Werte mehr als bloßes historisches Interesse deanspruchen: Bedmann (1621—74), Begründer des hamburgischen "Collegium musicum", Verfasser herrlicher Variationen über die "Lieblichen Blide", tief empfundener Tottaten, hübscher Ranzonen und Suiten; die Meister der Variation: J. Praetorius, Scheidemann (1595—1663), Abam Reinten (1623—1722, Phantasie über die "Mayerin"), M. Schildt, Georg Böhm (1661—1733), der S. Bach start beeinssusch

Im Segensatzur ernsten nordbeutschen Schule stehen die Wiener, Süddeutschen und Phüringer. Froderger (1600—1667) ist der Mozart des 17. Jahrhunderts. Seine Werte zeigen süddeutsch-wienerische Eigenart, Anmut, Würde, Beiterkeit, milde Elegie. Erreicht unter Froderger die Suite ihre erste Blütezeit, so schläft er in den Variationen über das Schäferlied "Auff die Mayerin" den seinen Salonton an. Die im reinen Our- und Mollgeschlecht geschriedenen Frodergerschen Tonstücke besitzen tiese Lebenswerte und dürsen weder in der Hausmusst, noch im Unterricht ganz unbekannt bleiben.

Sanz wienerisch schaut hundert Jahre später die Rlaviermusit Gottlieb Muffats (1690 bis 1770) drein. Als Berfasser trefflicher Suiten hat er bis zu den Rlassiern nicht seinesgleichen.

Digitized by Google

Eine gute Auswahl ber Werte biefes ternbeutschen Relfters ift im beutigen Rusitbetrieb unentbehrlich.

Im Mittelpunkt sübdeutscher Meister stehen zu Nürnberg die drei Brüder Sahler, von denen Leo Sahler der bedeutendste ist als Schöpfer prächtiger Cottaten u. dgl. J. R. Kerls (1627—93) schried allersei Stimmungs- und Programmusit: Schlachtenschilderung, Kuckuckapriccio, Der steirische Sirt. Den Kuckuckruf verberrlicht auch Murschauser († 1737) in bübschen Varlationen.

Aohann Bachelbel (1653-1706), Organist von St. Gebalbus in Nürnberg, verhindet den deutschen Norden und Süden und hat als Verfasser gehaltvoller Suiten und Variationen bestimmenden Ginfluß auf G. Bad. Aus sciner Edule tommen ber J. Rrieger (1652-1735). Berfasser berrlicher Guiten und einer von Banbel geschätten "Klavicrubung"; ferner Able, Better, Buttstedt, B. Bachau (Banbels Lebrer in Balle), der Thomastantor Kubnau (1660 bis 1722, Bachs Amtsvorgänger in Leipzig). Kuhnau ist unter diesen Künstlern, die in der Suite, Bariation uim. Duchtiges geleiftet haben, ber bebeutenofte; er tultivierte nicht nur bie frangofifche Suite, sondern wurde 1700 in den "biblischen historien" (den durch die Musit turierten Saul, Zatobs Beirat, Wicdergenefung des Bistia, Gideon, Zatobs Tod und Begrabnis. Geschichte von David und Goliath) ber Schöpfer der Rlaviersonate, in Form richtiger Brogrammsonaten, zu denen (Geschichte von David und Goliath) er auch eingehende Erläuterungen schrieb. Wer sich eine genaue Kenntnis ber "Sonate" in historischer hinsicht erwerben will, darf nicht an biefen geiftvollen Ruhnaufchen Tonftuden vorübergeben. - R. F. Fifchers (1660-1737) Alaviersuiten leiten unmittelbar ju G. Bach über. "Er hat bas Gute und Charafteristische französischer Rlaviermusik deutschem Empfinden aufs vollendetste ausepakt und Stucke geformt bie noch heute in ihrer gefättigten Stimmung und ihrem tiefen Gefühlston zu unfern Berzen iprecben."

Im Gefolge unserer wegweisenden deutschen Tondichter sehen wir während des 17. und 18. Jahrhunderts mehr oder weniger bedeutende Künstler: Ad. Hasse (1699—1783), D'all Abaco (1675—1742), Kienberger (1721—83), J. Med, Eberlin (1702—62), Fur (1660—1741), Nicelmann (1717—62) und viele andere.

Für eine gedelhliche Wiebererwedung und Einführung der Meisterwerte alterer Klaviermusit ist die pädagogisch richtige Behandlung biese Stoffes von hoher Wichtigkeit. Ob diese Literatur in historischer Folge (wie bei dieser Abhandlung!) oder nach einheitlichen Gesichtspunkten anderer Art, d. B. nach Kunstsormen (Variation, Suite, Tokkate, Fuge, Sonate) zu behandeln ist, muß nach sachlichen und persönlichen Verhältnissen, Zweden und Bielen entschieden werden. Langjährige praktische Erfahrung hat mich gelehrt, bei jüngeren Schülern, die noch nicht über einen größeren Gesichtstreis in musikalischen Vingen verfügen, aus dem sehr reichen Material eine gute Auswahl zu treffen und an gewisse Kunstsormen (Variation, Suite, Sonate u. dgl.) anzugliedern. Ausgegangen wird von der klassischen Literatur und der lebendigen Gegenwart, woran sich die vorklassische Beit anschließt: ein methodisches Versahren, das sich im Geschichts- und Geographieunterricht auf unseren Schulen längst bewährt hat

An geeigneter Literatur zum häuslichen Musizeren und für den Unterricht ist durchaus tein Mangel; ich verweise auf Sammlungen alter Klaviermusit dei Litolsf-Braunschweig. von Pauer, Riemann usw.; Breittopf und Härtel: gute Auswahl aus den Werten von Scheidt, Froderger, Kuhnau u. a.; Callwey-München: Hausmusit von Musset, Fischer, Kerll u. a.; die Musitbeilagen des "Türmer", der "Neuen Musitzeitung", der "Blätter für Haus- und Kirchenmusit", des "Kunstwart" und anderer Zeitschriften, die sich um die Neubeledung vortlassischen Klaviermusit bemüht haben.

Digitized by Google

Radidrift. Die Notenbeilage bes vorliegenben Beftee bringt ein Stud von bem fait vergeffenen Borganger A. G. Bache im Leipziger Thomastantorate, Robann Rubnau (1660-1722), einer ber muchtigten Saulen ber alteren Rlapiermufit, einer ber hauptvertreter ber alteren Programmufit. Nach bem Vorgange Frobergers, ber feine englische Seereise in einem "Lamonto" musikalisch beschrieb, suchte Rubnau beilegeschichtliche Begebenheiten in ben "Biblifchen Biftorien" wieber ju fpiclen. Rugnaus gauptbebeutung liegt in ber Schopfung ber beutiden Rlavierfonate, einer Abertragung ber zeitgenöffichen italienischen Rammersonate auf unser Anstrument. Beigt Ruhnau im Bergierungswesen noch frangofifden Ginfluß, fo ift feine Confprade felbft voll reinen, finnigen und deutschen Ernftee. Rubnaus Guiten geboren ju ben iconiten beutiden ibrer Art; Die Fugen berfelben find ben Banbeliden vergleichbar. - B. Miemanns in zwei Befte verteilte, bei Breitfopf & Bartel erschienene Auswahl gibt eine tlare Uberficht über bas tlavieristische Schaffen Rubnaus, bessen Berte auf Bach und Sanbel in stilistischer und thematischer Binficht bestimmend einwirtten: fie bringen, musterhaft prattifc bearbeitet (Phrasierung, Vortragsbezeichnung, Fingersak), bie schönften Gate ber Guiten, darafteriftische Berlen aus ben Sonaten und bie iconfte ber "Biblifden Biftorien". Es fei bier nochmale auf bie bei Breittopf & Bartel verlegten Befte ber "Meifterwerte beuticher Contunft von Froberger (Breis 2 .4), Ruhnau (3 und 2 4), Muffat (3 4), G. Scheibt (3 4)" befondere hingewiesen, denn erfahrungegemäß ift die portlassische Rlaviermusit in weitesten Kreisen als "veraltet und vergilbt" so gut wie vergeffen und ungepflegt. Wer fich bingegen unbefangen und liebevoll mit einem cot beutiden Melfter, wie Scheidt, Froberger, Muffat und Ruhnau an der Sand einer guten Auswahl ibrer Tonichopfungen beichäftigt, betritt geradezu musikalisches Neuland, auf dem er unerwartet S. O. viel Freude und Genug finden wirb.



## Albert König und Ferdinand Steiniger

Bu unferen Bilberbeilagen

beilagen im besonderen Maße erstehen, machen co unmöglich, in derselben Art beilagen im besonderen Maße erstehen, machen co unmöglich, in derselben Art bei der Allgemeinheit für noch unbekannte Künstler zu werben, wie wir es früher getan haben. Die Form der mit Bildern reich ausgstatteten Monographic, bei der die Werke des Künstlers selbst am beredtesten für ihn eintreten, verbietet sich jetzt aus mannigsachen Gründen. Aber auch die Kriegsausgabe des Türmers ist in ihrer Bilderwahl nicht bloß von dem Streben geleitet, in jedem einzelnen Blatte ein schönes Bild zu zeigen; sie möchte darüber hinaus für einzelne Künstler die dauernde Teilnahme der Leser gewinnen, so daß diese nun von sich aus dem Schafsen der so Berausgestellten nachgehen.

Wir haben von Anfang an unsere Beitschrift mit Borliebe dem aufstrebenden, noch nicht allgemein anerkannten Künstler geöffnet, ihm seinen Weg zum Bolte zu ebnen gesucht. Aber es ist nur weniges erreicht, solange der Künstler sich das Bolt suchen muß; erst das Umgetehrte führt zum Biel einer wahren kunstlerischen Kultur. Das seht nun freilich voraus, daß wir für künstlerische Persönlichkeiten gewonnen werden, die uns menschlich paden, so daß wir nun für alle ihre Außerungen bereits von vornherein eine warme Teilnahme aufbringen.

Die beiben Bilber bes vorliegenden Heftes wollen in biefer Art für zwei noch junge Rünftler wirten, zu denen auch der nicht mit Glückgütern gesegnete Kunstfreund um so leichter dieses personliche Verhältnis vertiefen tann, als bei beiden der Schwerpunkt ihres Schaffens in der Graphit liegt. Ich möchte immer wieder den Lesern einprägen, welche unerschöpftiche Quelle reiner Freude sie in ihr Haus lenken können, wenn sie mit etlichem Opfer- und Wage-



mut und uneischützerlicher Beständigleit eine kleine Sammlung graphischer Runft anlegen. Der Aupferstich in seinen verschiedenen Verfahren, Steindrucke und Holzschnitte geben einen derartig reiche Abwechslung, daß auch das rein Aunsttechnische mannigsaltig und auch überraschend sich offenbart. Gerade bei dieser nahen Betrachtung originaler Runst gewinnen wir zuallererst ein Verhältnis zum "Wie". So gewiß gerade für uns Deutsche der innere Sehalt des Kunstwertes dauernd das Wichtigere bleiben wird, so ist doch auch diesem letztedings erst daburch beizutonmen, daß wir sehen, wie der Kunstler ihn bemeistert. Erst so arbeiten wir mit ihm, vermögen wir wahrhaft zu "reproduzieren". In diesem Nachschaffen aber liegt der wahrhafte Kunstgenuß, aus ihm allein entwicklt sich die echte, allen Lebenslagen trotzende Kunstliebe.

Bu bem an der Spize des Heften stehenden Frühlingsbilde von Albert König will diese Einleitung scheindar nicht recht passen; denn es ist die farbige Wiedergabe eines Gemäldes und in seinem Inhalt zur Stunde leider noch ganz Ausdruck einer Sehnsucht, der die Erfüllung in diesem Jahre schmerzlich lange versagt bleibt. Indes, es muß ja doch Frühling werden. Und das Blütenwunder wird sich auch in diesem Jahre erschließen, in dem die Natur selber vom furchtbaren Menschengeschick überwältigt scheint und angesichts des gewaltigen Sterbens das hohe Lied des neuen Lebens nicht anzustimmen wagt. Aber es wird troß allem erklingen, sieghaft sich durchringen und damit den Menschen selbst das Bertrauen auf ihr eigenes Neuerblühen stärten. — Wir werden noch in diesem Jahrgange von König neben weiteren Wiedergaben seiner in Farbe und Strich trastvollen Bilder eine Reihe von Holzschnitten zeigen, in denen er die jetzt sein Eigenstes gegeben hat. Heute wollen wir turz auf den Entwicklungsgang des jungen Künstlers hinweisen, der auf künstlerischen Gebiete ein Bild von Kampf und Sieg ist.

Albert König ist am 22. Marz 1881 zu Eschebe im Landtreis Celle geboren, wo sein Bater Schmiedemeister war. Aber eigenartige Familienverhältnisse brachten es mit sich, daß der Knabe dem Elternhause entzogen wurde und vom achten bis vierzehnten Lebensjahre seinen Lebensunterhalt als Hütchunge auf verschiedenen Bauernhösen verdienen mußte. Danach braucht man nicht erst zu sagen, wie hart und entbehrungsreich diese Zugend gewesen ist. Kaum fand sich für die Schule Zeit, dem Schüler blieb jedenfalls teine freie Zeit. Wenn sie den Gleichaltrigen winkte, mußte er sur die Bauern angestrengt arbeiten. Schon damals wird dieser vereinsamten Künstlerseele, wenn auch unbewußt, die Innige Versentung in die Natur Trost und Stärtung gebracht haben.

Danach tam er bei einem Malermeister in die Lehre, und strebsam, wie er war, hat er nach dem Lorbeer des "Detorationsmalers" gelangt. Dann ist er mehrere Jahre als Geselle in Westfalen und Rheinland auf der Wanderschaft gewesen und tonnte als Zwanzigjähriger im Winter 1901 die Kunstgewerbeschule in Düsseldorf besuchen. Nun tamen drei Jahre Soldatenzeit in einem Mehrer Infanterieregiment, danach wieder Wanderschaft in der Pfalz. Inzwischen war ihm wohl der höhere Beruf nicht nur zum Bewußtsein gekommen, sondern auch als Lebensverpslichtung klar geworden. Der Fünsundzwanzigjährige suchte im Heimatdorfe auf eigene Faust durchzukommen, dann erhofste auch er, wie so mancher vor ihm, sich das Heil in München. Tagsüber arbeitete er als Dekorationsmaler für den Lebensunterhalt, die Abendstunden und die Nacht bienten dem höheren Streben.

Immer wieder tehrte er in die Helmat zurück, mit deren Boden er so innig verwachsen war, daß ihm nichts die Zuversicht rauben konnte, aus ihm musse auch seiner Kunst die beste Nährkraft zuströmen. Noch war er im Winter 1910 mehrere Monate in Berlin, um sich technisch zu vervollkommnen. Seit dem Frühjahr 1911 aber hat er an- und ausdauernd im heimatlichen Schede gearbeitet. Damals hat er sich dem Holzschnitt zugewandt und in ihm ein seiner Art besonders entsprechendes Betätigungsseld gefunden. Sleich von den ersten zehn Holzschnitten erward das Bremer Kupserstichtabinett drei Blätter, und dieser erste Ersolg ermutigte den vom Leben nicht Verwöhnten zu standhaftem Beharren. Im Winter 1913 konnten in

ber Bremer Kunsthalle fünszig Holzschnitte ausgestellt werden, die auch in der Umgedung anerkannter Künstler mit Ehren bestanden. Schon im Jahre zuvor hatten ihm zwei Holzschnitte
auf der Internationalen Ausstellung in Amsterdam die Bronzene Medaille eingetragen. Schiber sind diese krastvollen und stimmungsreichen Blätter immer bekannter geworden, und ea
steht zu erwarten, daß die neuerwachte Liebe zu dieser urbeutschen Technik Albert König den
Weg weiterhin ehnen wird. Inzwischen hatte er als Maler nicht geruht. 1915 hatte er in Hamdurg und Dresden Ausstellungen von Öldisbern und Aquarellen veranstaltet. Der Krieg hat
auch in diese Entwickung störend eingegriffen. Der Künstler ist mehrsach zum Heer eingezogen
worden, obwohl seine Gesundheit unter den langen entbehrungsreichen Jahren schwer gelitten hatte. Wir wünschen ihm und uns, daß er auch diese harte Prüfungszelt siegreich übersteben wird.

Von Ferdinand Steiniger zeigt diese Heft das britte Bild. Das zweite Marzheft 1916 enthielt die Zeichnung "Anospender Espenzweig", das erste Februarhest dieses Jahres den "Beidedach im Winter", und im vorliëgenden Best bringen wir die stolze Albrechtsburg zu Meißen. Während die Zeichnung charatterister war durch das peinlich liedevolle Einzehen auf jede Einzelheit, zeigte das Winterbild die Bereinsachung eines weiträumigen Naturausschnittes auf wenige Linlen. Das heutige Blatt tennzeichnet den Darsteller der Architektur. Auf keinem der drei Blätter steht etwas Figürliches. Die Darstellung des Menschen hat in der Tat unseren Künstler nie gereizt, und seine zahlreichen Landschaftsdarstellungen sind frei von jeder Staffage. Lillencrons Vers: "Von Menschen leer, was braucht es noch der Worte?" hat im Schaffen dieses Künstlers eine starte Betätigung ersahren. Steiniger ist eins mit der Natur; Wald und Jeide, jeder Baum, leben für ihn ihr eigenes Leben.

Man spürt in seinen Blättern das Glück dieses restlosen Aufgehens in der Natur. Mit denkbar einfachen Mitteln versucht der Künstler das Naturdik einzusangen, lieder noch möchte ich sagen, sein Erinnerungsbild dieses Natureindruckes wieder loszuwerden. Sicher hängt damit auch die stillstische Sinfacheit und Reinhelt seiner Radierungen zusammen. Er versucht ganz als Zeichner nur mit der Linie zu wirken. Wenn sich diesem echten deutschen Heimatkunstler, der sernab allem modischen Setriede und lauten Kunstleden steht, trohdem allmählich die Wege erschlossen, so spricht das doppelt für die überzeugende Kraft seiner Kunst.

Leicht ist es auch ihm nicht geworden, wenn auch dem in der Kunststadt Oresden Ansässen alle Mittel der Ausbildung an den dortigen trefslichen Kunstschulen leichter zugänglich waren. Richard Müller, Zwintscher und Eugen Bracht waren seine Jauptlehrer. Aber als ich ihn noch turz vor dem Kriege in seiner Häuslichkeit aufsuchte, berichtete dem Erfahrenen das Sanze Orumberum ohne Worte, daß auch diese kleine Umgedung jenes große selbstlose Kingen um ein Biel sah, das glücklicherweise im deutschen Lande noch immer nicht selten geworden ist. Dazu gehörte auch, daß eine Rupserbruchreise den Jauptraum einnahm, auf der der Künstler seine Blätter selber drucke, um so ganz sicher zu sein, daß auch im Jandwerklichen bentbar sorgfältig vorgegangen werde.

Auch Steiniger hat sich Zeit und Möglichteit für freies Schaffen immer durch die handwerklichen Möglichteiten seiner Kunst erringen müssen. Bahlreiche Entwürfe für Reklamezwecke, sardige Lithographien, daneben aber auch aufs peinlichste durchgeführte Aquarelle nach Präparaten oder nach der Natur für wissenschaftliche Zwecke, sind auf diese Welse entstanden. Während er früher meistens seine Vorwürfe aus der engeren Heimat gewann, hat ihm im letzen Jahre eine echt fürstliche Sasstreundschaft ermöglicht, in sorgenloser Freiheit das oberhessische Land zu studieren, wo es ihm außer der Landschaft auch die poetischen Reize der alten deutschen Bautunst angetan haben. Seine nächsten Arbeiten werden uns, hoffe ich, von dieser Erweiterung seines Arbeitsgebietes erfreuliche Runde geben.





## Der Krieg

Geschichtsprosession auf die Regierung des entihronten Saren wirft der Geschichtsprosession an der Universität Straßburg Dr. Martin Spahn in der "Vossischen Beitung" (Ar. 145). Er wird um so willkommener sein, als er sich völlig unbeitrt von parteipolitischen Unterströmungen hält: "Als Bar Nitolaus II. 1894 den Barenthron noch jung an Lebensighren bestieg, schien seine Regierung eine Regierung großen Luschnittes pon

jahren bestieg, schien seine Regierung eine Regierung großen Zuschnittes von einschneibender Wirtung werden zu sollen. Alls Thronfolger hatte Nitolaus auf einer größeren Weltreise Oftasien tennen gelernt. Die Reise erwedte in ibm die Vorstellung, daß er der Entwicklung der asiatischen Gebietsteile seines Landes und der Pflege der russischen Beziehungen zu Oftasien seine Sauptaufmerkfamkeit zuwenden musse. Nikolaus II. hauchte daraufhin der auswärtigen Politik Ruklands eine Rielstrebigkeit ein, die in ihr unerhört war. Schien ein Staat im neuen, cben anbrechenden Beitalter ber Weltmächte von ber Natur zur Grokmacht geschaffen, so mar es Rugland. Gein Gebiet übertrifft an Weitraumigfeit und Geschlossenbeit alle anderen. Es war jedoch in der Machtentfaltung weit durudgeblieben. Sie bewegte sich in den Formen jener extensiven Raumpolitik, die die innereuropäischen Staaten schon vor drei Rahrhunderten überwunden haben. Rufland frak noch bis jum Ausgange des vorigen Jahrhunderts um sich. wo immer fich ibm die Gelegenheit zum Zupaden bot, ohne die besetzen Gebiete alsbald auch raumwirtschaftlich zu bewältigen und organische, mit produttiven Rraften fich erfullende Glieder feines Staatswefens baraus zu machen. So lag es über bie Ofthälfte Europas und über das nördliche und mittlere Afien ausgebreitet ba, als ware es nur fo weit zerflossen. Ein rechter Rern und Schwerpunkt mangelte ihm. Seine Machtbilbung wurde baburch vollends unbebilflich. daß es zwar bis in die Nähe ober gar unmittelbar an eine ganze Reihe großer Meere beranreichte, kein einziger Anschluß aber wirtschaftlich und politisch verwertbar war. Es ertlart fich, bag auch bie innere Durchbilbung bes Staates, feine Berfassung und Berwaltung, seine geistige und materielle Rultur nur langsan: pon ber Stelle rudte. Darin wollte Nitolaus II. Wanbel ichaffen.

Konnte Rußland an irgendein Meer noch unverhältnismäßig leicht und ohne allzu stürmische Reibung mit Nachbarstaaten angegliedert werden, so war

Türinets Togebuch 131

es der Stille Ozean, der Ende des vorigen Jahrhunderts seine weltpolitische und weltwirtschaftliche Bebeutung gewann. Die Sibirische Babn war bei ber'Ebronbefteigung bes jungen Baren im Bau. Staatsmanner ftanben ibm aur Gelte. Die mit ibm eines Sinnes in ber Erfoliefung ber oftafiatischen Möglichkeiten Ruftlande waren. Ritolaus versuchte fic zunächft ben Ruden frei zu machen. Er regte bie Baager Ronferenzen an, um bie Beziehungen ber europäischen Staaten untereinander zu berubigen. Faft gleichzeitig traf er mit bem icharfften Nebenbubler seines Staates auf bem Baltan, mit Ofterreich-Ungarn, bas Abtommen, bas bie Gegensake beiber Staaten bort bis auf weiteres gunachft einmal vertagte. Mit Frankreich hatte er aus ben letten Jahren seines Baters ben Zweibund übernommen. Er bemühte fich, ibn baburch fortzubilben, bag er Rukland auch Deutschland wieder naberte. Schon 1895 halfen ibm Frankreich wie Deutschland in Oftafien, einer Sprengung Chinas burch Japan porzubeugen. 1899 legte er unserem Raifer nabe, die eben auf Stapel gelegte beutsche Flotte berart auszubauen, bak die beutsche Bundesgenossenschaft für seinen eigenen seeuntüchtigen Staat besonderen Wert erhielte. Es waren lauter Magnahmen für eine Bolitit auf lange Sicht. Den Gegner von Ruklands Zutunft fab der Rar in England. Desbalb wirtte er während bes Burentrieges auf die innereuropäischen Machte ein, bag fle bie englischen Schwierigkeiten nicht ungenutt lassen sollten. Er ware wohl bereit gewesen, selbst von Mittelasien ber burch einen Vorstof nach dem Indischen Ozean England an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen, wenn Deutschland mit ibm gemeinsame Sache in Vorberafien machte. Die Sibirifche Babn mar damals fo gut wie vollenbet. Graf Witte, ber wirtschaftlich erfahrenfte Staatsmann Ritolaus' II., glaubte fich seinem Biele nabe, Rugland in China ben fübrenden Einfluß zu verschaffen. Den Sobepuntt all diefer Bestrebungen bilbete ber Befuch bes Baren in Berlin im November 1899. Der Befuch blieb aber ohne Ergebnis. Benige Tage fpater weilte Raifer Wilhelm als Gaft feiner englischen Verwandten jenseits des Ranals.

Balb barauf, noch ebe bas erste Rabrzehnt ber neuen Regierung abgelaufen war, erfolgte die Rrife. Nitolaus batte im Innern seines Reiches nichts Gleichwertiges geleistet. Über bem Wunsche, Industrie und Sandel ju forbern, war die Agrarreform verabgert und die Berwaltung nicht burchgreifend verbeffert worden. Ebe bier Berfäumtes nachgeholt werben tonnte, beschworen Unvorsichtigkeiten ber russischen Diplomatie und die Rurzsichtigkeit bes auswärtigen Ministeriums ben Krieg mit Japan berauf. Japan batte sich lange Beit nicht ftart genug gefühlt, die Waffen in der Band die Frage mit Rukland jum Austrage zu bringen, wer ben Borrang in Oftasien baben solle. Es ware wohl verbaltnismäßig billig abzufinden gewesen. Erft als sich England 1902 mit ibm verbundete, straffte sich sein Wille, Rugland an den Ufern des Gelben Meeres den Weg zu vertreten. Der Bar verlor ben Rrieg. Dabeim aber brach bie Revolution aus. Die oftafiatische Politik, so ftaatsmannisch klug sie von ihm und seinen Beratern begriffen worben war, hatte weber bas Gemut ber ruffifchen Maffen noch ben Beifall ber ruffichen Intellettuellen zu erzwingen vermocht. Auf die Maffen brudten die innerpolitischen und wirtschaftlichen Mifftande. Soweit sie an auswärtigen Dingen Unteil nahmen, lebten fie bem Traume von ber Befreiung ibrer



Maubensbrüder auf dem Baltan und von der Vertreibung der Türken aus Konftantinopel. Die Abtehr bes Baren von diesem Biel mar für fie wie eine Sunde wiber bie Religion ber Bater. Die Antellettuellen, in Wahrheit ohne auswartig pontifden Ginn, wie überall auf bem europälichen Festlande, gierten nur nach ber Einführung einer westeuropäischen Verfassung in Rukland. Drauken wollten fle Ofterreich-Ungarn zerftort wiffen, bamit fich bie Westflawen mit ben Oftslawen vereinigen könnten, und baften mit machienber Leibenschaft Deutschland, weil fie - als Affen bes westeuropäischen Liberalismus und Sozialismus - in Breuken und bem Deutschen Reiche ben Bort ber Unfreiheit, bas Schilb und Schwert aller noch aufrechten konservativen Rrafte ber Rulturwelt zu seben meinten. Dem Baren blieb bei dem ungünstigen Verlaufe des Krieges mit Rapan nichts anderes übrig, als den Antellettuellen, die den Umfturz geschürt hatten, das Ottobermanifest zu gewähren, wodurch ber Weg zum Konstitutionalismus nun auch von Rukland beschritten wurde. Gleichzeitig aber versuchte er, sie und die meist noch bauerlichen Massen nicht zueinander tommen zu lassen. Er machte aus ber Eroberung Konstantinopels wiederum das taktische Hauptziel ber russischen Bolitik.

Seitbem ging es mit ber Regierung Nitolaus' II. bergab. Ruflands auswärtige Staatstunst wurde aufs neue fahrig und fadelnd. Sie wurde auch wieder gefrakia. Am Annern gelang awar nunmebr und mit glangendem Erfolge die Agrarreform. Auch für das Heer geschah Wesentliches. Aber die Opposition behauptete fich. Aur vorübergehend wurde ihr Einfluß gurudgebammt, nie gebrochen. Bald erhielt sie von außen ber eine Unterstükung, wie sie mächtiger taum gedacht werben tonnte. England hatte im Berein mit ben Bereinigten Staaten 1905 Rukland ben erträglichen Frieden von Bortomouth vermittelt. 1907 verabredete es mit Rukland, daß sie sich in Bersien teilen und dadurch das an der Grenze Borberund Mittelasiens gelegene Gebiet, wo ihre Anteressen am heftigsten aufeinandergestoßen waren, aus ber Reihe ihrer Streitpuntte ausschalten wollten. Rukland wich vom Perfischen Golf und bem Indischen Ozean zurud. Zwei Jahre später leitete die Versöhnung Ruklands mit Rapan auch die Bewegung seines schrittweisen Zurudweichens aus Oftasien ein, die noch bis in die letten Monate fortdauerte. Mit seinem gangen Gewichte fiel bas russische Reich auf Europa gurud. 1911 liek England Atalien auf die Türkei los und entfesselte dadurch die Unruben im Bereich bes östlichen Mittelmeeres, aus benen ber gegenwärtige Rrieg bervorgewachsen ist. Rukland schürte die Erregung, die unter den christlichen Baltanstaaten entstand, und brachte den Baltanbund fertig. Geine Stellung auf dem Baltan wurde fast unerwartet so gunftig wie nie zuvor. Wie oft war es icon auf dem Vormariche auf Roustantinopel gewesen, und jedesmal hatte es aurudweichen muffen! Die Versuchung wurde übermächtig auch fur Die Regierung. das Glud noch einmal zu erproben. Derselbe Bar, ber zu den Raager Ronferenzen eingeladen und an der europäischen Beruhigung gearbeitet hatte, lich es auf ben allgemeinsten aller europäischen Kriege antomnien. Er strafte bie Bolitit Lügen, ble er in ben Anfängen seiner Regierung trieb. Der Krieg aber bat biefen Wiberspruch gegen sich selbst an ihm turchtbar gerächt.

Aus soviel tausend Wunden die Ofterreicher in den Frühherbsttagen des Jahres 1914 auch bluteten, sie gaben den Russen den Weg ins Berg ihrer Mon-

Eurmers Cagebuch 133

achie und nach Schlesien nicht frei. Hindenburg tonnte die Flankensicherung der gegen Wien und Breslau flutenden Heeresmassen sassen und vernichten. Der Krieg zog sich in die Länge. Da hätte sich der Zur wohl gerne wieder mit den Mittelmächten verständigt. Der Instinkt für das, was der russischen Weltmacht gut tut, wie für das Interesse seiner Diplomatie war in ihm noch nicht erstorben. Aber er hatte sich zu keiner Zeit als starke und überlegene Persönlichkeit erwiesen. Er ersuhr setzt das Schickal so mancher seines Schlages, die sich über ihre Kraft hinaus an einer großen Aufgabe versuchten. Die Intellektuellen und England, in deren Abhängigkeit er seit den Niederlagen in der Mandschurei geraten war, mißtrauten ihm gleicherweise. Sie wurden die Furcht nie los, daß er zu der wirtlich groß angelegten Politik zurückehren könnte, unter deren Zeichen er seine Regierung dei der Thronbesteigung gestellt hatte. Sie verschworen sich gegen ihn, und heute haben sie ihn besiegt und gestürzt.

In Deutschland ist gerade mabrend bes Krieges vielfach bas Bewuftsein iebendig geworden, bag Rufland und Deutschland in bem letten Bierteljahrhunbert einander batten unterstüten und gemeinsam zur Weltmacht batten vorwartsftreben sollen. Ram es anders, so bat auch die öffentliche Meinung und die Staatstunft Deutschlands ibr gerütteltes Mak von Schuld baran. Go grok entworfen und gab die englische Politik wider Rugland war, bis fie fich den Gegner verflavte, fo unficher find bie Umriffe ber ruffifchen Bolitit bes Deutschen Reiches seit 1890 geblieben. Die schmerzlichen Folgen sind uns nicht erspart worben. Es mag ein Bufall fein, daß die Englander in Bagbad eben in benfelben Tagen einziehen konnten, da sie in der inneren Politik Ruglands den entscheidenden Erfolg bavontrugen. Darum verkundet die englische Flagge über Bagdad nicht minder beutlich ben Sieg Englands über die Weltmachtaussichten Ruklands, wie der Abergang ber ruffischen Regierung an Miljutow ben Sieg Englands über bes Raren Berfon. Das eine wie bas andere ift gleich febr ein Schlag gegen unfere Butunft. Best burfen wir nur bie einzige Frage tennen, ob wir ben Schlag noch gurudzugeben vermögen. Unsere Staatsleitung vermochte ben Englandern in Betersburg nicht mehr zuvorzutommen. Aber hoffentlich ift fich unsere Beeresleitung rechtzeitig barüber tlar geworden, daß England ben ruffifchen Sonderfrieden nur um den Preis eines mehr als tollkuhnen Spiels mit bem Feuer verhuten tonnte. Rufland tracht in allen Fugen. Was galte es, wenn hindenburgs Bammer augenblidlich barauf niedersausen konnten! Auch heute noch ist die sicherste Möglichteit, ben Krieg um eine entscheibenbe Strede Weges ber Lösung naber zu bringen, ein festes Anpaden Ruklands, sei es, daß sich dadurch die Monarchie und mit ihr bas gesunde Urteil über Ruglands auswärtige Aufgaben wieder zu erbeben vermag, oder bag, wenn bas Land bes Baren wirklich auseinanderbirft, unfer gutes Schwert und nicht englische Verschlagenheit bas lette Wort breinredet."

Wie falsch man die Dinge in Rußland seit Beginn des Krieges und schon vorher überwiegend bei uns beurteilt hat, zeigt uns wieder einmal der Gang der Ereignisse. "Man hat sich in Deutschland", so beleuchtet Dr. Paul Rohrbach im "März" diese deutsche Kindsköpfigkeit und Hilsosigkeit, "nicht von der Vorstellung losmachen können, daß der Faktor, mit dem in Rußland am meisten gerechnet werden musse, doch die Regierung sei. An diesem Beispiel zeigt sich der Fehler,

134 Linners Cogebuch

der uns nun schon so viel gekostet hat, mehr, als verlorene Schlachten es täten: daß wir nicht davon lostommen, die Berhältnisse des Auslandes nach unseren eigenen abzuschähen. In diesem Punkt wird oben bei der Regierung fast edenso gesehlt wie unten bei der öffentlichen Meinung und bei der Presse. Man denkt, es musse doch irgendwie gehen, sich das Fremde nach dem Muster des Eigenen zurechtzulegen. Es geht aber nicht, und am allerwenigsten geht es in Rusland.

Auch der Gedante des Sonderfriedens mit Rukland, der überall umberfputt ober wenigstens bis zur Revolution umbergesputt bat, ging von bem prinzipiellen Vorstellungsfehler aus, daß die russische Regierung, der Bar und die Minister, die Gewalt in der Sand hielten, und daß, wenn die Regierung für einen politischen Entschluß gewonnen war ober einen Entschluß gefakt batte, bas Entscheibende gescheben sei. Daran glaubten all die Leute bei uns, die man in Rukland spöttisch die deutschen Neo-Russophilen, die neuen Russenfreunde nannte. steif und fest. Sie hielten 3. B. den Minister Protopopow, ber beim Ausbruch ber Revolution die Dumaabgeordneten wie ein Schuljunge um Verzeihung bat. für ben ftarten Mann, ber imftanbe fei, die Barteien zu meiftern. Diefem Glauben konnten sich aber nur Leute bingeben, die von Rukland, wie es wirklich war teine genügende Kenntnis batten. Unsere Neo-Russophilen in der Presse, in der Beschäftswelt und in den Umtern sind, man tann es leider nicht anders sagen, beim Ausbruch und beim bisberigen Berlauf der Revolution mit Pauten und Trompeten burch ihr russisches Eramen gefallen --- was sie wabricheinlich nicht bindern wird, weiter Arriges über Rugland zu denken und zu sagen, sobald sie sich etwas vom Schred erholt haben.

Man muß in Rugland bei ben inneren Verhältnissen anfangen, nicht nur, wenn man die Revolution, sondern schon, wenn man den Krieg versteben will. Die Rriegspartei in Rukland sind die Liberalen, d. h. diejenigen Richtungen awischen ber außersten Linken und außersten Rechten, die sich mabrend des Krieges in bem sogenannten "Progressiven Blod' ber Duma zusammenschlossen. Liberal in russischem Sinne sind auch die am weitesten rechts stehenden Mitglieder des Blods, Die Gruppen, Die neben dem liberalen Selbstverwaltungspringip auch cine starte Regierungsautorität verlangen. Alle Parteien von ben Ottobriften bis zu den tonstitutionellen Demokraten (Rabetten) hatten während ber Zeit awischen ber Revolution von 1905 und bem Ausbruch des Weltkrieges den alten vanslawistischen Eroberungsgebanten in einer eigentümlichen und tiefgebenben wirtschaftlichen Umfärbung in sich aufgenommen. Das russische Wirtschaftsleben hat feit bem Beginn bes Witteschen Beitalters eine immer ftartere Verlegung feines Schwergewichts nach Suben erfahren. Fast brei Viertel ber Getreibeausfuhr gingen durch die Safen des Schwarzen Meeres und der Dardanellen. Im Süben entwidelten sich auch die großen Eisen-, Roblen- und Naphthawerte, die Budererzeugung, ber ftartite Sechanbel ufw. Das alles führte zur energischen Aufnabme ber Forberung, Konstantinopel und die Darbanellen russisch zu machen, um unter allen Umftanden ben Vertebr burch bie Pforten zwischen bem Schwargen und dem Mittelländischen Meer sichern zu können. Deutschlands Orientinteressen und Österreich-Ungarns Interessen auf ber Baltanhalbinsel standen aber biefem ruffifden Biel entgegen. Man leje Mitrofanows Brief an Delbrud

Türmere Tagebuch 135

im Juniheft der "Preußischen Jahrbücher" von 1914, der nichts mehr und nichts weniger enthält als die Ankündigung des Krieges vor der Kriegserklärung: deshald, weil die deutsche Politik Rußland hindere, von den Meerengen Besitz zu ergreifen, und weil sie in der serbischen Frage Österreich-Ungarn gegen Rußland deck ...

Die liberal und zugleich panslawistisch, b. h. eroberungspolitisch gerichteten Kriegsfreunde baben ben Krieg gemacht mit bem Riel, die Meerengen und aukerbem Galigien, bas gefährliche jutrainische Piemont', ju erobern. Sie maren entichiebene Vertreter bes politischen Reformgebantens im Innern, aber ber Rrieg war ihnen wichtiger und schien ihnen bringlicher, namentlich als im Frühjahr 1914 mit einemmal die Gefahr einer beutid-englischen Berftandigung über die Bagbabbabn auftauchte. Die Armee war selbstverständlich friegefreundlich, und das Minifterium bes Auswärtigen unter Sasonow bielt bie Partie für vollkommen sicher. ba Frankreich und England mitgingen. Mun aber entwidelten fich die Dinge nicht programmäklg. Der Sieg blieb aus, und es zeigte sich, bak die organisatorischen Mangel in Rukland immer stärter auf die Rriegefähigteit des Staates ju bruden anfingen. Die Liberalen, Die sich in ber Duma jum "Progressiven Blod' aufammenschlossen, ertannten jest ben Fehler, ben fie gemacht batten, als fie ben Rrieg noch por die inneren Reformen gestellt hatten. Gie faben, bag mit ber alten Bureautratie, bem verborbenen reattionaren Verwaltungsfostem, die Rriegsvereitschaft Ruflands nicht wiederherzustellen war, und sie verlangten tategorisch, bak die Regierung fich die Mithilfe ber Rörperschaften ber Selbstverwaltung, ber Semstwos, bes Rongresses, ber Industriellen, des gentralen Rriegstomitees und seiner örtlichen Zweigtomitees gefallen laffen muffe, bamit ber inneren Unorbnung ein Ende gemacht und ber Bertebr, die Boltsverpflegung und die Munitionsberftellung wieder gefichert wurden. Auch ber altruffifche Städteverband, ber allrussische Landschaftsverband, sogar die Universitäten und die Gewerbetreibenden faßten Beschluffe über bie ,Mobilifierung' aller nationalen Rrafte für ben Rrieg. Der Fall von Brzempil nach ber Durchbrechung ber rufficen Front burch Madensen war ber Tropfen, ber bas Faß jum Überlaufen und jebermann ju der Aberzeugung brachte, daß die Regierung unfähig fei, den Rrieg zu gewinnen.

Seitbem hat der Rampf zwischen der Dumamehrheit und der Regierung ununterbrochen fortgedauert. Das Verhältnis des "Progressiven Block" und der Regierung während der letzten anderthalb dis zwei Jahre kann so definiert werden, wie ich es neulich in der "Deutschen Politit" getan habe: "Die Liberalen wollen den Krieg, und solange die Regierung zu ertragen ist, ohne daß der Krieg in Sesahr kommt, wagen sie es nicht, der Regierung gegenüber zum Außersten zu greisen, odwohl sie über ihre Unfähigteit aufs tiesste erbittert sind; die Regierung ihrerseits verfolgt das Ziel, sich zu halten und die auf innere Umgestaltung drängenden Kräfte abzuwehren, und solange es geht, dabei zugleich Krieg zu führen, will sie auch den Krieg sortsetzen." So schried ich am 2. März, und ich sügte schon damals hinzu: in dem Augenblick, wo die Liberalen sehen sollten, daß die Regierung zum direkten Kriegshindernis wird, könnten Nikolaus II. und seine Ramarilla das Schickal Rasputins teilen — oder die Regierung müsse Frieden schließen, um die Hände zur Niederschlagung der Revolution frei zu bekommen!

Ohne 8weifel fab bie reattionare Regierung ein, daß, wenn fie bie Forbe-

rung der Duma erfüllte und die Selbstorganisation der russischen Kräfte zuließ, um den Krieg weiter zu führen, die Zeit des Absolutismus in Rusland für immer vorbei war. Diese Aussicht war den Regierenden so wenig angenehm, daß sie dann allerdings den Frieden vorgezogen hätten. Aur darf man nicht glauben, daß es wirklich ein Sonderfriede mit Rusland geworden wäre, denn in dem Augenblick, wo Rusland wirklich auszuscheiden drohte und damit die Niederlage der übrigen Ententegenossen sicher war, hätte England natürlich die Führung des Seschäfts bei der Gesamtliquidation des Krieges an sich genommen und versucht, auf Rosten der anderen so viel wie möglich für sich herauszuschlagen. So naiv, daß sie erst Rusland Frieden schließen und dann sich selbst einen nach dem anderen abtun lassen, sind die Ententebrüder wirklich nicht, und England am allerwenigsten.

Für die englische Politik war es unbedingt notwendig, daß der Bar nachgab, auf Absolutismus, Reaktion, Korruption usw. verzichtete und aus der Dumamehrheit ein ,Ministerium des öffentlichen Vertrauens' berief. Darauf zielten auch die Verhandlungen zwischen dem englischen Botschafter und der Dumamehrheit und die Reise der Ententepolitiker unter Führung Lord Milners bin. die turz vor dem Ausbruch der Revolution in Rugland waren. Aikolaus II. aber wollte nicht bören, und die Golignm, Protopopow und Genossen versicherten ibm, sie seien start genug, mit der Opposition, schlimmstenfalls unter Anwendung von Gewalt, fertig zu werden. Erstens haben sie sich, wie das bei derartigen reinen Bureautraten leicht ber Fall ift, in ber Einheitlichteit und Wucht ber allgemeinen Stimmung im Lande getäuscht, die vollständig gegen die Regierung war, und zweitens haben sie die Wirkung unterschätt, die der Mangel an Nahrung und Beizung bei den Arbeitermassen und der ganzen unteren Schicht in den großen Städten in bezug auf Revolutionsbereitschaft schon gehabt hatte. Der britte und entscheidende Fattor endlich war, daß auch die Truppen zum großen Teil regierungsfeindlich geworden waren. Untlar ist bei diesem letteren Puntt vorläufig noch die sehr wichtige Frage, ob der Abfall der St. Petersburger Garnison von der Regierung durch Einwirtung ber Dumaliberalen auf die Offiziere ober ber sozialbemotratischen Agitation auf den gemeinen Mann verursacht worden ist — vermutlich das lektere.

Programmäßig im englischen Sinne wäre der Verlauf dann gewesen, wenn man Nitolaus II. ein liberales Ministerium und ein liberales System in der Verwaltung, mit einem Aufruf an alle russischen Kräfte, sich für den Krieg zu organisieren, abgenötigt hätte — alles das selbstverständlich unter wirtsamer englischer Kontrolle. Ob der Zar sich das dann persönlich gefallen ließ oder abdankte und ein Ersamann eintrat, war eine Frage zweiter Ordnung. Statt dessen aber sing die Revolution programmwidrig mit einem Massenausstand der Arbeiterbevölkerung in St. Petersburg an, mit blutigen Straßenkämpsen, Plünderung, Brand und sonstiger Gewalt. Es ist nicht eine Revolution der Leute im gut sitzenden Rock, sondern eine Revolution der Leute im Arbeiterhemd geworden, mit denen sich die Dumannehrheit verbünden mußte! Der äußere Bergang scheint der gewesen zu sein, daß zuerst der Arbeiterausstand ausbrach, dann die Duma nach Hause geschickt werden sollte, aber sich widersetze und beisammen blieb, dann die Verständigung zwischen der Duma und den Führern der Masse erfolgte und das Militär zur Revolution überging. Der Zar, dem die Dumannehrheit, um dem Bündnie

Türmers Tagebuch 137

mit der Straße auszuweichen, zweimal die Hand zur Verständigung hinstreckte, blieb halsstarrig und besiegelte sein Schickfal.

Die brei Faktoren, die jeht zusammen in Augland regieren sollen, sind die Englische Botschaft, der "Progressive Blod" und die Sozialdemokratie samt der sogenannten Arbeitsgruppe. Diese lehtere ist eine Parkei des radikalen Kleinbürgerund Kleinbauerntums unter Führung des Saratower Rechtsamwalts Kerensty, eines Mannes von hervorragender Begabung, der sich als Republikaner bekennt. Führer der Sozialdemokraten ist der Georgier Tscheide, ein glänzender Redner, der aber nur dadurch an die erste Stelle gekommen ist, daß seine Kollegen in der Führerschaft während des Krieges nach Sibirien geschickt worden sind.

England und die liberal-nationalistische patriotische Bourgeoisie, die ben Brogreffiven Blod' bilbet, find für den Rrieg. Die Sozialdemokraten find zum Teil auch nationalistisch, aber nur jum Teil. Den Arbeitermassen liegt an boben Löhnen, ausreichender Nahrung und politischer Freiheit. Die Leute von der Richtung Rerenstys seben nicht in bem Rrieg, sonbern in rabitalen innerpolitischen Reformen ibr Rauptintereffe. Wenn es mit dem Manifest der porläufigen Regierung, in dem ein gang raditales innerpolitisches Programm aufgestellt ist, bis zum Streitrecht für die Soldaten außerhalb der Front und bis zur Miliz mit gewählten Befehlshabern an Stelle ber Polizei, seine Richtigteit hat, so mare bas ein Beweis bafür, daß in dem Dreigespann porläufig die Rabitalen ber ftartite Teil find. Der ,Progressive Blod' hat sich offenbar bas Bundnis mit Rerenfty und Tichcheibse nur gezwungenermaken unter dem Drud des Strakenaufstandes gefallen laffen. Daß diese im tiefften Grunde wesensverschiedenen Richtungen lange werben zusammenarbeiten können, ift unwahrscheinlich, wenn auch bem Geschick ber englischen Bolitik zunächlt noch eine gewisse Vereinigung ber russischen Rräfte gelingen mag. Sicher ift bas aber teineswegs. Sanz unglaublich erscheint es. daß unter ben bestebenden Berbaltnissen die Wiederherstellung des aufammengebrochenen Vertebrowesens und die durchgreifende Massenverpflegung in ben Städten bis zur nächsten Ernte gelingen wird.

Ein tritisches Moment erster Ordnung ist auch durch den Beschluß gegeben. allgemeine Wablen für bie neue Duma mit unbeschränttem gleichem und gebeimem Stimmrecht stattfinden zu lassen. Zwei Drittel der Wähler sind Analphabeten, und vier Fünftel sind Bauern, die, gang wie bei ben Wahlen zur ersten und zweiten Duma, bemjenigen zufallen werben, ber ihnen die größte Landzuteilung und die niedrigsten Steuern verspricht. Damals war die Arbeitsgruppe - Trubowiki, eigentlich die Mühseligen und Beladenen - infolge der Bauernstimmen die stärkte russische Partei, der auch der linte Flügel der Rabetten nabe stand. Wenn eine berartige Duma aus den bevorstebenden Wahlen wiedertehren follte, so ift überhaupt nicht abzusehen, wie die Dinge sich in Rugland entwickeln. Eine Verwirrung ohnegleichen ware bann unausbleiblich, und ebenso wurde man bann wohl auch eine starte Rudwirtung auf die Armee annehmen tonnen, die meist aus Bauernsoldaten besteht. Gar nicht zu überbliden ift im Augenblid, wie die Dinge an ber ruffischen Front steben. Wenn die Armee, wie es scheint, fich ber neuen Regierung fügt, so wird das Weitere davon abbangen, ob eine Verständigung der Truppenbefehlsbaber mit dem "Brogreffiven Blod' babinterftedt ober ob die Truppe



138 Curmers Cagebuch

durch die Sendlinge der Sozialdemokraten und der Trudowiki gewonnen wird. Ze nachdem könnte die nächste Rückwirkung auf den Krieg sehr verschieden ausfallen.

Das Hauptmittel aber, um die Truppen weiter zum Fechten zu bringen, wird die Parole sein: Wenn die Preugen euch schlagen, so bringen sie euch den Zaren und den Absolutismus zurud!"

"Die wichtigfte Enticheibung im Weltfrieg" - fo ergangt ber Berfaffer diese Ausführungen in ber "Bilfe" -, "bas war ohne Zweifel die Ententenieberlage an ben Darbanellen, benn mare ein Durchbruch gelungen, fo mare nicht nur die Türkei in Europa und Asien verloren gewesen, sondern auch Rukland batte seine attive Rampf- und Stoftraft für ben Krieg in gang anderem Mage bewahrt, als es ihm in feiner verfehrspolitischen Abschnurung von ben Bundesgenossen möglich geworben ist. Die russische Revolution ift nicht aulent, ja fie ist fogar hauptfächlich eine Folge bavon, daß burch bie Afolierung Ruklands. burd ben Rmang, allen Bertebr mit ber übrigen Welt über ben boben Norden und die weit entlegene Rufte des Stillen Ozeans zu fabren. schliehlich eine nicht mehr erträgliche Erschwerung und Stodung bes Bertebrs im Innern eintrat. Gogar wir haben unsere Bertehreschwierigkeiten, wenn fie auch nicht gefährlich sind, und in Rugland, bas von jeher schwächer in der Organisation gewesen ist, mußten sie sich auch ohne die große Absperrung zu einem erheblichen Grabe entwideln, aber mar ber Weg burch bie Darbanellen und ben Bosporus frei, tonnte die Bufuhr nicht nur von Munition, sondern auch von Eisenbahnmaterial, Maschinen usw. von dorther schlantweg erfolgen, die Riesenaufgabe ber Berforgung bes Beeres, der Stadte und der übrigen Bevollerung von Suben. vom Schwarzen Meere ber mit Bilfe ber Alliierten erleichtert werden, fo batte ber Revolution ftets bas entscheidende Mittel gefehlt: Die Rot und Die Erregung ber Maffen. Erft hierburch mar ber Sieg über bie Regierung zu erringen. Berfolgt man die Zusammenhänge nach rudwärts, so zeigt sich also, welch eine Wirtung auf icheinbar Entlegenes auch von unferer Flotte, von ihrem blogen Dafein und ihrer feffelnden Rraft auf ben Feind ausgegangen ift."

Was nun die russische Revolution selber angeht, so sollte man sich buten. fie ohne weiteres in dem Sinne zu verstehen, als ob dadurch sofort und entscheibend eine Schwächung Ruglands für den Rrieg ausgeben mußte. Unsere offiziellen und offiziösen Kreise usw. konnton sich nicht von dem Glauben an die innere Stärte ber ruffischen Regierung losmachen und von der Borftellung, die regierenden Rreise in Rugland, ber Bar, ber Bof, bie Minister, die Bureauftatie ober wen man fonst hier nennen will, befäsen die Kraft und die Autorität, eine eigene Politit gegen den Willen der mit England eng verbundeten patriotisch-liberalen Rriegspartei ju machen. "Gie waren mahricheinlich imftande gewesen, baburch, bak sie in der Kriegsfrage mit der Kriegspartei gingen, sich selber und damit die absolutistische Regierungsform, an der ihnen lag, zu erhalten, wenigstens bis auf weiteres, - wenn es möglich gewesen ware, die Massen, namentlich in den großen Stadten, por Junger, Frost und sonstiger Not ju bewahren. Das aber gludte nicht, einesteils wegen ber großen organisatorischen Schwierigkeiten, unter benen Rufland an sich leibet, andernteils und hauptsächlich nicht wegen der vollständigen Abschneidung bes Bertehre mit bem Auslande auf dem sublichen Geewege!

Die ruffische Revolution, bort man jest mitunter fagen, fei in England gemacht worden und biene bem Rugen Englande. Darin ift ein Stud Mahrheit, aber boch nur ein Stud. Die englische Bolitit, die dauernd und beffer als wir über bie ruffischen Buftanbe unterrichtet mar, begriff, daß die Ratastrophe kommen wurde, das beift daß der Bar und die Regierung fich gegenüber ber Ungufriedenbeit ber Liberalen mit bem berricbenben politischen Spitem und gegenüber ber Barung, die die Not unter ben Massen hervorrief, nicht murbe balten konnen. Much bag diefe Regierung den Bertebrewirrmarr nicht murbe fofen tonnen, ber bie russische Rriegführung binderte, sab man in England ein. Das Erwünschte ware gewesen, und darauf arbeitete die englische Botschaft mit ben liberalen ruffifden Parteiführern zusammen bin, einen Spftemmedfel ohne gewaltfame Umwälzung, eine unblutige Revolution ohne bie Maffen im Sinne der englischen von 1688, herbeizuführen, womöglich mit dem gegenwärtigen Baren, nur mit liberalen Miniftern, burchgreifenden Unberungen in der inneren Politit, Herangiehung aller freiwilligen Rrafte des Landes, ber Semstwos, der Wirtschaftsverbande usw.: jum Awed der Entwirrung der Berkehrsnot, Beseitigung bes Hungers in ben Städten und Neuorganisation aller Dinge für den Rrieg. Wäre bies Programm burchführbar gewesen, so batte in der Tat eine reine Stärtung der Rriegstraft Ruflands im Ginne der Entente die Folge sein tonnen. Offenbar aber sind die Dinge doch gang und gar andere gelaufen, als England munichte. Sowohl England als auch ber progressive Blod, Die Mehrheit der Duma, waren es fehr zufrieden gewesen, wenn die Raditalen mit ihren Führern Rerensty und Tschcheidse, ba fie nun einmal auf ber Strafe nicht zu entbehren waren, wenigstens aus der neuen Regierung hatten ausgeschaltet werden können. Diefen Leuten liegt am Rriege teils wenig, teils nichts, bagegen liegt ihnen alles an den grundlegenden inneren Reformen in ihrem Sinn. Nachbem sie aber ihre Macht erprobt haben und man sie mit in die Regierung bat nehmen muffen, benten fie nicht baran, fich an die Wand bruden zu laffen.

Es wäre also vorschnell, zu glauben, daß Außland durch die Revolution unmittelbar für den Frieden reif geworden ist, und auch mit einer Ermattung der russischen Kriegsenergie an der Front sollte man zunächst lieber nicht rechnen. Wohl aber ist anzunehmen, daß, wenn die Reibungen und Krisen im Innern überhaupt zeitweilig aufhören, sie sich nach einiger Beit wiederholen und ebenso, daß es den neuen Männern und dem neuen System schwerlich gelingen wird, der Verkehrsnot und der Hungersnot abzuhelsen. Nicht dem Frieden mit Russland, sondern der Bestegung Rußlands, die einem erfolgreichen Frieden vorangehen muß, wird also die Revolution dienen, sobald ihre Folgen Beit gehabt haben werden, zu wirken."

Entscheibende Bedeutung für die Kriegsereignisse, dann aber auch für die ganze künftige Gestaltung des russischen Reiches wird die Stellung des russischen Bauern zur Revolution gewinnen. Da finden sich nun in der "Vossischen Beitung" Darlegungen eines ("Livonious" zeichnenden) "genauen Kenners des russischen Voltes", an denen teinesfalls vorübergegangen werden darf. Vielen reichsdeutschen Lesern werden sie die einschlagenden Verhältnisse in einem ganz neuen Lichte erscheinen sassen:

140 Türmers Tagebuch

"In Deutschland besteht vielfach die Ansicht, daß die russische Bauernschaft. biefe graue Maffe', burdweg zarentren fei und fich ganz unter bem Einfluß ber Beiftlichkeit befinde. Auch diese Fabel muß beiseite gelegt werden. Die große Mehrheit ber ruffifden Bauern ift in ihrer Lebensauffaffung bis auf die Anochen bemotratisch. Der Bauer befint feit ber Befreiung aus ber Leibeigenschaft für seine tommunalen Angelegenheiten im Bereich ber Dorfgemeinde das allgemeine Wahlrecht und ist infolgedessen durch Generationen gewohnt, fich bem Votum ber Mehrheit zu unterwerfen. Er nennt fein Dorfparlament "Mir' - bie Welt'. Schon bicfer Rame allein befagt gur Genuge, wie weitumspannend seine bemotratische Dentweise ift. In Voltsüberlieferungen, Sprichwörtern. Volksliedern usw. lebt von Geschlecht zu Geschlecht die alte goldene Reit weiter, wo es teine "Berrschaften" ("Bare") gab, sondern bas souverane Bolt sich selbst regierte: seine Fürsten wurden in den erften Unfangen des staatlichen Lebens burd Voltsabstimmung gewählt und mit derselben Selbstverftanblichteit burd ein Volksvotum beseitigt, sofern sie ben Erwartungen des Volkes nicht entsprachen. Noch zur Zeit der Bansa gab es z. B. in Nowgorod tein geheiligtes Fürstenrecht. Die oberfte Staatsautorität lag in den Händen der Vollversammlung des Volkes, bei bem sogenannten , Wetsche'.

An diese historischen Traditionen knüpfte alsbald nach der Befreiung aus der Leibeigenschaft (1861) die Partei der "Narodowolzy" (Volksrechtler) ihre Agitationsarbeit. Im Lause der Entwicklung ist aus dieser Partei die heutige sozialrevolutionäre Partei entstanden.

Wer sich über die künftige Rolle des russischen Bauern in der Revolution Klarheit verschaffen will, muß sich mit den Zielen der russischen Sozialrevolutionäre bekanntmachen. Sie sind die Führer der revolutionären Bauernschaft und haben ihre Arbeit bereits einige Jahrzehnte vor der Begründung der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei aufgenommen. Die Bauernrevolte von 1900 war ihr Werk, und wenn wir von ihr in den letzten Jahren wenig gehört haben, so nur deswegen, weil sie sich aus der letzten Duma selbst ausschaltete: auf den Verfassungsbruch Stolppins antwortete sie mit dem Boytott der Duma.

Von der Sozialdemokratie unterscheidet sich die sozialrevolutionäre Partei tattisch und programmatisch. Taktisch insosern, als sie das Attentat für ein zulässiges Mittel zum gewaltsamen Umsturz der Staatsordnung betrachtet. Alle politischen Attentate der letzten Jahrzehnte sind das Wert der Sozialrevolutionäre gewesen. Nach alter Aberlieserung hat man sie in Deutschland infolgedessen häusig irrtümlicherweise Nihilisten genannt. Der programmatische Unterschied zwischen den beiden sozialistischen Bruderparteien ist vorwiegend in ihrem Agrarprogramm begründet. Die Sozialdemokraten lehren, daß der Weg zum Sozialismus auf Grund der ökonomischen Lehren von Karl Marx über den Kapitalismus führt; auch im Agrarstaat. Die Sozialrevolutionäre sagen hingegen, daß Rußland seine eigenen Entwicklungswege gegangen ist, und daß infolgedessen auch die für Westeuropa gültigen ökonomischen Entwicklungsgesetze für den russischen Staat nicht maßgedend sein können. Rußland sei schon infolge des kommunistischen Prinzips in der Vorfgemeinde befähigt, die kapitalistischen Entwicklungsstusen von Westeuropa zu überspringen. Durch Enteignung des Großgrundbesites und Aber-

Curners Cogebuch 141

gabe von Grund und Boden an das Volt könne in Rugland sofort die kommunistische Staatsform eingeführt werden. "Land und Freiheit' lautet der Schlachtruf der Sozialrevolutionäre. Mit dieser Parole werden sie die Agitation für die Wahlen zur Ronstituante aufnehmen, und die sogenannte "graue Masse" wird ihnen folgen.

Das eine Wort "Land" wirtt bezaubernd auf den russischen Sauer. Fast sechzig Zahre leidet er an chronischem Landhunger. Im Jahre 1905 machte er sich unter der Führung sozialrevolutionärer Agitatoren baran, diesen Hunger durch eigenmächtige Ronsiskation und Aufteilung des Großgrundbesitzes zu stillen. Und wenn die Revolution von 1905 der damaligen russischen Regierung gefahrvoll wurde, so nur wegen der Agrarunruhen, der Bauernrevolte. Die Aussitände der industriellen Arbeiterschaft in den Großstädten ließen sich leichter niederschlagen.

Die Sozialrevolutionäre haben heute eine große Anzahl von Organisationen und Gruppen auf dem flachen Lande. Und wo Organisationen sehlen, sind Gesinnungsgenossen vorhanden. Der sozialrevolutionäre Agitator kennt die Psyche des Bauern wie kein anderer; er versteht die "graue Masse" an der wundesten Stelle zu paden. Mit seinem Schlachtruf "Land und Freiheit" wird er sie in helle Begeisterung versehen und als Sieger in die Konstituante rüden.

Diese Prognose wird um so mehr zutreffen, als andere Parteien auf dem flachen Lande über teinerlei Organisationen verfügen; zudem entsprechen ihre Programme nicht dem kommunistischen Empfinden des russischen Bauern. Bum Teil mag allerdings durch die Stolypinsche Agrarreform, über die in der deutschen Presse während des Krieges sehr viel geredet worden ist, auch beim russischen Bauer eine Wandlung in der Richtung zum privattapitalistischen Standpunkt vor sich gegangen sein. Diese Wendung der Dinge kann jedoch nicht von großer Bedeutung sein: die Wirtung dieser Resorm wird in Deutschland stark überschätzt.

Semäß der im vorhergehenden vertretenen Ansicht wird somit die ruffische Bauernschaft in der kunftigen Konstituante durch Sozialrevolutionare vertreten sein. Sie wird vor allen Dingen fordern:

- 1. die Enteignung des Großgrundbesitzes des gewesenen Zaren, des Staates, der Klöster und der Feudalherren zugunsten der Bauernschaft;
  - 2. die Begründung einer fozialen Republit;
  - 3. sofortigen Abschluß des Friedens.

Die übrigen Forderungen werden sich so ziemlich mit dem radikalsten Programm der Sozialdemokratie deden.

Daß dieses zum Teil utopistische Programm gewaltige Kämpfe auslösen wird, versteht sich von selbst. Das soll und darf jedoch einzig und allein Sache der Russen selbst sein!"

Die hier wiedergegebenen wertvollen Urteile können sich immer nur auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen stützen. So logisch und sachtundig sie auch sind, — bie Geschichte hält sich an ihre eigene Logik und sie kann es ja auch in der Tat nicht allen Logikern recht machen. Die Urteile verlieren darum nicht an Wert, sollen uns aber auch nicht auf bestimmte Voraussagen sestlegen, im Gegenteil, der Fülle der möglichen Entwicklungen näher bringen. Welche auch eintreten mag, sie soll uns bereit sinden.





#### Rartenhäuser

a der Türmer, wie aus den Berhandlungen des Deutschen Reichstages sowohl im Haushaltsausschuß wie auch in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben, unter Präventivzen sur erscheint — seit dem 18. Januar 1915 — so ist er bei der Erörterung gewisser Fragen nach den erlassenen Berfügungen darauf angewiesen, sich auf andere, insonderheit Berliner Blätter berufen zu müssen.

Die "Deutsche Cageszeltung" vom 31. März 1917 (Nr. 166) schreibt:

"Der Reichstanzler legte Wert auf die Ertlärung im Reichstage: Deutschland habe niemals die Abssicht gehabt, die Bereinigten Staaten anzugreisen, und habe sie auch heute nicht. Deutschland habe den Bereinigten Staaten wiederholt gesagt: man verzichte auf uneingeschränkte Berwendung der U-Boots-Waffe in der Erwartung, daß England seine Blockadepolitit ändere, welche von den herren Wisson und Lansing als ungesehlich und menschlichkeitswidrig bezeichnet worden sei. "Unsere Erwartungen, die wir acht Monate aufrecht erhielten, wurden bekanntlich schmählich enttäuscht."

Wir glauben, daß es in der ganzen Welt wohl niemand gibt, der dem Deutschen Reiche Angriffsabsichten auf die Vereinigten Staaten in Wirtlickeit zutraute ober an das Vorhandensein solcher Absichten glaubte. Wenn aus den Reihen der deutschen Linken solche Ansichten und auch tadelnde Kritiken kommen: nun habe Deutschland sich durch den U-Boots-Krieg auch noch die Feindschaft Chinas und der Vereinigten

Staaten auf ben Sals gezogen, fo beweift bas nur bas Fehlen bes Verftandnisses für die politischen Busammenhänge und ihr Berhältnis zu dem Werte der Kriegführung, sowie für die Bobe blefer Werte, außerdem den fon alten Grundfat für diefe politifden Richtungen, daß nur Narren an ben Gieg glauben tonnten und daß das Deutsche Reich ben falschen Frieden anzunehmen babe, um fo ichnell den Arleg zu beendigen, und daß die Bedingungen des Friedensschluffes vor allem teine unangenehmen Scfühle bei unseren Feinden erweden dürften. Wir mochten boch bezweifeln, ob es zwedmäßig fei, dag ber Reichstangler folden Standpuntten gegenüber für nötig bielt, eine mehr moralische als politische Rechtfertigung unferer Stellung und unferes Verhaltens zu ben Bereinigten Staaten ju geben.

Die Feststellung bes Reichstanzlers, bag die Erwartungen, die man acht Monate lang auf die Bereinigten Staaten gefett babe, fomablid enttaufot worben feien, erinnert an das bekannte Wort des Reichstanglers Gir Edward Gofden gegenüber: feine gange auswärtige Politit fei wic ein Rartenhaus jufammengebrochen. Die beutsche Ameritapolitit war auch fo ein Rartenhaus, aufgebaut nicht auf realpolitifdem Denten, fonbern auf Buniden und Beforgniffen, auf Boffnungen und Befürchtungen, als ben Batern ber Entichluffe und Richtentichluffe, des gandelns und bes Unterlaffens. Unferes Erachtens bat aber biefes unerfreuliche Spiel bebeutenb langer als acht Monate gedauert, nämlich jum minbesten zwei Zahre, und in gewisser Beziehung noch länger. Der Ausspruch bes Reichstanzlers, daß unsere Erwartungen schmählich enttäuscht gewesen seien, beweist übrigens aus seinem eigenen Munde, daß er auf Erwartungen und andern Gefühlen jenes zusammengestürzte Gebäude errichtet hatte, nicht auf Tatsachen. Der Zeitverlust beläuft sich auf zwei Rabre.

Der Reichstangler bat weiter gefagt: bas beutsche Volt empfanbe gegenüber Umerita weder Saf noch Feindschaft. Wir wollen über Ausbrude nicht ftreiten, aber bag nach ben Borgangen bas beutsche Bolt nicht gerabe von freundschaftlichen Gefinnungen ben Bereinigten Staaten gegenüber befeelt ift, mochten wir mit allem Rachbrude ausspreden und meinen, daß ber Berr Reichstangler barüber eigentlich unterrichtet fein follte. Die ameritanischen Munitionslieferungen an unsere Feinde und die auch im übrigen ausnahmslos feindfelige und baber binterbaltige Sandlungsweise ber Bereinigten Staaten gegen Deutschland haben im beutichen Volte tiefe Erbitterung erregt, vor allem aber auch bie unverschämte Antwort, welche Berr Wilfon im Berbft 1914 bem Deutschen Raifer erteilte, und ichlieglich aber nicht am wenigsten bie Reihe politifder und biplomatifder Demutigungen, welche Wilfon und Lanfing ber beutiden Regierung auflegen tonnten und bamit bie Führung bes Unterfeebandelstrieges verhinderten."

#### Die Phrase von dem politisch uninteressierten Deutschland

bina hat sich nnn asso auch gegen uns entschieden. "Lange genug," schreibt Erich von Salzmann in der "Bossischen Zeitung" (Nr. 166), "hat es hin und her geschwantt, auf welche Seite es gehen sollte. Besser gesagt, es handelte sich für China nur darum, entweder rüchaltlos mit der Entente zu gehen oder sich seine staatliche Selbstständigkeit durch weitere Neutralität zu erhalten. Wir als Segenspieler der Entente

find wohl nie als Bundesgenoffen Chinas in Frage getommen. Da haben wir nun das Ergebnis einer volltommen passiv gebliebenen beutiden Bolitit ber letten zwanzig Zahre, die unter dem Schlagwort getrieben wurde: Wir haben teine politifden, wir baben nur wirticaftliche Antereffen in Oftalien. Die ward deutlicher bewicsen als jest in biefen Tagen, bag politische und wirtschaftliche Interessen untrennbare Begriffe find und bag wirtschaftliche Werte bei politischen Rusammenstöken einfach glatt bem Stärteren als Beute in ben Schok fallen. Es gebt in Cbina lediglich um unsere politisch leider ungedect gebliebenen wirtschaftlichen Werte, um nichts anderes. Man hat die Phrase von ber politifden Unintereffiertheit Deutfdlands in Oftafien dort draugen bis zum Aberfluß gebraucht. Ift es ba ein Wunder, daß beute China von unserer politischen Ohnmacht überzeugt ift? Golange wir auf bem Boben diefes Schlagwortes fteben bleiben, wird fich barin auch nichts andern.

Das Fell des deutschen Baren wird zurzeit auf der Welt verteilt. Zeder reißt sich ein Stück heraus, und England und Frankreich werden sich bemühen, auf dem reichen chinesischen Wirtschaftsgebiet unsere Erbschaft kaltblütig und ohne jede Sentimentalität anzutteten... Wie oft sind wir hier in Deutschland von weltfremden Prosessoren darüber belehrt worden, welche großen Sympathien im chinesischen Bolte für das serne Deutschland vorhanden seine! Wo bleiben jetzt diese Sympathien, welches politische Kapital haben wir damit in Ostassen geschaffen?"

Ohne eine Einigung zwischen Amerita und Japan, meint der Verfasser, wäre aber das Vorgeben Chinas unmöglich gewesen: "Wir müssen uns daran erinnern, daß der Entschuß Chinas bereits einen parallelen Vorgang hat, indem Japan China glatt verbot, gegen die Zentralmächte Steilung zu nehmen. Die Ertlärung Sir Stward Greys an Japan im Anfang 1915 gibt darüber Ausschluß. Japan muß heute also China erlaubt haben, den Schritt gegen Deutschland zu tun. Stimmt diese

Kombination — und es ist sehr naheliegend, daß sie stimmt —, dann beweist sie deutlich, ein wie schwerer politischer Fehler der Bersuch war, durch Mexito Japan während des Krieges auf unsere Seite zu ziehen. Sie beweist ferner, daß man die ganze Stellung Japans im Ringe unserer Segner unbegreiflicherweise wieder einmal volltommen falsch eingeschätzt hat. Der Wunsch mag bei uns, wie so oft schon, der Vater der Hoffnung gewesen sein, aber die Hoffnung mußte trügen. . .

Der Fall China muß den Politikern erneut febr zu denten Veranlaffung geben. Es ist ein weiteres Glied in der Kette von noch unveröffentlichten Verträgen über die Verteilung ber Interessengebiete ber gesamten bewohnten Welt mit Ausschluß Deutschlands. Er ift für uns die Quittung auf eine rein passive Politit, die, anstatt Bundniffe ju forbern, um ftart bagufteben, bem Wahne nachgejagt ift, daß wirtschaftliche Ausbreitung mit politischer Macht nichts zu tun habe, und daß die erfte ohne politische Macht möglich sei. In biesem Sinne ist die politische Niederlage, bie wir in China erlebt haben, nur die logische Folge eines schon längst unhaltbar gewordenen Systems. . .

Eines der letten Bollmerte, bie wir auf ber Erbe noch hatten, fällt damit. Wir muffen mit Trauer im Bergen baran benten, benn was bort braußen jetzt eingerissen wirb, werben wir in Jahrzehnten nicht wieber aufbauen tonnen. Tropbem beißt es, mit erhobenem Saupt in die Zufunft seben und sich das eine vor Augen halten: jest ist bort draußen Neuland, wir muffen und tonnen von neuem anfangen; hoffentlich werben wir nicht auf politischem Gebiete die Fehler machen, bie wir burch Jahrzehnte verschulbet haben. Die größte Gunde, die ein Mensch je begeben tann, ift die Unterlassungsfunde. Berpatte Gelegenheiten tommen nie wieber."

#### Sonderfrieden!

Am Türmer, Heft 13, S. 66 wurde ein Auffat der "Areuzzeitung" zitiert. Sehr nachdrüdlich ist zuzustimmen, wenn er betont, die deutsche Politik müsse technisch umbedingt auf Sonderfrieden mit den einzelnen Segnern hinarbeiten. Ein beschließender Friedenskongreß, wie wir hinzusügen, würde alles vergeblich machen und uns tatsächlich doch noch vernichten. Aur Ordnendes, Setundäres kann kongresmäßig behandelt werden.

Aber eines stimmt febr bebenklich, ber Sak aus der Kreuzzeitung: "So stellt unter allen Umftanben die politische Liquidierung des Krieges, so siegreich er auch für uns verlaufe, unfere Diplomatie por die allergrößten Schwierigkeiten." Der Verfaffer bes Auffages, Professor Boegich, gilt für einen der "Informierten". Wenn das zutrifft, so ist geboten, bei diesem an sich so selbstverständlichen Sat aufs schärffte aufzumerten. Schwierigteiten ober nicht, es banbelt sich um Aufgaben und Notwendigteiten. "I like difficulties!" fagt eine ameritanische Dame, die ich tenne. Das muß auch noch von einem männlichen Deutschen in biefer Weltenwende zu verlangen sein. Die Gegner haben erft recht ihre Schwierigteiten. 3m übrigen ift bas feine Ginsicht erft, bebarf teiner befonderen Beweise, bag ber Friedensschluß tein Kinderspiel ist und man dafür teine Bütjer brauchen tann, die die "Bedenten" und "Schwierigkeiten" bei bem, was für uns nötig ift, womöglich noch früher als unfere Gegner auffinden. Anscheinend find wir jest nicht mehr so übel in der leitenden Diplomatie daran, wie im August 1914; nichtsbestoweniger ist zu forbern, was ich in einem Gebicht "Un Raifer Wilhelm" währenb ber ersten Kriegswochen schon - bamals batte man noch Luft zu Gedichten - gefagt und veröffentlicht habe: ber Friede muk im Felb geichloffen, b. b. erzwungen, beredet, der Inhalt festgelegt werden, mit ben Waffen in ber gand, burch bie Beeresgewalt. Allo felbstverftanblich Einzelfrieden. Es bleibt bann für die Diplomaten noch genug. Wenn aber Leute, die für Deutschlands Schichal verantwortlich sind, etwa aus den erkannten "Schwierigkeiten" sollten — Folgerungen für die Sonderfrieden ziehen wollen, die bekannten "rüdwärts, rüdwärts, Don Rodrigo" nach dem diplomatischen Schema F dis 1914, so gibt es da nichts, als dah sie sich durch andere ersehen lassen. Ed. H.

#### Wohin treiben wir?

Das "Berliner Cageblatt" — was folgt, ist ein wörtliches Bitat aus den "Berliner Reuesten Nachrichten" vom 17. Marg 1917 (Nr. 139) —, in bas zurzeit auch alle Fluten bes offigiofen Spigelbienftes munben, tunbigt für bie nachften Cage ein in Berlin gebeim gedrudtes, mit falicher Angabe bes Oruders und Berlegers erscheinendes Wert in drei Teilen von mehr als breifig Bogen Umfang an, das die Angriffe, die Junius alter" und seine Gesinnungsgenoffen gegen ben Reichstanzler gerichtet hatten, wiederholt und verstärkt". Man betommt auch gleich eine Probe vorgesetzt aus bem uns unbefannten Buch: Der Verfasser greift nämlich die Regierung besonders heftig an, weil ber Rangler ben Schritt bes Raifers vom 1. August 1914 als ben "schwersten Entichluß, ben ein Deutscher zu faffen batte", bezeichnet babe. 3m Unschluß an biese Erörterungen findet sich nun, wie es beift, in bem Buche Die Auferung:

"Wenn also die Mobilmachungsverzögerung wirklich Strome von Blut geloftet bat, wie Junius alter auf Grund militarischer Radrichten angibt, ift es Berrn von B. g. bis jest nicht gelungen, diefes Blut von feinen ganben abzuwaschen. Die Geschichte und ber weitere Berlauf bes Krieges werben entscheiben, inwieweit bie Berjögerungstattit bes Ranglers in ber U-Boot- und Beppelinfrage und seine Friedensanbahnungen den Krieg verlangert haben, und ob die erwähnten Strome nicht schwache Bachlein sind gegenüber einem Meer von Blut, bas biefem Manne bann ins Souldbuch ju foreiben mare."

#### Worum es sich handelt

Für une, schreibt die "Deutsche Tageszeitung", handelt es sich lediglich darum, daß das Deutsche Reich sich um jeden Preis In die Lage bringe, jene befannten Bedingungen gegen Großbritannien oder, wie der Deutsche Raiser neulich sagte, die "angelfachfische Welt" burchzuschen. Gette bas Deutsche Reich sie nicht durch, liche sie vielmehr fallen, um sich zu "verständigen", so würde bas ben Rrieg in Permaneng ber angelfächischen Welt mit ihren Vafallen gegen bas Deutsche Reich bebeuten, einen Rrieg, ber unter mannigfachen Formen dauernd geführt würde, und den zu ertragen ober gar siegreich zu bestehen bas Deutsche Reich nicht in ber Lage mare. Wir find nicht der Meinung, daß einem faulen Frieden ein "Zweiter Punischer Krieg" folgen wurde, sondern sind überzeugt, daß nach einem ichlechten Frieden bas Deutiche Reich überhaupt nicht wieder in der Lage fein wurde, einen erfolgreichen Rampf ju führen, aus außeren Grunden ebenso wie aus inneren. Auch beshalb bedeutet ber Rampf bis zum Siege, bas beift bis zur Durchsetung berjenigen Bedingungen, die bas Deutsche Reich braucht, teine Verlangerung bes Rrieges, fonbern eine Berfür jung und die Bewahrung vor dem Untergange burch Berfummerung und Snabenftog zu gegebener Beit.

Das großbritannische Voll und seine Leiter wiffen, daß alle früheren britischen Rriege burd Babigteit im Rampfe und mabrend ber Friedensverhandlungen gewonnen worben find. Gie werben auch in Butunft versuchen, nach bemfelben Rezepte zu gewinnen und in dem Augenblice Berständigung und Berhandlungen suchen, wo fie glauben, auf diefem Gebiete bem Deutschen Reiche mehr gewachsen zu sein als im Rampfe. Gollte biefer Augenblid eines Tages eintreten, so mußte man beutscherseits barin nur einen Beweis ber Wirtsamteit ber beutschen Rampfmittel erbliden und gleichzeitig versteben, daß der Erfolg nabe ware, wenn man den Rampf mit

aller Sharfe weiterführte, bis das notwendige Ergebnis da ware. Berkürzt würde so der Krieg auch von einer anderen Seite gesehen, dem Vorverhandlungen und Friedensverhandlungen dauern um so länger, je unentschiedener der Kampfist, und so lange, wie sie dauern, herrscht der Zustand des Krieges und würde während solcher Berhandlungen auf der Grundlage unentschiedenen Kampses in Deutschland eine wirtschaftliche Notlage beispielloser Art herrschen.

#### Ropf hoch!

Den von berufener Seite angestellten Be-tractungen über die helmischen Schwierigleiten balt bie "Rolnische Beitung" entgegen, daß glüdlicherweise unsere Schwierigteiten in ber Schlufperiode des Rrieges und noch nachber zwar un angenebm fein werben, dak sie uns aber niemals den Sieg unmöglich machen tonnen. "Wir werben immer das Notwendige an Nahrungs- und mehr als das Notwendige an Kriegsmitteln baben und seben die Zeit berankommen, daß bie Entente in Note gerat, beren fie nicht mehr Berr werden tann, die ihre Kriegsführung entscheidend beeinflussen. Englands Not wird auch die Not seiner Genossen sein. Die Wirtungen des Tauchboottrieges verstärten sich täglich. Hieraus und aus ber sich täglich neu erweisenden Ungerbrechlichteit unferer Beeresleitung burfen wir die Zuversicht schöpfen, daß bas, was sich jest anbahnt, bie endgültige Entscheibung bald naber bringt. Diefe Buverficht wird von allen zu einem umfassenden Urteil berufenen Berfonen vollauf geteilt. Bir burfen mit berechtigter Boffnung ber Entwidlung ber nachften Beit entgegenfeben."

Unbedingte Voraussetzung ist freilich, daß auch unsere politische "Unzerbrechlichteit sich täglich neu erweist". Was aber dem deutschen Volke die mit wahrem Beroismus getragene Bürde um ein Gewicht erschwert, von dem man an gewissen Stellen auch nicht einmal annahernde Vorstellungen zu haben scheint,

bas ist eben ber ihm sich aufbrängende, aber auch mit erstaunlichem Geschid eingeimpfte Zweifel an der Möglichteit auch nur eines Bergleichs zwischen der einen und der anderen Leitung.

#### Sin Aachwort zur "Ablon-Konferenz"

In die Aufnahme, die der große Ver-schwörer- und Enthüllungsroman des Abgeordneten Saufmann über die bekannte, vom Grafen Boensbroech einberufene Sigung im Reichstage gefunden bat, schlichen bie "Allbeutschen Blatter" eine Betrachtung, bie - wie man fic auch zu der Frage felbst stellen mag — immerhin zu benten gibt und nicht ohne weiteres unter ben Tifch fallen folltc. Auch hier fei wieder der einbringliche Beweis erbracht worden, daß nicht nur im Felde, sonbern auch in der Politik ber Angreifer das strategische Geset des gandelns porschreibt. "Wann endlich werden die voltischen Parteien bes Reichstages ertennen, wohin es führt, daß fie fich bisher noch immer in die Abwehr haben brangen laffen, - ein Buftand, ber um fo bebentlicher ist, als selbst die Abwehr nicht mit Schneid und Rudfichtslofigfeit burchgeführt wird. Welche Gefühle muffen die im Bilbe befindlichen Beobachter im Lande beschleichen. wenn fie miffen, bag alle, aber auch alle Angriffsmittel bes politischen Rampfes auf der Seite der völkischen Parteien vorhanden find und trotdem fo febr ungenutt bleiben, daß ein Baugmann und Scheidemann, ein Berliner Tageblatt', ein "Borwärts' und eine "Frankfurter Beitung' die politische Lage beberrichen! Und welch niederbrudenden Eindrud macht schließlich ber Mangel an Bivilcourage, wie er fich in ben Reben bes tonservativen und nationalliberalen Sprechers kundgegeben hat, — sehr im Gegensak zu der beherzten, mannhaften und ritterlichen Art, in der sich ber Abgeordnete von Graefe zu der Teilnahme an der Ablon-Konferenz, wie zu den dort angetroffenen Gesinnungsfreunden befannte.

Das Leisetreten und die parteipolitische "Tattit" sind in der Geschicke noch niemals die Mutter großer Taten gewesen, wohl aber der Wille und nicht minder — der Charafter! Ihnen allein wird es auch gellingen, den "Terrorismus" zu brechen, wie er sast durch die ganze Dauer des Krieges seitens der sogenanten "Ranzlergarde" in der öffentlichen Meinung wie im Parlamente geübt wird."

#### Ein Geständnis

In der "Frankfurter Beitung" finden sich "Unter dem Strich" in einer Kritik des Stegemanuschen Buches "Die Seschichte des Krieges" folgende Sähe:

"Die politische Einleitung zeigt mit bramatischer Rraft und nüchternstem Urteil bem Lefer die zwingend zur Molicrung der Mittelmachte führende englische Politit, eine Politil, die von der Strategie den Vernichtungsgebanken gepachtet batte und ihn folgerichtig gegen ben größten und gefährlichsten Rebenbubler wendet." — Das ist, bemerkt Graf Reventlow, in ber "Deutschen Tageszeitung" jeit Jahren behauptet und von der "Frantfurter Beitung" ebenfolange mit staatsmannischer Aberlegung bestritten worden. Es ware interessant zu wissen, ob die politische Leitung des Blattes fich jett zu diefer Anficht bekehrt bat ober ob der Leiter des Feuilletons ctwas veröffentlicht bat, was er nicht hatte veröffentlichen sollen. Es tommt aber noch beffer: "Diefer Rebenbubler Deutschland, mehr intellettuell als politisch prattisch, mehr ideologisch als nüchtern, gerät aus eigenem Berfdulben und Richtertennen in ein Ret, aus dem nur bas Schwert Befrelung icafft. Der perfagenden Bolitit wird ber nicht gewollte Rrieg aufgezwungen. Ein flareres politisches Bilb modernster Seschichte ift noch nicht geschrieben worben."

Eigenes Berschulben, versagende Bolitit und Richterkennen! — Es fehlen ba vielleicht noch einige Striche an der Charafterffilt, aber wir freuen uns trothem, dieses "nicht gewollt" in der "Franksurter Beitung" zu finden, wennschon unter dem Striche.

#### "Hätte Deutschland boch nur noch vier Wochen gewartet!"

pie ein eigener Orahtbericht einer großen suddeutschen Tageszeitung bekannt gibt, ist mit dem "Frederic VIII." auch der amerikanische Journalist Karl von Wiegand wieder auf dem Wege nach Deutschland. Er beginnt schon in Christiania seine Tätigkeit, indem er uns den Wunsch eines "Wilson sehr nahestehenden Amerikaners" aus seinem Munde vernehmen lätt: "Bätte Deutschland doch nur noch vier Wochen gewartet — — 1"

Ja, wir glauben es gerne — — dieser Wunsch mag sich wohl der Seele eines jeden britischen Staatsmannes und auch der ihrer Belsershelser im geheimen enterungen haben, denn dann wären die großen, jetzt unterwegs befindlichen Setreide- und Fleischtransporte aus Argentinien und Australien zum größten Teil inzwischen nach England gelangt, unser uneingeschränkter Unterseebootkrieg hätte genau um vier Wochen zu spät eingesetzt und so ein gutes Teil der Aussicht auf Erfolg verloren gehabt.

Die beutsche Regierung kann der Schriftleitung der erwähnten Beitung nur dankbar sein, daß sie ums diese Außerung des Sprachrobes jenes so englandstreundlichen Freundes des "neutralen" Friedenspräsidenten so schnell vermittelt hat. So sehen doch auch die Neutralen, und zwar die wirklichen, wie gut es die "nahestehenden" Freunde Wilsons mit uns meinen.

Bier Wochen nur, und boch — was hatte bas für Englands Versorgung bedeutet! Wie hatten uns die Briten mit unseren U-Boots-Anstrengungen verlachen tönnen, und wie hatte dann der friedliedende Präsident mit allen möglichen Orucmitteln auf uns einwirten tönnen! Wir begreifen den Schmerz der Briten und ihrer Wertzeuge, daß Deutschlands oberste Beeresleitung zuerst an Deutschland gedacht hat.

Daß die Schriftleitung der genannten großen Zeitung die Außerungen des Herrn von Wiegand für "lauteres Wohlwollen für uns" hält, ist entschuldbar, denn sie steht, wie wir uns so oft im Berlause diese Krieges überzeugen mußten, leider nicht allein mit ihrem Fretum. Aber unsere Heeres- und Flottenleitung hat klarer gesehen, hat gewußt, daß schon zu viel kostbarkte Beit versäumt worden war; und wie richtig sie gesehen hat, beweist nichts so unwiderleglich, wie eben der von Herrn von Wiegand wiedergegebene Wunsch des "Nahestehenden": "Hätte Deutschland doch nur noch vier Wochen gewartet ——!"

# Am die Smpfindlickeit zu schonen

menn ber Gartner an einem Baume einen burren Aft fieht, nimmt er die Sage und fagt ibn ab. Er fällt beswegen aber nicht ben gangen Baum. - Mitunter tonnte man boch noch recht viel vom Gartner lernen!... War da jungft in dem von den Mittelmachten besetten Butarest ein biplomatischer Bertreter von Amerika, ber fich, wie ber "Nieuwe Rotterdamsche Courant" zu berichten weiß, recht unliebsam 'bemertbar machte. Der gute Mann rebete ben Petroleum-Gesellschaften vor, England wurde für bie von ibm mutwillig zerstörten Betroleumwerte teinen Schabenersat leiften, wenn bie Gesellschaften im Bereine mit den Deutschen ihre Werte wieder inftanbfegen wurden. -Wollte man bem freundlichen Beger nur beutschfeindliche Gesinnung vorwerfen, so wurde man ihm unrecht tun; nein, er liebaugelte wohl auch so ganz verstohlen mit den großen Gelbfaden ber ameritanischen Betroleumkönige. Natürlich konnte man seine Unwesenheit in ber besetzten Sauptstadt nicht länger dulden, darum — forderte man alle Neutralen auf, ihre Vertreter beimzurufen . . . Es ist wohl ganglich unbefannt bei uns, daß Amerika vor doch nicht gar zu langer Zeit die Abberufung eines gewissen Botichafters forberte?? Scholastitus.

#### Northeliffe und Marcoffon

m American Luncheon Club au London waren "Lord" Northeliffe und der ameritanifche Journalist Mr. Haac Marcoffon zu Saft. Die "Times" vom 3. Mary teilen bie Ansprace ihres Gebieters und die des entfernteren Betters aus Amerita mit. Barmsworth-Northeliffe empfahl, daß fich Wilson mit enger bestimmten, begrenaten Rriegsaufgaben befasse, g. B. ber Befreiung Belgiens von ben Deutschen (abal). ber bewaffneten Geleitung von Schiffen mit Nahrungsmitteln (hm, hm!). Marcoffon fprach mehr geiftreich, bochintellettuell. Der Weg des Friedens wurde den internationalen Selbstmord zur Folge haben, der bes Rrieges führt zu internationalem Breitige. Der Rrieg ist ein tiesenhaf es Geschäftsunternehmen: die Waren, die dabei verhandelt werden, find nicht Sicherheitsrasierapparate, Geife und Hosen, sondern Menschenblut und Menschenleben. Die Welt ist mit Erzählungen von Peroismus in bem Kriege geradezu überschüttet worden. Beroismus war in dem Kriege aber die gewöhnlichste Sache von ber Welt. Das Econfte in Diefem Rriege fei vielmehr bie Seichaftsorganifierung.

#### Englisch-amerikanischer Rummel in Zürich

OI is die entlassen "Jarrowdale"-Mannschaften durch Zürich tamen, wo man sie über Sonntag bleiben ließ, wurden dieser und das schöne Wetter sehr hübsch denutt. An allen belebten Puntten sah man Ansammlungen entstehen, in deren Mitte "amerikanische Perren" diese Handelsmatrosen verschiedener Couleur über die Behandlung in Deutschand ausfragten. Die Leute ertlärten, man hätte ibre Unisormen (?) zurückbehalten, ihnen diese Kleider gegeben — die übrigens ganz ordentlich aussahen, warme Winteranzüge und Mäntel, fügt der Schilderer der "A. Bürcher Nachrichten" hinzu —, und sie hätten teine Seise gehabt. Zum Beweis waren sie tatsächlich aufsallend schmutzig und

ungewaschen, — obwohl sie schon minbestens einen vollen Tag in Bürich waren. So burchschauten leiber bas Ganze auch sofort die Schweizer, die zwar mit Vorliebe von den Ententegenossen für beinah so dumm, wie ihre eigenen "erleuchteten" Nationen ober darin für eine Art Franzosen gehalten werden.

Die "ameritanischen Herren" waren Agenten, die die Leute truppweise, wo viel Publikum spazieren ging, von Platzu Platzuhrten. Zu klagen wußten sie eigentlich nichts Brauchbares. Aber darauf kommt es ja auch nicht an.

#### Englischer Anterricht für die Schweizer

on ben gut schweizerischen "Neuen Bürcher Rachrichten" (nicht zu verwechseln mit bem Ententeblatt "Neue Bürcher Zeitung"!) lieft man:

Karzlich fiel in der Sommeschlacht ein in der vordersten Kampflinie seine Pflichten erfüllender deutscher Militärarzt in englische Gefangenschaft. Als er mit den übrigen Offizieren in England gelandet wac, sprach ein deutscher Jauptmann in seiner Gegenwart mit einem hohen englischen Offizier über die Lage und fragte schließlich: "Calais werden Sie doch behalten?"

Der englische Offizier antwortete: "Oh ja — und auch Le Havre."

Der beutsche Militärarzt ist ausgetauscht und zurüdgetehrt. Ich hatte durch Bufall Gelegenheit, mir personlich diese Mitteilung von ihm geben zu lessen.

In diesen Tagen geht auch die Nachricht durch unsere Blätter, daß England sich die Bustimmung Frankreichs gesicherthabe, daß es den Hauptteil der belgischen Rüste dis Ostende annettieren dürfe. Wie ungeniert sich englische Gesandte in neutralen Ländern benchmen, kennzeichnet eine Melbung aus Stockholm: Der englische Gesandte äußerte sich vor der letzten Kriss, daß er in der Rammer die Majorität habe und Hamarksjöld in den nächsten Wochen stürzen werde. (Schon erledigt! Der T.)

36 meine, uns Schweizer muffen folche Nachrichten fehr ernst stimmen.

Erst machen die Engländer fast die ganze zivilisierte Welt mobil, um Deutschland und ben Militarismus zu gertrummern. Dann, als der Rampf anders, wesentlich anders verläuft, als sie sich gedacht batten, seben sie fich ju bem intereffanten Schritt genotigt, sich selbst dem Militarismus zu beugen, indem sie die allgemeine Webrpflicht einführen. Sie versteben es, die stellenweise schon recht loder gewordenen Bande zu ihren Rolonien wieber straff zu spannen. 3m eigentlichen Rampf ichiden fie ibre Bundesgenoffen, Die fie vorher in völlige wirtschaftliche Abhangigleit von sich gebracht haben, als Sturmbode por, laffen fie auch im Rotfalle falt im Stich, fo daß diese sich teils gang, teils nabezu verbluten. Auf diese Weise mußten am Ende bes unbeschreiblich blutigen Ringens Eieger und Besiegte ohnmächtig am Boden liegen mit einziger Ausnahme Englands. bas nach seiner Berechnung nun als unumftrittener Gewalthaber und Dittator Europas dasteben müßte.

Auch wir Soweizer würden wohl bald vorgeschrieben bekommen, was wir zu tun und zu lassen hätten. Daß wir auf wohlwollende Behandlung zu rechnen hätten, solch frommen Köhlerglauben wird ja wohl tein Soweizer mehr hegen; mußten wir doch erst jest erleben, daß England es kaltlächend ablehnt, uns den Rhein als Bufahrtsstraße für die Versorgung unseres Landes freizugeben. . ."

#### Polen

Tad einer nur in Deutschland möglichen voltverleugnenden Brand- und Behrede des Abgeordneten Hoffmann von der sogenannten "Sozialdemotratischen Arbeitsgemeinschaft" in der Sihung des Preußischen Abgeordnetenhauses vom 15. März stellte der Präsident, Graf Schwerin-Löwig, nach dreimaligem Ordnungsruf an das Haus die Frage, welche Abgeordneten Herrn Hoffmann noch weiter hören wollten. Es erhoben sich mit den beiden sozialdemotratischen Gruppen nur noch die Poten.

Dant für das Rönigreich Polen! Gr.

## Ausländer auf deutschen Hoch-

Sin Bericht ber schweizerischen Gesandtschaft in Washington teilt mit, daß nach
bort vorliegenden Berichten Japan imstande
gewesen sei, sich von der deutschen Farbenindustrie fortan unabhängig zu machen. Wodurch, wissen wir ja.

Doch bin ich, wie vor nicht lange P. D. im Türmer, ebenfalls nicht für die Sperrung unserer Hochschulen. Es ist nicht belanglos gewesen, daß König Konstantin in Beidelberg studiert hat, desgleichen der schweizerische Bundespräsident von Kriegsansang, Herr Motta aus dem Tessin.

Radoslawow hat seiner alten Ruperto-Carola am Nedar fürzlich eine schöne Stiftung gemacht.

Man mußte nach Fächern unterscheiben, nach Sinn und Berstand, wenn bas auch für ben Amtsschimmel ungeheuer schwierig ist.

Ŋ.

Rohlen sparen

Samburg mussen auf Anordnung des Senats (nicht des Generalkommandos) die Hausegger-Sinsoniekonzerte und volkstümlichen Konzerte des Vereins der Musikfreunde, überhaupt alle ernsten Konzerte, wegen der Kohlennot ausfallen. Wenn es sein muß, weiß man sich bei uns in Deutschland zu fügen. Aber gleichzeitig bleiben in Hamburg alle Kinos, Varietés und Spezialitätentheater geöfsnet, trot der Kohlennot.

Es ist doch rührend, wie fürs Volk gesorgt wird!

# Bitte, nicht noch ein neues Schlagwort für die Gegner!

In gewohnten Polemiten mit ber "Deutschen Tageszeitung" (Anfang Januar) spricht bas "Berliner Tageblatt" vom Pangermanismus. Aun tann boch mit ber allergrößten Bestimmtheit gesagt werben, baß es einen solchen gar nicht gibt. In teinem

Sinne einer triftigen Übersetzung bieses Wortes. Allbeutsch ist ganz was anderes. Gerade aber Leute, die oft nicht die Bildung für eine richtige inhaltliche Wortdeutung besitzen, halten es leicht für etwas Geistreiches, ausländische schiege Ausdrücke in unser geliedtes Zeitungsbeutsch berüber zu schmuggeln.

Wir sehen wohl, was das für ein hohles Spiel, ist, das sich nur eitel tun will. Das Ausland aber nicht. Weder das seindliche noch das neutrale, wo man untritisch und unwissend genug ist, leider Gottes gerade auf diese Gotte auswärts schielender Blätter als die offenherzige Wahrheit in Deutschland zu schwören. Zuweilen liegt ja die Rollegialität auch noch tieser. Und da haben wir denn von neuem die Bescherung. Man sollte wahrlich meinen, wir tragen schon schwer genug an den übrigen Schlagwörtern allen, die man aus Deutschland selber dem Ausland als Aunition der Verleumdung und Verdächtigung jahrzehntelang geliesert.

#### Bleiches Recht auch für uns

m "Zentralverein beutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" hat es große Auftegung gegeben, daß eine auf geschlichem Wege beschlossene amtliche Erhebung das Vorhandensein von Juden in Deutschland berücksichtigt. Es ist den Deutschen nicht erlaubt, öffentlich zu wissen, daß zwischen ihnen Staatsbürger leben, die sich in irgendwas, als allenfalls im "Glauben", von ihnen unterscheiden. Wohl aber ist diesen erlaubt, ihre gesonderten Interessen in öffentlichen Vereinen und sonst auf jede sichtlichste Weise zu schützen und wahrzunehmen.

Bemertenswert war das wiederholte Zugeständnis durch die Redner des Vereins, mit einer Ausdehnung des Antisemitismus müsse gerechnet werden, der nationale "Chauvinismus" sei erregt. Es handelt sich also nicht, wie jahrzehntelang dem gelehrigen Nichel eingebrillt wurde, um religiöse Gegentäte und Unduldsamteiten. Demgegenüber kann nur immer wieder betont werden: stellt man von dort die Betämpsung und Schmädung unseres volklichen, nationalen Empsin-

dens ein, so hat man wohl kaum einen Antisemitismus zu fürchten, der sich über die
triminellen und sonstigen Einzelanlösse hinaus
verallgemeinert. An dem gerne und erfreut
degrüften Erfolg jüdischer großer Berleger
und Firmen, die jetzt schon deutlicher die
nationale Note antlingen lassen, erweist sich,
daß der Deutsche da nicht in unverwindbaren
und ungerechten Vorurteilen haftet.

Aber bas ift einer ber tollften je erlebten Unwahrheitsverfuche, bag man mit Bilfe von gewaltsam zurechtgepreften Baragrapben einem ganzen lebendigen Volle bie Fittion aufzwingen will, es gebe unter ibm teine Sondertlaffe, die von anderer Veranlagung, anderen Lebensideen und Rielen ist, da sie boch biefe im bewußteften und rührigften Ausammenhalten betreibt. Eine vor der einfachsten Kritik binfällige, unreale Ideologie wird autoritativ aufgejocht von ganz denselben Leuten, die in allem übrigen unsere überlieferten Abeenauter mit ibren iconungslosen Kritiken und laugenhaften Realismen, mit ihrer alles befingernben Stepsis und Verneinung, mit ihrer Befpottelung bes uns wertvollen Autoritativen und immer mit dem unverhüllten Bobn ibres "intellettuellen" Vorrangs zerfeken. ---f---

#### Wo beginnt die Strafe?

aeit einiger Zeit lebren in den Zeitungen Mitteilungen unter dem Stichwort Bobe Strafen für Bebensmittelmucher" wieder. So noch zulest mit besonderer Betenung die Berurteilung eines Raufmanns Ermisch wegen Wuchers mit Erbsen und Rudeln zu 59 500 & por der Graubenger Straftammer. Das hort sich gang gut an, wenn aber bei biesem Prozeft ber Berurteilte felbst seinen Reingewinn in einem halben Jahre auf 300 000 & beziffert, fo fragt fic der nicht juriftisch Befangene, wo benn nun eigentlich die Strafe liege? Wenn einem von einem ungeheuerlichen Gewinn nachträglich ein Fünftel abgefnöpft wird und vier Fünftel verbleiben, fo ift ba boch teine Bestrafung zu entbeden. Goll sich barin aber auch noch eine besondere Strenge des Gerichts äußern, so tönnen wir nur wiederholen, daß das ganze Gerichtsverfahren gegen die Wucherer nicht eine Abswerfahren, sondern einen Anreiz zu diesem Verbrechen bedeutet. Eine Strafe begänne doch überhaupt erst dort, wenn zuvor der ganze Gewinn dem Wucherer genommen würde und dann nüßte noch die Gefängnisstrafe hinzutreten. Auch nicht die Gefängnisstrafe allein, sondern nur in Verbindung mit empfindlicher Gelöstrafe. Denn an der "Ehre" tann man Leute nicht strafen, die teine haben.

Wenn hier nicht endlich ganz anders zugegriffen wird, so muß die Berbitterung in bem unter ber Wucherei furchtbar leidenden Bolle gefährliche Formen annehmen. St.

#### Herrn Ganghofers Optimismus

Die "Schrissteller-Branche" bes "Kunstbichters" Ludwig Ganghofer, meint Hans von Weber im "Zwiebelfisch" (München, Hans von Weber-Berlag) sei eben der Optimismus: "Im Kriege hat der Optimismus einen Unterton betommen. Bei diesem Ton tann ich nicht mehr heiter sein. . Also ist er im Krieg überall herumgereist, wo es sehr ernst zugeht. Dort hat er Eindrücke in sein Semü—at aufgenommen, um sie dem Volke gegenüber, dem er in weiterem Sinne entstammet, dem doitschen, wieder von sich zu geben.

Er hat einen Roffer mit. In bem Roffer nimmt er einen "Standpunkt" mit. Durch den gudt er hindurch, wenn er einen Eindrud baben will. Er bat das bei feinem Bruber, bem Fotografen, gefeben. Der bat in feinem Apparat ein gutes Prisma von Zeiß. In bem Reise-, Standpuntt' bagegen befindet sich ein rosa Bertleinerungs-Glas (Marte ,Baycrntroi) mit einem Loch darin. Wenn burch bas Loch ein Einbrud burchgebt (ganz gleich ob von Oft oder West), dann gibt es einen eigentümlich qualenden Con, fo etwa: Duljöbdidiljö, duljö-haha! Diefer Ton ist sehr beliebt und beißt in Subbeutschland Jobeln. So klingt bann der Eindruck bes Berrn Berufsschriftstellers von der Front. Einmal hat er erzählt, daß er beim Raiser gegessen hat. Der hat ihm natürlich alle seine Geheimnisse mitgeteilt. Denn der Kaiser weiß, daß die "Dichter" nichts weiter sagen. Berr Ganghofer also hat uns nur das erzählt, daß ihm der Kaiser in das Ohr hineingeflüstert und etwas mitgeteilt hat, worüber sich das deutsche Wolt, wenn es das wüßte, sehr freuen würde. Dies hat er im Sperrdruck in allen Zeitungen abdrucken Tassen. — Das Wolt hat das für eine Anregung des Herrn Schriftstellers, durchzuhalten, aufgenommen und es hat infolgedessen durchgehalten.

Auch hat es sich mit Necht gesagt, es soll der Schrissteller mit Seiner Majestät gehen. Aber es ist doch auch schredlich neugierig gewesen. Sanz besonders neugierig ist aber ein Beitungsblett, die "Münchner Post" gewesen und die hat es denn auch glücklich herausgebracht, was der Kaiser dem Ganghoser in das Ohr hineingeslüstert hat. Er hat gesagt: "Ganghoser, hörn Sie doch mal endlich mit der Schreiberei aus!"

Darüber würde sich allerdings das Volt berzlich freuen und seinem Kaiser dankbar sein. Duliöhdidiliöh. Der Ganghoser mag doch schuhplatteln. Da muß man noch viel mehr lachen!"

#### Papiermangel und Berichterstattung

Sie Berliner Cageszeitungen haben ihrer Unzufriedenheit mit der Zuteilung des Papiers daburd Ausbrud gegeben, daß fie eine große Reichstagsrede des Staatssekretars Dr. Helfferich nicht abdruckten. Ohne ben Verbacht einer Uberschätzung der Reden des Staatssetretars gewärtigen zu wollen, vertreten wir doch die Meinung, daß die Prosse tein Recht hat, bem beutschen Bolle die Rede eines seiner bochsten Beamten vorzuenthalten, um daburd diefen Beamten zu strafen. Noch könnte gerade die Berliner Preffe viel Papier fparen. Bom edlen Anzeigenteil will ich gar nicht reden. Aber jeder seelische Rulpser des braucht uns

Herrn Wilson ausführlich übermittelt zu werben? Und wozu werden alle Lügenberichte Reuters abgedruck? Ganz abgesehen vom Papier, es bleibt bekanntlich auch immer etwas hängen.

#### Sin neues Angetum

m Gefolge bes U-Boot-Krieges tauchen wieder zwei recht bafliche Fremdwörter auf; es find bics: "Ronvopierung" und "tonvopieren". Warum man sie in Umlauf gebracht hat, ift volltommen unverftandlich. Denn die beutiden Worte: "Begleitung" ober "Geleit" und "begleiten" ober "geleiten" sind türzer, tlarer, schöner — und jedem ohne weiteres verständlich. man noch bas Wort "Ronvoi" gewählt, fo wurde sich bessen Gebrauch allenfalls boch als geschichtlich überliefert rechtfertigen laffen. Den beiden neuen Worten ist aber jebe Berechtigung abzusprechen, zumal bie Sache, bie sie bezeichnen wollen und follen, eine Folge bes beutschen Tauchboot-Krieges ift. Man follte fie - je eber, je beffer - aus unferen beutichen Beitungen ausmergen.

> "Ruft um hilf' bie Poefel Gegen Bopf und Philisterei!"

#### "Herr", übergeklammerter "Herr", kein "Herr"

Die "Posener Lehrerzeitung" berichtet: Das Königliche Konsistorium in Posen schriebt in einem amtlichen Schriftsact: "Auf die Verstellung vom 26. v. M. erwidern wir Ihnen nach Anhörung des Herrn Pfarrers R. das Folgende: Die Vorfälle, welche den Lehrer H. und den Herrn Kreisschulinspektor (das Herr ist in dem Schreiben übergetlammert) sowie den Lehrer G. betreffen usw." Für den Pfarrer war das "Herr" da, der Kreisschulinspektor mußte sich mit einem übergetlammerten begnügen, für den Lehrer reichte es nicht mehr zu.

Berantwortlicher und Bauptidriftleiter: J. C. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Runft und Mufft: Dr. Rari Stord Camtiiche Buichriften, Ginjendungen uiw. nur an die Carifficitung bes Turmers, Zehlendorf (Bannfeebahn) Prud und Betlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

## Nachrichten des Deutschen Bundes

# zur Bekämpfung fremden und Förderung deutschen Wesens

Herausgegeben im Auftrage des Arbeitsausschusses von Professor Albert Rochendörfer in Stuttgart

Mr. 3

April

1917

#### Die deutsche Schrift

In den letten Monaten ist der Rampf 🔰 gegen die deutsche Schrift in den Zeitungen wiederaufgelebt. Rommerzienrat Soenneden in Bonn, ber feit vierzig Jahren diesen Rampf mit großer Bartnädigteit führt, hat es sich ein hübsches Stud Geld toften laffen, in einer Anzahl ihm geeignet erscheinender deutscher Tageszeitungen Riesenanzeigen zu veröffentlichen, die das deutsche Volt über die Minderwertigkeit und Schäblichkeit ber beutschen Schrift aufklären sollten. Daß in ber Fabrit bes Berrn Goenneden vor allem Rundschriftfebern für die lateinische Rundschrift bergestellt werden, ist ja wohl nur ein zufälliges Zusammentreffen. Ein Erfolg wird diesen Bestrebungen nicht beschieden sein; die deutsche Schrift wird nicht ausgerottet werden, sondern im Gegenteil immer mebr und immer bewuftere Freunde gewinnen. Aber eine Verwirrung dürfte burch diese Angriffe doch in manchen Röpfen angerichtet worden sein. Dieser möchten die folgenden turzen Ausführungen entgegentreten.

Die Gegner der deutschen Schrift führen vor allem drei Behauptungen ins Feld: 1. sie sei überhaupt keine deutsche Schrift, 2. sie verhindere die Ausländer, unsre Bildung und unser Wesen kennen und deshalb schähen zu lernen, und 3. sie schähige die Augen.

Was die erfte Behauptung betrifft, fo haben bie Lateinschriftler insofern recht, als die beutsche Schrift nicht etwa von den Deutschen erfunden worden ift. Die Germanen bedienten sich ursprünglich ber von ihnen erfundenen Runenschrift, erhielten aber später mit bem Chriftentum die lateinische Schrift. Diese ist aber teine Erfindung der Römer, sondern diese hatten selbst die Schrift von den Griechen und diese wieder von den Phonikern übernommen. Wohl aber wurden die einförmigen lateinischen Schriftzeichen von unsern Vorfahren, vor allem unter Karl bem Großen, umgeanbert durch Bredung, Veräftelung und Verzierung, wie sie ihrem Geschmad besser zusagten. Diese Bruchschrift wurde im Mittelalter vielfach auch von andern Völkern, 3. B. ben Frangofen, benütt. Aus jener tarolingischen Rleinbuchstabenschrift hat sich unfre heutige Bruchschrift entwidelt. Sie darf also mit demselben geschichtlichen Recht als beutsche Schrift bezeichnet werden, wie etwa die lateinische als solche ober etwa unfre Runft als deutsche Runst, obwohl doch auch sie auf fremden Vorbildern beruht.

Ferner soll unste Schrift die Ausländer davon abschrecken, in unser Schrifttum und damit in unser Wesen einzudringen. Herr Svenneden behauptet sogar, daß der Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre, wenn unste Feinde

uns aus lateinisch gebrudten Büchern batten tennen lernen tonnen. Das ift einfach lächerlich. Denn einmal genügte die Anzahl der lateinisch gedruckten deutiden Bucher vollauf, um ben Durft unfrer Feinde nach Renntnis unfres Wefens zu stillen, wenn er vorhanden sein sollte: ferner ist es boch febr seltsam, daß Engländer und Frangosen die viel idwierigeren ruffifden Budftaben lefen und damit die "Rultur" der Ruffen tennen und lieben lernen konnten! Wollen wir benn nicht lieber gleich unfre ganze beutsche Sprache aufgeben, um ja ben bochgechrten Ausländern teine Mühe zu machen, die wir ihnen untertänigft erfparen tonnten? Dabei ift es gar nicht einmal mabr, daß die Ausländer unfre Schrift nicht lesen können. Wie könnten fie fonst Uberschriften und Aufschriften In Reitungen, auf Strafenschildern, Urtunden und Papiergeld in Bruchschrift druden und lesen? Es ist boch betannt, bag ber Ropf des "Matin", ber "Eimes", ber "Daily Mail" usw. in Bruchschrift gedrudt ift. Von Guftav Ruprecht find ini Sabre 1906 Versuche angestellt worden, die beweisen, daß das Lefen deuticher Drudidrift bem Ausländer teine Schwierigkeiten bereitet. Er ließ einen in Bruchschrift gedrudten englischen Text von bes Deutschen völlig unkundigen Ameritanern ber verschiedensten Bilbungsschichten, Rinbern wie Erwachsenen, lefen, und alle Bersuche ergaben nicht die geringsten Schwierigkeiten. Ja, wir haben sogar eine Reihe von Außerungen von Ausländern, die er-Maren, sie lesen beutsche Bucher und Beitungen lieber in beutscher, als in lateinischer Schrift. Diese Beobachtung teilte ichon der Dichter Wieland in einem Brief an feinen Berleger mit. In bem Glauben, von Ausländern eber gelefen und beachtet zu werden, laffen manche beutsche Gelehrte ihre Werte lateinisch drucken, und das ahmen andere nach, um ihren Erzeugnissen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben; insbesondere Fachzeitschriften sind hier zu nennen. Es kommt hier immer wieder der deutsche Charattersehler zum Vorschein, dem Ausland zu Willen zu sein und ja nicht etwa auf deutscher Eigenart zu beharren. Und die Folge ist, daß uns das Ausland verachtet. Denn ein Volk gilt nur so viel, wie es von sich selbst und seiner Eigenart hält!

Von ben Betampfern ber beutiden Schrift wird ferner behauptet, fle schabe ben Augen mehr als bie Lateinschrift und sei schuld, daß Tausende von Wehrpflichtigen bem beutschen Beer infolge von Rurgfichtigkeit entzogen werben. Diefer Behauptung fei nur ein Gutachten bes Rieler Bochfculprofessors Stargardt aus bem Sabre 1912 entgegengestellt: "Es ift zwar wieberholt behauptet worden, daß die deutsche Schrift ben Augen schablich fei, bicfe Behauptung ist aber wissenschaftlich nach teiner Richtung bin baltbar. Es muß das gang besonders betont werben, ba burch die Behauptung, bag bie beutsche Schrift ben Augen ichabe, einc ganglich unnötige Beunruhigung in bas Bublikum getragen wirb." Und in neuester Zeit ist durch eingehende wissenschaftliche Versuche bes Schriftbundes deutscher Bochschullebrer nachgewiesen worden, bag die beutsche Schrift ber lateinischen, was Lesbarkeit und Beanspruchung ber Augen betrifft, sogar überlegen ift. Wir lesen ja nicht einzelne Buchftaben, fondern Wörter und Wortgruppen, wobei das Auge nur an bestimmten hervorragenden und auffallenden Stellen der Wortbilder haftet. erweisen sich gerade die ab-Da wechslungsreichen Mertmale ber beutschen Schrift als vorteilhaft gegenüber der einförmigeren Lateinschrift, insbesondere dei längeren zusammengeseten Wörtern. Von Augenleidenden wird oft versichert, daß sie das Lesen deutscher Schrift weniger anstrenge als das der lateinischen. Auch von der deutschen Schreibschrift lautet das übereinstimmende Urteil derer, die viel schnellgeschriebene Schrift lesen müssen, daß auch die flüchtigst geschriebene deutsche Schrift infolge der langen sie, h, ch und des u-Bogens weit lesbarer ist, als derartige Lateinschrift.

Weitere Beweisgrunde gegen bie Feinde unserer Schrift lieken sich noch in großer Anzahl anführen, aber ber Raum verbietet es. Wer in Die Frage tiefer einbringen will, ber greife etwa zu Reinide, Deutsche Buchftabenschrift, ober Ruprecht, Das Rleib ber beutschen Sprache. Aur einige wenige Beugen felen für die beutiche Schrift Goethe fagt in "Dichangeführt. tung und Wahrheit": "Gotischer Stil ber Bautunft und die Gestalt unfrer Buchstaben sind als gleiche Offenbarungen beutichen Gemuts zu erachten." Rant schreibt einmal: "Die Buchbruder müßten unter polizeiliches Gefet gebracht werben, um tein Wert beutschen Inhalts mit lateinischer Schrift ju bruden." Von Bismard ift betannt, bag er für alle amtlichen Drudfachen bie Verwendung von Bruchschrift verfügte; er verlangte sogar, daß jeder, ber die königlichen Staatsarchive benutte, sich verpflichtete, seine Beröffentlichungen in deutscher Schrift erscheinen zu laffen, mas sicher ihrer Wiffenschaftlichteit nichts geschabet bat. Weitere Beugnisse von Dichtern, Runftlern, Sprachforichern, Berlegern, Die bie Vorzüge unfrer Schrift preisen, sind gu Bunberten vorhanden.

Der Kampf gegen die beutsche Schrift ist also nicht bloß unbercchtigt, sondern sogar schädlich. Darum ist es die Pflicht jeder Frau und jedes Mannes, denen deutsches Wesen lieb und teuer ist, beutsch zu sein auch in der Schrift.

# An die Mitglieder

Die erfreuliche Entwicklung unseres Bundes halt an. Geit Beginn bes Jahres find 40 neue Mitglieder eingetreten, trot ben Schwierigteiten, Die ber Rrieg ber Werbung entgegensett. Wir können noch nicht mit Werbevorträgen, wie von Mitgliebern icon gemunicht murbe, einseten, bagu fehlen uns noch die Kräfte und die Mittel. Aber jedes einzelne Mitglied ist imstande, für uns zu werben; die Arbeit ift verschwinbend im Vergleich zu bem, was unfre Goldaten zur Rettung und Sicherung des Deutschtums seit zweieinhalb Rabren leiften! Insbesondere werbe jedes Mitglied in seinem Familientreise; ber geringe Mindestbeitrag von 1 M. jabrlich ermöglicht es auch mehreren Familienmitgliebern, unfer Mitglied zu fein. Die große gleichgültige Maffe möchte eben Bablen feben! Wenn wir bann einen beutschen Frieden erfochten haben, bann gilt es, mit aller Kraft vorzugeben gegen Die, Die immer noch nicht beutsch sein wollen. Dazu belfe uns jedes Mitglied!

# Deutsche Fürstentöchter im fremden Land

Berzogin Elisabeth Charlotte von Orleans (Liselotte), aus dem Hause Pfalz-Simmern, Schwägerin Ludwigs XIV. von Frankreich: "Ich habe nie französische Manieren gehabt noch annehmen können; denn ich habe es sederzeit für eine Chre gehalten, eine Deutsche zu

sein und die deutschen Manieren zu behalten, welche hier (Paris) selten gefallen."

Die Königin von Aumänien (Prinzessin Marie von Sachsen-Koburg und Gotha) zu einem hohenzollernschen Ingeniör nach der Tafel: "Sprechen Sie Französischer" — "Nicht geläusig, Majestät." — "Sprechen Sie Englisch?" — "Was ich in der deutschen höheren Schule gelernt, Majestät." — "Ich spreche hier (Bukarest) nur französisch oder englisch. Die deutsche Sprache ist mir zu rauh."

#### Von fremdem Wefen

"Man hat sehen müssen, daß die zu Beginn des Krieges ausgesprochenen Hoffnungen von einem Sichbesinnen deutscher Kunst auf ihre nationale Eigenart und Güte, von einer Gesundung und Reinigung von all den fremden, verheerenden Einflüssen sich nur zu einem bescheidenen Teil erfüllt haben, und daß diesen Hoffnungen genau so wie vorher, ja stärter als je, das wilde Treiben verworrener und von fremdem Geiste erfüllter Kunstrichtungen gegenübersteht." (Artur Dobsty,

Herausgeber der Monatsschrift Deutsche Volkskunft.)

"Es gibt auch heute noch Damen, die sich von dem Schaffen französischer Künstler (gemeint sind Schneider) nicht freimachen wollen, die, ebenso wie manche Inhaber deutscher Geschäfte, den Augenblick herbeisehnen, der ihnen die Möglichteit gibt, wieder Modeerzeugnisse aus Paris zu beziehen." (Aus einer Rede bei der Frankfurter Modewoche, August 1916.)

#### Von deutschem Wesen

König Wilhelm II. von Württemberg bei der Gründungsversammlung des Deutschen Ausland-Museums in Stuttgart, 10. Januar 1917: "Ohne Aberhebung wiederhole ich die Worte eines Vorredners: Ich din stolz, ein Deutscher zu sein, und wir alle sind es."

Daß biese Gesinnung das ganze beutsche Volk durchdringe, ist auch das Biel des Deutschen Bundes.

Aus einer Anzeige im "Daheim": "Godesberg, Töchterheim Godesruhe. Pflege deutschen Gemuts und beutschen Geistes. Wissenschaftliche Fortbildung, haushaltliche Anleitung zc."

Möchten in Zukunft alle beutschen Eltern ihre Töchter in solche Töchterheime statt in französische und englische Pensionate schiden!

Ein Mitglied, Apotheter in Oftfriesland, schreibt uns: "Meine große Rundschaft gibt sich Mühe, deutsch zu grüßen; es mag unter hundert vielleicht noch einer ,atjö' sagen, mehr aber nicht."

Leiber ift bas noch nicht überall fo.

Obermedizinalrat Dr. Rohlhaas, Stuttgart, zurzeit im Feld, schreibt in einem Auffat: "Es ist sicher eine Macht der Gewohnheit, wenn wir meinen, daß die lateinischen ober griechischen Fachausbrude türzer und beffer zu handhaben seien als die deutschen. Bum Beweise des Gegenteils führe ich nur an, daß das "Leberzwölffingerbarmband' nur 7 Gilben, das ,ligamentum hepatoduodenale' aber 12 Silben, das , Rreuzdarmbeingelent' 5 Silben, die articulatio sacroiliaca' bagegen ebenfalls 12 Silben zählt. Also weg mit dieser Gewohnheit nicht nur im Sinne der Sprachreinigung, sondern auch im Sinne der Sprachvereinfachung!"

Anfchrift bes Berausgebers: Stuttgart, Rernerplat 4 Drud von Greiner & Pfeiffer, Rgl. Bofbuchbruder, Stuttgart.

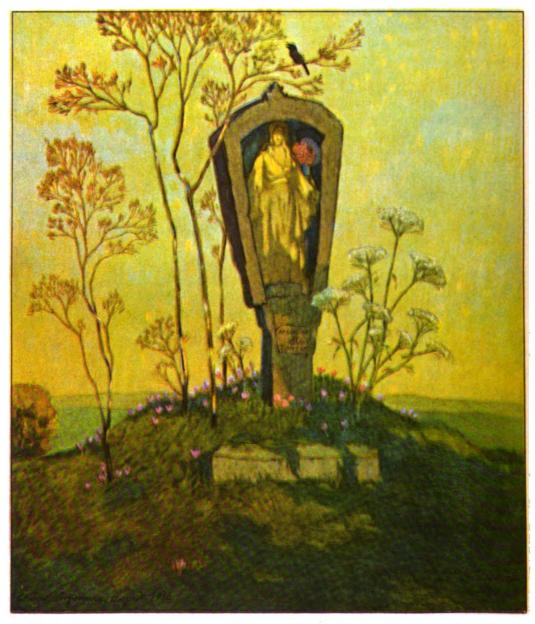

Bilbftod in den Argonnen

Berthold Clauß

Beilage jum Gurmer

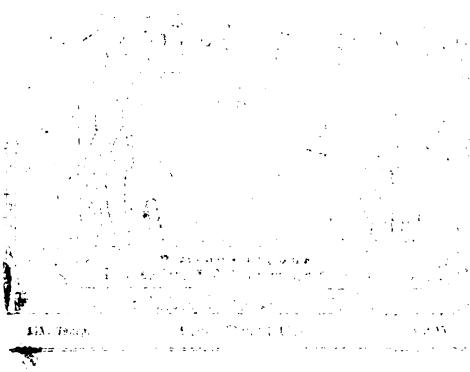

The House has being a

The track to a first position or sem became gainer min buy  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3}$  . The proof of the  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3}$  ,  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_3 \times n_3}$  ,  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_3}$  ,  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_3 \times$ Although the more parties of the contract th Say for man 2 to subseque her the contract was 20 miles in 1984. The state of the s · A creeks. The Name of the order to the contract of the contr 5 4, 5, 5, 7, 7, 40 R. William M. C. Mither Smith W. Arman Cont. & Garage. Large mass Latter to the graph of the first of the con- a Belain on this one of the modern of the control of ्रक्त कर प्राप्त के मार्थ एक एक्टर कर एक एक प्राप्त किया है के स्वर्ण प्राप्त के प्राप्त कर कर कर किया है के स while the community bookers with the opin to the area of regrether as Office and one of the content with the proof of the training and burner of the first of the control o the trips by given at the trip rust

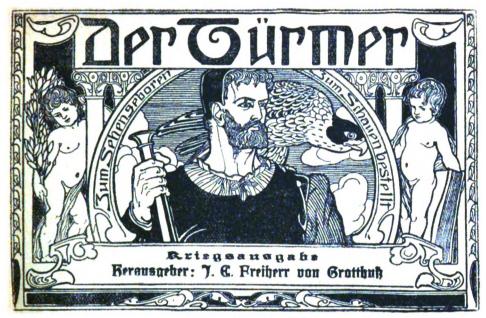

XIX. Jahrg.

Erstes Maiheft 1917

Reft 15

# Das Erlebnis des Großen

Von Hans von Wolzogen

or dem Kriege hatten wir den Verfall, die Entartung, alles, was man "Detadenz" nannte, in vielen schlimmen Erscheinungen des deutschen Lebens. Und wir hatten dem nichts wahrhaft Großes entgegenzussen. Wohl haben einige das Erlednis von Bapreuth gehabt; das war ihnen etwas Großes. Ich darf es nicht verschweigen, wenn ich vom Mangel am Großen rede. Aber dies war doch nur wenigen dewußt; es war noch teine Macht innerhald deutscher Welt. Nur in der Idee und im Gefühle konnte es den Gegensah zum Verfall bedeuten. Erst mit dem Kriege ist dann ein wirklicher Gegensah in unser ganzes Volksleben gedrungen, hat das Große vor uns Gestalt gewonnen, ist dem Verfall eine Macht entgegengetreten. Mochte es als Macht der Not und des Todes empfunden werden, oder als eine solche des neuen Kraftbewußtseins und des Sieges: es war ein Erlednis, das Erlednis des Großen. Als Not und als Kraft war es wahrlich groß genug, daß es hätte alle Erscheinungen des Verfalles müssen verschwinden lassen. Die ganze etle Oberslächlichkeit eines sittlichen Sumpfes sollte beseitigt und vergessen; der große Strom war wieder frei in der Welt! —

Es ift nicht so gekommen, nicht so geblieben, wie man im ersten Aufschwung des Erlebnisses gedacht hatte. Dieser Aufschwung eines Volksgefühles war selbst etwas so überwältigend Großes, daß alles tatsächlich Große, was im langen Verlauf des Krieges folgte, wenigstens der Phantasie des Volkes nicht mehr im gleichen

Der Turmer XIX, 15

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

großen Maße erscheinen kounte. Es blieb ihm nicht gefühlsgegenwärtig und verlor allmählich seine sittliche Macht. Man mußte mit Schreden und Rummer bemerken, daß der Verfall daheim noch nicht bezwungen, daß er noch am zerstörenden Werke war. Die große Furcht ward rege, daß nach dem Kriege, als wäre nichts Großes geschehen, das Kleine, Niedrige, Semeine, Schlechte wieder zur Herrschaft gelangen könne. Das Große war eben doch nicht dem ganzen Volke zum wahren Erlednis geworden.

Aber bem Bolte in Waffen, draufen im Felde, immitten des Großen selber, bem war es gewiß Erlebnis geworben. Also einem so bedeutenben Teile bes ganzen Bolles! Da gab es boch wohl teinen Berfall? Bon da tann uns nichts bieser Art in die Heimat gebracht werden. So hofft man. Gewiß ist die Wirkung des Großen auf die Menschen, auch die in Feldgrau, nach der Berschiedenheit ihrer Charaftere, Temperamente und geistigen Anlagen sehr verschieden. Die Erlebnisse bes Krieges können auf die Mitkampfer als etwas Furchtbares, Niederbrückendes, Erhebendes, Begeisterndes, Entfelbstendes, bas Lebensgefühl Steigerndes, ja. als etwas Göttliches oder Höllisches wirken. Was bringen biese Menschen nun von bem allen gurud? Bringen fie überhaupt etwas gurud? Auch bies wird febr verschieden sein. Die Mehrzahl der Menschen ist jedenfalls "Durchschnitt". Sie mochten burd bas Ungeheure, worein sie über bas Maß ihres Wesens hinaus verflochten waren, zu einem Erlebnis gesteigert worben sein, bas ihnen sonst unmöglich gewesen ware. Aber dies balt nicht por: im Alltag werden sie wieder die Alltagsmenschen, beren Schwäche in ber Nichterlebensfähigteit besteht, benen bas Große fremd bleibt. Sie werden in ihrem Empfinden und ihren Außerungen nur von außen bestimmt. Un Stelle bes Erlebnisses tritt bei ihnen bie Erziehung.

Diese aber ist die Pflicht der Minderheit, der wirklich Erlebenden, Erlebensfähigen, der mitfühlenden Wiffenden des Großen. Ihnen liegt es ob, das Große, über das Erlebnis hinaus, als eine geistig-sittliche Kraft lebendig zu erhalten. Ihre Aufgabe ist es, alles zu fördern, was hierzu dienen tann. Sind sie stets nur die wenigen, so wird es um so mehr zur Notwendigteit, daß es ihnen gelinge, bennoch eine Befamtheit zu bilben. Dies ift nach beutschen Begriffen ber Staat. Der Staat als Erzieber, als sittliche Macht. Auch er aber wird nicht nur die Gemeinde ber wenigen bilben; auch in ihm bedürfen biese wenigen noch ber vielen zur gemeinfamen Ordnung und Arbeit, jur gemeinsamen Pflichterfullung gegen alle. Der Staat muß ebenso eine sichere Sphare bestimmter, über das Berfonliche hinaus reichenber und wirkenber Grunbfake fein. Gine folde Sphare foll anderfeits auch schon die Familie, spater die Schule, bann die Gesellschaft, endlich bas gesamte Boltsleben bilben. Alles bat zusammenzuwirken, eines nach bem anderen, aber auch in bem andern, und über allem ober alles umfassend als regelnde, bebütenbe, wachenbe Macht: ber Staat. Ohne biese Spharen vermag ber einzelne, vermögen bie wenigen nichts. Doch ihre Aufgabe ist es, für bie Schaffung, Belebung, Ausbildung, Erbaltung dieser Spharen zu sorgen. Das ift Rulturarbeit. -

Mit turzen Worten: es gilt das Erlebnis des Großen am Leben zu erhalten, es in steis neues Leben zu verwandeln. Wenn es nicht mehr erlebt werden kann, wenn es Vergangenheit geworden ist, dann soll dafür Ersatz geschafft werden.

dr

dā.

ri.

ď.

Ò.

g Ì.

Ammer muk Wirlung des Groken unter irgend einer Form ermöglicht werden. Dazu gehört aber auch vor allem, daß die Erlebenefähigteit geweck, gestärtt, erhalten werde. Hierfür sind die besten edelsten Formen und Aräfte unseres Deutschtums aufzubieten. Gie müssen stets am Werte bleiben, eine Gegenwärtigteit des Großen in der Bolksseele zu sichern. Dies ist das eigentliche Lebenswerk der Zuhinft; wodurch die Bukunft unseres Volkes das Leben des Volkstums erhalten und behalten kann. Der Krieg hat uns nicht nur sein eigenes Erlebnis gebracht und hinterlaffen, er hat vielmehr uns wieberum unferer Erlebnisfähigteit bewuht gemacht. Diese einmal geweckt, hat sie bas ganze Gebiet alles Großen vor sich, dessen unser Bollstum von je gewürdigt worden ist. Es war von Bergessenheit bedroht, von Widermachten übertäubt, an Rraft geschwächt, der Chre beraubt, fast zum Schemen, wenn nicht zum Spott geworden. Groß erschien es, das Große zu überwinden. Da überwand uns die Gewalt des Ariegserlebnisses. Es lebrte uns, daß es ganz anderes gälte zu überwinden. Die Kraft der Überwindung kam uns aus eben dem Geiste, der bisher all unsere deutsche Größe beseelt hatte. Der Krieg läft uns kein verödetes Land zurück, weder außen noch innen. Unser Geelenland hat Eaat empfangen. Sorgen wir für die Ernte! Erlennen wir in Ehrfurcht die Saat aus altem Rorne und glauben wir wieder in Creuen der Macht der alten Conne! Deutschland darf nicht ohne Größe sein. Die es erlebt haben und erleben binnen, bleiben seine Verehrer, Vertreter, Verfechter und damit Erzieher ihres Volks. So lebe das Erlebnis des Großen!



# Das Konzert · Von Otto Doderer

3ch hörte nicht, ich fühlte nur die Tone, 3ch stand ergriffen in dem Heere Bewehrter Väter, Brüder, Söhne, Die zwischen Tod und Schlachten standen Und in der rossen Richensphäre Die Ewigkeit der Mclodie'n empfanden, Die Augen zugedrückt, das Haupt gesenkt, Die Hände qualenvoll verschränkt, Bis die Aktorde des Finale Sich türmten in ein mächtiges Sebraus; Das straffte sie wie Sturmsignale, Und klirrend schritten sie hinaus.



# Die schwedische Margret

Sine Kriegs- und Hexengeschichte aus Aordschleswig Von Erich Schlaikjer

(Fortfehung)

Cann brach der Weltkrieg über das deutsche Land herein. Mit einem furchtbaren Ruck versank alles, was dis dahin gewesen war. "Bu den Waffen!" erscholl es von Nordschleswig dis hinad an die Alpen.

Der Rrieg flog wie ein ungeheurer Vogel über die deutsche Welt, und der Schatten seiner Schwingen siel in alle Seelen. Niemals hatte das lebende Seschlecht einen gleichen Ernst an sich erfahren. Der Rampf auf Leben und Tod für ein ganzes Volk war gekommen. Die Stunde war dunkel, aber eine vaterländische Ergriffenheit glühte in allen Jerzen. Tamte war 48 Jahre alt, aber er war unter den allerersten, die sich freiwillig meldeten. Sein straffer, in Wind und Wetter gestählter Körper brauchte die Strapazen nicht zu schenen. Er hatte weder Eltern noch Kinder. Die deutsche Natur war der Inhalt seines Lebens gewesen. Was konnte er Bessers tun, als sie mit dem Bajonett schüken?

Auch in der Stadt fand man es ganz selbstverständlich, daß Camte unter den ersten war. Der Gedanke, daß dieser Mann irgendeine Pflicht nicht erfüllen sollte, konnte gar nicht gedacht werden.

"Die Ersten werden die Letten sein", scherzte Tamke, als seine Einberusung nicht kommen wollte. Schon bei der freiwilligen Meldung hatte es allerhand Schwierigkeiten gesetzt. Die frische Jugend strömte so opferwillig in ungezählten Scharen herbei, daß der schnauzbärtige Feldwebel bei der Meldung seiner achtundvierzig Jahre ihn mit einem kritischen Kopsschütteln betrachtet hatte. Es kam hinzu, daß er, wie alle Lehrer seiner Alterstlasse, nur eine infanteristische Ausbildung von sechs Wochen erhalten hatte. In den Augen des Feldwedels zählte das überhaupt nicht. In seinem Inneren rechnete er ihn zu dem ganz kümmerlichen ungedienten Landsturm und wollte ihm allzuviel Hoffnungen auf Annahme nicht machen.

Auch die Behörde hatte Einwendungen gemacht, weil grade Camte ein Schulmeister war, den weder sie selber noch die Kinder gern missen wollten. Rurz: man nahm die Meldung mit hochachtungsvollem Misvergnügen auf, wie Camte zu sagen pflegte. Man machte Miene, den Welttrieg ohne ihn zu führen; aber man besann sich schließlich doch. Die Annahme tam.

Die Annahme; aber nicht die Einberufung. In der ersten Beit sieberte er den Beeresberichten entgegen und konnte sich nur schwer mit der liebgewordenen Schule und dem stillen Arbeitszimmer bescheiden. Die Studierlampe, die sonst so regelmäßig an jedem Abend aus dem duntlen Mauerblod der Bürgerschule herausstrahlte, wurde nicht angezündet. Es tried ihn unruhig durch die Stadt und die Sastwirtschaften. Dann aber sah er ein, daß auch das Warten eine Pflicht sei, und nahm sein altes Leben wieder auf. Der Räuberwald erhielt seinen Besucher wieder, und die Studierlampe brauchte nicht zu feiern. Still

und ruhig sah man das offene, männliche Gesicht über den Büchern sitzen, und die geliebten Sammlungen wurden wie im tiefsten Frieden gepflegt. Arbeit und geduldiges Abwarten war die Losung geworden.

An einem dunklen, regnerischen Herbstnachmittag erfuhr er aber unter der Jand, daß er auf seine baldige Einberufung rechnen könne, und eine frohe Unruhe kam über ihn. Das bürgerliche Leben begann zu versinken, und der Krieg sing an, seine alten Schauder und Lockungen zu entfalten. Die Lampe füllte wie sonst das Zimmer mit stillem Licht. Das Buch war aufgeschlagen und erzählte vom Leben der Insekten. Aber es sprach vergeblich zu seinem sonst so gelehrigen Schüler.

"Unmöglich", sagte Camte schließlich und klappte das Buch zu. "Jett beginnt das große Abschiednehmen von den alten Betannten und guten Freunden. Fangen wir mit dem Rauberwald an."

Der nasse Sturm heulte braugen so jab auf, als wenn er ihn erschreden wollte.

"Guter Freund," antwortete Tamte, "bas nügt dir nichts. Die Schlacht braußen hat andere Schrecken."

Dann hing er seinen alten Lobenmantel um, brudte ben Schlapphut fest in bie Stirn und ging.

Die dunklen Sassen waren menschenleer, nur hier und da huschte eine einsame Sestalt vorüber, die so schnell wie möglich in einem Haus verschwand. Der Sturm war Alleinherrscher und peitschte ben Regen gegen die Mauern und Fensterscheiben. Auf schadhafte Stellen in den Dächern der alten Siebelhäuser schien er es besonders abgesehen zu haben. Dann und wann flog ein Dachziegel mit lautem Krach auf das nasse Pflaster herab.

Am Süberende der Stadt kamen die letten niedrigen Häuser, wo die Armut wohnte. Weiter draußen lag nur noch wie ein herausgeschobener Vorposten die alte verfallene Wassermühle, die seit langem nicht mehr betrieben wurde. Er stand einen Augenblick auf der Brücke still und horchte in den rauschenden Bach hinunter, der durch die vielen Regengüsse der letten Beit angeschwollen war. Dann bog er rechts ab und hatte nun bald die Landstraße erreicht, die in den Räuberwald binaussübrte.

Bu beiden Geiten des Wegs lagen die weiten, einsamen Felder. Der Sturm tummelte sich hier in seiner ganzen Kraft und warf ihm immer wieder die Regenschwaden entgegen.

Einen Augenblid bachte er wirklich baran, die Wanderung aufzugeben, aber dann spürte er, daß der Regen nachließ.

Eine nasse Viertelstunde hatte er noch zu überwinden, dann hörte der Regen ganz auf, und der Mond begann langsam eine Bresche von Licht in den dunklen Nachtbimmel zu legen.

Es entstand dort oben ein hin und her wogender Rampf von Licht und Finsternis, der eine eigentumliche, unsichere Beleuchtung über die Landschaft legte. Bald sprengte der Mond die dunkle Wolkenmauer und schuf einen mild

erhellten Nachthimmel, der einen bleichen Schein auf die Erde herabsandte. Während der Wanderer aber durch diesen Schein hindurchschritt, lag der Sturm murrend und knurrend als ein besiegter Unzufriedener in irgendeinem Winkel des Himmels. Dann sprang er plohlich unwirsch auf, trieb Riesenwolken zusammen und jagte sie mit lautem Seheul vor den Mond. Es wurde so sinster, daß man nicht Hand vor Augen sehen konnte. Nach einer Weile erlahmte dann seine Wut, und der Mond ließ sein geheimnisvolles Licht über Bäume und Sträucher weben.

Camte war froh, daß er sich nicht vom Regen hatte schreden lassen. Ein so magisches Spiel von Licht und Schatten sah man nicht oft.

In einem hellen Augenblid leuchteten plöhlich die weißgekaltten Wande bes Sputhauses auf und lagen in ihrer menschenverlassenen Einsamteit da. Der Sturm aber raffte sich sofort auf, trieb ungeheure Wolten vor den Mond und heulte schaurig und zornig zugleich durch die rabenschwarze Finsternis.

Eine Setunde lang war es, als wenn der Fuß Camtes von einer unsichtbaren Gewalt am Erbboden festgehalten würde. Grade in dunkten, stürmischen Berbstnächten sollte es da nicht geheuer sein. Wenn er eine Viertelstunde zurückging, konnte er links durch die Felder abbiegen und auf einem Fußweg in den Räuberwald gelangen.

"Das will in den Rrieg und nimmt icon daheim vor Ammenmarchen Reigaus", fagte er dann aber zu fich felber und zwang feinen Rörper mit einem Rud vorwarts.

Die Geele aber sprach: "Man tampft mit Menschen! Seistern braucht man sich nicht zu stellen. Mich friert an diesem Ort."

"Unfinn!" mirfcte Camte jurud und feste feinen Weg fort.

Ihm war ploglich so leicht, als habe er eine alte, finstere Fessel gebrochen und von sich abgeworfen. Wachsam sein war alles. Seine Augen bohrten sich spähend in das tiefe Dunkel hinein.

Dann aber ging es ihm plötlich wie ein kalter Stich durchs Herz. Eine dunkle Männergestalt stand am Zaun. Senau an der Stelle, wo der fremde, ruhelose Mörder erscheinen sollte. Taten sich hier wirklich die Gräber auf?

"Es tann ein Walbarbeiter fein", verfucte er einzuwenben.

"Unsinn !" erklarte ber Berftand. "Um biese Beit stellt fich tein Menich von Rleisch und Blut gerade an biesen Baun."

Ra, was war es benn?

Drauf los!

Ein Baum.

Samte faste mit der einen Hand den Baum, mit der anderen den Zeum und ruhte ein wenig aus. Es wurde wieder ganz still in ihm, und ein fröhliches Lachen über sich selber begann sich zu melden. Nur noch zwanzig Schritte, dann hatte er all das überwunden, was der Sputglaube der ganzen Segend in seine Seele geworfen hatte.

Er richtete sich langsam auf und schidte sich zum Geben an.

Was war das?

'Er schlang unwillkurlich den Arm um den Baum, als ob er eine Stütze brauche. Eine weibliche Stimme wimmerte klagend durch den dunklen Garten.

"Ein Cier", fieberte fein Gehirn. "Irgenbein Bogel. Der verrufene Ort macht bich scheu."

Und jest wieder! Ein langgezogenes, klagendes Wimmern. Genau wie der Förster es in den dunklen Herbstmächten gehört haben wollte.

Ein Dier! Er bif fich mit Gewalt in Diefe Unficht fest.

Und jett wieder! So lang und klagend wie nie zuvor.

Nein, das war tein Cier. Es gab im Rauberwald tein Dier, das er nicht tannte. Das war eine weibliche Stimme in furchtbarer Not.

Aus dem Haus selber konnte sie nicht kommen. Das lag dunkel und verlassen da. Eine Stimme aus dem Hausinneren wäre auch gar nicht zu ihm herausgedrungen. Es mußte um das Haus herum sein. Sing hier das ermordete Mädden klagend um?

Gerechter Himmel, es entspann sich drinnen in der undurchdringlichen Finsternis ein Ramps! Ein Achzen und Stöhnen und Sichaufbaumen. Ein Niedersinken und Jammern und Wimmern. "Ewiger Gott, laß mich vor mir selber nicht jämmerlich werden!" flehte er. Aber der Schred ließ den kalten Schweiß auf die Stirn treten.

Ein entsetliches Aufschluchzen wie aus einer wunden Bruft ging plötzlich durch die Rocht.

Das war ein Weib in ihrer letten furchtbaren Stunde. Es war tein Zweifel möglich.

"Wohlan," knirschte plözlich Camtes Energie mit einer wilden Kraftanstrengung, "dann soll sie wenigstens einen finden, der ihr beisteht. Mein Leben gehört mir sowieso nicht mehr. Es ist dem Krieg verpfändet. Draußen oder hier. Uberall schließt Gott selber uns die Augen."

Mit drei starten Schritten stand er in dem kleinen Garten.

"Ist bier jemand?" rief er überlaut, um durch den Rlang der Stimme die eigne Furcht zu dampfen.

Ein starteres Wimmern. Sonft nichts.

Wenn nur der Mond einen Augenblick scheinen wollte! Aber der Mond wollte nicht. In der Finsternis begannen plötzlich rote Ringe zu kreisen. So angestrengt bohrten sich seine Augen hinein. Aber er sah nichts.

Фоф.

Port am Erdboden lag irgend etwas Dunkles. Es hatte keine menschliche Sestalt, aber gleichviel — —

Mit einem Satz war Camte daneben, und im selben Augenblick stürzte er in die Knie, als wenn ein Blitz ihn erschlagen hätte. Unwiderstehlich brachen die Tränen ihm aus den Augen.

"Mein Gott, bist du es wirklich, Margret? Liegst du hier unter einem Reisigbundel auf der nassen Erde und tein Mensch nimmt sich deiner an! Ich elender Schurke wäre auf ein Haar auch davongelausen."

In einem Ru hatte er sie von bem schweren Bunbel befreit und schwang es auf seine eignen träftigen Schultern.

"Ich bin zusammengebrochen", sagte Margret, als sie schließlich zitternd nnd teuchend neben ihm stand. "Das Reisigbundel brudte mir die Brust so fest auf die Erde, daß ich nicht reden konnte. Ich habe Angst und Not ausgestanden, aber ich din nicht verzagt gewesen. Ich wußte, daß du heute abend zu mir kommen würdest."

"Wie konntest du das wissen?"

"Geh mit mir ins haus. Ich erkläre bir mehr als bas."

Sie waren an dem gebannten einsamen Ort so weit von allen menschlichen Rüsten entfernt, daß sie beide undewußt "du" sagten. Es war, als habe die dunkle Stumde alles Trennende aufgehoben und nur zwei Menschen übriggelassen.

Erst jetzt kam es Tamke zum Bewußtsein, daß sie völlig reines Hochdeutsch sprach. Sie war doch aus Schweden und drückte sich sonst in einem Gemisch von Schwedisch und dem plattdänischen Dialekt dieser Gegend aus. Sie konnte ja gar kein Deutsch. Das wußte er mit absoluter Sicherheit. Sollte er doch lieber den Eintritt ins Haus unterlassen?

Es war ihm plotlich, als muffe er an ihre Reblichkeit appellieren.

"Margarete Hansdatter," sagte er, "die Leute nennen dich ein Kind der Lüge und der Finsternis. Willst du das auch mir gegenüber sein?"

"Tritt rubig ein. 3ch war es nie."

"Wer gibt dir dann aber die Macht, plotlich deutsch mit mir zu sprechen?"
"Soll ein Beib ihre Mutterprache nicht reden können?"

"Die Leute sagen, bu seist aus Schweben."

"Die Leute sagen viel. Schulbe dich hier draußen einen Augenblic. Ich bin vom Liegen auf der Gartenerde seucht und schmuzig geworden. Viel Umstände machen wir Heren nicht. Eine andere Taille und eine reine Schürze muß es aber doch sein. Es tommen nicht oft Saste zu mir. Du bist der erste. Das will geseiert sein."

Ihre Stimme hatte einen scherzenden Klang angenommen. Sie war lebhaft und fast vergnügt, als sie im Haus verschwand.

Tamte blieb im bunklen Garten zurüd. Eine selige Ruhe erfüllte ihn. Die Nacht um ihn herum war wieder eine vertraute Freundin. Das Grauen war aus der Luft gewichen. Das Heulen des Sturms war nicht mehr mit dem Wehklagen ruheloser Seister durchseht. Sein geliebter Räuberwald war wieder ein so ehrlicher Wald, wie es nur einen auf der Erde gab. Der Wahn so vieler Jahrzehnte war endlich gewichen. Er stand wieder in dem friedlichen Gärtchen einer alten Frau. Es war, als ob noch die Waldarbeitersleute hier ihr bescheidenes Slück genössen. Die untere Welt hatte ihre Macht verloren.

In ben zwei kleinen Fenstern neben ber haustur blitte Licht auf.

"Wenn ich jett die Stubentür offen lasse," sagte Margret aus dem Innern, "wirst du dich schon auf dem kleinen Flur zurechtfinden. Du mußt dich rechts halten."

Als Camte eintrat, pralite er unwillfürlich etwas zurud. An der weißgetünchten tablen Wand ihm gegenüber hing ein fast mannshohes Kruzifix.

Die alte Margret lächelte.

"Du hättest wohl eher eine Blodsbergschöne auf einem Besenstiel oder etwas Ahnliches erwartet?"

Camte schämte sich por ihren Haren Augen.

"Das Gerede der Leute sitt fester, als ich bachte. Im übrigen fällt das Kruzifir auch durch seine Gröke auf."

"Es hat in einer Kirche gehangen und ist dann in einen dunklen Raum unter die ausrangierten Sachen geraten. Von da kam es zu einer Bauersfrau und schließlich zu mir."

"Bist du fromm?"

"Im Sinne Gottes hoffe ich es zu sein. Im Sinn ber Kirche bin ich's nicht."
"Warum hast du dir dann das Kreuz der Kirche an die Wand gehängt?"
"Es gefällt mir so gut, daß er ans Kreuz geschlagen wurde."

"Es gefällt bir so gut? Soll bas eine Lästerung sein, Margret?"

"Nein, mein guter Junge. Du mußt dir nun wirklich all den finsteren Kram aus den Ohren schaffen. Du wirst schon hören, wie ich es meine. Ich bin jett deine Hausmutter und muß für dich sorgen. Set dich an den Tisch."

Margret sette sich ihm gegenüber und strahlte ihn mit ihren ruhigen Augen an. "Nun," begann Camte, "wie war es also gemeint?"

Über die grauen Augen Margrets huschte der Ernst wie ein Wolkenschatten über einen tiefen Waldsee.

"Wenn jemand etwas von Gott in sich trägt, wird er leicht fremd unter den Renschen. Berstehst du das?"

"Ja."

"Wenn aber einer Gott selber ist, schlagen ihn die dummen und schlechten Menschen ans Kreuz. Glaubst du nicht, daß darin eine Wahrheit liegt?"

"Sa."

"Siehst du, und weil es eine Wahrheit ist, barum gefällt es mir."

"Wie bist bu auf diese Gedanten gekommen?"

Sie senkte den Kopf und sah vor sich hin. Ihre Finger spielten mechanisch auf der Cischplatte.

"Ich trage selber etwas von Gott in mir, und es hat mich elend gemacht unter den Menschen."

"Und was ist das?"

"Meine armen Augen seben mitunter die Dinge, bevor sie eintreffen. Das sollte nur Gott selber können. Es ist ein schweres Unglud für einen Menschen."

"Ronntest du beine Wahrnehmungen nicht für dich behalten?"

"Nicht immer. Mitunter war es mir, als empfinge ich mit dem Gesicht zugleich den Befehl, es den Menschen mitzuteilen. Ich war durch meine Sabe so oft unglücklich geworden und hätte gern geschwiegen. Ich handelte aber unter einem Awana."

"Wann trat das Hellsehen zum erstenmal bei dir auf?"

"Als ich noch daheim in Angeln war."

"In Angeln?"

Die Worte berührten Camte ganz sonderbar.

"Ja, wir sind Landsleute. Dein Seburtsdorf liegt zwar ein gutes Stüd von meinem, aber aus Angeln bin auch ich."

"Und warum bist bu fortgegangen?"

"Als es ruchbar wurde, daß ich ben Tob einer Bauersfrau vorhergesagt hatte, zogen sich die Leute von mir zurud. Ich stand plöslich allein und wollte lieber in der Fremde einsam sein als in der Heimat."

"Batten die Leute benn nie etwas vom zweiten Geficht gehört?"

"Sie hatten nicht so viel Bucher gelesen wie bu. Sie mogen allerhand schlechtes Beug bamit verbunden haben."

"Und bann gingst bu fort?"

"Ja. Geit fast einem halben Jahrhundert bin ich eine landflüchtige Frau."

"Margret, es tut mir leid, daß ich heute zum ersten Male in diesem Simmer bin."

"Laß gut sein, mein Junge. Du hast mehr an mir getan, als du je wirst begreifen tonnen. Ich habe nicht viele von deiner Sorte gefunden."

"Wo gingst du bamals hin?"

"Nach Schweben. Es fügte sich so, daß eine Belannte mir ein Gut in Schweben nennen tonnte. Ich war eine Bauernmagd und suchte ländliche Arbeit."

"Und in Schweden bist du all die Jahre gewesen?"

"Aberall und nirgends war ich. Von Schweden bin ich langfam durch Dänemark hinuntergewandert. Von Dorf zu Dorf. Die Leute wollten mich nicht. Es bringe Unglück, mich im Haus zu haben, sagten sie. Auch um ihr Seelenheil war ihnen bange. An einigen Orten schrie man laut auf, wenn man mich erkannte. Wan hetzte die Hunde auf mich. Ein kleines Stück von Gottes Herrlichteit hatte sich in meinen schwachen Menschenleib verirrt. Ich wurde ans Kreuz geschlagen bafür."

"Und in dem fremden Elend bift du all die Jahre gewandert?"

"Ja, und ich habe mehr als einmal hinterm Zaun schlafen mussen."

"Wäre es nicht boch in ber Beimat besser gewesen?"

"Nein, die Beimat war mir auf ewig verloren."

\_Warum?"

"Ich war tein ehrliches Mäbchen, als ich fortging."

"Was soll das heißen?"

Die alte Frau atmete ichwer.

"36 hatte ein Rind", hauchte sie taum hörbar.

Samte schwieg. Es war, als ob man den Holzwurm im Aruzifix piden boten tonnte.

"Wirst du mich verdammen?"

"3d habe bazu am allerwenigsten Grund."

"Warum?"

"3d bin felber ber Cobn einer Magb."

"Dann tonnteft du ja erst recht Grund haben, den ledigen Muttern gram zu sein."

"Nein. 3ch will meine unbekannte Mutter in bir ehren."

8wei große Tranen tropften aus den Augen Margrets auf die wellen Hande berab.

"Du bist ein guter Junge. Eine ledige Mutter hat's fast noch mehr verdient als eine andere."

Sie atmete schwer.

"Was ist aus bem Rind geworden?" fragte Camle.

"Ich mußte es begraben, bevor ich die Beimat verließ." Ihre Augen waren auf den Tisch geheftet.

"Blid' auf, Margret. Der Vater hat mehr Grund, fich zu schämen, als du."

"Wir haben wohl beibe nicht recht gehandelt. Ich hatte wissen muffen, daß er mich nicht heiraten konnte."

"Warum konnte er bas nicht?"

"Er war ein einzewanderter dänischer Sutsbesitzer. Es war damals noch in der dänischen Beit. Die Dänen waren in Angeln nicht gern gesehen. Er aber gewann sich die Berzen. Seine Augen waren so blau und sein Sinn so leicht."

"Wo lerntest du ihn tennen?"

"3ch hatte ben Wald lieb. Wir trafen uns, wenn er auf die Jagd ging. In einer Heinen Zagdbutte, die er sich gebaut hatte. Oft und lange und gludlich."

"Batte er sich beiner in ber Fremde nicht annehmen tonnen?"

\_Nein."

"Warum nicht?"

"Es tam zu einer sehr schlimmen Szene, bevor wir auseinandergingen."
"Magt bu sie erzählen?"

"Wenn du sie keinem Menschen verraten willst?"

"Reinem Menschen!"

"Wenn du über alles schweigen willst, was ich dir erzähle — —"

"3d verspreche es."

"Siehst du — — ich trug das Kind unterm Berzen und ging zu ihm in sein Haus. Ich war in meiner Liebe so glücklich wie eine Prinzessin und meinte, daß mich auch ein Prinz leicht hätte heiraten können. Er sagte mir aber, daß er das nicht könne. Das Gut sei verschuldet. Er sei ein ruinierter Mann, wenn er nicht eine reiche Frau nehme. Hätte er das nur nicht gesagt, wäre ich still von selner Schwelle gegangen. Nun aber sah ich eine reiche Dame vor mir, die meine Stelle einnehmen sollte. Das wedte den Haß. Das machte mich rasend. Ich wußte nicht, was ich tat. Ich drang auf ihn ein, und da hob auch er die Hand wider mich zum Schlag. In dem Augenblick kam das Schreckliche zum ersten Male über mich."

"Was für ein Schredliches?"

"Das zweite Gesicht. 3ch sah plötzlich, daß seine verzerrten Büge bleich und tot waren, und ich schrie ihn an: "Nimm dich in acht. Du stirbst an diesem Schlag. 3ch sehe deinen Cod!"

Margaret machte eine Pause. Die Brust teuchte.

\_Und was geschab bann?"

"Er stürzte wie ein Wilder aus dem Zimmer, und ich ging fort. Es war, als de mein Wort wie eine Furie hinter ihm her sei. Er verließ das Sut, das bald darauf unter den Jammer kam. Er verließ das Land und ging nach Amerika. Er wurde schließlich Seemann und segelte auf den großen Neeren."

"Hat er dir das geschrieben?"

"Nein."

"Woher ist es dir dann bekannt geworden?"

"3ch diente damals auf einem Bauernhof auf Fünen. Grade in der Gegend, aus der er stammte. 3ch sab abends nach der Arbeit in meiner kleinen Rammer. Es war draußen ein Herbstabend wie jetzt. Da erfuhr ich es."

"Wie geschah bas?"

"Mir war plöhlich, als ob ich erstarrte, und meine Augen wurden weit aufgetan. Ich sah ein Schiff in schwerer Seenot. Ein Mann siel über Bord. Sie brehten bei und suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Sie konnten ihn nicht sinden. Er war schon tot und saß bei mir und sah mich schweigend an. Wir kannten uns so gut."

Sie schwieg. Es entstand eine Pause. Draufen ging der Sturm ums Haus. "Deine Geschichte ist nicht luftig, Margret."

"Nein. Ich erfuhr bort oben, daß auch er die Beimat nie wieder betreten habe. Wir haben beibe gebüßt. Ich werbe ihn lieb behalten, die Gott meine armen hellsehenden Augen für immer schließt."

"Warum bliebst du nicht da oben?"

"Die Sehnsucht übermannte mich. Als er tot war, schien mir die Seschichte zu Ende zu sein. Ich wollte noch einmal die Felder meiner Jugend sehen. Noch einmal den grünen Wald, wo ich als junges Weid so stolz und glücklich gewesen war."

"Bift bu wieber in Angeln gewesen?"

"Nein. Als ich schleswigschen Grund betreten hatte, nahmen meine Kräfte ab. Zeder Schritt brachte mich der Heimat näher, aber mit jedem Schritt wurden meine Füße schwerer und versagten den Dienst. Ach, sie wurden so schwer wie Blei, und ich schleppte mich nur mühsam vorwärts."

"Sonst pflegen die Füße leichter zu tanzen, wenn man sich dem ersehnten Biel nähert."

"Es drang zuviel auf mich ein. Mit jedem Schritt traten mir die Odrfer meiner Heimat greifbarer entgegen. Sie lagen wieder in der klaren Sonne des Tages vor mir. Ich sah mich selber so frei und aufrecht durch das Land schreiten. Nie hat ein Weib seinen Fuß so stolz auf die Erde gesetzt wie ich in der Zeit meiner bräutlichen Liebe. Und was war aus mir geworden? Eine Landstreicherin. Eine gemiedene und ausgestoßene Here. Ein verachtetes und getretenes Geschöpf. Ich brach unter der Last der Erinnerungen zusammen."

"Und ist nicht später die Sehnsucht über dich gekommen?"

"Nein. Den Grund der Heimat soll man nur betreten, wenn man gesiegt hat. Ich hatte bereits in all den Jahren in Dänemark die Ausweispapiere einer schwedischen Landstreicherin benutzt. Margarete Hansdatter war ihr Name. Sie stard an einem Oktobertag hinterm Baun. An der Branntweinstasche. Ich drückte ihr die Augen zu und nahm die Papiere an mich. Mir war es, als wäre ich damit völlig ausgelöscht, und das war mir eine so unendliche Genugtuung."

"Was bielt dich grabe bier?"

"Der Zufall. Es war mein Elend gewesen, daß die Leute das Schidsal herauszusordern glaubten, wenn sie mich auf ihren Hof nahmen. Auf dem Lande aber mußte ich sein. In den großen Städten konnte ich nicht atmen. Als ich nun von dem gemiedenen Spukhaus hörte, schien mir das ein guter Fund zu sein. Dort war niemand, der mich vertreiben konnte. Ich war so müde von dem langen Wandern. Und so blieb ich. Der Rest ist dir bekannt."

Tamte stand auf.

"Margret, ich habe eine ichwere Schuld auf mich gelaben."

"Wie kannst du nur so sprechen! Du bist von allen Menschen allein gut zu mir gewesen."

"Ich habe nichts Schlechtes begangen, aber ich habe viel Gutes unterlassen. Ich hätte früher in diesem Simmer sienen sollen."

"Das hätte mein Schickfal nicht gewandt. Das hätte nur bich mit hineingezogen."

"Man foll seine Pflicht tun und niemals nach ben Folgen fragen."

Sie stand jest grabe por ibm.

"Reich' mir beine Hanbel" sagte sie.

Er gab ibr beibe Rande. Sie sab ibm tief in die Augen.

"Seitbem ich als ein lanbflüchtiges Weib meine Heimat verließ, haft nur du mich ohne Furcht und als ein Mensch behandelt. Du hast mir all das Glück gegeben, von dem ich hier in meiner Einsamkeit gezehrt habe. Wir Ausgestoßenen sind so dankbar. Darum solltest du meine Geschichte kennen."

"3d dante bir."

"Willst du mir etwas versprechen?"

"Gem."

"Du bist der Sohn einer ledigen Magd, sagst du. Willst du an mein Schicsal denken und deine Mutter ehren dein Leben lang?"

"Bis an mein Grab."

"Und willst du mir zu guter Letzt auch noch etwas schenken?"

"Was ich nur irgend kann."

"Eine Heimat hat uns geboren. Du hast die Heden und Felder gesehen, wo ich einmal glücklich war. Ich habe meinen Sohn begraben müssen. Du gehst bald in die Schlacht. Darf ich dich heute abend zum ersten und zum letztenmal meinen Sohn nennen?"

"Ich habe meine Mutter nie gekannt. Sie war eine Magd wie du. Sie ist vielleicht unglücklich geworden wie du. Ich will draußen im Krieg an dich als an meine Mutter denken."

"Mein Sohn, mein lieber Sohn!" schrie Margret jäh auf und warf sich schuchzend an seine Brust. "Ich habe wieder einen Menschen. Ich habe einen Sohn. Du bist so gut, so gut."

Camte streichelte ihr armes, von den Menschen verfluchtes Haupt. Gein Körper bebte vor Ergriffenheit.

Margret machte sich los und strich die Haare aus dem Gesicht.

"Siehst du," sagte sie und lächelte durch Tranen, "so sind wir. Ein Weib muß irgend etwas umarmen und tuffen. Nicht einmal eine alte Bere macht ba-

von eine Ausnahme. Wenn du draußen an mich als an deine Mutter bentft, — wirst du dann auch an mich schreiben?"

"Das versteht sich doch von selbst."

"Run, dann soll dieser Abend gesegnet sein vor allen Abenden meines langen Lebens."

"Wenn ich nur wieberkomme, werbe ich mich beiner annehmen."

"Du tommft wieder."

"Glaubst bu?"

Sie faßte sein Gesicht mit beiben Sanden und sah ihn mit ernsten, ruhigen Augen an.

"Du tommst wieder. Ich weiß es."

"Nun," scherzte Camle, "so mancher kommt wieder, muß dann noch einmal hinausgehen und findet doch seinen Cod. Man muß am letzten Ende wieder-kommen."

"Sei unverzagt. Wenn du wiederkommst, wirst du nicht mehr gehen. Und ich werde Frieden finden vor den Menschen."

"Holla, das lass' ich mir gefallen. Das ist eine gute Botschaft zum Abschied." Draußen hatte sich der Sturm gelegt. Der Mond überstrahlte das weite Land mit einer geisterhaften Schönheit.

Camte ging in tiefen Gedanten heim.

(Soluf folgt)



## Die fremden Häuser im Feindesland Von Kobert Walter

Mehr noch als Schreden, ber die Menschen jagte, Empfängt uns, wenn ber Straßen Müdigteit Uns in die Hutten wirst. Nachts schleicht das Leid Von Raum zu Raum, das Welt und Gott vertlagte. Blut der Geschlechter rauscht so sonderbar. Des Wertens Lust, die Qual von manchem Zahr Stört unsern Schlaf, weil ihre Krast versagte.

Wir tragen Arieg burch alle Tore ein. Sebalt umfängt, das Sparrenwert ein Sittern, Im Grunde bleibt das Beben von Gewittern. Angit fliegt in Jahren auf aus tausend Jahren. Daß wir hier waren, wird Urenteltindern. Noch wie der Sturm und bustere Märchen sein.



# Vision

# Anter den Kanonen von Verdun Von Ernst Martin Ziegler, 3. 3t. im Felde

3d stebe still auf sonnenüberaloster Bobe: Weithin mein Blid in blaue Fernen fliegt. — Was foll's mit all ber Fülle, die ich febe, Die ausgebreitet, schwellend vor mir liegt? Was soll das Orängen der Erscheinung, Das uferlos aus allen Poren quillt Und — scheinbar — ohne Sinn und ohne Meinung Den Raum erfüllt? Was ist's mit mir, was mit der Menschenwelle, Die sorg- und fraglos bierbin, dorthin schäumt. Nicht achtend ihres Zieles, ihrer Quelle, In eitlem Nichtstun ihren Tag verfäumt? Was ist der Sinn der Dinge um mich her, Die mich umbranden wie ein brausend Meer? — - - Und tiefer noch wird meine Ginfamteit, Und stiller noch die mittägliche Stunde. Von Erbenschwere los und ganz befreit Bor' Gott ich sprechen mit unnabbar'm Munde: "Ich bin der ew'ge Urgrund aller Welt. — Rein Staubgeborner wird es je ergründen, Wie aus geheimnisvollen, dunklen Schlunden Das Leben quillt — und steigt — und fällt. — Ihr seid die Sprace, die mich rühmet. In der Gestalt gewinnt, was ich gedacht: Ihr seid die Form, die mir geziemet, Auftauchend aus des Schweigens ew'ger Nacht. Als leuchtendes Gewand umfliekt ihr meinen Leib. Verhüllend zwar und doch auch offenbarend, Und stets das ewige Geheimnis wahrend In dem ich bleib' . . . Ich brauche euch! — Um meiner Kraft Und ihres Wesens mir bewußt zu werben, Entsagt der Einheit sie und schafft Und webt die bunte Vielheit dieser Erden. In ungezählte Formen sich ergiekenb. Unendlich wirkend, stets auf neue überfließend: Das nur ist Leben mir — und mir gemäß! Die Welt, die ist mein schillerndes Sefaß . . . "

Schon wollte sich die Lichterscheinung wenden. Da flehte ich mit aufgehobnen ganben: "Und ich, mein Vater, sprich, wie ist's mit mir? Wie lebe ich, wie dien' ich dir? . . . " Da ward die Stimme wärmer — und ich glaubte Segnende Strablenbande über meinem Saupte: "Aur wenigen ist es vergönnt, zu wissen. Daß außer ihnen ich nicht weilen tann, Nicht binter nebelbafter Sternenbabn: Daß sie in sich mich suchen muffen. -Gesegnet sei, wer es ertannt! Fremd ist er zwar im weiten Land, Und Frembling muß er sein ben andern, Die mit ibm wandern. -Doch aus der eignen starten Seele rauscht. Was durch ibn zeugen will mein ew'ger Wille: Erhorchen wird er's aus der innern Kulle. Wenn er nur unbeitrt und gläubig lauscht. Und was in seines Wesens Tiefe er erkannt, Soll fassen er mit unverzagter Band. Frei ist er gang! — In ihm lebt sein Gebot! Schaffend und wirkend löst er sich von Not. Schaffend und wirkend — wie ich — der Gott! — —" — — "Und wenn ich sterbe — Vater —?" "Du wähnst zu sterben; doch in Wirklickeit Alt es ein Wechseln nur vom aukern Kleid. Du bist bei mir und kannst mir nicht entfliehn. In neuen Formen wirft du wiedertebren Und meinen Schöpferwillen ehren. 36 muß bich immer naber zu mir ziebn: Dag reiner meine Flamme in dir brennt, Und das Geschöpf in sich den ew'gen Schöpfer kennt." — — - - Um mich entschwebte es - ich fant ins Anie, Und lauschte der verklungnen Melodie. Dann stieg ich talwärts — schwankenb — und wie trunken, Uniterblicher Gedanken voll — und ganz versunken . . .



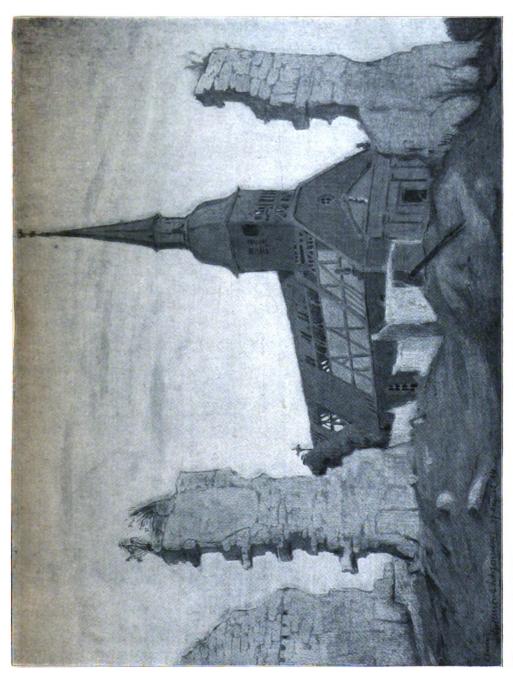

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

# Uber Annexionen Von Karl Hildebrand-Leipzig

ir alle sind damit einverstanden, daß die Ratastrophe des Welttrieges nicht den Sinn eines abschließenden Verderbens, sondern eines Reinigungsprozesses haben darf. Dauernder Friede soll aus der Feuerwäsche hervorgehen; dauernden Frieden wollen

selbst unsere Feinde ihren Nachtommen als Erbstück hinterlassen. Aber wie himmelweit auseinander gehen die Meinungen über die Wege zu diesem Ziele! Unsere Feinde wollen den Frieden mit unserer Vernichtung erkaufen. Die einen bei uns wollen das strikte Gegenteil: keine Annexion und kein Aufkommen von Revanchegelüsten; die anderen sind wieder der Meinung, daß dauerhaft und stark zusammengehören, legen sich aber vernünftige Selbstbeschränkung auf und wollen Deutschland stark machen durch notwendige, mehr oder weniger ausgedehnte Grenzerweiterung. Wer würde von diesen zum Ziele kommen?

Voraussetzung sei, daß Deutschland seine Gegner wirklich besiegt hat. Zuvor aber wäre es noch notwendig, sich klarzumachen, wie dei gleichem Ziele eine
so große Abweichung zwischen den beiden Gruppen möglich ist. Die praktische
Logik soll, wie so oft in menschlichen Dingen, der etwaigen Schwäche einer der Ansichten zu Jilse kommen, und sie gibt uns einen Fingerzeig, die Prämissen, die Ansatztellen zu Sprüngen im geistigen Schließen einmal genauer anzusehen. Und da hapert es dei unserer ersten Gruppe. Sie setz voraus die normale Konsiguration der Völker, auch dei den Gegnern eine Politik frei von Schmutz, Deuchelei und gemeiner Jabsucht, die die Idee der Menscheit als ihr Prinzip anerkennt. Die Seschichte läßt sich nicht nach subsektiven Ansichten meistern mit Hypothesen, Voraussetzungen, Machinationen aller Art; sie übt selbst majestätische Kritik, und ihre Ersahrungen sind zu respektieren. Die allgemeinste Ausgabe für den Weg zum Ziel ist, daß sich das Subsekt der Objektivität anbequeme.

Die erste Gruppe sagt: In jeder Annexion liegen die Reime zu neuen Kriegen. Das ist richtig. Es ist damit aber nicht gesagt, daß die Reime sich immer derart auswachsen werden und auswachsen können, daß sie zur Frucht reisen, also zum Kriege sühren. Die Revanchegedanken können Wunsch bleiben, wie sie so oft Wunsch geblieben sind, wenn einem starken Willen und einer starken Macht gegenüber die Aussührung aussichtslos oder gewagt erscheint. Rolonien, Irland, Indien und viele andere Beispiele. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß troß Annexion der Besiegte mit dem Sieger sympathisiert. Spanien und Amerika. Also kann der Satz allgemein nicht gelten. In der Annexion liegen Keime, aber die Annexion muß nicht zum Kriege führen.

Auch ohne jede Annexion, durch das bloße Besiegtsein schon sind Keime für neue Streitigkeiten gesät. Das ist ebenso richtig. 1814. Die glimpfliche Behandlung Frankreichs hat die Feindschaft der Rassen nicht überwunden. Bei beiderseits anständigen, ehrlichen Gegnern kann die Zeit das Reimgift unschällich machen, wie es nach 1866 zwischen Deutschland und Österreich geschah. Hier ist eine solche

Digitized by Google

Stelle, wo die Geschichte mit ihrer Völterpsphologie objektiv zu reden hat. Bei unseren jekigen Gegnern ist ein solches Verhalten, mindestens von Franzosen und Engländern, nicht anzunehmen. Frankreich würde höchstwahrscheinlich auch ohne die Annexion von 1871, nur wegen gekränkten Ehrzesühls, genau so wie mit der Annexion jeht unser Gegner sein und würde auch ohne Annexion im jehigen Kriege schwerlich als Besiegter ein Freund oder Neutraler in Deutschlands Zutunst werden. Großmut wird immer dort schlecht belohnt werden, wo man dafür tein Verständnis hat. In allen Fehden ist es die erste Pflicht, den Gegner in allen Phasen des Kampses und noch am Ende desselben richtig einzuschätzen. Frankreich hat sogar mehr als einmal, ohne selbst bekämpst oder gar besiegt zu sein, nur weil es Deutschlands Ersolge nicht ertragen konnte (Rache für Sadowa!), seinen Jaß die zur Tat gesteigert. Man prüse aus hundert gegenwärtigen Beispielen, ob der Charatter dieses Volkes anders geworden ist.

Der entscheibenbe Untrieb jum Weltfriege war nicht bie Unnerion Elfaf-Lothringens, sondern Ruklands und Englands Neid por dem tüchtigeren Rivalen, waren Raffengegenfate, die in dem Gegenspiele ihrer grundverschiedenen Eigenfcaften, namentlich beim Rreugen auf bem Wege nach vorgestedten Bielen einmal au Ronflitten führen mußten. Das wird auch weiterbin bis zu einem endlichen fittlichen Ausgleiche unter ben Böltern die Hauptursache zu Kriegen bleiben, wenn es nicht vordem gelingt, eine ftarte Mauer gegen völtischen Egoismus aufzurichten. Was ba aus neibischen, tiefer stebenben, untuchtigen Boltern auffteigt, bas find auch Revanchegelufte, Die oft viel machtiger find in ihrer Wirtung, als jene aus Unnexionen entstandenen und die wir nicht in ihrem Aufsteigen verbindern können, wir mukten benn absichtlich auf jedes Vorwartsstreben und Aberflügeln verzichten und unsere angeborene und anerzogene Tüchtigkeit gewaltsam unterdrüden! Wieder ausschlieklich bas Bolt ber Dichter und Denker werden: bas wäre dann das wirtsamste Mittel für Deutschland, einen Krieg zu vermeiben. Man brauchte sich mabrhaftig nicht zu munbern, wenn auch bafür Vertreter sich finden sollten.

Schließlich wäre aber auch das noch nicht das Universalmittel. Zedes Zurüdweichen, Nachlausen, Rücksichtnehmen, sobald es zur Schwäche wird — und vor dem Ariege hat all das teine ganz geringe Rolle gespielt —, trägt in sich einen Anreiz für andere, mit jenem anzubinden bei Gelegenheiten, wo man Starte in Ruhe lassen würde. Es ist so gut wie sicher, daß das Verzichten auch jeht wieder den Zweck versehlen würde. Der Gedantengang für den Angreiser liegt dann immer nahe: wenn es schief gehen sollte, wird dir nicht viel passieren, am liebsten betommst du noch etwas heraus, damit du Ruhe hältst. Seht der Kampf immer um einen hohen Preis, so wird jeder Leichtfertigteit vorgebeugt. Begeisterung könnten Ariege, durch solche Schwäche wiederholt verursacht, nimmermehr erzeugen.

Wir sehen, das Nichtannettieren ist durchaus teine Sicherheit gegen weitere Ariege; es enthält Anreize, die gerade so gefährlich werden können wie die Reime ber Annexion, sa gefährlicher, weil hier auf einen Zuwachs an Araft verzichtet wurde.

Bliebe die Gelbentschädigung als eine mildere Form der Annexion, da der Gegenstand ersett werden kann. It ein Land in der Lage, mit Hilfe dieses Geldes

seine Grenzen so zu befestigen und sich so start zu machen, daß es vor Überfällen sicher und geborgen ist, so wäre damit ein dauerhafter Frieden "ertauft" und der Bwed erfüllt. Ob bei der pretären Lage Deutschlands dies möglich wäre, mag sich jeder selbst an den Fingern abzählen.

Dauerhaft ist das, was start ist. Alles andere sind Hypothesen. Das ist der Ertrag dieser Überlegungen.

Und Deutschland braucht biese Stärte nicht nur für sich, sondern auch in seiner künftigen Rolle als Friedenswächter. In der Mitte Europas muß eine Macht bestehen, welche sich besonders erwählt ansieht, die Friedensdeziehungen unter den Nationen zu psiegen, und diese Macht muß zugleich die Bilsmittel besitzen, um diese Beziehungen zu schüßen. Das tann nur Deutschland mit seinen Setreuen sein, weil es nicht von einer egoistischen Leidenschaft sanatisiert wird. Von Deutschlands irenischem Sinn, aber auch von seiner Stärte und Einigkeit hängt die Einigkeit und der Friede des Weltteils ab und der stetige Fortschritt in seiner Zukunft. Deutschland start machen, das heißt dauernden Frieden schaffen. Mit Geldentschädigung allein ist das nicht zu erreichen. Gerade der, der weit in die Zukunft blick, muß eine verständige Erweiterung seiner Grenzen sordern, innerhalb deren das deutsche Volkstum Raum für gesunde Entwicklungsstadien sindet. Dann erst ist das Gehäuse fertig, in dem ein beständiger, freier Geist, der Ruhe von außen braucht, ungehindert im Inneren schalten kann.

Aber nicht nur die Logik, auch die Gerechtigkeit erfordert vom Siege geeignete Mahnahmen. Wenn ein Gericht einen Eindrecher und Mörder nicht bestrafen wollte, well die Richter für ihre Person später Revanche fürchten, so hörte alle Gerechtigkeit auf und die Richter setzen sich der Verachtung der Welt aus. Der Sieger vertritt die irdische Gerechtigkeit. Das Gerichtsversahren war öffentlich genug und unterliegt der Beurteilung der Welt. Kranthafte Schwäche würde Verachtung nach sich ziehen. Der Sieger ist auch verantwortlich seinen Volksgenossen. Swürde sonst wirklich aussehen, als ob ihm all das versorene teure Blut und Sut gleichgültig wäre!



## Maimorgen · Von Kichard O. Koppin

Lette Nebelschleier steigen, Morgenglanz gleißt burch bie Gärten, Still entfliehn die Traumgefährten, Und die Nacht sinkt von den Zweigen.

Lieder schürzen sich zum Reigen, Regen ihre Blütenschwingen, Flattern gleich den Schmetterlingen Durch das große Frühlingsgeigen.



# Des Zar-Befreiers lette Fahrt

(1. Mara 1881)

## Von Wolfgang Kraus

locer Frostwind pfeift um die Mauern des Winterpalais. Oraußen die Newa schläft unter dicter Oecke von Eis und Schnee, in der die schwarzbäuchigen Rähne eingefroren liegen wie hähliche Schlacken im reinen Metallguß.

Am hohen Fenster steht der Raiser und blidt hinaus über die mächtige Breite des gesesselten Stromes. Drüben die unter ihren nadelspihen Turm gedudten trohigen Mauern von Peter-Paul, hinter denen so vieles begraben liegt, schwarzes Verbrechen und lichte Schnsucht, heut blinzeln sie ganz unschuldig in den leuchtenden Sonntagsfrieden, und zwischen den beiden Holzbrücken, denen der winterharte Strom einen Teil der Bürde von den Schultern nimmt, wandert die unablässig sich erneuende schwarze Rette der Fußgänger zwischen der Doppelreihe schmächtiger Tannenbäumchen über den Sonnenspiegel des Eises.

So rubig und friedlich ist bieses Bilb.

In leisem Singen tonen die feinschwingenden Glocken der rasch vorübergleitenden Schlitten auf und schwellen wieder ab in silbern verklirrender Musik.

Die Menschen, die man von weitem sieht, die Stimmen, die nur gedämpft von draußen hereintönen, alles scheint so gut. Der Raiser sinnt. Soll er es glauben, daß unter diesen selben Menschen alle Laster und Verbrechen leben, die ihm sein Herrscherwerk so arg verbittern?

Ist dieses Bolt, das zwischen Kneipe und Kirche stumpssinnig im Bickzack durch die Weltgeschichte geht, dieses Volt, dessen Lippen im Fuselrausch den goldenen Glanz der alten Heiligenbilder tüssend befleden, ist es auch schon reif für die Wohltaten, die er ihm schenken will? Gleichviel! Mögen sie darüber berfallen wie die Hunde über den hingeworfenen Knochen, er sieht kein anderes Ziel, als weiter auf dem Wege, der ihn als ersten unter Russands Baren dazu führte, die Ketten des Bauernvolkes zu lösen. Bindet er nicht die Schlechten, indem er die Besten zusammen mit ihnen frei macht, durch ein desto sessend? Peters Geist hat diese Mauern dem trügerischen Sumpf abgezwungen, um in ihrem Schutz das Licht aus dem Westen zur wärmenden Flamme zu hegen. Der Ramps mit dem Sumpf wird ewig sein! Aber das Licht, das Licht darf darum nicht verlöschen!

Liebe leuchtet aus dem gütigen Auge, als der Kaiser sich zum Schreibtisch wendet, dem treuen Träger so vieler schaffender Gedanken. Dort ist es entstanden und gereift und gewachsen, das Stück Papier, das morgen schon den Namen Alexanders II. hinaustragen wird in die Welt als den Namen des Mannes, der es gewagt hat, dem russischen Volk eine Verfassung zu geden. Morgen schon

Im Vorzimmer hallen Schritte auf.

Der Abjutant vom Dienst melbet den Generaladjutanten Graf Loris-Melitow.

Freudig nickt ber Kaiser. Sein braver Mitarbeiter ist ihm stets will-tommen.

Mit ehrerbietiger Zuruchaltung, aber brangende Besorgnis im lebhaften Blid, tritt ber Gemelbete ein.

"Nun, mein lieber Graf, was bringen Sie mir?"

"Nichts Gutes, Euer Majestat."

"Dann hatten Sie es auch bis zur Rudtehr von der Wachtparade sich versparen können."

"Majestät bürfen nicht zur Parade!"

Der Raiser stutt.

"Majestät haben sechsmal dem Tode durch die nichtswürdigen Buben des Umsturzes in das Auge gesehen. Heute, das siebentemal, wäre die Herausforderung des Schickals zu groß."

"Bat man Beweise?"

"Mehr als das. Einer der Teilnehmer an einer neuen Verschwörung, die am heutigen Tage das Leben Euer Majestät treffen soll, hat in seiner Furcht den ganzen Plan enthüllt. Der Leiter der Verdrecherbande ist ergriffen, den andern ist man auf der Spur. Ein riesenhaft ausgesponnenes scheußliches Netzüberzieht die Hauptstadt."

Des Raisers Blid hat sich umdüstert, und kaum meistert er seine Erregung, während er mit äußerlicher Rube nach allen Einzelheiten fragt.

Er zieht die Uhr.

"Behn Minuten nach halb zwölf. Auf drei Viertel eins ist der Wagen bestellt. Es ist doch wohl zu spät?"

"Majestät, ein Wort nur, und das Leibgarde-Sappeur-Bataillon, das heute Wache hat, braucht gar nicht erst auszumarschieren."

"Solange habe ich nun immer schon die Sonntagsparaden absagen lassen. Gerade heute werden viele erwarten, mich wieder zu sehen."

"Wer Euere Majestät liebt, wird freudig auf ein Schauspiel verzichten, wenn er seinen Zaren vor Mörberhand geschützt weiß."

Der Zar wendet sich kurz entschlossen zum Grafen.

"Aun gut, wenn Sie mir versprechen, daß Sie die Parade noch vor dem Abmarsch zur Michaelsmanege absagen können, dann gebe ich Ihnen nach, aber es soll nicht heißen, der Bar hat Furcht — —"

Die Großfürstin Alexandra Josephowna wird gemeldet.

"Ah, meine liebe Frau Schwägerin," begrüßt sie der Raiser, "ich freue mich, daß du kommst. Da kann ich mich bei dir ja gleich entschuldigen, daß ich die Wachtparade wieder absagen muß. Ich fühle mich nicht ganz päßlich und bleibe zu Jause."

Die Lebhaftigkeit, mit der die Großfürstin, trot ihrer Jahre eine stattliche Frau, dem Zaren entgegengeeilt ist, macht einer unverhohlenen Enttäuschung Plat.

"Wie schabe! Gerade heute war mein Omitri bestimmt, sich als Ordonnanz bei dir zu melben. Und er hat sich schon so sehr darauf gefreut."

Der Raiser sieht lächelnd zu Loris-Melitow.

"Sie sehen, lieber Graf, Ihre Bunsche werben überstimmt."

"Majestat wissen, wem alle meine Buniche gehören."

Nach einer Weile turzen Nachdenkens wendet sich der Raiser lebhaft zu seinem Generaladjutanten, fast ihn an der goldenen Fangschnur seiner Paradeuniform und fragt ihn leise:

"Sie sagten doch vorhin, der Hauptführer ist ergriffen und den andern ist man auf der Spur?"

"Zawohl, Guer Majestat."

"Nun, dann ist doch für heute wohl, wenn man es ernsthaft überdentt, taum eine Gefahr. Lassen wir es also schon bei der alten Abmachung." Und lauter, zur Großfürstin gewendet, setzt er hinzu: "Mein Neffe soll nicht vergeblich warten, ich tomme."

In der Millionaja längs des Katharinen-Kanals hat sich Volk gesammelt, das auf seinen Zaren wartet. Es ist zwei Uhr vorüber, und jeden Augenblick kann der kaiserliche Wagen vom nahen Palais der Großfürstin Katharina her auftauchen, wo der Raiser nach der Barade gewöhnlich sein Frühltück nimmt.

Zwei einfach gekleidete Manner, die am Ranalgitter lehnen, schauen teilnahmlos auf das schneebedeckte Eis. Der ältere, dessen bleiches leidenschaftdurchwühltes Gesicht von dichtem schwarzem Vollbart umrahmt ist, flüstert dem andern, einem jungen Menschen, dem unter der Pelzmütze langes blondes Haar hervorquillt, unter der starren Maske der Gleichgültigkeit drohende Worte zu. Ebenso leise und gleichaultig gibt dieser zurück.

"Sei ohne Furcht. Was ich gelobt habe, führe ich aus. Ich werfe zuerst. Aur eines wollte ich mit meiner Bemerkung sagen, die dich eben so sehr erregt hat. Man spricht von einer Verfassung, die er geben will. Ist das wahr, — dann Fluch uns, wenn wir in ihm die Freiheit Rußlands zerschmettern."

"Unsinn," zischt der Schwarze ihm ins Ohr, "glaub' doch das Märchen nicht. Noch nie hat ein russischer Zar von seiner Macht geopfert — — da, paß auf!" Und schon ist er in der Menge verschwunden.

Der Blonde sieht auf. Um die Ede biegt die Spize des taiserlichen Zuges. Die roten Röde der Leibgardetosaten leuchten wie fließendes Blut. Silbern funtelt auf den Tressen ihrer Uniformen das gleißende Sonnenlicht und überglänzt den weißen Schnee, der fledenlos rein rings die Dächer tränzt.

Der Raiser sitt allein im Wagen, dem in turzem Abstande der schnelle zweispännige Schlitten des Polizeimeisters folgt. Offiziere und Leibgardetosaten bilden den Schluß.

Durch die entlaubten Bäume des Parts, der dem Wagen zur Rechten bleibt, fällt der Blick Alexanders auf das Palais des Raisers Paul. Dort im Turmzimmer, das heute, zur Rapelle umgewandelt, in ewigbrennender Lampe blutige

Schuld sühnen soll, erwürgten vor achtzig Jahren ben Baren seine eigenen Offiziere. Damals lag Marzschnee. Wie heute —

Ein leichtes Frosteln schaubert dem Raiser am Rüden hinauf, daß er sich fester in den Mantel hüllt. "Schneller," ruft er dem alten Leidtutscher Spergejew zu, dessen vieredig geschnittener Bart ungezählte Ordenszeichen bedeckt, "laß beine Füchse laufen, Alter!"

In diesem Augenblick zieht ein junger Mann, dem die Pelzmütze etwas schief auf dem langen blonden Haar sitt, aus dem trot der Kälte über der Brust geöffneten Aberzieher einen runden weißen Gegenstand hervor, der einem Schneeball ähnlich sieht. Bevor jemand seine Absicht erkennen kann, wirft er das weiße Knäuel in blitschneller, aber ängstlich überhasteter Eile nach dem rasch vorübersahrenden Wagen des Kaisers.

Ein harter springender Knall, gleich dem Abschuß eines Geschüßes, bellt die Ohren taub, und in einer dichten weißen, schwarz untermischten Rauchwolke, die Schnee und Splitter mit sich in die Luft auswirbelt, verschwindet Wagen und Sefolge.

Ein Windstoß druckt auf die schwer lastende Wolke und blast sie zur Seite, daß unter den Fetzen ihres dunkelwogenden Rauchmantels ein grauenhaftes Bild sich entbullt.

Die beiden Rosaten, die hinter dem Wagen ritten, greisen aus einer Pfütze von Blut mit trallenden Fingern in den Schnee. Ein fünfzehnjähriger Fleischerjunge, dessen weiße Schürze zwischen ihren braunen Fleden eingetrockneten Rinderblutes von rasch wachsendem Rot getränkt wird, liegt zwischen ihren langen Leibern und schreit mit ermattet verstidender Stimme: "Ich habe doch gar nichts getan."

Der Wagen selbst ist nur leicht beschäbigt.

Der Raiser befiehlt dem aufgeregten Shergejew, der schnell weiterfahren will, zu halten und steigt beraus. Unverwundet.

Das jähe Schweigen, das in die Leere nach dem zerreißenden Krach wie in einen tiefen Abgrund hineinschwingt, Entsehen und schreckengelähmte Betäubung weichen jagendem Begreifen, das den stockigen Herzschlag überholt. Dann wirdelt und quillt es in der Menge auf wie Bläschen, Blasen, wie Sprudel und Wogen der Brandung. Ruse irrlichtern, die nicht wissen, soll ängstliche Liebe sie hierhin, hirnumdunkelnder Blutrausch der Rache sie dorthin treiben.

Den flüchtigen Verbrecher hat nach wenigen Schritten ein baumstarker Bär von Grenadier der Preobrashensk gepackt und schüttelt ihn wie ein elendes Bündel. Ein zweiter Grenadier schütt mit Mühe den willenlos Zusammengebrochenen vor der aufbrausenden Wut, die in einem Wirbel von Fäusten und Stöcken gegen ihn androht.

"Schlagt mich nicht!" schreit seine angstburchschauerte Stimme, bunnbrüchig wie in ber Kälte verspäteten Begreifens gesprungen. "Schlagt mich nicht! Ihr seib ja armes, unwissendes Bolt!"

Die Woge, die gegen ihn anschwillt, teilt sich, und die hohe Gestalt des Kaisers tritt auf ihn zu. Aber dem langen grauen Mantel leuchtet in seltsam

weltfernem Glanz wachsbleich, versteint ein Gesicht, aus dem alle Gute und Milbe gewichen ist.

"Was willst bu von mir, Berruchter?"

Der Bursche, bessen neunzehn Jahre sich unter bem strengen Blid bes Berrschers zu kindlichem Schulbubentrot aufbaumen, versucht ein freches Lacheln.

Ein Unterleutnant taucht aus der Menge.

"Eure Raiserliche Majestät, sind Sie verwundet?"

"Gott sei Dant, nein", erwidert Alexander leise.

"Was?" höhnt ihm sein Mörber entgegen, "schon Gott sei Dant? Dazu ift noch nicht Zeit."

Der Raiser zuckt unmerklich zusammen. Man sieht, wie er seine aufgescheuchten Sinne zur Ruhe zwingt. Mit sestem Schritt wendet er sich, ohne den Verbrecher noch mit einem Blid zu streisen, deugt sich über den sterbenden Fleischerjungen, dem er mitseidig über das blonde Borstenhaar streicht. Jäh übermannt ihn ein heiß aus der Brust aufquellendes Gefühl, das seinen Blid zu umdunkeln droht. "Für mich," stöhnt er, "nein, das kann ich nicht tragen." Ein straffer Ruck richtet ihn auf, und er begibt sich zum Wagen.

Als er die wenigen Schritte zu dem unruhig stampfenden Sespann längs des Ranalgitters hingeht, dreht sich ein schwarzbärtiger Mann, der dis dahin am Sitter gelehnt hat, blitzschnell herum, hebt einen weißen Segenstand empor und wirft ihn dem Raiser unmittelbar vor die Füße.

Wieder erdröhnt der furchtbare Schlag, und wieder verhüllt die Wolke das Entsetzen, das man nur ahnen kann, mit ihrem mitleidigen Schleier.

Als sie zum Himmel zerslattert, wälzen sich zwischen Soten einige zwanzig schwer getroffene Menschen im schwutzigen Schnee, der durstig, wie ein leerer Schwamm, quellende Ströme roten Blutes trinkt. Zerrissenes Fleisch, Kleiderfetzen, hier eine Jand, von ihrem Arm weit fortgeschleubert, Epauletten, Beinstümpse, denen das Glied sehlt, ein zerbeulter Jut, zusammengebrochenes, zermidtes Polz — Splitter, traurige Reste bededen die Straße.

Und an das Sitter des Kanals gelehnt, den ermatteten Kopf gestützt vom talten Eisenwert, sitzt der Kaiser auf dem Pflaster. Aus beiden Beinen, die dis zum Knie fortgerissen sind, strömt in stoßenden Wellen das Blut.

Ihm gegenüber sein Morber. Auch Diesem fehlen beibe Beine.

Bu bem töblich getroffenen Berricher sturzen alle hin, selbst bie schwer Berletten, bie fich taum mehr schleppen können.

Großfürst Michael, der aus dem nahen Palais der Großfürstin Ratharina auf den ersten Schlag herbeigeeilt ist, trifft schnelle Anordnungen, die in der allgemeinen Ropflosigkeit schwer zu befolgen sind.

Denn mabrend man auf Rettung finnt, verblutet ber Raifer.

Als man ihn in einen Schlitten heben will, scheut das Pferd und geht durch. In einen andern Schlitten wird er schließlich gebettet, und ein Rittmeister, dem selbst aus großer Wunde das Blut rinnt, sett sich ihm gegenüber und hält die zerschmetterten Beinstümpse hoch, aus denen unablässig der rote Born quillt und sprudelt.

Eine breite Spur von taiserlichem Purpur folgt wie ein fließendes Band dem langsam jum Winterpalais gleitenden Schlitten.

"Recht schnell nach Bause," stöhnt mit geschlossen Augen Alexander, "o, wie ist das talt. Bedeckt mich! Bedeckt mich!"



### Nicht nur im Traum · Bon Walter Britting (im Felde)

Nicht nur im Traum — Am hellen Tage oft Geh ich die alte Straße wieder nieder. Port unfer Haus! Und plöglich, unverhofft, Begegn' ich dir, bir und den Kindern wieder ...

Ist braußen Krieg? Ward Friede überm Land? O fremde Erde, fragst du noch uns beide? Frag andre, die dir inniger verwandt. Was weiß die Liebe, die sich wiederfand, Von deiner Lust und deinem letzten Leide!

im nahen Feld . . .
Und wieder steh ich mitten im Gebrause
Des großen Krieges!
Wie sein Wedruf gellt!
Wie er mit tausend Fallen uns umstellt —
Ind einmal — einmal —
sind wir doch zu Hause!



# Christus und der Sommesoldat

## Von Franz Groebbels (im Felde)

Is es Abend geworden war, schrift Christus über das große Schlachtfeld.

Sein blauer Sternenmantel rauschte sacht im Raume und sein Angesicht war milber denn der Mond, der groß am Himmel stand.

Und siehe, da fand er einen Soldaten, der bereitete sich allein auf das Sterben, und keiner kam, ihm seine Wunde zu lindern.

Und der Soldat hob das Haupt und sprach: "Mutter, Mutter, daß ich noch einmal fassen könnte deine Hände. Ich wurde die Glut meines Angesichts vergessen und den Brand meiner roten Wunde."

Und Christus hob sich leise hinweg und schritt über die Grenze nach Deutschland und trat in ein Dorf und in ein Haus und in eine stille Rammer.

Da kniete eine alte Mutter und hatte die zittrigen Hände gefaltet und betete. Und der Herr hob seine schmale Hand und streifte den Hauch von ihren betenden Lippen und ging leise, wie er gekommen war, zurud über die Grenze auf das

Schlachtfelb.

Und als er den Soldaten wiedergefunden hatte, senkte er die Hand auf ihn nieder und öffnete sie. Und siehe, ein leichter Nachtwind entstand, der redete sanst wie eine Mutter zu ihrem Kinde und kühlte dem Sterbenden sein heißes Antlitz und die Glut seiner Wunde.

Und wieder nach einer Weile öffnete der Soldat die Augen und sprach: "Weib, Weib, o daß ich noch einmal schauen könnte deine lieben Augen. Ich würde vergessen den Durst, der mich peinigt." Und Christus hob sich abermals leise hinweg und schritt über die Grenze nach Deutschland und trat in eine Stadt und in ein Jaus und an ein Bett.

Da lag ein junges Weib und weinte.

Und der Herr hob seine schmale Hand und sammelte ihre Tranen und ging leise, wie er gekommen war, zurud über die Grenze auf das Schlachtfeld.

Und als er den Soldaten wiedergefunden hatte, senkte er die Hand auf ihn nieder und öffnete sie. Und siehe, der Tau der Nacht, der milde leuchtete wie die Augen eines Weibes, trat auf des Sterbenden Lippen und labte ihn.

Und wieder nach einer Weile öffnete der Soldat den Mund und sprach: "Rind, Rind, o daß ich dich noch einmal kussen könnte. Ich wurde den Schmerz vergessen und die Stunde, die mir jest nahet."

Und Christus hob sich abermals leise hinweg und schritt über die Grenze nach Deutschland und trat in eine Stadt und in ein Jaus und an eine Wiege.

Da lag ein Kind und lächelte im Schlummer.

Und der Herr hob seine schmale Hand und sammelte das Lächeln von den Lippen und ging leise, wie er gekommen war, zurud über die Grenze auf das Schlachtfeld.

Und als er den Goldaten wiedergefunden hatte, senkte er die Hand auf ihn nieder und öffnete sie. Und siehe, das Frühlicht brach aus der Hand wie ein Strom,

sentte sich nieder und floß wie der Hauch eines ganz weichen Kusses über des Sterbenden Angesicht und er lächelte.

Und ber Herr nahm ihn in seine Arme, und sein Sternenmantel zerrann und sein Angesicht zerfloß in die leuchtende Glut des Morgens.

Mitten im Morgenrot aber lag der tote Goldat, und der Friede lag strahlend auf seinem Antlit.



## An unsere Frauen bei der Heimkehr Von Friedrich Almer

3br wartet. Wartet mit offenen Armen. Und längst entwohntes Rot zeigt bas Gesicht. Durch das die Sorge ihre Furche zog. 36 sage euch: Nie war't ibr so schon, Alls mit ben Falten barmenber Liebe. Nie war't ibr fo gang Geele, Als jett, wo eure tieffte Rot Noch ringt mit der Freude. Der leuchtenden Freude in eueren Augen. 36 bore ben starten, ichwellenben Klang Siegbraufenber Bofaunen. Frauen. 36 bore in fcwerem, getragenem Con Einen Choral, Einen nie noch geborten. Wenn ibr uns Belben nanntet, Abr waret es zwiefac. Wir hatten. Und ihr entbehrtet. Wir schütten. Und ihr wolltet verteidigt fein. Wir wukten euch babeim. Abr uns vorm Feinb. Wir tämpften. Und ihr ... zittertet. Frauen. 36 febe Berge weichen. Das ift euer Glaube. 36 idaue beilige Strablen Leibbeseligter Morgenröte. Das ift euer Soffen. Und burch eine Welt, Durch unfere Welt, Bore ich singen: Die Liebe aber ift die größeste unter ihnen.





## Im Ressel der russischen Revolution

chneller als selbst viele Renner des russischen Volkslebens, gute Beobachter der unaufhaltsam steigenden Gärung in sast allen Schichten Ruhlands erwartet haben, hat die russische Revolution das autotratische Regiment der sogenannten Romanows weggesegt. Dieser jähe, mit einigen Stöhen durchgeführte Sturz hat freilich etwas Überraschendes, aber, wie Beinrich Cunow in der sozialdemotratischen Wochenschrift "Die Glode" (Berlin SW 68) ausführt, eigentlich doch nur "auf den ersten Schred":

Dicse Regiment — schreibt Eunow — hatte durch seine neurasthenische Unbeständigteit und durch seine Unfähigteit, die dringendsten Forderungen der Ariegolage zu erfassen, es nachgerade mit allen russischen Parteien und Volkstreisen verdorden, so daß man in gewissem Sinne sagen darf, Nitolai Alexandrowitsch habe zuletz, abgesehen von einem Teil der Hoschiquen und der orthodoren Geistlichteit, nur noch einige tausend Sendarmen und Volkzisten seiner Nacht hinter sich gehabt.

Selbst die Hoftreise, die ohnehin durch den Familientrieg der Romanows in verschiedenartige Intrigenfaktionen gespalten waren, hatten infolge der nervösen, lediglich jeweiligen Einflüsterungen und Stimmungen solgenden Verfügungen des Zaren alles Vertrauen zu seiner Regierung verloren; und noch mehr gilt das von der russischen Sourgeoisie, die ihre politische Vertretung hauptsächlich in den Gruppen der Oktoberpartei (Oktobeisten) und der konstitutionellen Demokraten (Radetten) findet. Seit der Revolution von 1905, die ihren immer mehr erstarkenden Einfluß auf das staatliche Setriede vordereitete, hat diese Bourgeoisie, je mehr sich ihre kapitalistischen Aacht hob, desto mehr ihre alten demokratischen Anschaungen kaltgestellt und sich imperialistischen Bestredungen zugewandt.

Weit mehr als die eigentlichen Reaktionäre ist es diese Bourgeoisie, die den Arieg gewollt, gefördert und für ihn die in die letzte Zeit geardeitet hat, wenn sie dei diesen Bestredungen auch in den nach Ausdehnung der russischen Macht lüsternen reaktionären Regierungstreisen auf inniges Verständnis für ihr Begehren stieß. Die liberalen Parteien, wie sie sich im "fortschrittlichen Blod" zusammengefunden hatten, der halbkonservativen Nationalisten mit beutegierigen Oktobristen, Radetten und den erst vor einigen Monaten abgefallenen Progressischen der Arbeiterschaft, Aleindauern und proletarischen Intellektuellen einzudämmen, sondern zugleich durch die Gewinnung Konstantinopels und der Vardanellen sowie die Annektion ostpreußischer, dierreich-ungarischer und türkscher Landeskeile ihr wirtschaftliches Interessenschus und den konstitutionell-monarchistisches Regierungsschlem durchführen zu können, das ihnen, wenn auch nicht die volle politische Jerrschaft sicherte,

so doch die Möglichkeit bot, weit mehr als bislang die russische Staatsmaschinerie zur Ausnutzung der russischen Landesreichtumer zu gebrauchen.

Aber diese Siel, das sich das mit großen Hoffnungen in den Krieg stürzende liberale russische Bürgertum gesteckt hatte, wurde durch die Niederlagen der russischen Heere mehr und mehr vernichtet — zum Teil sicherlich infolge der Unfähigteit des autotratischen Regierungsspstems, nicht minder aber infolge der wirtschaftlichen Unentwicklitheit des russischen Reiches: der relativ geringen technischen Leistungssähigteit seiner Industrie, des Mangels an Eisendahnen und Schiffen, der ungenügenden Durchdildung seiner Bevölkerungsklassen. In der liberalen Bourgeoisie schob man jedoch in eitler Selbstüberschätzung das Versagen der Wassen wie des gesamten technischen Apparates allein auf die Unzulänglichteit der Zarenregierung und machte diese für alle Mißersolge verantwortlich. Und als dann im vorigen Berbst auch die mit großen Anstrengungen und noch größeren Siegeshoffnungen unternommene neue Offensive scheiterte, da stand es für die liberalen Beutepolitiker sest, daß Rußland unter dem herrschenden System des Zarismus seine imperialistischen Kriegsziele nie erreichen werde und nur noch eine völlige Anderung dieses Systems belsen tönne.

An dieser Meinung begegneten sich die politischen Führer der Ottobristen und Radetten mit ber unter ber Bormunbicaft Gir George Buchanans ftebenben Betersburger Ententediplomatie, die sich in ihren schönsten Hoffnungen auf die zermalmende Wucht der russischen Dampfwalze immer mehr enttäuscht sab. 8war ber Gebante eines Sturzes bes Barismus durch eine bürgerliche Revolution fand zunächst bei England und seinem geriebenen Bertreter am Rarenhofe wenia Beifall. Die englijde Regierung persuchte porerst durch allerlei Brefsionen und Drobungen, schlieklich sogar burch die Entsendung Lord Milners, den Karen zu einer Anderung des berrichenden Spitems zu bewegen. Alls jedoch alle folde Versuche refultatlos blieben, fand sich die Lloyd Georgesche Regierung bereit, die Revolution der Gutschtows und Miljutows zu unterstützen, denn was sollte aus der Durchführung des groken Antereffenkampfes gegen das rivalifierende Deutschland werben, wenn die rusiische Rraft perfagte. Alluwiel stand auf dem Spiel. Die russische Bevölkerung mußte um jeden Breis aufgepeitscht und zu neuen militarischen Anstrengungen getrieben werben, bis es England gelang, Deutschland ben Frieden zu bittieren. Sollten benn die riesigen Araftanstrengungen Englands und seine enormen finanziellen Opfer vergebens gewesen sein, nur weil das garenregiment nicht bie nötige Widerstands- und Stoktraft aufzubringen vermochte?

Freilich, eine Entthronung der Oynastie der Romanows dürften Herr George Buchanan und seine Hintermänner in der Oowningstreet taum geplant haben. Ihre Abssicht wird schwerlich darüber hinausgegangen sein, itgendein anderes nicht an geistigem Übermaß leidendes Mitglied der Romanow-Familie auf den Thron zu bringen, natürlich unter Bedingungen, die die eigentliche Regierungsgewalt in die Hände der imperialistischen Oktobristen- und Radettenführer und ibres englischen Vrotektors legten.

Weber die englische Regierung noch die imperialistischen Führer der russischen Bourgeoisie haben sicherlich eine Volksrevolution gewollt, sondern nur einen mit Hilfe gewisser vom Ariegsindustriellenkomitee abhängiger Offiziersgruppen durchgeführten Staatsstreich, der ihnen die Regierungsgewalt auslieferte. Doch es kam anders; die revolutionären Aräfte der aufgerusenen sozialistischen Arbeiterschaft und radikalen Bauernparteiler mit ihrer Anhängerschaft im Heer machten nicht gehorsamst bei der abgesteckten Demarkationslinie halt, die die liberalen Imperialisten gerne eingehalten hätten. Die in der provisorischen Regierung vertretenen Radetten- und Oktobristensührer wurden zu vorläusigen radikalen Bugeständnissen gezwungen, die zu ihren erst vor einigen Wochen abgegebenen programmatischen Erkärungen im schössenschaft stehen. Die Radetten haben sich sogar schon in vierzehn Tagen vom konstitutionellen Bernunstsmonarchismus zum prinzipiellen demokratischen Republikanismus durchgemausert. Eine ganz ansehnliche Leistung.

Und dieses Hinaustreiben der Revolution über die ihr von der liberalen Bourgeoisse zugewiesene Grenzlinie wird sich fortsetzen, denn nicht nur dirgt die jetzle Revolutionsregierung in sich die schärsten politischen und wirtschaftlichen Gegensätz, hinter ihr steht auch als Borwärtstreiber die industrielle Arbeiterschaft und die Rleindauernschaft mit dem proletarischrevolutionären Intellektualismus, die sämtlich, wollen sie auch nur einen Teil ihrer Lieke erreichen, die Revolution über ihre heutige Etappe hinausdrängen müssen. Mag heute auch in der provisorischen Regierung Herr Missudow, der mit Zustimmung von Sir Buchanan zum Minister des Auswärtigen avancierte Radettendiplomat, in der karikierten Rolle des ehemaligen Citopen Paul Barras die erste Seige spielen, während Herr Gutschwals Rriegs- und Marineminister die moralische Pose des Monsieur Mallet du Pan oder, wie Camille Desmoulins ihn wizig nannte, Mallet Pandu topiert, die Aussichten, daß sie sich lange auf ihren Ministersessen, sind keineswegs die besten.

Schon awischen bem agrarischen Semstwo-Liberalismus, ber in ber jetigen propiforischen Regierung bauptfachlich burch ibren Ministerprasibenten, ben Fürsten Lwow, pertreten wird, und bem Liberalismus ber städtischen Industriellen, Bantiers und Kaufleute besteben recht icharfe Scaenfate. Während ber erstere eine gemähigt-liberale Selbstvermaltung ber Semstwos (Landtreise) und Souvernements erstrebt, dem größeren landlichen Grundbesit einen entscheibenben politischen Ginfluß zu sichern sucht und teilweise einer Berktandigung mit Deutschland nicht abgeneigt ist, ba seiner Ansicht nach die russische Landwirtschaft bas beutsche Reichsgebiet als Absakmartt für ihre Agrarprodutte gebraucht, verlangt der industrielltaufmännische Liberalismus im wesentlichen möglichst uneingeschränkte Auslieferung ber reichen wirtschaftlichen Kilfsquellen Ruflands zu profitabler Ausbeute, die Berstellung eines pornehmlich bem Rapitalsintereffe bienenben Scheinkonstitutionalismus, die Bentralifierung ber russischen Macht in einer starten Regierungsgewalt und ihre Anwendung zur Fortsetzung einer aggressiv-imperialistischen Ausdehnungspolitik. In Deutschland aber erblickt diese Bourgeoisie durchweg ihren Hauptseind, der ihr in eigenem Lande ihre Profite strittig macht. Und nun gar erst ber Gegensat zwischen bem gemähigten Grokgrundbesiter-Liberalismus und ber Rabettenpartei, die neben den Anteressen bestimmter Handels- und Geldkapitalschichten vornehmlich die Forderungen des zu Amt und Würden gelangten Gelehrtentums vertritt und auf ihrem Programm nicht nur die Aufteilung der großen Staatsdomanen und Rirchenguter, fonbern auch des pripaten Grokgrundbefiges fteben bat.

Noch fcarfer ift der Gegenfat ber ftabtifchen Bourgevifie gegen bie in der proviforifchen Regierung durch ihren Führer, den früheren Rechtsanwalt und jezigen Zustizminister Rerensti, vertretene, aus den Sozialrevolutionären bervorgegangene Partei der Trudowicki mit ihrem Rampffpruch "Land und Freiheit" und ihrem intensiven Bauernhaß gegen bie fie ausnutenben "Baro i Kuptzy" (Grofgrundbesiter und Sändler). In der deutschen Presse wird die Trudowaja-Gruppe meist als "Arbeitergruppe" oder "Arbeiterpartei" bezeichnet. Dem Sinne nach wird ihr Rame weit beffer mit "Partei bes werftätigen Bolles" überfett, woraus jedoch nicht geschlossen werden darf, daß sie vornehmlich aus Arbeitern und Kleinhandwertern besteht. Sie ist vielmehr eine revolutionare Bauernpartei, bie bie verschiedenartigsten bauerlichen Boltselemente umfakt, von den Landhungrigen, die nichts weiter als die Aufteilung des Grofgrundbesites und dessen Zuweisung an die Rleinbauern erstreben, bis zu ausgesprocenen Agrartommunisten, die eine rudsichtslos burchgeführte Retonstruttion alttommuniftifder Bobengemeinschaftsformen verlangen. Als sozialbemotratisch in unserem Sinne tann die Bartei der Trudowidi im ganzen nicht gelten, wenn auch manche fozialistische Anschauungen in ihr Berbreitung gefunben haben. Auch Kerensti kann nur als Halbsozialist gelten. Die Bauptforberungen ber Trubowidi finb: Enteignung und Aufteilung ber Rronund Staatsbomanen, ber Rloftergrunde und bes privaten Grokgrundbesites zugunften ber Bauernschaft, freie Gelbstverwaltung, Begründung einer die Interessen der Bauernschaft wahrenden demokratischen Republik, baldigen Friedensschluß.

Neben ber Trudowaja-Gruppe steht als Vorwärtstreiber der Revolution die sozialistische Arbeiterschaft. In der provisorischen Regierung hat sie teine Vertretung gefunden, besitst aber die sestesten Organisationen und übt durch den Arbeiterbelegiertenrat und das im Caurischen Palais tagende bolschewistische Eretutivomitee einen starten Einfluß auf die provisorische Regierung aus. Obgleich in mehrere Richtungen geteilt, steht sie doch im ganzen auf demselben programmatischen Boden wie die deutsche Sozialdemotratie, nur daß ihr Betemtnis zum Republitanismus infolge ihres fortgesehten Rampses mit dem Zarentum ein weit energischeres ist. Abgesehen von der Plechanowschen Gesolgschaft fordert sie ebenfalls baldigen Friedensschluß.

Dak diese Gegensätze aufeinanderprallen, sobald die propisorische Regierung aus dem Gebiet ber iconen Beripredungen und Berbeifungen beraustritt und zur Durchführung größerer politifcher und wirtichaftlicher Reformen fcreitet, ift unvermeiblich. Schon bei ber Berforgung der Grofftabte mit ben notigen Lebensmitteln werden fich große Differenzen ergeben. Alt auch die jekige Revolution teineswegs eine bloke Hungerrevolte, fo fieht fich boch die Repolutionsregierung, genau wie in der franzölischen Repolution die Nationalperfammlung und ber Ronvent, por die fdwierige Aufgabe gestellt, für die bungernben Massen der Großstädte die nötigen Nabrungsmittel berbeizuschaffen. Vorläufig bat man die an verschiedenen Eigenbahnstationen aufgespelcherten Borrate berangeschafft und teilweise die Militärmagazine geplündert; auf die Dauer läkt sich jedoch eine derartige Berproviantierung der Städte nicht durchführen, wenn nicht die Berforgung der im Felde stebenden Truppen barunter leiben foll. Die Lebensmittelnot ist aber teineswegs allein durch die Unzulänglichteit des russischen Eisenbahnspftems verschuldet; Grokgrundbesiger und Bauer balten ibre Aberschuffe zurud, teils um bobere Breise zu erzwingen, teils aus Angitlichkeit, weil sie selbst nicht foviel geerntet haben wie in früheren Jahren, und fürchten, in Rot geraten zu tonnen, wenn sie ibre Vorrate in die Stadte schiden. Aubem bat auch die Ernte ein beträchtlich geringeres Ergebnis geliefert als in normalen Beiten, ba es ben Bauern an genügenden Arbeitstraften, Arbeitsgeraten, vielfach auch an Saatgetreibe gefehlt bat; wozu noch eine gewisse durch die ländlichen Sesamtverbältnisse großgezogene Trägbeit und Sorglosiakit tommt. Will die provisorische Regierung die erforderlichen Lebensmittel beranschaffen, muk sie zu malfenbaften Befdlaanabmen ber in ben bauerlichen Wirtichaftsbetrieben ftedenben Borrate und deren zwangsweiser Abführung greifen. Das aber werden die durch die Revolution aufgerüttelten Bauern sich nicht ohne Segenwehr gefallen laffen.

Dazu tommt, daß die Revolution die nationalistische Bewegung unter den sogenannten "Fremd völlern" neu entfact hat, und diese energisch ihre Autonomiesorderungen anmelden: eine Bewegung, welcher die neue Regierung in weitestem Maße Rechnung tragen muß. Damit setzt sie sich aber in Gegensatz zu der großrussischen Bourgeoisie, die eine Zusammenfassung der verschiedenen Völler und Volksteile zu einer einheitlichen Macht, eine sogenannte Konzentration der russischen Kräfte fordert, um diese als Motor vor ihre imperialistische Politik zu spannen.

Ferner braucht die provisorische Regierung für die militärischen Auswendungen, die Lebensmittelversorgung und die Neuordnung des ganzen Verwaltungsapparates notwendig neue Geldmittel. Die Bartsche Finanzpolitit, durch stetige Vermehrung des Notenumlauss und die Ausnahme kurzschstigter schwebender Schulden im In- und Auslande lätt sich nicht weiter fortsetzen. Vielleicht wird es Berrn Tereschtschen, dem neuen Finanzminister, einem mehrsachen Millionär, Finanzmann und Zuderindustriellen aus Riew, gelingen, den englischen und amerikanischen Gesandten in Petersburg zu überzeugen, daß es im eigenen Interesse ihrer Regierungen liegt, der provisorischen russischen Regierung neue Kredite einzuräumen.

Aber außerbem wird sich die Revolutionsregierung zu starter Anziehung der Steuerschraube entschließen müssen: eine Manipulation, die ihre Beliebtheit in den davon betroffenen tapitalistischen Kreisen schwerlich steigern wird. Datsächlich hat denn auch die provisorische Regierung bereits angekündigt, daß sie alle Bahlungsverpflichtungen der früheren Regierung übernimmt und sich daher zu neuen Steuererhebungen gezwungen sehe.

Noch schafer durfte sich balb der Segensat in der Friedensfrage zuspitzen. Die Ottobristen und Kadetten haben vornehmlich das Zarenregiment gestürzt, um mit verstärttem Eifer den Kampf gegen die Mittelmächte aufzunehmen und ihre imperialistischen Forderungen durchzusehen. In der industriellen Arbeiterschaft, der Kleinbauernschaft und vielsach auch den Truppen, die größtenteils nicht mehr von unteren Berusofsizieren, sondern von Studenten, Lehrern, Beamten, Angestellten besehligt werden, die erst infolge des Ofsiziersmangels in jüngster Zeit zu Offizieren aufgerückt sind, herrscht aber ein entschiedener Friedenswille, der sich noch steigern wird, wenn das Jeer der politischen Flüchtlinge, unter denen zwar manche Sympathien für Frankreich, aber auch nicht geringe Antipathien gegen England bestehen, nach Außland zurüdgelehrt ist. Vorläusig suchen allerdings die Führer der Ottobristen, Kadetten und Progressisten dadurch diesem Verlangen nach Friedensschluß zu begegnen, daß sie Deutschland — wobei ihnen die Aufsassung gewisser revolutionärer Intellektuellenkreise sehr zu statten kommt — als Kort aller Reaktion in Europa hinstellen, bessen Sieg unzweiselhaft zur Restauration des alten Zarenregimes und zu grausamer Bestrafung aller an der Revolution Beteiligten führen werde.

Es steht bemnach die provisorische Regierung vor höchst schwierigen Aufgaben. Daraus zu folgern, daß die Revolution bald in ihr Gegenteil umschlagen müsse und daß das alte Regierungsspstem wieder zur Herrschaft gelangen werde, ist jedoch verkehrt. Es gibt Regierungsmethoden, die sich so überlebt haben, die bereits in einen solchen Berwesungszustand übergegangen sind, daß sie, einmal abgetan, durch die stärtste galvanische Behandlung nicht mehr zum Leben erwedt zu werden vermögen. Was sich aus der Betrachtung der russischen Lage ergibt, ist vielmehr die Folgerung, daß jene Wendung, die sich in Rusland vollzogen dat, erst die Einleitung oder allenfalls den ersten Alt des großen Revolutionsdramas darstellt, und diesem Alt aus innerem Zwange andere folgen müssen. Werden auch sicherlich nicht alle Hoffnungsträume reisen, so gilt doch für die jezige russische Revolution noch weit mehr als für alle früheren die Lehre, daß, um alles abzustreisen, was längst vermorscht ist, und jenes zur Entsaltung zu bringen, was bereits in dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand sicher begründet ist, die Revolution notwendig zunächst über sich selbst hinaustreiben muß. Der Hauptakt des Oramas wird erst beginnen, wenn die aus den allgemeinen Wahlen hervorgegangene Konstituante zur Versassung zusammentritt . . .



# Dickens über englische Herrscher

Lages gefragt, wo er seinen Urlaub verbracht habe. "Ich war auswärts," antwortete er, "in einem Lande, bessen Besuch mich in ber Aberzeugung von der Vorzüglichten der republikanischen Verfassung bestärkt hat." "Ei, Sie waren gewiß in der Schweiz?" "O nein!" sagte Grevy. "Ich war ganz einsach in England."

In der Cat, bestätigt Professor Dr. Sigismund im "Größeren Deutschland" (seit einiger Beit, sebr zu seinem Borteile, vom Abg. W. Bacmeister herausgegeben) muß jeder, der sich mit England beschäftigt, bald bemerken, daß es nur eine Scheinmonarchie darstellt. Der König ist

Der Turmer XIX, 15

weiter nichts als ein getronter Automat, ber beftimmte Bewegungen ausführt, wenn bie eigentlicen Machtbaber — ble von den Mebrheitsparteien gewählten Minister — den Mechanismus aufgieben. Uns Deutschen, wenigstens soweit wir germanisch füblen, ist ein folder Auftand unfakbar. Die Fürsten der Germanen waren Männer, die in Frieden und Krieg ihren Untertanen poranidritten und -ftritten, bas Abeal ber Germanen war ber ftarte Sieafried, ber ben Speer wirft und ben Stein ichleubert, nicht ber ichwache Gunther, ber blog die Gebarben macht und einen anbern für fich banbeln lakt. Allein wir begreifen bie Englanber einigermaken, wenn wir bie englifche Geschichte ein wenig stubieren - wir muffen bann jugeben, bag eine Nation. die folde Bertider gehabt bat, nicht mehr monarchifch empfinden tann. Um dem Borwurf der Barteilichkeit zu entgeben, wollen wir einen Engländer als Zeugen aufrufen — es ist das tein Geringerer als der große Romanschriftsteller Charles Oldens, der auch in Deutschland wohlbekannt und allgemein bewundert ift. Unsere Quelle ist fein Wert "Gines Kindes englische Seidicte" (A child's history of England) — stillstift betractet, ein Voltsbuch ersten Ranges von seltener Frische und Anschaulichleit der Darftellung. An seiner gand wollen wir den Bilberfaal ber englischen Konige burchwandern, und zwar beginnen wir mit dem Rabre 1066, weil ber Grund zum englischen Charatter, wie er jekt ist, erst auf dem Schlachtfelbe von Rastings gelegt worben ift.

Wilbelm I., ber Besieger garalbe, ber Bezwinger ber Angelsachsen, war hart, zornig und gelbgierig; er foredte por teiner Graufamteit jurud, um feine Eroberung ju fichern; er verwandelte fruchtbares Land in Einobe, verbrannte und plünderte Börfer und Städte und vernichtete zahllose Menschenleben. Wilhelm II., ber "Rote", war falfch, felbstfüchtig, geizig und gemein. Beinrich I. war schlau nnd unbedenklich, scherte sich wenig um ein gegebenes Wort und ideute tein Mittel, sein Biel zu erreichen. Mathilbe mar hochfahrenben Gemutes, und obgleich Stephan menschlich und makvoll war und manche vortreffliche Eigenschaft besak. brachte er boch burch seine Schwäche großes Unheil über England, das niemals mehr zu leiden batte als in den neunzehn Zahren seiner Regierung. Heinrich II. Plantagenet war, als er ben Thron bestieg, ein junger Mann voll Kraft, Geschicklichteit und Entschleisenheit, aber er beflecte sich mit schwerer Schuld durch die Anstiftung zur Ermordung Thomas Becets, des Erzbischofs von Canterbury, und später wurde sein Geist burch häusliches Elend gebeugt — seine Söhne waren schlechte Kerle: falsch, verräterisch, ehrlos und ungefähr ebenso vertrauenswürdig wie gewöhnliche Diebe. Mit besonderer Bitterteit außert fich Didens über ben vielgepriefenen Ricard Lowenberg, ben 3. B. Walter Scott in mehreren Romanen als echten Ritter und Relben verherrlicht hat. Richard hatte ein schwarzes und meineidiges Berz, er war ein Aufrührer leit seiner Angbenzeit, er war unzuverlässig und poller Unrast, er batte immer nur einen Gebanten im Ropfe, und zwar ben schlimmen Gebanten, anbern Leuten ben Schäbel einzuschlagen, er neigte zu Habsucht und Unterdrückung, er war blutdürstig. Sein Bruder und Nachfolger Zohann ohne Land war noch schlechter; hätte man ganz England von einem Ende bis zum anderen burchsucht, so batte man teinen niederträchtigeren Feigling ober abscheulicheren Schurten finden können als dieses erbarmliche Bieb (miserable brute). Heinrich III. glich seinem Bater Johann an Schwäche, Unbeständigkeit und Unentschlossenheit; er war eidbrüchig und gemein und zu allen Beiten nur ber blaffe Schatten eines Königs. Ebuard I. war im allgemeinen ein weiser und groker, scharffinniger und gerechter Herrscher, unter bem das Land sich sehr bob. Eduard II. war ein zu armseliges Geschöpf, um auf sich selbst bauen zu können, falsch und ohnmächtig, einfältig, schlaff und jämmerlich. Eduard III. war ein tapferer Mann und ein bedeutender Krieger — unter ihm errangen die Englander glanzende Siege über die Franzosen. Ricard II., der gute Anlagen besah, wurde durch Schmeichler und Höflinge verdorben und wurde ein heftiger, hochmütiger, verräterischer, liederlicher, verschwenderischer, schlechter Mensch. Deinrich IV., aus bem Hause Lancaster, war zweibeutig in seinem Benehmen, eignete sich bic Prone widerrechtlich an und war hartherzig genug, die Lollarden, die Anhänger des Refor-15

Digitized by Google

mators Widliffe, verbrennen zu lassen, boch war er ein leiblich guter Rönig, soweit Rönige gut waren (he was a reasonably good King, as kings went). Heinrich V. war trok seiner wilben Zugend edel und ehrenhaft geblieben; ein hervorragender Feldherr, brachte er den Franzosen bei Azincourt eine vernichtende Nieberlage bei, doch führte er den Arieg unter Schonung friedlicher Bürger und Bauern, was bis bahin nicht Sitte gewesen war. Ein mutiger Cob tronte ein echt fürstliches Leben. Beinrich VI. war ihm ganz unähnlich. Er war ein kläglicher, unbedeutender Wicht, ein Spielzeug seiner Umgebung, ein schwacher, alberner, hilfloser Geselle, ber schlieklich verblobete. Ebuard IV. liebte Bergnügungen und prakte gern, war selbstfüchtig, forglos, sinnlich und grausam. Eduard V. war beim Tode seines Baters erst dreizehn Aabre alt und wurde nach einer turzen Scheinregierung umgebracht auf Befehl feines Obeims Richard von Cloucester, ber als Richard III. ben mit Gewalt und Tude gewonnenen Thron zwei Zahre lang unter Blut und Greueln behauptete und als das Muster eines mörderischen Eprannen gelten tann. Heinrich VII., der erste Tudor, war befähigt und nur dann grausam, wenn er dadurch etwas erreichen konnte, jedoch kalk, listig, berechnend und geldgierig. Beinrich VIII. war einer der abscheulichsten Schurken, die je geatmet haben, ein unerträglicher Bultling, eine Schande für die Menscheit, ein Blut- und Fettfled im Buche der englischen Geschichte. Eduard VI., ber mit sechzehn Sabren ftarb, war ein liebenswürdiger, wohlbefähigter Junge, ohne Anlagen zu Robeit ober Grausamteit. Rönigin Maria lebt in ber englischen Geschichte als bie "blutige Maria" fort, und man bentt an fie nur mit Schauber und Abicheu. Elifabeth befaß schöne Eigenschaften und war tlug, aber auch berb, gewalttätig, launenhaft, verräterisch, binterlistig und hatte noch alle Fehler eines übermäßig eitlen jungen Weibes, lang nachdem sie ein altes war. Jatob I. war ichlau, habsuchtig, verschwenderisch, faul, ein Truntenbold, gierig, schmukia, feige und bochst eingebildet. Didens nennt ihn nach dem Borgang eines seiner Soflinge nur "Seine Sauschaft" (His Sowship) und schließt seine Besprechung mit den Worten: "Ein Wesen wie er auf ben Thron gesetzt, ist wie die Pest, und jeder wird von ihm angesteckt." Rarl I., war liebenswürdig von Person, ernst und hoheitsvoll in seiner Haltung, doch war er bespotisch veranlagt und hatte ungeheuer übertriebene Ansichten von seinen Ronigsrechten, außerbem war er voller Winteljuge; burch feine Unguverläffigteit bat er fein Schicffal jum größten Teile selbst verschuldet. Rarl II. war ein charatterloser Bustling ohne Geist und Ehrgefühl, zu Lug und Trug geneigt. Jatob II. war ein büsterer, grausamer Fanatiter, beschränkt und starrtopfig, ein frommelnder Narr, neben bem Rarl II. noch als eine wahre Lichtgestalt erscheint. Er wurde gestürzt durch Wilhelm von Oranien, der ein wackerer patriotischer Fürst und ein Mann von bemertenswerten Gaben war.

Mit Wilhelm II. bricht Didens seine Geschichte ab. Um die Einheitlichkeit der Auffassung nicht zu gefährben, wollen wir es uns versagen, die späteren englischen Könige und Königinnen aus den Häusern Jannover und Sachsen-Kodurg zu tritisieren und nur unsere Schüsse ziehen. Wir haben es mit einer Reihe von 28 Perrschern zu tun, denn die beiden Anabentönige Eduard V. und VI. zählen nicht mit. Unter diesen sind nur vier mit uneingeschränktem Lobe bedacht worden: Eduard I., Eduard III., Heinrich V. und der aus deutschem Blute stammende Wilhelm III. Heinrich II. ist mehr ungsücklich als schlecht, kann aber nicht als Ruster eines Perrschers betrachtet werden — die übrigen jedoch sind ausnahmslos unsympathische Persönlichteiten und haben alle Fehler und Laster an sich, die Fürsten nur immer verunzieren können. Wir wollen uns nicht phariscisch in die Brust wersen und auf die Hohenzollern verweisen, allein wir können, wenn wir auf unsere Zusammenstellung hindlicken, es den Engländern nicht mehr verübeln, wenn sie die Regierung lieber selbst führen, als sie ihren Königen anvertrauen.



## Die Politik des Dollars

eine Haltung ber amerikanischen Nordstaaten Deutschland gegenüber wird vielsach auf eine Handlung ber Hissbereitschaft Großbritannien zuliebe zurückgeführt. "Wir sind eben Engländer", ist ein Schlagwort, das zu hören man an allen Gemeinpläten heute Gelegenheit hat. So verbreitet diese Motivierung amerikanischer Haltung Deutschland gegenüber ist, für so irrtümlich kann sie angesprochen werden. Abgesehen davon, daß der ausgesprochne Sinn der Eigendewunderung des Nordamerikaners es als unerträglich empfinden würde, eine Politik sentimentaler Rassenzuneigung zu treiben, beruht die ganze Konstellation nachweisdar auf sehr realen Tatsachen. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika es für unerlästlich bepfanden, die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen und dem Kriegszustande entgegenzuardeiten, so handelt man im aller eigensten, nicht aber in dem englischen Anteresse.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind durch die wirtschaftliche Politik, welche sie teils zwangsweise, teils getrieden von dem großen Verdienstwillen führten, heute in eine absolute Abhängigkeit von England geraten. Diese Abhängigkeit besteht darin, daß die Vereinigten Staaten es nicht ertragen könnten, ein geschwächtes England aus dem Weltkriege hervorgehen zu sehen! Das "starke England" ist eine Forderung, welche man heute wohl oder übel in der Union zu stellen hat. Man hat in der Union das Spiel des unvorsichtigen Mannes gespielt, alles auf eine Karte zu sehen, und diese Karte dies: Großbritannien. Ein Unterliegen der englischen Großmacht, ja nur eine starke Schwächung der englischen Finanz- und Handelstrast, würde die Union zu den Hauptleidtragenden machen.

Wie das geschehen konnte? Setrieben von dem Verdlenstwillen, getrieben von dem Machtligel, hat man mit der ganzen nordamerikanischen Unbedenklichkeit jenes gigantische Anleihewert in das Leben gerusen, das heute in erster Linie das Abhängigkeitsverhältnis der Union begründet, das in erster Linie dazu zwingt, dem wankenden England die breite ameritanische Faust unter den zittrig gewordenen Ellenbogen zu schieden. Man hat es bei seinem eisernen Glauben an das allgewaltige England bei seinem Hunger auf die Kriegskonjunktur sertig betommen, in der kurzen Spanne vom Ottober 1915 bis zu dem heutigen Jahrezbeginne durch die Machinationen der Banken englische Anleihen in einer Höhe von über einer Milliarde Pollar unterzubringen.

In einem Puntte war man vorsichtig: man gab nur höchst turze Fristen, so daß Großbritannien für 1918: 350 Millionen Dollar, 1919: 300 Millionen Dollar, 1920 250 und 1921: 150 Millionen Dollar an Anleihe abzustoßen hat. Posten, die zu tilgen einem träftigen England teinerlei Schwierigkeiten bereiten. Anders aber schut das Bild dann aus, wenn ein sinanziell schwaches England, gar ein geschlagenes England aus dem Weltsamps hervorgeht! Diese Vorstellung für die Union wird um so unerträglicher, als mit Großbritanniens Krast auch jene des gesamten Vierverbands zusammendricht. Und man hat doch den sonstigen Vierverbandstomparenten naturgemäß auch sinanzielle Küstungsmittel geliesert. Neben den englischen Anleihen hat in dem gleichen Zeitraum Frankreich von den Vereinigten Staaten von Amerika Anleihen in der Höhe von 125 Millionen Vollar und Rußland in der Höhe von 50 Millionen Rubel erhalten. Amerika ist sich jetzt wohl bewußt geworden, daß es in seinen Bantsüchern 1/3 aller von der Entente in der gesamten Kriegszeit aufgenommenen Anleihen beherbergt. Es gehört demnach wenig Phantasse dazu, sich auszumalen, in welcher Art das ötenomische Leben der Union betrossen Weise ermöglichen ließen.

Abgesehen hiervon kann das gesamte amerikanische Wirtschaftsleben nur dann zu dem Genusse der Kriege-Hochtonjunktur kommen, wenn man bei einem möglichst langsamen Kriegsende

188 Die Politit des Sollars

ein ungeschwächtes Großbritannien aus dem Riesentampse hervorgehen sieht. Ein Sieg Deutschlands wird in den Bereinigten Staaten mit einem Ausbruche einer schweren Wirtschaftskrise beantwortet werden. — Es hat ein so lebhaftes Erstaunen hervorgerusen, daß man von seiten der amerikanischen Regierung die Losung: "ein Frieden ohne Sieg" ausgab, daß man diese Losung in der Form von Kundgebungen zu dem Gehör von Europa bringen wolkte und dann — kurz darauf — mit dem Abbruche der Beziehungen zu Deutschland antwortete. In dieser kurzen Zwischczeit hat Großbritannien die Formel von dem Frieden ohne Sieg abgelehnt, und hierdurch war Amerika, das dem allgewaltigen England nicht mehr den Frieden durch den Sieg zutraute, gezwungen, sich aktiv zu beteiligen! Der Friede ohne Sieg hatte seine amerikanischen Vorteile gehabt. Eine lange Konferenz hätte den Industrien Zeit gelassen, sich in die Friedenswirtschaft hinüberzutasten, mit amerikanischer Nachilse wäre aus diesem Kongrehsfrieden in keinem Falle ein schwaches Großbrikannien hervorgegangen. Man hätte den doppelten Gewinn gehabt.

Der Grund, weshalb die Industrie einen langsamen Abergang von dem Rriege zum Frieden wünscht, beruht barin, daß die bekanntlich außerst kapitalarme Industrie die Anlage ihrer Umlegung ber Produktion teilweise kaum berausgewirtschaftet bat. Der Rriegssegen bat fich. geleitet von der Morgangruppe, nur äußerst zögernd über die gesamte Andustrie verteilt, da die gesamte ameritanische Industrie indessen, teilweise gezwungen durch die Krisenperiode vom Juli 1914 zum Mai 1915, aber zu Kriegslieferanten geworden ist, bas beift, die Betriebe umgeformt haben, war diese Berteilungsart von einschneibendster Bedeutung. Der allgemeine Anteil an ben Kriegslieferungen begann dann, als die Großwerte der Morgangruppe nicht mehr imstande waren, den Aufträgen gerecht zu werden. Erschwert wird die Lage der Andustrie noch baburch, daß all die Werke, welche Aufträge erhielten, wahllos Rleinbetriebe zu jedem Preise dazulauften, um die Aufträge liefern zu lönnen. Eine Berzinfung diefer Anlagen dürfte im tommenden Frieden starte Schwierigkeiten bereiten. Hierzu tommt die schwere Gefahr, daß die Bereinigten Staaten wohl einen starten Kriegsgewinn holen, daß — abgesehen bavon, daß ber Gewinn sich eben nur in einer Reihe von Sanden vereinigte — man aber in teiner Weise ben Innenmartt ausweitete. Im Gegenteil, ber Annenmartt ging jurud. Rommt nun ber Frieden in der Form, wie Amerika ihn fürchten muß, dann skände einer allgemein eingetretenen Produktionserweiterung aller Rohstoffe industrieller Urt eine zurückgebliebene Aufnahmefähigleit im Inlande gegenüber. Es ist der Wahn der Bereinigten Staaten, erste "Erportmacht" zu werden. Fast in jeder amerikanischen Tageszeitung steben Borschläge, wie man den Erport auch für den Frieden erweitern tonne, Vorschläge über den Innenmartt aber fehlen. Bleibt die Entente nicht Abnehmer im großen Stile, geht, wie die ameritanischen Kriegslieferanten hoffen, England nicht auch im Frieden zu starten Bestellungen über, um sich ein ständiges Beer zu schaffen und vereinigen sich die englischen Bestellungen nicht auf den gemeinsamen Druck Englands und Frankreichs hin mit denen Ruglands, was foll aus der Rüftungsindustrie, die heute überhaupt "die" Industrie bestellt, werden? Um jene Produktionserweiterungen für alle Erze, Petroleum, Wolle, Roble und so weiter vorzumehmen, hat man gewaltige Exweiterungen schaffen mussen, diese Anlagen aber wollen verzinst werben. Und was batte man von Deutschland hier zu erwarten? Deutschland mit seiner gefestigten Rüstungsindustrie, mit seinem Bermögen, seine im Kriege verbrauchten Beeresreserven selbst nachzufüllen. Dier tann man nur den normalen Friedensbestellungen entgegensehen, die nur für Rupfer, Wolle und Fette den üblichen Bedarf überschreiten werben.

Es hat in Amerita selbst genug Leute gegeben, welche auf diese schweren Gesahren hingewiesen haben; da die Regierung sich ihnen versagte, blied es bei dem Worte. Die Industrie selber aber hatte weder die Energie noch die Nerven, der Ariegstonjunktur zu widerstehen und an einen Ausbau des Friedensmarktes zu denken, und als man an einer Invasion von Papiergeld — den Industrien musten von den Vanktonsortien doch zwecks Anlageerweiterung Vorgeld

Die Politit des Dollars 189

schasse werben —, an einem Steigen bes gesamten Lebensauswandes, an bem Migverhaltnis zwischen dem erhofften und tatsächlichen Verdienste erkannte, daß man die Konjunktur auch von dieser dunkten Seite betrachten musse, war es zu spät.

Da man im allgemeinen dazu neigt, einen Hinweis auf die Schattenseiten der Dollartonjunktur als übertrieben anzusehen, da man stark befangen in der Annahme von den allgemeinen Riesengewinnen ist, die über ganz Amerika im Glückstelche hingeschüttet wurden, mag demgegenüber noch auf die nachfolgenden Tatsachen hingewiesen werden.

Dag die Industrie im allgemeinen nur in sehr zögerndem Tempo Anteil an den Milliarben Auftragen für Ruftungen hatte, geht aus bem auffallend langfamen Steigen ber Lobne bervor. Die gegablten Lohnquoten, ber Grab und ber Umfang ber Baltung ber Arbeiterichaft gilt als ein untrugliches Beichen für ben Allgemeinstand ber Industrie einer Wirtschaftsperiode, ba finden wir nun, bag eine gang erhebliche Steigerung aller Streitbewegungsarten in ber Spanne ber Rriegstonjunttur stattgefunden bat. Nach bem Berichte des Arbeitsamtes in Washington hatte man in dem ersten Halbjahr 1915 genau 470 Streiterhebungen, in dem ersten Balbjahr 1916 indeffen - 1546 Streiterhebungen. (Betannt ift, bag in dem zweiten Ralbjahr 1916 bann das Wilsoniche Streitgeset notwendig wurde.) Die Löhne der Urbeiter wollten sich nicht beffern, Die Lebenshaltung aber wurde von Monat zu Monat teuerer. Die ameritanische Regierung hielt es nicht für erforderlich, die Ausfuhr in den Grenzen des volkswirtschaftlich Unicablicen zu halten. Man entblogte ben eigenen Martt zugunften bes Sewinns im Erport. Bu dem Anreize der Preissteigerung durch das entstandene Migverhaltnis zwischen dem Ungebot und ber Nachfrage tam bas naturgemäße Steigen ber Preise im Inland als Rudichlag auf bie von dem Auslande gezahlten Preise. Da der Lebensaufwand in den Bereinigten Staaten bereits vor bem Rriege ein außerorbentlich hoher war, ift die neue Belaftung boppelt empfindlich. Sie wurde aber unerträglich, wenn ein Sieg Deutschland einen guten Frieden brachte, einen Frieden, ben England - und Amerika nicht ertragen kann.

Die Entwertung des Geldes ist noch durch die in den Vereinigten Staaten eingerissene Papierwirtschaft gesteigert worden. Die Anleihen, die man dem Ententeverbande übersassen hat, sind sast ausschließlich reine Banktransaktionen gewesen. Dieraus geht hervor, daß die Anleihen den volkswirtschaftlich belegenden Zugang in das Publikum nur in einem ganz geringsügen Umsange gefunden haben. Den Banken war diese Geschäftsabwicklung um so lieber, als sie ermächtigt worden waren, jene Schuldverschreibungen der Ententestaaten als Deckung für die Ausgade von Papiergeld zu benützen. Und hiervon möchte man eben in weitzügigem Maße Gebrauch machen, da die kapitalarme Industrie erst einmal mit den nötigen Mitteln versehen werden muß, um — in das Geschäft hereingehen zu können.

Aus diesen Hinweisen geht wohl genugsam hervor, in einem wie ausgedehnten Maße bas gesamte Wirtschaftsleben der Union an dem Kriegsausgange beteiligt — und wie einseitig beteiligt sie hierbei ist. Aus den Wesensgrenzen der Neutralität ist Nordamerita eben bereits seit dem Kriegsbeginne herausgetreten. Es ist eine seltsame Ironie in dem neuen Spiele. Als Großbritannien in diesen Welttrieg eintrat, glaubte es, die Gewinne für sich einstreichen und — nach alter englischer Tradition — andere für sich siegen zu lassen. Als die Vereinigten Staaten von Amerita dewußt im eigenen Interesse aus den Bahnen der Neutralität indirekt heraustraten, glaubte man auch hier nur die Vorteile sein eigen nennen zu können. England fühlt den Krieg bereits lange am eigenen Leibe, die Vereinigten Staaten müssen ihm, sie wollen oder sie wollten nun nicht, solgen. Bereits haben sie das gewollte Spiel verloren, und müssen sich nun ausmachen, zu retten, was noch zu retten ist.



#### Englisch-Frankreich

in Soweizer Geschäftsmann, der nach längerer Tätigkeit aus Frankreich zurückgekehrt ist, schilbert im "Borwärts" seine Eindrücke:

Nordfrantreich steht fo volltommen unter bem wirtschaftlichen Einflug von England, bag viele ftabtifche Bewohner bereits eine Chre barein feten, auch unter fic englisch ju sprechen. Der Englander tehrt teineswegs ben großen Berrn und Gebieter heraus, im Gegenteil, er zeigt viel Mitleib mit ben armen Franzmännern, aber er laft fie boch immerbin fühlen, daß sie ohne seine Anwesenheit verloren und vertauft waren, vertauft an die "Boches", die nirgends mehr gehaft werden als im Norden Frankreichs. Und wer es nicht ben Englandern glaubt, bem fagen es die Frangofen felber, daß fie ohne ben ftarten britischen Arm bas Frühigbr nicht nicht erlebt batten, sondern zugrunde gegangen maren. Es stedt etwas Wahres in diesen Behauptungen. Der Englander hat nicht blog dem Norden Frankreichs, sondern auch dem Guden und Westen die wirtschaftliche Organisation verschaftt. obne bie Frankreich beute por bem Feinde bedingungslos kapitulieren mufte. Bis Mitte Februar herrichte in bein Lande ein Berkehrschaos, bas unentwirrbar ichien. Gelbst die Beherztesten licken die Röpfe hängen, als sie Frantreich ohne Roblen, fast ohne Eisenbahnen, ohne Schiffe im graufamften Winter, ben bie Leute tannten, liegen faben, und als bie Bewohner in ihrer Mehrzahl apathisch die Banbe in ben Schof legten und resigniert bem Abichluk bes Elendsdaseins entgegensaben. Da, in dieser trostwiesten Reit, in der das eigene Volt verzweifeln wollte, nabte sich England als Retter Frantreichs. Es nahm durch Causende von Sachtundigen die Reorganisation bes Landes und des Bertebrs in die Jand, und der Erfolg stellte sich nach wenigen Wochen ein. Die Bahnen laufen auch heute noch mehr schlecht als recht, aber fie laufen wenigstens und steben nicht mehr beangstigend ftill. Auf ben Flussen und ben vielen Kanalen berricht feit vier Wochen ein Betrieb, wie ibn Frankreich in biefem Umfang früber gar nicht getannt bat.

In Baris borte ich einen ftolgen Bolititer ausrufen: "Frantreich ist burch seine Randle gerettet worden!" (Das mogen fich in Deutschland-Breufen biejenigen herrichaften gefagt sein lassen, die ber Ranalpolitit die ärgften Bemmnisse in ben Weg geset baben! Die Red.) Das stimmt. Aber ohne das Eingreifen der Engländer hätte Frankreich mit all seinen Ranälen nichts anzufangen gewußt. In verschiebenen großen Safenplätzen war ich felber Beuge, wie lediglich unter englischer Aufficht und Anleitung die grauenvollste Berftopfung ber Bafen beseitigt wurde. Mehr als ein Franzose erklärte laut: "Diese Engländer haben Wunder gewirkt!" Wenn man bann mit ben Englanbern als Neutraler fpricht, lächeln fie über bie Franzosen, die so entseklich wenig Calent für Organisationsfragen zeigen. In den ersten Tagen des verschärften U-Boottrieges schlossen in England Tausende von Geschäftsleuten ibre Bureaus und Laben und entwicklten ibre organisatorischen Fabigleiten in Frankreich. Taufende von Amerikanern, benen in England bie Us bas Geschäft verborben hatten, folgten bem Beifpiel, und fo wurde Frantreich namentlich in feinen nordlichen Provinzen immer stärter verengländert, so bag es beute taum noch zu ertennen ist. Da bie Us ihre Tätigkeit nicht eingestellt haben, da also für die Engländer und Amerikaner noch kein zwingender Anlah vorliegt, von Frantreich Abschied zu nehmen, da sich hier auch mit Leichtigkeit viel und gut verdienen läßt, so betrachten die Engländer und Amerikaner diese Teile von Frantreich bereits als ihre zweite Beimat. Die meisten haben sich "angetauft" in der Stadt und viel mehr noch auf dem Land. Die Preise für Grundstüde sind nicht sehr teuer gewefen. Die Arbeitsträfte für die landwirtschaftlichen Besikungen holte man aus Afrika und Asien, und so haust denn der Engländer und sein ameritanischer Stammesgenosse bier wie in einer seiner Rolonien, nur daß er sich ben Gesetzen des von ihm wirtschaftlich beherrschten Landes fügt. Bei seinen Forderungen tritt er oft bescheiben in den Bintergrund jurud und lätt bie Bürgermeister und Polizeigewaltigen für seine Anteressen wirten.



#### Ein Lieferungszwang für Butter und anderes

apern hat sich nach langem Sögern entschlossen, einen Ablieferungszwang für Milch und Butter gegen die Milchviehhalter einzusühren. Unter gewissen Vorbehalten ist der einzelne Terhalter verpflichtet, eine bestimmte Menge von Milch oder Butter wöchentlich zur Verfügung der Behörde abzuliefern, und diese besorgt die Verteilung. Ein Pfund Butter steht gleich zehn Liter Milch. Es war die höchste Beit, daß man sich hierzu entschloß. Denn es war zwar niemand unmöglich, zu Butter zu gelangen — sogar in recht ansehnlichen Mengen —, wenn er nur bereit und in der Lage war, ties (oft recht ties!) in die Tasche zu greisen, und wenn er mit der nötigen Kaltblütigkeit gegenüber der Gesahr der Ertappung gewappnet war; die Behörden wissen wissen sehr sie sind machtlos. Die übrige Bevölkerung aber war nahezu settlos gestellt. Mitten in rein ländlichen Bezirten gelang es den Behörden nicht, auch nur so viel Butter aus der Umgegend heranzuziehen, um dem Verbraucher 30 g Fett in der Woche zu gewähren!

Leiber hat auch die neue Regelung zur Durchführung des Swanges wieder triminelle Strafen gegen die Erzeuger angedroht, die ihrer Pflicht nicht nachtommen würden. Daraus ergibt sich ein leidiger Swang zur Aberwachung der einzelnen Wirtschaften, zur Nachschau durch die Sicherheitsbeamten und zu ebenso schwierigen wie unzuverlässigen Erhebungen über die Wahrheit der Ausreden, die die Säumigen in blühender Erfindungsgabe zur Jand haben. Verwaltungsbehörden und Staatsanwalt wissen ein Lied davon zu singen.

Shon greift die Mahnahme einer Swangsvorschrift über die baperischen Grenzen hinaus, da die Verhältnisse auch anderwärts taum viel günstiger liegen; schon hat Württemberg eine neue Lebensmittelregelung geschaffen, deren Grundlage eine Pflichtablieserung bildet. Darum mag auf die Möglichteit einer anderen Gestaltung des Lieserungszwanges hingewiesen werden, der freilich nicht für sich Erfolg verspricht, aber doch im Verein mit wirksamer Förderung der Erzeugung.

Sollte es nicht ausreichen, einen Lieferungszwang nur allgemein auszusprechen, im übrigen aber bie gange Durchführung bes Amanges ben Gemeinden ju überlaffen? Co wurde alfo awar wie in Bayern beftimmt, wieviel Milch ober Butter zu liefern mare, aber bie Berteilungsbehorbe batte es nicht mit ben einzelnen Erzeugern zu tun, sondern nur mit ben Gemeinden. Aur jebe Gemeinde wird bestimmt, wieviel aus ihr nach ben betannten Unterlagen zu liefern ift, und fie bat fur bie Menge aufzutommen. Für jedes Pfund Butter, das sie weniger liefert als die Pflichtmenge, zahlt sie 20 K als eine Art gefehlicher Bertragsftrafe. Die Gemeindeverwaltung bat ben nötigen Ginblid in Art und Umfang jeber einzelnen Wirtschaft, fie wird bie erforberliche Buttermenge gu finden wiffen, und die Bermögensbeteiligung jedes Gemeindegliedes an etwa anfallenden Strafbeträgen wird mithelfen, daß die Butter von felber tommt - fo dag wir die Bahlung bes Strafbetrags nicht oft erleben wurden. Gemeinbliche Selbstverwaltung gewiffermagen! Um aber ber Gemeinde ihrerseits eine Bandhabe gegen gleichwohl ftorrifche Wirticaften zu geben, waren biefe wiederum ber Gemeinde gegenüber zur Rablung besfelben Strafbetrags für jedes Pfund Minderlieferung verpflichtet. Die Strafverpflichtung wurde in biefem Falle burd Beschluft ber Gemeinbeverwaltung (meinetwegen mit einer Aweidrittelmebrheit) bestimmt: auf Beschwerde entschiede endgültig die untere Berwaltungsbeborbe. Die Strafbetrage wurden bort wie hier nach den Grunbfagen über die Erhebung öffentlicher Gefälle beigetrieben.

Eine Regelung ähnlicher Art ware angezeigt für die Lieferung aller Nahrungsmittel, bei benen ein Unterschied der Güte weniger in Frage kommt, und die zu der unumgänglichen Lebsucht der breiten Masse erforderlich sind. So für Eier, Kartoffeln, Schweinefett aus Hausschlachtungen.



Eine folde Regelung bote möglicherweise bie Grundlage bafür, um mancherlei Anordnungen anderer Urt, die beute unentbehrlich icheinen, überfluffig zu machen, fo bag ibre Aufbebung erwogen werben tonnte. Bor allem liefen fich wohl bie Bochftpreise für folche Waren entbebren; um so leichter, als sie vielfach ohnehin nur auf dem Papier steben und taum mehr bewirten, als bag ber Gewissenhafte ober Gendarmenscheue vom Bezug folder Lebensmittel ausgeschlossen ift. Auch innerlich mochte fich bie Aufbebung biefer Bochftpreife rechtfertigen; benn wenn burch einen porteilhaft geordneten und barum wirtfamen Liefcrungszwang bie für bie Menge ber Berbraucher notige Menge jener Nahrungsmittel auch wirklich gefichert ware, so mag es rubig ben Geniehern und Reichen überlassen bleiben, für ihren beliebigen Mehrbedarf dem Landwirt hohe Preise zu bezahlen, und sollten biese selbst noch bober klettern, als wir fie heute beim wilben Auftauf ohnehin icon tennen. Nach ben Erfabrungen, die die Behörben aller Art in der Frage haben machen tonnen, ist es aber recht mabriceinlich, baf fic bie Breife eber fenten murben, wenn jebem Berbraucher ein gewiffer beideibener Bebarf gefichert mare, ftatt bag, wie bei ber heutigen Ohnmacht ber Beborben gegenüber ber Zuruchaltung, Dunberttausenbe gerabezu genötigt sind, um bas bifichen bringenoften Bedarf an Rartoffeln, Giern, Fett auf ben Dorfern fechten ju geben und fich in ben Raufpreifen formlich zu überbieten. Die Aufhebung ber Bochtpreife fur Die Erzeugungeüberichuffe aber bote zugleich bem Landwirt einen Ausgleich bafür, baf für bie Bflichtmenge die Breise auf einer bescheibenen Bobe gehalten wurden.

Ein nicht minder begrüßenswertes Ergebnis wäre es auch, wenn mit der vorgeschlagenen Regelung die Notwendigkeit entsiele, durch Sicherheitsbeamte auf Bahnen und Straßen Taschen, Körbe, Ruchäde nach all den schonen Dingen durchsuchen zu lassen, die man heute auf Schleichwegen vom Lande holt und wie Kostbarkeiten behütet — weil die behördlichen Mahnahmen mit all ihren Zwangs- und Strasdrohungen das Notwendige nicht hereinzubringen wissen. Alle solche Belästigungen des Verkehrs, die Kräntung und Verärgerung der Betrossenen, die endlich nach fettlosen Wochen wieder ein oder zwei Pfund Butter ergattert zu haben glaubten, die Ungerechtigkeit, daß der weniger Sewandte für einen bescheidenen Schmuggel schwer büßt, der dem andern im großen doch strassos gelingt — all das könnte uns erspart bleiben und dazu die unerquicklichen Preßerörterungen über die "Lebensmittelsalle" an den Bahnhösen, wie sie erst in den jüngsten Tagen für mehrere Großstädte angeordnet worden sind, nachdem das platte Land schon längst mit ihnen beglückt war.



## And den haben sie gemordet!

ben Deutschen lebte, bavon weiß Dr. Franz Rothenfelber in einem Erimerungsbuche "Casement in Deutschland" (Augsburg, Sebrüber Reichel) Schönes und Ergreifendes zu erzählen:

Für den Charatter Sir Roger Casements war es überaus bezeichnend, daß er das Land mehr liedte als die Städte, vor allem die Weltstädte, und das einsache Volt mehr als die "Gesellschaft". Von ihr sagte er einmal: "Ich sinde ihre Gesellschaft weniger angenehm, als die eines Ammerseer Bauern." Port am Ammersee unter den bayerischen Bauern — dort hatte er seine Beimat in Deutschland gefunden. Er war so recht ein Mann für die kleinen, schlichten Leute; bei ihnen fühlte er sich zu Jause, lebte und bewegte sich frei und herzlich unter ihnen. Natürlich und schlicht war er in seinem ganzen Auftreten — und dafür hat der oberbayerische Bauer ein seines und gesundes Gesühl. Sie haben ihn denn an den Usern des Ammersees

auch berglich liebgewonnen, diesen träumerischen Gast mit dem sanften, freundlichen Wesen, der, wenn ihn Journalisten besuchen wollten, ins nächste Dorf ausriß, aber wenn er den ganzen Tag gearbeitet hatte, gern abends die Gejellichaft einfachlter Leute aus dem Bolte oder lebensfrober Studenten suchte und mit ihnen Rarten ober Schach spielte. Kinder liebte er fehr und beschenkte sie, wo er sie traf. Ariegerfrauen unterließ er nie nach dem Befinden ihrer Männer au fragen. Immer hatte er für sie ein gutes Wort und eine gütige Hand. Er wartete nie auf einen Gruß, sondern grufte selbst schon von weitem. Die einfachen Frauen — von seiner Bebienung an — gewannen ihn lieb und forgten sich um ihn. Sie baten ihn, nicht fortzugeben. man tracte ibm nach bem Leben. "O nein, ich fürchte mich nicht", erwiderte er lachend. Es war rührend, wie sich das Bolt um ihn kummerte, über sein Wohl wachte, ihm sogar Ratschläge erteilte. Aber Sir Roger wußte Wesen und Wert bieses Volles auch zu würdigen. Einmal mufte er unerwartet nach Berlin fabren, und bat Dr. Rothenfelber nachträglich, nach seinen Sachen zu feben. ba er wichtige Bapiere und einen größeren Gelbbetrag offen in feinem Roffer batte liegen lassen. Der Bevollmächtigte konnte ihm mitteilen, daß er das Zimmer zwar unversperrt, aber alle Sachen unberührt gefunden habe. Da schrieb Casement fast beschämt: "Der ehrliche Deutsche; wie konnte ich nur ängstlich sein!"

Er batte an ber frischen, natürlichen, berben Art bes banerischen Volles seine beraliche Freude. Als er in Diehen weilte, da sah es in seinem Zimmer, da ihm die Arbeit ein wenig über den Ropf gewachsen war, schlieklich etwas bunt aus, und das Dienstmädchen nahm sich vor, die vermeintliche Abwesenheit des Gastes zum Schaffen von Ordnung zu benuten. Sie mubte fic an einer Schublabe; weil ba aber alles zu fehr burcheinander geraten war, entfuhr ihr das wütende Wort: "Is halt a g'schlampeter Engländer!" Casement beobachtete diese Szene aus dem Lehnstuhle, wo er, dem Mädchen unbemertt, saß, und ein herzliches Lachen erschallte als Antwort auf ihre Bemertung. Die baverische Mundart mochte er zu gern, ließ sie sich vorsprechen, Sat für Sat, denn er wollte sie gern lernen, und so gebrochen er auch Deutsch sprach, ein "Grüß Gott" setzte er doch gern in die Briefe an seine deutschen Freunde. Am Ammersee war seine beutsche Beimat. Ze städtischer bie Blate waren, um so weniger Freude batte er an ibnen. Selbst in Felbafing am Starnberger See, wobin er öfter zu Unterredungen berufen wurde, weilte er ungern; von den deutschen Großstädten war ihm Münden die liebste Stadt, obgleich er auch anderen Würdigung widerfahren ließ. In Berlin hat er ja die schwersten Stunden und auch Enttäuschungen seines deutschen Lebens erfahren, und es ist nur natürlich, dak er über die Reichshauptstadt sich manchmal mikgestimmt geäukert hat. Aber dann schrieb er an seine Schwester von dem Berliner Volke: "Das hiesige Volk ist äukerst wacer und geduldig und geborsam und trägt alle Lasten mit aukerordentlicher Freudigteit und Tapferteit. Es ist ein wundervolles Volt." Einen tiefen Eindruck hat auf Sir Roger die beutsche Weihnachtsfeier gemacht, die er im Freundestreise zu Dresden erleben durfte. Dem Liede "Stille Nacht, heilige Nacht", das unter dem Lichterbaume erklang, lauschte er tief ergriffen; später war er verschwunden, er stand unter ber Ture des anderen Bimmers, seine Augen waren von Tränen verschleiert; er sprach nichts ...



# "Die lustigen Nibelungen" —

so heißt eine jener Operetten, die jeht dem schwer kämpfenden deutschen Volke Verzerrungen und Grimassen vorsühren; in diesem besonderen Falle Zerrbilder und Verulkungen unserer erhadensten Heldensage! Dazu ergreift Geheimrat Prof. Dr. Max Roch, der bekannte Literarbistoriter — jeht als Major im Feld —, in einer schlessischen Zeitung das Wort, indem er schroff den Vergleich mit Aristophanes zurückweist.

"Ehrfurcht ist, wie schon Soethe gelehrt hat, die sittliche Grundbedingung für jeden einzelnen, und ihre höchste Stuse sei de Ehrfurcht vor sich selbst. Diese Ehrfurcht soll auch ein Bolt haben vor sich selbst, seinem Wesen, wie es in Geschichte, Runst und Denten, in Dichtung und Sage sich ausspricht. Als im letzten Spätsommer der langsam dahinrollende Militärzug und an Bechelaren vorbei die Donau hinabführte, da dachte ich an jenen ernsten Zug der durgundlichen Nibelungen hier in Etzels Land, ungewisser Zutunst entgegen. Und die Gestalten der Nibelungentämpser tauchten vor dem Geiste auf mit den Versen, in denen Felix Dahn schon vor vielen Jahren einmal, als auch Ost und West sich zum Rampse gegen Deutschland zu einen schenen, seinen Voltsgenossen den Bild zener alten großen Voltsnot lebendig machte:

"Brach Etzels Saal in Schutt zusammen Als er die Nibelungen zwang, So soll die Welt auch stehn in Flammen Bei der Germanen Kampsesgang."

In soldem Sinne muffen jett bie Nibelungenreden por uns auftauchen, nicht als Operettenfiguren Offenbachicher Bergerrung. Wenn ein frangofifcher Theaterbirettor — keiner würde daran denken — eine Barodie des Rolandsliedes auf die Bühne bringen wollte, ber Mann wurde geloncht werben, und bas mit vollem Rechte. Aus unferem Nibelungenliede aber macht man Ultgestalten einer Operette in diesem bochten Augenblide bes Entscheibungstampfes! Es ist dieselbe gebantenlose Gleichgültigteit, die dazu führte, der zum Studium Deutschlands uns besuchen bulgarischen Abordnung in ber Berliner Hofoper statt eines beutschen Wertes "Aiba" vorzuseten. Wie töricht und beschämend das aber auch ist, es reicht noch nicht an das völlische Berbrechen, gerade jeht Karilaturen der Nibelungen auf eine Bühne innerhalb des Deutschen Reiches zu bringen. Die Entschuldigung, daß es sich nicht um eine Parodie von Wagners Nibelungenring handle, würde ber beutsche Meister selber mit besonderer Entrustung zurudweisen. Steht denn nicht des deutschen Bolles Belbenfage höher als jeder einzelne Künftler, der fie neu zu gestalten suchte? Wenn jemals, so muß jett unser Bolt sich stärten am Anblid bessen, was sein tobestrotiger Sinn in ferner Urzeit an Belbengestalten geschaffen. Berrater an unferem Boltstum, Vergifter ber Boltsfeele schelte ich jene, benen in bieser Zeit das Nibelungenlied gerade gut genug dazu ist, um mit frivolem Lachen gebankenloser Operettenbesucher einen "Ariegsgewinn' zu machen ..."

## Das Land Goethes 1914—1916

nter diesem Titel hat der Berliner Goethe-Bund ein "vaterländisches Gedentduch" berausgegeben, dessen Reinertrag für die Errichtung von Volksbückereien im Osten bestimmt ist. Der stattliche Folioband, dessen äußerlich etwas grell geratene Ausstattung Luclan Bernhard besorgt hat, ist mit über 50 Bildertaseln geschmuck, bringt musikalische Beiträge von Eugen d'Albert, August Bungert, Max Reger, Max Schillings, Richard Strauß, Siegsried Wagner u. a., außerdem an 200 Beiträge in Vers und Prosa, viele darunter in der Nachbildung der Handschrift, von Feldherren, Staatsmännern, Gelehrten und Oschtern.

Im Vorwort heißt es, daß das Buch, abgesehen von seinem Wohltätigkeitszwecke, die Absicht verfolgt, "eine Heerschau der geistigen und sittlichen Führerschaft des gegenwärtigen Deutschlands zu bieten. Des gegenwärtigen Deutschlands, das die auf den heutigen Tag das Land Goethes geblieden ist und in dem ihm aufgedrungenen harten Daseinstampse nicht zuletzt die Jdeale verteidigt, für die sein größter Genius ihm Vorbild und Sinnbild geworden ist.

Aber die Auswahl der Persönlichteiten, die hier zu Worte tommen, läßt sich natürlich streiten. Auch wer gegen die Aufnahme teines einzigen etwas einwenden wird, muß manchen vermissen für die Erfüllung des im gleichen Vorwort angetündigten Zwedes, das in diesem Buche "alle jene Namen, die in dieser großen und schweren Zeit den Ruhm der Nation dilben", sich vereinigen sollen. Doch darauf tommt es ja nicht an. Alle derartigen Bücher werden unter einer Zufälligkeit leiden und, mag ihr Nahmen noch so gespannt sein, über den Charakter eines Stammbuches nicht hinaustommen. Betonen wir also zunächst, daß die duchtechnische Leistung dohe Anerkennung verdient. Die Kunstbeilagen sind sehr gut wiedergegeben, Oruck und Papier sind ausgezeichnet, und wünschen wir also, daß dem guten Zwede, den das Unternehmen versolgt, ein reicher Ertrag zusließen möge. Der Preis von 25 K für das Wert ist dei der Größe und reichen Ausstattung des Bandes nicht hoch gegriffen.

Einem Stammbuche verglichen wir das Wert, und wenn wir auch wissen, daß die Beiträge eines solchen nicht allzu kritisch gewertet werden dürfen, so offendart sich doch andererseits gerade in diesen leichteren Gaben oft am deutlichsten Art und Gedantenwelt der Schreiber. Und wenn das Vorwort zu hoch greift, indem es das Buch als ein "umfassendes Bekenntnis der deutschen Geisteswelt" bezeichnet, so verlohnt sich doch ein überprüfendes Lesen der Beiträge, auch zum Abwägen der Stimmungen und Gedanten, die jetzt in jenen Kreisen unseres Volkes leben, die sich zu den führenden rechnen. Wir wollen dabei nicht allzu streng sein und die vielen wohlgemeinten dilettantischen Verse, die hier, wie in die meisten Stammbücher, sich eingeschlichen haben, lediglich auf die in ihnen zutage tretenden Gesinnungen hin werten.

Die "Berufsdichter" fordern übrigens vielfach mit ihren Beiträgen eine scharfe Kritit beraus. Slüdlicherweise ist es nur die alpabetische Reihenfolge, durch die Peter Altenberg an die Spize tommt. Er spricht vom "Dichter": "Wir wollen die Wunden heilen, die der satte Friede den Menschen zusügt! Kriegs-Hymnen san net schlecht! Gar net schlecht Blech-Trompetchen-Geratter aus bequemer Kinderstube! Doch schmerzlicher ist es, dem Vaterlande zu dienen, mit einem Schuß in die Leber, in die Niere, in die Nabelgegend! Wir aber wollen lieber Frieden vorbereiten helsen, auf daß tünstiges Schlachten unmöglich werde, und ebenso Kriegshymnen-Blech! Voraussicht ist alles; dem Tag der Stunde dienen, nichts! Ein echter Arzt der Menscheit" eile ihr voraus, auf daß sie in späteren Tagen gesunde!"

Es ware schabe, diese Aussührungen der Wiener Kaffeehausgröße, die ums von vielen als eine Verkörperung des Dichtertums aufgeschwäht wird, noch etwas hinzuzusügen. Sagen wir uns immerhin, daß unsere Literatur nicht gerade Slüd ist, in einem Buche, das sich das Land Goethes nennt, an erster Stelle derartig vertreten zu werden. Auf derselben Seite steht auch Max Desson, www. werden nur als Deutschen sieht, der verkleinert ihn; wer das Land Goethes auf sich selbst einschränken will, der verkennt des Deutschtums weltgeschichtliche Sendung." Und wieder dente ich an Goethe, der als alter Mann nachdentlich betonte, daß das deutsche Bolt mehr als ein anderes Sesahren lause, wenn es zu sehr an Weltsiteratur dente, und daß es desser als ein anderes imstande sei, aus sich selber und mit sich allein auf längere Zeit hin auszukommen. Ist es da nicht merkwürdig, daß ein Philosophielehrer der Berliner Universität just die jehige Stunde für geeignet hält, die Einschräntung aus Deutsche als uns drohende Sesahr hinzustellen?

Ruhiges Nachlesen verdienen die Aussührungen Robert Davidsohns über "Deutsche und Italiener". Der Mann hat seine Lebensarbeit der Erforschung der Geschichte von Florenz gewidmet, und es ist ihm nachzusühlen, daß er unter dem Geschehenen schwer leidet und den Gedanken eines künstigen Zusammentommens heimlich liedtost. "Auf italienischer Seite brach, schon beim Beginn des Welttrieges, ein Haß hervor, der in Deutschland, wo niemand sich solcher Empsindungen versah, als schmerzliche Überraschung wirtte, und der nicht allein daraus erklätt werden tann, daß unser Bolt von der ersten Stunde an mit einer teinen Zweisel lassen-

den Entschlossenbeit an der Seite Österreichs stand. Wir enthalten uns der Rlagen und Vorwürfe, ber Urteile wie ber moralischen Wertungen; wir legen uns die Frage nach der Ursache jener Erscheinung vor, wobei wir vom Bolitischen absehen, dessen Erörterung in diesen Rusammenbang nicht angemessen ware. — Einer, und sicher nicht ber geringste, liegt in ber Stimmung begründet, in ber sich die Mebraabl ber Deutschen den Atalienern gegenüber befand. Sie war zweifellos voll von Wohlwollen, boch biefes Wohlwollen war bas bes Erwachsenen gegenüber einem bübschen, begabten, etwas unerzogenen Kinde, das des Überlegenen gegenüber bem Schwachen, des Reichen gegen den ärmeren Verwandten, des klug Vorausblickenden und Ruhigen gegen den Criebhaften, der den Eingebungen des Augenblickes folgt. Das febr empfindliche Gelbstacfühl ber Ataliener, boppelt reizbar, weil es nicht auf bem ficeren Bewuhtsein eigener Kraft berubt, lebnte fich gegen die häufig etwas gonnermakige und lebrhafte Haltung vieler Deutschen auf. Man wirft den Italienern Undant vor, weil fie alliabrlich burch bie gablreichen Bergnügungs-, Belehrungs- und Erholungereisenden Deutscher hohe Cinnabmen hatten. Mit Unrecht. Einerseits profitierten davon nur bestimmte, den Fremden felbstverständlich besonders sichtbare Kreise in wenigen Städten und Orten, während bas groke Bublitum in biefen, mit Recht ober Unrecht, bittere Rlage über bie burch ben Frembenverlehr herbeigeführte Teuerung führte, andererseits tamen die Reisenden, ob Deutsche, Ameritaner, Frangosen ober Englander, nicht ins fübliche Land, um diefem eine Wohltat zu erweisen, sonbern weil der bellere himmel, weil die Sonne, die Schonbeit der Natur und die kunstlerischen Beugnisse der Vergangenheit sie dorthin locken. Goviel sie gaben, ober mehr als fie gaben, empfingen fie. Es ift immer übel, Dant zu verlangen, und wer Atalien mit warmem Bergen und offenen Sinnen genoffen, wird am wenigften bebaupten, man schulde ihm solchen, weil er bei diesem Anlaß auch einiges Geld ausgegeben habe. — Eine Rlage, eine nicht unberechtigte, geistig bochstehender Italiener ging babin, baf bie Fremben, nicht allein die Deutschen, obwohl man dies zulett gebässigerweise gerade ihnen zur Laft legte, Italien lediglich als einen sonnigen Garten, als ein großes Museum und eine Stätte ber Bergangenheit betrachteten, sich aber um das Dasein, um Leid und Freuden lebender 35 Millionen Bewohner dieses Landes unendlich wenig fümmerten, daß auf Hunderte von Buchern, die die zum Aberdruß von einem phantaftisch zurechtgestutzten und kostumierten Italien geschwundener Zeiten handelten, taum eines tam, aus dem echte Kenntnis von Land und Bollstum sprach, ober bas gar aus solcher Runde beraus ber Gegenwart gewidmet war. Man empfand sich in der unangenehmen Lage des Trägers eines berühmten Namens, der sein Leben lang immer nur von seinem Bater ober Urahnen sprechen hört und sich selbst nicht als Berfon von irgendwelch eigner Bedeutung, fondern lediglich als verklingenden Nachhall bes Daseins eines großen Borfahren gewertet weiß. Bu bestimmten Beiten fühlten sich bie Ataliener gewisser Städte, wenn sie ihre Kirchen, Galerien, Ausflugsorte besuchten, durch bie Masse ber Fremben, unter benen die Deutschsprechenden langst bei weitem überwogen, völlig in ben Hintergrund gedrängt, und es schien ihnen, sie seien in ber Beimat nicht mehr babeim." 3d will noch betonen, daß Davibsohn teineswege bie Schuld ber Italiener vertennt; aber wir find ftart genug, um das Berechtigte in biefen Ausführungen anzuertennen. Schließlich ist darin ja auch das enthalten, was uns den Treubruch leichter verschmerzen läßt.

August v. Parseval spricht das in seinem Beitrag an Italien aus: "... nun wir ernücktert sind, bemerken wir eins: Was wir liebten, war der Boden, die Luft, die Erinnerungen, die Runstschätze: das Bolk stand uns fern. Auch der berühmte Mignon-Gesang spricht nur von dem Land der Zitronen und Goldorangen, von Säulengängen und Statuen, für das Bolk hat er kein Wort. Wir aber sahen ein Geschlecht von armen Leuten und wenigen Aberreichen, die allein im Besit aller Kulturgüter waren, die Massen voll Leichtsinn, voll Bettlerfrohsinn und Bettlerhaß, die Wenigen eingeschlossen in ihre Paläste. Dazwischen ein spärlicher Mittelstand ohne Selbstgefühl. Und wir waren nachsichtig mit den armen Leuten,



wenn sie uns lächelnd betrogen und ihre kleinen Caschenbiebereien dem organisserten Strakenraub bedenklich nahekamen. Wir nahmen alles für Kinderkrankheiten, die sich auswachsen
müßten, und freuten uns, als das durch tausendjährige Mißwirtschaft heruntergekommene
Volk begann, sich zu erholen. Freisich, der Faden der Kunst war abgerissen, die Würde und
der vornehme Sinn der Väter war dahin. Vergeblich sucht die Eitelkeit in Rom durch das
Viktor-Emanuel-Denkmal und riesenhafte Palastbauten die Größe der antiken Aberreste in
den Schatten zu stellen. Es bleibt ein kleines Seschlecht unter großen Trümmern. Da kam
die Schickalsstunde, und wir sahen mit ungläubigem Erstaunen und mit Abscheu eine Nation,
für die allein in ganz Europa der Begriff der Ehre nicht eristiert, deren Politik im Seiste der
geheimen Verbrecher-Gesellsschaften aus Neapel geführt war nach Art der Briganten, deren
malerische Schlupswinkel im Sabiner- und Albanergedirg heute als Merkwürdigkeit gezeigt
werden. Nun trennt uns von dem, was wir einst liebten, ein blutiger Strich, ein unverwischbarer Fleden verdunkelt das Bild. Nimmermehr können selbstbewußte Deutsche jene Orte
betreten, die eine Stätte des Verrats und der Heimtüde geworden sind."

Eigenartig berührt ber einzige Beitrag zur Goethe-Philologie, in dem Ludwig Geiger Bericht gibt über "die Arbeit an Goethe während des Weltkrieges", und zwar durch einen seltsamen Satz. Es ist die Rede vom Briefwechsel Goethes mit dem Herzog Rarl August, der "zum erstenmal einen richtigen Einblick gewährt in das einzigartige Verhältnis des großen Dichters zu dem mannigsach angeregten und menschlich großen Fürsten. Der menschlich groß aus dem Grunde genannt werden kann und muß, da er neben vielen Tugenden und hervorragenden Eigenschaften auch Fehler und Laster besaß." Daß der Besitz von Lastern notwendig ist, um menschlich groß zu sein, ist jedenfalls eine eigenartige Auffassung.

Daß Jaedel Goethen als Vorläufer des Monismus auszuspielen sucht, überrascht nicht. Neben guten Gedichten von Orever, Georg Engel, Gustav Falte, Ludwig Finch, Lienhard u. a. steht als eigenartigster dichterischer Beitrag das umfangreiche Bruchstuck aus einer Till-Eulenspiegel-Dichtung von Gerhart Hauptmann.

Einen für die inneren Lebensträfte der Literatur wertvollen Gedanten außert der Romanschrifteller Jakob Wassermann: "Einsichtige unterschieben bem gegenwärtigen Rrieg einen tieferen Grund, als der ist, der sich in politischen Machenschaften und Rabinettsfehden manifestiert. Ich zweisse nicht daran. Große Verwandlungen der Menscheit geben nur von großen Ratastrophen aus, und die sogenannten friedlichen Reformen bringen meist kaum burch die Baut, geschweige denn, daß sie dis ans Berz reichen. Schuldige zu suchen ist gleichwohl menschlich, und Schuldige sind auch ba; bak sie zugleich die Diener des uns unbetannten Schidfals find und so die Zutunft gestalten helfen, mindert ihre Verantwortlichteit nicht. Sie mussen so verworfen sein, daß unsere allzu kultivierte und burgerliche Einbildungstraft verfagt, wenn wir uns den Umfang ihres Berbrechertums vorstellen wollen. Mich dunkt, bag uns neueren Dichtern ber Mut, bas Bofe in seinem elementaren Wesen zu statuieren, mehr und mehr abhanden getommen ift, und bag wir uns in empfindsamer Scheu baran gewöhnt haben, es pfinchologisch zu verdunnen und zu rationalisieren. Aa, bas Bose ist, es existiert. Es gibt einen Teufel, den großen Gewissenlosen, den großen Entnervten und Entberzten. Wie genuksüchtig er ist, wie lüstern und feig! Er will nicht morden, er will vielleicht nur die Macht; ober vielleicht will er auch die Macht nicht, vielleicht will er nur Schätze; ober es ist ihm auch um Schätze nicht zu tun, und es verlangt ihn in ber Finsternis seiner Seele blok nach Lärm, Gebrüll, Verwirrung, Umsturz und Rähnetlappern. Vielleicht ist er auch nicht einmal luftern und genuffüchtig, vielleicht ist er fatt, überfatt und streut Tob um sich ber, bamit bie läffige Beit vergebt, und brennt Stabte nieder, um bie fteinernen Mienen feiner Schergen und Kreaturen aufzuhellen und burch Börsenspekulationen ihre Saschen zu füllen. Wie verständlich er mir plöklich ist; wie unbeimlich und grausig wahr ibn sein tiefster Renner, Postojewsti, gemalt hat! Hüten wir uns vor ihm, benn Europa fängt erst an, unter seinen



Pranten zu erbeben. Wenn nun das Bose so sollenschwer tätig sein, solche Zerstörung und Berzweiflung bewirten tann, so mussen wir trachten, daß auch die Gute von anderer Beschaffenbeit werde, als sie bisher war, verlangender, begieriger, leidenschaftlicher, wachsamer und ausdauernder. Dadurch und nur dadurch tönnen wir den Teusel besiegen, im letzten Sinne meine ich, und wenn der Waffengang beendigt ist, werden erst die großen inneren Schlachten zum Austrag und zur Entscheidung gelangen."

Baufig sind natürlich die Gedanten über die Notwendigleit des Krieges und die Möglichteit eines ewigen Friedens. Bum letteren betennt fich am überzeugteften ber Phyfiter Albert Einstein, ein Robelpreisträger. Die psychologische Burgel bes Krieges liegt nach seiner Ansicht "in einer biologisch begründeten aggressiven Eigenart des männlichen Geschöpfes", bie fich auch beim Tier zeigt: "Diese aggressive Tenbenz macht sich überall geltenb, wo einzelne Manner nebeneinander gestellt sind, noch viel mehr aber dann, wenn verhälmismäßig enggeschlossene Gesellschaften miteinander zu tun haben. Diese geraten miteinander fast unfehlbar in Streitigkeiten, die in Bank und gegenseitigen Mord ausarten, wenn nicht besondere Vortebrungen getroffen find, um folde Vortommniffe zu verhuten. - Die neueren staatlichen Organisationen baben begreiflicherweise die Aukerungen der primitiven virilen Eigenart start in den hintergrund drängen müssen. Aber wo zwei Staatengebilde nebeneinander liegen, bie nicht einer übermächtigen Organisation angehören, schafft jenes Gefühl von Beit zu Beit in den Gemütern jene ungeheure Spannung, die zu den Kriegstatastrophen führt. Dabei balte ich die sogenannten Ricle und Ursachen der Kriege für ziemlich belanglos; sie finden sich ftets, wenn die Leidenschaft ihrer bedarf. Die feinen Geister aller Zeiten waren darüber einig, daß ber Rrieg zu ben ärgsten Feinden ber menschlichen Entwidlung gehört, daß alles zu seiner Verhutung getan werden muffe. 3ch bin auch trot der unfagbar traurigen Verhaltniffe ber Gegenwart der Aberzeugung, daß eine staatlice Organisation in Europa, welche europäische Kriege ebenso ausschließen wird, wie jett das Deutsche Reich einen Krieg zwischen Bayern und Burttemberg, in nicht allzuferner Zeit fich erreichen laffen wird. Kein Freund ber geistigen Entwicklung follte es verfäumen, für dieses wichtigste politische Ziel der Gegenwart einzusteben. Wie soll aber das ohnmächtige Einzelgeschöpf zur Erreichung dieses Bieles beitragen? Soll etwa jeber einen beträchtlichen Teil seiner Kräfte ber Politik wibmen? 3ch dente wirtlich, daß die geistig reiferen Menschen Europas sich durch Vernachlässigung ber allgemeinen politischen Fragen versundigt haben; aber ich sehe in der Pflege der Politik nicht die wichtigfte Wirtsamteit bes einzelnen in diefer Angelegenheit. 3ch glaube vielmehr, jeber einzelne sollte in dem Sinne persönlich wirten, daß jene Gefühle, von denen ich vorhin ausführlicher sprach, nach Möglichteit in solche Bahnen gelentt werden, daß sie nicht mehr ber Allgemeinheit zum Fluch gereichen können.

Es ist lehrreich, wie aus bemselben biologischen Grundgesetz der Jenaer Boologe Ludwig Plate zu einem entgegengesetzen Schusse gelangt. Er sindet als den einzigen Satz, der unumstritten für alle Ledewesen gilt, daß der Kampf ums Dasein alle diese Ledewesen mit gleicher unadwendbarer Naturgewalt beherrscht: "Gilt nun diese Naturgesetz des Rampses ums Dasein auch für die Beziehungen der Menschen und Völker zueinander. Mancher Idealist verneint diese Frage und behauptet, daß der Nenschen und Völker zueinander. Mancher Idealist verneint diese Frage und behauptet, daß der Nensch, kraft seiner Intelligenz und Kultur, wenigstens die größten Katastrophen, die Kriege, vermeiden kann, so wie er die Gesahr des Blitzschages sast vollständig beseitigt hat. Ich din anderer Ansicht. Wer in Idealen und für sie lebt und arbeitet, versiert nur zu leicht den Boden der rauhen Wirklichteit unter seinen Füßen und vergißt, daß die großen Gesetz des körperlichen und des geistigen Geschehens ewig und unveränderlich sind. Alle aussteigenden Völker nehmen beständig an Menschagabl zu, und so kommt für jedes Volk einmal der Zeitpunkt, wo es mehr Land oder weitere Absagebiete für seinen Handel, oder Kolonien für die Gewinnung der Rohprodukte nötig hat. Dann prallen die Schwerter aneinander, das Blut sließt in Strömen, und der Sieger erobert sich

ben fehlenden Plat an der Sonne. Reine Religion und teine Bobe der Rultur wird Diese Naturnotwendigteit aus ber Welt ichaffen. Moge bas beutiche Bolt aus biefer ichmeren, tranenreichen Beit für alle späteren Zahrhunderte lernen, daß die Kriege ebensowenig vollftandig zu bannen find, wie Erdbeben, Aberfcwemmungen und Rrantheiten. Daber ein für allemal fort mit bem Gerebe bes ewigen Friebens auf Grunb internationaler Berabredungen! Die Biologie gewährt uns den Trost, daß der Rampf ums Dasein nicht nur gerftort, sondern ein Grundelement des Fortschritts ift. Er ist bas ungeheure Sieb, durch bas alle minberwertigen Raffen und Arten ausgemerzt werden, und nur die starten und tuchtigen am Leben bleiben und ihre guten Eigenschaften auf die Nachwelt übertragen. Wie burch ben Rampf ums Dafein bie Diere fich von ber einfachen Amobe zu immer boberer Organifation und Volltommenbeit entwickelt baben, so schreitet auch die menschliche Kultur über die Leichenbugel ber Schlachtfelber binweg, boberen Rielen entgegen. Alle moralischen und physischen Kräfte, alle technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften treten bier untereinander in Wettbewerb, und ber Sieger brudt ber Welt ben Stempel seines Geistes und Charatters auf. — Das einzige, was wir hoffen bürfen, ift, daß die Kriege um so seltener werden, je furchtbarer sie durch den jeweiligen Stand der Technik und die Größe der gegeneinander tämpfenden Böller find, aber verschwinden werden fie nie, benn das Gefet des Rampfes ums Dasein beherricht ebenso unerbittlich die Lebewelt, wie die mechanischen Gesetze die ioten Körper."

Manches stolze Wort steht in dem Buch über deutsche Art, oft kommt die Freude zum Ausdruck, dem deutschen Volke angehören zu dürfen. Am lautesten klingt dies Wort im Munde unseres Reichskanzlers und seines Vertreters, des Staatssekretärs Helfferich. Des letzteren Worte lauten: "Niemals zuvor hat die Welt einen so gewaltigen Gleichklang aller materiellen, intellektuellen und sittlichen Kräfte einer großen Volksgemeinschaft erlebt, wie in diesem größten aller Kriege dei unserm deutschen Volke, dem in dieser Zeit anzugehören und zu dienen der größte Stolz ist, der je einem Sterblichen zuteil werden kann."

An des deutschen Volles Herkschleit kann freilich kein Gerechter nach diesem Kriege mehr zweiseln. Ein anderes ist es, ob gerade Männer in leitenden, also Idverblick gewährenden Stellungen noch vom Gleichtlang aller materiellen, intellettuellen und sittlichen Kräfte sprechen dürsen angesichts der Wucherzustände, unter denen wir leiden. Es ist in dem Buche oft betont, daß wir start genug seien, die Vorzüge der anderen und unsere eigenen Fehler zuzugeben. Ich vermisse in ihm den Born über das Gebaren jener, die es dahin zu bringen drohen, daß wir ingrimmig bald mehr von einem Deutschland eines dunkeln, beutegierigen Raffgeistes sprechen müssen, als von dem des lichten Goethe.



#### Brief eines Künstlers an einen Geistlichen

Bochgeehrter Berr Pfarrer!

Deffau 1917.

versammlung ihren Mitgliedern folgendes Proponendum gestellt habe: Was soll in unseren Rirchengemeinden geschehen, um die Ersebnisse und Erfahrungen dieser Rriegszeit in der Erinnerung zu pflegen und für die künftigen

Sefdledter fructbar ju machen?

Nun fragen Sie mich, ben Künstler, um Meinung und Rat, indem Sie betonen, daß in der Lösung dieser Frage auch eine Aufgabe für die Kunst liege. Ich antworte Ihnen darauf folgendes:

Es sind in den letten Kriegsjahren so viel Ideen und Vorschläge zur Gestaltung von Kriegserinnerungen usw. entstanden, schlechte und gerechte, so daß man eigentlich nur nachgrasen darf, um zu einer erträglichen Sättigung gelangen zu können. Von neuem hat sich dabel der Beweis herausgestellt, daß man auch hier ohne den fähigen Künstler oder tünstlerisch disponierten Menschen nicht recht vorwärts kommen kann, wenn man mit dem Denkmal nicht auch zu gleicher Beit ein Schund- und Schandmal unserer "Kunstkultur" herausstellen will. Ich erinnere hier nur an die Jochwelle des Ungeschmack, die die Kriegsjahre 70 und 71 gezeitigt haben.

Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, wie aus dieser Befürchtung vor gleichen "tunstlerischen" Folgeerscheinungen die meisten Regierungen zu Abwehr- und Vorbeugungsmaßregeln geschritten sind und durch die Beranstaltung von Wettbewerben sich würdige Unterlagen zu verschaffen wußten, die als Grundlage und Richtschnur für alle Kriegserinnerungen und Kriegsvertiefungen zu gelten haben. Neben den Staatsorganen haben Künstlerorganisationen mit Wort und Tat eingegriffen, um gegen Ungeschmad und Würdelosigkeit die breite Volksmasse nicht nur zu wappnen, sondern sie sogar zu bevormunden: von Rechts und Gottes wegen!

Mit hoher Freude ist es daher zu begrüßen, daß auch heute unser Landestonsistorium, unsere Kirchenvorsteher und Geistlichen sich dieser wichtigen Sache annehmen und dadurch der ganzen kirchlichen Runst einen der großen Zeit entsprechenden Auftatt geben wollen. Denn gerade die Gotteshäuser, Friedhöse und dergleichen öffentliche Orte werden in erster Linie eine der vornehmsten Aufgaben darin erblicken müssen, Angehörige ihrer Gemeinde, die in Not und durch den Tod der Krieg segnete, der Mit- und Nachwelt in der würdigsten künstlerischen Form im Gedächtnis lebendig und fruchtbar zu erhalten. Das draucht aber nicht immer auf einen kirchlichen Charakter zugeschnitten zu werden, draucht sich nicht lediglich auf überlieserte Gebräuche und Formen zu erstrecken; es kann und darf sogar stark weltlich sein, wenn es nur der Heiligkeit des Ortes Rechnung trägt und als ein ech tes Kunstwerk vom lieden Gott sanktioniert worden ist.

Sie ichlagen ba, geehrter Berr Pfarrer, biblifche Stoffe wie a. B. "Mofes in ber Amaletiterschlacht" vor, wollen die Anwendung der "Sühnetreuzform" und anderer traditioneller Ausbrucksformen allein gewahrt wissen und gelten lassen. Warum aber heute biese Mosesfigur, dieses alttestamentliche Kriegsereignis? Warum nicht ein Stüd "Feldgrau" aus dem jekigen blutigen Weltgetöse? Warum lediglich die Sühnekreuzform und warum nicht auch bas berrliche Giferne Rreug beutichen Belbentums und beuticher Groffe? — Fähige Runftler ringen beute in ber nationalen Runft nach einem großzügigen ftiliftifcen Ausbrud ber Erscheinungswelt; in den gewaltigen Ereignissen ber Beit stebend, ist es ihnen bewuht und tlar geworben, bag man mit ben tleinlichen, episobenhaften Darstellungemitteln jungstverflossener Kunsttage ber physischen und geistigen Übergewalt unserer Kriegsereignisse nicht näher tommt. Soll ich Ihnen Runftlernamen (leiber nur bisher wenige!) nennen, die fogar erfolgreich am Werte sind, die Kriegserlebnisse unserer Zeit nach der metaphysischen Seite hin zu steigern? Die aus den realen Vorgängen im Felde und in der Heimat die Summe menschlicher Kriegsempfindungen ziehen und diese zu einem Sinnbild zu erheben, zu gestalten wissen? Sollte eine solche tunstlerische Bertlarung belbischer Bersonen und Sage nicht auch die Cottesbaufer zieren burfen? Wo ber Runftgeift frei von aller irbifchen Schlacke reftlos erhebend gestaltet, tritt für ibn überall eine Beiligsprechung ein. - Untersuchen Sie daraufbin einmal die Kirchen unserer Borfahren. Da kniet oft ein alter Kindenburg an Stelle eines Moses oder David und — er ist heilig in seiner monumentalen Gestaltung und Größe. — Fähige Künstlerhände haben ihn zur Manifestation großer Weltereignisse gemacht. —

So gibt es Hunderte von Vorwürfen und Stoffen aus unserer heutigen großen Beit, bie in wohlverstandener Anpassung an den Ort, in dem Abstreifen überschüssiger und überschüssiger Realität, in dem Vermeiden von religiöser und äfthetischer Gewissensverletzung

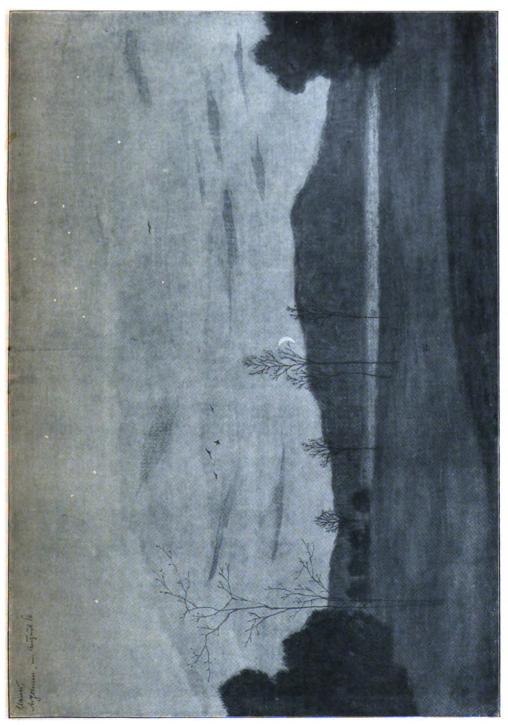

wohl unferen Kichen und ihren Sebieten zur Zierde gereichen dürften. Wollen wir daher in Bauten, Glibern, Glasfenstern, Epitaphien, Erinnerungszeichen und Dentmälern unserer gewaltigen Zeit, unserem Lebensauftatt gleichartige Dauerwerte geben, wollen wir "das Reich Gottes auf dieser Welt" mehren und sichtbar machen helsen, dann tönnen wir bei allem tünstlerischen Gestalten um die menschlichen und seelischen Gipfelungen unserer Zeit nicht herungehen. Dieser nationalen Höhenluft wird auch die Kirche Rechnung tragen mussen, wenn sie zu einer Vertiefung und Verinnerlichung der Kriegserlebnisse und -geschehnisse gelangen will. Helben- und Geistesgröße sei auch für sie der Quell neuen Lebens. —

In porzüglicher Hochachtung

1

Paul Rieß

## Tanzpaläste und Musit-Cafés

is zu Beginn des Krieges alle Tanzveranstaltungen verboten wurden, erhoben sich in geschäftstücktigen Blättern sofort Stimmen, die gegen die ethischen Forderungen das Geldinteresse ausspielten und die schrecklichen Folgen der Notlage der Amüsserlotale ausmalten. So geht's ja immer.

Aber es ist auch ohne Tanzpaläste gegangen, und sogar sehr gut. Je näher wir nun dem Frieden kommen, um so wichtiger ist es, rechtzeitig Rlarheit darüber zu schaffen, ob der alte Zustand, dem die Sewalt des Rrieges ein Ende gemacht hat, wieder eintreten soll, oder ob wir die günstige Gelegenheit zur gründlichen Reinigung der Augiasställe, die unter den hochtonendsten Namen in Deutschland der Unzucht vorarbeiteten, benuhen wollen.

Denn über eines wollen wir uns doch klar sein: mit der Pflege des Tanzes, mit dem im Volke wurzelnden Trieb, seiner Lebensfreude durch rhythmische Bewegung Ausdruck zu geben, hatten die Veranstaltungen in den großstädtischen Amüsierlotalen nichts mehr zu tun. Im Segenteil, unser deutscher Tanz ist durch diesen Sroßstadtbetried völlig verroht und hat sein Charatteristitum, Ausdruck volkstümlicher Lebensfreude zu sein, gänzlich eingebüßt. Aus Stätten der Freude sind Stätten der Lust geworden. Und das Sift ist schon in die Mittel- und Reinstädte übertragen worden.

Seit zweieinhalb Jahren sind die Tanzlotale geschlossen. Irgendwelche wirtschaftliche Schädigung ist also nicht zu befürchten, wenn wir die gesamten öffentlichen Tanzveranstaltungen in ganz anderer Weise regeln als in den letzten Jahrzehnten, d. h. wenn wir zu ländlichen Sitten zurückehren, auch in den Großstädten.

Der Canz ist etwas Festliches. Macht man ihn zu etwas Alltäglichem, verliert er sofort seine sittliche, seine kulturelle Berechtigung.

Auf dem Lande und in kleinen Städten pflegt wohl noch jest ein Sonntag um den anderen oder gar nur der erste Sonntag im Monat für öffentliche Tanzveranstaltungen freigegeben zu werden. Das genügt auch für die größten Städte. Dadurch behält der Tanz etwas Besonderes, etwas, das ihn zum Ausdruck besonderer, gesteigerter Lebensfreude macht.

Wenn man, wie vor bem Krieg in großen Städten, nachtaus, nachtein in einer Unmenge von Lokalen tanzen kann, dann entsteht der "Betrieb" mit seinem Verlangen, durch Schiebetanze und Tango-Prostitutionen dem Vergnügen einen groben Reiz zu geben.

Frgendwelche Notwendigteit, daß man in einer Großstadt jeden Tag musse tanzen bürfen, besteht nicht im geringsten. Diese großen Betriebslotale sind nichts als Stätten der Berwüstung der Volkstraft, in denen im günstigsten Falle eine unendliche Menge von Arbeitszeit von Tage- und Nachtdieben beiderlei Geschlechts nuzlos vertan wird. In vielen Fällen ist zwischen dem Besitz eines Tanzpalastes und dem eines Bordells sittlich ein sehr minimaler Unterschied

16

Doch ich will von den Folgen, die dies tägliche Angebot von Tanzbelustigung für die Sittlichteit im besonderen Sinne hat, gar nicht reden. Wenn ich die Aufmerksamkeit aller Behörden auf die gründlichste Revision der Tanztonzessionen nach dem Frieden lenten möchte, so bestimmt mich dazu die Erkenntnis, daß nach dem Frieden alle menschliche Arbeitskraft unendlich tostdar sein wird, daß also erstens nicht eine sehr große Anzahl Arbeitskräfte (in Hamburg gab man dei Beginn des Arieges die Bahl auf 3000 an!) in den Tanzdetrieben beschäftigt sein dursen, und daß zweitens nicht den vielen Hunderttausenden in den Großstädten täglich die Bersuchung gedoten werden soll, in diese lockenden Tanzpalässe ihr Seld und ihre Lebenskraft zu tragen. Selegenheit macht Diebe. Und wenn der Staat den Ausbeutern der Jugendtraft, die mit ihrem unsittlichen Sewerbe zur Bergeudung der nationalen Leistungsfähigteit locken, ohne Bedenten ihr unsauberes Handwert gestattet, macht er sich zum Mitschuldigen.

Nicht Prüberie, sondern die Ertenntnis der außerordentlichen vollswirtschaftlichen Schädigungen sollte den Staat veranlassen, die gunftige Gelegenheit zu benuten umd biesen ganzen jeht durch den Krieg getöteten Betrieb gar nicht wieder lebendig werden zu lassen.

Beit ist Rraft, Zeit ist, da so unendlich viele Menschen vernichtet worden sind, nach dem Krieg noch tausendsach wertvoller als zuvor. Und alles, was den Menschen Zeit stiehlt, sollte der Staat unschäblich zu machen suchen.

Neben manchen Bureaukraten, die ja mit der Zeit der nicht beamteten Menschen oft umgehen, als sei Zeit überhaupt etwas ganz Wertloses, ist einer der surchtbarsten Feinde der arbeitenden Menscheit das Kaffeehaus. Man sagt oft, daß der Ruin Österreichs die Kaffeehäuser seine. Man würde das auch bald von Deutschland sagen können, wenn die Entwicklung so weiterginge wie im letzten Zahrzehnt.

Der Fluch für die männliche und weibliche Bevölterung der Groß- und Mittelstädte beginnen auch bei uns bereits die Musik-Casés zu werden. Gegen das Kassedaus, in dem man Erfrischungen einnahm, gegen das, in dem man Beitungen und Beitschriften las, war und ist nichts zu sagen. Aber die Tausende von Casés mit Musik, in denen von 4 Uhr nachmittags die zur Polizeistunde alle die Beittotschläger herumlungern, die selbst jett im Kriege nicht wissen, wie sie ihre Arbeitstraft brauchen sollen, die sind einer der schwersten volkswirtschaftlichen Schäben. Die vielen gewohnheitsmäßigen Konzert-Casé-Sesucher gehören in dieser Beit durchaus zum Auswurf der Menschheit. Wer sich jett nicht schämt, derartige Lotale zu betreten und regelmäßig dort in trägem Nichtstun die Beit totzuschlagen, weiß überhaupt nicht, wie das Vaterland jeht sede Arbeitstraft braucht.

Man sagt wohl: Das Volk will seine Exholung haben. Muß es die aber ausgerechnet in diesen mit prohig überladener Pracht ausgestatteten Räumen zwischen prosessionsmäßigen Bummlern und käuslichen Mädchen bei seichter Musik suchen? Wenn man ihm nicht diese grob verführerischen Gelegenheiten gäbe, so würde es sich seine Exholungszeit, wie es seine Väter taten, zu verschönern suchen und würde nicht gewohnheitsmäßig, auch ohne notwendiges Exholungsbedürfnis, in diese Casés lausen, die nicht einmal Exholung, sondern nur oberstächliche Berstreuung und Abspannung bringen.

Der Staat sollte die Konzession von Musit-Cases, die ihm täglich eine riesige Menge von Arbeitskräften in völlig nutsloser, ja verderblicher Weise entziehen, in jeder Weise erschweren, durch Abgaben, die die Betriebe unrentabel machen, durch Beschräntung der Musit auf zwei Abendstunden von 8 die 10 Uhr. Er täte damit auch der Kunst einen Gefallen. Wenn unsere Großstadtbevölterung in ihrem musitalischen Geschmad immer tieser sintt und immer abgestumpster gegen musitalische Wirtungen wird, so ist das ganz desonders den Musit-Cases und der Kino-Musit zu danken. Dort hört ein großer Teil des Mittelstandes stundenlang ohne alle künstlerische Selbstätigkeit oberslächsich Musit und stumpst sich durch diesen Dauer- und Massenung meist noch sehr minderwertiger Musit allmählich völlig ab gegen die Kunst der Tone.

Die Musik-Cases sind ein ausländischer Import. Sie stammen aus Ländern, die nicht ein so tief im Volksleben wurzelndes, reich verzweigtes und vertieftes Musikleben hatten, wie wir es einst besahen. Die Behörden können dadurch, daß sie dem weiteren Eindringen diese fremden Siftes energisch steuern, nicht nur in volkswirtschaftlicher Beziehung viel Kraftvergendung verhüten, sondern auch von der deutschen Musikpslege eine große Gesahr abwenden. Ich erwähne nur nebendei noch das gesundheitliche Bugrunderichten einer Unmenge von Kaffeehaus-Musikern, die jahraus, jahrein in der oft schauberhaften Luft dieser Lokale im Frieden die in den frühen Morgen hinein die Leute amüssieren mußten.

Das Wichtigste bleibt, daß mit dem schärsten Borgeben gegen Musit-Cases wie Canzpaläste jährlich Millionen von Arbeitsstunden arbeitsfähiger Deutscher gewonnen werden, die jett nur, weil die lodende Bersuchung ihnen mit staatlicher Erlaubnis auf Schritt und Tritt nabt, in diesen Lotalen ihre Beit, ihre Gesundheit und ihr Geld verplempern!

Es ist im Krieg famos ohne tägliche Tanzorgien gegangen, es geht in den vielen Kleinstädten bequem ohne Musik-Casés. Die "Interessenten" beiderlei Geschlechts, vom Kassechausaktionär dis zur Prostituierten, werden über Ruinierung ihres Geschäftes jammern. Aber das Bohl des Vaterlandes ist doch schließlich etwas mehr wert. Mögen die Behörden da "stahlhart" werden und bleiben!

Dr. Georg Göhler

#### Zu den Vildern und Noten

beingen friedliche Stimmung und wüste Zerstörung so nahe beisammen, daß auch ben Daheimgebliedenen das gleichzeitig qualerische und doch auch wieder beglückende Erleben der Künstlerseele draußen im Kriege nahegerückt wird. Kommt es doch dahin, daß gerade die Zerstörung durch eine phantastische Schönheit das Künstlerauge auf sich lentt und die zeichnende Hand in Bewegung setzt, wo das Sedisde des Friedens es nie vermocht hätte; andererseits muß der Widerspruch der friedlichen Naturstimmung zur tampfzerrissen Menscheit selbst in hart gewordenen Naturen eine Empsindsamteit weden, die niemals trankhaft werden tann, weil sie eine Notwehr der gepeinigten Gefühlsträfte ist.

Berthold Clauß ist 1882 zu Altona geboren und hat sich aus dem mehr handwerklich graphischen Berufe zu dem des Künstlers in diesen Techniken, zum Maler, entwicklt. Er hat ein großes Stück Welt zu Fuß durchwandert und die Landschaften der verschiedenen Länder Europas auf sein schönheitsfreudiges Auge einwirken lassen. Als Schüler Friedrich Kallmorgens hat er sich damn trozdem mehr der Darstellung der stillen Reize der Natur, als ihren gewaltsamen Bekundungen zugewandt. Auch als Bildnismaler hat er sich erfolgreich betätigt, devor ihn der Krieg aus einer noch durch vielerlei kunstgewerbliche Beschäftigung bereicherten Tätigkeit herausgerissen hat.

Unsere Notenbeilage bringt zunächst ein besonders sangdar geratenes Stüd aus der erfolgreichsten tomischen Oper der letzten Jahre, den "Schneidern von Schönau". Ihr Schöpfer, Jan Brandts-Buys, ist ein geborener Hollander (12. Sept. 1868 zu Butphen in Selderland) und enistammt einem alten Musitergeschlechte, das bereits 1490 in Jakobus Buys einen berühmten Organisten an den Markusdom in Venedig entsandte. Auch Großwater und Vater waren Orgelmeister, und so wuchs der junge Jan von selber ins Musizieren und Romponieren hinein. Trozdom geschah es nicht auf den geregelten Bahnen. Eine gewisse Widerhaarigkeit, ein ungewöhnlicher Unabhängigkeitsdrang müssen in diesem Musiker von Kind ab gesteckt haben, denn schon der Knade quälte sich lieber allein mit der Kontrapunktik herum, als daß er den Unterricht des ersahrenen Vaters aufgesucht hätte. Er hat übrigens schon als Oreizebnjähriger in der Keimat Orgestonzerte gegeben.

Edvard Grieg, der Norweger, hatte so gunftig über des Aunglings Rompositionen geurteilt, daß er mit Bilfe eines Staatsstipenbiums ans Raff-Konservatorium in Frankfurt a. M. geben tonnte, wo er Schüler bei Anton Urspruch war. Ich glaube, man barf ben Einfluk dieses sehr feinsinnigen Romponisten auf den Bollander sehr hoch veranschlagen. Bor allem die Art, wie Urspruch in seiner leider von der Bühne bald wieder verschwundenen Oper "Das Unmöglichste von allem" bie Werte ber Kammermusit für bas Theaterorchefter auszunuken verstand, scheinen mir auf den Orchesterstil von Brandis-Burs miteingewirtt zu haben. Diefer siebelte balb nach bem für alle Musiter besonders anziehungsträftigen Wien über, wo er sich aber in ber Einsamkeit vergrub und burch zuweilen demutigende mufitalifche Sandlangerarbeit fic bie Mittel erwarb, obne bie auch ber Beburfnislofefte schlieflich nicht mehr austommen tann. Aber er blieb in seinem Schaffen auf biese Weise unabhängig und ließ langfam bie eigenen Werte reifen. Ein Rlaviertongert erhielt 1897 ben Bosenborfer Preis. Rammermusitwerte und Lieber ericbienen in ber Offentlichteit. 1909 brachte die Komische Oper in Berlin das "Beilchenfost", das aufhorchen ließ, aber boch teine Lebenstraft für bie Buhne bemahrte. Gludlicher war bie zweite Oper "Glodenspiel", das Ende 1913 in der Orcobener Hofoper erklingen durfte, die nun am 1. April 1916 mit ben "Schneibern von Schonau" einen ftarten Erfolg gewonnen hat, ber bem Berte auch auf gablreichen anberen Bubnen treugeblieben ift.

Die gutmütige Behäbigkeit und stille Beiterkeit der alten deutschen Schwantwelt ist bier lebendig geworden. Ein Stückhen Schilda, in das aber ein lustiger Pfifstus hineingerät, der, zumal er ein junger frischer Bursch ist, die hübsche reiche Wittib leicht drei grämlichen Schneidern abzujagen versteht. Er vertritt das Naturrecht, und so stimmt auch das Volk seinem Erfolg zu. Bei Stoff und Umwelt dieses Dramas versteht es sich sast von selbst, daß die "Meistersinger" darauf eingewirkt haben, aber Brandts-Bups redet des seine eigene Sprache, und in der Fähigkeit, jede einzelne Szene zum sest in sich abgescholssenen Bilde und diesem charakteristisch verbundenen musikalischen Gebilde zu gestalten, offenbart sich echt dramatisches Talent. Dem ist es auch zu danken, daß eine solche Parmlosigkeit trot der eiwas gefährlichen Längen zwischen all den ausgeregten Stoffen der modernen Opernliteratur sich so standart zu behaupten weiß.



## Öffentliche Danksagung

er nicht durch diese große Not durchginge, ware unbrauchdar für die neue Welt, an die wir glauben, er würde sogar ihr hindernis und ihr Feind werden, und den Ariege in ihm erst recht gesiegt. Die Wasser müssen noch steigen, die sie alles erfüllen und die sie, nach dem diblischen Berichte, fünfzehn Ellen über die höchsten Berge gehen. Und es darf nichts mehr erhalten bleiben von all dieser vergisteten Kultur. Auf den Wasser wird ein kleiner Schrein schwimmen, darinnen das einzige ist, was des Aberledens wert ist, und von dem eine neue Beit ihren Ursprung ableiten wird, — das wahre Menschenberz." — —

An diese von E. B. Benter (am Shuß seines "Die Sintflut" betitelten Aussage") herrührenden Worte habe ich in der uns allen und besonders auch mit beschiedenen jehigen schweren Zeit immer und immer wieder benten mussen. Das wahre Menschenz soll und wird als Sieger aus den großen Zusammendrüchen unserer Zeit hervorgehen. Diese Hoffnung ist in mir durch die persönlichen Erfahrungen der letzten Zeit gestärtt und bestätigt worden.

Als der von meinem hochverehrten Berrn Landsmann, Professor Dr. Leopold von Schroeder in Wien, veranlaste und von einem anderen Landsmann, nämlich dem Berausgeber dieser Beitschrift, Herrn Freiherrn Zeannot Emil von Grotthuß, veröffentlichte Aufruf zu meinen Gunsten erschien (diesen beiden verehrten Mannern habe ich in erster Linie meinen innigen Dant abzustatten!), da sehlte es nicht an steptischen Außerungen, die meine Hoffmungen auf ein erfreuliches Ergebnis in Anbetracht der Beitlage dämpfen zu müssen glaubten.

Der Optimismus hat aber wieber einmal — aller Boraussicht zum Trok — recht bebalten. Co hat in biefer furchtbaren und zugleich fruchtbaren Beit offenbar eine starte Geistes-, Semuts- und Geichmadswendung im beutiden Bolte Blat gegriffen, bie, ber Mobe-, Retlame- und bergwien Erwerbeichriftftellerei und bem Eliquenwefen abhold, ber mabrhaften Runft, die ihren Jungern por allem Bergensface ift, gunftig ju fein und immer mehr werben au wollen ideint. Das ist auch mir und meinem bescheibenen, aber mir beiligernften Dichtertum in unverkennbarer Beise jett zugute getommen. Denn wenn ich auch anfänglich in wohlangebrachter Bescheibenheit glauben mochte, bag nur bie, an und für sich ja icon febr bantenswerte menichliche Teilnahme bie gablreichen Lefer Diefer Reitschrift bewogen babe. mir zu belfen, fo baben gang unporbergesebene Ergebnisse mich eines Besseren belebrt. Es ftellte fich eine fo ftarte nachfrage nach meinen Buchern bei mir ein, die lange Rabre von niemand begebrt worben waren, bag es fast über meine mertlich berabgesetzten Kräfte ging. ibr au genugen. Daran aber fnupfte fich ein in bie Bunberte pon Rufdriften gebenber Briefeinlauf, ber mir soviel freundliche und bergliche Anertennung, soviel liebevolle Seifnahme brachte, bag mich bie Freude barüber beinabe überwältigt hat. In fast allen biesen Briefen, Die veröffentlicht ein febr interessantes Reitbotument bilben wurden, wird aber burdaus sachlich bas Erstaunen, ja Befremben barüber geäußert, bak meine, eine solche Abwehr boch gewik nicht herausfordernde Dichtung solange verschollen und verschüttet gewesen fein tonnte. Die Nachfrage nach meinen Buchern bauert aber an und ist im Wachsen beariffen. Alle Rreise in Deutschland und Ofterreich, fogar die Rampfer an den verschiedenen Fronten, Offiziere, Solbaten, Schüler und Schülerinnen, Studenten und Arbeiter, sind an dieser Nachfrage beteiligt.

Das ift, zugleich mit dem namhaften Gelbeinlauf, der mich nicht nur von der unmittelbaren Not, sondern sogar von einer drückenden Schuldenlast zu einem großen Teil befreit hat, nicht nur ein für mich persönlich erfreuliches, sondern auch ein sachlich bemerkenswertes Ergebnis, das alle diesenigen, die mich durch die langen Jahre totgeschwiegen und boptottiert haben, nachdenklich stimmen mag. Das wahre Menschenz schwimmt in der Sintflut wie die Arche Noah obenauf, und das wahre Dichterherz ist auch nicht umzubringen.

So tann ich benn, ohne Gefahr zu laufen, in persönliche Rührseligteit zu versinken, meinen herzlichen Mannes- und Dichterbant allen ben zahlreichen freundlichen Gebern, Bestellern und Briefschreibern mit gutem Gewissen und erhobenen Jauptes hier öffentlich aussprechen. Sie haben nicht nur ihre schöne menschliche Teilnahme bewiesen, — bas bleibe ihnen unvergessen —, sondern zugleich, bewußt oder undewußt (das bleibt sich gleich), gegen ein Literatursstem Widerspruch erhoben, das die deutsche Nation schödigt und schon allzukunge mörderisch geschädigt hat. Insosen aber habe ich mich in meiner persönlichen Sache, die ich selbst nicht überschäte, zugleich auch zum Träger einer vaterländischen Idee gemacht, jener Idee, die auf den Schlachtselbern Europas ihre Schlachten schlägt und ihre Siege seiert.

Es lebe die deutsche Kunft! Es lebe das deutsche Vaterland!

Boflein bei Ottensbeim a. D., Ende Mary 1917.

Maurice Reinhold von Stern





# Der Krieg

ieder zum 1. April scharte sich in wehvollem Gedenken das ganze beutsche Volk um seinen großen Befreier und Erhöher, den Alten vom Sachsenwalde. "Wie klein und kläglich", seufzt Abgeordneter W. Bacmeister im "Größeren Deutschland" (Heft 13), "erscheinen, gemessen an diesem Manne, doch so manche Dinge, die wir in den Parlamenten erleben oder über die sich die Zeitungen streiten! . . .

Es liegt im Wefen ber wirklich großen Staatsmanner und Feldherren, daß Rielsicherheit und Entschlukkraft ihre Taten gebären. Aur wer stark, ja kubn ein Risilo zu tragen weiß, kann im Leben der Bölker zu starker Dat gelangen; und es ift, pom pinchologischen Standpunkt geseben, tein Wunder, daß gerade ber Mann nach entichlufftarten Beamten verlangte, ber als größter Felbherr ber Gegenwart das wahrlich nicht kleine Risiko der Schlachten von Tannenberg und Masuren ohne Bogern auf sich nahm. Ware Bismard nicht ber ausgeprägte Tatenmensch gewesen, batte er als Grübler und Bbilosoph die Dinge von allen Seiten gesehen. so ware wohl auch er in den heute so beliebten Erwägungen steden geblieben. Sein Wert ware nie vollbracht worden. Und wenn in dieser schwerften Zeit bes beutschen Volles die Männer in Heer und Flotte niemanden enttäuschen, wenn wir einem Hindenburg und Lubendorff zujubeln, wie wir die jungen Seeoffiziere ob ihrer oft fabelhaften Taten bewundern, wenn wir von Tausenden von Taten im Felbe hören, beren jebe einzelne auf ber Belbentafel niebergeschrieben zu werben verdient, fo ift es letten Endes ber tubne Wille gur Sat, ju ber mit Risito verbundenen Tat, der das alles erzeugt.

Man muß in Bismards Erinnerungen lesen, um so recht zu erkennen, wie oft ihm auf dem Wege zu seinen klar geschauten Zielen Taten dienten, vor denen gar viele der Epigonen von heute nicht ohne Grauen stehen würden. Man wird dann unschwer den Gegensat herausfühlen, der zwischen dem Geist des Bismardschen Werkes und jenem Geist aufklafft, der in gewissen, leider viel zu einflußreichen Kreisen der Reichshauptstadt herrscht.

Von den vielen Tagen, an benen Bismards Tatwille, seine Entschlußtraft

und seine Zielsicherheit zu einsam-ragender Johe emporstiegen, scheinen mir drei besonders bedeutsam und in ihren Ereignissen besonders ergreifend. Aber einen dieser Sage sagt Prinz Johenlohe-Ingelfingen in seinen Erinnerungen an Wilhelm I. und Bismard:

"Nach meiner Auffassung war an diesem Abend der große Staatsmann am größten. Er hat später Erfolge gehabt, die mehr in die Augen sprangen, als ihm bedeutende Unterstühung von allen Seiten zuteil wurde, als Armeen hinter ihm standen, welche seinen Plänen Nachdruck gaben. Aber damals stand er mit seiner Ansicht fast ganz allein da. Der Rönig billigte sie, wäre aber gezwungen gewesen, ihn fallen zu lassen, wenn er seine Neinung nicht durchführte. Die liberalen Parteien waren ihm seindlich. Die Ronservativen stieß er durch seinen Plan der direkten Wahlen vor den Rops. Und in diesem Augenblick drohte er ganz Deutschland ohne Sewährleistung des Rönigs mit Friedensbruch, eine Orohung, die ihm den Rops kosten tonnte und unter einem Fürsten wie Karl I. von England und Ludwig XVI. von Frankreich den Rops gekostet haben würde."

Es war in jenem Spätsommer 1863, als Bismard die Beteiligung seines Rönigs am Frankfurter Fürstenkongreß zu verhindern wußte. König Johann von Sachsen wollte König Wilhelm in Baden abholen, um ihn zum Fürstenkongreß zu bringen; Königin Augusta war mit dem Sachsen im Einverständnis, und es kostete Bismard unenbliche Mühe, bei seinem König tief in der Nacht den abschlägigen Bescheid durchzusehen. Bismard erzählte, wie Prinz Hohenlohe-Ingelsingen berichtet, diesem, er habe dem König gesagt, wenn er nach Frankfurt gehe und besehle, daß Bismard ihn begleite, dann wolle er wohl als sein Schreiber mitgehen, aber nicht als Ministerpräsident. Aber den preußischen Grund und Boden betrete er dann nicht wieder; denn er müsse sich dann des Landesverrats schuldig wissen. So sicher sei er, daß der Schritt zu Preußens Verderben führe.

Aber den weiteren Verlauf jener Nacht heißt es dann in jenen Erinnerungen: "Mit diesem Bescheid ging Bismard noch abends um 11 Uhr in das Hotel des Königs von Sachsen und brachte diesem das Schreiben, dessen Inhalt er dem Herrn von Beust mitteilte. Letzterer sagte zu Bismard, er werde sofort den Ertrazug für den anderen Morgen abbestellen; denn der König Johann sei nicht willens, ohne König Wilhelm nach Frankfurt zurücztehren, und werde nun den anderen Tag versuchen, ihn zu bereden. Da erklärte Bismard dem Herrn von Beust:

Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß, wenn morgen früh 6 Uhr der Extradug mit dem König Johann nicht abgefahren ist, dann ist um 8 Uhr ein Bataillon Preußen aus Rastatt in Baden, und ehe mein König aus dem Bette aussteht, ist sein Baus durch Truppen besetzt, die keinen anderen Auftrag haben, als keinen Sachsen mehr hineinzulassen.

Beuft erwiderte, Preußen habe nicht das Recht, Truppen im Frieden nach Baben marschieren zu lassen. Das wurde Bundesbruch und Friedensbruch sein. Da fubr Bismard auf:

Bundesbruch und Friedensbruch sind mir ganz gleichgültig. Wichtiger ist mir das Wohl meines Königs und Herrn. Heute habt ihr ihn schon krank gemacht, 208 Lürmers Cagebuch

morgen soll er Ruhe haben. Einen König habt ihr uns in Wien und Dresben schon ruiniert. Daß ihr uns den zweiten nicht auch zugrunde richtet, dafür stehe ich, solange ich Ministerpräsident din, und wenn es nötig ist, mit meinem Ropfe.

Der andere von jenen drei Tagen sah Bismard nachts auf einer umgestülpten Schiebkarre sigen. Es war auf dem Bahnhof zu Züterbog zur Ronfliktszeit, am 8. Oktober 1862. Der Ministerpräsident erwartete seinen von Baden-Baden nach Berlin heimkehrenden königlichen Herrn. Im Eisenbahnzug fand dann jenes benkwürdige Gespräch statt, über das Bismard erzählt:

,3ch hatte einige Mühe, durch Erkundigungen bei kurz angedundenen Schaffnern des fahrplanmähigen Zuges, den Wagen zu ermitteln, in dem der König allein in einem gewöhnlichen Abteil erster Klasse sale. Er war unter der Nachwirkung des Verkehrs mit seiner Gemahlin sichtlich in gedrückter Stimmung, und als ich um die Erlaubnis dat, die Vorgänge während seiner Adwesenheit darzulegen, unterbrach er mich mit den Worten: Ich sehe ganz genau voraus, wie das alles endigen wird. Da, auf dem Opernplat, unter meinen Fenstern, wird man Ihnen den Kopf abschlagen und etwas später mir.

Ich erriet — und es ist mir später von Zeugen bestätigt worden —, daß er während des achttägigen Aufenthalts in Baden mit Wiederholungen über das Thema Polignac, Strafford, Ludwig XIV. bearbeitet worden war. Als er schwieg, antwortete ich mit der turzen Phrase: Et après, Siro? — Ja, après, dann sind wir tot. — Ja, suhr ich fort, dann sind wir tot, aber sterben müssen wir früher oder später doch, und können wir anständiger umkommen? Ich selbst im Kampfe für die Sache meines Königs, und Ew. Majestät, indem Sie Ihre königlichen Rechte von Gottes Gnaden mit dem eigenen Blute besiegeln, ob auf dem Blutgerüst oder auf dem Schlachtseld, ändert nichts an dem rühmlichen Einsehen von Leib und Leben für die von Gottes Gnaden verliehenen Rechte.

Bismard erzählt dann weiter, wie der König sich bei dem Portepee gefaßt fühlte und in der Lage eines Offiziers, der die Aufgabe hat, einen bestimmten Posten auf Leben und Tod zu behaupten, gleichviel, ob er darauf umkommt oder nicht. "Die Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit des Königs hatte sich in eine fröhliche und kampflustige Stimmung während der Fahrt umgewandelt, die sich selbst den ihn empfangenden Ministern und Beamten erkennbar machte. Damit hatte ich ihn wiedergewonnen. Das preußische Portepee hatte gesiegt."

Und der dritte Tag, an den hier erinnert sei, war jener 23. Juli 1866 mit dem Kriegsrat in Nitolsburg nach der Schlacht bei Königgräh, den Bismard in der surchtbarsten seelischen Erregung verließ, so daß er selbst darüber berichtet: In mein Zimmer zurückgekehrt, war ich in der Stimmung, daß mir der Sedanke nahetrat, ob es nicht besser sei, aus dem offen stehenden, vier Stock hohen Fenster zu sallen. Alls schließlich unter der Einwirtung des Kronprinzen König Wilhelm den Bismardschen Vorschlägen zugestimmt hatte, da mußte es dieser gewaltige Mann über sich ergehen lassen, daß diese Zustimmung begleitet war mit einer Kandbemerkung von des Königs Hand, die ihm so in Erinnerung geblieden ist: "Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche läßt und ich hier außerstande din, ihn zu ersehen, habe ich die Frage mit meinem Sohne erörtert,

und da sich derselbe der Auffassung des Ministerpräsidenten angeschlossen hat, sehe ich mich zu meinem Schmerze gezwungen, nach so glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beißen und einen so schmachvollen Frieden anzunehmen.

Es ist anderen vorbehalten geblieben, die Ereignisse bieses 23. Juli mit ganz bestimmter Tendenz in eine Parallele mit der Kriegszielpolitit des jest regierenden Kanzlers zu bringen, trothem doch wahrlich das, was Bismard damals für Preußen gewann, jeden Vergleich jener Tendenz ausschließt. Mir tam es, indem ich an jene drei Tage aus dem Lebenswerte des großen Kanzlers erinnerte, lediglich darauf an, an besonderen Beispielen zu zeigen, wie wir alle, unsere Staatsmäuner eingeschlossen, für die Bildung des politischen Charatters aus Bismard lernen tonnen.

Dieser Mann stand in allen drei Fällen einsam auf ragender Höhe, um-flutet von den Wogen des Basses, befehdet von der Umgebung des Königs und von der Königin selbst, von den Mehrheitsparteien des Parlaments als Schäbling verfolgt, wenn auch zugleich gefürchtet, von niemand in seinen Plänen verstanden.

Und an allen drei Tagen stand die Zukunft Deutschlands auf dem Spiel. Als bei Wilhelm I. das Portepee gesiegt hatte, waren die Siege von 1864, 1866 und 1870 dadurch gesichert. Als König Johann der Drohung dieses Hagen wich, war die Grundlage für die Vormachtstellung Preußens in Deutschland gelegt. Und als Bismard in Nikolsburg die Zustimmung seines Königs in Händen hatte, mag ihm das Bild des mitteleuropäischen Staatenblocks vorgeschwebt haben, an dessen Spike seht das von ihm errichtete Deutsche Reich steht.

Es hat vieler Jahre bedurft, ehe das Denten der breiten Massen ganz begriffen hat, wie hier ein politisch und historisch klar in die Zukunftschauender Seist die Weltgeschichte nach seinem Willen zum Segen des deutschen Volkes zu gestalten wußte. Es verdient aber doch Beachtung, daß es die historisch gebildeten Kreise waren, die schließlich zuerst dem Großen Gesolgschaft leisteten. Darf man aus diesem Teil der deutschen Geschichte nicht die Lehre ziehen, daß es nicht immer die die Zukunft des Landes wahrenden Gedankengänge sind, die den Beifall der Mehrheitsparteien in den Parlamenten und die Vopularität der Massen sinden?

In der an den englischen Botschafter Sir Ed. Malet gegebenen Erwiderung Bismarcks auf unzureichende Friedensvorschläge Frankreichs im Jahre 1870 heißt es (nach Malets Memoiren): "Dies ist der 27. Krieg, den im Lause von 200 Jahren die Franzosen gegen Deutschland geführt haben, und würde jeht ein Friede geschlossen, der den Franzosen ihr bisheriges Gediet beließe, so wäre dies einsach ein Waffenstillstand, der nicht länger dauern würde, als die sie Lücken ihrer Streitkräfte ergänzt und Verbündete gefunden hätten ... Man kann unmöglich die Frage außer acht lassen, wie ihre Haltung uns gegenüber gewesen wäre, hätte der Feldzug das entgegengesette Ergednis gehabt. Würden sie einen Augenblick gezögert haben, die völlige Berstücklung Deutschlands zu vollziehen? Und sie verlangen von uns, Geld anzunehmen, das wir nicht brauchen, und Frankreich genau in dem Zustand vor dem Beginne des Krieges zu lassen. Ich bitte Sie,

210 Eurmen Cagebuch

fagen Sie, wenn Sie wieder nach Paris tommen: Wir waren weder Rinder noch Narren!

Denen, die in der Gegenwart über wilde Annexionswut in Deutschland schreien, darf dieser Ausspruch eines Mannes zur Beachtung empfohlen werden, mit dessen politischem Scharfblick und Sinn für die Wirklichteit wie für die Zukunftsnotwendigkeiten doch wohl keiner von den Lebenden sich in Vergleich zu stellen wünscht.

Was wir von Bismard für das die Schickale des Reiches für Jahrzehnte bestimmende gewaltige Seschehen der Gegenwart lernen können, das ist die Ertenntnis von der Notwendigkeit, jede nationale Politik nach großen, feststehenden Bielen zu gestalten, Bielen, die sich als Lebensnotwendigkeiten des ganzen Volkes darstellen, und deren Erreichung deshalb auch dann nicht aus dem Auge verloren werden darf, wenn der Weg zu ihnen dornig ist und den Einsah eines Risitos verlangt. Wer da der landläusigen Meinung ist, daß man mitten im Kriege nicht über Kriegsziele reden solle, der ist sich taum klar darüber, daß um der Kriegsziele willen die Kriege begonnen werden, daß die Kriegsziele häusig die Lebensnotwendigkeiten der Völker darstellen, wie denn Bismards Kriegsziele im großen längst seitstanden, ehe die Kriege seiner Beit geschlagen wurden.

Daß die Erreichung von Kriegszielen dabei von der Gestaltung der Kriegsereignisse abhängig ist, bleidt selbstwerständlich. Aber einen Krieg führen, ohne klar umrissene Kriegsziele zu haben, selbst wenn es sich um einen Verteidigungstrieg handelt, heißt denn doch, sich planmäßig die Augen vor den Zutunftsnotwendigkeiten des eigenen Volkes verschließen. Womit gesagt sein soll, daß ein leitender Staatsmann in sich ein klar gestaltetes Kriegszielprogramm tragen muß, das er der Öffentlichkeit kaum preisgeben, das er aber fördern kann, indem er die öffentliche Besprechung der Kriegsziele anregt und beeinflußt, dis sich in den Köpsen des Volkes das Bild der Notwendigkeiten gestaltet, das im voraus zu sehen die Pflicht des Staatsmannes ist. Und Bismard freute sich, wenn es Leute gab, die noch mehr verlangten, als er für erreichbar hielt. Denn dann konnte er sich auf solche Forderungen stühen und um so leichter erreichen, was er erreichen wollte. — Es soll niemand im Lande zu stolz sein, von Bismard zu lernen."

Die Sorgen wegen der deutschen Kriegspolitik, so zieht der Verkasser im folgenden (14.) Heft seiner Zeitschrift die Autzanwendung aus dem hier aufgewiesenen Lehrbeispiel, seien zwar seit dem 1. Februar d. J. leichter geworden, aber sie müßten in einem politisch durchgebildeten Volke doch auch jest noch ganz anders bewertet werden, als all der Zank über die Neuorientierung. "Denn sie betreffen eben diesen Rampf um ein erträgliches Dasein des deutschen Volkes, ja letzten Endes um sein Dasein überhaupt. Nie kann durch einen Mangel an innerpolitischem Fortschritt so viel an Wohlstand, Kultur und Freiheit des deutschen Volkes vernichtet werden, wie durch einen Kriegsausgang oder einen Friedensschluß, der die Erfüllung der deutschen machtpolitischen Zukunstsnotwendigkeiten verdindert ... Das der leitende Staatsmann auf dem Gebiet dieser Ideen den

Eurmers Tageduch 211

Allusionen und Utopien der Demokratie nicht genügend energisch entgegentritt, das war von vornherein die Grundlage aller Sorge, die dann durch einzelnes immer mehr verstärkt wurde.

Es ist heute noch nicht an der Zeit, eine Darstellung der ganzen Rette jener Einzelheiten zu geben. Solange nicht im Reichsparlament ein darauf hinzielender Versuch gemacht worden ist, muß sich die deutsche Publizistit leider in den Bahnen jener unklaren, die wichtigsten Dinge zwischen die Zeilen legenden Schreibweise bewegen. Aber auf einiges darf immerhin hingewiesen werden, worüber heute noch jegliche Aufklärung sehlt, trozdem ein Volk, das Vertrauen verdient, eine Aufklärung wohl zu beanspruchen das Recht hat.

Selbst die "Rolnische Zeitung' bat im vergangenen Sommer ihrer Verwunderung barüber Ausbrud gegeben, bag bie Reicheregierung fich von bem Eintritt Englands in den Rrieg babe überrafden laffen, und bat bingugefügt, daß ber Reichstangler biefer Untlage gegenüber einmal werbe Rechenschaft geben muffen. Ein Zweifel an biefer mertwurdigen Satfache tann ichlechterbings ja taum besteben, angesichts ber großen Vertäufe von beutidem Getreibe in bas Ausland noch im Juli 1914 und bes völligen Fehlens einer Vorbereitung auf ben Buftand ber Seefperre. Richt minder aufklärungsbedürftig bleibt bas Wort vom Unrecht, über beffen schäbliche Wirtung beute so wenig mehr ein Zweifel besteht, wie über seine objettive Unrichtigkeit. Man weiß beute, daß längst vor dem Krieg ein reiches Material bereits veröffentlicht war, das der Rechtfertigung des deutschen Durchmarsches burch Belgien batte bienen tonnen und muffen. Um fo groker wird bas Ratfel iener Rebe vom 4. August, die man überhaupt nicht mehr verstebt. wenn man, was im beutschen Volle im allgemeinen unbetannt ift, weiß, daß Deutschland am 3. August 1914, abends 6 Uhr 52, Frankreich eine schriftliche Kriegserklärung überreicht bat, in ber als Kriegsgrund u. a. angegeben wird, daß frangöfische Militärflieger offensichtlich die belgische Neutralität verlett haben (violé manifestement la neutralité de la Belgique).

Die Besorgnisse mußten wachsen, als die in Brüssel gefundenen Seheimatten veröffentlicht wurden, als dadurch bekannt wurde, mit wie großer Rlarheit die belgischen Diplomaten dieselbe politische Entwicklung vorausgesehen haben, von der wir uns haben überraschen lassen; sie mußten weiter wachsen, als die "Norddeutsche Allgemeine Beitungs die im Jahre 1912 mit Grey gepflogenen Berhandlungen auf Festlegung einer englischen Neutralität im Falle eines europäischen Krieges bekannt gab. Alle diese Beröffentlichungen sollten zwar beweisen, was für das Empfinden des deutschen Boltes längst feststand, daß England den Krieg gewollt und planmäßig vorbereitet hat; sie vergrößerten aber doch zugleich auch die Unmöglichkeit, die Überraschung zu verstehen, die England unserer Politik troß allem und allem bereiten konnte.

Diese wenigen Dinge, herausgegriffen aus einer Fülle von Erscheinungen, die später einmal im Zusammenhang werden dargestellt werden mussen, sollten doch dum mindesten zeigen, daß die, die während des Krieges Sorge ob unserer

212 Carriero Cogebuch

politischen Führung getragen haben, nicht notwendigerweise die Sorge nur trugen mit dem starren Blid auf den Staatsmann der Neuorientierung. Im Gegenteil, es muß — trok Ablon-Ronferenz und Herrenbaus — boch festgestellt bleiben, bak bie Gorgen im Lande von Tausenden und aber Tausenden getragen werden, die nach ber gangen Bilbungsschicht, in ber fie leben, eber Unbanger benn Gegner einer gesunden innerpolitischen Neuorientierung sind. Es ist die auswärtige Politit bes Reiches gewesen, Die die Sorgen icon lange vor bem Rrieg, als noch kein Mensch von Neuorientierung sprach, lebendig werden ließ, und wenn foon im Rabre 1911 im Reichstag von ben Differenzen zwischen Reichsmarineamt und bem Auswärtigen Amt baw. bem Reichstangleramt gang offen gefprochen werben tonnte, fo beweift bas für ben Tieferblidenben, wie alt viele ber im Krieg besonders atut gewordenen Sorgen und ihre Ursachen im Grunde doch find. Die zielbewußte, auf ben großen Rampf mit ben angloameritanifden Weltherricaftsgelüften fich icon bamale einrichtenbe Politit von Tirpig mar es, die ben Ausgangspuntt jener Differenzen bilbete, und wenn Theodor Wolff am 26. Marg 1917 im Berliner Tageblatt' von ber Burudweisung bes Salbaneschen Angebots in einem Busammenbange fpricht, als habe biefe gurudweifung in die Tendengen bes damals wie jest regierenden Ranglers gepaßt, fo ift er entweder fonderbar ichlecht unterrichtet ober aber ...

Merkwürdig bleibt in dieser ganzen Geschichte, wie willig das deutsche Volk den Szenenwechsel geduldet hat, der während des Krieges vorgenommen worden ist. Ist doch an die Stelle eines welthistorisch selten bedeutsamen Szenendildes, vor und hinter dem über die Richtlinien der auswärtigen Politik des deutschen Volkes auf seinem Wege zum Weltvolk gerungen wurde, allmählich das Szenendild des alten deutschen Parteistreits über häusliche Meinungsverschiedenheiten getreten. Es ist wahr, die Kriegsläuste haben es schwer gemacht, dieses deutsche Volk im Bilde zu halten. So ist es gekommen, daß das "Hosianna" heute von manchem gerusen wird, der, wüßte er alle Zusammenhänge, vielleicht das "Kreuzige" schreien würde. Verlangen aber sollte man von uns allen, daß wir uns wieder zurücksinden in den Geist der großen Szene, vor der dieser Rampf auf Leben und Tod begann. Dann würden wir lernen zu erkennen, daß der Streit um die Neuorientierung, wenn er uns die Köpfe erhigt in einer Zeit, in der die stärkste Mächtetonstellation der Welt uns mit Vernichtung bedroht, uns wahrlich lächerlich macht vor der Weltgeschichte."





#### D Zeiten, o Sitten!

per Scheibemannsche Regierungsanzeiger ("Borwarts" vom 15. April 1917) veröffentlicht einen Erlaß, ber u. a. verfügt:

"Der Slaube, Deutschland führe einen Eroberungstrieg, hat sich infolge ber törichten Kriegszielbebatten bei den Gegnern so sest eineswuzzelt, daß die Worte der neuesten deutschen Regierungserklärung vielleicht auch noch nicht dazu hinreichen werden, ihn zu entwurzeln ...

Wir haben Grund zur Annahme, daß auch die beutsche Regierung heute diesen Standpunkt als berechtigt anerkennt und daß sie ehrlich gewillt ist, den Krieg zum Abschluft zu bringen in Verhandlungen, in denen sich die Mächte als einander vollkommen Sleichberechtigte gegenübertreten, und in denen jeder Gedanke an gewaltsame Gebietsabtretungen ausgeschaltet sein soll ...

Die beutsche Regierung wurbe es nicht wagen, von einer Ronferenz ben Rrieg zur udzubringen mit ber Begrünbung, sie hatte biese ober jene Annexionsforberung nicht burchsetzen tonnen ..."

Die "beutsche Regierung" würde es also "nicht wagen" . . .

Was sonst in dem Erlaß der Scheibemann-Regierung noch verkündigt wird, hört sich zum Teil glimpflicher für die "beutsche Regierung" an. Aber es ist der Ton, der die Musik macht. Und der Ton ist — nun, ist er etwa nicht diktatorisch? So diktatorisch, daß er noch vor drei Jahren nicht vom 15., allenfalls nur vom 1. April hätte stammen dürsen.

So ändern sich die Beiten, Sitten und Regierungen. Für den Türmer teine Uberraschung. Wie die älteren Leser sich erinnern werden oder in älteren Jahrgängen leicht nachlesen tönnen, habe ich diese Entwicklung, für unbelehrbare Ausübung eines gewissen Spitens, schon seit etwa anderthalb Zahrzehnten vorausgesagt, habe ich jahrein, jahraus inständig befürwortet, es doch nicht auf die äußerste Not antommen zu lassen und dann erst zu einem "Entgegentommen" gezwungen zu werden, das freudiger und bantbarer begrüßt werden würde, auch lange nicht sonrigoros" zu sein brauchte, wenn es freier Entschließung entsprang.

Aber — Erfolge hatte ich doch. In einem Jahre wurden mir rund 2000 Türmerbezieher ganz einfach weggegrault, und in nationalen Blättern durfte ich muntere Leitauffätze (und "Entrefilets" — so nannte man's doch damals?) lesen mit dem Leitmotiv: "Schlimmer als Sozialdemotrat" — das war nämlich meine Wenigkeit.

Selbst die "beutsche Regierung" — mit Scheidemanns Amtsblatt zu reden — würde es heute "nicht wagen", einen Sozialdemokraten, weil er Sozialdemokraten, weil er Sozialdemokrat ist, als "schlimm" zu bezeichnen. Ich würde das auch nicht geschmackvoll sinden, schon weil ich es vor dem Kriege nicht geschmackvoll, noch weniger gerecht und vernünstig gesunden habe. Und nun gar: "Schlimmer als Sozialdemokrat"! Ei, ei! (Titel der sehr bekannten Beitung, Namen und Rang des sehr bekannten Leitartiklers nur auf Wunsch der beiden Ungenannten, — dann aber mit Vergnügen.)

Und "wozu der Lärm"? — Weil ich, ja boch, als Nichtproletarier, als Aristotrat, als baltischer Freiherr es wagte, die deutschen Sozialbemotraten sozusagen auch als beutsche Vollsgenoffen und Brüber anzuseben; weil ich, wenn Unrecht geschah, nicht banach fragte, welcher Partei ober Rlasse ober Konfeffion ber in seinem Rechte Verlette angeborte; weil ich bas Gerebe von ben "Reichsfeinden" und "Vaterlandslosen" subjettiv für einen bedauerlichen, objettiv für einen verbangnisvollen Arrtum bielt. Für einen selbstmörberischen Wahn, wenn ein so wesentliches Slied des Volkstörpers aus der Gesamttätigteit dieses Rörpers ausgeschaltet werden sollte. Wie aber, fragte ich, stelle man sich benn eigentlich einen beutschen Rrieg obne Mitwirtung biefer vielen Millionen Deutscher vor? — Ich glaubte an sie, ich sagte es laut, sie wurden fürs Vaterland ibren Mann steben, wie nur einer.

Der schwere Augusttag von 1914 mußte erst tommen, damit wir teine Parteien, nur noch Deutsche tannten. Aber es war auch die höchste Zeit.

Reine brei Jahre sind seitbem verstrichen —: tennen wir heute teine Parteien mehr? Mich buntt, wir tennen sie schon. Aur sind es heute — andere.

Und nach abermals brei Jahren —? O Zeiten, o Sitten! Gr.

## Für einen Sonderfrieden mit Rufland

du ber Erklärung ber beutschen Regierung vom 14. April auf die neue russische Kriegstundgebung vom 10. April bemerkt die "Deutsche Zeitung":

"Wir stehen mit ber Erklärung ber beutschen Regierung auf bem Standpunkte, daß ein Frieden zwischen den verbündeten Mittelmächten und Rufland möglich ist, ber beiben Teilen Dasein, Ehre und Entwicklungsfreiheit verbürgt. Wir haben immer gemeint, daß der natürliche Gang ber Ent-

widlung Rufland nach Often weise, wo es tolonisatorische Aufgaben von gewaltigem Umfange bereits gelöst hat und noch weiter zu losen haben wird. Es wird ferner für seine innere Entwidlung lange Rabre bes ungeftorten Friedens brauchen, die ihm ein gutes Verbaltnis zu seinem beutschen Rachbar am sicherften gewährleiften tann. Diese aukere Entwidlung nach Often und seine inneren Aufgaben murben Rugland nur erfcmert fein burch bie mit ibm bisber nur lose zusammenhängenden und nie ju einer inneren Einheit mit ibm ju bringenben westlichen Randvölter. Es ftebt besbalb in teinem Biberfpruch mit Chre, Dafein und Entwidlungsmöglichteit des ruffifden Bolles, wenn Deutidland in einem tunftigen Frieden mit feinem bisherigen östlichen Nachbarn sich burch Vorrudung feiner eigenen Grenzen einen befferen militärischen Schutz und durch ben Erwerb von nichtrussischem Siedlungsland sich die eigene wirtschaftliche Entwicklungsmöglichteit sichert. Wenn Deutschland im Wege balbiger freundschaftlicher Verständigung mit dem ruffischen Volle fich diefen befferen Grenzschutz und den notwendigen Erwerb von Siedlungsland verschaffen könnte, würden wir bas gewiß freudig begrüßen. Wir tonnen die Entscheidung des russischen Volles um so rubiger abwarten, als wir überzeugt sind, bag teine Waffengewalt uns die von uns besetzten Landesteile wieder entreißen tann, und als wir überzeugt sind, daß eine Fortbauer ber militärischen Operationen uns ben Besit unserer in ihrem Rulturleben uns nabestebender Ländergebiete bringen würde."

Diese Entspannung beutsch-russischer Gegensätze hat der Türmer von Anfang an befürwortet. Sie wäre die von den gegebenen Voraussetzungen natürlich bedingte, beiden Teilen dauernde freundnachbarliche Sicherheit und Entwicklung verbürgende. Russland tönnte sich keinen besseren, hilfsbereiteren Nachbarn wünschen.

#### Gin Ronigreich für einen Staatsmann

Que einem langen Auffate bes befannten Mitgliedes der schwedischen Rammer Professor Dr. Gustav F. Steffen-Stodholm in der "Bossischen Beitung" (Nr. 190) seien folgende Sätze denen, die in Deutschland noch etwas zu sagen haben, zu besonderer Beherzigung, nicht nur "Erwägung", empfoblen:

Das neue Rukland tann wohl eines Tages so werben, wie England es wünscht - b. b. eine furchtbarfte Lebensgefahr Deutschlands und Mitteleuropas sowie Kontinentaleuropas überhaupt. Dies wird ber Fall fein, wenn bie "liberale", großtapitalistische, innerpolitisch mostowitisch-zentraliftische, aukenpolitisch aggreffiv-imperialiftische Richtung, die burch die gegenwärtigen russischen Ministernamen Lwow, Gutschlow und Miljutow getennzeichnet ift, endaultig die Oberband bekommt. In diefer anglophilen, modern großburgerlichen Verzweigung ber ruffischen Revolution lebt und waltet noch immer ber mostowitische Unterbruder- und Eroberergeist. Ob er sich republikanisch ober konstitutionell-monarchisch brapiert, macht nichts zur Sache. Für eine temporare Militarbittatur wird er sich nicht genieren, sowie sich eine solche bei ber Unterbrudung ber pazififtischen und separatistischen Bewegungen im revolutionaren Rukland und bei ber Weiterführung bes Krieges als nötig erweift. Zebenfalls werben die liberalen und anglopbilen Polititer Ruklands alle bentbaren Lügen über beutiche Mordplane gegen ble Freiheit bes russischen Volkes und über deutsche Welteroberungswut im Beere und im Volt verbreiten, um mit ben ruffifchen Waffen den Weltkrieg im Sinne Englands möglichft energisch weiterführen zu tonnen.

Wenn die russische Revolution in dieser Richtung verläuft, wird es deutlicher als je, daß der Weltkrieg ein ungeheuer schicksalscher Rampf um die Zutunft ganz Europas ist. Ein Rampf, an dem zwei, größtenteils außereuropäische und gegen die wahren europäischen Ledensinteressen gerichtete Rräfte

teilnehmen - nämlich bas Anglofachsentum Europas und Ameritas und das euro-aflatische Mostowitertum. Zwischen biefen zwei weftöstlichen Müblsteinen tann Europa zermalmt werben. Und Deutschland ist ber einzige mögliche Führer im Rettungswerke. Dieses Wert muhabericonjettin Sanggefett merben, bevor England Beit gehabt hat, bie ruffifde Revolution befinitip in Babnen zu lenten, bie eine lange, fonft nicht ju befürchtenbe Fortfegung bes Belttrieges feitens ber Entente in Ausficht stellen. Der unauflösliche Rufammenhang zwischen Staatstunft und Rriegstunft tritt bier bervor. Es ift immer die große Runft ber englischen Diplomatie gewesen, sich in die inneren politischen Verhältnisse frember Staaten und Völker mabrend politisch fritischer Beiten grundlich einzumischen. Frembe Polititer. Barteien und Bepolterungeschichten mit anglophilen Reigungen - und solche feblen jett nirgends in ber Blütezeit des Hochtapitalismus und des Parlamentarismus — werben zu Dienern rein englischer Interessen gemacht, indem sie mabnen, nur ihren eigenen Zielen mit freunblicher englischer Bilfe nadzujagen. Der geiftige Typus und die Lebensideale, welche England in extremster Form verkörpert, sind eine unfictbare, überall mehr ober weniger start vertretene Weltmacht, die nicht nur mit materiellen, sondern auch mit geistigen Waffen betämpft werben muk.

Ob das englische Spiel in der russischen Revolution gelingen wird, hängt wohl wesentlich davon ab, wie sich Deutschland in der allernächsten Zeit zu den miteinander ringenden geistigen Elementarkräften des russischen Reiches stellen wird. Für oder gegen diesenigen Volksträfte, die schleunigst — und unter englischem Protektorate! — einen neuen mostowitischen Erobererstaat errichten und den Weltkrieg zu einem im englischen Sinne "guten" Ende führen wollen?

#### Gine englandfürchtige Militärbiktatur in Ruhland?

Que bem bier bereits herangezogenen Auffahe bes Mitgliedes ber schwebischen Rammer, Prof. Steffen-Stocholm, sei noch bies nachgetragen:

Russisches Industrieproletariat und russiiche Bauernichaft geben in ihren wirtschaftlichen Interessen und politischen Unschauungen nicht auf bie Dauer einig. "Das moberne Industrieproletariat und bas moderne Großbürgertum betämpfen zwar einander, haben einander jedoch nötig, folange bie privattapitalistische Wirtschafteordnung eine führende Rolle spielt in der materiellen Guterverforgung. Die ruffifchen Bauernmillionen dagegen sind noch lange nicht aus ber vortapitaliftischen, gang ober halb mittelalterlichen Welt beraus. Sie brauchen nicht ben "Arbeitgeber", ohne ben ber moberne Broletarier nicht existieren tann. Sie brauchen recht viel Land und eine ftarte, ichutenbe und nötigenfalls eroberungsfähige Staatsmacht. Ohne eine neue Landperteilung und gründliche Agrarrevolution wird bas russische Bauernvoll sich diesmal nicht zufrieden geben — das sieht man schon jest ganz deutlich. Es ist aber bann auch beutlich, daß es zu einer Auseinandersetzung über wirtschaftliche Ibeale und Biele zwischen den revolutionaren Bauern und ben revolutionaren Arbeitern tommen muß. Wird Rugland zugleich individualiftisch bauerlich und sozialistisch großindustriell organisiert werben tomen?

Und was wird bei diesen, für die breiten Massen des russischen Volks so lebenswichtigen Auseinandersehungen und Bestrebungen aus dem Ariegoeiser der russischen Sauernund Arbeiterarmeen werden? Wird die gewöhnliche Verhehung gegen Deutschland auch hierbei in der Länge als Ariegositimulus ausreichen? Raum! Aber Ariegoeiser muß sein — sonst ist England verloren! Wird England also auch einige Schritte in Richtung der prosetarisch-dürgerlichen Voppelrevolution in Russand mitmachen? Es wird natürlich sein Auserstes tun, um einen verhängnis-

vollen Bruch zwijchen Proletariat und Bourgeoisie in Rugland während bes Rrieges ju verhindern. England wird wohl auch, wenn bas zum Wieberbeleben bes Kriegsintemffes ber ruffischen Voltsmaffen als unvermetblich erscheint, die Bourgeoisie zu wenigstens zeitweiliger Nachgiebigteit brangen. Laffen fic bie Vollsmassen trogallebem nicht fozialölonomisch beruhigen und triegspolitisch bypnotisieren, so bliebe jedoch als Boffnung und Berechnung Englands noch immer ber für jeden Renner Ruklands sehr nabeliegende Gebante, daß jene soziale Revolution, als Fortfetung ber politischen, sehr wohl babin gehandhabt werben tonnte, bag fie gerabe in eine anglophile Militarbittatur bes ruffifden Liberalismus, bes ruffifden Großbürgertums, enbete. England batte bann, nachbem es bas ruffische Zarentum als Wertzeug gegen Deutschland verbraucht, auch noch das russische "Volt" als Wertzeug ausgenutt, um enblic als Herr ber "liberalen" Berren eines aggreffiv imperialiftifchen ruffifchen Rapitaliftenftaates, am Biele zu sein. Wenigstens so lange ber Wetterieg bauert."

Der Verfasser sett voraus, daß eine zaristische Segenrevolution zu nicht Lebensfähigem führen könnte, und daß auch die Engländer dieser Meinung sind. Die Engländer sind aber immer der Meinung, die ise — von Fall zu Fall — für die ihnen nüglichte halten. Dies ist ihr einziger politischer Grundsah. Grundsähe in der Politik überlassen sie — anderen.

#### Rollenwechsel

3n der "Vosssischen Beitung" schreibt Rubolf Rotheit:

Bei ber russischen Umwälzung ist nicht allein die Vertreibung der Opnastie Romanow in Rechnung zu ziehen. Auch andere Kronen wurden dadurch sehr bedenklich gelockert. Allen voran die Ferdinands von Rumänien. Seit den Petersburger Märztagen hängt der Rumänenherrscher sozusagen in der Lust. Nach Norden und Osten weit und breit — die nach China und den Ver-

einigten Staaten hinein — auch nicht eine getrönte Seele, und nach Westen und Süden die von ihm selbst errichtete unübersteigbare Nauer. Ferdinand von Rumänien, moralisch gefallen, war seit den letzen Augustagen 1916 als ein vom Thron Fallender bereits gezeichnet. Im Russenlager, dem er angegliedert ist, steht der Perscherturs jetzt unter Nennwert, und von Kredit ist teine Rede, seit der Zar für ihn nicht mehr gutschreiben kann. Der Prozes gegen Ferdinand ist im Gange; es handelt sich höchstens nur darum, ob er kurz ober etwas länger sein wird.

Und wenn wir in und zwischen den Zeilen ber italienischen Blatter tichtig lefen, fo berricht in Italien eine angstvolle Stimmung, die zur Befestigung des dortigen Thrones gewiß nicht beiträgt. Für einen erfolglosen König minderen Zuschnitte, ber Nikita von Montenegro zum Schwiegervater und Peter von Serbien nebst Nikolaj Nikolajewitsch zu Schwägern hat, kann der russische Nordsturm im Berein mit anderen Ereignissen ein Wetter bervorrufen, dem gegenüber Cabornas Witterungsberichte dieser Kriegsjahre ein Rinderspiel waren. In England, wo Napoleon III. seine letten Tage verbrachte, wo Manuel von Votugal sich vergnügt und wohin Nikolaus von Rugland sich sehnt, ist noch Blak genug zur Ablagerung gefallener Kronenträger aus bem Guben und bem Often, vielleicht sogar, wenn es nottut, auf Rosten bes Staates oder ber toniglichen Privatlaffe. England pays everything, fagte ber Butarefter englifche Militarattaché Thomfon, als er die Petroleumanlagen in Rumanien vernichten ließ.

#### Rußland und seine Gläubiger

choke 1913 stellte sich Ruslands Staatsschuld auf 17,6 Milliarden Mark. Davon hatte nach Angabe Pariser Blätter Frankreich rund 14 Milliarden Mark dargeliehen. Seit Kriegsbeginn erreichten die englischen Vorschüsse amähernd dieselbe Höhe. Ende 1916 berechneten englische Fachtreise die russischen Kriegsausgaben auf 47 Milliarden Mark und den Gesantbetrag der angeschwollenen Staatsschuld auf 65 Milliarden Mark.

Det Eurmer XIX, 15

Die französischen Kapitalisten sind beunruhigt über die Sicherheit ihrer russischen Papiere, während sich England für seine Vorschüsse allerlei Unterpfänder geben ließ, Eigentums- und Ausbeutungsrechte auf Metall-, Kohlen- und Petroleumbergwerte, Vorzugsrechte für Schiffswersten usw.

Indessen sind diese Unterpfänder so wenig sicher wie die Stellung der gegenwärtigen Petersburger Regierung oder ihrer Vorgänger. Auch die Verpfändung von Estland, Livland und der sinnischen Inseln wäre für England von zweifelhaftem Wert, da diese russischen Gedietsteile erst besetzt und schließlich gehalten werden müßten. (Könnte der englischen Politik schon gelingen und sordert jedenfalls die schärsste Wachsamkeit heraus. D. T.)

Ist es möglich, daß Rukland seine Geldverpflichtungen erfüllt? Warum nicht, wenn sich die neue Petersburger Regierung hält und Verpflichtungen anerkennt, die eine von ihr gestürzte, schlechte und gewissenlose Regierung eingegangen ist? Noch ist man in Petersburg dazu geneigt, wenn aber eine andere radikalere Richtung ans Ruber gelangt?

Was aber bann, wenn die russische Republik nicht nur die Russen, sondern auch die Fremdvölker in Rusland befreit und ihnen Selbstverwaltung gibt, wenn diese Völker ihrer nationalen Selbständigkeit zustreben, wenn Rusland sich in einen Bundesstaat oder Staatenbund auflöst oder aber, um mit einem französischen Blatt zu reden, in einen "schredlichen Hausen von 142 Volksstämmen"?

## Der Trid mit dem "Alldeutschtum"

on ber "Neuen Gesellschaftlichen Korrespondenz" tennzeichnet Karl Peters den bekannten "Trid", die Vertreter einer statten Politik dadurch als vogelfrei preiszugeben, daß sie als "Allbeutsche" in die Acht getan werden:

"Bei uns glaubt jeder Hanswurst einen Gegner verdächtigen zu können, indem er ihm die Kennzeichnung ,allbeutsch' anhängt.
17

Den Allbeutschen Berband' habe ich selbst im Perbst 1868 gegründet, und 1890 neu umgebildet. Er vertritt Anschauungen und Ziele, welche in der britischen Welt als ganz selbstverständlich gelten und von jedem Haustnecht, ja jedem Bettler öffentlich ausgesprochen werden. Ahnlich so in Frankreich. Wenn es in Deutschland Arcise gibt, welche ihn versemen möchten, so spricht dies ausschließlich gegen sie selbst, nicht aber gegen den Allbeutschen Berband'. Das wird sicherlich das Urteil der Weltgeschichte sein, auf welches es allein antommt."

#### Die "Freiheitsphrasen"

Quf beiben Seiten des Ozeans, schreibt die "Kölnische Bolkozeitung", sind bie "Freiheitsphrasen" immer höher geschwellt worden. Ammer mehr fett namentlich England seine Hoffnung auf den Erfolg bieser Phrasen, nachdem alle anderen Hoffnungen bis jest getrogen haben. England hat betanntlich noch niemals andere Kriege geführt, als Sandelstriege, und war früher felbst stolz auf diesen Glanzpunkt seiner Politik seit Bunderten von Jahren. Der gegenwärtige Welterieg ist ihm von Anfang an der größte, aber auch ber lette Sandelstrieg gewesen, welchen es führen wollte. Und für Amerita ist der Krieg nicht einmal Handelstrieg, sonbern nur ein Rapitalfrieg, ein Rrieg für bie Anteressen seines eigenen Mammons, Rapitalismus und für die Erringung der Stellung als Beberricher des gesamten Welttapitals gewesen. Wenn also jett England und Amerika unausgesetzt nach allen Seiten mit tonenben Phrasen von Demotratie, Freiheit, Bollerglud und Menschheitsrechten um fich werfen, fo barf man ficher fein, bag fie damit lediglich und ausschließlich ihre nacten materiellen Kriegsinteressen der Niederwerfung eines unbequemen Konturrenten im Welthandel dienen und diese verdeden wollen. Was also wollen England und Amerika mit diesem Aufspielen der "Demokratie" gegen den preußischen "Militarismus" und die deutsche "Autokratie"? Man muß es ganz tlar und unverhüllt sagen, was damit in Wirklicheit gemeint ist. Sie wollen damit in Deutschland innere Schwierigkeiten auslösen, sie wollen durch innere Kämpfe der "Demokratie" gegen die "Autokratie" die militärische Widerstandskraft Deutschlands brechen; sie rusen die innere Revolution auf, um durch sie im Rücken unserer militärischen Fronten dassenige zu erreichen, was sie durch ihren dreijährigen Ansturm gegen unsere militärischen Fronten von vorn nicht haben erreichen können.

Das ist das ganze Gebeimnis der Bbrafenstrategie, welche unsere Feinde zu so üppiger Blute entwickelt haben. Die lette Hoffnung unserer Feinde ist eine "bemotratische" Revolution, wie in Rukland. Durch eine folde wollen sie ben "preußischen Militarismus" nnd die "beutsche Autofratie" sturzen, um unser Berr zu werben, weil sie tein anderes Mittel mehr feben, um uns militärifc nieberzuringen. Die "Demokratie" in Deutschland foll mit einer "ruffischen" Revolution ihnen ju Bilfe tommen, ba sie in ihrer eigenen Rraft die nötige Hilfe nicht mehr finden tonnen. Einem "bemotratifchen" Deutschland winken sie mit einem billigen Frieden und mit freundschaftlicher Aufnahme in den Weltbund aller Demokratien jum Schut bes Weltfriedens. Mit einem "bemotratischen" Deutschland boffen sie eben in aller Rutunft bequem fertig zu werden, und wenn erft ein demotratisches Deutschland - immer so perstanden, wie England und Genossen uns gern haben möchten — als "gleichberechtigtes" Mitglied in den demokratischen Weltbund für Erhaltung des Weltfriedens und der Weltbemokratie eingeschaltet ist, bann wird es, wenn es sich zu muchen wagt, einfach "demofratisch" niebergestimmt und hat sich dann unweigerlich zu fügen . . .

In jenen Demokratien ist keiner frei, als die obersten Inhaber ber leitenden Bosten beim Großtapital, der Großfinanz und bee internationalen Ausbeutercliquen. Die se sind bort der Staat, dem das Volt zu dienen hat. Die sormelle Demokratie ist dort nur Aushängeschild, Theaterplunder zum Auspuhfür seitliche Veranstaltungen, schließlich ein

Bändigungsmittel für gute, ehrliche, harmtofe Ibealisten, welche die demokratische Verfassung sehen, aber die hinter ihr herrschende Autokratie des Welktapitalismus durch den Phrasennedel hindurch nicht sinden können. Auch die Demokratie in Deutschland weiß ganz genau, daß sie auf Gedeih und Verderd verbunden ist mit dem Siege der deutschen Waffen. Auch sie fragt sich, was ihr eine sormelle, verfassungsmäßige völlige Demokratie helsen würde, wenn es in ihr nur noch demokratische Bettaven der englisch-ameritanischen Weltmachtinteressen und des englisch-amerikanischen Riesenkapitalismus gibt.

#### Spät kommt ihr, — allzuspät

Die "belgische Regierung" in Habre hat Ende Marz 1917 die Verfügung getroffen, daß die flämische Sprache im Heer eingeführt wird, damit Besehle und Unterricht besser als dieher durchgeführt werden können. Es soll zu diesem Zwed einer jeden Division und einem jeden Korps ein Überseter (1) beigegeben werden.

Besser konnte die seit 1830 in Szene gesetzte belgische Lüge sich nicht selber das Schlufurteil schreiben.

#### Wer regiert in Deutschland?

Mit dieser Aberschrift außert sich Paul Fuhrmann, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, in den "Berliner Neuesten Nachrichten" (Nr. 187) u. a., wie folgt:

Fühlt sich die Regierung völlig frei zu ihren Entschließungen? In diesem Bu-sammenhange muß der Artikel "Sozialdemokratie und Regierung" beachtet werden, den der Mentor der Politik des Abg. Scheidemann, Herr Friedrich Stampser, im Vorwärts veröffentlicht. Herr Stampser untersucht in diesem Artikel das Verhältnis der Sozialdemokratie zur Politik und Person des Herrn von Bethmann Hollweg. Was hier besonders interessiert, ist das Folgende: Herr Stampser glaubt sich zu ber stolzen Feststlung derechtigt, daß "die sozialdemokratische Strömung den

Rurs stellenweise beeinflust hat". Sodann gählt er auf: "Antandigung der Neuorientierung, Abkommen mit Amerika (1916), Friedensangebot, Osterbotschaft: das alles und manches andere sind Dinge, die unmöglich gewesen wären ohne das Vorhandensein einer starten Sozialbemokratie."

Wie start muß die Sozialdemotratie ihre Stellung einschätzen, baß sie es wagt, sich als die eigentliche Urfache großer feierlicher Rundgebungen und hochpolitischer Aktionen hinzustellen, die bisher der perfönlichsten Initiative des Monarchen und seines Ratgebers, des Kanzlers, entsprungen galten und als solche auch bezeichnet worden sind. Friedensangebote und Ofterbotschaft werden bier als unter bem Drucke einer ftarten Sozialbemotratie entstanden geschilbert. Unfere Nachgiebigteit gegenüber ber ameritanischen Drobnote vom Mai 1916 galt bisber als auf augerpolitischen Erwägungen und Anschauungen des Kanzlers begründet. Die Antundigung des "Neuorientierung" schien uns bislang auf eigenem innerlichen Erleben des leitenben Staatsmannes zu beruben. Wir muffen jett im "Vorwärts" lesen, daß alles dies nicht das Wert und die Politit des Ranglers sei, ber "fast wider Willen zum Apostel ber Demofratie wurde", fondern dag bas Berbienst der Sozialdemokratie gebühre. . .

Es muß dem Reichskanzler überlassen bleiben, sich mit der Sozialdemotratie über die Rolle, die sie ihn spielen lassen möchte, auseinanderzusetzen... Her interessiert nur die eine Frage: Wer regiert denn eigentlich in Deutschland? Hat die Sozialdemotratie ein Recht, eine Sprache zu führen, wie sie der Artikel des "Vorwärts" ausweist?...

#### Warum gilt Deutschland in Amerika als Thpus der Reaktion?

S ift nämlich nicht nur eine für ben Welttrieg gefertigte bewußte Zwecklüge. Aber warum wird bas in Amerita geglaubt?

Bu einem nicht geringen Teil, führt uns nicht ohne Grund der sozialdemofratische Reichetagsabgeordnete Dr. Paul Lensch im "Tag" zu Gemute, weil es gerabe die Deutschen in Amerika waren, die hierzu ihr Teil beigetragen haben. Das sprichwörtliche beutsche Elend der Aleinstaaterei, des Polizeigefonuffels, ber Demotratenbete und ber wirtschaftlichen Stagnation batte sie einst über den Ozean getrieben, und in der Tat war ber Unterschied gewaltig zwischen der freien Prarieluft, mit der fic druben beibe Lungenflügel vollpumpen konnten, und der muffigen Luft der Polizeistube, der fie bier entronnen waren. Es waren nicht die ichlechteften Ropfe bes deutschen Burgertums, bie bie Reaftion nach ben Revolutionsjahren 1848/49 hinüberbette. Und in den Beiten bes Ausnahmegesetzes gegen die Sozialbemotratie wiederbolte fich, wenngleich in fleinerem Magftab, die gleiche Erscheinung. Vielen dieser Flüchtlinge und Auswanderer gelang es, in Amerika angesehene Stellungen zu erringen, die ihnen im Deutschen Bund oder im späteren Deutiden Reich wegen ibrer politischen Unschauungen stets verichlossen geblieben maren. Sie eroberten sich Bositionen in der Prosse, und man tann sich benten, wie bort ihre Urteile über bas alte Vaterland ausfielen. Go ertlart ce fich, daß von den vielen Millionen Deutscher in Amerita Die übergroße Mehr-3abl mit Freuden ihr Deutschtum wie ein schmukiges Semb abstreifte. Und das Urteil, über Deutschland erstarrte zum Borurteil, das Geltung behielt, als die Zustände in Deutschland schon längst nicht mehr den früheren glichen. Je beffer die Berhaltniffe im Reich wurden, desto mehr fant die deutsche Auswanderung nach Amerika, so daß gerade die deutschen Jahrestlaffen in Amerita fehlten, die die Gegenwart tannten, und nur jene übrigblieben, die bie Vergangenheit immer noch für Wirtlichteit hielten. Wie man wohl auch von weit entfernten Sternen Simmelstörper beutlich seben tann, die es aber in Wirtlichkeit gar nicht mehr gibt. Sier leiden wir in der Tat nicht blok von den Lebendigen, sondern auch

von den Toten, und ein Stud beutschen Elends greift mit rachender Sand von der Vergangenheitherin unsere Gegenwart binüber:

Acerba fata Romanos agunt Scelusque fraternae necis.

Das alles ift uns wohlbetannt, und wir wollen es nicht vergessen. Allein wenn jett Herr Wilson als der Häuptling der nach dem Zusammenbruch des Saxismus wohl bestechungslüfternsten und als solcher vertufensten Bourgeoisie der Welt sich berausnimmt, der deutschen Demotratie und nicht zulett der deutschen Sozialdemotratie demotratische Garantien als Folge eines Ententesieges über Deutschland in lockende Aussicht zu stellen, so antwortet ihm diese mit den Worten des alten Hilbebrandliedes:

Mit dem Specre soll man Gabe empfangen, Spike gegen Spike.

#### Das Parlament als Spiegel des Volkswillens

**a**d der Beschneidung der schwedischen Regierungsvorlage durch eine Parteigruppierung des Reichstags wurde, wie bie Stodholmer Blätter vom 26. Mary berichten. von einer Abordnung dem Staatsminifter Sammarftjöld eine sich für die Borlage aussprechende Bustimmungsadresse überreicht. die von über 600000 Männern und Frauen aus bem gangen Lande unterzeichnet ift. Außerdem sind im ganzen Telegramme und Empathiefundgebungen von über 150000 Personen eingegangen. "Allehanda" nennt diesen Unschluß an die Politit des schwedischen Ministerpräsidenten eine Meinungsäußerung ohnegleichen in Schweden und wohl auch im Ausland. Im Anschluß daran schreibt das Blatt, daß das Voll fich in diefer Zeit der Unruhe um den König und dessen ersten Ratgeber zu einer fo raschen und großartigen Rundgebung zusammenschließt, ist ein gewaltiges Zeugnis für den Willen zur Einbeit und zur geschlossenen Front nach außen.

#### Die "ruffenfreundlichen" Balten

reiherr Albrecht v. Rechenberg, ber perdienstvolle frühere Gouverneur von Oftafrita, hat turglich einen Auffat über "Rriege- und Friedensziele" veröffentlicht, in bem er fich mit mertwürdiger Lebbaftigteit gegen die Wünsche wendet, Kurland nach dem Kriege an das Reich angegliedert zu feben. Er hofft, daß fie "teine Berudfictigung finden werden". Denn - so urteilt er mit großer Sicherheit - die bortigen Deutfcen, die nur 7 % der Bevollerung ausmachten, feien "jum febr geringen Teil geneigt, bie deutiche Berrichaft ber ruffischen vorzuzieben". Unter ber ruffifchen Berrichaft hatten bie Balten eine privilegierte Stellung eingenommen. In die höchsten Militar- und Bivilftellen feien die Balten - man brauche nur an bie Stürmer, Bart, Ewerth, Sievers, Rennentampf zu benten - in großer Sahl eingerückt: "Es ist augenscheinlich, daß die Balten auf eine ahnliche Bevorzugung unter deutscher Berrschaft nicht rechnen tonnen und cbenfo augenscheinlich, daß sie teine Reigung haben, ihre bisherige privilegierte Stellung aufzugeben."

Die "Stimmen aus dem Often" bemerten bierzu: Auch der Augenschein kann bisweilen trügen. Zumal dann, wenn ihm keinerlei Kenntnis von Land und Leuten zur Seite gebt. In Wahrheit ift nämlich an biefen Recenbergicen Sagen fo ziemlich jedes einzelne Wort unrichtig. Es trifft zunächst schon nicht zu, daß jeder, der in Rufland einen beutschen Namen führt, baltischen Urfprungs mare: die Ahnen der Sturmer und Ewerth 3. B. find aus dem Reich eingewandert. Es ist aber auch längst nicht mehr wahr, daß die Balten sich unter russischem Repter einer privilegierten Stellung erfreuten. Seit die Russifizierung eingesett batte, öffnete sich ibnen in ihrer engeren Heimat in Berwaltung, Justiz und Schule taum noch ein bobercs Amt. Darum baben die Deutschbalten von Jahr zu Jahr ihre Blide mehr dem Mutterland zugewandt, von ihm die einzige Rettung aus sicherem Untergang erwartend. Das war, solange ber große Krieg nicht Welt und Dinge

in Garung und Fluß gebracht hatte, vielleicht nicht sonderlich politisch gedacht, und Berr p. Rechenberg wird es am Ende nicht einmal für welttlug halten. Aber es war fo, und tein Menich hat ein Recht, die deutsche Gesinnung der Balten anzuzweifeln. 2m allerwenigsten, wenn er fich für feine Bebauptungen nur auf einen angeblichen Augenschein berufen tann, der in Wirklichteit in der Aneinanderreihung von Trugschlussen besteht. Es mag ja manchem in Deutschland wunderbar vorkommen, aber es bleibt eine täglich von neuem zu erhartende Tatjache: broben in der ältesten deutschen Kolonie hatte sich ein Geschlecht seltsamer Traumer erhalten, Die felbst in seiner Bochtonjunttur die Welle bes Strebertums nicht erfaßt hatte, und benen ihr Volkstum, ihr Glaube und ihre Sprache fogar um "privilegierte Stellungen" nicht feil war. Und es auch bis auf diesen Tag nicht ist.

#### Auch Fridtjof Nansen!

Que Kristiania wird ber "Kreuzzeitung" geschrieben:

Ein Rreis von bekannten Einwohnern Norwegens veröffentlicht in der Presse einen Protest, der sich gegen die "Deportationen" von Belgiern nach Deutschland menbet. Im "Namen der Menschlichkeit" wird gefordert, daß sofort Unstalten getroffen werden, bie "Deportierten" in ihre Beimat zurudzusenden. Es dürfte gewiß interessieren, einige Namen ber Unterzeichner tennen zu lernen. Unter diesen seien vor allem die in Deutschland bewunderten Fridtjof Nansen und Arne Garborg genannt. Ferner befinden fic darunter der Erfte Bürgermeifter von Rriftiania und früherer Minister Sofus Arclander, der raditale Stortbingsabgeordnete Caftberg, der Redatteur der deutschfeindlichen "Tidens Tegn" Dr. R. Thommesen, Sochitengerichtsadvolat 3. Bredal, der in Aftenposten die deutschfeindlichen Kriegsübersichten schreibt, Professor Gerbardt Gran usw. Man sollte meinen, daß die Norweger besser täten, fich um ihr eigenes Land zu tummern, das mit Schwierigteiten aller Urt zu tampfen hat und wo gerade jest in Finmarten, dem

nördlichsten Landesteil, Hungersnot auszubrechen drobt, als sich ihre von englischem Einfluß aufgestachelten Röpfe um die belgifchen "Deportierten" ju zerbrechen. Diefen geht es, so weit sie in Deutschland beschäftigt werden, sehr gut, wie auch genügend aus ben f. 8. mitgeteilten Briefen an Angehörige in der Beimat hervorgeht. Von diefen Briefen bat man in gang Standinavien teine Notiz genommen. Abnlich wie die heuchlerischen Feinde Deutschlands, die neben den Waffen mit Verleumbungen aller Art gegen Deutschland tämpfen, sucht auch ein gewisser Teil ber nordischen Neutralen Makregeln, zu benen man fich beutscherfeits genötigt sieht, auszubeuten.

#### Das finstere Mittelalter

urch die Blätter geht eine auf Einzelaussagen gegründete Schilderung der Grausamkeiten, denen unsere Gefangenen nur zu oft in den Händen der Franzosen ausgesetzt sind. Dem Stil und der Genauigkeit nach muß die Mitteilung halbamtlichen Ursprungs sein. Gegen Schluß heißt es dann: "Das sinsterste Mittelalter mit all seinen Martern und Foltern steigt beim Ourchlesen solcher Berichte vor unseren Augen aus."

Von Martern und Foltern, wie sie bier gebacht sind, hat das Mittelalter nichts gewußt. Ihre klassische Beit ist die vom 16. bis 18. Jahrhunbert, die ber romischen Juristen und Dottoren beider Rechte, der Bureautratie mit ihrer Fremdsucht und ihrem Romanismus, ihrer Abwendung vom deutichen Fühlen und Denten. Die Berenprozesse und grausam ausgetiftelten Leibesstrafen sind sozusagen das öffentliche Kino dieser entgermanisierten, wesentlich aus Italien beeinfluften Rultur, und die Genieger der Premieren sind die Richter und Prototollanten, die sich von einem der Folterknechte den Wein und das Frühstück dazu aus einer guten Wirtschaft bolen ließen. Wer vom Mittelalter sprechen will, lese Walter von ber Vogelweibe, Subrun und Parsifal, die iconen Spielmannsepen und die lieblichen Legenden, lese die Weistumer und die Volksrechte mit ihrer

gefunden, strengen Rechtlickeit, aber auch ihrer, wo es einen Anlah hatte, feinfühligen und barmherzigen Menschlickeit, lese die Fülle von Weisheit, von Anstand, von Sartsim und hilfreicher Gutsinnigkeit im altdeutschen Sprichwörterschah.

Wir werden eine gute Politit haben, wenn sie sich, wie Bismard, nach den Lehren der Geschichte richtet. Aber auch ihren Jandlangern würde nichts schaden, wenn sie das Elementarste von deutscher Geschichte wüßten. Die Beschimpfung des Mittelalters muß einmal ein Ende haben, da sie, die inf. 15. Jahrhundert sich die heimische Kultur vertehrt, eine noch unverdlentere ist, als die der Wandalen, — die von der Schuld nicht freizusprechen sind, daß die auf den großen Geiserich solgenden epigonischen Regierer sie durch politische Schwäche, Rurzsichtigkeit und Versöhnungsbrüderei zugrunde richten konnten.

#### Helden-Schüler

ausende sind hinausgezogen in starter, 🛂 alles tragender und ertragender Liebe und Begeisterung fürs Vaterland; die Probe aufs Exempel liefernd, daß ber Geist unserer Großen und Größten lebendig in ihnen wohnte. Sie haben nicht angeschlagen die kleinen und großen Entbehrungen. Sie überwanden in ihrer strahlenden Jugend alle Todesfurcht, benn sie gaben sich ganz dabin losgelöst von allem Engen, Rleinen, Perfonlichen, denn in ihnen lebte nur eines groß und leuchtend: Dic Heimat, das Vaterland! Für das galt es alles einzusegen, ohne Zaudern! . . Und wie viele von diesen Erstlingen gingen singend in den Tod. Da entsteht nun die Frage: Wie ehrt bie Schule Diese ibre gefallenen Schüler und fett sie, ibr Gedächtnis allen Rommenben zur Lehre auf?

Da ware es meines Eractens Pflicht von ber Schulleitung ber einzelnen Schullen, aus deren Lehrfälen solche Jelben ins Heer gegangen sind, Gedenktafeln in den betreffenden Lehrzimmern aufzurichten: tünstlerische Blätter, in die die Photos der einzelnen Schüler angebracht — mit einem ihr

Wesen tennzeichnenden Wort; Geburts- und Todesjahr, Schulzeit, d. h. wie lange sie der Schule angehörten. Von solcher Tasel müßte eine stillwirtende, anspannende Kraft auf die Schüler übergehen — "seid eingebent"! E. W. Tr.

#### Sin deutscher Freundesdienst

**A**ach der "Rölnischen Volkszeitung" (vom 24. März 1917) haben "Berliner Herren" den Gedanken auszuführen beschossen, der Türkei durch Uberreichung einer deutschen Bibliothet ein Mittel an die Band ju geben, sich über beutsche Rultur und Leiftungsfähigteit des Buchgewerbes ein Urteil bilben zu tonnen. "Die Sammlung war im biefigen Runftgewerbemuseum ausgestellt, und die Stadt Köln hat durch Mitwirtung bei der Eröffnung mindestens ihr Einverständnis zu dem Plan betundet. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ich beim Besuch der Ausstellung feststellen mußte, daß diese Sammlung durchaus nicht nur deutsche Werte enthalt, fonbern auch englische, frangofische und italienische! Ihre Bahl ist sogar gang bedeutend; ich gablte bavon an fünfzig (!).

Aun fragt man sich doch, ob wir nicht die sprichwörtliche beutsche Sutmütigkeit doch etwas gar zu weit treiben, wenn wir mit deutschem Geld ausländische Werke ankausen, um sie den Türken zu schenken! Diese Werke sind zweisellos sehr schön und wertvoll; sie überragen an Umfang und an Schönheit der Bilder alle deutschen und reizen geradezu zu einem Vergleich, der nicht zugunsten deutscher Kunst ausfällt!

Dann wäre auch noch ein anderer Punkt zur Sprache zu bringen. Wenn wir den Türken ausgesprochenermaßen ein Bild deutscher Rultur oder vielmehr Kulturentwidetung geden wollen, so ist nicht einzusehen, warum die Grenze in die Mitte des 19. Jahrhunderts geseht ist. Wäre es nicht viel richtiger, wenn den Türken die gegenwärtigen Leistungen unseres Buchgewerdes vor Augen geführt würden als eine Zeit, wo sie doch gegenüber den heutigen Erzeugnissen noch in den Kinderschuhen stedten? Es brauchten

ja nicht gerade nur Sachen zu sein, deren Inhalt sich auf den Orient bezieht. Und besonders nicht Sachen, die sich gegen die Türken richten. Ich muß sagen, es würde in mir doch ein peinliches Gefühl erweden, wenn mir jemand als Freundschaftsbezeugung eine Sammlung von Streitschriften schenkte, die etwa gegen mich gedruckt worden wären, auch wenn sie in das beste Schweinsleder gebunden und mit Golddruck auf das reichste verziert wären!

Das ist aber hier der Fall! Die Mehrzahl dieser ausgestellten deutschen Schriften erblickt in den Türken den Erbseind der Christenheit, während z. B. die englischen und französischen großen Bildwerke auf die Schönheiten des Orients hinweisen."

#### Wirtschaftliche Reformarbeit

or dem Kriege konnte in Deutschland auf vielen Gebieten des wirtschaftlichen Ledens bedenklicher Raubdau getrieden werden. Auch nach dem Zustandekommen des Gesehes gegen den unlauteren Wettbewerd von 1898 blied, wie unter anderem die marttschreierischen Anpreisungen der Ramsch- und Schleuderbazare mit ihrer Warenverschlechterung zeigten, ein lebhafter Geschäftsschwindel im Gange. Zahllose Familien sind durch die Praktiten der Abzahlungsgeschäfte in Not und Verzweislung gestürzt worden. Auch gegenüber diesem gemeinschädlichen Raubdau mit ihren teuren und minderwertigen Waren hat die Geschgebung nur halbe Arbeit gemacht.

Auf Grund ihrer weitgehenden Befugnisse tonnte und sollte die Militärbehörde mindestens solche Abzahlungsgeschäfte, die durch ihre Massentlagen bei den Gerichten in üblem Ruse stehen, schließen lassen.

Auf Veranlassung des sachsischen Ministeriums in Oresden hat der sächsische Handelstammertag, um die zahlreichen kriegsgetrauten Ehepaare (in Sachsen etwa 100001) vor der Ausbeutung durch die Abzahlungsgeschäfte zu schüben, die Errichtung eines Lieferungsverbandes für Sachsen auf genossenschaftlicher Grundlage vorgeschlagen. Diesem Verbande sollen die genossenschaftlichen vereinigten

Möbelfabrikanten und Möbelhandler nach bestimmten Einkaufen und zu bestimmten Preisen Möbel liefern, die den Kriegsgetrauten auf Abzahlung abgegeben werben. Um die Anschaffung von Möbeln zu erleichtern, können die Kriegsgetrauten Varlehen von dem Genossenschaftsstock oder auch von den Gemeinden unter Beihilfe des Staats erhalten.

Dieses Vorgeben ist geeignet, die Ariegsgetrauten nach Wiederherstellung des Friedens bei der Begründung eines eigenen Hausstandes den Verlodungen der Abzahlungsgeschäfte zu entziehen, und wird hoffentlich allerwarts in Deutschland besolgt werden.

#### Rarfreitag und Bühnengenoffenschaft

ir maden auf eine Kleinigkeit aufmerksam. Wer Zeichen ber Zeit beuten kann, ber lasse sich biese beutenswerte Kleinigkeit nicht entgeben.

- 1) Die Deutsche Bühnengenossenschaft tagte amtomäßig und offiziell in Berlin. Diese Tagung erstreckte sich über mehrere Tage ber Karwoche. Diese Tagung ging am Gründonnerstag und am Karfreitag also an einem ber höchsten Feiertage der Christenheit genau so weiter wie an anderen Tagen. Der Karfreitag war als solcher einfach nicht vorhanden.
- 2) Der Präsident Rickelt, seine Stellung jum Hilbesheimer Theatertulturverband verteidigend, glaubt betonen zu mussen, daß er gegen den Vorwurf gefeit sei, "mit der Rirche zu paktieren oder der Rirche zu bienen oder reaktionären Tendenzen Vorschub zu leisten"...

Wir glauben bas ohne weiteres.

Die beutsche Menscheit verehrt offiziell das Christentum; das Christentum sammelt sich in der Kirche, sei es tatholische oder protestantische Form. In jenen Kreisen moderner Bühnenkunst wird es aber offenbar als eine Art Schande empfunden, sich zur Kirche zu betennen und danach zu handeln! —r—

#### Gespräch in der Schweiz

"Qun, Frau Wirtin, was ist das? Seit wann wird benn bei Ihnen der "Matin' gehalten?"

"Seit die deutschen gefangenen Internierten gekommen sind — von denen haben's ein paar verlangt!"

"Ronnen fie ihn benn lefen?"

"Weiß nicht —! —! Aber die Schweizer lesen jest den "Matin", seit er mal dahängt!" b.

#### Noch nicht erwacht?

as ist Deutschland jett? Ein winziges Stüdchen blodiertes Binnenland auf ber weiten Erbe, dem jeder Lumpenstaat den Eselssühritt zu versehen wagt. Unser Leben auf der Spite des Schwertes, das gottlob den chernen Ring der Mordgesellen noch einmal in Stüde schlagen wird. Und das Alles knapp zwanzig Jahre nach Bismards Heimgang — eine Sandtornspanne Zeit im Leben der Bölter!

So furchtbar hat sich ber Mangel jeber Staatsklugheit an dem arglosen deutschen Siegfried gerächt. Mit Schöngeisterei und Träumen von Völkerverbrüderung, mit hohen Worten statt mit harten Taten wollten wir die Todseinde gewinnen. Uber eine Million unserer Besten hat den traurigen Irrtum mit ihrem Blute bezahlt.

Deutscher Michel, wach' endlich auf, nimm Rache für beine Erschlagenen, Land und Leute für deine Lebenden, lerne grimmigen Daß gegen deine Widersacher und nie schlummerndes Mißtrauen gegen die fremden Saste an deinem Berd. Selbst Christus vertried in heiligem Born die schackernden Wechsler aus dem Tempel — deutsches Volk, lerne endlich aus diesem Weltbrand deutsche Weltpolitik und laß dich im Frieden nicht länger von Blutsfremden umgarnen!

Amtsgerichtsrat Dr. Bard, Mitgl. d. Preuß. Abgeordnetenhauses.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Runft und Musik: Dr. Rarl Stock Camtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Christicitung des Abenees, Zehlendorf (Wannscehah) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

Digitized by Google



Aus dem Rriegsgebiet in den Bogefen

21. Eichenberg

Beilage jum Türmer



## Die Würfel fallen! Bon J. C. Freiheren von Grotifus

is Inaubo bult incham zum Luious nacht dur einem Soi wamb invers Tudinkt bon Spruds jallen ist. Do Carde an die ein gemer Feldmar hall bacht, als er far die ten ein noch dar eint ein drauf gesonnen, der die halden noch und die

Die gefinde Nepolucion ilt ber Wengel beite al. man bei en et ben et bei anderen bei het nugen. Dern wir fost bei den, bei an alle ein beide anderen bed 8 in nicht auspleiben.

Les Himger lit ber Giern filber alles Schaffe eine eine in auf mit bei me gellen eine bie, wer ibm am alweiten freie, ber biete bie in gestellt geforten.

the winer of hother iff, kann nu finne Trift in richtert, inch feet from als Richter i ieder in ibre Rochie. Et fein und Coulon der roch einem Schillering nur eine Eportic noch selmmanen blich in der Gerte geschlichten, Sexustenen und Sochaspier die der fiet dem in der der der vollen -- gerto feüher, se fieber nahr oh noch.

Use d'e Franzoien, Italienor, Ruben feige deuter au zont gelt das in toere en auchenorige arreis an. Noet ganz arreib find die Franzoien in die bereibt nocht deuter nocht find die Franzoien das s. Haben, Korreige deuter nocht deuter zu verfchlichen und fie als Vertreiberten er det eine Gereich er der eine Korreigen und die nicht deuter gestellt deuter deuter der der deuter deuter deuter deuter der deuter deute deuter deuter deuter deuter deuter deuter deuter deuter deuter d

tit. Einnier XII, 16

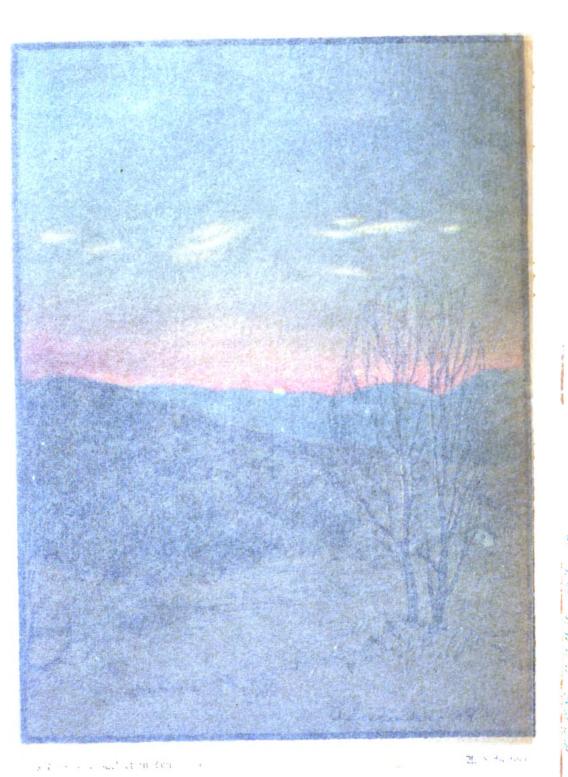

Digitized by Google



XIX. Jahrg.

Zweites Maiheft 1917

Beft 16

### Die Würfel fallen! Von J. G. Freiherrn von Grotthuß



Die russische Revolution ist der Wendepunkt. Wenn wir sie als kriegführende Macht nüten. Wenn wir fest bleiben, können ähnliche Ereignisse in anderen Ländern nicht ausbleiben.

Der Hunger ist der Sieger über alles Erdgeborene. Aber, wer sich seiner am längsten erwehrt, wer ihm am zähesten trott, den begnadigt dieser gnadenlose apotalpptische Reiter, — er kurt ihn zu seinem Helden. —

Was wider die Natur ist, kann nur kurze Frist ihrer spotten, dann tritt die erhabene als Richter wieder in ihre Rechte. So kann auch England seine widernatürlichen Bündnisse nur eine Spanne noch zusammenhalten —: die Gepresten, Geknechteten, Verratenen und Verkauften werden das Joch doch einmal von sich wersen — um so früher, je sester wir bleiben.

Wie die Franzosen, Italiener, Russen sonst denken mögen, geht uns in diesem Zusammenhange nichts an. Aber ganz gewiß sind die Franzosen nicht darum in den Krieg gezogen, um ihre nördlichen Küstenländer, Calais, Havre, Boulogne usw. an die Engländer zu verschleudern und sie als Lehensherren anzuerkennen; die Italiener nicht darum, portugalisiert zu werden, soweit sie dann nicht schon Hungers

Der Turmer XIX, 16

gestorben sind; die Russen nicht barum, sich von England verstlaven und ausplündern zu lassen. Es heißt den Naturtried der Gelbsterhaltung kurzsichtig vertennen, wenn angenommen wird, dies Gesetz ließe sich dauernd durch noch so geschiedte politische Mache in Untertänigkeit erhalten.

Wenn wir fest bleiben, ist uns der Sieg sicher. Segen Naturgesetze läßt sich nicht antämpsen, Sott läßt seiner nicht spotten! — Aber Sottes Mühlen mahlen langsam. Die Rräfte sollen sich messen durfen — das ist Sottvertrauen. Wer aber die Flinte zu früh ins Rorn würse —: hätte der Sottvertrauen? Nein, er ist wert, zugrunde zu gehen, denn er socht für die gerechte Sache und verzweiselte doch an ihr; er war berusen, aber nicht auserwählt, er wird verworsen!

Und die gewissen Neutralen? Würden die auch nur ein Schiff noch für die dann längst verlorene Sache Englands wagen, wenn wir von Anfang an den unfreundlichen mit kalten Schlägen die Aberzeugung eingehämmert hätten, daß wir dis zum letzen Hauche fest bleiben werden; daß keine Macht der Erde uns in diesem unerschütterlichen Willen beirren kann; daß wir unser Letzes hingeben, den Sieg, den der Walter der Welt in seiner Serechtigkeit den die in den Tod Getreuen dann nicht versagen wird, über alle Fährnisse, über allen Höllenspuk davonzutragen?

Das bedente, Deutscher: Willst du, vielleicht näher dem Ziele, als du ahnen magst, kleinmütig dich in ein Schickal ergeben, das nicht Gott dir bestimmt hat, nein, du selbst dir erwählt hast? Willst du als freier Herr die Beimat wiederfinden oder als verachteter, geschändeter Lohnstlave, verdammt mit Weib und Rind und Rindeskindern zu lebenslänglicher Zwangsarbeit für die, die sich an beinem edelsten Blute zu lästerlichem Wahnwig berauscht haben? Hast du dein Blut — ja, es ist dein edelstes Blut — dafür verströmen lassen?

Wohl, dich dürstet und hungert nach so unsäglich peinvoller Prüfung nach Frieden, — ein Narr, der das nicht begreifen möchte, ein Heuchler, der das leugnen wollte. Wohl, du wandelst in einer Wüste, in einer verödeten Erde, darauf das Leben kaum noch des Lebens wert erscheinen mag. Alles, woran dein weltweites Herz hing, alles dir Hohe und Heilige in Scherben und Trümmern! — Lohnt es da noch des Kampfes?

So scheint es. In diesen qualvollen Gasen der Völkervergiftung. Aber — die Sonne siegt, und die Nebel heben sich von dem gelobten Lande, der gülden schimmernden hochgebauten Stadt. Da wolltest du deinen Nerven nachgeben? Das wolltest du? Nie und nimmermehr!

Du würdest zum Johngelächter der Welt —: unendliche Opfer, sein Bestes hat dieser unheilbare deutsche Narr darangegeben, dann — nahe dem Ziele — hat er sich besonnen und seinen Benkern freiwillig sich ausgeliefert.

Bebenke, Deutscher: Aberdauert bein Wille den Willen beiner Feinde auch nur um eine Stunde, dann hast du gesiegt! Das ist eben der nicht tief genug zu ergründende Sinn des erlösend nüchternen Jindenburg-Worts: Der wird den Krieg gewinnen, der die stärtsten Nerven behält. Es kommt nicht auf das "Durchhalten" an, es kommt auf das Länger-Aushalten an!

Beweisen wir dem Englander, daß unsere Babigteit noch viel gaber ift als feine, auf die er fich so viel zugute tut, die er wohl reichlich haben mag, aber

doch nur in einem erst gründlich durchzuschüttelnden und zurüttelnden Maße, dann wird dieses so gefürchtete, gewaltig thronende steinerne Gözenbild plözlich ganz menschliche Züge gewinnen, mit huldvollem Lächeln die Stufen seines Thrones — immer noch Majestät markierend — herunterschreiten.

Es ist nun einmal nicht anders: durch eigene Schuld und Fehle nicht zuletzt, schuldlos-schuldig, sind wir in diese blutigen Nöte, in diese Weltkrämpse gezüchtigt worden. Darum brauchen wir aber als Volt unser Haupt noch lange nicht mit Asche zu bestreuen, wenn wir leider die uns eingebrockte Suppe schon auslöffeln müssen. Wenn wir sest die bleiben, wenn wir als opferndes, blutendes Volt auch die schwantenden Gestalten unter uns zur Festigkeit zwingen, dann kann uns tein Tod noch Teusel den Sieg entreißen, dann sinden wir unsere Beimat zwar immer noch aus tausend Wunden blutend, aber genesungsfreudig und-trästig wieder. Und dann blüht nach all den starren Schrecken ein neuer Frühling, ein deutscher Frühling! Für alle Welt, dann, aber nicht früher, auch für unsere Feinde —: Herr, vergib ihnen, denn sie wußten nicht, was sie taten.

Alles aber nur dann, wenn wir länger aushalten als unsere Feinde. Ja, in Wahrheit: auch nur eine Stunde länger.

Nun wähle, Deutscher!



#### Nach dem Kriege · Von Thilo Kieser

Stille Wege möcht' ich wieder gehn, Wege, über denen Sterne blinten, Die von all dem Elend nichts gesehn, Drin die halbe Menscheit sollt' versinten.

Eine Sonne möcht' ich wieder schaun, Bu der nie der Blutdunst aufgestiegen; Die niemals — erfüllt von tiefstem Graun — Sah verschmachtend wunde Krieger liegen.

Glodentlänge möcht' ich tief und voll Hören über Berge, Täler schallen, Ohne Wehmutstlage, ohne Groll, — Zedem Einzigen zum Wohlgefallen.

Und mein Herze, das in Kampf und Streit Burde hart bei manchem Schredensbilbe, Soll fortan für diese Erdenzeit Nachsicht üben, — buldsam sein und milbe...



## Die schwedische Margret

#### Sine Kriegs- und Hexengeschichte aus Aordschleswig Von Erich Schlaikjer

(Salug)

er Krieg burchzuckte die kleine Stadt mit elektrischen Schlägen. Mit einem Ruck flogen die Alltagssorgen weg, wenn die schwarz-weißroten Fahnen sich im Lichte des Sieges badeten. Eine ernste Fest-freude ging durch jedes deutsche Herz. Auch die Todesnachrichten blieden nicht aus. Hier warfen sie eine Mutter und dort eine Frau mit lautem Sejammer auf die Knie. Die Menschen hatten den Krieg vergessen. Aun durchlebten sie ihn wieder mit allen Schreden und seiner tiefen, unermesslichen Größe.

Der große Aufschwung beim Ausbruch des Krieges trug aber noch immer die kleine Stadt. Eine Woge von Stolz und Kraft ging durch die Seclen, und mancher alte Vater lächelte sein sonnigstes Lächeln, wenn die Tapferkeit des Sohnes das Gespräch der Leute bewegte.

Von Tamte liefen andauernd gute Nachrichten ein. Er entpuppte sich als ein hervorragend pflichttreuer Soldat und wurde von den Rameraden vergöttert. Wer hatte das im Grunde anders erwartet?

Nachdem er drei Monate im Westen getämpst hatte, erhielt er das Eiserne Kreuz. Dann machte er einen Offizierstursus durch, und bereits der Februar des Jahres 1915 sah ihn als Rompagnieführer. Er blied andauernd an der Westfront. Die Feldpostdriese der Rameraden meldeten immer wieder Schönes und Gutes von seinem Ernst und seiner Ruhe. In der Stadt breitete sich langsam und allmählich ein Sefühl des Stolzes aus. Man war doch froh, diesen tüchtigen Mann persönlich zu tennen. Wenn einer seiner jungen früheren Schüler ins Feld ging und das Glück hatte, zu seiner Rompagnie zu tommen, leuchteten die Augen. Es war, als wäre damit ein großes Stück bereits gewonnen.

"Wo der mit seiner Mannschaft steht, geht nichts verkehrt", sagten die Leute. Sie alle kannten ihren Camke und hatten gleichsam teil an ihm.

Dann aber trat ein mertwürdiges Ereignis ein. An einem frostklaren Februartag begann's.

Unten auf bem Postamt fiel die milbe Wintersonne in den Raum, wo die Postbeamten die eingelaufenen Briefe sortierten.

"Den Brief bestelle ich nicht!" sagte plötslich der eine von ihnen und schleuberte einen Brief von sich, als wenn er plotslich eine giftige Natter in die Finger gekriegt hatte.

"Das tann ich bir nicht verbenten", sagte ein alterer Rollege, nachbem er ben Brief naber angeseben batte.

Es war ein Feldpostbrief an Margarete Hansbatter am Räuberwald. Camte hatte mit dem Schreiben gezögert, um erst all die furchtbaren Eindrücke in seiner Seele zu verarbeiten. Vergessen hatte er aber sein Versprechen teineswegs und löste es nun ein. Sein Name stand als Absender auf dem Umschlag.

Die beiden Briefträger berieten, was zu tun sei. Es handelte sich schließlich um eine amtliche Sache, die keinen Spaß verstand. Die wenigen Briefe, die Margret im Laufe der Jahre erhalten hatte, waren ihr auf dem Umweg durch Bauersfrauen zugestellt worden. Jetzt im Winter und im Krieg war das Problem doppelt schwer.

Ein junger Kriegsinvalide, der einen Schuß durch die Lunge erhalten hatte und als Briefträger Dienst tat, mischte sich ins Gespräch und ließ sich den Zusammenhang erklären.

"Von wem ift ber Brief?" fragte er bann.

"Von Tamte."

"Vom Leutnant Tamte?"

"Von ebenbem."

Er fandte ihnen einen verwunderten, ernften Blid.

"Gebt mir den Brief!" sagte er dann turz. "Ich tenne den Mann aus dem Feld. Was der schreibt, tann ich austragen."

In der Stadt sette aber boch ein Setuschel ein. Die Hochachtung vor Tamke dämpste es; aber wenn zwei sich ganz allein glaubten, kam es zum Vorschein. Ob er vielleicht ein Amulett von ihr hatte? Wenn sie Menschen auf übernatürlichem Wege töten konnte, konnte sie sie vielleicht auch auf demselben Wege am Leben erhalten. Am Ende war er gar nicht so dumm gewesen, als er es mit diesem Weib nicht verdarb.

Als dann wie ein Lauffeuer die Nachricht durch die Stadt eilte, daß Tamke das Eiserne Areuz erster Alasse erhalten habe, schien das Gerede zunächst fortgeblasen zu sein. Es war aber nur scheintot. Es hatte sich in schmale Erdspalten und faulige Löcher zurückgezogen und züngelte immer wieder mit seiner Natternzunge hervor. Vielleicht hatte er doch ein Amulett! War die neue Auszeichnung nicht ein Beweis mehr? Mit einem Amulett von dieser Frau war es am Ende kein Aunststück, durch die lebendige Hölle hindurchzugehen. Man würde ja sehen. Man würde es ja erleben. Der Mann war unverwundbar. Das stand fest.

Anfang Marz gab es einen verspäteten Wintertag mit Sturm und Schnee. In dichten Wolken stob der Schnee durch die Straßen, und man begann mit einer Verkehrsstodung zu rechnen. Sie kam auch richtig, aber noch bevor sie kam, brachte die Post die Nachricht, daß Tamkes rechtes Bein dicht am Rumpf von einer Granate weggerissen worden sei. Außerdem hatte er drei Gewehrtugeln erhalten. Unverwundbar war er also offenbar nicht. In einem Feldlazarett lag er auf den Tod.

Der Tod wich vor seinem sieghaften, starten Körper zurück. An einem Frühlingstag im Mai brachte ihn der Zug heim. Drei Feldgraue, die mit ihm gesahren waren, hoben ihn vorsichtig aus dem Abteil und setzen ihn in den kleinen Wagen, der auf dem Bahnsteig bereits auf ihn wartete. Die Freunde, die ihn abholten, weinten dei seinem Anblick. Tamte selbst schien regungslos zu sein. Der Berlust des Beins batte seinen Verstand umdüstert und ihn schwermütig gemacht.

Als er aber jett über das Steinpflaster gefahren wurde und die Stöße seinem geschwächten Rörper Schmerz verursachten, war es, als ob etwas in ihm auftauchte. Eine Erinnerung stand ploglich klar vor seinem Geist.

"Wenn bu wiedertommft, wirft bu nicht mehr geben."

Das war anders in Erfüllung gegangen, als er geglaubt hatte. Waren bie Orakelsprüche immer noch so doppelsinnig wie im alten Griechenland?

Die Eisenbahnfahrt aber hatte ihn zu stark mitgenommen. Er konnte nicht benken. Noch auf der Straße schlief er ein und wurde schlasend ins Haus getragen und ins Bett gelegt.

Spät am Vormittag wachte er nach einem langen, erquidenden Schlaf auf, und sofort trat die Erinnerung des gestrigen Tages wieder vor seine Seele.

"Wenn bu wiedertommft, wirft bu nicht mehr geben."

Es war, als ob alles andere ihn teilnahmslos ließ, nur dieses eine Wort nicht. Selbst die Kriegsnachrichten bewegten ihn nicht mehr. Es war Krieg. Das wußte er. Er war draußen gewesen. Es war aus. Sein Geist umzog sich sofort wieder mit dichten dunklen Schleiern.

Dieses eine Wort aber bohrte sich durch die Teilnahmslosigkeit hindurch, wie ein scharfer, spizer Pfriem. Es war, als ob ein Licht aufgetaucht sei, das er krampshaft sesthalten mußte. Wenn auch das erlosch, verschlang ihn die ewige Nacht.

In seiner Seele sette sich ein Entschuß keft. Der erste, seitbem ihn der Arieg zerschmettert hatte. Er wollte die Frau wiedersehen, die das Wort gesprochen hatte. Es war das einzige Stud Leben, das noch in ihm war. Dieser eine Weg führte gleichsam in die Vergangenheit zurück. Er wollte ihn geben.

Am Nachmittag kam ein kleiner Handwerksmeister aus der Stadt, der sich mit Botengängen und allerhand Bufallsverdienst mühsam durchbrachte. Die Freunde hatten ihn angenommen. Er sollte ihn an diesen schönen Frühlingsnachmittagen berumfahren.

Camte war in Uniform und hatte bas Eiserne Areuz erfter und zweiter Rlasse angelegt.

"Fahren Sie mich an das Haus der schwedischen Margret", sagte er.

Der Jandwertsmeister wurde so verwirrt und ängstlich, daß er am liebsten drei fromme Rreuze geschlagen hätte.

"Sie brauchen mich nur bis an ben Zaun zu fahren. Die kleine Strecke ins Baus schaffe ich mit ben Kruden."

"3ch tann es nicht verantworten. Mir ist, als mußte ich Sie in den Tod fahren."

"Sinb Urlauber in ber Stabt?"

"Genug."

"Jolen Sie irgendeinen. Sie brauchen ihm nur zu sagen, daß ein Kamerad ihn braucht, der selber nicht mehr gehen kann. Dann kommt er sofort."

Am Nachmittag wurde Camte von einem Urlauber der Matrofeninfanterie und dem triegsinvaliden Briefträger hinausgefahren.

"3ch gebe gern ins Haus, Berr Leutnant", sagte ber Briefträger, als sie am

Baun hielten. "Ich habe Ihre Briefe bestellt. Es ist gang überflussig, daß Sie sich mit ben Rruden anstrengen."

"36 tann's allein", war die Antwort.

• \_ •

Die Sonnenstrahlen fielen bereits schräge, als Tamte in das kleine Zimmer eintrat. In einem alten Leberpolsterstuhl am Fenster saß die schwedische Margret und war tot. Die offenen gebrochenen Augen machten einen unheimlichen Eindruck. Es war wie ein letzter gellender Hilfeschrei der Berlassenen an die harte Welt.

Mit einem Ruck zerrissen all die dunklen Schleier um Camkes Seist. Er spürte wieder das Unglück dieser Frau, der nicht einmal im Tode jemand nahe war. Er blicke auf ihren Lebensweg zurück, und die beisen Tränen begannen zu rinnen.

Auf dem Tisch lag ein Brief an ihn. Sonderbar genug mit seiner vollen Feldadresse. Hatte sie in ihrer Einsamkeit nichts von seiner Verwundung erfahren?

Er machte die linke Hand von der Krüde frei und drückte ihr die Augen zu. Die schrägen Strahlen der Sonne lagen auf ihrem Gesicht, und nun erst sah man, daß sie glücklich und zufrieden lächelte. Die gebrochenen offenen Augen hatten dae Lächeln niedergeschrien. Es war, als ob es grade in dem Augenblick auf ihr Gesicht getreten sei, als er ihr die alten Augen schloß.

Nun hatte sie den Frieden vor den Menschen gefunden, von dem der zweite Teil der Prophezeiung sprach. Sie war wohl zum ersten Male nach langer Zeit eine glückliche Frau, die alte tote Margret.

Ihr Lederpolsterstuhl stand vor dem Fenster auf einer Erhöhung, die sie selber gezimmert hatte, um besser in den Garten bliden zu können. Samte brachte mit einiger Mühe einen andern Stuhl so an, daß er gleichsam zu ihren Füßen saß und in das schlasende Gesicht bliden konnte.

Dann nahm er ben Brief und las.

#### Mein lieber Sohn!

Die Prophezeiung ist anders in Erfüllung gegangen, als Du gedacht hast, aber ich durfte Dir das Berz nicht schwer machen vor einem so ernsten Sang. In diesem Augenblick heben sie Dich aus dem Zug, und heute abend schlägt nun auch meine Stunde. Gott nimmt mich hinüber in seinen Frieden.

Sei unverzagt! Du haft mich aufgehoben, als mich die Menschen zertreten wollten. Du hast mich aufgehoben, als ich zusammengebrochen im Garten lag. Sott wird auch Dich ausheben aus Deinem Leid. Du wirst wieder ein glücklicher und zusriedener Mensch werden. Meine armen Augen haben es gesehen.

Ich bat Dich an jenem Abend um die Erlaubnis, Dich meinen Sohn zu nennen. Ich hatte ein Recht dazu, denn ich din Deine Mutter. Gott legte mir das Härteste auf, was einem Menschen auserlegt werden kann. Ich mußte Dich begraben vor der Welt und konnte Dich nur wie ein Heiligtum in meinem Herzen tragen. Als die Menschen in mir ein unheimliches Wesen sahen und mich auszustoßen begannen, mußte ich Dich retten. Ich habe das Mutterglück aus meinem Berzen

gerissen, damit Dein Leben in Reinheit wachsen konnte. Wir haben beibe gebüht. Dein Vater draußen in der weiten Welt. Ich auf einer langen Wanderung von Dorf zu Dorf. In Dir aber ist unser Slüd wieder lebendig geworden und schreitet aufrecht einher unter den Menschen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Der Name des Herrn sei gelobt.

Als ich hier in der Stadt war und Dich so nahe wuste, konnte ich meine Sehnsucht nicht mehr unterdrücken. Ich dat Dich herzukommen, und Du kamst. Jad' tausend Dank dassur! Ich mußte Dir so fern bleiben, wie nur je, aber Sott war gütig und machte Dich zu meinem Beschützer. Ich habe mich hinter Sträuchern versteckt und Dich auf Deinen Spazierwegen beobachtet. Ich habe unter Deinem Fenster gestanden und das Licht Deiner Studierlampe gesegnet. Ich habe mein Berz vor Stolz und Freude halten müssen, wenn ich Dich durch die Straßen gehen sah. Du bist von mehr Liebe getragen worden, als irgendein anderer Sohn. Laß es ewig ein Seheimnis bleiben, daß ich Deine Mutter din. Es liegt so tief, daß niemals, niemals darüber gesprochen werden darf. Es soll Dein und mein Reichtum sein und bleiben.

Nimm das Haus und meine arme Jabe an dich. Es wird in der Stadt nicht auffallen, da du als der einzige mit mir Umgang pflegtest. In meiner Truhe sindest du in ein Papier eingewickelt das Geld, das du mir für Pflanzen und Käfer gegeben hast. Ich habe es oft geküht. Laß es eine Erinnerung an mich bleiben und denke, daß Du mit jedem Nickelstück Deiner Mutter eine unsagdare Freude bereitet hast. In dem einen Schreibheft sindest Du Nachrichten von Deinem Vater und eine Schilderung seines Charatters. Sei stolz, daß sein Blut in Deinen Abern rollt. Du hast von ihm die offenen blauen Augen geerbt. Tritt nie an seine Familie heran. Sie wissen von uns dreien so wenig, wie die übrige Welt. In dem zweiten Best stehen Aufzeichnungen aus dem langen Elend meines Wanderlebens. Denke nicht schlecht von den Menschen, weil sie schlecht von Deiner Mutter dachten. In dem dritten Hest aber habe ich die Zeiten meiner bräutlichen Liebe zu Deinem Vater geschildert — als wir noch glücklich und frei in der Zagdhütte im Wald zusammenkamen. Lies diese Blätter oft. Ich möchte gern so stolz und aufrecht vor Dir steben, wie ich damals war.

Mein lieber Sohn! Du haft nun auch das tiefe Grauen kennengelernt. Du haft auf nackten Felbern geschlafen, wie Deine landstreichende Mutter so oft. Nimm meinen Dank für die Güte und Redlickeit Deines Herzens. Der Herr segne Dich, weil Du noch im Alter mein Berz mit Stolz und Selbstbewußtsein erfüllt hast. Vergiß nie das Leid der Ausgestoßenen und behalte lieb

Deine glückliche Mutter

Anna Marie Tamle.

Als der Leutnant gar nicht wiedertommen wollte, ging schließlich der Briefträger ins Haus hinein. Dort saf die tote Margret lächelnd in ihrem Stuhl. Tamte aber war umgefallen und lag bewuhtlos auf dem Fusboden.

Digitized by Google

"Wenn ich nur wüßte, was er im Grunde mit dieser Frau hat", sagte der leitende Arzt des Areistrankenhauses, als sie ihn noch am gleichen Abend in wilden Delirien einlieserten. "Diesmal kommt er nicht mit dem Leben davon. Die Gewehrtugel durch die Brust hat ihn noch mehr geschwächt, als die Granate."

Samte wurde aber doch wieder gesund. Sein alter stiller Frohsinn tehrte zurud, und das Rlassenzimmer war wieder von der Sonne seiner Güte erfüllt.

"Mit Gottes Hilfe und einem Bein von Professor Biesalsti bin ich wieder auf die Strümpfe getommen", pflegte er zu scherzen.

Wenn er den Jungens von seinen Kriegserinnerungen erzählte, leuchteten ihre Augen wie ein Sag im Mai. Mitunter erzählte er ihnen aber auch von seiner Verwundung und dem geistigen Busammenbruch. Dann wurde es ganz still im Zimmer, und sie blidten schweigend in den tiefen Abgrund des Grauens. —

Er lernte mit einem Bein rabfahren und konnte wieder in den geliebten Räuberwald hinaus.

So wer alles wieder in Ordnung getommen. Was in der Stadt auffiel, war einzig und allein, daß er das Grab der schwedischen Margret zu jeder Jahreszeit bestellte und pflegte. Als ruhe da unten nicht eine Landstreicherin, sondern etwas unendlich Gutes und Teures.

"Es muß an dieser Frau doch irgend etwas Besonderes gewesen sein", sagten die Leute.

Und damit hatten fie jum erften Male recht.



#### Siegeswillen · Von Karl Frank

Das Wort des Starken kann nicht untergehn. Der Geist des Friedens, den sie von sich scheuchten, Wird ihren Weg als Rachegeist beleuchten Und riesengroß an jedem Grabe stehn.

Ein Finger pochte an der Türe an Und ward verhöhnt; als Hammer wird er kehren, Kein Spötter wird sein Dröhnen überhören, Wenn er in Trümmer Lüge schlägt und Wahn.

Verflogen ist der allzu lichte Traum, Rein Heilandswort mag diesen Sturm mehr stillen — Nun laßt die Kraft das große Wort erfüllen, Und erst der Sieger pslanzt den Friedensbaum!



# Der Neuausbau des deutschen Lebens

Von Prof. Dr. Ed. Hehd

n seiner an Platon angelehnten Weise, Darlegungen zuweilen in Gespräche zu kleiden, die teils erlebt wurden und im übrigen hätten erlebt werden können, stellt sich Scheffler einmal in die Unterhaltung eines dieser sozialen Runsterzieher, die die ganze Glücseligkeit mit Museen und neufranzösischen Bildern herbeisühren könnten. Mitten dei Punkt soundso des eifrigen Mannes bricht er plöglich ab, — "ich weiß nicht mehr, was es war; denn jezt hörte ich nur noch jenes peinliche Geräusch, das entsteht, wenn man oftmals hintereinander das Wort "Kultur, Kultur, Kultur" ausspricht".

Es ist das politische ermüdende Gegenstück, wie wir die "Ziele der Menschbeit" nicht aut langer mehr vertragen, wo bas peinliche Bermissen ber genauen Vorstellung ähnlich dabei herauszutreten pflegt. Heutzutage, wo schon der einzelne Staat eine fo überaus schwierige, von tausendteiligen Bedingungen bewegte und im richtigen Gangwert abbängige Maschine geworden ist. kann der politisierende Sacverständige allerdings noch immer so die Zustimmungen aller Wohlmeinenden und selber nicht genau Denkenden mit sich ziehen, überzeugende Roffnung und ethische Selbstbefriedigung aufrichten. Schon die französische Revolution verwirklichte im Sabre 1791 die Unbeschriebenheit des Bolitikers mit Rundigkeiten und Erfahrungen, verbing ein Selbstwerbot ber Wiebermahl über bie Mitglieder der älteren Nationalversammlung, die noch aus den wirklichen Verhältnissen braugen im Lande tamen, ihre "Cabiers", d. h. Schilberungen ber realen Schäben nebst Abbilfe-Gebanten, mitbrachten und durch einen großen Teil ihrer Beschlüsse ben Rabren 1789—1791 tatfächlich bas Verdienstvolle und ewig Dentwürdige gaben. Bur Weiterführung fetten fie aber burch einen auch sehr ebel gemeinten, überhasteten Beschluß die grundsätzliche Unwissenheit, also besto zungenfertigere Meinungsfechterei als "ideale Reprasentation" des Volles ein, die benn fofort die Abvotaten übernahmen, und brachten Frankreich felber, burd Wegräumung aller geschichtlich, landschaftlich, gesellschaftlich aus sich selbst gemachsenen Verhältnisse, überhaupt durch Wegraumung alles Bedingten und Bebingenben, in den geeigneten reibungslosen Zustand, wo alle die neuen Departements und alle die neuen Citopens völlig naturwissenschaftlich-philosophisch gleichartig waren, teine Erbenreste bessen, was man batte kleinlich berücklichtigen muffen, an ihnen hafteten, ihre vollkommenen Tugenben und ihr polltommener Glücksaustand sich auf die turzesten und zweifellosesten Formeln bringen lieken und man mit diesen daber auch, was ganz logisch war, sogleich die ganze "Menscheit" beschenkte.

Seitbem bleibt benn tatsächlich ber bemokratische Berstand der Menscheit mit diesem entsessellen utopischen Sophismus, um athenisch zu reden, behaftet, der aber mehr noch ein geistiger Morphinismus samt allen Ansteckungserscheinungen ist. Wer früher ein Schwachtopf oder Scharlatan gewesen wäre, redet nun sich und unzählige andere in seine gebildlosen Wortbetrunkenheiten, ungehemmt von werktäglichen Einwänden, hinein. Ze größer der ungeteilte Schauplat ist, auf

den sie sich erstreden, desto schwerer bat es naturgemäß die Rontretbeit, die auf Die Wirklichkeit ber Dinge hinweisenbe Uberlegung, fich nicht ruchtanbig nennen laffen zu muffen. In den kleinrepublikanischen Landsgemeinden von Appenzell ober Uri. diesen erbaltenen alten politichen Thinagemeinden, wird noch beute nichts von jenem blauen Dunft geschwefelt, ber als ein festliegender Nebel, aus bem man nie mehr beraustommt, bas "voltsreprafentierte" Frankreich überschwadet. Auch die tommunalen Rorperschaften allgemein halten fich an die Dinge, wie sie sichtbar sind. Sie sind noch teine Erbsitze untrüglicher Weisheit, benn auch ihre umgrenzten Segenstände sind nicht ftete nur fo einlinig richtig au bemeiftern, aber fie find boch eine Schule hierfur, auch fur icheulos gefunde Sachtritit ber Zuschauer (baber die gewisse gronie des Ausbrucks Stadtväter), find eine ber hoffnungen für das Wiederauftommen öffentlichen Sachverstandes auf der beute unerläglichen verbreiterten Basis. Sie find benn auch ber Puntt, wo icon die Sozialbemotratie aus dem seit 1791 die Öffentlichteit überflutenden Bbeenkonventionalismus — beffen fossiler, unveränderlicher Wortbestand seine Unfruchtbarteit bestätigt - sich dum Umgang mit Realitäten, Erfahrungen, mitarbeitenden Erreichungen berauszumausern begonnen bat.

Weshalb die Partei, die das Sammelbeden aller Unzufriedenheiten und Kritiken bilbet, doch zu begrüßenswerten Gesundungen im Staate so gar nicht selbstichöpferisch beiträgt, ist schon mit Gesagtem angedeutet. Ihre Bestrebungen, die sie am eintönigsten wiederholt, sind alle nur etwas Totes. Dem Bestehenden läßt sich nicht mit luftsörmigen Gegenerklärungen, sondern nur vom einzelnen her beikommen, man daut von der Erde mit richtig sich sugenden Steinen. Die menschliche Gesellschaftsentwicklung wird ermutigt und angetrieden durch die höheren und schöneren Kräste der Gesinnung, die in ihrer Stillsserung zu abstrakten Idann an der Entwicklung nur aus der Erkenntnis. Die Geschichtsseindlichteit der Sozialdemokratie ist der Schlüssel zu ihrer Unsähigkeit, Seschichte machen zu helsen; nicht einmal so sehr, weil sie dem Überlieserten seindlich ist, als geistig fremd darin.

Alles Geschichtliche, es mag sein, was es will, Volkstum, Staat, Nation, Gesellschaftsordnung, Monarchie, Recht, Freiheit, Gemeinpslicht, "Rultur", ist allmähliche Gewordenheit, ist nicht als Idee von oben her in die Welt gekommen, sondern organisches Wachsen vom Kleinsten her, aus der Urzelle, Kristallisation, nicht anders als in der übrigen Natur. Mit der Bezwingung des willtürlichen Geschlechts — oder des unwillkürlichen, wie man's nennen will — durch das gedankliche, männliche, seht die Ordnung, Gestaltung der menschlichen Gemeinsamkeiten ein. Es bildet sich die Familie aus, aus der die Familienverdände hervorgehn, Sippen, Phratrien, gentes, erweiterte Schut-, Trut- und Friedenseinungen herauswachsen, Jarden, Hunderte, Phylen, curiae, und schließlich der Staat, zunächst in seinen Kleinsormen, entsteht, Völkerschaft, diet oder solk mit gemeinsamer Malstätte, civitas,  $\pi \delta l c$  mit Schutzburg und Landbezirk. Die Volksgemeinden ordnen sich als Sau, Vant usw., nordisch sylker, in wieder größere Zusammenschlüsse, wie z. B. die Franken und Sachsen welche sind, die man weit hinterher dann "Stämme" nennt. Über diese letzteren, zwar nicht überall, z. B.

ariecisch nicht, erheben sich endlich abermals jüngere politische Einigungen, für Die wir uns mit dem Worte Nation behelfen; wir erweitern auch das alte Wort Bolt auf diesen Umfang, druden dann aber nicht das Staatliche mit aus. Seschichtlich bleiben nun überall, auf ber gangen Welt, bis bie abstratte Gesetgebung barüber gerät, die Lebensformen und Rulturleiftungen der boberen Berbande auf bie alteren, fleineren mitbafiert, sie schonen und verwenden biese und ziehen ihre gesundeste Rraft und Sittlichkeit aus ibnen. (Die zweite Ausnahme schafft ber baftig zusammenballende Despotismus in der Art der alten Berfer ober des neueren Rukland.) Die rechten Nationen gleichen den in harmonischer Einheit gestalteten, reichtragenden Bäumen, mit ihren starten partitularen Burgeläften und so bis ju ben feinen letten Fasernwurzeln ihres fruchttragenden Lebens, was die Famillen mit ihren Erziehungswerten find. Bener ausgeprägte Familienfinn, ber bei uns noch im Abel lebt, tannte teine folche Begrenzung in alteren germanischen Beiten; haben boch in bem tleinen Island ungezählte bauerliche Familien ihre über brei, vier Rahrbunderte zurückreichenden lebensvollen Erinnerungen schlieklich auch durch Aufzeichnung (bie Familien-Sagas) festgebalten, wo immer bas richtige und Ehre erwirtende Benehmen die Rauptfache ift. Die Schwächung bes Familienlebens racht sich stets zulett im Staat, man bente an Athen, an Spatrom, bente umgekehrt an Luther, wie er es wieder einsett und emporbringt. Darin liegt bas Meiftzerstörenbe ber Weltverbefferer feit 1789, wie fie ben Staatsbegriff jum unorganischen Plaftellin machten, woran ber Beschluß willturlich berumfingert, die Menschen des Staats zu infusorienhaften Massenschwarmen erniedrigten, die der Reitungswind umberweht. Unersekliches an Amponderabilien ift burch selbstüberhebungsvolle Gesekgebungen blindlings vernichtet und bafür bas Eintagswesen zur Macht geförbert worden, mit allen ben Wirtungen, bie seine Barvenungtur auf die Umgangsformen, den Tatt, den Geschmad, die Runft und Letture, die Bilbung überhaupt, auf das, was "gemußt" wird und was "man" tut, auf die allgemeine Luge und immer auf die Leere der Geelen übt.

Das sind, wenn's hier auch anders hergenommen und gesagt ist, die Ertenntnisse, die Karl Stord sein deutsches Erneuerungsduch "Die deutsche Familie" (Halle, Mühlmann, 1917, Preis 3 M) betiteln ließen. Ein Buch der fragenreichen Beit im umfassenden Sinne, und bedachtvoll das eigentlichste Hausduch unter ihnen. Ein "Pharus am Meer des Lebens", wie solche Bücher zur Beit unserer Mütter, als sie jung waren, hießen; den man dem jungen Manne und der jungen Frau in die She schenken, doch auch dem Jüngling, dem ausgewachsenen Bad-sisch geben soll, damit sie schöner, tlarer und bewahrter in die She tommen. Und damit sie wissen, was sie tun und wie's angehn sollen, wenn sie die Absicht haben, ihre Gemeinsamteit und ihr Jaus zu einem kleinen Heiligtum des Guten und Schten und Sebildeten, der häuslichen Freude an Seschmad und Künsten aufzurichten.

Der "Pharus am Lebensmeer" sollte nicht an den Ton mancher älterer Erziehungsbücher erinnern, die bei viel Gutem darin etwas langweilig waren. Stords Buch ist lebensvoll herzhaft und so wenig theoretisch blaß als prüde. Drum wird es auch auf jene heutige Jugend wirken, die leicht sich zu ersahren für Lehrer, die ihr noch beikommen könnten, wähnt. Zwischen der schauberhaften "sexuellen Aufklärung" und andererseits der über Luther weg dis zu uns noch

nachwirkenden kirchenväterlichen Vorbeugungspädagogik, die meist nur die jungen Phantasien zu schleichenden Spürtrieben aufjagt und im Kessel verdrückter Lüsternheit herumtreibt, steht auf der gesunden Linie der Natur, die immer noch — wenn undurchtreuzt — die weiseste Vorsorgerin und hundertmal feinste Bewahrerin blied, das frische Rapitel Storcks von der geschlichen Erziehung. Ihm ist "Sinnlichteit" tein schändliches und erschendes Wort, ist sie die wundervolle und wunderreiche, in alle Lebensgebiete den Schwung und die Schönheit bringende allschöpferische Kraft, die es darum aber auch zu diesen Erfüllungen zu leiten und willensbewußt zu behandeln gilt.

Unsere Beit por bem großen Rriege mar febr abnlich ber bes Spatmittelalters geworden, por dem revolutionären Bauernkrieg mit seinen Reichsverbefferungs-Artiteln und vor der tirchlichen Reformation, die ja nicht nur religiöse Erneuerung war, sondern eine solche des gangen sozialen und ethischen Dentens. Eine ernste, sittlich-geistige Umtehr und allgemeine Gelbsteinkehr nach ber einseitigen Gewinnsucht und Gelbtultur, ber Macht bes "Pfennige", wie man bamals fagte, die von den Wenigeren ber ftets die Bielen durch bestimmte Bebingungen einbezieht. Nicht umsonst sprach man jungst so viel von der deutschen Bansezeit. Der wesentlichste Unterschied ift eigentlich, bag bamals bie Runft in ber But des Handwerts mar; diese Meister hielten das gelernte Können fest, führten bie gotische Tradition noch weiter und zerbrachen sich nicht den Ropf barüber, daß nun auch die stilistische Barte ber Runftform ebenso edig und ellig wie ber seelische leere Zeitinhalt sich zeigen solle. Den verweltlichenden Ubergang jum Reichen, sich Ausschwelgenden macht freilich auch diese architektonische und tunstgewerbliche Spätgotit mit. Und ebenso spielt in die Gegenstände der Malerei ber verdorbene Geschmad des Publitums binein, den auch die tirchliche Runft umwirbt, indem fie ibm auf ihre Urt Diefelben ligelnden Schauersensationen bietet, wie unsere Zeitungen und Rinos durch die unerfattlichen Schilberungen von Ungludsfällen, Morden und ähnlichen vollsbildenden Dingen. Im Alten Teftament (Aubith usw.), in ben Beiligenmartprien fanden fich die genügend allverständlichen Stoffe für biese zahllosen Darstellungen, und für die tauffähige Oberschicht tat noch ber neue humanismus Berwandtes aus ber Antite bazu. Der Lebensgeschmad bes reichen Spätmittelalters steht tief unter ber mittelbochbeutschen Beit, beren Lebensspiegel ihre Spit und Lyrit sind. Die Fähigkeit einer iconeren Literatur ift richtig erloschen, außer bag bas tleine Bolt bie alten helbischen und poetischen Stoffe noch gerne erzählt hört und diese nun die betannten fleinen "Bollsbucher" werden, bescheidene Beimatstunft. Zwar wird noch in ritterlichen Stoffen berumgeklittert, weil bie jungen Stadtpatrizier gernc die Artusrunde mimen, sich vorurteilslose Grafen, Fürsten und selbst Raiser bie ja auch nie Gelb baben - zum Turnier bitten und sie womoglich, wie ben Raifer Sigismund, zu ben Minne-Damen in ber Frauengaffe führen; aber all biefe Spatepit ift erbarmliches geiftloses Alexanbrinertum. Wie jur Beit ber fintenden Römer gedeiht ber Geift ber Satire, die Verhöhnung ber allgemeinen Narretei und Lieberlichteit, teils noch bibattisch bestrebt, öfter als gleichmutige Gelbstbelustigung, in der Art des romischen Petronius. Die Geschmadeneigung für die Mengung von Bote und grotester Banalität, die mit allem, was einen gewissen Namen hat ober manchen noch ehrwürdig ist, Ritterromantit, humanistische Mythologie, dristliche Religion, einen halbbildungsmäßigen, von Scham und Catt nichts wissenden Unfug treibt, findet ihre an Kosten und Cechniken nicht sparende Schaubühne in den öffentlichen Aufzügen oder Fürsteneinzügen, den ultigen Festivitäten der reichen Bereinsgesellschaften, aber auch auf der Mysteriendühne. Den Caumel der Bergnügungssucht überbietet nur einzig der Reiz des gegenseitigen An- und Überprohens, der Modesucht in Rleidern, wobei "je verrückter und herausfordernder, desto besser gilt, der Seschmad und die Standesachtung gleichgültig sind, die Frauenmoden z. B. zeitweilig die Bäuche herauspolstern, nonnenhaft verhüllte Röpfe und tief enthüllte Jälse pikant zueinander wirken, die männlichen Gedereien die zu klingelnden Schelpentrachten gelangen.

Wie immer, wo das Geld die Freuden schaffen soll, sucht man sie aukerbalb bes Hauses. Seine Lebensregierung zerlöst auch hier, wenn auch nicht in solchem Make wie im taiserlichen Rom, die Chen, bringt gange Rlassen von Junggesellen hervor, die es jum Teil ausbrudlich sein sollen, wie die banfischen Angestellten in ben auswärtigen Plagen. Auf jede Weise leiben die Bedingungen ber inneren Chegemeinschaft, die bei ben einfachen germanischen Berbaltniffen so wertvoll und schon gewesen, laut Tacitus, Sagas, Epen und anderen Quellen. Dem athenischen Hetärenkult und der Rolle der weiblichen Libertinen in Rom stellt sich spätbeutsch-mittelalterlich an die Seite das sükliche Gourmandgetue das an gewisse moderne Feuilletonistiten und Bibliophilien erinnert — mit den bolben "Amien", den lichten Frowelin, den garten Jungfräulein, den "fahrenden Frauen", was natürlich teine Berehrungen ber Jungfräulichteit, sondern alles wieber die entwürdigten Ausbrude aus bem Ritterfreise sind. Bei Maifesten und Aufzügen in niederdeutschen Städten führt man sie bekränzt an der Spike, und ehrsame Ratsberren fügen sich in die Dinge, haben, wie ehedem der kluge Sotrates, noch ihr gewisses Wohlwollen; sie lassen nur mal eine Verordnung los, die just so viel ausrichtet, daß sie sie bald wieder aufwarmen tonnen. Eine besondere Abart, woran sich vielleicht weniger das Argere als das Halbverlebte erfreut, ift die Einbeziehung bes Bademesens aller Formen in die sinnliche Bergnügung, bazu bie verliebte Erniebrigung mit ben Babemägben, beren fzenisch variierte leichtbembige Darstellungen in den Anitialen der berühmten Wenzelsbibel bie driftliche Letture bes Ronigs angenehm aufmuntern. Auch von den Beginen, einer Art halbgeiftlicher Pflegeschwestern, wird weitum nicht bloß geflüstert, so wenig als bavon, wie sich die zurückgesetzten Frauen schablos balten, "wer sein Weib nit find't, such's bei ben Munchen"; man nimmt's humoristisch. Die Bestrebungen zur bessernden Umlehr tragen die vielfachen Buge des selber Aberreizten, manches, wie die Abamitensetten, die Geißlerfahrten von Männern und Weibern, ist minbestens zweischneibig, und überhaupt ist bezeichnend, wie bas Ernstliche sich nicht mehr an die Familie wendet, sondern ähnlich dem sinkenben Altertum fich in Rörperschaften - Brüber vom gemeinsamen Leben, Anftilerzirkel usw. — flüchtet. Die ganze alte Ordnung ist zerrüttet, scheint hoffnungslos, was ben gegenseitigen Ständehaf und bie einander anklagende Pharifaerei ber Stände nicht mindert, sondern nur steigert. Die Raufmannstreise versteben

cs, die Fälle noch vorkommender Raubritterei ins Legendarische zu übertreiben, tatsächlich powern sie die Ritter aus, soviel noch was zu holen ist; die Ritter schimpfen auf die Pfeffersäde und beugen sich doch vor ihnen. Mit der weichlichen Vergnüglichkeit, die man sich selber gönnt, verträgt sich eine dis ins Roheste gehende Herzenshärtigkeit, Verächterei und Menschenschinderei, die noch den mittelhochdeutschen Zeiten undenkbar gewesen wären. Man hatte gut verstanden, von den Italienern gerade das Ublere zu lernen und nicht zu wenigst das neue römische Recht dafür zu brauchen.

Die Deutschen waren das Hauptverkebrsvolt des Handels geworden, seitbem sie die älteren monopolistischen Bermittler ausgedrängt ober taltgestellt batten. Das Mittelmeer bis nach Spanien ist bas eine Quellbeden bes beutschen. enger gefakt subdeutschen Städtereichtums, das andere sind Oftsee und Nordsee mit ihren Umländern bis ins innere Rukland und bis Banonne und Lissabon. Einzelnes Rübmliche ist genug zu berichten; auch wie die beutsche Technit und Wissenschaftlickeit den Fremden zuaute kommt, sich persönlich z. B. bei der persuchten Umschiffung Afrikas betätigt, ober wie Fresten Giorgiones und Dixians den beutschen "Fondaco", ben ausgebehnten, massigen Berbergs- und Raufhaushof zu Benedig ichmuden. Beliebtheit ober viel Ansehen baben aber biefe großen Bertehrszeiten bem Namen ber Deutschen weniger geworben als bas Gegenteil. Und das liegt nicht an ihrer Uberlegenheit, ihrer "unbequemen" Düchtigteit, an ihrer Berrichaft, wo bavon gesprochen werben tann. Mit ber wirtschaftlichen Herrschaft ist es wie mit der politischen, der andere Teil fühlt sich zunächst gesichert und verforgt babei. Die "Befreiung" bes Festlands von Englands Handelsmonopol durch die Kontinentalsperre ist als Geschäftsruin und Not an gewohnten Bufuhren fehr ichwer getragen worden, ober beute bie babischen Fischer haben nicht das geringste dagegen, daß die Ermatinger schweizer Fischhandler mit ihrem Grofperfand Millionare werben, wenn fie ihnen nur die Fifche regelmäßig abnehmen und sie perfönlich nichts gegen sie einzuwenden haben. Und so abnlich ift es zur Hansezeit in Standinavien, wo nur im weit größeren Makstab die Fische, Baring und Stocksich, eine Bauptrolle spielen. Nein, man "mag" die Deutschen nicht. Sie stoßen allzwiel zusammen mit Lebensart und Erziehungen, die in sich zurechtgeglichener sind, ob das nun die alte und, sei sie noch fo außerlich, gute Form bes Gubens ift, ober bie überlieferungsvolle Ginfachbeit im Norden. In den Deutschen stedt vieles; bas Gute, Tüchtige, Vieltundige ift ber Grund ihrer Erfolge, aber etwas Chaotisches, Unfertiges, erft Emporgetommenes dabei wirkt leicht nach außen vor, Stolz und Unftolz, Lautredigteit und Bescheibenheit zeigen sich an falscher Stelle, schon früh spricht ein englischer Schriftsteller von der nicht zu sagenden "arrogantia Theotonicorum". Durch bie italienische Renaissance, bie von Deutschland selber - mit Ausnahmen wenig weiß, siehn sich verachtungsvolle Stimmungen, die teils zutreffen, teils auch sehr schief sind; auch die nieberbeutschen Blamen versteben und gefallen fich, wie die Rtaliener, eber mit den Frangosen, obwohl die politischen Erlebnisse mehr Anlag jum Gegenteil bieten sollten. Danach geht es aber nie; die Bollerstimmungen wie die Frauenbergen verzeiben alles ober kritisieren alles, je nach-

bem man ihnen nun einmal gefällt ober nicht. Auch Reuter und Bavas allein tun es nicht, fie baben zur Voraussetung, baf bie Böller fich ibre Berbrebungen und Luden gerne aufbinden lassen. Im Norden zur Bansezeit wohnen die Leute, bie im Gegensat zu der italienisch-frangofisch-vlamischen Lebewelt den Deutschen nun wieder nicht als ben Barenhauter ansehen, der ben Ravalier machen möchte, sondern eber als einen Sittenverächter, der in ihre noch altgermanisch durch Unbefangenheit und Chrbarteit geregelten Verhältnisse verderbliche Neubeiten bereinträgt, von benen man nicht eimal ben Geschmad baran begreift. In Bergen binter ber bekannten "beutschen Brude" baben bie banfischen Ansassen eine ganze Strafe mit Frauenzimmern wohnen, ein nordisches Benedig an ungeeigneter Stelle: au ben iconenicen Märtten, die fic aus bem Treffpuntt von Fischern und Auftäufern zur wochenlangen banisch-standinavischen Sandelsmesse entwickelt baben. werben von Unternehmern aus den gegenüberliegenden beutschen Städten, Die bem Grundsak "Geschäft ist Geschäft" anhangen, ganze Schiffe ertra mit Dirnen über die Oftsee geführt. Weitreichende moralische Eroberungen des Deutschtums batte die eisenklirrende Stauferzeit hinterlassen, Dante ist einer ihrer höchsten attiven Zeugen; das beutsche Spätmittelalter erwirtt eine universale Abneigung ringsum, und auch alles, was Maximilian zusammenheiratet, hat eber verschärfte Gegensätze zur Folge, als bag biese Lanber in ein größeres Deutschland möchten. Berständigung mit anderen anstatt der Deutschen, um so von diesen loszukommen, bas ist die Stimmung im Norden, die jum Sturze der Hanse führt, um die ungefahr gleiche Beit, ba bie Gelufte ber unteren Stande, ju ber vom Reich abgefallenen Eidgenossenschaft überzugeben, bis in die Nedargegenden bin sich willig bafür erregende, mit Rritit gelabene Sorer finden. Mit erstaunlicher Raschbeit hatte das deutsche Städtertum seit der Mitte des 13. Rahrhunderts seinen Reichtum begründet, die materiellen Grundlagen von Abel und Fürsten entwertet und daburch mittelbar ben Orud auf die Bauern ans Unerträgliche gesteigert: fast jäblings bricht biese ganze Entwicklung zusammen. Das bringt ben Fürsten bie verlorene Macht zurud, mabrend im nunmehrigen Durchbruch ber langft geforberten und unzulänglich versuchten "Reformation" die Verinnerlichung des Claubens und ber Lebensideen auch die segensreiche Wiederverhäuslichung bes Lebens bringt und von da aus die vermorschten Sittenverhältnisse durch verjüngende Erneuerung überwindet.

Lehrreiche Erinnerungen, die die Storckschen Kapitel dem Historiker wachrusen und die dort in manchem Punkt gestreist werden, wie eben das Buch durch und durch aus jenem geschichtlichen Ersahrungsgeiste geschrieben ist, ohne den sich am Seschichtlichen nichts formen läßt, weder durch den Staatsmann, noch den Volksmann, noch den Erzieher. Der geschichtliche Sinn als Leiter der richtigen Handlungen, die Philosophie als Gesährtin persönlicher Rechenschaften, — so wie es Friedrich der Große hielt. Man hat uns endlich von der Sorge mehr entlastet, daß eine zur Freimachung unserer größeren Volkszukunft allzu matte Willenstraft ihr Begrädnis im Streusand idealer Selbstverzichte suchen wolle, für welches Nichtziel denn doch noch keine Vergangenheit derartige Opfer an Blut und Besit hat ausbieten sehen. Nun wir an die äußere deutsche Zukunft wieder vertrauensvoller denken können, wollen wir aber auch mit aller Bestimmt-

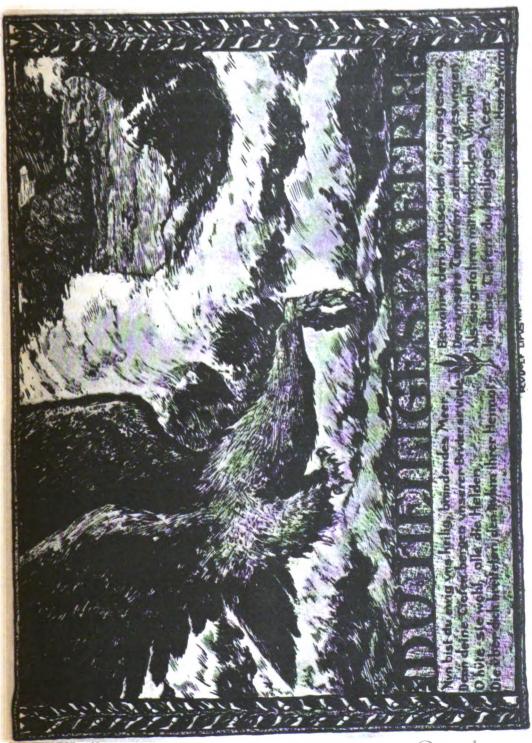

Digitized by Google

Digitized by Google

Oertel: Gebet 241

heit, daß sie teine Ara des Talmi-Ameritanismus werde. Reine Politit der ungedantten, lächerlichen, das entkräftete, eingeschnürte Volt an den Bettelstab bringenden Selbstlosigkeiten, tein Haritiri des Siegers, der am Schluß freiwillig tut, wofür die Neider alle Macht und Listen aufgeboten. Aber auch teine freie Bahn für die Übermacht der händlerischen Selbstsücke. Die Erhebung von 1914, der seelenbefreiende Aufjubel des volklicheren, sich wieder auf seine alten Seschichtsgüter einenden Deutschland ist nicht tot, troß den überlangen Monaten, die der Orud eines misbrauchten Wortes Burgfriede darauf gelegen.

Die belle, begeifternde Freudigkeit hat wohl viel erleiben muffen, aber schnitt man ihr ben starten, ursprünglichen Leittrieb ber Gefolgstreue aus, fo wuchsen andere ungestum beraus, und ber, ber "Bindenburg" beißt, bewies, baß sich unser Volt seine Urt nicht nehmen läßt und auch — seinen Willen nicht, beibe nicht, die fich um die rechten Führer icaren. Richt romisch oder britisch eine Welt unterjochen will das "deutsche Wesen", darin sind wir alle einig; aber die entengte Zukunft wollen wir ihm auffprengen. Und daß sie wirklich die schönere und allperföhnende sei, wollen wir sie aus echt bewahrter beutscher Art entwideln, wie Ernst Morit Arndt das wollte, geistig und seelisch über das Gemeine erhoben, nicht "frei" durch Phrasen und enttäuschungsvolle Irrtumer, frei durch bie Baltung, Gefinnung, Erziehung ber Perfonlichteit, Die Manner mannlich, gedankenreich und berzensfröhlich, mit ihnen die Frauen hochsinnig, natürlich und weiblich, wie sie einst Tacitus mit ertenntnisseinen Worten geschilbert hat und daß der Germane ihr richtiges Fühlen und Ahnen so hoch als sonst kein Voll zu stellen wisse. Auf diese, unserer volklichen Geschichte vorausleuchtenden Auffassungen von Rauslichkeit, Ebe und Liebe weist Stord in seinem feinen, treuen und schönen Buche bin, bas jedwedem in Deutschland in biesen Schicksaleiten, bie por allem auch innere find, zu lefen, noch beffer bauernd zu befigen berglich empfohlen sei, Mannern und bentenben Frauen.



#### Gehet · Von Otto Oertel

Erfüll' mich, Herr, mit beinem Geist, Daß er, was dir gefällt, mich heißt!
Er ruse mich, vergess' ich dich,
Und wehre mir, dent' ich an mich!
Er helse täglich mir dazu,
Daß ich, was niedrig ist, nicht tu'!
Er schafse, daß ich unerschlafst
Un meine Psischt set' alle Krast!
Er mahne mich, daß Weib und Kind
Geschenke beiner Gnade sind!

Er mache täglich mich bereit, Zu wenden armer Brüder Leid! Er lehre mich, ist stolz mein Sinn, Daß ich nur Glied des Ganzen bin! Er wirke, daß, von Selbstsucht frei, Ich Raiser, Reich ergeben sei; Daß ich, zu wehren seiner Not, Setreu ihm bin bis in den Tod! Mein Gott und Herr, ich bitte dich, Erfülle mich, erfülle mich!

**3** 

## Herr Gerard und die deutsche Regierung

#### Gin nötiger Nachtrag

n der 95. Sitzung des Deutschen Reichstages (29. März 1917) hat der Abgeordnete Dr. Werner (Gießen) eine Rede gehalten, die im amtlichen Bericht von Seite 2867 ausgeht und Seite 2876 endet. Das sind dei der zweispaltigen Druckanordnung der amtlichen Reichs-

tagsberichte etwa 18 Spalten. Die Berichte in den meisten Zeitungen beschränkten sich in ihrer Wiedergabe auf etwa 12 Zeilen, es können aber auch etwa 17 Zeilen gewesen sein. Wenn der Türmer sich nun veranlaßt sieht, dieser Wiedergabe aus dem amtlichen Bericht das nachzutragen, was den Lesern nicht schon aus dem Türmer bekannt ist, so wird wohl niemand auf den Einfall kommen, daß er damit einem gemeingesährlichen "Dauerredner" zu einem angemaßten Rechte verhelsen möchte.

Dr. Werner (Gießen), Abgeordneter:

Vorausschiden möchte ich, daß in unserem deutschen Volte in den letten Jahrzehnten das Engländertum viel zu sehr Fortschritte gemacht hat, und daß insbesondere durch Beiraten in der hohen Beamtenschaft der englische Geist sehr start verdreitet worden ist. Es ist dier nicht der Ort und ich habe auch nicht den Willen, einzelne Personen besonders zu nennen, aber daß auf Grund solcher Beiraten und auf Grund der Einführung englischen Seistes in Deutschland die englische Gesinnung weit um sich gegriffen hatte vor dem Ariege und sich leider auch noch während des Arieges gezeigt hat, das läßt sich von teinem Renner der Tatsachen bestreiten. Auch haben wir gegenüber Amerika und dem Engländertum uns allzu sehr in den Hintergrund drängen lassen, und als seinerzeit Präsident Roosevelt in Berlin war, Präsident Roosevelt, der setzt eine ganze Division gegen "den preußichen Militarismus" heranführen will, da hat Berlin vor dem Präsidenten Roosevelt tatsächlich im Staube gerutscht.

Ich habe von diesem Orte wiederholt darauf hingewiesen, daß der Pert Reichstanzler und auch andere Leute von führender Stellung im Deutschen Reich allzu sehr die ameritanischen Beitungsleute bevorzugt haben. Bunächst einmal war das der ameritanische Beitungsberichterstatter Wiegand, der für die "World" des Berrn Puliter schreibt, eines der schlimmsten gelben Organe in den Vereinigten Staaten. Aber auch die Hoarst-Presse ist von unseren leitenden Berren allzu sehr bevorzugt worden. Am 9. Juli 1916 hörten wir eine Meldung, daß der Reichstanzler den Vertreter der ameritanischen Hoarst-Presse, den Berrn William Bapard Hale, empfangen und ihm längere Unterredungen gewährt habe. Es hieß da: Die Außerungen des Berrn Reichstanzlers werden zunächst in der ameritanischen Presse erscheinen, später werden sie dann auch in der deutschen Presse veröffentlicht werden. Nun zu Gerard.

Der Botschafter Gerard hat wiederholt deutsche Gefangenenlager besichtigt. Er hat auch über Ruhleben einen Bericht gebracht. Er war auch in dem Gießener

Sefangenenlager und hat dann auch über Wittenberg jene eigentümliche Darftellung veröffentlicht, die das Rriegsministerium veranlaßte, eine strikte Segenerklärung zu bringen. In diesem Bericht, der in der englischen und amerikanischen Presse erschien, behauptet Serard, daß die armen englischen Sefangenen von Junden geheht würden, daß man sie halb verhungern ließe, daß man sie mit Absicht anstedenden Krantheiten aussehe usw. Das war ein sehr eigentümlicher Beweis von Freundschaft für das Deutsche Reich, und es ist doch in diesem Zusammenhang höchst bemerkenswert, daß jener Mann wiederholt und noch vor gar nicht langer Zeit als Freund des Deutschen Reichs und hoher Beamter geseiert werden konnte.

Die Freunde des Herrn Gerard waren die Herren Conger, Aderman und Swing. Dieser Aderman hat von Paris aus einige giftige Artikel gegen die deutsche Regierung losgelassen und darin auch behauptet, daß die deutsche Regierung verhindert habe, daß Korrespondenzen nach Amerika hinüberkamen, die die amerikanische öffentliche Meinung in wahrheitsgemäßer Weise über die Stimmung des deutschen Volkes unterrichteten.

Diese brei Männer, Conger, Aderman und Swing waren zugleich auch Vertrauensmänner des Northeliffespions Eurtin. Dieser Northeliffe hotte früher einen programmatischeren Namen, er hieß Stern und stammt aus Frankfurt am Main. Er ist einer der größten Beitungsgewaltigen der Welt. Sein Spion Eurtin hat dreihundert Tage in Berlin geweilt und auf Grund seines Verhältnisses zu dem Herrn Gerard dann in den englischen "Times" aussehenerregende Enthüllungen gebracht.

Am 7. Ottober 1916 erschien von dem Bunde der Wahrheitsfreunde ein offener Brief an den Prasidenten Wilson, der in einer ganzen Anzahl von Beitungen in der Provinz abgedruckt wurde, ohne daß dazu von der "Norddeutschen Allgemeinen Beitung" oder einer antlichen Stelle Stellung genommen wurde. In Berlin wurde dieser Brief allerdings durch die Bensur verboten. In diesem offenen Brief wurde eine ganze Reihe von Fragen an den Präsidenten Wilson gestellt, darunter folgende:

Erstens: Weshalb kam James W. Gerard am 20. April 1916 unmittelbar vor Abgabe Ihres dreisten Ultimatums an Deutschland auf meine Geschäftsstelle und bedrohte mich dort in Zeugengegenwart?

Zweitens: Weshalb hat James W. Gerard mit allen ihm zu Gebote stehenben Mitteln Jahr und Tag gearbeitet, ben Wahrheitsbund "unschäblich" zu machen, z. B. Landesverweisung des Vorsitzenden der deutschen Gruppe, Charles Mueller, zu erreichen?

Orittens: Weshalb hat James W. Gerard uns andauernd bei beutschen Behörden unter unwahren Angaben benunziert?

Viertens: Weshalb hat James W. Gerard zum Teil durch sehr fragwürdige Helfershelfer einen großen Verleumdungsfeldzug gegen uns inszeniert?

Fünftens: Weshalb hat James W. Gerard in der zweiten Salfte des August fich angeboten, sein hiesiges Wirten vor mir, einem Privatmanne, zu rechtfertigen?

Sechstens: Weshalb hat Ihr Gesandter geplant, leitende Areise Bayerns gegen ebensolche Preußens aufzuheten, und ist dann, nachdem dieser Plan durch uns vereitelt worden war, heimlich über Danemart nach den Bereinigten Staaten von Nordamerita abgedampft?

Siebentens: Durfte James W. Gerard den Versuch machen, einen von Deutschland als Kriegsberichterstatter zugelassenn amerikanischen Offizier dazu zu verleiten, daß er, unter Bruch seines Manneswortes, deutsche militärische Gebeimnisse ibm verriete?

Oberst Edwin Emerson hat Ihrem Staatssekretär Lansing hierüber am 20. Dezember 1915 berichtet.

Achtens: Durfte ber biplomatifche Berliner Postfad ber Bereinigten Staaten von Nordamerita benutt werben, um fcriftliche Mitteilungen von Englandern nach und von London zu beförbern?

James W. Gerard hat wiederholt öffentlich erklärt, daß er nur die von drüben erhaltenen Weisungen befolgt habe. Also haben Sie — Präsident Wilson — Rechenschaft abzulegen.

Bum Schlusse beißt es: Welche Gründe haben Sie, Ihren Gesandten, der sich, wie auch andere, um teures Geld einen Botschafterposten von Ihnen erkauft hatte, irrezusühren? Entspricht solche Freeführung der Versassung der Ver einigten Staaten von Nordamerika???

Am 25. August 1916 wurde bem bamaligen Unterstaatssetretar Dr. Bimmermann ein wichtiger Brief von Berrn Marten übermittelt. Am 29, reifte leiber Berr Unterftaatsfetretar Bimmermann auf einen mehrwochigen Urlaub, fo bag bas im Briefe angebotene, febr michtige und belaftenbe Material gegen Gerarb nicht angenommen wurde. Der Brief, ben ich eben vorgelesen habe, wurde am 2. Dezember, also einige Wochen nach seinem Ericeinen, beschlagnahmt. 2m 12. Dezember 1916 murbe ein Telegramm an ben Beren Reichstangler abgeschidt, worin ber Geschäftsführer bes Bunbes ber Wahrheitsfreunde Material gegen bas friedensfeindliche Gebaren bes Botschafters Gerard porzubringen und porzulegen sich erbot. Eine Antwort ift barauf nicht erfolgt. Um 23. Dezember 1916 murbe wieberum ein Brief an ben Beren Staatsfetretar Bimmermann gefandt, und am 28. Dezember 1916 ift bann auch eine Rudfprache mit einem der Berren der Wilhelmstrage erfolgt. Dann bat das Ronigliche Polizeiprafibium in Berlin einen Beamten in die Geschäftestelle bes Bunbes ber Wahrheitsfreunde gefandt, um von ihm Material gegen Gerard ju erlangen; bas gefchab am 7. Mary biefes Jahres, alfo nach Abbruch ber biplomatifden Beziehungen zwifden Amerita und uns. Der Gefdaftsführer des Bumbes der Wahrheitsfreunde, Berr Marten, hat biefes Verlangen abgelehnt, und zwar mit folgenben Worten:

"Bezugnehmend auf ben heutigen Besuch Ihres Beamten wiederhole ich auch schriftlich, daß ich das an mich gestellte Ansinnen, in der Gerardsache ben herren ber Wilhelmstraße zu helfen, ablehnen muß. Wer Mr. Gerard war und was er trieb, war im Auswärtigen Amt seit Jahr und Cag bekannt.

Wenn man — weshalb erst jett? — Material gegen Gerard haben will, so war schon am 7. Oktober 1916 ein Teil in meinem "Offenen Brief an Wilson", der in Tageszeitungen vollinhaltlich abgedruckt war, in aller Öffentlichkeit angeboten.

Wenn die politische Reichsleitung jett die Dinge haben will, von benen ein Teil in einer von Freunden Casements herausgegebenen Broschüre "Es werde Licht" überall bekannt wurde, so hätte die Reichsleitung alles seit Januar 1916 haben können. Ich barf auch auf mein Telegramm an Seine Erzellenz den Berrn Reichskanzler vom 12. Dezember 1916 verweisen, usw."

Daß die Engländer das Spionagespstem der Amerikaner hier in Berlin als eine glatte Selbstverständlickeit ansehen, geht auch aus einem Auffate des bekannten Marineschriftstellers Archidald Hurd hervor, der am 1. April 1916 im "Daily Tolograph" einen Auffat veröffentlichte, in dem er die Aufmerksamkeit der Engländer auf die eindringlichen Warnungen amerikanischer Marinezeitschriften richtete, in denen darauf hingewiesen wurde, daß im Sommer 1916 in der Nordsee allerlei Aberraschungen kämen. Er fährt dann fort. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind die einzige Seemacht, welche Marineattaches in Wien und Berlin besitzt. Deshalb sollten amerikanische Seeoffiziere wohl in der Lage sein, zu beurteilen, was die Zukunft uns bringen kann.

Der Botichafter Gerarb bat nun am 6. Januar b. 3. bas betannte Fefteffen ber ameritanifden Sanbelstammer im "Ablon" mitgemacht. Es ware febr viel zwedmäßiger für Berrn Baugmann gewesen, fich mit biefer Ablonfache zu beschäftigen, ware jedenfalls febr viel bantbarer und ficher auch sehr viel mehr im Anteresse des Deutschen Reichs gewesen als der Rampf gegen bie "Ranglerstürzer" im Hotel Ablon. Ich will auf alle Einzelheiten, die bei bem Festessen zutage getreten sind, nicht eingeben. Ich will bloß barauf hinweisen, bag ber Vorfteber ber Sanbelstammer, Berr J. Wolf, gefagt bat, bag ber Boticafter Gerard ber ameritanischste Botichafter fei, ber jemals in Berlin geweilt babe, und daß ber Staatssetretar Dr. Belfferich babei ausgesprochen bat, bag ber ameritanische Botschafter bewundernswert in ben Geift ber beutschen Sprache eingebrungen fei, und bag es außerorbentlich begrüßt werben mußte, einen Boticafter ber Bereinigten Staaten ju haben, ber bas Deutsche jo gut beherrichte. Es ware baber febr am Plate gemefen, wenn man mit Botichafter Gerard recht aut und vernehmlich "beutich" gesprochen batte, ohne fich babei zu entschuldigen, baf man beutsch rebe.

Herr Gerard hat aus Amerika auch Geld mitgebracht — die Namen, die dafür in Betracht kommen, will ich hier nicht nennen; jeder bedeutet ein Programm für sich —; aber dieses Geld gibt er vor, in Amerika zu Wohltätigkeitszweden gesammelt zu haben. Bu sagen, daß er das Geld gesammelt hat, ist doch für Kenner der Tatsachen ein startes Stück. Wenn er dann weiter meint, daß die Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland so günstig seien wie niemals zuvor, und daß, wenn Männer, wie der Reichskanzler,

Herr Helfferich usw. an der Spike der Reichsleitung ständen, dann diese unzweiselhaft sehr guten Beziehungen auch bestehen bleiden würden, so ist das auch nach meiner Meinung und auch nach der sehr vieler Leute im Lande eine starte Anmaßung. Denn wer an der Spike der deutschen Reichsleitung steht als Reichstanzler oder Vizekanzler, das ist immer noch nicht die Angelegenheit des Herrn Gerard und des Präsidenten Wilson, sondern das Bannrecht des deutschen Raisers.

Aun ist durch die Einschräntung des U-Bootkrieges im Auslande vielfach bie Meinung verbreitet gewesen, bag es bem beutiden Bolle gar nicht ernft fei mit dem U-Bootkriege, und wir brauchen uns barüber nicht zu wundern. bak Brafibent Wilson wiederholt der Meinung Ausbrud gegeben bat: "Wir tonnen uns gar nicht benten, daß Deutschland den Unterseeboottrieg rücksichtslos führen will." Es gibt allerdings noch einflufreiche Rreife im beutiden Volte, die zu den ameritanischen Plutotraten allerengste Begiebungen haben, febr einflugreiche Rreife, die ein Intereffe baran haben, daß fie mit England wieder in das alte Geschäftsleben tommen, und die auch darauf hingewiesen haben, daß die U-Boote vielleicht nicht mit ber Schärfe vorgeben möchten, wie bas nach ber Note ber beutichen Regierung ben Unichein babe. Die "Frantfurter Beitung" jum Beifpiel bat noch nach bem 1. Februar geschrieben: Gollte es benn wirklich unmöglich sein, porber zu einer grundsäklichen Einigung zu gelangen? Und Dernburg schrieb im "Berliner Tageblatt": Viele von uns baben fic bemubt, ben rudsichtslosen U-Bootkrieg, wenn nicht ganz aufzubalten, so boch solange als irgend moglich ju verschieben. Dag ber U-Bootfrieg von 1915 fcon balb aukerordentliche Wirtungen gebabt bat, das gebt aus einer Rebe bes englischen Sanbelsministers Runciman und aus ber Denkschrift bes beutschen Abmiralftabs hervor, und in bem Gutachten bes englischen Nationalotonomen Forton Mills wird festgestellt, daß beim unabgeblenbeten U-Bootfrieg es England febr folecht batte geben tonnen. "Wir tonnen uns wohl vorstellen, was das Ergebnis gewesen ware," sagt er, "wenn bie U-Bootsangriffe ein wenig wirtfamer gewesen waren, und wenn wir auch nur turge Reit bie Aufficht zur See verloren batten. Wir find uns vollkommen bewuft, daß felbst eine Unterbrechung der Seeverbindungen auf ein paar Monate uns die Ausbungerung und die Aussicht auf demütige Rapitulation nabe gebracht batte."

Es ist ja besonders begrüßenswert, daß jetzt die Saulusse im U-Bootkrieg du Paulussen geworden sind, und daß besonders Herr Staatssekretär Helfferich sich gegenüber Leuten, die ihn über den U-Bootkrieg interviewt hatten, dahin ausgesprochen hat, daß das U-Boot das einzig sichere Mittel sei, um den Krieg rasch du beenden. Deshalb wünschen wir nun aber auch, daß der U-Bootkrieg in keiner Weise und gegenüber keinem Staate durchlöchert werde.

Wenn von der deutschen Regierung versucht worden ist, im Falle eines Krieges der Union mit Deutschland entsprechende Vorkehrungen durch ein Bündnis mit Mexiko zu treffen, so ist das sehr zu begrüßen. Damit hat die beutsche

Regierung den Standpunkt verlassen, den sie 1916 eingenommen hat, als die "Norddeutsche Allgemeine Beitung" über eine Verhandlung der Holländischen Rammer berichtete. Danach erklärte der holländische Minister des Außeren nach der "Norddeutschen Allgemeinen Beitung" vom 2. März 1916 das Folgende: "Ich kann mit der größten Bestimmtheit versichern, daß zwischen den Niederlanden und Deutschland kein geheimes Bündnis besteht oder jemals bestanden hat, auch kein geheimes Abkommen oder eine Verabredung, und daß auch noch nicht ein Versuch unternommen worden ist, Verhandlungen darüber anzuknüpsen."

Nun ist in den Etatsdebatten von dem Abgeordneten Haufmann in der Aussprache auf das Verhältnis des Berrn Reichstanzlers zu seinen Gegnern bingewiesen uub mit barten Worten über bie Gegner bes Berrn Reichstanalers bergezogen worden. 3ch mochte dazu bemerten, daß genau fo wie bie Presse und die Parteien der Linten das Recht für sich in Anspruch nehmen, die Politik des Berrn Ministers v. Loebell und des preußischen Landwirtschaftsministers unter bie fritische Lupe ju nehmen, ja ihre Entlassung ju forbern. es auch Leute gibt und ju allen Beiten gegeben bat, die bie Politit eines Ranglers nicht für richtig balten - por bem Kriege und auch in bem Kriege. Zebenfalls barf man boch ben Leuten, die Die Politit des Berrn Reichstanglers bekämpfen und kritisieren, nicht einen Vorwurf wegen pseudonymer und namenlofer Streitschriften uiw. machen, benn auch aus ber nachften Rabe bes Reichstanglers find vor bem Rriege Schriften erschienen, Die unter einem Pfeudonym in die Öffentlichteit tamen. Ich nenne blog die Bucher "Weltpolitit und tein Krieg" und "Grundzüge ber Weltpolitit". Von ber Benfur gar nicht zu reben. Und was die Einschätzung ber Politit bes Berrn Reichstanglers angeht, fo haben gerabe Parteigenoffen bes Berrn Saufmann vor dem Rriege aus ihrer Rritit an Herrn v. Bethmann burchaus tein Behl gemacht. Der Berr Abgeordnete Müller (Meiningen) bat zum Beispiel bei ber Erörterung über die Beeresvorlage im Reichstag am 8. April 1913 ausgesprochen. bak die Militarvorlage eigentlich ein Ergebnis der bisherigen Diplomatie sei, und er bezeichnet diese als "tonbenfierte schlechte Diplomatie" mit ben mangelhafteften Leiftungen, die in den letten zwanzig Rabren bier erlebt worden fei". Alfo jedenfalls bat man auf der Seite der Partei des Berrn Saufmann früher, vielleicht noch bis in den Rrieg hinein, auch auf dem Standpuntt gestanden, daß die Politit des Berrn Reichstanglers febr wohl eine Rritit perbiene.

Berr Jaukmann meinte bann in seinen Aussührungen vom 2. März, das beutsche Bolt müßte "europäisch" sehen lernen. Nun, ich glaube, das deutsche Bolt müßte erst einmal lernen, deutsch zu sehen. Es hat sich durch Erziehung angewöhnt, die Dinge durch eine griechische, lateinische, französische, englische oder semitische Brille zu betrachten. Deshalb wäre es sehr viel besser, wenn das deutsche Bolt erst einmal den Wert seiner Geschichte, seiner Leistungen und seines völtischen Seins erkennte, ehe es europäisch sehen lernt. Auch sind wir Deutschvölkischen mit dem Suchen nach dem Epp eines sogenannten mittel-

europäischen Menschen oder ähnlichen Bestrebungen, wie sie der Herr Abgeordnete Naumann vertritt, durchaus nicht einverstanden. Wir wünschen selbstverständlich gegenüber den Bereinigten Staaten von Nordamerika die vereinigten Staaten von Mitteleuropa, aber mit germanischer Borhand, vom Belt dis zur Abria, wir haben kein Interesse daran, Rassenmanscherei und -mengerei zu bekommen, deren wir schon genug haben, und können uns demgemäß mit dem "Mitteleuropäer" des Berrn Abgeordneten Naumann keineswegs einverstanden erklären.

Wenn aber gar Herr Abgeordneter Haukmann von einem sogenannten "alldeutschen Mauerschwamm" redet, so muß ich das in der entschiedensten Form zurüdweisen. Es gibt ganz andere Kräfte, die das Gebält des Deutschen Reichs zermürben, als die Alldeutschen. Zedenfalls muß das eine immer wieder betont werden, daß die Alldeutschen von ihren Zielen und ihren Gedanken durch den Krieg nichts aufzugeben brauchen, daß sie sich in teiner Weise neu zu orientieren haben, sondern in allen ihren Voraussagungen recht behielten.

Wenn nun auch auf die Umwandlung der Sozialdemokratie im Ariege große Hoffnungen gebaut worden sind, so darf ich doch gegenüber der Behauptung, daß der Perr Reichskanzler es verstanden habe, die Sozialdemokraten bei der nationalen Stange zu halten, darauf hinweisen, daß die Sozialdemokratie als Partei es gar nicht hätte wagen können, dem Willen der breiten Arbeitermassen und dem nationalen Empfinden am Anfange des Arieges sich entgegenzustellen, und daß der Arbeiter genau weiß: der Arieg ist mitentstanden durch die industrielle Ausdehnung des Deutschen Reichs, und daß wir daher auch in Arieg mit England kommen mußten. Weil der Arbeiter ganz genau weiß, auch soweit er Sozialdemokrat ist, daß die Vernichtung Deutschlands auch die Vernichtung seiner Arbeitsstelle, seine völlige Verarmung und Hungertod bedeuten würde, deshalb hat er sich zum deutschen Staatsgedanken bekannt wie alle Deutschen.

Dem Dante an unsere Kämpfer an der Front draußen und auf der See schließe ich mich von ganzem Berzen an. Rein Dant tann groß genug und tein Sefühl heilig genug sein, was uns gegenüber diesen Leuten draußen im Felde, auf der See, unter See und in der Luft beseelt. Aber die dort in fremder Erde zu vielen Hunderttausenden begraden liegen, und die ihre Sesundheit in diesem Kriege aufgeopfert haben, und die zu Hause die Fülle von Entbehrungen und Einschräntungen des Krieges ertragen, die haben einen Anspruch darauf, daß ihnen nun auch ein Frieden zuteil werde, der der Opfer wert ist, die dafür gebracht worden sind. In diesem Sinne tonnen wir uns mit einem Seschäftstrieden, wie ihn Theodor Wolff im "Berliner Tageblatt" und wie ihn sein Stammesgenosse Martussohn in London vertritt, der gesagt hat, daß der Krieg ein riesenhaftes Seschäftsunternehmen sei, nicht einverstanden ertlären. Ein Seschäft ist der Krieg unter teinen Umständen, und ich darf hier zum Schluß auf ein Wort unseres Kaisers hinweisen, der am 2. März 1898 bei der Retrutenvereidigung folgendes gesagt hat: "Wo

ein beutscher Mann, in treuer Pflichterfüllung für sein Vaterland gefallen, begraben liegt, und wo ber beutsche Aar seine Fange eingeschlagen hat: bas Land ist beutsch und wird beutsch bleiben."



#### Heimkehr · Von Juliane Kinkel

Run öffnet weit bie Core. Der Gobn, er tommt, Er tommt vom Edlachtenlärm. Burud jur Beimat. Offnet weit die Tore Ibr Knechte, -Und bu, Magb, Tritt leis ins Zimmer, Ründ' die Rerzen an Rum Willtomm Dem Gobn. Doch sei leis, Damit bein Tritt Die Frau nicht wedt, Aus Geiftes Nacht, Aus ber Ohnmacht Wohltuenbem Umfangen. Und leise zieh Die Fenfterlaben zu, Pamit ber Sonnenstrahl Nicht bringt ins Baus. Es tut so web Und schaffet Wunden nur Dem weben Berg. Zuviel ber Sonne Auf bem Bofe icon, Der heut so stumm Und ohne Lärm -Vergiß ben Rosmarin Nicht abzuschneiben. Den Weihbrunn nimm Und stell' ibn zu ben Kerzen, Und streu' bes Weihrauchs Korn Ans Feuer. Der Gobn, er tommt, Er soll das Raus Bereitet finben. - - -

Ich höre schon der Rosse Traben. Bünd' die Kerzen an Und ihr, ihr Knechte, Öffnet weit die Tore Und geht zurüd ins Haus.

Drauß am Tor Steht grad und hünenhaft Ein stiller Mann, Willtomm bem Sohn zu sagen.

Die Tritte zweier Männer Hallen burch bas Haus. Ich hör's am Tritt, Sie tragen schwere Last.

Der Weihrauchbuft, Des Rosmarines Wehen Zieht schwer und schwelend Aus dem offnen Zimmer Durch den Gang. Und auf der Schwelle Stumm und traurig, Welthaarig Ein stiller Mann.

Die Kerzen flackern In dem düstern Simmer; Das Jaus steht leblos, Weit offen die Tore. Der Sohn ist da, It aus der Schlacht gekommen Und hat bereit gefunden Des Vaters Jaus, Der Ahnen stolzes Erbe. Der Sohn ist da. ——



# Deutsche Karikaturen Von Smil Gerlach

eutsche National- oder Stammeslieder melden viel schöne Eigenschaften unseres Voltes und seiner Teile. Es sind freilich Eigenschaften, welche die ganze Kulturwelt als schön anerkennt und welche daher jedes Volk so ziemlich ebenso als sein besonderes Eigentum beansprucht und besingt.

Aus der großen Zahl dieser deutschen Lieder kann man wohl auf einen starken Willen zur Selbsterziehung schließen. Denn die suggestive Macht von Vers und Melodie überredet den Sänger und Zuhörer, so zu werden, wie das Idealbild schildert.

Aber zum Verständnis gewisser Sonderbarkeiten unseres nationalen Lebens ist daraus wenig zu lernen. Bu milch- und wasserfarben sind diese Bilder, und ihre "Tugenden" haben zu wenig vom Nietsche-Sinn dieses Wortes, als daß sie zur Beurteilung einer Volksindividualität beitragen könnten.

Dagegen gibt es eine beutsche Eigenschaft ober, bescheibener gesagt, eine bei ben Deutschen start und weithin verbreitete Eigenschaft, aus ber sich mehr verstehen läßt, was jett selbst manchem Deutschen unverständlich ist.

Der Deutsche ist im allgemeinen gründlich in allem, was er ernstlich, b. h. berufsmäßig oder liebhabermäßig tut oder benett.

Diese Eigenschaft steht nicht auf der Tafel der allgemein anerkannten ethischen Schönheiten, ist daher auch kaum besungen. Sie erfreut sich auch keiner internationalen oder auch nur gemein-europäischen Beliebtheit — man darf daher wirklich glauben, daß sie ziemlich ausgesprochen deutsch ist.

Der Deutsche liebt seine Gründlichteit und ist stolz auf sie — der Ausländer empfindet sie langweilig an sich und in ihren Folgen und Wirtungen unbequem. Nicht zuleht verdanken wir ihr die Bahl unserer Feinde, ihr aber auch verdanken wir in erster Linie unsere Erfolge dieses Krieges, ihr, die jede Kunst oder Technik so gut fundiert hat, daß darauf im rechten Augenblick ein Riesenbau errichtet werden konnte, den die anderen vergeblich nachzuahmen suchen, da ihnen die Basis sehlt.

Aber man tann jede Tugend übertreiben, und wenn ein Volk seine Massentugend hat, so ist es nicht benkbar, daß diese bei jedem einzelnen gleichmäßig ausgebildet ist, daß sie nicht dem einen fehlt, bei dem anderen aber vollständig aus dem Rahmen seiner übrigen Fähigkeiten heraustritt. Wir sollten uns besonders über die letzteren Leute nicht wundern, und wir tun ihnen eigentlich unrecht, wenn wir uns über sie ärgern oder über sie lachen. Ihre Schwäche oder ihr Leiden gehört naturnotwendig zu unserer Stärke als Nation.

Aber es ist schwer, darin gerecht zu bleiben und vor allem das Lachen zu verbeißen, denn die Ubertreibung der Gründlichkeit in einem Punkte führt zur Karikatur.

"Das will ich sein!" sagt der Übergründliche, "nicht nur halb und halb, sondern in eiserner Konsequenz von Grund auf." Und so zeichnet er sich derart zurecht, daß man nichts mehr sieht als einen unproportionierten geistigen Zug an einem verschwindend kleinen Gesamtmenschen, welcher der ganzen Außenwirkung der Persönlichkeit sein Gepräge gibt.

Rennen wir nicht biese lebenben Karikaturen, biese ausgesprochen beutschen Karikaturen?

Den Beamten, ber vor lauter Unbestechlichteit rundum unnahdar stachlig und grob ist; den Schukmann, der vor eitel Ordnungsgeist am liebsten alles tommandierte; den Spezialisten so manchen Gedietes, der so sehr Meister in der Beschränktheit ist, daß er beschränkt im meisten bleiben muß; den Friedensleutnant, dessen Schneidigkeit in jedem Worte schnarrt wie ein gedankenloses Uhrwerk; den trinksesten Studio mit dem mimosenhaften Ehrgefühl; den Turner, der nie seine Haltung vergißt; den Sänger, der nichts ohne Singen genießt; den praktischen Reisenden oder Touristen, der praktisch bis auss Bemde ist —

Wir tennen sie und lachen barüber. Und das Ausland tennt von uns diese Rarikaturen am besten, es betrachtet sie als das Deutsche an sich, denn es ist leicht, taritierte Eigenschaften zu erkennen, schwer aber, die Durchschnittsnote eines Volkes zu sinden. Wer weiß, wieviel von dem Schreckgespenst des deutschen Despotismus und Militarismus auf den martialischen Schutzmann und den überdrilligen Feldwebel mit seinen Rasernhosblüten zurüczuführen ist!

Immerhin — für uns sind diese und viele andere nur harmlose Alltags-

Es liegt aber in der Natur der Sache, daß dieselbe Erscheinung auch an Stellen auftritt, wo sie das Ausland unmittelbar interessiert und uns unbequem wird, nämlich in der politischen Öffentlichkeit.

Offenbar war die erwähnte Verkennung des wahren Mittelwertes unserer Besonderheiten oder Sonderbarkeiten im Ausland an dem Trugschluß start beteiligt, der dort glauben ließ, deutsche politische Theoretiker würden bei Kriegsausbruch um keines Fingers Breite von ihren Theorien abweichen.

Im ganzen irrten sie, aber es wäre gegen alle Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht einige solche gründliche Theoretiker gabe, an deren Programm ober Schema alle Tatsachen spurlos vorbeigehen.

Wie! ein sattelsester Theoretiter bes Klassenkampses, der seine Ursachen und Bedeutung gründlich studiert hat sein Leben lang, er sollte darin eine Unterbrechung oder gar Abschwächung gut heißen können, und gerade wegen eines Krieges, der doch in dieser Theorie überhaupt nur als das stärkste Beispiel dafür existiert, wohin die andere Klasse steuert? Das ist der Krieg für ihn, das bleibt er für ihn — es gehört die Oberslächlichkeit eines Welschen dazu, das zu vergessen.

Ober wie! ein überzeugter Apostel des ewigen Weltfriedens, dessen theoretische Möglichkeit für ihn keinem Zweifel unterliegt, er sollte etwas anderes als Frieden predigen in dem Augenblick, in dem er auf so viele Lasten und Leiden des Krieges hinweisen kann? Nicht etwa Frieden um jeden Preis, nein, das ist eine böswillige Unterschiedung, nein, einsach Frieden schlechthin als das Selbstwer-

stänbliche. Daß Franzosen so chauvinistisch sind, das zu vergessen — soll das deutscher Gründlichkeit die Tiefe nehmen?

Und wen eine tausendjährige Geschichte gelehrt hat, daß neue Grenzen neue Reibflächen sind, sollte der schwach in seinem Glauben werden, weil es sich zeigte, daß die Reibung an den alten Grenzen Brand ins eigene Haus brachte? Das wäre eine windige Theorie, die so leicht verblutete wie hunderttausend deutsche Brüder! Sind wir denn Rühlichleits-Engländer?

Ober wenn ich für Freiheit einstehe, Freiheit der Nationen und Freiheit des einzelnen, wenn ich gegen jeden politischen 8wang und Despotismus stehe und immer stand — wahrlich, dann mag sich Polen quer durch alle deutschen Stämme ziehen: Windbeutelei wäre es, wollte ich eine Wiederaufrichtung seines Königreiches loben, die ihm nicht volle Selbstbestimmung seiner politischen Bündnisse und Feindschaften gibt und die nur einen Polen zwingt, Preuße zu sein. Und dann mag die ganze Welt Waffen schmieden wider uns: es ist und bleibt unverträglich mit der Gründlicheit meiner Theorie, daß deshalb ein Deutscher Granaten drehen müßte, der lieber Schachsiguren drechselt.

Solche Politiker haben wir, und nur wir haben sie in dieser krassen Form, die ein Gaudium für unsere Feinde ist, die nicht klüger geworden sind seit Kriegsanfang. Mit Unrecht erheitern sie sich an diesem Aberschuß unserer Stärke, denn diese Erscheinung gehört zu unserem Volksbilde wie die lebenversengende Glut der Hundstage zum früchtereisenden, goldenen Sommer.

Und mit Unrecht glauben manche von uns, diese Politiker reden nur im Ton augenblicklicher kurzsichtiger Unzufriedenheit ihrer Wähler, wie etwa die Frauen vor der Verkaufsstelle sagen: "Sie sollen doch Frieden machen!" ob. dgl. Ihre Reden haben im Gegenteil gar nichts mit dem Augenblick zu tun.

Und mit Unrecht ärgern wir uns darüber, daß diese Leute auf verantwortungsreichem Posten nicht einsehen, wie sie uns und dem Friedensziele schaben. Es ist Torheit, sich über das Unabänderliche zu ärgern, und unabänderlich ist ihre Unbelehrbarkeit.

In einer alten Nummer des "Simplizissimus" findet sich eine vorzügliche Kennzeichnung lebender Karikaturen.

Eine Zeichnung — wohl von Bruno Paul oder einem Wilke — stellt eine Familie ausgesuchter Hählichkeiten dar, die ein Heft des "Simplizissimus" durchblättert, und entrüstet spricht einer aus dem edlen Kreise: "So hähliche Menschen gibt es ja gar nicht."

Etwas Ahnliches würde unser Imaginarpolitiker zu jeder Karikatur in Wort und Bild fagen, die einer zu seiner Bekehrung und Belehrung ersinnen möchte, wenn es nicht gerade seine eigene Photographie wäre. Und an der gibt es für ihn nichts auszusetzen.



## Vor der Seminartür

#### Von Adolf Gregori

ühsam, sehr mühsam arbeitet sich an zwei Stöcken ein Stubent über den Gang vor der Türe des Literarischen Seminars der Universität in R. Ein schwarz-weißes Bändchen im Knopfloch tut dar, mit wem man es zu tun hat.

Von der anderen Sangseite her kommt ein Rommilitone, der ebenfalls mit Fortbewegungsschwierigkeiten zu tun hat; aber lange nicht wie der andere. Er benutt beim Gehen nur einen Stock. Daß er ähnlich wie der andere einen Teil seiner Jugend und seiner Rüstigkeit verloren, deweist, daß auch er das schwarzweiße Band im Knopsloch trägt.

"'n Morjen!", "'n Morjen!" ist die burschitose Begrüßung der beiden, die sich kennen, an der Seminartür. Bewundernd schaut der mit den zwei Jandstöden an dem andern hinauf und hinunter, schüttelt den Ropf und sagt: "Donnerwetter, Mensch, wie du mit dem Holzbein daherstolzieren kannst! Es ist eine wahre Pracht. Ich beneide dich darum. Hätte doch auch mir die Granate nur ein Bein abgerissen! Ich wäre jetzt so gut daran wie du. So mußte der Prohtasten über mich hinwegsahren und mir das Beden zerquetschen. Und die Folge mußte sein, daß meine beiden von Natur gewachsenen Beine wohl erhalten blieben, das Untergestell aber so wacklig geblieben ist, daß ich wahrhaftig nicht besser geben kann."

Der andere vergnügt: "Ja, siehst du, das ift der Vorteil davon, daß ich bei der Infanterie war, die ja mitunter erbärmlich viel laufen mußte, während du dann hochnäsig von deinem Prohlasten auf die lausigen Fußgänger herabblicktest."

Lachend und sich trot ihres Gebrechens hänselnb, treten die beiden Jünglinge in den Seminarsaal.

"... Hätte die Granate doch auch mir nur ein Bein abgerissen!" — dies die Rückwirkung all der Summe des Ungemachs und Duldens!

Wie mich das Morgengespräch vor der Seminartur mit Ehrfurcht und Dank erfüllt!



#### Drinnen und draußen · Von Mela Sicherich

Es ist dasselbe brinnen wie draußen, Ob die Ranonen Gebete sprechen Und die Todesschreie erbrausen, Oder ob einsam die Berzen brechen.

Es ist dasselbe draußen wie drinnen, Ob wir dem Feinde bieten die Stirne Oder ob wir den Sieg gewinnen Wider die Wichte im eignen Hirne.

Es ist dasselbe. Rur nicht erliegen! Rur um ein heiliges Siel verbluten! So müssen wir tämpfen! So müssen wir siegen! So dienen wir alle dem Guten!



# Wannkommt der Retter diesem Lande?

ie herrlich, was wir von denen draußen, von unserer Heeresleitung hören! Da heißt es in dem Bericht Ludendorffs vom 24. April in bekannter Steinschrift: "Wie an der Aisne und in der Champagne, so ist hier bei Arras der feindliche Durch-

bruchsversuch unter ungeheuren Verlusten gescheitert. Englands Macht erlitt burch die Voraussicht deutscher Führung und den zähen Siegeswillen unserer braven Truppen eine schwere, blutige Niederlage! Die Armee sieht voll Zuversicht neuen Kämpfen entgegen."

"Die Voraussicht deutscher Führung" — bas ist es, was den Siegeswillen kurt und krönt! Denn was hülfe unseren Tapferen und Treuen all ihr Opfermut, all ihr zähes Standhalten, wenn sie von einer kurzsichtigen, unfähigen Führung ziel- und planlos hin und her geworfen würden, wenn diese "Führung" sich das Geseh des Jandelns vom Feinde — und das dauernd! — vorschreiben ließe? Auslos wären alle ihre Opfer, all das vergossene Blut, all die verbrauchte, in Zahrzehnten nicht zu ersehende herrliche Kraft!

"Was der römische Diktator gegen Hannibal, was Blücher in den Monaten vor Leipzig gegen Napoleon im kleinen anwandte, das" — vergleicht Otto Eichler in der "Deutschen Zeitung" (Nr. 204) — "ins Große, Neuzeitliche übertragen, führte die deutsche Heeresleitung im Westen aus. Der Feind fand teine erstarrte Verteidigungsfront, die, glashart, den Durchbruch gestattete, sondern bewegliche Armeen, die den ungeheuren Stoß elastisch auffingen oder ihn ins Leere leiteten, um ungeschwächt in wuchtigen Gegenstößen den erschöpften Angreiser zu werfen. Daß die meisterhafte Lösung dieses Problems auf dem Höhepunkt des Weltkrieges, unter dem Donner der Geschüße sast einer ganzen Welt gefunden wurde, das ist die weltgeschichtliche Größe einer Leistung, zu der das deutsche Voll Vertrauen und Bewunderung aufblicken darf.

Wie ein Absturz aus alten sieben Himmeln in die Hölle wirtt es, wenn man nach diesen Leistungen höchsten Genies und einer Tat- und Opsertraft, über die Jahrhunderte dereinst Jliaden schreiben können, hinabsteigt in die Niederungen der Politik, die solche Beldenleistungen unserer Heere begleitet. In Berlin und in Wien entkleiden sich zugunsten der Sozialdemokratie die Staatsmänner (eigentlich sind es nur beamtete Männer des Staates) ihrer Aufgabe und ihres Beruss; und die Monarchie wird dahin gebracht, zugunsten der demokratischen Beit- und Tagesstimmung sich selbst ihrer Kraft zu berauben, sich gleichsam zu entkernen und in der von dem Grasen Czernin mit so unbegreislicher Hike ersehnten allgemeinen Friedenskonferenz den Urteilsspruch Woodrow Wilsone, des Vorkämpsers des demokratischen Systems, des ersten Friedensbürgers der Welt abzuwarten, ob auch nur die Hülle der monarchischen Regierungsform sortan noch statthaft sein kann, da nach Wilsons Meinung ehrlich friedlich, ohne Intrigen und Spionenbetried nur Demokratien sein können.

Berrlichen Tagen führen uns die Berren von Bethmann und Scheibemann entgegen. Ein von der Kriegslast erdrücktes, auf den Meeren nur gebulbetes, von Rohstoffbezug und Warenabsat in allen Feindesländern und ihren Rolonien abgeschnittenes, von Englands während des Krieges ausgebauter wirtschaftlicher Gewaltherrschaft selbst vom russischen Martte weggedrängtes, durch Jandelsverträge in der Hälfte der Welt benachteiligtes, von dem Boylott und der Hetze unserer Hasser in der ganzen Welt niedergehaltenes Deutschland würde das Ende sein, wenn wir auf den teils offenen, teils nicht mehr zweiselhaften Bahnen dieser Männer zu einem Frieden tämen. Man stelle sich überhaupt einmal eine allgemeine Friedenstonferenz vor, auf der Abgesandte des Berrn von Bethmann (unter ihnen zweisellos Scheidemann) gegen die diplomatische List unserer Feinde zu bestehen hätten!

Und boch scheint Berr von Bethmann, trok ber Erfahrungen von Algeciras, gerade sie anzustreben. Als er in ber üblen Ertlärung ber "Nordb. Allg. 8tg." über unsern Vorstoß am Stochod die Bundnistreue bes ruffischen Volles als selbstverständlich (sozusagen als Hindernis eines Sonderfriedens) voraussetzte, tonnte man benten, er fage bas aus Lift, um nicht als Verführer bes ruffischen Volles zu erscheinen; bann war es etwas bolgern beutlich und barum vermutlich nicht von Wirtung. Es gewinnt aber mehr und mehr ben Anschein, als wolle er die in St. Petersburg herrschenbe Sozialbemotratie wirtlich wegscheuchen von Sonderfriedensgedanten und sie bineintreiben in ben Ruf nach einer allgemeinen Friedenstonferenz, wie Berr Scheibemann fie nunmehr bem beutschen Reichstanzler anbefohlen bat. Ein neues Algeciras bes Saffes und ber beftialifchen But wiber Deutschland, mit dem Biel der Neuordnung und Festlegung der Welt unter gemeinsamer anglo-fächsischer Rontrolle, unter Berwerfung ber Sobenzollern-Onnaftie (,no terms with the Hohenzollern'), unter Abneigung gegen jebe Art von Monarchie, unter Berbot jeder militarischen Sicherung ber Grundlagen bes Deutschen Reiches. Man wird vielleicht bald die Frage aufwerfen durfen: Deutsches Volt, läßt du bies im torretten Amtsgang ber vollendeten Unzulänglichteit und auf den Bahnen des erdfernen sozialdemokratischen Dogmatismus ruhig geschehen?

Auch der russische Sozialdemokrat Tscheidse soll sich jeht gegen einen Sonderfrieden ausgesprochen haben. Der sozialdemokratische dänische Minister Stauning aber bezeichnet die allgemeine sozialistische Friedenstagung binnen etwa vierzehn Tagen als ganz sicher. Troelstra und andere Holländer, Hupsman aus Belgien, die Russen und Deutschen, die kommen danach ganz sicher. Von den Franzosen und Engländern schweigt man fast völlig. Der französische Munitionsminister Thomas soll sich auf der Durchreise nach Russand, nicht unversöhnlich gezeigt haben. Die maßgebenden französischen und englischen Regierungssozialisten werden aber höchstwahrscheinlich nicht kommen — es sei denn, um zu stören und zu hindern —, aus Paris kommen andernfalls höchstens wohl ein paar Kientaler.

Innere und äußere Politik hat bergestalt in Deutschland bie Sozialbemokratie ber Regierung aus ben Händen genommen. Bas in Rukland Hauptschuld bes Baren war, ehe er mit Recht vom goldenen Stuhle siel, summierte sich in anderer Weise bei uns mehr und mehr als Schuld des

Berrn von Bethmann Hollweg. Sein durch Kriegeausbruch gescheiterter und an jeder neuen bestialischen Sassestat unserer Feinde von neuem blubender Beritändigungswahn soll uns einen neuen diplomatischen Niederbruch bereiten und bazu bas wirtschaftliche Ende. Der Ranzler scheint burch seine beschlagene politijde Brille biefe Gefahr und Cobesgefahr nicht einmal zu erkennen; jebenfalls wurde unerhört schuldbafterweise bei uns pon Amts wegen nie etwas getan. um gegenüber ber Propaganba für einen Scheibemann-Frieden bie notwendigen realen Friedenssicherungen eines Friedens für Deutschland nach einem Rrieg mit ben Interessen und bem Sag ber balben Welt zu flaren und auch ben breiten Massen im beutschen Bolte zum Bewuhtsein zu bringen. Alt es Unrecht ober Arrtum, wenn man glaubt, Minister am Werte zu seben wie einen Bobelschwingh im Preußen bes Jahres 1848? Die englischen und die französischen Sozialisten wurden sicher nicht ben Frieden um jeden Breis fordern, wenn einmal die erbenklich größte Gefahr für uns, eine allgemeine Friedenstonferenz, ausammentrate; wohl aber wurden die beutschen und die tussischen Sozialisten so steben; schon insofern also ständen wir im Nachteil . . . "

"Es ist nütlich und notwendig" — erinnert in der selben Nummer (204) Lut Rorobi -, "in biefen Tagen, ba ber zweitgrößte Weltteil zum Rampfe gegen uns ruftet, ber frohgemuten Safelrunde ju gebenten, in ber Ameritas verwichener Botichafter ben anwesenben beutschen Staatsmannern mit breifter Leutseligteit sein Wohlverhaltungszeugnis ausstellte und bem Deutschen Reiche munschte, es mochte ibm die Führung durch diese Manner seines — Mr. Gerards — Vertrauens recht lange beschieden sein, benn bann stünde es gar gut um das Verbältnis Amerikas zu Deutschland: noch nie. so gonnerte ber Biebere mit teder Stirn, war bies Verhaltnis fo freundlich, fo ungetrübt wie jett. Er mußte es ja wissen, ber Wolf im Smoting, benn er war ja turg vorber in Amerita ju Besuch gewesen, um sich biese Bensur fur die begludt aufhorchenden Tafelgenossen zu bolen. Und wieder über ein kleines reifte ber Magister Germaniae wieber in die Beimat anglitanischer Rante, diesmal bekummerten Bergens, von seinen belobten Freunden notgedrungen mit dem biplomatischen Laufpaß ausgestattet. Und eben erst hören wir, wie er in Neuport (am 19. April) entdedt hat: "Wenn wir (bie Vereinigten Staaten) nicht an ber Seite ber Alliierten in ben Rrieg gezogen waren, bann waren wir gezwungen gewesen, am Ende des Krieges ganz allein die Deutschen zu betämpfen, und ber übrige Teil ber Welt hatte lachelnd jugefeben.

Das Mysterium höherer Staatstunst, für gewöhnliche Sterbliche nicht zu ergründen, ist darin beschosses, daß ,das Urteil des Auslandes' über uns ein günstiges sei. Den höchsten Triumph also seierte diese Geheimtunst bei jenem Liedesmahl, da die Sonne der Juld Ehren-Gerards so milde od den Häuptern der belodten deutschen Staatsmänner leuchtete. Es war erreicht: wohlwollender konnte der Neutrale von heute und Feind von morgen nicht Zeugnis ablegen über die Nichtigkeit der Reichspolitik und über die Notwendigkeit, daß gerade diese Männer, Umerika zum Heil, ihres hohen Umtes walteten. Einen diebischen Spaß muß es diesem grausamen Withold bereitet haben, als er so

Der Turmer XIX, 16

mit seinen Gastgebern, vollstumlich gesprochen, ,Schindluder trieb', im innersten Rämmerchen seines exneutralen Berzens Abschiedesfest feiernd.

Und die deutschen Männer, die von diesem widerwärtigen Satyrspiel mit zensural geregelten Gefühlen Kenntnis nahmen und sich in desto ausgiedigerem Raße das ihrige dadei dachten, was nur zwischen den Zeilen sachte angedeutet werden durfte, sie wurden im Angesichte dieses stolzen Erfolgs mitleidig belächelt: was wußten sie von Politik, diese schlechten Musikanten und grundsählichen Schwarzseher! Die von ihnen angesochtenen und verkleinerten Meister deutscher Staatskunsk hatten es nun schwarz auf weiß, was sie fürs Reich, für Amerika, für die Menschheit geseistet haben; mit dem Gerard-Zeugnis in der Tasche konnten sie pfeisen auf das Misvergnügen unentwegter Volksgenossen.

Volksgenossen? - Das Wort mutet icon beinabe altväterisch an. "Genossen" - das hat noch einen Klang, denn nächst dem Urteil des Auslandes ist das der Genoffen von Wert, soweit fic bem Ausland wohlgefällige Cone ihrem Inftrument zu entloden vermögen. "Frieden ohne Eroberungen, ohne Entschädigungen" ist die Losung; den mit ihr Gewappneten öffnen sich die Tore des Reiches, sie ift ein vollgultiger Auslandspag jur Reife nach Stocholm, wo ben mostowitischen Genoffen anvertraut wird, bag ber Reft ber beutschen Annexionsnarren bald in einer Drojchte zu bergen sein wird, und bag das deutsche Volk aus Millionen Wunden geblutet, daß es Königreiche niedergerungen, dem gierigen Rolog im Often, dem beutelüsternen Nachbarn im Westen den Pfahl ins Fleisch gestoßen hat, um die Früchte des Rampfes auf dem Altar eines Friedens niederzulegen, der nicht schleunig genug geschlossen werden tann, weil wir nicht ein, zwei Monate warten durfen, bis die revolutionare Bersehung in Rugland — nach bem Urteil ber so ganz und gar unpolitischen Volksgenossen beutscher Nation! - sich zur vollsten Blüte entfaltet. Sauptsache ift, bak Rukland sich in Frieden ,innerlich tonfolidiere', daß es seine Rrafte sammle - jum nächsten Rrieg . . .

Anders, ganz anders benten die nichtgenössischen Voltsgenossen. Aber auf ihr Urteil kommt es nicht an. Sie hat Mr. Gerard in seinem Abschiedstoast keines Wortes gewürdigt; trot ihnen sprach er den Männern seines Vertrauens in angenehmer Weinlaune seine allerhöchste Zufriedenheit aus.

"Ich tenne teine Parteien mehr, ich tenne nur Deutsche!" Das Wort klingt uns heute noch so hell in den Ohren wie einst, da wir es vom hohen Balton auf dem Schlößplatz, im Innern jauchzend, vernahmen. "Aur Deutsche" — also nur Voltsgenossen. So sprach unser Voltsgenosse an erhabenster Stelle irdischer Sewalt in deutschen Landen. Der Mann in der Wilhelmstraße hat es nicht gehört. Er wüßte sonst, daß in dem "Rennen" der Voltsgenossen auch ihre Würdigung liegt. Dieser Mann tennt nur eine Partei, die genössische, die in Stockholm unsere Ariegsbeute, um die Junderttausende von Witwen, Millionen von Waisen ihre Satten, ihre Väter in fremder Erde ließen, seilzubieten, nein zu verschleudern kühn entschlossen sind. Die sieggetrönten Streiter im Feld werden es den Kändlern, den Menscheitsschwärmern danten, wenn sie heimkebren, um im Frieden, dem "ehrenvollen

Digitized by Google

20

258 Doberer: Conntags

für alle Teile', der Steuern erdrückende Last zu tragen, als einzige bleibende Erinnerung an das Grauen des uns aufgezwungenen Arieges in der alten und in der Welt des Mr. Gerard.

Mit schulmeisterlicher Tabelgebärde verweist man die Voltsgenossen, die Erobertes behalten, verlorenes Gut ersett haben wollen. Wirkliche Staatskünstler würden dessen sein, daß es Männer im Reich gibt, die bei der bevorstehenden Auktion die Jöchstpreise hinausschrauben. Wahre Staatskunst erzieht sich förmlich eine temperamentvolle nationale Opposition, die im Fordern für des Reiches Mehrung sich selbst überdietet, die ein brauchdares Instrument ist für künstiges Feilschen am grünen Tisch. Ze weichlicher, je verschämter die Regierung ist, desto willkommener nuß ihr solche Rüdenstärtung sein; es bleibt ihr noch immer genügend Spielraum, sich — nach Naßgabe ihrer Schwäche — Etliches abmarkten zu lassen. Aber nein, dei uns muß alles so diplomatisch gebildet sein, wie in der Berliner und Stockholmer Wilhelmstraße, alles so zum "Verhandeln' bereit und doch so wenig händlerisch im strengen rechnerischen Sinne des Kausmanns.

Herr Gerard hat Wilson gelehrt, wie mit den Deutschen umzuspringen ist. Noch rasseln sie drüben nur mit dem Sädel und schon diktieren sie uns die Friedensbedingungen. Liberal, wie Wilson es meint, müssen wir werden dis in die Knochen, nur dann dürfen wir auf gnädige Behandlung nach dem Jankessieg von übermorgen rechnen. Und siehe da, wir verstehen den Wink! Wir orientieren, um nicht das deutsche Wort "morgenländern" zu gebrauchen, uns rüstig neu; in der Jerusalemer Straße wird forsch das künftige Haus der Freiheit eingerichtet, darinnen das deutsche Friedensvolk im Wilsonstil wohnen soll. Dem Führungsattest Mr. Gerards wird Wilson ein neues, noch stolzeres hinzusügen, wenn die Genossen in Stocholm und ihr diplomatisches Gesolge ganze Arbeit machen . . ."



#### Sonntags · Von Otto Doberer

Das Bolt ging in die Rathebrale Durch die geöffneten Portale Wie Bettler scheu, und teine Glock tlang. Eintönig scheppt der Bittgesang.

Am Marktplat spielt die Regimentstapelle. Die Melodien wispeln, sowingen Sich um die letzte Siedelzelle, — Wie fremde Lieder durch die Häfen, — Und wenn wir uns auch eisern zwingen, So staut sich doch das Blut in unsern Schläfen, Und alles Heimweh wird zur Sier.

O ew'ger Sonntag, Heimat, über dir!





#### **Rriegsrauschsucht**

ach der Beitung "Birschewija Wjodomosti" melden die Blätter aus Nishnij Nowgorod, daß dort während der Messe altoholische Getränke sast ebenso offen getrunken werden wie vor dem Berbot. Nur tostet eine Flasche Gekt 50 Rubel. Und eine Flasche Kognak tostet 80 Rubel.)

Beiten des Niedergangs zeichnen sich durch die Jubelstimmung der Beteiligten aus. Durch eine Trugstimmung, wie sie der Todtranke vor seinem Ende fühlt, wenn er vermeint, daß er nie träftiger und wohler gewesen, als gerade jetzt, wo es zu Ende gehen muß.

Es tommt über die, welche am wenigsten zu Freude und Taumel Anlaß hätten, eine Rauschsucht, die alles betäubt. Diese Rauschsucht ist ein Sturmzeichen. Sie beweist die innere Ungesundung, das trügerische, in nichts begründete, nur scheinbare Wohlbefinden.

Es nimmt uns nicht wunder, wenn wir hören, daß die Lotale Petersburgs und anderer ruffischer Hauptstädte von einem vergnügungssüchtigen Volke gefüllt sind, dem teine Rosten zu hoch dunten. Wir vernehmen aus Paris und London Meldungen von Gastereien, Veranftaltungen, die an Luxus und Völlerei die Friedenssesse in den Schatten stellen. Der Sett fließt in Strömen, und alle Übertreibungen der Feinschmeckerei und Völlerei werben gepflegt.

Wir würden uns nicht weiter über die Ausschreitungen wundern. Denn es ist immer so gewesen, daß die, welche am Krieg verdienen, die, welche an ihm nicht persönlich Anteil nehmen, aus einer seltsamen Sucht der Berschwendung heraus ein schlemmerisches und genießerisches Leben zeigen. Aber die große Menge, welche leidet und selbst opsert, sie auch wird in den Wirbel der Segenwirtungen gezogen. In den Strudel einer Gegenwegung, die den Leiden und den Qualen des Kriegs Trot dieten will. Eine solche Segenwirtung erstreckt sich auf die sernsten Kreise und sernsten Zonen. Die lustgetäuschte Rauschsucht im Kriege, dieser Wunsch, sich zu betäuben, ist auf der ganzen Erde gleichermaßen nachweisdar. Es scheint, als wenn die trübe und schwermütige Last des Krieges dei vielen Menschen dirett das Bedürfnis nach Rausch und Selbstvergessenheit züchtet.

Rugland hat das Branntweinmonopol im Arieg dahin abgeändert, daß es nur in beschränktem Maße Atohol und seine Ersatstoffe herausgab. Man sah die Gefährlichkeit eines giftigen Stoffes in einer Zeit, die voll von Aufregungen und Möglichkeiten der Schädigungen war, auch in Rußland ein.

Zedoch die Rauschsucht der Massen kannte teine Hindernisse. Se ist wohl naturwissenschaftlich nicht abzuleugnen, daß überhaupt auf der Welt dei allen Völkern und Stämmen des Bedürfnis nach Rausch und Betäudung besteht. Die Japaner haben den Reisschnaps und das Opium. Die Chinesen besitzen das Opium, das Gift einer völkischen Gesundheit.

260 Rriegsrauschfucht

Die Neger haben das Pembebier ober irgendeinen Etsat. Die Südseeinsulaner brauen sich die Rawa-Rawa, welche durch das Zerkauen von Maniot- und ähnlichen Wurzeln hergestellt wird. Die Baschiren und Korjäten haben den Fliegenschwammabsud, ebenso wie viele andere sibirische Völker. Die alten Deutschen hatten ihren Gerstensaft, den Met. Die Franzosen haben den Absinth, der direkt eine Volksgesahr, eine Bedrohung der Geburtensähigkeit geworden ist. Es ist eine solche Reigung für berauschende Getränke, enthalten sie nun Alkohol oder irgendein Alkaloid, welches auch Rauschwirkung äußert, nicht abzuleugnen und wohl in der menschlichen Natur begründet.

Aber so sehr, wie es sich jest gerade im Ariege bemerkbar macht, ist es noch nicht aufgetreten oder aufgezeichnet worden. Französische Armeebesehle verbieten die Verlaussgelegenheiten für Schnaps, Litöre und ähnliches. Es werden in der französischen Armee strenge Fahndungen nach Rotain- und Opiumgenießern gehalten. Man hat Atherrauschstreunde entdeck. Es muß geradezu die Leidenschaft wie eine Seuche grassieren. Es mag sein, daß die nahe Berührung mit erotischen Gasten und die Verbreitung ihrer Ledenssitten die Gesahr erhöht hat. Denn wir wissen, daß die erotischen Soldaten in großer Zahl solchen Lastern fronen.

Nicht nur dies. In der englischen und französischen Gesellschaft, aber auch in der ameritanischen, ist ein gewaltiges Ansteigen des Berbrauchs bemertbar, der sich auf Altohol und andere Rauschstoffe bezieht. Die Preise für Kolain, Ather und solche Giste sind außergewöhnlich in die Höhe gegangen. Auf allerlei Schleichwegen werden die gewünschten Erzeugnisse geschmuggelt. In den Kneipen des Montmartre gibt es Händler und Swischenträger, die ihre sesten Runden haben, in den seinsten Kreisen und der höchsten Gesellschaft. In den Hafenstädten eristieren Opiumtempelchen und geheime Klubs, in denen man sür teures Geld allen diesen Rauschlastern sich hingeben kann. Im Krieg ist alles das sehr angewachsen; und die Sorge um eine weitere Durchtringung noch nicht angestedter Volksteile redet deutlich aus manchen Verboten der Behörden.

In England hat sich die Truntsucht so ausgebreitet, daß ber Berlauf von berauschenen Stoffen strengen Maßregeln unterliegt. Die hohen Areise wissen unter allerlei Bemäntelungen doch ihr Ziel zu erreichen. Der Berbrauch von mit Altohol, Rognat usw. gefüllten Konstituren ist enorm gewachsen. Und der Berbrauch von Ather sowie ähnlichen Orogen hat bedrohliche Ausdehnung angenommen. Rotain und Morphium werden dort, wie in Amerita, besonders von den Damen bevorzugt. Betruntene Frauen in den Gossen und auf den Straßen englischer Großstädte, vorzüglich der Industriehauptstädte, sind keine Seltenheit. Die Gattinnen der Arieger im Felde, der Söldner, welche heute mehr und regelmäßiger Geld vom Staate beziehen wie früher, sind mit die besten Abnehmer der Rauschmittel.

Da der Schnaps in Ruhland ja auf staatlichen Befehl fast verschwunden oder beinahe unsichtbar geworden ist, sind überall Ersahmittel aufgetaucht, welche zuweilen phantastische Berkunft und Zusammensehung haben, z. B. Brennspiritus mit Pseffer, Tabak und Tolltraut gemischt. Ferner Kölnisch Wasser. Die Kölnisch-Wasser-Fabriken haben in Ruhland einen rasenden Zuwachs ersahren. Soviel wie jeht ist nie in Ruhland das wohlriechende Schönheitsmittel verwandt worden. Weitere Stellvertretungen und Ersahmittel sind Lad, Politur, Ather, Benzin, Holzgeist usw. Man sieht, der Ersindergeist der Russen hat Mittel und Wege gefunden. Das Bedürfnis, der Orang nach Rausch muß außerordentlich sich vermehrt haben. In dem Wolgagediet hat die Trunksucht im Krieg erschreckend sich gemehrt. Die Bauern haben den Altoholbetried als Beimarbeit aufgenommen. Sie stellen das Rauschgift selbst zu Jause her.

Wir wissen, daß es in Frankreich auf je 71 Einwohner eine Aneipe gibt. In 35 Jahren haben sich diese Stätten des Trinkens um 100000 vermehrt. Dafür haben auch die Bevölkerungsdiffern der am meisten verseuchten Bezirke abgenommen, z. B. in der Normandie um 200000 Einzelwesen.

Ariegaraufdjudt 201

In der Mandschurei hat während des Krieges die Morphiumsucht geradezu verwüstende Folgen gezeitigt. Das Opium, welches dort leidenschaftlich verzehrt und geraucht wird, ist im Preise gestiegen. Deshalb gingen die Rauschfreunde zum Morphium über. Die Japaner treiben einen blühenden Schmuggelhandel und machen das großartigste Geschäft aus der Ausbeutung dieser Leidenschaften. Die gewöhnlichsten Rulis verwenden dort die Morphiumsprize und versahren dabei sparsam, weil die Dosis für sie dann nur auf zwei die sünf Cent tommt.

Wir dürfen hier ja erwähnen, daß sich England das alleinige Verkaufsrecht des Opiums für den Osten durch Gewalt und Verträge gewahrt hat. Es ist ein weltgeschichtlicher Standal, daß die Briten allein das Sift nach China vertausen dürfen, um ihre indischen Einkünste auf einer bestimmten Jöhe zu halten, ganz gleich, wenn auch noch so viele arme Opser der Rauschsucht daran zugrunde gehen müssen. "Auf der Steuerbordseite laden sie Söhenbilder, auf der Backvordseite Bibeln, wenn sie aus dem Londoner Jasen die See gewinnen." Sie finden für ihr Gewissen steilprechung. England allein trägt die Schuld an der noch heute herrschenden Opiumvergistung Chinas.

Die Arzte Ruhlands und der Länder, in denen der Altoholverdrauch gesetzlich descrantt wird, tatsächlich aber um so mehr als heimliches Laster besteht, werden von den Patienten unuterbrochen gequalt, doch in irgendeiner Form Altohol oder andere Rauschstosse verschreiben. Die Apotheten detommen in letzter Beit des Kriegs unerfülldar viele Berschreibungen, die offendar nur dazu dienen, Altohol zu verschaffen. In Amerika, besonders in den "dry states" (trockenen = altoholsreien Staaten) nimmt das geradezu tomische Formen an. Dort ist Altohol durch Staatsgesetzgebung unter Strase versemt. Die schlauen Jankees aber, "die öffentlich Wasser predigen", wissen Mittel und Wege. Mückenstiche, Schlangenbisse, Verdauungsstörungen, Krantheitsfälle usw. dienen dazu, den Altoholsgenuß zu heiligen, weil dies so im Gesetz vorgesehen ist. Die Arzte dort haben als Jauptleiden also die entsprechenden Krantheiten, die "auf Altohol vergehen", zu behandlen.

Es bleibt erstaunlich, daß auch in Amerita, welches gar nicht direkt vom Krieg betroffen ist, dies Rauschsucht so gewachsen ist und im Kriege unvorhergesehene Ausdehnung angenommen hat. Mag sein, daß die Goldslut, welche so grenzenlos das Land überströmte und alle die beteiligten weiten Kreise berührte, die Begierben nach Luxus und Caumel angestachelt hat. Es werden dort in dem Lande der Jantees jeht mehr spharitische Gelage abgehalten wie früher. Der Luxus der Unternehmer bildet das Cagesgespräch. Und die allgemeine Whisty- und Altoholstimmung macht sich in der Presse und den Auslassungen der Öffentlichteit deutlich verspürdar.

Aber auch das Volk schwimmt in den altoholischen und anderen Rauschgenüssen. Die allgemeine Weltstimmung des Kriegs mit seiner seelischen Spannung und Reizsamkeit scheint direkt nach Bentil und Auslösung zu suchen. Die Rauschtäuschung scheint dabei die beste Entspannung und Lösung zu gewähren. Die überall sich gleichermaßen außernde Rauschsucht ist eben nur durch eine gemeinsam wirkende Ursache zu deuten. In Franzisko, Neupork, Boston, selbst der Quäterstadt Philadelphia sinden wir, aber genau so in vielen anderen Orten der Union, desonders in den großen Hasen- und Küstenhauptplätzen, den Oplum-, Kotain-, Athermisdrauch jetzt stärter wie ze. Die Renner der Unterwelt amerikanischer Mammutstädte können beliedig viele neue und sehr besuchte Unternehmungen, wo man gegen entsprechenden Odolus seine Opiumpseise erhält, nachweisen. Und es steht sest, daß nicht nur niedriger Pöbel, sondern gerade die seinen Menschen die besten Kunden sind. Bedauerlicherweise hat der Misbrauch unter den Frauen große Anhängerschaft gesunden.

Es ist zweiselsfrei bewiesen und durch die Auslassungen der ausländischen Presse direkt belegdar, daß diese Rauschsucht in allen Ländern der Feinde und geheimen Hasser Deutschlands herrscht und während des Arlegs zugenommen hat. Wir wollen keine Zusammenhänge zwischen dem ethischen Bewußtsein des Sich-im-Rechte-Besindens und diesem den Niedergang andeutenden Sturmzeichen ausstellen.



262 Ein ruffifcher Drobbrief

Aber seltsam bleibt es, daß wir sicher in Deutschland davon nichts merken. Warum sind bei uns teine irgendwelchen Signale eines solchen völkischen Insektionszustandes merkbar? Im Gegenteil, bei uns ist statistische der Alloholtonsum gewaltig gesunten. Wir wissen ja, daß nicht mehr ein Halbteil der Bierproduktion und auch des Konsums besteht. Und daß bei uns Ersatschsse und Aushilsemittel, wie Oplum, Morphium, Ather, Kotain usw. irgendeine Rolle spielen, ist dei der geradezu peinlichen wissenschaftlichen Aberwachung unmöglich. Bei uns kann tein Gramm des Alkaloids Morphium, außer durch ärztliches Rezept, an einen Privatmann gelangen, edenso ist es mit allen den anderen Mitteln. Außerdem ist dei unserem gesunden und staten Bolke tein Bedürfnis nach verseinerten, gekünstelten Räuschen oder traumähnlichen Zwischenselenzuständen vorhanden. Ebensowenig wie die Masse deutschen Volkes seruell raffiniert und verdorden ist, so wenig ist sie es in ihren Ansprüchen für trügerische Taumel- und Rauschzustände.

In dem deutschen Volle ruht ein ungeheures Schwergewicht rassenhafter Gesundheit und Erden-Bodenständigkeit. Die Kriegsrauschsucht hat bei uns teine zerstörerischen Wegzeichen hinterlassen.

Wir stehen dieser Erscheinung, die so deutlich dem Sehenden bei den anderen offendar wird, beobachtend und adwartend gegenüber. So kann kein gutes Zeichen sein. Die Zukunft wird lehren, wie weit diese Kriegsrauschsucht der anderen als pathognomonisches (auf eine Krankheit deutendes) Symptom zu bewerten sein wird und sich verhängnisvoll äußern muß. Dr. Spier-Arving (München)



#### Gin russischer Drohbrief

m Jahre 1910 erfreute sich in russischen Städten ein fliegendes Blatt reißenden Absatzes. Es war ein Drohbrief wider — den Kometen. Das Blatt ist als Dotument für die russischen Kulturzustände interessant, weshald sein Inhalt deutschen Lesern nicht vorenthalten werden soll. In nachstehender Übersetzung ist auch die mangelhafte Orthographie und Synkax nach Möglichkeit beibehalten worden.

"Du teufel satanas Beelzebub höllischer verstelle Dich nicht als Stern. Himmlischer nicht wird es Dir gelingen zu betrügen die rechtgläubigen nicht zu versteden den riesenschwanz Gottgräusichen, dieweil tein Schwanz ist an den Sternen des Herrn. Versinte Du in den tartaros in den osen der gehenna, lege Dich in den verderblichen. Aber du luziser allen teuseln teusel allen unholden unhold nicht fürchten wir christen rechtgläubige Dein Kind leibliches gräulich des dauches, Kallen übel riechende, nicht wird sie uns umbringen durch Dampf gestant gas fäulnis verursachendes, möge versiegeln Herr Gott Car himmlischer lippen unsre und nasenlöcher mit Weihrauch Wohldustendem Hallen grimmige riesenschlange grausamste, Riesenschwanz heldnischer, tauche ein Deinen schwanz in den fluß feurigen möge er schwarz werden und verdrennen und ausbraten, aber gerade zum Frühltück Deiner erzeuger Luziser. Nicht Kallen Du, sondern Versluchte der Versluchten Versluchten Versluchten Jundertmal Zweihundert, Veichundert, Vierhundert, Fünshundert, Sechshundert sech und sechzig. Wie in der Apolalypse geschrieben ist Sei Du verslucht für immer versiegelt für die Ewlgteit Schlüssel Schloß Ein zehnmal."



#### Die lettische Frage

Bon lettischer Seite wird ber "Büricher Boft" geschrieben:

Die traditionelle Empathie der Schweiz für unterdrückte Bölter wird seit einiger Beit spstematisch zugunsten einer Agitation ausgenutzt, die die lettische Bevollzung Kurlands und Livlands vor einer ihr angeblich drohenden "Germanisierung" schützen
will und dabel auch vor direkter Entstellung der Tatsachen nicht zurücschreckt. Derartige, dem
wirklichen Sachverhalte widersprechende Schilderungen durfen im Interesse einer objektiven
Urteilsbildung nicht unwidersprochen bleiben.

Daß die Letten in dem beseiten Gebiete vorläufig noch Zurüchaltung gegen die Deutschen beobachten, ist erklärlich. Sie rechnen noch mit der Möglichteit einer Auckehr der Aussen, und vielsache Ersahrung hat gezeigt, welches Los die Russen demen bereiten, die sich freundschaftlich zu den Deutschen gestellt haben. Wohin ihn sein Interesse weist, wird der klar und nüchtern urteilende Lette, wenn er erst einmal ohne Furcht sich äußern kann, nicht verkennen. Er daut Getreide und braucht den aufnahmefähigen deutschen Markt. Eine Eisenbahnverbindung zwischen Memel und Mitau, die bisher die Aussen kunstlich verhindert haben, würde ihm die besten Absahwöglichkeiten schaffen. Er ist evangelisch und sucht den natürlichen Anschluß an die deutschen Glaubensgenossen gegenüber der russischen Orthodoxie. Er gehört, auch wenn er tein Deutscher ist, dem europäischen Kulturtreis an.

Was bedeutet benn das Gespenst der "Eindeutschung", mit dem man die Letten schrecken will? Daß ein Bolt von rund zwei Millionen Köpfen teinen selbständigen Staat bilden tann. leuchtet ein. Die Frage ist nur: wo ist das lettische Bolkstum sicherer aufgehoben? Bei den Russen, die noch kurzlich den lettischen Bereinen in Riga den Gebrauch der lettischen Sprache verboten, die ihr wiederholtes Bersprechen auf Einführung der Autonomie nie einlösten, die noch jedes Bollstum, das ihnen ausgeliefert wurde, systematisch unterdrückten, wofür die Nationalitäten-Konferenz in Laufanne so erbrudenbe Beweise lieferte, die 760000 Letten wor Einruden ber Deutschen zwangsweise ins Elend führten, worüber fürzlich bie lettische Beitung "Naunais Wahrde" ergreifende Einzelheiten veröffentlichte, die die lettischen Legionen — trok des hocklingenden Namens nicht etwa lettische Freiwillige, sondern zwangsweise eingezogene Golbaten — systematisch an die gefährbetsten Stellen setzte, um die Russen zu schonen und gleichzeitig ein unerwunschtes Boltstum zu bezimieren? Ober bei ben Deutschen, die bereit sind, den Letten ihre Schulen und ihre Sprache zu lassen? Wodurch haben es die Deutschen um die Letten verdient, einer spstematischen Unterdrückung bezichtigt zu werden? Waren es die Russen, die den Letten die Bibel und das Gesangbuch in ihre Sprache übersetzt haben? Nein, es waren bie beutschen Pastoren, und ber Gebrauch ber gotischen Schriftzeichen beweist noch heute, wem die Letten die Erhebung ihrer Sprache zu einer Schriftsprache verbanten. Daf die bisherige deutsche Oberschicht sich abschloß, mag manchen Letten geträntt haben, aber er foll bedenten, daß diefe Schicht, des natürlichen Ruchalts am Mutterlande beraubt, sich abschließen mußte, um nicht von den übermächtigen Böllern, innerhalb deren sie lebte. aufgesogen zu werben. Aft erst einmal die Verbindung mit Deutschland wiederhergestellt. wird dieser Zwang zur Abschließung fortfallen und damit ein besseres Verständnis der beiden Raffen erzielt werben.

Die russischen Liberalen werden es an Lodungen nicht fehlen lassen, um die Letten zu sich herüberzuziehen. Aber mit ihrem seit alters gezeigten gesunden politischen Instinkt werden die Letten nicht verkennen, daß die russischen Liberalen zum mindesten ebenso zentralistisch und imperialistisch gesinnt sind wie die Reaktionäre. Gerade unter dem liberalen Raiser Alexander II. hat die schlimmste Russissischungspolitik in den Ostseprovinzen eingesetzt. Finnland und Polen haben dei den Liberalen stets die ablehnendste Haltung erfahren und Miljukoff, der jetzige

Minister des Auswärtigen, war es, der dem Bolt der Litauer vor turgem erklärte, eine litauische Autonomie gehöre nicht zum Parteiprogramm der Radetten.

Der praktische lettische Bauer weiß schon heute sehr wohl, daß er im Anschluß an Deutschand wirtschaftlich und kulturell nur gewinnen kann. Aber auch die lettische Sozialdemokratie beginnt sich zu besinnen. Wir erinnern bloß an die aus sozialdemokratischer seder stammende Broschüre "Junker, Arbeiter, Bauer in den Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland" (Genossenschaftsdruckerei in Freidurg i. Br.). Dem Verfasser wird auch sein Gegner nicht Liebe zu den baltischen Deutschen nachsagen, denn sein Buch ist gespielt von schäfssten und gedässissen Angriffen gegen die baltischen Deutschen. Und trot alledem kommt es zu der Ansicht, daß die Masse des lettischen Volkes eine Angliederung an Deutschand mit größter Freude begrüßen würde, da die wirtschaftlich Schwachen aller Volksstämme des Baltikums dadurch nur gewinnen werden. "Die Versicherung des Reichstanzlers von Bethmann Hollweg, daß die Balten und Letten der russischen Gewaltherrschaft nicht wieder ausgeliesert werden sollen, kann jeden wahren und ehrlich benkenden Letten in der Hossnung auf eine bessere Zukunft seines Volkes nur bestärten" — so schließt der lettische Sozialdemokrat.



### Die Grundfrage des preußischen Wohnungsgesetzes

er preußische Wohnungsgesehentwurf zeigt schon durch seine äußere Gestalt und seine Gliederung die Verschiedenheit der Gegenstände, teils rechtlicher, teils technischer Natur, die in ihm behandelt werden müssen. Bei dieser Verschiedenheit ist es schwer, einen in sich geschlossenen Standpunkt zu all diesen Fragen zu gewinnen, die doch für jeden einzelnen so wichtig sind, weil die Art ihrer Lösung naturgemäß auf die Lage des Wohnungsmieters, aber auch des Hausbesitzers unmittelbar zurückwirkt. Die Schwierigteit wird noch dadurch erhöht, daß von allen diesen Fragen bedeutsame wirtschaftliche Nebenwirkungen ausgehen, die gar leicht sich in den Vordergrund drängen und dazu führen, daß die Wohnungsfrage nicht vom Standpunkte der allgemeinen Wohlfahrt aus, wie es sich gebührt, sondern vom Standpunkt irgendwelcher eng begrenzten Klasseninteressen, sei abes Mieters, oder des Jauscigentümers, oder des Bodenhändlers behandelt wird. Darum gilt es, wenn befriedigende und heilsame Arbeit geleistet werden soll, eine Grundfrage zu suchen, der alle Einzelheiten sich unterordnen und die deshalb eine einheitliche Beurteilung der verschiedenen Fragen, einen gerechten Ausgleich der verschiedenen Sonderinteressen

Nun ist es eine ziemlich ausgemachte Sache, daß die Schwierigkeiten des städtischen Wohnungswesens in letzter Linie zurückgehen auf die Steigerung der Grundrente, den Wert und Ertrag des der Wohnungsherstellung geopserten Bodens, den die Anhäufung wachsender Menschenmassen auf beschränktem Raume immer mehr in die Höhe treibt, und auf die Tatsache, daß unser heutiges Recht in Verkennung des tiesgehenden Unterschiedes zwischen der wirtschaftlich notwendigen Handelsspekulation (die sich auf die Gütererzeugung richtet) und der wirtschaftlich entbehrlichen, ja schällichen Wertspekulation (die auf die reine Wertbewegung abzielt) diese Grundrente und ihre Steigerung der privaten Ausnutzung hemmungslos überlassen hat. An diesem rechtlichen Tatbestand kann nun zwar das Wohnungsgesetz hinsichtlich der beherrschenden Grundlagen nichts ändern. Aber es kann die Quelle des Abels insofern verstopfen, als es Bestimmungen trifft, die die Erzielung einer übermäßigen Grundrentenssteigerung als privaten Gewinn hintanhält oder ganz vereitelt.

Darum wird bas die Grundfrage gegenüber bem Wohnungsgesehentwurf sein muffen, wie burd feine einzelnen Artitel und Beftimmungen bie Erzielung übermäßiger Grundrentengewinne verhindert wird. Wird biefer grunbfahliche Standpunkt anerkannt, bann ift jugleich Die gange Erörterung bes Wohnungsgesetes bem reinen Barteiftreit entrudt und zum Segen für die Sache einem aus diefer felbit gewonnenen Gesichtspunkt unterstellt. Die bem Entwurfe beigegebene Begründung fagt, bag mit Rudficht auf die nach bem Kriege brobenbe Bobnunasnot in ber Art ber Rabre nach 1870/71 und mit Rudficht auf Die Bedeutung ber Wohnungsfrage für bas leibliche und sittliche Wohl der Bevollerung ber Wohnungsperforaung erbobte Sorafalt gewidmet werben muß. Und noch flarer wird in ber Begrundung bes mit bem Bohnungegefet organisch jusammenhangenben Entwurfe eines Burgichaftefichermasgefetes es als die Aufgabe bes Staates ertlart, gegenüber ben groken Berluften biefes Rrieges alles baran ju feten, bag unfer Bolt die ungeheure Einbufe an Rraften möglichft rasch wieder wett macht, und zu diesem Swed die unmittelbare Kursorge für das Kleinwobnungswesen in seiner gangen Ausbehnung selbst in die Rand zu nehmen und im Rahmen der aurzeit verfügbaren Rrafte für fie Mittel bereitzustellen. Darin liegt auch icon bas Augestandnis enthalten, daß die Wohnungsfrage vom Standpunkt des Allgemeininteresses und der für dieses grundlegenden Frage aus behandelt werden soll.

Wenn diese Frage: Wie tann durch die Bestimmungen des Wohnungsgesetze übermäßige Grundrentendildung und deren Einziehung durch private Spetulation verhindert werden? — wenn diese Frage in den Mittelpunkt gestellt wird, sind damit von vornherein die sämtlichen Schichten der Wohnungsmieter einverstanden, die die Steigerung der Grundrente in Gestalt erhöhter Mieten aufzuhringen haben. Aber auch über die Mieterkreise hinaus muß diese Frage als ein geeigneter Ausgangspunkt der Erörterung angesehen werden von allen, die auf dem Gediet des Wohnungswesens entweder, wie der solide Hausbesitz, eine dauernde Kapitalanlage oder, wie das Baugewerbe in seinen verschiedenen Sweigen, Arbeitsgelegenheit und Lebensunterhalt suchen.

Der großstädtische Hausbesit krankt, wie besonders der Krieg mit schonungsloser Offenbeit enthüllt hat, an der Aberschuldung. Sie hat ihre Ursache in letzer Linie darin, daß bei den großen Massenmiethäusern der ganze Mittelstand aus seinem durchschnittlich vorhandenen Vermögen, wenn es in einem Jause angelegt werden soll, nur einen verhältnismäßig geringen Prozentsat des gesamten Wertes als Anzahlung leisten kann. Das große Massenmiethaus aber ist die einzige Bausorm, die auf dem künstlich hochgetriedenen Boden in den der Spekulation ausgelieserten Stadterweiterungsgedieten unserer Großstädte noch mit Aussicht auf Rentabilität errichtet werden kann. So ist es die Boden- und Grundrentenspekulation, die von vornherein den Hausbesitz in die undantbare und, wie wir jetzt im Kriege sehen, für zahlbse Cinzeleristenzen und die Volkswirtschaft im ganzen äußerst gefährliche Rolle hineinzwingt, nur dem Namen nach Besitzer "seines" Hauses, in Wirklichkeit aber der Verwalter seiner Hypothetengläubiger zu sein. Deshald geht die Frage, wie in Zukunft übermäßige Grundrentenbildung und ihre private spekulative Ausnutzung möglichst eingeschänkt werden kann, ganz und gar parallel mit den wohlerwogenen Interessen der Hausbesitzer selbst.

Ahnlich liegt es beim Baugewerbe. Seit Jahren beobachtet man, daß sich das solibe Unternehmertum von dem großstädtischen Wohnungsbau mehr und mehr auf andere Gebiete der Bauunternehmung zurücksieht. Das ist ein Zeichen dassür, daß das Bauunternehmertum in der heutigen Art der großstädtischen Wohnungsherstellung seine uneingeschränkte Befriedigung nicht gefunden hat. Und daß die breiten Schichten des Bauhandwertertums der Sache nicht anders gegenüberstehen, ist bekannt. Die vielsachen traurigen Ersahrungen mit dem Bauschwindel, die natürlich um so häusiger werden mußten, je weiter die eben erwähnte Abwendung des soliden Unternehmertums von der Wohnhausherstellung um sich griff, haben hier ihre Wirtung auf das Urteil der betroffenen Kreise nicht versehlt. Auch der Bauschwindel

aber ist schon vielsach nachgewiesen als eine unmittelbare Folge der Überantwortung des Grundstücks- und Baumarktes an die private Spekulation auf die reine Wertbewegung. Wird die übermäßige Grundrentendilbung durch wohnungsgesehliche Bestimmungen eingedämmt, so ist auch diesen Schichten des werktätigen Volkes auf das beste damit gedient.

Die Bestimmungen über Bauordnung und Wohnungsordnung und -aufsicht, die der Wohnungsgeseigentwurf enthält, können sicherlich sehr segensreich wirken. Aber ihre Bebeutung tritt doch weit zurück hinter den Wirkungen, die ausgehen können von der grundsählichen Gestaltung des Gesets in der Art, daß alles und jedes darauf abgestellt wird, übermäßige Grundrentensteigerungen zu verhindern. Auf diese Weise wird die Debatte über das Gesetz zwingend nach sachlichen Gesichtspunkten, auch nach sachlichen Gegensähen vrientiert, und das Gesetz selbst kann dadurch zu einer Tat werden, die der großen Zeit würdig ist, die das Gesetz zu schaffen unternimmt.

#### BY

#### Die Truggestalt der Annie Besant

m fast allen Ländern der Welt jählt Frau Besant, die seit Jahrzehnten Amt und Würden einer Präsidentin einer der "internationalen" theosophischen Gesellschaften betleidet, ein nicht unbedeutendes Gesolge besonders aus den vornehmen und reichen Kreisen der Gesellschaft zu ihren ergebenen Jüngern und Jüngerinnen.

Und ohne Zweisel haben wir es bei Frau Pesant mit einer Persönlichkeit zu tun, die im Geistesleben der Gegenwart dis vor turzem nicht nur in England, ihrer Heimat, sondern in der gesamten heutigen Kulturwelt eine, wenn nicht bedeutende, so doch auffallende Rolle spielte, in der letzten Zeit jedoch sich mehr und mehr in bedenklichen Entgleisungen verirrt und verliert.

Man könnte die Sache auf sich beruhen lassen, wären nicht auch bei uns in Deutschland Verehrer und Verehrerinnen, die Frau Besant und ihrer Theosophie erhebliche Summen zur Verfügung stellten, und die vielleicht auch jetzt noch glauben, deren Verirrungen wenigstens in bedingter Weise in Schutz nehmen zu mussen.

In welcher Art übrigens Frau Besant, obwohl Vertreterin einer "brüderlichen Geistes-Gemeinschaft" der Menscheit, seit Kriegsbeginn gegen das deutsche Volk und das Deutschtum überhaupt wütet, mögen folgende Worte, die der "Theosophischen Kultur" (Juni-Rummer) entnommen sind, darlegen. Sie schreibt, nachdem sie den Engländern das höchste Lob gesungen, über unser deutsches Volk:

"Das auserwählte Bolt des beutschen Gottes stinkt in den Nasenlöchern Europas. Dieses Embryo-Reich des bodenlosen Abgrunds der Hölle, empfangen vom Haß und gestaltet im Mutterleib der Gier, darf niemals zur Geburt tommen. Es ist das neue Barbarentum, es ist der Gegensatzu zu allem, was edel, mitleidsvoll und menschich ist!"

Wenn eine wild gewordene Suffragette so schreibt, so erwartet man nichts anderes. Wenn aber eine Dame, die Anspruch darauf macht, "Führerin" der Menscheit, Künderin der "wahren" Ideale zu sein, soweit im Denken und Neden entgleisen und sinken kann, so begibt sie sich selbst jeglichen Anspruchs weiterer "Führerschaft".

In ihrer Stellung zum Christentum hat sich Frau Besant in umhaltbare Widersprüche festgerannt. Im "Theosophist" (1913) erklärt sie: "Biele von uns und ich selbst sind keine Christen."

Im einen Teil ihrer Schriften läßt sie die historische Persönlichkeit Christi gelten, im andern behauptet sie wiederum auf Grund ihrer "otkulten" Forschungen, daß der im Neuen Testament beschriebene Zesus Christus nie gelebt, daß alles, was in den Evangelien, der

Apostelgeschichte, den Briefen der Apostel stehe — also das ganze Neue Testament —, samt und sonders Phantasiegebilde seien, erfunden von Monchen des zweiten Jahrhunderts.

Auf Grund dieses summarischen Urteils wird nun der Leser zum Schluß kommen, die Person Christi wäre fernerhin für Frau Besant erledigt. Weit gesehlt; diese ist ihr sogar so wichtig, das sie, die Frau Besant, vor etwa 4 Jahren den einzig wahren und wirklichen Christus in der Person eines Brahminenknaben "entdedt" hat — auch wieder auf Grund "otkulter" Forschungen —, eine Entdedung, die den intelligenten Kreisen in Indien denn doch zu toll wurde und diese in solcher Weise aufbrachte, daß Frau Besant schleunigst Indien verlassen mußte, um sich nach Paris und später nach London zu begeben, — selbstverständlich unter Mitnahme ihres wiedergekommenen "Christusknaben".

Als der Vater merkte, was Frau Besant mit seinem Jungen vorhatte, brackte er die Sache vor den Gerichtshof in Madras, aber er machte die betrübende Ersahrung, daß die Engländerin Besant gegen ihn, den eingeborenen Inder, recht besam. Die Besant durfte also ihren neuen "Christus" weiter erziehen und dressieren. Damit aber diese ihre neueste Attraction auch die richtige Fassung und Umrabmung besäme, gründete sie einen "Orden", den Orden vom "Stern des Ostens". Dieser Orden sammelte alle diesenigen europäischen — selbstwerständlich auch deutschen — Gläubigen und bereitete sie vor, den Ebristus-Alczone würdig zu empfangen, mit anderen Worten: auf diesen schamlosen Schwindel blind hereinmsallen — und die nötigen "Ordensgelder" möglichst reich fließen zu lassen. Dann tam der Belttrieg dazwischen, — aber außer dieser Störung noch eine andere. Alczone (so ist der Rame dieses jugendlichen Inders) hat sich offenbar nicht ganz so entwicklt, wie seine geseiterte Protektorin dies gewünscht. Was wirklich vorkam, weiß man nicht, aber das eine weiß man. Annie Besant hat diesem von ihr entdeckten "Christus", dem "Stern des Ostens" — den Lauspaß gegeben, und — denkt der Leser — nun genug von ihren "oktulten Fosschungen".

Weit gefehlt! Frau Besant läßt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Sie hat, als praktische Engländerin, in Paris einen anderen Jüngling aufgegriffen und nun diesen zum Christuskandidaten proklamiert. It's Schwindel, ist's Narrheit? Wahrscheinlich beides zusammen. Und die Anhänger und Verehrer der Frau Besant?? Nun, die neigen und beugenn sich vor der nie sehlenden göttlichen Weisheit ibrer Meisterin — und nehmen die allerneueste Bendung ebenso hin wie vieles andere anch. Man könnte über Frau Besants Persönlichkeit und Wirken die Worte schreiben: "Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden."

Den hriftlichen Kreisen war die Tätigkeit der Frau Besant seit Jahren ebenso ein Segenstand des Bedauerns, wie der indischen Intelligenz eines immer offensichtlicher zutage tretenden Jasses. Ein Hindu-Gelehrter schreibt über sie: "Mrs. Besant macht den englischen Zeitungen weis, ihre Widersacher hier, in Indien, seien über sie zornig, weil sie gewisse Reformen anstrede, wie die Abschaffung der Kinderehen und anderes. Dies ist aber durchaus irreführend. Die Welt weiß ganz genau, daß Mrs. Besant von den gesehrten und philosophischen Kreisen Indiens ganz andrer Dinge halber getadelt wird. Unsere Bewegung besatt sich hauptsächlich damit, den Schaden wieder gutzumachen, den Mrs. Besant und ihre theosophische Sesellschaft unsere Philosophie und Literatur dadurch zusügt, daß sie den Anspruch erhebt, unsre heiligen Schriften zu erklären, aber alles den theosophischen Vorurteilen und Erfordernissen ihrer Person und Sesellschaft anpaßt und dadurch die Reinheit unsrer heiligen Schriften fälscht."

Der modern wissenschaftlichen Richtung war Frau Besant, die ehebem Werte Büchners und Häckels erstmals ins Englische übersetzt hatte, längst entfremdet, — zufrieden mit ihren Ersolgen und stolz auf alles andere herabsehend von der Warte ihrer "otkulten Forschungen". Sie ist für den Osten ebenso erledigt wie für die Länder des Westens oder Nordens, mit

Bezug auf wissenschaftliche wie religiöse Probleme; selbst in England rüden die Areise, die eine Vertiefung und Läuterung der Theosophie anstreben, mehr und mehr von ihr ab. Und sie, die sich vermaß, in des Daseins letzte Fragen Licht und Alarheit zu bringen, gleicht auf ihrem Suchen nach immer neuen Sensationen einer Führerin, die der Selbstbetrug blind und taub gemacht hat. Mephisto sagt: "Du bist doch nur für uns bemüht." (Faust II, V. Att.) Rudolf Hartmann



### Ein blämisches Kriegstagebuch

der Etteuvels, ber vlämische Dichter, zum höchsten Mispergnügen ber Ententeverschworenen schon in den Anfangszeiten des Arieges zum Ausbrud gebracht hatte, daß die deutschen Soldaten, aus der Nähe betrachtet, auch sozusagen Menschen seien, ist nun noch ein anderer Blame mit einem höchst bemerkenswerten Ariegstageduch hervorgetreten, in dem über die Ariegsvorgänge in Belgien ein mitbeteiligter Augenzeuge spricht: J. A. Domela Nieuwenhuis-Apegaard, Pfarrer an der evangelischen Semeinde zu Gent. Dieser Mann, der für England, wo er lange lebte und wirkte, eine gewisse Neigung hat und von holländisch-dänischer Abstammung ist, darf in weit höherem Sinne als Wahrheitszeuge gelten wie Streuvels: nicht nur, weil er als Geistlicher und guter Europäer zwischen oder über den Nationen steht (seine Genter Gemeinde umfaßt Angehörige satteller europässchen Völker), sondern vor allem, weil er, in den Tagen des deutschen Durchmarsches auf seinem Fahrad durch weite Streuvels, der ihn nur von einem Punkte aus erlebte.

Was weiß Pfarrer Nieuwenhuls von den Kriegsvorgängen in Belgien zu berichten? — Aur das, was er mit eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren vernimmt! Er reist bei Ausbruch des Arieges von Holland nach Belgien und gibt uns Schilderungen und Meditationen von Englandern wieder, die, aus Wiesbaben tommenb, ihrer Beimat zustreben. Er tommt im Gent an und schilbert bie wahnwitige Aufregung bes Volles — wobei bie Bedrangnis ber bort wohnenden Deutschen unmittelbar anschaulich wird. Und nun beginnen die Streifzüge durch einen erheblichen Teil des Landes (Beurne, Dirmuiden, Brügge, Ostende, Bruffel ufw.), von benen ber treuforgende Pfarrer, ber jebem Ruf um geiftlichen Beiftanb sofort Folge leistet, jedesmal mit einer großen Burde von Erlebnissen beimtebet, von denen er fich burch fofortige Nieberschrift bes Geschauten zu befreien sucht. Auf biese Beise boren wir viel pon ben Geschehnissen - nicht selten auch Dinge, die Unbeteiligten noch beute unbetannt sein burften, so zum Beispiel eine spannenbe Erzählung von Ereignissen, die bie Stadt Gent "um eines Saares Breite" bem Rriegsschichal ber Bernichtung entgeben liegen. Nicht vielen bekannt geworden ist auch der Helbentod des Reservehauptmanns Baul August Ehrhardt, der sich zur Zeit des Kriegsausbruches an der belgischen Ruste zu vergewissern batte, ob die Englander dort Truppen ans Land setten; Nieuwenhuis bat sich für den Offizier, ber gefangen und zum Tobe verurteilt wurde, mit hartnäckigem Eifer bei ben höchsten Spiken bes Lanbes - leiber vergebens - eingesett, bat ben Belben, ber sein Schickfal mit mabrbaft spartanischer Größe ertrug, auf seinen letten Gang vorbereitet und dem Belbentod bes Eblen burch schlichte Bermelbung bes Falles mit allen seinen Einzelheiten ein rührend schones Dentmal gesett; ein Dentmal, das aber auch einen schwarzen Schatten wirft . . .: auf belgische Golbatesta, belgische Sittenverwilberung, belgische Schamlosigteit. Wenn wir bei Nieuwenhuis lesen, daß "man die Leiche des zu Tode Gebrachten beraubt und aus seinen Rleibern Anzüge für die Rinder des Totengrabers gemacht hatte" - so wird man hoffentDie Fäulnis Rumänlens 269

lich die Worte, die ich zur Rennzeichnung des vom Tagebuchschreiber ohne jedes Rajonnement Berichteten gebrauche, nicht für zu start halten.

Es ist eine Die ftartsten Eindrude vermittelnde Besonderheit unserer Schrift, daß fie die Berhaltungsweise der Belgier in den denkwürdigen Tagen des Herbstes 1914 an erlebten Beispielen ohne vorsichtige Buruchaltung tennzeichnet. Obwohl der Verfasser belgischer Staatsangehöriger ist, tann er nicht umhin, die belgischen Franktireurverbrechen, die wenig pflichtbewufte Baltung ber belgischen Beborben, Die schlimme Demoralisation ber belgischen Soldaten (und Offiziere!), das unheilvolle Treiben der belgischen Presse, die Wüstheiten des belgischen Mob in seinen Aufzeichnungen zu enthüllen. Demgegenüber steht die Rennzeichnung bes beutschen Golbaten. Der Genter Pfarrer weiß, wo immer er sie sieht, nur Gutes und febr oft rührend Schones von ihnen zu berichten. Die Beispiele ihrer Frommigkeit, ihrer Rinderliebe, ihrer natürlichen Güte, ihrer Geduld im Leiden, ihres Wohlverhaltens gegen Frauen, ihrer helbenhaften Capferteit und Treue — sie tonten wie ein schönes Lieb aus bem einfach vermelbenben Munbe bes Blamen. Mit ben "Greueln" aber verhalt es fich hier wie überall: wo ber Zeuge banach fragt, werben ihm zwar meist bie haarsträubenbsten Geschichten - von benen Nieuwenhuis manche wiedergibt - aufgetischt. Fragt er aber weiter: Sat es einer geseben? — so mussen die Geschichtenträger betroffen schweigen. Zuweilen fragt Rieuwenhuis, im Beichtigerton des sanft forschenden Seelsorgers, einen sterbenden oder schwerleibenden beutschen Solbaten wohl selber darum. Und die (psychologisch alles sagende!) Antwort? "Jedesmal waren sie tief entrustet."

Das Ariegstagebuch von Nieuwenhuis, das in der deutschen Ubersetzung um zwei Mark mur direkt vom Rembrandt-Verlag in Oberweimar i. Thür. versandt wird, ist nicht etwa geschrieden, um ein Gegenstüd gegen die Entente-Verleumdungen in die Welt zu stellen. Das Beste daran ist ja gerade die absichtslose Art, in der der Versasser, der ursprünglich gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht hat, seine Erlednisse niederschreidt; so hat es denn auch eine Beile gedauert, ehe Teile dieser Augenzeugenschilderungen in holländische Zeitschriften kamen, wie de das Ganze in Buchsorm — zunächst auch nur in Holland, dann erst in der deutschen Abersetzung — erscheinen konnte. Um so höheren Wert wird das Werk für die forschende Mit- und Nachwelt haben, die hinsichtlich der belgischen Dinge die Wahrheit herzustellen bemüht ist.

### Die Fäulnis Rumäniens

ieses von Hermann Kienzl herausgegebene und eingeleitete Buch (München, Georg Müller) erscheint zu spät, um für uns Deutsche den Ruten haben zu können, zu dem es berusen war. Andererseits muß man gestehen, daß es wahrscheinlich kaum Beachtung gefunden hätte, wenn es zur rechten Beit erschienen wäre. Denn wir wollen es ganz ruhig eingestehen: nicht nur unsere amtliche auswärtige Politik wollte nichts "Unangenehmes" von draußen hören, das deutsche Volk selbst denkt sich und beurteilt das Ausland so, wie es ihm am genehmsten, d. h. am bequemsten ist. So dewahrt man sich am leichtesten die Gemütsruhe und strapaziert nicht den eigenen Geist.

Bis in diesen Weltkrieg hinein galten für ums die Rumanen als einzige kulturelle Kraft des Balkans. Bei der benebelnden Wirkung, die das Wort "Rultur" ausübte, waren darum auch die Rumanen als Volk allen anderen Balkanstämmen überlegen. Dann hörten wir allmählich in steigendem Maße von der furchtbaren Verderbtheit, die das Land durchseuchte, und bekamen die falsche Einschäung seiner Gesamtverhältnisse ditter zu fühlen. Sicher hat die dei uns eingewurzelte Überschätzung der dynastischen Verhältnisse dazu mitgewirkt; aber wie Kienzl in seiner tenntnisreichen und vielseitigen Einseitung nachweist, tras auch die bei uns

verbreitete Einschätzung des Königs Karol nicht zu. Ich glaube, daß Kienzls hartes Urteil, dieser vielgerühmte herrscher habe im Grunde immer nur sich selbst, seinen persönlichen Ruhm und die Wahrung seiner Stellung gesucht, zutrifft. Nur so ist es zu erklären, daß seine lange Regierung auf die innere Kultur ohne jede Wirtung geblieben ist, und daß er am Ende derselben in seinem Lande ganz einsam stand. Nur selbstlose Arbeit vermag wahrhafte Verehrung und hingebende Treue zu gewinnen; sie aber wird es auch sicher tun.

Unter den scharfen Lichtern, die Kienzl aufsteckt, verblaßt überhaupt viel von dem Slanze, der das alte Königspaar in Butarest umstrahlte. Aber entgegen Kienzl, dessen Kienzlichen Kinleitung in eine begeisterte Würdigung der besten deutschen Kennerin Rumaniens, Mite Kremnitz, austlingt, vermag ich auch diese Frau nicht von Schuld freizusprechen; sie selbst hat das meiste dazu beigetragen, daß Deutschland den Butarester Jos in diesem Nimbus sah. Aus ihrem Roman hätte man freilich die Butarester "Gesellschaft" besser tennen lernen tönnen. Das Beste dazu aber kommt jetzt aus dem Nachlaß der am 18. Juli 1916 Verstorbenen und liegt u. a. in den von ihr übersetzen kleinen Dichtungen und Aussätzen rumänischer Schriftsteller, die Kienzl bier berausgegeben hat.

"Es gibt eine durch die Zeiten stetig rinnende, von Zufällen ungetrübte Quelle der Volkswissenschaft: die Dichtung, die Literatur eines Volkes." Kienzle Wort sollte vor allem von unseren Diplomaten beherzigt werden. Sie brauchten dazu teine weit zurückgehenden Studien zu machen, sondern müßten sich nur an das Schrifttum der zwei letzten Menschenalter halten. In Rumänien hätten sie zuvor auch taum etwas gefunden. Eine die Gesellschaft widerspiegelnde rumänische Literatur gibt es eigentlich erst seit Ende der sechziger Jahre des 19. Jahrehunderts. Die letzten zwanzig Jahre zeigen bereits wieder ein bedauerliches Nachlassen der damals ausstredenden Kräfte.

Die aus dem Bauernleben geschöpften Stizzen von 21. Blabutza entrollen ein grausiges Bilb ber völligen Entrechtung und Verftlavung bes rumaniiden Bauern, ber im Rrieben bis auf den letzten Blutstropfen ausgesogen worden ist für seinen Pachtherrn und jetzt im Ariege als Kanonenfutter vorgetrieben wird dur Berteidigung einer Regierung, die an niebertractiger Vergewaltigung ber Schwachen nicht überboten werben kann. Ratob Regrussi perhobnt die Bestechlichteit der Zustig und die Beuchelei der Geistlichteit. Bon dem einzigen bemertenswerten Pramatiter bes Landes, J. L. Caragiale, bringt bas Buch zwei Szenen aus bem "Berlorenen Brief"; bas gange Stud ift übrigesn unter bem Titel "Die Rammerwahl" von Kienzl bearbeitet und mit gutem Heiterkeitserfolg am Berliner Schillertheater aufgeführt worben. Es geißelt bas üble Treiben bei ben Bahlen. Des gleichen Berfaffers tleines Boltsbrama "Auge um Auge" wirtt wie bas Tertbuch einer italienischen Oper aus bem Rreise der Beriften, ift aber auf der durchaus gutreffenden Schilberung der Auftigerbaltniffe aufgebaut. Tagebuchblatter einer ungenannten Frau entrollen bas Bilb bes boblen Familienlebens der "besseren" Kreise. Der einzige lichtere Ton kommt in das Sanze durch Aobann Clapicis Dorfgeschichte "Bubullas Michel". Sie aber fpielt in Siebenburgen. Denn wie Rienzl febr richtig fagt, "nicht die öfterreichisch-ungarifden Rumanen, vielmehr die Rumanen des Rönigreichs Rumanien feufzen unter einer Fremdherricaft". Mogen auch die Siebenburger Rumanen noch so rudständig ein, es gibt doch wenigstens die Möglichteit des Emporwachsens aus der Tiefe.

Das Buchtzeigt eine bedauerliche Lude, die vielleicht durch die jetzt übliche, sehr einseitige Auffassung des "Burgfriedens" verschuldet ist. Die Rolle, die der Bojar in der einen Halfte Rumaniens den kleinen Bauern gegenüber spielt, hat in der anderen der rumanische Jude inne. Davon erzählen uns die ausgewählten Geschichten nichts.

Die ganze Hohlheit und Berberbtheit der rumanischen Kultur aber, die alle diese Exdhungen bezeugen, wird noch einmal im Zusammenhang blohgelegt durch den Aussatz: "Gegen die Richtung der rumanischen Kultur" von Titus Majorescu, aus dem wir nur

einige turze Stellen hierherseten wollen: "Dem Unicheine nach und nach den statistischen Rubriten ber auferen Formen besigt Rumanien heute fast ben ganzen Apparat westlanbischer Bivilifation. Wir haben Politit und Wiffenfchaft, haben Zeitungen und Atabemien, haben Schulen und Literatur, auch Museen und Konservatorien haben wir, einige Theater sind auch vorhanden, ja wir haben sogar eine Konstitution! Aber in Wahrheit sind das alles entseelte Produtte, Anspruche ohne Berechtigung, Gespenster ohne Rorper, Trugbilber ohne Wirtlichteit, und so ift die Rultur der boberen Schichten der rumänischen Sesellschaft null und nichtig, ja folimmer als null, schlimmer als nichtig, und ber Abgrund, der sie vom niederen Bolle scheidet, wächt von Tag zu Tag in seiner Breite und seiner Tiefe. Die einzige reale Masse unferer Gefellschaft ift ber rumanische Bauer, und seine Realität besteht in bem Leiden, das ibn erdrudt, ibm auferlegt von den eitlen Birngespinsten der boberen Schichten. Denn mit bem Schweiße seines Angesichts muß er die materiellen Mittel hergeben für die Aufrechterhaltung jenes Schwindelgebaubes, bas wir rumanische Rultur nennen. - Dag wir in biefer Weise weiterleben sollen, ist eine Sache ber Unmöglichteit. Das Klägliche des unteren Volks und bas Lächerliche bes oberen Plebs find auf bie lette Spite getrieben. Durch bie Erleichterung bes Bertebre bringt nun die westländische Rultur zu uns; ihr entgegenzugeben, waren wir nicht imftande. — Ohne Rultur tann ein Bolt noch weiterleben, benn ihm bleibt die Boffnung, daß fich in einer fpateren Phaje feiner naturlichen Entwidlung die hobere Form menichlicen Busammenlebens entwickeln wird. Mit einer falschen Rultur tann tein Bolt leben, und wenn es bennoch in ihr beharrt, bann wird es nur ein Beispiel mehr liefern zu bem unerbittlicen Geset der Weltgeschichte, daß im Rampse zwischen der wahren Swilisation und einem widerstrebenden Volk das Volk vernichtet wird und nie die Wahrheit."

Die Sachlichteit zwingt uns, diesem Kulturbilde noch einige Züge hinzuzufügen, die man je nach Temperament ironisch oder tragisch nehmen wird. Der Verfasser scheser schaffer dieser schaffen Anklage gegen die rumänische Kultur, Titus Majorescu, war die Seele jenes Bukarester Friedens von 1913, der ein Musterstück hinterlistiger Erpresservolitik darstellte, und jetzt (im Jahre 1916) wußte er sich mit Kompromissen an der Stellungnahme vorbeizuschleichen, zu der er seiner ganzen Auffassung nach verpflichtet gewesen wäre. Er scheint also selber von der Kultur ganz gehörig infiziert zu sein, die er so schaff zu verurteilen verstand.



#### Neue Dramen

m Ende entscheidet auch für den Theatererfolg immer nur das Maß der aufgewendeten rein dichterischen Kraft. Ich spreche hier natürlich vom Theater als Runststätte, nicht als Bergnügungsanstalt. Auch die erprobtesten Erfahrungssähe werden durch das Walten jener geheinnisvollen Kraft umgestohen. Es siehen im Spielplan des abgelaufenen Winters zwei Oramen von Anton Wildgans nach der Zahl der Aufführungen und, was noch wichtiger ist, nach dem Berbreitungsgebiet an den ersten Stellen, trothem beide in jenem bühnenseindlichen Sinne "Ideendramen" sind, daß Geschehen und Menschen zur Darlegung der Idee erfunden werden. Gewiß sind es nicht die tief einprägsamen und dauernd nachhaltigen Wirtungen, die von solchen Dichtungen ausgehen; sie werden immer nur durch den starten Menschen erzielt werden. Wohl aber tann ich mir denten, daß die Dauerwirtung auch dieser Dramen insofern nicht eng begrenzt ist, als man nach Jahren ihnen wieder mit derselben Ausmerksamteit lauschen tann, wie heute. Sie gewinnen von der Zeitlosigkeit, die ja nichts anderes ist als Zeitewigkeit, ihre Probleme.

Shon in ben Titeln ber beiben Werte tennzeichnet sich ihre Begrifflickeit. "Armut" heißt bas eine, "Liebe" das andere. "Trauerspiel" nennt sich jenes, dieses "Tragödie". Für teines von beiben trifft die Bezeichnung zu, denn es liegt ganz beim Empfangenden, ob er sie tragssch nehmen will oder muß. Denn beide tragen auch die Erlösung in sich, wie jede Bee für benjenigen, der sie in einer höheren aufgehen zu lassen vermag. Beide Oramen verdienen im Buch (Verlag L. Staackmann, Leipzig) gelesen zu werden und gewähren in ihm wohl einen reineren Genuß, als auf der Bühne, auf der Schauspieler seiner innersten Natur gemäß aus den Gestalten Individualitäten zu schaffen such und damit den Schwerpunkt der Dichtungen verrückt, wobei sie dann ihr inneres Gleichgewicht eindüßen.

Bor bem Trauerspiel "Armut" fteben bie Berfe:

"Stunde der Heimlehr aus Verworrenheit, Gegrüßt seist du, du bist voll der Gnaden. Genug erklang der eigne Widerstreit, Verliedtheit, Schnsucht nach erhöhtern Pfaden. Will wieder, wie ein Kreuz, der Menscheit Leid Auf meines Liedes starte Schultern laden."

Das ist die Auffassung des Dichterberuses, seines Dienens an der Menscheit, des Mithelsens, durch Mitleid Wissens, dem der Graldichter unserer Zeit in seinem "Barsifal" die erlösende Kraft zugesprochen hat. Am Höhepunkt der Dichtung antwortet der schlichte Meister der Armut, auf seines Sohnes empörte Frage: "Armut, Armut, was werde ich durch dich!" — "Ein Bettler, wenn du nur danach brennst, was die andern haben und sind — ein Mensch, wenn du leidend erkennst, daß andere immer noch ärmer sind — ein Dichter, wenn du die Herzen wirdst, die sonst für die Armut verhärtet sind — ein Beiland, wenn du für jene stirbst, die beine verstossen Brüder sind."

So ware des Dichters Amt, um Mitleid zu werben, das Menschenerdreich zu lockern für die Einsaat der Liede. Hierin liegt gleich der schmerzliche Berzicht mit ausgesprochen in der Erkenntnis, daß die Heilung nur von der Cat, nicht vom Worte auszugehen vermag. In diesem Punkte hat der Dichter nicht den Mut gehabt, seine schanken durchzugestalten, denn wir nehmen nicht den Glauben mit, daß der Tod des Baters seine Kinder zum Kampf gegen die Armut gestählt, sie zur Uberwindung der Bitternis gekräftigt hat. Es gehört eben auch in der Dichtung zuweilen mehr Mut zur bejahenden Freude, als zur "Tragit".

Der Rahmen des Geschehens ist eng, aber er hält die Stimmung träftig zusammen. Das Heim eines kleinen Beamten, in dem mühselig vor der Umwelt die schwere Not verhüllt wird. Um so grausamer zerwühlt sie die Glieder des Jauses. Die Mutter ist versteint. Daß sie in ihrer Jugend dessere Tage gesehen, wird in ihr zum verzehrenden Vorwurf für die Gegenwart und ertötet in ihr alle Fähigkeit zur Freude. Der Vater ist ein Meister im Verzichten und ein noch größerer in der Fähigkeit, aus jenem Weltbesiß Freuden zu gewinnen, der außerhald des menschieden Machtbereichs liegt. "Man muß doch nicht immer gleich die Sterne vom Himmel herunter verlangen! Wehr als den Abglanz von allen Sonnen, mehr als die Sehnsucht nach allen Wonnen, was sie auch trachten, treiben und sinnen, können Menschen doch niemals gewinnen." Vielleicht ist die Tochter ihm am meisten wesensverwandt, so start in ihr die Jugend ihr Recht zu haben glaubt. Die sessenkte bestalt ist der Sohn, ein Symnasiast, in dem die Vitterteit der Mutter neben der Weltseligkeit des Vaters liegt, so daß nun deide miteinander in Rampf geraten. Für den Alltag ist das Ergednis ein ironisch-überlegener, aber doch immer noch ähender Humor, in ihren Feierstunden wird diese junge Seele zum Dichter.

Auf das wenige Seschehen tommt es nicht an. Es ist dazu da, zu zeigen, daß alles anders ist, wenn es den Armen begegnet: "Labsal der andern, an unsern Lippen, wird Bitternis." Der Vater stirbt uns den gottseligen Tod des in aller Erdennot dem Himmlischen Zugerichteten vor. Und dieses Sterden ist der Lichtpunkt in diesem Grau des Ledens. Es ist der Dichtung Fehler, daß sie ein anderes Licht nicht aufzusteden vermochte. Denn nicht von außen, vom Dichter

273 Reue Dramen

nicht, nicht einmal vom Beiland, tann die Erlöfung tommen. "Das Binmelreich ift in euch." Rebr tann felbst ber gottliche Erloser nicht tun, als uns biesen Weg zum himmelreich weisen.

"Dies gottlofe Bolt bort ja nicht auf ein Gebicht" ift der Dichtung letter Bers. Bedeutet bas muben Bergicht? Ach werbe bas Wort, auch bas iconife, nie überichaten. Ich glaube nur an bie Erlofungstraft ber Cat. Aber pielleicht find Worte boch berufen, in uns den Willen zur Tat auszulösen und damit gewissermaßen die Tat aus den sie umstrickenden Hemmnissen beraus au erlofen. Wer in ben Berliner Rammerfpielen bies Drama fab, erlebte um bas Stud noch ein aweites. Diese Darftellungsftatte ist nur ermöglicht burch ben Reichtum. Satte Woblbabenbeit geniekt, in tiefe Gessel eingeschmiegt, behaglich bas Spiel von der Armut. Und boch. rein literarifc ober gar rein gefellichaftlich lagt fich eine folde Dichtung nicht anhören. Freilich, fo lange die Bubne nur an einem von Dukenben Abenden auf diese Weise zur Ranzel wird, muß die Wirtung balb verblaffen. Aber auch bas "gottlofe Bolt" wurde wieder auf ein Gebicht boren lernen, wenn die Dichter fich erneut barauf befannen, bak fie bie Berwefer ber menfchlichen Burbe find. Die Runft grabt fich ihr eigenes Grab, wenn fie fich felbst und andern als Leitbild binftellt, um ihrer felbst willen da zu fein. Dann wird das Gedicht immer nur als Gedicht gebort und genoffen werben. Rur wenn die Runft fich einftellt ins Leben, als Rraft biefes Lebens mit feinen andern Mächten sich eint ober auch sie betämpft, wird sie eine Macht fürs Leben werden. Erft bann wird fie bem Biele naber tommen, bas gerade in ben letten Jahrzehnten bauernd beredet worden ift, eine gestaltende Lebenstraft zu sein. Denn barin, daß bie Runft ber Behandlung ihres eignen Wiberftreites entjagt, nicht mehr fich felbst genugfamer Anhalt ift, sondern der Menschheit Leid, der Menscheit Kanpf als Kreuz auf sich nimmt, lieat ibre Sat. Obne dieses selbstaufopfernde Dienen am Ganzen vermag sie nur Wort zu sein.

Ich überschätze bie bichterische Rraft in biesem Werte nicht, in dem ich, wie aus meinen Darlegungen hervorgeht, nicht eine Erfüllung, aber boch den Willen aum Guten sebe. Es ift eine troftreiche Tatfache, bak auch bas großitäbtische Bublitum biesem Willen nicht zu wiberfteben vermag. Aur fo ertlart fich die Aberwindung der in der Formgebung liegenden Wiberkände. An der Art, wie Wilbgans sein Thema ergriff und zur Darstellung einer mit unerbittlicher Folgerichtigteit einseitig zu Ende gebrachten, bas Leben mit seiner unendlichen Mannigfaltigleit und seiner steten Verbundenheit mit hunderterlei anderen verleugnenden 3dee vergewaltigt, liegt eine enge Berwandtschaft mit dem Naturalismus eines Rola (etwa in "La torre"). Bola überwand biese innere tunftlerische Unfruchtbarteit durch ein aus einer ganz andern Welt hervorgeholtes Stilelement, die epische Wiederholung (am flarsten ersichtlich im 1. Rapitel von "Lourdes"). Die sieghafte Macht aller wahrhaft tunstlerischen Form offenbarte sich für mein Gefühl am stärtsten barin. dak man trokdem dieses rein tünstlerische Element als naturalistics in Anspruch nahm. Anton Wilbgans erlöst sich und uns von der Langeweile aller bloken Gedantenbaftiateit burch das stilistische Formelement der Lyrit. Gerade die psychologifc fesselnbste Gestalt, die am ehesten dazu angetan wäre, aus ihrer eigenartigen Individualität beraus ben Stoff zu einem bramatifden Sefdeben zu geben, ber Zungling, wird zum Deuter einer ganz naturalistisch gesehenen Umwelt badurch, daß er in seiner Sprache von jeder realiftischen Wahrheit befreit wird. Was er spricht, ist ein Buch Iprischer Gedichte. Das Schone aber ift, daß eine durch den Naturalismus hindurchgegangene Zuhörerschaft gerade durch diese "Unnatürlichkeit" kunstlerisch besiegt wird. —

Richt so lauter ist die Wirtung der fünfaltigen Tragodie "Liebe". Zum Teil liegt das wohl daran, daß die Luft noch immer von den Bazillen der Zeitlrantheit Erotil in hohem Mage burchschwängert ist. Es ist doch schliehlich dasselbe Bublitum, das in diesem dritten Ariegswinter Bedelinda "Erdgeist", wie der Tragodie von Wildgans die auffallendsten Reihenaufführungen verschaffte. Wenn aber auch berjenige, ber sich nicht zu biesem Publikum zu rechnen braucht, von der Tragodie "Liebe" nicht die gleiche menschliche Befriedigung erfahrt, wie beim Trauerfpiel "Armut", fo muffen bie Grunde bafur beim Dichter liegen, und zwar in feinem Menfch-21

Der Gurmer XIX. 16

Digitized by Google

274 Reue Dramen

lichen, benn bas Nicht-dureichende ber tünstlerischen Behandlung allein braucht ja bas geistigseelische Ergebnis nicht heradzumindern. An sich hätte die Behandlung eines Problems, unter
dem schließlich ein jeder, also auch der Dichter, in irgendeiner Art "leidet", menschlich tiefer
pacen mussen, als eines, das er sich nur "mitteidend" zu eigen macht.

Das Versagen muß also darin liegen, daß das Problem nicht tief genug erfast ist. In der Cat sieht Wildgans nicht nur dort ein Tragisches, wo es für den wirklich start ethisch empfindenden Menschen nicht vorhanden ist, sondern er hat obendrein auch noch nicht einmal das ganze sachliche Material im Sinne des Naturalismus zusammengebracht. Er hat die Idee in der zeitlichen Umgrenztheit nicht zu Ende gebracht, bevor er sie, unter dem Gesichtspunkte des Ewigen — der letzte Att ist sub specie actornitatis überschrieden — zu lösen suche.

Auch hier sind die auftretenden Personen nicht so sehr Menschen mit den vielseitigen Abhängigkeiten, aber damit doch auch Befreiungsmöglichteiten, die in Wirklichteit in jedem walten, als einseitig gedaute Figuren, in die der Olchter die verschiedenen Hauptrichtungen der Zdee Liebe hineinlegt. Auch die Idee Liebe selbst erfährt eine nur im Sedankenhaften so scharf zu ziehende Trennung, die der Weltreisende Vitus Werdegast als "Liebe und Freude" gegenüberstellt, wobei jede als Sentimentalität der Seschlechter jede Sinnenfreude mit Bleigewichten beschwert. Martin drück sich seiner Sattin Anna gegenüber, als sie gewahr werden müssen, daß sie beide, jedes für sich noch lächerlich jung, aneinander dagegen alt sind, "ganz sachlich" dahin aus: "Das kommt daher, daß unser erotisches Reizbedürsnis mit den Jahren zunimmt, während die Reize, die wir auseinander ausüben, immer schwächer werden." Und noch in der Schußzene, in der der höhere Standpunkt erstrebt wird, klagt Martin: "Warum leiden die Menschen so sehr an ihrem Seschlecht? Wie mit Jarpunen trifft sie der Jerr mit ihrem Seschlecht, und die Widerhaken entreißt er der Wunde, daß sie verbluten." Seine Frau aber erhebt die qualvolle Anklage: "Alles beginnt zu wanken, wenn Liede nicht ewig ist, wenn von der Perzen Inbrunst Begierde sich trennt und das ruhlose Blut andere Erlösung sucht."

Nach allebem mußte das Orama, so wie es hier angelegt ist, nicht "Liebe", sondern "She" heißen. Ehe nicht im Sinne ber staatlich ober tirchlich genehmigten Bereinigung zweier Menichen, sondern als Möglichteit ber dauernden Lebensgemeinschaft, des Einswerdens von Mann und Weib. Das Problem wird von vornherein ichief, wenn man Liebe und Freude gegeneinanderstellt. Es ist nicht wahr, daß der Herr die Menschen mit ihrem Geschlechte trifft. Diefe leiben nur dann und nur daburch, daß fie aus "Liebe" ein Boberes verlangen, als bie geschlechtliche "Freude": eben die Liebe. Un sich ist diese Liebe ein anderes, als die geschlechtliche Freude, und das Broblematische entsteht nur daburch, daß bei der Berbindung Mann und Weib beibe in ihrer Entstehung wechselweise so ineinander verantert sind, daß sie sich ohne Qual nicht wieder auseinanderlösen lassen. Es bleibt also nur das Mittel, dem weiteren Bgriff zum Siege zu verbelfen. Dieser weitere Begriff aber ist die Liebe. In ihr nuch die Araft liegen, das durch Erotit rublose Blut auch dann zu erlösen, wenn dem Körper des geliebten Menschen diese stillende Macht nicht mehr innewohnt. Gelbst wenn die von Martin bei Wildgans aufgestellte Behauptung zuträfe und "unfer erotisches Reizbedürfnis mit den Jahren zunimmt, während die Reize. bie wir aufeinander ausüben, immer schwächer" würde, tonnte sich der Fall nur dann zur Tragobie entwideln, wenn die Vorbedingung der Liebe nicht erfüllt, sondern eine erotische Neigung bafür gehalten worden war.

Trothem kann man dem von Wildgans vorgeführten Beispiel eine gewisse typische Geltung nicht absprechen. Zwei hochgebildete, schöne Menschen, für die alle Vorbedingungen des Glüdes erfüllt scheinen, sind einander mübe geworden, sie sehnen sich gewissermaßen aneinander vorbei. Dem Mann ist die Ursache des Unbefriedigtseins klar, der Frau nicht, und darum drängt sie sich in ihrer Sehnsucht immer wieder an den Mann, da sie meint, ihr Gefühl sei immer noch "so wie einst". Die Thesenhaftigkeit des Stüdes dringt es mit sich, daß bei diesen Auseinandersehungen eine gewisse Brutalität des Empfindens mit unterläuft, die im Munde



gebildeter Menichen nur um so peinlicher wirten tann. Hier rächt sich die innerste Untebendigkeit der Problemftellung, da ja das Leben glückicherweise den Menschen fast immer in so zahlreiche Beziehungen stellt, daß er einer einzigen nicht die zu dieser Gelbstvernichtung nachteben kann.

Aber bavon wollen wir in diesem Zusammenhange absehen, es tommt uns auf bas Problem felbst an. Durch bas Dazwischentreten eines Jugenbfreundes bes Gatten wirb in biefem die Bandigung durch das Pflichtgefühl feiner Frau gegenüber gelocert, in der Frau aber der Sinn nach "Freude" geweckt. So folgt der Mann der Dirne, während die Frau nur deshalb fic nicht verliert, weil der Freund fich fein lettes Beiligtum, die Freundestreue, nicht befleden will. Beibe tommen am letten torperlichen Fall vorbei. Die feelische Untreue bekennen fie sich in einem ebenso grausamen, wie schönen Wahrheitsmute. Und hier dämmert dem Manne die Wahrheit. Wir Menschen haben tein Anrecht auf Liebe, sie ist ein Gnabengeschent. "Alle tausend Zahre nur einmal vielleicht aufsprüht der göttliche Funke und gündet ein Menschenberg! Dann raufden die Quellen auf und Lieder, unsterbliche, blüben aus stammelndem Munde eines Gesegneten. Doch von Lust und Besitz vermelben die Lieber nichts. Ammer nur Gebnsucht hat die begnadete Zunge gelöst! So auch bleibt uns kein anderer Ausweg vielleicht als Bergichten und Schweigengebieten unbandigem Trieb, und, in Gehnsucht uns übend, einig und beilig zu fein." - Anna: "Das ift das Ende der Liebe --!" - Martin: "Ober ihr Anfang erft! Denn was sich tuft und paart, ist ewig in Erug verstrick. Aber ber strauchelnde Auf eines. ber aufwärts fiebt, finder noch immer mehr an irdischer Sellakeit, als das Auge des Thoren. bas nur auf der Erde fucht."

Das ist nur dammernde Ertenntnis und schwer zu versteben, weshalb sie nicht zur Belle geführt hat. Wenn der hl. Augustinus sagt: "Einander lieben soll heißen: einen Gott haben", so betont er katholisch-theologisch das Etanszendentale der Liebe, das in seinen letten Folgerungen sie entirdischen mußte. Muß aber nicht alles Göttliche, was den Menschen vom Tierischen scheibet, auch im Ardischen ganz zu erleben sein, ba ber Mensch boch ins Ardische gebannt ift? Gewiß, Liebe ist nichts anderes, als Gelbstentäußerung, Hinauswachsen über sich felbst, und zwar nicht nur in den einen geliebten Gegenstand hinein, sondern durch das Zweinswerben mit diefem ju einem Neuen. Und wie ber nüchterne Mensch zu diefer Dichtung von Wildgans bemerten möchte, sie wäre als Cragödie undentbar, wenn diesem Ebepaar eine Schar von Rindern beschieben ware, um die fich beibe grundlich forgen und muben muften, fo findet auch die Ethil die Erlöfung von allem Leiden des Geschlechts darin, daß es dem Menschen gelingt, ber Liebe in ihm Betäligungsmöglichleiten zu schaffen. Diese brauchen bann nicht bem eigenen Blute zu gelten. In ber hingabe ans allgemein Menschliche muß ausmunben, was als perfonlices Begehren begonnen bat. Darum empfindet jeder, auch ber nicht zu biefer Weltanschauung sich Belennende, die Bezeichnung "Eragodie" für die Dichtung von Wildems fasich. Denn die Selbstsucht tann niemals im edlen Sinne tragisch wirten. Alle Nichtbefriebigung, die sie schlieglich immer in sich bergen muß, ift natürliche Bergeltung.

Es ist seltsam und letterdings doch ein Beweis dafür, wie sehr doch gerade unsere Künstler durch die ganze Auffassung der Kunst, wie sie in den letten Jahrzehnten geherrscht hat, aus dem innigen Zusammenhang mit dem Leben der Gesamtheit herausgelöst worden sind, daß eine solche Dichtung während diese Weltkrieges entstehen konnte (der Dichter gibt im Anhang die Daten). Müßte nicht die jetzt gesorderte Hingade an ein auher ums Liegendes, müßte nicht die zuzeiten überwältigend aufflammende Freude, mit der die Gelbstausopferung von Tausenden vollzogen wurde, die Lösung auch dieses persönlichen Problems ganz von selber gebracht haben? Es ist die schmerzlichste Erscheinung in unserm Kunstleben, daß von den Künstlern immer noch vor allem die Frage erwogen wird, wie das Erlebnis des Krieges durch die Kunst bewältigt werden iönnte, während doch die Frage sein müßte, wie sich die Kunst an diesem Kampf auf Leben und Sod beteiligen könnte. Denn nicht die Kunst ist der Endzwed, sondern das Leben.

276 Eine Runftfteuer

In diesem Sinne hat die beste tunstlerische Sat während dieser Kriegszeit bisber vollbracht: Rarl Schonherr mit seinem Drama "Bolt in Not" (Buchausgabe bei L. Staacmann, Leipzig). Als ein "Deutsches Belbenlied" bezeichnet er sein Wert. Es ift ein bramatifc gewordenes Volkslied von Erhebung, Rampf und Leid, es ist, wenn man will, ein lebendig gewordenes Triptphon, wie es Egger-Lienz vom Tiroler Volksaufftand gemalt hat. Das Werk ist von einer unerhörten Anappheit des Ausdruckes. Nicht einmal Andreas Hofer, der Führer, tritt mit seinem Bersönlichen hervor. Wenn auch der leitende Kopf, ist er doch nur ein Teil bieses Boltes, das immer als Ganzheit gefühlt wird und gerade deshalb in jedes einzelnen, jedes Mannes, jeder Frau, jedes Anaben perfönlichem Schickal als Ganzes lebt und wirkt. So wird jene bochte Eppifierung erreicht, die gleichzeitig für jedes einzelne Andipiduum die stärkste Geltung hat, da jeder einzelne in jenen Expus nicht nur wegen der Berallgemeinerung hineinpaßt, sondern in ihm auch die stärtste Erhöhung des wahrhaft Lebendigen in sich selber empfindet. Dabei ist die Mache des Wertes meisterbaft, wenn der Con auch durch die erzwungene Anappheit zuweilen etwas gewaltsam und in der Schlußwendung sogar roh wirkt. Wie im ersten Alt die unter der dicken Aschenschicht des aufgezwungenen Gewaltfriedens glimmende Glut des Freiheitsdranges wider den Willen fast aller dieser Menschen angefacht wird, sich immer mehr erhigt und schließlich als lohende Flamme über allen zusammenschlägt, ist mit einer in ibrer gebandigten Anappheit hinreigenden Araft dargestellt, zu der ich tein Geitenstud tenne. Erschütternd in der einfachen Wucht und in der Bermeidung seder pathetischen Gebärde, ist auch die Welt des Frauenwehs erlebt. Und damit wird, was zeitlich festgelegter Borgang ist, aum zeitlich ungebundenen Erleben, wird vor allem Erlebnis dieser, unserer Stunde.

Ich habe da und dort die Meinung gehört, es sei Schönherr nur gelungen, für den Augenblid padende Bilder zu geben, die aber ohne inneres Nachwirken in uns blieben. Für wen das gilt, der kann an unserm innersten Volkstum keinen Anteil haben, mag er seine staatsdürgerliche Zugehörigkeit noch so staat betonen. "Nation ist die Sesamtheit derer, die eine gemeinsame Not empfunden haben", ist ein Wort Richard Wagners. Das Semeinsame dieser Not gezeigt und damit das Weh des einzelnen in die Höhe des nationale Werte Schaffenden erhoben zu aben, ist das große Verdienst Schönherrs, der in diesem Werke mit der Kunst seinem Volke in der schwersten Zeit dient. Ein Höheres aber, als Vienen, gibt es in dieser Stunde nicht. Rarl Storck



## Eine Kunststeuer

m Zusammenhang mit einer Luxussteuer ist von den Konservativen, dem Zentrum, den Nationallideralen, der Freisinnigen Bereinigung und der Deutschen Fraktion ein Steuerentwurf eingebracht worden, der eine Besteuerung von 20 v. H. für kunsterwerbungen vorsieht, soweit der einzelne Wert den Betrag von 100 & übersteigt. Ausgenommen von der Steuer sollen die Berkäuse der Kunsthändler untereinander sein, und die Berkäuse an das Ausland.

Die verschiedenen großen deutschen Kunstverbände, die Berliner Königliche Alademie der Künste an der Spize, haben an den Hauptausschuß des Reichstages eine Eingabe gerichtet, die Kunst von dieser Luxussteuer auszumehmen. Man kann nur dringend wünschen, daß die Künstler mit ihrer Eingade Erfolg haben. Denn wenn der Antrag, so wie er gestellt ist, durchgeben würde, wäre er eine schwere Ungerechtigkeit für die Künstlerschaft und wohl auch ein Unglück für die Kunst. Es wäre freilich dringend zu wünschen gewesen, daß die Künstlerschaft diesen Anlaß benutz hätte, um zwischen Kunsterzeuger und Kunsthändler den schalten Schnitt zu machen, der für umser Kunstleden überhaupt dringend notwendig ist, im besonderen Falle der Kunststeuer aber zugleich den Weg zu einer glücklichen Lösung zeigt.

Eine Runiffeuer 277

Das komte in diesem Falle um so leichter geschehen, als der zur Beratung gestellte Antrag auch schon diese Scheidung vorsieht. Daß es dabei zugunsten des Runsthandels geschieht, bezeugt einmal die völlige Fremdheit weiter gebildeter Kreise, zu denen man doch die Abgeordneten rechnen muß, in allen kunstlerischen Lebensfragen, sodann aber auch die geschickte Art, in der der Kunsthandel sich überall als bedeutsame und darum zu schonende Kraft unseres Kunstlebens aufzuspielen versteht. Da in der inzwischen auch von der Presse aufgenommenen Behandlung der Frage vielsach in der gleichen Richtung gearbeitet wird, müssen wir hier noch einmal darauf eingehen. Es tann ganz turz geschehen. Die Darlegungen, die ich genau vor einem Jahre (1916, 1. Maihest S. 198), als diese Steuer zum erstenmal drohte, hier gegeben habe, wurden von zahlreichen Künstlern mit lebhafter Bustimmung begrüßt und sind, soweit ich sebe, in ihrer Berechtigung nirgendwo widerlegt worden. Ich kann also auf sie verweisen.

Wir dürfen teine Runststeuer bekommen, wir können sehr gut eine Runsthandelssteuer vertragen. Es darf also von vornherein nicht besteuert werden: der Runstbesitz (eine Ausnahme muß nachher behandelt werden). Was heute in sesten Handen, sei es von Museen, wie Runsthändlern, privaten Sammlern oder auch vielleicht bei einem nur ein Bild sein eigen nennenden Runstsreunde sich befindet, dürfte im Interesse der Runst auch dann nicht zur Steuer herangezogen werden, wenn diese Steuer ohne grobe Gewaltsamkeit durchsührbar wäre und einen höheren Ertrag verspräche, als es wirklich der Fall ist.

Steuerobjekt kam ein Kunstwerk nur und erst dann werden, wenn es Handelsobsekt wird, also beim Berkauf. Hier aber ist scharf zu scheiden. Wenn der Erzeuger sein Kunstwerk verkauft, muß es steuerfrei bleiben. Schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit. Des Künstkers Schlommen erwächst aus den Berkäusen seiner Werke. Für dieses Sinkommen wird er zur Einkommensteuer herangezogen. Es ist keinesfalls zu rechtsertigen, daß ausgerechnet der Künstker in doppelter Weise für seinen Berdienst steuerpflichtig sein soll. Noch wichtiger ist der ethische Standpunkt. Sine Vermehrung des Besitzes an Kunst kann nur durch den lebenden, noch schaffenden Künstker erfolgen. Diesen irgendwie in den Möglichteiten, Kunst zu erzeugen, beschränken, ihm seine künstlerische Tätigkeit beschneiden — und das geschieht unbedingt durch die Besteuerung — heißt also die Kunst selbst schneiden, in ihren Lebensmöglichkeiten unterdinden.

Der Runfthandel bagegen tann zur Bermehrung des Kunstbestandes in teiner Weise beitragen. Er tann nur eine tapitaliftische Berichiebung und Bermehrung ber in Runft angelegten Summen bewirten. Er tann aber unmöglich bie Runft felbft irgendwie bereichern, das ift nur dem Schöpfer gegeben. Aun könnte man einwenden: Indem durch den Runfthandel bie für Runft aufgewendeten Summen wachsen, erhalten die Runfterzeuger mehr Gelb, werden affo in ihrer Leiftungefähigteit gesteigert. Das ist aber nicht wahr. Bon ber Wertsteigerung ber Runftwerte entfällt auf ben ichaffenben Runftler nur ein gang tleiner Brogentfat, und zwar fällt diefer auf jene Runftler, deren Werte ohnehin bereits in hohem Rage Marttwert befigen, bie also auch ohne biefe Bermehrung ihrer Einnahmen in allen außerlichen Berhaltniffen für ibr Schaffen günstig gestellt sind. Aber auch der größere Teil dieser Rünftler bat verhältnismäßig nur wenig Vorteil von biefer Wertsteigerung ihrer Werke burch ben Kunsthandel. Wenn biefe erfolgt, stehen die Rünftler fast immer bereits in hohen Lebensjahren und die Werte. denen jene Wertsteigerung vor allem zugute tommt, sind längst nicht mehr in ihrer Band. Daß biefe Runftler bann in ibren letten Lebensiabren auch bie neugeschaffenen Werte zu ausnehmenb boben Breisen vertaufen tonnen, ist ja an sich gang gut, für die Runst aber durchaus nicht immer ein Vorteil. Zebenfalls stehen diesen wenigen Künftlern, die durch den Kunsthandel Mode geworden find, eine ungeheure Uberzahl der anderen gegenüber, die von diesem Runfthandel keinen Vorteil haben. Ach bin im Gegenteil überzeugt und habe das am angegebenen Orte nachgewiejen, dak es für die große Rabl der Rünftler und auch für die Runft ein Vorteil wäre, wenn bas Hineindrangen bes Mattertums awischen Runsterzeuger und Runsttäufer beseitigt wurde.

Aber bie wirklich großen Umfate im Runfthandel werden überhaupt nur mit Werten

278 Eine Runfifteuer

verstorbener Künftler erzielt. Es ist boch einfach ein Unfug, zu behaupten, daß hier auch noch so große Wertsteigerungen oder Wertverschiebungen auf die Kunsk selbst von irgendwelchem Einfluß sind. Es sei denn, daß man an die schädliche Wirtung denkt, die durch die mit oft recht unlautern Mitteln erreichten Verschiebungen der Beurteilung alter Kunst auf schwächere Künstler geistig ausgeübt worden ist.

Für die Runst tam es nur von großem Vorteil sein, wenn im allgemeinen die vorhandene Runst dort bleibt, wo sie nun einmal ist, wenn vor allem innerhald der Privattreise der Verschiedung des Runstbesites Hemmisse bereitet werden. Für die Öffentlichteit, die Sesamtheit ist es höchstens von Belang, daß Besit an alter Runst allmählich dieser Öffentlichteit zugeführt wird, dadurch, daß er in öffentliche Sammlungen komnt. Es wird dei einer etwaigen Besteuerung leicht sein, diese Fälle des Antaufs alten Runstbesites durch Museen ganz freizulassen oder sehr zu begünstigen. Im übrigen aber hat die Sesamtheit, hat die Runst nur ein Interesse daran, daß das in privaten Kreisen für Runst vorhandene Rapital dem neuen Runstschaffen zuslest, weil dadurch eine wirtliche Bereicherung des Kunstbesites stattsindet. Es ist also gar nicht einzusehen, inwiesern eine Besteuerung der durch den Kunsthandel bewirtten Vertäuse irgendwie der Kunst schaen tonnte.

Man wird mir einen Fall entgegenhalten, den des Antaufs von Kunst aus dem Auslande, durch den der nationale Kunstbesits vermehrt werden kann. Die Kunst selbst muß man auch in diesem Falle aus dem Spiele lassen. Ob ein Kunstwert in unserm Lande oder in einem fremden sich befindet, ist für die Kunst selbst gleichgültig. Natürlich freuen wir uns, wenn es uns gelingt, eine möglichst große Bahl von Kunstwerten unserm Lande duzussühren. Nun glaude ich, daß, wo es sich um wirtlich große Werte handelt — und für den Erwerd außernationaler Kunst sollten eigentlich nur solche in Frage tommen — auch die Besteuerung des Antaufs tein Demmins sein dürste. Die auszuwendenden Summen sind, wo es sich um wirtliche Meisterwerte handelt, bereits so groß, daß dieses Mehr an Steuer tein Hindernis sein tann. Jandelt es sich aber um neue Kunst in fremden Landen, um die Kunst der dort Lebenden, so bleibt sie ja ohnehin steuerfrei, sobald diese Werte bei uns durch eine Sammlung oder einen Privaten vom Künstler selbst erworden werden. Die Besteuerung tritt ja erst dann ein, wenn der Kunsthändler als Wiedervertäuser auftritt.

Ich eine Bar gar keinen Grund ein, weshalb unsere Herren Museumsbeamten sich nicht die Mühe machen sollen, selber auf die Suche zu gehen, statt den Kunsthändlern den Spürsinn und die seine Witterung für Zutunstswerte zu überlassen und ganz ungeheuerlich zu bezahlen. Laßt doch die Museen ihren Personalbestand in der Hinscht ergänzen, wenn die vorhandenen Berren lediglich für Umhängungen brauchdar sind. Denn die wissenschaftliche Bearbeitung des Materials gehört nicht zum eigentlichen Museumsdienst. Also tein Zoll auf fremdländische Kunst, sondern die gleiche Behandlung mit der einheimischen: Steuerfrei der Vertauf vom Erzeuger, besteuert der Wiedervertauf auf irgendeinem Handelswege. Näher liegt ein Schutz-zoll auf einheimische Runst, für den sich ja auch bereits Beispiele sinden. Die Aussuhreines von unseren Künstlern geschaffenen oder überhaupt in unsern Grenzen sich befindenden Kunstwertes bedeutet eine Verminderung des nationalen Besitzes an Kunst, die nur durch den Wiederantauf auszugleichen wäre. Es erscheint mir durchaus angebracht, daß die nationale Gesamtheit, wenn sie schon des betreffenden Besitzes an Kunst verlustig gehen solle, ein Anrecht auf eine Entschädigung hat, die in Form eines Ausstuhrzolles eingezogen werden tann.

Es scheint mir felbstverständlich, daß eine solche Runftsteuer nach einem mit der Bobe ber Raufsumme wachsenden Steuersatz angesetzt wird.

Zwei Ausnahmen sind noch zu erörtern. Die eine hätte dauernd zu gelten, die andere nur für die Verhältnisse unseres Arieges. Die erste betrifft die Verkäufe durch öffentliche Runstausstellungen von Künstlerverbänden veranstaltet werden, fallen sie nicht eigentlich unter den Begriff des Kunsthandels. Dielmehr schafft sich

Bu unferen Beilagen 279

hier eine Bereinigung von Runfterzeugern mit ihren eigenen Mitteln eine Gelegenheit, ihre Erzeugniffe zum Rauf anzubieten. Die auf Runftausstellungen erzielten Bertäufe fallen also in beirächtlichem Mahe unter den Begriff der diretten Bertäufe des Runfterzeugers und müßten denmach erzweder ganz steuerfrei bleiben oder doch nur sebr gering berangezogen werden.

Ein zweiter Fall trifft die durch den Arieg geschaffenen Berhältnisse. Es ist tein Geheinmis, daß in diesem Ariege das Aunstgeschäft in einer vielleicht schwer vorauszusehenden, von unseren massedenden Areisen jedenfalls nicht vorauszesehenen Weise — ich habe hier im Türmer von vorndamin darauf hingewiesen — zur Anlage von Ariegogewinnen und damit zur Steuerhinterziehung mistraucht worden ist. Der Aunsthandel als kapitalistische Macht hat auch in diesem Falle seine innere Wesensverwandtschaft mit anderen kapitalistischen Mächten bewährt. Es müßte also hier ein neues Aunststeuergesetz rückvirtende Arast erhalten und in diesem Falle auch bereits in sestem Aunstschiede Werte zur Besteuerung herangezogen werden, soweit sie in den Ariegosahren gekauft worden sind. Daß dabei auch der eine oder andere Nicht-Ariegogewinnler getrossen werden wird, mag sein, verschlägt aber nichts. Denn wer sich im Ariege, der von Tausenden das Letze an Opfern verlangte, den "Lurus" des Aunsterwerbs leisten konnte, darf der Gesamtbeit diese verdältnismässig kleine Steueropser bringen.

Soweit ich sehen kann, ware auf dieser Grundlage die Frage der Kunststeuer auch technisch leicht zu lösen. Rarl Storck

#### Bu unseren Beilagen

ichenbergs so tiefen Frieden atmendes "Ariegsbild aus den Vogesen" zeigt die gleichzeitig träftige und duftige Farbigteit der essässischen Landschaft, die schon oft den Vergleich dieses uns geneideten Landstriches mit Tostana angeregt hat. In solchen zwischen den Rampfpausen entstandenen Bildern offenbart sich ein wertvolles Stüd der deutschen Soldatenseele. Denn wie aus zahllosen Feldpositoriesen hervorgeht, sind es nicht nur die Künstler, denen der Krieg die Freude an der Landschaft nicht geraubt hat, unsere ganze Männerwelt ist vielmehr wieder zu einem engeren Zusammenleben mit der Natur gekommen, das für die kommende Friedenszeit Gutes verspricht. Hoffentlich haben wir dann Land genug, um die geweckte Landschnsucht zu befriedigen.

Die Zeichnung von Aubolf Lipus bient der Erinnerung an den sich jährenden Tag der Seeschlacht im Stagerrat. Die Zeichnung ließe sich unschwer zu einem Erinnerungsblatt entwickeln, indem für die Eintragung des Namens und der übrigen Daten noch Raum geschaffen wird.

Bur Notenbeilage bes 1. Maiheftes ist noch nachzutragen, daß wir durch den Abdruck der dreistimmigen Lieder von Jugo Zuschneib für die Pflege des mehrstimmigen Gesanges in unserer Jausmusit werden wollen. Es ist im Türmer schon verschiedentlich auf den Wert hingewiesen worden, den die Pflege des mehrstimmigen Gesanges gerade für die Bereicherung unseres häuslichen Musizierens haben tönnte. Die nächstliegende Form dieser Mehrstimmigteit wäre wohl die Mitwirtung wenigstens einer Männerstimme, aber für die musitalische Praxis hat der Sat für drei Frauenstimmen sehr Aussichten, da der größere Teil des häuslichen Musidierens doch dei den Frauen liegt. Und vom erzieherischen Standpunkte täte der mehrstimmige Gesang den Frauen besonders wohl, weil er den Blid für den inneren Bau der Kompositionen scharft, zu rhythmischer Genauigkeit erzieht und von dem beliebten Ableiern der Schlagerware und "effettvollen" Salonstüde ablentt.

Der Komponist hat gleichzeitig im eigenen Berlage (Offenburg i. Bab.) ein kleines Heftchen, "Drei Kinderlieder", herausgegeben, das für 30 R zu haben ist. Mit den einfachsten musitalischen Mitteln sind rein kunstlerische Wirtungen erstrebt und erreicht. Man versuche es einmal mit solchen fast aus dem Stegreif zu bewältigenden Aufgaben, man wird dadurch sicher Lust zu der viele schöne Aufgaben bietenden Frauenchorliteratur gewinnen.





# Der Krieg

dir sprechen von Amerika als von dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. Wohl wenige von uns werben es aber für moalich gehalten haben, daß Hunderttausende von Deutschen in ben selben Tagen streiten tonnten, in denen ihre Brüder in ber gewaltigften Schlacht ber Weltgeschichte einer Bolle preisgegeben waren. bem wütenden, verbiffenen Vernichtungswillen einer Ubermacht von Tobfeinden und Todesgeschoffen standhalten mußten, über die man sich bei uns au Saufe nur gar zu leicht mit bem beguemen Erost binwegzuseten sucht, es sei ja nicht die Rabl entscheidend, sondern der Geist. Um nichts und wieder nichts haben 200 000 Metallarbeiter in Groß-Berlin (im gangen Reiche waren es schähungsweise 300 000) bie Arbeit niedergelegt — wie auch die "Deutsche Tageszeitung" hervorhebt: "in bem selben Augenblide, in welchem unsere Tapferen braugen bei Arras und an der Aisne Rämpfe burchzumachen haben, beren Furchtbarteit und beren Grauen vor allem durch die ungeheuren Massen von Rampfmaterial verurfact find, die unferen Feinden gur Verfügung fteben! Gelbst wenn statt eines Grundes, der sich von vornherem als völlig nichtig erweisen mußte, bundert und tausend Gründe für die Metallarbeiter vorhanden gewefen waren, bann ware noch immer langft nicht die Einstellung ihrer Arbeit, zumal gerade in dieser Beit, berechtigt gewesen. Darum ist dieser Streit so überaus bedauerlich, und barum wird er für immer ein ichwarzer Sag in ber Geschichte ber Metallarbeiter von Groß-Berlin bleiben.

Bei diesem Streit hat sich gezeigt, daß die Gewerkschaftsführer ihre Leute nicht in der Hand haben. Andernfalls wäre es ja gar nicht denkbar, daß der Ausstand noch ausbrechen konnte, nachdem alle Zusicherungen, die die Arbeiter nur wünschen konnten, den Gewerkschaften tatsächlich schon gemacht waren. Im Ariegsernährungsamt, im Ariegsamt und überhaupt an allen Stellen, die hier in Betracht kommen, sigen ja doch Vertrauensmänner der organisserten Arbeiterschaft; daß sie diesen beklagenswerten Streit nicht hindern konnten, läßt nur die Folgerung zu, daß sie in Wirklichkeit nicht das Vertrauen und den Rüchalt in der Arbeiterschaft besigen, die sie in Anspruch nehmen.

Türrners Tagebuch 281

Aberaus bedenklich ist auch ber Grund, ber zur Einstellung der Arbeit geführt bat. Nach bem , Borwarts' beschwerten sich bie Metallarbeiter barüber, bag ein Arbeiter ,in auffälliger Weife' jum Militarbienft eingezogen worben fei, und wollten bie Arbeit nicht wieber aufnehmen, ebe biefe Angelegenheit nicht geordnet ware. Erft nach wieberholter Berficherung bes Obertommanbos, bag ber Mann ichnellftens vom Militar entlassen werden murbe, wenn sich berausitellen sollte, bak wirklich anbere als rein fachliche Grunde zu feiner Einstellung geführt batten, ließen fich bie Rubrer ber Metallarbeiter bazu bewegen, die Wiederaufnahme der Arbeit zu empfehlen. Nun weiß jedermann, daß heute mancher zum Militärdienst eingezogen wird, bessen torperlice Gianung nicht voll erwiesen ist: ganz abgeseben bavon also. bak die notige Korrettur dann eben fpater erfolgt, gibt die Einziehung eines Wehrpflichtigen, ben seine Betannten für torperlich ungeeignet halten, nicht ben geringiten Anlak zu begründeter Beschwerde. Geradezu ungeheuerlich ift es aber. bak um eines folden einzelnen Falles millen 200000 beutide Arbeiter in dieser Reit unseren Tapferen brauken die notwendige Unterstükung burd bie beimifde Ruftungsarbeit verfagen."

Und bas ist es eben, meinen die "Berliner Neuesten Nachrichten", was jedem von ber notwendigteit einer ftarten Regierung und eines ftarten monarchischen Staates Aberzeugten unverständlich bleiben wird und ihn mit berechtigtem Rorn und Unmut erfüllen muß, daß bie in Frage tommenden Berren ber Regierung die Forderungen der Streikführer und der freien Gewerkschaften so glatt bewilligten, daß das Berliner Tageblatt noch beglückter als der seine Gedanken vorsichtiger verbergende Vorwärts nun jubeln tann: "Man tann ohne Abertreibung von einer Demotratifierung unferer Ernährungspolitit fprechen.' Wirlich: ohne Abertreibung! Das ist ja wohl bas Wesen der vielbesungenen Demokratie, bak eine Gruppe der Bevölkerung ober eine Partei die Gunst eines Tages und bie Berlegenheit ber Gesamtheit rucfichtslos bazu ausnutt, für sich Sondervorteile und Sonderrechte durchzuseten? Und sei es auch nur ein Viertel Brot in ber Woche und eine kleine Rommiffion jur Beauffichtigung ber Regierungsorgane und der Lebensmittelverteilung in Berlin. Dier bis fünf Stunden dauerte eine Aussprache ber Streitführer mit ben für die Ernährungsfrage auftändigen Staatsbeborden, nach der Erzellenz Michaelis, der preukische Staatstommissar für das Ernährungswesen, schriftliche Busicherungen abgab; schriftlich so wollten es die Arbeiterführer . . .

Eine Rommission der Gewerkschaftsvertreter und Arbeiter ist fortan sozusagen die vorgesetzte Behörde nicht nur der die Lebensmittelfragen bearbeitenden Arbeitsausschüsse der Stadt Berlin, sondern Aussichtsbehörde, an die zu berichten ist und die vor wichtigen Entscheidungen zu hören ist, auch für die preußischen und Reichsbehörden mit dem Recht, Alten und Statistiken zu prüsen und zu entscheiden, u. a. ob der Bevölkerung, d. h. den Arbeitern mehr Brot abgegeben werden soll, und nach dem "Berl. Tagebl." sogar mit dem Recht, eine Sitzung mit den Reichs- und Kommunalverdänden anzuberaumen, wenn sie glaubt, daß Unregelmäßigkeiten in der Lebensmittelverteilung vorkommen. Besonderes Interesse soll dem Schleichhandel gewidmet werden. An sich sehr löblich, aber nicht

Aufgabe einer Arbeiterkommission. [Leider nur haben die amtlichen Stellen vielsach versagt. D. S.

Man würde es nicht glauben, dak es fic um Vorgange im Deutschen Reiche banbeln tonnte, wenn man es nicht felbit miterlebte. Sogar über bie Freilassung eines jum Beeresbienft eingezogenen Arbeiters ju verhandeln, mußten fich bie ftaatlichen Beborben entfoliegen und verfprechen, bag teiner ber Streitenben, von benen viele Solbaten und für bie Beschäftigung in ber Rüftungsinbuftrie rellamiert find, etwa burd einen Gestellungsbefehl gemakregelt wurde. Wir muffen uns mit Rudficht auf die Zeitumftande verfagen, Diefen geschichtlichen Borgang so zu tritisieren, wie es nötig ware. Aur bas wollen wir feststellen, daß die Baltung der Vertreter des Staates den Forderungen der selbstlüchtig nur an sich und ihre Riele denkenden zozialbemokratischen Arbeiter gegenüber einen gefährlichen Schritt vom Bege bedeutet, ber vom beutschen Bolt nie verlaffen werben barf, foll feine gludliche Entwidlung und feine Butunft nicht gefährbet werben. Und nur ber erfte Schritt toftet Brot und Spiele! Ihm batte mit aller Cattraft Wiberstand geleistet werben muffen! Diese gebieterische Forberung ber Arbeitermassen Roms tennzeichnete einst ben Beginn bes Verfalls ber Raifermacht. Brot und Auffichts-Rommiffion! Was jest bas Bugeständnie ber beutschen Staatsbeborben an einen Bruchteil ber Berliner Arbeiter, bie auch ohne biefes Bugeftanbnis wohl balb zu ber bochgelohnten Arbeit in ben Ruftungswerktätten zurückgekehrt waren. Mogen bie jest fo nachgiebigen Bertreter ber Staatsautoritat - es Hingt wie Bobn, foll aber nur die Lage kennzeichnen — und das beutsche Volt es niemals zu bereuen baben . . . "

Und wieder mußte Nothelfer Hindenburg in die Bresche treten. "Unfühnbare Schuld am Beer und besonders an dem Mann im Schützengraben!" so lautet sein Spruch. "Man fragt sich," forscht ber "Deutsche Rurier", "wie es benn überhaupt soweit tommen tonnte, und man tommt nicht daran vorbei, diese unerborten Erscheinungen als eine Folge ber sostematisch betriebenen Verbetung ber Massen einerseits und sener oft genug bellagten Politit bes Gebenlassens andererseits zu bezeichnen, die von der verantwortlichen Leitung der Reichspolitik betrieben worden ift. Die jahrelange Berhetung macht fich geltend: Wenn immer und immer wieder feitens der Demokratie, ihrer Aubrer und ihrer Bresse statt ber Betonung ber Lebensnotwendigkeiten und Pflichten, bie ber Rrieg bem gangen Bolte aufzwingt, wenn es feinen Untergang abwenden will, innerpolitische Dinge tagaus tagein als bie Sauptfragen bes Tages hingestellt werden, bann muß schliehlich bei ben Massen bas Berantwortlichteitsgefühl gegenüber ben wirklichen Forderungen bes Tages - Rampf und Sieg - nachlaffen. Für ben unbeilvollen Einfluß ber bemotratischen Preffe gerade in der letten Beit bieten diese Arbeitseinstellungen einen unanfechtbaren Beweis. Von der unmittelbaren Verhetzung von radikalster Geite aus wollen wir gar nicht reben. Aur bas eine sei festgestellt, bag weber bie politische Führung ber Sozialbemotratie noch bie gewertschaftliche bie Massen in ber Sand behalten haben. Berr Scheibemann hat ja auch Wichtigeres zu tun; er muß mit ben GeDierners Tagebuch 283

nossen feindlicher Völler verhandeln, damit unsere Feinde nur ja ungeschmälert und ungekränkt aus dem Kriege hervorgehen können!

Bum zweiten sind die Arbeitseinstellungen eine Frucht der amtlichen Politik, die von unserer heutigen Regierung betrieben worden ist. Man hat sich, statt selbst zu führen, von der sozialdemotratischen Führung in so vielen Dingen tritik- und widerstandslos einsach treiben lassen, daß es tein Wunder ist, wenn die Sozialdemotratie sich nunmehr als Herr im Hause sühlt. Einen von Streitenden und Straßendemonstranten eingesetzen Ausschuß als Überwachungsorgan für die Tätigkeit einer töniglichen Staatsbehörde anzuertennen —: ist das der Weg, um irregeführten und ausgeregten Massen gegenüber die Staatsautorität, die doch wahrlich schon genug gelitten hat, ausrechtzuerhalten? Wäre hier nicht vielmehr seitens der leitenden Stelle ein ernstes belehrendes Wort und ein nachdrücklicher Hinweis auf die seht sedem einzelnen obliegenden Pflichten am Platze gewesen? Ist hier nicht die Grenze überschritten, die im Interesse der Aufrechterhaltung auch unserer militärischen Autorität innegehalten werden muß?

Aber, Sott sei Dant, wir haben Hindenburg. Mit klaren Worten spricht er es aus, daß angesichts der Bemühungen, die Ernährungsschwierigkeiten nach Möglichkeit zu mildern, die Ernährungsfrage kein Grund zur Arbeitseinstellung sein konnte und durfte. Er ist sicherlich der letzte, der verkennt, wie schwer die Entbehrungen sind, die unserem Volke durch die Aushungerungspolitik Englands aufgezwungen werden. Er verlangt, daß alles geschieht, um Erleichterung zu schaffen. Sicherlich wird auch alles geschehen und zwar auch nach der Richtung hin, daß das Vorhandene gleichmäßig verteilt wird. Darüber aber darf man sich nicht täuschen, daß es gerade in diesem Beitpunkte, der über den Ausgang des Krieges entscheide, darauf ankommt, Entbehrungen, die wir nicht vermeiden können, zu ertragen. Und auch darüber muß das ganze Volk sich klar sein, daß ein Friede, der seht etwa geschlossen würde, wenn er kein siegreicher für uns ist, in keiner Weise die Möglichkeit geben würde, die Ernährungsverhältnisse zu bessern, daß er im Gegenteil die vorhandenen Schwierigkeiten in schlimmster Weise verschäften müßkte.

Für besonders unerhört halt die Rreuzzeitung — und das kann auch nicht scharf genug herausgestellt werden —, daß die Einziehung einzelner Personen zum Beeresdienst zum Gegenstande von Forderungen der Streikenden und von Verhandlungen mit ihnen gemacht worden ist. Millionen von Männern stehen willig im Rampse und solgen gehorsam dem Ruse der militärischen Behörden, ihre Lebensstellung und ihren Beruf, ihre Familie und ihr Heim verlassend und ihr Leben in die Schanze schlagend. Es heißt, an den Grundlagen unserer Kriegführung und unserer Sicherheit rütteln, wenn es durch Streiks zur Machtsrage gemacht wird, ob einzelne Männer dieser ernstesten und heiligsten Pflicht genügen sollen oder nicht. Daß serner dem Ausschuß der Streikenden dauernde Mitwirkung dei der Bearbeitung der Ernährungsfragen eingeräumt wurde, bedeutet eine schwere Ungerechtigkeit. Die Arbeiterorgamisationen als solche sind in allen Behörden reichlich vertreten.

Bei diesem Streit konnte man freilich sagen, daß der armere Sohn sich als ber treuere erwies; benn Millionen von Familien, die finanziell viel schlechter

284 Curners Cagebuch

bastehen als ein großer Teil der streikenden, hochgelohnten Rüstungsarbeiter, ertragen die sie schwerbelastenden Ernährungsschwierigkeiten ohne Murren. Wie muß es auf diese wirken, daß es nur des Streiks bedurfte, um den Streitenden eine besondere Mitwirkung bei den Behörden zu sichern. . .

Während bieses Krieges ist die Sozialbemokratie und sind besonders bie Gewerkschaften zu einer Aberspannung ihres Machtbewuftseins gelangt, die sie verleitet hat, bei Durchsetzung ihrer Forberungen die Rücklicht auf die Notwendigteiten bes Rrieges nicht mehr genügend im Auge zu behalten. Den grofizügigen Gebanten des Bilfsbienstgesetzes, wie es zuerst im Einvernehmen mit der Obersten Beeresleitung geplant war, baben bie Gewerkchaften in einseitiger Bertretung permeintlicher Arbeiterinteressen in sein Gegenteil zu verkehren gewußt, als sie bie Aufnahme bes § 9 Absak 3 in das Hilfsdienstgesetz erzwangen, wonach eine angemessene Berbesserung ber Arbeitsverbaltnisse einen wichtigen Grund zum Berlassen ber Arbeitsstelle im Kriegsbetriebe abgibt, und besondere Anstanzen zur Durchführung biefer Unfprüche ichufen. Während alfo Millionen von Golbaten braußen ihr Leben in die Schanze schlagen, ohne babei nach der Bobe von Lobn und Gold und nach ber Befeitigung fdwerer Vermogensich äben fragen zu können, die ihnen aus jahrelanger Abwesenheit von ber Reimat erwachsen — während dem Landwirt all seine Erzeugnisse zu festgesetzten Breisen zwangsweise abgenommen werden — während Handel, Industrie und Handwerk ibre Betriebe je nach dem Bedürfnis der Kriegswirtschaft einstellen ober nur zu porgefdriebenen Bedingungen fortführen konnen, ift für ben Arbeiter in angitlicher Borforge bas volle Recht gewahrt geblieben, gur Befferung feiner Lohn- und Arbeitsbedingungen ben Fortgang ber für bie Rriegführung nötigen Betriebe beliebig ju ftoren und beren 8mangelage voll für fic auszunüten. Die Aufnahme einer ausbrudlichen Beftimmung. wonach dieses Recht hinter den Zwed des Gesetes zurudzutreten babe, murbe nicht beliebt. Die vorhergesagten Folgen sind nicht ausgeblieben. Weiter Rreife ber Arbeiterschaft, die bis dabin ernst und ruhig der Kriegsarbeit nachgingen, bat sich nach Erlaß dieser Bestimmungen eine große Unruhe bemächtigt, und Lobnbewegungen find seitbem an der Tagesordnung. Aus dieser Stimmung beraus hat die Neigung zu Veranstaltung von Streiks, die zunächst vielleicht von den Ernährungsschwierigkeiten ausgingen, zugenommen; ihr haben wir auch die Ereignisse des Rüstungsstreits wesentlich mit zu banten.

An die Reichsregierung sind seit den ersten Monaten nach Beginn des Krieges nicht nur von konservativer Seite ernste Warnungen vor einer Politik gerichtet worden, durch welche sie Machtstellung der Sozialdemokratie und der Gewertschaften durch allzu große Nachgiedigkeit verstärkte. Sleichwohl hat der Herr Reichskanzler eine immer engere Gemeinschaft und Fühlung mit diesen Organisationen gesucht und gesunden. Er hat geglaubt, auf diese Weise die Einigkeit und Seschlossenheit des Kriegswillens des ganzen Volkes erreichen zu müssen. Der Rüstungsstreit kann nicht als ein Aktivposten für die Bilanz dieser Politik geducht werden, sondern bedeutet eine ernste Mahnung für die Zutunft. Jedenfalls können wir auch die Reichsregierung von der Verantwortung für das Geschehene nicht freisprechen. Das Urteil des Generalseldmarschalls — das wäre die Sprache ge-

wesen, die unseres Erachtens die Reichberegierung vor Beginn des Streits, zu einer Zeit, als man mit seinem Ausbruch bestimmt rechnen mußte, an die Beteiligten hatte richten sollen."

Noch ernster und bebenklicher aber als diese wahrlich schon tief bedauerlichen. an sich taum noch zu übertrumpfenden Erscheinungen und Ereignisse sei bie Entwidlung, zu ber sich eine im Lande waltende sozialbemotratische Führerschaft ausgewachsen bat, auswachsen burfte: "Der fogialbematratifche Parteibefoluk icheut fich nicht, ben Rangler por bie Frage ju ftellen, ob er ben Frieden nach bem Dittat ber internationalen Sozialbemofratie ober nach bem eigenen deutschen Interesse schließen will. Erot des Widerspruche der Norddeutschen Allgemeinen Beitung find auch wir ber Meinung, daß ber Beschluß bes sozialbemotratischen Barteivorstandes, unter allen Umftanden nur einen gemeinfamen Frieden zu erftreben, und zwar einen folden ohne Unnerionen und obne Entschädigungen, falls es zur Durchführung gelangen follte, geeignet ift, bas Baterland einem Abgrunde entgegenzuführen. Der Widerfpruch, ben biefes Vorgeben ber Sozialdemokratie gefunden, ift ein allgemeiner. Wir baben burd Anführung einer größeren Angabl von Preffestimmen ben Rachweis bierfür erbracht, und wir können noch berichtend hinzufügen, daß die Bentrumspresse burchweg, ebenso wie die Presse aller burgerlichen Parteien sich diesem Widerfpruch angeschlossen bat, ja bag felbst bas Berliner Tageblatt in gewissem Sinne von den Beschlüffen der Sozialdemotratie abrudt. Es tann gar teinem Zweifel unterliegen, daß weit in die Reihen nicht nur der Arbeiter als folder, sondern aud ber fogialbemotratisch organisterten Genoffen binein jedes Berftandnis für diesen Standpunkt ber Sozialbemokratie fehlt und fehlen muß. Wer in biefer Frage den Einfluß des sozialdemokratischen Parteiausschusses überschätzen und aus biefem Grunde eine entschiedene Stellungnabme gegen beffen Friedensporfclage vermeiben zu muffen glaubt, ber wurde vor einem Gespenfte zurudweichen. Bier tomte mit Leichtigfeit ein führender Staatsmann burch eine flare und entichiebene Stellungnahme eine große geschloffene öffentliche Meinung hinter fich haben und für ben vaterländischen Zwed in Dienft ftellen. Dadurch murbe die Einheit des Verteidigungswillens nicht gestört, sondern nur wefentlich verstärtt worden sein. Die Ertlärung der Norddeutschen Allgemeinen Reitung genügt biefen Anforderungen in keiner Weise. Wir sind an sich bereit, in weitestem Make bem Umftanbe Rechnung zu tragen, daß der leitenbe Staatsmann in einem Augenblid, in bem vielleicht Verhandlungen schweben ober nabe bevorfteben, über Einzelheiten ber Rriegeziele fich öffentlich nicht aussprechen tann. Dem Gebanten aber, bag Deutschland feinen Frieden nach bem Dittat ber internationalen Sozialbemotratie und ber ruffifchen Revolutionare schließen solle —, daß es irgendwie ein Interesse baran habe, seinerseits auf eine allgemeine Friedenskonferenz zu bringen, anstatt den Versuch zu machen, einen unserer Feinde von der Roalition abzudrängen - dem Gedanten vor allen Dingen, daß für Deutschland nach biefem Kriege ein Frieden ohne Annexionen und Enticabigungen überhaupt in Frage tommen tonne, all biefen Ungeheuerlichteiten mußte ein Staatsmann, ber bie Führung bes Voltes in ber Sand bebalten will, flar und unzweideutig widersprechen. Die Bezugnahme auf die

286 Lürmers Cageduch

früheren Erklärungen genügt deshalb nicht, weil eben diese Erklärungen, wenn sie auch annehmbare Biele formuliert haben, hinsichtlich der Mittel und Wege dazu stets vielbeutig und Gegenstand der verschiedensten Auslegungen gewesen sind. Auch hier kommt man von dem Eindruck nicht los, daß man es nicht hat über sich gewinnen können, den Forderungen der sozialdemokratischen Führer einmal klar zu widersprechen. So ist denn festzustellen, daß, mit Ausnahme vielleicht von einer Bentrumsstimme, diese Antwort des Kanzlers auf allen Sciten Kritik und Widerspruch gefunden hat.

Rekt gilt es alle Rraft des Voltes für den Endlampf anzuspannen. Wir mussen immer wieder an das Hindenburgwort erinnern, dag es darauf antommt. wer am längften die Nerven bebalt. Deutschland bat alle Beranlassung bazu. auch in der Frage der Nerven zu siegen. Die Offensiven im Westen scheitern an der unerschütterten Capferkeit unseres Heeres und an seiner genialen Führung; unerbort find die blutigen Opfer der Feinde auf diesen Kampfplaken. Miklingt ihnen biefer Stoß, fo haben fie neue Rrafte ju unferer Unterwerfung auf bem Lande nicht einzuseigen. Anzwischen erringen unsere U-Boote Erfolg über Erfolg. Mit vollem Rechte wies ber Staatssetretär bes Reichsmarineamts im Haushaltsausschuß darauf hin, wie es gar nicht zu verstehen sei, wenn es Leute geben sollte, die hinsichtlich des U-Boot-Arieges jest noch flau zu machen versuchen. Immer zahlreicher bringen die Nachrichten aus England heraus, die zeugen, wie ernst und schwer diese Gefahr auf England lastet. Daß Heer und Flotte bis zum lekten Siege ibre Kraft einseken werden, daran tann niemand zweifeln. Daß auch unser Volk dazu bereit ist, bat aufs neue die ungebeuer große Beteiligung der weitesten Kreise an der Kriegsanleibe gezeigt, über die der Staatssefretär des Reichsschakamts näbere Rablen mitæteilt bat. Aun ailt es aber auch, ben Rampfern brauken wie bem Bolte in ber Beimat Mut und Vertrauen zu stärten. Das internationale Friedensgerede ber Sozialdemokratie und die Aussicht, daß bei Berzicht auf jede Annexion und jede Entschäbigung nichts weiter bringen wird, als ungeheure neue Lasten, wirten auf die Einheit des Verteidigungswillens, wirken auf Mut und Ausdauer des Volkes im Ertragen der Nöte und Entbehrungen des Krieges vernichtend. Ein traftvolles Bekenntnis des leitenden Staatsmannes gegen dieses Tun und Treiben für einen vollen deutschen Sieg und deutschen Frieden hatten wie ein reinigendes Gewitter all diese Nebel zerstreuen können."

Die Kriegsziele, wie sie Herr Scheibemann bem beutschen Volte — es gibt nämlich, mit Erlaubnis, außer bem sehr überschätzten Scheibemann-Grüppchen auch noch ein beutsches Volt — burch Vermittlung des Herrn Reichstanzlers als seines Staats-Setretärs diktieren möchte, nehmen sich, wenn man sie für vaterländisch ernst und ehrlich halten will, geradezu kindlich aus. Herr Scheibemann will also auf Land, wie auf Geld- oder Geldeswertentschäbigung grundsählich verzichten. "Bunächst", so führt ihm Legationsrat Dr. v. Schwerin in der "Deutschen Warte" zu Gemüte, "muß man dei einem so start bevölkerten Lande wie Deutschland darauf bedacht sein, zum Zwecke der Ansiedlung Land zu schaffen, denn wir brauchen eine auf dem Lande wohnende starte Bevölkerung, um dem Drud von Osten mit Aussicht auf Erfolg widersteben zu können. Dabei ist von einer

Curners Cagebuch 287

eigentlichen Eroberungspolitik gar nicht die Redc, sondern es bandelt sich um die Biebergewinnung alten beutiden Roloniallandes in ben baltifden Provingen. Bei ber Ausbehnung im Westen banbelt es sich wieberum um altbeutiche Lander, benen foviel Freibeit als möglich gelaffen werben foll, in ihren inneren Berbaltniffen, und Die felbftverftanblid auch gar nicht Beftanbteile bes Deutschen Reiches au werben brauchten, wenn fie nur in ihren auferen Beziehungen fest mit bem Deutschen Reiche sich vereinigen. Aber eine Scheinneutralität Belgiens murbe baju führen, es mehr ober meniger ju einem ,Reu-Agnoten' unter englischer Berrichaft werden ju laffen! Aus bem Berzickt dieser für die Eristenz des Deutschen Reiches absolut notwendigen Angliederungen wurde nicht etwa ber ewige Friede entstehen. 3m Gegentell: wir wurden, betrogen um bie Fruchte ber Rampfjahre, febr balb genötigt fein, einen neuen Feldzug zu führen, und zwar unter ganz besonders ungunftigen Umftanben und ohne bie Sicherheit, baf wir wiederum Belgien und Nordfrantreich einerseits und Bolen andererseits als Rampffeld hatten. Denn bag biefe Lanber auf jeden Fall verfuchen murben, fich felbst möglichst start gegen berartiges zu sichern, mare nur natürlich. Genau bas Gegenteil von bem, was Berr Scheibemann erreichen wollte, nämlich ben ewigen Frieden, wurde ber Friede unter Bergicht auf Ausbehnung zur Folge baben. Sang unverständlich scheint es, daß Abgeordnete, welche boch ausschließlich Arbeiterintereffen vertreten wollen, burd Vergicht auf Rriegsentfoabigung bie Arbeiterfcaft fcmer fcabigen wollen. Denn ohne eine Rriegsentschädigung, die, wie schon verschiedentlich ausgeführt ist, in allen möglichen Formen geschehen tann, wurde im Deutschen Reiche die zum Aufbau so notwendige Arbeit nur ichwer wieder aufgenommen werden tonnen. Die Bagifilten' freilich glauben, daß die "Anternationale" Friede und Freundschaft aller Arbeiter untereinander bedeute. In Wahrheit ift fie nur ein Aushangeschild. Im Laufe bes Rrieges hatte sich Herr Scheibemann wohl überzeugen können, welches bie wahren Grunde ber Mebrzahl ber englischen und frangosischen Arbeiterschaft gegen uns sind, auch gegen unsere Arbeiter. Deutschland gilt ber Internationale als Hort ber ,Reattion'. Deshalb mare ibr nichts ermunichter, als daß Deutschlanb niebergerungen und womöglich vernichtet wird. Aber fie find nicht toricht genug, um beute noch zu glauben, daß dies möglich sei! Die ungeahnten Rrafte Deutschlands sind nicht gebrochen. Daher ist für die Internationale' die Aufgabe nicht mehr Niederzwingung Deutschlands, sondern Schwächung, damit, wenn sich einst neue Gelegenheit bietet, bas angefangene Wert vollendet werden tann. Deswegen foll Deutschland auf alles verzichten, mas es groß und ftart in ber Welt machen tonnte. Während England große Teile von Frantreich besetzt hat und niemals ganz wieder herausgeben wird, mahrend es die Herrschaft, allerdings durch U-Boote gestört, im Mittelmeer an sich gerissen bat, Mesopotamien, viele Inseln und Teile des Festlandes von Griechenland sich untertänig gewacht hat, ben größten Teil ber deutschen Rolonien besetzte, und sicherlich von allen diesen Eroberungen recht wertvolle Teile bei einem balbigen Frieden festzuhalten wissen wurde, soll Deutschland obne Kriegsentschädigung und ohne Landzuwachs aus biefem Rriege hervorgeben! Wer bafür eintritt, ber unterftust bie

288 Curnew Cagebuch

Macht Englands und bedroht die Zutunft Deutschlands. Ahnungslos besorgen es gerade auch solche Sozialdemokraten, welche sich in diesen schweren Beiten als reichsfreundlich und vaterländisch zeigten. Tun sie es, weil sie das wahre Gesicht der Internationale nicht kennen? Nur was uns und unseren Bundesgenossen frommt, ist für uns erstrebenswert, nur unsere Ehre und unser Ansehen und Fortkommen in der Welt haben wir zu beachten; nicht, daß wir zu unbescheiden, sondern, daß wir zu bescheiden auftreten, ist die Gefahr!"

... Man muß an die Zeit vor Ausbruch des Krieges, an die Juli- und Augusttage zurückenten. "Damals", erinnert die "Kölnische Volkzeitung", "hatten sich alle die großen Wortführer eines General- und Massenstreits, den die Sozialdemokratie jahrelang vorher für den Fall des Krieges angekündigt hatte, in Mauselöcher verkrochen. In Berlin wagten sie ganz draußen an der Peripherie kleine Demonstrationen gegen den Krieg, sie blieden harmlos und schücktern. Ein christlicher Gewerkschaftsführer kam damals aus den Hauptstädten der Sozialdemokratie vom rheinisch-westfälischen Industriegediet und erzählte, wie klein die großen Wortführer der Sozialdemokratie in diesen Tagen geworden seien. Damals war es selbst einem Radikalen wie Dittmann, wie seine Gegner ausplauderten, nicht mehr ganz klar, ob er nicht sogar für Kriegskredite stimmen sollte. Kein sozialdemokratischer Führer und keiner von den Agikatoren, die jeht große Worte reden, durfte damals es wagen, Bedingungen auszustellen, unter denen der Krieg geführt und der Frieden geschlossen wurde, wenigstens nicht in der Öffentlichkeit.

Wochen und Monate des siegreich vordringenden Krieges gingen dahin. Die Sozialbemotratie bewilligte die Rriegstredite, b. h. fie machte bie Schulben mit, lehnte aber die Steuern und den Etat ab, verweigerte also die Mittel, um die Schulben und den Schuldendienst zu zahlen. Allmählich aber tauchten die still in ben Bintergrund getretenen Führer wieder in ber Offentlichkeit auf. Saafe und Sheibemann waren fehr geschäftig, gingen in ber Wilhelmftraße qus und ein und brachten es soweit, daß eines Tages über Nacht Berr Scheibemann in der Meinung sehr weiter Rreise Deutschlands zum einflufreichsten Mitrater und Berater der deutschen Reichsregierung geworden war. Es sah fast so sich an in der Öffentlichkeit, als ob tagtäglich die deutsche Reichsregierung keinen Entichluß mehr faffe, ohne vorher die Bewilligung des Berrn Scheidemann dafür erhalten zu haben. Man fühlte co im Varlament und draußen im Lande, wie gewaltig Herrn Scheidemann und anderen sozialbemokratischen Führern ber Ramm sowoll, wie von Woche zu Woche, von Monat zu Monat das Gelbstbewußtsein, bas Machtgefühl dieser Gruppe wuchs. Schon bald hielt Berr Scheibemann feine Reben, in benen er ber Reichsregierung die Friedensbedingungen biltierte. Als biefe nicht antwortete, ging er weiter und ertlärte jeben, ber an einen Sieg glaubte, für einen Narren, alfo auch bie Beerführer und Truppen, die feitbem ihre siegreichen Schlachten geschlagen haben. Und noch weiter ging die Sozialdemokratie. Sie biktierte Bedingungen, unter benen allein noch ber Rrieg weitergeführt werden burfe. Die beutiche Reichsregierung fdwieg noch immer. Zett endlich hat fie in ihrem Organ

einen Anfang damit gemacht, die Führer der Sozialdemokratie zur Ordnung zu rufen. Wie gesagt, nur einen Anfang. Noch will sie nicht feste Stellung nehmen, indem sie sich den Anschein gibt, als ob es sich nur um einen gewöhnlichen Streit um die Ariegsziele handle. Damit kommt man aber der Sache nicht auf den Grund.

Wir find überzeugt, daß Berr von Bethmann seine volle Unabhangigteit por ber Sozialbemotratie gewahrt hat, aber wenn nach außen ber Eindrud ent-Beben tonnte, bag ber Führer ber Gogialbemotratic der machtigfte Mann im Reide geworben fei, ber über innere wie außere Fragen, insbesonbere über Die Kriedensbedingungen, mehr zu sagen hätte, als in einem monarchischen Staat aut und erträglich ift, so wird es beute schon träftiger Mittel bedürfen, um biefe üble Wirtung der sozialdemokratischen Geschäftigkeit auszudämmen. Wobin soll das führen? frugen seit Monaten und Rabren viele treue Monarchisten, die nicht das Wort .reaktionar' verdienen, die aber die Dinge voraussaben, die ickt getommen find und bie noch broben. Sie find entstanden aus dem Aberfluk an Ractbewuktsein gewisser Kreise. Wenn Scheidemann jeden für einen Narren erklaren durfte, der an den Siea alaubt, dann war es erst recht beareiflich, wenn Rabitale und irregeführte Schwarmer durch törichte Randlungen ben Siegeswillen breden wollten. Wenn Scheidemann öffentlich verkunden burfte, bak nur unter den von ibm festgelegten Bedingungen der Krieg weitergeführt werden dürfte, dann war es begreiflich, daß eines Tages verblendete und verbette Scharen bas Wort Scheibemanns aufgreifen und ebenfalls Bedingungen dittieren wollten, unter benen der Krieg weitergeführt werden dürfte. Es unterliegt teinem Aweifel, bag bie Ereigniffe ber letten Wochen alle ben politifden Hintergrund hatten, in ihrer Wirtung das sofortige Ende des Krieges und einen Frieden um jeden Preis zu erzwingen. Gewiß, die fogialbemotratifden Führer baben nach Rräften jett zu löschen geholfen, als das Raus in vollem Brand stand. Es ist ihnen auch mit zu danten, daß die Ereignisse nicht den gefürchteten Umfang angenommen haben. Aber die, welche verblendet und verhetzt, jene unbesonnenen Taten begingen, den Belden an der Front Munition und Waffen verweigern wollten, find nur allzu gelehrige Schuler jener Reden gewesen, welche ben Glauben an den Sieg für eine Narrheit erklärten und einen Frieden um jeden Preis erzwingen wollten. Es ist höchste Zeit, daß dieses Treiben ein Ende nimmt. Es tann nicht länger so weitergeben, daß im Ausland und im Inland der Eindrud erwedt wird, als ob Raiser Wilhelm, die Generale Hindenburg und Ludendorff unter der Oberkontrolle von Scheidemann und den sozialbemotratischen Führern steben. Dieser Eindruck tann nicht beitragen zum Sieg und tann noch weniger beitragen zu einem für Deutschland ehrenvollen Frieden, der unseren Belden den gebührenden Lohn für die tausendfältigen Opfer an Gut und Blut bringt."

So aber geht alles seinen unerbittlich ehernen Gang, und wir haben nur die Hossung auf Gott und unsere gute Sache, auf unser gutes Schwert und unsere großen Heerführer. Politisch scheint alles im alten Gleise weiter rollen zu müssen — Rismet. Wohl hätten sich, wie Univ.-Prof. Dr. D. Hashagen (Bonn) in der Sex Cauner XIX, 16

290 Curmers Togebuch

"Deutschen Seitung" aufzeigt, unter dem gewaltigen Eindrude des Welttrieges die Wesenszüge deutscher Politik und Diplomatie, auch wenn die verantwortliche Oberleitung die selbe blied, gründlich umgestalten können. Diese Möglichkeit sei jedoch nicht eingetreten. Gewisse Grundrichtungen, denen die äußere Politik der Reichsregierung schon vor dem Kriege gefolgt sei, seien auch während des Krieges maßgebend geblieben.

"Bu diesen Grundanschauungen gehören besonders bestimmte Vorstellungen über die beste diplomatische Behandlungsart, die gegenüber Gegnern, unsicheren Freunden, schwierigen Neutralen zur Anwendung gebracht werden müsse. Bei ihnen allen wird, das ist die Annahme, ein Erfolg am ehesten dann zu erreichen sein, wenn man ihnen gegenüber eine möglichst gleichbleibende sachliche Freundlichteit zum Ausdruck bringt. Besonders der Sintritt der noch nicht in den Krieg verwickelten Mächte in den Krieg wird, das ist die Voraussetzung, dann am ehesten verhindert oder wenigstens am längsten hinausgezögert, wenn man gegenüber diesen Mächten möglichst wenig auftrumpft, vielmehr möglichst deutlich und häusig zu erkennen gibt, daß man versöhnlich und nachgiedig genug sei, um auf berechtigte Wünsche Kücksicht zu nehmen und die Verhandlungen über gewisse Streitgegenstände möglichst lange weiterzuführen.

Mit dieser allgemeinen Art des Vorgehens hängt noch ein weiterer Wesensug deutscher Diplomatie zusammen. Sie vermeidet es beinahe grundsählich, gegenüber jenen schwankenden Freunden oder werdenden Feinden als der fordernde oder gar der drohende Teil aufzutreten. Kriegerische Vrohungen werden kaum angewandt. Sewiß werden im Verlause solcher Verhandlungen Forderungen aufgestellt, aber in der Regel nur von den Segnern, nicht von den Deutschen. Der fordernde Teil ist durchweg der Segner. Die deutsche Diplomatie beschräntt sich im allgemeinen darauf, die Forderungen des Segners zur Kenntnis zu nehmen und ihnen möglichst lange noch gute Seiten abzugewinnen. Durch dieses Versahren kommt ein Zug ausgesprochener Passivität in diesen Teil der diplomatischen Arbeit. Die deutsche Diplomatie vermeidet es in der Regel, den Versuch zu machen, dem Segner in einiger Jinsicht das Sesetz des Handelns aufzuerlegen. Sie ist versöhnlich, ritterlich, passiv.

Auch legt sie besonderes Gewicht auf völkerrechtliche Korrektheit. Sie geht von der Annahme aus, daß das vor dem Kriege herrschende Bölkerrecht auch der deutschen Diplomatie das oberste Geset vorschreibe. Sie fühlt sich nicht nur gegenüber dem Interesse des Landes, sondern auch gegenüber dem Bölkerrechte und damit gegenüber der Menschheit verpflichtet. Es sind übernationale Größen, die auf ihre Arbeit Einfluß gewinnen. Wo die deutsche Diplomatic den Boden des Bölkerrechts ausgibt, unterläßt sie es selten, einen derartigen Schritt lediglich als Vergeltungsmaßregel hinzustellen. Auch durch dies Streben nach völkerrechtlicher Korrektheit kommt ein Zug ausgesprochener Passivität in die Arbeit des Auswärtigen Amtes.

Die Reichsleitung treibt diese Politik nicht etwa nur im geheimen, sondern sie bekennt sich bei wichtigen Anlässen in aller Öffentlichkeit zu ihr. Mit ihren Beröffentlichungen verbreitet sie selbst über die Wesenszüge ihrer Diplomatie das entscheidende Licht. Bur Schilderung dieser Wesenszüge stehen daher bereits

Turmers Tagebuch 291

jett die besten und zwerlässissten Quellen zur Berfügung, die sich überhaupt benten lassen: nämlich die Beröffentlichungen und Kundgebungen der Kaiserlichen Regierung selbst. Wenn man sich um die bessere Ertenntnis der Wesenszüge ihrer Diplomatie bemüht, so braucht man seindliche Quellen, Gerüchte, Ausdeutungen irgendwelcher Art oder sonstige trübe Quellen gar nicht heranzuziehen. Denn für die Charakteristik der deutschen Diplomatie geben ihre eigenen Außerungen den Ausschlag. Diese sind auch nicht etwa durch irgendwelche Vertrauensbrüche oder sonstige Enthüllungen ans Licht gekommen, sondern die Reichsregierung selbst hat den Schleier gesüstet. Besonders mit diesen Veröffentlichungen hat sie sich auf das entschiedenste zu den schon vor dem Kriege angewandten milden Grundsähen bekannt. Man darf in ihnen keine Selbstritik erwarten. Sie dienen der Rechtsertigung der schon vor dem Kriege ausgebildeten Wesenszüge deutscher Diplomatie.

Politisch besonders lehrreich sind von diesen Beröffentlichungen die Altenstüde über die deutsch-englischen Neutralitätsverhandlungen von 1912 und die belgischen Gesandtschaftsberichte aus dem letten Jahrzehnte vor dem Kriege. Mit diesen und anderen Beröffentlichungen will die Reichsregierung ihre eigene Friedensliede und die Kriegshetz der Feinde beweisen. Der Ertrag dieser Beröffentlichungen reicht aber weiter. Erst aus ihnen erkennt man in vollem Umfange, wie weit die Opferwilligkeit der deutschen Diplomatie gegenüber dem feindlichen Auslande gegangen ist, wie unbeirrt man an einer nachgiedigen Bersöhnungspolitik seitgehalten hat, wie man alles ausgeboten hat, um unter ständigen Rückzügen den Weltfrieden ausrechtzuerhalten.

Noch die diplomatischen Verhandlungen vor Kriegsausbruch, für deren Schilderung allein mehr als tausend Votumente zu Gebote stehen, sind von demselben Geiste beeinflußt. Aus dem Streben nach völkerrechtlicher Korrektheit erklärt es sich im besonderen, daß die russische nicht sofort mit einer deutschen Mobilmachung beantwortet worden ist, sondern zunächst nur mit Verhandlungen, einer befristeten Anfrage und schließlich mit einer formellen Kriegserklärung, auf Grund deren Deutschland in der seindlichen Presse als der sormell Angreisende hingestellt werden konnte. Teilweise erklärt sich daraus auch das Wort über das Unrecht gegenüber Belgien, welches übrigens unvereindar ist mit der vierundzwanzig Stunden vorher in Paris überreichten Kriegserklärung. Sie enthält nämlich eine Beschwerde über den Bruch der belgischen Neutralität durch Frankreich.

Während des Arieges ist dieselbe Diplomatie gegenüber den Neutralen, besonders gegenüber Italien, Rumänien und den Bereinigten Staaten von Amerika versucht worden. Auch das Friedensangebot hängt mit ihr zusammen. Und selbst die Erklärung und Durchführung des uneingeschränkten U-Boot-Arieges scheint die alten Methoden noch nicht außer Araft geseht und die alten Wesenszüge noch nicht von Grund aus geändert zu haben. Starke Worte sind zwar genug gefallen. Es kommt aber nur auf die Taten und vor allem auf die Erfolge an. Eine Diplomatie kann nie nur nach ihren guten Absichten beurteilt werden. Über ihren Wert entscheidet an letzter Stelle der Erfolg."



ŀ



#### Freiherr von Bissing

das Wirten dieses nun beimgegangenen **V** beutschen Generalgouverneurs in Selgien ist in der Heimat wohl vielfach untericatt worden. Er bat, wie bie "Deutsche Tageszeitung" mitteilen tann, um fein Programm in Belgien ju forbern, von Anfang an mit großen Schwierigkeiten zu tampfen gehabt. "Noch vor wenigen Wochen brachte der Generalgouverneur jum Ausbrud, er fei ein entichiebener Gegner bes Gebantens, bag Ronig Albert ober feine Sohne ben Thron Belgiens ober Thron Flanderns und Walloniens zu befteigen batten. Gleichwohl wird behauptet, daß Bertreter felbst biefes Gebantens unter seinen Beamten im Generalgouvernement sich befunden haben, auch befinden sollen. -Andererseits konnten wir dem Freiherrn von Bissing auch barin polltommen zustimmen. daß die endgültige Regelung der Form- und Thronfragen, zumal der Bersonalfrage forgfältigfter Aberlegung bedürfe und daß in dieser Beziehung provisorische Rustande unter allen Umftanden einem nicht ober mit ungebeuren Schwierigkeiten wieber gutzumachenden Miggriffe vorzuzichen seien. Es gibt ba Spuren, die foreden . . .

Die großen Schwierigkeiten, mit welchen Freiherr von Bissing während ber Beriode seiner Verwaltung zu tämpfen gehabt hat, waren die längste Zeit besonders durch die deutsch-amerikanischen Beziehungen bedingt. Die Vertreter der amerikanischen Jissommission für Belgien betrachteten und betrugen sich als politische Agenten der Vereinigten Staaten nicht nur,

sondern auch als solche des auswärtigen Amtes zu London. Sie saßen außerdem als aufmerkjame und mißgunftige Aufpasser in den belgischen Städten, versuchten sich in alles einzumischen und im antideutschen Sinne zu wirten. Die Politit der deutschen Reichsregierung, die Vereinigten Staaten durch Liebenswürdigkeit und Nachgiebigkeit für Neutralität oder gar Hilfe zu gewinnen, mußte infolgedessen Verhältnisse in Belgien schaffen, die an sich unerfreulich waren und für den Generalgouverneur große und ärgerliche Schwierigkeiten bedeuteten.

Der Generalgouverneur in Belgien hat eine überhaupt schwierige Stellung, zumal, wie wir heute auch noch fürchten, die deutsche Regierung hinsichtlich Belgiens einen klaren, unveränderlichen Entschluß weber befolgt, noch vielleicht selbst gefaßt hat . . . Der verstordene Gouverneur besaß als Staatsmann und vor allem als Organisator bedeutende Fähigteiten, aber er konnte oft nicht, wie er wollte, und seine mit dem Alter wantend werdende Gesundheit versagte ihm wohl auch die Kraft und Energie, seinen Willen durchzusezen, gerade wo es sicher der Sache zum Heile gedient haben würde "

#### Was sie nicht sehen wollen

Sozialbemokratische Führer hinter ber Front verkunden bekanntlich als wichtigstes "Kriegsziel" einen Frieden ohne Gebietserweiterung und ohne Kriegsentschädigung. Ihnen versucht Geheimrat Prof. Dr. Reinke, Mitglied des Kerrenhauses, im "Cag" den Star zu stechen:

"Die Gozialbemotratie [? Es ist nach dem Reugnis vieler glaubwürdiger Schossen nur eine überwältigend lleine Minderheit ber Partei, D. E.| überfieht, bag bas Broblem nicht beißt: einen Frieden für bie Gegenwart abzuschließen, sondern einen Frieden zu gewinnen, ber bem deutschen Bolle Sicherung gibt gegen neue Kriegsgefahren und eine friedliche Entwidlung in der Rutunft verbürgt. Nicht nur an uns selbst, sonbern an unfre Rinber und Entel haben wir zu benken und besonders an das Los unsrer tommenben Arbeitergenerationen. Die noch teineswegs jum Abichluß gelangte ruffifde Revolution tann in diefer Binficht uns ebenfowenig Garantie bieten wie ber Traum ichiedsgerichtlicher Auseinandersetzung mit bem Imperialismus Englands, Frantreichs und Ameritas.

Bislang ist im Ariege nur eine Amnexion vollzogen worden, es ist das die Annexion Agyptens durch England. Soll die rückgängig gemacht werden? Und wie will man England dazu zwingen? Will man auch Bulgarien hindern, die von ihm zurückgewonnenen Gebiete zu behalten und den Rest der Dobrudscha dazu? Dazu dürste es wohl der Sozialdemotratie aller Länder an Macht gebrechen.

Solieklich der Verzicht auf Ariegsentidabiauna. Neben Englands Handelsneid war Frankreichs Revanche-Sitelleit ber lette Grund des Arieges. Goll diesen Mächten leine Buge auferlegt werben, wenn sie besiegt sind? Gollen wir alles tragen, was wir ohne unfre Sould erlitten? Wenn die für unfre Gelbsterhaltung gebrachten Blutopfer unersetlich sind, so sind es nicht die Opfer an Sut. Wollen wir baran geben, nach gefcbffenem Frieben 100 Milliarden ju verzinsen und zu amortisieren, wollen wir barauf verzichten, unfre geleerten Lager mit Robstoffen auffüllen zu laffen, haben wir tein Rapital in ber gand, um Andustrie und Handel neu zu beleben, so merben die Arbeiter burch Bungerlohne bei riefenhaften Preifen aller Bedarfniffe in erfter Linie Die Leibtragenden fein."

# Halbamtliche Werbreitung der Scheidemannschen "Artegsziele"

m Anschluß an die Außerungen ber "Nordbeutschen Allgemeinen Beitung" zu der bekannten sozialdemokratischen Kriegszielerklärung schreibt das "Kölner Tageblatt":

"In der großen Mehrheit des deutschen Volles daheim und draugen an der Front wird es gerade in diefen gewaltigen Rampf- und Opfertagen bedauert werben, daß diese Regierungsertlarung teine tlare Stellung gegenüber bem ungeheuerlichen foxialbemofratischen Friedenszielprogramm, binter bem nur eine Minderheit ftebt, einnimmt. Um so mehr, wenn man sehen mug, daß ber Parteibeschluß ber Sozialbemotratie über einen Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigung und die ausführliche Begründungsrede Scheidemanns in der Parteiausschuffigung burd das halbamtliche deutsche Wolffice Telegraphenbureau in dem gangen Ausland verbreitet worben ift; die Erwiderung des "Unabhängigen Ausschuffes für einen Deutfden Frieden' auf diese ungeheuerliche sozialdemotratische Krieszielerklärung ift hingegen in teinem neutralen Blatte durch das W. T. B. zugestellt zu lesen. Dem beschränkten Untertanenverstand will es wenig in den Ropf, daß eine folche Saltung der von der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung' betonten, "farten, jum Giege führenden Politit' entfpricht. . ."

#### Offizioses Wiffen

Das Amtsblatt der Scheidemannregierung hatte bekanntlich verfügt:

Die beutsche Regierung wurde es nicht wagen, von einer Ronferenz ben Krieg zurüczubringen mit der Begründung, sie hätte diese oder jene Annexionsforderung nicht durchsehen können. Sondern nur dann wurde das deutsche Wolf die entsehliche Last eines noch länger dauernden Krieges auf sich nehmen, wenn die Gegner die Wiederkehr des Friedens von Bedingungen

abhängig machen wollen, die sich mit seiner Ehre und Freiheit nicht vertragen. So wie der deutschen Regierung würde es aber jeder Regierung ergehen. Sind die Verhandlungen einmal aufgenommen, so müssen sie gaben dach dum Biele führen, weil es der Wille aller Völler so verlangt,

"Das," bemerten die "Allbeutschen Blatter", "war der drohende und befremblich mit ber Behauptung offiziofen Wiffens ausgestattete Kommentar, der es voll verdeutlicht hat, wie uns die Friedenspolitik des deutschen Reichstanzlers hinein- und hinabgeführt hat in den Ideentreis der Sozialdemotratic, in die Bereitschaft, die Volkszukunft den Augenblidsmunichen und allerlei Gegenwartsmenschlichteiten zu opfern. Während Hindenburg sein großes Wert sann! Während die U-Boot-Beute der ersten beiden Monate bes uneingeschränkten Krieges unter Wasser 1642500 Tonnen an versentten Schiffen, die das Sperrgebiet durchfuhren, erbracht batte!"

#### Die Leiche des Patrollos

or "Borwarts" berichtet, von allen Seiten werde "die Reichsleitung" aufgeforbert, "Mut zu haben", und stellt — den Dolch im Gewande — die Schichalsfrage "Entweder — Oder", das Ultimatum:

"Entweder fie muß den Mut haben, alle ihre bisherigen Ertlärungen nach innen und außen und alle Zugeständnisse zu widerrufen, fie muß ben Mut haben, zu erklären, daß während des Krieges und nach bem Kriege alles beim alten bleiben. foll, sie muß ben Mut haben, zu sagen, bag sie um Belgien, Nordfrankreich, Kurland, Bolen und r-Milliarden Kriegsentschädigung weiter Krieg führen will und moge es noch zehn Sabre dauern. Ober aber fie muß den Mut haben, jetzt zu erfüllen, was sie versprochen hat und noch mehr zu tun, fie muß bem Volle sein Selbstbestimmungsrecht geben, und fie muß an Stelle ihrer boch taum noch verhüllenden Andeutungen eine volltommene tlare Ertlarung ibres Friedenswillens abgeben, wie es die Gozialdemokratie und mit ihr sicherlich die ungeheure Mehrheit des Bolkes verlangt. Es geht nicht weiter mit der Politik der Ronzessiönchen und des diplomatischen Bersteckspielens. Die nerobse Erregung, die dieser Zustand der politischen Undefinierbarkeit hervorruft, durchdringt alle Schichten des Bolkes. So scharf in den meisten anderen Dingen die Meinungen auseinandergehen: das Recht zu wissen, was nun eigentlich werden soll, möchten auch wir als allgemeines Menscherrecht proklamieren."

"Und mehr poetisch als freundlich", ergänzt treu und brav das "Berliner Tageblatt", "vergleicht das sozialbemokratische Parteiorgan den lebenden Herrn von Bethmann Hollweg mit der Leiche des Patroklos, um die sich bekanntlich ein erbitterter Rampf entspann."

#### "Zum ersten Male in der Weltgeschichte"

pie "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" hatte bekanntlich Rußland gegenüber die Erwartung ausgedrückt, daß es seinen Berbündeten die Treue wahren werde, weiter hatte sie unsern glänzenden Sieg am Stochod als eine nedensächliche Kriegshandlung hingestellt, von der die Russen ja nicht glauden sollten, daß wir sie damit ernstlich schädigen wollten. Zu dieser staatsmännischen Kundgebung, der weder Freund noch Feind den Ruhm vorenthalten wird, daß sie in ihrer Art einen Sipsel bedeutet, bemerkt der Reichstagsabgeordnete Dr. Sustav Stresemann in der "Tägl. Rundschau":

"Ob Ruhland seinen Verbündeten gegenüber noch vertragsmäßig oder moralisch gebunden ist, nach alledem, was England in diesem Welttriege getan hat, das mag man zum mindesten den verantwortlichen Männern an der Newa selbst überlassen. Wir haben ihnen deutscherseits nicht zu bescheinigen, daß sie ihren Verbündeten die Treue zu halten hätten. Wenn aber gar unter Bezugnahme auf den russsischen Beeresbericht Außerungen über den

deutschen Waffenerfolg am Stoched erfolgen, die wie eine Entschuldigung für ben deutschen Sieg tlingen, bann tommt man zu Empfindungen des Unmutes, für die sich fower ein parlamentarifder Ausbrud finden laft. Bas in diefer Beziehung etwa zu fagen war, baben wir im Reichstag aus dem Munde des Berrn Reichstanglers gebort, als er bavon fprach, daß größere Rampfhandlungen an ber Oftfront nicht stattfinden wurden. Außer bem Stochobtampf haben folche größere Rampfbandlungen, soweit man es aus den Berichten überbliden tann, auch nicht stattgefunden. Daß wir nicht im Often offensip porgeben, um dem Zarismus zu Bilfe zu tommen, weiß nach unseren Ertlatungen icder Menfc. Im übrigen muß es aber boch auf Beer und Bolt geradezu niederdrudend wirten, wenn - wohl jum crften Male in ber Weltgeschichte! -die Regierung eines Landes fich gerabezu entschuldigt, daß fie in einem Rampf um die Erifteng von Land und Bolt einen Sieg über den Feind errungen bat! Auf die Feinde in Rugland und auf die 67 Millionen Deutsche in der Heimat und an der Front muß die Wirkung - wenn man an eine Berbeiführung bes Friedens dentt - eine gleich ungunstige fein."

#### Leimruten für deutsche Gimpel

en verlogenen Erzählungen, als habe man jemals in Deutschland törichte Berechnungen aufgestellt, daß der U-Boot-Krieg innerhalb eines geringen, bestimmt bemessen Beitraumes: in 3 Monaten oder gar 3 Wochen, zum Biele führen werde, läßt die "Deutsche Tageszeitung" eine — leider auch für den Hausgebrauch noch immer nicht überflüssige! — Abfertigung angedeihen:

"Derartige Ausstreuungen ber neutralen und auch ber feindlichen Presse sind lediglich bestimmt, auf jene gewissen beutschen Kreise einzuwirten und einen Abbruch des U-Boot-Krieges durch "Bermittlungspolitit" mit den Bereinigten Staaten herbeizusühren. Nichts kürchtet man in England und bei unseren fonftigen Feinden mehr, als unbeirrtes beutsches Durchhalten in U-Boot-Rriege. Bu den Mitteln, Diefes Durchbalten zu verhindern, gehörte in erfter Linie die große Westoffensive, welche durchbrechen und damit die Rraft des Deutschen Reiches zum Rriegführen mit eins vernichten sollte. Diese Boffnung wird scheitern und ist icon gescheitert. Als zweites Mittel bleibt unseren Feinden gesteigerte Einwirtung auf bie neutralen Machte in Berbindung mit der Anwendung aller Mittel und Methoden, um die Stimmung im Deutschen Reiche zu beeinfluffen. Bu biefen letteren Bemühungen geboren bic Umtriebe durch Agenten, von denen General Groener bankenswerterweise öffentlich gesprochen hat, freilich nur von einem Teile von ihnen. Diefe follen Ruftungsftreit hervorrufen, ferner Unruhen und Krawalle aller Art. Eine andere Sattung biefer Umtriebe will auf andere deutsche Kreise einwirten, bamit fie glauben, bag es unmöglich sei, Großbritannien gegenüber bas Biel des U-Boot-Krieges zu erreichen.

Die ausländische und neutrale Presse ist voll davon, wie entfekliche Ruftande in Deutschland beständen, und durch entspredende Schilderungen foll wiederum eingewirtt werben auf bie neutralen Bevolterungen und die des Deutschen Reiches. Beilaufig bemertt, burften bie aus Someben berichteten Unruben zu einem wefentlichen Teile auf britische Agenten zurudzuführen sein. Gewiß hat man sich in Schweden seinerzeit in der Schätzung der Nahrungsmittelvorrate geirrt, aber bie Schilberungen der Unruhen und gerade in Schweden lassen boch barauf ichließen, bag ber englische Einfluß durch diese Unruhen auf Parlament und Regierung bruden will, um baburch zu erreichen, daß Schweden fich Englands Forderungen fügt, und die britische wie ameritanische Regierung gestatten, daß Nabrungsmittel nach Schweden eingeführt wer-

Für Großbritannien zeigt sich in dieser Beziehung wieder der Borzug der Insel und bie unvergleichlich große Leichtigkeit, Vor-

gange und Zustande der Außenwelt zu verbergen. In Wirklichkeit sind, durchschnittlich genommen, die Lebens- und Ernährungsverhältnisse in Großbritannien für die minderbemittelten Schichten nicht besser, sondern schlechter als in Deutschland, und weitere Verschlechterung greift progression Plat. Man hungert auf den großbritannischen Inseln, und Straßen trawalle sind an der Tagesordnung.

Das sind die Tatsachen, und auch sie zeigen wiederum, daß das Durchhalten gerade für den U-Boot-Arieg die erfolgverheißende Bedingung ist."

#### Neu-Orientierung

le Sozialdemotratie, schreibt die "Areuzzeitung" aus Anlah des Munitionsstreits, bat mit ibrer Belehrung zur staatlichen und völtischen Gemeinschaft und mit ihrer Betätigung ber Gemeinbürgschaft gegen bie Feinde des Vaterlandes die volle Gleichberechtigung erlangt. Es sieht sogar beinabe so aus, are ob ihr darliber hinaus noch mehr zuteil geworben ift. Gie gilt beute für regierungsfähig, und es scheint fast, als ob sie den Anspruch wenn nicht auf Teilhaberschaft an den Regierungsgeschäften, so doch auf eine bevorzugte Rückichtnahme besitt. Abr Führer Scheidemann hat sich in die Rolle der Reaierungsfähigteit schon so eingelebt, daß er mande Gepflogenbeiten regierender Staatsmanner annimmt. Er empfangt Vertreter der ausländischen Presse zu Kundgebungen der Kriegsziel- und Friedenspolitik ber Regierung, ohne bak ihm bislang von berufenen Stellen die Ermächtigung bazu beftritten worben ift. In einer Unterredung mit Berliner Vertretern Wiener Blatter hat er ertlart, bag bie brei leitenben Staatsmänner des Deutschen Reiches, Ofterreichs und Ungarns jeden Tag zum Friedensfolug unter gleichen Bedingungen bereit feien. Er hat dabei ber großen Genugtuung Ausbrud gegeben, bag bie Staatsmanner ber Bentralmachte je langer besto beutlicher "in ber Terminologie fich ben Friedens-

gielen angepaft" batten, bie bie Sogialbemotratie von allem Anbeginn aufgestellt habe. An der vollen Deutlichteit der Ubereinstimmung der Kriegsziel- und Friedenspolitik der Regierung und der Gozialdemotratie fehlt nach Scheibemann nur die Aleinigfeit, daß, wie er sich ausbrudt, immer noch mehr Rudfict auf unfere Junter genommen wird. als die Berrschaften verdienen. Den Rundgebungen und Auffassungen Scheibemanns entspricht sowohl die Kaltung seiner Bartei zur Regierung wie auch die Bebandlung, die der Sozialdemokratie von der Regierung und den amtlichen Bebörden zuteil wird. Go arbeiten 3. B. Die Vertreter ber freien Semertschaften an den behördlich eingesetten Rommissionen mit, die zur Lebensmittelnachprüfung auf bem Lande bestellt sind, und beteiligen sich an den Untersuchungsfahrten und Beschlagnahmen biefer Rommifflonen. Die Ernahrungspolitik ift nicht nur sozialisiert, fie ist auch bemotratisiert, so bag ausammenfassenb gesagt werben tonnte, sie sei sozialbemofratisiert. Rach ben Mitteilungen bes amtlichen Parteiblattes der Soziaidemotratie über die Beilegung des Ausstandes der Arbeiter der Rüftungsindustrie in Großberlin sind samtliche Forberungen, die die Bertreter ber Ausständigen gestellt haben, von ben Beborden bereitwilligft und unverzüglich gewährt worden. Auf die Befürchtung wegen Mahregelung der vom Militardienft auf Retlamation freigestellten Streitenben baben bie in Frage tommenben Beborben versichert. daß jede Benachteiligung ber Rellamierten wegen ber Beteiligung an ber Arbeitenieberlegungunterbleiben wirb. Insbesondere ift noch auf die Forderung ber Ausständigen, daß eine als Magregelung aufgefaßte Einziehung eines ihrer Vertreter jum Militarbienftrudgangig gemacht werbe, bie Bufage gegeben worden, daß die Entlassung aus bem Militarbienfte auf dem ichnellften Wege auf erneute Reflamation erfolgen werde, falls die Einziehung aus nicht militärischen Gründen stattgefunden babe. Aber Mangel an behörblichem Wohlwollen und

Entgegentommen tonnen sich also auch die in Kriegozeit streitenden Sozialdemokraten nicht betlagen.

#### Internationale Wühlarbeit

Die Treibereien der Volts- und Vaterlands-verräter, auf benen die Verantwortung für die zeitweilige Arbeitsniederlegung in einem Ceil der Rüftungsindustrie laftet, baben endlich auch ben Reichstanzler bazu vermocht. auf das Berwerfliche und Gefährliche der Arbeitseinstellungen im Augenblic, in dem an der Westfront die Entscheidungsschlacht geschlagen wird, bingumeisen. Much die Berliner Reueften Nadrichten" ertennen an, daß dieser Binweis wenigstens an Deutlichteit und Ernft nichts zu wünschen übrig laft. Eine noch größere Wirtung, als jest, ware von dem Schreiben des Reichstanglers famtliche Bundesregierungen zu erwarten gewesen, maren biefe - im Grunde natürlich an die Rüftungsarbeiter und ihre gewilfenlosen Führer gerichteten — Worte im recten Augenblid gesprochen worben, b. h. bevor Jumberttaufende der Rüftungsabeiter sich mikleiten und zu politischen Madenschaften migbrauchen ließen. Belannt war ihre Absicht ja vorher. Im übrigen muß leiber feftgeftellt werben, bag auch bei biefem Schreiben ber Rangler nicht Führer ift, sondern mit einigen Tagen Berfpatung auf bem von hindenburg und dem fachfischen Staatsminister Grafen Bitthum von Edftabt gewiesenen Wege wanbelt. Nachbem Hindenburg von der unfühnbaren Sould gesprocen bat, bie die Arbeiter auf sich laben, wenn sie in biesen Reiten die mit ihrem Leben für bas beutsche Voll tampfenben Rameraben im Felde im Stich lassen, und nachdem Graf Vitthum von Edftabt ertlart hatte, daß bie, bie ben Arbeitern erlauben, die Arbeit niederzulegen, fcwere Verantwortung tragen, und die, die das taten in der Absicht, Deutschlands Wiberstandstraft zu schwächen, sich bann felbft von ber Gemeinschaft ibres Boltes lossagten, tann der Hinweis des Ranzlers auf die Androhungen des Strafgesethuches für Landesperrat nur dabin aufgefaßt werden, daß die Reichsregierung die bundesftaatlichen Regierungen auffordert. von nun ab wenigstens obne Nachsicht gegen jene verbrecherischen Machenschaften anzutämpfen und gegen die Führer und zum Streit Begenben rudfichtelos porzugeben. Dag bier tatfächlich teine Rudficht mehr genommen werden tann, bavon wurde man auch überzeugt fein muffen, wenn es fich tatfächlich bei ben Arbeitsniederlegungen nur um eine Rundgebung gegen angebliche Unae**rechtial**eiten bei der Lebensmittelperteilung handeln würde. Es bandelt sich aber nicht um berartige Rundgebungen, sondern die Prahtzieher baben bei ben Arbeitsnieberlegungen wieber einmal die Arbeiterschaft zu politischen Aweden misbraucht. Es bandelt sich um febr gefährliche Madenschaften politisch-revolutionarer Art. benen zumal in biefer Beit nicht icharf genug entgegengewirtt, nicht nur nach der Sat entgegengetreten werden muß. Auch hier sieht jeder, der die Verhältnisse auch nur einigermaßen tennt, die Fäden, die pon bem sogenannten Ernährungsstreit über bie Führer der Gozialdemotratie zu den demotratifden Bielen ber internationalen fogenannten Friedenstonferenz in Sto**c**holm führen, und wir sehen, daß wenigstens unter den Führern der deutschen Sozialdemotratie die nationale Stimmung des 4. August 1914 allmäblich verblakt ist. (Berweigerung der Unterschrift unter die Huldigung des Reichstagsausschusses für unsere Belben, Untrag auf Einsetzung eines Ausschusses zur Aberwachung der Kriegführung. Rommission zur Beaufsichtigung der Lebensmittelverteilung u. a. m.) Auch Scheibemann bat fich offenbar wieder den politischen Bielen zugewendet, die er im Grunde wohl niemals aufgegeben und getennzeichnet bat, als er einft ben frangofifden Genoffen zurief: ,Wir wollen teinen Krieg! Die deutschen Arbeiter, die deutschen Sozialisten achten und lieben euch, Proletarier und Cozialisten Frantreichs, als ihre Brübert Sie wollen nicht auf euch schießen."

#### Herr Scheidemann

ie "B. A. A." hatten die Aberzeugung ausgesprocen, daß Scheidemann, neuerdings "der außerordentliche Gesandte und bepollmächtigte Minister ber verbundeten Regierungen in besonderer Mission im Ausland", zu ber Verfolgung seiner ursprünglicen international-sozialbemokratischen Ziele zurüdgelehrt sei, und hatten dabei festgestellt, daß er nicht einmal mehr das Vertrauen seiner eigenen Wähler babe. Diese Aberzeugung wird durch den Brief eines Arbeiters bestätigt. Dieser norddeutsche Arbeiter warnt por einer Abericakung Scheibemanns. Er fcreibt u. a., daß die bäufige Nennung Scheibemanns in Verbindung mit den Friedenszielen wohl "nur für die bobe Politit" notwendig fei, nicht aber mit Rudficht auf Scheibemanns Stellung in der deutschen Arbeiterschaft. Der Schreiber brudt sich allerdings anders und vielfach traftiger aus. Er meint weiter:

"Scheidemann ift tein Bebel, und Beren Scheibemanns Worte gelten in der Arbeiterschaft nicht halb so viel, als einst die Worte Bebels galten. Wenn nun fogar bie Roln. Bollszeitung' fragt: ,Mit Hindenburg oder Scheidemann? dann ist das Mag aber voll. Kann man die Namen Hindenburg und Scheibemann überhaupt in einem Atem nennen? Jeber deutsche Arbeiter wird mir recht geben, daß Bindenburg uns Arbeitern unendlich mehr gilt, als Scheidemann. Was bedeutet denn die ganze Friedensentschließung der Sozialdemotratie? Innerhalb der Partei verliert Scheibemann mehr und mehr bie Mebrheit. Dazu tommen die Spaltungen. Die Unabhängigen gründen eine neue Partei. Die große Partei zersplittert von Tag zu Tag immer mehr. Scheidemann muß unbedingt den Anschluß wiederfinden, will er nicht allein stehen auf weiter Flur. Dazu tommen noch die Streifs. Die Streitenben mablten Baafe zu ihrem Bertreter. Die Kluft wurde immer größer. Für Scheidemann galt es, seine Stellung zu wahren, um Führer zu bleiben. Er spielte seinen letzten Trumpf aus, um ben Anschluß nach links

wieder zu gewinnen. Bei der deutschen Arbeiterschaft hat Scheibemann aber damit teinen Erfolg gehabt. Sollten die Vertreter des Parteiausschusses mit dem Rampfruse Scheidemanns auf die Arbeitsstellen tommen, so werden die deutschen Arbeiter sie auslachen und werden sie fragen, ob Scheidemann weiß, was es für die deutsche Arbeiterschaft heißt, die Verdinsung für die 60 Milliarden Rriegstoften durch Steuern aufzubringen."

#### Die Antwort aus dem Schützengraben

or "Vorwarts" vom 28. April sieht sich zu der Mitteilung genötigt, daß ihm jett täglich mit dem Ersuchen um Abbruck zahlreiche Briefe von Parteigenossen zugehen, "die an die Arbeiterschaft daheim die dringende Bitte richten, sie nicht im Stich zu lassen. Da der Abdruck dieser Briefe Seiten auf Seiten verschlingen würde, müssen wir leider allgemein auf ihn verzichten. Feststellen wollen wir, daß in all diesen Briefen, die zum Teil in den allerschäfsten Ausdrücken gehalten sind, derselbe Gedankengang wiederkehrt:

Wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier braußen und können nicht fortgeben, wenn es uns beliedt. Euer Los ist mit dem unseren nicht zu vergleichen. Ihr habt es immer noch hundertmal besser als wir. Ihr bürft also Euer Bestreben, Eure Lage zu verbessern, nicht so weit treiben, daß Ihr die unsere verschlechtert. Ihr könnt noch weniger durch Besolgung körichter Ratschläge etwas zu unseren Gunsten tun. Ihr könntet dadurch höchstens unseren Untergang herbeiführen. — Die so schreiben, sind alle Parteigenossen und Arbeiter."

### Herrn Cohns u. Gen. Mißtrauensvotum gegen hindenburg

3m Haushaltsausschusse des Reichstages ift ein Antrag Dr. Cohn (Gozialbemotratische Arbeitsgemeinschaft) gestellt worden,

1

der nichts Geringeres fordert, als die Einfetung eines besonderen Ausschusses zur Aberwachung der Kriegführung und der Verwaltung der besetzten Gebiete! Diese ausgewachsene Lächerlichteit und — Verstiegenheit wird in der "Rheinlich-Westfälischen Zeitung", wie folgt, gegeißelt:

"Berrn Cohn pakt die ganze Richtung im Sauptquartier mit Binbenburg an der Spite schon lange nicht, das ist begreiflich. Hindenburg bat die unangenehme Eigenschaft, wenig zu reden, um fo mehr zu handeln. Es geht im Sauptquartier überhaupt zu wenig parlamentarifc zu, nicht einmal das Snitem ber "Aleinen Anfragen" ist dort üblich, es ist das unparlamentarischste System, das man sich Dem abzubelfen, erscheint denten tann. Herrn Cohn, Lebebour, Dittmann und Gcnossen ein bringendes Bedürfnis, und so beantragen sie einen "Uberwachungsausfouf', der bem Bauptquartier endlich einmal parlamentarische Sitten beibringen soll. Man tonnte meinen, die Antragfteller hatten in diesen ernsten Beiten etwas zur Erheiterung beitragen wollen. Wer bas glaubt, überschätt Serra Cohn. Denn ihm und feinen Freunden ift es bitter ernst bamit, und das ist allerdings ein Beichen ber Beit . . . Diesen Ausschufpolitifern ift es ganzlich gleichgültig, ob sich irgend etwas ober irgend jemand bewährt hat, das Prinzip verlangt, das alles demotratisiert wird. Also ber mit dem Hoftriegsrat --- es ift schon alles dagewesen - mit Serrn Cohn an ber Spige, ber Bindenburg endlich zeigen wird, wie man Rriege ju führen hat, ohne ben Feinden mehe zu tun!

Man kann über diesen Unsug leider nicht dur Tagesordnung übergeben, dazu ist die Zeit nicht angetan. Wir hören tagtäglich von dem unerhörten Ringen im Westen, aber es ist, als "hörten" wir bloß davon, als sühlten wir nicht mit. Während da draußen das deutsche Volt in Wassend dur unser Leben kämpft, indem es sein Leben opsert, seierten tausende deutscher Arbeiter, um wirtschaftliche (!) Forderungen zu erzwingen. Als ob sie dadurch auch nur ein Pfund Brot mehr erhalten können, als ob dadurch Englands

Bungerfrieg aus ber Welt geschafft werben tann. "Eine upfühnbare Schuld am deutschen Beer' hat Bindenburg biefes Vorgeben gewiffer Arbeiterfreise genannt, und es scheint, als ob diefes Wort die meiften zur Befinnung gebracht hat. Die aber den Streit veranlaft haben - und diese Leute steben der Bartei des Herrn Cohn recht nabe -, haben damit eine Schuld auf sich geladen, von der niemand fie freifprochen tann. Diefelben Leute aber haben jest ben traurigen Mut, dem Deutschen Reichstag einen Antrag porzulegen, ber ein Migtrauensvotum gegen Bindenburg und die Oberfte Beeresleitung barftellt, jur Freude bes gefamten feinblichen Auslandes. Man hat sich im Laufe des Krieges ja mit allerhand Unbegreiflichkeiten abgefunden, ber jetige Antrag aber schlägt benn doch bem Faß ben Boden aus. Wir find gespannt, ob der Deutsche Reichstag Berrn Cobn bie gebübrende Antwort erteilen wird."

#### Der Aothelfer

on Beit zu Beit, so liest man in der vom Grafen von Reventlow (München) herausgegebenen Beitschrift "Die Wirtlichkeit", dröhnt uns aus dem Beitungspapier die tiefe und ruhige Stimme des alten (?) Mannes entgegen, dessen Glaube uns über die Abgründe des Krieges sicher hinwegträgt.

Vor einiger Zeit sprach sich ber Führer ruhig, talt und schlicht über das Eingreifen Ameritas in diesem Ariege aus, und zeigte das Bild traftvollen, einheitlichen Sandelns nach einem großen, wohldurchdachten Plan, und die Riesenschlachten im Westen bewiesen, daß Sindenburgworte nicht leere Versprechungen sind.

In der letten Woche vernahmen wir den tiefen, grollenden Con wieder, gelegentlich der Arbeiterunruhen. Er sprach es ruhig aus, daß heute nicht mehr die Beit ist, die Arbeit niederzulegen, um kleiner Dinge willen, wie er nun einmal die Brotverkurzung darstellt, wenn es sich um Leben und Cod des ganzen Bolkes handelt.

In jedem Worte, in jedem Sahe finden wir den großen, glaubensstarten Mann, den Führer, dem wir vertrauen. Allein wer das Vaterland liebt und aufmerksam den Ereignissen folgt, hat immer gesunden, daß Dindendurg nur dann seine Stimme erhob, wenn die Not sehr groß war. Immer haben wir das Sefühl gehabt, der alte, große Mann tritt mit seiner mächtigen Persönlichteit in eine Bresche, die gebrochen wurde, weil die Paatsmännische oder diplomatische Tattit nicht genug Voraussicht und Energie besah, um das Einbrechen zu verhindern.

Auch unsere Feinde wissen, daß hindenburg heute die stärtste, geistige Gewalt in Deutschland ift. Sie wissen, daß er immer da eintreten wird, wo die Not am größten ist.

Wir fürchten, daß dies nicht genügend bedacht wird. Die Aleinen pflegen sich gerne hinter dem Stärtsten zu versteden; es ist sehr bequem.

Aber um unferes Boltes willen hoffen wir, daß der Bauber Hindenburgs nicht unnötig verbraucht wird. Denn wir muffen ebenso wie mit dem Brot mit allen anderen Rräften sparen, die uns zu Gebote stehen, auf daß sie sich nicht unnötig verzehren.

## Gin "Spftem der Täuschung"

Das Wolffice Telegraphen-Bureau verbreitet unter bem 25. April folgenbe Depejde aus Bafel:

Die Bafeler Nadrichten bringen einen Artikel, in dem ausgeführt wird: Die Kriegsgielbistuffionen ber beutschen Preffe feien ein Beweis für die Berriffenheit des deutschen Voltes binfictlich ber Rriegszielwünsche. Golche Erörterungen wären bedenklich in einem Augenblick, wo die geistige Geschlossenheit gegenüber dem feindlichen Auslande unbedingt nötig sei, damit letteres Respett vor den deutschen Friedensangeboten haben tomme. Eine Befanntgabe bes von ber Regierung zur Frage der Kriegsziele angenommenen Standpunktes könne man dem Reichstangler im gegenwärtigen Augenblide um so weniger zumuten, als Friedensunterhandlungen teine Labengeschäfte mit

firen Preisen waren. Es sei unbegreiflich, daß bie beutsche Preise für die durch diese Frage geschaffene belitate Lage des Reichstanzlers so geringes Verständnis zeige.

Die "Boffische Zeitung" tann es nicht glauben, daß ein ichweizerisches Organ von fich aus ben Mut fanbe, die beutsche Breffe in diefer Weise zu schulmeistern: "Uns mutet biefe Art, die Preffe jum Boblverhalten zu mahnen, vielmehr recht heimisch an. Wir möchten besbalb boch bas Wolffiche Telegraphen-Bureau barauf aufmertjam maden, daß es mit der Verbreitung berartiger Pressestimmen die öffentliche Meinung in Deutschland irreführt. Wir tonnen ja die Reichsregierung nicht baran hinbern, sich auf bem Umwege über gefällige Journaliften in irgenbeinem Blatte selbst zu loben. Aber wir erheben Wideripruch gegen bie Verwendung folder Selbstbelobungen in einer Beife, Die einen ganz falschen Eindruck von dem Echo machten, das unsere halbamtlichen und amtlichen Erklärungen im Ausland erwecken. Mit Hilfe bes Wolffichen Telegraphen-Bureaus ift por dem Kriege die öffentliche Meinung Deutschlands falsch orientiert worden. Wenn bie Zusammenftellung ber Preffestimmen richtig gewesen ware, bie aus Frankreich, England und vielen anderen Ländern vor dem Kriege offiziös in Deutschland verbreitet wurben, so hatten wir bas beliebtefte Land ber Erbe fein muffen. Der Rrieg hat uns bewiesen, wie febr wir getaufct murben. Wir wünschen nun wenigstens im Rriege biefes Spftem ber Täufdung nicht mehr fortgesetzt zu seben. Im übrigen ift bie Auffassung, die in den Baseler Nachrichten jum Ausdruck kommt, ja auch objektiv falsch. Es besteht im Deutschen Reich durchaus teine Berrissenbeit. Auch nicht bingichtlich ber Kriegsziele. Es befteht vielmehr Einmutigteit in der Berurteilung der Unentschlossenbeit. Wir halten es für im bochsten Grade bedauerlich, daß das Wolffsche Telegraphen-Bureau solchen Pressestimmen burch ble Berbreitung eine Bebeutung verleibt, die fie in Wirtlichkeit nicht haben."

#### Diplomatie

In der "Deutschen Cageszeitung" liest man:

Es ift icon lange offenes Sebeimnis und feinerzeit durch die ganze auswärtige Presse - teils auch durch die deutsche - gegangen. bak im porigen Rabre in Stodbolm Vorbesprechungen awischen bem damaligen Minifter Brotopopow, in beffen Begleitung sich bas Mitglied des Reichsrates Olsufpeff befand, und einem Bertreter bes Deutschen Reiches stattgefunden baben. Protopopow war, wie ein ruffisches Blatt fagte, auf Antegung eines "zu Stocholm ansässigen Juben namens Afchberg" getommen; Afchberg ift, wie wir bingufügen, Bantier und soll in dem groken Transitogeschäft und ebenfalls in den tapitaliftifden Grundungen ber ichwedischen Sozialbemotratie lebhafte Tätigleit entfalten. Dem \_Ruskojo Blowo" zufolge bätte 21schberg bem ruffischen Minister gesagt, ber deutsche Gesandte zu Stockolm wünsche eine Unterredung mit ihm. Anstatt dessen, fo babe Brotopopow nachber ergablt, fei ber beutide Bantier Herr Warburg, an Stelle des beutiden Sefandten Beren von Lucius, zur Unterredung erschienen, die in einem von Beren Aldberg gemieteten Botel stattfand. Der Sefandte habe fich mit Krantheit entschuldigt. Wie wir auch von einer anderen Seite gehört haben, wäre Brotopopow wenig erbaut gewesen und batte es als verlegend und unangemeffen empfunden, anftatt vom deutschen Gesandten von einem jüdischen Bantier du einer Unterredung von folcher Tragweite empfangen zu werben. Wir entbalten uns vorläufig eines Eingehens auf die Ausführungen und Vorschläge, welche Baxburg gemacht haben soll. Die Sache zerschlug sich bekanntlich und natürlich. Dieses, wie gesagt lange erledigten Vorganges kann aber gerade jekt Erwähnung getan werden — falls die obige Darstellung zutrifft —, um das Verhalten des deutschen Sefandten zu Stocholm in das richtige Licht zu se**zen und zu zeigen, wie solche Berhan**dlungen eingeleitet werben muffen,

wenn fie fcheitern follen. Der Befanbte batte ben ruffischen Minister zur Unterrebung auffordern lassen, um über einen eventuellen Sonderfrieden zu verbandeln, also immerbin boch ein Gegenstand von einer gewissen Bebeutung. Der Minifter tam, ber Gefandteließ fich enticulbigen und foidte Beren Warburg, gegen beffen Berion und Qualitaten wir an und für sich durchaus nichts fagen wollen. Die Pfpcologie aber. einen jubischen Bantier als Vertreter bes Deutschen Reiches ju folden Berbandlungen mit einem tonfervativen ruffifchen Minifter ju fchiden, ift, gelinbe gesagt, unverftanblich. Bielleicht trifft man dieses Mal wenigstens Vorsichtsmakregeln. damit teine ähnlichen Arrangements gemacht werden.

## Roch ein amerikanischer "Freund"

aft es in monarchischen Staaten und im alten Europa nicht ganz so leicht ist, Verrat und Felonie im Dienst ausländischer Intereffen durchzuseten, barüber bat, wie die "Allbeutschen Blatter" berichten, Brafibent Wilson zum Schluft noch eine, wie es icheint, gang artige Belebrung erbalten. Aus Wien wurde namlich nach Berlin gemelbet, daß der bis vor turzem in Wien beglaubigte Botichafter ber Bereinigten Staaten Benfield por feiner Abreife bem Wiener Auswärtigen Amte bestimmte Vorschläge unterbreitet babe, die barin gipfelten, bak Ofterreich-Ungarn sich von bem Deutfcen Reiche trenne und auf Grund eines Abereinkommens sich mit der Entente vergleichen solle, so daß Österreich-Ungarn einen Teil Galiziens, ferner die Landschaft Trient. sowie den Banat, Bosnien und Berzegowina abtreten, dafür aber nach ber nieberwerfung Deutschlands Bayern und Schlesien erhalten solle. Die Ablehnung erfolgte, wie es icheint, in ber Form, bag Bert Penfield die Zwedlosigkeit eines weiteren Berbleibens in Wien einsah. Wir tommen aber von Berlin aus bestätigen, bag noch einige Wochen nach biefer Ablebnung Damen.

Digitized by Google

bie zu der brafilianischen Sesandtschaft in Berlin gehören, geflissentlich vor ihrer Abreise aus der deutschen Reichshauptstadt die Meinung zu verbreiten suchten: Deutschland stehe jett binnen türzester Frist ganz allein — denn Österreich-Ungarn werde die Bundesbeziehungen zu ihm lösen. All-ameritanische Politit! Ameritanische Gedanten, Wünsche und Worte!

#### Die Zentrale

Die tritische Stimmung unseren diplo-matischen Noten gegenüber, schreibt die "Deutsche Tagesztg.", "ist im Hinblick auf Auherungen unserer auswärtigen Politik wic die mexitanische Instruttion des Staatssetretars mit dem Angebot nordameritanifchen Gebiets und die lette Erklarung ber ,Morbbeutschen Allgemeinen Zeitung' nur zu erklärlich. Wenn man aber auch in diesem Zusammenhange in der linksstehenden Bresse die Behauptung wiederholt, die Unzulänglichkeiten unserer diplomatischen Arbeit seien darauf zurüczuführen, daß unsere Diplomaten sich einseitig aus abligen Rreisen zujammensekten, jo ist das eine völlig falsche Auffassung, und wenn man sie gar mit einer Wendung gegen die konservative Politik ausspricht, so bedeutet das eine haltlose Arreführung. Wir haben fürzlich eingehend nechgewiesen, daß unsere Diplomatie sich allerdings vorwiegend noch aus Abelstreisen zufanimenscht, daß aber der altpreußische Abel dabei nur eine febr geringe Rolle spielt; und daß insbesondere die Ronservativen, einfolieflich natürlich bes tonfervativen Abele, um so weniger Unteil an den Fehlern unserer auswärtigen Politit haben, als sie weit weniger Fühlung mit unserer Diplomatie halten und unserer auswärtigen Bolitik in der nachbismardischen Zeit weit tritischer gegenübergestanden baben als linksstehende Parteien. Wir hoben neulich zugleich hervor, daß unsere Diplomaten durchaus nicht im Durchichnitt Unfähigteiten find, daß vielmehr Mängel des Blicks und des Willens in der Zentrale unserer auswärtigen Politik die Hauptschuld an ihren Mikerfolgen tragen.

Das gilt insbesondere natürlich für die Außerungen unserer auswärtigen Politit, die den Anlah zu der verschärften Kritit gegeben haben; sind doch die beanstandeten diplomatischen Noten und Ertlärungen sämtlich in der Bentrale entstanden."

#### "Jch bin kein Löwe nicht!"

Man muß der "Frantfurter Beitung" nachsagen, daß sie — trot ihrer offiziöfen "Berfuchungen", benen fie nur gar zu gern erliegt - boch immer noch tluger geleitet wird, doch nicht so munter von der offizios-demotratischen Tageswelle sich treiben läßt, wie das "Berliner Tageblatt", das sich, je länger ber Krieg dauert, um so geschmintter in einem gepolsterten internationalen "Freiheits"-Atrobatentum gefällt (Jatobinermuge mit feuilletonistischen ichuben). Die "Frankfurter" verfteht es immetbin noch, bas Angenehme mit bem Ruglichen zu verbinden. Hier nur bas Nügliche aus einem ihrer Auffate; bas Angenehme -"man muh Verbindungen haben" — wird dann hintenherum als tunftlerijch geschurzte Schleife drangelnüpft. Alpo — über "Friedensbetrachtungen" -:

"Man müßte sich in der Erörterung dieser Dinge eine gewisse Burudhaltung angewöhnen; fie empfiehlt fich icon deshalb. weil unfer Friedensvorschlag vom Dezember von der Gegenseite so schroff und verletend zurudgewiesen worden ift. Seitdem bat fic durch die russische Revolution in einem ber wichtigften Ententelander ein Umschwung von Grund auf vollzogen, und es ist sehr wohl bentbar, daß die neue Macht bort, wenn fie cinmal fest genug steht und ihren Willen ungehindert durchseten tann, bas Programm ihrer Borganger in entscheibender Beise abändert. Das ist durchaus möglich, und die Politit der Reichsleitung wird bei der Unsekung aller Faktoren in ihrer großen Recnung auch diesen zu berücksichtigen haben. Bertehrt bagegen und ichabenbringend scheint es uns zu sein, daß nach guter oder vielmehr schlechter deutscher Weise über diese allenfalls eintretende Wandlung

in der Politit des ruffifchen Nachbarn, ber bisber noch unfer Feind ift, mit einer Leidenschaft und Offenbergigteit gegantt wird, als feien die Ruffen erwiesenermagen auf nichte fo begierig, als uns gefällig zu sein, und als gabe es in aller Welt nicht Leute genug, die jedes aus Deutschland dringende Wort zu unserem Schaben ausbeuten. Die Runft der feinen pfychologischen Behandlung fremder Völler ift im Baterlande nicht eben häufig, auch nicht bei benen, welche die Berufsjournalisten aus diefem Unlaffe zu schulmeiftern pflegen. Wir stimmen ausnahmsweise den alldeutschen Zeitungen völlig zu, wenn sie es rügen, daß die ,Norddeutiche Allgemeine Zeitung' vor ein paar Tagen den beutschen Erfolg am Stochod gleichjam entschuldigend als ,von einer örtlich begrenzten taltischen Notwendigteit porgeschrieben' binftellte, nicht etwa ,als größere Kriegshandlung von allgemeiner Bedeutung'. Der offiziofe Artitelichreiber bat bier gezelgt, bag er in feinem Metier bingulernen tonnte. Augloses Papiergewüte gegen die Feinde ift ju verwerfen, beute wie früher. Aber Deutschland hat es nach solchen Taten und Geschehnissen nicht notig, wie Bettel ber Beber im "Sommernachtstraum" zur Beruhigung ber Zuschauer vorzutreten und zu ertlären: "Ich bin tein Löwe nicht!"

#### Baltische Treue

twa vor zwei Monaten haben die Bertreter der turländischen Ritter- und Landschaft, des deutschen Bürgertums und der Geistlicheit dem Chef der deutschen Berwaltung in Kurland, dem trefflichen Herrn von Gobler, eine Entschließung überreicht, in der es heißt:

"Die turländische Ritter- und Landschaft ift sich eben bessen voll bewußt, daß es auch diesmal ihre oberste Pflicht ist, für ihr Deutschtum die schwersten Opfer zu bringen, um ihre nationale und politische Aufgabe zu erfüllen. Weit weist sie es von sich, als ob durch wirtschaftliche Note und Sorgen ihr deutsches Empfinden eine Einbuse erleiden und ihr politischer Blick ge-

trübt werden könnte. Die kurländische Ritterund Landschaft ist eine deutsche und erkennt es klar, daß ihr nur von Deutschand das Heil kommen kann, daß nur durch den Sieg Deutschlands und durch Angliederung Kurlands an das Deutsche Reich sie ihr höchstes Gut, ihr Deutschtum, erhalten kann. Sie spricht hiermit ihre volle und freudige Bereitwilligkeit aus, dieselben Opfer zu bringen, dieselben Entbehrungen zu tragen wie die Bevölkerung des Reichs, in der sesten Ausersicht, daß Kurland nach dem Frieden an das Deutsche Reich angegliedert wird."

#### "Dies Kind, kein Engel ist so rein" —

ein Reuter-Depcide hatte gemeldet, ein deutsches Unterseeboot habe einen ameritanischen Torpedobootszerstörer angegriffen, ihn zwar nicht getroffen, aber der Torpedo sei dicht vor dem Bug des ameritanischen Fahrzeuges vorbeigegangen. Daraushin wurde eine deutsche Mitteilung veröffentlicht, die mit sittlicher Entrüstung ertlärte: diese Reutersche Meldung tönne nur als frivoles Mittel bezeichnet werden, um Deutschland die Eröffnung der Feindseligteiten zuzuschieden. Tatsächlich befinde sich noch tein Unterseeboot in der westlichen Hälfte des Atlantischen Ozeans.

"Man wird sicher", bemertt die "D. T.", "überall mit Intercise von der deutschen Mitteilung Kenntnis nehmen, daß noch keine deutschen Untersechoote sich auf der Westjeite des Attlantischen Ozcans befinden, und vielleicht wird das Interesse ein ähnliches sein wie neulich, als die "Norddeutsche Allgemeine Beitung' erklärte und andeutete, der deutiche Sieg am Stochob fei eine leiber unvermeibliche taktische Notwendigteit gewesen, habe aber sonft wirtlich nichts zu bedeuten und ähnliches werde nicht wieder portommen. 3mmerhin war jener Stochoderfolg nun einmel da, während es lich hier nur um die Ertlärung handelt, daß deutsche Unterseeboote sich noch nicht auf ber Westseite des Atlantischen Ozeans befinden, die Amerikaner also ruhig fein konnten. Beilaufig bemerkt, ift bie

beutsche Melbung auch natürlich für die großbritannische Schiffahrt von und nach ameritanischen Häfen eine außerschentliche Beruhigung, denn sonst wäre der transatlantische Berkehr nicht nur auf einer, sondern auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans gefährdet. Da nun Unsicherbeit besonders im Kriege und ganz besonders sur die seineliche Jambelsschiffahrt ein nicht gerade angenehmes Sesühl ist, außerdem den Betrieb der Schiffahrt selbst hindernd beeinflußt, so läßt sich ermessen, daß auch unsere Feinde sich durch diese Meldung wesentlich beruhigt fühlen werden."

#### Aus Neupork

n letter Stunde", namlich vor Wilsons "V Kriegsansage, wurde von drüben am 5. April getabelt, "ift von bem Berliner Rorrespondenten ber deutschfreundlichen Hearftblatter, Hale, ein Telegramm eingetroffen, in welchem es beift: ,3ch babe Gelegenheit gehabt, mit Geiner Raiserlichen Majestät zu sprechen. Obschon die zwei Rriegsjahre dem Antlit des Raifers ihr Siegel aufgeprägt haben, so hat dieser boch seinen klaren und lichtvollen Verstand bewahrt. Er schien mir im Berlaufe ber Unterredung aufrichtig gewillt, in ben Reihen der liberalen und tonstitutionellen Monarchen Blag ju nehmen. Die Depesche Hales hat hier vielfach geradezu Heiterleit hervorgerufen."

Den Umftanden nach sehr begreiflich.

#### Neudeutscher Firnis

Rurzlich wurde auf die Neigung der Bentral-Eintaufsgesellschaft hingewiesen, durch Mieten von mehreren teuren Sastbösen ihre Residenzen in den ansehnlichsten Gegenden von Berlin zu konzentrieren, wo andere es auch für diese Zwede täten. "Mit welchen enormen Rosten zu Lasten der Allgemeinheit und mit welchen entsprechenden Verdiensten muß die B.E.G. arbeiten!" fügte die "Deut. Tagesztg." binzu.

Eine Spalte vorher steht der Bericht über einen Berliner Vortrag des treuen Rudolf Euden. "Wir hatten einen Tempel ohne Allerheiligstes"; das deutsche Heiligtum war leer und ode geworden vor diesem Kriege, seine Wände hallten von ehrsuchtslosem Spott und wahllos niederer Senuhsucht, die ihn orgiastisch entweihte; wir müssen wieder ein echteres Leben, ein erneuertes geistiges, seelisches Schauen aus uns, von innen her, sinden. "Wenn es eine Tiese bes Lebens gibt, von unserm deutschen Volke her müssen wir sie sinden!"

Noch sicht es, nach 2% Jahren bes erschütternbsten Krieges, wahrlich nicht so aus, daß an uns die Welt genesen tonnte! Und was sicher nicht am wenigsten Schulb mit daran trägt, das ist der berühmte Burgsriede, so wie er gehandhabt wurde; man tann im Maultorb nicht, auch wenn er nur auf die Hälfte der Lippen drückt, für deutschen Sinn, so wie er überliesert ward, und für deutsche Forderungen, wie die große Mehrheit des gesunden Volles sie noch immer suchend will, mit flammender Wirtung und alle erfassender Deutung zeugen.

Wirklich, manchmal graut uns noch nicht veryanteeten Deutschen vor der Zeit nach dem — Siege. Einsach, auch den Verständnissen nach, das Glück in den echteren Gütern erkennend, hätte die große Schiksalszeit Allbeutschland machen müssen, so wie es einst in einem auch ziemlich übelen Preußen die napoleonische schwere Zeit getan. Aber wie sehen so manche Beispiele aus, dort, wo man in der Einkehr zur Einsacheit sichtbar vorangehen sollte! Die ganze Staatlichkeit müßte doch das begreisen, um was nicht zum wenigsten das Volk seinen Hindenburg so boch verehrt.

Wenn sich dicktuerischer Unternehmersnob, wo "das Geld gar teine Rolle spielt", und Beamtenliebedienerei vor der Rolle dieses Geldes nach dem Ariege inniger paaren werden, da kann es einen Alang geben, —der in das Finale von manchem, das wir jett noch schirmen und hochhalten, ausläuten möchte.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: 3. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Runft und Musik: Dr. Rari Stord Camilide Zuschriften, Ginsendungen usw. nur an die Christicitung des Türmers, Zehlenders (Wannsechahn) Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart



Johannes erhält die Weisung gen Simmel

a. Dürer

Beilage jum Türmer

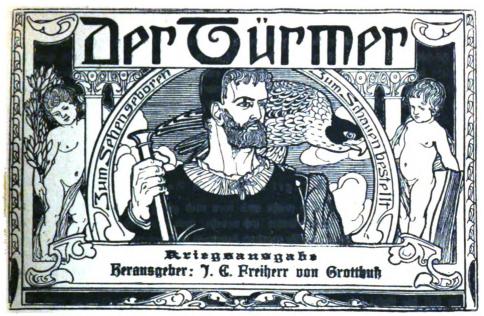

XIX. Jahrg.

Erstes Juniheft 1917

Beft 17

# Des deutschen Volkes Vaterunser 1917 Von Audolf Brandt

Bater unfer.

a, du bist unser Vater! Mögen sie uns Barbaren, mögen sie uns Hunnen nennen: Du bist unser lieber Vater. Siehe, da ist ein Volk—
dein deutsches Volk, mein Vater!— das führt deinen Namen nicht
nur auf den Lippen, wenn die Staatstlugheit es gebietet, wenn es
gilt, zuschauende Völker zu blenden und schlechte Taten zu bemänteln— siehe, da
ist ein Volk— dein deutsches Volk, hoher, geliebter Vater!— dem lebst du im
Berzen, in der Seele, im Gemüte; lieber Vater, ein Volk, das dich in deinem eigenen
Buche, in der Natur, liest und kennt und liebt und in schlichten und reinen Liedern
von dir singt — lieber Vater, das ist dein Volk— und du bist unser Vater!

Vater unfer!

#### Der du bift im Simmel.

Ja, du bist im Himmel! Laß sie die "Bernunft" als Gottheit ausrusen, laß sie das Gold zum Gözen machen, kindische Kleidernarreteien und öden Formeltram pflegen und diese Pflege Kultur nennen und darin ihren Gottesdienst finden; laß sie als Höchstes die Sinnenglut und die Zweckmäßigkeit verehren und das Volk Per Kürmer XIX, 17

Digitized by Google

verspotten, dem du, lieber Vater, und deine Erdenäußerungen in Natur und Semüt das Höchste sind: Sie werden dein Volk nicht irren; es gibt nur einen Gott, und das ist nicht der Gott der Heuchler, der sich des einen Tages spotten und des andern Tages loben läßt, wie es den Erdensöhnen genehm ist. Mögen sie spotten, lästern oder heucheln. Du bist Gott, der große, der gütige, der einzige und gerechte Gott, du, lieber Vater,

der du bist im Simmel.

#### Geheiliget werbe bein name!

Beilig, beilig! Rein und wahr und treu und gütig und heilig! So bist du, lieber Vater im Himmel, und so tennt und verehrt und liebt dich bein deutsches Volt. Geheiliget werde dein Rame! Sie werben tommen und zetern und fagen: Die Deutschen haben Bag gefäet in beinem Namen! Doch wo tein Bag, da ist teine Liebe, und das ist kein Sohn Sottes, der das Gemeine und Beimtücksiche und Niedrige und Verdorbene nicht haft. Denn Gott will das Bestehen des Schlechten nicht. Rein foll die Sebe sein, und die Macht des Schlechten, des Unfähigen und Berlogenen soll vergehen vor dem reinen Scheine des Lichts. Schwert wider Schwert! Auf die Knie mit dem Verworfenen! In den Wolten aber steht das weiße Kreuz, und Lilien lehnen die schlanten Schäfte dagegen und senten die schönen Raupter und träufen Frieden herab auf die wilde Stätte, da das Unkraut gejätet ward. Der bose Feind ist machtig und ber Rampf ist hart. Wir wissen nicht, von wannen bem Schlechten die Macht in der Welt tam. Aber wir wissen, wir muffen sie brechen helfen mit eiserner Faust. Sottes Schwert und Gottes Kreuz und Gottes Friedenslilien und bermaleinst wieder Lerchenlieder über sonnigen Feldern. Nieder mit dem Verworfenen in der Welt! Schwert und Schild vor Gottes Heiligtum! Fest steht das deutsche Volk gegen eine Welt niedrigen, feigen Hasses; fest steht es und wankt nicht, und sein Schlachtruf ist:

Geheiliget werde bein Name!

#### Dein Reich tomme!

Auf daß dein Reich komme, dein Reich schon auf Erden, lieber Vater, darin reine, stolze und tüchtige Menschen nebeneinander leben und arbeiten, ohne tückschen Jaß und niedrigen Neid, jeder ein stiller und starter Sbelmann der Gesinnung. Dein Reich wird kommen, hoher Vater im Himmel! Nicht durch Verträge, die dem Niedrigen, das in Menge wuchert und der Zahl nach herrscht, die Macht geben würden. Entwideln wird es sich und wachsen, aus sich selbst heraus, langsam und stetig, denn es ist das Gesunde. Das Niedrige aber wird im eigenen Sumpse ersticken, untergehen, wie jeht schon verkommene Völker, die im verzehrenden Neid und der brennenden Wut der Unfähigkeit wehrlose Gesangene zu Tode quälen, und deren Führer sich am Leiden der Geknechteten erfreuen. Sodom und Gomorrha! Hier Schwert des Herrn und Gideon! Und krahen sie aus allen Erden-

winteln das Sewürm zusammen und führen es wider das deutsche Volk und wühlen sie hervor aus den Tiesen aller Erdteile die toddringenden Stofse und schleubern sie herad auf die Setreuen —: dein Volk, das ein Volk der Priester war — Priester Sottes und der Runst und der Wissenschaft — es ist ein Volk der Rämpser geworden und wird standhalten allen Schrecken der Hölle. Was wähnen sie denn? Glauben sie, der Jerr werde zusehen, wie sein Volk — das Volk, das ihn wahrhaft liebt — von Sottesleugnern und Spöttern, Frevlern und Heiden zertreten wird? Part schreitet das Schicksal über die bebende Erde, aber die Zeit wird erfüllet werden, und ein gewaltiger Schritt im Leben der Menschheit nach vorwärts wird getan sein. Die deutschen Rämpser aber falten die Hände um den Knauf des Schwertes und beten:

#### Dein Reich tomme!

Dein Wille gefchebe, wie im Bimmel, alfo auch auf Erben!

Lieber Bater im himmel, wir schwachsichtigen Menschen wissen es nicht. warum neben so viel herzinnig Schönem und Gutem so unsäglich viel Gemeines und Widerwärtiges und teuflisch Feindseliges ist in der Welt. Wir wissen nur. daß es fo ift, und daß oftmals, mitten zwischen roten Rosen und weißen Lilien, die Natter zischt, und daß plöglich neben den himmelanstrebenden Bogen und Türmen und Pfeilern einer Kirche und mitten im lebendigen Gewühl schaffender Menschen jah eine Rluft sich öffnet und ein Abgrund heraufgahnt voll Scheuklichteit, Widrigkeit und Vernichtung. Lieber Vater im Himmel, wenn uns alle Schreden jener grauenhaft feindseligen Macht umgeben, wir wissen bennoch — unsere Geele fühlt es — du bist da und bältst deine Baterhand über allem. Nein, wir versteben es nicht, von wannen dem Bosen die Macht tam auf Erden! Aber in uns ist die Gewisheit: Langfam, doch stetig gerbrodelt seine furchtbare Gewalt; besser wird's von Rabrbundert zu Rabrbundert, und wenn es einmal scheinen möchte, als gewinne das Gemeine wieder mehr Raum und Rraft — es ist nur ein Schein, wir wissen es. Dein Wille geschehe! Romme, was da wolle: Am Ende steht Gottes Macht, rein und leuchtend, und der tote Drache wird hinabgestürzt ins Meer der Vergessenheit. Sie raucht von Blut, sie judt und bäumt sich in wildem Schmerz und Schreden, unfre schöne, geliebte Gotteserbe. Es muß sein! Durch Rampf zum Sieg! Es halt aus, dein treues deutsches Volt, halt aus gegen die ganze Welt. In Gift und Rauch und Feuer und Schrecken hält es aus und denkt:

Dein Wille geschehe!

#### Unser täglich Brot gib uns heute.

Sie wollen uns verhungern lassen, lieber Gott, verhungern die Frauen, die Greise, die Kinder. i Sie befahren die Meere und legen die kalte Ceufelssaust auf die Früchte der Erde. Glauben sie denn, Gott lasse sein Volk verhungern? Glauben sie, ein Volk, in dessen Lande sich täglich ungezählte Hände — weiche

Frauen- und zarte Kinder- und dürftige Greisenhände! — falten und ungezählte Baupter sich im Gebet senten und ungezählte Lippen gläubig zu Gott bitten: Unfer täglich Brot gib uns heute! — glauben sie, — deren Gott der Genuß und der Mammon und die Mode ist — glauben sie, ihnen zuliebe ließest du dies Volk verhungern? Seht! Schaumstreifen durchfurchen die Meere, Donner brullt auf und vernichtende Blike zuden, und das stolze Wert ihrer Bände verfinkt in der gurgelnden Flut. Seht! Weiße Riesen schweben zwischen himmel und Erde, und feurige Lohe senkt sich von ihnen herab auf die Stätten ihrer Macht. Wollen sie uns verhungern lassen? Noch sprießt das Korn aus der deutschen Erde; noch regen sich die Bände unsrer Frauen und Kinder und füllen die Scheuern. Noch steht das deutsche Bolt fest und unerschüttert; und findet eine seltene Rlage von daheim den Weg zu den Streitern in den nassen Todesgraben dort draugen: Go spurt es der Feind an den stärkeren Schlägen des deutschen Schwertes, der deutschen Rolben und der deutschen Spaten. Glauben sie, was ihre Kraft und Fähigkeit gegen deutsche Männer nicht vermochte, durch den Hungertod für Wehrlose zu erzwingen? Mögen sie es glauben! Im lieben deutschen Vaterlande aber knien allabenblich viele Tausende unschuldiger Kinder vor dir, Gott und Vater, im Gebet, und ihre zarten Lippen fleben:

Unser täglich Brot gib uns heute!

#### Und vergib uns unfre Schulb.

Wenn wir uns bein Volt nennen, lieber Vater im himmel, so wissen wir wohl: schulblos sind wir nicht. Nicht schuldig sind wir an biesem Rriege, ben Mikgunst und Eitelteit und Feindschaft gegen das wertvollere Bolt begann; aber doch nicht schuldlos vor dir. Da sind viele auch unter uns, die so denken wie unsre Feinde; benen der Genuß und der Vorteil alles ist und die des deutschen Volkes bestes und göttlichstes Erbteil, das Gemüt, in sich erstiden. Und auch die andern, bie mit ganger und treuer Seele an dir hangen, sind nicht frei von Schwachheit und Fehle. Vergib uns unfre Schuld! Du bist unser gutiger Vater, und wir wissen es, bu zürnst nicht mit denen, die dich von Berzen lieben und mit allen Kräften bestrebt sind, das Gute zu tun und das Reine zu fördern, wo es auf Erden zu finden ift. Es ist eine wilbe Zeit, lieber Vater, und dein deutsches Volt steht an den Wallen und schieft und haut und sticht - auf Menschen, auf empfindliche, verletbare Menschen! Bergib uns! Ach, wir tun es nicht gerne! Wir boten ihnen den Frieden an: offen, ehrlich und fest, nach beutscher Art; sie antworteten mit Drohungen ber Bernichtung. Sie wollen und sie können nicht anders. Rein Sak ist größer, als ber vom Neid geborene. Und fie beneiden uns um unfre Arbeitsamteit und Tuchtigteit. Banbe, die sich oft um die Griffe von Sade und Schaufel falten, aber selten um ben Reld bes Genusses! Ein Bolt, das seine Weihnachten beim Sannenbaum und am häuslichen Berde feiert, statt in den Räumen öffentlichen Bergnügens. Ein Volt, dessen besten Teilen die Ebe noch nicht zum Spott ward: Das ift bas beutsche Volt. Leider aber, lieber Vater — es sind auch unter uns schon viele, die

ihr Lebensbestes verpfuschen und nun Trost und Acttung vor sich selbst suchen in der gott- und herzlosen Denkart und den verdorbenen Werken der Kunst unster gemütslosen Feinde. Nein, wir sind nicht sehlerfrei und schuldlos. Aber doch sind wir das Volt, das dir, lieber Vater, in seiner großen Menge noch mit dem Herzen am nächsten steht. So segne uns denn, lieber Vater im Himmel, und schenke uns Besserung

und vergib uns unfre Schuld!

Die auch wir vergeben unfern Schulbigern.

Abermals hatte uns ein Volk verraten und ohne Grund den Handschub bingeworfen mit Spott und John. Da flammte gerechter Grimm empor im beutichen Beere, und nur eine turze Spanne, so lag der Berrater gezüchtigt am Boben. Der Abler bes Sieges rauschte bernieder von beiner Band, gerechter Gott, und sentte sich auf die schwarzweifrote Fahne. Der deutsche Raiser aber sprach zu ben Feinden: Sebet, das Kriegsglud war uns wieder hold; nun tommt, wir find nicht übermütig; kommt, ihr werdet uns niemals besiegen, ihr seht es ja, wie das deutsche Sowert arbeitet. Aber tommt, lagt uns Frieden ichliegen! Da antworteten fie: Du haft Furcht! Wir jedoch wollen euch vernichten! — Und bennoch soll ihnen bereinst vergeben sein um beines Namens willen! Sie fagen: Wenn der Rampf ber Waffen porüber ift, dann werden wir euch weiter befehden mit den Waffen der Schlaubeit, der hinterlift und der Berleumdung; dann wollen wir euch wirtschaftlich verderben! Also auch dann noch wollen sie uns deine Gabe, das tägliche Brot, nicht gönnen! Bölter, die teine Bergebung tennen, beren aus Neid geborener Bak teine Rube gibt und fortwährend Befriedigung heischt. Es soll ihnen tropbem vergeben sein, um unfres lieben Vaters willen. Wir wissen es ja, auch unter ihnen gibt es noch treue nnd gute Seelen, und namentlich England hat früher neben den Solimmiten ber Schlimmen so manchen großen und guten Sohn hervorgebracht. Es foll alles vergeben sein! Wenn der Streit ausgetragen und das Leben des deutiden Boltes gegen ihren Bernichtungswillen gesichert ist, dann werden sie unfre Sand zu brüderlichem Druce offen finden. Freilich, eine gepanzerte Sand, und das Schwert wird liegen mussen millen neben Pflug und Ambos und Schreibtisch. Denn wir haben sie kennen gelernt in diesem furchtbaren Ringen und werden auf unsrer But sein. Doch wir streiten ja nicht nur für uns allein, auch nicht nur für den lächerlichen Gögen einer außerlichen Scheinkultur — wir tampfen für dich, lieber Vater, und bein Reich auf Erben und für den Beftand beffen, was am Menfchen das einzig Berwolle ist: für das Gemüt. Und weil wir für Gottes Reich tämpfen, darum sind wir verfohnlich und rufen ihnen zu: Wenn einst die goldenen Tage tommen werden, die Tage nach beendetem Streit, dann werft die blutigen Waffen in die Ede, trodnet den Todesschweiß von der Stirn und tretet an den Rand eures Landes und das Gestade eures Meeres, und dann lakt uns einander wieder zurufen, was wir gefunden und erdacht und entbedt jur Weiterbildung des Menichen, jur Beherrschung ber Stoffe und zur Ausbreitung des Reiches Gottes auf der Erde. Seid

gut und klug und vergebt uns, was wir in Notwehr euch zufügen mußten, in des Vaters Namen,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern!

#### Und führe une nicht in Bersuchung.

Lieber Vater im Himmel, dies ist eine schwere und ernste Vitte. Führe uns nicht in Versuchung! Wenn wir nach deinem Ratschluß in Not geraten sollten, so schwerkassener Verzweiflung, vor Unglauben und Mutlosigkeit. Und wenn aller Glanz des Erfolges und irdischen Glüdes sich über uns ausbreitete, laß uns nicht übermütig werden! Erhalte uns unser frommes deutsches Semüt, schüße uns vorm Versinten in Senußsucht und vor innerer Vertrocknung! Laß uns auch nicht weichlich und schwächlich werden in siegestrunkener Verwöhnung; schenke uns auch ferner Verantwortungsgefühl und Pflichttreue und aufrechte Tüchtigkeit und wahrhaftes Manntum. Sib, daß wir niemals verkennen, wie nur im Fortschritt und in der Arbeit der Segen liegt, wie aber träges Genießen allzeit das Ende siegreicher Völter bedeutet hat. Öffne dem deutschen Volke die Augen über seine eigenen und die Fehler seiner gemütlosen und eitlen Feinde und über die Folgen für diese betörten Völker, und erhalte ihm die bescheidenen und tüchtigen Eigenschaften der siegreichen Väter.

Führe uns nicht in Versuchung!

#### Sondern erlöse uns von dem Ubel.

Erlöse uns, lieber Vater, von dem Krieg! Rauchendes Blut, zerrissene Leiber, verstreute Glieder — beine Menschen getotet — die Guter, die bu ihnen geschenkt, pernichtet - Gräflichteit rings und Grauen - lieber Gott und Vater im Himmel, bas fit nicht nach beinem Sinne, bas ist bas Wert jener finsteren, feinbseligen Mächte, ber Rampf des Niedrigen und Häglichen gegen das Hohe und Schone — mach' Ende, du allgütiger Gott im Himmel! Rein vorzeitiges! Du tennst bein deutsches Volt und weißt, es wantt nicht, es balt burch, für seine Zutunft und für beines Namens Ehre gegen Beuchler, Frevler und Beiben, gegen Schlechtigfeit und Dummbeit, gegen die Menschen und Mittel einer Welt, gegen Berleumdung und hunger. Wir wanten nicht! Aber unfre Seelen, durftig nach Frieden und Schönheit und Rube, bitten bennoch: Erlose uns von dem Abel! Wir wissen es wohl, nichts ift harter, unbarmherziger und zäher, als das Bose; so wissen wir auch, es ist keine Hoffnung auf Erlösung, benn burch gewaltige Schläge bes Schwertes. So schärfe benn unser beutsches Schwert und führe das Bolt zum Siege, beffen Sinn treu und rein auf friedliche Arbeit im Garten Gottes gerichtet ist, und das nicht ben Gedanken begt, auch nach dem goldnen Tage des Friedens weiter zu atbeiten an ber Bernichtung seiner einstigen Gegner.

Erlöse uns von dem Abel!

Denn bein ist das Reich und die Rraft und die Herrlichteit in Ewigteit, Amen.

Dein! Es ist alles bein! Auch was dich leugnet und sich spreizt und versessen dem Schlechten ins schillernde Auge schaut — es ist alles bein. Das Reich und die Kraft und die Herrlichteit in Ewigkeit! Nein, nein, wir sagen es immer wieder, wir wissen nicht, wie das Böse und damit die Feindschaft und damit das Leid in die Welt kamen. Aber wir wissen es: Dein ist das Reich! Was da widerstredet, muß vergehen vor deiner Kraft und dereinst knien und huldigen deiner Güte und deiner Herrlichteit in Ewigkeit! Daß du dich uns gegeden hast! Daß wir dich ahnen, sühlen, deiner in der Seele gewiß sein dürfen! Unser Vater, der du dist im Himmel! Siehe, dein deutsches Volk kniet vor dir auf der zudenden Erde! Immer mehr Völker rerwickelt die seige Schlechtigkeit in ihre Nehe: Hier kein deutsches Volk, o Herr, und jeht bittet es nicht im Sebet, jeht schaut es nicht rechts und links, jeht schaut es nur hinauf zu dir, jeht ist sein Herz erfüllt von demütiger, schauernder Liebe, jeht huldigt es dir, du großer und getreuer Sott, denn:

Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen!



## Die deutsche Seele spricht Von Reinhold Braun

Ob ihr die Bolle jum Schergen bingt, Der Frevel euch nie gelingt: Daß ihr mich zwingt! — Mit Gott und dem Guten bin ich im Bunde. Drum tommt meine Stunde! -Der Weg ift blutvoll, der Weg ist schwer. Doch: Ob die Hölle Meer zu Meer Stürmen und branden läßt, 36 und mein Glaube ftehn feft! Und weil ich Gott und bem Guten schwor Und mich nicht in Lug und Trug verlor, Rampf' ich grabaus in der Wahrheit Geleit! Rämpf' ich gradaus durch Hak und Neid, Durch Wut und Blut, burch Grimm und Graus! Grabaus! --Nach aller Stürme verbrandendem Drang Rommt meine Stunde,

die Stunde voll Licht und heiligem Rlang!



# Arch mehr U-Boote! Von I. E. Frhru. v. Grotthuß Wieser Ruf ergeht selbstverständlich nicht an unsere Oberste Beeresleitung;

die tut von sich aus schon das Außerste und vieles, was die Vorstellungen von Menschenvermögen hinter sich läßt. Aber konnte nicht d noch einiges von unserem Volle beigetragen werden? Durch freiwillige Bereitstellung von Rräften? Durch Opfer jeder Art? Nach den von vielen ungeahnten Erfolgen unseres U-Boot-Rrieges muß doch jedem Deutschen klar geworden sein, daß diese Waffe im Berbande mit den anderen uns einen siegreichen Frieden geradezu verbürgt, daß wir diesen Frieden um so früher beimbringen können, je mehr wir an unsere U-Boot-Waffe wenden. Könnte. sollte nicht eine freiwillige Wehr zu diesem Sonderzwede organisiert werben? Es stedt — auch nach allen Opfern — noch immer sehr viel schlummernde Kraft im Riefen Deutsches Bolt, die nur gewedt zu werden braucht. Bürger, Arbeiter. Bauern! Ihr wollt doch alle einen baldigen Frieden, ihr wift, daß es nur ein siegreicher sein kann, benn ihr wollt doch nicht etwa wieder in Krieg ziehen. taum bag ihr eure todmuden Glieder nur einmal zur Ruhe ausgestredt habt? Werket, bauet, zahlet U-Boote. Tretet an! Dann habt ihr den deutschen Frieden noch in biefem Sahre! Aber es muß gehandelt werben, es muß fonell gehandelt werben, bevor die feindlichen Brüber erft zur Befinnung tommen. Denn allzu lange ist schon gesäumt worden. Wieviel blübende Mannheit bätte gesettet werben tonnen, wie viele Witwen, Baifen und Schwestern hatten heute noch Gatten und Vater und Bruder! Wie viele können noch gerettet werden! Toch ist es Zeit, noch halten wir unser Schickfal fest in ber eigenen Sand. Tretetan! Mit Leib und Seele, mit Gut und Blut — drauf!

Gegen Gift hilft nur Gegengift, gegen Raubmörder nur talte Noturhr, nicht sanstsäuselndes Friedensgewäsch oder gar lüstern-seige Selbstbezichtigung. Da hilft nur der eisige Stahl oder die turze Rugel. Von Papierpolitit und Papierrederei haben wir nichts zu hoffen, alles zu befürchten. Es heißt Gott versucken, von Disteln Feigen zu verlangen. Jedes, auch das kleinste Lebewesen zwar hat seine Aufgabe, seinen Zwed im Weltenplan. Aber nur auf dem ihm von Cott gewiesenen Raume, und Gott läßt Seiner nicht spotten! Das Weib, das Er nit Unfruchtbarkeit geschlagen hat, das soll sich nicht aussehnen gegen Seinen Wilkn. Darum, daß endlich ein Ende werde mit der Schlächterei —: Prauf!

Und doch hört man im Lande ein Raunen, daß gewisse Kreise wieder eitig am Werke seien, den U-Boot-Krieg unwirksam zu machen! Wer sind dese Kreise? Was sind das für Leute? Deutsche oder "Agenten des Auslandee"? Sibt es denn in Deutschland noch solche Schwachtöpse? Schwer zu glaubn, nachdem selbst die britische und französische Presse sehr und ganz ohe Rücksicht auf ihre früheren Verschleierungskünste zu stöhnen und ächzen begonnen hat. Die "Times" sagt (nach der "Deutschen Tageszeitung"): England hoe teine Hoffnung, den Verheerungen der Tauchboote und Minen bald entrinn

ju können. Eine andere englische Außerung gesteht, daß das Moment der Zeit jest endgültig auf die Seite der Mittelmächte getreten sei, eine Bemerkung, die indirekt aus feindlichem Munde den Beweis für die Behauptung erbringt, "daß die ungeheuren englisch-französischen Anstrengungen und das rücksichtslose Opfern der Truppen durch die Erkenntnis veranlaßt worden ist, daß die beiden Westmächte, wenn sie nicht schnell und gründlich die Entscheidung auf dem Lande erzwingen und damit beenden können, nicht in der Lage sein werden, die Wirkungen des U-Boot-Arieges noch lange zu ertragen. Die Pariser Zeitung "Rappel" nennt die U-Boot-Frage eine solche auf Leben und Tod und setzt einen sehr kurzen Termin, nämlich einen Monat; mehr Zeit hätten die Verbündeten nicht zur Lösung dieser Frage . . .

Der ,Rappel' fagt: Wenn ber U-Boot-Rrieg fo weiterginge, fo brobe cin ,binkenber Frieden', burch den die Welt Deutschland ausgeliefert wurde . . . Ein hintender Friede wurde unter ben vom ,Rappel' angenommenen Vorausfetungen nur bann eintreten, wenn bas Deutsche Reich bie U-Boots-Rriegführung fo zeitig abbrache, folglich nicht beabfichtigte, bis jum wirklichen Siege zu gelangen und diefen bann entsprechend auszunuten. Ohne Zweifel wird die beutsche Sozialbemotratie in dieser Richtung wirten, soviel sie tann, und alle Oroh- und Oruamittel, über die sie ju verfügen glaubt, anwenden. Man wird dann seben, wieweit der Einfluß dieser Rreise, ferner berjenigen, welche burch ,Berliner Tageblatt', ,Frankfurter Beitung' usw. bezeichnet werden, reicht. Die beutsche Regierung hat bis jest unter vielfach maggebendem Einfluffe biefer Richtungen geftanden und ift leidend anstatt leitend. Die "Rölnische Zeitung" beutet in einer anscheinend offiziösen Auslaffung gerade in diesem Augenblid an, daß man sich unter Sieg nicht zu viel benten folle. Der Friede muffe auf bem Wege ber Verhandlungen herbeigeführt werben. Bugleich stellt der Dorwarts' die schone Behauptung auf: die öfterteichisch-ungarischen Rriegszielerklärungen mußten für bas Deutsche Reich binbend sein. Rurg, man sieht schon allenthalben den Aufmarsch, um einen Sieg und gat seine Ausnuhung zu verhindern.

Von den bekannten Männern und Kreisen der "nüchternen Überlegung", die bekanntlich einen Sieg und dessen Ausnutzung für etwas Undiplomatisches, Unüberlegtes und höchst Bedenkliches halten, wird gerne gesagt, das Deutsche Reich habe ja die "ganze Welt" gegen sich, und deshalb müsse man doch einschen usw. usw. Archimedes hat gesagt: Er brauche nur einen sesten Punkt, um die Erde zu dewegen. Wir haben diesen sesten Punkt für unsere Kriegsührung durch den im Rahmen der Gesamktriegsührung betätigten U-Boot-Krieg. Er tichtet sich gegen den Kraftmittelpunkt und die Seele der dem Deutschen Reiche in Wassen gegenüberstehenden "Welt": Großbritannien. Der U-Boot-Krieg ist das Mittel, um dem britischen Volke seinen Lebensnerv abzuschneiden, das ist in Deutschland lange bezweiselt worden, genau so lange, wie man noch immer an das Vorhandensein einer stillen Liebe der Vereinigten Staaten für das Deutsche Reich und vor allem seine Regierung glaubte. Zeht beginnt die Erkenntnis des Gegenteils vielleicht allmählich zu wachsen.

Je gründlicher der deutsche U-Boot-Krieg durchgeführt wird, desto weniger hintend im deutschen Sinne wird der Frieden werden. Die "Welt' braucht uns nicht zu schreden, denn wir haben das Mittel, dem Motor dieser seindlichen Welt, Großbritannien, die Triedtraft zu nehmen, und zwar durch ein Mittel, welches im Verhältnis zum Landtriege mit unvergleichlich geringen Verlusten vertnüpst ist. Verhandelt muß natürlich werden, aber es ist doch von einiger Bedeutung, ob das Deutsche Acich dann als Sieger dasteht und in der Lage ist, jeden Augenblick an die Söhne Albions zu sagen: Gut, wenn ihr nicht wollt, so hungert weiter! — oder ob das Deutsche Reich als bescheidener Kulturkompromißler mit lang ausgestreckter "Friedenshand" von der sogenannten Internationale zu Friedensverhandlungen eskortiert wird, nachdem der U-Boot-Krieg geopfert worden ist."

Die "Deutsche Tageszeitung" balt es für febr angezeigt, "icon jest auf Diefe Perspettive und ,Frage' binguweisen". Leiber mit Recht, wie auch ich bestätigen muß. Es ist ungeheuerlich, aber es ist nun einmal so, und man wird nachgerade gegen das Ungeheuerlichste abgestumpft. Schöner können es unscre Feinde nicht haben. Längft hatte biese grausige Schlächterei ihr Ende in einem beutschen Frieden gefunden, maren nicht weite Kreise bes beutschen Bolkes politisch von so trüben Vorstellungen benebelt, daß sie bald bereit sind, ihren Sals unter das Beil des Henters zu legen, wenn ihnen nur mit "internationalen" Phrasen gut jugerebet wird. Das ist der lette und tieffte Grund dieser unfäglichen Dauerschlächterei, bag so viele Deutsche nicht etwa nach ihrer "Fassong" - nein, nach ber ihnen vorgehaltenen internationalen Schablone selig werben wollen -Marte: "Menscheit", "Freiheit", "Gleichheit", "Demokratie" usw. Daß z. B. Freiheit und Gleichheit unverföhnliche Gegensähe sind, barüber machen sich die Guten teinerlei Gedanten! Aber die es ihnen schönrednerisch vorgauteln, Die wissen auch warum: — im trüben läßt sich gut fischen und — herrschen. Das ist der ganze Zwed der internationalen Ubung.

Was tann dagegen helfen?

Nach dem Kriege Erziehung, im Kriege Zähmung und, wenn's denn sein muß, Zwang diesen instinttosen Instintten! Aun leben wir aber mitten im fürchterlichsten Kriege, der je über diese Erde gerast ist, und es geht um unsere Selbsterhaltung, was die heiligste Pflicht eines Voltes ist, die dreimal heiligste Pflicht, wenn das Volt das Herz der Menscheit ist. Kein noch so Hochgestellter darf sich anmaßen, ein solches Volt in seinen Rechten zu kürzen, in seinem Streben zu kümmern. Auch der höchstgestellte Beamte darf sich nur als bejahender Vollstrecker, nicht als Verneiner des volklichen Entwicklungsdranges, nicht als pfändender Gerichtsvollzieher fühlen. Aber tatsächlich gibt es, wie Dr. E. Mühling im "Tag" sehr glücklich ausführt, "in Peutschland eine nicht geringe Anzahl von unverbessetlichen Schwarzsehern, die sich durch die geflissentliche zur Schau getragene Zuversicht englischer Minister und englischer Zeitungen über die Wirtungen unseres U-Boot-Krieges täuschen lassen. Eine Rede wie die, die Lord Eurzon neulich gehalten hat, läßt diese Leute durch unansechtbare Zahlen erwiesene Tatsachen vergessen und alle die auch in der Vresse des gesamten Vier-

verbandes mehr oder weniger verhüllt zum Ausdruck kommenden Angstgefühle übersehen.

Diesen Leuten tann man nicht oft genug sagen, daß es teinen englischen Staatsmann gibt. ber nicht noch in bem Augenblid. in bem er fich. burch bie bitterfte Not gezwungen, auf Friedensverbandlungen einläkt, mit dem Bruftton 🕚 der Aberzeugung behaupten würde, dak der Sieg Englands und seiner Bundesgenoffen gang unzweifelhaft fei. Benige Tage, bevor Jules Favre nach Berfailles ging, um mit Bismard über den Frieden zu verhandeln, hielt Gambetta in Lille eine Rebe, in ber er wortlich fagte, daß in brei Wochen tein Feind mehr auf frangofischem Boben steben wurde, weil bie Deutschen am Ende ihrer Rraft feien und Frantreich erst jett zur vollen Entwicklung seiner vom Raiserreich schmäblich vernachlässigten Recresorganisationen gelangen wurde. Herr Curzon geht in seiner Rede längst nicht so weit. Wie schwach aber seine ganze Beweisführung ift, geht daraus hervor, daß er sich genötigt sieht, unserer Regierung und unserer Marineleitung Hoffnungen anzudichten, die sie nie gehegt haben, um seinen Landsleuten ben Troft bes Scheiterns biefer Hoffnungen spenden zu können. Er sagt namlich, bie beutsche Regierung batte ber beutschen Bevolkerung ben Glauben beigebracht, bak England in einigen Wochen ausgebungert werden konne. Diesen Slauben bat niemals irgenbein Menfc in Deutschland gebegt. haben immer nur mit einer ganz allmählichen Wirkung unseres U-Boot-Arieges gerechnet, und es bat begeisterte Anhanger bes U-Boot-Rrieges in Deutschland gegeben, die nicht angenommen haben, daß unfere furchtbare Waffe **ldon nach drei Monaten Atalien. Frankreich und England zur Rationierung ihrer** Lebensmittelvorrate zwingen wurde. Die bervorragenden Marinesachverständigen und Techniter gerbrechen sich seit Sahren ben Ropf darüber, durch welche neue Erfindungen man die Unterseeboote vernichten tonne. Zuweilen wird geheimnisvoll angebeutet, daß man ein Mittel gefunden habe, wie jungft von Daniels in Neuport. Aber die öffentliche Meinung in England begnügt sich nicht mehr mit der Gedankenarbeit in den Laboratorien, sie wird ungeduldig und will endlich Ergebnisse, will Taten seben. Mit großen Bablen, die noch dann lediglich auf dem Papier steben werden, wenn der Krieg längst beendigt sein wird, ist sie nicht mehr zu berubigen. Wenn die Vereinigten Staaten aufgefordert werden die , New York World' verkundet diese englischen Wünsche —, dreitausend Kanonenboote zu tausend Connen zu bauen, die sich wie Bluthunde auf die deutschen U-Boote fturgen follen, fo weiß jedes Rind, daß diese Forderung erst in Agbren erfüllt werben tann. Die englischen und frangofischen Blatter aber predigen jeden Sag, daß die Gefahr der Aushungerung gerade in ben nächsten Monaten am größten werde.

Daß die tausend Holzschiffe von dreitausend Connen, die Amerika bauen soll, voraussichtlich erst in Aktion treten werden, wenn nichts mehr zu retten ist, darauf hat Helfferich in seiner letten Rede vor dem Haushaltsausschuß schon hingewiesen. Daß auch die von Lloyd-George in seiner Rede in der Guildhall angeführten Zahlen über die Beschränkung der Einfuhr nicht stimmen können, dafür nur ein Beispiel. Er erklärte, daß England seinen Bedarf an Jolz aus seinen

eigenen Wälbern beden und auf die Holzeinfuhr aus dem Auslande verzichten müsse. Tatsächlich aber vergeht tein Tag, an dem nicht irgendein norwegisches mit Holz beladenes Schiff, das sich auf dem Wege nach England besindet, in unserem Sperrgediet versentt wird. Auch von diesen Zahlen, die seit der vorletzen Rede des englischen Ministerpräsidenten dis zu der oben erwähnten, am 28. April gehaltenen, sich verzehnsacht haben, von 900 000 Tonnen auf acht dis zehn Millionen gestiegen sind, wird das Wort gelten: "In magnis voluisse sat est."

Man sieht aus allen diesen Beschwichtigungsversuchen, daß sich der englischen Regierung eine große Nervosität bemächtigt hat. Sie fühlt — um mich eines Bildes Churchills zu bedienen — die deutsche Faust an der Gurgel und fürchtet das Ausseken der Nerzschläge."

Endlich! Welche Widerstände aber waren zuvor im eigenen Lande zu brechen, bis man sich zu dem Entschlusse durchrang! Und dennoch! Dennoch die Ungeheuerlichkeit, daß — auch heute noch zäh und zielbewußt auf eine Abschwächung und Sinschränkung des U-Boot-Arieges hingearbeitet wird. Wer durchaus Selbstmord verüben will, verfüge ganz nach Belieben über seine eigene werte Person; das deutsche Volk sühlt sich noch keineswegs altersschwach oder lebensüberdrüssig. Im Gegenteil, es will sich freiere und weitere Lebensbedingungen schaffen, es will vorwärts, und es muß vorwärts, soll es nicht elend zugrunde gehen, dann in der Tat Selbstmord verüben, schimpslichen Selbstmord an einer 1000jährigen Helbengeschichte. So kläglich sollte dieses größte, dieses wundervolle Epos verlausen? —

Wir haben das Mittel, uns einen deutschen Frieden zu erzwingen. Allein schon die Pflicht gegen unsere bis in den Tod getreuen Brüder im Landtriege hatte es uns längst in die Hand druden mussen.



#### Ein Tag hinter der Front · Von Paul Lingens

So geht der Tag... ein volles Stundensäumen. Des Berzens Schlag ermattet, und ein Träumen Ist jeder Wunsch... man starrt die Zeit entlang Wie einem Wölkchen blauen Rauches nach. Und ein Erinnern klopft im Blute bang — Dann wieder fliegen alle Pulse jach.

So geht der Tag — bis daß die Nebel steigen, Und Bilber lodend tanzen wirre Reigen. Bis daß in einer Flamme helle Glut Wir starren — bis der letzte Wunsch verzehrt. Dann: schlafen, schlafen! Leise nur im Blut Ein Rauschen noch nach fernem Glud begehrt.



## Der Verrat von Laon am 9. Sept. 1870

Sine historische Szene aus der Bikardie

## Bon Kurt Arnold Findeisen, 3. 3t. im Felde 🐪

n der oberen Hälfte des Gottesaders von Laon unter Bäumen jener buntelgotischen Art, die hier ach so selten ift, unter einer Gruppe nachbenklicher Richten, ragen brei Steine, Die ein Schicfal auf-D gerichtet hat. Der erste, ein hoher Obelist, redet französisch: "A la mémoire des gardes-mobiles tués à l'explosion de la citadelle le 9 septembre 1870" (Rum Gedächtnis der Mobilgardisten, die am 9. September 1870 durch die Sprenaung ber Ritabelle getotet wurden). Und bagu hundertvierundfiebzig Namen. Der zweite, gang in Buchsbaum und Fichtengrun getleibet, weiß zu fagen: "Dier ruben 32 Oberjäger und Räger ber 1. Rompagnie Magbeburgischen Räger-Bataillons Ar. 4, Opfer der Explosion der Zitadelle von Laon am 9. September 1870. Das Offiziertorps." Der britte ist in diesem Kriege an die Stelle eines verfallenen Mals und einzelner verblichener Namenplatten gesetzt worden. Er melbet, bag bier elf weitere beutsche Opfer jener Sprengung, Jager, Mustetiere vom 4. Infanterie-Regiment 26, ein Artilleriehauptmann, ein Gefreiter von den siebzehner Oragonern, ein Landwehrmann, ein Garbegrenabier, die lette efeuumbogene Rubestätte gefunden baben.

Um alle drei Male aber wittert eine dröhnende Ballade — —

Am 9. September 1870 um die Mittagszeit. Horngeschmetter klettert den Felsen von Laon empor: "Ein Jäger aus Rurpfalz, der reitet durch den grünen Bald —". Vier Rompagnien grüne Magdeburger. An ihrer Spize, inmitten seines Stads, von Ulanenfähnchen umflattert, der Herzog Wilhelm von Medlenburg.

Er ist der Führer der sechsten Kavallerie-Division, die die Aufgabe hat, den Anmarsch der Maasarmee auf Paris zu verschleiern. Vorgestern war er im strömenden Regen von Sedan her in St. Quentin angedommen. Sosort hatte er einen Parlamentär an den alten General Théremin d'Hame, den Oberbeschlshaber der hochragenden Feste, ausgesandt, bedingungslose Abergade zu fordern. Sestern einen zweiten. Der Graubart hatte beide Male um Bedentzeit gebeten. Heute waren die ersten Pferdenasen schon in Eppes aufgetaucht. Da löste sich endlich mit dem weißen Wimpel des Unterhändlers aus einer Nebelwolte der Abjutant des Kommandanten: die Festung ergibt sich mit Besatung und Munition auf Snade und Ungnade. — Hurra!

"Auf, sattelt mir mein Pferd und schnallt darauf den Mantelsack —". Jägerhörner die gewundene Straße empor. Feindselig blicken über Wipfel Rasematten und Bastionen; unnahbar wächst die Rathedrale in den Regenhimmel.

"Die vierte Rompagnie besetzt die Stadttore, die dritte und zweite hält auf dem Martt, die erste übernimmt die Zitadelle!" Besehle schwirren. Rolben rasseln bei Fuß. Das gebändigte Oröhnen des Kolonnenschritts löst sich auf in das Poltern von zahllosen siegesbewußten, kotigschweren Soldatenstiefeln.

Die schmalen Häuser in den grauen Gassen überläuft ein Gruseln. Der Platz zwischen dem Rathaus, dem Theater, das früher eine Rirche gewesen war, und dem Gasthof zum Sberkopf weitet sich förmlich vor Angst und Erschrecken. Rriegerisches Gewimmel füllt ihn im Augenblick: Wagen, Gewehrppramiden, aufgelöste Reihen stehender, liegender Gestalten in Uniformen, die die Farbe moosiger Nauerreste haben.

Aleine Französlein lugen mit furchtsamen und doch neugierigen Pupillen hinter den Gardinen herab auf den Trubel. Und ihre Eltern, die seit dem 3. September aufs Schlimmste gefaßt sind, ballen verstohlen die Fäuste oder lassen die blassen Köpfe hängen wie vor etwas Ungeheuerlichem, das in den nächsten Minuten gegen sie anspringen muß. Und es duck sich auch schon zum Sprung. Aber es tommt nicht von der Seite, von der sie es erwarten und befürchten.

Denn unterdessen hat sich die vierte Rompagnie an den Ausgängen der Stadt positiert, an den Toren von Ardon und Soissons, an der Porte des Chenizelles und dort, wo sich Pforten und Pförtchen in der verwitterten Mauer öffnen und Steilwege zu den Vorstädten nieder in die Ebene fallen. Und die erste Rompagnie ist durch die Rue Châtelaine und die Rue des Cordeliers, die wie ausgestorben liegen, an geschlossenen Läden und verhangenen Fenstern, an Notre Dame und der grauen Templertapelle vorbei nach der Zitadelle marschiert. Am Wachthaus vor der Wallbrücke betam sie die ersten Mobilgardisten der Besatung zu Gesicht, das französische Wachtkommando.

Stumm, unter präsentiertem Gewehr, wird es abgelöst. Dann rückt die Rompagnie über die Gräben in die Werte ein. Ein leises Sefühl der Beklommenheit geht mit, nicht bei allen, aber doch bei den meisten, denen die Totenstille und die Öde der Straßen den Eroberermut und das breite Bewußtsein der Siegessicherheit nachdenklich gemacht und gedämpst haben. Ein zages Sefühl soldatischer Undehaglichteit stellt sich stärker ein, als sie im Jos die Garnison — wohl an die zweitausend Röpfe — unter Sewehr in Doppelreihen ausgestellt sehen. Auch hier unheimliche Stille und Betretenheit. Die Offiziere schreiten, die Jand am Käppi zum Gruß der Ankömmlinge steif und kalt vor, an ihrer Spize die untersetze, aber straffe Sestalt ihres grauhaarigen Senerals, über dessen Antlitz es seltsam zuckt und wetterleuchtet.

Der Herzog ist vom Pferde gestiegen. Er nähert sich ihnen mit seinem Stab. Darauf schallt ein französisches Rommando über den Plat. Sinen Atemzug ist's, als ob eine trokige Bewegung der Aussehnung durch die blau-rote Front ginge, aber nur einen Atemzug. Dann rasseln die Chassepots zur Erde und fliegen zu Haufen. Nur dort, wo die Linieninfanteristen stehen, werden einige wüste Rufe laut; von dort kommt auch ein paarmal das schrille Knattern zertretener Kolben und Läuse. Abermals ein Rommando. Die Entwassneten ordnen sich in Marscholonnen. Zu vieren untergefaßt verlassen sie zugweise den Hof. Blizende Bajonette geben ihnen das Geleit.

"Sie haben das Beste getan, was Sie tun konnten, mein General", spricht der Herzog zu dem griesgrämigen Alten.

"Votre altesse, ich habe nur meinen Befehl ausgeführt -"

Er will noch etwas hinzuschen, da spürt er unter sich die Erde wanten und wird gleichzeitig mit dem Berzog zur Seite geschleudert. Ein fürchterliches Oröhnen ist auf einmal in der Luft, ein ohrenzerreißendes Tosen wie von hundert rasenden Mörsern. Erdlumpen, Mörtel, Grasbüschel, Steinblöde wirdeln umber wie Papiersehen. Ein ungeheurer Luftdrud stößt schräg vor, zermalmend, was sich ihm entgegenstemmt. Blitzunken und Oonner immer neuer Explosionen wüten in der Staudwolke, die wie eine Niesenwand zwischen Jimmel und Erde steht.

Menschliches Stöhnen mischt sich mit den Klagelauten verendender Tiere. Ein Wettlauf brüllender Todesängste setzt über Leichen und verrammelt das Ausfalltor. Fladerschein einer himmelstürmenden Feuersäule schießt über Trümmerabgrund und Schädelstätte. Die Hölle ist los und das Chaos.

Als der Herzog wieder zu sich kommt, fühlt er, daß er liegt, und daß ein dumpfer Schmerz ihm im Rüden bohrt. Den General sieht er nicht mehr, wohl aber sieht er eine maßlose Pinie schwöfelgelben Rauchs über sich emporschatten. Zwei Offiziere sind um ihn bemüht. Dem einen rieselt Blut unter dem zerdrücten Tschafo hervor.

Er richtet sich halb empor. Steine, Steine rings, über denen Schwaden von Staub schweisen, ein dampsendes Geklüft von Felsblöden, wo der eine Flügel der Zitadelle gestanden hat. Wic er, von seinen Begleitern gestützt, von der Stelle schwankt, faßt ihn das Grausen. Verkrampste Hände, Arme, zu denen der Körper sehlt, reden sich ihm entgegen aus Asche und Schutt. Füße in den Schnürschuhen der Mobilgardisten, noch zur Flucht vorgeschnellt, siegen ihm im Weg; der, den sie retten wollten, ist in alle Winde zerstoden. Verglaste Augen starren ihn an, Sesichter, von Qual und Raserei verzerrt, eingeklemmt in aberwitzig klassendes Semäuer. Schreie dringen an sein Ohr, die ihn selber ausstöhnen machen: "Hilfe, Pilfe!" "Miséricorde, mon officier!" "Rameraden, meine Augen! Ich sehe nichts, ich — sehe — nichts — mehr — —" Bajonette spießen aus Balkenknäueln; Räppis, Tschalos, Tornister liegen in Fehen und wahnsinnig verstreut. Sein wankender Fußkettert über Schutthalden und Mauerbruch; jeht tritt er auf etwas Weiches und zucht zurück wie von einer Otter gestochen: zwischen Quadern und dem Balkendreied eines Siebeldachs, dran die Schiefer noch unversehrt ineinanderhaften, ein Pferdeladaver.

Offiziere stürzen herbei und melden. Er hört nur halb: Sprengung, Pulvermagazin, Verrat eines einzelnen, Seneral Théremin d'Hame unschuldig, selber verwundet.

Und da bringen sie den Alten auch schon vorübergetragen; bewußtlos liegt er, mit blutender Schläse. Und jetzt wieder einen. Sie schleppen ihn in seinem Mantel, an den Zipfeln tragend, einen Zägeroffizier. Der rechte Arm sehlt ihm, das linke Bein hängt zertrümmert, das zerschundene Gesicht ist kein Gesicht mehr; und dennoch versucht es zu lächeln. Und der linke Arm hebt sich ein wenig, wie umzu salutieren.

"Mein Gott, wer war das?"

"Leutnant Dräger, Führer ber ersten Rompagnie."

Lund einen dritten bringen sie, eingehüllt in eine blutige Beltplane. Den Artilleriehauptmann, der zur Abernahme der Munition mit in die Werte kom-

mandiert war. Seine Batteric hält unten links von der Reimser Straße abgeprott. Ein Sprengstud hat ihm den Hintertopf abgeschlagen.

Der Herzog faßt sich an die Stirn und taumelt. Sie drängen ihn sanft nach dem Ausgang. An der ersten Wallmauer ist eine Schar dabei, einen halb Verschütteten auszugraben, einen Trompeter. Er regt sich noch. Am linken Auge trägt er Spuren eines Huftrittes. Er kommt zur Besinnung, macht ratlose Augen, atmet tief, stammelt: "Pferd gehalten — Hauptmann Mann — über die Chassepots geschleift — nach dem Wallgraben — hängen geblieben — Pferd hinunter — wo — wo ist — mein — Hauptmann — —?"

Sie beuten nach den vorsichtigen Lastträgern, die eben ins Tor einbiegen. Er wendet mühsam den Kopf, schüttelt ihn, sieht sie der Reihe nach entgeiftert an und sinkt zurück, während ein hilssoss Suden um seine Mundwinkel kreuzt.

Im linken inneren Graben stehen Rühe, verstört in ein Rubel zusammengedrängt, aber ganz gesund; und eine rupft schon wieder am Wallgrase. Die rechte Grabenseite ist, einem Schlachthof gleich, gräßlich angefüllt mit zerstückten und zerquetschten Leibern von Schasen. Über sie hinweg geschah das erbarmungslos sichelnde Fegen des Luftdrucks. Seine Opfer sind auch die Mobilgardisten, die, noch zu vieren untergefaßt, wie sie hinausmarschierten, vor dem ersten Wall tot auf ihren Gesichtern liegen wie umgefallene Zinnsoldaten. Der Zägerposten am Torweg dagegen, zu dessen Füßen sich, im Tumult und Wirrwarr durch den Ropf geschossen, zu dessen blutjunger französischer Souslieutenant streckt, ist bewahrt und unverletzt, ebenso auch das Wachtlommando vor der Brücke. Es hat alle Hände voll zu tun, die herbeistürzenden, jammernden Einwohner abzuwehren, die ihre Männer, Väter, Brüder, Söhne unter den Opfern glauben.

Denn die ganze Stadt ist sofort in den furchtbaren Schrecken hineingerissen worden, vor allem das Quartier an der Plaine und um die Rue Saint-Pierre au Marché. Hier sind Häuser in sich zusammengesunken, Frauen und Kinder unter sich begrabend. Steinblöcke von der Größe einer Brunnenfassung liegen hier in der Straße, umgefallene Mauern, abgehodene Dächer, Erkerwände, Schornsteine, geknickte Gartenbäume. Reine Fensterscheibe ist hier mehr heil. Slas, Sitter, Holzläden, Blumentöpse in Millionen Splittern. Ist doch sogar die große, herrliche Rose am Chor der Rathedrale in Stücke gegangen. Und überall Wimmern und Weinen und schlotterndes Entseken, das sich nicht beruhigen will.

Vom Markt her auf Seitenwegen, benn die kürzeste Straße ist nicht gangbar, rüden jett die beiden Kompagnien zu Rettungswert und Hisselseistung. Sie hatten sich gerade mit Speise und Trank versehen wollen, als das Unerhörte geschah. Der ganze breite Plat hatte gebebt, vom Theater und vom Hôtel de vilke waren die Dachschiefer abgestrichen, unten die Büchsen durcheinandergeschüttelt worden; eine ganze Korporalschaft hatte der Luftdruck wie Abziehbilder an die Wand gedrückt. Sosort hatte es geheißen: "An die Sewehre!" Uber und über mit Staub bedeck, den gespannten Revolver in der Hand, war von der Zitadelle her ein Ulanenofsizier gejagt gekommen und hatte geschrien: "Verrat! Verrat!" und dann, nachdem er Atem geschöpst: "Der Perzog, Ihre Kompagnie, viele Offiziere, sie alle sind verraten und in die Luft gesprengt!"

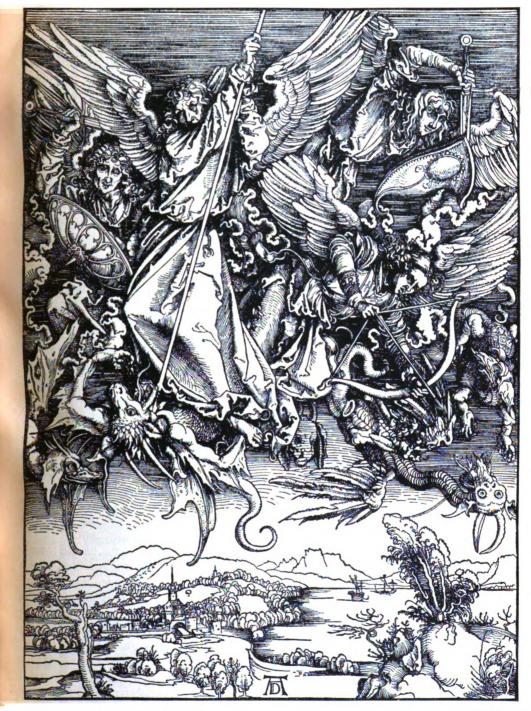

Michaels Rampf mit dem Drachen

a. Dürer

Beilage jum Türmer

Hinter ihm hatte es aufgelöste Scharen Mobilgarbisten hergetrieben, die mit den Taschentüchern fuchtelten, brüllten und wie gehetztes Wild von Haustür zu Haustür sprangen. Und schließlich war ein Abjutant gekommen und hatte den Befehl gebracht: "Nicht auf die Franzosen schießen, sie sind verraten wie wir! Abrüden zu Absperrung und Hisse!" —

"Nun reit' ich nicht mehr heim —". Die runden Jägerhörner blasen es heute nicht in den Abend. Aber für viele frische Jungen der ersten Kompagnie und für manchen andern war's doch geblasen — —

Am nächsten Tag traf der Höchstemmandierende der Maasarmee, der Kronprinz Albert von Sachsen, mit seinem Generalstadsches General von Schlotheim selber ein, ließ sich durch die Trümmer der Zitadelle führen und ordnete betroffen die schärsste Untersuchung an. Um 11. September, mittags ein Uhr, wurden die gefangenen Offiziere im Rathaussaale vor ein Kriegsgericht gestellt und vernommen. Ihre Unschuld trat sofort klar zutage. Einige Stunden später geschah dasselbe im Hôtel Dieu mit dem schwerverwundeten Kommandanten.

Ein Jägerposten mit gezogenem Hirschänger, erzählt einer, der dabei gewesen war, stand vor seinem Krankenzimmer. In mattblauem Schlafrod mit rotem Futter, einen weißen, sesten Berband um die Stirn, lag drin eine schöne, sernige Soldatengestalt mit grauem Haar und Schnurrbart. Der General schien Schmerzen zu haben, und das Berhör war kurz. Seine Aussage lautete: "Ich war in Paris, um dort wegen der Bedingungen der Ubergade mit der Regierung zu unterhandeln. Dieselben wurden einstimmig gutgeheißen. Am Tag nach meiner Rücklehr kam der den Dienst eines Artillerieoffiziers vom Platz versehende Sergeant Harriot zu mir und sagte, er wolle bei der Ubergade die Litabelle in die Luft sprengen. Ich verwies ihm das, glaubte ihm aber nicht, sondern hielt ihn sur einen überspannten Kopf und beodachtete ihn während seines Dienstes, ohne weiter Auffälliges zu bemerken. Als ich bei der Übergade nach ihm rief, sehlte er, und ehe ich ihn suchen lassen tonnte, war das Unglüd geschehen."

Unter den Toten und Verwundeten in allen Lazaretten suchten wir die Spur dieses Harriot, jedoch vergeblich. Endlich, am Abend, kamen wir in das Haus eines französischen Artillerie-Unteroffiziers. Er lag im Sterben und röchelte bereits, umgeben von trostlosen Mitgliedern seiner Familie. Der Divisionsauditeur sprach eindringlich zu ihm, und mit Mühe stieß er noch die Worte hervor: "Harriot — Lunte — Pulvermagazin!" und war tot. Aus alledem geht hervor, daß Harrio mit einer Lunte das Pulvermagazin angezündet und dabei selbst den Tod gefun den hatte. Glücklicherweise hatte die Leitung, die durch Schwefelfäden verbunden war, versagt, sonst wäre das Unglück ein zehnsach schwereres gewesen, und auch die altehrwürdige Kathedrale würde wohl dann dem Fanatismus eines einzelnen zum Opfer gefallen sein. —

Der Herzog von Medlenburg erholte sich zunächst wieder. Er schrieb an seine Berzogin: "Danke Gott auf den Knien mit mir für seine wunderbare Gnade, die mich errettet hat. Die Explosion erfolgte 12½ Uhr mittags; wer der Täter gewesen, steht nun fest: Unteroffiziere der Artillerie der Forts, die die Pulverkammer angesteckt. Doch muß alles vorher zum Sprengen eingerichtet gewesen Der Turmer XIX, 17

Digitized by Google

sein, denn es sprang eine Masse von Granaten und Bomben mit in die Luft, außerdem Steine, ganze Quadern, und Holz. Der der Festung zunächst liegende Teil der Stadt ist eingestürzt oder zertrümmert. Unsere Leute haben sich nachher musterhaft benommen, und trot der natürlichen Wut sind keine Freveltaten vorgetommen. Ich danke Gott stündlich für die Gnade der Erhaltung." Nach neun Jahren ist er in Heidelberg seiner Verwundung doch noch erlegen.

Theremin d'Hame starb schon am 4. Ottober im Laoner Krankenhaus. Vorber soll er noch an seine Frau geschrieben haben: "Mich wird mein Leben lang der Rummer qualen, daß eine so ruchlose Tat sich ereignen konnte, während ich kommandierte."

Um so schamloser war's, daß Pariser Zeitungen den Verrat verherrlichten. Eine nannte ihn "einen der erhabensten Züge, die unsterdlich machen und die Bewunderung der fernsten Nachwelt finden"; eine andere faselte: "Ehre diesen würdigen Waffenbrüdern der glorreichen Verteidiger von Straßburg! Sie haben sich um die Republit verdient gemacht. Es ist unsre Sache, Pariser, daß auch wir jett zeigen ..." und so fort. —

Nie ist ein so treffender, achselzudender Spruch auf ein Fürstengeschlecht und eine ganze Gesellschaftskaste gemünzt worden, der haarscharf auch auf das stammverwandte Volk paßte, wie das Abelsverdikt: "Rien appris, vien oublié!" (Nichts gelernt und nichts vergessen!) Unter diesem Sigillum, freilich nicht ohne ein schmerzliches Ropsschütteln, nehmen wir neuen Deutschen in Frankreich auch die verhallte Ratastrophe von Laon zu den Alten.

Die Zitabelle ist wieder aufgerichtet worden. Im September 1914 hat sie eine zweite kampflose Inbesitznahme durch die Prussions erleben müssen, diesmal ohne heimtücksch zweckloses Pulverspiel. Hannoveraner und Braunschweiger waren's, die da von St. Quentin, La Fdre her einrückten. Ob sie den "Jäger aus Kurpfalz" geblasen haben, weiß ich nicht; wahrscheinlicher ist, daß mit ihnen das fröhlich flatternde Lied durchs Tor zog: "Wenns die Soldaten durch die Stadt marschieren".



#### Abendfeier · Von Richard O. Koppin

Und alle Stimmen werden leiser, Nun's wieder Abend werden will — Dicht an den Airchturn schmiegen sich die Häuser, Und undefragt siehn alle Wegeweiser Und träumen still.

Lichtmübe Sämmerschleier spinnen Ihr Schattenneh weich übers Land, Und alle Bilber blassen und zerrinnen, Turm, Gasse, Baum und Jof und Menschen sinnen Tagabgewandt.



## "Einigkeit und Recht und Freiheit"

Von Prof. Dr. Ed. Hend

**C**aß bei den Konservativen der politische Bli**d sich am** wenigsten bottrinar verfarbt, ift gewiß. Polititer find fie aber auch nicht gewesen. Daß wir das Zuste-Milieu im Sinn von 1830 schon betamen, haben sie nicht verhindert: daß die exekutive Macht "regiert" und die Gelbleute herrschen. Bei aller noch ungebrochenen Zivilcourage sind sie aus der Arena der Zeitziele mehr auf ihr Teil zurückgewichen und halten da nur eine Bindenburglinie fest. Begreiflich, ba ein jahrzehntelanges Trommelfeuer von allen Ralibern der Beke und Schmähung zermürbt. Der Antrag Ranik 1894, bas ftaatliche Getreibemonopol, war ber gludlichfte Entschlufgebante, ber in der national wirtschaftlichen und volkssozialen Entwicklung der letzten Zahrgebnte aufgetreten ift. Mit bem umböhnten Migerfolg ließen fie's aber bewenden. Es fehlt die gabe, verbiffene Ausdauer, womit die Allvernehmlichteit gegnerischer Beftrebungen fo lange ber Offentlichteit auf die Ohren fällt, bis fie mechanifc mitgeht. Hatten wir beim Kriegsbeginn bie staatliche Brot- und Mehlvermittlung als eine seit 20 Jahren eingelebte, mit längft bezahlten Lehrgelbern und tundiger Erfahrung im Reichstag gehabt, so wäre vieles besser gewesen. Richteten wir sie wenigstens nach dem Kriege ein, so ließe sich die Balfte der Binsen aller Reichskriegslaften aus dem, was sonst die Privatvermittlung schluckt, bezahlen. Aun wird man sehen, ob diesen absolut sozialistischen Gedanten die zur Mitarbeit erwachenben Sozialbemokraten einbringen werben. Ober ob die Konservativen noch einmal für diesen großen Volksgedanten eintreten werden. Wie sie gerabe seit dem Rriege die Gesamtheit wohl paden tonnten, haben die großen guhörerschaften des Herrn v. Bendebrand in den beiden, auf tomsewatives Publitum am wenigsten eingestellten Großstädten Samburg und Frankfurt und bie Art, wie dieser ganz überblickende Mann in der Schönheit des freien Gutsinnigen zu ihnen sprach, bewiesen. Es kommt für unsere Zukunft darauf an, ob sie sich mit einer gangen Unftrengung jur Rettung ber inneren Geschichtlichteit unseres Bolkstums aufraffen werden, die nicht immer burch die äußeren zu retten sind. Die Bemühung um den Mittelstand, so wohlmeinend an sich, ist kein durchschlagender Erfat, teine große staatsmannische Entwicklungspolitik. Go gab es einst die wohlmeinendsten Gesichtspunkte zur Abwehr der neuen Eisenbahnen: den Schuk ber wohlgepflegten Chaussen und Bostverbindungen mit allen daran Beteiligten, der vielteiligen Grenzeinrichtungen, der heimischen Bürgergewerbe gegen einen vernichtenden Landerverkehr, in zahlreichen Sutachten kehrt wieden, sie durften nicht "aufgeopfert" werben, am frevelhaftesten erschien die Zumutung von Leuten wie Fr. Lift, daß der Staat selber den Bahnbau erwägen tonne; Friedrich Wilbelm IV. behielt doch recht: "diesen Wagen, der durch die Welt rennt, hält kein Arm mehr auf!" und ber Übergang in bie veranderten Berhaltniffe vollzog fich auf bem Wege ber Anpaffungen anftatt ber Berftorung.

Es ist mehr denn je die Zeit, daß die tonservativen Rreise, als ein bebeutsames grokes Ganges, beraus muffen aus ben umgirtelten Tattiten und Sonbergefühlen. Bu nah an ihrem Zaun schwinden die feineren Fühlungen. Geiftige Unabhängigleit, die ihnen zur Seite lämpft, verstehen sie nicht recht, achten sie in dubio auch nicht einmal. Das ist auch in dem weiteren Sinne ber Fall, bak ber beutschaesinnte Dichter und Schriftsteller nur eine kummerliche Resonanz in ihnen findet, selbstmutiges Urteil, das für ihn eintritt, schon gar nicht. Der weltliche Teil der konservativen Bilbung traut doch auch mehr dem zu, was die tabellose Organisation der, höflich ausgedrückt, Linken in den deutschen Tagesumlauf bringt. Ronservativ zu sein does' n't pay, wie unsere ameritanischen Freunde fagen. Ru deutsch: wer leben muß, tann sich das nicht leisten, wer etwas Gedactes au sagen bat, muß schon zu den andern hinüber, wo man klug genug ift, seine Verbeugung auch por einem forschen Reger zu machen, und nur die reinen Toren auf die Totschweigungsliste sett, die der Meinung sind, es genüge, was zu können. Daß die Rultur und Geistigkeit in Deutschland beherrscht wird, hat der groke Heerbann ber Rechten ebenfalls nicht verbindert. Eine ihnen gegenüber weit geringere Minderheit beherrscht am Staatsschiff ben Steuerapparat, beherricht die Geschmäder der sich "bildenden" Allgemeinheit, beberricht die öffentliche Fama und Meinungsmache. Durch diese läuft schließlich die Mar in allen fünf Erdteilen um, die Junker beherrschten die Regierung und sie seien schuld, wenn ein einst liebenswert, tattvoll und tulturvoll gewesenes Voltstum sich verwandelt babe.

Die Ofterbotschaft hat ihre entscheidende Bedeutung nicht barin, daß ein fragwürdiges Wahlspftem, das nach Wesen und Ursprung genau so undeutsch und ungermanisch wie das des Reiches ist, verschwindet. Sondern sie liegt in den Umständen, in den Tendenzen, die ihr voraufgingen und nachdauern werden, liegt wie immer darin, daß das, was als "Erfüllung", als ein neuer Haltepunkt gegeben wird, danach erst das Unabsehbare fortzeugend aus sich entwickelt. Der Reichsparlamentarismus erstrecte seine Wirkungen nur wesentlich auf das Beitliche und die Ummantelung der deutschen Berhältnisse. Seine undurchdachte Abertragung auf die inneren Staaten — wenn auch diese erprekt würde — geht aber an den Körper selber, erfaßt die gewachsenen Gebilde in ihrer ganzen bisberigen Bedingtheit und Lebensüberlieferung. Das Volksgeschichtliche dankt dann ab zugunsten der französisch abstratten Dentformen und deren tlug beberrichter Anwendung. Der Sieger bleibt ihrer sicher, man hört es aus spöttelnden Genugtuungen, die sich nicht unterdrücken lassen. Bis an die erreichte Ofterankundigung hatte ber Vielgenannte sie in seinem "Berliner Tageblatt" für das stürmische, unaufschiebbare Verlangen des "deutschen Volle" erklärt. Hinterher war es gar nicht so. Es sind ibm zu viele, die jett auf einmal dasselbe gewünscht haben wollen. Er spricht anzüglich von dem "Wind", der fie herüberträgt, nachdem fie feben, wo der Sieg liegt. Sie "find plötlich so vertraulich (1), als ob sie immer dabei gewesen seien". So hätten nach 1815 — aus welchen Quellen diese Tahache gesogen ist, ist uns unerfindlich — "mehrere Millionen harmloser Europäer erzählt, sie hätten bei Waterloo mitgelämpft". Der neue Casar ist nicht ganzlich reiner Laume. Rlingt ihm durch die Ostergloden ein altes gar so dauerhaftes Lied aus

1

1

ähnlich wie heute bewegter Sturmzeit und Drangzeit? "Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Slückes Unterpfand; blüh' im Slanze dieses Slückes — —" Ach nein, nur nicht an Pyrrhus denken. So beschränkte Demokraten wie Hoffmann von Fallersleben blamieren sich heute. Seibel und Treitsche liest auch kein Deutscher mehr. Mit turulischer Aufrichtung wandelt er vor dem festtäglichen Lager, die Fahnen der Bekehrten zu begrüßen. "Der Liberalismus oder die Demokratie" (Name ist Schall und Rauch) "reicht allen bewegt die Hand. "Angenehm überrascht, Sie bei uns zu sehn!"

Was hier in Schlefüßchen steht, stammt aus keinem modernen Aristophanes, den wir ja immer noch nicht haben, dank der erwähnten Resonanzverhältnisse, sondern wörtlich von dem Leiter des "Berliner Tageblatts", "Millionen harmloser Europäer". Die Harmlosigkeit ist kein eigentlicher Anlaß zum Schwindeln. Aber diese Liebenswürdigkeit mußte heraus, die drei Worte verdinden sich zu unwiderstehlich. Wenn das auch nicht sehr vertieften Glauben an die allgemeine, direkte und geheime Selbstmündigkeit der Millionen demokratischer Europäer verrät. — Anders wohl ist der Klang, wenn ein Pindar, ein Schiller die Siege der Menschheitsgedanken seiern.

Bei allem, ob auch der Liebling der deutschen Kornen ironisch über Windprobleme sinnt, das Mittel des Sieges war die Idee. Denn immer siegt die Idee traft ihrer seelischen Eigenschaft als Biel, selbst dann noch, wenn sie nur blinder Gefolgsglaube ist, Schwärmerei, Utopie, wenn sie die Weltbeschwindelung ist (Entente und Wilson), wenn sie der altbewährte Unsinn ist, der siegt. Schwärmerei, Utopie, suggestiver Unsinn, — den Millionen der Untritischen, "Karmlosen", die nach Bejahung, Wärme, Erhebung, Begessterung verlangen, bieten sie das, was nie das zuständliche Beharren kann, die Erwägung, Tiftelei, das "Bedenken", Sich-nicht-getrauen, die typisch orakelnde Undurchsichtigkeit. Und wenn alle diese recht hätten. Recht haben nützt gar nichts. Nicht einmal hinterher wird uns zugestanden, daß wir recht hatten, wenn es hageldic zutage kommt und alle so wie wir reden. Politik ist etwas anderes. Sie ist vergeblich ohne Psychologie, ist keine ohne die Odlkerkunde der Seelen.

Es nütt auch politisch nur bei den Anständigsten, daß man der von der Gegenseite ausgespielten Idee sich wohlmeinend beugt. Wer sie nicht handhabte, wird den Böswilligen nur ihr Besiegter heißen. Insosern stärtte der Ostererlaß die Ententeblätter: er sei das Bekenntnis des Unterliegens, machen sie die hoffnungsvollsten Verwechslungen mit Ludwig XVI. und Nikolaus II. Es nütt uns dort auch keinen Pfifferling und würde nur als das Geständnis des Verbrechers genommen, wenn wir in irgendeinem Teil vor dem verzagen, was die Gläubigkeit der Oreiviertel aller Völker gegen uns sanatissiert und was nach den Wachstumsgesehen des Blödsinns sich dis zur Befreiung der Menschheit von Deutschland gesteigert hat. Zurüdweichen ist so ziemlich der einzige Verzicht, nicht schließlich doch zu widerlegen. Doch ist auch so noch unerläßlich die Idee.

Niemals, in den so absolutistischen Beiten, hat ihre Werbung der Politik fehlen dürfen, und das Werben ohne sie ist erst die kläglichste Verkennung des

Bolitischen. Aur niemals hat sie beißen durfen: Handel, Gelb, "offene Turen", "nur wirtschaftliche Ziele". So wenig wie in der inneren Politik, weil das Gelbmachen teine 3dee ist, das Ganze seelenlos gehässig auseinandertreibt, zu viele Niebrigkeit und jum schlimmen Ende noch die Korruption ins Scheinrecht bringt, Seit ben Phonitern ift Mal um Mal bie emfige gange Erreichung berartiger Bolter von ber anwachsenden Verachtung vernichtet, spurlos ausgetilgt worden. Die "nur wirtschaftlichen Biele" aber auszusprechen, bamit fich Freundschaft und Berftanbigung grunden zu wollen, hat doch bis gegen das Ende des 19. Sabrbunderts noch teine Staatstunft fertig gebracht. Noch teine Nation batte auch Dazu fich emiebrigt, ben Ameritanismus in seiner nadten Gestalt öffentlich angubeten. Damit bie turgen Gebachtnisse ber Boller nicht ben Ameritanismus febn. pflanate ber Prasibent der Munitionspharisaer und besorgt gewordenen Goldgeber bas Banner eines 3bealismus auf, ber die Groteste für nühlicher als alle Logit halt. Jest lohnt fich den Englandern, daß fie diefe Reu-Angelfachfen von brüben allzeit als ctwas für sie national Peinliches behandelt haben — so etwa wie die englische Dame ihre Empfänge trennt in die für die Betannten und die für "arme Bermanbte, Ameritaner und fo Leute" —; benn bas wirbt, tein Feuer, teine Roble tann brennen so beiß wie das Sehnen, bei einem, ber stolzer ift, sich beliebt zu machen. Wir tennen das ja auch von manch liebevollem Werben. — Nationen sind wie die Weibeleute, tlatschgläubig moralisieren sie, aber sie tummern sich den † † um alle Moral besjenigen, ber sie zu nehmen verfteht. Fuchs Albion flirtet mit allen, und gegen uns zischen sie wie verruct geworbene Ganse.

3m 17. Jahrhundert waren es die Generalstaaten, die teine Liebe fanden, die Weltpolititer ber "Rommerzien", wie sie es nannten. Das war diese Regierung der Ratspensionäre, die Admirale wie von Tromp, Evertsen, be Rupter batte und beren von Angften vor fpateren Sandelsverluften beftimmte Politik bei ungenutten Siegen steden blieb. Es war die Tragik dieser Admirale, im Bergen oranisch, volksmäßig zu denken, doch der Partei, die nun einmal das Land regierte, untablig getreu ihren Helbenmut zu widmen. Wasser und Feuer vertrugen sich, wenn gegen das Merkantilland sich eine Entente bilben wollte, Frankreich, England, Schweben, Ofterreich, bazu bie buntichedigften Reichsftande. Die Abee eines einzigartigen Vorrangs von Frankreich, die Ludwig XIV. erfand und majestätvoll durchführte, legte das ganze Europa, Fürsten und Völker, gefolgsbereit zu seinen Füßen. Da, als Holland in Not war, als es verloren schien, in ben vier Hauptprovingen die Frangosen standen, scholl bas "Oranje boven!" auf, erhob sich das Volt gegen biefe schuldige Politit, die schon den zweiten Krieg verbarb, ben sie mit ihrer Schwachseligkeit nicht abgewendet hatte, in der Erregung ber Bollswut wurden die Bruber be Witt buchftablich in Stude geriffen. Ein Mann ftand ba, ber bachte, ber banbelte, Bring Wilhelm III.; mit bem Biel, bas er in die Lage warf, rig er fie herum: "Bolter Europas, wahrt euch gegen Frantreich!" entflammte er ben protestantischen Boltsgebanten, ebnete neue Besiebungen, fand Berbundete, wurde, obwobl er nicht einmal sehr gludlich tämpfte, noch wieber zum Erretter.

Die Gesamtheit im Volt und in den Völtern muß Sicherheit spüren die Wille, Selbstdewußtsein und Idee verleihn. Ihr liegt das Raditale nicht so wegen seiner Inhalte, als weil es nicht klügelt und ausweicht; es ist ihr, was sie braucht, darin, Berz, Mut und Gesinnung. Die Menge revoltiert mit einem Thomas Münzer, der sie zu bereden weiß, aber sie geht über zu einem Luther, der dazwischenfährt, nicht weil er als Beschwichtigungsgeheimrat unter sie tritt, sondern weil sie in seinem Sorn spürt, der ist echter und größer. Propheten braucht sie, und wo die großen schweigen, sind es die kleinen und die falschen Propheten.

Die nationale Reichsgründung 1871 batte die deutsche Idee des 19. Rabrbunderts für das allgemeinere Berftändnis, das bier nicht unrichtig füblte, auf einen Baltepunkt gebracht, fürs erste "erfüllt". Aber wie Bismard forgte, bak fie in ihren realisierten Formen das Wirkende, Lebendige behalte, verbreitete er sie zu den Böltern da drauken. Er lebrte die Nationen, uns um die Bobenzollern au beneiden, lebrte, betrieb, propagierte die Adee der Mongrebie als der tonstitutionellen Führerin ber Wohlfahrt, ber ausgleichenden Gerechtigteit und sozialen Fürsorge, als den starten Hort der Sachlichteit, Pflichttreue, Rechtlichteit im Staat, die verlägliche Schugwehr, daß die Geschide der Nationen und ibre ehrlichen Leistungen an den Staat nicht den ganden politisierender Machtstreber und schmukiger Brofitmacher verfallen. Damals stiegen im Reichen ber Monarchie die jungen Nationen auf, wie Italien, Rumanien, begannen sich andere zu erholen, die von der Varteiung menichenalterlang zerrüttet waren. Deutschland war in der Lage, sich seine Freunde zu mablen, und noch über sein großes Leben wirtte es nach, daß junge entstehende ober sich sondernde Staaten nach einem monarchischen Führer begehrten. Dann aber tam bie Reit des Erlöschens. einer von bem starten Reich in ber Mitte bes Erbteils ausstrablenben Geschichtsibee. Durch den noch so großsinnig gebüteten allgemeinen Frieden konnte sie nicht ersetzt werden, da bessen Grundsäklichteit etwas Unlebendiges ist (wenn jie nicht tatvoll erkämpft ist, wie unter dem alten Kaiser), auch durch unvermittelte Rraftworte nicht erfest wird, noch burch Mitgefühl für folche, Die Schläge betamen ober, wie die Buren, vergewaltigt wurden. Denn die Weltgeschichte ftanb deswegen nicht still, weil sie im Deutschen Reich durch das umgekehrte Fernrohr des Politischen betrachtet murbe. Zebe der andauernden Berwidlungen, in Ruba, in Südafrika (wo die Vereinigten Staaten England vom Vanamakanal abdrängten). im naben und fernen Often uff. ward durch die politisch lebendigen Mächte ausgenutt; allum veranderten fic die Beziehungen, foloffen fic Bundniffe, die gur Beit ber Bismardichen Gebantenattivität Unmöglichkeiten waren, fanben fic Rompromisse, wie durch Rukland und England in Bersien, ausammen und lernten sich alte Wibersacher barüber vertragen. Die ganze politisch aktive Welt entbeckte. daß sie ihre Gegensätze überbruden konnte, wenn sie eine gemeinsame Spitze gegen Deutschland auffinde, das mit den "wirtschaftlichen Zielen" unter ben sämtlichen Nationen. die sich ihrer Erreichungen selber erfreuen wollten, Stimmungen, wie sie einst gegen die Hansen und die Generalstaaten gemeinsame waren, entstehen ließ, auch unter den schwächeren insofern, daß sie das wirtschaftliche

Übergewicht noch lieber den Engländern ließen, die da im alten Vorrang waren und kein so lautrediges Auffebens bavon machten. Mit berartigen Richtlimien find wir zu diesem Weltkrieg gekommen, und mit der Unterbreitung unserer Kriegführung unter die Kritik der Abelwollenden haben wir Raum bafür gegeben, bak die Kritit und das Abelwollen sich auf die ganze Welt ausdehnten. Der prächtig teimfähigen Giftsaat, daß gegen uns die Ibeen der Bivilisation ju schützen seien, erwiderten wir mit der "Freiheit der Meere". Nach 50 gabren wird ein Hiftoriter feststellen, daß es wertvoll und ehrlich so gut gemeint war. Vorläufig aber sehn die Nationen dieses alte Anventarstück anders. — auch Holland zu Reiten, auch die Engländer verlangten die Freiheit der Meere, als sie nicht die Herrschaft darüber hatten. Die Seefahrtstaaten, ihre Reeder und Raufleute sagten tein Biep oder Bapp zu der befreienden Aussicht, und bei der breiten Meinung der Völkerwelt lock man so teinen Hund vom Ofen. Da beift es aufs padende Ganze gehn; aber die "Freiheit ber Menscheit" wurde uns vorweggenommen; wir waren die gewesen, die sie vom ersten Sage mit ber flammenden Große der rechtlichen Abee batten vertunden follen, muffen: Befreiung ber Bölkergesamtheit von dem mit Trug, Schuld, Raub, Despotie aller Art beladenen Albion! Indessen, auch wenn der Ranzleigeist sich solchen Beroldtums getraut hatte, so durfte es nicht sein, weil die alte Liebe nicht trantend beleidigt werden follte, die gegen uns den großen Lügen- und Bernichtungstrieg unternahm. Das Feldherrnzelt dieser Kriegspolitik blieben die Kartenhäuser der Verständigung, Verföhnung.

Noch wieder in diesen Tagen las ich, zu Algeciras sei durch das "weise Nachgeben Deutschlands" ber Krieg vermieden worden. Was bei festerem Auftreten dort geworden wäre, ist schwer zu sagen, aber soviel ist gewiß, daß durch die Niederlage von Algeciras mitsamt der eingesteckten italienischen Extratour der Welttrieg samt seiner Gruppierung geworden ist. Hundertmal tommt in den landläufigften Geschichtsbuchern ber Schulfat vor, wie "bie Schwäche einer Politit ibr Berberben wirb", aber gelernt wird aus ber Geschichte nichts, und unsere gange Abee, aber leiber nur eine fire Abee, blieb das Aurückweichen. a) Das Rurudweichen fofort, das beeiltefte "Desinteressement" der Diplomatie, b) mit einer Zwischenzone von allseitig beutelbaren Bersprechungen, die sozusagen allen nachgeben. Durch die Macht der Taten baben wir unter ben Knechtsvölkern Ruklands die schöpferische Abee ihrer Selbstbestimmung entzündet; verleugen wir fie jest, zur Verbequemlichung des Friedens, fo find wir es, die das allruffice berftende Gefüge wieder ausammenbringen, was dann aber auf Dauer ift: bamit seken wir uns gegen bieses tunftige Rukland in ein quantitatives Berbaltnis, bas dem von Mexito gegen die Vereinigten Staaten zu vergleichen ift.

Über jede Erwägung gilt es die Weiterdauer des deutschen Volkes — und mittelbar so die des noch übrigen Germanentums zu sichern. — Diese Erkämpfung aber, die unsre schon chinesenhaften Lebensengungen glückhaft wieder ausweitet, neue Aufgaben, neue Bodenständigkeiten schafft, wird dann auch, genau wie es zur Stauferzeit die oftelbische Rosonisation tat, die stagnierten inneren Gegensche verwandeln zu fruchtbar belebender Gemeinsamkeit. Momentelang

erblicten wir diese allosende freudige Schickalsvereinigung: als ber Raiser bas Wort, bak es nur noch Deutsche gebe, sprach. Busammenhänge einer für richtig gehaltenen Verftandigungspolitit, nach innen und außen, bewogen, bag man bas davoniagende Barteirok boch balbigst wieder einfing, um die "Boltsführer" wieder braufzuseten. Diese Tattit ift die bescheibenere, aber schlieflich entscheibend ift bie Wirklichteit, wenn fie nur getlart wird: bag Bolt, Staat, Monarchie teine Gegenfate bilben, bak fie aufammengeboren, bak ber mabre Reind aller brei die Art von unproduktiver Feldberrichaft ist, die alles nur spekulierend abgraft, ben Frieden wie ben Rrieg, Die alle Götter neben ihr zerftort, alle schönere Rultur, die ein Volkstum sich erarbeitet bat, durch ihre einträgliche Unterbietung und Scheinbemotratie zu verpobeln ftrebt. Nicht unsere Arbeiter fteben unserem Semeinschaftssinn am frembesten, es bat sich in ganz anderen deutschen Schichten viel Wiberwärtigkeit selbstgefällig ausgebildet, die aus dem Wesen der Nation beraus muk. Eine Arisis des Volkstums will sich in diesen fiebrigen Tagen entscheiben: nicht so, wie die vielleicht voreilig Triumphierenden, sondern als Deutsche nehmen wir das Oftergeschehnis; es drängt mich zu erwähnen, was mir darüber ein liberaler Großberliner Oberlehrer schreibt: "Ich bin Optimist, weil ich in einer Beit leben tann, Die fo machtige, allgemein wenbende Entwidlungemöglichteiten icafft, die der Rraft und Bernunft zum Rechte belfen werben!" Der nächste Vorteil bes wenbenben Zeitpunkts liegt in bem, bag er die Ronservativen wingt: daß sie - was sie auch schon angefundigt - schöpferisch mitzudenten und die richtige Wendung zu geben dabei sein werden. Leicht ist es gewiß nicht. Aber was auf eine latente, ben zu Wenigen sichtbare Weise nach bedenklichster Analogie mit dem spätkaiserlichen Rom zum kunftigen Untergang führte, kann sich unter den beutigen Beichen zur Erneuerung wenden. — 16. April 1917.



#### Vor Tage · Von Kichard D. Koppin

Im Craum der Nacht liegt noch der Wald befangen, Die Berge schlummern noch, in Dunst gehüllt, Noch sind die dunklen Weiten rings erfüllt Von jenem großen, unerlösten Bangen.

Verschlafen regt sich leise nur die Quelle, Raum hörbar geht der Atem der Natur, Und zaghaft wagt, auf scheuen Sohlen nur, Sich aus der Nacht die erste Vämmerwelle.

Die steigt und wächst und wird zum Himmelsbome, Und ihr smaragden in den Saum gestickt, Erglänzt ein Stern, dem nahen Sonnenstrome Als Tagverkunder still vorausgeschickt.



## Blücher

## Von Max Jungnickel (Musketier)

s ist doch sonderbar!

Ein grautöpfiger Rerl, ohne jegliche Freundschaft zum Orthographiebuche, schlägt, mit der Tabalspfeife im Munde, Schlachten, glorreiche Schlachten, die durch die deutsche Seschichte strahlen.

Was ist das für ein Feldmarschall, der Unglück klein schreibt und Armee auch klein und hinten sogar mit h?

Ja, diefer Blücher!

So steht er da: tabakumräuchert, Spielkarten im Königskittel und die Marschroute nach Paris.

Und er flucht, daß selbst ber Rönig zusammenknickt.

Und er rast durch Schlachten und Pulverdampf und er schreibt an seinen Bruder, wegen seiner zehnjährigen Tochter Friederike: "Sollte meine tochter Schon Frisirt sein, so bitte um gottes willen laß alles auß temmen."

Und den lieben Gott sieht er nur im Barnisch.

Und Napoleon batte er so gerne in Unterhosen erwischt.

Und er weint um die Königin Luise wie um eine selige, blaue Beimat, die vom Sturm zerrissen wurde.

Blücher!

Alle Soldatenherzen hat er in der Tasche.

Und als er in schweren Stiefeln durch die Himmelstüre trachte, da hat ihm der Herrgott eine Blume ins Knopfloch gesteckt, und Blücher hat gelächelt wie damals, als er den fünften Schaftopf glücklich gekloppt hatte.

Immer rein in ben Cornifter!

Sie sind ja fo leicht, die Briefe vom alten Blucher.

Und wenn ihr, Rameraden, irgendwo in Rugland oder in Frankreich, eine Bedenrose brecht, so legt sie zwischen die hingehauenen Blücherbriefe.

Ober wenn du das Eiserne Rreuz erhältst, so lege das Blättchen, worauf dir dein Rompagnieführer deine Capferteit und deine Furchtlosigkeit bescheinigt, zwischen die schwertdurchklirrenden, donnernden Blücherzeilen.

Und wenn es der da oben sieht, im Elysium, der alte, gute, rauhborftige Preußen-Feldmarschall, dann wird er dir einen Gruß zuniden, einen lachenden Soldatengruß.



# Wie kommen wir mit Rußland zu einem heilen Frieden?

Von J. G. Frhrn. v. Grotthuß

ach dem Wirrwarr der von Cag zu Cag, oft von Stunde zu Stunde einander bekriegenden Berichte aus dem revolutionären Rufland ericeint es geradezu als vaterlandische Pflicht, der folgenden Segenüberstellung beutscher und russischer Zukunftsfragen von dem bekannten beutschen Siedlungspionier Silvio Brodrich-Rurmahlen, einem ber wenigen wirklichen Renner ruffifcher Berhaltniffe, im gefamten beutiden Bolte burchtringendes Gebor zu verschaffen. Damit dem deutschen Botte endlich bie Augen barüber aufgeben, was ift und worum es fich bandelt! Was bier gesagt wird, grundet sich nicht auf die Eintagssuggestionen einer englisch-ruffischen, "provisorisch"-"offiziösen" Petersburger Telegraphen-Agentur, beren Drabte jur Abwechslung je nach bem Tagesbedarf auch von einem Arbeiter- und Goldatenrat gespielt werden. Nicht auf die machtlusternen Wunsche und boblen Phantaftereien einer beutschen, sonst aber nirgends in der Welt vorhandenen gemeinburgenden "Internationale". Auch nicht auf die nüchternen Erwägungen der im Schlepptau dieser "Internationale" sich geborgen fühlenden, willig ihr nachschwimmenden Lasttähne mitteleuropäischen "Rapazitäten". Nein, biefe Darftellung grundet sich gang einfach auf Datsachen, beren richtige ober faliche Wertung über Sein ober Nichtsein Deutschlands und der verbundeten Ofterreichisch-Ungarischen Monarchie entscheiben wird. — Wenn sich die Leser mander Ausführungen in "Turmers Tagebuch" noch erinnern, bann werben bnen die folgenden Gedantengange nicht gang fremd erscheinen: -

Will man mit Rußland zum Frieden tommen, dann muß man die Berhaltnisse nehmen wie sie sind, und nicht, wie man sie sich hier ausmalt.

Es ift ein Wahn, daß die provisorische Regierung und die Teile des Arbeiter- und Soldatenrates, die sie stügen, auf einen für Deutschland günstigen Frieden einzugehen bereit seien. Die letzte hier eingetroffene Aummer von Rerenstis Leibblatt "Djen" bringt einen Artitel, in welchem verlangt wird, daß das preußische Litauen mit dem russischen zusammen einen autonomen Teil Auflands dilden müsse, ebenso das türkische Armenien mit dem russischen unter Angliederung weiterer Teile Rleinosiens; daß Polen mit den polnischen Teilen von Posen, Westpreußen und Schlesien ein "nicht ganz selbständiger" Staat in engerer Verbindung mit Außland werde usw. Das sind also die "gemäßigten" Ariegsziele Rerenstis, des starten Führers und Vertrauensmannes vom Arbeiter- und Soldatenrate in Petersburg! Da ist es denn verständlich, wenn er, wie bekanntgegeben, erklärt hat: "Wenn der deutsche Sozialdemokrat David glaubt, seine Possnungen auf mich und Tscheidse zu sehen, so wird er grausam enttäuscht werden!"

Es ist eine unumstößliche Catsache, daß die provisorische Regierung und besaleichen die meisten führenden Männer der Sozialisten und Sozialrevolutionäre ebenso beutschfeindlich und mostowitisch-dauvinistisch sind wie die Regierung bes Raren. Dies ift nicht nur die Auffassung ber Balten, die bie ruffischen Verbaltnisse sicher beurteilen, sonbern ebenso die ber gangen finnländischen und utrainischen Sozialbemotratie, von den burgerlichen Parteien der Fremdvölter gang zu schweigen. Die Sozialbemotraten Finnlands find ber Anficht, bak bie revolutionare Demokratie in Betersburg ebenso daupinistisch wie ber Karismus ist, und bak fie por allen Oingen niemals das Reft in Känden behalten wird, bak beshalb bie Sozialbemofratie und bie innerpolitische Entwidelung Finnlands alles von ber grokruffifden und bemotratischen Bewegung in bemselben und schlimmeren Make au befürchten hat wie bisher vom Zarismus — beshalb will gang Finnland seine polltommene staatliche Unabbangigteit erlangen, eine Sache von bochfter Bebeutung für Deutschland, da Finnland beutschfreundlich und als selbständige Macht gang auf Deutschland angewiesen ift. Daburd wird bann ber Ausammenschluk awischen England und Rufland über Standinavien verhindert, - Die Oftsee bleibt ein beutides Meer, und ber mitteleuropaifde Blod reicht bamit bis jum Gismeer.

Das ist Lebensfrage für Deutschlands Zutunft! Desbalb wird die ententefreundliche revolutionare Demokratie in Betersburg nicht gutwillig barauf eingeben, beswegen follten wir aber bie Rebe bes sozialbemotratischen Brafibenten bes finnlandischen Senats. Totoi, des Chefs der finnlandischen Regierung, mit "leibenschaftlicher Unteilnahme" begrüßen, die zur Eröffnung bes Landtages bie polle ftaatliche Selbständigteit Finnlands verlangt. Er fagte in ber finnländischen Rammer am 20. April unter stärtstem Beifall bes gangen Saufes folgendes: "Die ganze Entwidlung unferes Voltes, seine Vergangenheit und feine Geschichte zeugen bavon, daß Finnlands Bolt reif ift, ein selbständiges Bolt gu werben, welches über seine eigene Rechtsordnung, seine eigenen Angelegenheiten und seine Plane mit voller Selbständigkeit entscheidet. Unsere ganze Kulturentwicklung bat fich im Reichen ber Selbständigkeit vollzogen. Unfere wirtschaftliche Entwicklung ist in dem Grade selbständig und unsere Gesellschaftsordnung berart von berjenigen Ruglands verschieben, bag zwischen ihnen feine folche Berbindung in Frage kommen darf, daß die eine oder andere darunter leiden müßte . . . Ach perlaffe mich barauf, bag bas Selbstbestimmungerecht bes finnischen Boltes. bie Grunblage ber Selbständigteit des finnischen Volles, auf sicherem Boben stebt: es ist unsere Bflicht, dieselbe unerschütterlich und folgerichtig zu entwickeln. damit die Gelbständigkeit des finnischen Volkes schon in der nächsten Butunft gesichert sein möge."

Wollen wir, will unsere Sozialbemokratie der Sache der Freiheit und der des Reiches dienen, dann müssen wir Finnland unterstützen und mit Finnland unterhandeln, dann muß unsere Regierung und unsere öffentliche Meinung laut die staatliche Unabhängigkeit Finnlands fordern!!

Die Petersburger Machtgruppen haben als Stütze ihrer "Freiheitsbewegung" 60 000 russische Solbaten in Finnland, die in Belsingsors, Abo und Wyborg ihre Offiziere abgeschlachtet, in den anderen Garnisonen sie eingesperrt, verjagt oder



abgesett haben und eine schwere Bedrohung von Leben und Ordnung in Finnland bedeuten und voll Haß und Mißtrauen gegen die Finnlander von Petersburg erfüllt werden. Im Lande die zügellose Soldatesta, an der sinnisch-schwedischen Grenze die englische Grenzsperre, in der nördlichen Ostsee die Unternehmungen der Engländer, die darauf gerichtet sind, sich dauernd festzusetzen, um sich den Zusammenhang mit Ausland über Schweden zu sichern! Da sind die Finnlander schwerzlich von einer öffentlichen Meinung Deutschlands überrascht, die die neue Entwicklung Auslands, welche für sie bieselbe alte Anechtschaft bedeutet, nicht stören will!

Ist es da nicht zu befürchten, daß sie sich schließlich den Engländern in die Arme werfen, um Rettung von Rußland zu sinden, den Engländern, die sicher ihren großen Anteil an den großen Unruhen in Schweden haben, und die im letzten Jahre mit ihrer entschlossenen Politik in Schweden so viel Boden gewonnen haben, wie Deutschlands Interessenvertretung dort verloren hat!

Hier ist es angebracht, auf Englands Unternehmungen in Estland und in der nördlichen Ostsee hinzuweisen. Es hat großen Grundbesitz um Reval und Baltischport aufgetauft. Soeden erfahre ich von zuverlässiger livländischer Seite, daß auf der Insel Ösel, wo sich die russische Fliegerstation Papenholm befindet, von einer anonymen englischen Gesellschaft zu ungeheuren Preisen, gegen sofortige Barauszahlung, alle um dieselbe liegenden Güter erworden werden; durch Livland reisen englische Agenten mit derselben Absicht, und in estnischen Beitungen, die in Reval erscheinen, liest man Aufforderungen vom "Englischen Bildungstomitee", das bereit ist, die estnische Jugend in größerer Anzahl in englischen Bildungsanstalten in London und England zu ihrer Förderung auszuzehmen. — Darf das alles von uns geduldet werden?

Und dabei wird die tatfächliche Macht der provisorischen Regierung in Rufaud von Sag zu Sag fadenscheiniger!

Senau wie Finnland steht die utrainische Bewegung. Auch da ist es angebracht, zunächst darauf hinzuweisen, daß die utrainische Sozialdemotratie auf ganz anderem Boden steht wie die deutsche. Der utrainische Sozialdemotrat Pensa hat es nach der ersten Entwicklungsphase der russischen Revolution ausgesprochen, daß niemals die Petersburger Bewegung, die mit so leidenschaftlicher Anteilnahme von der deutschen Sozialdemotratie begrüßt wurde, den Utrainern die Freiheit bringen wird und bringen will; denn auch er glaubt nicht daran, daß die chauvinistische mostowitische Bauernentwicklung von der Petersburger Demotratie überwunden werden tann,— und der beste Beweis für seine Auffassung ist ja auch, daß die Engländer den großen Führer der utrainischen Sozialdemotratie, den der Zarismus mit demselben Jaß verfolgte, wie die tadettische Partei der Voltsfreiheit, die Miljusow usw., den Verfasser des berühmten Buches über die erste russischen Revolution, Troßti, der von Amerita jeht nach Außland eilte, in Jalisar eingesperrt haben, — sicher im Einverständnis mit der provisorischen Regierung in Petersburg.

Genau so wie die Sozialdemokratie der Ukraine denkt auch das ganze ukrainische Volk, das, gleichfalls auf das tiefste enttäuscht durch die Anteilnahme der

öffentlichen Meinung Deutschlands für die neue Entwicklung Ruklands, sich einmutia erboben bat. um seine Freiheit und Gelbständigkeit zu begründen. In Riew. ber alten Metropole ber Ufraine, ift die Nationalversammlung ber Ufraine ausammengetreten, Die fich als souverane Bertretung bes Ufrainerpolles tonftituiert bat, - bie "Bentralna Utrainfta Raba", beren Organ bie in Riew erscheinende Nowa Rada ist. Un der Spike der Bersammlung, der "Rada". stand der Lemberger Brofessor Gruschewsti, ein oftgaligischer Utrainer, ber, von ben Ruffen aus Lemberg nach Sibirien verschleppt, jest burch die Repolution befreit. noch Riem geeilt ift und bort zum Vorsitzenden ber "Rada" gewählt murbe. Es stellt sich heraus, daß sich die gange Ufraine, bis in bas Dongebiet, ber Bewegung angeschlossen bat. Unzählige Verbande und Vereine, die bis zur Revolution im gebeimen ihr Dafein fristeten, haben sich ihr überall angeschlossen. Die "Raba" bat sich auf den Standpunkt des Perejaslawer Traktates vom Rabre 1654 gestellt: in Diesem Trattate ging die Utraine in die Personalunion mit Mostau, in der Berson bes Baren, ein, unter Wahrung voller eigener Souveranität, eigenen Beeres. eigener diplomatischer Vertretung im Auslande und eigener pon Mostau unabbangiger Rirche. Da beute ber Barismus und bamit die Bersonglunion geststrat ist, so bedeutet die Stellungnahme der "Rada" eben die polle Souveranitat Der Ukraina. Wie machtig die Bewegung ift, geht baraus bervor, daß bereits eine tatsächliche Umgestaltung der Riewer Verwaltung stattgefunden bat: die bisberiae Stadtverwaltung biefer Sauptstadt der Utraine bestand nur aus Grokruffen und Bolen — während die neue Stadtverordnetenversammlung entsprechend der Busammensekung der Bevölterung aus 1 Russen, 2 Bolen, 12 Ruben und 86 Utrainern besteht. Die russische Universität in Riew, bas Bauptrussissizierungsinstitut. ift bereits utrainisiert! Der Riewer Militarbegirt, einer ber großen Militarperwaltungsbezirte Ruklands, ist in den utrainischen Militärbezirt verwandelt worden. und die Utrainer werden ichon im Beere zu besonderen utrainischen Formationen ausammengestellt. Die Raba fordert die pöllige Trennung der ukrainischen Mannschaften vom russischen Beere und damit ihre eigene Armee. Sehr start ist auch bie Stellung der Utrainer in Betersburg dadurch, daß in der Garde fast ausschließlich Ulrainer waren, und die Garde boch jum größten Teil in Betersburg ift. Bei berselben treten die Sonderbestrebungen ganz klar zutage. Anfolgedessen war die arokartige Manifestation der Utrainer in Betersburg die größte von all den vielen Demonstrationen der letten Wochen. Sie hatten sich aus ben Museen und Rrieastropbäensammlungen die alten Nationalfabnen der Saporoger, des belbenbaften Ritterordens ber Utrainer, hervorgeholt und zogen unter Voraustragen biefer für sie beiligen Reichen und mit utrainischen Fabnen, die Gelbständigteit ber Utraine beischend, burd bie Straken ber Stadt Beters des Groken, ber ibren letten groken Freiheitstämpfer, Mazeppa, und seinen Bundesgenossen Karl XII. besiegte und damit die Ufraine endgültig unterjochte.

Nun wacht die Freiheit dieses 30 Millionenvoltes auf. Diese sollten wir mit "leidenschaftlicher Anteilnahme begrüßen" und fördern! Das erfordert unsere Butunft — nicht die Begünstigung der großrussischementoblier towitischen Entwicklung in Petersburg, die alle Freiheitsbewegung der Fremdvölter

Ruflands erstiden will und damit uns mit der ungeheuren Gefahr des mostowitischen Eroberungsstaates neu und viel drohender überziehen will!

Bas ift nun von Deutschland aus geschehen, um mit der Utraine und ihren Bestrebungen in Verbindung zu treten, wo wir boch tein wirkungsvolleres Mittel baben konnten, um Rukland zu schwächen, als die Unterstützung der Ukraine? Fast gar nichts, weil man die utrainische Frage einfach nicht tannte ober für bedeutungslos hielt! Gewiß bat baran ber Einfluß ber polnischen Bolitit die Bauptschuld, da Die Bolen, namentlich die Ofterreichs, alles daransegen, um die ufrainische Frage als Utopie hinzustellen, weil sie nichts so fehr fürchten, als die machtvolle Entwicklung der Ufrainer, die ihnen ihren maggebenden Einflug in Oftgalizien, das ein rein utrainisches Land ist, rauben muß; ebenso fürchten sie auch in ber Westukraine, daß fie dort zu eriftieren aufhoren, mo fie ben Grofgrundbesit zum allergrößten Teil in ihrer Sand baben, da ihnen allerdings die Utrainer diesen unbedingt für immere Rolonisation fortnehmen wurden. Deutsches Interesse tann aber nur mit größter Bufriedenheit ben Gegensat zwischen ben Ufrainern und ben Bolen beruken. Niemals wird die Ufraine mit ben Polen — bei der uralten Todfeindicaft zwischen biefen Bollern - gemeinsame Sache gegen uns machen; mobingegen die Polen start in breiten Rreisen ihres Volkstums auch beute noch bagu neigen, mit den großrussichen Mostowitern gegen Deutschland zu geben; wir haben ja gesehen, wie Rerensti, ber Vertrauensmann von Arbeiter- und Goldatenrat, bereit ist, Oftbeutschland ben Bolen anzugliedern, wenn diese sich in russische Abbangigteit begeben.

Wohl ist es hier ermöglicht worden, daß in den russischen Gefangenenlagern Angehörige des utrainischen "Bundes zur Befreiung der Utraine", zu dem Utrainer aller politischer Parteien, von Sozialdemotraten die Ronservativen, gehören, unter den Gefangenen gearbeitet haben, um für den Fall einer Revolution ihre Vollsgenossen vorzubereiten. Das hat zur Folge gehabt, daß der Vorsigende des Bundes zur Befreiung der Utraine, Storopps, durch 2000 Unterschriften von utrainischen Soldaten und Offizieren die Vollmacht erhalten hat, namens der utrainischen Kriegsgefangenen in Deutschland und Österreich nach Rußland zu reisen und in Petersburg und Riew zu erklären, daß sich die kriegsgefangenen Utrainer der Forderung der Bentralna Utrainsta Rada anschließen, deren Grundlage der Trattat von Perejassawist. Diese Arbeit des Bundes zur Befreiung der Utraine ist natürlich in Rußland bekannt. Um so schälticher für unser Interesse ist daher, daß die Deeresverwaltung unseres österreichischen Bundesgenossen unter polnischem Einflusse in den besetzten Teilen der Utraine, in Wolhynien, die entgegengesetzte Politik verfolgte.

Dort haben die Österreicher ukrainische Schulen geschlossen und statt dessen polnische eröffnet, in jeder Art und Weise gezeigt, daß sie nur polnische Interessen vertreten, und die deutsche Verwaltung scheint in dem von ihr verwalteten Teile der Ukraine jedenfalls keine Fürsorge für die ukrainische Sache an den Tag gelegt zu haben. Auch das ist in der Ukraine bekannt geworden und hat mit der freudigen Begrüßung der großrussischen Revolution durch Deutschland ohne Erwägung der Fremdvölker Rußlands eine starke Depression hervorgebracht. — Die ukrainische

Freiheit aber, nochmals sei es betont, erfordert unsere leidenschaftliche Anteilnahme, benn sie ist unser Lebensinteresse gegenüber den Mostowitern und Polen. Vergessen wir nicht, daß wir durch den Frieden mit Rußland, wie er von Petersburg über Stockholm geplant wird, nicht ein Korn Getreide erhalten, weder nach Friedensschluß, noch auch in der nächsten Zeit, weil unsere Feinde sicher von den Petersburger Ententefreunden die ganze russische Weizenaussuhr erlangen werden. Diese aber stammt aus der Utraine, und wenn wir für die Utraine eintreten und ihre Freiheit und Unabhängigkeit fördern, so schaffen wir uns dieses mächtige Weizenland als Sicherung unserer Ernährungsverhältnisse, die Litauen und das baltische Gebiet voll liesern können.

Alles sollte von unserer Seite geschehen, um in voller Öffentlichteit von seiten ber Regierung und Volksvertretung die Freiheit der Utraine zu fordern und die Bestrebung der Utrainer öffentlich freudig zu begrüßen. Dazu ist es nicht zu fpat, sondern jeder Tag, der diese Ertlärung früher bringt, bringt uns auch dem Frieden naber. Das Überfeben und Vertufchen ber utrainischen Freiheit stärtt die Bolen in ihren Bestrebungen, sich auf Rosten der anderen Fremdvölker auszubreiten. Im Suden durch Unterdrüdung der Ukrainer und im Norden burd die erhoffte Einverleibung Litauens und Rurlands sind die Bolen auf dem besten Wege, ein starter Feind Seutschlands zu werden, während sie beschränkt auf Rongreppolen (ohne das litauische Suwalti) und mit Angliederung von dem start polonisierten Ostwilna und Grodno. im Suben burd bie Ufraine in Schach gehalten, im Norben von beutschem, litauischem und baltischem Gebiet umtlammert, an uns gefesselt sind. Die Utraine tonnte gar nicht fester an unsere Interessen geschmiebet werben, als wenn es gelänge, ihr Oftgalizien zuzuteilen und bafür Beffarabien zu nehmen. Öfterreich hatte vollen Erfat in diesem schönen Lande und in Rumanien.

Will man die Moldau den Aussen lassen, so übersieht man, daß zwischen dem Großrussenlande und der Moldau die ganze Utraine liegt, das unter großrussischem Joche schmachtende "eine heilige, unteilbare Ausland" würde auf diese Weise von uns gestärtt und durch ein reiches Land, das wieder unrussisch ist, durch die Moldau, vergrößert werden, dadurch ein neues Land zur Aushebung für seine Heere erhalten, während die freie Utraine sicher auf Bessarbien verzichten würde, an welchem es tein Interesse hätte, weil es nicht utrainisch ist, und die Utrainer nur einen Nationalstaat haben wollen. — Österreich erhielte aber damit die beherrschende Stellung an beiden Usern der Donaumündung, die Erfüllung eines Lebensinteresse für die Bentralmächte.

Daher mussen wir in dieser Richtung mit "leidenschaftlicher Anteilnahme" die Friedensbedingungen nach Often fördern, sie liegen auch hier in der Förderung der Fremdvölker Ruglands begründet!

Diesem wahren Frieden, der die Freiheit der Völker Osteuropas und die Sicherung der Bentralmächte im Osten bringt, sei noch einmal der Frieden entgegengestellt, den die Petersburger Sozialistengruppen wollen. Es ist der Frieden des Ententeinteresses unter dem scheinheiligen Mantel internationalen sozialdemokratischen Interesses. Plechanow, der große Vertrauensmann

ber Betersburger Arbeiter, hat im großen Arbeiter- und Goldatenrat eine Rede gehalten, in der er feinen Standpuntt jum Frieden darlegt: er verlangt die "Befiegung und Vernichtung Deutschlands", nicht "weil die Deutschen Monarchiften und Militariften find, sondern weil fie Rugland wirtschaftlich beherrschten und beherrfcen!" Also das unverhüllte Brogramm der Wirtschaftstonferenzen der Entente zu Paris, London u. a.! Nehmen wir dazu Kerenstis oben erwähnte Friedenshoffnungen, ferner Miljutows Rriegsziele, denen doch die der beiden eben genannten Aubrer des Arbeiterrates gleichkommen, und wir werden uns sagen, daß es nicht verftanblich ift, was die Stocholmer Ronferenz eigentlich Segensreiches für uns zutage forbern foll, als die flare Ertenntnis für unsere Sozialbemotratie und für alle, die fich etwas von Stocholm verfprechen, bag unfere "leibenfcaftliche Anteilnahme" für die Sache ber Freiheit in Rukland verschwendet ift, wenn wir sie ben Petersburger Machtgruppen entgegenbringen, anftatt ben Fremdvöltern Ruflands. Daran anbert auch nichts bie burch bie Betersburger Telegraphenagentur zur Miljukownote vom 1. Mai verbreitete Stellungnahme des Arbeiter- und Soldatenrates; denn die Zusammenfügung von Preußisch-Litauen und ben deutschen Gebieten Bolens unter Ruflands Souveranität wird in Betersburg nicht als Unnerion, sondern als "Befreiung" aufgefaft!

Und wie weit reicht denn die Macht Petersburgs? Raum weiter als die Petersburger Straßen! Im ganzen Rußland wird die Anarchie immer schlimmer und größer, die Armee immer wertloser und schwächer! Die Unordnung wächst ins Ungeheuerlichste, und die Bauernfrage ist bereits die alles überwuchernde Bewegung in Rußland geworden, die immer mehr Soldaten von der Front nach Hause zieht und immer wüstere Formen annimmt. In vielen Gebieten des Reiches haben die noch in der kommunistischen Dorfverfassung lebenden Bauern die durch die Stolypinsche Resorm aus ihrer Mitte Ausgeschiedenen, zum Individualbesig Abergegangenen gezwungen, wieder in die Rommune einzutreten und haben ihnen, da sie mehr Vieh und Pserde hatten, weil sie die besser Entwickelten sind, das sortgenommen und unter die Gemeinde verteilt usw.

Petersburg steht volltommen ratios der ungeheuren Verwirrung Rußlands gegenüber — dies ist der Zustand der "Regierung", mit der man verhandeln soll! Tatsächlich tommen in Petersburg nur die einzelnen Machtgruppen der organissierten Sozialisten in Frage, die sich gegenseitig betämpsen und von der Straße dabei unterstützt werden, daneben die "provisorische Regierung", die jeden Tag versinken kann und durch hochtönende Phrasen durch die Petersburger Telegraphenagentur mit Hilse des hermetischen englischen Grenzabschlusses Europa von ihren imposanten Entschließungen Runde gibt! Mit dieser Regierung kann nicht verhandelt werden, — das wäre für uns noch schlimmer, als alle bisherigen Versuche, auf die "öffentliche Meinung Rußlands" einzuwirten, da eine solche heute gar nicht mehr existiert, weil es ein solches Rußland gar nicht mehr gibt, auf das die deutsche Öffentlicheit zu wirten versucht. Alles, was in der Richtung unternommen und gesagt worden ist, die zur Entschuldigung wegen des Stochodsses, ja die zur Erklärung, daß man es für selbstverständlich halte, daß Rußland seinen Verbündeten treu bleiben müsse ussu. hat nur schwer ge-

Digitized by Google

schädigt, vor allem aber die Fremdvölker Rußlands zu der Überzeugung bringen müssen, daß in Deutschland die maßgebenden Stellen entschlossen sind, die mostowitische Unterdrückungspolitik des "einen heiligen, unteilbaren Rußlands" zu unterstüßen.

"Mit leidenschaftlicher Anteilnahme" haben die deutschen Sozialdemokraten die Entwicklung in Rußland begrüßt! Das haben auch wir getan. Wahrlich, es ist ein Glück für Millionen von Menschen, daß endlich einmal die Welt von diesem Ungeheuer, dem Zarismus, befreit ist! — Aur eins haben die Sozialdemokraten zu sagen vergessen, daß dieses Ungeheuer erlegen ist der über alle Begriffe gewaltigen Machtentwicklung des deutschen Beeres!

Schon por balb 20 Jahren hat ber heutige fanatische Ententeanhänger unter den Petersburger Sozialisten, Plechanow, auf dem Kongreß ruffischer revolutionärer Sozialisten in der Schweiz leidenschaftlich die Ansicht vertreten, daß die russischen Revolutionäre nicht gegen das Deutsche Reich Stellung nehmen dürften. Die beutsche militärische Macht sei ber einzige starte Machtfaltor, ber ben Barismus in Schach halten könne. — Er hat recht behalten — heute hat dieser Machtfattor ben Sarismus zerschmettert und vernichtet, - nur baburch wurde die revolutionare Entwidlung in Betersburg überhaupt möglich! Die hoffnung, bag an biefem ehernen Helbentume der Bar und sein fluchbeladenes System der Knecktung von Millionen und aber Millionen "frembstämmiger" Untertanen durch das mostowitische Großrussentum zugrunde gehen würde, hat alle Fremdvölker Ruklands beherrscht, deshalb ist der Sieg von Tannenberg in "leidenschaftlicher Anteilnahme" von Finnlandern, Eften, lettischen Sozialdemokraten, Ukrainern, Raukasiern und den Mohammedanern Ostruklands und Rentralasiens begrükt worden — es ging ein Raunen von tommender Freiheit durch das Riesenreich des Baren! Desmegen ist dieser Sieg ein gewaltiges historisches Ereignis!

Diese Hoffnungen sind heute erfüllt, und dadurch ist ein anderes Rugland geschaffen; das mostowitische Großrussentum wird durch steigende Anarchie entträftet, und die öffentliche Meinung Deutschlands und unsere Sozialdemotraten begreifen nicht, daß sie unseren Todfeind, das Mostowitertum, stügen und neuausbauen, wenn sie diese Entwicklung der Petersburger revolutionären Strömung fördern!

Das Glied des Petersburger Arbeiterrates Gendelmann sagt: "Es besteht fraglos die Gefahr einer Gegenrevolution — sie ist die Zukunft!" aber eine Zukunft, der wir nicht zum Leben verhelsen dürfen!

Die einzigen festen und sicheren Faktoren in der ungeheuren haotischen Entwicklung sind heute das politisch fest organisierte Finnland und die ukrainische Rada in Riew, die hinter sich alle Parteien der Ukrainer hat, die bürgerlichen Parteien ebenso wie die ukrainischen Bauern und Sozialdemokraten! Ebenso die Bestrebungen der andern Fremdvölker.

Die Cten in Stland haben geschlossen die großrussisch-mostowitische Entwicklung Stellung genommen und volle Autonomie für ihr Gebiet im Zusammenschluß mit den Deutschen St- und Livlands verlangt. Die Letten in Liv-

land haben das größte Mißtrauen gegen Mostau, wenn sie auch gespalten sind in deutschfreundliche und deutschseindliche Gruppen. Rurland und Litauen sind sest in unser Pand, Polen haben wir befreit, — es ist Pflicht unserer Selbsterhaltung, nach diesem ersten Schritt zur Befreiung der Fremdvölker für die Ukraine, Finnland und die anderen Staaten einzutreten. Bu diesen gehören vor allem unsere Volksgenossen in Rußland, die 2½ Millionen Kolonistenbauern Rußlands und die Deutschbalten in unserem alten Koloniallande. Von einer leidenschaftlichen Anteilnahme für diese 2 Millionen aufs äußerste bedrückten und der Vernichtung preisgegebenen Volksgenossen in der öffentlichen Meinung Deutschlands kann leider nicht gerebet werden.

So diefer treue Rurlander und vielleicht - nein gewiß, noch treuere Deutsche. Denn dem baltischen Deutschen geht und ging sein größeres beutsches Bolkstum noch immer über fein eigenes und boch fo tiefgeliebtes Stammestum. Es tann dem taum ein gleiches aus deutscher Geschichte an die Seite gestellt werden. Aber ift es nicht eine Schmach, daß im beutschen Bolle auch in diesem niederträchtigften aller Rriege, ber je gegen ein nur allzu friedensseliges, nur allzu ritterlich barmloses Ebelvolt gezüngelt und bis zur treischenden Tollwut aufgestachelt wurde. noch Stimmen laut werden, ja übermächtig werben burfen, aus benen man auch nur ein ehrliches Mitgefühl für die fich opfernden Brüder vergeblich berausauborden fich bemüht? Daß Deutsche so entartet, fo gehirnvertleistert fein tonnen, ibr Beil bei ben Feinden, den immer noch gegen uns ihren wahnwikigen, selbstmorberifden Bernichtungswillen einsehenden Feinden zu suchen, fich ben Forberungen einer sie verachtenden und verhöhnenden nationalen "Internationale" auf Rosten des eigenen Volles bauchlings zu unterwerfen? Wie darf bergleichen, bas ben Befreier nicht nur Oftpreukens einem Überwachungerat unterftellen will, das den für unsere, für ihre Freiheit sich opfernden Brudern den bloken, wohlfeilen "Dant" weigert, - wie barf bergleichen fich ertubnen, bas bobe bebre Wort "Freiheit" in den Mund zu nehmen?

Und doch: ob schuldig schon: die Schuldigsten sind diese — wie nennt sie doch Freund Mephisto? — diese "Kleinen von den Meinen" nicht. Man denke nur an das "Deutschland" zurück, das Bismard erst zusammenschweißen und dann auf den Sattel heben mußte. Und konnte! Als einen Ambos hatte er dieses Deutschland übernommen, als einen Jammer hinterließ er es. Weil eben er selbst Jammer und kein Ambos war; ein echter und rechter deutscher Volksschmied, kein verfilzter Pinsel aus einem internationalen Kleistertops. Und die innig gestählte Küstung, in der die Augusttage von 1914 das deutsche Volk stolz erhobenen Hauptes, blitzenden Auges sich in den Sattel schwingen sahen, in einig gehärteter Kraft zum Kitt um Tod und Leben, — das war noch immer Bismards ehrliche deutsche Schmiedearbeit, keine gesirniste pappene Bazarware!

Die Feinde frohlockten — sie täuschten sich! Sie meinten, des alten Schmiedes Arbeit könne nach so manchem, was sie luchsäugig lüstern beobachtet hatten, nicht mehr halten. Aber sie hielt. Sie hält immer noch! Aber — wie lange? Die Feinde draußen können die Rüstung zwar einbeulen. Unter den Freunden drinnen aber sitzen Menschheit beglückende Mikroskopiker, Astheten, Gesundbeter, Philo-

sophen, angstslötend in dumpfen Stübchen auf turulischen Sesseln. Die sehen in der zwar eingebeulten, aber nicht durchzuschlagenden Rüstung einen antimitrobischen Schönheitssehler, eine ärgerliche Indigestion und wollen das unmodern gewordene Erz durch ihr ganz modernes pappenes Fabrikat ersehen. Das ist die Gefahr — in jedem Sinne. — Was täte wohl Vismarck, was unser unvergestlicher vielgeliehter alter Kaiser Wilhelm mit diesen Mikrostopikern, Astheten usw., die Sterndeuter sein wollen und doch nur Copfguder sind! — Millionen Deutscher beten in ihrem Vaterunser: "Und erlöse uns von dem Abel."



## Die Anberufenen · Von Friedrich Karl Badendieck

Ihr standet abseits, wenn wir sprachen Bon unsres Boltes heil'ger Not; Und während unsre Herzen brachen, Schriet ihr nach Spielen und nach Brot.

Bhr wußtet nichts von unsrem Ringen Um Stammeswürde, Reinheit, Kraft, Aur feiler Hohn wollt' euch gelingen, Wenn wir ein wehrhaft Werk geschafft.

3hr hieltet ja in sichern Handen Die Macht, die goldgehartet stand, Wir fanden Ohr nicht, aller Enden Sang man nur euer Lob im Land.

Da schlug ber Krieg an alle Pforten Und wandte alle Werte um Und warb für uns mit Eisenworten ... Wir jubelten, ihr standet stumm.

Doch lange nicht, die neuen Sange, Die fangt ihr lauter balb als wir: Mit ums ging diesmal ja die Menge, Und wo die Menge ift, seid ihr.

Ihr bleibt euch gleich, wenn ihr im Rreise Euch biegt und breht auch, wie's grad' trefft, Geschäft war euch die alte Weise, Das neue Lied ist euch Geschäft.

Ihr wift es wohl, die vielen andern, Die euer Lärmen überschrie, In Polen liegen sie und Flandern, Doch tausend wurden bort wie sie.

Wenn die dann einst im Morgengrauen Der deutschen Butunft, nach dem Sieg, Und deutsch, die deutsche Beimstatt dauen, Dann — Hände weg, sonst gibt es Krieg!





### Englands Oberdittator

Ifred Charles Harmsworth wurde 1861 in der Grasschaft Dublin geboren, wäre also Fränder, soll aber, wie es heißt, von Zuwanderern aus Frankfurt a. M. namens Stern abstammen. Er erstieg die erste Stuse auf der Leiter des Ersolges, als er, wie so viele andere Emportömmlinge der neuzeitlichen Zeitungsindustrie, seine Mitbewerder unterbot. Er begründete in den achtziger Jahren die "Daily Mail". Die Londoner Zeitungen machen ihr Hauptgeschäft durch den Einzelverkauf. Die billigste Zeitung kostete damals 8 Pfennig. Harmsworth verkaufte sie mit 4 Pfennig und fand rasch Massendaß. Als Zeitungsindustrieller wurde er groß und größer, begründete oder erward den "Daily Mirror", die "Evening News", die "Times", dazu eine Reihe von Provinzblättern, und ließ im Frühjahr 1915 rühmen, daß unter seiner Leitung wöchentlich mehr als 30 Millionen Zeitungsnummern über England und die englische Erde verbreitet würden. Obwohl Harmsworth stets den geschäftlichen Standpunkt voranstellte und nach Sensationen suchen ließ, um die Auslage seiner Blätter noch immer mehr zu erhöhen, machte er sich persönlich bei Gelegenheit auch politisch bemerkdar.

Nach Faschoda gab Harmsworth seinen Schriftleitungen franzosenseinbliche Anweisungen. In der "Daily Mail" vom 9. November 1899 war zu lesen, daß England für Frankreich nur noch ein Gefühl der Verachtung hege und sich niemals mit Frankreich werde verständigen können.

Einige Jahre später hatte der große Zeitungsindustrielle seine Ansichten gründlich geändert und erklärte Ansang 1903, England hasse die Deutschen von ganzem Berzen. Er würde es nicht dulben, daß in der "Daily Mail" etwas gedruckt würde, was Deutschland gefallen könnte. Später klagten seine Berichterstatter, daß sie über Paris und Frankreich nichts Nachteiliges bringen dürften, über Berlin und Deutschland aber nur Abfälliges schreiben müßten.

Nachbrücklich ließ Harmsworth durch seitungen für das Einvernehmen mit Frantreich Stimmung machen, nicht zulett durch beständige gehässige Hinweise auf Deutschlands
Begehrlichteit, Ländergier und Einfallsgelüste. Eduard VII. anerkannte diese neue Tätigkeit
und hielt mit Harmsworth wiederholt politische Besprechungen ab, vertraulichere als mit mandem Minister. Damals wurde Harmsworth ins Oberhaus berusen und zum Peer von England
emannt unter dem Titel Lord Northelisse. Im Hindlich auf seine Machtsellung als Zeitungsgröße mögen ihm die sonst hohen üblichen Gebühren für derartige Ernennungen erlassen worden sein.

Aus ben beutschseindlichen Strömungen, die schon vor breißig Jahren des Wettbewerbes ber deutschen Industrie eingesetzt und zu dem "Made in Germany"-Gesetz von 1886 geführt, nach der Krügerdepesche sich erneuert und während und nach dem Burenkriege erheblich ver342 Englands Oberbittator

schärft hatten, mochte Lord Northeliffe ersehen haben, daß mit Kriegstreibereien gegen Deutschland die padenbsten Sensationen und die besten Geschäfte zu machen seine. In bezug auf Erfindungen, Entstellungen, Verdächtigungen, Beschimpfungen und Verleumdungen gegen Deutschland standen die Blätter des Lord Northelisse allen andern englischen Zeitungen weit voran. Er war die Seele des Presselbzuges gegen Deutschland seit 1903 und während des Krieges.

Selbst englische Minister wie Campell Bannerman, Winston Churchill, Mac Renna, Balsour u. a. beklagten die Treibereien der Presse des Lord Northelisse. "Dieser Zingopresse", sagte Campell Bannerman Mitte 1906, "ist es nur um die Sensation zu tun. Rein Mittel ist ihr schlecht genug, um ihre Verbreitung zu fördern." Winston Churchill sprach um dieselbe Zeit von "dem täglich sich erneuernden Gebell" dieser Blätter, und Mac Renna warnte vor der "Daily Mail", die ein "geradezu gefährliches Spiel treibt, Deutschand und England gegeneinanderbetzt und täglich über deutsche Vorbereitungen berichtet, als wolle Deutschland gegen England lossschlagen". Balsour endlich nannte am 26. Juli 1909 im Unterhause die Sprache dieser Blätter mit Bezug auf Deutschland "schamlos und verwerslich".

Am treffenbiten tennzeichnete Anfang Dezember 1914 ber angesebene Berausgeber ber "Daily News" 21. G. Gardiner in einem offenen Brief an den Lord Northeliffe beffen Treiben: "Wer Ihre Laufbahn überblidt, wird teine Schwierigfeit haben, auf die Kriege hinzuweisen, bie Sie angestiftet baben, auf ben Sak, ben Sie gefact, auf bie Sache, die Sie verlassen baben. auf Ihre Falfdungen, die Sie überall verbreiten. Sie haben hintereinander jedes Land angegriffen und zwar aus ben niebrigften Grunden. Sie haben jeden Standpunkt unterftutt. wenn Sie bachten, er wurde fiegreich fein, und haben ihn aufgegeben, wenn Sie glaubten, er wurde unterliegen. Sie haben Ihre Beitungen benutt, die internationalen Wechfelbegiebungen zu vergiften, um bas Publitum mit ichamlofen Marchen zu ichreden. Sie haben all das getan, nicht weil Sie irgend einen Glauben hatten, nicht weil Sie irgend einen Grundsak bochhielten. Sie haben das alles getan, weil Sie ben Erfolg fuchten. Als Sie den Krieg gegen bie Buren predigten, war es nicht, weil Sie die Buren haften und England liebten, es war nur, weil Sie 3bre Beitungen ju verlaufen verftanden. Als Sie ben Rrieg gegen Frantreich prebigten und verfündeten, wir wurden Frantreich mit Schmut und Blut bededen und seine Rolonien Deutschland geben, geschah es nicht, weil Gie irgend etwas gegen Frankreich hatten, sondern weil Sie wuften, wie man die Augenblickleidenschaften bes britischen Pobels ausbeutet. Als Sie auf die ichwersten Magregeln gegen Rufland brangten wegen des Unfalls in der Rorbsee (Doggerbant), ba mußten Sie fehr wohl, bag ba nur ein Berfehen vorlag. Aber Sie wußten auch, bag bas Rriegsgeschrei Ihnen eine gute Rellame für Ihre Beitungen gab. Als Sie ben Raifer mit triechender Bewunderung umgaben, als Sie ihn "unsern Freund in der Not" nannten und für ein Bundnis mit Deutschland eintraten, ba geschah es nur, um Ihre Bredigt zum Rrieg gegen Frantreich wirtsamer zu machen, mit einem Wort, Sie waren durch zwanzig Jahre ber journalistische Brandstifter in England, ein Mann, stets bereit, die Welt in Flammen zu versetzen, um baraus ein Beitungsplatat zu machen." Der jetige Weltfricg fei ein Lieblingsgebante bes Beitungebeherrichers gewesen. Run prable ber journalistische Brandftifter, seine Beitungen hätten alles richtig vorausgesagt.

Stillschweigend ließ Lord Northeliffe diese Vorwürfe über sich ergehen. Was konnten sie ihm anhaben! Seine Zeitungen werden von Millionen gelesen, die "Daily News" aber nur von wenigen Tausenden, und der Engländer weiß und glaubt nur, was er in seiner Zeitung ließt, auch das Unglaublichste. So glaubte er auch, was die "Daily Mail" am 3. März 1917 auftischte, daß Deutschland die Ermordung des Erzberzogs Franz Ferdinand veranlaßt habe, um den Krieg zu beginnen, daß es in Rußland vor dem Krieg die Revolutionäre gegen den Zaren entslammt, in Nordamerika Ausstände hervorgerusen und in Kriegssabriken Zerstörungen eingeleitet, daß es Verschwörungen in Südafrika und sonst in der Welt verursacht habe.

Englands Oberbittator 343

Mit Hilfe seiner Presse erhob sich Lord Northcliffe zum undchtigsten Mann in England und es gelang ihm sogar, im Musterlande des Parlamentarismus über die Köpse der Mehrheit hinweg mit den üblichen Verdächtigungen und Seschimpfungen Minister zu stürzen, die ihm mihliedig waren wie Asquith und Gren, und andere Männer aus Ruder zu bringen, die er vorgeschlagen hatte, vor allem Lloyd George und Carson. Nach dem Ministerwechsel vom Dezember 1916 stellte die "Daily News" am 5. Dezember 1916 diese Tatsachen sest und bekannte am 6. Dezember: "Der angesichts des Feindes und durch journalistische Verleumdung erzwungene Rücktritt Asquitds bildet eine der traurigsten Erfahrungen in der Geschichte Englands."

Lord Northeliffe sprach im Namen des Volkes, er war selbst das Volk. Nicht das Parlament, sondern er hat das Ministerium Lloyd George, das Ministerium des Krieges, gemacht. Diese Auffassung bestätigte der "Nieuwe Rotterdamsche Courant" am 8. Dezember 1916: In Northelisses Hand sei die Presse eine ganz selbständige Macht geworden, vertrete die Ziele einer willfürlichen Gruppe und liesere ihre Leser wie eine Herde von Stimmvieh aus!

Lloyd George ist gegenwärtig der Diktator Englands. Er hat seine Stellung durch die Presse des Lord Northelisse erlangt. Lloyd George kann sich auf keine Parkei stüken und ist im wesentlichen auf das Wohlwollen seines Schukherrn angewiesen. Wer daran zweiselt, möge nachkesen, was Gardiner in der "Daily Nows" vom 9. Dezember 1916 schried: daß Lord Northelisse die Rolle eines geheimen Diktators über den amtlichen Diktator ausüben will. Von seinem liberalen Standpunkt aus klagte Gardiner über das "unheilvolle System einer Pressergierung". Lloyd George, den er nicht bekämpste, dürse nicht "unter der Orohung jener schreienden Plakate und hysterischen Beitungsüberschriften leiden, die uns während der letzten 18 Monate unter einem Alpbruck von Scham haben leben lassen". Auch der Abgeordnete Thomas wandte sich am 10. Dezember 1916 gegen die "Pressediktatur" und meinte, Lloyd George könne, von ihr erhoben, durch sie ebenfalls wieder gestürzt werden wie das Ministerium Asquith.

Eine scharfe Berurteilung bes Lord Northelisse hatte die Wochenschrift "Truth" schon am 29. November gewagt und die ausschlaggebende Rolle dieses Zeitungsmagnaten beklagt. Die "Truth" bezweiselte nicht daß Lord Northelisse "täglich Anstrengungen macht, aus den Schwierigkeiten des Staates und den Verlegenheiten der britischen Regierung und ihrer Verbündeten so viel wie möglich Ruhm, Nachrichten und Seld für seine Zeitungen zu saugen". Ein regelmähiger Leser dieser Veröffentlichungen möchte sast der Ansicht kommen, daß Tod und Zerkörung einen großen Teil von Europa verwüsten, nur um die Alugheit der Übermenschen von "Carmelite House" (Northelisses Wohnhaus) und "Printinghouse Square" zu beweisen. Und es ist eine Tatsache, daß Lord Northelisse eine gewisse Zahl seiner regelmäßigen Kunden überzeugt hat, "daß die Schwierigkeiten, welche die Verbandsmächte darin sinden, Deutschland und seine Bundesgenossen zu unterwersen, schwinden würden, wenn Seine erlauchte Lordschaft selbst in Whitehall siehen würden".

Als Zeitungsmacht knüpfte Lord Northcliffe auch Beziehungen mit der Presse in verdümdeten und neutralen Ländern. Vor dem Kriege bereiste er Frankreich und Nordamerita, um in der Presse Bundesgenossen für seinen Rampf gegen Deutschland zu gewinnen. Seit 1906 tauschten seine Blätter die Orahtnachrichten mit dem "Matin" und dem "Echo de Paris", seiner mit der "New York Times". Eine Zeit vor dem Kriege wurde Lord Northclisse Hauptaltionär der "Nowoje Wremja" in Petersburg und machte sie zu einem englischen Blatt. Auch der deutsches "Nowoje Wremja" in Amsterdam steht in so innigen Beziehungen mit der "Times", daß er am 15. Januar 1917 einen Aussah aus der "Times" abbrucken konnte, den dieses Blatt noch gar nicht veröffentlicht hatte. Ansang März 1917 brachte Lord Northclisse unter Mitwirkung des Banthauses Morgan mit acht größeren Zeitungen Nordameritas eine Berbandelung zustande mit der Aussahe, die gemeinsamen Interessen Konsantita seine Verdamerita und die Gegensätze zwischen Deutschland und Nordamerita schaf hervorzuheben und weiter zu entwickeln. Englisches Gelb spielte auch schon vordem in der nordameritanischen Presse eine Rolle. Wieder-

holt beautragte der Abgeordnete Moore in Wossbington eine Untersuchung bes Berichtes, wonach fünfundzwanzig amerikanische Zeitungen mit englischen Gelb unterstützt wurden.

In einer Ansprace auf dem Essen eines ameritanischen Klubs in London von Ansang März 1917 benahm sich Lord Northelisse, als wäre er der Leiter der englischen Politik. Er rief die Amerikaner auf zum Ramps gegen den "Fluch der Welt" gegen den Versuch der Deutschen, erst Europa und dann, was Lord Northelisse in seinen Blättern schon oft behauptet hatte, Amerika zu beherrschen. Lord Northelisse schien wenig von der militärischen Hilse der nordamerikanischen Union zu halten, denn er verzichtete darauf, dat aber, die Union möge helsen, die riesenhasten Selverpslichtungen einiger Bundesgenossen Englands zu erleichtern und allensalls Belgien zu befreien. Lord Northelisse will nicht eher Frieden schließen, wie er schon Mitte August 1916 in Italien erklärt hatte, die England den Raiser Wilhelm gefangen und wie Napoleon vor hundert Jahren aus Europa verbannt habe.

Lord Northcliffe hat in Nordamerika einen Freund und Gesinnungsgenossen in einem gewissen Faac Marcossons. Auch er hielt im amerikanischen Klub zu London eine Ansprache und ergänzte Northcliffes Worte mit einigen Bemerkungen, die den großen Zeitungsfadrikanten und seine Leute drastisch tennzeichneten. Faak Markussohn verkündete nach der "Times" vom 3. März 1917: Der Krieg ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen! Die Waren, die dabei verhandelt werden, sind nicht Sicherheitsrasserapparate, Seise und Hosen, sondern Menschenblut und Menschenleden! Die Welt ist mit Erzählungen von Jeroismus in dem Kriege geradezu überschüttet worden. Heroismus war in dem Kriege aber die gewöhnlichste Sache von der Welt. Das Schönste in diesem Kriege ist vielmehr die Geschäftsorganisserung! Dergleichen sagten sich bisher die Emportömmlinge des Geldes, die Kriegsspekulanten, nur unter vier Augen Öfsentlich enthüllen sie jeht ihr unverfälschtes Gesicht.



## Die Darstellung des sittlichen Kampfes in der altdeutschen Kunst

n der romanischen Spoche beherrichte der Symbolismus die tünstlerische Darstellung. Ein zunächst sehr geheimnisvoller, nur in ornamentalen Linien, Zeichen, Runen redender Symbolismus. Erst langsam entrang sich dem Laubwert und Bandwert, der unausschöpflichen Fülle von beständig knospenden Formen, aus denen immer neue Formen drängten und trieben, das Ziel aller Formen — der Mensch.

Näher lag dem ornamental geschulten Sinn das Tier, das Tier in seiner Mittelstellung zwischen der Gebundenheit der Pflanze, in der alles Leben in die dewegte Bildung von Kante und Rippe gebannt ist, und dem in völliger Freiheit mit gelöster Anmut sich dewegenden Menschen. Es stand im nächsten Zusammenhang mit dem Ornament, konnte selbst ornamental empfunden werden, um so mehr, da es sich in der Symbolit größtenteils um Fabeltiere (Orache, Greif, Phönix) oder um Tiere, die der nordische Künstler nur aus meist sehr fabelhaften Berichten kannte (Löwe, Panther, Pelikan, Elesant), handelte.

Als herrschendes Motiv bildete sich der Tierkamps heraus. In den Ornamenten der Buchmalerei, in den bunten Schnörkeln der Initialen, an den Konsolen und Kapitellen, an den Wangen der Chorstühle, überall entsteht ein wildes Ringen. Bestien tauchen aus dem Laubwerk hervor, sauchend und stürzend, Schwanz und Tazen schlagend, mystische Löwenreiter streiten mit Orachen. Arme Sünder sliehen vor Ungeheuern. Der jugendliche Erlöser ringt mit Greisen und Löwen. Aber mehr noch: Tier tämpst wider Tier, ein Titanenkrieg der Fauna. Taze schlägt wider Schlangenhaut, Kralle wider wolliges Fell, Schnabel wiber

Schuppenpanzer. Rraft drängt gegen Kraft in allen Erscheinungsformen der Natur. Heiß wie der kunftlerische Rampf um die Probleme von Raum und Ferne und Licht, so tobt hier noch ein andrer — welch ein Rampf! — um die Ideen des Christentums. Es ist die christliche Ethit, die sich langsam hier klarringt. Ein Widerblitz des großen Rampfes der ganzen deutschen Rultur, dieser Rampf der Mächte des Lichts wider jene der Finsternis — Christentum gegen Beibentum, Kultur gegen Barbarei, höheres Menschentum gegen den niedrigen Egoismus.

Wer sich recht in dieses tampsliche Getümmel verlieren mag, erlebt darin die töstlichsten Senüsse; denn innerhalb der unendlich reichen und weitausholenden Symbolit des Christentums sindet in gleicher Weise der philosophierende Geist wie die spielende Phantasie, der sonnige Humor wie der schafte Wit, auch der Aberglaube und heimliches Heidentum, sinden Geschmad, Temperament und Laune des Künstlers das weiteste Gebiet der Entfaltung. Unendlich ist Mannigsaltigteit der Kampsszenen. Zedes Material spielt hierzu seine besonderen Reize aus: die spiegelnde Bronze, der wuchtige Stein, das elegante Elsenbein, die in ihrer herzhaften Gefügszeit allesamt töstlichen Hölzer. Leuchter, Truben, Büchen, Gewebe, Buchdedel, Miniaturen, Möbel, Gemälde und die weite Welt der alle Möglichteiten plastischer Slossen bietenden Architektur bilden das Abungsseld des Kampses der Himmels- und Höllenmächte.

Der Sieg des Guten über das Bose! Das fortschreitende Mittelalter beschäftigt sich sehr ernsthaft mit ihm. Neben das Motiv des Kampses tritt jenes des Sieges. Die scharf abwägende Segenüberstellung von Tugend und Laster. Die Gotik ist es, die dieses Thema ausnimmt. Zetzt wandeln die Allegorien die tierische Sestalt gegen menschliche aus.

Schlante, edle, teusche Frauen treten aus dem Halbschatten der tiesen Portalgewände. Süß spielt der Reiz um den lächelnden Mund, überschattet von gesenkten Auges strengem Blick unter reiner Stirn. Lang flutet weichfaltiges Sewand hinad über töstlicher Glieder scheulos gezeigte, seierlich herbe Schönheit. Die erhobene Hand stößt leicht den Speer, lächelnd leicht in die Erde; nein, nicht in die Erde, sondern in Auge oder Schläse eines verzerrten Hauptes. Jett erst sehen wir, daß diese sansten Frauen auf den Leibern von Dämonen stehen, schmerzgekrümmten, trampsverbogenen, hilsos niedergeworsenen Leibern.

Und so groß ist der Segensat zwischen diesen erhabenen Siegerinnen und den elenden, wie elles Gewürm unter ihren Fühen hingeballten Besiegten, daß wir für diese nicht die gertingste Spur von Mitleid zu fühlen vermögen, während jene alle Empfindungen erhebender Bewunderung in uns weden.

Wir sehen ben Sieg; nicht den Rampf. Nichts in den gelassen, mühelosen Gebärden, den lieblich rubigen Mienen sagt uns etwas von schwerem Ringen. Sie haben lächelnd überwunden. Das sind die Tugenden. Menschliche Gestalt mußte ihnen die meißelnde Hand geben. Aber fie sind leine Menschen. Sie leiden nicht, sie ringen nicht. Sie helfen nur denen, die leiden und ringen. Der mittelalterliche Mensch wollte beständig ein Fazit seines moralischen Vermögens ziehen. Keine Frage war ihm wichtiger als die: Was habe ich gegen die Hölle auszuspielen? Cs war ein unablässiges Ausrechnen von gut gegen böse, ein ängstliches Sorgen und Wägen, daß bei der letten Brufung ein sittlices Mehrgewicht gegen ein lafterhaftes Mindergewicht herauskomme. Darum wirkte für die durch die ewigen Strafandrohungen verwirrten Gemüter die Beigung der helfenden Tugenden als beruhigende Tröstung. Wie hehre Göttinnen stehen sie am Portal des Strafburger Rünsters, durch ihre Lieblichkeit und Würde in jedem das Verlangen wedend, sie zu erwerben. Tugend will crworben sein wie Minne edler Frauen. Die tiefen gotischen Domportale mit ihrer faszinierenden Verjüngung der Gewände, in denen bie Gestalten steben, sprechen dieses Werben aus, und gang umfängt den Nahetretenden der Geift des mystischen Minnehofes, wenn er in den hütenden Areis der hehren Jungfrauen gelangt, bie, "mit Burdigteit gefront" und "mit Ehrbarteit gelleibet", recht als ein festlicher Hofftaat der bräutlichen "Königin Seele" zu harren scheinen.

Den verwandten Motiven der Tugenden und Laster und der tämpsenden symbolischen Tiere gefellt fich ein brittes — ber Rampf ber Engel mit den höllischen Gewalten. Der große Krieg, bort ein sittlich symbolischer von allgemein allegorischem Charatter, steigert sich bier zum mystischen Erlebnis. Die Symbolit gewinnt örtlichen hintergrund. Die Bewohner bes himmels treten gegen jene ber Holle auf. Engel wiber Teufel. Es handelt fich meift um apotalpptische Darstellungen. Die Offenbarung Johannis bilbete im Mittelalter ein Thema, bas große Rreise bes Bolts dauernd beschäftigte. Die Möglichteit eines naben Weltuntergangs murbe fortwährend angftlich erwogen, nicht vom wissenschaftlichen, sondern vom religiöfen Stanbpuntt aus. Weltuntergang war gleichbedeutend mit Weltgericht. Ganze Gelten bilbeten fic. bie teine andere Aufgabe tannten, als die Welt auf bas Weltende vorzubereiten. Bablreiche apotalnptische Schriften, religiose Prophezeiungen vermischt mit sittlichen, politischen und tirdenpolitifden Warnungen, Orohungen und Satiren wurden verbreitet. Eine gange prophetische Literatur entstand. Aber alles Geschriebene und Gepredigte nahm seinen Ausgang von ber Apotalypfe Zohannis. Aus ihr entnahm man ble Form ber Bifionen, Die Erscheinungen ber Tiere, ganze Tertstellen in ihrem Wortlaut. Die wunderbar erregte und erregende Sprache bes Sebers von Patmos, in ber in steigernber Weise bie mystischen Rampfe ber Simmlifden mit ben Bollifden vorgeführt werben, faszinierte bie für alles Bisionare empfangliche mittelalterliche Menscheit. Aller Phantasie war erfüllt von ben greulichen Bilbern ber in gablreichen Barianten ausgestalteten Prophetie. Sturme, Gewitter, Sonnen- und Mondfinsternisse, Rometen, Sternschnuppenfälle und tausend andre Naturerscheinungen erschrecken Die Geanasteten als mutmakliche Reichen bes jungften Tages. Man traumte von fürchterlichen Tieren, Schlangen, Löwen, vieltopfigen Drachen.

So tamen die Sestalten dieser Träume und Vissonen in die Kunft. Die Kunst griff aus den verworrenen Niederschlägen und Untlarheiten mit sichtender Kraft das sittliche Motiv heraus: den Kampf mit den Dämonen. In den seinen Farden der mittelalterlichen Pergamentmalerei stehen sie vor uns, ritterliche Engel und geschwänztes, aus dem Schweselatem des Höllenrachen ausgeslogenes Teuselspack. Die große Feinheit des ganz von ornamentaler Gesemäßigkeit beherrschten Stiles, die Vornehmheit, die den Miniaturen der Blütezeit anhaftet, die leichte, blühende Art der Fardensprache lätzt und fast das Schwerblütige, Grüblerische und Problematische des Vorgangs vergessen, die Miniaturen sollen auch nichts andres sein als leichte Kandglossen zum Text . . .

Die ganze mittelalterliche Kunst hat etwas Glossenhaftes. Die Malerei war Buchund Wandglosse, die Plastit war die Glosse der Architektur. Erst allmählich traten die Künste aus ihrem Ergänzungscharakter heraus, wurden — die Malerei im Taselbild, die Plastik in der Rundssigur — selbständig. Aber die höchste Seldständigkeit errang die graphische Kunst: Holzschnitt, Rupserstich. Die Hauptwerke dieses Gedietes, Dürers Apotalypse und Passionen, Holdeins Totentanz, sind die Hauptwerke der altdeutschen Kunst. Was in ihnen gegeben ist, wurde von der deutschen Malerei und Plastik nicht übertrossen, ja man darf sagen, nicht erreicht. Diese Schöpfungen stehen in ihrer Behandlung der höchsten Probleme des Dassens einzig gleichwertig neben den größten Schöpfungen der Literatur und der Musik: der Göttlichen Komödie, dem Faust, dem Nibelungenring.

Das frühste bieser graphischen Hauptwerke ist Dürces Apokalppse. Es ist in der großen Masse apokalpptischer Darstellungen die unvergleichlich bedeutendste. Keine Illustration, sondern ein philosophisches Selbstbekenntnis. Ein titanisches Wert, das in großen Zügen den Rampf der Seele mit den dunklen Mächten des Daseins schildert. Mit einer beispiellosen Kraft riß Dürer den gewaltigen Stoff an sich, löste aus dem schwerverständlichen Gestaltengewirr die Träger der leitenden Ideen mit absoluter Klarheit und Schärfe aus und rettete so aus der an manchen Stellen in chaotische Gegenstandslosigkeit einsinkenden Prophetie das für alle Beiten und Anschauungen Wertvolle — das Motiv des sittlichen Entwicklungsprozesses.

Betrachten wir turz den Inhalt der Darstellungsfolge. Das erste Blatt, Robannis Martyrium, behandelt als Vorspiel bes Sanzen bas menschliche Leiden um der Gerechtigteit willen: bas zweite. Aphannes unter ben mostischen Leuchtern kniend, die Beschaulichkeit ber betrachtenben Seele; bas britte, Johannes in Tranen por dem versiegelten Buch die erwachende Sehnfucht nach Ertenntnis. Von Blatt zu Blatt feben wir die Gestalt des Robannes, der die suchende Seele vertorpert, bober fteigen. Run folgen bie Eröffnungen ber Siegel (viertes und fünftes Blatt). Die apotalpptischen Reiter brechen bervor, Die Sonne verfinstert sich, die Sterne fallen vom himmel — ber große symbolische Rampf ber Gelbstvernichtung beginnt. Es erwachen bie sittlichen Rrafte - Auftreten ber Engel, Die bie Winbe aufhalten (scoftes Blatt). Sober schon wird Zohannes erhoben (fiebentes Blatt). Die Leiben wachsen. Schon ertonen bie Posaunen des Gerichts (achtes Blatt). Aus dem Willen zur Erlösung ergibt sich die Notwendigteit der Abrechnung. Die tiefernsten Mienen der Posaunenengel spiegeln die Tragit des ungebeuren Geschehens wider. Gin rafenber Sturm bricht los: ber Rampf ber Engel. Reitgemäte Satiren find eingeflochten. Unter den Niebergemähten liegt ein Fürst, ein Papft (neumtes Blatt). Unerbittlich tobt ber Rampf wiber bie Ichsucht. Dann folgt eine mystische Szene: Johannes, bas Buch verschlingenb. Die Geele ist auf ihrem Läuterungswege so weit gelangt, daß sie bie bimmlischen Mysterien erfassen tann (zehntes Blatt). Aun glimmt ein milbes Leuchten auf - Die Liebe erscheint. Eine Beatrice in beutscher Fraktur. Madonnenhaft im Sternenfrange und auf ber Mondficel ftebend, fcwebt fie gegen die Spottaeburt ber Bolle, ben fiebentopfigen Drachen beran (elftes Blatt). Mit biefer Belferin gelangt ber Rampf in eine neue Phase. Das Ubergewicht zeigt fich. Die boberen Machte siegen. Zett zwar treten sich die himmlischen und höllischen Wesen zum erstenmal unmittelbar gegenüber. Aber — welche Aronie! — bas Höllentier ist eine komische Erscheinung! Da, wo sich der Teufel offen zeigt, ift es um seinen Rubm gescheben. Das Scheusal wirtt lächerlich. Roch ist freilich ber Streit nicht zu Ende. Es sind nur vordeutend die Gegensäte gezeigt. Zeht aber naht Michael, ber Starte. Zauchzend wirft er sich mit seinen Engeln wider die Teufel. Ein wilber Rampf entspinnt sich in ben Luften (zwölftes Blatt). Es ist die Stärke ber Scele, die sich siegreich an dem Gegner mift. Wieber ericeint ein siebentopfiges Dier. Die Bolter tnien por ibm. Noch einmal schwentt Durer ins humoristische ab; macht aus bem Schreckgespenst eine Barodie. Sieben lächerliche Fragen (breizehntes Blatt). Als lette Gestalt ber fündigen Mächte naht die groke Bure Babplon, die Gunde felbft. (Huch bier wieder zeitsatirische Abschweifungen auf die römische Berrichaft.) In ben Wolten aber naht auf weißem Pferd ber lette Belfer. ber da heißt "Treu und Wahrhaftig". Der Liebe und ber baraus erwachsenden Rraft ber Überwindung (Michael) folgt die Treue. Sie enbet den Rampf (vierzehntes Blatt). Auf den letten vier Blattern fehlt Johannes. Wir wurden fo in den Rampf verwidelt, daß wir ihn nicht vermiften. Zeht aber ftebt er ploklich vor uns. Auf Bergesbobe - wir beachteten bereits bas Steigen ber Gestalt — erscheint er neben einem Engel, ber ihm bas neue Zerusalem zeigt. Beithin gebreitet über Tal und Hügel liegt mit schimmernden Türmen und Toren die herrliche Stadt. Mit verklärten Bliden schaut Johannis nach ibr, dem letten Biel nach beißem Ringen dem Frieden. Man glaubt des Engels leises "Romm!" zu hören. "Und wer es höret, der spreche: Romm! Und wen dürstet, der komme!"...

Ein Erlösungsbrama von feierlicher Größe. Mit einem unvergleichlich klaren, in die Tiefe alles Wesens eindringenden Gefühl erfaht Dürer die großen Notwendigkeiten des Lebens. Er, selbst ein Ringender sein Leben lang, er kannte die unerditkliche Forderung alles Daseins, aller Entwicklung, aller Vervollkommnung: Rampf die aufs lehte. Rämpfen und richten im Sinne Ihren:

Leben — ein Kampf mit den Wichten In unserm Herzen und Hirn; Dichten — sich selber richten Mit undefangener Stirn. Er tannte auch die Rämpfe feiner Beit und verschlang die attuellen Eindrude mit der Fabel ber apotalnptischen Dichtung. So wird sein Seelendrama durch die eingestreuten Zeitsatiren augleich zum Kulturdrama des ausgehenden Mittelalters. Es ertont in ihm der Schrei der germanifden Seele nach religiöfer Freiheit. Diefe Bereinigung von zwei gleich großen, nebeneinander berlaufenden Motiven, das Motiv des Zeitlampfes und jenes des Kampfes der Seelc. beibes bie ewigen Rampfmotive der Menschheit, macht Durers "Offenbarung Johannis" ju bem großen, für alle Beiten bedeutenden Werte, als das es - leiber nicht genug befannt ift. Die Offenbarungen des Sehers von Patmos sind der Neuzeit unverständlich geworden und so tam es, dak sie darüber auch die Offenbarung Dürers vergak. Man nahm sich nicht mehr die Mühe, sie auf ihren Gehalt hin zu prüsen, betrachtete sie als "Fllustrationen" eines nicht mehr populären Tertes. So ist es auch noch immer nicht beachtet worden, daß Dürer, als wichtigen Beweis für ben tiefinnerlichen Anteil, ben er an bem Werte nahm, auf bem "Rampf Michaels mit bem Orachen" in bem Engel rechts oben - fich felbst abgebilbet hat. Der junge Durer von 1498, nicht so schön frisiert und geschniegelt wie auf den gemalten Selbstbildnissen, sondern mit wild webenden Loden, tampferbitt, leidenschaftlich und begeistert — so wie auf der Erlanger Handzeichnung! -, schaut uns aus ben Bügen des tapfer breinhauenden Engels entgegen. Er felbft ift Mittampfer an bem großen Rampf, ben er mit Einfat feiner ganzen tunftlerischen Rraft schildert!

Der Rampf mit bem Drachen — er ist ber mächtige Gegenstand, ber neben bem ber Bassion und ber Marienverehrung das Hauptthema der altbeutschen Kunft bilbet. Bucher und Wande, Altare und Hauseden schmudt ber behre Engel Michael. Unenblich find die Bariationen. Bald als Ritter gewappnet, bald im wallenden Engelsgewand, bald stebend, schreitend ober aus ber Bobe niederstürmend erscheint Michael mit Lanze ober Schwert auf ben Feind eindringend, der sich ihm bald als Drache, bald als Wurm, bald als phantastisches Ungeheuer, bald als Teufel entgegenwirft, fliegend, kriechend, springend, ihn umringelnd, die Tage oft schon gefahrbrohend auf ihn einschlagend, mit den Krallen sein Gewand und sogar seine Loden zerrend, mit dem Schwanz sein Bein umtlammernd. Die Runft findet der Formen nicht genug, das Prinzip der sittlichen Kraft — Michael, "ein ellenhafter wigant, gots sterte ift er genannt", fagt bas "alte Passional" — zu schilbern. Daneben macht sich bas Bebürfnis fühlbar, außer der symbolischen Gestalt einen menschlichen Belben zu verherrlichen. Die alte Intarnation des Mythus als Sage! So entsteht als des heiligen Michael in die Legende gezogene Replik ber heilige Georg, ber Inbegriff des tampfesfrohen Belben, der das Standesideal des Rittertums wird. Die Runft schilbert in ihm ben Stolz des Landes, die ebelste Zugend, den wahren Ritter obne Furcht und Cabel, ternfeste Mannhaftigfeit und Gottesfurcht. Bugleich umwebt biefen driftlichen Belben die Erinnerung an Siegfried. Aber ben Leibesftarten, das Ibeal einer barbarischen Zeit, überragt der Heilige burch seine sittliche Cat; Sonn nicht tötet er den Drachen, um sich in seinem Blute zu baben und seine Schätze zu gewinnen, sondern um bas Land von ihm zu befreien, und nicht errettet er die als Orachenopfer bestimmte Prinzessin, um sie, wie manche Drachentotersagen berichten, für sich zu gewinnen; sondern einsam und ungebankt reitet er fort.

Aber der entschwindenden Sestalt schließt sich ein geheimnisvolles Sesolge an: Ritter, Priester, Jungfrauen. Sie tragen die Krone des Martyriums und den Goldkranz der Heiligseit. Jene alle sind es, die tämpsten und überwanden. Und aus ihren Reihen treten bestimmte Sestalten hervor, denen die Legende — und nun spannt die Kunst fröhlich den echt deutschen sonnigen Humor an — die Überwindung eines in persönliche Erscheinung getretenen Höllensputs nachweist. Da naht Goar mit einem Teusel auf der Schulter, Gudula mit einer Lampe, die auf ihr Gebet wieder brennt, nachdem sie ein Teusel ihr ausgeblasen. Cassius, ein Ritter der Thebaischen Legion, steht wie St. Michael auf einem Drachen, Cyclasus, der Nothelser und Dämonenaustreiber, führt den Besiegten an einer Kette, Juliana leitet ihr Satanswürmlein

gar wie ein Lämmden am Band, Martha, hausmütterlich, seht ihren Höllenschofhund, der, vollbussig und nett, nach ihr schweiswedelt, behutsam, wie einen gefangenen Maitäser, vor sich hin. Margareta, die Heldische, besiegt einen greulichen Lindwurm durch das Zeichen des Kreudes, desgleichen der Mönch Magnus, und gar der Einsiedler Hilarion, der den durch das Kreud gebannten Orachen auch noch auf Reisigseuer röstet.

Man muß den Ernst heiter und den Humor ernst zu nehmen wissen, mit dem die alten Meister diese Dinge darstellten. Von einer jedes Lächeln ausschließenden Erhabenheitswarte bleibt man ihnen ebenso fern, als wenn man sie ausschließlich von der tomischen Seite her betrachten wollte. Sie hatten die gesunde Kraft, die Tragit und den Humor der Dinge gleichzeitig zu erkennen und wiederzugeben, eine Kraft, die uns, die wir Tragödie und Lussspiels streng auseinanderhalten, leider nahezu verlorenging, eine Kraft, die aber, wie es uns scheinen will, die geeignete war, die sittlichen Probleme der Menschheit in einer nicht engherzig moralisierenden, sondern großzügigen, die Gemüter erschütternden und erhebenden Form zu behandetn.

### Heinrich Manns "Madame Legros"

it einer im Buchhandel unerhörten Reklame versucht und versteht es der VerlagsRurt Wolff in Leipzig, der Leserschaft das ihm genehme Urteil über seine Verlagswerke einzuhämmern. Wer auch nur einigermaßen Bescheid weiß um die Psphologie des Massenkers, kann die Wirkungen dieser vom Anzeigenteil unserer Tageszeitungen
ausgehenden Beeinflussung des literarischen Urteils nicht leicht nehmen. Ein unsinniger Erfolg,
wie er auf diese Weise für Meyrinks "Golem" erarbeitet wurde, wird dadurch verhängnisvoll,
daß er für die Zukunst jedes Urteil über die wirkliche literarische Gesinnung unseres Volkes fälscht.

Seit einiger Zeit wird nun dieselbe Reklame in noch verstärktem Maße zugunsten Beinrich Manns entfaltet. Mit ihrer Jilse ist es bereits erreicht, daß das Urteil "Deinrich Mann sei der größte deutsche Erzähler", wie eine allgemein anerkannte Tatsache nachgesprochen wird. Ein solcher Ersolg macht kühn, und so begegnen wir jetzt seit einigen Wochen überall der Anzeige von Beinrich Manns dreiaktigem Orama "Madame Legros" in Verbindung mit der lapidaren Kritit: "Ein Wendepunkt in der Geschichte unserer Literatur, das neue historische Orama der Deutschen, nach dem wir uns alle sehnten, ist aus der Taufe gehoben worden." Wer das geschrieben hat, steht nicht dabei. Das hindert aber nicht, daß ein solches geradezu strässlich unreises und anmaßendes Urteil durch die stete Wiederholung seine suggestive Wirkung üben wird. Wir sind schon aus diesem Grunde gezwungen, dem Orama Heinrich Manns, dem nach der Uraufführung in München auch in Berlin ein starter Erfolg beschieden gewesen ist, eine eingehendere Betrachtung zu widmen. Für den Erfolg ist sestzustellen, daß ihm die wahre Herzlickeit abging und daß er gegen Schluß abstaute. Man darf schon bei diesem Erfolg einen guten Anteil der Suggestion zuschreiben, ein anderer beträchtlicher Teil tommt auf Rechnung untämstlerischer Tendenzen, über die nachher zu reden sein wird.

Es sind zunächst einige mehr außere Dinge festzustellen, die aber doch in die inneren literarischen Lebensverhältnisse unseres Volles hineinbliden lassen. Heinrich Manns Orama ist nun das dritte Revolutionsstud, das uns in diesem Winter vorgeführt wird. Auf Büchners "Dantons Tod" solgte des Franzosen Beaumarchais "Jochzeit des Figaro"; und diesem Austatte zur Revolution lätz Heinrich Mann ein Stück solgen, das mit jenem 14. Juli 1789 schließt, der mit dem Sturm auf die Bastille zum Gedurtstage der französischen Revolution geworden ist. Das deutsche Volk oder doch zum wenigsten das Theaterpublikum Berlins hat in einem einzigen Theaterwinter also für drei verherrlichende Varstellungen des französischen

Revolutionsgeistes Aufnahmefähigkeit und Beifallsfreude bewährt. Dieser Cheaterwinter aber ist der dritte Kriegswinter, in dem unser Bolk gegen dieses Frankreich seinen Daseinskampf führt.

Es gibt Leute, die uns einreden wollen, in dieser "Objektivität" liege Größe. Ach mag bie Sache wenden, wie ich will, ich tann nur das Gegenteil barin finden. Das ift fischblutige Schlappheit in nationalen Dingen. Es ist eine Art seelischer Landesverrat. Es wird auf biefe Weise die scelische Mitbelfertraft der einzig dringenden Aufgade, die wir jett baben, entzogen. Die Seele der Besucher solcher Aufführungen wird abgelentt, unfruchtbar gemacht für bie große nationale Aufgabe ber Stunde. Es ift aber auch ein ichmachliches Berbaltnis zur Runft. Denn es bedeutet die Loslöfung der Runft vom Leben. Rein Atabemikertum ist talter, als biefes Artistentum, teines tunstfeinblicher. Wenn es eines Beweises bedürfte, wie unfinnig bie Renfur ibre Aufgabe erfaft, lage er in biefer Möglichteit, in einer Reit revolutionare Stude fpielen zu lassen, in der offenkundig revolutionare Strömungen burch bas Land geben, in der unsere Feinde mit Hilfe der Neutralen alles aufbieten, diesen revolutionären Unterftrömungen zum Durchbruch zu verhelfen, in der der Ausbruch der Revolution in Rufland, wie das mit allen Revolutionen der Fall gewesen ist, leicht als Anfeuerungsbeispiel wirten tann. Sind es "Rinder". die unbewuft mit dem Feuer spielen, so soll man ihnen das Feuerzeug aus der gand nehmen: find es aber teine Kinder, so find es verbrecherische Landesverräter. Solche bleiben fie auch, wenn sie bloß hochmutige Narren sind, die sich an dem Gedanken literarisch aufgeilen. in der Art eines Beaumarcais bem neuen "Beitgeist" Schrittmacherbienste ju leiften.

Will man aus meinen Sagen diese Beschuldigung gegen Heinrich Mann herauslesen, habe ich nichts dagegen. Aber nicht ihn kann ich anklagen, sondern jene, die ihn dulben und die ihm diesen Einsslugehörigkeit. Ein Heinrich Mann hat aus seiner Undeutscheit nie Behl gemacht. Seine Wahlzugehörigkeit dur französischen Kultur geht die in die letzte Durchbildung seiner Sprache, der er das Sepräge einer Abersetzung aus dem Französischen ausbrückt. Der Sathau mit "man" (man kennt das, man wird acht geden auf dich; wird man neugierig sein?), geht von Anfang die zu Ende durch. Noch auffallender sind ausgesprochen französische Wendungen: "Als wir kürzlich verheiratet waren" statt "kurze Zeit verheiratet waren", oder der Mann ermahnt die Frau: "Sei zurück zum Essen", worauf sie antwortet: "Niemand soll es dir bereiten, als nur ich". Oder als abschließendes Urteil bei einer sehr ernsten Szene: "Das ist spahhaft." Derartige Stellen lassen sich gieder Seite herauslesen. Wie kann man aber einen Schriftsteller, der derartig bewuht seine Sprache vergewaltigt, zu einem "führenden Dichter" stempeln wollen!

Bei einem Manne, der sich so dem innersten Sprachgeiste des Volles, dem er nun einmal dugehört, entfremdet, tann es auch nicht weiter wundernehmen, wenn er dem seelischen Leben dieses Volles so fremd wie möglich ist, ja ihm geradezu seindlich gegenübersteht. Denn nur aus dieser Wesensseindschaft heraus ist es psychologisch erklärlich, daß ein Dichter ausgerechnet in der Stunde, in der sein Voll in höchster Daseinsnot tämpst, sich zur Behandlung, nein zur Verherrlichung einer Lebenstat des erbittertsten Feindes seines Volles hingezogen sühlt. Dafür reicht die Erklärung mit Artistentum nicht mehr aus. Dier ist auch nicht Weltfremdheit am Werte, sondern der ganz doss Instinkt der Bersehung. Es ist die Freude am Berstören alles Starten, gesund Triebhaften, in der Heinrich Mann dann allerdings auch sein eigenes Wert zerstört.

Madame Legros, die Frau des Pariser Strumpswirters und Schnittwarenhändlers Legros, hat die jeht teinen höheren Spreiz gekannt, als Haus und Mann gut zu betreuen und als Puhmacherin den Verdienst zu steigern. Se sind schwere Beiten. Sie trägt darum auch tein Bedenten, alle Beziehungen auszunuhen, um den Staat um seine drückenden Steuern zu betrügen. Aber troh alledem verläuft dieses Dasein in kleinem Behagen und der sich fühlenden Spre des Spiesbürgertums. So ist es gewesen die zu diesem Tage, wo Frau — Verzeihung! Madame Legros eines ihrer zierlichen Spihenhäubchen einer Kundin bringen will. Der Weg sührt am Turm der Bastille vorbei. Da fällt von oben ein Brief herunter, den zufällig gerade

Madame Legros aufhebt und damit — fällt ein heiliger Lebensberuf in ihr Herz. In diesem Briefe fleht ein Gefangener, der seit dreiundvierzig Jahren hinter den Mauern der Bastille nach seiner Bersicherung unschuldig schmachtet, um Hilfe. Auf Frau Legros wirkt der Zufall, der das Blatt gerade ihr in die Hand geweht, als höherer Wille. Ihr Leben war die jeht leer, nun ist es übervoll. Nichts anderes hat in ihr mehr Plat, als der Beruf, diesen Unschwigen zu retten.

Sat sich ein Wunder begeben?! Wir glauben es gern. Wir sehen ab vom Zufall, wir möchten auch die Bemerkung des Mannes Legros überhören, daß seine Frau vor vierzehn Tagen ein totes Kind geboren und sich von der seelischen Enttäuschung noch nicht wieder erholt habe. Wir brauchen diese Verbeugung eines schwachgläubigen Dichters vor "wissenschaftlich erakter" Pspchiatrie nicht, wenn er uns nur in unserm guten Glauben nicht stören würde.

Bundhit tann man barauf hoffen. Die Frau empfindet mit solcher Gewalt das Leid der Welt, d. h. man muß wohl hier schon sagen des einen Unschuldigen in der Bastille, daß der Zwang zu helsen sie über alles hinweghebt. Sie verliert keine Zeit: sie versucht, ihren Mann zum Hilswerke zu überreden; dann ruft sie die Nachdarn herbei und entwickelt eine aus den Tiefen der Seele aufquellende Beredtheit, die selbst vor der stumpfen Gleichgültigkeit des Philistertums und der gemeinen Verdächtigung der Alltäglichen nicht zurücschreckt. Der Volksaussauflauf lock eine ablige Gesellschaft herbei unter Führung des Chevalier d'Angelot und der Komtesse d'Orchat, die hier eine Abwechslung im Amüsement wittern. Sosort beginnt Madame Legros ihre Werbetätigkeit auch hier; der Instinkt sagt ihr, daß sie die Mächtigen für ihren Befreiungsplan gewinnen müsse.

Bier muffen wir unfern Glauben icon verteibigen. Dag ber Chevalier eine Frau nur als gemeiner Luftling ansehen tann, sei angenommen. Daß Madame Legros sich fofort auf eine geistig scharf zugespitzte Unterhaltung versteht, mag man auch noch zugeben; ja selbst, daß lie bereit ift, sich die Rilfe des Chevalier mit ihrem Körper zu erkaufen, ware aus der Efftase noch ertlärbar, wenn nicht gleichzeitig biefe Etstatische so tluge Reben zu führen verstände. "Belfen Sie mir und ich gehore Ihnen - wenn Sie bann noch wollen werben. . . . Denn bis babin werben Sie ertannt haben, baf ich auch in ben Armen eines andern nur bem Unschuldigen gehören wurde." Diese Darstellung der Treue an den Unschuldigen ist ein sehr spitfindiges Stud ber Unterscheidung zwischen Leib und Seele. Ammerhin, dieser erste Alt läft uns noch glauben. "Du wirft mich laffen," fagt Madame Legros zu ihrem Mann, "denn du fiehft wohl, daß es mir auferlegt ift. Ich bin nicht fcwach. Ich weiß trot allem, daß die Menfchen fich sehnen nach dem Unschuldigen! Alle haben dasselbe Berg, und ich brauche nur ihre Lafter und ihren Hohn bavon wegzuziehen, wie einen Borhang, dann werden sie ihn erkennen, den Unschuldigen und in ihm fich selbst." Man mag diese Symbolisierung literarisch finden, aber sie tann immer noch als Ausfluk einer urplöklich vom böheren Beruf ergriffenen Seele geglaubt werben. Es tommt ganz darauf an, ob und wie es dem Dichter gelingt, uns den Aufstieg miterleben zu laffen.

Ach, es kommt zu keinem Aufstieg, es kommt nur zu einer Bersandung. Madame Legros ist vom Chevalier d'Angelot, der, ein seltsamer Steptiker, sie als Betrügerin entsarven und boch auch wieder durch ihre Schtheit zum Glauben betehrt werden möchte, durch alle Gesellschaftstreise geschleppt worden. Sie hat überall ihr Sprücklein hergesagt, so oft hergesagt, daß sie für sich selbst nicht mehr die zwingende Notwendigkeit ausbringt. Sie spielt eine Rolle nicht nur vor andern, auch vor sich selbst. Sie weiß selbst nicht mehr klar, ob sie im Dienste dieser Rolle oder ihrer Aufgabe lügt, intrigiert oder, wie es jeht geschieht, den sie liebenden Chevalier an einen Spihel verrät. Zedenfalls hat dieses einzige Zm-Auge-dehalten des Endzweckes ihr eigenes sittliches Bewußtsein völlig getrübt, so daß sie wütender Eisersucht verfällt, weil es der Komtesse gelungen ist, den Unschuldigen in der Bastille zu besuchen. Dabei müste sich Madame Legros doch im Dienste der Sache darüber freuen, weil so die Befreiungsmöglichkeit näher gerückt ist. Aber sie will sich eben ihre Rolle nicht verkleinern lassen, der Unschuldige ist ihre "Spezialität".

Es geht nicht an, diese Handlungen noch unter die Wirkungen der Etstase einzuordnen, benn Madame Legros steht klar neben sich, bevbachtet sich genau und weiß über sich Bescheid. "Ich lüge schon, ich spiele schon Komödie. Ich habe schon meinen Leib als Preis versprochen, ich werde auch noch verraten", erklärt sie ganz nüchtern. Und als sie bei der Königin Marie Antoinette perverse Begierden merkt, nütz sie auch diese aus und wühlt sich mit raffinierter Schamlosigteit in leichenschänderische Vorstellungen ein.

Nun sehen wir, warum Heinrich Mann die Erklärung mit der Totgeburt gegeben hat. Das Sanze ist ja gar kein Wunder, es ist ein Krankheitsfall, ein Stüd Pathologie. Mit kaltem Verstande ist kühl errechnet, was in einem durch ein derartiges Ereignis körperlich und seelisch geschwächten Weibe eine vom blinden Zufall herbeigeführte seelische Einwirtung ausrichten kann. Natürlich verliert auf diese Weise das ganze Seschehen die Bedeutung des Symbols und wird zum "Fall" erniedrigt.

Um so verhängnisvoller ist es dann, mit ihm ein großes historisches Geschehen zu verkoppeln. Madame Legros hat Erfolg. Der Unschuldige wird entlassen und gleichzeitig mit ihr mit dem Tugendpreis getrönt. Wäre Madame Legros wirklich ein Symbol gewesen, hätte sie in dem einen Leidenden das Leid der Menscheit gefühlt, so würde sie nun nicht auf einmal leer und inhaltlos. Aber da es nur eine Krantheit war, die sie befiel, fällt sie nun auch wieder von ihr ab, genau so urplöhlich und innerlich undegründet. Sie hat kein Verständnis für das Leid der Welt, und als draußen die Volkshausen zum Sturm auf die Bastille anrennen, vertapselt sie sich ängstlich in ihren Laden und in ihre alte Tätigkeit. Sie war eine Beitlang vom Wahnsinn, vielleicht von einem heiligen Wahnsinn befallen, jest ist sie wieder "normal": Putzmacherin, Gattin des Bürgers Legros und Vorsteherin ihres Haushalts. Weiter nichts. Daß der Chevalier tot zu ihren Füßen liegt, berührt sie nicht weiter; daß ihr Gatte in der Zwischenzeit sich mit einer liederlichen Verwandten eingelassen hat, ist gleichgültig. Sie, die hellseherisch alse Menschen durchschaute, ist zeit wieder stumpf und beschränkt.

Aber draußen ist die Revolution entfesselt. Das ist wohl dem Dichter die Hauptsache. Nur so ist die Gestaltung der ganzen Welt außer Madame Legros zu verstehen. Da ist nur Fäulnis, nur Ferseung. Nicht ein einziger haldwegs würdiger Gegenspieler ist vorhanden. Die hösische Welt zumal ist mit glotzen Plebejeraugen gesehen. Marie Antoinette ist nicht nur eine eitle Puppe, sondern voll gemeinster erotischer Instinkte. Die Komtesse d'Orchat ist um nichts besser. Diese Leute sind aus französischen Memoiren weggelausen, aber dann seltsam plump aus dem Epischen ins Dramatische versetzt. So ist es wohl dentbar, daß die "Chronique scandaleuse" von einem Abbé berichtete, er lasse das Brevier für sich von seinem Lasaien lesen. Aber es heißt den Geist dieser Gesellschaft völlig vertennen, wenn man den Abbé selber mit dieser Frivolität seinen Standesgenossen gegenüber renommieren läßt. Auch der Chevalier d'Angelot totettiert mit seiner Lasterhaftigteit in unechter Weise. Oder aber er ist überhaupt unecht gewesen. Denn daß er vor den Augen der von ihm geliebten und begehrten Frau Legros sich in verliebte Intimitäten mit der Königin einläßt, ist mit zynischer Koheit bei der sonstigen Veranlagung dieses Charakters nicht zu erklären.

Und so zermürbt einem alles unter den Händen. Die ganze Szene mit dem als Baron verkleideten Spizel ist bloße Intrigenmache, hat gar nichts mit der Sache selbst zu tun. Sie dient bloß dem Bühneneffekt. Wem aber dient das ganze Stüd? Wenn nicht der Selbstbespiegelung eines eitlen Artistenhochmuts, so bleibt nur eins übrig: die revolutionäre Tendenz. Berseungsarbeit. Natürlich geschieht auch das nicht mit der rüchaltlosen Hingabe des von seiner Leidenschaft erfüllten Dichters. O nein. Dazu ist Heinrich Mann zu "überlegen" talt. An einer Stelle lätzt er Madame Legros als "Courtisane der Tugend" bezeichnen; in schlimmerem Sinne ist er ein Courtisan der Revolution.



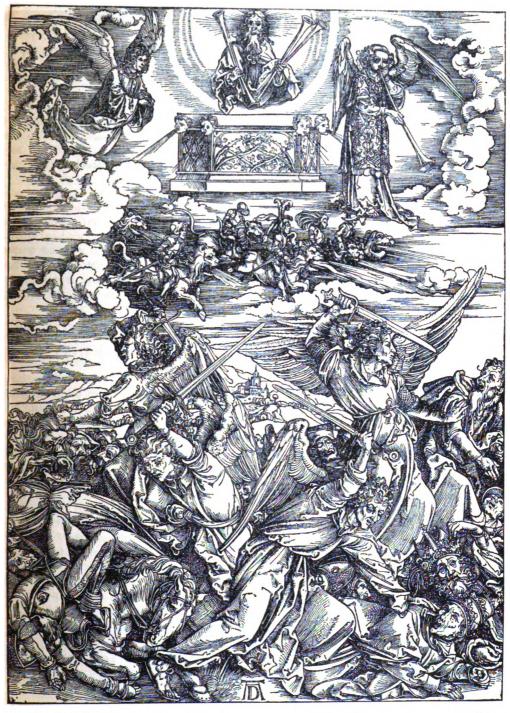

Der Engelkampf

A. Dürer

Bellage jum Türmer



# Der Krieg

ie Dinge reisen, die vielleicht für immer über unser Schicksal entscheiben. Am 1. Februar, so sprach Geheimrat Prosessor Dr. Dietrich auf der Versammlung des Unabhängigen Ausschusses für einen deutschen Sersammlung des Unabhängigen Ausschusses für einen deutschen Versammlung des Unabhängigen Ausschusses für einen deutschen Versichen am 5. Mai im Sitzungssale des Abgeordnetenhauses zu Verlin, hat der scharfe U-Boot-Krieg eingesetzt in dem Sinne, wie er ursprünglich am 5. Februar 1915 vertündet worden war, im Sinne eines Sperrgediets, und zwar diesmal nicht nurkum England, sondern um die Küsten aller seindlichen Länder. Dieser Ertlärung ist alsbald am 4. Februar der Abbruch der diplomatischen Beziehungen von seiten der Vereinigten Staaten gesolgt, und zwei Monate später, am 5. April, die Ertlärung des Kriegszustandes durch die amerikanische Regierung. So haben wir einen neuen und nicht zu unterschätzenden offenen Feind. Was sein Eintreten für uns bedeutet, ist dis jetzt nicht mit Sicherheit abzusehen. Von unseren U-Booten erhoffen wir, daß sie durchschlagenden Erfolg erringen und den Frieden erzwingen, ehe die Vereinigten Staaten Zeit sinden, militärisch einzugreisen.

She noch diese Entscheidung gefallen war, hat bekanntlich die russische Revolution, deren Beginn man, soweit heute klar ist, auf den 11. März datieren kann, Ruhland ein ganz anderes Gesicht gegeben. Während dieser Staat disher als Zarenstaat, als Sitz autokratischer Gewalt, verhaft war, genießt er heute in weiten Kreisen unserer Bevölkerung Sympathien. Mit leidenschaftlicher Teilnahme, erklärt die Sozialdemokratie, verfolge sie die Errichtung der Republik in Ruhland; sie erhofft von diesem Staate, daß er ein Friedensstaat sein werde, uns gegenüber zum Frieden bereit.

Es ist noch ein brittes Ereignis eingetreten, das große Bedeutung hat. Wir haben eine Osterbotschaft empfangen. Sie war nicht für alle von uns eine fröhliche Botschaft. Nicht etwa deshald, weil ihr Inhalt nicht paßte. Eine Reform des preußischen Wahlrechts ist in Aussicht gestellt worden, ehe der jezige Ranzler Ministerpräsident des preußsichen Staates war. Das ist also nichts Neues, und wir alle halten für notwendig, daß eine solche Resonn eintritt. Aber was uns Bedenken erregt, ist, daß diese Frage zu einer Zeit wieder ausgenommen und in den Mittel-

Der Turmer XIX, 17

26

354 Türmers Tagebuch

puntt der öffentlichen Erörterung gestellt wird, wo unsern Reiche und Volte das Messer an der Rehle sigt. In einem Augenblide, wo wir nicht wissen, ob wir überhaupt bestehen werden, ist der Streit entsessellt, wie wir uns im Reich und Staat einrichten.

Es ist von Seiner Majestät dem Raiser zwar bestimmt worden, daß die Entscheibung nicht getroffen werden soll, ohne daß auch diejenigen gebort werden, bie icht braugen in ben Schütkengraben für uns ihr Leben einseten. Aber bie Agitation bat nachbrudlich begonnen: alle möglichen Antrage werden gestellt. und die Erregung ergreift immer weitere Kreife. Das bedauern wir von gangem Bergen. Wir baben niemals in diesen inneren Fragen irgend welche Meinung geäukert. Wir haben allen, die fich unferen Bestrebungen anschlossen, in biefer Beziehung bie grökte Freiheit ber Meinung gelassen: bas mag jeber mit fich felbst abmachen. Wir haben die Uberzeugung vertreten, daß erft unser beuticher Staat gesichert sein muß, ebe man an seinen inneren Ausbau benten tann. Ach barf bier vielleicht wiederholen, was ich am 19. Januar sagte, ich barf wieder erinnern an das Wort, das David Friedrich Strauß im Jahre 1848 prägte, als damals Streit war, ob man zuerft nach der Ginheit ober nach der Freiheit streben folle. Er fagte: Trachtet am ersten nach ber Einheit, bann wird euch alles andere zufallen. Das Wort ist wahr geblieben. Beute ist ihm die Form zu geben: Trachtet am ersten nach der Macht, so wird euch alles andere aufallen. Haben wir in Autunft einen Staat, der frei und selbständig in der Welt dasteht, der bestimmen tann, was er in der Welt bedeuten will, dann wird dieser Staat auch so ausgebaut werden können, bak alle in ihm gesund und frob, frisch und frei leben können.

Das ist übrigens, meine ich, schon heute der Fall. Denn wenn das Deutsche Reich sich dem Körper, für den es geformt wurde, nicht allmählich angepaßt hätte und ihm nicht so gut säße, so würde sich unser Volk nicht für dieses Deutsche Reich so einsehen. Das Werk Bismarck hat seine Probe am 4. August 1914 bestanden. Da ist kein Stand, kein Bekenntnis, keine Parkei, die es missen möchte. Denn jeder weiß, daß auf diesem Reiche, auf dieser Einheit, auf dieser Kraft, die geschaffen wurde, auf der Nacht, die diese Einheit darstellt, alles beruht, was jeder einzelne besitzt. Es gibt für uns kein Einzeldasein neben dem allgemeinen. Erst den Bestand dieses Staates sichern, und dann diesen Staat ausbauen!

Also die beiben Fragen der Beziehungen zu Amerika und der Bedeutung der russischen Revolution für uns.

Vom ersten Augenblid an, wo ein Gedankenaustausch zwischen Deutschland und Amerika einsetze — es geschah ja durch den edel gedachten Brief unseres Raisers vom 8. September des Jahres 1914 — waren Zweisel gestattet (die Antwort des Präsidenten Wilson zeigt es ja deutlich), ob Amerika freundliche Gesinnungen gegen uns hege, wenigstens ob sein Präsident solche im Derzen trage. Es hat sich bald bestätigt, was von vornherein klar war, was jeder wußte, der nur einigermaßen mit amerikanischen Verhältnissen, mit amerikanischer Politik, mit amerikanischer Penkart vertraut war, daß Amerika diesen ganzen Krieg, das Ringen der europäischen Völker um ihre Eristenz und ihren Kampf dis auf den letzten Blutstropfen, allein und ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des eigenen Außens und des eigenen Vorteils betrachten würde. Nichts anderes konnte für das amerikanische Volk als solches maßgebend sein.

Eurmers Cagebuch 355

Politich ist das ja auch nicht unrichtig gedacht. Ein Volksganzes muß so urteilen und beingemäß auch sein verantwortlicher Vertreter: er barf nichts anderes im Auge baben als das Wohl seines Staates. Aber wenn man so urteilt, dann foll man nicht Redensarten über Menschlichteit und Menscherrechte und Beiligkeit des Völkerrechts im Munde führen. Dann soll man offen sagen: Das ist der Vorteil meines Voltes; ich bin vervflichtet, ibn wahrzunehmen. Wer nicht so gehandelt bat. bas ift sider ber Bräsident Wilson. Mit allen möglichen Redewendungen und Ausreden bat er sich aus den Aweifelsfragen, die ibm die Verhältnisse stellten. berausgezogen und unentwegt unter bem Dedmantel ber Neutralität englandfreundliche Bolitik getrieben. England konnte sich alles erlauben, ohne dak Amerika je ernstlich Einspruch erhob; für uns war alles, was irgendwie mit dem kodifizierten Bolterrecht auch nur leise in Wiberstreit geriet, verboten und begegnete ausnahmslos bem nachbrudlichsten amerikanischen Wiberspruch, vor bem wir leiber ebenso ausnahmslos zurudgewichen find. Die eigenen Maknahmen, die Amerita früher in bezug auf Munitionsausfuhr an Rriegführende getroffen batte, wurden verleugnet. Rudfichtelos ist die ameritanische Erwerbegier ihrem Vorteil nachgegangen, ohne irgendwelche Strupel barüber, daß Bunderttausende unserer Landsleute durch die ameritanischen Geschütlieferungen und die ameritanischen Geschosse ihr Leben lassen mußten. Und dabei bat man unausgesett die Menschlichkeit im Munde geführt. In Millionen von uns hat sich ber gorn geregt, daß umsere Regierung diesem Treiben nicht klarer und nachdrücklicher entgegentrat.

Vor jett fünfviertel Sahren baben wir eine starte Agitation für ben U-Boot-Rrieg entwidelt. Er ware damals möglich gewesen, und ich sage es bier offen vor biefer Versammlung, weil die öffentliche Meinung noch immer wieder mit der Behauptung irregeführt wird, daß wir vor Jahresfrift, im März des Jahres 1916, ben U-Boot-Rrieg nicht hatten führen tonnen, ich wiederhole es bier, daß unsere junachst berufenen militärischen Autoritäten der Uberzeugung waren, daß der U-Boot-Rrieg damals mit vollem Erfolg hatte durchgeführt werden konnen. Als die Erklärung vom 8. Februar 1916 erschien, da hoffte ja jedermann auf den "verschärften U-Boot-Rrieg", und wir haben von seiten ber Regierung am folgenben 15. Marz bie Erklärung hören muffen, er fei in vollem Gange. Wie weit bas richtig war und blieb, will ich hier nicht weiter besprechen. Ich will nur baran erinnern, daß aus dem verschärften ein matter U-Boot-Rrieg geworden ist auf Grund amerilanischen Einspruchs. Die ameritanische Note vom 20. April 1916 wurde am 4. Mai von unserer Regierung in einer Form beantwortet, die niemand billigen konnte, ber die Sache tlaren und ruhigen Blides ansah. Der Vorbehalt, der am Schlusse ber Note gemacht wurde, war von vornherein gegenstandslos. Es ist auch sogleich von ber amerikanischen Regierung in ihrer Gegenerklärung gesagt worden, daß sie ihm irgendwelches Gewicht nicht beilegen tonne, und wenn sich ber Reichstanzler beute auf diesen Vorbehalt beruft, so ist das ein Bieb in die Luft. So erlahmte der U-Boot-Arieg vor dem Einspruch Ameritas, wie er ja schon im Jahre zuvor erlahmt war nach bem "Lusitania"-Fall und später nach dem "Susser"-Fall vor ebensoldem Einspruch; man ließ sich die U-Bootwaffe "aus der Hand winden". Und bas wissen ja alle, daß der Mann, der auf des Raisers Gebot, nach des Raisers Bunich und Willen unsere Flotte geschaffen bat, ber uns eine beutsche Flotte, eine

beutsche Seewehr gebaut hat, daß dieser Mann wegen der Meinungsverschiedenheiten zwischen militärischer und politischer Leitung seine Stellung hat räumen müssen, daß er jeht fernsteht, ohne an der Verwendung der Waffe, die er geschmiedet hat, teilnehmen zu können.

So sind die Sachen gegangen, und weiterhin schien es so, wurde uns wenigstens von halbamtlicher und vollamtlicher Seite verkundet, daß die Beziehungen zu Amerita außerorbentlich gute, ja bergliche seien. Wir haben die Versicherung ja noch einmal auf der überaus denkwürdigen Feier vernehmen können, die am Preikonigstage bier im Hotel "Ablon" stattgefunden bat, einer Feier, die sich tiefer in die deutsche Geschichte einprägen wird als die sogenannte Ranzlerstürzerei, die in bemselben Hotel Ablon stattgefunden haben soll. Es wurde uns gesagt, daß sie nie besser gewesen seien, und das geschah alles, obgleich Wilson schon klar und beutlich für jeden, der seben wollte, getennzeichnet batte, wie seine Auffassung ber Lage war. Er hatte am 19. Dezember v. 36. eine Mitteilung an die tämpfenden Rachte ergeben laffen. Mit großem Nachdrud bat er immer in Abrede geftellt, bag biese Mitteilung mit dem beutschen Friedensangebot vom 12. Dezember irgendwelchen Ausammenbang babe; sie sei ganz und gar unabbängig bavon und berube ausschlieklich auf seinen eigenen Wünschen. In dieser Mitteilung sagt er aber icon ausbrudlich, daß ein Friede zustande kommen musse, ber ein dauernder fei, und ber tonne nur gewonnen werden, wenn teiner mit großen Erfolgen aus diesem Kriege bervorgebe. Er ertlart sich bereit, er balt sich bereit — so ist der Ausbrud —, an den Friedensverhandlungen vollen und verantwortlichen Ceil zu nehmen; aus den Friedensverhandlungen müsse eine Organisation hervorgeben, bie nachber ben Frieden in ber Welt aufrechterhalte. Und wir haben bamals ja erlebt, daß diese Note Wilsons von unserer eigenen Regierung als bochberzige. von der österreichischen als edle Anregung bezeichnet wurde. Wenn sie einfach als Anregung gekennzeichnet worden wäre, so wäre das wobl richtiger gewesen. Ein Friede, der auf die Autorität von vereinten Mächten aufgebaut werden soll, wird, wie die Dinge in der Welt liegen, immer ein Friede fein, der von den Angelfachfen, von England und Amerita zusammen, dittiert wird. Gegen diese wurden wir in einer Völlerkonferenz nicht aufkommen. Wir bätten dann das Vergnügen, in der Welt die Rolle zu spielen, die uns John Bull und Bruder Jonathan gütigst überlassen wollen. Das wäre alles, was uns übrigbliebe.

Nun hat, noch ehe der U-Boot-Arieg begann, und ehe die Beziehungen abgebrochen wurden, Wilson noch einmal am 22. Januar seine Stellung dargelegt. Inzwischen war auf seine Note vom 19. Dezember ja jene Antwort der Entente-Mächte erfolgt, die Ihnen allen in Erinnerung ist, in der sie teinen Zweisel darüber ließen, daß sie uns vernichten wollen, daß Deutschland, Österreich, die Türkei aus der Reihe der selbständigen, lebensfähigen Staaten verschwinden sollen. Die Note war Wilson bekannt. Die Mittelmächte hatten in ihrer Antwort von hochherzigen und edlen Anregungen gesprochen; die Entente verkündete Vernichtung. Trozdem hat Wilson in einer Erklärung an den Senat vom 22. Januar in ihrer Antwort noch eine geeignete Grundlage für Verhandlungen gesehen. In dieser Erklärung belßt es auch wieder: Frieden ohne Sieg. Das stimmt nicht mit der Meinung der Ententemächte, und sie haben sich beshalb sehr dagegen gewehrt. Aber es hieß

Turmers Togebuch 357

boch auch, daß es in Bukunft keine Staaten geben solle, in benen die Regierenden den Regierten ihren Willen aufzwingen können. Die Regierten sollen bei den Staatshandlungen mitreden dürfen. Die Amerikaner rühmen sich sonst, daß sie Nichtinterventions-Politik treiben, daß sie sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten nicht einmischen. Dier diktieren sie die Verfassung der Staaten. Wenn man aber fragt, welchen Staat sie meinen könnten, so sind wir ja sicher alle surchtbar erstaunt, wenn jemand sagt, das sei auf Deutschland gemünzt; es kann, denken wir, unter den in Betracht kommenden Staaten allein Rußland gemeint sein. In Wirtlichkeit aber hat Wilson, wie seine Botschaft an den Kongreß vom 3. April jedermann offenbart, an Deutschland gedacht.

Dann wird in der Erklärung vom 22. Januar weiter gesagt: Rein Volk darf ein anderes beherrschen. Auch das paßt auf uns recht wenig. Wir haben Angehörige, die es nicht gern sind; wir haben Polen, wir haben Dänen und elsaß-lothringische Protestler. Was ist das aber gegen die Millionen, die Hunderte von Millionen, die von Rußland, England und Frankreich unterjocht und unterworfen und rechtlos sind?

"Es tehre jeder vor feiner Eur." Das hatte auf die Entente und auf Amerita gepaßt, war aber auch wieder auf Deutschland gemunzt, benn unmittelbar nachber beift es, bak es ein einheitliches, ein unabbängiges und ein selbständiges Bolen geben foll. Wenn man bas lieft, fo gerät man einigermaßen in Zweifel, ob ber ebemalige Brofessor wirklich weiß, wo Bolen liegt und wie die Bevolkerung von Bolen fich jufammenfett. Die polnische Bevolterung wohnt jur guten Balfte auf ruffischem Boden, auf Boden, der zu Rufland gehört ober geborte, wie Sie sich nach bem 5. November 1916 ausdrüden wollen; die andere Hälfte wohnt auf öfterreichischem und auf preußischem Gebiet. Wenn der polnische Staat also unabhängig und selbständig und einheitlich sein soll, so muß Wilson bafür sorgen. bak alle brei Staaten ibre Polen aufgeben. Wenn er dann noch weiter bingufügt: Zebes Bolt soll einen Zugang jum Meere baben, so fragt man sich: Za, welches Volt in Europa hat benn bas etwa nicht? Das sind doch nur die Schweizer. Sonft baben sie alle einen solchen Augang ausnahmlos, wenn sie nicht ben Berd bes Arieges. Serbien, ober etwa San Marino und Liechtenstein nehmen. Die Schweizer baben ibn nicht; man tann aber nicht annehmen, daß Wilson baran gedacht habe, ben Schweizern einen Landstreifen etwa von Basel bis Rotterbam zu verschaffen, bamit sie auch an das Meer tommen. Nein, wenn seine Worte einen Sinn haben sollen, so sind sie wieder auf Bolen gemünzt, auf dasselbe einheitliche und unabhängige Bolen, das allerdings leinen Zutritt jum Meere hat, einen Zutritt aum Meere aber nur betommen tann, wenn Oft- und Westpreußen uns abgenommen werben. Das ist eine so offene Barteinahme gegen uns, wie nur irgenbeine statthaben tann, 16 Tage nach der Ablon-Feier.

Dann kommen in der Erklärung natürlich auch die Rüstungen. Es soll nicht mehr gerüstet werden. Bewaffnete Macht soll nur zur Ordnung gehalten werden, also kein stehendes Beer. Da bläst er heuchlerischerweise auch wieder in dasselbe Horn hinein wie die Engländer und andere Feinde, die von unserem Militarismus, von unserer Militärkaste, von der preußischen Kriegskaste reden. Wir sind diesenigen, die rüsten und immer mehr rüsten. Die Russen, die Franzosen haben niemals gerüstet; auch die Engländer haben ja niemals eine Flotte gebaut. Sie alle haben

nicht gerüstet, aber wir. Und ber autoritative Staatenscnat, der eingerichtet werden soll, wird zu entscheiben haben, wie weit jede Macht ruften darf, und wird ben Deutschen ihr Teil zudiktieren.

Das alles sind, wohlgemerkt, Außerungen, die von seiten Wilsons zu einer Beit fielen, wo zwischen Deutschland und Amerika noch der volle Friede herrschte, berzliche Beziehungen!

Später hat Wilson diese Gedanken mehrmals wiederholt. Die Höhe hat er aber zweisellos bei seiner Botschaft an den Kongreß vom 3. April dieses Jahres erklommen, wo er seinen Landsleuten mitteilt, weswegen er den Kriegszustand mit Deutschland erklärt haben will. Natürlich ausschließlich und allein aus humanitären und menschlichen Interessen! Die Amerikaner sind ein edles Volk, deren Staatswesen einst begründet wurde, die Freiheit aller Völker aufzurichten, die Freiheit überallhin zu verbreiten. Das ist das amerikanische Volk, das bekanntlich niemals Indianer ausgerottet hat, um deren Boden zu gewinnen, niemals die Philippinen unterworfen, niemals Kuba, Portoriko, Hawai, Panama sich angeeignet oder untergeordnet hat (was in Bukunst noch geschehen wird, wissen wird, das auch niemals in Mexiko die Revolution entsacht hat, um sich dort die Petroleumquellen zu eigen zu machen usw. usw. Es will nichts als Freiheit aufrichten und die Menschenrechte vertreten und Humanität üben.

Dieses Manifest, diese Botschaft an den Rongreß, spricht aber auch von unseren inneren Berhältniffen. Sie fpricht bavon, bag bei uns Autotratie herriche. Amerita führt teinen Krieg gegen unser Volt, im Gegenteil, es will ja unser Volt erlösen und befreien, ungefähr in bem Sinne, wie ju Anfang bes Rrieges aus einer englischen Familie an einen Freund, den fie in früherer Beit in Deutschland gewonnen hatte, geschrieben wurde: Wir beten jeden Abend für euch, daß ihr befreit werdet von diesem Herrscher, der euch zur Schlachtbant führt. In diesem Sinne will auch Wilson uns von unserer autotratischen Berrschaft, von unserer autotratischen Regierung befreien, die tut, was sie will, ohne das Voll zu fragen, die den Krieg führt, obne daß das Volk daran irgendeinen Anteil hat. Diese kriegerische Raste, wie Llopb-George fich ausbrudt, soll unterbrudt, sie muß vernichtet werden. Ohne bas ist die Freiheit der Bölter nicht zu erhalten. Das ist eine Einmischung in unsere Berbaltnisse von bemselben Wilson, ber vor bein Krieg in seinen Schriften Berständnis dafür gezeigt hat, daß Deutschland ein Staat, die Deutschen ein Wolk seien. bie sich inmitten Europas in besonderer Lage befänden, besonderer Borkebrungen bedürften, um inmitten der Großmächte ihre Selbständigkeit zu bewahren. Diese schöne, richtige Ertenntnis ist jest völlig verwischt, genau so, wie derselbe Wilson, der, bevor er zum Prasidenten gewählt murde, sich als Gegner der Trusts bekannte und in Aussicht stellte, die Trusts zu vernichten, wenigstens sie zurudzubrangen, sie nachber beschützt und die Monopole aufrechterhalten hat. Er hat als Präsident alles vergessen, was er als Professor gewußt und gelehrt hat.

Und warum hat er alles vergessen? Weil er gut weiß, was bei seinen Ameritanern anschlägt, was er ihnen bieten kann, ihnen sagen muß. Das ist die Conart, die Beisall findet, und das sind die Lehren, die Glauben finden: Die Deutschen sind das unterdrückte Volt, das in Unfreiheit dahinlebende Volt, das zufrieden ist, wenn es studieren darf, im übrigen sich um Politik nicht kümmert; wenn man dieses

Volk in einen vernünftigen Bustand bringt, dann ist der Welt geholsen, dann kann seine Gelehrsamkeit, seine Wissenschaft der Welt etwas nühen. Das ist die Anschauung, die in Amerika herrscht wie in England, und mit welcher der Präsident rechnet, wenn er einen derartigen — ich weiß kein anderes Wort — Unsinn in die Welt hinausspricht.

Ich muß gestehen, daß ich als Angehöriger des Gelehrtenstandes mich einigermaßen schäme, daß noch vor wenigen Jahren, kurz vor dem Kriege, von Universitätsprosesssen die Meinung vertreten werden konnte, die amerikanische Kultur habe uns noch viel zu bieten, und speziell in unserem Universitätsunterricht hätten wir sicherlich von Amerika noch viel zu lernen. Nein wahrlich, das ist nicht der Fall. Einen solchen Tiesstand der Bildung, wie er sich gezeigt hat, indem dem Kongreß ein derartiger Unsinn geboten werden konnte, haben wir nicht, und wir haben ihn auch nie gehabt und werden ihn, so Gott will, auch in Zukunst nicht haben.

Doch genug von den Ameritanern. Die ruffische Revolution ist gusgebrochen. Was bedeutet sie für ums? Ich babe schon gesagt, sie wurde in weiten Kreisen mit Jubel und lebhaftester Teilnahme begrüßt. Es sind fast zwei Monate verflossen, daß sie sich hat auswirten konnen. Was aus ben Dingen werden wird, was aus bem — verzeihen Sie ben Ausbrud — Herentessel berausbrauen wird, tann beute noch tein Sterblicher auch nur mit einiger Sicherheit sagen. Wir wissen bas nicht, Wir wissen nicht, ob Rukland in einen Zustand der Auflösung verfällt, längerer Auflösung, dauernder Auflösung, ober ob es sich in verbaltnismäkig turger Reit wieder zu einer gewissen Ordnung durchringt. Wir baben tein Anteresse, weder für den Zaren, noch für seine Gegner, noch für irgendeine Richtung seiner Gegner Partei zu ergreifen. Aber unsere Regierung ist, zwar nicht amtlich, aber boch halbamtlich, weiter gegangen. Wir baben is acht Cage nach der Ofterbotschaft als nachfte Sonntagsgabe erfahren, daß unfere Regierung eine Auftlärung über ben Erfolg am Stochod für notwendig hielt, daß sie ihn gleichsam entschuldigt. Wir baben ferner bören müssen. dak es unserer Regierung nicht in den Sinn kommen lönne. Rukland zu bedroben in der Stunde, wo die russische Freiheit geboren werde. Wenn Rukland infolge diefer Geburt auch noch so schwach ist, wir werden es ruhig seine Schwäche überwinden lassen, die Lage nicht ausnuten. Ja, wir haben es für rictig gehalten, zur Bündnistreue zu ermuntern, sehen es als selbstverständlich an, daß die Russen ihren Bundesgenossen die Treue bewahren.

Wenn es richtig ist, was in den Zeitungen zu lesen steht über die Note Miljusows an die auswärtigen Mächte, so hat diese Ermunterung ja auch einen bemerkenswerten Erfolg gehabt. Denn die Note beteuert ja, daß die Russen nicht daran denken, ihre Bundesgenossen zu verlassen. Das verkündet derselbe Mann, der nicht nur Konstantinopel und die Dardanellen für Rußland will, sondern der auch die Polen als slawisches Volt in ihre vollen Ansprüche einzusehn denkt, der von Deutschland Ost- und Westpreußen, Posen und Oberschlessen begehrt, alles, was noch polnisch ist, vielleicht sogar alles, was ehemals polnisch war. Dazu gehört bekanntlich ganz Schlessen, die Lausik vielleicht auch noch einzeschlossen, nicht ganz allerdings. Das sind also die Gedanken, die bei diesem Manne hinter der Bündnistreue stehen.

Es ift aber nachher noch schlimmer gekommen. Unsere Sozialbemokraten

360 Türmers Tagebuch

find ja begeistert für die russische Revolution; sie verfolgen sie mit "leidenschaftlicher Anteilnabme". Sie sind ber Meinung, daß jest ber internationale Weizen blübe. Die Sozialdemotratie in Rufland, hoffen sie, wird auch international, nicht national fein. Die beutsche ist es wenigstens zum Teil, vielleicht zum größeren Teil. Man hofft, daß die internationale Sozialdemokratie, die vereinigte Sozialdemotratie ber verschiebenen Länder, ben Frieden berftellen, fich bamit ben Dant ber Menscheit erwerben und damit ihre Kerrschaft für ewige Reiten begründen werde. Nach einem solchen Erfolge könnte ja niemand widersprechen, wenn die zukunftige Weltordnung gang auf diefer Grundlage erstrebt wurde. Und weil das so in Ausficht genommen wird, so verzichten Scheibemann und biejenigen, die benten wie er, auf jede Gebietverwerbung, auf jede Entschädigung nach dem Rriege. Aur teine Annexionen, nur teine Entschädigung! Scheibemann bat früber ja schon einmal verkundet: Was belgisch ist, soll belgisch, was frangosisch, frangosisch bleiben. Dak, was ruffifch ift, ruffifch bleiben foll, bat er nicht gefagt. Da war noch ber Bar, und die Barenherrschaft war der Sozialdemofratie zuwider. Rest gibt es teinen Raren mehr; ba tann ruffifch bleiben, was ruffifch ift. Ferner foll Scheibemann fcon früher erklart haben: Zeber trage seine Lasten. Das hat er bestritten. Es wird auch to fein, bak er es nicht selbst gesagt bat. Aber ich sebe keinen Unterschied, ob man fagt: Reder trage seine Lasten! oder ob man sagt: Wir wollen keine Entschädigung. Denn bann muffen wir unfere Laft tragen, wahrscheinlich noch brauf zahlen. Dak ein solcher Friede verkundet wird, ist unbestreitbar. Ach zweifle für meine Berson baran und glaube mit vollem Recht zweifeln zu müssen, daß das wirklich die Meinung aller Arbeiter ift, die fich zur sozialbemotratischen Bartei zählen. Ich bezweifle bas. ich glaube zu miffen, daß es nicht fo ift. Denn fie alle muffen wiffen, daß ein folder Friede ein Friede sein wurde, ber das herbeiführen wurde, was Scheidemann nach früheren Aussprüchen durchaus verhindern will, nämlich die Verelendung, bie Unterbrüdung bes deutschen Volkes und damit auch des deutschen Arbeiterstandes. Denn der deutsche Arbeiterstand ist vom deutschen Volle nicht zu trennen. Schließen wir einen Frieden auf diefer Grundlage, ohne Entschädigung, ohne irgendwelchen Machtzuwachs, bann ist Deutschland auf Menschenalter hinaus ins Elend gestoßen; dann werden wir uns aus unserer jezigen Lage nicht wieder berausarbeiten, wie Ihnen das ein anderer Redner noch näher ausführen wird.

Wir werden verschien als Annexionisten. Heuse morgen lese ich in der Zeitung, daß der Pester Lloyd uns einmal wieder Hyperannexionisten nennt. Von anderen Leuten werden wir Länderfresser tituliert. Die wegwerfendsten Urteile werden über uns gefällt. Aber die Sache liegt so — ich will es beim richtigen Namen nennen —: Das sind einsach bewuste Unwahrheiten, Lügen oder, wenn es nicht Lügen sind, so ist es verächtliche Leichtfertigkeit oder Dummheit, die so spricht. Man kann das gar nicht anders nennen. Ich habe in unserer Erklärung, die der Ausschuß gegen die sozialdemokratische Erklärung an die Öffentlichteit gebracht hat, gesagt, Scheidemann möge neben den Verbänden und Vereinigungen, die nach seiner Behauptung annektieren wollen, auch den Reichskanzler selbst nennen. Denn wenn die Worte, die er gesprochen hat, einen Sinn haben sollen — und daß ein Sinn mit ihnen verbunden worden ist, muß man doch beim Reichskanzler annehmen —, dann unterscheiden sich seine Forderungen sür Belgien und für den

Elirners Logebuch 361

Often in teiner Weise erheblich von bem, was unser Ausschuß, und von bem, was Die Verbande vertreten und sonst vernünftige Leute vertreten haben. Denn, wenn ber Reichstanzler sagt, bag Belgien nicht eine Einfallspforte für unsere Feinde bleiben soll, so bat der Abgeordnete Spahn das in die richtigen Worte gefakt: Dann muffen wir Belgien politigd, militärijd, wirtschaftlich in ber Sand behalten. Run, weiter wollen wir auch nichts. Und ähnlich im Often, wo der Reichstanzler noch weiter geht als die Berbande! Wir wollen nicht annettieren. Unnettieren beift Land in ben eigenen Staat einschließen, wie es mit ber Einbeziehung von Elfak-Lothringen ins Reich geschehen ist, wie es mit Hannover, Bessen usw. 1866 in Preußen geschah. Das will keiner von uns. Wir wollen nicht die Belgier in das Reich binein baben, nicht die Wolen, auch nicht Kurland und Litauen. Wir wollen den Bewohnern teine Reichsbürgerrechte geben. Sie sollen in besonderer politischer Organisation leben, aber in einer Form, die uns davor sichert, daß ihre Rräfte von ben Gegnern gegen uns verwendet werden tonnen. Das ift ber Sinn unserer Forderungen, also nicht Annexion und nicht Länderraub. Wir wollen nicht Länder fressen, sondern wir sind überlegte, rubige Männer, die aus den politischen Berhältnissen beraus und aus den geschichtlichen Bergangen sich darüber flar werden, was für Deutschlands dauernden Bestand notwendig und unentbehrlich ist.

Nun hat ja Scheibemann in die Lambe hinausziehen, sein Siel verkünden und auch sagen dürfen, der Reichstanzler würde nicht wagen, von Verhandlungen, aus denen er einen Frieden ohne Annexionen heimbringen könnte, mit leeren Jänden nach Jause zurüczukehren. Nach unserer Meinung hätte darauf eine runde Erklärung des Reichstanzlers gehört, daß er sich auf solche Verhandlungen überhaupt nicht einlassen werde, wie er früher einmal gesagt hat, daß er sich unter Umständen mit Lord Grey nicht an einen Tisch sehen könne.

Also, es ist klar und deutlich, daß die Sozialdemokraten Ziele verfolgen, die mit den unsrigen nicht übereinstimmen, und die überhaupt unvereindar sind mit dem, was unser deutsches Volk braucht. Ein Scheidemann-Frieden bedeutet unsere Vernichtung.

Run sind die Sachen aber bedenklicher und für uns gefährlicher geworden baburch, daß nicht nur Scheibemann solche Anschauumgen verkundet hat, sondern auch die öfterreich-ungarische Regierung hat erklären lassen, sie wünsche keinen Landererwerb von Rugland, sie sei bereit, auf dieser Grundlage Frieden zu schließen. Ja, die hat leicht erklären. Sat sie benn etwas von Rugland? Im Gegenteil, die Russen steben auf österreichischem Boben, und die Russen sind ihrerseits in der Lage, auf der militärischen Grundlage zu fordern. Dagegen beherrscht Österreich-Ungarn Serbien, ebenso Montenegro, hat einen großen Teil von Albanien besett; Rumanien zum großen Teil erobert und damit einen gefährlichen Feind Ungarns unschäblich gemacht. Das alles sind Erfolge, die sicherlich jum Vorteil Ofterreich-Ungarns gereichen. Wer aber bat fie errungen? Batte Ofterreich-Ungarn fie erreicht ohne deutsche Bilfe? Ist unser Blut dort unten nicht in Strömen geflossen, der Boden bebedt mit deutschen Gräbern? Wer hat Siebenbürgen, wer Ungarn vor den Rumanen gerettet? Doch unsere Leute! Wiener Fremdenblatt und Pester Lloyd haben wirklich gute Riemen schneiden aus dem Leder, das wir geliefert haben. 3ch follte meinen, auf folche Außerungen gehörte, um mit Bismard ju

362 Türners Cagebuch

reden, ein talter Wassertrahl. Ich meinte, daß wir in diesen Fragen doch auch noch ein Wörtlein mitzureden haben. Die Bundesgenossen sind so freundlich gewesen, in Polen zum Leiter des Generalgouvernements Lublin einen Polen zu ernennen. Sie wissen, daß der neue polnische Staat in ein von Deutschland geleitetes Generalgouvernement Warschau und in ein Generalgouvernement Lublin zerfällt, das österreichischer Leitung untersteht. Wir müssen ja annehmen, daß das geschah, um uns die Ausgabe der Beruhigung der Polen zu erleichtern, zweiseln aber, daß dieser Zweich wird.

Es wird gelegentlich die Meinung ausgesprochen, daß Österreich-Ungarn vielleicht gar nicht den Gedanken aufgegeben habe, sich mit England und Frankreich als bündnisfähigen Mächten später unter Umständen zu verständigen, damit Deutschland im Südosten, im Donaugebiet, auf dem Balkan, nicht allzu mächtig, allzu einflußreich werde! Das wäre eine schöne Erfüllung Naumannscher Phantasien, aber eine Politik, die in Österreichs Geschichte nicht gerade etwas Neues darstellen würde. Ich meinerseits glaube daran zunächst durchaus nicht. Wenn der Pester Lloyd beteuert, daß beide Regierungen einig sind, so glaube ich das auch; aber es scheint leider, daß sie einig sind auf Deutschlands Rosten.

Alle diese Dinge, die hier berührt sind, liegen derart, daß sie nur mit ernstester Sorge betrachtet werden können. Tagtäglich und stündlich wird uns das von den verschiedensten Seiten her bezeugt. Sie glauben nicht, wieviel Zuschriften man mit solchen Befürchtungen bekommt, wieviel Angstschreie man vernimmt, in denen von den verschiedensten Seiten her betont und gesagt wird: Man muß doch einmal klar sehen, wohin der Rurs geht und wohin unsere Regierung uns führt.

Das zeigt sich als besonders notwendig, wenn Sie sich klarmachen, wie es bei einem entschädigungslosen Frieden im Often etwa aussehen wurde. Es gibt Leute, die fagen: Die ruffifche Republit wird gang Rufland umgestalten; die Frembvölter werden besondere Rleinstaaten bilden; ein foberatives Verhaltnis wird Plat greifen. Man lieft ja schon in ben Beitungen: Nach bem Muster ber ameritanischen Union. Das ist bas Glaubensbekenntnis, bas man icon feit ein paar Menichenaltern bei russischen Leuten findet und bei Leuten, die lange in Russland gelebt haben. Ich tenne es seit meiner Studentenzeit: Rufland tann auf die Dauer nicht ausammenhalten; es muk in seine Volksteile auseinanderfallen. Wenn es nun wirklich auseinanderfiele in die ganze Reihe von Fremdvölkern, die in seinem Westen sitzen — es sind insgesamt gegen 50 Millionen, nicht weniger als 38 v. H. ber Bevölkerung bes europäischen Ruglands -, also wenn alle diese fremden Bölter fleine selbständige Staaten bilden, was wurde die Folge sein? Es ift ja möglich, daß ein Teil diefer kleinen Staatswefen in der Rolle fortlebte wie Finnland, also politisch neutral, ausgeschaltet, daß sie unter russischer Oberleitung ständen, ohne doch Ruglands Macht zu vermehren. Aber bei demjenigen Bolt, das für uns zunächst in Betracht kommt, ist das sicher nicht der Fall. Wenn Polen in der Ausbehnung, in der es ruffifches Gebiet ift oder gewesen ift, wie Sie es nun nennen wollen — ich möchte lieber sagen: ist, denn ob die Erklärung vom 5. November vorigen Jahres Bestand hat, ist eine Frage, die man, fürchte ich, nicht mit ja beantworten kann —, also wenn Bolen in der Ausdehnung, in der es am 5. November

vorigen Jahres aufgerichtet wurde, unter ruffischer Oberleitung einen Staat bilben wurde, ber bann naturlich auch sofort politische Aspirationen hatte, wohin wurden sich bann biese Bestrebungen und Aspirationen richten? Etwa gegen Rukland? Sang gewiß nicht! Zwar wiffen die Polen, daß ihr altes Reich jum größten Teil öftlich von ihrer Grenze, nach Rugland hinein, gelegen war, und sie wünschen biefes Reich auch wiederzubetommen; aber viel größere Schnsucht haben sie nach ben Bollsgenoffen auf unferem Boben, und bas tonnen Sie fich leicht flarmachen, wenn Sie sich erinnern, daß östlich ber Grenzen von Kongregpolen bei ber Nationalitätenzählung bes Jahres 1897 -- bas ist bie einzige, die überhaupt stattgefunden hat - 800000 Bolen wohnten, dagegen diesseits, auf österreichischem und preußischem Gebiete, gegen 7 Millionen, dort zerftreut, vereinzelt als Grundbefiger, Seiftliche und fonftige Angehörige befferer Stände, hier meift gefchloffen und mit ftart überwiegender bauerlicher Bevolterung. Alfo 7 Millionen Bolen biesseits in Ofterreich und Preugen, je etwa die Balfte in beiben Reichen. Wohin werben die nationalen Afpirationen Polens geben? Nach Westen, nicht nach Often, und der Reichstangler ist völlig im Irrtum, wenn er immer von der westlichen Rultur rebet, ber bie Polen sich juneigten. Rein, sie neigen sich ber Macht zu, nicht ber Rultur, und biefe Macht winkt ihnen aus Erwerbung ber beutsch-polnischen Lande, aus der Befreiung in unseren Gebieten. Die an ihr Reich anzugliedern, darin liegt ibre nationale Zukunft, und mit biefer nationalen Zukunft ist bas Streben nach bem Meere verbunden. Und glauben Sie benn, daß ein folder polnischer Staat unter ruffischer Oberhoheit von Rugland gehemmt werden wurde, wenn er fic gegen Deutschland wendete? Denn auch in Zukunft wird Rufland, die großtuffifche Republit, bas Schwarze Meer, ben Baltan, Rleinafien, ben Bosporus und die Dardanellen zu beberrichen suchen, und das Haupthindernis, das ihr da im Wege fteht, wird nach wie vor Deutschlands Macht sein. Sie zu schwächen, ift und bleibt russischer Vorteil. Also eine solche Ordnung ber Dinge, Abtrennung ber Fremdvölker unter ruffischer Oberhoheit, bedeutet für uns eine große, eine furchtbare Gefahr, ba ber Verluft von Bofen, Oft- und Weftpreugen und Oberschlesien gleichbebeutend ist mit Preugens und Deutschlands Untergang. Er ift bamit hinausgeschoben, nicht verhindert. Auf die Gefahren, die bei solcher Neuordnung noch von anderer Seite broben, will ich hier nicht weiter eingehen.

Und damn: Wenn ein Scheidemann-Friede geschlossen würde, so läge Ostpreußen wieder unmittelbar vor der langen Festungstette von Warschau dis Rauen, wie unsere Vorsahren Rowno nannten, vor der Festungstette, die uns so viel zu schäffen gemacht hat, vor der Hunderttausend und mehr ihr Leben verblutet haben, die es ermöglicht hat, daß unsere schönen ostpreußischen Saue von den Russen überslutet wurden, daß dort gebrannt, geschändet, gemordet werden konnte. Es würden dei einer Grenzregelung, die auf den bisherigen Zustand zurückgreift, unsere oberschlessischen Industriebezirte, die Basis des ganzen Ostens für Rohle und Sisen, im Bereich der seindlichen Geschütze liegen, und es ist mit Sicherheit voraus-Wsagen, daß es dann nicht zum zweiten Male gelingen würde, gleich zu Unsfang des Krieges über die Grenze vorzustoßen und solches Vorzechen zu verhüten. Das wäre dann die Frucht, die wir aus diesem Kriege und nach diesen Opfern ohnegleichen davongetragen hätten. Das würde ein Scheidemann-Frieden nach Osten bedeuten.

Was er nach Westen in sich schlösse, wird in anderem Zusammenhange dargelegt werden.

Ich habe schon berührt, daß die Richtung, die solche Friedenswünsche vertritt, sie nicht deshalb geltend macht, weil sie wirklich die Meinung der Arbeiter darstellen, sondern weil man internationale Politik treibt und die Taktik verfolgt, der deutschen Sozialdemokratie in der internationalen Bewegung eine einflukreiche Stellung zu sichern dadurch, daß ihre Leiter stets würden sagen können: Wir haben einen Machtsrieden nicht gewollt; wenn andere Leute erobern, wir sind dagegen gewesen. Ich glaube, die da wünschen, so reden zu können, würden es sich gern gefallen lassen, wenn durch eine starte Machtpolitik der Bestand von Reich und Volk gesichert würde, wenn nur sie nicht ja und Amen dazu gesagt haben, wie in so vielen Fällen die Sozialdemokratie es sich gern hat gefallen lassen, wenn andere das Geld bewilligen, das ihren Bestrebungen zugute kommt, das sie selber aber nicht mitbewilligen wollte. Es handelt sich um Taktik, nicht um wirkliche Überzeugung. Es ist nicht wahr, daß Scheidemann mit seinen Anslichten das deutsche Volk oder auch nur den deutschen Arbeiterstand vertritt.

Leider baben diese Unsichten zu Verhehungen in unserer Arbeiterschaft geführt. Wir haben Trauriges erlebt, auf das ich hier nicht weiter eingehen will. Gebemmt werden konnten diese tief betrübenden Versuche nur durch den kräftigen Einspruch von militärischer Seite. Es ist zu beklagen, daß erst nachber der Reichstangler auch seinerseits Worte gefunden hat. Das ist es gerade, was wir vermissen, das ist es, was wir wünschen, daß in diesen so wichtigen äußeren und inneren Fragen, die über unsere Zukunft entscheiben — benn es handelt sich ja, wie niemandem verborgen sein tann, um unser alles; schließen wir einen Frieden, wie Scheibemann ihn will, so sind wir ein ruiniertes Volt -, daß in diesen Fragen, beren Beantwortung über unser Dasein entscheibet, unsere Reichsleitung fest, klar und bestimmt Stellung nimmt und keinen Zweifel darüber läkt, daß sie festbält an den Erklärungen, die im Reichstage schon gegeben worden sind, und zwar in dem Sinne, den der rubige Leser allein mit den gesprochenen Worten verbinden tann. Es wird diesen Worten so oft der Vorwurf gemacht, daß sie nicht eindeutig seien. Das sind sie auch nicht; aber der ruhige, sachliche Leser wird nichts anderes herauslefen können, als daß auch unser Reichskanzler einen Frieden will, der unsere Bulunft sichert, und daß auch er einsicht, daß unsere Zulunft nur durch Macht gesichert werben tann. Dieser Machtfrage steben alle inneren Fragen bedeutungslos gegenüber; sie haben für uns zunächst teinen Wert, im Gegenteil, sie gefährben die Einheit, gefährden sie viel schlimmer als die Bestrebungen unseres Ausschusses, die ja vor allem unter diesem Vorwande bekämpft werden.

Wir sind nicht die Minderheit, wir sind die Rehrheit. Aus dem Schützengraben her hört man es von hoch und nieder: Wofür haben wir getampft, wofür haben wir geblutet? Um das Gewehr auf die Schulter zu nehmen und zurückzutehren in eine arme, verelendete Beimat, in eine Beimat, die von Menschen sich leeren würde? Unsere Schiffahrt könnte dann wieder in Gang kommen durch Auswanderung; denn Deutschland könnte seine Bewohner nicht mehr ernähren. Das würden die Folgen eines Friedens sein, der geschlossen wurde, ohne

Türmers Tagebuch 365

daß wir eine Machterweiterung erzielten, ohne daß wir eine Entschädigung erhielten. — —

Die Türmerleser werden es mir auch ohne weitere (taum mögliche) Erläuterung nachfühlen, warum ich diese Rede an dieser Stelle und nicht nur in einem der üblichen gedrechselten "Reserate" mitteile. Ist das die Sprache von "Uber-Annexionisten"? Was wird denn hier an Forderungen anderes aufgestellt, als ein überbescheidenes Mindestmaß, das unter allen Umständen von unserem in Tod und Verderben gehetzten Volke nach all den Blutund Gutopfern doch wenigstens angestrebt werden muß? Hätte sich unser Volk — in Jahren schwerster Ansorderungen schon an seine bloße physische Vasseinsmöglichteit — nicht unter den lähmenden, abstumpsenden, zermürbenden Oruck schier unwahrscheinlicher Verneinungsmächte beugen müssen, wir würden gegen so entsagende Kriegsziele, wie sie uns hier vorgetragen wurden, leidenschaftlich ausbegehrt, wir würden den Redner, der sie vorbrachte, vielleicht heimgeschick haben. Und nun sollen es "über-annerionistische" sein? Da muß man doch fragen: Wo liegt der Hund begraben?

Aus Seheraugen muß Hindenburg diese Abrundung nach unten geschaut haben, als er uns zurief: "Bergeft die Augusttage von 1914 nicht!" Seute kann man in ber "Berliner Borfen-Reitung" lefen, Berr von Bethmann werde fic (in irgendeiner ber von ibm mit wachsender platonischer Leibenschaft begehrten Erflärungen) bie Scheibemann-Formel vom Frieden ohne Unnerionen zwar taum zu eigen machen. Aber — nur bas "Aber" ist heute bei allen berartigen Erörterungen, Erklärungen, Verkundigungen noch ber Beachtung wert: "Auf ber anderen Seite konnte eine ichroffe Burudweisung Diefer Formel leicht ben Einbrud erweden, als trete bie Reichsregierung ben ausgeprägten Eroberungszielen der Rechten bei und zöge die Fortsetzung des Kampfes auf Leben und Tob einem Friedensschlusse vor, der Deutschlands Ehre mahrte und seine Lebensintereffen für die Butunft sicherstellte. Der bis beute noch ungebrochene Siegeswillen Englands und feiner Berbundeten (!! Einen ungebrochenen Siegeswillen Deutschlands und seiner Verbündeten gibt es danach also nicht?!) wurde bann burch die Verzweiflung und die Erwartung balbiger tatträftiger Unterstützung Ameritas nur neue Nahrung erhalten. Unter biesen Umständen beneidet niemand den Reichstanzler um die schwere Verantwortung, die er mit seiner Erwiderung auf die Rriegszielinterpellationen erneut auf sich nehmen muß. Man tann nur hoffen, daß es ihm gelingen wird, Formulierungen ju finden, die mehr Rlarung als bisher schaffen und dabei boch der entscheidungsichwangeren Beit gerecht werben, in ber wir uns gerade gegenwärtig befinden."

Das beutsch fühlende Volt, damit sprechen die "Berliner Neuesten Nachrichten" nur aus, was einem schon dis zum Kalse steht, verzichtet auf weitere zweideutige Formulierungen und fordert mit Recht Klarheit und selbstbewußte Abschüttelung aller der Kreise und Personen, die uns um den Siegespreis und unsere Zukunft betrügen wollen.

"Bu diesen gehört in erster Linie die deutsche Sozialdemokratie, oder vielmehr ihre Führung, deren Organe heute sogar Lloyd George zum Zeugen anruft für etwas, was niemand bestritten hat, daß nämlich unser ganzes Volk, 366 Cumers Cogebuch

also auch unsere Arbeitermassen baheim die Siege über unsere Feinde erkämpft haben. Lloyd George hat diese Rüstungsarbeiter aus keinem anderen Grunde gelobt, als um die englischen Arbeiter zu den denkbar höchsten Leistungen anzuspornen und sie dann in den Zwangsdienst einzuspannen, der die beste Illustration der vielgerühmten persönlichen Freiheit im demokratischen England ist.

Den Gipfel der Annahung und Irreführung erklimmt der Vorwärts dann, wenn er noch einmal feststellen zu können glaubt: Einen Frieden, der uns für die gebrachten Opfer entschäbigt, gibt es nicht! Daß ihm jedes Verständnis dafür sehlt, was Ehre, Leben und Zukunft unseres Volkes gebietet, wußten wir schon. Wie lange aber läßt die Regierung noch diese Ratten an dem gesunden Körper unseres Reichsschiffes nagen? Wie lange sollen noch derartige Behauptungen von der Regierung unwidersprochen unser Volk irreführen? Wie lange soll der Vorwärts noch einen derartigen würdelosen Pessimismus verbreiten, daß es sich nur um ein paar Fehen Land und ein paar Milliarden, um einen Bettel handle? Wie lange noch soll die Sozialdemokratie mit Revolution drohen, ohne von der Regierung bekämpft zu werden. Was ist es anders als eine Prohung mit der Revolution, wenn der Vorwärts schreibt:

Aber der Ruhm dieses gewonnenen Verteidigungskrieges wird dem ganzen Volt, vor allem dem arbeitenden Volt Deutschlands zufallen, nicht einem weihrauchumkräuselten Eroberer, der von gloiretrunkenen Massen umjubelt, seinen Triumphzug hält.

Für das Wahngebilde eines Eroberungssiegs, der die Sehirne umnebelt und das Volk leicht regierbar macht, wollen die deutschen Arbeiter nicht ihr Blut versprihen. Dieses Wahngebilde ist die letzte Karte, auf die jene Wenigen gesetzt haben, in der Joffnung, sich durch glücklichen Gewinn an Macht und Einfluß halten zu können. Das deutsche Volk hat bei diesem Spiel nichts zu gewinnen und alles zu verlieren!

Alles zu verlieren! Auch das, was es sich in drei Jahren unsäglicher Opfer und Leiden erhalten hat! Unser Wert, deutsche Arbeiter, der Erfolg unserer Verteidigung wird von einer Handvoll politischer Desperados bedroht! Wir haben am 4. August 1914 gesagt, daß wir ein Vaterland zu verteidigen haben, und wir mussen heute hinzufügen, daß wir es verteidigen werden gegen jedermann!

Freiheit und ein balbiger glücklicher Frieden sind uns versprochen. Man schuldet uns letzte sichtbare Beweise des guten Willens, diese Versprechungen einzulösen. Wir fordern sie — nicht für uns, sondern weil sie notwendig sind, damit das Reich leben kann!

Verteidigen gegen jedermann! Wird ber Kanzler auch jett noch schweigen durfen? Die Zukunft, die der Vorwärts dem deutschen Volk bescheren will, ist ein Stlavenleben von Englands Gnade, die deutsche Zukunft ist ohne einen deutschen Frieden nicht möglich. Nicht der Geist, der aus den schlappmachenden Zeilen des Vorwärts weht, nicht Pessimismus führt zu Sieg und Völkerglück, sondern der Geist, der den beseelt, der mit Liliencron auf seine Fahne schreibt:

Lieber tot als Stlav!"

So fehr diese Ausführungen an sich ins Schwarze treffen, so möchte ich boch inmer wieder auf das allerentschiedenste Einspruch dagegen erheben, daß Berr Scheibemann mit feiner Anhangerschaft ber "beutschen Sozialbemokratie" einfach gleichgesett werbe. Das ift eine irreführende, nur schädlich wirtende Bertennung ber tatfächlichen Berhältniffe, ein Unrecht gegen bie Millionen fozialbemotratischer Wähler, die über Kriegeziele und vaterländische Notwendigkeiten gang anders benten, als Herr Scheidemann und das von ihm geführte Fähnlein. Run barf man beileibe nicht behaupten, daß Berr Scheidemann nichts zugelernt 3m Gegenteil: er hat fich fogar als ein gelehriger Schüler Wilfons erwiesen, hat ihm abgegudt, wie man burch schneibiges Auftreten unter Umständen und bei tauglichen Objetten vieles erreichen tann, was sonst mit einem tublen Lächeln, wenn nicht mit fröhlichem Lachen abgetan wurde. Aber bas ift boch noch tein Beweis bafur, bag auch nur eine fleine Mehrheit in ber beutschen Sozialdemokratie sich als ebenso taugliches Objekt erweisen mußte. Mut, Einsicht, Berftand find nicht an irgendwelche Rlaffe, noch an Amter und Burben gebunden; nichts konnte uns das fo klar jum Bewußtsein bringen, wie die schnelle Entichluftraft, das tapfere und treue Aushalten unferer beutichen Bruber aus bem Arbeiterftande gerade in biefem Rriege. Wer durfte ihnen auch den Wahnwit zutrauen, nichts beißer zu ersehnen, als ihre gefunden Glieder in Böllengreueln umfonft zu Martte getragen zu haben, nur um mit ihren letten Rraften in einem Scheibemannfrieden als Lohnftlaven für die zu hungern und zu fronden, Die fie gericoffen und gerichunden haben - an Leib und Seele! Ich meinerseits glaube nicht an soviel Aufopferung für — Herrn Scheibemanns Unfehlbarteit.

Wer sich mit einer feinblichen "Internationale" zusammentut, um in solcher Gemeinschaft einen Sonderfrieden, also den Frieden, wenn auch einen günstigen, für sein Volt und Vaterland, zu hintertreiben —: ist der, zwar durch Ehrgeiz und Machtdünkel verblendet, nicht genau so ein Ariegsverlängerer, wie alle die anderen Ariegsverlängerer auch? Denn auf den mildernden Umstand der Verblendung haben mehr oder weniger alles, ja alle wohl Anspruch. Daß aber ein Sonderfriede mit Außland uns dem allgemeinen Frieden viel schneller, ja mit einem Schlage zugeführt hätte und zusühren würde, das sollte doch einem politischen Genie vom Range Herrn Scheidemanns (und gar nach seinem Umgange in der Wilhelmstraße) nicht verborgen geblieden sein. Oder kann sich Herr Scheidemann nicht mit dem Sedanken befreunden, daß die ganze seindliche Bundesbrüderschaft in dem Augenblicke in die Brüche gehen müßte, in dem Rußland erklärte und bewiese: "Ich mache nicht mehr mit, seht zu, wo ihr bleibt"?

Herr Scheibemann will also ehrlich den Frieden, aber nur einen von ihm und der "Internationale" diktierten, einen Scheidemann-Frieden. Einen deutschen Frieden, möge er auch früher zu erreichen sein, lehnt er ab. Sonst könnten ja die Haase, Ledebour und ach, der kleine Cohn, ihm den Wind aus den internationalen Segeln nehmen. Und wenn Herr Cohn erst — Es ist nicht auszudenken, die Konkurrenz!





#### Wilhelmstraße

Die vom Grafen Bothmer herausgegebene Beitschrift "Die Wirklichkeit" veröffentlicht ein Schreiben eines "Wirklichen Geheimen Rats" über die deutschen Friedensbedingungen, das gewisse Biele auch der maßgebenden Personlichkeiten durchschimmern läßt:

"Von Frankreich wird eine Gebietsabtretung nicht verlangt, ein ichmaler Streifen bei Met ausgenommen, ber von den Militars unbedingt geforbert wird, da sonst Met bei der Tragweite der neuzeitlichen Geschütze als Festung teinen Wert mehr hat. Das Erzbeden von Brien, das von der deutschen Industrie aufs dringendste gefordert wird, ist meiner Meinung nach Frantreich zu belaffen. Deutschland braucht das Erzbeden nicht und man wird nicht verlangen wollen, daß der Krieg um Briegs willen um Jahr und Tag verlängert wird. Belgien wird unter bem jegigen Ronige wieder hergestellt. Bürgichaften follen für uns baburch geschaffen werben, bag bas gesamte Bertehrewesen - Eifenbahn, Post, Fernschreib- und Fernsprechdienst unter beutsche Leitung tommt. Die Bahnstreden nach Antwerpen und Zeebrügge sollen start ausgebaut und dabei alle Tunnels vermieben werben. Daburch foll Deutschland die Möglichkeit erhalten, schnellstens Truppen an die belgische Rufte zu werfen. Diese selbst foll start befestigt werben. Außerdem foll Belgien zu Deutschland in einen Wirtschafts- und Bollverband treten. Diefe Bürgichaften ericeinen maggebenben Personen hinreichend, um Belgien nicht zu einem Durchzugsland für unsere Gegner werben zu laffen. Auf Rriegsenticabigung follen wir verzichten. 3ch bin ber Auffassung, daß England sich niemals zur Bahlung einer Entschädigung bereit finden wird, und bag Frantreich, Rugland und die übrigen Feinde — von Japan natürlich abgeschen - jur Bablung nicht imftande find. Bon Rugland werben Rurland und Litauen einverleibt. Was Polen anbetrifft, so haben sich die auf dieses Gebiet gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Polen selbst verraten teine erhebliche Teilnahme für das von den Mittelmächten zu schaffende Staatsgebilbe. Es ist daber burchaus möglich, daß wir über Bolen mit Rukland verbandein.

Auf bem Baltan für Bulgarien bie ganze Dobrubica, Serbisch-Mazedonien und die Teile Gerbiens um Nijch, so bag Bulgarien Zugang nach Ungarn erhält. Aus bem Rest Gerbiens und aus Montenegro wird ein Staat gebildet, zu dessen Regierer ber zweite Sohn bes Königs von Montenegro — Mirto — vielleicht auserwählt werben tonnte. Die Walachei falle unter gemiffen Bedingungen an Ofterreich. Daburch wurde dies in die Lage tommen, seine Finanzen erheblich zu verbessern. Uber die Moldau wird fich mit Rugland reden laffen. Rugland wurde bie Durchfahrt burch bie Dardanellen, auch für Kriegsschiffe, zugestanden. Daburch erreicht man eine Annäherung Ruklands an Deutschland und eine Verstärtung unserer Stellung gegen ben Westen. Mit Rudficht barauf läßt sich der Berzicht auf Gebietserweiterungen im Westen rechtfertigen!

Muf der ABarte 369

Von unseren Rolonien tönnen wir Ramerun, Togo und Ostafrika zurückverlangen. Ob es gelingen würde, auch Südwestafrika zurückzuerhalten, erscheint zweiselhaft, weil die Buren Anspruch auf dieses Gebiet erheben. Zu den erwähnten Teilen Afrikas sollten Teile des Rongostaates, die Belgien für das von uns für Belgien aufgewandte Geld abzutreten hätte, und Teile der portugiesischen Rolonie Mozambique tommen, um auf diese Weise ein abgerundetes afrikanisches Rolonialreich für uns zu bilden."

Das tonnten schon bie "Maximal"-Forderungen ber Wilhelmstraße sein.

#### Politische Initiative

forbert ein Auffat ber "Medlenburger Warte": "Wahrend England, Frankreich und Rußland lange Zahre vor dem Weltfriege die Belt mit einem beutschfeinblichen Lügennet umspannen, das uns als triegswütige moderne Teutonen, als landerschluckende Berferter und unfere Staatsmanner als gewalttätige Amperialisten barftellte, ließen wir mit geistesabwesendem Lächeln alle die an sich albernen, im ganzen aber doch ungeheuer gefährlichen Lügen über uns ergeben, glaubten, daß Lugen wirklich turze Beine batten, und entschlossen uns bochstens zu einem badfifcartig jungferlichen "Aber nein, so ift es ja doch gar nicht', was uns die fremden Völler natürlich durchaus alaubten. Anstatt in allen einigermaßen bedeutsamen Städten und Landern uns eine gefügige Presse zu taufen, sandten wir — Austauschprofessoren, Pastoren und Ferienkinder in die Welt und waren entfest, als im August 1914 die Holle ihre Teufel millionenfach gegen Deutschland ausfpie. Wie ein tüchtiger Geschäftsmann ber Ronturrenz die Rellame ablauscht und dieselbe zu übertreffen sucht, so ist es auch im Leben der Böller. Es ist Unsinn, von Pressebestechung zu reben. Geschäftsuntoften sind's, nichts weiter. Geschäftsunkosten jedoch, die

lich tausenbfach bezahlt machen. Freilich muß berartiges burch Rabraebnte porbereitet werben; von beute auf morgen geht bas nicht. Es verlangt auch niemand von uns, daß wir die Zeitungen, die unseren Propagandamitteln zugänglich sind, für tugenbhaft halten ober fie gar mit bem Schwarzen Ablerorben bebenten. Das will diese Art von Gentlemen gar nicht, und bas erhält ihre Konkurrenz von England ober Frankreich auch nicht. Gelb ift alles, was diese Berrschaften verlangen, und wenn sie uns bafür die Sympathien ihrer ebrenwerten Nationen auf ben Hals schreiben, so find wir zufrieden. England macht es auch nicht anders und hat doch stets Erfolge mit seinen großzügigen Mitteln gehabt. burfen nicht beutsche Ebrbegriffe aufs Ausland übertragen. Die Leute lachen uns ja aus, und zulest sind wir die Dummen. Gerade ber Weltkrieg zeigt so recht die Urteilsfähigkeit der Menschen in den neutralen Staaten. Auf ber einen Seite tampft bie Entente, vor allem England, mit den gemeinsten Bedrückungen und robesten Ubergriffen und nach dem Rezept: Je schwächer der Neutrale, um so brutaler wird er behanbelt. Auf der anderen Seite versendet bas por feinen Feinden fo unvergleichlich belbenmütige Deutschland Entschuldigungenoten über Entschuldigungsnoten. John Bull tritt die Neutralen auf die Bühneraugen, der deutsche Michel läßt sich treten. Das ist der ganze Unterschied, Und der Erfolg? In gang Amerita, in Holland, Danemart, Normegen, ber Westschweiz usw. steben 75 v. B. der öffentlichen Meinung auf feiten unferer Reinde und ichmaben Deutschland trot seines blanken Schilbes und feiner ehrlich anftanbigen Rampfesweise ...

Bismardische Initiative in Ariegs- und Weltpolitit ist das Gebot der Stunde! Rudsichtsloses deutsches Sich-Durchsehen
nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern überall kann weitere Massenopfer von uns abwenden. Wir sellten
uns den endgültigen Sieg nicht unnötig
schwer machen."

Digitized by Google

#### Aronprinz Wilhelm

anserem Kronprinzen widmete die "Kreuzzeitung" zu seinem 35. Geburtstage (6. Mai) u. a. solgende Worte:

"Wenn jemals nach Treitschkes Wort das Vaterland warnend und weisend in alle unsere Gedanten zu treten hat, so ist bas jest der Fall, und Kronpring Wilhelm wird es an seinem Geburtstage sicherlich in tiefster Seele empfinden. In die Gefühle der Treue und ber Chrerbietung und in die aufrichtigen Wünsche mischen sich freilich — man tann es gerade in dieser Stunde nicht verbergen — Unruhe und Gorge über Vorgange, die jest unser innerpolitisches Leben bewegen. Sie muffen uns mit ber Befürchtung erfüllen, ob nicht mit bem, bas jest Lag für Lag und Stud für Stud an bewährten historischen Einrichtungen beseitigt wird, bereinst auch Glang und Machtfülle der Rönigstrone verbleichen werden. Nichts Besseres können wir daher dem Kronprinzen zu seinem Geburtstag wünschen, als daß folche Befürchtungen sich nicht bewahrheiten möchten, daß in lekter Stunde Rräfte in unserem Vaterlande lebendig werden, die das zu erhalten verfteben, das uns ftart gemacht hat jum Befteben bes fcmerften Dafeinstampfes. Mit bem Kronpkinzen Wilhelm feben wir uns alle in die Weite einer gewaltigen deutschen Butunft, in ihm feben wir die Gewigheit, daß er bas in barten Gegensaten und in unerschütterlicher Hingabe geschaffene Vermächtnis seiner Ahnen, insbesondere bas große Wert feines Urgrofvaters, start und gesund erhalten will. . . .

Denn auch auf bem Kronprinzen Wilhelm liegt, nach ben Worten des unvergeßlichen Ersten Raisers im neuen Reiche, die Verpflichtung, das auf den Schlachtselbern von 1870 geschaffene Reich dur Wahrheit du machen'. An der Gesolgschaft aller Kreise unseres Volkes wird es dem Jause Johenzolkern niemals sehlen, wenn es in den Bahnen seiner großen und stolzen Aberlieferung wandelt. Den Jedenmut, das nationale Chrzesühl, die Hingebung,

die Arbeitsamkeit, die Pflichttreue im Dienste des Vaterlandes und die Liebe zum Vaterlande — sie nannte einst Fürst Bismard in seinem dahingeschiedenen Herrn verkörpert."

#### Immer noch dunkle Mächte?

pie "Allbeutschen Blätter" Ar. 20 Berlin W 35, schreiben:

Wer einen kleinen Einblid in die Vetternwirtschaft hat, wie sie zwischen gewissen beutiden Schiffahrtstreifen und England noch immer besteht, weiß, dag ber Drud bes U-Boot-Rrieges in jenen Rreifen fast ebenso lästig empfunden wird, wie man in England, in zweiter Linie auch in Frantreich, den ins Ungeheure wachsenden Berluftgiffern an Schiffsraum in Berbindung mit der drohenden Hungersnot ratios und angitvoll gegenüberfteht. Es ift beshalb begreiflich, daß auf beiden Seiten versucht wird, bie raftlofe Tatigteit unferer U-Boote nach Moglich leite in zud ammen, zum minbeften aber Wege zu finden, die beutsche Geefperre ju burchlochern. Nach neuerbings vorliegenden Melbungen ift der Berbacht nicht von ber Sand zu weisen, daß die Berhandlungen in aller Beimlichkeit weiter betrieben werben, fo daß aller Belbenmut und Aufopferung unferer U-Boot-Leute letten Enbes boch nur vergeblich fein würde. Es liegen uns nämlich Auslassungen, zumeift banischer Blatter, zum U-Boot-Rrieg vor, die ernsteste Beachtung verdienen.

So schreibt 3. B. die Ropenhagener "Nationaltibende" vom 25. April, die deutschen Gesandten in den neutralen Staaten seien zu einer Bundesratssitzung nach Berlin gereist, um über die Einschräntung des U-Boot-Arieges zu verhandeln. "Dagens Nyheber" vom selben Tage widmet dieser Meldung gleich einen ganzen Leltartitel mit der wohl leiber nicht unberechtigten Aberschrift "Die sehlende Logit des U-Boot-Arieges". Um nächsten Tage bestreitet allerdings "Thens Tegn" die Meldung von der Gesandtenreise und behauptet, lediglich der deutsche Sesandte in Ropenhagen sei nach Berlin gereist

und zwar in eigener Angelegenheit. Der Wert eines berartigen "Dementis" ist während des Rrieges noch mehr im Rurse gesunten als schon vorher, und es ist überaus bezeichnend, wie fast die gesamte dänische und norwegische Presse die Einsprüche Spaniens gegen Deutschland auszuschlachten sucht. Eine Auswahl dieser Pressessimmen mag das beweisen.

In ihrer Ausgabe vom 25. April spricht bie "Berlingste Tibenbe" von ben großen Bugeftanbniffen Deutschlands an Spanien, bie burch bes letteren Rriegsbrobung erreicht worden feien, und bemerkt, daß andere Nationen mindestens dasfelbe Intereffe baran hatten. Roch fcarfer brudt sich "Etstrabladet" in einem mit "Stop!" überschriebenen Aufsatz aus und forbert auf, es mit ber Rriegsbrobung ebenfo ju machen. 2m 27. April ermant "Berlingste Tidende" unter "Zufuhren an die neutralen Länder" nochmals die deutschen Bugeständnisse an Spanien und meint, was bem einen recht fei, das fei es auch dem andern, zumal Deutschland auch den bollandischen Schiffen mit Mais und Futtermitteln Erleichterungen gewährt habe. deutsche Regierung richte überhaupt fortdauernd ihre volle Aufmerksamteit barauf, wie ben Reutralen bie mit dem U-Boot-Arieg verbundenen Schwie tigteiten erleichtert werben tonnten.

Nun wird gewiß niemand etwas dagegen haben, wenn den Neutralen Gelegenheit gegeben wird, sich ihre Lebensbedingungen zu erleichtern. Die Gefahr liegt aber vor, daß die Sucht, zu verbienen, viele neutrale Reeder verleitet, für ihre Länder bestimmte Einfuhren wieder nach England auszuführen. diefer Auffassung wird man bestärtt, wenn man lieft, was "Tibens Tegn" vom 27. April ju dem beutschen Angebot, ben in englischen Häfen liegenden bollandischen Schiffen am 1. Mai Freigeleit zu gewähren, zu berichten weiß. Es habe sich babei um die Wiederbolung eines früheren Angebots gehandelt, bas aber an unannehmbare Bedingungen gelnüpft gewesen sei. Danach batten sich bie freizulassenben Schiffe verpflichten sollen, nicht wieder in das Sperrgebiet zu tommen, weiter hätten sich die Reeder verpflichten sollen, auch teines ihrer anderen Schiffe nach Bäsen der Verbandsmächte segeln zu lassen. Auf diese Bedingungen hätte sich natürlich tein neutrales Land eintassen tönnen. Betanntlich haben inzwischen tatsächlich am 1. Mai 20 hollandische Schiffe mit deutschem Freigeleit die englischen Jäsen verlassen. Es erhebt sich demgemäß die Frage: Dat die deutsche Regierung ihre ganz selbstverständlichen Bedingungen fallen lassen oder haben die hollandischen Reeder sie angenommen?

Es ist klar, daß die deutsche Öffentlichkeit das Recht besitht, zu erfahren, was sie von diesen nordischen Betrachtungen zum U-Boot-Arieg zu halten hat. Die Erfahrung in diesem Ariege, von der englischen Ariege-erklärung an dis zu Wilsons Indianertanz um Nächstenliebe und Menschheitsrechte, hat gelehrt, daß alle Beteuerungen der deutschen Regierung, die Sentimentalität verlernt zu haben und rücksichtelse Entschließenheit zum Leitspruch machen zu wollen, leider nur mit äußerster Vorsicht aufzunehmen sind.

# Weshalb keine Sonderfrieden fein dürfen

Selegramm der Petersburger TelegraphenAgentur vom 25. April:

"Gegenüber einer Gruppe ifraelitischer ameritanischer Finanzleute, die von der Besorgnis sprachen, die das Gerücht von der Möglichteit eines Sonderfriedens zwischen Ruhland und Deutschland in Amerita bewirte, gab Miljutow die Ertlärung ab, daß teine russische Partei eine derartige Friedensmöglichteit ins Auge fasse."

Die Krönung des ganzen Weltkriegs wird doch erst der internationale Friedensschluß. Deswegen ist aber ein Kongreß, wo man die Regierungen alle beieinander hat, unentbehrlich. Sonst könnten Friedensschlusse zustande kommen, dei denen es übersehen wird, den Hauptpunkt sich gegenseitig aufzuerlegen.

#### Rismet

In einer Rebe über "Weltlage und Zutunft" in München streifte ber Reichstagsabgeordnete Dr. Stresemann auch die politischen Einwirkungen auf Rußland:

"Sähneinirschend muffen wir gesichen: bie Diplomaten in London arbeiten gut, und wir haben ihrer Arbeit nichts Gleichwertiges entgegenzuseten vermocht."

Das ist so wahr, wie es auch in Zukunft, wie es auch bei einem Friedensschluß wahr bleiben wird, weil alles beim alten bleibt und bleiben wird. Rismet. Gr.

#### Austausch

Ter dereinst die Weltgeschichte dieser Tage schreibt, wird wohl das ganze Augenmert darauf zusammenspiegeln tonnen. wie sich ber Anstieg von Deutschland, ber Abstieg von England durch den Krieg vertauschten. Deutschland bis dabin die Nation ber Wehrerziehung, des "Militarismus", der nicht gerade jeden Hohltopf tattvoller und liebenswürdiger machte, aber im ganzen bie Nation zu unvergleichlichen Tüchtigkeiten beranzubilden und befähigen vermochte. England bis dahin das Land eines gelbstolzen Materialismus, überhebend nicht nur gegen jedes andere Land, sondern im eigenen Volt selbstsuchtsbart, an Bilbung begnügt mit einem dunnen Quantum des Schidlichen, das eine tiefe Unwissenheit grundierte und über bem sich die wenigen, tlassisch freibentenben, bochverfeinerten Geifter - meift Schotten, auch einzelne Fren — erhoben, die ihre beste Würdigung in Deutschland fanden. — Der Welttrieg der tiefverlogene Daseinstampf des gefirnisten Materialismus gegen die beutsche Tüchtigkeitserziehung. Und nach bem gescheiterten Ausgang: in England die Berjüngungen, Scharnhorftisch anstraffende Selbstzucht wie einst nach dem preußischen Zena im moric geworbenen Friedrichs-Staat; und im siegreichen Deutschland die Triumphe des Wurmstiches, woran die Völler wellen und allmählich faulen: als Lebensibee ber Materialismus, als Lenker der Klüngel des selbstbezwecken Parlamentarismus . . .

Es mußte boch sicher schon ein Wurm vorhanden sein, daß es sich dahm in Deutschland wenden konnte. Mag England sein, wie es will, das bleibt ihm: daß jedermann seine Schuldigkeit tut, wenn es an Englands Nation und ihre Größe geht.

Bei, das wäre eine Phantasie, wenn wir das austauschen könnten: Northeliffe für Mosse, Lloyd-George für Scheibemann und die befreundeten Bindestrich-Männer, Reutersche Mach-Kunst für Wolfsche, daß mal die andern sich in die Belämmerten verkehrten, und so und dann mit Gott und Hindenburg für deutsches Volt und Vaterland!

**6**0. 9.

#### "Bismard verstand von diesen Sachen nichts"

Trot einzelnen, wenn auch heftigen Entgleisungen, barf man ber deutschen Presse immerhin zugestehen, daß sie im allgemeinen des Ernstes dieser Zeit sich bewußt bleibt. Eine Ausnahmestellung nimmt die offiziöse Presse ein. Segen eine ossisöse Presse an sich ist grundsählich nicht viel einzuwenden, aber gerade sie dürfte doch nicht als Spahmacher immer wieder in die Arena treten. Und immer wieder in die Arena treten. Und immer wieder tut sie's doch, als wäre sie vom Irtusdirektor als "Dummer August" engagiert. Da liest man d. B. — nach soundsoviel ähnlichen offiziösen Spähen — in der "Tägl. Rundschau" solgende Lustigkeit:

"Fast tönnte sich ber Einbrud einstellen, als gehöre es zum Ausweis ber Seschäftsbesähigung zu halbamtlicher Handlangerei, Bismard zugunsten der Gegenwart zu verunstalten, wenn man in der Berliner "Neuen preußischen Korrespondenz", die offiziös bedient zu werden pflegt und auch jüngst den vielbesprochenen Kriegsentschädigungs-Verzicht-Artitel der "Bayerischen Staatszeitung" geliesert hat, in einem Artitel über unsere Kriegsentschädigung von 1871 solgenden Erguß liest:

"In Wirtlickleit nahmen wir mit ber rechten Jand fünf Milliarden in Empfang und gaben mit ber linten fünfundzwanzig hin. Bismard verstand damals von diesen Sachen noch nichts, sondern verließ sich auf Delbrück, sonst hätte er die Kriegstoften auf eine Milliarde ermähigt oder gar gestrichen und einen Jandelsvertrag abgeschossen, der uns für fünfzig Jahre zollfreie Einsuhr gewährte und den Franzosen 10 v. J. Wertzoll aufnötigte. Dann hätten wir nebenbei den ganzen Wirtschaftstrach von 1873 nicht gehabt."

Schabe, baf Bismard, ber boch fonft nicht so ganz unbegabt und unerfahren war, ,von diesen Sachen nichts verstand' und wohl auch sonft nicht auf ber geiftigen Bobe ber beutigen Reichsleiter stand, bie ja gern in Segensat ju Bismard geftellt werben. Wenn Bethmann und feine Getreuen 1870/71 am Werte gewesen waren, batten fie bas Reich ficher ganz anders gegründet ober vielleicht - auch bie Grund ung unterlaffen, um nicht ben Reib ber Rachbarn berauszuforbern. Baben boch auch bie "Grenzboten" feinerzeit barauf aufmertsam gemacht, baf Bethmann eine gang andere Natur fei als Bismard und gemäß feiner Beranlagung und philosophischen Bilbung juunferem Beile anbere Bege verfolge. Immerhin ist Bismard bei aller seiner Mangelhaftigkeit in seinem Leben recht vieles und recht Großes gegludt; wir wunichen, bag feinem gefeierten nachfolger wenigftens einiges gluden moge, bas bas Bismarcice Wert befestigt und nicht gefährbet."

Man braucht nicht Nationalösonom zu sein, um nebenbei auch dem wirtschaftlichen Talent des offiziösen Über-Bismard volle Bewunderung zu zollen. Ein Finanzminister, der seinen Rechnung auf einen 50jährigen Handelsvertrag gründete, stünde etwa auf der gleichen Höhe mit einem Reichstanzler, der mit einem 50jährigen Frieden als mit einer verbürgten Tatsache rechnete. Das Deutsche Reich hatte ja auch Kiautschau auf 99 Jahre gepachtet, und wie lange hat die Herrlichkeit gedauert? — Ubrigens eine sonderbare Mischung von Merkantilismus

und Kino-Romantik, ein Sternbild, in bessen Beichen wir überhaupt in den Jahrzehnten vor dem Welttriege standen. Das gepriesene Tsingtau — eines der vielen bekannten Kartenhäuser, die beim ersten Hauche zusammenbrechen mußten. Und das alles mußte man mit sehenden Augen an sich herantreten lassen. Gr.

### Friedrich der Große und Aachfolger

Die "Neue Burcher Beitung", im allgemeinen nicht unsere Freundin, bringt am 5. Mai einen Auffat über London und über den Rampf bes tleinen Breuken gegen ben Bernichtungswillen der vereinigten Großmachte. "Warum brangt sich beute bie Erinnerung an ben Preugentonig wieber auf? Warum ift im Deutschen Reich bie Gestalt Friedrichs wieder lebendig geworden und zieht die Blide des ganzen Volles auf sich? Warum werben literarische Dentmaler, wie das berühmte Wert des Englanders Thomas Cariple, neu aufgefrischt, um sie bem Bolte wieber zugänglich zu machen? Weil bewiesen werben foll, daß ein bewußter Wille in ber Weltgeschichte berricht, ber bas beutsche Volt por bem Willen ber Vernichtung ichuten wird. Friedrich der Große hat seine Kriege geführt nicht um Eroberungen zu machen. sonbern um seinem Ronigreich eine Stätte ber Entwidlung unter ben Nationen Europas zu sichern."

Pas ist ganz richtig ber Unterschied von Eroberungshabsucht & la Cuba und Philippinen und nationaler Verbreiterung als Lebenspflicht.

#### Die Politik auf Filzpantoffeln

o gut," äußern sich die "Leipziger Neuesten Nachrichten", "die bulgarische Regierung sich ganz offen barüber ausspricht, bat die Befreiung der Bulgaren in Mazebonien und in der Dobrubscha ihr Ariegsziel
ift, so gut hätte die Reichsregierung sich längst
barüber aussprechen tönnen, wie sie über das
Schickal des Deutschtums im eroberten

Rurland und im feindlichen Rugland, im Bufammenhang mit bem Frieden bentt. Denn bies Deutschtum foll, nach bem Scheibemann-Frieben, ber ruffifchen Willfür und ben Wechselfällen ber innerrussischen Entwidlung bilflos preisgegeben werben, ebenso wie bie uns stammverwandten Flamen barnach ber alten Prangfalierung durch die Wallonen bilflos preisgegeben murben. Wären wir Nichts-als-beutsch-Gesinnten benn nicht bie verächtlichsten Gesinnungslumpen von der Welt, wenn wir uns, angesichts ber hartnäckigen Behauptungen ber Gozialbemotratie und bes ebenso hartnädigen Schweigens der Regierung dazu, über diese Dinge teine Sorgen machten? Daß die Regierung sich barüber so gar teine Gorgen zu machen scheint, daß sie ganz und gar von der Gorge eingenommen ist, ein festes Eintreten für bas Auslandsbeutschtum tonnte irgendwo im nichtbeutiden Ausland unliebfam empfunden werben, unb daß ihr über diese Sorge die lebendige Fühlung mit dem beutschen Vollstum und seinen Lebensbedürfnissen abhanden zu tommen scheint, bas ift fürmahr bie traurigfte Erfahrung, bie wir in biefem Rriege haben maden muffen. Und find benn bie Erfahrungen, die die Regierung mit ihrer rudfichtsvollen Weise gemacht hat, gar fo ermutigend? Die Politik auf Filgpantoffeln ift boch, unter bem Beifall berer, bie morgens und abends ein paar "Allbeutsche" verspeisen, der Reihe nach angewandt worden gegen Stalien, gegen Rumanien, gegen Amerita, gegen Rugland. Das neueste Ergebnis biefer Politit ift Miljutows Runderlaß an die Berbundeten, worin er Rampf bis jum ruhmreichen Enbsiege gelobtl

#### Energische Töne

rebet ber "Vorwärts" mit ber "Reichsleitung". Busehends, berichtet die "Eägliche Rundschau", wächst der Unwille der Scheibemänner über die zögernde, zaghafte Reichsregierung, die ihre weiter versprochenen Abschlagszahlungen zu verzögern trachtet, obwohl ihr die Sozialbemokratie tagaus tagein ihre Forderungen vorhält. Ungnädig äußert der "Borwärts" Zweifel, ob die Reichsregierung die Führung im Kampfe um ein freies Deutschland übernehmen wolle, und erteilt dem Reichskanzler folgendes Miktrauensvotum:

"Aufgabe einer Regierung ist es, ihrem Volt bei ber Lösung wichtiger Aufgaben voranzugehen. Ein leitenber Staatsmann, ber sich ziehen und schleppen lätt, statt aus eigener Initiative träftig Hand anzulegen, wo es gilt, bas Staatsschiff vorwärtszutreiben, hat ben Nachweis seiner Befähigung für ben von ihm betleibeten Posten nicht erbracht."

Nicht mehr auf den Reichstanzler, sondern auf den Verfassungsausschuß will nunmehr der "Vorwärts" seine Hoffnungen bauen. Er trägt ihm seinen bescheibenen Wunschzettel vor. Darauf stehen u. a. die Beseitigung bes § 153 ber Reichsgewerbeordnung (ber Bestimmungen zum Schutze Arbeitswilliger), des Jugendparagraphen des Bereinsgesetes, ber Roalitionsverbote gegen ländliche Arbeiter und Gesinde, die Einführung der Ministerverantwortlickeit, die Ausdehnung des Reichstagswahlrechts auf beide Geschlechter und vieles andere mehr. Um den Verfassungsausschuß zu Fleiß und Willfährigkeit anzufeuern, stößt der "Vorwärts" für den Fall, daß auch dort sein Verlangen teinen Erfolg hat, die fürchterliche Drohung aus, daß die sozialdemokratische Fraktion von der Reichstagstribüne herab der arbeitenden Rlasse zurufen werde:

"Bon bem guten Willen und bem gerechten Sinn ber Regierung und ber Reichstagsmehrheit habt ihr nichts zu erwarten. Ihre Caten entsprechen nicht ihren schönen Worten. Macht euch barauf gefaßt, baß mit dem Frieden der Kampf um die Freiheit nicht endet, sondern erst recht beginnt!"

Herr Scheibemann wurde solche Tone nicht anschlagen, wenn er sich bes Erfolges nicht sicher fühlte. Wenn einer, muß Herr Scheibemann es wissen.

#### Revolutionäre Logik

ber nur im geringften die Geschichte der franzdsischen Revolution tennt, wird sich belustigen, wie alle ihre Selbstgefälligkeiten in der russischen wiederkehren und statt der eigentlichen Gedanken zur Jauptsache werden. Den ehemaligen Zaren bezeichnen ihre Blätter nun schon als den "Oberst Romanow", was sie aber durchaus nicht hindert, von dem "Fürsten Lwow" mit geschmeichelten Gefühlen, weil er zu ihnen gehört, zu reden.

Ach ja, bu lieber Himmel, von so vielen Ismen man auch reben mag, ber Ibiotismus ward boch die am stärtsten vordringende Macht. Zwischen den Diplomaten und dem Berstand der Weltbeglücker bleibt uns, fast scheint es so, selber nur die arme bange Wahl.

#### Philipp der Große

**W**ovon wir nach einem Scheidemann-Frieden leben werden? Aber selbstverständlich boch von — Herrn Scheibemann! Die Frage aufwerfen, beigt Berrn Philipp Scheibemann unterschätzen. Philipp Scheidemann wird uns reichlich Erfat leiften für alles, worauf wir bei feinem Friedensschluß gehorsam verzichtet haben: Lebensmittel, Robstoffe, Beimstätten für unfere Rriegsbeschäbigten, Ablöfung unferer bann 'etwa 150 Milliarden Kriegs- und Wiederaufbautosten ohne brudenbe Steuern; Freiheit, Sicherheit, unbegrenzte Entwidlungsmöglichkeiten. Es bedarf nur eines Wintes von Beren Philipp Scheibemann, umb England, Frankreich, Rugland, Italien, Amerika ufw. werben fich barum reißen, in Bulle und Fulle uns alles frei ins Baus ju liefern. Sollten sie aber wirklich schamlos genug sein, Berrn Philipp Scheibemann auszulachen — was schadet's? Philipp der Große with alles aus bem eigenen Jandgelent schütteln. Philipp bem Großen ift nichts unmöglich. Ihm wächft ein Kornfelb aus ber flachen Rand. Desbalb macht Er's auch so billig. Roilipp ber Große forbert — nach

berühmtem Muster — nur eine Rleinigkeit: unbedingtes Vertrauen zu Ihm. "Ein Narr, ber an einen deutschen Sieg glaubt!" Ein Quadratnarr, der nicht an Philipp den Großen glaubt! Heil Dir im Friedenskranz, Vater des Vaterlands! Heil, Philipp, Dir! —

"Philippten, Philippten, hüte dich, Fangen sie dich, so hangen sie dich." Sr.

# Regierung und Fibeikommiß-

ber biese merkwürdige Angelegenheit, bie vorläufig bis jum Berbste vertagt worden ist, außern sich bie "Berliner Neuesten Nachrichten":

"Das preußische Staatsministerium bringt ohne Not das Fibeitommiggeset ein. Die Regierung tut es, ohne porber mit ben Parteien die notwendige Fühlung genommen zu haben, obwohl sie, wenn sie nicht außerhalb alles politischen Geschens lebte, wissen mußte, daß biefes bie heftigften Parteileidenschaften aufwühlende Gefennicht gut in die Kriegszeit hineinpakte. In monatelangen Verhandlungen der Kommission kampft sie um ihre Vorlage. Der Ranzler mahnt in seiner Abgeordnetenhausrebe bie Barteien, zu einer Einigung zu Nationalliberale, Zentrum unb Ronservative beherzigen diese Mahnung und vergleichen sich. Die Rechte tommt, um den Nationalliberalen die Verständigung und die Bustimmung zu erleichtern, diesen sebr weit entgegen. Es tommt baburch eine Fasfung des Gesekentwurfes zustande, die vom liberalen Standpunkte aus eine sehr erhebliche Verbefferung gegenüber ber urfprünglichen Vorlage und vor allem gegenüber dem bisher bestehenden Zustande bedeutet. Da kamen fortschrittliche, in die Form hochpolitischer Bebenten getleibete Drobungen. wedte bei ber Regierung, bie bisher mit Energie und Folgerichtigkeit ihr gesetgeberisches Werk betrieben und verteidigt hatte, schwerste Gorge und ernste Bedenten. Capfer, wie sie sich nun einmal während bes ganzen

Rrieges gezeigt bat, rief sie nach Rilfe in ihrer Not. Sie erreichte es burch ibre Rulissenarbeit, daß außer den Konservativen alle übrigen Mehrheitsparteien, die mit wenigen Ausnahmen bereit maren, bas Gefet juftimmend zu erledigen, sich mit ber Verschiebung bieser Erledigung einverstanden erklärten. Mit diesem Ergebnis hatte vor allem bie so mutige Regierung sich zufrieben ertlaren follen. Aber bie Regierung wollte öffentlich zeigen, bag sie wirklich mutig und tapfer war. Freilich entschloß sie sich erst dazu, als fie festgestellt hatte, daß sich eine Mehrheit für ihre von fortschrittlicher Drohung berbeigeführte Anschauung gefunden batte. Sie gab ihre von teinem Menschen erwartete und wohl nur von sehr wenigen gebilligte Ertlärung ab mit bem Stolze, ben ber bekannte Ritter nach feinem Rampfe gegen bie Windmüblenflügel empfunden baben mochte."

#### Agenten des Auslandes!

eneral Groener hatte nur zu fehr recht, als er den Rüftungsftreit nicht zulent auf ausländische Einflüsse zurückführte. Der "Deutschen Tageszeitung" wird aus einer Stadt in Thuringen berichtet, daß dort ein Agent des Auslandes die Arbeiter fogar in öffentlichen Lotalen mit benfelben Bebauptungen bearbeitete, mit benen unsere Feinde gegen Deutschland begen und ihm bie Sould am Rriege zuzuschieben suchen. Sanz offen und ungescheut erklarte bieser Agent bes Auslandes ben Arbeitern, nicht unsere Feinde batten Deutschland, vielmehr batte das Deutsche Reich die Gegner überfallen. Weiter fagte er, bas arme Bolt muffe beshalb bluten, weil die Rapitaliften mit ihren erworbenen Reichtumern nicht 3, sonbern 30 v. H. verbienen wollten. Ein weiteres verhetenbes Schlagwort, bas aus seinem Munde tam, hatte etwa folgenden Wortlaut: Früher überfielen uns

bie Raubritter, jett werden bem armen Volke "die blutigen Fäden langfam aus den Fingernägeln gezogen". Daß diese hetzerische Betätigung nur das Liel haben kann, die deutschen Arbeiter zu Streiks wie auch sonst einer Stellungnahme gegen das eigene Vaterland anzureizen, liegt wohl auf der Hand; und ebenso, daß sie nicht mehr und nicht weniger als Landesverrat bedeutet.

Mit Munbspiken halten wir nicht mehr "burch", — es muß gepfiffen werben! Aber — eine vaterländisch immerhin nicht zu beargwöhnende Beitschrift wie der Türmer wird seit dem 18. Januar 1915 unter Präventivzensur gehalten, — Agenten des Auslandes haben die Möglichkeit, in öffentlichen Lotalen deutsche Arbeiter gegen das eigene Baterland zu hetzen, Landesverrat zu betreiben!

#### Gin Traum?

🝞ф habe miф nie als Prophet gefühlt. der einiges und nicht das Unwichtigste habe ich hier — ich müßte lügen, wenn ich es leugnen wollte — vorausgebacht. Unb beute glaube ich: wir fteben, wenn nicht eine eiferne Fauft bie Bügel ergreift. noch vor bem Schwerften, Unbeschreiblichen. Wiederum mochte ich ertlaren: bas ist teine Prophetie und soll teine sein. Es widerstrebt mir, erst zu sagen, daß es nur sich aufbrängenbe, zwingenbe Sebanten sind. Es tann aber auch noch was anderes dabei sein -: tann ich's wiffen? Eins fühle ich - als brängten unzählige Stimmen sich an mich beran: "Wir stehen por dem Abgrund, wir ringen bie Hanbe — wir stürzen, wenn nicht ein Retter tommt, ein Belb, ein Berr! Wir sehen nicht nur Zügel, — wir sehen Raupter am Boben Schleifen, wenn nicht ein Retter tommt - bald! balb! Wir fleben, wir schreien! Wir find bie Seelen ber Lebenben, bie ihr noch opfern wollt, wenn nicht ein Retter tommt, ein Belb, ein Berr!"

Ein Traum? — Vielleicht. Gr.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß + Bilbenbe Runft und Mustl: Dr. Rarl Stord Camilice Zuschriften, Ginsendungen usw. nur an die Cchristleitung des Aurmers, Zehlendorf (Wannsechahn) Druck und Derlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart



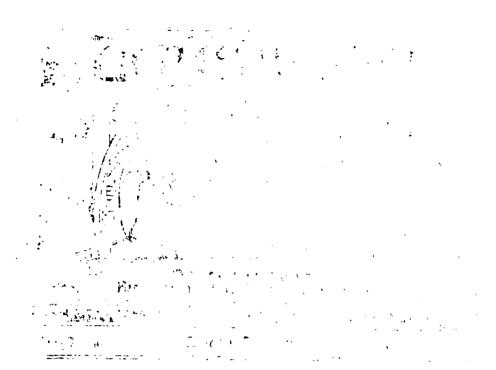

At a control of the most of th

Problem 19 (1) the second of t

enters, or the second s

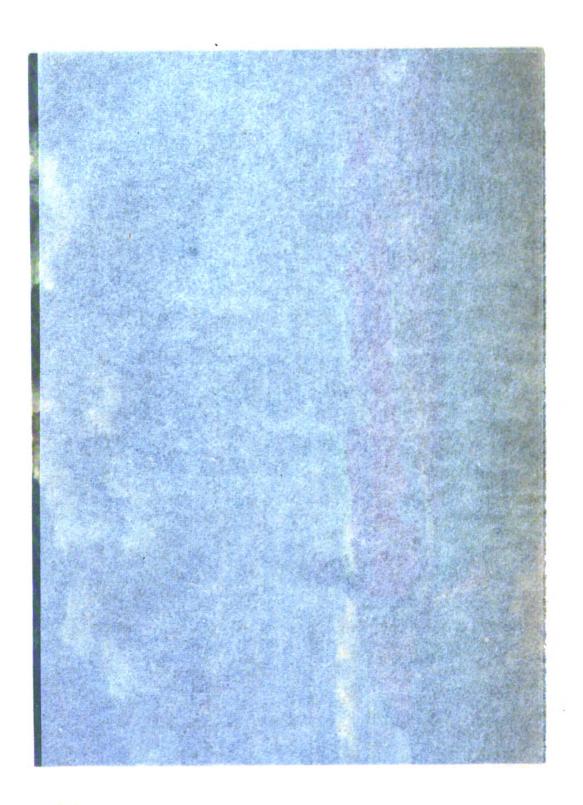



XIX. Jahrg.

Zweites Juniheft 1917

Beft 18

## Wohin die Reise? Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

elche unabsehbaren Wirtungen, denen erst eine künftige Geschichtschreibung gerecht werden wird, hat doch das Genie und der Catenwille weniger aufrechter Männer durchzusehen vermocht! Ist es — mit Lubendorff — nicht Hindenburg, der Vertreter

bes beutschen "Militarismus", der mit seinen reinigenden Gewitterschlägen, ein Wertzeug des Weltenrichters, auch den blutgeleimten Zarenthron zertrümmert hat? Oder waren es vielleicht die Menscheitbeglücker, die Scheidemann, Lloyd George, Wilson usw.? Was aber wird bei uns daraus gedreht? Ein Strick, an dem sich das deutsche Volk aushängen soll! Hindenburg-Hiebe waren es, die den fanatischen Kriegsheher und Deutschenseind Miljukow mit seinem nicht minder strebsamen Genossen Gutschlow von ihren gepolsterten Ministersessen verjagt haben. Aber das sogenannte Zentralorgan der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, das Amtsblatt der Scheidemann-Regierung, erklärt mit zpnischer Kaltschnäuzigkeit:

"Das revolutionäre Rußland wird die Pflichten, die ihm ein Defensivbündnis gegenüber seinen Bundesgenossen auferlegt, nicht verletzen, es hat nicht die Absicht, sich zu entwaffnen, um Deutschland zu westlichen Eroberungsplänen die Arme freizumachen, es will teinen Lösungen des Friedensproblems zustimmen, die dem Selbstbestimmungsrechte der Völler widersprechen, indem sie nichtbeutsche Volksteile militärisch oder politisch in deutsche Hand bringen."

Det Turmer XIX, 18

Digitized by Google

Soweit also ist es getommen, daß ein in Deutschland erscheinendes Blatt in aller Offenheit und Unbekümmertheit für den Feind und gegen das eigene Volk und Vaterland Partei ergreisen darf!! Mit der Revolution gedroht hat ja Herr Scheidemann schon in öffentlicher Reichstagssitzung. Zeht läßt er in seinem Amtsblatt auch noch ganz offiziell verkinden, daß er die Fahne des seindlichen, aber revolutionären Ruklands gegen das Deutsche Reich bochbält!

Ich möchte mir nur die ganz bescheibene Frage erlauben: Wie lange noch, glaubt man wohl, werden die Anhänger des bestehenden Staates und der bestehenden Staatsversassung für diesen Staat und diese Verfassung eintreten mögen und können, wenn sie sich selbst aufgeben? Päpstlicher als der Papst kann man wohl nicht sein. Wer auf seine Rechte selbst verzichtet, — darf der erwarten, daß andere sich dafür einsehen und ausopfern?

"Wir wundern uns nicht," fcreibt Graf Reventlow, "bag ber "Bormarts" biefes mit fo felbstverständlicher Bestimmtheit ausspricht, und wir bezweifeln nicht, baf er aufo beste unterrichtet ift. Bemerkenswert bleibt aber boch - wenn auch teineswegs überraschend --, daß das Zentralorgan der sozialdemokratischen Bartei Deutschlands mit folder ebenfalls felbstverftanblichen Entschloffenheit Die Sache unseres ruffischen Gegners vertritt, im Cone leichter Entruftung ertlart, auch das revolutionare Rugland werde feine Defensippflichten feinen Bundesgenossen gegenüber nicht verlegen, es ,babe nicht die Absicht', sich zu entwaffnen, um Deutschland zu westlichen Eroberungsplanen die Arme freizumachen usw. Ebensowenig tann verwundern, daß ber "Bormarts' in frober Soffnung ertlart, daß die von den russischen Sozialisten verlangte ,attive auswärtige Politit' nicht jum wenigsten bezweden werbe, auch von Ruglands Bundesgenoffen bie Bereitwilligkeit zu einem annettionslosen Frieden' zu erhalten. Sei es aber soweit getommen, meint ber ,Vorwarts', fo mußte bas Deutsche Reich auf bemfelben Boben Frieden ichließen, benn eine Fortfetung bes Rrieges mare bann ,tein beuticher Verteidigungskrieg mehr, den mit Gut und Blut zu unterstüken die deutschen Sozialbemokraten gelobt haben, sondern er mare ein deutscher Eroberungskrieg, und diesen zu bekämpfen, wie jenen zu unterftüten, sind die Sozialdemotraten burch ihre Erklärungen im gleichen Mage verpflichtet'. - In biefen Sagen liegt bie beutliche Wieberholung ber von Berrn Scheibemann turglich im Reichstage ausgesprochenen Revolutionsbrohung. Er hat versucht, wie er es ja gern tut, feine Außerungen ju bementieren, aber ohne Erfolg. Der , Vorwärts' bestätigt sie nur. Die deutsche Sozialdemokratie will in eine sachliche Auseinandersekung über die Rriegsziele nicht eintreten, ober sie ist unfähig bazu. Sie schafft sich zwei bequeme Schlagworte: ,Eroberungstrieg' und ,Verteidigungstrieg' und arbeitet mit biefen ohne Unsehen ber Sache. Berteidigung ber beutschen Interessen, ber beutschen Unabhängigteit und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeit kennt das Blatt nicht, sobald eine Grenzänderung damit verbunden ift ober wenn bas kunftliche Miggebilde Belgien unter bem Schute bes Deutschen Reiches in feine natürlichen völtischen Bestandteile gerlegt wird. Dag ber fachgemäß angewandte und verwirklichte Begriff ber Berteidigung des Deutschen Reiches sich

nicht nur auf das eigene Gebiet beziehen kann und darf, sondern genau ebenso auf die Möglichkeit künftiger Unabhängigkeit, wirtschaftlicher Entwicklung und militärischer Sicherheit, sollte eine Selbstverständlichkeit sein...

Die Auflösung der militärischen Macht des russischen Reiches haben wir von Anfang an als den maßgebenden und auch als den einzig festen und berechenbaren Faktor im russischen Chaos bezeichnet. Die schönsten Programmreden und Proklamationen können weder die Auflösung des Heeres hindern noch einen Ersat dafür schaffen. Weil sie damit ihre Grundlage verloren haben, gehen Gutschow und Miljukow.

Bom beutschen Standpunkte gesehen, wäre nach wie vor kaltblütiges aufmerksames Zuwarten das Zwedmäßige. Heute ebensowenig wie vorher vermögen wir einzusehen, weshalb man Hals über Kopf pränumerando alle nach Osten notwendigen Kriegsziele aufgeben sollte. Weshald die deutsche Sozialdemokratie dafür eintritt, braucht nur angedeutet zu werden. Sie ist der Ansicht und Absicht, daß deutscher Verzicht nach Osten auch den Verzicht nach Westen nach sich ziehen müsse, damit sodann der "allgemeine" — für Deutschland ruinöse — Friede zustande komme. Der russischen "Arbeiter- und Soldatenrat" ist damit sehr einverstanden. Er verlangt bezeichnenderweise schon "Maßnahmen zur Verteidigung der russischen Grenzen", natürlich nach deren "Wiederherstellung". Einen Sonderfrieden verwirft der Arbeiter- und Soldatenrat ebenso wie die deutsche Sozialdemokratie. An die Möglichkeit eines Sonderfriedens haben wir von dem Augenblick an nicht mehr geglaubt, als die deutsche und die österreichische ungarische Regierung mit langgereckten Friedenshänden und sehnsüchtigen Beitungsartikeln nach Rußland hinüberwinkten.

Je mehr die russische Kriegstraft schwindet, desto unfähiger wird Rukland zu kriegerischen Bandlungen, während andererseits die gebieterische Notwendigkeit wächst, sich auf die Sorge für die inneren Angelegenheiten zu beschränken. Kann uns das nicht die auf weiteres genügen? Frieden mit Rukland erscheint uns nach wie vor wünschenswert, aber nicht einer um jeden Preis, da die Notwendigkeit für einen solchen nicht vorliegt... Der Reichstanzler sagte: die militärische Lage sei besser denn je. Warum soll man — und dazu angesichts der russischen Berhältnisse und Entwickelung — eine Politik treiben, als ob das Segenteil der Fall wäre? . . .

Wir vermögen nicht einzuschen, weshalb die berzeitige Umwandlung Rußlands in eine Demokratie und die Schaffung eines vorläufig ganz unabsehbaren revolutionären Chaos das Deutsche Reich berechtigen oder gar verpflichten könnten, von der Schaffung und Erringung wirklich realer Garantien nach Osten abzusehen. Die deutsche Demokratie bleibt sich immer gleich. Sie glaubt immer, weil sie es gerade wünscht, daß eine "neue Epoche der Menscheit" angebrochen sei oder unmittelbar vor dem Andruche stände. Rurz vor dem siedziger Kriege stellte der Fortschrittler Virchow seinen berühmten Antrag, und nie war die Menscheitsphrase in Deutschland populärer, als kurz vor dem Weltkriege. Dieser Krieg soll nun aber dieses Mal ganz gewiß eine ganz neue Epoche herbeisühren, Macht-

politik wird es nicht mehr geben, und das Deutsche Reich soll den Anfang machen, auf Schukmittel und nachher auf Machtmittel zu verzichten. Man muß sich immer wieder wundern, daß die deutsche Demokratie, die das Wort weitblidend' so ungemein gern im Munde führt, ihren Weitblid hier nicht betätigt, indem sie zugibt, daß kein Mensch wissen kann, wie die Welt, und wie im besonderen Außland in einigen Jahren und für unsere Nachtommen aussehen und sein wird, und daß es nicht gerade Gewissenkaftigkeit bedeutet, die weltgeschichtliche Gelegenheit, dem Deutschen Reiche Schuk und Sicherheit zu schaffen, vorübergehen zu lassen."

Ist man sich benn noch immer nicht klar darüber geworden, was solche Außerungen, wie die Scheidemanns im Deutschen Reichstage und in seinem regierungskräftigen Amtsblatt eigentlich zu bedeuten haben? Wie ermutigend, anfeuernd sie auf den schon erlahmenden Kriegswillen unserer Feinde, wie niederbrüdend, vernichtend sie auf unsere Brüder an der Front, aber auch hinter der Front, wirken mussen?

Praußen stehen viele Millionen unserer Besten in unerhörtem Opfermut gegen alle speienden Feuerschlünde der Hölle. Was sollen, was können sie von uns denken, wenn wir ihnen solche Botschaften aus der Heimat senden, für die sie mit Leid und Seele einstehen? Ja, sind sie vielleicht empfindungslose Gliederpuppen, die wir hinter den Ösen gewärmter Partei- und sonstiger Rüchen Sitzenden nach unserem häuslichen Bedarf beliedig hin und her schieden dürsen? Sen Himmel schreit das Mißverhältnis zwischen solchem Opfermut draußen und solcher Schasseit und Schäbigkeit drinnen! Wo bleibt denn euer noch so wundervolles Wahlrecht, wenn der Feind ins Land kommt und euern Wisch Papier euch um die Ohren haut? Ihr glaubt, das sei nicht möglich? Nun hört einmal: an sich sollte und könnte das nicht möglich sein, aber eine gottverlassene Dummheit und Verstodtheit kann auch das an sich Unmögliche möglich machen. Auch der Aberglaube kann Berge versetzen.

Ein Rätsel, daß dies alles gescheben darf? — — Nach der neuen bettigen Offensive Italiens gegen Ofterreich bat bas "Wiener Frembenblatt" Gefühle wieder in sich entbedt, die erheblich feuriger für eine Fortsehung des Krieges bis zu einem Siegesfrieden funkeln und die Bundesbrüderschaft mit dem Deutschen Reiche erheblich stärter betonen, als - fagen wir -: vor ber italienischen Offensive. Daß das "Wiener Fremdenblatt" das Organ des Grafen Czernin ift, darf wohl als bekannt porausgesett werden. In allen Zeitungen bat auch gestanden, bak Berr von Bethmann ben Grafen Czernin in letter Zeit wiederholt in Wien besucht hat und daß nach diesen Besuchen verkundet wurde, die deutsche "Reichsleitung" befinde sich über die "Kriegsziele" im allerengften Einvernehmen mit ber österreichisch-ungarischen. Die öfterreichisch-ungarische Regierung batte betanntlich ertlart. fie stelle fich "voll und gang" auf den Standpunkt der sozialistischen Internationale, insofern sie mit ihr einen "annettionslosen Frieden" — allerdings war nur von Rußland die Rede - erstrebe. Das hat ja auch gute Weile, denn vorläufig baben bie Ruffen öfterreichisch-ungarische Gebiete im Befit, auf Deutschlands Boben stebt aber tein einziger russischer Solbat. — beutide Reeresmacht balt Bolen.

Litauen, Kurland in fester Hindenburghand. Daß Österreich-Ungarn ganz und gar nichts von Serbien, Montenegro, Rumanien annektieren wolle, hat das "Wiener Fremdenblatt" nicht behauptet. — —

Bekannte, auch unter Zensur gedruckte Tatsache ist weiter, daß vor den Besuchen Herrn von Bethmanns deim Grafen Czernin von einer sogenannten Ranzlertriss gemunkelt wurde. Nach diesen Besuchen war das Munkeln gegenstandslos geworden. Mit Recht! Denn es war nicht nur ein Munkeln, sondern einfach ein Fabeln. Wer sich etwa vorspiegeln wollke, Herr von Bethmann könnte seine Dienste dem deutschen Vaterlande, Raiser und Reich entziehen, der hätte — "wenn Ihr's nicht fühlt, Ihr werdet's nie erjagen" — von Kants kategorischem Imperativ auch nicht die leiseste Ahnung. —

"Sein oder Nichtsein, das ist jetzt die Frage." Michel, der nur als Narr Unsterdliche, hat aber ganz andere, viel wichtigere Fragen im Schädel: "Wie werde ich bei meinen Feinden beliebt? Wie kann ich ihnen meine Demuk und Unterwürfigkeit beweisen, damit sie mich wieder in Gnaden annehmen, wenn auch verachten? Wie kann ich den mir übergeordneten deutschen Bruder unter meine Füße kriegen? Mein wahrer Feind ist doch nicht der vornehme Ausländer, der Ausländer ist überhaupt ein höheres Wesen. Mein wahrer Feind ist mein Bruder, weil er auch nur Deutscher ist, also nichts Besseres als ich, Michel der Allerweltsnarr, Michel der internationale Lohnkellner."

Man tann mit Recht schwere Anklagen gegen die nach Bismard betriebene auswärtige beutsche Politik erheben, — keine erreicht das Gewicht der Gelbstanklage: Wo warst du, als über dich gewürfelt wurde? Wo bist du, da jest wieder über dich gewürfelt wird? Um Waschtroge beiner häuslichen Wasch!

Alles hat seinen Grund, findet in sich selbst Verzeihung, was der tiesste Sinn des erlösenden christlichen Mysteriums ist. Schlagt die Bücher deutscher Geschichte auf, durchblättert sie die Jahrhunderte durch, — dort seht ihr euch im Spiegel. Von den Goten, den Johenstausen zum Isjährigen, Siebenjährigen Kriege die heute. Was seht ihr dort? Die abenteuerliche Sehnsucht nach der Fremde, die eigenwillige Liebe und Treue zur Heimat, zur Scholle. Im engen Kreis verengert sich der Sinn. Der Deutsche in der Jeimat tann sich ja taum noch rühren, ohne einem anderen auf die Füße zu treten —: Land, Land und abermals Land! — Ohne neue, große Siedlungsgediete gehen wir als selbständiges Volk an und selbst zugrunde. Das tann geschäftstüchtigen Mitbürgern sehr gleichgültig sein, für uns andere ist es die Lebensfrage.

Wohin die Reise? Jett einmal ganz gegenständlich: nach Land! Aber zu solchem, demütigen Deutschen erschreckend kühnen Unternehmen gehören auch Reise führer. Ist es nicht eine restlose Selbstentmannung, wenn die Scheidemanngilde den bloßen Gedanken an deutschen Landerwerd geradezu als Hochverrat gegen die feindlichen Völker beschimpst und bekämpst? — Die sind noch lange nicht frei, die ihrer Retten spotten und sie dennoch küssen. Sklaveninstinkte beherrschen sie. Nie aber ist größeres Unheil über die Welt gekommen, als wo Sklavenseelen durch Vuldung und Schwäche zur Macht gelangten.

Wohin die Reise?

Webe dem Volke, das die Zeichen der Zeit nicht erkennt, nicht erkennen will — aus elender Spießbürgerei, aus moralischer Feigheit! Das sich nicht einmal dazu ermannen mag, seine gesehliche Vertretung zu befreienden Taten zu zwingen. Ein Reichstag, der in weltgeschichtlichen Augenbliden so kläglich versagt, so auf seine dörflichen Kirchturmsbedürfnisse eingestellt ist, wie der jüngst abgesessene, dem sollte man noch reichlichere Gelegenheit geben, seinen "taktischen" Nichtigteiten zu frönen? — Einen Spiegel, den er sich wahrscheinlich leider nicht "hinter den Spiegel steden" wird, hält der Abgeordnete W. Bacmeister diesem Reichstage im "Größeren Deutschland" vor:

"Während die harte Fauft unserer U-Boote der britischen Weltherrichaft an der Gurgel liegt, mabrend die Verzweiflungsoffensive der Englander und Frangofen in Blutftromen erftidt wird, mabrend bas ruffifche heer fich in Anarchie aufjulosen beginnt, predigt man dem deutschen Bolte den Willen gur Macht, aber nicht etwa ben Willen zur Macht in bem Sinne, bag es sich feine Stellung unter ben Beltvollern fichert, nein ben Billen, fich nicht mehr in ber bisherigen Beife regieren zu laffen. Der Reichstag, auf ben Millionen im Lande immer wieder und wieder gehofft haben, ergeht fich nicht etwa in Erwägungen, ob wir neues Land für bauerliche Siebler baben muffen, ob bie flandrifche Rufte feit Rabrbunderten eine wichtige Rolle in der britischen Bolitik gespielt bat, so wie Belgien als Aufmarschland Frankreichs; nicht barüber, ob die so berrlich westlich orientierten' Polen eines Tages ben Unlag zu einem neuen Rrieg geben werden, ober über die Frage, wie die Maaslinie als sichere deutsche Grenze auszugestalten sei, von ber mabren Freiheit ber Meere gar nicht mehr zu reben. Rein, ber Reichstag bat viel Wichtigeres ju tun. Er muß erft einmal in Deutschland bas Unterfte nach oben tehren. Mit einem Feuereifer nimmt fich fein Verfassungsausschuft biefer Arbeit an : Beer und Flotte baben ibm offenbar zu wenig geleistet, da muß gründlich reformiert werden. Indem er hier die Einigteit predigt, drudt die aufällig vorbandene Mehrheit, die von einem nicht burch ben Welterieg geläuterten Volk gewählt wurde, alle Andersbenkenben an die Wand; fie, die jeden an den Pranger ju ftellen fucte, der mit Berrn von Bethmann hollweg einmal nicht einverstanden war, tummert fic ben Teufel um die ernstesten Einwände der Regierungsvertreter und stößt nebenbei bie Regierungen ber Bundesstaaten nach Belieben vor ben Ropf. Und wahrend die Sozialdemokraten im Lande ihr internationales Süpplein tochen, den Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen predigen, während ihr linker Flügel landesverräterische Agitation in den Fabriten treibt, mabrend Berr Cobn den Marschall Hindenburg unter seine Kontrolle bringen will, während sich eine Kluft auftut zwischen den breitesten Schichten des Bolles, auch der sozialbemotratischen Wähler, und ben Scheibemannern, bereiten bie burgerlichen Bolititer des Reichstags bis tief in die Mitte hinein gemeinsam mit den Sozialdemotraten das neue Deutschland vor. Und merten taum, wie lächerlich sie fich machen, wenn fie hammern und feilen, tischlern, zimmern und tapezieren in bem beutichen Baufe, das lichterloh brennt und das zu retten Millionen da draußen ihr Bestes opfern. . .

Den starren Blid auf die "Neuorientierung" gerichtet, bat die Reichstagsmebrbeit offenbar gang aus bem Auge verloren, daß es fich heute um Grokeres brebt. Wenn der Kangler nur der Mann der "Neuorientierung" bleibt, alles andere ideint ibr gleichaultig au fein. Dag biese Regierung ber Reuorientierung' jabrelang por bem Rrieg von Migerfolg ju Migerfolg geschritten ift, bag bem elfak-lothringischen Fiasto bas polnische gefolgt ist, bak ber Leiter ber beutschfeinblichen Eintreifung die oft gewarnte beutsche Regierung überraschen tonnte, baf es an jeglicher wirtschaftlichen Vorbereitung bes Rriegs gefehlt bat, daß wir mabrend des Kriegs von Illusion ju Illusion geführt wurden, daß alle diese Allusionen dabingegangen sind wie Seifenblasen, bak wir immer schwach waren, wo wir start batten sein sollen, bag wir mit hilfe einer idroffen Renfur zwei Babre lang bie berrlichfte Vollsstimmung zerschlagen baben, die es je gegeben bat, bak wir ziellos burch bas größte Geschen ber Weltgeschichte "geführt' worden find, baf jest tein Menich mehr weiß. was Deutschland will, bas alles tummert ben Reichstag wenig, wenn er fic nur, nicht gebeninit von einer starten Regierungsband, nach Belieben "neu orientieren' tann.

Verständnislos und halb verzweifelnd möchte man manchmal die Feder aus ber Sand legen. Aft wirklich niemand ba, ber fo gewaltig und überzeugend von ben Lebren ber Geschichte, von bem Wesen ber englischen Weltherrschaft, von ben Lebensnotwendigfeiten bes beutschen Bolles zu predigen verstände, daß es ein beutiches Erwachen gabe? "Wir wissen, bag in ben letten zwei Wochen gewisse Rreife inftematifd zu bestimmten Ameden in Deutschland einen tiefen Beffimismus verbreiten', fagte am 9. Mai bie "Rölnische Boltszeitung". Ja, wir wiffen bas auch. Sonst wurden wir fragen: Alt benn fo etwas modlich? Und wenn man bann lieft, bak bie im Besik ber banerifden Regierung befinbliche ,Banerifde Staatszeitung' in ibrer Ar. 104 in langen Auseinanbersekungen von golbener Mittelstraße spricht, ein Makhalten beim Friedensschluß empfiehlt, bei welchem Deutschland auf jeden Landerwerb, jede strategische Sicherung feiner Grenzen und jebe Rriegsenticabigung von vornherein verzichten mußte, wenn biefes Blatt ftatt beffen befürwortet ben Geschäftsfrieben bes ,Berliner Tageblatts' und seiner Gesinnungsgenossen, die statt ber Sicherungen im Westen und im Osten, statt Ariegsentschädigungen und strategischen Frontverschiebungen unentgeltliche ober wenigstens billige Lieferung von Materialien, sowie Berausgabe ber beschlagnahmten Schiffe und Rolonien als genügendes Entgelt für alle die ungebeueren Opfer an Gut und Blut anseben, wenn man weik, dak bie Baverische Staatszeitung' ganz Graf Bertling ist und Graf Bertling so ungefähr ganz Bethmann Hollweg, so braucht man nicht lange zu raten, welche Kreise es find, die in aller Geschäftigteit jenen Beffimismus verbreiten? Sie haben ber Wilhelmstraße immer zur Verfügung gestanden, heute mit Optimismus, morgen mit Pessimismus; sie haben icon vor zwei Jahren ben Frieden ohne jede Annexion gepredigt. Bazifisten und Sozialisten teilen sich in die Arbeit. Schon wagte ber "Borwarts' ben Anbangern eines starten beutschen Friedens mit dem Abfall Ofterreich-Ungarns zu droben, wie seine Gesinnungsgenossen mit dem Abfall der Sozial384 Cfceric: Weitergeben!

bemokratie gebroht haben. All diesen Leuten ist das deutsche Bolt noch viel zu start und siegesgewiß, weil sie selbst den Sieg nicht wollen. Den Sieg aber brauchen wir, wenn Deutschland nicht untergehen soll. Und den Sieg haben wir, wie Hindenburg sagt, wenn die Beimatarmee durchhält.

Deshalb ist es, da die Regierung es nicht tut, am Deutschen Reichstag, der Siftschlange des Pessimismus den Ropf zu zertreten, zu zeigen, daß der Sieg nahe ist — er ist nahe — und einen starten deutschen Frieden zu erzwingen. Diese Aufgabe zu erfüllen, ist von welthistorischem Wert. Ein Arbeiter schrieb mir dieser Tage: "Sebt uns einen tatträftigen Führer, wir folgen schon!" Ja, wahrlich, das wäre ein versehltes Spiel, etwa dem deutschen Volke einen faulen Frieden zu machen und dann zu sagen: Die Volksstimmung hat uns dazu gezwungen. So hart man auch auf diese Volksstimmung losgeschlagen hat, sie ist gar leicht zu gewaltiger Auferstehung zu bringen. Ein Volk, das führerlos, aber doch voll gläubigen Vertrauens auf die Führung derer draußen im Feld und auf den Meeren, den Kriegswinter 1916/17, sast ohne zu murren, ertragen hat, ist zu Unendlichem fähig und bereit, wenn man ihm endlich zeigt, daß seine Zulunft von starten Jänden getragen und geformt wird."

Ein ganzer Mann wöge diese, häuslichen Verrichtungen obliegenden Mehroder Minderheiten auf. Aber der Wahrheit die Shre: obwohl ich von den Konservativen nicht gerade verwöhnt din, — sie ließen sich nicht "beschmusen", sie haben ehrlich Farbe bekannt, sie haben die deutsche Fahne hochgehalten! Die seindliche Welt darf nicht behaupten: eure ganze Volksvertretung hat sich unter unseren Willen gebeugt. Daß die Konservativen Deutschland vor diesem Ruse dewahrt haben, das soll ihnen unvergessen bleiben.



#### Weitergeben! · Von Mela Escherich

Liebesgaben! Liebesgaben! Was fie brauchen, was wir haben. Weitergeben! Weitergeben!

Ach, ist nicht bas ganze Leben Ein beständig Weitergeben? Ein Erwerben, kurzes Freuen, Ein Empfangen und Verstreuen. Was wir je genossen haben, — Liebesgaben!
Und als dürftigen Zins daneben, Daß gelegentlich im Wandern Wir auch andern



## Runstdünger Von Fritz Müller

er Wanderlehrer wurde aus der Hauptstadt in das weltvergessene Sinterkirchen geschickt.

"Zuerst versuchen Sie's mit einem Vortrag," hatte es geheißen, "dann von Haus zu Haus."

Im Vortrag saß ber Wirt zum Roten Ochsen. "Schenerdshalber," hatte ber gesagt, "weil ber Berr bei mir übernacht't." Der Wirt zum Roten Ochsen übernachtete nämlich ebenfalls im Vortrag. Sogar schnarchen tat er.

Dann war der Gemeindediener da. Den hatte der Bürgermeister geschickt. "Scheneröshalber," meinte er, "damit jemand von der Obrigkeit da ist." Auch der Gemeindediener hatte vor zu übernachten. Immerhin sah sein behördliches Sinniden manchmal wie eine Zustimmung aus, während des Ochsenwirts Geschnarch von der Ferne als ein Beifallsgemurmel gelten konnte, bei einigem guten Willen.

Der gute Wille war nämlich auch da. Das war der britte im Vortrag. Sonst war niemand da, außer ein paar brave Jungen aus der Fortbildungsschule, die der Herr Lehrer abkommandiert hatte. "Schenerdshalber," hatte er gesagt, "um den Zusammenhang der Wissenschaften zu bezeugen."

Der Wanderlehrer hielt seinen ebenso interessanten als lichtvollen Vortrag — so stand es immer in der Zeitung — über künstliche Luftstässtoffdungung.

"Der moderne Bauer", sagte er, "muß heute mit der Wissenschaft Sand in Jand geben." In der britten Bant nickte der Gemeindediener.

"Bauer und Professor sind heute Brüber", steigerte sich der Redner. Beifallsgemurmel des Wirts zum Roten Ochsen in der letten Bant.

"Und so ist es heute der Wissenschaft gelungen," hieß es später, "aus dem Stickstoff der Luft den besten Dünger für die Ader herzustellen." Des Ochsenwirts Beisallsgemurmel modulierte sich in sansterstauntes Aah.

"Und so schließe ich meinen Vortrag mit der Erklärung, daß der Bauer, der an der künstlichen Luftstickstoffdungung heute noch vorbeigeht, sich am Vaterland versündigt." Der Gemeindediener machte einen Doppelnicker. Ja, er nickte noch eine ganze Weile, tropdem der Vortrag längst vorbei war. Und das Beifallsgemurmel in der letzten Bank wollte überhaupt nicht enden.

Die Zustimmung der Zuhörerschaft war um so höher einzuschähen, als sie in Sachen Kunstdüngung durchaus parteilos waren. Der Gemeindediener und der Wirt zum Roten Ochsen waren die einzigen im Dorf, die keinen Ader hatten. Wie mußten erst die interessierten Bauern selbst dei der morgigen Bearbeitung von Haus zu Haus . . .

"Werd nir geb'n", sagte die Huberbäuerin von drinnen, als es klopfte.

"Ich bin ja boch der Wanderlehrer."

"Jesses, jest gehn die Lehrer auch schon betteln auf der Wanderschaft."

"Ihr irrt euch, ich tomme bes Dungers wegen."

"Tut mir leib, ham felber z'wenig."

"3d will ja teinen nehmen, bringen will ich einen."

Der Unglauben faß ber Huberbauerin auf ber Nafe: "Dunger bringen, woher benn?"

"Aus der Luft." Der Unglauben rutschte von der Nasenspite. Der Born sathe brauf. Die Sache war ja klar, der wollte sie zum Narren halten.

"Aus der Luft? Sie Hansdampf! Glei' machen S', daß S' selber wieder 'nauskomm'n an d'Luft, Sie Luftikus!"

Nein, die Weiber sind nicht für den Fortschritt, dachte der Wanderlehrer, und klopfte beim Riedelbauern an. Der hörte wirklich ruhig zu. Aber hinter den Ohren kraute er sich doch:

"Jojo, g'hört hab i scho' amal was von dem Deifelszeug, aber es werd halt a Schwindel sein."

"Es ist tein Schwindel, Riedelbauer."

"Aber, wie sollt' ma' benn aus der windigen Luft 'n ordentlich'n Dünger — whsste", machte er mit der Hand, als ob er eine Fliege fange, und machte die Faust vorsichtig wieder auf, "wo is' er nacha sett, der Luftbunger, ha?"

Der Wanderlehrer erklärte ihm ebenso interessant als lichtvoll — so heißt es in der Zeitung — die wissenschaftliche Erzeugung des Luftkunstdüngers. "Berstanden, Riedelbauer?"

"Whist — whist — wo is' er nacha jeht, der Luftdünger, ha, Herr Lehrer — whist — wo benn, ba?"

Der Bachbauer war entgegenkommender. Er wollte es probieren. "Aber was trieg' i nacha bafür, wenn i's probier'?"

"Eine gute Ernte."

"Dumm's Zeug — d' Ernt' g'hört ja sowieso mei' — was S' mir zahl'n?"
"Bahlen? ei, zahlen müßt Ihr den Dünger."

"Was, für b' Luft follt' ma' auch noch zahl'n! — pfüat Good, Herr Lehrer!" fagte ber Bachbauer.

Dann versuchte es der Wandersehrer beim Strobhofer. Der hielt eine Zeitung mit einer landwirtschaftlichen Beilage. Raum daß der Lehrer den Mund aufgetan batte, sagte er:

"O mei', des wiss'n mir scho' lang, Herr Lehrer."

"Schon lang? Die Entdeckung ist ja erst —"

"O mei', des wiss'n mir scho' so lang, daß mir's scho' wieder vergess'n ham — bann meinen s' in der Stadt drin, sie hatt'n a Entdeckung g'macht, a nagelneue."

"Aber warum wendet Ihr's benn nicht an, Strobhofer?"

"Weil mir mit 'm Fortschritt gehn und mit die vergessenen Sach'n überhaupt nir tun ham woll'n."

Beim Moosbauern aber ging es ihm fo:

"Lass'n S' mi' aus, Herr Lehrer, mit dem neumodischen Zeugs — sonst könnt's ei'm gehn wie dem Schindlerbauern."

Wie es bem gegangen wäre?

"Wie's dem 'gang'n is'? Oaner hat ihm a Buch g'schickt, a dic's, aus der Stadt, und in dem hat er alle Tage verstudiert, und nacha is' er überg'schnappt, der Schindlbauer, und g'storb'n dran."

Wie bas Buch gebeißen babe?

"Des weiß tei' Mensch, aber mindestens fünf Pfund is's schwer g'wes'n, hat der Postbot' g'sagt, und drei Wochen d'rauf war er a Leich, der Moos-bauer."

Wie alt er geworben fei?

"Fünfad'achtz'g, aber vielleicht war' er fünfaneunz'g wor'n sonst."

Hier ging bem Wanderlehrer für Luftkunstdünger die Luft aus. Aber zum Pfarrer ging er doch noch vor dem Rückzug in die Stadt. Ob es der nicht in der Predigt einmal probieren wolle?

Bem, eigentlich sei nirgends in der Bibel ein Hinweis auf den Luftkunstdunger, meinte der alte Herr.

Aber doch davon, daß ein Saemann ausging zu faen, sagte der bibelfeste Wanderlehrer, und etliches fiel auf guten Ader. Diesen Ader recht gut zu machen, dazu könne der Herr Pfarrer helsen, es sei auch vaterländisch.

"Nun, wenn's für Deutschland ist, so will ich beutsch mit ihnen reden." Am nächsten Sonntag aber kam es also von der Kanzel:

Aber sie konnten ba unten werteln, so lang sie wollten, es nütze ihnen nichts. Von oben tame der Segen. Rame ihr Dunger etwa von oben? Von unter den Rüben tommt er, Ihr Deppen! Rubbunger von unten mag icon recht sein, solang man welchen bat. Aber bat man nicht genug, so tommt ber beste Dunger von oben, aus der Luft. Und das sei ein Dappschäbel, der das nicht wüßte! Und die Dummheit sei auch eine Sund', und teine tleine. Denn von der Dummheit tonne man teinen absolvier'n. Die sei wie der Sticktoff aus der Luft. Der sei auch nichts wert, solang man teinen Dunger baraus mache, bas verftunde sogar ein Rhinozeros. Auch aus ber Dummheit aber könne man einen Dunger machen. indem man das befolge, was die Rirche sage, in Oreibeiligennamen! Und die Rirche lage beute, wer nicht mit Luftkunftbunger bunge, sei ein Gel. Und wer bis zum nächsten Sonntag nicht an die und die Adresse wegen Dunger hingeschrieben habe, ber hätte es mit ihm zu tun, was diese Zeitlichkeit anbelange. Und was die Ewigkeit anginge, so konnten sie sich barauf verlassen, daß dort broben seit Abams Beiten überhaupt nur mit Luftbunger in den himmlischen Saatfelbern gearbeitet wurde. So daß der Betrus einen, der damit nicht umzugeben mußte, nicht schlecht anfahren würde: "Ou Simmiberrgottsarendi. Ou kennst net amal den Luftdunger, du breidoppelter Schaftopf du, solche Deppen tonnen mir da herob'n net brauch'n . . . "

Der vortragende Rat im Landwirtschaftsministerium hatte den Wander-lehrer zu sich befohlen:

"... und geradezu vorzügliche Resultate haben Sie in der Gegend von hintertirchen erzielt, wo schlechterdings jeder Landwirt mit Luftstickstoffbunger

gearbeitet hat. Es ist dies Ergebnis einer zielbewußten Wissenschaft um so erstaunlicher, als — unter uns, mein lieber Oberwanderlehrer — gerade diese Segend in bezug auf konservative Kirchlichkeit . . . "



#### Das ist so wunderlich ... Von Alice Weiß-v. Auckteschell

Das ift so wunderlich:

zu benten,
Daß irgendwo noch eine Heimat ist.
Daß irgendwo in alten grauen Mauern,
Im weißen Wintertleib,
Um stillen Meer,
Noch eine Stätte, ble nie anders war,
Die niemals fremd war.
Wunderlich
Bu benten, daß das weite Meer,
Das ich in Jahren langer Wanderschaft
Un viele fremde Küsten schlagen hörte,
Dort immer singt wie einst —-

wie einst - wie einst. -

Bu benken, daß die alten, dunklen Tannen Ins Siebelfenster nicken — Tag für Tag, — Und hinter jenem Fenster eine ist Die niemals fremd war, — niemals anders war — Und die für all mein Weh Und meiner Seele trotig-wildes Wollen Dies eine weiche gute Streicheln hat,

bas niemals anders war.

Siehst bu — manchmal, ba bin ich So müb' von all bem Wanbern, Manchmal wird mir Die Unrast, und das Suchen, und das Wollen, Das Sollen, und das Können so zur Qual! Und dann —

bann ift's fo wunderfüß:

zu benten,

Dag irgendwo noch eine Beimat ift.



# Wachsen oder Sterben

Von C. L.

mmer wieder muß dem deutschen Volke gesagt werden, daß es über

ben Kriegszielen nicht die Friedensziele und unter diesen keinen Augenblid das Wichtigste vergessen dars: die Aufgabe, als Bolk zu wachsen — nicht aus Furcht vor dem vereinigten Anglo-Ameridanertum und vor dem Russentum mit seiner gewaltigen Gedurtenzisser und seinen endlosen Käumen, sondern vor allem deswegen, weil ein Volt, als Organismus, wachsen muß, wenn es nicht sterden will. Eine Haupterkenntnis der neueren Physiologie ist, daß von dem Augenblid an, da Wachstum und Fortpslanzung aushört, seder Organismus zum Tode verdammt ist. Ja, noch mehr: der Tod ist nicht der nie fehlende Schatten des Lebens, sondern er stellt eine Neuerwerdung der höheren (spezialisierteren) Lebewesen dar. Protozoën mit nie aushörender Teilungsmöglichkeit, auch Korallenstaaten, bei denen der Tod der Einzelzelle den Stod nicht berührt, sind tatsächlich unsterdlich. Völter aber können un-

Bedauerlich gering ist die Zahl berer, die das erkennen, und noch selkener sind die, welche in solchem Sinne fordern und wirken.

sterblich werben, wenn sie auf stetiges Wachstum bedacht sind.

Man möchte meinen, daß wenigstens unsere entsetlichen Menschenverlufte eine Ausgleichsstrebung größten Stiles im Bolte bervorrufen sollte. Doch mas geschieht? Reitungen schreiben in Rammerton über unsere um ihre Ebe betrogenen Madchen; Arzte halten Vorträge über die Notwendigkeit, durch Vorträge die schlechte Geburtenziffer vorzutragen, und durch verbesserte Beilmethoden Tubertuloje-, Geschlechts- und Geistestrante zeugungsfähig zu machen. Glaubt man wirklich, burch Rlagen, Reben und Danaibenarbeiten Erfolge zu erzielen? — Dabei ist Deutschland in einer Lage, in ber sich noch tein vom Rriege geschwächter Staat jemals befunden bat, in der Lage, dak es Millionen und aber Millionen von Stammesbrüdern im Ausland sigen hat, von denen weit mehr, als unsere Berlufte ausmachen, mit leichter Mühe zurudgeholt werben tonnen. Mertwürdig, ein elenbes Italienervolt hat einen Frredentismus, ein ebles deutsches Bolt hat nicht nur kine Eroberungsabsichten auf beutsch besiedelte Länder; sieht nicht ein, daß der größte Teil des Auslandsdeutschtums in den englischen Rolonien mit Ginschluß der Bereiniaten Staaten jekt endaultig verloren geben muk: erkennt nicht, daß getettet werben muß, was tann, damit ber Gegner geschwächt, das Muttervolt gestärkt werde; benkt überhaupt taum an die ausländischen Brüder — getreu dem alten polizeistaatlichen, lebensfeindlichen Prinzip, daß Staatsverband über Volksverband gehe. Aun, für die "Deutschrussen" soll ja etwas getan werden, wohlgemertt erft, seitbem der Russe sie in robester Weise um alles gebracht hat. Vielleicht wird man sich nach dem Eingreifen Amerikas auch mit den Deutschenglandern beschäftigen lernen; schon bisher sind in England Woche um Woche Ausnahmegesetze gegen Deutsche erschienen, die bei uns nur je ein turzes Entrustungsgebrüll hervorgerufen haben, die aber, an sich betrachtet, in ganz vor390 g.: Bachfen ober Sterben

züglicher Weise ben Nationalitätsgedanken zum Ausdruck bringen und jede Nachahmung verdienen; hauptsächlich eben in dem Sinne einer Absonderung des Auslandsdeutschtums von seinen Wirtstaaten.

Eine Rudleitung von Auslandsbeutschen tonnte unsere Bevolkerungeziffer wieder auf ben Status quo beben, vielleicht fogar noch bober. Reinesfalls genügt fie, um das Wachsen unseres Volles über den Status quo binaus sicher zu stellen bas Wachsen, bas uns vom Cobe rettet, uns unsterblich machen tann, bas - imperialiftisch-bogmatisch gesprochen - unsern Niedergang verhindert, unsere Weltmachtstellung vorbereitet. Was ist bas Mittel zu solchem Wachstum? Gelbstverständlich nicht weitere Andustrialisierung und Verstädterung, ebensowenig Tropentolonisation, sondern lediglich Bobengewinn in ber gemäßigten Bone, am beften por ben Toren unferes Staatsbaufes. Die beutschen Einwanderer in Amerika haben sich verbreifacht, die Schwaben in Ungarn sich etwa vervierfacht, die Deutschen in Gubrufland sich verzwölffacht, weil fie mehr Plat batten als zu Hause und trokdem — vielleicht weil -- ihnen die Einwanderungsländer weniger Zivilisation geboten baben als das Mutterland. Möchte boch jeder Deutsche einsehen, daß unsere vielgerühmte Zivilisation und Ordnung zum größten Teil gar nichts anderes barftellt, als einen mubfam beigeschafften medizinischen Apparat gegen Ubervölkerungs- und Stadtkrantheiten; bag wir uns eine Menge von weiteren Sozialgesehen nebst dazu gehörigen Beomten, Richtern und Anwälten, eine Menge von weiteren Argten, Bereinen und Beilftatten fur Rervofe, Berverfe, Schwindsüchtige und Geschlechtstrante, eine Menge von erfolglosen Reben und Schriften in Sachen ber sintenben Geburtenziffer, bes boben Beiratsalters, der Entwertung der Frauenehre ersparen können, wenn wir unser Volk ins Freie führen. Angiene statt Medizin, Vorbeugung statt Wiederunterdrückung, Neubauen statt Ausbessern, Natur statt Ersak muß die Losung unserer neuen Arbeit sein. Daß ju solder Sygiene ber vorhandene Boben nicht genügt, ergibt fich schon aus ber Catsache ber Landflucht. Auf bem Lande find Die Berhältnisse fast noch enger als in ben Städten. Seinen Stadtkindern bat es ber Staat durch umfangreiche und peinliche Vorforge ermöglicht, die soziale Stufe ihrer Eltern zu erfteigen. Von mehreren Bauernfohnen aber tann nur einer Bauer werben; die andern muffen herabsteigen zu den Rleinhandwerkern ober ju unselbständigen Dienstboten und Arbeitern. Diese Ungerechtigkeit, von ber die Städter teine Ahnung haben, die fie aber jett an Borfe und Magen fpuren, muß unbedingt abgestellt werben und tann nur abgestellt werben, wenn Neuland für die jungeren Bauernfohne gewonnen ift.

Nun haben wir Kurland und es wird uns gut tun. Doch Kurland ist für die Deutschen aus Rußland bestimmt (soweit sie nicht als Südländer in Österreich ausgenommen werden), und Kurland ist klein im Verhältnis zu Sibirien, Turkestan, Kanada, die den Gegnern zur Verfügung stehen. Was wir aber sonst dem Reiche angliedern werden, westlich der Warthe und Memel, östlich der Naas und westlich des Wasgenwalds, ist gefüllt mit fremder und seindlicher Bevölkerung. Denken breitere Schichten noch immer nicht an die Möglichkeit, durch einen einzigen Sat des Friedensschlusses diese Volkssplitter in ihre eigentlichen, relativ

leeren Baterlander abzuschieben und uns kostenlosen Boden als beste Ariegsentichädigung zu erwerben? Die Spuren ber Französlinge und Renegaten in Elfak-Lothringen scheinen viele unserer Polititer nicht zu schreden; andere bagegen fürchten sich so sehr vor einem neuen Reichsland, daß sie lieber gar nichts mnettieren wollen; eine dritte Gruppe - Zentsch, Marbod, Röhler, Dir -, bie nur Land, aber tein Volt annettieren will, scheint ber Offentlichteit ziemlich unbekannt zu sein. Und boch stellt bas "Ansiedelungsprinzip" nicht weniger bar, als die Lösung der wichtigften politischen Probleme eines Boltes: Unter diesem Pringip ift es möglich, Staats-, Bolts- und strategische Grengen gur Dedung gu bringen, — wodurch innere und äußere Nationalitätenzwiste soweit als möglich auf- und abgeschoben sind. Es läßt sich dadurch für lange Beit ein weiteres Steigen ber Nahrungspreise verhindern, was uns jest bringend not tate, icon angesichts ber billigen Preise in der mongolischen Westhälfte. Aur auf solche Beise ferner können wir eine Kriegsentschäbigung erlangen. Und nur so ist ein weiteres organisches, in allen Teilen gleichmäßiges Wachstum unseres Volles möglich, unter Aufwiegung ber ichablichen Folgen ber Berftabterung, beren ichlimmite ber Geburtenrudgang ift.



#### Teestunde · Von Georg Britting (im Felbe)

Der Spiegelschrant ist braun und rot laciert, Sehr alte Stiche gilben an den Wänden. Mein Bursche kommt mit aufgesprungnen Händen — Du lieber Gott, wie der den Tee serviert!

Ich werbe rot und fühle mich geniert. Die Schäfer in der Etagerenede Und auch die Puten an der stucknen Decke, Sie lächeln John und bliden sehr pitiert.

Er ist barob nur wenig irritiert. Ihm ist es gleich, was sie für Frazen machen, Und seine ungewichsten Stiefel trachen Auf dem Partett, daß Glas und Spiegel klirrt.

Der würdige Marquis, der, wohlfrisiert, Aus goldnem Rahmen mein Souper betrachtet, Erschrickt nicht schlecht, als ihn, ganz ungeachtet Des Marquisats, mein Bursche arretiert.

An seine Stelle hängt er ungerührt Mein Leberzeug und meine alte Mühe. Und den Marquis, daß er noch etwas nühe, Hat er als Ccetablett sich engagiert.



## Die tote Stadt

#### Von Richard Kramer

angsam kriecht eine weiße, dufsgleißende Schlange in die Stadt. Sie derfällt in ihre Glieder, die in dem gefrorenen Dunkel steinumhüllter Wege versinken . . . wie Spuk.

Rein Rommandowort. Rein Lachen und fröhlicher Zuruf; benn es lauert in den gähnenden Augenhöhlen und Rachen der gestorbenen Häuser.

Die Leute meines Zuges stehen in Marschtolonne auf der Straße — Gewehr bei Fuß. Sie schwanken leise. Oder branden Rauchwolken aus den Nerven durch meine Augen?

Ein bleiches, undurchdringliches Licht ist über uns . . . das Licht eines Grabgewölbes. Manchmal fliegt eine hektische Röte darin auf, wenn sich der Sturm in die brennenden Käuser am Rande der Stadt wirft.

"Wir wollen sie aus den Betten vertreiben!" Du mußt lächeln: Betten in diesem Kirchhof? Der stolze Reiter, der uns die frohe Botschaft in die Herzen warf, hat es sich anders vorgestellt.

Die Stimme des Hauptmanns . . . fremd, wie an einer Rette zerrend. Auftrag: Razzia auf versprengte Russen, die sich in der Stadt verstedt balten könnten.

Der Zug wird in starte Patrouillen aufgelöst. Große Floden fallen. Ihr leiser Flügelschlag geht über beine Ohren hin, bis an einer Straßenede ein Windstoß sie ausammenrafft und in beine Augen streut.

Was ist das? Ein strangulierter Schrei springt angstvoll zwischen diesen Steinleichen her und stirbt jäh. Hat man dort irgendwo einen Russen niedergeschlagen? Alle deine Sinne legen sich gleich spihen Fühlern in das Dunkel. Dein Berz zuckt wie ein sturmverwehter Vogel in deinen bebenden Händen. Ein heißes Gähnen geht über den Lichthof der Gasse. Sonst Starre und Totenstille!

Du vermist den geselligen Sall taktmäßig schreitender Füße. Der Schnee leidet's nicht. Wie im Ragengang tastest du vorwärts. Deine Sinne sinne sind wie Fangnete ausgebängt.

Eine Steinleiche grinst dich aus verlebten Zügen und zerbrochenen Augen an. Mein Gott... Alles krampft sich in dir zusammen !.. Da.. über den steinernen Anochenrand einer gähnenden Augenhöhle wächst langsam ein Rohr... ein Gewehrlauf... da... ganz langsam. Es stürzt eine Schwere in dir die daden hinunter und rammt dich an den Fled, wo du bist. — Anisternd gleitet das Fangnetz beiner Sinne über die zersuchte Fajsade des modrigen Totenschädels — das Rohr ist verschwunden!

Der Schäbel jenes kleinen Hauses bort ist eingebrochen. Eiteriger Augenschleim ledt über die fahlen Badenknochen — wie von der Gewalt des Granatenschleges herausgepreßt. Modriger Strohgeruch sidert durch dein Fleisch wie durch einen Filter, als du näher kommst.

Bewegung ist in dem Leichenfeld — unheimliche Bewegung. Als kollerte bort etwas über die schwarze Zunge, die an den Rinnstein herausgeschlagen. Sie vibriert, wie beim verendenden Tier.

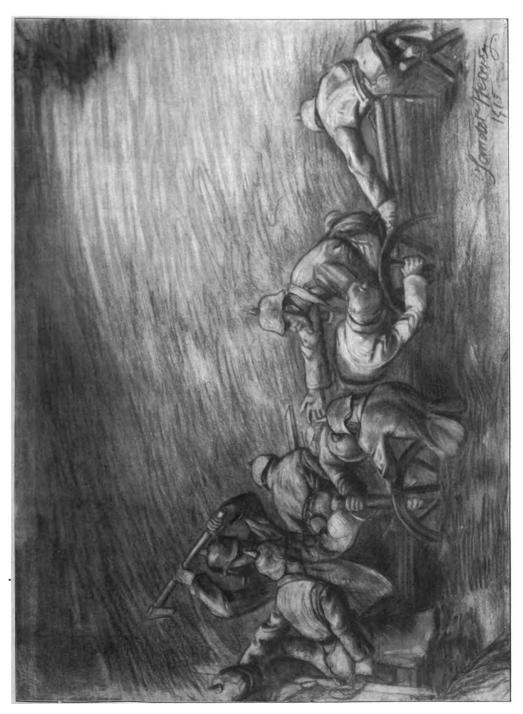

Digitized by Google

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Rramer: Die tote Stadt 393

Da knickt ein Schäbel abwechselnd in der linken, dann in der rechten Gesichtshälfte ein. Bald ist deine Hand, die die Pistole umklammert, wie mit einem vollen Eimer beschwert, bald leicht und zitternd wie eine Feder.

Du wendest dich sinnlos hastig! Das war ein Schürfen. Ganz deutlich — ein heimliches, tüdisches Schürfen! Um dich herum knaden — sprizen die Funken beiner Sinnlichkeit — grun — rot!

Aus allen Höhlungen, Kanten, Winkeln greift es mit Polypenarmen nach dir. Und jedesmal, wenn es zurückzuck, stürzen schwergewichtige Riesenschwären aus deinem Fleisch.

Beizender Holzessig legt sich auf deine Zunge — tratt deinen Rachen. Große, duntle Blasen, wie von unsichtbaren Kräften durchblüht, schwellen an, sinten ein und schwellen wieder. Buckendes — greisendes Leben überall in der bleiernen Totenstille. Schreie — Ruse sind in dir . . . werden von einer klodigen Walze zu gurgelndem Brei gewalzt. Am Horizont deines Bewußtseins springen ein paar Tatte aus Webers Rondo brillante . . . ganz flüchtig, als ob ausgedörrte Hölzer durcheinandersielen — seelenlos — ohne warmen, lebendigen Schwung nebeneinandergeworfen. Sanz tief slimmert dein Ich — ein kühler Stern! Dein Selbst sucht wie eine wilde Flamme seinen Weg. Weglaussen — weg — weg! keucht ein Schweinehund in dir! Du läusst — läusst! Die ganze Umgedung ist ein wildrollender, chaotischer Film. Etwas Schlüpfriges unter deinen Füßen. Indem du sällst, hast du die Ursache vergessen. Das Entsehen stürzt wie ein Fels auf dich herad und quetscht dich an den Boden. Du siehst nichts — hörst nichts — fühlst teinen Schnee — teine Kälte . . . alles ist ausgelöscht. .

Stimmen! Deutsche Stimmen! Langfam biegft bu in die breite Gasse ein. Leute der Nachbartompagnie führen einen Trupp Gefangene vorbei.

In beiner Brust behnt sich leise eine volle Knospe. Ein feines, seliges Platen — und langsam legt sie ihre zarten Blätter nach allen Seiten, und ein schwerer, süßer Duft rinnt in dir aus.

Wie du jest in der dunklen Ede eines Hauses stehst, hüllt dich die Totenstille mit balsamischem Tuche ein. Dein Ropf ist heiß geworden: das Fieder und — die Scham. Ein heiliger Vorsat richtet sich hart gegen einen Schweinehund in dir.

Wieder stehen Stimmen am Ende der Straße auf — tommen näher und näher. Obgleich er gedämpft spricht, hörst du einen Unteroffizier deines Zuges: "Nein, bringt sie alle in die Kirche!" Als sie vorüberziehen, russt du ihn an. Er stutt und tommt herzu auf die Parole. "Lieder M., sagen Sie den andern, daß beim heutigen Geschäft nicht durch die Straßen schwadroniert werden soll!" "Zu Besehl!" "Wieviel habt ihr denn da?" "Eden sind elf geschnappt worden!" "Und die andern?" "Bald an zweihundert sind in der Kirche!" "Schön!" Er klappt die Haden zusammen. Der Schlag hallt und ertrinkt dann in den Steinleichen. Du drohst ihm mit dem Finger. Er lacht . . .

Deine Sehnsucht ist ein schwarzer Schwan, der den roten Schnabel gen Westen richtet und in deutsches Land fliegt. Und du stehst im Dunkel der Mauer. Ein Eisenring prest dein Berz. Denn alle Brüden nach deinem Lande sind abgebrochen, und kein Bionier schlägt sie dir.

Digitized by Google

394 Rramer: Die tote Stadt

Die Bilber fliegen vorüber bis an den Tag — liegt er am Rande einer Ewigteit? — worin ein kahles Land wie eine Decke grau und weiß hineingebreitet lag. Da zogt ihr aus als letztes Bataillon eines fliegenden Regiments.

Ach — alle Brüden sind entzwei, Die nach dir führen, beutsches Land! Und als sie brachen, rif ein Schrei In mir an einem Gisenband!

Nicht Pfeifgezwitscher, Trommelsang! Durch eine Pforte schlich man sich — Das Weh zu suben, nicht ein Klang. Ein Schwarm von gierigen Krähen strich Dicht über uns in grauen Tag. Doch an bem Wegesrande stand Die warm an beinem Herzen lag, Und stand und bob die weiße Kand —

In ihrem gelben Mantel stand — Ach — alle Brücken sind entzwei — Als heiße Flamme weit im Land! Stumm zog das Bataillon vorbei.

Das Haus gegenüber ist unversehrt. Um seinen hohen Schäbel wabert das rote Licht des Feuers — auf und ab. Funken und sich einschnürende und wieder verbreiternde Flammenslede sind in den Fensterscheiben. Aur im Erdgeschoß, das in Dunkel getaucht ist, liegen zertrümmerte Fenster in Leichenstarre. Was? Im ersten Stod wird langiam ein Fenster geöffnet. War das nicht eine große, blänkernde Aussendarde? Dein Iwerchfell fluktuiert! Dein Vorsah? Da ist jemand in dir, der dich unsäglich spöttisch anblickt. Ein Grauen glimmt in dir an. Du gehst quer über die Straße — nein, du kommst wie an Marionettensäden hinüber. Dein Gesicht wird von einem Magneten auf das Fenster gerichtet. Mit hastigen Sähen in den schühenden Ausgang. Es fällt etwas hinter dir ab, was wie Erleichterung empfunden wird. Aber dein Iwerchfell fluktuiert wieder, als sich deine Jand auf den Prüder legt. Wieder blickt dich der andere höhnlich an.

Du tust das Dümmste, was du tun kannst, brichst mit Gestampse in den Flur ein und pseisst durch die Zähne, während du die Studen des Erdgeschosses abschreitest. Knallend hallt der Laut deiner Füße von den Wänden. Wenn du die Tür einer neuen Stude ausschiedst, brennt die Erregung wie eine Flamme über dich hin. — Nein, hier ist nichts. Du schleichst wieder. Du nimmst behutsam die steile Treppe. Auf einer Stuse lauerst du. Tote Stille. Es reißt in dir an Strängen, du hörst das laute Klopsen deines Berzens, das von den starren Wänden angesogen wird, als wollten sie sich wieder mit Leben füllen. — Vor der Tür im ersten Stocksluttuiert wieder dein Zwerchsell — und der andere grinst. Der Grimm dirigiert deinen Fuß. Die Tür sliegt und schlägt hallend gegen die Wand. Schneidend — es tostet dich Anstrengung — zerreißt deine Stimme die Stille: "Na, Panse, kack padschiwasetsä?" "Jä!" antwortet es flach. — Wo noch eine Tür ist, sliegt sie. Und immer: "Kack padschiwasetsä!" Und Krachen und kack padschiwasetsä! Auch hier ist nichts.

Das Siebelzimmer willst du dir schenken. Da ist sicherlich auch nichts — bewahre. Du hast Eile hinunterzukommen. Da grinst der andere — o wie hämisch grinst er. Wütend stürmst du die letzte Treppe. Wie ein Wilder ins Giebelzimmer! Trittst eine kleine, zerbrechliche Tür ein. Pechschwarze Nacht blött dich an. Im Zimmer hängt rotes Licht wie ein leise webender Schleier. Nichts — überall nichts.

Als bu die Treppe abwärts steigst, spielt es noch einmal wie mit kleinen Fingern auf beinem Zwerchsell — lächelt verschmitzt der andere. Dann bist du braußen und trocknest den Schweiß vom Sesicht. —

Auf einem Umwege kommst du auf einen freien Plat, wo stellenweise das blante Pflaster glitzert. Aum plappern deine Füße wieder hinter dir her. Dir ist heimelig zumute. Ein linder Con ist in der Luft. Aha — der Vorfrühling fingert ins Land. Und deine Seele legt sich hincin und läßt sich treiben von dem linden Jauch.

Noch einmal zwischen büsteren Steinleichen hin. Da budt sich jemand an der Mauer. Diesmal täuschst du dich nicht. Dein Urm ist starr. Der Finger liegt am Abzug. Er oder du? fragt blidschnell dein Ich. Er! brüllt dein Selbst! "Wer da?"... "Wer da?" Und das drittemal heiser: "Wer da?" Dein Finger krümmt sich langsam. Jeht bist du Erz. "Ich bun es!" kommt es schläfrig von der Mauer.

Du lächelst, als der Mann auf dein Geheiß zu dir kommt. Ihn schelten? Du? — Heute? — Nein! "Also, mein lieber Holsteiner . . . Sie sind todsicher aus Holstein, nicht wahr!" "Jewoll!" "Na — das freut mich — riesig freut mich das!" Er grinst breit. "Aber das nächstemal, dann geben Sie gefälligst gleich die Parole, mein lieber — lieber Holsteiner, nöch — sonst ballert dich einer übern Hausen — so wie ich beinah — und deine Liebste weint sich zwei Löcher ins Gesicht — und es ist doch schade um seden Guten Deutschen, vor allem um einen Holsteiner — nöch — he?" "Zewoll — oaber es ging man so bannig schnell . . . " "Haha — ja — soll es auch! Gut Nacht, mein lieber Holsteiner!" Du fühlst mehr, als daß du es siehst, wie der Schlingel grinst.

Der Hauptmann: "Wo waren Sie benn, mein Lieber?"

"Auf einem Gange burch bas mir angewiesene Stadtviertel, Herr Hauptmann."

"Allein?"

í

<u>:</u>

٠

ķ.

۲

کر

ż

ć

ċ

ĭ

100

is.

"Jawohl!"

"Hören Sie, wissen Sie, daß wir hier ein zweites Löwen — so in kleiner Ausgabe hatten erleben können?"

"Das ist mir erst beim Rundgang auf die Seele gefallen!" "So? Hoffentlich sehr nachdrücklich!"



#### Mädchenbitte · Von Anna von Weltzien

O bringe nicht zum Tonen meine Tiefe . . . Daß traumlos es in dieser Notzeit schliefe, Des Blutes Forbern wiegt' ich ein. Und ob mein Puls auch nach dem deinen riefe — Du darfst nicht Biel mir noch Erfüllung sein.

Denn ungeteilt will bich und mich das Aingen, Wo's um das Letzte, Höchste geht. Ins große Ganze müssen wir verklingen Wie Saiten, die von Leides Abel singen, Und über die der Atem Gottes weht.



### Eine Stimme aus dem Grabe

a leider aus dem Grabe! Um so eherner sollte uns ihr Ruf ins Ohr dröhnen. Denn sie ist ein Zeugnis von weltgeschichtlicher Bedeutung, das Zeugnis eines wahrhaft weitblidenden, klaren, zielbewußten und willensstarten Staatsmannes: eine Denkschrift von Generaloberst Freiherrn von Bissing, weiland Generalgouverneur von Belgien. Es ist, als börte man Bismards Stimme —:

.... 3d will mich nicht auf ben Streit einlassen, ob England unbesiegbar ift. und ob es fo viel Rraft befitt, daß, trot der Bedrohung des englischen Weltreiches. trok ber fic immer mehrenden Anzeichen, daß England im Abend- und Morgenlande in seinem Lebensnerv schon getroffen ist, dasselbe alles daranseken kann, um Belgien uns zu entreißen, um uns zu zwingen, Belgien bem französisch-englischen Einfluk wieder preiszugeben — auch um zu erreichen, daß dieses Land seine ursprünglichen Grenzen wieder erhalt, dieselben in gutunft statt am Ranal, bis zur Oftgrenze von Belgien vorgeschoben werben; sondern ich beabsichtige nur in Erweiterung meiner, bereits in einer Denkidrift niebergelegten Anschauung pon ber dira necessitas ober beffer von ber beiligen Pflicht zu fprechen, Belgien unserem Ginflug und unferer Machtiphare ju erhalten, es fur Deutidlands Sicherheit nicht wieder freizugeben. Freilich, meine bestimmte Boffnung muß zur Gewigheit werden, daß die endgültige militarische Entscheibung für uns ben Sieg bedeutet. Aber wir muffen uns darüber jett schon klar werben. bog ein wiederhergestelltes Belgien, ob es als neutrales Land erflart wird ober nicht, mit Naturgewalt in bas Lager unferer Feinde nicht nur hinüberbrangen, sondern von benselben berübergezogen werden wird. Selbst wenn man an Verföhnungsillufionen festbalten möchte und burch noch so aute Verträge Garantien icaffen konnte, wird Belgien nach jeder Sinfict als Aufmarichgebiet und Borpostenstellung unserer Feinde ausgebaut und benutt werben.

Auf die strategische Bedeutung Belgiens für einen tünftigen Krieg sei mit folgendem hingewiesen. Um überhaupt den jezigen Krieg offensiv führen zu tönnen, war die oberste Beeresleitung gezwungen, durch Belgien zu marschieren, wobei sich der rechte Flügel des deutschen Beeres noch an der holländischen Provinz Limburg mühsam vorbeidrücken mußte. Das Ziel des gegenwärtigen Krieges bestünde strategisch für den westlichen Kriegeschauplatz darin, daß man Raum gewinnt, um mit unserem Beer in einem allenfallsigen neuen Krieg gegen Frankreich und England aussmarschieren zu können. Wenn nun das Ergebnis des jezigen Krieges der Fortbestand eines belgischen selbständigen Staates wäre, so würden die Operationen ganz anders und schwieriger wie bei Beginn des jezigen Krieges geführt werden müssen; denn das Bestreben Frankreichs und Englands wird darauf gerichtet sein, dem deutschen Beere, im Verein mit dem verbündeten oder start beeinsslusten Belgien, zuvorzusommen. Da wird man mit Recht fragen, od es dann gelingen kann, die operative Freiheit des deutschen Flügels zu gewähr-

leiften und ob überhaupt ein Aufmarich dieser Beeresgruppen so möglich ist, um einen neuen Krieg auch offensiv führen zu können.

Der jetige Krieg hat aber auch gezeigt, daß der Besit der deutschen Industriegebiete eine Lebensfrage für das Durchhalten, für eine energische Kriegführung bedeutet; ihr Schut ist nur durch den Besit eines zu verteidigenden Geländes vorwärts des Rheins möglich. Die jetige Reichsgrenze genügt in dieser Beziehung nicht. Ein durch englische und französische militärische Kräfte verstärttes Belgien gefährdet unser schon durch seine Fabriken für die Beeresversorgung so bedeutungsvolles Industriegediet in greisbarer Weise. Berherrscht England weiterhin Belgien schon in Friedenszeiten, so wird es sich nicht scheuen, Holland ebenso zwingen zu wollen, wie es jett in Griechenland geschah, die Neutalität auszugeden, oder sich für die militärischen Operationen Englands gesügig zu zeigen. Seboten ist es daher, die unentbehrlichste Hisquelle unserer Kriegführung durch weit hinausgeschobene Berteidigungslinien für alse Zukunft zu sichern und damit auch die Operationsfreiheit unseres rechten Flügels zu gewährleisten, das Ausmarschgelände in wünschenswerter Weise zu erweitern.

Ehe ich das militärisch-strategische Gebiet verlasse, ist es noch notwendig, darauf hinzuweisen, daß das belgische Industriegebiet von großem Wert, nicht nur im Frieden, sondern auch für den Rriegsfall ist. Ein etwa neutrales Belgien oder ein Belgien, das dem französisch-englischen Einflusse unterworfen ist, mit seinen Waffensabriken, mit seiner Metallindustrie, seinen Rohlen, stärtt in ähnlicher Weise wie unsere Industriegebiete die Rampstraft und Widerstandssähigkeit des Landes. Es ist daher unbedingt notwendig, zu verhindern, daß die belgische Industrie der Rüstungspolitik unserer Gegner zustatten kommt. Die Vorteile, die wir während des jezigen Rrieges nachträglich aus der belgischen Industrie, durch Entnahme von Maschinen usw., ziehen konnten, sind edenso hoch anzuschlagen, wie die Nachteile, die die Feinde durch das Fehlen dieses Rampszuwachses erlitten haben.

Wenn man die Bedeutung Belgiens als Aufmarschraum für unsere Heere und als das Gebiet betrachtet, welches die weiteren Operationen offensiv und befensiv begünstigt, so kann kein Zweifel mehr bestehen, daß eine Grenze, die ganz fälschlich als Maaslinie bezeichnet wird und durch die Festungen Lüttich und Namur gesichert sein soll, unzureichend ist. Sie muß vielmehr bis an das Meer, auch im Interesse unsere Seegeltung, vorgeschoben werden.

Mit der unmittelbaren Wichtigkeit für die Kriegführung erschöpft sich aber die Bedeutung des belgischen Industriegebietes nicht. Der Rampf der Waffen wird in Zukunft von einem härteren Wirtschaftskrieg begleitet sein als heute. Was wäre unsere Austauschpolitik nicht nur mit Holland, sondern auch mit weit entsernten nordischen Ländern ohne die Rohle geworden. Die 23 Millionen Connen jährlicher Förderung im belgischen Rohlenrevier hat uns ein Monopolauf dem Kontinent gegeben, das mit dazu beigetragen hat, uns lebensfähig zu erhalten. Neben diesen, für einen neuen Krieg in Betracht kommenden Faktoren ist der Schuktunserer Wirtschaftsinteressen in Belgien, selbst während des Friedens, von unschäharer Bedeutung. Ein wieder selbständig gewordenes

Belgien wird niemals neutral sein, sondern im Gegenteil sich dem Schuke Frankreichs und Englands unterwerfen. Wenn wir Belgien nicht in die Sand nehmen. es nicht in Rutunft für unsere Interessen verwalten und durch Waffengewalt ichüken, würde unser Kandel und Andustrie die erworbene Stellung in Belgien perlieren und vielleicht nie wieder zurüdgewinnen. Die Gefährdung ber deutschen Interessen in Antwerpen liegt auf ber Hand, wird unweigerlich eintreten. sobald Deutschland Belgien wieder preisgibt. Es ift tein Zweifel, bag biefes Land in einen engeren Wirtschaftsverband mit England und Frankreich treten wird, sobald es fich wieder selbständig fühlt. Die belgische Regierung und Die geflüchteten Politiker in London arbeiten jest schon offen auf dieses Biel binaus. Die belgische Industrie werden wir felbstverftandlich nie toten wollen, aber wir mussen sie durch Spezialgesetze unter die gleichen Produktionsbedingungen stellen wie die deutsche. Wir können sie unseren eigenen Industrieorganisationen einallebern und fie fo als Rebel für die Breisbilbung auf bem Weltmartte in unferen Dienst stellen. Mit Untwerpen wurden wir nicht nur ben Safen und Die Ginwirtung auf die Eisenbahntarife usw. verlieren, sondern vor allem auch die starten Einflusse, welche die Stadt als Handels- und Geldplat besonders in Sudamerita befitt. Huch biefe Rrafte wurden fich naturlich gegen uns tehren, sobald man frei über sie verfügen tann.

Wie wenig zuverlässig sich ein neutrales Belgien vor dem Kriege und bei Anfang bes Rrieges erwiesen bat, gebort ber Geschichte an, und wenn man auf solche geschichtlichen Wahrheiten Wert legt und Wert legen muß, so barf man sich nicht bazu bewegen laffen, ben Staat Belgien wiederum als ein neutrales Land im Friedensschluß aufleben zu laffen. Cbenfo wie por bem Rriege wird ein neutrales ober nur burch Bertrage anderer Art gebilbetes felbständiges Belgien bem verberblichen Ginflug Englands und Frantreichs und bem Beftreben Ameritas, bie belgifden Werte auszunugen, anbeimfallen. Dagegen gibt es nur bas Mittel ber Machtpolitit, bie auch bafür forgen muß, bag bie jest noch feindfelige Bevölterung, wenn auch nur allmählich, fic ber beutiden Berricaft anbequemt und unterorbnet. Es ift auch notwendig, bag wir burch einen, die Angliederung Belgiens sichernben Friedensichluß die hier im Lande angesiedelten deutschen Landoleute fo iduken konnen, wie es erforderlich wird. Diefer Schut wird uns auch fur ben kunftigen Weltmarkttampf ganz besonders wichtig sein. Ebenso tann durch die Beherrschung Belgiens allein bas belgische Spartapital und die schon heute bestehenden zahlreichen belgischen Attiengesellschaften im feindlichen Auslande für die deutschen Intereffen verwertet werben. Wir muffen bie in ber Turtei, im Baltan und China erheblichen belgischen Kapitalsanlagen unter unserer Kontrolle halten.

Bu ben beutschen Interessen in Belgien gehört auch die bereits gut gediehene plamische Bewegung, welche unheilbar getroffen werden würde, wenn wir unsere Machtpolitik auf Belgien nicht ausdehnen. Wir haben bei den Blamen viele offene und sehr viele noch verstedte Freunde, die bereit sind, sich dem großen Kreis der deutschen Weltinteressen anzuschließen. Das wird auch für die zukünftige Politik Pollands sehr wichtig sein, aber sobald wir unsere

schützende Hand abziehen, wird diese Bewegung von den Wallonen und Französlingen als deutschfreundlich gebrandmarkt und volltommen unterdrückt werden. Die Blamenfrage ist ja damit nicht gelöst, und ich din durchaus nicht der unbegründeten Hoffnung, daß wir ganz leichtes Spiel bei der Beherrschung Belgiens mit den Blamen haben werden. Schon jeht muß man alles tun, um uferlose Hoffnungen zurückzudämmen. Eine Gruppe der Blamen träumt von einem selbständigen flandrischen Staat mit einem König, der es regieren soll, und von einer vollständigen Loslösung aus dem bisherigen Staatenverdande. Gewiß ist das Blamentum zu schützen, aber niemals darf man die Jand dazu bieten, es vollständig selbständig werden zu lassen. Die Blamen mit ihrer gegensählichen Stellung zu den Wallonen werden als germanischer Volksstamm eine Stärtung deutschen Volkstums werden.

Belgien muß genommen und behalten werden, wie es jett ift und tünftig auch sein muß. Aur durch eine möglichst einsache Lösung des belgischen Problems werden wir eine wesentliche Bedingung unserer zutünftigen Weltstellung erfüllen. Geben wir einen Teil Belgiens preis, oder machen wir einen Teil desselben, wie das Gebiet Flandern, als Vlamenstaat selbständig, soschaffen wir uns nicht nur erhebliche Schwierigteiten, sondern wir berauben uns der erheblichen Vorteile und Hilfen, welche das ganze Gebiet Belgiens allein unter deutscher Verwaltung gewähren tann. Schon aus Rücksicht auf die nötigen Stützpunkte unserer Flotte und um Antwerpen nicht von dem belgischen Jandelsgebiet abzuschließen, ist das zugehörige Pinterland erforderlich.

Nach 100 Jahren wird sich so beim Friedensschluß die Gelegenheit finden, die Fehler des Wiener Kongresses wieder gutzumachen. Wir haben 1871 durch die Annexion Elsaß-Lothringens, welches Preußen schon damals für sich beanspruchen wollte, einen ersten jener Fehler gutgemacht. Jeht heißt es ohne Bagen und ohne Versöhnungsgedanken nicht in neue Fehler zu verfallen. Gneisenau sagte damals:

"Wir müssen die Abtretung aller Länder und Festungen fordern, deren Flüsse sich in den Rhein, die Mosel, die Maas, die Schelde und in die Lys ergießen. Die Linie Calais—Basel ist die einzigste Grenze gegen Frankreich, welche die Sicherheit gegen ein unruhiges, triegerisches und fähiges Volt gewährt."

Blücher klagte nach bem Friedensschluß im Jahre 1815:

"Diefer Friede ift ein elendes Machwert, burch welches Preugen und Deutschland vor ber gangen Welt als betrogen baftebt."

Der Dichter Ernst Moritz Arndt fordert die Naturgrenzen von Dünkirchen dis Mömpelgard nach Basel. Zu den deutschen Ansprüchen zählte er Flandern, Calais, Brügge, Gent, Brabant, Brüssel, Löwen, Antwerpen und die Maasdistrikte. Ein Jahrhundert und die jetzigen kriegerischen Ereignisse selbst haben bewiesen, wie richtig Gneisenau und Blücher geurteilt haben.

Nun ist beim kunftigen Friedensschluß eine so einzige Gelegenheit gegeben, das Berlorene einzuholen, und wir mussen es, weil, infolge unserer eigenen großen Entwidelung, Belgien noch viel wichtiger wie je für uns geworden

ist. Wenn wir Rudsichtslosigkeit und Festigkeit nicht zeigen, um England die nötige Achtung gegen uns abzugewinnen, wenn wir nachgeben, wenn wir uns auf die Maaslinie zurückziehen oder irgendeine Verständigung über Antwerpen treffen, dann stehen wir der Welt gegenüber als Schwäcklinge da und vermindern die großen Erfolge am Balkan, wir schädigen unser Ansehen in der Türkei und im ganzen Islam trot unserer so bewundernswerten Waffenerfolge.

Allein durch unser Verbleiben in Belgien werden wir die Engländer zur Anerkennung unserer Sbendürtigkeit zwingen. England darf nicht Herr der belgischen Rüste bleiben. Es muß verhindert werden, daß es ein Gebiet beherrscht, welches zum Ausgangspunkt einer neuen überwältigenden englischfranzösischen Offensive zu benutzen ist. Darin liegt auch die Gewähr für das allein richtige Verhältnis zu England und damit zu einem dauernden Frieden. Das gleiche gilt für Frankreich, das wir nun in der von Ludwig XIV. an betriebenen Ausbehnungspolitik endgültig zurücsschlagen. Sobald wir aus Belgien herausgehen, werden, nach meiner Überzeugung, nicht nur englische und französische Einflüsse überwiegen, sondern die militärische Vereinigung von englischen und französischen Truppen wird eintreten. In einem kommenden Kriege heißt das, daß sosort mehr als 100000 Soldaten an unserer heutigen Grenze oder an der Maaslinie zur Verteidigung oder zu Angriffen bereitstehen.

Wir mussen Belgien halten, wie Frankreich es seinerzeit gegen England zu halten strebte. Seine machtpolitische Bebeutung für Deutschland hat es 800 Jahre lang bewiesen. Solange Deutschland mächtig war, hat es Belgien in der Hauptsache unter seinem Einsluß gehabt. Für das erstarkte Deutschland wird Belgien wiederum eine Lebensfrage, weil es als freies Land mit Holland zusammen die englische Einfallspforte auf dem Kontinent abgibt. Wir dürsen in einem neuen Kriege nicht wieder mit dem Umstande rechnen, daß die Engländer in Zukunft keine Truppen für Ostende und Antwerpen zur Unterstützung des belgischen Keeres bereithaben.

Die schweren innerpolitischen Arisen, welche eine Aufgabe Belgiens bei uns hervordringen muß, will ich nur turz streisen. Die Mehrheit des Voltes würde nicht verstehen, daß wir eine lange in unserer Hand gewesene Frucht, der Erfolg des ungeheuren blutigen Sieges, freigeben. Der Arieg wird uns zum mindesten eine Million Männer des besten Alters nehmen, die Industrie eines großen Teils der besten Arbeiterschaft berauben. Das Volt hat sein Recht darauf, seine Hoffnungen verwirklicht zu sehen, und deshald würde ein tieser Gegensat lebendig werden, wenn eine Enttäuschung eintritt. Dazu tommt, daß unsere diplomatischen Mißersolge der letzten 20 Jahre schon sehr nachteilig im Volte gewirkt haben, die Besürchtung wird immer lauter, daß die Diplomatie wiederum verderben wird, was das Schwert errang. Wir können dieses Mal nach so ungeheuren Opfern nicht wagen, daß solche Vorwürfe sich aufs neue breitmachen. Das Ariegsziel muß erreicht werden, das auch jedem einsachen Mann als unbedingt notwendig erscheint. Bei Belgien handelt es sich tatsächlich nicht nur um Mindest-

forderungen aus militärischen Gründen, sondern um Butunfts-lebensfragen bes Boltes und bes Deutschen Reiches.

Wer fo wie ich mit voller Überzeugung und starter Energie für bas Behalten Belgiens eintritt, ber hat auch die Berpflichtung, fich barüber tlar geworben ju fein, welche Schwierigkeiten und welche Bedenken etwa zu überwinden find, um bas energische Berlangen vollkommen ju rechtfertigen. Ich gebe nicht auf biejenigen Anfichten ein, welche bavon traumen, bag bie Regierung an ihre Ertlarung bei Unfang bes Rrieges gebunden ift, man wolle den Krieg nicht wegen Eroberungen, fonbern allein jum Schute unseres Vaterlandes führen. Die Eroberung Belgiens ift uns geradezu aufgedrungen worden, und bie Uberlegungen ber zutunftigen Möglichteiten baben logischerweise babin geführt, ben Schut Deutschlands in Erweiterung seiner Grenzen nach Westen unbedingt zu verlangen. Auch die Bedenten, daß wir Deutschland als Nationalftaat unvermifct erhalten mußten, und bag es eine Schwächung Deutschlands in feiner feften nationalen Einigung bedeute, wenn wir fo und fo viele Millionen Bewohner eines fprachlich vericiebenen Landes in Deutschland aufnehmen, ericeinen mir als Phrafen; Deutschland tann rubig beutsch bleiben und deutsch empfinden, wenn wir das Land, welches burch germanifche Stämme burchfest ift, benn auch bie Wallonen find nur im Getriebe ber Beit Frangofen geworben, in unfere Machtiphare bereinziehen und mit flarer und ficherer Ertenntnie bafür forgen, bag beutider Geift und beutiche Cattraft bort beimijd werben, wo bisher ber frangofifche Ginflug fur bie Frangofierung bes Landes forgte. Gewiß find die Aufgaben, Die Deutschland erwachsen, groß und schwer, wenn es Belgien sich unterwirft und angliedert; aber Deutschland ift doch ftart genug und wird hoffentlich nach dem Kriege erst recht tüchtige Manner haben, um in Belgien beffer die Aufgaben im beutschen Sinne zu erfüllen, wie es im Elfaß und Lothringen leiber nicht geschah. Wir werden boch aus solchen Fehlern, Die gemacht wurden, gelernt haben und werben niemals wieder zu einer schwantenben Berfohnungspolitit in Belgien übergeben, wie es fo nachteilig nicht nur in Elfaß-Lothringen, sonbern auch in Polen gewesen ift. Natürlich fliegen teinem Bolte, bas ju einer icopferischen Rolle in ber Weltgeschichte berufen ift, die gebratenen Sauben in den Mund. Gin Bolt, das mahrend biefer Rriegszeiten in den Schützengraben, in der Beeresführung, in allen Zweigen des Wirtschaftslebens so Bervorragendes geleistet hat, wird Rrafte verfügbar haben, um die ichwierigen, aber wahrhaftig nicht unüberwindbaren Friedensaufgaben zu lösen.

Auch die kirchlichen Fragen sind als äußerst bedenklich vielsach geschildert worden. Ich gebe zu, daß gerade die germanischen Provinzen Belgiens, die einst so helbenhaft ihren Protestantismus verteidigten, heute weit überzeugtere Andänger der katholischen Kirche sind, als die beweglichen Wallonen; jeder deutsche Staatsmann, der berusen sein wird, die deutsche Berwaltung in Belgien zu leiten, muß sich vergegenwärtigen, daß der Katholizismus eine starte lebendige Macht in Belgien ist und bleiben wird, und daß zu den wichtigsten Ersordernissen erfolg-

reicher deutscher Arbeit die verständnisvolle Rudsichtnahme auf die tatholische Rirche und ihre Betenner gehört.

Die Einwirkung auf bie Schulen, welche ja ein fo verschiedenes Geprage tragen, wird im Einverständnis mit ber Gelftlichteit bann geloft werden konnen, wenn ber obligatorifde Religionsunterricht ebenfo gur Ginführung gelangt, wie die allgemeine Schulpflicht; es gibt baber eine Reihe von Berührungs- und Bereinigungsmomenten zwischen ber beutschen zukunftigen Berwaltung und ber tatholischen Geiftlichteit, die immer mehr versteben lernen muk, daß die tatbolifde Rirde unter ber beutiden Dacht gang anderen Sous genieft und genießen tann, wie bies ber Fall fein wirb, wenn Belgien unter frangofifdem Ginfluß fich einer vollständig rabitalen Beltanichauung zuwendet. Man weiß bod, daß ber belgische Sozialismus ftart vom Frangofischen beeinflugt ift, burch ben Mund Banbervelbes ift oft als Erfüllung der Freiheits- und Gleichheitsreligion die Revolution prollamiert worden. Man weiß, daß die Sozialdemotratie ein ftartes Clement zur Frangefierung Belgiens geworden ift. Die Geiftlichfeit wird fich aber auch ben fogialen Reformen, die unbedingt sofort nach Friedensschluß in Angriff genommen werden muffen, anschließen und damit mit der deutschen Berwaltung Sand in Sand geben.

Die Form, unter welcher die Angliederung Belgiens an Deutschland zu geschehen bat, verurfacht gewiß in den diplomatischen Rreisen und in den Stuben ber Staatsrechtslehrer manches Ropfzerbrechen, und die Frage, mit wem sollen wir Frieden ichließen, um bas Recht ber Eroberung zu einem staatsrechtlichen Recht zu machen', ist oft schon aufgeworfen worden, und sie ist ja auch nicht leicht zu beantworten. Bisher bat fich zwar die Königliche Regierung Belgiens und ber Rönig felbst nicht ben Verpflichtungen bes Vierverbandes angeschlossen, nur gemeinsam in Friedensverhandlungen einzutreten, ben Frieden zu beschließen. Aber biefe vielleicht balb aufgegebene Buruchaltung eröffnet nicht bie Aussicht, bag wir je mit bem Ronig ber Belgier und mit feiner Regierung einen Frieden werben ichließen tonnen, burd welchen Belgien ber beutichen Machtiphare verbleibt, und ber Vierverband tann unmöglich über feinen Bundesgenoffen binmeg unfere Friedensforderungen in betreff Belgien bewilligen. Go bleibt nur übrig, bag wir über bie Form ber Unglieberung mabrend ber Friebensverhandlungen jede Ausfprache vermeiden und bas Recht ber Eroberung allein gelten laffen. Freilich, bie bynaftischen Rudficten find babei von nicht zu unterschätender Bedeutung. Denn bei so richtigem und rudsichtelosem Verfahren wird ber Rönig ber Belgier abgesett und bleibt als grollender Feind im Auslande. Damit muffen wir uns abfinden, und es ift beinahe als ein gludlicher Umftand anzunehmen, daß die Notwendigkeit baju zwingt, bynaftifche Rudficten gang aus bem Spiel ju laffen. Riemals wird ein Ronig fein Land freiwillig bem Sieger überantworten und niemals tann Belgiens Ronig fich berbeilaffen, feine Souveranitat aufzugeben ober fie beschränten zu laffen. Sein Anseben wurde badurch so untergraben werben, bak er nicht als eine

Unterftützung, sondern als ein Hemmnis für die deutschen Interessen anzusehen ware. Das Recht der Eroberung haben ja die Engländer bei den verschiedensten Gelegenheiten als das gesündeste und einfachste Recht bezeichnet, und im Macchiavell soll man lesen können, daß, wer ein Land in Besitz zu nehmen beabsichtigt, den König, den Regenten des Landes zu beseitigen, selbst durch den Tod, genötigt sein wird. . .

Die auf Grund des Gesethes der Eroberung vollzogene Angliederung wird für viele Blamen und für einen großen Teil ber Wallonen als eine Erlöfung aus ben Ameifeln und vergeblichen Soffnungen angesehen werden. Beibe Voltsftamme werden zu ihrem Leben zurudtehren tonnen, welches ihnen wieder Erwerbsmöglichteiten und auch Lebensgenug verschafft. Die Blamen werben fich in einem folden Abergangestadium von welfder Eprannei ju ihrer freien, wenngleich nicht leicht zu behandelnden niederdeutschen Art gurudführen laffen. Die Ballonen tonnen und muffen fich mabrend biefer Beit enticheiben, ob fie fich ben veranberten befinitiven Berhaltniffen anpaffen wollen, ober ob fie vorziehen, Belgien zu verlaffen. Wer im Lande bleibt, muß sich zu Deutschland und nach absehbarer Zeit zum Deutschtum betennen. Damit hangt zusammen, bag es nicht zu bulben ift, bag reiche Besither Belgien verlaffen und trothem aus ihrem belgifchen Befit Ruten gieben. Das Enteignungsverfahren ift unbedingt notwendig, um nicht folde Berbaltniffe berbeiguführen, wie fie in Elfag-Lothringen bis jum heutigen Tage bestehen. Boffentlich sind wir start, nicht nur mit bem Schwert, sonbern auch mit staatsmännischer Rlarung und Vorbereitung, sowie in all ben Vorbebingungen einer erfprieflichen Berwaltung. Um meiften ift bie Balbbeit, ber Mittelmeg, ber eingeschlagen werben tonnte, ju verurteilen. Die Unentschloffenheit in ben entscheibenben Sagen bes beutiden Geidids wird jum folgenschweren Unrecht am vergoffenen Blute.

Bu solchen Halbheiten rechne ich auch die Absicht, Belgien nur als Faustpfand zu behandeln, um vielleicht mit Hilfe desselben unseren Rolonialbesitz wieder zu erlangen bzw. zu erweitern. Bei dieser Erweiterung kommt in besonderer Weise das belgische Rongogebiet in Frage. Der Besitz desselben ist gewiß erstrebenswert, wie ich überhaupt betonen will, daß ein deutsches Rolonialreich, mag es sich so oder so gestalten, für Deutschlands Weltpolitik und Machterweiterung gewiß unentbehrlich sein mag; aber andererseits bin ich der Meinung, daß nur solche Grenzen, welche auch zur Erlangung größerer Freiheiten auf dem Meere beitragen, geeignet sind, den Rolonialbesitz wertvoll zu machen. Daher müßte die belgische Rüste mit dem belgischen Hinterland auch von den Rolonialfreunden gefordert werden; wird sie preisgegeben, so sehlen unserer Flotte wichtige Stützpunkte, um den Schutz unseres Rolonialreiches mit übernehmen zu können.

Ich bin mir bewußt, daß die Forderung, ganz Belgien zu behalten, der beutschen Machtsphäre in dieser oder jener Form anzugliedern, ein großes, nur mit entschlossenem Opfermut und traftvollster Verhandlungstunst erreichbares Biel in Aussicht nimmt Möge ein von Bismard geprägter Satz weiter Geltung haben:

Wenn auf irgend einem Gebiete, so ist es auf dem der Politik, daß der Slaube handgreiflich Berge versett, daß Mut und Sieg nicht im Rausalzusammenhange, sondern identisch sind."



#### Die Glemente · Von Grete Massé

Nicht mehr sind die unentweihten, reinen, Leichten, freien, unbeschwerten wir. Luft schleppt Blutgeruch und Kinderweinen Mit sich schwer, wölbt sich nicht über dir Tauklar mehr; die schönen Wolken alle Und der Wind, so sanft dereinst wie du, Tragen dir im Widerhalle Donner der Geschütze zu.

Feuer ist nicht bunte Schwebeslamme Mehr, ist Herdglut nicht, nicht Licht Vorm Marienbild. Vom wildern Stamme Ist's, ist Glut, die aus der Hölle bricht. Höllenslammen prasseln um Gemäuer. Türme, Häuser, Dörser stehn vom Flammenhaar Umloht. Gieriger Brand zerfrißt, was treuer Menschen Heimat war.

Wasser trägt nicht beinen Blumennachen Schautelnb mehr. Es braust wie siedend Blut, Rlafft wie ungeheurer Raubtierrachen, Bieht hinab in seine Grabesslut Schiff um Schiff und die vom Weib Geborenen Brechenden Auges, Schwarm bei Schwarm. Alle die Verlorenen Ruhen ihm im Arm.

Was nicht Wasser schlingt, verschlingt die Erde. Erde ist nicht Rasen mehr, nicht Grund, Der den Baum, das Feld trägt und die Herde, Dem das Brot entwächst, die Blumen bunt. Erde ist der großen Ewigkeiten Dunkler Schoß. Hinab, hinab Muß, was sonst noch durft' im Lichte schreiten — Erde ist nur Grab.





### Psychologie russischer Revolutionen

it staunendem Interesse ist die Welt den schrechaften Erscheinungen im beutigen Rufland zugewendet. Niemals und in teinem Staate wurde eine ahnliche revolutionare Bewegung gefeben, und die hiftorische Vergleichung, fonft fo fructbar und anregend, erweist sich in diesem Falle als völlig unzureichend, das Werden und das Wesen russischer Auflehnungen zu veranschaulichen, geschweige zu erklären. Es ist baber miklich, die schauerlichen Borgange im unermehlichen Barenreiche mit früheren ober gleichzeitigen biftorichen Creignissen oder Buständen zu vergleichen, weil weder das römische Reich der Casare in seinem Berfalle, noch Frankreich vor der großen Revolution sich mit dem beutigen Rukland vergleichen lassen, weil ferner die Volksindividualität, mit welcher man es hier zu tun hat, gang anders geartet ist, als jede sonstige, an welcher die große Lehrmeisterin Geschichte sich bereits exprobte, weil endlich die Grenzen der revolutionaren Bewegung nur auferst schwer zu ermitteln sind und niemand zu sagen vermag, ob die Wurzeln solcher Freiheitsbestrebungen politifder, ob fie fozialer, ob gar anarchiftifd-nibiliftifder Art find. Man hat bisber noch immer den Sinn aller Staatsstreiche mit revolutionärem Stich aus dem Verhältnisse der regierenden und regierten Schichten zueinander tonstruieren tonnen; biese beiben Schichten lagen eine über der anderen, und es bandelte sich darum, in gewaltsamer Prebung die bestebende unerträgliche Lage zu verändern; was oben lag, follte hinunter, das untere hinauf. So in England, Frankreich, Italien und Polen, so auch im Altertume, wo Autokratie und Demokratie ganz besonders um den Vorrang stritten.

Zedoch in Ruhland hat die Freiheitsströmung nicht den Charafter der Auseinandersetung zwischen den unteren und den oderen Schicken der Gesellschaft. Der russischen Revolutionär darf weder mit dem Plebejer im alten Rom, noch mit dem englischen Rundtopf, dem stationär darf weder mit dem Plebejer im alten Rom, noch mit dem englischen Rundtopf, dem stationärsten, dem italienischen Freimauer, oder dem spanischen Auarchisten verglischen werden. Zum nihilistischen Revolutionismus stehen in gleicher Weise die Mitglieder der höchsten Aristotratie wie die Söhne und Töchter des Popen, des geknechteten Leibeigenen, des jüdischen Schenkwirts. Nicht die sozialen Schicken ringen miteinander, sondern die Individuen erheben sich gegen die Institutionen; die Gesellschaft tämpst wider den Staat, und well ähnliches noch niemals gesehen worden, wohin es dei solchem Rampse tommen soll, deshald ist die russische Revolution jüngster Tage eine so unheimliche, mysteriöse Erscheinung, die man völlig missersteht, wenn man sie nach den disherigen geschichtlichen Wahrnehmungen in eine bestimmte Rategorie verweist, welche vielmehr aus allen zugänglichen Gesichtspunkten, aus dem politischen, sozialen oder nationalen gesaft werden muß, wenn sie nicht in ihrem Wesen vertamnt, in ihrer Tragweite, in ihren Ursachen und wahrscheinlichen Wirtungen unterschätzt werden soll.

An politischen Weisen sehlt es in Rukland nicht, die ganz genau wissen, was geschehen muk, um ber gefährlichen Rebellion Berr zu werben, um bie entfesselte, blutgierige Woltsfurie au bandigen und das schwer beimaesuchte Land vor einer vollkommenen Ratastrophe au bewahren. Die Frage ist nur, ob die Wurzel des Abels eine politische und mit politischen Raknahmen und -regeln auszurotten ist. Die jetige Bollserbebung im Lande des enttbronten Aaren blintt uns aber eine pollspädagogische Krantbeit zu sein, und zwar eine solche, beren Heikung zugleich von ber nationalen, von ber politischen und von ber sozialen Seite ins Werk gesetzt werben muß. Sechzig Sabre und weit darüber zehrt diese Krantheit bereits am Leibe Ruklands: Buidtin und Gogol sind an ihr zugrunde gegangen wie die Aaren selbst. Die russische Boltsfeele bat niemand so grundlich tennen gelernt und ertannt wie Awan Durgenjew, dieser feinfühlende Pfphologe der russischen Revolution; sie seufzte bilflos in Buschtins Oldtungen: sie verspottete sich selbst in den geiselnden Schöpfungen Sogols, diesen nibilistischen Bropbeten. aber in den Romanen und Novellen Turgenjews entbullte sie, was sie als auten und schlechten Anhalt barg. Ihr schlechter Inhalt ift die Korruption, Die im Staate den beutigen rufsischen Tidinownit, in der Gesellschaft den Revolutionar erzeugt bat und überdies den zarischen Despotismus begte und pflegte.

Der Russe macht seine Revolution auf seine eigene Art, weil bas Blut, bas ihm in ben Abern rollt, in gang eminentem Sinne ein "gar besonderer Saft" ift. Ru diesem Sinte bat ber Slawe, ber "dumtasingende" Großrusse, ber tatenfrobe Normanne, ber blutfrafgierige Tatare einen Tropfen bergegeben, und die Mischung, welche entstand, ist mit teiner anderen zu vergleichen. Im Bollblutrussen liegt die Erägheit des Steppensohnes neben der Grausamteit des Rirgisenhauptlings, der orientalisch-altaische Fanatismus neben der pathogenen Romantit. die guslaabnliche Bhantasie neben der teutonischen Cattrast, der bentbar robeste Rola-Realismus neben ibealistischer Abertreibung. Er lernt leicht, was sich andern absehen läft; er besitt ein unpergleichliches Sprachtalent, einen lusternen Sinn für frembe Brauche und Moben, ein Berftandnis für alles, was er zu seinem Borteile der Fremde entlehnen tann. Wenn er nichtsbestoweniger sich gebärdet, als bedürfe er teiner fremben Anregungen, so ist dies eine Prablerei. welche ebenfalls zu ben Grundzügen seines nationalen Wesens gehört. Geine großen Dichter haben nach fremben Mustern sich gebilbet und nach ihnen geschaffen; seine Aristotraten sind in die frangofische Schule gegangen; seine Revolutionare haben der Wissenschaft des Westens bie fürchterlichen Behelfe abgeborgt, mit benen fie ihre Attentate verübten. Buschtin lagt fic auf Goethe und Lord Byron zurudführen, wie ber Abept auf ben Meister; Petersburg ist ein nach Rufland verpflanztes Paris; ben Opnamitattentaten von Moslau und im Winterpalafte biente die entsetliche Thomas-Uhr von Bremerhaven zum Vorbilbe und Muster. Ift es nun ben letten Generationen in Rugland jum Bewußtfein getommen, bag fie fich in bem Bolberreigen Europas so geringer Originalität zu berühmen baben, so sind sie bei ber Abbilfe biefes Mangels auf ben schlechtesten Weg geraten, ber sich ihnen jemals hätte barbieten können; benn ftatt sich an dem fremden Beispiele zu läutern, haben sie ploglich basselbe verpont, um sich an bem Traume einer ureigenen nationalen Entwicklung zu berauschen; die Lebrer wurden pon ben Schülern verläftert; ber "verfaulte Weften" wurde jum Segenstand nationaler Berachtung gemacht, die fremde Rultur, welche seit zwei Zahrhunderten und barüber die oberen Schichten der russischen Gesellschaft gesittigt und "europäisiert" hatte, für einen läftigen Eindringling erklart, bessen Spuren von Grund aus getilgt werben mussen. . .

Das ist die nationale Wurzel der russischen Revolutionen letzterer Jahrzehnte, welche er mit dem immer weiter sich verbreitenden Nihllismus, dem verderbendringenden Panslawismus uns schließlich dem sog. Altrussentum gemein hat. Aus ihr entleimt naturgemäß nicht bloß die Oberflächlichteit im Wissen und Denten, nicht bloß die Selbstüderhebung, welche sich selbst genug sein zu können glaubt, sondern auch der Haß gegen die deutsche Opnastie, gegen alles, was geordnete Entwicklung im Staate ist, gegen Kunst und Wissenschaft, welche den Menschen

zur vornehmsten Lebensführung erziehen, gegen die Geschickte endlich, deren Lehren mehr auf eine erhaltende, als auf eine umstürzende Weltanschauung hinleiten. Der flaumbärtige tussische Revolutionist, aus der Nihilistengilde oder der Massiapartei, die russische Umstürzlerin in der Gestalt einer anarchistisch gesimnten Studentin, welche sich von allen Banden der Sitte und des Familienledens losgelöst hat, dünten sich start und reif genug, nicht bloß eine vorhandene Staatsordnung zu zerstören, sondern der gesamten Weltordnung den Krieg zu machen; sie jagen nach einem Martyrertum, das teines ist; die Wollust der Rache, der Grausamteit, der Colltühnheit wird ihnen zur Inspiration; ein begreissliches Gesühl des Mikvergnügens wandelt sich in die Leidenschaft der Berstörung, wodei jedes Mittel als das rechte erscheint. . .

Es ift inbessen nur die Form der Revolution, welche sich aus der nationalen Beschaffenheit der Russen erklärt. Wie man auch ohne völkerpsychologische Tüstelei genau die unterscheidenden Rerkmale zu sinden vermag zwischen der Methode, welche der Engländer bei seiner großen Auslehnung gegen die Stuarts, und derzenigen, welche der Franzose bei der seinigen gegen die Boutdonen besolgte, so kann man auch mit Gewischeit sagen, das nur in Russand die nibilistischewolutionäre Bewegung möglich war mit diesen raffinierten Schrecken, diesen Orgien zügelwier Grausankeit, dieser unerklärten Heimlichteit, welche einen Bund von einigen Tausend Mämern stärter macht, als einen Staat mit Millionen von Bajonetten, dieser genialen Aneignung naturwissenschaftlicher Mittel zu mörderischen Sweden.

Bon spezifisch russischer Herkunft ist auch beute die rätselbafte revolutionäre Erscheinung im Reiche eines Sapons, Illiodors und Rasputins. Der Zarenautokratie gegenüber waren bereits in allen Jahrhunderten mancherlei Palastrevolutionen und Militärkomplette ohnmächtig geblieben; Raifer Baul war von abeligen Hofleuten erbrosselt worden; von Alexander I. raunte man sich zu, er sei beim Baben in Taganrag gewaltsam in die Wellen hinabgetaucht worden; Bar Nikolaus hatte den Aufstand der Dezembristen blutig erstickt, und die große Ansurrektion ber Polen war unbarmherzig niedergeworfen worden. Da ergab sich dann alles, was in Rufland ber Autokratie des despotischen Baren seindlich gegenüberstand, der dulbend-wartenden Resignation. . . Da tauchte ber Kritiker Belinsky zuerst in Moskau, bann in Betersburg auf, um, ein "russischer Lessing", eine Schule von jungen Literaten um sich zu scharen, und bisber heilig gehaltene Begriffe ber Runft, Dichtung und Wissenschaft zu stürzen, sie durch neue zu erfeten. Belinsty wies auf die hinesische Mauer, mit welcher das autokratische Rukland umgeben war, nach Deutschland, bessen große Philosophen er studierte. Einer von den revolutionaten Sätzen, die er predigte, loderte besonders tubn das Band der Bevormundung; Belinsty behauptete nämlich, bas russische Bolt habe teinen Sinn für Autokratie und Despotie. Ein fouchterner Berfuch, foziale Umwalzungen herbeizuführen, von einem Staatsrate Petrasoewtsty und etwa 30 Genossen geplant, scheiterte: Die Neuerer wurden allesamt nach Sibitien "verschiet". . . Ein gleiches Schickal ober minbestens das Los der Berbannung ins Ausland traf alle, welche in Wort, Schrift ober Lebensführung einer freien Dentweise verdächtig waren. Bakunin, Berzen, Turgenjew mußten ins Eril, und bes Zars "höchsteigene britte Ranzellen", die berüchtigte britte Abteilung, beren "bellblaue Gensd'armen" überall in bem weiten Reiche umberspionierten, verstand nicht blog Schulbige zu finden, sondern auch Schuldige zu machen. Die Wege nach der ruffischen Baftille, der Peter-Paul-Festung, nach Schluffelburg, Diesem tobbringenben Staatsgefangnis für schwere politische Berbrecher, nach Friutet, dieser Wahlstatt lebenslänglicher Zwangsarbeit und Cobolsk, diesem eisigen Märtyrerorte, -waren gleichsam besat von Bügen Deportierter, hinter welchem ber Rantichu bes Dontofaten fauste, nachdem die "dritte Abteilung" sich ihrer ohne richterlichen Spruch und ohne Unterfuchung, zumeist auf die Denunziationen der "Bellblauen" hin, bemächtigt hatte. . .

Dabei ging etwas dem russischen, sonst gutmütigen Volke verloren, was anderswo als das heiligste menschliche Besitztum gilt: das Recht der Persönlichteit, die Individualität. Wer im Namen des Zaren eines Amtes waltete — und mochte er auch das feilste Subjett sein —

war der Hert des Lebens und des Todes: alle übrigen waren Stlaven. Und ach, es gab vierzehn Schichten, welche undarmherzig aufsaugten, was das sonst unschuldige, arme, geknechtete Bauernvolk im Schweiße seines Angesichtes erward; vierzehn korrumpierte Rangklassen bes verhaßten Beamtentums, des Tschin, die den stumpssimmigen Muschik köderten. Ein Appell, eine Reklamation galt nur so viel, wie ihr Urheber an Bestechung zu ihrem Nachdrucke aufzuwenden hatte. In dieser Rechtsunsicherheit seufzte die unglückliche Nation: "Der Himmel ist hoch und der Zar ist weit . . ."

Einem solden Auftande tonnte nur durch Ereignisse von außen ber gesteuert werben: Dank Al. Herzens unerbittlicher Schärfe, mit welcher bieser kühne, unerschrodene Borkämpser ber ruffischen Freihelt, durch die Grundung seines in London erschienenen Blattes "Die Glock". alle Mifftande in feinem Vaterlande fezierte, gelang es ibm, einen Schritt von grofartiger reformatorischer Bedeutung einzuleiten: die Befreiung der Leibeigenen. Der Muschit, dieser arme, unwissende, an bumpfes Dabinleben gewöhnte russische Bauer, wurde frei; er empfing auch eigenes Land. Aber man nahm ihm Steuern ab, die zwei Drittel feines mageren Einkommens aufzehrten, und gab ihm nicht neue ehrliche Beamte zum Schutze auf bem neuen Pfabe, auf dem er wie ein Halbblinder in die Freiheit hineintaumeln wollte, sondern die "nichtswürdigen Tschinownits" von ehedem blieben in ihren Amtern und saugten an der armseligen Habe und dem winzigen Erwerb des noch immer teuchenden Boltes. . . Solange der beutclgierige Cidinownit nicht zum Menichen umgewandelt, ber Bestechlichleit, ber Brutalität. ber Liederlichkeit entwöhnt war, solange mußte jebe neue Reform im Reiche des weißen Baren ein frommer Wunsch sein. Die Gesellschaft war burch ibn und seine Vertreter torrumpiert. Und so tonnte es geschehen, daß fast gleichzeitig mit der Ausbebung der Leibeigenschaft die erften Spuren von geheimen Gefellichaften fichtbar wurden. Die revolutionaren Romitces. beren Genossen die Lehren eines Moleschott und Büchner in sich aufgenommen haben, wobei eine Art von frausestem Materialismus sich ihrer jugenblichen Geele bemachtigte, - biefe Berschwörerorganisationen verlangten die Abschaffung des Gelbstherrschertums des Raren. die Sauberung des unbeholfenen, vermoderten Beamtentums und die Einführung der bemotratifd-republikanischen Berfassung im burdwühlten Rugland. Die verfemte Romanowdynastie wurde prostribiert, die Anarchie als Schnsuchtsideal dem giftigen Despotismus gegenübergestellt, die Bernichtung der Plutotratie zum Berufe der geheimen Settierer ertlärt. Aleine Berschwörergesellschaften bilbeten sich, denen von überallher Proselyten zuströmten, und die Reihe ber Attentate auf Alexander II. begann mit derjenigen Karalasows, um nach Zabrzehnten mit der furchtbaren Opnamittragodie am Petersburger Ratharinen-Ranal zu enden. . .

Eine Unzahl von Bersonen, der anarchistisch-nihilistischen Machenschaften verbächtig. ist von allerhand Gerichten, von Schwur- und Militärjustifizierungen, verurteilt und bann nach Sibirien gefenbet ober gar gebentt worben. Immer wieder glaubte man, in einzelnen Schulbigen und Unichulbigen bie Saupter ber unbeimlichen Massonerien ergriffen und unichablich gemacht zu haben. Aber es war wie mit ben Köpfen ber Hydra: einen Kopf hat man abgeichlagen, hundert Baupter wuchsen nach; und dabei tauchte bald ba, bald bort, bald im Suden, bald im Norben des ungeheuren Reiches, bald in den Städten, bald auf dem Lande biefes Schredenshaupt ber Revolution auf. Etwa um bie Beit bes beutsch-frangofischen Rrieges begann ein weitverzweigter Aufruhr "Blut zu leden". Netschajew, ein Berschworener, erschlug einen Polizisten, der sich als Spion in eine revolutionäre Bersammlung geschlichen hatte. Bon nun an ging bie schredliche Erweiterung ber Mittel mit reißenber Schnelligkeit vonstatten. Es ift ein Unterschied zwischen dem Revolutionar seit Netschajews Attentat und einem theoretifchen Boltsaufwiegler ober einem terroriftifchen Barritabentampfer, zwifchen bem blafierten Studenten Bazarow, den Turgenjew in dem Roman "Väter und Söhne" und dem verrückten Neschdanow, den er anderthalb Jahrzehnte darauf in dem Roman "Neuland" als revolutionären Eppus tonstruierte. Es blist ein Pistolenschuß in Petersburg; die Nibilistin Wiera Sassulitsch hat den Polizeimeister Trepow in seinem eigenen Bureau verwundet. Dann knallt es in Charkow, der südlichen Universitätsstadt; der Gouverneur Krapotkin, der von einem Balle heimkehrte, liegt als blutiges Opfer am Boden. Dann kamen die gewaltigen Attentate auf Großfürst Gergius, Minister Plehwe usw.

Der Widerwille der Gesellschaft gegen das politische Argiment ist die Quelle seder revolutionären Strömung in Aufland: die Korruption des Beamtentums hat mit der Zeit sede Autorität untergraden; ansangs hatte auch der russische Redelle noch Ideale; er sprach von Freiheit, von Verfassung, von Menschenrechten. Aber man torrigierte seine Schnsucht durch die Knute; man schleppte ihn nach Sidirien, an dessen Eingang er als sicheres Opfer vom Tode begrüßt wurde. Da ward er blutdürstig wie ein wildes Tier, rachsüchtig die zum Wahnwig, ein Mörder, dem das eigene Leben nur noch dazu gut zu sein schen, um anderes Leben zu zerstören. Und die Verzweissung ist anstedend. . .

Der rebellische Gebanke hat auf solche Weiße in alle Schicken der russischen Gesellschaft sich eingeschmuggelt, alle Behelfe, die ihm die Wissenschaft und Ersahrung gewähren konnten, sich angeeignet; er arbeitet nicht bloß mit Opnamit und Revolver, unterminiert nicht nur ganze Straßen, er hat auch seine literarischen Sendlinge, die mit raffinierter Bedachsamkeit alle guten Instinkte in der Seele des Volkes vergisteten. Da wurde verschmäht und verhöhnt, herabgesetz und entwürdigt, was die Weltliteratur Großes hervorgebracht hat; ein Goethe, ein Shakespeare, ein Schiller, ein Puschin — sie alle wurden verlästert. Da wurde ferner der Diebstahl als etwas Menschenwürdiges erklärt, dem Mörder eine Aureole des Märtyrers umwunden; seine Geele wurde vertiert; seine Augen waren mit Blut verlausen; er will nicht den Staat, nicht die Sitte, nicht die Religion, nicht einmal — sich selbst. . .

Die besonneren Elemente in Rukland sind die feigeren Schichten des Bolles. Wer im Lande bes schwarzen Baren benten tann, ist allemal ein "aufrichtiger Revolutionar". Der Bauer zählt nicht; und wenn er während des heutigen Staatsstreiches mitzählen wird, so fragt es sich, ob er nicht ebenfalls, in der Erinnerung dessen, was er gelitten, zur Erhebung schwören wird. Einen burgerlichen Mittelstand hatte Rufland nicht bis zur Alexandrinischen Reform-Ara. Seitdem aber haben die wechselnden Unterrichtsspsteme unter der beranwachsenden Jugend umberechenbares Unheil angestiftet. Das vierzehnklassige Beamtentum will an bem Staat sich bereichern; es betrügt ebenso biesen, wie das Volt, je nachdem dort ober bier die belegenheit eine günstige ist; Zustiz und Berwaltung sind nur dem Namen nach, nicht tatsächlich getrennt. Es ist klar, daß eine aus solchen Bestandteilen zusammengesetzte Gesellschaft jeder Tattraft ermangeln muh, wenn ihr die Aufgabe zugemutet wird, zur endgültigen Rettung des Staates mitzuwirten. Bur Moralität ist sie vom Staate nicht erzogen worden und durch eigenes Bedürfnis nicht herangereift; der Pseudo-Batriotismus, der ihr gelehrt wurde, wechselte seine Ziele, je nachdem seine Führer dem "Westen" den Krieg erklärten, die Panslawisten das Gelüste nach ben "sühen Wässern" reizten, der Hof in Betersburg an der Freundschaft Deutschlands oder Frantreichs Gefallen fand. Nun steht diese Gesellschaft eingeleilt zwischen den beiben gewaltigen Gegensätzen, der verhaften Dynastie und dem revolutionären Gespenst. Und wenn man bedenkt, daß der politische Kern jeder russischen Revolte, losgeschält von dem Unflat der Erzesse und Untaten der letzten Jahre, immerhin einem allgemeinen Bedürfnisse näher liegen muß, als der Despotismus mit seinen bestechlichen, degenerierten Dichinownits, wenn man erwägt, daß das Syftem der "Berfchickung" auf allen Bevölterungsschichten in gleicher Weise laftet und die "britte Abteilung" teinen Unterschied zwischen ben "Zapadnitis" (Weftlern) und Altrussen machte, so hat man wohl ein Recht zu glauben, daß die ungeheure Mehrheit der Denkenben in ihrem Innern für jedwebe Revolution stärtste Partel nimmt, daß die Stärte des letteren in der Abwendung der intelligenten Bevöllerung vom Staate wurzelt. Sanz Rukland von Reval bis Wladiwoftot, von Archangelet bis Obessa ist ein einziger Berd der Auslehnung, Ethebung und Umsturzes. Hier fladert sie auf und dort; ein Mord bezeichnet ihre blutige Spur,

Digitized by Google

eine Mine ihre unausgesehte unterirdische Wühlarbeit. Die energischen unter ihnen organisieren sich, die anderen solgen nach, verheimlichen, was sie wissen und sehen, lenken die Ochrana von der richtigen Fährte ab. So erbt sich das Unheil einer allen billigen Forderungen trohenden autokratischen Bolkeregierung fort; das Mikvergnügen nimmt ungeheure Formen an; die Ohnmacht der Persönlichkeit schlägt in Berzweislung um, und Berwirrung erfaßt die Köpfe, so daß ihnen die frevelhafte Tat als die erste und beste erscheint. . .

Die russische Revolution, die in heutigen Tagen in diesem unglücklichen Lande wütet, ist auch ein Ergebnis einer dynastischen Politik, in deren Programm noch keine richtige, vernünftige und konsolivierte Bolkserziehung steht. Als die russische Gesellschaft die vom Westen ber sittigenden Einflüsse abzuwehren begann, empfing die revolutionare Idee eine spezifisch mostowitische Signatur; er verwilderte bis zu einem solchen Grade, daß an ihm das demütigende Wort sich bewahrheitete: "Arabe den Russen, und es kommt an ihm der Tatar zum Borschein. .."

TO

Dr. phil. et ing. Eugen Meller

### Holland — Belgien — Deutschland

er nachstehende Aufsatz stellt ein auszugsweise wiedergegebenes Rapitel einer holländischen Schrift dar, die unter dem Titel: "Uber Annexionspolitik. — Die Kriegsziele von Deutschlands Feinden" im Rembrandt-Verlag, Oberweimar in Thür. (Preis Mt. 1.75) in der deutschen Ubersetzung erscheint. Der neutralgesinnte Versasser stellt die Kriegszieläußerungen der Ententepresse und Ententediplomaten in nahezu vollständiger Aufreihung zusammen und deutet die Linie der Politik an, die ein siegreiches Deutschland den Annexionsabsichten seiner Feinde entgegenstellen muß.

Es hat in Holland seit dem Jahre 1865 immer Leute gegeben, die Deutschland der Annexionswut bezichtigen zu müssen glaubten, und die behaupteten, diese Annexionswut werde sich eines Tages auch Holland gegenüber zeigen. Diese Furcht ist hauptsächlich dadurch entstanden, daß unsere Landsleute in der schleswig-holsteinischen Frage irregeführt worden sind. Bu einem kleineren Teile können auch pangermanistische Außerungen diesen Glauben erzeugt haben. Obwohl es aber außer Deutschland keinen Staat gibt, der reiner germanisch wäre als Holland, haben wir niemals etwas von einem deutschen Streben, uns dem großen Germanien einzuverleiben, zu spüren bekommen.

Aber die Hollander sind zu einem Teil überempfindlich! Raum daß ein Deutscher es ausspricht, den hollandischen Jandelsinteressen würde durch eine engere Verbindung mit Deutschland sehr gedient sein, so rusen sie aus: Hört ihr's, die Deutschen wollen uns annettieren! Und wenn der betreffende Deutsche unvorsichtig genug ist, hinzuzusügen, wir Hollander sähen das noch nicht richtig ein, aber die Zeit werde kommen, wo wir es einsehen müßten, so rust man wieder: Hört ihr's, die Deutschen wollen uns Gewalt antun. . Meistens hat man es in derlei Fällen zu tun mit holländischen Fanatikern, die mit Außerungen wie den angeführten Unsug zu treiben lieben; zuwellen spricht sich da auf holländischer Seite auch ein instinktives Furchtgefühl von Schwächlingen aus, das vor jeder Offenbarung der Krast erzittert. Wie dem aber seiz je weniger die Deutschen über (angebliche oder wirkliche) Vorteile eines Anschulsse Hollands an Deutschand schreiben, desto besser Wenn sie es aber überhaupt tun, so sollten sie sich aller unbestimmten Außerungen enthalten, die so leicht salsch ausgedeutet werden kömen.

Mir will scheinen, ein Eintritt Hollands in den deutschen Staatenbund würde, wenn er sollte zustandekommen, eher das Werk der Feinde Deutschlands sein als das Werk von Deutschland selbst. Dabei würde sich dann wiederholen, was dei der Einswerdung Deutschlands geschah, die Frankreich beschleunigte, indem es sie zu Gewalt verhindern wollte.

Dieser Krieg hat ja bereits zur Genüge erwiesen, daß wir jeder Verlezung unserer Rechte durch England und Frankreich vollkommen machtlos gegenüberstehen, und daß diese Länder sich, wenn ihre Interessen auf dem Spiele stehen, durch teine Völkerrechtsregel für gedunden halten. Daß wir bestrebt gewesen sind, neutral zu bleiben, hat uns nichts genutzt: die Entente würde nur dann mit uns zusrieden gewesen sein, wenn wir uns ihrem Kriege gegen Deutschland angeschlossen hätten. Da wir dies nicht wollten, haben wir uns den Zorn vieler Franzosen und Belgier zugezogen. Diese würden nach dem Kriege nichts lieber tun als vertragliche Bereinbarungen tressen, durch die die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Holland untergraden würden. Gerade durch eine solche Politik aber würde unser Bedürfnis nach einem engeren Anschluß an Deutschland sehr start werden.

Run sind für Holland die Kolonien eine Lebensfrage, ebenso wie Jandel und Verkehr. Allein sind wir nicht imstande, die Kolonien gegen Angriffe einer großen Seemacht zu verteidigen. Deswegen halten viele Hollander die hollandischen Kolonien für einen sehr unsicheren Besig. Man fürchtet, wir gingen ihretwegen großen Gesahren entgegen. Ich sie mich teile diese Furcht einstwellen noch nicht, aber ich weiß: wenn Insulinde uns sollte geraubt werden, so wird Deutschland der Käuber nicht sein. Vielmehr glaube ich, daß in diesem Falle der Austand Pollands derartig beschaffen sein würde, daß höchst wahrscheinlich mancher mit guten Gründen einen Anschluß ans Deutsche Reich herbeiwünschen würde. Die Vorteile und Nachteile eines solchen Anschlußes unter veränderten Verhältnissen lasse ich beiseite.

36 tomme auf die Frage zurück, ob und woher Holland Annexionsgefahren brohen. Während bes Krieges hat einer ber englischen Minister erklärt, ber geographisch-politische Zuftand von Antwerpen sei nicht so beschaffen, wie er beschaffen sein musse; aber es bestehe gegenwärtig tein Grund, biesen Zustand zu andern. Dies schien auch die Meinung bes gangen Rabinetts zu sein, und baraus wurde bann folgen, bag trot allen Geschreibes über die Emperleibung von Teilen unferes Landes in Belgien auch nach biefer Richtung teine Gefobt bestehen wurde, falls die Entente als Sieger aus dem Welttrieg bervorgeben sollte. (Mit ber oben geftreiften ministeriellen Ertlärung ist wohl bas von Winston Churchill vor einem Vertreter des "Nieuwe Rotterdamsche Courant" gesprochene vielbedeutende Wort gemeint: Die territoriale Besitzregelung ber Schelbemunbung musse, "sowohl vom geographischen wie vom militarischen Standpuntt angesehen", als unnatürlich erscheinen; eine Meinungsäußerung, mit der dann der Ministerpräsident Asquith einverstanden zu sein ausdrücklich bejabte. Es ist der ausgezeichnete Politiker Dr. Baron van Bredenburch gewesen, der auf diese Holland wenig Gutes verheißenden Worte der maßgeblichsten Engländer wiederholt warnend hingewiesen hat. Am Ende könne, so schreibt der Genannte in "Do Toekomst", die Lage des neutralen und Deutschlands Flante bedenben ganzen Holland ber englischen Regierung eines Tages ein "unnatürlicher Zustand" sein . . . "sowohl vom geographischen wie auch vom milltärischen Standpunkt angesehen", und die Natur der Dinge, wie England sie sehe, werde wohl nicht eher als wiederhergestellt gelten, bis Holland in irgendeiner Form einen Teil ausmachen burfe of his Majestys Empire. . . Hiernach icheinen boch nicht alle Hollander bem Frieden Englands und Belgiens zu trauen. In der Cat bilben die belgischen Unnexionsabsichten für ben unangetafteten Fortbeftand Hollands unseres Crachtens eine ernsthafte Gefahr. Die Sache Rollands wie die Sache Flanderns durfte bei einer Besiegung Deutschlands verloren fein. — D. Uberf.)

Unter diesen Umständen wurden wir also in teiner Hinsicht zu befürchten haben, ganz oder teilweise annettiert zu werden. Alle jene Außerungen, die sich auf eine zufünftige Annerion von Teilen der Niederlande entweder durch Belgien oder die Entente beziehen, sind denn auch wohl nicht in der Absicht getan, um uns klar zu machen, daß wir darüber besorgt zu sein hätten; vielmehr wollen jene Außerungen erzieherisch wirken: sie wollen dazu beitragen, daß wir als neutrale Zuschauer unsern gesunden Menschenverstand bewahren, wenn beim kommenden

Friedensschlusse Belgien seine Unabhängigkeit ganz oder teilweise aufgeben muß, und wenn bann Blätter wie "Do Telegraaf", "Algemeen Handelsblad", "Het Nieuws van den Dag" und "Do Amsterdammer" vor Gefahren zu warnen beginnen, die nur in ihrer Einbisbung vorhanden sind.

Es wird nun bei uns gesagt, daß eine Amerion Belgiens von seiten Deutschlands notwendigerweise zu einer Amerion Hollands durch Deutschland führen musse. Die für diese These angeführten Gründe stehen indessen auf sehr schwachen Füßen. So wenn behauptet wird, ber Befik von Antwerpen werde für Deutschland keine Bedeutung haben, solange es nicht im Besike der Schelbemundung sei, und Deutschland werde infolgedessen von selber dahin gedrängt werden, sich eines Teiles der holländischen Brovinz Aceland zu bemächtigen. Diergegen ist in erster Linie anzumerten, daß Antwerpen auf alle Fälle schon als Handelshafen für Deutschland eine große Bedeutung haben würde. Der Umstand, daß die Schelbe durch Holland laufend ins Meer einmundet, erhöbt viel eher den Wert Antwerpens als eines Handelsbafens, als dak es ihn minbert. Man könnte also höchstens mit gutem Grund behaupten, daß Antwerpen bei ben einmal bestehenden Grenzverhältnissen teine Bedeutung als Ariegshafen für Deutschland besitzen wurde. Allein auch gegen diese These könnte man geltend machen, daß Deutschland aus Antwerpen ohne Besitzergreifung der Scheldemündung einen Kricgshafen machen könnte (wenn es bas wollte), indem es einen breiten und tiefen Kanal nach dem nahebeiliegenden Beebrugge ziehen würde. Wenn Deutschland bazu überginge, würde sicherlich eine vollkommen genügende Berbindung Antwerpens mit dem Meere hergestellt werden. Za es ist sehr wahrscheinlich, daß Deutschland sich babei ganz und gar von der Schelbemündung unabhängig machen würde, indem es den gedachten Rangl auch für die Randelsschiffabrt brauchbar machen würde. Es liegt fogar die Frage nabe, ob Deutschland nicht dazu übergeben würde, einen großen Ranal vom Rheine aus nach Beebrugge durchzuführen. Also auch mit dieser Beweisführung, die sich auf eine Besiterareifung Belgiens stütt, ist es nichts.

Sleichwohl gibt es in unserm Lande Toren, die auf Grund der eingedildeten Gesahren, die mit der Annexion Belgiens durch Deutschland verbunden sein soll, schon jetzt dem Deutschen Reich im voraus den Krieg erklären wollen. Ja, es gibt Leute, die in ihrem verdrecherischen Fanatismus zu erklären wagen, es sei jetzt eine günstige Zeit zu einer Kriegserklärung, nun Deutschland voll zu tun habe. Und dieselben Leute, die so ohne weiteres einen Krieg vom Zaune brechen möchten, mit einem Lande, mit dem wir Jahrhunderte in Frieden und in Freundschaft gelebt haben, dringen es sertig, über den deutschen Militarismus zu schimpsen!.. Slücklicherweise sieht aber die übergroße Mehrheit unseres Volkes sehr wohl ein, daß eine solche Cat unter keinen Umständen als erlaubt gelten dürfte.

Um das Register unserer beutscheindlichen Politiker vollständig zu machen, sei noch angemerkt, daß bei uns auch mit dem Argument operiert wird: die Franzosen wären uns als Nachdarn im Süden weniger gefährlich als die Deutschen. Die so sprechen, wissen anscheinend nicht, daß die Franzosen durch zwei Jahrhunderte hindurch soviel sie nur konnten südholländische Lande geschluck haben, wobei die reine Eroberungslust ihr unbestreitbares und einziges Motiv gewesen ist. Und dabei haben sie durchs ganze neunzehnte Jahrhundert verkündet — und tun es heute noch —, daß der Rhein (der bekanntlich auch durch Polland sließt), die "natürsiche" Grenze von Frankreich sei!

Wie aber würden sich die Vlamen, die infolge dieses Krieges mit vielverdoppelter Kraft nach Gelbständigteit ringen, du unsern französischen Nachdarn im Süden stellen? Ein Blick in die vlämische Presse und Kriegesliteratur gibt unmisverständliche Austunft! Und andererseits lätzt ihr sich immer besser herausstellendes Verhältnis zu den Deutschen vieles erhoffen. Die Oinge stehen, wie man die Vlamen deutscherseits behandelt, heute so, daß sie gar nichts zu verlieren brauchten, wenn Belgien nach Friedensschluß in der einen oder andern Form unter deutschen Einfluß täme! Im Gegenteil! Die vlämische Sprache würde alsdann zu

ibrem vollen Recht kommen, und sicherlich zu einem besseren Recht, als dies unter der Kerrschaft ber Ballonen, ber Unterbruder ber Blamen, ber Fall fein murbe. Naturlich werden bie ju treffenden Bereinbarungen zu einem Teil mit abhängig fein muffen von der Baltung, die die Blamen Deutschland gegenüber annehmen werden. Aus den mannigfachen, oft sich widersprecenden Berichten von vlämischer Seite scheint bervorzugeben, daß man die wahre Meinung vieler Blamen, die jest noch zurüchalten, erst in jenem Augenblice vernehmen wird. der ihnen Sicherheit gibt: Sicherheit vor den Belästigungen und Angriffen jener Leute, die behaupten, die "belgische Geele" in sich zu haben, und die sich anstrengen, unter den echtgesinnten Blamen im Lande Furcht vor späterer Rache zu verbreiten. Indessen hat Deutschland mabrend ber nun bald breijährigen Besetung bes Landes unter bem weisen Regiment bes Generalgouverneurs von Biffing viel Felb gewonnen. Deutsche Runft, beutsche Wiffenschaft, deutsche Sozialpolitit, deutscher Ordnungssinn — bas alles hat sich vor den Augen aller in Belgien ausbreiten tonnen und muß jedem gerecht urteilenden Betrachter gefagt baben, bak die pielgeschmäbte beutsche Kultur tein leeres Wort ist, und daß das deutsche Kulturstreben gerade in Belgien ein Arbeitsfeld finden wurde, auf dem es mancherlei zu tun gibt. Daneben bat die Umwandlung der Genter Hochschule in eine Pflegestätte plämischen Geistes und plamischer Kultur eine überaus ansehnliche Schar plämischer Antellektueller, wie die großen öffentlicen Kundgebungen zugunsten Gents deutlich erwiesen haben, sich fost entschlossen dem plämischen Nationalideal mit Berz und Hand hingeben sehen. Dieses vlämische Nationalideal aber sieht, wie jedermann betannt ist, in Wallonen und Franzoscu den Feind, während es von Deutschland ben Schut seiner nationalen Selbständigkeit erhofft und erhoffen barf. Diefe plamifche hoffnung zu teilen, haben aber gerabe wir hollander allen Grund. Denn bas aus germanischem Geiste kommende vlämische Streben nach unbedingter Selbständigkeit festigt auch unfere Sclbständigteit und dient also lehen Endes auch dem hollandischen Nationalgedanten.

J. Versluys, Baarn in Holland

# Bur Kriegsentschädigungsfrage

ach der Meinung von Finanzpolitikern hätte der große Krieg an sinanzieller Erschöpfung enden müssen, sobald die Auswendungen der kriegsührenden Mächte auf insgesamt 300 Milliarden Mark gestiegen wären. Diese Auffassung war nicht zutressend, denn der Krieg hat an unmittelbaren Ausgaben bereits annähernd 350 Milliarden Mark verschlungen. Beranschlagt wurden die Kriegskosten in England die Mai auf 83, in Frankreich die Junia auf 69, in Ausland die Ende 1916 auf 47, in Italien die Februar 1917 auf 14, im Vierverband zusammen auf 213 Milliarden Mark ohne Berechnung der Kriegsausgaben Gerbiens, Belgiens, Rumäniens und der englischen Kolonien. Rechnet man dazu die Kriegsausgaben des Vierbundes, die der deutsche Schafssetzetär im Februar 1917 auf 160 Milliarden Mark bezissertag, die sich aber inzwischen nicht unwesentlich erhöht haben, so ergibt sich ein Sesumtbetrag, der von 350 Milliarden Mark nicht weit entsernt ist.

Bu den unmittelbaren Kriegsausgaben kommen die mittelbaren für die Kriegsfürsorge im weitesten Sinn, für Entschädigungen, Wiederausbau, Wehrerneuerung usw. und beauspruchen so große Mittel, daß man in Frankreich die gesamten Kriegsausgaben bereits jeht auf 100 Milliarden Mark und die jährlichen Mehrlasten infolge des Krieges auf nahezu 10 Milliarden Mark berechnet hat.

Bu ahnlichen Ergebnissen tommt das Lehmannsche Heft "Deutschlands Zutunft bei einem schen fichechten Frieden", das die bisherigen und später möglichen Rudwirtungen des Krieges auf Deutschland in bemerkenswerten Ziffern auf 48 Seiten zusammen-

faßt. Danach werden die Ende 1917 Deutschlands Kriegskosten und Kriegsschäden einschließlich der Kriegsbilse im ganzen 118 Milliarden Mart ausmachen und mit den Renten der Kriegsbeschädigten usw. jährlich über 9 Milliarden neben dem Friedenshaushalt von 3½ Milliarden Mart beanspruchen. Dieser ungeheuerliche Mehrauswand ließe sich nach dem Lehmannschen Best nur durch ungeheuerliche Steuern aufbringen, etwa durch ein Getreidemonopol mit 1, durch eine erhöhte Kohlenabgade mit 2,4, und durch Erhöhung der Zuder-, Salz-, Vier-, Vranntwein-, Tabat-, Versehrs- und Erbschaftssteuern mit 4,6 Milliarden Mart Ertrag. Doch blieden selbst dann noch 2,6 Milliarden Mart jährlich durch dirette Steuern zu beden.

Die Notwendigkeit einer angemessenn Kriegsentschäbigung für den Vierbund wird das Lehmannsche Beft anschaulich begründet. Es enthält auch beachtenswerte Vorschläge darüber, in welchen Werten die Kriegsentschäbigung zu erlangen wäre, in der Hauptsache durch Landabtretungen, durch Ausbeutung der erwordenen Gebiete, auch des dort vorhandenen Privateigentums, soweit es sich zur öffentlichen Bewirtschaftung eignet, wobei die Entschäbigung dem Feinde überlassen bliebe, durch Abtretung seindlichen Besitzes von Schiffen und Kolonien, durch Lieferung von Robstoffen und Nahrungsmitteln.

So gestaltet sich die Kriegsentschädigungsfrage zu der wichtigsten der Friedensverhandlungen. Sollte sie nach dem sozialdemokratischen Grundsatz "Zeder trage seine eigene Last" gelöst werden, so würde Deutschlands künftige Entwicklung unter einem unerträglichen Steuerdruck zu leiden haben. Paul Dehn

# Weltscheiding

Sine Untersuchung bestimmter Fragen ber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft Seutschlands", so gibt Wilhelm Schwaner selbst in großen Zügen die Richtlinien 🛮 seines Buches an. ("Weltscheiding." Bollverzieher-Verlag, Schlachtensee-Berlin. Preis 2 .K.) Aber nicht nur um Untersuchung und "Ergebnis" handelt's sich, sondern auch um Perfonlices, Erlebtes, und vielleicht ist's gerade der Betenntnischaratter, der dem Buche seinen besonderen Wert gibt. Denn in jeder Zeile pulst der Rhythmus einer gefesteten, wuchtigen Perfonlichteit. Die Grofstadt tonnte einen Mann wie Schwaner nicht schaffen, aber bas Land, die Walbechiche Beimat konnte es. Und mit dem geschärften Erleben des Landgeborenen tann Wilm Schwaner, ber Voltserzieher, Abrechnung halten mit den Scheinwerten der Großstadt, mit den Dienern des "golbenen Kalbes" und den "Ewig-Friedlichen". Der Krieg das Mak der Dinge! Da verrät sich der gerade, stolze Kampsesgeist des Upländers. Und doch gilt's nicht: Krieg um jeden Breis oder Krieg als Selbstzwed. "Du sollst den Frieden begehren, aber die Welt begehret den Krieg. Du sollst den Fricden lieben, aber die Welt hasset die Rube. Darum ist Krieg", so hatte es schon E. M. Arndt bekannt. Eben diese Erkenntnis: die Welt haffet ben Frieden, sie ist uns zum Schickal in unserer Zeit geworden. So mussen wir auch ben Krieg einordnen in das Walten bes großen Welt-Lebens, im Sinne ber Bejahung bes Lebens, auch da, wo es buntel ift, im Geifte des amor fati, wie es Nichsche gefordert und gelebt. An uns liegt es, aus dem vernichtenden Krieg einen werteschaffenden zu machen. Der alte Thulespruch: "Treu leben, tobtrogend tämpfen, lachend sterben" wird zum Leitmotiv, das durch unsere häusliche, staatliche und religiöse Erziehung durchtlingen muß. "Em hartes, ein eisernes, ein stählernes Geschlecht muß herangezogen werben, ein Geschlecht, bem Geld und Gold, Genuf und Gier feindselige Begriffe sind, ein Geschlecht, das in Einfacheit, Reinheit und Schönheit vor Gott besteht." Und so zeigt uns Schwaner ben Weg, wie wir neue Schulen, neue Erzieher, neue Krieger und neue Fürsten schaffen muffen. Aber nicht nur als "Realpolititer" (pricht er zu uns — das ist nur die dukere Seite seiner Forderungen —,

Wiertelton-Aufil 415

jondern viel mehr noch als ein Führer zur Innenwelt, ich darf wohl fagen als "Mostifter". Denn alle Dinge, Geschöpfe, Menschen und Völler bedeuten ihm mehr als ihre bloke Erscheinung, fie werden ibm jum Symbol, jum Gleichnis gottlichen Lebens. Das Göttliche, Seclifche fucht in ihnen immer neue Ausdrucksformen und brängt in Völkern und Menschen immer aufs neue in den fliekenden Strom des Lebens, um teilzunebmen am groken Schaffen und Werden. Dieses Göttliche ist das "Eine Reich", von dem die letzten Abschnitte: "Neue Zeiten neue Religion" und "Bom neuen Sterben" funden, es ift ein Reich biefer und jener Welt. Unfer beutsches Baterland muß erft einmal von innen ber aufgebaut werden! Das ift bas große "Ergebnis", zu bem wir burch das Erleben des Beitgeistes hingeführt werden muffen. — So liegt im "Weltscheibing" ein neuer Editein beutscher Bollverzieherarbeit, ber "Deutschmeifter"-Arbeit, wie fie fich jett mit Recht nennen barf. Aur bas Bewuktfein ber groken Berantwortung, die Mobilmachung aller Kräfte, auch des Geistigen, kann uns aus den Herbstnebeln des Ariegsscheiding und durch die grimme Aucht von Hartung und Hornung binüberbringen zum großen Erntemonat. Allen benen sei's pornebmlich gesagt, die Bucher von ber Art und dem Seiste Wilm Schwaners geflissentlich totschweigen wollen. "Was Napoleon am Auf der Byramiden vor der großen Eurlen- und Araberschlacht seinen Soldaten mahnend und onfeuernd zurief, das gilt auch für uns alle, gilt für jeden einzelnen und gilt vor allen Böllern mb vor allen Zeiten: "Bebentet, bag Zahrtausenbe auf uns bernieberschauen!"

Alfred Ehrentreich



# Viertelton-Musik

n einem Konzert, das der treffliche Weimarer Rapellmeister Peter Raade im Berliner Beethovensaal veranstaltete, tam die disher meist nur in Schriften oder engsten Fachtreisen programmatisch gesorderte und entwicklte Vierteltonmusit zum erstenmal vor ein Konzertsaalpublikum. Karl Bleyle hat für eine Condichtung nach Schillers "Caucher" das dichromatische Jarmonium zur Mitwirkung herangezogen und es hauptsächlich zur Dachtellung der atembeklemmenden Spannung während des Untertauchens des mutigen Jünglings benutzt. Odwohl das Instrument an diesen Stellen sast solistisch verwendet wird, dätte die breite Zuhörerschaft sicher taum gemerkt, daß es sich dabei um Musik mit Vierteltönen handelt. Denn die moderne Musik hat uns derartig an gequärrte Tone und überzwerche Aktorde gewöhnt, daß es dem nicht besonders sachlich Seschulten auf ein dischen mehr oder weniger Wistlang nicht antonmt. Aber auf dem Programm war die Mitwirtung dieses neuen mit Billi von Wöllendorfs Klaviatur versehenen Harmoniums ausdrücklich angekündigt, und so schulks sich diese konzertmäßige Vorsührung an einen wenige Tage zuvor in engerem Fachtreise gehaltenen Vortrag des Genannten an.

Eigentlich neu ist diese Forderung nach Vierteltonen nicht; in letzter Zeit sind ihr besonders in Richard Stein und Jörg Mager theoretische Vorlämpser erwachsen. Das Ungenügen en unserer heutigen Halbtonleiter aber ist viel verdreiteter und hat sich auch in der praktischen Auslik vielsachen Ausdruck verschafft, am auffälligsten dei Ferrucio Busoni, der allerdings als Kevretiter eine Orittelung des Cones anstredt, und dei Arnold Schönberg.

Bur richtigen Beurteilung ber ganzen Frage müssen wir uns vor allem von dem weit verbreiteten Vorurteil befreien, als ob die heute allgemein übliche Conleiter irgendwie ein Naturrecht für sich hätte. Mit "Natur" hat sie gar nichts zu tun, vielmehr ist sie ein reines Kunsterzeugnis. Aber auch als solches hat sie nicht einmal besonders hohe Altersrechte; sie ist kapp zweihundert Jahre im allgemeinen Gebrauch und auch in dieser Zeit wird nicht nur in der praktischen Russtüden Nusställicht mancher Con

416 Biertelton-Mufit

gebraucht, der die von der zwölfstufigen Constala vorgeschriebene Conbobe etwas verschiebt, sondern auch theoretisch sind immer wieder Bersuche zu Abanderungen gemacht worden und zwar mit der Begründung einer höheren Conreinheit durch Annaherung an die von der Natur gegebenen akusilschen Congesetze.

Um von jedem Con der Ottave aus die zum Grundaktord gehörige Terz und Quint rein nach ben akustischen Geseken bilben und ganz reine Attorbe erzielen zu können, wären innerhalb ber Ottape breiunbfünfzig Stufen (statt ber beutigen zwölf) notwendig. Für rein wissenschaftliche Awede läkt sich natürlich ein diesen Ansprüchen genügendes Instrument bauen (Helmholk bat es getan), für die praktische Musikübung ist aber ein berartiges Conspstem ganz unbrauchbar. Das bat man früh eingesehen, und als in der Musikentwickung sich allmählich das Gefühl der Tonarten entwidelte und im Anschluft daran ber Wunsch, innerhalb biefer Conarten nach Belieben schalten zu können, sich herausgebildet hatte, entschloß man sich, die vielfach nur um wenige Schwingungen auseinanderliegenden Abstufungen der Tone ausammenaulegen und die Ottave in zwölf gleiche Balbtone zu zerlegen. Es liegt in diesem "temperierten" Tonfpftem, bas tein Intervall gang naturrein bringt, ein Sieg bes musitalischen Geiftes über bas musitalische Obr. Man verzichtet auf die absolute Reinheit der einzelnen Sone und damit der Alkorde zugunsten einer unbeschränkten Bewegungsmöglichkeit innerhalb ber so eingeteilten Conwelt. 3ch beutete schon oben an, daß in der prattischen Musikübung kleine Abweichungen dagegen vortommen. Der felnbörige Geiger nimmt ganz unwillkürlich dis etwas böber, als es. Aur weil unfer allgemeines Musikgefühl von der Borstellung der Casteninstrumente so einseitig beeinfluft ift, entgebt biese Tatsache ben meisten.

In biefer zwölfstufigen Halbtonleiter ist unsere große Musik von Bach bis Wagner und Brahms geschaffen worden. Erokdem sind auch hier wesentliche Berschiedenheiten der Ausammenklänge erreicht, insofern durch die Gegenführung von Stimmen vor allem im Orchesterfpiel bie Tone fich in einer Weise überschneiben tonnen, bie im Grunde nicht mehr innerhalb ber Halbtonteilung bleibt. Darin, daß als besondere Eigenschaft der jeweils modernen Musik von Beethoven bis heute die steigende Chromatik gelobt oder getadelt wurde, offenbart sich biefes Bestreben, ber zwölfstufigen Constala immer neue Werte abzugewinnen. Das griechische "chroma" beift "Farbe". Es wurde also bereits in ber Musit ber Antite diese in kleinen Abständen fortschreitende Tonfolge als Farbungsmittel empfunden. Danach ist es ertlärlich, das por allem unsere neueste Musit, die im Einklang mit der impressionistischen Gesamtrichtung aller Rünste auf ein Arbeiten mit kleinen Mitteln ber Beränderung und Berschiebung ausging. bie Steigerung ins Chromatische anstrebte. Dabin gehort die ungeheure Bereicherung des Orchesterapparates nicht nur nach ber Babl ber Instrumente, sonbern auch nach immer weiteren Berteilungen und auch nach Bermehrung ber beteiligten Instrumentenarten. Der Impressionismus ift aber nicht nur etwas Sinnliches, sonbern auch ein Geistiges. Die "Reizsamkeit", als welche Lamprecht ibn charakterifierte, beschränkt sich nicht auf Nethaut und Gehör, sondern hat ihren innersten Grund im Seellichen. Das "bifferenzierte Empfinden" betätigt sich naturgemäß im Berausfühlen tleiner Unterschiebe, im Austoften ber einem "grober" veranlagten Ginnenund Nervenspftem gar nicht mehr fühlbaren Verschiebungen innerhalb eines scheinbar Gleichbleibenden. Es liegt nahe, für biese kleinen Rüdungen und Verschiebungen des Empfindens in entsprechenden fleinen Converanderungen Toas beste Ausbrucksmittel zu seben. Wenn die Jungfranzosen, z. B. Debussy, zu exotischen Conleitern ihre Zuslucht nahmen, geschah es weniger um frembartiger Stimmungereize willen, als weil burch die anders gearteten Conscritte innerbalb der Ottavenleiter neue Abstandsmöglichteiten der Cone gegeben waren, damit eine Bermehrung, da natürlich die unserer zwölfstufigen Conleiter nicht aufgegeben wurden.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus wird nun auch die Werbearbeit für das Vierteltonspstem betrieben. Unser jeziges Conspstem sei so ausgenutt und abgebraucht, daß es keine neuen Möglichkeiten mehr biete. Teile man aber die jezige Conseiter statt in zwölf in vierund-



Diertelton-Mufit 417

zwanzig Stufen ein, so sei da einerseits die Möglichkeit geboten, die Übergänge, die Modulationen viel enger, gleitender, unvermerkter zu bewerkstelligen; man habe also ein Mittel zur feinsten Differenzierung. Andererseits werden die Möglichkeiten von Tonverbindungen, von neuen Zusammenklängen in ungeahntem Nase erhöht. Wir erhielten also auch eine Materialvermehrung.

Ob biese Bereicherung mehr der Gruppe des wirklich wohltönend Konsonierenden oder der ohnehin schon reichlich bedachten Dissonanzen zugute täme, kann erst die lebendige Musikübung zeigen. Willi von Möllendorf hat dei seinem Bortrag einige kleine Stücken vorgespielt, die noch beiden Richtungen Möglichkeiten ausweisen. Es zeigte sich, daß das musikalische Ohr auch Vierteltonschritte ganz scharf unterscheidet und sofort auszunehmen vermag. Das Laienohr wird wohl noch auf lange Beit hinaus dafür wenig eingestellt sein. Die meisten Menschen hören musikalisch nicht sehr scharf. Wir bekommen ja auch jeht schon (oft genug von sehr berühmten Sängern) so viel unbeabsichtigte Vierteltöne zu hören. Diese Falschsingerei sindet trosbem Beifall genug, so daß es also auch nicht viel anders zu sein braucht, wenn das, was jeht "falsch" ist, "richtig" wird.

Das neue Vierteltonspftem ist an sich genau so "unnatürlich", wie unser jetiges Halbtonspftem. Das heißt, es hat mit den akustischen Naturtonen nichts gemeinsam, sondern entsteht durch eine mathematische Teilung eines gegebenen Raumes in vierundzwanzig, skatt in zwölf Tone, ermöglicht dasür andererseits ohne weiteres den sosortigen praktischen Gedrauch nach den heutigen Regeln der Harmonie. W. v. Möllendorf hat auch ein verhältnismäßig leicht spielbares Instrument geschaffen, indem er zwischen je zwei Tasten der heutigen Rlaviatur (weiß und schwarz) eine neue braune einschiedt, die den dazwischenliegenden Viertelton auslöst. Da die Zungen eines Harmoniums am leichtesten rein einzustimmen sind, war hier die Lösung zuerst zu sinden. Für das Rlavier hat sie Möllendorf in nahe Aussicht gestellt. Schwieriger liegt es bei den Bläsern; dagegen bedarf es für alle Streichinstrumente natürlich nur einer neuen Spieltechnit und dann für die Gesamtmusit einer neuen Notation, die Möllendorf jetzt durch Jakenzeichen über die bisherigen Noten angibt. Seine Stala benennt er: e, hoch o, eis, hoch eis, d, hoch d, usw.; edenso umgekehrt: e, tief e, h, tief h, b, tief b, a, usw.

Vom Standpunkte des Theoretikers, ebenso wie aus den Ersahrungen des Musikgeschickters beraus, ist gegen eine weitere Teilung unseres Tonspstems nichts einzuwenden. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Gerade der Musikgeschickter kann nicht verkennen, daß die Art, wie dieses Tonspstem nun ins Leben gerusen werden soll, aller lebendigen Runskentwickung widerspricht. Zunächst ist unser bisheriges Tonspstem natürlich nicht so ausgebraucht, daß es teine neuen Möglichkeiten mehr gewährt. Es braucht nur einer zu kommen, der wirklich etwas Neues zu sagen hat. Brahms z. B. hat an rein tonalen Werten gar nichts Neues; seine Musik ist trozdem voller neuer Kunst- und Lebenswerte. Die Bereicherung der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten bedeutet noch lange keine Bereicherung der Kunst. Es kann in einem einsachen Lied ein viel höherer Kunstwert steden, als in der größten Sinsonie. Darum ist auch der tatsächlichen Berarmung unseres heutigen musikalischen Schaffens nicht so abzuhelsen, daß man Musikern eine noch größere Masse von Tönen hinlegt, die sie verwenden können, so lange sie im vorhandenen Material nichts Überzeugendes mitzuteilen haben.

Nein, in kimftlerischem Sinne kann eine solche Bereicherung des Materials nur erfolgen und vor allem erst dann fruchtbar werden, wenn sie notwend ig wird, um einem neuen Innenbesitz zum Ausdruck zu verhelfen. Dieser innere Reichtum, diese Schöpfergewalt muß vorangehen; dann aber schafft sich der Schöpfer ganz von selbst die Mittel. So ist es immer gewesen. Der Kimstler wendet unter dem Zwang, das auszudrücken, was in ihm liegt, ein vor ihm unerhörtes, ungekanntes Mittel an; danach geht die Theorie hin und sucht es zu rechtsertigen.

Rur eines noch. Bierteltonmusit, ja Musit mit noch kleineren Abstanden, andererseits auch mit ganz andere geformten Conschritten, gibt es in der Musit der Welt vielfach und schon

immer. Die Consosteme der afiatischen Rulturvöller und por allem der Naturvöller zeigen ba eine große Bahl von Wandlungen. Es braucht uns noch nicht gegen diese Tonspiteme einzunebmen, bag die in ihnen geschaffene Musit sich noch so wenig entwickelt hat. Das tann einerseits auf dem Mangel musikalischer Unlage bei diesen Rassen beruben, andererseits auch darauf, daß man nicht zu einer "temperierten", von ber Naturvorlage abweichenben Stimmung gegangen ist, die erst die wechselseitige Modulation durch die verschiedenen Congress und die praktische Ausbildung eines harmonischen Systems ermöglicht. Aber ich glaube, daß bier ein schwerwiegenber feelischer Unterschied zugrunde liegt. Alle Musit ber naturvoller mit ihren kleinen Tonabständen hat etwas Schleichendes und Gleitendes an sich, wogegen unserer Volksmusik als ein Urelement das Schreitende, Steigende, das scharf Profilierte innewohnt. Ich glaube. hier offenbaren sich boch Urgründe einer geistigen und seelischen Berschiedenbeit, in die für alle Beiten die Wurzeln unserer musikalischen Runft gesenkt find. Und bazu stimmt boch auch ein anderes. Unfere Sehnsucht geht beute icon nicht mehr nach einer weiteren Differengierung der Mufit. Wir alle verlangen doch nach Bereinfachung, nach scharf profilierter Melodie, genau wie icon jett in der bilbenden Runft der Impressionismus mit seiner Berlegung aller Werte dem Berlangen nach einer in großen Formen gestaltenden Ausbrucktunst Blak macht. Bermutlich tommt diese sich so "modern" gebärdende Biertelton-Wissenschaft für die lebendige Musik nach der Gewohnheit aller Theorie zu spät. Die Entwicklung begibt sich bereits auf ein anderes Geleife.

Jedenfalls bleibt das eine: Durch Erklügeln von neuen Möglichkeiten, durch Bereitstellen eines noch so ausgedildeten Jandwerkszeuges, wird eine neue Kunst und eine Bereicherung der alten nicht gegeben. Das ist Sache eines starken Runstgenies. Und was ein solches machen wird, wie ein solches sich die Möglichkeiten, seine Welt auszudrücken, schafft, das werden wir ja dann durch dieses Genie erfahren.

Für Rarl Bleyle, um barauf zurüczukommen, sind neue Mittel nicht notwendig. Peter Raabe führte eine ganze Reihe seiner Werte aufs beste vor. Den stärtsten Eindruck machte die Quvertüre zu "Reinete Fuchs", und dieses Wert war das verhältnismäßig einsachste. Willi von Möllendorf seinerseits erwies sich in seiner Sinfonie überraschenderweise als denkbar einsache Komponistennatur, mit harmlosen, ganz guten Einsällen, für die aber noch nicht einmal das Bedürfnis zu einer sinsonischen Berardeitung vorlag. Er braucht die vorhandenen Conmittel längst nicht für das, was er zu sagen hat. Warum sucht er dann neue? Slaubt er dadurch eine Vermehrung des in ihm liegenden künstlerischen Inhalts bewirten zu können?

Rarl Stord



# Bu unsern Kunst= und Notenbeilagen

sander-Herweg, ift am 16. November 1880 geboren und hat seine Vorstudien in Barmen gemacht, wo er an der Runstgewerbeschule auch Schüler Ludwig Fahrentrogs war. Dann trat er in die Glasmalerei seines Vaters ein und arbeitete 1902 in Berlin im Atelier Anton von Werners an den Kartons für die Berliner Oomsenster mit, die nachher in der väterlichen Werkstatt ausgeführt wurden. Ourch Reisen und längere Studien in Paris, Karlsruhe und wieder Berlin bildete er sich weiter und lebt nun seit einigen Jahren in der Reichshauptstadt. Er hat sich auch als Radierer betätigt und sei dieser Gelegenheit aus seine ausgezeichneten Bildnisse zahlreicher in diesem Kriege bedeutsam hervorgetretener Männer hingewiesen. —

In der Notenbeilage bringen wir wieder einmal alte deutsche Lieder in der bei aller Einfachheit so tunstwollen Fassung Hermann Wetzels. Diese Bearbeitungen erweisen sich immer

mehr als Neugewinne, wie zahlreiche Aufführungen in Berliner Konzertsälen während des letzten Winters bezeugen. Über diese ganze alte deutsche Liederkunst soll einmal in größerem Busammenhange gesprochen werden. Heute ist noch das Geleitwort zur Notenbeilage des ersten Zunihestes nachzuholen, das dort dem immer drückenderen Zwange der Raumnot weichen mußte.

Armin Knab hat früher einmal (Westermanns Monatsheste, Nov. 1916) über seine Lieder "Betenntnisse eines Romponisten" abgelegt. Was er da von seiner Art sagt, sollte allgemeine Geltung sein. Denn es bedeutet schließlich nichts anderes, als daß er nur tomponiert, wenn ihn die innere Not dazu treibt, d. h. wenn das Lied sich geradezu, von selber aus ihm herausdrängt. Fesselhad aber ist, was er über sein Verhältnis zu den Dichtern sagt, wie er aus dem ganzen ihm zugänglichen Schahe der Lyrit sich die ihn am tiessten padenden Stücke herausholt und ganz zu eigen macht, und zwar lediglich als Genießer der Dichtung. "Die Frage der Vertondarkeit stand zurüd. So lagen die Schähe in der Mappe und im Kops bereit. Denn solange mir die Gedichte bloß als Runstgebilde nahestanden, dachte ich nicht an die Komposition. Erst wenn der gleiche Gefühlsgehalt mir zum eignen Erlednis geworden war, drängte es ans Wert. Es bedurfte immer eines auslösenden Erlednisses, bevor Musik tam. Das Gedicht wurde dann zum Gerüft für meine Tone."

Knab schildert dann eine Reihe solcher Erlednisse. Diese Art ist ganz verschieden von der unserer großen Liedermeister. In Schubert war die Musik aufgehäuft und siel über jedes Sedicht her, das ihm unter die Augen kam. Es bedurfte nur eines einzigen bildenden Wortes, und sofort war der Zusammenhang da. Hugo Wolf wühlte sich in einen Dichter ein und verwuchs mit ihm so, daß während einer Periode seines Schaffensbranges alles, was an Musik in ihm war, sich in Versen dieses einen Dichters entlud. Von anderen, z. B. Brahms, wissen wir, wie sie die Lyrik auf Romponierarbeit durchsuchen. Knabs Art schließt den Komponistenberuf aus, trozdem kann man ein berufener Liedersänger sein, und er ist einer.

Wirklich, seine Lieber entspringen tiefen Erlebnissen. Selbst für die Rinderlieder sind es in ihrer, d. h. nein in seiner besonderen Art: "Auf den Gassen lärmten die Rinder wie eine Soar Sperlinge. Rum erstenmal sab ich ihr selbstvergessenes Spiel und borte ihre Weisen. die in Naren Linien und Rhythmen ganz das Wesen des Kindes ausdrücken. Der Erwachsene nemt es naiv und balt nicht viel bavon. Aber empfindet nur das Echte baran, und ibr werdet Bewunderer! Au manchem töftlichen Reim aus Kinderland suchte ich damals die bedende Melodie, die dann so leicht zu wiegen scheint und doch so schwer zu finden ist. Was noch Kind in mir war, wurde lebendig und balf die Berfe in Gefang wandeln." Dafür find biefe "Lieber für die Augend" (Leipzig, B. Babst) in Abythmit und Melodie von unbedingt schlagender Araft. Sein Eigenartigstes aber hat der Romponist zu geben, wenn eine lange gebundene Stimmung tiefften Erlebens sich löst und das angestaute Gefühl in einem breiten ruhigen Strom hinausfluten tann. Jenes von Bugo Wolf so wunderbar vertonte Gedicht Mörites "Auf einer Wanderung" ift geradezu die Entstehungsgeschichte aller bieser Lieder. Es ist irgendein Eindruck, meistens in der Natur, der den Kunstler überwuchert, aber ihn nicht niederbrückt, sondern mit emporreiftt. "Ich bin wie trunten — o Muse, bu hast mein Berg berührt mit einem Liebeshauch!" So entwickelt sich beim Hören des Amselschlages aus dem gleichmäßig pochenden Herzichlag in der Exinnerung das überwältigende Erlebnis jubelnder Seligkeit und fällt nachber auch wieder gurud in die Stille eines heimischen Gludsbesitzes ("Die Amsel" von Rarl Bulde; op. 3. Samburg, Anton Benjamin). Ober die Sommerfreude schreitet in weiten Schritten mit ausgebreiteten Armen durch die Welt, weil sie alles umfassen möchten (Bierbaums "Sommer", ebenda). "Die weißen Schafe" nach Alfred Mombert (op. 4 Ar. 3 im gleichen Verlage) find vielleicht bas charatteristischte Beispiel für Dieses innige Berbaltnis zur Natur, gleichzeitig aber auch für die außerordentliche Gedrängtheit des musikalischen Ausbruckes, der sich aus diesem lange In-fich-Cragen der dichterischen Borstellung ergibt. Im gleichen Werke steht als Nr. 1 und "Stimme im Dunkeln" von Richard Dehmel ein Meisterstück in der Darstellung des unbestimmten, unheimlich erregten Gefühls, das man geradezu körperlich in der eigenen Brust wogen spürt. Zu Mombert hat Knad ein besonders nahes Verhältnis, wie die beiden Hefte "Mombert-Lieder" (op. 6; München, Wunderhorn-Verlag) zeigen. Das rein Gefühlsmäßige dieses Dichters, wo alle Reslexion, aber auch alle epische Beziehung beseitigt ist und nur an das Empsinden hinströmt, mußte auch die geschilderte Natur des Komponisten besonders ergreisen. Hier sind dann auch großzügige größere Gebilde, wie das gewaltig anwachsende "O, hell erwacht".

In hem erwähnten Auffate schilbert Knab die Erlebnisse, die er als Komponist mit seinen Schöpfungen hatte. Sie sind in ihrer Art von typischer Seltung, und so mag die Stelle hier Platz sinden. Von unsern berufsmäßigen Liedervermittlern, den Konzertsängern, erwarte ich nichts, aber die vielgescholtenen Dilettanten, soweit sie wirkliche Liedhaber der Aussit sind, also die Kunst wirklich liedhaben, und infolgedessen sich auch demühen, etwas zu können, sollten sich ein derartiges Bekenntnis sehr zu Herzen gehen lassen und ihrerseits nicht immer wieder am gleichen haften, sondern auf Entdedungen ausgehen. Un den Liedern Knads werden sie keine Enttäuschung erleben, wenn sie nicht damit rechnen, gleich im ersten Anlauf sich alle diese Lieder zu eigen zu machen, sondern entsprechend der Art des Komponisten sich in die Schöpfung hineinleben und geduldig abwarten, die einmal in ihnen selber die verwandte Stimmung waltet.

"Erst als die Bahl der Lieder immer mehr anschwoll, gedachte ich meiner Baterpflichten. Es war mir icon eine Laft, eine Romposition niederzuschreiben, und ich verschob es, wenn jeber Con feststand, auf Monate oft, ja jahrelang. Noch drudender war die Aufgabe, eine Sangerin, einen Berleger ju fuchen. Aber bie Werte loften fich von mir los und fuhrten ihr eignes Leben. Ich fühlte, wie fie auf Erlöfung warteten; benn nur wenn fie klingen, leben bie Lieber. Aber schüchterne Bersuche bin ich nicht recht hinausgetommen. Bum großen Musikindustrieftil, ber beute ben Martt beberricht, reichte es nicht. Die Enttäuschungen, Die aus ber Gleichgültigkeit der Menschen notwendig folgen, waren mir immer zu bitter und lähmten meinen von Natur aus gering entwidelten Trieb zur Welt. Die Dichter waren am boflichften: fie bantten freundlich und anertennenb fur bie Bertonung ihrer Berfe; auch fur Berbreitung der Musik sorgten manche mit Ausdauer und Erfolg. Dann versuchte man's mit dem berühmten Sanger, ber "bekannten" Sangerin. Die Manustripte — Abschriften waren zu teuer ober zeitraubend — wanderten fort mit einem intimen Brief, der den geheimen Werdeprozef bloklegte. Wer konnte besser verstehen als die großen Bermittler und Berwerter? — Man borte nichts, wagte nach einem balben Rabr eine schüchterne Anfrage, und nach weiteren Monaten tamen fie wieder zurud, ein uneröffnetes Batet mit einem ungelesenen Brief barin. Gine knappe Karte entschuldigte: "Buviel Arbeit, teine Beit' usw. Das war bitter. Ober man schickte sie einem berühmten Krititer. Er schrieb: ,3ch tann zu Ihren Sachen teinen Standpunkt finden.' Damals unbegreiflich, jest fo fonnentlar: der Standpuntt mar bas Erlebnis; wer ce selbst gehabt hatte, mußte das Besondere der Tone verstehen, dem andern blieben sie stumm. Rein musikalische Wirkungen — gibt's die überhaupt? — lagen mir ja fern. Bei musikalisch ungeschulten Leuten, von Bilbungsphilistern unmusitalisch gescholten, fant ich oft tiefes Berständnis.

Ein Berleger nahm ein paar bescheidene Stüde, die harmlosessen der Sammlung. Neue Hoffnung erwachte. Nun stand der Weg offen, der Anfang war gemacht. Der Haß der Unproduktiven war das erste Ergebnis. Die Bekannten, in akademischen Berusen tätig, schwiegen eisig oder sprachen in Ausdrücken, die von den verächtlichsten Bergleichen ausgingen. Das Komponieren wurde als eine lästige Krankheit betrachtet; man fühlte insgeheim die höhere Geistestätigkeit und blicke mit Neid darauf. Nie hätte einer der Guten sich entscholzsen, ein Lied zu kausen, davon zu andern zu sprechen; und die Menschen, denen man sie schenkte, skellten entweder den Briefwechsel überhaupt ein oder schwiegen darüber. Nicht einmal der Pflicht bürger-



lichen Anstandes, auf den man soust so viel hielt, sich zu bedanken, wurde oft genügt. Besonders ängstlich waren Verlodte, Verheiratete. Sie befürchteten eine gefährliche Einwirtung auf ihre Frau; sie unterschoben einem die Absicht, man wolle nur Eindruck auf ihr Weib machen. Eine schmähliche Vertennung des Künstlers. Nicht andre beeinflussen, sondern sich selbst ausdrücken ist sein Wille. Der Eindruck ist eine Nedenwirtung und nur kleinen Geistern die Hauptsache. Von sehr rühmlichen, aber spärlichen Ausnahmen abgesehen, stand der Mann meinem Werke seindlich oder gleichgültig gegenüber. Die Ausnahmen waren produktive, freie und große Menschen. Der Mann in seiner Selbstbetonung will nur kleinere Menschen um sich; die Frau kann den Mann nicht groß genug sehen. Dem echten Weibe ist Neid auf männliche Leistungen fremd. Die Frau, nicht von Begriffen, sondern vom Gefühl beherrscht, hat eine seine Witterung für den kommenden Mann; seine Größe verheißt ihr stärtere Lustgesühle, beglückenderen Mutterstolz ihrem großen Kinde, dem Künstler, gegenüber. So sand auch ich bei der Frau tatkrästige Jilse, Glauben und Ausdauer; was der Freund an tiesem, liebendem Verstehen, das war die Freundin an Mut und Werbeeiser. Ihrer Ausdauer gelang es, die berühmte Sängerin und den Verleger zu sinden."

Auch über Entstehen und Vergehen des kleinen Liedes von R. Glebe kann ich hier ben Komponisten sprechen lassen. Sustav Schülers "Abendgebet" war ihm in einem Aussat über diesen trefslichen Lyriker begegnet: "Die Worte gruben sich ties in meine Seele. Es ist wahr, sie schreien geradezu nach Vertonung. Und heiß kam es über mich, ihnen Klänge zu leihen. Indem ich die Verse laut las, stellte sich ungesucht der Rhythmus für eine Weise ein. Indes die Mitternacht war nahe, und ich mußte mich zur Ruhe begeben. Villein kaum war ich ausgewacht, als sie wieder in mir aussehen mich über dem Einschlassen. Allein kaum war ich ausgewacht, als sie wieder in mir aussehen und alsdald schwebten auch Tone herzu und verbanden sich mit den Worten. Rasch erhob ich mich, ging ans Klavier und sang und spielte Schülers Abendgebet im wesentlichen so, wie es sich mir unter einem fast unwiderstehlichen inneren Drang gestaltet hatte und wie es nun gedruckt vorliegt. Nun warf ich schnell die Notenzeichen auf einen Bogen, und als meine treue Lebensgesährtin und Sangesgenossin erschien, trug sie mit ihrer lieben Stimme das neue Lieblein mir vor.

Wie aber mochten wohl die Leute vom Fach und von der Zunft darüber denten? Im Ottober desselben Jahres erlebte ich die Freude, den im Februar 1913 heimgegangenen, von mir schon lange verehrten, bedeutenden Tondichter Felix Oraesete kennen zu lernen. In seinem Beim hatte ich eine bedeutsame Unterredung mit dem anerkannten Meister des Sazes, dem bewährten Lehrer der Rompositionsklasse an der Oresdener Hochschule und Schöpfer unsterdicher Tonwerke. Zum Schluß fatzte ich mir ein Berz und legte dem Seheimen Hofrat und Prosesson neben etlichen anderen musikalischen Versuchen auch das "Abendgebet" vor. Sorgsam prüfte es der Meister und urteilte dann, das Lied gefalle ihm wohl, und zumal der Rhythmus sei originell. Das erfreute mich nicht wenig. —

Vom Elb-Athen führte mich der Weg nach Chemnit, der Stadt der Schlote und Jalden. Wie ich da gastlich im Jause des ehrwürdigen und frommen, gelehrten und tunstverständigen Schuldirettors H. ausgenommen wurde; wie erstaunlich viel Berührungs- und Einigungspunkte auf nahezu allen Gedieten des Wissens, der Runst und des Ledens sich ergaben und wie überraschend schnell wir uns völlig fanden und bald einander so lieb und vertraut wurden, als seien wir jahrelang zusammen gewesen, das gehört zu meinen trautesten Erlebnissen. Bei diesem Seelenbündnis stand Frau Musita Sevatterin. Eben hatte ich in Zwickau in dem Gedurtshaus Robert Schumanns und dem nach ihm genannten Museum dieser und jener Frage seines Ledens und Wirtens nachgespürt: mein bejahrter Saststreund hatte als Musensohn Rlara Schumann, Johannes Brahms, Franz Liszt, Phil. Spitta und anderen musitalischen Größen nahegestanden und wuste sessellend von ihnen zu erzählen. Vor allem aber zog uns zueinander hin die gemeinsame Begeisterung für den großen Thomastantor. Meine Schrift: "Was hat Joh. Seb. Bach

unster Beit zu sagen?' (Bremen, Berlag von Schweers und haate) gewann die einmütige Bustimmung der tunstverständigen Familie. Von dem Altmeister zu reden, wurden wir nicht müde, und seine Präludien und Suiten, seine Fugen und Choralsätze erklangen auf dem Flügel, bis der Morgen graute.

Anbern Tages zeigte ich den neuen Freunden mein "Abendgebet". Es fand so warmen Beifall, daß ich es beim Abschied meinem verehrten Gastgeber als Kenion überreichte. Und nun follte ich zu meiner steigenden, mich tief beschämenden Freude erfahren, wie die bescheidene Sabe bem kundigen Manne lieb und lieber wurde. Am 10. November 1910 außert er in einem gebaltvollen Briefe, wie er mit den Seinen fast täglich meiner gedente und sich ,an dem Abendgebet erguide. An den nächsten zwei Aabren bezeugen alle Briefe, wieviel solch kleines Lieb einem Menschen werden kann. Das Tiekste aber bezeugt ein Briek der Tochter nach ihres Baters Beimgang. "Laut Testament lätt er alle seine Freunde und Schülerinnen noch jum letten Male herzlich grüßen, mit der Bitte, ihm Berfeben gegen sie zu verzeihen, und seiner zuweilen zu gebenten in der Hoffnung einstigen Wiederschens. Daß Sie seinem Berzen als Freund innigst nabe gestanden, mochte ich Ihnen bierdurch in seinem Sinne auf das berglichste versichern. Sprach er boch mit uns so gern von Ihnen, von bieser wunderbaren Wesensverwandtheit und konnte ich doch, seit es in unserem Besit, war, Ihr Abendgebet nicht oft genug spielen, was ihn bann immer und immer wieder aufs tiefste erschütterte." . . . "Acht Tage vor seinem Tobe wollte der liebe Bater, nachdem er vorher ganz still in seinem Lehnstuhl in der Mittagssonne gesessen, das Lied von der "vorüberziehenden Sonne" hören. Da er sich nicht klarer auszudrücken vermochte, wußten wir nicht gleich, was er meinte. Es war Paul Gerhardts: "Aun ruhen alle Wälber' mit der Strophe "Fahr hin, ein' andre Sonne, mein Zesus, meine Wonne gar hell in meinem Bergen icheint'. Als wir seinen Wunsch erfüllt hatten, bat er: Noch bas andere Sonnenlied! Wir verftanden nicht, um was es sich handele. Er sagte aber immer: "Du kennst es doch, du hast es ja so oft gespielt., Endlich flüsterte er: "Von dem Freunde, das wundervolle Sonnenlied.' Da fiel mir 3hr Abendgebet ein. Das war in ber Cat sein letter Lieberwunsch. 3ch mußte es dreimal auf meinem kleinen garmonium spielen. Einmal trug ich es ohne Text por, dann fprach mein Bruder die Worte dazu, und schlicklich sang ich es. Run war er zufrieden." — Eine Woche darauf schummerte er in der Abendstunde still hinüber. Er hatte sich im Testament das allerschlichteste Begräbnis erbeten und jegliche Begleitung außer der seiner Familie, sowie Gefang und Musit verbeten. "So haben wir bei seiner Bestattung, an einem herrlichen, sonnigen Eage, nur von der Orgel spielen lassen seine lezten Lieder, seine beiden Gonnenlieder." ---





# Der Krieg

15. Mai 1917 ist im Deutschen Reichstage so verlausen, wie er nach der Geistesversossung der Beteiligten untrüglich verlausen mußte: "Der Ranzler," so sast Otto Eichler in den "Allbeutschen Blättern" (Berlin W 35, Nr. 21) das "Ergednis" des "großen Tages" zusammen, "hat unter dem Druck der öffentlichen Meinung und der tonservativen Interpellation sich möglichst trastvoll gegeden, hat seine Worte wieder einmal etwas nationaler getönt, ein Verzichtsprogramm (wohlgemerkt: mehr taktisch als grundsählich) abgewiesen und für unpraktisch erkärt und im übrigen es abgelehnt, "eine programmatische Erkärung zur Frage der Kriegsziele' abzugeben, "Rommentare' zu liesern zu seinen stüheren Kriegszielreden, zu seinen vertraulichen (sich stark widersprechenden) Außerungen und zu seinem Schweigen gegenüber Scheidemanns Verzichtsstiedenspropaganda, mit der sich Scheidemann zuerst in Deutschland und nunmehr auch ,in Europa' wie ein Eingeweihter, Vertrauter, Hilfsarbeiter und Bahndereiter des Berrn von Bethmann Hollweg ausgeführt hat.

Um diesen üblen und dem Deutschen Reiche höchst schällichen Eindruck zu verwischen, ließ der Kanzler abermals eine kleine Flut neuer undestimmter Erklärungen niederregnen, die man gleichsam durch die Lupe lesen muß, um nicht zu falschen Schlußfolgerungen zu kommen und in denen jede der ringenden Parteien, Grundrichtungen und politischen Kriegs-Weltanschauungen eine Anertennung für sich oder eine Ablehnung gegnerischer Auffassungen herauslesen kann. So konnte es geschehen, daß der sozialdemokratische Debatte-Redner Dr. David trot der scheindar starken Zurückweisung eines Scheidemann-Friedens (oder doch einer Agitation für einen Scheidemann-Frieden von vornherein) in der Kanzlertede "außerordentlich wertvolle Momente" mit "Anerkennung" entdeckte.

Die Verteidigungsformel des Kanzlers war die alte, bequeme, rein dureaukratisch schematische, die über die politischen Tatsachen theoretisierend hinwegschreitet und darum weder klärt, noch fördert, noch einigt. "Weder — noch" — so lautet das Schema. Weder abhängig von rechts, noch abhängig von links, weder Verzichtsfrieden, noch Erobererfrieden, weder von Scheidemann sich zwingen zu

424 Curners Cagebuch

lassen zu Erklärungen, noch von Dr. Roeside — das ist der Kern der Kanzlerverteidigung, aus der daneben dann noch allerlei zarte und dustige Blumen des Selbstlobs emporwachsen: daß er die "richtige Mitte" einhalte, daß er als "Staatsmann" urteile und handle und daß er, der den Gefangenenkäsig jeder Partei ablehne, allein "im Banne des deutschen Volkes" stehe, welches durch seine Politik bekanntlich um jeden ernsthaften und höheren Ertrag seiner unerhörten Opfer zu Schutz und Trutz gebracht werden soll und gebracht werden wird.

Wie unbekummert Berr von Bethmann Hollweg im Rahmen seines bochft bequemen Schemas vorging, bafür nur zwei Belege. Der Abg. Dr. Roefide hatte erklart: ,Wir verlangen teine Enthüllungen von Einzelheiten, aber bie Abtebr von einem internationalen Verzichtfrieben und entschiebene Sinwendung zu einem nationalen Frieden', trokdem sagte ber Rangler einleitend: "Seit dem Winter 1914/15 werbe ich bald von der einen, bald von der anderen Seite gebrängt, unfere Kriegsziele, womöglich bis in die Einzelbeiten, bekanntzugeben. Wenn ferner Herr von Bethmann Hollweg so tut, als musse eine Bartei in ber Bolitik, also auch in Sachen der Rriegspolitik, immer unrecht haben und recht nur der Staatsmann ,in der Mitte' und die Parteien, die sich ihm einfach anschließen als auftimmendes Gefolge, fo widerlegt ibn folgende Gegenüberftellung. Er felber führte gegenüber der (von ihm felbst unerhört lange geduldeten) Agitation für einen Scheidemann-Frieden aus: , Glaubt benn bei diefer Verfassung unserer westlichen Feinde jemand, durch ein Programm des Verzichts und der Entsagung diese Feinde zum Frieden bringen zu können? Soll ich biesen Feinden sagen: ,Mag es kommen wie es will, wir werden die Verzichtenden sein, wir werden euch tein gaar trummen aber ihr, die ihr uns ans Leben wollt, ihr moget ohne jedes Risito euer Glud versuchen! Eine solche Bolitit lebne ich ab. 3ch werde fie nicht führen. Und faft mit benselben Worten, nur turger und tnapper und weniger melobramatisch im Ton, da es ihm ja nicht auf ben vergeblichen Berfuch einer Belehrung und Betehrung Scheibemanns antam, hatte turz vorher der Abg. Dr. Roefide erklärt: "Der Wunich des Verzichtfriedens gibt ben Feinden einen Freibrief, den Krieg binauziehen, solange sie wollen, ohne dabei etwas aufs Spiel zu seten; benn sie wissen ja, wir wollen ihnen nichts nehmen.' Wenn im übrigen aber bie öffentliche Betreibung eines Verzichtfriedens eine unmögliche und schäbliche Politik barstellt welche Sould hat bann ber Staatsmann Bethmann hollweg auf fich gelaben, als er Scheibemanns Agitationen, selbst als sie sich unmisperständlich auf den Rangler beriefen, nicht sofort bestimmt entgegentrat? Als die ,Rordbeutsche Allg. 8tg.' nicht in Bewegung gesetht wurde gegen Berliner Tageblatt', Frankf. Stg. und Dorwärts', die ähnliches mit start offiziösem Anschein ausriefen und bas verhängnisvolle Schlagwort bes "Annexionismus' foufen, bas es nur in Deutschland gegen eigene Landsleute gibt, obwohl nur in Deutschland nicht Eroberungspolitit, sondern allein Sicherungspolitit gegen wahrlich erwiesene und durch hundert feindliche Staatsdotumente und Ministerreden erwiesene Gefahren angestrebt wird. Aus dem vaterländisch wie volksgenössisch gleich verwerflichen Scheltwort "Annexionist" erwuchs am 15. Mai im beutschen Reichstage bas Schandwort von ber national organisierten Rauberbande' in Scheibemanns wohltätig auftlärender Rede, und bas mar wahrlich

Eltrners Cogebuch 425

eine Quittung' für die schuldvollen und schickfaleschweren Unterlassungen bes Leiters unserer Politit. Es muß bei biefer Gelegenheit auch noch baran erinnert werben, daß er seit bem Winter 1914/15', ja fogar feit bem Berbft bes erften Rriegsjahres Die nationalen Rreife und ihre vertrauliche Rriegsziel-Erörterung wie mit Feuer und Schwert verfolgt hat, weil er große politifche und nationale Lebensfragen als Bureautrat der (zerriffenen) Bölterrechts-Baragraphen und nicht als Bolititer und Staatsmann ansieht, weil er von bem Machtwillen im Ringen der Völter nicht auch nur das abgeblafteste Gefühl hat und weil er barum wahrhaft kindlich ahnungslos war über Dauer, Ernst und Umfang bes Rrieges, weil er bem Verständigungswahn inmitten ber aufgebrochenen Böllenglut feindlichen Hasses und Bernichtungsbranges vom Anfang bes Krieges bis auf den heutigen Tog anhängt und barum von Anfang an dazu geneigt hat, sich auf die Gogialbemotratie als beimliche Ranglerpartei ju ftugen. Daß bie Sozialbemotratie ,bevorzugt' wurde und daß das Raiserwort: ,3ch tenne teine Parteien mehr' vom Rangler gegenüber ben nationalen Parteien und Richtungen prattisch nicht gerecht gehandhabt worden ist, bleibt so zweifellos, daß man nicht begreift, wie ber Reichstagsprasibent Rampf ben Abg. Dr. Roefide wegen Beleidigung' des Ranglers rugen konnte. Herr von Bethmann Hollweg wachft sich ju einem Ibol unseres Freisinns und verwandter sogenannter ,Mittelparteien' aus. Rudichten auf die Berson und die innere Politik verschlingen in diesen Rreisen immer mehr die Sache und das eigene Recht der auswärtigen Politik und ihrer Lebensfragen für das deutsche Voll.

Fragen wir nun nach ben Ergebniffen, fo überwiegt leider bas Betrübliche bas Erfreuliche ober Rugliche bugenbfach.

Da freilich jede Alärung der Lage ihren Augen hat, bleibt als Vorteil des Tages trot allem zu buchen:

- 1. Die Einbringung der konservativen Interpellation und ihre Vertretung durch die Abgeordneten Dr. Roeside und v. Gräfe. Die Fraktionsführer v. Hendebtamd und Graf Westarp waren nicht die Wortsührer der Partei; man schließt daraus zutressend, daß eine Minderheit der Ronservativen die Interpellation nicht gewünscht hat. Abermals aus "taktischen Gründen", die die nationalen Parteien im Reichstag seit langem in den Hintergrund und nach und nach auseinander operiert und dem Reichstanzler und seinen Freunden, von Erzberger und Schisser die Ju Payer und Scheidemann, die Beeinslussung der Öfsentlichkeit und das Wirken vom Vordergrund des gelben Reichstagssaales aus ermöglicht und erleichtert haben. Um so mehr ist man vom nationalen Standpunkt aus der Mehrheit der konservativen Fraktion und ihren auch in sehr erschwerter Lage entschlossenen Wortsührern Vant schuldig.
- 2. Ein kleiner, wenn auch vermutlich in der Tagespolitik versinkender Vorteil ist es, daß der Ranzler zur Abwechslung etwas stärker hat das nationale Moment in seiner Rede und seinen vorbereitenden Handlungen betonen müssen. Aur so ist es sicherlich zu der von ihm erwähnten "vollen Ubereinstimmung mit der Obersten Heeresleitung" gekommen. Daß er von unserem Hauptquartier hat sofort nach Wien, zum Grafen Czernin, sahren müssen, redet ja eine deutliche Sprache. Die

Digitized by Google

Verkündigung der nunmehrigen Übereinstimmung mit Wien wollen wir, weil es sich um eine Frage ber auswärtigen Politit handelt, nach dieser Erläuterung auf sich beruben lassen. Im Hauptquartier wie in Wien hat sich der Kangler jedenfalls für etwas positivere deutsche Interessen einsetzen mussen; und wenn das auch nicht viel sein wird und wenn insbesondere auch jede Furcht berechtigt ift, daß der ,leidende Rangler' bald wieder gurudfinken wird in die Bahn seiner europäisch-friedensbündlerischen Auffassungen, so ist doch ein vorübergehendes Haltesignal aufgezogen worden. Chenso steht es nach ber Sozialdemotratie hinüber. Für turze Reit ist Scheibemanns lärmend ausgelassene, internationale, Sieger und Befiegte. Ungreifer und Ungegriffene bochft ungerecht gleichmäßig treffende Verzichts-Agitation ein wenig auf den Mund geschlagen. Aber lange wird es nicht dauern. Bur Bewertung der Ranglerpolitik in dieser Richtung genügt ja der Hinweis darauf. baf er die Baffe nach Stocholm ebenfo für die Scheidemann und Bauer, wie fur die Saafe und Bernftein ausgeschrieben bat. Schon am 1. Mai wurde das im hauptausschuß verkundet, nachdem man bis dabin offiziös bestritten batte, bag Staatsfefretar Bimmermann bem banifden Sozialiften Stauning die Baffe auch für die Gruppe Baafe-Ledebour jugefagt habe.

3. Der einzige große und dauernde Vorteil des Interpellationstages wird also das Wort Scheidemanns bleiben: Daß wir ("verlassen Sie sich darauf"), die Revolution im Lande haben werden", falls wir um "Erobererziele" willen (nach Scheidemanns Auffassung) den Krieg fortsetzen wollen, wenn etwa ein besiegtes England und Frankreich auf Annexionen und Entschädigung verzichten sollten. Dies Wort, das er nachber umzubiegen versuchte mit einem: "Slüdlicherweise wissen wir, daß die Dinge nicht so liegen", in Verbindung mit dem Munitionsarbeiterstreit, der Agitation Dittmanns und der geplanten Dindenburg-Rontrolle des Abg. Dr. Cohn-Nordhausen bleibt eine wertvolle Offenbarung über treibende Kräfte im sozialdemokratischen Lager und über das allmähliche Zurücssinken in frühere Vaterlandsvergessenheit dank der unentschuldbaren und unbegreissichen Politik Herrn von Bethmann Hollwegs.

Wenden wir uns alsdann den vorbehalt- und zweifellosen Nachteilen zu, so haben wir folgendes festzustellen:

- 1. Die Auflösung der bürgerlichen Reichstagsmehrheit in bezug auf die positiven Rriegsziele schreitet unter der Scheidewasser-Wirtung des Bethmännischen Geistes und infolge der Abwesenheit jeder rechtzeitigen Entschlußtraft immer weiter vor. Selbst die nationalen Parteien der alten Bismarcschen Rampstage werden uneinig und zerbrödeln. Und die nationalpolitischen Fortschritte innerhalb des Bentrums und des Fortschritts zerfallen vollends.
- 2. Früher gab der Albg. Spahn namens aller bürgerlichen Parteien sehr erfreuliche, inhaltreiche Kriegsziel-Erklärungen ab. Am 15. Mai aber sprach er nur von einem Frieden, der dem Deutschen Reiche "sein Dasein, seine politische und wirtschaftliche Weltmachtstellung, seine Entwicklungsfreiheit sichert und die von England ausgeübte Abschnürung des Reiches vom Weltmarkt dauernd verhindert". Über die Mittel zur Erreichung dieses Zwedes (politisch die Hauptsache und jeht der Gegenstand des Streites) schwieg er nicht nur, sondern er hielt sie auch für genügend erläutert durch des Kanzlers frühere Erklärungen, denen Spahns

Türmers Tagebud 427

cigene frühere Erklärungen glaubten mehr oder weniger entgegen oder drängend zur Seite treten zu müssen. Spahn billigte namens des Bethmann-Blods der sogenannten Mittelparteien, daß der Ranzler "weder userlose Eroberungspläne verfolge" (wie geistreich) "noch auf den Gedanken eines Friedens ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen sich seistlege". Man beachte diese beiden letzten Worte! Der Ranzler hat im Innersten gegen solch einen Frieden schwerlich viel einzuwenden; er würde ihn wohl auch abschließen, wenn er die Amtsgewalt so lange behielte; nur zeitig darauf sich sesstlegen will er sich nicht lassen; die Tattit ist es, die ihn von Scheidemann scheidet. Denn die Spahnsche Erklärung ist nach Kanzler-Ronzept gearbeitet. Es hat sie Wahnschaffe mit den Führern des Bethmann-Blods verabredet.

- 3. Und diese matte Erklärung hat nicht nur ein großer Teil der Reichspartei unterschrieben (trot der soeben erst erlassenen feierlich kräftigen Parteierklärung der Reichsparteiler und Freikonservativen), sondern auch auf Mehrheitsbeschluß die nationalliberale Fraktion, die sich dis zum Mai des Jahres 1917 unter Bassermanns Führung hohe Verdienste um die nationale Sache erworden hatte. Bassermann ließ erklären, daß er sich krank fühle und bald wieder nach Mannheim zurücksahren werde. Aber die Fraktion hat dennoch die Konservativen allein kämpfen lassen und sich außerdem noch auf Mitunterzeichnung der matten Spahnschen Erklärung beschränkt, die die Freunde des Kanzlers und Herr Wahnschaffe ausgearbeitet haben.
- 4. Der Reichstanzler ist abermals parlamentarisch-taktisch als der Überlegene erschienen; durch scheinbar kraftvolle Worte hat er sich abermals einen salichen Nimbus vor der Öffentlichkeit verschaffen können; und es ist ihm bis heute noch kein Redner in großem Stil mit dem Temperament des Entschlusses zu grundsätlichem Angriff entgegengetreten.

Bu alledem aber tommt anscheinend als dauernder Verlust der innere Verzicht auf Rurland und Litauen als Grenzsicherung und Siedelungsland für unsere überzähligen Landsöhne, für unsere heimtehrenden Krieger und für die zwei Millionen deutscher Volksgenossen in Rußland, denen nach des Kanzlers Wort die Tür zur Heimtehr geöffnet werden sollte. Obschon die Möglichteit eines Sonderfriedens mit Rußland in der Entwidelung der Kriegszeitläuste ihren hohen Wert behält, bliebe doch diese Grundlegung, die auch nur durch schuldhafte disherige Unterlassungen ermöglicht wurde, einer der schwersten Verluste, die uns nach solchen ungeheuren Leistungen und Siegen treffen könnten.

Bum Schluß noch ein Wort über jene Stelle in Scheibemanns Rede, wo der sozialbemokratische Redner kreischend seine Stimme sich überschlagen ließ in Rufen gegen die Allbeutschen (immer: "wir, wir, wir', "Beute, Beute, Beute', national organissierte Räuberbande' u. desgl.) Die Berufung der "Allbeutschen' auf die Monarchie und den Monarchen fand er er "am widerwärtigsten' und unsagdar "unehrlich". Den wirklichen Allbeutschen hat die Sozialdemokratie und haben die ihr verwandten Geister disher höchstens "Fronde" und dergleichen vorgeworfen, aber nicht Mißbrauch der Raiserlichen Person für ihre Zwede. In Wirklichkeit meinte der in diesem Teil seiner Rede bereits rasende Scheidemann auch die Monarchisten in Deutschland schlechthin, vor allem die Konservativen und ganz besonders

428 Türmers Tagebuch

bie Deutsche Tageszeitung'. Sie alle haben sich, genau wie der Ranzler am 15. Mai und wie Herr Spahn in seiner Erklärung vom selben Tage, hoffend und vertrauend auf öffentliche Betundungen des Raisers bezogen. Daraus zu solgern, daß das seindliche Ausland wegen dieser "allbeutschen Propaganda" nun auch den Raiser zum "Kriegshetze" stempeln und zum Mitschuldigen des Krieges ausruse, nachdem er seit dem September 1914 von England aus als der Urheber des Krieges ausgeschrien und verseumdet worden ist — dazu gehört die rote Raserei des Besinnungslosen. Der Misbrauch des Wortes "allbeutsch" in den Wortgesechten der Linten und die Untenntnis der auswärtigen Politik in demselben Lager reichen sich hier die Hand zu wahrhaft unverständlichen Ausführungen. Der große Volkstribun Scheidemann erschien uns, als er dergestalt neben seinem Wasserglase raste, recht wie ein revolutionärer kleiner Flickschlichen aus den sozialen Unruhen des sechzehnten Jahrhunderts — etwa aus einer Schar von Wiedertäusern, die auf Mühlhausen zog, oder aus einem dichten Bauernhausen, der im Staub der Landstraße gegen Rothenburg ob der Tauber marschierte."

Logisch läßt sich ja gegen diese kritische Aufteilung leider kaum ankämpsen. Und doch möchte man sie nicht wahr haben, doch widersett sich das Innerste deutschen Empfindens, auch nur die Möglichkeit solcher Gedanken einzuräumen, wie etwa, daß in der Tat ein "innerer Verzicht auf Rurland und Litauen" sich vollzogen haben könne!! Ich kann auch dis zum Beweise des Gegenteils nicht daran glauben — aus äußeren und aus inneren Gründen nicht. Die inneren mag ich nicht erst darlegen, das hieße die Leser beleidigen, — aber wie stellt sich denn die äußere, die politische Lage dar?

"Wir halten durch, wir lassen nicht loder, die wir es geschafft haben" — so sprach am 9. Mai der Staatssetretär v. Capelle im Deutschen Reichstage namens der deutschen Narine. Er schilderte, wie wir immer mehr, immer neuere und bessere U-Boote dauen, wie alle notwendigen Baustoffe vorhanden sind und wie unsere Seeofsiziere, Matrosen und Heizer sich stürmisch drängen zum Dienst für daszenige Rampsmittel, das dem hochmütigen England dereinst den Genickang geden wird. Er sah auch die Möglichteit voraus, daß die englische Schlachtslotte, von der Not gedrängt, von der Stimmung des eigenen Landes herausgesordert, zuletzt aus ihrem Winterschlaf auf den Ortney-Inseln erwachen und sich in die Bresche der Insel-Verteidigung wersen werde. Aber auch in dieser Beziehung atmeten die Worte des Staatssetretärs v. Capelle Ruhe und Gewißheit: "Mögen sie nur kommen! Mögen sie den Versuch wagen! Sie werden auf Granit beißen!"

"Betrachten wir", heißt es an anderer Stelle der "Alld. Bl.", "die letzten Monatsziffern unseres U-Boot-Krieges! Im Januar waren es 480000 To., im Februar 781 500, im März 885 000 To.; und im April schon mehr als eine Million. Nehmen wir auch nur 1060 000 To. an, so bedeutet das allein, wenn wir so start wie möglich zugunsten Englands rechnen, ein volles Neuntel desjenigen Frachtraums, der den Engländern zurzeit für ihre Handelsschiffschrt einschließlich der Anfuhr ihrer Nahrungsmittel aus dem Auslande zur Verfügung steht. Und nun tommt der Sommer — mit seinen turzen und hellen Nächten, mit den immer günstigeren Bedingungen für die Führung des Unterseedvootkrieges! Es ist eine klare Rechnung, daß England selbst sechs Monate, wie den abgelaufenen

Ekrmers Tagebuch 429

April, nicht aushalten kann. Mag auch Nordamerika mit den geraubten deutschen Schiffen und mit eigenen Schiffsgefäßen aushelsen, mögen Englands erste "Typ'-Holzschiffe im Lauf des Juni ins Wasser gleiten, mag auch die Londoner Admiralität dann in der Not einen Teil der für die Kriegführung requirierten englischen Handelsschiffe freigeben — soviel Frachtraum schwimmt gar nicht unter dem Union-Jack, wie dann nötig sein wird, um die Ernährung und den notwendigen Handel des eigenen Landes und zugleich die Ernährung und dauernde Kriegsausstattung eines englischen Zwei-Millionen-Beeres auf dem Festlande drüben sicheraustellen.

Werfen wir doch nur einen Blid zur Seite auf die unerhörten Munitionsmassen, die England soeben in vier Arras-Schlachten und die Frankreich in zwei blutig und qualvoll gescheiterten Sewalt-Offensiven an der Aisne und in der Champagne die Auberive hinauf verbraucht hat. Unsere Beeresleitung berechnet die von den Engländern bisher auf ihrer Angriffsfront seit Ostermontag verseuerte Munition auf die ungeheure Zahl von 25 dis 30 Millionen Granaten und Minen. Die haben bisher aus England und Nordamerita ungehindert kommen und in sechs die acht Monaten aufgestapelt werden können. Jeht schreien sie nach Ersat; aber zugleich schreit das englische Volk nach Brot, Kartoffeln, Reis und Speck.

Rein Zweifel — wir befinden uns wirklich auf dem Marsch zum Siege. Nimmt das deutsche Volk diese Erkenntnis in seinen Willen auf, so wird sich aller Streit, alle Ungewißheit und alle Dunkelheit lösen. Abermals enden wir: Aur die Staatsmänner fehlen jett noch, die kongenial mit Hindenburg und Ludendorff, mit unserer Pochseeslotte und unseren Unterseedoot-Erfolgen arbeiten. Der "Vorwärts" hat selbst über die rein militärische Rede Capelles Zetermordio geschrien. Das sei eine "Napoleonsgeste" — so hieß es in Ar. 127 vom 10. Mai 1917; "wenn wir den Frieden wollen, dürfen keine Reden gehalten werden, die wie neue Ariegserklärungen klingen . . . Hohn-, Droh- und Triumphreden sollten nicht gehalten werden." Nicht nur der Reichstanzler, sondern auch schon Beer- und Flottenleitung sollen sich Scheidemanns Befehlen unterwersen und streng nach sozialbemokratischen Rezepten leben! . . .

Und Herr Professor Quidde — ein deutscher Professor muß schon dabei sein — glaubt bei ,ruhiger Überlegung' auch nicht daran, daß irgend ein deutscher Friede ,mit Machtzuwachs und Landerwerb' dauern tann, weil er die ganze Welt (obschon sie bereits gegen uns verbündet ist und darum die zur Erreichung unserer Unangreisbarteit geschwächt werden muß) "verbünden" würde. Dann fährt er fort:

"Sesett aber, ein solcher Friede mit Machtzuwachs und Landerwerb wäre so wünschenswert, wie er unheilvoll ift, — wie lange wird der Arieg noch sortgesetzt werden müssen, um ihn zu erzwingen? Daß durch die gegenwärtige Ariegslage unsere Gegner zur Anerkennung eines solchen Friedens noch nicht genötigt sind, daß sie vielmehr erst vollkommen niedergezwungen werden müßten, um sich den geforderten Bedingungen zu unterwerfen, liegt klar zutage. Wird diese Niederzwingung möglich sein? Nehmen wir es einmal an. Vielleicht! Aber wann? Niemand vermag das zu sagen. Mit einem baldigen überwältigenden militärischen Sieg wird nirgends gerechnet. Die Hoffnung, England, das

jest erst vor der Frage einer Zwangsrationierung seiner Lebensmittel steht, noch vor der Ernte dieses Sommers durch Junger auf die Knie zu zwingen, scheidet volltommen aus. Bleibt die Hoffnung auf unvorhergesehene Glücksfälle und auf die allmählich steigende Wirtung des Tauchbootkrieges. Ob und wann sie die Entscheidung (d. h. eine Entscheidung im Sinne der 24 Verbände) bringen kann, entzieht sich jeder Verechnung. Die Forderung eines Friedens mit Machtzuwachs und Landerwerd bedeutet also die Fortsührung des Krieges auf unabsehdare Zeit, vielleicht auf Jahre. Ist es wirklich der Wille des deutschen Volkes, für dieses in unbestimmter Ferne, vielleicht als Irrlicht winkende Ziel weiter unermeßliche Blutopfer zu bringen?

Dak England binnen sechs Monaten in wirtschaftliche, ernährungspolitische und militärische Atemnot kommen wird, haben wir oben bargelegt. Was an ber Westfront geschehen wird, muß ber Munchener Geschichtschreiber Caligulas und scines göttlichen Rosses nun einmal abwarten. Am Hinblid auf Rukland und den U-Boot-Rrieg feben wir jedenfalls die Siegesmöglichkeit schimmern. "Zeit" freilich, die toftet es noch; ,unermegliche Blutopfer' aber, wie fie uns jest der Ansturm der noch von Siegeshoffnungen erfüllten Feinde und der frühere Nichtgebrauch unferer U-Boote toftete, um jo weniger. Wir bedürfen nur flar blidenber und fest wollender Staatsmanner und einer geschidten, pfpcologiich geanderten Bolitif. Bor allem aber eines: Es ift ja ber grundfturgenbe Arrtum Quibbes, Scheibemanns und des deutschen Reichstanzlers: Dak ein "Berhandlungsfriede" jekt möglich und schnellerreichbar sei. Der ehemalige Generalissimus Aoffre hat soeben erst in Nordamerika einen französischen Friedensschluß ohne Elsak-Lothringen für ausgeschlossen ertlärt. -Ganz Frantreich (bis auf ein paar "Bimmerwalbler") lehnt den russischen Friedens porschlag (ohne Entschädigungen) ab. Llond George gibt keine deutsche Rolonie heraus und fordert die gesamte deutsche Handelsflotte für die versenkten Britenschiffe. Und Wilsons Programm umfaßt ehern die Absprengung der polniichen Landesteile von Breußen. Es find im dunklen Wald verirrte Rinder. bie von einem schnellen Verföhnungsfrieben mit folden Feinben träumen. Freilich - der "Borwarts" hat fich neuerdings schon bereit erklart, einen Teil von Lothringen an Frantreich abzutreten. "Freundschaftlich natürlich. Ohne Met ginge das ja beispielsweise nicht ab. Bielleicht tritt er bann, um bes "Friedens willen". auch für eine Neuorientierung unserer Oftgrenze zugunften Bolens ein. Wer Deutschland aus ber Reihe ber Grofmachte streichen, bas beutsche Bolt zu Arbeitoftlaven unserer jetigen Feinde und den deutschen Besit dabeim und über See zum Raube ber vereinigten Grofrauber und Verleunder werden laffen will. der allerdings mag in vielen, vielen Monaten zu einem Totengräber-Frieden für Deutschland tommen tönnen. Rur betenne er gefälligst öffentlich seine Plane! Und für die letten paar Zwanzig-Mart-Stude bestelle er aus Höflichteit gleich ben Leichenwagen für Frau Germania!"

Der Wille zum beutschen Siege besteht eben leider nicht überall. "Im Reichstage", vermertt Jacob Biebewadt im "Deutschen Rurier", "hat Berr Scheibemann in dankenswerter Offenherzigteit gestanden, daß er das, was wir als Inbegriff eines deutschen Siegesfriedens verstehen, nicht nur für unerreichbar, son-

bern auch durchaus für unerwünscht hält. Doch seine und seiner politischen Spießgesellen Meinung schaltet ja bei ehrlich-ernsthafter Erörterung der deutschen Ledensfragen endgültig aus, seit der Genossenschrer sich nicht entblödet hat, den schon sinkenden Mut unserer Feinde durch seine unerhörte Drohung mit der Revolution neu aufzupeitschen. Mag er also immerhin mit dem vorgeblichen Bewußtsein der Stärtung nach der so scholm sahren, um dort unter den Fittichen des "neutralen" Deutschgesühls nach Stockholm sahren, um dort unter den Fittichen des "neutralen" Deutschseindes Branting mit den offenen Feinden des Reiches über einen Frieden in seinen Sinne zu verhandeln, der die Quadratur des Birtels lösen, nämlich alle Beteiligten befriedigen soll; wir waren von ihm und seinesgleichen keines anderen gewärtig und lassen ihm neidlos seine Genugtuung.

Eines anderen mögliche Genugtuung lastet schwerer auf uns: die des Mannes, der die verfassungsmäßige Berantwortung für das trägt, was wir als Reichsleitung au bezeichnen pflegen. Wir wiffen nicht, wieweit beffen Genugtuung über ben Lauf ber Welt geht; aber wenn wir uns vergegenwärtigen, wie in ber ersten hochpolitischen Stellungnahme besagter Reichsleitung gegenüber ber ruffischen Umwalzung die neuen Machthaber in Betersburg eindringlich an ihre Bundnispflichten aus bem Londoner Rot- und Todvertrag gemabnt murben, fo tonnten wir uns durchaus ein Gefühl hoher Befriedigung angefichts der Befolgung folder Raticblage in der jungften Ertlarung der neu zusammengesetten vorläufigen Regierung bes ehemaligen Barenreiches vorstellen. In der auswärtigen Politik lebnt die Vorläufige Regierung jeden Gedanten an einen Sonderfrieden ab und stedt sich offen als Ziel die Wiederherstellung eines allgemeinen Friedens ohne Annexionen und ohne Entschäbigungen', meldet ber revolutionsamtliche Petersburger Drabt; und um nur ja teinen Zweifel an dem Ernst ihrer Bündnistreue auftommen zu lassen, fügen die gegenwärtigen Machthaber an der Newa den Ausdruck ihrer festen Auversicht hinzu, daß das revolutionäre Beer Rußlands nicht geftatten wird, baf bie beutschen Truppen unfre weftlichen Alliierten vernichten'. Das ift gang Scheibemann, mar aber doch wohl trot allem nicht die Absicht, wenn auch die unvermeidliche Wirtung ber Politik Bethmanns, der nicht nur die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Ruflands, sondern auch ihre Nichtausnutung zu Deutschlands Gunften als politischer Leitstern vorzuschweben schien und scheint? Bum Glud haben die durch Bindenburgs Waffensiege bei unserm öftlichen Nachbarn vorbereiteten Bersetzungswirren sich bereits so tief in das Staats- und Beeresgefüge eingefressen, bag weber ber Mangel an zielträftigem Willen bei ber gegenwärtigen Reicheleitung bier, noch die Bochflut wortreicher Erklärungen der beutigen Regierung dort den drobenden Zusammenbruch aufzuhalten vermögen. Was nutt der iconfte Aufruf an das revolutionare Beer Ruglands, wenn deffen Generalftabschef Alexejew felbft ertlärt: Wir glauben nicht mehr an ben Sieg, und eine große russische Zeitung schreibt: "Bielleicht ift alles in einer Woche aus, und die hungrige Armee verlätt die Schühengraben und dringt ins Land, wobei sie alles gerftort.' Es bedarf offenbar nicht einmal mehr neuer beutscher Siege wie des so murbelos entschuldigten am Stochod, um die vollständige Auflösung der ehemals so stolzen Millionenheere Ruglands zu beschleunigen; die Zeit allein

432 Eurners Cagebuch

١

arbeitet auch hier für uns, sofern unsere Reichsleitung sie nur gewähren läßt und ihr Wert nicht durch die sinnlose Jagd nach einer übereilten "Verständigung" mit einer Regierung stört, deren Spur vielleicht schon in wenigen Wochen verweht ist. Scheibemännern durch Folgsankeit Genugtuung zu bereiten, kann doch nicht das Ziel eines politischen Beamten sein, dem die Sicherung deutscher Zukunft wie insgesamt so auch nach Osten anvertraut ist. Gerade die völlige Ungewisheit über die weitere Entwicklung im Innern des russischen Rolosses verschärft die Notwendigkeit, unsre Zukunftssicherung nicht auf die vermeintlichen Gefühle noch auf die gesprochenen und geschriebenen Worte vergänglicher Personen, sondern allein auf greifbare Unterlagen durchaus realer Art aufzubauen, deren Wert nicht vom guten Willen anderer abhängt. Die Möglickeit, eine solche Sicherung zu erreichen, wächst von Tag zu Tag — die Verantwortung, sie nicht auszunusen, könnte kein Staatsmann tragen. . ."

Bei aller Schwere des entscheidenden Ringens auf allen Fronten konnten wir uns jeder Sorge entschlagen, wenn auch politisch eine abnlich starte Sand bas Steuer führte, um aus dem Belbentum der Rampfer braufen und des Volles dabeim als dauernden Ertrag eine Ernte in die erweiterten Scheuern des gefestigten Reichs einzufahren, die uns der Notwendigkeit einer nochmaligen so blutigen Saat wie der dieser drei Ariegsjahre überhobe. Solange der uns bestellte perantwortlice Leiter ber Reichspolitik sich nicht zu einem klar einbeutigen Bekenntnis ju solchem beutschen Friedensziel aufrafft, solange er sich in gewundenen Ertlärrungen gefällt, aus benen auch ein Scheibemann etwas berauslesen tann, was ibn mit Genugtuung erfüllt, tann solche Beruhigung nicht auftommen, so lange werben bie herrlichften militarifden Erfolge politifd mehr ober minber entwertet — die neueste Rundgebung ber jungften Petersburger Regierung zeigt ja zur Genüge, wie Kraftlofigleit nach einer Richtung sich in der Wirtung unbeilvoll ausbreitet. Bis uns das Wort einer wirklich politischen Reichsleitung zuklingt, bas ben vom beutschen Bolte in seiner überwältigenben Mehrheit ersehnten Siegeswillen atmet und damit unseren Feinden die durch unsere bisberigen Regierungstundgebungen immer neu genährte Hoffnung auf einen biplomatischen Endsieg trok ber Fülle ibrer militarischen Nieberlagen enbaultig nimmt, troften wir uns ber zweifelsfreien Gesinnung bes Mannes, an dem der Feinde grimmiger Ansturm zerschellte. Wenn Sindenburg turz nach seinem erlösenben Telegramm über den Frieden, der die deutschen Opfer lohnen werde, sich nunmehr ausdrücklich zu den Bunfchen des Unabhängigen Ausschusses für einen Deutschen Frieden betennt — "3d hoffe mit Ihnen auf die Erfüllung Ihrer Buniche fur bes Vaterlandes Butunft", brabtete er als Antwort auf einen Huldigungsgruß — so ist das uns eine Genugtuung, die auch dem Auslande gegenüber politisch unendlich viel schwerer wiegt als Bethmann Hollwegs ganze jüngste Reichstagsrebe.

Fast unverhüllt, wird in den "Berliner Neuesten Nachrichten" settgenagelt, ist "aus den seindlichen Außerungen die Berzweiflung über den bevorstehenden Zusammenbruch herauszulesen. Und da wagt's der Vorwärts, der Öffentlichkeit den Satz zu bieten: "Der dis heute ungebrochene Siegeswille Englands und seiner Verbündeten würden dann (bei Annexionsforderungen) durch die Verzweislung... nur neue Nahrung erhalten". Glaubt denn dieser Schreiber, daß England anders

Eurners Eagebuch 433

als aus Verzweiflung die Hand zum Frieden ausstrecken wird? Wohl hat vor etwa Jahresfrist Lloyd George gesagt: wir werden rechtzeitig Frieden machen. Man mußte das damals so auffassen: wenn wir teine Aussichten auf Sieg mehr haben, schließen wir zeitig, um nicht ganz zusammenzubrechen, Frieden. Mir scheint, als habe England den rechten Zeitpunkt verpaßt, denn, wenn es demnächst die so oft schnöde zurückgewiesene beutsche Friedenshand wieder hervorlocken will, wird es keine Trümpse zum Spiel mehr in der Hand haben. Es hat allerdings die durch die wunderlichen diplomatischen Vorgänge der letzten Zeit begründete Vossnung, daß der Veutsche die Zipselmüße noch auf hat. Die deutsche Michelei könnte es allein vor dem Untergang retten.

Dem unbefangenen Beobachter sind die Wassenopfer, die England an der Beststront bringt, ein deutliches Zeichen, daß ihm die Verzweislung an der Rehle sitt. Und da hält der Vorwärts sein Publitum für so dumm, daß er ihm glaubt purusen zu dürfen: Aur nicht den Feind zur Verzweislung bringen, sonst tönnte es uns schlecht bekommen! Wenn aus solchem Jolze unsere Krieger und ihre Führer geschnitzt wären, so ständen wir nicht siegreich weit in Feindesland. Der Vorwärts schätzt die Engländer ein, wie sich selber oder wie jenen harmlosen Viehhändler, der von den ihn hänselnden Burschen erzählte, "da wurd ich dös, und da ließen sie mich in Ruh, sie wisse, wenn ich dös werd, dann krieg ich Kurasche", oder wie jenen anderen kapferen Jelden, der da beim beginnenden Streit rief: "Halt mich, halt mich, ich schlag" ihn tot!"

Die Gesinnung, bie hinter solchen durchsichtigen, auf die Urteilslosigkeit der Lefer rechnenden politischen Bemühungen steht, wird obendrein gang beutlich ausgeplaubert mit den Worten: "Für das Wahngebilde eines Eroberungssieges, der die Gehirne umnebelt und das Bolt leicht regierbar macht, wollen die beutiden Arbeiter nicht ihr Blut versprigen.' Man hat es schon lange gemerkt, aber unter dem auch die Sozialdemokratie mitsamt ihren internationalen Rielen dedenden Burgfrieden follte es nicht gefagt werden; je ht verrät es der Vorwärts selber, daß sie einen starten deutschen Frieden fürchten, weil er das Bolt leicht regierbar macht. Ein Friede, ber bas Regieren erschwert, ift ihr Biel, fo erfowert, daß folieflich der Umfturg von felbft tommen muß wie in Rugland. Benn die Steuerlaften steigen, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, wenn der Gerichtsvollzieher an die Türe tlopft, wenn der Hunger tein Ende nimmt, wenn die Regierung nicht mehr aus und ein weiß, dann blüht für die Leute des Vorwarts ber Weizen. Wenn aber alsbald nach Friedensschluß Arbeit und Lohn, wenn für die Strebsamen auf dem Neuland eigener Besit zu finden ist, wenn die Rriegstoften auf den Feind abgewälzt find, dann ift bas Volt - leicht zu regieren, bann weiß ber beutsche Arbeiter, wofür er sein Blut verspritt hat. Und das wollen bie Vorwartsleute nicht, das nennen sie Umnebelung des Gebirns. Gebührt solchen Leuten noch der Schutz des Burgfriedens?"

Und so geht die häusliche Rauferei unbekümmert weiter, alle bösen Geister scheinen wieder losgelassen, und keiner an der rechten Stelle, der sie beschwören könnte oder auch nur möchte. . .

Wann tommt ber Retter biefem Lanbe?





#### Der Weg zum Volt

🗅 ichtig gehender Parlamentarismus ist, wenn eine Anzahl von Leuten ohne unnötige Renntnisse, ohne Geschichtssinn mit dem sie meift als Juristen schon im Gegensak steben —, aber mit ein paar Formeln, die sie besto tadelloser berfagen tonnen, zur Belohnung für ihre Barteiftrebfamteit bem Volte als seine "Erwählten" aufgenötigt werben, und wenn bann auf bem großen Marionettentheater die wohlbisziplinierten Berren Deputierten wieder zum Chorus des ewigen Spiels "Wie wird man Minister?" bienen. Sind's Rerls, in benen noch Leibenschaft stedt, wie sie aus bem geistesuppigen achtzehnten Sahrhundert in den Konvent der Schredensmänner einrudten, Epituraer bes Würfelns um die Macht, die einen Ropf dabei aufs Spiel ju feten haben, - bann tonnen sie später wohl ben Dichter reizen. Das frangösische Wolt hat mit seiner teltisch rafd wechselnben Stimmungs-Naivität, aber auch teltischen Willensunfähigkeit schon 1791 begriffen, daß für es selber nichts dabei beraustomme, worüber die Mme. Roland so bittere Rlagen damals schreibt. (Weil in Frankreich die Frauen bas mannlichere Geschlecht find und bie Männer es extra fagen muffen, wenn fie einmal "sans phrase" verstanden werden wollen.)

Die Deutschen sind teine Kelten. Nicht in lahmem, müdem, hoffnungslosem, schwermütigem Hinnehmen haben sie diesen von Füchsen und Eseln ringsum angezettelten Krieg über sich hingehen lassen. Ein Volkdes Glaubens und der Treue, die die Ausdrucksformen seiner Seelengröße sind. Ein Schauspiel, das wie nichts Geschicht-

liches ergreift und durchschüttert, wie es drei solche Jahre hindurch die größten Opfer bringt, mit zuckendem Berzen und Sähnezusammenbeißen, und immer und immer wieder ruhig seine Pflicht tut, — für was? für seine Selbstachtung, für die Ethit, die es in sich trägt, auch dann noch, wenn ihm verboten wird, ein faßbares, sichtbares Warum, für wen, für was, zu wissen.

Es trampft das Derz und die Faust, beim Denken an dies Bolt, das sich treu bleibt, "wenn alle untreu würben". Das groß und edel blieb, ob auch nach dem 4. August 1914 das Wort des in genialen Ampulsen aufbligenden Raisers "Ich tenne teine Parteien, ich kenne nur Deutsche" — ein Wort wie von einem Fichte, einem Schiller - ichleunigft berumgewendet werben tonnte und auf der nationalen Inschrift staatsmännisch verbessert die Gegenzeichnung zum Vorschein tam: "36 tenne teine Deutsche, ich tenne nur eine Partei!" Gut benn. Man bringe diesen Krieg, ber Siegestämpfe fab, wogegen die ganze Weltgeschichte an Belbenmut, ausdauernder Größe der Führer und des Volks verblagt, bring' ibn jum Tilfiter Frieden und lege als Harifiri darauf ben Parlamentarismus. Frankreich, Italien, Portugal, Rumanien lehrten bie Führenben, Berufenen, daß wir dann glüdlicher, freier, gebildeter werben. Sie meinen's gut, — tein Sweifel baran. Sie sprachen burch die "Frankfurter Beitung" die Berficherung und die Genugtuung aus, daß dann die "Ibeen der Arbeiterschaft" zur verjungenden Mitwirtung in ber Gesamtheit gelangen werben.

Jawohl, sie kann Verjüngung brauchen! Nur wodurch benkt man sich das? Ourch das ewig Unfruchtbare, in sich Tote, die ewige Arbeiterbetrügung der Vermittler-Sophistit! Ob es nun die Füchse sind, die auf romanische Manier sich ihre Sitelseit und Eigensucht durch den Zwischenhandel mit Wahlstimmen erfüllen, oder od es deutsche Fremdbrüder sind, die sich nie darüber Rechenschaft geden, daß ihre ganze tatsachenblinde Prinzipien-pauserei nichts als eine tranke domestitenhafte Sehnsucht ist, den einzig und über alles in der Welt geliedten Genossen der Stände und Willensträfte, die Deutschland groß gemacht, gefesselt vor die Füße zu legen — plaudite amiei: finis Borussiao!

Dann aber werben sie nicht viel länger das Sautelspiel mit der Wohlfahrt, der Freibeit und den Rechten des Volles treiben, die fie niemals erfüllen. Sie, die gar teine sclbstmundige Demotratie brauchen tonnen, so wenig wie eine große sozialpolitische Reformation. Die Freuden der Demagogie simd aus, wenn sie ihr Werk getan. Dann wird die Enbstunde schlagen für diesen Prinzipienschwindel, dessen undeutsche Inhalte die Bernichtung von allem Bejabenden. Freudigen, die Berobung ber Geelen, die Röpfeverwirrung des Willens und Denkens sind. Vom frangösischen Volt ist nichts zu lernen, bas wählt und wählt und zuckt die Achseln, bem bilft tein Gott, ba es sich nicht felber hilft. Eber vom russischen, in dem noch eine Urbemotratie sich ungebrochen erft erhebt. Das ist die Prophetie, die dort mißtrauisch im voraus erstanden ist: über die Che des Trugs mit ber Beschranttheit, Die sich ben Parlamentarismus zum Wohnhaus macht, die realpolitische Selbstwahrnehmung der Volks- und Soldatenausschüsse zu setzen. Was in biefem Rwaß berumgart, ift für uns Nebensache. Mussen wir's, so tann es sich nur zum Deutschen tlaren: Beimat und Treue, gutfinniger Volksverstand. Die Erdtrebse und Maulwurfsgrillen, wovon der überdüngte neubeutsche Boben vollstedt, um alle volllich schönen jungen Reime an der Wurzel wegzufreffen, wurden bann einen Befreiungstrieg, ber anders ift, als fie gedacht, erleben. 7.5.17. Ed. H.

### Die zu hohen Anforderungen

professor Dietrich Schaefer in ben "Subbeutschen Monatoheften":

"Man hört von Angehörigen des auswärtigen Dienstes manchmal die Mahnung, man fei ,nicht im Bilbe', man muffe über alle Einzelheiten, über die jeweiligen Vortommnisse genau unterrichtet sein, um über Fragen der auswärtigen Politik urteilen zu tonnen. Von untergeordneten Organen ist die Öffentlichkeit gelegentlich in geradezu lacherlicher Weise barüber belehrt worden, was der Deutsche von Politik wissen musse! Wer im Walbesbicicht seinen Weg zu suchen hat, muß sich gewiß huten, nicht über Anobben und Wurzeln zu stolpern, nicht sich im Geftrupp zu verwideln ober feinen Fuß auf moraftigen Untergrund zu feten; aber bie behutsamste Vorsicht wird ihm wenig nüten, feinen Weg aus dem Walbe berauszufinden. Da muß er die Richtung tennen und sie sicher bestimmen können. Go wird auch in ber Politit höchftens bem Augenblide gerecht, wer nur ben Verlegenheiten ju begegnen fucht, bie ber Augenblid aufwirft. Erfolgreich tann Politit nur getrieben werben von groken umfassenben Gesichtspuntten aus. Die tann nur geschichtliche Einsicht gewähren, nicht Geschichtsphilosophie, die nur zu oft auf Geschichtsklitterei hinausläuft. Auch wirtschaftliches Wiffen kann nicht leiten, so nüglich, ja notwendig es sein kann. Für die Verhältnisse des europäischen Oftens ist durchschlagend. daß der Grundsat der nationalen Staatenbildung, der die Zeit sichtbar regiert, und den auch die Ententemachte, allerdings mit frechfter Verlogenheit, sich zunute machen, bier sichtbar zur Verwirklichung brangt. Er tann fich zu unserm Vorteil nur burchseten, wenn die neuen Gebilbe noch auf längere Beit, die nördlichen unter beutscher, bas sübliche unter österreichischer Oberleitung bleiben, wie lange, tann allein die Zutunft bestimmen. Gewiß stellt das an die Regierungstunft ber beiben Mächte bobe Anforderungen; aber es simb die geringsten unter allen, die nun einmal mit Naturnotwendigkeit aus diesem Kriege hervormachsen. Wollen wir por ihnen gurudforeden? In wieviel verfchiebenen Formen regieren die Briten, die Ruffen felbst ihre weiten Reiche! Wir mußten uns icamen por ben Millionen, die in biefem Ariege ibr alles einseten für bes Vaterlandes Butunft. Daber tlar und fest ans Wert; noch ist es Beit! Wer ba fagt, bag es sich für Rukland um eine Daseinsfrage handele, urteilt wiederum falic. Das gewaltige Reich suche seine Butunft in ber afiatischen Welt, der es die Grundrichtung seines staatlichen Strebens entnahm. Port winken ja auch Ausgänge zum Weltmeer. Bu friedlichem Berkehr sind ihm die Meerengen nie versagt worden, und auch über die Durchfahrt von Rriegsschiffen wurde sich reben laffen."

Sehr wahr. Aber was nützt das alles? Die "Anforderungen" sind doch nun einmal den "gottgewollten Abhängigkeiten" (für den Setzer: nicht Abgängigkeiten) zu "hoch". Schickal. Wir müssen uns bescheiden. Ein so pflaumenweiches, so erbärmlich kleindürgerliches Spiehervolt, das mitten im Dasemstampse gegen die ganze Welt keine höhere Aufgabe kennt, als sich um Trodendoden und Wäscheleinen (Totenwäsche?) zu zanken, hätte es nicht besser verdient.

Aber so liegen die Dinge nicht. Nein! Die Parteien, der Reichstag sind nicht das deutsche Voll! Das deutsche Voll steht mit Leib und Seele an der Front, und es bedürfte nur eines unwiderruflichen Herrenwortes, um es unbesiegbar neu zu härten. Siegfried erlag nicht der Abermacht im offenen Kampse, — heimtückscher List, eines Weibes, seiner eigenen Vertrauensseligkeit erlag er.

### Ein deutscher Brinz in England

ei Kriegsbeginn war Prinz Ludwig von Battenberg, in Graz geboren, ein Bruber des früheren Fürsten von Bulgarien, Erster Seelord der englischen Admiralität. Obwohl er versichern ließ, er sei mindestens so eifrig wie ein Engländer auf die Vernichtung der beutschen Flotte bedacht, mußte er

seine Entlassung geben, die alsbald angenommen wurde.

Inzwischen hat der Prinz seine Deutschfeindlicheit wiederholt an den Tag gelegt und
Flottenmedaillen zur Erinnerung an die englischen Seessiege entworfen. Eine dieser Medaillen zeigt den Untergang der "Mainz" am
28. August 1914 und des "Bücher" am
24. Januar 1915 und auf der Rehrseite die
Namen der in den beiden Gesechten beteiligten Schiffe.

Troz dieses löblichen Eisers tonnen die Englander immer noch nicht recht glauben, daß jemand so ganz und gar seine nationale Abstammung verleugnen und erniedrigen tann, und erblichen nach wie vor mistraufch in ihm den Fremden, den Feind. P. D.

## Brotfrieden - nicht Aotfrieden!

Der "Rolnischen Bollezeitung" wird aus bem Felde geschrieben:

"Freies Volt auf freiem Grunde! Schönstes Friedensziel — soll es für Deutschland
unerreichbar werden durch Verzicht?
Verzichten wir auf die Sicherheit, frei zu
leben, so haben wir nicht Brot, sondern Not.
Nur diese zwei Arten von Friedensschlüssen
stehen zur Wahl, deutsches Volt: Brotfriede
— Noffriede!

Notfriede. Etwas anderes ist der Berzichtfriede nicht, dieses bisher nur in Deutschland aufgetauchte, nur von wenigen Deutschen gebrauchte Wort, das bei den im Waffenlampf Besiegten noch keinem einzigen eingefallen ist. Ein Friede aus Not gedoren: unannehmbar für den deutschen Krieger... Ein Friede, der Not bringt: undenkbar für das deutsche Wolk! Nicht Not darf uns der Friede bringen, sondern Brot. Brot für unsere Kinder, Brot für jeden ehrlichen Arbeiter jedes Standes, Brot sür jeden Volksgenossen, daß er daheim zu Ehren kommen kann, statt in der Fremde der Fremden Spott und Knecht zu sein.

Dann aber barf es keinen Frieden geben, ber geboren ist aus dem Berzicht. Es muß ein Friede werden, welcher hervorsprießt aus ben Lebensnotwendigkeiten des deutiden Bolles. Aus Lebensnotwendigfeiten, benen gegenüber ein Berzicht unbentbar ift, weil er gleichbebeutend ware mit Gelbstmord. Machen wir uns teine falfchen Vorstellungen über bas, was unsere Feinde uns zugedacht haben, und was uns unweigerlich bevorsteht, wenn wir nicht aus eigener Kraft uns alle Sicherungen ertämpfen, beren wir beburfen. Das Wort "Bernichtung" gegenüber unferem Bolte bat im Munde unserer Feinde eine nur gu tiefe Bebeutung. Das ist unseren Feinben nicht nur eine rhetorifde Phrafe für ben Augenblicksbedarf: bas ist ihnen furchtbarer Ernft. Wollen wir Brot nach bem Frieden, fo muffen wir es uns ertämpfen in einem Brotfrieden. Darum tann nur das Wort Brotfrieden für uns die Barole sein, für alle Stande, für alle Geschlechter und für alle Lebensalter; Brotfrieden, niemals Notfrieden, niemals Frieden um jeben Preis, niemals Verzichtfrieden, welcher uns nach dem Frieden das Brot vorenthält."

Bablreiche Blätter erhalten täglich zahlteiche gleichgestimmte Zuschriften von der Front. Warum nur der "Vorwärts" und verwandte Blatter - nicht? Doch der "Vorwärts" hat es selbst bekennen müssen - er hat nach bem "allerdings unglaublichen" Rustungsstreit ganze Stoße erhalten und, wie er wiederum bestätigen mußte, "von Parteigenoffen" und "nur" von Parteigenoffen. Aber er hat nur mit felbftgewählten Worten den Inhalt angedeutet, wörtlich wiedergegeben hat er — keine einzige! Warum nicht? Weil das zu viel Raum kosten würde — "Spalten über Spalten". Für die inneren — Zankereien hat der "Vorwärts" "Spalten über Spalten" übrig — konnte er da nicht wenigstens mit dem wörtlichen Abdruck der einen ober anderen Zuschrift von Parteigenossen an der Front eine armselige Ausnahme machen? Aber — das wäre ja noch schöner — wenn die an ber Front - -! Rein, erft bie annerioniftifche Parteiernte einbringen, dann ben annerions- und entschabigungslosen, englisch-internationalen "Frieden" für das "Volt". — Was du hast, das haft du.

#### Lehrer oder Erzieher?

geschriebene Mitglieber ber sozialbemotratischen Partei gegen ihren großen Holligen (in gewissen mystisch-realpolitischen Busammenhängen: nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Rasputin) sich mehr Gelbständigkeit bewahren, als — sagen wir — Kreise und Persönlichkeiten, die nicht "Genossen, geschweige denn eingeschriebene Genossen sind?

"Wilson als Erzieher" —? Graf Czernin —? Wir können ja gar nicht genug erzogen werben, und babei glaubten wir die Lehrer der Welt zu sein?

Lehrer waren wir schon, aber — nicht Erzieher. Wir haben die Welt "objettiv", mit vollendeter Selbstosigkeit umsere Wissenschaften gelehrt, sie in alle Geheimmisse umserer Selbsterhaltung eingeweiht, immer als treuzbraver Lehrer, nicht als vollliche Persönlichkeit mit eigenem startem Berzschlag. Ja, wir mieden sogar ängstlich jeden persönlichen, werbenden Einschlag, nur um die "Objettivität" unseres "Unterrichts" nicht zu trüben. Darum blieben wir ihnen fremb und sie uns.

Wie sollten die Fremden uns nicht fremd geblieben sein, wo doch ein nur zu großer Teil von uns selbst bei dieser angeblichen "Objettivität" seinem eigenen Wesen fremd geblieben ist?

Sollte sich hier nicht ein verhängnisvoller Systemsehler auch ber eigenen Erziehung in Schule und Jaus offenbaren?

Die Internationalen fühlen sich ja unter bem gegenwärtigen "objettiven" System je länger je mehr. Aber Sott sei Dank hat sich unsere Lehrerschaft noch nicht zu solchem großmütigen Verzicht auf Rosten bes eigenen Volkes aufgeschwungen. Das hat sie tausenbfältig an der Front bewiesen und beweist es noch heute, "herrlich, wie am ersten Lag".

#### Wie unser Volk denkt

an scheint darüber in leitenden Kreisen nicht genügend unterrichtet zu sein, sonst wäre es unverständlich, daß "Führern",

---

3.

.

÷

Ĩ.;

.

7.

Å

wie Herrn Scheidemann, ein Einfluß eingeräumt werden tann, den sie bei ihren eigenen Leuten durchaus nicht genießen. Wie wenig Herr Scheidemann die Massen der Arbeiter und aller berjenigen hinter sich hat, die sich selbst Sozialdemotraten dünten, bezeichnet eine Mitteilung, die der "Deutschen Zeitung" aus einer rheinischen Großstadt zugeht.

Dort, es war in ben politisch oft recht beißen Wochen por ben Reichstagsverhandlungen über die Kriegsziele, erörterten beim Biere in ichlichter Kneipe Arbeiter, untere Postbeamte und andere die Note des Volles und ihres Standes. Sie alle, die das Wort ergriffen und auf Regierung, Agrarier, Konfervative und obere Zehntausend schimpften, diese alle in einen Topf warfen, gründlich durcheinanderrührten und dann das Gemisch mit Haut und Haaren zu verzehren trachteten — weil man sie das in langen Rahren und instematischer Verhetzung gelehrt hatte —, sie alle hielten sich natürlich für waschechte und überzeugte Sozialdemokraten. Als aber von den Lebensmittelnöten und anderen Bedrüdungen Gebante und Wort sich ben wichtigften beutschen Fragen bes Augenblick, den Fragen ber beutschen Zukunft und ihrer Sicherung durch den Frieden zuwandten, da ergoß fich ber Born über Berrn Scheidemann und feinen Verständigungsfrieden ohne Unnerionen und Entschädigungen, und man hatte es bem Manne, der sich als Vollsführer aufspielt, gern gegönnt, personlich Notiz von den Liebenswürdigkeiten zu nehmen, mit benen er bedacht wurde. Alle diese Menschen, gute Deutsche, burch verhetende Agitation in die Irre geführt, empfanden tiefe und echte Genugtuung über ein dummes im Rheinland umgehendes Gerücht, das sie, sowohl was das angebliche Ereignis felbst wie auch die angenommenen Vorbedingungen betrifft, für wahr hielten: Berr Scheibemann fei verhaftet worden, weil festgestellt worben fei, er ftebe birett im englischen Golde.

Die "Deutsche Beitung" will nicht untersuchen, welche Grundlagen für die Ent-

stehung eines solchen Gerüchts gegeben sind. für vorliegenden Zweck genügt die Tatsache. daß dieses Gerücht tatsächlich in den Arbeitertreisen des Rheinlandes sehr bestimmt umging, eine Tatsache, von der das genannte Blatt fich felbst durch Nachfragen überzeugt hat. Jeden Volksfreund, bemerkt die "D. C.", muß bie But anpaden, wenn er fieht, wie diefen an fich fo gut beutschgefunden Maffen bes Boltes bie Führer fehlen, sie den Fängen des in die Irre und in deutsches Unglud führenben Kreises um Scheibemann ganz zu entreißen, und auch ihren Deutschgedanken fördernd und nütend in die politische Berechnung mit einzustellen. Die Volksmehrheit hat Scheidemann nicht hinter sich, sondern gegen sich, und der deutsche Gedante marschiert, et schwillt zur machtvollen Strömung an, was selbst die "Frankfurter 8tg." anerkennt, die in einem Artitel zum Briefwechsel Gebfattel-Bethmann fagt, die sogenannte allbeutsche Bewegung schwille fo machtig an, bak fogar icon ein großer Teil ber "Generalanzeiger"-Preffe, nach feinem Aushangeschild unpolitisch, in Wahrheit doch jest mehr ober minder beutlich allbeutsche Arbeit mache, weil er bamit - bie "Frantfurter 8tg." sagt, "mit der platten nationaliftischen Phrase" — im Kriege sein Publikum zu finden hoffe. Ja, wenn icon bie "Generalanzeiger"-Prosse nur aus Gefcaftsrudficten bem Willen ihrer Millionen Lefer entsprechend "allbeutsch" werben muß, dann ist das doch der beste Beweis, daß die Massen trot und gegen die bisherige internationalistische und gleichmachende Baltung des größten Teils der Presse, und besonders der Großstadt- und Generalanzeiger-Presse, zu beutschem Bewußtsein gelangt sinb.

Eine Perzerquidung, ein Trost in dieser trostlosen, weil führerarmen Zeit. Wie dantbar wäre nicht nur das deutsche Bolt, wären auch die uns betriegenden Völker, recte sich heute ein Führer auf, der, Bismard ähnlich, es verstünde, das Beil des eigenen. Volkes mit dem Beile der Menscheit in solchen Eintlang zu bringen, daß diese wüste Schläch-

terei boch noch in ein demütig gedämpftes, aber erlösendes Gloria austlingen könnte. . .

Waren wir nicht schon von Anfang an auf falscher Fährte? Sab es nicht vielleicht andere politische Möglichteiten? Mußten wir notwendig uns nach einer Seite hin seistegen? Vismare bachte darüber bekanntlich anders.

# Sin deutscher Kirchenfürst zum Frieden

In der Domtirche zu Bamberg hielt Erzbischof Dr. v. Haud nach einer großen Kriegswallsahrt zur Erslehung eines baldigen siegreichen Friedens vor etwa 3000 Männern eine Ansprache, worin er u. a. sagte:

"Feige Schwäche ware es, wenn wir den Frieden wünschten um jeden Preis, wenn wir den Frieden wollten auch um den Preis der Ehre unseres Volkes, um den Preis der Sinopferung unserer Selbständigkeit, unserer Freiheit, unseres blühenden, wirtschaftlichen Lebens. Aber das will sicherlich kein deutscher Mann, jeder, dem noch ein Berz voll Vaterlandsliede in der Bruft schlägt, wird voll Entschließenheit sprechen: lieder Krieg und Rampf die zum Außersten, als einen Frieden, der uns zu Stlaven machen würde, über die fremde Völker berrschen könnten nach Willtur."

Damit hat der tatholische Kirchenfürst allen Deutschen ohne Unterschied des Bctenntnisses aus der Seele gesprochen.

#### Status quo ante?

an tann die Dinge drehen und wenden, wie man will: das, was oberflächlich als die Wiedertehr des Status quo ante, als die Wiederherstellung des Zustandes ron vor dem Ariege, erscheint, nämlich die einsache Rücktehr zu den alten Grenzen, ist in Wahrheit und Wirklichkeit in teiner Weise eine solche Wiederherstellung, sondern im Gegenteil ein Berabsinten tief unter den früheren Zustand, sowohl materiell

wie and — was die Stellung und das Ansehen unter den Völtern anlangt — ein Perabsinten, das von den fürchterlichsten Folgen begleitet wäre, insbesondere für diejenige Rlasse, die jest — in unbegreiflicher Verblendung — an meisten nach einem solchen Verzichtfrieden ruft, nämlich für die industrielle Arbeitertlasse. Deutschland wird aus diesem Kriege entweder mit einer wesentlichen Erweiterung seiner Grenzen oder mit dem halben Untergange hervorgehen!"

Bu diesem Schlusse gelangt auch Dr. R. v. Mangoldt nach einer gründlichen Untersuchung in den "Stimmen des Oftens". Es ist beschämend traurig, daß das immer wieder erft noch begründet werden muß. Diesen Rammer und manchen anderen bätten wir uns iparen tonnen, wenn nicht von Stellen, die ibren Einfluß mehr gunftigen Gelegenheiten. als eigenem "Berbienst und Würdigkeit" verbanten, mit allen Mitteln und Mächten bewußt ber fonft unfehlbaren Auftlärung entgegengearbeitet worben mare. Die "Arbeitertlasse" im besonderen ift für sachliche Aufklärung nichts weniger als unempfänglich. Dabei treibt man nur Wasser auf die Mühlen gewiffer strebjamer und anmagender "Fübrer", wenn man "bie Arbeiterschaft" ober "bie Sozialdemotraten" als blindergebenes Gefolge jener "Führer" hinstellt. Das ift eine üble Gepflogenheit aus Friedenszeiten, burch bie damals icon viel Schaden angerichtet wurde, die man sich aber endlich abgewöhnen sollte. Es beißt das besagten "Führern" wirklich zuviel Ehre antun und noch gar in aller Berzensgüte die Trommel für sie rühren. Wenn wir von den anderen mit Recht verlangen, dak sie das Vaterland über die Vartei stellen, so muffen wir felber auch entschloffen bie Gierschalen folder, nur unserem Gebachtnisse noch anklebenden Voreingenommenbeiten abschütteln. Wir können uns in diesem Daseinstampfe nicht den Lurus leisten, auch nur eine tüchtige Kraft durch falsche Etikettierung oder moral-politische Uberheblichkeit auszuschalten.

#### Die Ostsee — englisch?

mmer deutlicher, schreibt Alexander Berumann in den "Stimmen des Oftens", entwidelt sich die "Fremdvöllerfrage" au dem enticeibenden Broblem der Rutunftsgestaltung Ruglands. Der "echte" Russe will burch die Revolution seine extremdemokratischen, großenteils kommunistischen Abeale verwirklichen, er erstrebt Zustände, die nach westeuropaischen Begriffen mit ber Anarcie nabe verwandt sind. geben die "Fremdvöller" Ruklands, die das russische Rernland in einer breiten Grenzzone umgeben, zielbewußt ihre eigenen Wege; starte zentrifugale Kräfte arbeiten bort an ber Auflösung bes einheitlichen ruffischen Staatsperbandes.

Alle diese Finnländer, Eften, Letten, Litauer, Polen, Ufrainer, Raufasier und wie sie sonst beißen mogen, sind untereinander grundverschieden, aber auch jedes in seinem Volkscharatter verschieben von ber großrussischen Bevölkerung. Sie wollen ihre Rutunft zwar auf bemotratischer Grundlage aufbauen, aber die außersten Extreme vermeiben. In ihnen lebt außerbem - wenn auch in verschiebenem Grabe - Rak ober Abneigung gegen ben "Mostowiter", ber fie bisher stets national vergewaltigt und wirtschaftlich ausgesogen hat. Das Ergebnis dieser Entwidlung wird zunächst ein loderer Busammenhang ber Fremboolterbezirte mit dem russischen Gesamtreich sein, etwa in Form des Gebildes einer ruglandischen Föberativrepublik. Ze chaotischer aber bie Verhältnisse im russischen Kernlande sich gestalten werden, besto gebieterischer wird in den Grenzmarken das Streben nach Loslösung von bem verwesenben russischen Reichstorper auftreten, icon, um der Gefahr eigener "Blutvergiftung" zu entgeben.

Welche Zutunftstombinationen dabei möglich sind, soll hier an einem Beispiel erläutert werden. Im Baltenlande haben eben die Letten und Esten das Heft in der Hand. Bei der oben geschilberten Entwicklung werden sie in absehbarer Beit völlig selbständige Staatswesen sein. Aber was dann? Können

sie sich auf die Dauer ihre innere und äußerc Selbständigkeit wahren? Sicherlich nicht! Es handelt sich um Zwergvölker von etwa je 1 Million Menschen auf weitem, schwach besiedeltem Gediet, dabei in international hochwichtiger Lage. Dieser Arieg hat den unumstößlichen Beweis geliesert, daß nur den großen Mächteboalitionen die Zutunft gehört. So werden auch diese "freien" baltischen Völkerschaften wiederum Anschluß an ein anderes mächtiges Volk suchen. Und sie werden nicht einmal zu "suchen" brauchen. Das Volk hat sich schwarzeschen. Es sind die Engländer.

Seit einigen Monaten sind Gerüchte zu uns gedrungen, England plane die "Bachtung" Liv- und Estlands als Pfand für die Rukland geliehenen Milliarden. Diese Mitteilungen find von ber ruffischen Regierung "tategorisch bementiert" worden, enthalten aber sicher einen richtigen Kern. Möglich, sogar wahrscheinlich, daß ein solches Abtommen noch nicht besteht. Wäre es während bes Krieges zustande gekommen, so bätte Deutschland icon aus Gelbsterhaltungstrieb alles tun muffen, um die Einlösung der rufficen Ronzession unmöglich zu machen. Anders liegen bie Verhältnisse in ber zukunftigen Friedenszeit. Wenn bann — allmählich — tropfenweise — ber englische Einfluß auf dieses Grenzgebiet Deutschlands sichtbar wurde, ware es für uns zu spat. Deutschland müßte mußig zuschauen, wie bie Baltenmart zu einem zweiten Portugal ober Agypten würde, bas unter ähnlichen Bedingungen "befreite" Finnland dasselbe Schickal hätte, und endlich bie ftanbinavifchen Staaten, beren Bevolterung icon jest zum größten Teil mehr England als Deutschland zuneigt, sich bem Bunbe anschlössen. Dann ware die Oftsee ein "englisches Meer" und die Umtlammerung Deutschlands auf einem neuen Wege gelungen!

Daß die Esten und Letten sich dabei wohl fühlen würden, ist nicht zu bezweiseln. Die Engländer verstehen es, Fremdvölker unter ihrem "Protektorat" richtig zu behandeln. Das zukunftsreiche Land würde durch englische Rapitalien und Organisationen wirtschaftlich emporblühen, und zugleich könnten die ein-

geborenen Böller ihre "völkische Kultur" nach Herzenslust pflegen, denn darin sähe der Engländer — mit Recht — nur ein ungefährliches Spielzeug. — Und die deutschen Balten? Auch sie müßten ein gefügiges Wertzeug der neuen Ordnung sein — oder den heimatlichen Boden verlassen.

Man sage nicht, daß es sich bei diesem Butunftsbild um Birngespinste oder vage Hypothesen handelt! Nach zuverlässigen Nachrichten aus Estland sind in letter Zeit von Engländern große Güterkäufe in der Umgegend Revals und Baltischports und auf der Insel Osel (um die russische Fliegerstation Bapenholm) vollzogen worben. Englische Agenten durchreisen Livland zu demselben Zwecke. Ein "englisches Bildungskomitee" fordert in den estnischen Zeitungen Revals die einheimische Bevölkerung auf, ihre Kinder zur Fortbildung in die Fachschulen Englands ju foiden. Das alles find Tatfacen! Deutschlands älteste Rolonie, ein zäh behaupteter Vorpoften wefteuropaisch-beutscher Kultur auf ofteuropäischem Boben, - in Englands Hand und Ausgangspunkt einer neuen beutschfeinblichen Mächtekombination! Soon die Möglichteit aber, scheint uns, ift schrechaft genug, um Deutschland beizeiten Gegenmagregeln nabe zu legen.

#### Das Berfagen

**M**an follte meinen, fcreiben die "Berl. Neuesten Nachr.", daß in dieser Stimbe, in der uns nur eine kurze Spanne Beit von bem Augenblid trennt, von bem wir den Lohn für die gewaltigsten Anstrengungen, Opfer und Entbehrungen erhoffen, das deutsche Voll eine einzige Front flammenden nationalen Machtwillens darstellte, durchglübt von dem Wunsche, sich durchauseken in der Welt, das Herrschen und Gewinnen an die Stelle des Dienens und Berlierens zu seten, endlich Hammer zu werben, nachdem es jahrhundertelang Umbos war. Die Stimmen, die sich im Gewühl bes Tages laut machen, geben einen anderen Ton. Wie schon so oft in unserer schmerzensreichen Geschichte scheinen wir auch jett bie

Der Turmer XIX, 18

Erfahrung machen zu follen, bag es bem beutschen Volle an nachhaltiger nationaler Schwungfraft fehlt; wie icon oft so icheint nach turzem großartigen Aufschwung eine Ermattung ber Seelen eingetreten zu fein, bie all ben schwachen und kleinen, vor jedem Starten naturgemäß jurudbebenden Geiftern, all den geschäftigen Neunmalllugen, die eines geraden gefunden Empfindens nicht fähig sind, vor allem den unbelehrbaren Anhängern internationaler und damit antinationaler Wahnibcen, Raum für verberbliche Betätigung bietet. Das national-politische Fühlen unseres Bolles brobt irregeleitet, sein traftvoller Siegeswille geknickt zu werben. Unter biefen Berhaltniffen erleben wir ein Bersagen der politischen Führung bes Reiches, bas zu ben nieberichmetternbsten Erfahrungen gehört, die dem patriotischen Deutschen beschieben gewesen sind. So ist zu der Krisis in der Kriegführung die innere Rrifis getreten.

Jene hoffen wir zuversichtlich gehobenen Mutes zu überwinden. Wird es gelingen, auch dieser Herr zu werben, oder wird, wie auch schon öfter in unserer Geschichte, politische Schwäche und Mangel an nationalem Wollen uns um die Früchte bes militarisch erkampften Sieges bringen? In furchtbarem Ernste erhebt sich por uns diese Frage. Die Folgen eines Verzichtsfriedens im Sinne ber internationalen Tendenzen der Sozialdemokratie (nicht der deutschen Arbeiter) sind nicht auszudenken. Sie waren taufendmal verberblicher als bas Wert bes Wiener Rongreffes. Dag uns trop allem abermals ein Aufschwung beschieben mare, wie im 19. Jahrhundert, die Hoffnung können wir in unsere politische Rechnung nicht einstellen.

### Wer ist "alldeutsch"?

en Nagel auf ben Kopf trifft der Berausgeber der "Eäglichen Rundschau", wenn er diese "Frage", wie folgt, beantwortet: "Man muß Binsenwahrheiten, wie die,

daß die größten bürgerlichen Freiheiten in einem rumierten und vom Auslande ab-

32

hangigen Staate ganglich nuklos find und ins Gegenteil ibres erhofften Gegens umschlagen, immer wiederholen, da unsere demotratischen "Beimtrieger" dem Rampf der Waffen, der uns allein retten tann, ihren Rampf um innere Reformen als ebenbürtig, ja als viel wichtiger gegenüberstellen, und schon bavon träumten, bag bie schleunige Demotratisierung Deutschlands, nach Wunsch unserer Feinde, unsere Gegner verföhnen und fie pon hagerfüllten Berftorern zu Brübern und Freunden machen tonnte. Dag nach diesem Kriege, der nach glaubhafter Schätzung jekt 15 Millionen Menschen verschlungen bat, die ganze Menscheit, und also auch das deutsche Volt, sich auf sich selbst besimmen wird, daß Erneuerungen und Umformungen eintreten werben und muffen, daß Reformen einsehen mussen und das Volt mehr wie früher sein Schickal selbst bestimmen wird, wer wollte es leugnen ober wehren? Aber por allen Reformen steht ber Sieg; benn sonst sind sie in die Luft gebaut. Wer aber mitten im Kriege biese Erneuerungen burchseken will und dadurch die unvermeiblichen Rämpfe hervorruft, der hemmt die volle Rraftentfaltung bes Volles, ber trägt Zwift, Aweifel und Erbitterung in die Reihen, die geschlossen werben muffen, wenn ber Sieg errungen werben soll. Am meisten aber läbt biese Schuld auf sich, wer bas Sorgen und Rämpfen um Deutschlands Erhaltung und Siderbeit mit bem innerpolitifden Streite verquick, und jeden, der nicht gleich ibm die Frage des Wahlrechts und des parlamentarischen Regiments für wichtiger balt, als die Frage eines ehrenvollen Friedens, für einen Gölbling ber Junker ober ber Somerinbuftrie, für einen Reattionar, turg für einen Allbeutschen erklart. Allbeutsch wird heute von der demotratifden Preffe alles genannt, was fic einer fowanten, ziellofen Politit wibersett, was einen Frieden ersehnt, der der gebrachten Opfer wert ist, was an Sieg glaubt und mit Hindenburg auf den Tag baut, ba bie Feinde ihre Ohnmacht erkennen und sich unferm Willen fügen werben. Allbeutsch in biesem Sinne ist ber bei weitem größte Teil bes beutschen Boltes, bem nur die Internationale entgegensteht, die die Allbemotratie, die Allpadifisten, das Alljudentum, die unverbefferlichen Ideologen, die reinen Geschäftemacher und den bei teinem Bolte sehlenden Bodensah von Rleinmütigen, Feiglingen und Egoisten umschließt."

# Königreich Volen auf dem Friedenskongreß!

Mile points den Gruppen in Rukland, auker d ber "extremen Nationalbemokratie", melbet die Warschauer "Glos", sind gewillt, sich den Anweisungen des Staatsrates ganzlich unterzuordnen; denselben Standpunkt nehmen die Realisten ein, wie aus den Ertlärungen von Dobieci, Szebeto und Stirmunt bervorgehe. Die bemotratischen, von Lebnidi geführten Gruppen haben ben Staatsrat gleich zu Anfang einen Betrag von bumberttausend Rubeln für die Rosten einer polnifden Vertretung auf bem Friebenstongreß zur Berfügung geftellt. Die rufsische einstweilige Regierung hat sich bereits mit bem Gebanten ausgeföhnt, bag Polen ganglich unabhangig fein werbe. und ift bemüht, für bie Butunft freundschaftliche Beziehungen anzubahnen.

Ein "hervorragender Politiker", der eben aus Stockolm zurückgekehrt ist, hat diese erfreulichen Nachrichten mitgedracht. Was mag da oben in "Stockolm" wohl alles "international" vereindart werden, ohne daß wir guten Seelen mehr davon ahnen, als seinerzeit von der angenehmen überraschenden und erfrischenden bedingungslosen Wiederaufrichtung des Königreichs Polen?

Polen wird also auf bem sicher bevorstehenden internationalen Friedenstongreß seine Stimme für ober wider Deutschland abgeben bürfen.

Es ist hohe Beit, daß wir uns um das Wohlwollen dieser von uns geschaffenen neuen Großmacht ernstlich bemühen. Aber, wenn auch sonst vielleicht Sweisel an der Tattraft unserer Reichsleitung berechtigt ersicheinen konnten — in diesem Falle hat

fie energisch burchgegriffen, wie ber neue Polenkurs auch bem zweifelfüchtigften Deutichen bandareiflich por Augen führt. "Wel fei ber Deutsche, hilfreich und gut, benn bas allein unterscheibet ibn von allen Völkern, die da leben" (frei nach Goethe). Wer macht uns bas nach: gegen eine Welt in Krieg zu ziehen, Zahre und Zahre unser Beftes an Blut und Gut babinzuopfern und boch frohlodenb uns mit dem Siegespreise zu schmüden, daß wir ein fremdes, aber ebles Voll mit unseren Leibern befreit haben? Aber alles muk seine Grenzen haben. Stude von unserem eigenen Lande abtrennen, wie es unfer Volksführer, Philipp Scheibemann, in mögliche Aussicht genommen hat, bas wollen wir doch nicht. Wenigstens nicht obne weiteres. Soviel mufte boch vom Deutschen Reiche Raiser Wilhelms I. und Bismards übrigbleiben, bag wir auch noch eine Stimme auf dem künftigen internationalen Friedenstongreft abgeben dürfen. Was Polen recht ift, follte Deutschland billig sein. -

Rur ein ganz beiläufiges Anhängsel noch: es gilt da, nördlich von Polen, die alten deutschen Reichslande Estland, Livland und Kurland, mit deren "Unabhängigkeit" sich Rußland ebenso "ausgesöhnt" hätte, wie mit der Polens, wenn nur die vollendete Catsache geschaffen worden oder auch nur der entschlossene beutsche Wille dazu in die Erscheinung getreten wäre.

Mit Belgien tonnten wir's ebenso haben — wenn wir nur wollten. Daran ift heute gar nicht mehr zu zweifeln. Gr.

## Der Frontsoldat in Berlin

ort ber Handlung: Hochbahn, 2. Klasse, zwischen Berlin WW. und Potsbamer Platz.

Ich stehe, äußerlich am schwarz-weißen Band sofort als Frontsolbat erkennbar, mit einigen älteren Damen im Sang. Ein 17jähriger Sociel beschäftigt sich, sitzend, mit Nagelpflegen und Zeitungslesen.

Darauf ich, da Blide nicht halfen: "Berzeihen Sie, Sie haben wohl nicht bemerkt, daß altere Damen por Ihnen steben??"

Er: "Ich weiß allein, was sich ziemt." Weitere zwei Minuten Nagelpflege. Parauf ich: "Sie werden verzeihen, wenn ich Sie noch einmal barauf aufmerkam mache!"

Reine Antwort. Da stieg es mir hoch: "Wenn Sie jest nicht balb aufstehen, dann belse ich Ihnen!!"

Swei Antworten: "Wie tommen Sie bazu, mich zu beläftigen?" Gleichzeitig ein anberer "Berr", auf mich weisenb: "Wenn Sie biesen Berrn wegen Nötigung verklagen wollen, stebe ich Ihnen zur Verfügung!" — —

Wir Wilden sind doch bessere Menschen. Bloß nach Berlin passen wir Frontsoldaten nicht so ganz, indem daß wir noch Wert legen auf deutsche Zucht und Sitte, die ja "vor allen andern geht". Und dafür wollte man sich totschießen lassen . . .

Arnb Jeffen (in ber "D. E.").

#### Pour le mérite

Fin Feldpostbrief:

"Im Heft 7, XIX. Jahrgang (1. Januarheft 1917) des Türmers finde ich in der Abteilung "Auf der Warte", Seite 522, u. a. einen Artikel "Comprimés Bayer", worin der Gebrauch von französischen Benennungen für deutsche Erzeugnisse gemishilligt wird.

Wenn ich mich auch den Ausführungen gang anschließe, so muß ich leiber boch feststellen, daß der bochfte deutsche Kriegsorben nach fast Ziähriger Kriegsbauer immer noch den Namen .Pour le mérite' führt. Kat man bafür noch teine beutsche Bezeichnung finden können? Solange bies nicht der Fall ift, tann man bem Raufmann, ber feine nach bem Auslande bestimmten Erzeugnisse z. B. französisch benennt, boch wohl taum einen alleinigen Vorwurf machen. Ober findet man sich einfach damit ab, bag man sagt, die Bezeichnung "Pour le mérite' sei noch vor dem Kriege entstanden? Wie wird wohl der Ausländer bierüber benten?"

Auch diese Bezeichnung tonnte man ruhig fallen lassen. Sie war ein Imponderabile, ist es vielleicht in altpreußischem Sinne heute noch. Aber wo soviel Altpreußentum (bas wichtiger ist) wie vermodernde Rinde von der alten Siche abfallen soll, — was tommt's da noch auf ein mehr oder weniger "Abfall" an?

### Die Wirtung auf die Front

QIus allen Teilen und Nangstufen ber Armee sind ber "D. T." schon seit dankreiche Zuschriften zugegangen, aus denen hervorgeht, daß die ganze Tätigteit der Gozialdemotratie in der Friedensfrage steigende Beunruhigung an der Front hervorruft. "Mit schärstem Unmut über den sozialdemotratischen Verzichtsstandpuntt und darüber, daß die Regierung das schädliche Treiben der Gozialdemotratie ungehindert gewähren läßt, paart sich ernstelte Gorge, daß diese Treibereien schließlich Ersolg haben tönnten. Nachstehend eine in den letzten Tagen uns zugegangene Außerung von der Front:

,Was man jett in der Zeitung zu lejen betommt, ift ja fürchterlich. Es scheint fo, als ginge das heimliche Geschrei: Frieden um jeben Breis. Pfui! Ist die Beimat mutlos geworben? Ift es schon so weit, daß ber Felbsolbat benen zu Baufe Mut jufprechen muß? Ein Jammer ift es. Es muß ein richtiger guter beutscher Frieden werben, fonft fite ich lieber noch ein Weilchen länger an der Front. Um Gottes willen nur teinen halben Frieden, das ist nur eine Art Waffenstillstand, ber ben Reim zu einem neuen Rriege in sich trägt. Entweber - ober, fo bentt der Goldat. Goll alles Blut umfonstgeflossen sein? Bei Remis ohne Sieger haben beibe Teile verloren. Dann geht es bald wieder los und bas wäre fürchterlich; wer ben Krieg kennt und ihn nabe gesehen hat, ber fürchtet ibn. Aur ein klarer Sieg tann einen neuen Rrieg verhindern. Sieger, anerkannter Sieger, muffen wir sein. Wenn es nicht anders geht, nun, dann muß noch mehr Blut fliegen. Die Front weiß, was bas beißt, und unser Blut wird es doch sein — sei's darum. Es wird so Blut gespart für die Bukunft. Halbe Arbeit ist

schlimmer wie gar teine, benn sie muß später boch von vorn wieder angesangen werden. Ist es wirklich schon so weit gekommen, bah die Front um Mut in der Heimat bitten muß?

Es liegt wohl auf der Rand, daß die sozialbemokratischen Treibereien und bie Art. wie die Regierung die Dinge geben läßt und diese Propaganda daburch immer noch mehr ermutigt, in jeber Begiebung nachteilig auf die Front wirten muffen. Run wird uns aber noch mitgeteilt, bag an ber Front fogar anonyme Schriftchen verteilt werden, die für die fozialdemotratifden Friedensbestrebungen Propaganda machen. Wenn auch die Bulaffung sozialbemokratischer Zeitungen bereits eine solche Propaganda bedeutet, so scheint diese Agitation neuerdings also noch planmäßig und in verftarttem Mage betrieben ju werben. Gegenüber biefer Sachlage muß ernstlich die Frage aufgeworfen werben, ob man benn auch an ber Front ben Furor teutonicus mit Reulen totichlagen laffen will? Wir begnügen uns für beute damit, die politisch verantwortlichen Stellen auf biefe Frage hinzuweisen."

## Das Huhn vor dem Kreidestrich

So stehen wir da — und noch dümmer! — 🗸 vor den Fragen unserer Zukunft. Wir müssen uns um die Auslandsdeutschen mehr kummern, mahnt mit guten, nur zu wenig burchgebrungenen Gründen Legationsrat A. von Schwerin. Das Schicfal biefer Deutschen foll unser Interesse mehr erregen, als das Schicfal irgendwelcher beliebigen Ausländer, mogen sie Großichlächter aus Chicago ober Literaten aus Paris sein. Neuorientieren muffen wir uns auch hinfictlich deffen, was wir an Neuland gebrauchen. Unfer "Gefättigtsein" mit Land besteht nicht mehr; notwendig brauchen wir Neuland für den Ausbau des Bauernstandes, der nach dem Krieg besonders gefördert werden muß. Wir brauchen es auch jum Schute unferer Grenzen, damit z. B. der Feind nicht wieder mit leichter Mühe

Ì,

i

Ü

in Oftpreußen einfalle und ganz sinn- und zwedlos Länderstriche verwüste.

Go richten fich unfere Blide nach ben baltifden Provingen, insbesonbere nach benjenigen Teilen, die wir besetht haben. Die Anglieberung biefer scheint von der größten Wichtigkeit, nicht nur, weil sie altes deutsches Kulturland sind, und weil die beutiche Schicht sich in bartem Rampfe seit Abehunderten aab dort gebalten bat; vielmehr brauchen wir dieses Land auch wesentlich, um Kriegerbeimstätten in großem Magkabe bort schaffen zu tonnen. Mehr als 22 Prozent des Bodens gehören der ruffischen Arone und war von biefer zur Ansiebelung tuffifder Bauern beftimmt. Jest muffen beutiche Bauern an beren Stelle treten. Dazu wird die Ritterschaft einen Teil (etwa ein Drittel) ihres Besitzes abtreten zu ben billigen Preisen, die unter der ruffischen gerrschaft üblich waren. . .

In Litauen gehören 20 Prozent bes Bobens etwa ber Krone, und auch hier wird es leicht möglich sein, durch Hinzuerwerb von Gutern, die bie Befiger freiwillig ober gezwungen verlassen haben, weiteres genügendes Siedlungsland zu schaffen. und wieweit noch darüber hinaus eine Grenzregulierung und Hereinziehung liv- und estländischen Landes stattfinden tann, dürfte späteren Erwägungen überlassen bleiben. Es muß aber ernstlich darauf hingewiesen werden, bag febr wohl bie Möglichteiten besteben, mit Rugland bierüber ju verhandeln. Wenn wir benten, bag bas tussische Reich etwa den 40fachen Umfang hat wie das Deutsche Reich, so tann die Abtremung eines Teils der Oftseepropingen vom ruffischen Reich biefem teinen Rachteil bringen, ber eine Lebensfrage für bas ruffische Reich bildet. . .

Es gibt in Ruhland viele Leute, die das Ausscheiben der Fremdstämmigen aus Ruhland, insbesondere der Deutschen und Polen, mit einer gewissen Befriedigung betrachten würden, da sie unbequeme Konkurrenten im eigenen Lande dadurch sos würden. Es ist also keineswegs mit einem so skarken Widerspruch gegen Abtretungen du

rechnen, wie man in Deutschland, insbesondere in offiziellen und in sozialdemotratischen Kreisen, erwarten zu muffen glaubt.

# Die geächteten reichsbeutschen Blätter

Mus Wien wird ben "Allbeutschen Blättern" (Berlin, Nr. 21) geschrieben: "Immer neue Kunfte laffen bie Berren am Ballhausplake zu Wien spielen, allwo die auswärtige Staatstunst die größten grunen Tifche jur Berfügung bat. Das Bublen bes Grafen Czernin um bie fozialdemotratische Gunst bat naturgemäß im beutschen Blatterwalbe ein Eco erwedt, bas nicht ganz so zurücklang, wie dieser international empfindende Diplomat es sich in junger Lenzesfreude erhofft batte. Czernin will ben Grieben um jeden Preis: Seid umschlungen, Millionen, biefen Rug ber gangen Welt. . . Darum bat er sich mit dem Dr. Abler, bem Sauptling ber Roten, verbunbet, um einen Frieden zu erzwingen, ber so unendlich sanft und großmütig ift, daß alle unfere Feinde Eranen ber Rührung vergießen muffen, wenn fie von biefen bochbergigen Wallungen des Grafen lesen. Czernin führt teinen deutschen Namen und glaubt wohl barum, auf die deutschen Anliegen teine besonderen Rudfichten nehmen zu muffen. Das teilt er mit bem Ministerprasibenten Grafen Clam-Martinit, ber fich auch von jeber Sentimentalität frei weiß, wenn von beutschen Wünschen gesprochen wird. Da haben die beiden Herren ein einfaches Mittel erfunden, ber öffentlichen Meinung in Deutschösterreich die Meinung des immerhin doch verbundeten Deutschen Reiches vorzuhalten: Man verbot einfach bie Einführung jener gefährlichen Blätter, die sich da eine eigene Meinung erlaubten in Fragen ber deutschen Butunft und Weltgeltung. . . Der Gultan der Türkei bat kurzlich durch seinen Großvezier treffliche Worte verbreiten laffen: 3ch werde meinen Bunbesgenoffen bie Treue balten bis zum Tob. Mit golbenen Buchstaben sollte man diese bentwürdigen Worte

an ber neuen Hofburg weithin sichtbar anbringen. Go weit sichtbar, daß bie Berren am Ballbausplat, wenn sie die Fenfter der milben Maienluft öffnen, es an ihren grünen Tischen noch deutlich lesen tonnen. . . Langfam und schüchtern tommen tropfelweise einige ungefährliche beutsche Beitungen wieber zu uns berein. Allen voran das vortreffliche Berliner Tageblatt' und die angenebme Frankfurter Zeitung'. Die bose Deutsche Beitung' aber, bie ba am Stranbe ber Spree erscheint und wirklich beutsch ist, die haben wir seit acht Tagen nicht zu Gesicht bekommen. Auch beute schauen wir noch vergebens nach ibr um — aber die Welt ist rund und muß sich dreh'n und auch Czernin wird einmal geh'n. . . Dann darf die "Deutsche Zeitung" boffentlich wieder von Deutschen in Wien gelesen werden."

#### Haarsträubend

tst, was die "Times" (17. April, Vorabendblatt, Seite 9, Spalte 5 unten) der offiziösen "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" zu dieten wagt. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" hatte bekanntlich in einem Aussahe über Friedensverhandlungen mit Kukland geschrieden:

"Das ruffifche Volt wird, niemand wird es anders erwarten, den Verpflichtungen gegen seine Verbündeten treu bleiben."

Dazu bemertt die "Times":

"Die von mangelhaft informierten Polititern gelegentlich im Busammenhang mit biesem Blatte genannten Kreise mußten befürchten, durch eine derart kindische, weil offensichtliche (obvious) Verlogenheit ihrerseits tompromittiert zu werden, wenn nicht diese neueste Leistung eines Blattes, das es sich augenscheinlich zur Aufgabe gesetzt hat, durch die Möglichteit zunehmender Imbezillität zu überraschen, die Vermutung zur Gewisheit machte, es handle sich bei diesen Lukubrationen um Stilübungen von Angestellten, welche die zeitweilige Abwesenheit eines an der Front besindlichen Chefs misbrauchen,

um einem selbstgefälligen Dilettantismus zu fronen. Zeboch selbst in biesem Falle würde unsere Regierung die Betreffenden mindestens dis nach dem Friedensschlusse in Schuthaft nehmen, vermutlich in Beblam. (Zrrenhaus in London.) Wenn sie in Berlin frei herumlaufen und sich betätigen, all the better."

## Der Sturz Miljukows durch Bethmann

Löchst tomisch, meint die "Deutsche Tages-Deitung", ift die Ausnützung des Ructrittes Miljulows burch verschiedene Blatter. Der "Vorwärts" schreibt: der Reichstanzler habe gesagt, es scheine, als ob Rufland gewaltsame Eroberungen ablehne. Der vierundzwanzig Stunden später in Deutschland bekannt gewordene Rückritt Miljukows müsse bem Reichstanzler zeigen, bak es nicht nur so scheine, sondern so sei. Natürlich tut der "Vorwärts" so, als ob ber Arbeiter- und Solbatenrat in internationalem Gerechtigteitssimn den bosen Miljutow verjagt habe. Viel schöner noch ist die Stellungnahme ber "Rolnifden Beitung". Diese versucht ben öffentlichen Eindruck zu erwecken, als ob der Reichstangler burch fein neueftes Friedensangebot an Rukland im Reichstage Herrn Miljulow gestürzt habe; Afflavit dissipati sunt. Wir fürchten, bag, um biefe gewiß sonst sehr angepaßte Wendung zur Geltung zu bringen, ber Rückritt Miljulows boch zu schnell nach ber Rebe bes Reichstanzlers erfolgte, so schnell nämlich, daß man ebensogut den umgekehrten Schluf batte gieben tommen: ber Reichstangler babe, als et feine Rebe hielt, um bas fichere Beporfteben bes Rudtritts Miliutows gewußt.

# Der "Baperischen Staatszeitung"

stellt das niederländische "Allgemeen Handelsblad" folgendes Beugnis aus:

"In den Ländern der Bentralmächte, wo die Lage in diesem Augenblic ohne

Zweifel bebeutenb schlechter ift, als in England und Frankreich, macht sich bie Rriegsverbroffenheit je langer, je vernehmlicher bemerkbar. Rennzeichnend ift in dieser (!) Hinsicht vor allem ein Artitel, ber vor ein paar Tagen in ber Saneriiden Staatszeitung', bem Organe bes bayerischen Minifterprasibenten Grafen v. Bertling, bes Prafibenten bes Ausschuffes für auswärtige Angelegenheiten im Bundesrat, ericienen ift. Darin wirb offen Stellung genommen gegen alle Forberungen auf Annexionen unb Rriegsentschädigungen. Wahrhaftig, es ideint icon seit geraumer Beit vollkommen ausgeschlossen, bag Deutschland an ber Westfront, wo es eben mit der größten Mübe in einer Verteibigungsftellung ftanbhalt, feinen Geanern die Friedensbedingungen soll porichreiben tonnen. Gleichwohl ift von Bebeutung, bag biefes jest in bem Organe bes banerifden Minifterprafidenten öffentlich betont wird. Ohne Zweifel ift ber Ronig von Bayern anfangs (!) eine ber Grumbfaulen des Annexionismus gewesen, und er hat wiederholt bargelegt, bag Belgien nicht mehr berausgegeben werben foll. Diefe neue (!) Tonart läst mithin hoffen, daß wenigstens eines ber Hindernisse gegen Friedensunterhandlungen aus dem Wege gerdumt zu sein scheint. Daß es in Deutschland Gelbstüberwindung toften wird, um endgültig von solchen Planen abzuseben, geht inzwischen wohl baraus bervor, daß gleich barauf ber sächsische Finanzminister die Hoffnung ausgesprochen hat, es werde bald ein Friede tommen mit einer Rriegsentschäbigung für Deutschland und mit Bürgschaften für die Sicherheit der beutschen Zutunft."

Das genügt vorläufig. Nicht? Nur eine Bemertung bes Grafen Reventlow: "Das holländische Blatt scheint zu vermuten, daß ber Rönig burch seinen Ministerpräsibenten zu einer pessimistischen Aufglung ber Lage und im Anschusse baran zu einem Verzichtprogramm gebracht worden sei.

In seinem veröffentlichten Briefe an General von Gebsattel wendet der Reichs-

tanzler sich gegen ben Allbeutschen Berband unter Anwendung des alten Bildes von den eingeschlagenen Fensterscheiben. Es wäre gut, wenn er sich nach anderen Seiten wendete."

## "Der Kanzler wackelt, aber er geht mit der stärksten Strömung"

er Führer ber banischen Sozialbemotratie Borgbjerg erklärte in einer großen Friedensversammlung unter freiem Himmel in Ropenhagen:

"Deutschland will ben Frieden — ja, bie Junter wollen ben Krieg, aber die ausschlaggebende Partei will den Frieden. Der Kanzler wadelt, aber im entscheidenden Moment geht er mit der stärtsten Strömung, und das ist die Gozialdemokratie. Ihr Führer, Scheidemann, hat warnend auf die Revolution hingedeutet, falls der Krieg zu imperialistischen Zweden verlängert würde."

In dem gleichen Sinne ist die angebliche Absage des deutschen Reichstanzlers an den mit Revolution drohenden Herrn Scheidemann im ganzen Auslande verstanden worden. Was sollen da alle gegenteiligen "tattischen" Auslegungstünste für den deutschen Hausegebrauch? Wozu denn immer noch den Ropf in den Sand steden? Wem wird damit gedient? — Um dem Erheiterungsbedürfnis des Auslandes auf Rosten unseres armen deutschen Vaterlandes, das es wahr und wahrhaftig nicht nötig hat, zum Schaden noch den Spott zu tragen. Laßt doch endlich diese brotlosen Künste!

# Herr Sohn und die deutschen Kämpfer

Der Reichstagsabgeordnete Dr. Cohn, Bertreter von Nordhausen, ift betamtlich basjenige Mitglied bes Hauptausschusses bes Reichstages gewesen, das seine Unterschift unter die Rundgebung verweigerte, die unseren Truppen an der Front den Dant des Baterlandes aussprach. Der sozial-

bemokratische Reichstagabgeordnete Schöpflin hat hierüber in einer Stettiner Versammlung also berichtet:

"Ein erbauliches Schauspiel spielte sich in der Budgettommission ab. Es sollte den Truppen im Felde ein Danttelegramm gesandt werden. Der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Dr. Cohn hat sich geweigert, diese Telegramm zu unterzeichnen, also ein Wort des Dantes an die tapferen Krieger zu senden, die das Entsehlichste draußen im Felde erleben. Der Abgeordnete Cohn stimmte dagegen."

Diese Mitteilung Schöpflins wurde von ber ganzen Bersammlung mit stürmischem "Pfui!" aufgenommen.

### Der verehrte deutsche Politiker

orft Rohl ist gestorben. Eine Zeitung im Scheibemanns-Rai bes Jahres 1917 stoppelt ein paar Titel seiner Bismard-Ausgaben zusammen und hebt hervor, daß er "so sein ganzes Leben dem verehrten deutschen Bolitiker gewidmet".

### Modergestant

Die Zeitschrift "Bühne und Welt" (jett "Deutsches Volkstum") brandmarkt in ihrem Aprilheft an einer Reihe von krassen Beispielen den Geist des "Golem"-Berfassers Gustav Meyrint, den man jett dem deutschen Volke aufzuzwingen sucht. Dier eine der schamkosen Stellen aus einer Novelle dieses Jerrn! Ein Aftrologe braucht ein menschliches Wesen, das getötet werden mut; sucht also einen gänzlich unnühen Menschen. Wo sucht er ihn? Hören wir Meyrind!

"Mit der Freude der Gewißheit ging ich zu Rechtsanwälten, zu Medizinern und Militär —; unter Gymnasialprofessoren hatte ich ihn beinahe schon gefaßt — beinahe. — —

Dann kam die Zeit, wo ich endlich darauf stieß. Nicht auf ein einzelnes Geschöpf —, nein, auf eine ganze Schicht.

Wie man unversehens auf ein Beer von

Maueraffeln stößt, wenn man im Reller einen alten Copf vom Boden bebt.

Die Pastorenweibse! Das war es! Ich habe eine ganze Schnur von Pastorenweibsen belauscht, wie sie rastlos sich "nütlich machen", Versammlungen abhalten zur Auftlärung von Dienstboten, für die armen Negertinder, die sich der göttlichen Nacktheit sreuen, warme, scheußliche Strümpfe striden, Sittlichteit verteilen und protestantisch daumwollene Handschuhe; und wie sie und arme geplagte Menschheit belästigen: man solle doch Stanniol sammeln, alte Korte, Papierschnizel, trumme Nägel und anderen Orec, damit — "nichts vertomme". —

Eine, — ein pinselblondes "beutsches" Biest, ein cotes Gewächs aus wendichtaschubischem Obotritenblut, hatte ich schon unter dem Messer, da sah ich, daß sie — gesegneten Leibes war, und Moses uraltes Gesetz gebot mir Halt.

Eine zweite fing ich ein, eine zehnte und hundertste, und immer waren sie — gesegneten Leibes!

Da legte ich mich auf die Lauer Tag und Nacht — wie der Hund mit den Krebsen —, und so gelang es mir endlich, im richtigen Augenblick eine direkt aus dem Wochenbett herauszufangen.

Eine glatt gescheitelte fachfische Bettbafin mit blauen Ganfeaugen mar es."

Die Zeitschrift "Bühne und Welt" spricht wohl nicht zu viel, wenn sie diese Scheußlichteit eine "teuflische Berhöhnung beutscher Frauen" nennt und fügt hinzu: "Es gibt in dem offizielleren Schrifttum deutscher Sprache Weniges, das an Gemeinheit und sittlicher Niedertracht diesem gleich täme".

Und dann regt man sich in Berlin auf, wenn einmal ähnlicher Modergestant von der Zensur beanstandet wird — und macht noch Retlame aus solchem Verbot!

Meyrinds "Golem" spielt im Prager Chetto; er selbst ist Jude. Was würde man wohl sagen, wenn etwa ein Katholik berartigen Schmutz über die protestantische Pfarrfrau ausschütten würde?!

Berantwortlicher und Hauptschriftieiter: 3. C. Freihert von Srotthuß . Bilbenbe Kunft und Musit: Dr. Karl Stord Sämtl. Zuschriften, Sinsendungen usw. nur an die Schriftieitung des Türmers, Zehlendorf. Berlin (Bannserbahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart 

Digitized by Google



XIX. Jahrg.

Erftes Juliheft 1917

Beft 19

# Der "Ostseetümpel" Von Dr. Frbrn. v. Macap

it gutmütiger Herablassung pflegt ber Mann von ber Aordsee-Watertant bisweilen vom "Oftseetumpel" zu sprechen. wenig bie Buruchetzung icon militarisch gerechtfertigt ift, bat freilich ber Weltkrieg jedem Denkenden deutlich vor Augen geführt. Was geworden wäre, wenn unsere Flotte nicht dieses Altwasser des Atlantischen Ozeans behauptet und damit das lekte Utmungsorgan unserer Rüstengebiete freigehalten batte, laft fich schwer fagen. Während wir aber bas Pfand unserer Sicherheit bereits endgültig in festen Banben zu haben glaubten, bentt man in London anders. Mit der bekannten in Downingstreet beheimateten Findigteit, überall ein Loch zu finden, wo der Bohrer für die Ausweitung der Seeherrschaft Albions angeseht werden kann, trifft man Unstalten, entweder noch während des Rampfes ober als Vorbereitung für ben vielberebeten wirtschaftlichen Nachkrieg biefen Tumpel zu einem englischen Teich zu machen, und zwar mit Mitteln, bei benen man nicht weiß, ob man fie als Ausfluß ber berühmten britischen Räbigkeit in der Verfolgung gestedter Ziele ober als Kennzeichen jenes "blinden Willens" auffassen soll, den ein Römerspottwort als asinorum virtus bezeichnet hat. Es bandelt sich bekanntlich um nichts Geringeres als um die Verpachtung der sämtlichen strategisch wichtigen Inseln der russischen Oftseegestade an England: nämlich ber ganzen von Oesel bis Obensbolm und Rogo sich binziehenden, den Rigaischen Der Eurmet XIX, 19

Digitized by Google

Meerbusen flantierenden und Reval bedenden Inseltette, ferner um Abtretung von Bochland und Lavensari, dem Malta und Rreta des Finnischen Meerbusens, endlich von Björto und ben anderen ber finnlandischen Rufte vorgelagerten Eilanden. Alles das in der Form, daß Großbritannien zugleich mit der Unterstellung ber russisch-baltischen Flotte unter seinen Oberbefehl bas Recht erhielte, auf diesen Erwerbungen militärische Stukpuntte zu errichten, die so lange in seiner Hand bleiben wurden, bis die Schulden des zarischen Reichs aus ben in London aufgenommenen Rriegsanleiben getilgt waren. Bei ber erften Stocholmer Melbung über biese Machenschaften mochte man beinabe an einen Aprilscherz benten. Daß die Melbungen tatfächlich auf fester Grundlage beruben, bat inbessen schon brei Monate vorher niemand anders als ber Ruftij Invalid, also bas Organ des Betersburger Rriegsministeriums, mit viel zu wenig beachteten Ausführungen vom 1. Januar 1917 bewiesen. Nach bem Friedensschluß, so bieß es in biefer Neujahregabe an das ruffifche Volt, werde ein nicht minder erbitterter Wirtschaftstampf beginnen, für ben Deutschland mit seiner betannten Grundlichteit sich bereits porbereite. Die Barifer Ronfereng in Ehren: aber beim Sinnen über alle möglichen weitschweirenden Blane ber Betampfung Deutschlands babe man bie nachtliegenden und bringenbsten Fragen vergessen. Wie sei der Aufbau der von dem teutonischen Vandalentum verwüsteten Gebiete möglich? Rugland werbe in seiner finanziellen Erschöpfung der Hilfe des Auslandes nicht entbehren konnen, und für bie Durchführung bes Programms auf folder bunbesgenoffenschaftlicher Grundlage sei die Arbeitsteilung nach bestimmten Anteressensphären das gegebene Mittel. Dann aber werbe England, beffen Sandel icon por bem Rriege in breitem Strom zu ben Offfeehafen gezogen sei und von ba über bas baltische Land sich ergossen babe, diejenige Macht sein, die bier von Natur zum Belfer berufen erscheine und beren Ausbreitung "ben geringften Wiberftand" finden werbe. Wenn aber tropbem alsbald die Londoner Presse Englands Unschuld beteuerte und die schwedischen Behauptungen als Catarennachrichten binstellte, so bedarf es zur Entbullung bes wahren Gesichts ber britischen Politit nur bes Binweises auf eine andere Catiade. Der Alandspertrag ist beute bekanntlich ein Feken Bapier im Rebricht der ungähligen Völkerrechtsbrüche der Ententegenossenschaft. Aber die von Schweben wegen ber Befestigung Bomarfunds nach ber Newa gerichteten Alagen mußten richtiger gegen die Themse bin erhoben werden: englische Ingenieure find es, die mit englischem Rriegsmaterial die Feste por ben Toren seiner Königsstadt aufrichten. Liegt also die Folgegeseklichteit der einzelnen Stiche bes ganzen Spiels nicht mit aller Deutlichteit vor Augen?

Die in den Diplomatenstuben gewodene Politik ist reich an Fronien; aber man muß sicherlich weit in ihrer Geschichte nach einer Tragikomik gleicher Art zurücssuchen. England und Rußland sind es, die in Persien das moderne System der Knechtung und Ausräuberung eines freien, aber verschuldeten und hilstosen Staatswesens durch die hinterlistigen und verlogenen Methoden der Einflußsphärenbildung beispielgebend und mustergültig für Maroko, China, Mittelamerika ausgedaut haben. Zeht muß das Moskowitertum es erleben, daß die vergisteten Spisen dieser Waffen sich gegen seinen eigenen Panzer kehren! London hat für seine Millionen-Varlehen sich der Reihe nach Hypotheten auf Land und Wälbereien,

Bergwerte und Fabriten, Bafen und Werftanlagen im garifchen Reich geben laffen; aber biefe Sicherbeit und folder wirtschaftliche Machtzuwachs genügt ibm nicht. Der Magenreiz tommt beim Effen, und wann batte Robn Bulle Machtbunger fic jemals irgendwelche Schranten auferlegt, wenn zugleich Gelbbeutel- und Geegewaltfragen auf bem Spiel ftanben? Rugland icheint reif, dinefiert zu werben; abnt, fürchtet ober hofft man in St. James, daß ber Stury ber Romanows abnliche Folgen nach fich gieben werbe, wie ber Fall ber Manbschubynaftie? Der Frangose blidt bekanntlich mit täglich wachsender Sorge darauf, wie England im Norden seines Landes auf immer breiter ausgebehntem Gebiet sich bauslich einrichtet. Das genügt offensichtlich bem Machtebrgeiz John Bulls und ben großen Planen, nach benen er bie Erbtarte zugunften seiner Weltmachthaberschaft revidieren will, nicht: auch in ber Offfee foll ein zweites Calais und ein anderes Artois, in bem ber Union Jad gebietet, begründet werben. Was bas Gelingen eines solchen Plans, bem beutschen Sanbel alle Ausfalltore zu sperren und die lette freie Atemrobre auguschnüren, bedeutete, braucht bier nicht näher angeführt zu werben. Die Gegenwart feht im Sturmzeichen eines riefenhaften Weltmächtetrufts, beffen Ringbilbung von Oftasien über bie pazifischen Gemässer, Rord- und Gudamerita und ben Atlantischen Ozean zum Weften ber Alten Welt und weiter nach Salbasien reicht. Und England glaubt, das Prasidium dieser Schwurgenossenschaft für die Erdrosselung ber Mittelmachte führend, die Beit sei getommen, ba es tein Meer und teine Meeresbucht Europas mehr geben soll, wo nicht sein Berrenwille gebietet. Beift bas nicht herostratisches Wesen jum Richtweg ber Politik machen?

! Indessen in der Nacht, da der Artemistempel durch die Freveltat des Ephesers in Flammen aufging, wurde Alexander der Große geboren, der die Welt in neue Formen goß: so sind wir der gewissen Zuversicht, daß die europäische Erde, der wieder Friedenssonne scheint, ein anderes Antlitz zeigen wird, als der Größenwahn des Briten im selben Augenblick träumt, da ihn der Magen von Tag zu Tag mehr schmerzt. Nicht seine Anschläge machen uns fürchten, wohl aber drängen sie zur Prüfung eines wichtigen Machtproblems nach Wurzeln und Ausläusen hin, die bislang wenig Beachtung gefunden haben.

Die Absichten Englands, sich in der Oftsee sestzuseten, sind so alt wie sein Imperialismus. Eromwell, dessen geistiger Vater in der typischen Form der Verbindung von puritanisch-muderischem Glaubenseiser und genialem Seschäftssinn, er, der als erster auf Gibraltar als begehrenswerten Besitz hinwies, gründete seinen Protestantenbund zum offentundigen Zwed, England im ganzen Handelsbereich der nordgermanischen Völker die Führerschaft zu sichern und ließ zu dem Zwed ein großes Seschwader in die Oftsee einlaufen; nur der Vorrang, den die dringlichere Eroberung Jamaikas und die Brandschatzung der Widersacher des Lord-Protektors im Mittelmeer für England beanspruchte, ließ ihn diesen Entwurf nicht durchschlagträftig zu Ende führen. Als im Beginn des solgenden Jahrhunderts gleichzeitig der spanische Erbfolgekrieg und der Nordische Krieg die Welt erschütterten, setzte London das Spiel in anderer Figurenstellung fort. Scheindar sah es dem mörderischen Völkerringen auf der Rampsebühne "Vordereuropas" gleichgültig zu; in Wirklichkeit war es auch hier bedacht, am Feuer der streitenden Parteien sich die Hände zu wärmen und porab an der Tür der Osses einen Gleichgewichts-

Schlüssel zu sichern. Es gab bem Abmiral Norris ben Befehl zur Besehung Rronborgs bei Kelsingor mit der unverhohlenen Absicht, die bei Malmo vor Anter gegangene ruffische Flotte zu vernichten und fich bauernd am Oerefund festauseken. und ließ im letten Augenblid von dem Plan nur ab aus Furcht bavor, bag ber Bar zur Rache turzen Galgenprozeft mit allen in seinem Reich ober in ben eroberten standinavischen Gebieten greifbaren Briten machen werbe. Es verlangte als Preis für seine Friedrich VI. geleistete, aber im Grunde wirtungslose Bilfe von Danemart bie Abtretung Norwegens an Schweben, um ben geschwächten Freund gang in ben Griff zu bekommen; zugleich aber unterhielt es ständige Beobachtungsgeschwaber in ber Offfee, die teils willfürlich unter schwedischer ober norwegischer Flagge segelnde Schiffe mit Embargo belegten, teils Geleitzwang ausübten und fo eine Art britischer Polizei auf den Gefilden der Oftsee einführten. Während des Siebenjährigen Rriegs murde biese Praris erst recht technisch vervollkommnet. Eben burch die eigentumliche Bermischung von Geleit-, Embargo- und Raperrecht, wie sie London liebte, waren im Zusammenhang mit den bunt durcheinanderfolgenden kleinen und großen Rriegen die Bustande der Oftsee-Schiffahrt so unficher geworben, daß fich 1794 bie brei ftandinavischen Reiche zu einem Bund für die wechselseitige Verteidigung der Neutralität verbanden. Als England bann von Danemark willturlich die Einstellung alles Jandels mit Frantreich forderte, tam es zum offenen Streit, der ichlieflich fich babin zuspitte, daß vom Union Rad alle banifden und ichwebischen Schiffe, beren er habhaft werben tonnte, mit Arrest belegt wurden und daß er ichlieflich mit großem Geschwader vor der Reede von Ropenhagen erschien, um die "pfandweise" Auslieferung der banischen Flotte ju erzwingen, worauf die berühmte Beschiefung ber offenen Stadt mitten im Frieden vor sich ging, bei ber sich Nelson mit zweifelhaftem Ruhm bededte. Wie einst die Ralmarer Union ein blutloser Schemen blieb, so war auch jett die Einigkeit der nordischen Machte von turger Dauer; im Zeichen turgfichtiger Rirchturmpolitit fant Standinavien in den Salbidlummer, aus dem es noch beute nicht recht zu erwachen vermag, und alsbald wandte fich ber britische Machtebrgeiz gegen einen anberen, im Often bes Baltitums bas haupt erhebenden Feind: Rufland. 1854. also im selben Sabr, da mit dem Beginn des Rrimfrieges die Verbundeten an den taurifden Gestaden landeten, fuhr eine nach damaligen Begriffen gewaltige Urmada ber Verbundeten von 40 Schiffen und über 2000 Geschützen unter den Abmiralen Charles Napier und Perseval-Deschones in die Office ein, eroberte Bomarfund und ging erft bei Belfingfors und bann bei Reval vor Anter, um die ruffischen Bafen zu blodieren. Ihr Vorhaben, sich Kronstadts zu bemächtigen, scheiterte freilich ebenso wie der Plan der Eroberung Sveaborgs mangels genügender Truppenmacht; die Angreifer mußten sich mit der wirtungslosen Berwuftung eftlandischen Ruftengebietes zufriedengeben, und dem zwitterhaften Rriegsergebnis entsprach ber in Paris geschlossene Friedensvertrag, in dem England nur so viel erreichte, daß Rukland verboten wurde, vor den Toren Stockolins auf dem "Malta der Oftsee" ein Zwinguri zur Beherrschung bes Oftseehandels aufzurichten. Goll und muß endlich noch baran erinnert werben, wie in ben Reiten bes preukischbanischen Zusammenstoges, als Deutschland die Macht über die eiderlandischen Bruden zwischen Nord- und Offfee und zugleich am Belt eine herrschende Stellung

gegen die Durchfahrt zwischen beiden Meeren hin sich sicherte, Palmerston, das Borbild Sir E. Greys, bereits mit denselben Worten, die ihm Winston Churchill nachgebetet hat, Berlin vor dem Luxus einer Kricgsflotte warnte, England allenthalben als Beschüßer der Freiheit der kleinen Völter pries, Dänemark tatsächlich mit "diplomatischen Mitteln" unterstützte und nur deshald teinen weiteren Schritt wagte, weil er — an Bismard einen überlegenen Taktiker als Gegner fand? Oder daran, wie alsbald nach dem Kricgsausbruch von der Themse her den Vänen der wohlmeinende Rat gegeben wurde, zum eigenen Vorteil nichts dagegen zu unternehmen, wenn die Flotte die Minen aus dem Belt heraussischte, um sich freie Durchsahrt nach der Ostsee zu schaffen und durch die Blodade der Ostseehäfen Deutschland ins Herz zu treffen?

Die geschicklichen Erinnerungen zeigen in eigenartigem Spiegelbild, wie London feit Rahrbunderten mit ftanbig wechselnden, der Beitlage fich anpaffenden Mitteln beharrlich benselben Zwed verfolgt hat, sein Dreizadgebot auf bas "Schwäbische Meer", wie in alten Tagen die Oftsee genannt wurde, auszudehnen. Den äußerlichen Formen nach betrachtet, scheint es sich lediglich um eine fast tranthafte Steigerung bes britischen Uberimperialismus zur See zu handeln; benn abgesehen von der Verkehrsfreiheit, die England niemals bestritten worden ift, hat es bier keine indische Bochstrafe, kein Agnoten und keinen Roten Meer-Baf zu verteidigen. In Wirtlichfeit schaut der Brite das Problem mit ganz anderen Augen an. Berrschaft zur See bedeutet ihm eben nichts anderes als Herrengewalt über ben Welthandel, und ihm stand stets die von uns oft nur zu wenig gewürdigte Tatsache vor Augen, daß die Oftseewege ein wichtigstes Organ dieses Randelssystems sind. Seitbem Rufland erft die schwarze Erde im Onjestr- und Onjeprtiefland eroberte und dann ben Schwerpunkt seiner industriellen Entwidlung dorthin verlegte, ift man gewohnt, anzunehmen, daß die Schwarzmeer-Agaifche gandeloftrage die wichtigfte Vertehrsaber, gleichsam die Morta des garifden Reiche fei. Die Statiftit bezeugt die Arrtumlichteit dieser Voraussehungen. Denn sie weist nach, daß die baltischen Häfen wohl an der Zahrhundertwende, 1900, den südrussischen Häfen mit 51 gegen 30 v. H. Anteil an ber Güterbewegung ins Ausland unterlegen waren, daß sich bann aber von 1903 bis 1912 bie Berhältnisse völlig umdrehten und ber Anteil der baltischen Umschlagpläte an der russischen Gesamtausfuhr von 62 auf 73,9 v. H. stieg. Der ganze nord- und mittelrussische Absat von Getreide, Holz, Fellen, sibirischer Butter, Flachs, Webwaren und dergleichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen geht eben über ben Oftseeweg; umgetehrt werden ebenso von den ruffischen Gewerbe- und Industriezentren vier ber wichtigsten, nämlich bas livländische, das finnländische, das Betersburger und das Mostauer ausschlieklich über den Oftseeflügel des Baltitum mit Roblen, Gisenerzen, Robstoffen, Maschinen, Balbfabritaten verforgt. Und vom Wert biefes gangen Bandels entfielen noch 1913 auf Großbritannien fast 30 v. g. mehr als auf Deutschland! Bier liegt ber springende Punkt der Politik Englands. Wie immer das Kriegsende aussehen mag, es ift klar, daß, nach dem offenen Übertritt der Bereinigten Staaten in das Ententelager, die Rückeroberung des atlantischen Verkehrs in alter Freiheit und Bedeutung für Deutschland die schwierige Arbeit einer langen Ubergangszeit sein wird. Ersat für die Hemmungen nach dieser Richtung bin tann nur nach zwei Seiten gefunden

werben: nach dem nahen Often, wo aber die Grundlagen für eine grokzügige Entwidlung mitteleuropaischer Weltwirtschaft erft geschaffen werben muffen, und eben auf den Wasserpfaden der Offee und nach Nordrukland bin. An London weiß man nur zu gut, was ein Friedensschluß zwischen Deutschland und Rukland nicht nur weltpolitisch, sondern auch weltwirtschaftlich bedeutete, und will ein Vertragen ber beiben Machte auf vernünftigem Fuß von vornherein unmöglich machen. Aber noch mehr! Schwedens langfte Rufte breitet fich an ber Offfee aus, und die bier gelegenen Bafen bes Königreichs sind die naturgegebenen Umschlagplake für den gesamten, an seinen Ufern vorbei sich bewegenden Vertebr, soweit er nach England bingiebt, während andererseits der turgeste Weg zwischen Aronstadt und New Castle über Stockholm und Gothenburg geht. Das ganze Broblem ist baber, nach biesen Wurzeln bin gewürdigt, ausgesprochen zugleich eine standinavische Frage: erreichte England sein Biel, so tann tein Zweifel sein, daß früher oder später bie Sunde eine von britischen Geschützen beberrichte Suesburchfahrt und Ropenhagen zum britten Mal eine ähnliche Demütigung treffen würde, wie sie ibm Albion in ben gabren 1801 und 1807 bereitete. Boch im Rorden ift feit Rriegsbeginn viel von ber "Schichalsstunde" gesprochen worden, por der Standinapien stehe; hört man beute am Oeresund und am Mälarsee den zwölften Glodenschlag? Die eigentümliche Zwischenlage ber "Stirn Europas" als Sperre zwischen ben zwei Bauptpfeilern bes Ententegebäudes, England und Rukland, begründet für bie standinavischen Staaten die Möglickeit ausgiediger Anwendung der Borteile einer farblosen Schautelpolitit, aber auch die sichere Aussicht, daß letzten Endes ibre Neutralität ebenso ein Spielball ber Ententepolitik werden wird, wie so viele andere ber "beschütten" schwächeren Nationen in ber Boltergesellschaft. Mag Politik für den Diplomaten die Runft des Möglichen, für den Zuschauer die Logik zwischen Ursachen und natürlichen Folgen sein, für eine lebensstarte Nation ift sie in entscheidender Instanz nichts als die Frage ber opferwilligen, alle Bebenklichteiten gegen die Ehre und ben Selbstbehauptungswillen zuruchsehnden befreienben Tat! Diefer Wahrheit gemäß werben bie Ronige und Minister ber nordischen Staaten ben Rurs zu bestimmen baben, wollen sie sich bavor schüken, bag spätere Geschlechter ihrer Politit ben berechtigten Vorwurf machen, in großer Zeit Hein und turzsichtig gehandelt und nicht auf ben Warnruf einer entscheidenden Stunde gehört zu baben.



## Freiheit • Von Karl Boesch

3ch sah genug ber Stlaven sich erheben, An Ketten klirren und nach Freiheit schreien; 3ch wünsche mir noch eines zu erleben: Der Sbeln Aufstand und das Reich der Freien.



# Die Politik der unbenutzten Mittel

Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

onig Wilhelm I. wies die preußische Politik darauf hin — in Deutschland — "moralische Eroberungen" zu machen; Bismarck ließ als die stärtste der "freiheitlichen Künste" gegen Gefahren, die uns vom Auslande her drohten, das allgemeine Wahlrecht spielen.

Wenn wir besser wükten, was moralische Eroberungspolitik ist. — wie konnte. foreibt Baul Rohrbach in der "Deutschen Politit", bas toftbare Mittel der utrainiiden Frage von uns benutt werden! "Die Lage ist reif bazu in ber Utraine wir muffen nur begreifen und wollen. Ein maggebender ruffifcher Staatsrechtslehrer, Baron Rolbe, Brofessor in St. Betersburg, Berfasser eines Mertes über bas Staatsrecht bes russischen Reiches, vertritt selbst ben Standpunkt, im Grunde bestehe der Bertrag von Perejaslawl (1654), durch den die Ukraine als selbständiger Staat in eine Union mit Mostau trat, unter ihrem eigenen gewählten Oberhaupt, bem Betman, mit eigenem Gesandticafterecht ufw., noch beute zu Recht. Dag man Rugland mit ber utrainischen Gelbkändigleit droben tönne, das bat man in England lange gewukt. Ach etinnere an den Auffat im Märzbeft der Contemporary Review' von 1916: "Die Utrainer und ber Rrieg' von Bedwin Sands. Da ist deutlich und ausführlich aesaat. bie Utrainer wären ein von Mostau unterbrücktes Volt, mit eigener Sprache, eigenem Nationalgefühl und einem alten eigenen Staatsgedanken. Was in der englischen Bresse nur einmal ein Stud augenblidlicher Sattit war, um den Russen zu broben, das follten wir jest entschlossen unter bem Gesichtspunkt der moralischen Eroberung aufgreifen, und statt unfere Hoffnung auf eine unfakbare, auf politifden Triebfand gegründete ruffifde Regierung zu fegen, mit ber man durchaus in Verhandlungen tommen will, vielmehr laut vertünden: Rufland als bisberiger, auf Eroberung, Gewalt und nationalistische Unterdrückung gegründeter Sesamtstaat gebt uns nichts mehr an! Dieses Rukland war unser Feind; jekt aber ertennen wir die nach Selbständigkeit strebenden, bisher von Rugland unterdruckt gehaltenen Völker an, vor allen Dingen die Ukrainer und die Finnländer! Finnland und die Utraine müssen von uns in ihrem Recht auf selbständige nationale Staatenbildung begriffen und gestükt werden. Rufland bat das Recht verwirkt, auf die bisherige Weise als Einheits- und Berrichaftsstaat über zahllose nichtrussische, gegen ihren Willen gepreßte Untertanen betrachtet zu werden! Das wäre kübn und wirkiam gesprochen, und es würde bedeutendere Folgen haben, als das Werben um irgendwelche Arbeiter- und Goldatenräte, provisorische Regierungen usw. . . Eine Corheit wäre es, durch einen zappelig übereilten ,allruffifden' Frieden Rugland felbst wieder jusammenzuschmieden und das Großruffentum gegen die anderen Nationalitäten zu ftärten. Unfere Regierung muß bei dem Reichstanzlerwort von ber Befreiung ber Fremdvoller nicht nur vom Barismus, sondern überhaupt vom Grogruffentum bleiben und ertlären: Für uns ift bas moralifde Recht ber bisber unterbrudten

Völter eine Catsache, und wenn russischer eits mit uns verhandelt werden soll, so verlangen wir außer mit den St. Petersburger Machthabern noch Unterhandlungen mit Utrainern, Finnländern usw. besonders.

Was Rukland recht ift, ift unseren andern Feinden billig. Von Arlandern und Indern, von Marottanern, Algeriern, Tunefiern, von Griechenland, auch von Mexito ift ja bei uns in der Presse, in diplomatischen Reden und Noten gelegentlich und öftere gesprochen worden, aber es fehlt biefer ganzen Bolitit bes Eintretens für die moralischen Rechte berer, die von unserern Gegnern niedergetreten werben, Die rechte Geschlossenheit, ber rechte nachbrud und die rechte Ronfequeng bes unablaffigen Burudgreifens auf Diefe Dinge. Es ift eines ber großen Gefeke in ber Bolitit, bag nur basjenige wirtt, was mit nachbrud fort und fort wiederbolt wird, was in jeder Distussion, in jedem amtlichen Rebeatt, der dazu Gelegenheit bietet, in der balbamtlichen und in der übrigen Breffe, im Barlament und in ber politifchen Berfammlung wiedertebrt. Bier ift es ber Sah: Wir glauben an bas Recht ber Bergewaltigten und wir wollen ihre Sache mit zu ber unfrigen machen! Einer von ben Staaten, bie in ber englischen Burgerschlinge feufzen, ift auch Bortugal. Wer bie portugiefischen Zeitungen nach bem Ausbruch bes Weltkrieges und bei ber Erklarung Des Rriegszustandes zwischen Deutschland und Portugal gelesen bat, ber ftand sicher unter bem Sindruck ber absoluten portugiesischen Feindschaft gegen uns. Man weiß aber, wie abhangig bie Beitungen und die Wortführer in Bortugal von England sind. Am portugiesischen Bolt, in der Masse und auch bei vielen Gebilbeten herricht in ber Stille bitterer Groll über bie Stlavenkette, bie Portugal als Schuldtnecht Englands hinter sich berschleppen muß. Wenn man die Dinge richtig anfaßt, wird es gar nicht unmöglich fein, die Portugiesen selbst für ben Gebanten zu gewinnen, daß fie fich mit unferer Bilfe von England freimachen und über ihren afritanischen Besit sich mit uns in einer Weise verftandigen, Die für sie nicht nur nütlich, sondern auch ehrenvoll ist, und die Bortugal wieder als eine selbständige Nation, imstande, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, in die Welt einführt. Aur barf man nicht glauben, ein politischer Gebante sei schon bamit befolgt, daß man ibn gelegentlich mit aus ber Rufttammer hervorholt, wo man die für brauchbar gehaltenen Argumente verwahrt, um ihn dann wieder in die Ede zu stellen, wenn etwas anderes nütlicher erscheint. Will man fold eine Politik machen, bann muß man fie gang machen. Auch Spaniens Anspruch gegen England auf Sibraltar, auch Perfiens Ringen um feine politische Selbftanbigteit muffen wir als bes Rechtes und jugleich als unfere Sache gegen England auffassen. Lernen wir so benten, bann werben wir wunderbare Wirtungen vom Prinzip ber moralischen Eroberung erleben."

Wenn wir blind bleiben gegen alles, was sich vollzieht, in diesem Ariege vollstredt, dann hilft uns freilich kein Gott und kein Hindenburg, dann haben Millionen und aber Millionen nicht nur unserer beutschen Brüder umsonst ihr Blut vergossen, namenlose Qualen erlitten, dann sind wir mitschuldig, dann vielleicht nicht einmal die Unschuldigsten an dieser Verwüstung der schönen Mutter Erde.

Welche träge, bequeme Verblendung, daß alles so geblieben sei und so bleiben werde, wie wir's auf der Schule aus noch viel älteren Vüchern gelernt haben. Ift es nicht ebenso nur ein überkommenes Vogma, daß "Rußland", in dem noch nicht 40 vom Hundert richtiggehende "Russen" leben, ein Einheitsstaat, eine unadänderliche Tatsache sei, wie z. B., daß Preußen aushören müßte, Preußen zu sein, wenn es ein anderes Wahlrecht erhielte? Ver Glaube (leider auch der Aberglaube!) tann nicht nur Berge versehen, sondern auch Berge erhalten, die einstmals waren, aber längst nicht mehr sind. Daß unsere Politik im Grunde keine Politik, sondern Juristerei und Philologie ist, das ist ihr geschichtlicher Fluch, von dem nur Einzelne, Sanzgroße sich erlösen konnten. "Mit Worten läßt sich trefslich streiten, mit Worten ein System bereiten!" Die Engländer sind uns politisch nicht um deswillen überlegen, weil sie klügere Politiker sind, sondern weil sie Politiker, oder, was das Selbe bedeutet, "Psychologen" sind.

Das hört sich nun gar wissenschaftlich an, läßt sich aber auf eine einsache, ganz robuste Formel zurücksühren: sie nehmen die Menschen, wie sie sind, nicht wie sie wünschen und sehen. Wir haben zwar gedichtet: "Durch Junger und durch Liebe erhält sich dies Getriebe" — die Engländer ziehen den Augen daraus. Es muß immerhin die bescheidene Frage erlaubt sein, od es denn, auch von einem höheren sittlichen Standpunkte aus betrachtet, nicht zu vereinbaren sei, daß ein Volk in seinen Sliedern recht achtbar und doch in seinen Mitteln zur Erhaltung und Herrschaft der Volksgesamtheit weniger wählerisch sein kann. Grundsählich ist das gewiß gegen den "kategorischen Imperativ", aber doch nur des Einzelnen. Spielt da bei uns nicht vielleicht ein wenig auch der Neid der besitzlosen Rlasse mit? —

Ob Englands "parlamentarisches System" juristisch-philologisch rückschritlicher oder fortschrittlicher ist als unseres, darüber wollen wir uns heute den Ropf nicht zerbrechen. Daß es eine auswärtige Politik treibt, um die wir England beneiden, wird doch nachgerade von niemand bestritten. Möge auch das "parlamentarische System" Englands sprissschaftlich-philologisch) noch so angreisdar sein, — über die auswärtige Politik Englands hat sich das englische Volk nicht zu beklagen. Alle wissenschaftliche Unzulänglichkeit seines Systems hat England nicht gehindert, "freie Bahn für den Tüchtigen" (für England, nicht für den "Tüchtigen") zu schaffen. Za England tut noch mehr, es schafft dem Tüchtigen wirklich freie Bahn.

Wir reden von "moralischen Eroberungen" — England macht sie — selbst in einem so unsagbar unmoralischen Kriege, wie diesem. England bedarf keines "Allengländertums"; es hätte volles Recht, das bloße Dasein eines solchen Sonderbundes auszulachen, weil er überflüssig wäre, weil jeder anständige Engländer ganz selbstverständlich zuerst Engländer ist. Das wird ja auch in der ganzen Welt, am eifrigsten in Deutschland, am lautesten hier von den Denunzianten der "Allbeutschen" versochten und verteidigt. Rein Engländer kann die Gehässigkeiten so "vrientierter" Deutschen gegen Deutsche übertrumpsen. Das könnte man ja noch aus gewissen Veranlagungen begreisen. Daß es aber auch — "was kommt dort von der Höht" — geschieht, eröffnet mancherlei Einblide, Ausblide und Rüdblide. . .

Wer nun noch nicht begriffen hat, daß die Politik der unbenutzen Mittel in Wahrheit und Weisheit eine Politik der benutzen Mittel ist, der verdiente — welches ist doch das empfindlichste Strafwort in Deutschland? — der verdiente "Allbeutscher" zu sein, also Deutscher.



## Rauschen · Von Küppers-Sonnenberg

Raufden Bappelplaufden. --In bem blauen lichten Rleib Sitt bu Auf fliegenbem Gras: Die Banbe unter ben Anien verschrantt Eraumst in die weite blaue Nacht: Dein sanftgeleitet Baar Flieht um bie Schlafen; Wirbelt licht um beine Wangen; Grafer fteben um bich: Borchen - -Nach ber Sonne, — — — — Sie tuscheln Erregt Baften Die Wiese bin Und her Bu bir; Steben Sich zu streden Sich auf an bein Ohr zu reden Wollen wichtig fagen Richern: Hibi bibibi! Rascheln Tufcheln: Bibibi ! Laufen, ftürzen, hibibi! In den bellen Abend -In die blaue Nacht.



# Sine Pfingstfahrt nach Kurland Von Karl Store

uf zehn Uhr abends des 21. Mai im Wartesaal erster Klasse des Berliner Bahnhofs Friedrichstraße war das Stelldichein angesetzt. Viel mehr, als daß die Reise nach dem Osten gehen sollte, wußte teiner von uns. Wer sich auf Gesichtsstudien versteht, vermochte an den

einzelnen Tischen sich die Reisegenossen zu erraten. Als dann der führende Offizier des Stellvertretenden Generalstades, der Hauptmann der Reserve Zoepffel, im Saale erscheint, sind plötzlich alle acht um ihn geschart. Die Vorstellung ist rasch erledigt. Fünf der Teilnehmer sind aus Berlin, die drei anderen aus Norden, Mitte und Süden des deutschen Westens; die meisten von uns sind Berufsschriftsteller, auch die anderen Männer des öffentlichen Wirtens.

In raschen Zügen entwicklt uns der Führer den Plan der Reise, die nach Kurland führt. Eine Pfingstfahrt also ins älteste deutsche Rolonialland, in dem deutsche Brüder seit Jahrhunderten einer ungeheuren Ubermacht gegenüber ihre Volksart behauptet haben; deutsche Brüder, für die jett in letzer Stunde die Rettung gegen die slawische Erdrückung gekommen ist. Das heißt, noch schwankt die Wage der Entscheidung, noch ist wenigstens in der Neimat die Aussprache dieses natürlichen Willens nicht unzweideutig sest und klar erfolgt. Und so besinden wir uns gleich nach den ersten Minuten im schweren Probleme des deutschen Friedens, bei dem wir uns in alter deutscher Art die Schwierigkeiten dort schaffen, wo keine sind, da die "Not" unseres nationalen Lebens ein klares Muß gebietet.

Die Fahrt nach Mitau dauert zweiundzwanzig Stunden. Man sucht sich also häuslich einzurichten, was nicht ganz leicht fällt, da auch unter Männern der Begriff "möglichst kleines Gepäd", wie es im Telegramm des Ariegspressemtes geheißen, eine sehr verschiedene Auslegung sinden kann. An Schlaf ist kaum zu denken. Vielleicht ist es die Erregung; und doch sollte unsereins, der Jahr und Tag aus dem "Verantwortlichkeits"-Gefühl einer größeren oder kleineren Öffentlichtit gegenüber nicht herauskommt, schon dadurch "erlöst" sein, daß er nun einige Tage lang so gar nichts zu sorgen und zu verantworten hat, gar nichts bestimmen kann, sondern einsach geführt wird. Ich fühle mich knabenhaft frei.

Die Nacht ist kalt. Der frühe Morgen zeigt die Wiesen bereift. Aber ein unbewölkter Himmel wölbt sich über der weiten Sbene. Die Morgenfrühe spielt im grünlichen Lichtern, bevor die Sonne wie ein strahlender Ball emporspringt. Man hat das Gefühl, als jage der Zug ins Licht hinein. Sen Osten zu. Sollte nicht gerade uns Verstädterten, mit Kultur Übermüdeten, der Weg zum Osten als Jungbrunnen des Lichtes wieder als der natürliche erscheinen?

Es wäre an der Zeit, daß gerade wir Deutsche einmal die Schäden ernstlich erwögen, die der vielberufene "Zug nach dem Westen" uns gebracht. War er wirklich ein Drang nach Kultur? War er nicht gleich dem Zug nach dem Süden bas ja gewiß begreifliche und leicht zu entschuldigende Streben nach dem Bequemen, dem Satten, also einem Selbstgenügen? Die deutsche Dichtung hat dieses Selbstgenügen als den Andruch der Berdammnis gekennzeichnet. Faust will dem Teusel gehören, wenn er der Selbstgenügsamkeit verfällt. Aur wer immer strebend sich bemüht, kann erlöst werden. Es ist das Weltbekenntnis der deutschen Seele, ihre Größe, aber auch ihre Begrenztheit, oder, wie wir hier besser sagen würden: ihre Umgrenzung.

Wie die einzelnen Menschen, wie alle Erscheinungen ber natur, muffen auch die Bölter im Haushaltsplan des Weltenlenkers ihre besondere Aufgabe baben. Nur ber Deutsche hat bas Rämpfen, bas Sich-bemühen-Muffen als bas eigentliche Lebensglud bezeichnet. Es ift auch ein Weltglud, ift Menschheitsbereicherung, solange der Deutsche beutsch bleibt. Aber es wird zum Weltfluch. wenn biefe beutiche Art auf undeutscher Babn fich betätigt. Die materialistische Welteinstellung ift an fich von abschredender Raflichteit. In ethischer Binficht ist sie nie zu retten, aber sie tann afthetisch verschönt werben burch bie Ausbildung und Veredlung der Fähigteit des Genusses. Seine bochfte Stufe erreicht biefer im Bergicht auf neuen Erwerb, im freien, überlegenen Berbrauch bes burch Arbeit Gewonnenen. In dieser Binficht, bas muffen wir ruhig anerkennen, find uns bie andern Rulturvolter weit überlegen. Das tleine Rentnerwefen der Frangofen ift gewiß eine Rarikatur, zumal in seinem ersten Teile bes gierigen Ameisenfleißes. Aber in seinem Biele, Sabrzehnte ber Arbeit für ein geruhiges, allem Wettbewerb entzogenes Dasein eines bescheiben umgrenzten Genusses zu opfern, bat es boch eine verföhnende Lebensfähigkeit. Vor allem im Geschäftsleben. Man macht andern rechtzeitig Blat an ber Stätte ber Arbeit, bamit auch fur fie ber Weg erreichbar bleibt zu ben Garten ber Rube. Wenn bagegen bas "Immer-ftrebend-fic-Bemühen", das Rämpfen bis jum letten Atemzuge sich aufs materielle Leben erstredt, so artet es in eine Nimmersattheit aus, die tein ruhiges Behagen auftommen lakt. Wer viel mit Auslandern verkehrt bat, traf immer zulett auf Diesen Buntt als Urfache ber beutschen Unbeliebtheit. Wir sollten ba nicht allzu gefällig von deutscher Süchtigkeit sprechen. Schon ift biefe Lebensform teinesfalls; sie lagt auch teine Beit für die Ausbildung des Geistigen und Seelischen, und es hat icon feine guten Grunde, wenn die Deutschen im Auslande fo leicht ibr Beftes, ihr innerliches Deutschtum, preisgeben.

Der Zug gen Osten würde eher unserm Wesen entsprechen. Das ungeheure Feld der Betätigung gebietet den Kampf dis ans Ende, als Mittel der Selbstbehauptung. Und gerade weil darum nicht Genuß, sondern Arbeit dieses Lebens Inhalt wäre, liegt die Gesahr, dem Materialismus zu erliegen, viel ferner. Dann flüchtet der Deutsche zur Erholung von den Mühen des äußeren Lebens in seine geistige und seelische Heimat. Es ist doch eine nachdenkenswerte Tatsache, daß die deutschen Kolonisatoren im Osten oft unter den schwersten Verhältnissen jahrhundertelang ihr Deutschtum bewahrt haben, während sie im Westen und Süden so leicht es einbüßten. Das ganze Gebiet, das wir durchsahren, ist östliches Kolonialland. Die Mariendurg steht gewaltig im sahlen Frühschein und kündet eine lange Geschichte der Arbeit mit Schwert und Pflug.

Mit jeder Fahrtstunde gerät man mehr in den Bereich der Nachwirtungen des ungewöhnlich langen Winters. Es hat einen eigenen Reiz, aus dem vollen, schon fast sommerlichen Grün des deutschen Mittellandes in den Frühling gewissermaßen zurückzusahren. Die vorher so flache Landschaft wellt sich jeht zur mit Wald, Wiesen und Ackerland überkleideten Düne. Buweilen öffnet sich der Blick aufs Meer, dessen Nähe auch die zahlreichen auf den Feldern hockenden Möwen künden.

An Königsberg geht es rasch vorbei. Allmählich mehren sich die Spuren des Krieges, glücklicherweise weniger in Zerstörung als im Wiederausbau. Die neuen Ziegeldächer leuchten durch das junge Grün. In Insterdurg gestattet der Zugwechsel einen kurzen Besuch der Stadt, die an sich wenig Sehenswertes bietet. Dier künden ausgebrannte Arbeitsstätten von der Russenherrschaft, und der Name Hindendurg steigt aus den Tiesen des Herzens auf die Lippen. Dann geht es weiter über Tissit. Man sollte gerade jetzt oft vom Tilsiter Frieden sprechen, um allen ins Gedächnis zu rusen, wie Feindeshärte Friedensbedingungen auszustellen weiß. Wer in neuen französischen Geschichtsbüchern diese Abschnitte gelesen hat, weiß, daß wir vom heutigen Geschlechte nichts Bessengungen zu dittieren.

Nun sind wir im ehemaligen Rufland. Man braucht es einem nicht zu fagen, die Landschaft vertundet es, b. b. das, was der Mensch aus ihr gemacht, in fie bineingestellt bat. Weite Streden Oblandes schieben sich vorbei, verfilzte Wälber mit gang altem Schnee- und Windbruch; die armseligen Bauernhutten fleben am Boben. Bier baufen fich die Spuren ber Berftorung, Armseliger, mittelbbeischender, als ausgebrannte Butten, wirten zerschoffene, balb vertobite Baumftamme. Immer größer werben bie Walbstreden. Die Birte tritt bie Berrichaft an. Der in unserer Vorstellung schlante, leichte Baum erscheint bier oft in gang gewaltiger Groke. Die jungen Birtenwälder leuchten im erften Grun; oft bangen fie wie webende Borbange por bunteln Riefern- und Tannenwäldern. Immer wieder fährt der Bug an ungeheuren Holzstapeln porbei. Dann öffnet sich das Auge immer mehr für die mit Silfe Diefer Holzvorrate geleistete Arbeit in Wegebauten und Anlagen aller Art. Diese gewalttätige, von ber Rot gebotene Durchforftung wird sich unter guter Fürsorge aber eber als ein Vorteil erweisen. Die Landschaft ift bier reicher bewegt. Diefe Taleinschnitte funden von der Gewalt der im Winter sich bier sammelnden Wassermengen. Mit bem überschreiten der turischen Grenze wird ber Wald immer bedeutender. Die Gehöfte - Dorfer find febr felten gewinnen wieder ein stattlicheres Ansehen. Auch auf das lettische Bauernhaus bat durch Vermittlung der deutschen Herrenschicht der deutsche Bauernhausbau eingewirft.

In der neunten Abendstunde sind wir in Mitau. Die Kraftwagen jagen durch die menschenleeren Straßen. Aberall starren ausgebrannte Häuser. Aber dem Städtchen als Ganzes ist sein friedliches Gepräge nicht zu rauben. Man könnte sich in einer kleinen mittelbeutschen Residenz glauben. Im äußerlich stattlichen, innerlich aber etwas verwahrlosten "Kurischen Hof" sinden wir Unter-

tunft. Die lettische Bedienung ist reichlich unbeholfen. Etwas Verkniffenes, ohne bösen Willen Widerborstiges liegt auf allen diesen Leuten, mit denen man zu tun bekommt. Nachdem wir uns erfrischt, verbringen wir noch einige Stunden im großen Offizierstasino und erleben beim Hinaustreten in herrlichster Schönheit die "weiße Nacht". Es ist eine ganz andere Belle, als der Mond sie gibt, der ja auch kaum das erste Viertel überschritten hat. Der mitternächtige Porizont zeigt Farben wie im Sonnenuntergang. Es ist, als wogten Licht und Dunkelheit durcheinander. In den Häusern blinzt kein Licht. Weithin hallen unsere Schritte auf dem Kopfpflaster des riesigen Marktplakes; sonst ist kein Laut zu hören. Alles atmet den Frieden der deutschen Kleinstadt, wie ein Ludwig Richter oder Spikweg sie uns gestaltet hat.

Am nächsten Morgen in aller Frühe mache ich einen Sang durch Mitaus Straßen. Einige schöne Fachwerthäuser, ein Hof beim Rathaus verstärken das Gefühl, in einem kleinen deutschen Städtchen zu sein. Dabei hatte Mitau vor dem Ariege immerhin etwa 50 000 Einwohner; jeht zählt es allerdings nur noch 8000, die anderen sind geflohen und verschleppt. Von einem Haus grüßt der Name Bismard. Es ist das 1770 von einer Ratharina von Bismard gegründete Ratharinenstift.

Um neun Uhr werben wir im Schloß empfangen. Der außen und innen weitläufige Bau im gemäßigten italienischen Barod des 18. Jahrhunderts verrat beute nichts mehr von ben luftigen Festen, die noch ein Cafanova unter Bergog Biron, ber großen Ratharina Gunftling, bier mitgefeiert bat. Die tablen Räume tragen jest als einzigen Wandschmud große Rarten und allerlei bienftliche Anschläge. Wir werben nacheinander vom Chef des Generalftabes und bem Obertommandierenden empfangen. Beibe geben uns ein Bild ber militärischen Lage. Beibe sind sich einig im Lobe ber Truppen und erweisen gewiffermagen ihre Ehrenbezeugung bem einfachen Solbaten, por allem bem Infanteristen im vordersten Graben. Es sind ungeheure Anforderungen an unsere Leute geftellt worben. Der Winter hat ihnen furchtbar jugefett; er mar von fast unerhörter garte, und wenn auch der Raltegrad von 35 unter Aull nicht allzu felten in diesem Landstriche ift, daß vier volle Monate das Wetterglas nicht über 12 Raltegrade steigt, wie es im letten Winter ber Fall gewesen, ist boch nur eine gang seltene Erscheinung. Erst in biefer vierten Maiwoche, eigentlich erft feit gestern, ist ein wirklich warmer Sag und eine frostfreie Racht zu verzeichnen. Wohl haben in den lekten Wochen und Monaten teine großen Rampfbandlungen stattgefunden, aber bie Unforderungen an die Wachtbereitschaft ber Mannschaften sind bei ber verhältnismäßig geringen Stärte unserer Truppen außerorbentlich boch. Und wenn wir zur Vorficht bei ber Besichtigung ber Graben ermabnt werben, geschiebt es nicht nur um unsertwillen, sonbern wohl noch mehr um ber Mannschaft eine nachberige Belästigung burch ben Feind au ersparen.

Hier erfahren wir auch, wie die vielen Rlagen aus der Deimat den Truppen ihre Haltung erschweren. Wir haben uns schon hier dieser heimatlichen Schwachseligkeit geschämt; in den nächsten Tagen hat sich dieses Gefühl vertieft und oft

auch in zornigen Ingrimm gewandelt. Gewiß, bei den meisten, den einfachen Frauen zumal, ist diese Kleingläubigkeit zu einem guten Teil Undeholsenheit. Wie viele von diesen Leuten haben ihr Ledtag kaum einen längeren Brief schreiben müssen. Zeht sihen sie vor den vier leeren Seiten. Das eigentlich Tatsächliche ist rasch erschöpft, und im Mitteilungsdrang entladen sich die kleinen Sorgen des Alltags. Stände einer daneben und stimmte mitschimpfend ein, so schlüge bei der Briefschreiberin die Meinung um, und sie würde wohl schließlich selber lachend sestiessen, daß es immer noch auszuhalten und schließlich seder und sede sindig genug sei, neben den amtlich zugeteilten Nahrungsmitteln sich noch irgendetwas zu erhamstern. Ubrigens sind die männlichen Klageweiber in der Heimat nicht seltener, und auch das viele leichtsertige Gewäsch über Uberfluß in den besetzten Gebieten und allerlei Schwelgerei hat argen Schaden angerichtet.

Unsere Truppen leiden keinen Mangel. Die Rost, die wir in ben verschiedenen Ruchen versuchten, war gut und traftig. Wir haben durchschnittlich taglich zweimal als Gafte von Offiziersheimen und Rafinos gegessen, und die altgerühmte Saftfreundschaft und Offizierstamerabschaft erstrablte auch bier im Rriegsgebiete im schönften Glanze. Um fo mehr fühle ich mich verpflichtet, ausbrudlich zu betonen, bag wir Bivilisten aus der Beimat uns mit Beschämung eingestanden, wieviel anspruchevoller, wenigtens binfichtlich der Masse bes Dargereichten wir zu Baufe im Bergleich zu biefen Mannern an ber Front noch find. Aberhaupt haben wir, von benen zu Rause jest boch auch ein Doppeltes an Arbeitsleiftung verlangt wird, immer wieder unfere Bewunderung, aber auch unfere belle Freude gehabt an der zusammengerissenen Energie, ber geschlossenen Sachlichkeit, ber klaren Entschiedenheit und bem traftigen Willen Diefer Manner, Die burchweg wie gleichaltrig wirtten, inbem die an Lebensalter Reicheren verjüngt erschienen, die Zugenblichen, vielfach taum ber Schulbant Entwachsenen, burch ernste Verantwortung gereift waren. Ein torperlich und geistig prachtiges Geschlecht hat sich braugen entwidelt, ein Mannergeschlecht, bas gewohnt ift, bas Bochfte von sich zu forbern, bas Lette an Rraft berzugeben. Möge es bald im Frieden ber Beimat dienen konnen! -

Auf der alten Straße Mitau-Riga jagen unsere Kraftwagen nach dem in den großen Kämpsen oft genannten Frontabschnitt von Olai. An tausend Fuhrwerten geht es vorbei. Es ist ein unaushörlicher Zug nach der Front und zurück, ein stetes Hin und Her, immer in Bewegung, dabei aber doch in der ruhigen Sicherheit des auf die Minute arbeitenden Uhrwerts. Seit den Morgenstunden grollt Kanonendonner von der Front her. Es ist heute lebhafter, als in den letzten Tagen und Wochen. Ein russisches Kampsslugzeug hat einige hundert Meter vor unserer Linie zwischen den beiden Stellungen landen müssen und wird nun von unserer Artillerie in Brand geschossen. Die Russen erwidern zur Vergeltung mit einigen hundert Schüssen. Von einem hohen Beobachtungsstande können wir die Vernichtung des Flugzeuges sehen, und durch das Scherensernrohr gewinnen wir einen Blick in die weitausgedehnte, an einzelnen Stellen sechssach hintereinander gestaffelten russischen Stellungen. Es ist ein seltsames Sesühl, wenn

man so drüben die Leute in ihren Gräben arbeiten und sich herumbewegen sieht, genau wie man es nachher beim Marsch durch unsere Stellungen auf der eigenen Seite erlebt.

An diesen haben unsere Leute im langen Aufenthalt unermüblich gebaut. Man kann hier nicht von Gräben im eigenklichen Sinne sprechen, denn in die Erde hinein konnte nicht gegraben werden, weil man sofort auf Wasser stieß. So ist alles ausgeworsen und kunstvoll mit Jolzwerk aller Art verschient, mit geslochtenen Reisslagen sestgemacht. Rührend, wie der Frühling in den längst abgeschnittenen Zweigen die letzten Reste von Sast herausholt und aus dem abgestorbenen Jolze neues Grün treibt. Die Unterstände sind zu richtigen Blochütten ausgebaut. Unendliche Massen von Jolz, das ja von den umliegenden Wäldern unerschöpflich geboten wird, sind hier verarbeitet worden. Unser Führer schätt den Jolzwert der Fünstliometerstellung, die wir besichtigen, auf fünf Millionen Mark.

36 glaube, es ist verkehrt, wenn man diese ungeheure Tätiakeit ledialic vom vollswirtschaftlichen Standpuntte würdigt. Dann fieht man nur Berftorung und eigentlich unfruchtbare, weil obne biese Berstörung überflüssige Arbeit. Auf mich bagegen bat ber Unblid biefer ungeheuren Arbeiteleiftung fast beglücenb gewirft, und ich babe fo ftart bas in aller Arbeit liegende Bejabenbe empfunden. bak mir babinter ber Gebante an Zerftörung gang perschwand. Ach tann mir auch gar nicht benten, daß für den bier wirtenden Menschen nicht dieses Bositive ausschlaggebend wirtt. Dann aber muß trot allem ein Segen von dieser Arbeit ausgeben. Die gewohnten Verhältnisse bieten sicher niemals so die Gelegenheit bes Berausholens ber letten Rrafte im Menschen, und Schillers Wort: "Im Felbe ba ift ber Mann noch was wert", ift mir in biefen Tagen bei hundert Gelegenheiten eingefallen, von benen teine der Rampf an sich war. 3ch glaube, der Tüchtige muß bier irgendwie zur Geltung kommen, vielleicht nicht in ber Form. bie Anertennung findet, selbst nicht bei einem wohlwollenden Vorgesetzten, aber in jener Art, die aus den jeweiligen Verhältniffen den hochften Rugen schlägt, die alle Erfinder- und Phantafiefabigfeit im Menschen wachruft, um die Lebensmöglichteiten zu erhöhen und zu verbeffern. Dabei offenbart fich bann in begludenbfter Weise die innere Gefühlsättbetit des deutschen Voltes. Man stolpert bei uns allerwegen über Geschmadlosigteiten, und ich glaube, fürs rein Formale ist ber Romane reicher begabt, obwohl man ja auch dort des übelsten Kitsches bei boch und niedrig genug findet. Der Deutsche befitt aber in jedem Fall ein felbft bochftebenben romanischen Volkstreisen abgebendes Bedürfnis der Verschönerung der alltäglichen Lebenserscheinungen, zur Sauberteit einerfeits und anbererfeits zur Bereicherung mit Erinnerungs- und Stimmungswerten. Selbst im engen Graben finden unsere Manner immer noch ein Platchen, um einige Blumen anzubringen; ein paar schone Holzer find so verzimmert, daß sich ein gemutlicher Wintel ergibt. Und gang ergreifend ist die Pflege der Gräber.

Ach, um diese Graber! Die größeren Kirchhöfe haben mich nicht so ergriffen, wie die einsamen, im Felbe verlorenen Graber, die einem allenthalben aufstoßen. Das helle Birkenholz leuchtet zum einfachen Kreuz gezimmert. Wo sie es erreichen



Theodor Fontane

Beilage jum Türmer

Hanns Fechner

tonnten, haben sie auf kleinem Schilbe den Namen des Sefallenen vermerkt, und fast immer ist die Srabstätte eingezäunt. Ein Bild haftet mir da unvergänglich im Sedächtnis; dabei ist es so einfach, daß es bei der Schilderung kaum Eindruck machen kann. Am Pfingstmorgen war's. Unsere Wagen jagten wieder durch die Landschaft nach einem anderen Biele. Wir waren ziemlich weit von jedem "Lager" entsernt, da sah ich an einer kleinen Ruppe einen einsamen Soldaten an einem Zaune um ein Soldatenkreuz werken. Der hat so seine Pfingstandacht verrichtet, indem er einem vermutlich ihm unbekannten Rameraden sein Grab schön machte. —

Es ist schwer, eine Vorstellung von der Schützengrabenwelt zu vermitteln. Sie ist so verschieden wie die Landschaft, da sie sich dieser ja anschmiegt; nicht nur in der gesamten Bauanlage, sondern in jedem Meter des Ausbaues. Darum läuft man selbst in der einen gleichen Stellung tilometerlang mit derselben Ausmerksamkeit, der gleichen Aberraschung, ja Spannung durch diese engen Gräben und die vielerlei Anlagen von Unterständen, wie man durch eine reiche Landschaft wandert. Man tann sich wohl vorstellen, daß auch für einen solchen Graben sich eine Art von Beimatgesühl entwideln mag.

Etwas weiter zurück, in den anliegenden Wäldern, haben sich unsere Feldgrauen eine große Zahl von Blockhäusern gedaut, deren manche einen recht stattlichen Eindruck machen. Und das sei gerade als deutsche Art wieder besonders deworgehoben, weil es auch bezeugt, wie unser Mann niemals daran denkt, daß er diese sein Werk vielleicht schon in den wenigen Tagen wieder ausgeden muß, sei es, weil sein Truppenteil versetzt wird, sei es, daß der Kampf die Käumung gebietet, oder man selber abberusen wird für immer von dieser Erde, die so ganz Stätte der Mühe und Arbeit und doch noch nicht ein trositoses Jammertal ist. Sie sind ernst, unsere Leute, des langen Krieges müde, und — es wäre ja unmenschlich, wenn es anders wäre — voller Sehnsucht nach Frieden, nach der Rücksehr in die Jeimat. Aber singen und klingen tut's doch allerwegen; die warme Frühlingssonne lüstet auch Perzen und Hirne und bringt neues Licht in sie hinein.

Der Spätnachmittag in Mitau läßt noch einmal die innere Erregtheit, die wir aus dem Besuch der ersten Linien heimgetragen haben, austochen. Der sonst so stille Marktplatz ist auf einmal von Leben durchbebt. Es ist eine ganz eigentümliche Mischung von höchster Anspannung und stärkster innerer Bewegtheit mit äußerlicher Ruhe. Auf großen Autos werden sturmbereite Truppen verladen. Serüchte schwirren durch die Luft. Die gesteigerte Artislerietätigkeit des Tages scheint große Kampshandlungen vorbereitet zu haben. Eine Viertelstunde später lehren die Wagen nach einer Schleisensahrt durch die Stadt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, — es war nur eine Ubung gewesen. Aber wir fühlen, was diese stedt zurück, mit denen bedeutet. Etwas von diesem Sespanntsein, von dieser eigentümlichen Abgeschlossenheit, die uns in verschehenen Abwandlungen bei allen Offizieren, mit denen wir in diesen Tagen zu tun bekommen haben, ausgesallen ist, teilt sich uns selbst mit, und anders als es am Tage zuvor geschehen wäre, solgen wir heute der Einladung zum Abendessen ins Generalkommando.

Eine eigenartige Herzlickleit — es trifft wohl bloß das eine Wort recht zu: Ramerabschaftlickleit — hat alle diese Männergesellschaften beherrscht, die einem Der Karmer XIX. 19

jeden von uns unvergeßliche Stunden geworden sind. Den Psychologen könnte es reizen, den Ursachen der Abschattierung nachzuspüren, die das eigentlich immer gleiche gesellschaftliche Bild so abwechslungsreich erscheinen ließen, so daß keine zwei dieser geselligen Runden einander gleich waren. Zuweilen lag es schon am äußeren Rahmen: ein Stadthaus wirkt anders als der Landedelsik, anders als ein von unseren Leuten erst haldwegs wohnlich gemachtes Offiziersheim. Ein Frauenbildnis an der Wand, vielleicht die Tochter des geslohenen Besitzen, dringt einen Schimmer heimischer Geselligkeit hinein. An anderer Stelle konnte man glauben, bei einem ländlichen Gutsbesitzer nach fröhlicher Jagd beisammen zu sein. Ungemein stark wirkt die Persönlichkeit des Rommandierenden auf die ganze Tonart ein, die immer ernst und gemessen, überall eingestellt auf entscheidende Fragen unseres vaterländischen Lebens, doch auch willig dem Scherz nachgeht und in hundert kleinen Zügen die heimliche Sehnsucht nach den hundert ernsteren und leichteren Beziehungen zu allerhand Kulturfragen der Beimat verrät.

Es ist das Eigentümliche, wie alle diese Leute so ganz ihrem jehigen Beruse hingegeben sind und doch dann plöhlich in irgendeiner Wendung offenbaren, daß ihr jehiges Sein aus der vollen Jingabe an den "Auf der Stunde" entstanden ist, aber nicht den "Berus ihres Lebens" ausmacht. Ich glaube darum, daß trot der langen Dauer des Krieges den meisten die Wiederausnahme ihres alten Beruses kaum Schwierigkeiten bereiten wird. Es wird ihnen sein, als sei ein elektrischer Strom ausgeschaltet gewesen; nachher wird er wieder eingestellt werden und das alte Leben geht seinen Lauf weiter. Eines freilich erwarte ich: es wird weniger gleichgültige Menschen geben als zuvor, die ihre Lebenstätigkeit als ein bloßes Muß, als milchende Kuh auffaßten. Sie haben es jeht gelernt, sich ganz der Pflicht hinzugeben. Das wird zu einer Charaktereigenschaft, zu einer Lebensnotwendigkeit und muß unserer ganzen Lebenssührung nach dem Kriege zugute kommen. Ich glaube, diese Umschaltung der Arbeit wird dann auch jene Erschlaffung überwinden helsen, die nach dieser ungeheuren Anstrengung naturnotwendig solgen muß. Am schwersten werden es deshalb die Berusofssiere haben.

Der Abend bringt reiche Ausbeute, da der Chef der deutschen Berwaltung in Kurland in lichtvollem Vortrage uns über Land und Leute unterrichtet und die Aussichten einer Besiedelung darlegt. Der Gedanke eines Verzichtes auf dieses Land kommt einem gar nicht; er ist mir in allen diesen Tagen nur bei einem einzigen Manne als erwägenswert ausgesprochen worden. Sicher denkt in der Hinsicht der einsache Soldat nicht so weit, wie der Offizier. Er erliegt natürlich auch in ganz anderm Maße den Stimmen und Stimmungen von zuhause. Aber ich habe keine der vielen Gelegenheiten ungenutzt gelassen, mit den einsachen Leuten diese Frage zu besprechen, und nicht einer war, dessen natürliches Empfinden nicht gewesen wäre: Dieses Land ist bereits unser; es ist bereits deutsches Land. Es würde ja auch aller menschlichen Art widersprechen, wenn man ein Gediet, in dem man zwei Jahre derartig gearbeitet hat, nicht als sein eigen ansehen würde.

Ich möchte gleich an dieser Stelle kurz das Ergebnis all der vielfältigen Aussprachen über diese Fragen der Annexion von Rurland zusammenfassen, die den Hauptinhalt aller Gespräche mährend der Reise bildeten. Ich habe dabei

: 1

Ì,

ðŗ

٠,

h

``(

Selegenheit gehabt, auch mit einem hervorragenden Lettenführer eingehend zu sprechen, noch häufiger natürlich mit deutschen Balten. Aber auch unsere Offiziere, unter denen sich ja sämtliche Lebensberuse der Beimat vertreten befinden, sind hier als gewichtige Beurteiler anzusehen. Ein großer Teil von ihnen hat im eroberten Lande eine großartige Friedenstätigkeit bewährt. Was ich nachher von Libau zu erzählen habe, wird bei aller Knappheit des Aufrisses davon eine Vorstellung vermitteln. Betonen noch möchte ich, daß natürlich den Leuten, die in diesem Leben ganz darin stehen, weniger die weitsichtigen Probleme sich auftun. Der Tag stellt sie immer vor neue Aufgaben, deren Erfüllung ihre Pflicht ist, aber gerade die Selbstverständlichkeit, mit der sie in diese Tätigkeit hineinwachsen, ist indirekt ein Beweis dafür, wie sehr diese ganze Tätigkeit in der Natur unserer beutschen Lebenssorderung liegt.

Deutschlands Lebensfrage brängt sich in den einfachen Satzusammen: Wir brauchen Land. Das von unseren bisherigen Grenzen umschlossene Gebiet reicht nicht aus, dem deutschen Auswuchs Arbeit zu geben, geschweige denn ihn zu ernähren. Die Arbeitsmöglichteit kann sich in der Zukunft noch wesentlich verschlechtern, wenn es Deutschlands Gegnern gelingt, ihm die industriellen Ausschrmöglichteiten zu beschränken. Der Krieg hat uns gezeigt, daß die in fremde Länder abgegebenen Arbeitskräfte dem Stammlande für wirklich entscheidende Zeiten der Not verloren sind. Daran wird sich nichts Grundsähliches ändern lassen, so viel besser das Auslandsbeutschum auch organisiert werden kann.

Unsere geographische Lage macht uns zum Bollwerk des Germanentums gegen das Slawentum. Die slawische Welt nennt heute so ungeheures Landgebiet ihr eigen, daß sie auf Jahrhunderte hinaus auch dei gesegnetster Volksvermehrung als geschlossener Völkerblod beisammen bleiben kann. Wollen wir das Deutschtum nicht der unausbleiblichen Erdrückung durch diese slawische Masse preisgeben, müssen wir alles daransetzen, der ungeheuren slawischen Masse eine möglichst geschlossene Sammlung der deutschen Kräfte entgegenzustellen. Das kann nur im engsten geographischen Zusammenschlusse mit unserm jetzigen Deutschland geschehen.

Das Landgebiet, das wir für die Ansiedelung, für den Auswuchs dieses deutschen Boltes brauchen, kann nur im Osten gefunden werden. Was westlich von uns liegt, ist nicht nur dicht bewohnt, sondern auch durch alte Geschichte derartig einer uns wesensfremden Rultur verantert, daß es gar nicht möglich ist, diese Gebiete wirklich deutsch zu machen. So sicher es unsere Psticht ist, dem deutschen Blute in diesen Gegenden, also vor allem dem Vlamentum, die freie Entwicklung zu ermöglichen, so kann doch aller Gewinn darüber hinaus höchstens einen materiellen Bodengewinn, niemals einen wirklichen Volksgewinn darstellen. Anders liegt die Frage im Osten. Da sind weite, ungemein dünn bevölkerte Landstreden, deren Bevölkerung sich entweder wird eindeutschen lassen oder höheren Gewalt weichen kann, weil für sie weiter ostwärts dei Stammverwandten reichlich Platz ist. Wer eine solche gewaltsame Ausbehnung für unsittlich und unmöglich erklärt, verkennt die elementarsten Grundgesetz des Lebens. Man braucht noch nicht einmal den abgegriffenen Sat vom Rampf ums Vasein zu bemühen. Noch gilt das

Wort: "Raum für alle hat die Erde". Da muß auch der Folgerungssatz gelten, daß biejenigen, die auf der Erde sind, das Recht auf diesen Raum haben. Es kann da keine vererbten Rechte geben, sondern das höchste Gebot liegt in der Entwicklung. Diese wird zum Naturgesetz. Wie im Walde der stärker wachsende Baum den schwächeren zur Seite drängt, seinen Wurzeln die Nahrung, seinem Wipfel das Licht nimmt, kraft des Rechtes der in ihm wirkenden stärkeren Natur, so muß ein Volk das Recht der Ausdehnung haben, wenn das von ihm besetzte Land nicht mehr ausreicht. Will der Nachbar nicht weichen, so kommt es eben zum Kampf. Das menschliche Leben zeigt damit nur die natürliche Fortsetzung des gesamten Daseins der Natur. Dieser Kampf gibt aber das moralische Recht demjenigen, der keinen Platz mehr bat, gegenüber dem andern, der ihn in Überfülle besitzt.

In bieser Lage stehen wir Deutsche gegenüber den Slawen. In erster Linie gilt dieses Verhältnis bei den baltischen Provinzen und der sie mit Deutschland verbindenden Brüde, Litauen. Also hier spricht einfach eine harte Notwendigkeit, und es bedürfte zur Rechtsertigung für eine Annexion dieser Provinzen durchaus nicht des Hinweises auf die geschichtliche Vergangenheit. Als diese Ostseprovinzen zum deutschen Rolonialland gemacht wurden, befand sich unser Volk nicht im Lebenszwang der Ausdehnung, sondern im Lebensdrang. Der letztere ist das Größere, und alle große Politik hat immer danach gestrebt, in Voraussicht auf das künstige innere Wachstum des Volkes ihm die äußeren Landesgrenzen möglichst weit abzusteden. Auch das ist noch nicht Eroberertum im üblen Sinne. Dieses beginnt erst dort, wo ohne die Möglichkeit dieses inneren Nachwachsens aus reiner Machtgier Fremdes unterjocht wird, wo also das letzte Ziel nicht ist, sich selber ein Arbeitsseld zu schaffen, sondern andere sich zu Stlaven zu machen, um in Ausbeutung ihrer Arbeit selber nichts zu tun.

Alles große weltgeschichtliche Geschehen trägt in seiner Möglichkeit auch die Rechtfertigung in sich. Wenn es in den baltischen Provinzen einer bunnen deutschen Oberschicht, die nirgends ein Bebntel ber Gesamtbevölkerung ausmacht, gelungen ift, jahrhundertelang innerhalb eines fremden Staatsverbandes ohne jede Unterstükung des zeitweilig bentbar schwachen Mutterlandes die Borberrschaft der beutschen Lebensart und bes beutschen Geistes aufrecht zu erhalten, so liegt icon in diefer Catfache ber Beweis, daß fur die andern ber Befit ober boch bie Beberrichung biefes Landes teine Lebensnotwendigkeit war. Für die Ruffen versteht sich das eigentlich von selbst. Rugland als Ronglomerat zahlreicher Einzelvölker wird in nationaler Binficht überhaupt erft bie Entwidlung burchmachen muffen, biefe einzelnen Nationen in ihren Lebensmöglichkeiten zu entwideln, bevor es baran benten tann, bem pormeggenommenen geographischen Staatsbegriff "Rufland" einen nationalen Inhalt zu geben. Und auch dazu wird es zunächst einer Berdichtung bedürfen. Der Körper Rukland ist viel zu groß, als bak er von dem jegigen Blutbestande wirklich lebendig burchblutet werden tonnte. Der Russe bat barum auch die baltischen Provinzen Sahrhunderte hindurch eigentlich als "Ausland" angesehen. Und wenn in der letten Zeit die bewußt nationalistische Bewegung fich gerade auf diese Gebiete sturzte, so ist bas nur ein Beweis für die Empfindung der eigentlichen Nichtzugehörigkeit biefer Landstriche; benn jede

berartige balbwegs kunftlich erzeugte nationalistische Bewegung betätigt sich zunachft in "Eroberungen". Aber abgesehen von ber im fleinstaatlichen Ginne berrschenden Oberschicht in Litauen und ben baltischen Provinzen - also bort Bolen, bier Deutiche — fteht die Bewohnerschaft bem Ruffentum nach Blut und Art nicht naber, als bem angrenzenden Deutschtum. Die Ruren sind so gut wie ausgestorben und die wenigen Millionen Letten und Litauer sind, wie sie wohl selber beute um groken Teile einseben, nicht imstande, als politisch selbständiges Staatswesen zwischen ben gewaltigen umliegenden Reichen sich zu behaupten. Das staatliche Aufgesogenwerben ist für sie unabwenbbares Schickal. Ihr geiftiges und feelisches Boltstum bagegen tann ihnen Deutschland obne jede Gefabr unangetaftet laffen. Es ift für ben beutschen Staat ohne jeden Belang, daß Letten und Litauer ibr Volkstum aufgeben. Wir tonnen es rubig ihnen selbst und ber Reit überlaffen, ob fie es von selber tun wollen. Ze ruhiger man ba die Beit gewahren lagt, um fo natürlicher wird fich die Gelbstaufgabe vollziehen. Bebe Gewalt ruft bagegen Widerstand bervor und verstärtt die Gegenbewegung. Die tolonialgeschichtliche Erfahrung zeigt an zahlreichen Beispielen, bag es vollauf genügt, bie wirklichen Lebensvorteile an das Bekenntnis zur herrschenden Staatskultur ober bod wenigstens die Beherrschung der amtlichen Sprache zu knupfen. Hierin aber follte man barum auch unerbittlich fein. Für bas Erlangen auch bes fleinsten Amtes werbe die Renntnis der deutschen Sprache verlangt. Diese keinen schädigende Magregel wird gang von selbst bewirten, daß jeder strebsame Fremdstämmige diese Sprache ber Gesamtheit erlernt, und daß damit gang von selbst diese Rultur als die porteilhaftere und damit auch als die wertvollere dasteht.

Das bisherige anders geartete Verhalten der Deutschen in Rurland gegenüber den Letten war durch die Not geboten. Eine so kleine Minderheit konnte sich nur durch scharfe Trennung in jeder Hinsicht das Ubergewicht erhalten. Einem dem großen deutschen Staat einverleibten Lettentum gegenüber ist die Lage viel einfacher.

Natürlich muß sich auch dieses Bevölkerungsverhältnis von deutsch zu lettisch zugunsten des ersteren verschieben. Wir wollen ja das neve Land nicht des bloßen Besitzes wegen, sondern um der Ansiedelungsmöglichkeiten willen. Diese haben in Aurland die besten Aussichten. Gegenüber einer durchschnittlichen Bevölkerung Preußens mit hundert Bewohnern auf den Quadratisometer, zweiundsünfzig Bewohnern auf den Quadratisometer sogar in dem bevölkerungsarmen Ostpreußen, hatte Aurland vor dem Ariege nur fünfundzwanzig Bewohner auf der gleichen Fläche. Heute sind fast zwei Orittel der Letten abgewandert. Aber selbst wenn wir annehmen, daß wenigstens die Bauernschaft so weit wie möglich wieder zurücktehrt, ist hier Raum für eine große Bahl deutscher Ansiedler vorhanden. Auch das besetzt Litauen, wenn auch dichter bevölkert, dietet reiche Siedelungsmöglichkeit.

Sachverständige bezeichnen Kurland und Litauen als Siedelungsland ersten Ranges. Der ausnehmend schwere Winter, den das Land hinter sich hat, wird manchen an der Front ungünstig stimmen, und auch im Deutschen Reichstag sind einzelne Stimmen laut geworden, die von unseren Truppen geleistete Landarbeit

babe sich nicht gelohnt. Dieses Urteil führt in die gree. Wenn sich die lettjährige Bewirtschaftung Rurlands und Litauens nicht im erwarteten Make gelobnt bat. so lag es daran, daß wir eben eine "Kriegswirtschaft" hatten. Da kein Vieh mehr im Lanbe ist, feblt ber natürliche Dünger, und an künstlichem konnte nicht genug berangeschafft werden. Das Saatgut war nicht akklimatisiert und zum Teil wenig teimkräftig. Der Boden war noch vom Frieden ber verunkrautet, die Adergeräte vielfach ungeeignet. Bum Teil aber lag es auch an der schlechten Organisation. Am Operationsgebiet selbst, wo das Militär die Bewirtschaftung in der Kand batte. waren die Erträgnisse gut. Im besetten Gebiet, wo es an Offizieren und Mannschaften fehlte und man gegen die Gleichgültigkeit oder auch den Wiberstand, ja den Abelsinn der Bevölkerung zu tämpfen hatte, schlecht. Die Landwirte, die die turische Beit mitgemacht baben, sind von den guten Aussichten einer Besiedelung überzeugt. Der Winter ist ziemlich wie der oftpreukische. Der Sommer reicht trok seiner Rurze in Warme und Niederschlägen, vor allem bant dem fruchtbaren Sau für das Wachstum aus. Der Boben zeigt die verschiedenste Art, vom Flugsand bis zum schwersten Tonboden. Ze nach den Gegenden gedeibt Weizen, Gerste, Kanf. Lein, in ganz hervorragendem Make Riee und andere Futtergewächse, so dak auch schon por bem Kriege die Biehhaltung vielfach einen hohen Stand erreicht hatte. Zebenfalls ware es möglich, in Rurland jenen Biebbeftand, ben wir für unferen Rleischbebarf bis jest einführen muffen, aufzuziehen. Bis jest ift die Bewirtschaftung nicht nur in den zum Seil riesigen Gütern, sondern auch beim Bauern viel zu ausgebehnt. Wir brauchen einen Aleinbetrieb. dem das Land unter Ausschluß jeder Privatspetulation vom Staat augeteilt werden mußte.

Aus voller Aberzeugung sprachen sich erfahrene beutsche Landwirte, die in diesem Kriegsjahre in Kurland praktische Arbeit geleistet haben, dahin aus, daß der Erwerd dieses Landes auch ohne jede sonstige Kriegsentschädigung einen hohen Sewinn darstellen würde. Darf ich gleich hinzusügen, daß an anderer Stelle von genauen Kennern Rußlands das bei uns vielsach verbreitete Bedenken, daß eine solche Landannerion in dem darunter leidenden Landeskörper wie eine dauernde Wunde schwäre, hellauf verlacht wurde. Den französischen Kevanchegedanken darf man nicht auf Rußland übertragen. Wir sehen ja auch, wie schon jeht Rußland sich mit der Sestaltung eines selbständigen Polens ohne weiteres absindet. Die Ostseprovinzen waren ihm in noch viel höherem Maße "Ausland". Man muß nur rechtzeitig vollendete Catsachen schaffen.

Aber wir sollen auch nicht immer an Rufland benten. Wir stehen uns selbst doch noch näher. Und da rückt immer ernster eine neue Drohung gegen uns heran. Es ist nicht bloßes Gerede, daß England an der russischen Ostseeküste Fuß zu fassen versucht. Selbst wenn manche Nachrichten über die Gegenleistungen, die sich England für seine Kriegsdarlehen ausbedungen haben soll, übertrieben sein sollten, es würde der ganzen englischen Geschichte widersprechen, wenn dieses weitausblickende Politikervolk nicht alles daran setze, auch irgendwo in der Ostsee sich ein Sidraltar zu sichern. Dann sind wir vom Meere noch viel grausamer abgeschnürt, als es unsere geographische Lage schon jetzt mit sich gebracht hat. Dann hat die Ostsee endgültig ausgehört, ein deutsches Meer zu sein. Hier steht unser Bolk in

Notwehr, wenn nicht für die Stunde, so für die nahe Zukunft. Und die Rurzsichtigteit, die die Möglichkeiten der Gegenwart nicht voll ausnutzt, wird zum Verbrechen an der Zukunft.

Diese Zutunftssorgen um unser liebes Vaterland, die Möglichkeiten, ihnen zu begegnen, zogen sich als Leitmotiv durch alle Gespräche dieser Pfingsttage in Rurland. Was man auch zu sehen und zu hören bekam, immer wieder endete man bei diesen Gedanken und Erörterungen, deren man nicht müde wurde, weil man immer wieder von anderer Seite aus anderem Gesichtswinkel heraus an die Fragen herantrat. Und dabei war doch, was wir sahen und erlebten, von so überreicher Fülle und buntem Wechsel, daß es einem nachträglich kaum möglich scheinen will, es sei das alles innerhalb weniger Tage an einem vorbeigezogen. Freilich war es auch nur möglich bei dieser ausgezeichneten Zeitausnutzung und der geradezu vorbildlichen Führung, die uns in jedem der verschiedenen Abschnitte von besonders Berusenen in unermüblicher Liebenswürdigkeit zuteil wurde. Ich will nur noch in aller Knappheit gleich den Vildern eines Films die Tage an den Augen der Leser vorüberziehen lassen.

## Bilder aus Kurland · Von Paul Mochmann

Martt in Mitau.

Von Menschen wimmeln schwarz des Marktes Gänge. Die Sauernweiber, ganz in Pelz gemunmt, Ragen wie Gözenbilder aus der Menge, Die emsig um die niedern Schlitten summt. Nur manchmal staut sich plözlich das Sedränge, Und jedes Marktgeräusch ist jäh verstummt: Wenn durch die Lust wie Frühlingsdonnerklänge Das dumpse Oonnern der Seschütze brummt.

#### Der Saftfreund.

Behaglich singt die blanke Teemajchine. Sechs Köpfe hält umspannt der Lampenkreis. Der blasse Leutnant, noch am Arm die Schiene, Erzählt von blutigem Kampf in Schnee und Eis. Der Vater lauscht ihm mit gespannter Miene, Der blonden Knaben Wangen glühen heiß. Die Hausstrau sorgt, daß sie den Sast bediene. "Wie meine Mutter!" dankt der Fremde leis.



die Luft.

# "Vater! hilf auch du!" Von Georg Max Knopff

s ift fol

Der Vater liegt draußen im Felde, im Unterstand. Sanz dicht vor dem Feinde. Und die Seschosse wirdeln über seinem Jaupte. Oder er fährt unter dem Wasser nach Engelland. Und fliegt durch

Da stehen die Rinder und schauen empor, ob Vater nicht eine Rußhand aus den Wolten wirft.

Rinder, die nicht allein Mutterwärme suchen, Mutteraugen kuffen wollen, die an die Hand genommen sein wollen, vom Bater!

Einmal fagte Bater zu mir:

"Beute ist Sonntag, heute hab' ich viel Zeit. Beute gehen wir hinaus, Junge, mit dem Netze und fangen und fischen!"

Mun bat Vater teine Beit mehr für feinen Buben.

Er ift weit fort.

Wochen dauert die Fahrt, die der kurze Gruß nimmt, der wie eine Schnecke aus dem Osten oder Westen oder aus der Türkei, aus Asien, herangekrochen kommt.

Solcher Brief läßt Mutters Jand zittern. Sie reißt ihn auf, treuz und quer. Und liest nicht . ., sie überfliegt. Und atmet auf, steht Gutes darin. Aber sie seufzt so tief, so traurig, wie ein ganz altes Kummermütterlein, schreiben die Zeilen Anderes, Unfrohes. . .

Das Kind schaut die Mutter an.

Leise streicht die linde Jand über den Scheitel. Und eine schwere Trane fällt auf das Goldhaar des Knaben.

Der Brief wandert in die Tasche, für eine einsame Stunde. An ihr hat das Kind keinen Anteil . . .

So sind unsere Frauen!

Nicht alle!

36 sprac eine.

"Ihr Gatte? Wie geht es ihm, was treibt er, wo liegt er? Ich hoffe, nicht allzu nah!"

"Ganz vorn sogar! Aber er hat doch Beit, nachts, auf Posten, bei Mond-schein! Dann schreibt er! Sogar an den Jungen!"

"An den Jungen?"

Acht ober neun Jahr alt ift er.

Ein blonder, firer Bursch! Ausgelassen tollt er im Sonnengolde auf der Straße. Lacht und jaucht!

Und alle Goldatenlieder kennt er.

"Du, wer lehrt bich sie?"

"Bater!" antwortete er stolz.

"Vater? Der ist boch draußen!"

"Ach, wissen Sie! Er schreibt ja fast jeben Tag! Alle Lieder schickt er mir!" "Dir?"

"Ja! Und erzählt so viel luftige Sachen!"

Das gab mir zu benten.

Abends erzählte ich's meiner Frau.

Die wunderte sich gar nicht.

"Das ist doch selbstverständlich, Schorsel! Ich würde es grad so machen."
"Selbstwerständlich?" staunte ich.

"Gewiß! Alle Väter im Felde sollten es so machen. Und alle daran denken, daß gerade in den Jahren, wo sie draußen sein mussen, so viel Wunderbares in Kinderherz, Kindergemut und Kinderseele gepflanzt werden kann und muß, so viel, was die Mutter oft beim allerbesten Willen nicht immer vermag."

Und sie fuhr fort:

"Setze dich hin, schreibe einmal darüber. Das ist ein dankenswertes Thema. Von so vielen Gesichtspunkten kann es besprochen, zergliedert, zerpsückt und zusammengewunden werden, zu einem duftenden Lebensstrauß! So viele Frauen, die ich kenne, vermögen ihre Kinder nicht mehr so zu erziehen, wie es unter des Vaters Hand geschieht. Der Werkeltag jagt ihnen ein Ideal über das andere aus dem Jause. Des Leibes Nahrung und Not zermürdt sie. Sie bekommen kleine Fältlein um Augen und Mund. An den Schläfen ringelt der erste blasse Reif. Und erst in der Großstadt mit all ihrer Last und dem schweren Leben. Schlimm ist's für die Kinder! Nicht für die, so in Horten und Spielgärten sind. Für die sorgen und hüten andere. Nicht die Schule allein kann alles tun, alles lehren, alles pslanzen. Sie kann wohl den Acker bestellen, roden und glätten, weil sie für alle da ist, Schablone ist.

Und erft die Mittelstandskinder, die sind arg bose daran!

Gerade, wenn sie so alt sind, wie dein Knirps. Der ist doch mitten im Wachsen, im Sehen, im Staunen, im Lernenwollen! Und fragt die Mutter und jagt sie vom Einmaleins und Plus und Minus zwischen Essen und Trinken und Aufstehen und Schlafengehen mit tausendundeiner Frage. Und will Antwort haben, Ertlärung, Aufklärung! Da hält sich die Mutter die Ohren zu. Und wird unwirsch und ungeduldig. Kann man es ihr verargen? Vielleicht vermag sie nicht einmal zu antworten, da der Bub zuviel fragt. In die Horte und Nachmittagsschulen mag sie ihren Liebling nicht geben. Sie will doch ihr Kind für sich, bei sich haben!"

Da nahm ich einen Bogen und Feder und Tinte und schrieb:

"Bater! Hilf auch du! Du kannst es, auch wenn du im Unterstande ruhst und deine Pfeise schmauchst. Oder wenn du an Bord die Geschütze richten lätzt. Soviel Zeit hast du immer, daß du deinem Buben schreiben, ihm lehren, erzählen, mit ihm plaudern kannst! Sibt es nicht Fernschulen mit Briefen? Schreibe deinem Sohn und lasse ihn antworten. Und schenke ihm, was du siehst und schaust und erlehst! Glaub' mir, es bildet dein Kind. Und es hilft der Mutter erziehen! Sogar sebr! Mebr. als du glauben magst, mebr, als du ahnen wirst!"

Un einen Vater schrieb ich.

Der lachte mich aus! Wozu habe ich benn eine Frau?

Da wurde ich bose.

"Wozu Sie eine Frau haben, Lieber? Früher vielleicht, als noch tein Kind ba war . .! Aber heute, wo der Bub heranwächst? Schämen Sie sich nicht, die Erzichungslasten Ihrer Frau allein aufzubürden? Mithelsen, miterziehen sollen Sie! Wie wird Ihnen zumute sein, wenn Sie wiederkommen und am Tische sigen und haben ein ungezogenes, eigensinniges Balg vor sich, an dem Sie makeln? Denken Sie sich das einmal aus!

Und Ihr Junge weiß gar nichts von der großen Zeit, als das, was ihm die Schule beibringt. War Ihr Vater nicht 70 auch mit? Haben Sie ihn nicht später so oft gebettelt: "Erzähle mir doch, wie es damals war, als ihr den Berg bei Spichern nahmt?" Und das, wo die Franktireurs aus dem Jinterhalte auf dich schossen? Und dann, die seine Seschichte, wo ihr die fünf Franzosen gefangennahmt? Die hab' ich dem Lehrer erzählt. Da meinte er: "Junge, wenn mal wieder Krieg wird, dann macht du es auch so!"

Wie soll Ihr Junge das machen, wenn Sie ihm nicht eine Plauberstunde schenken? Sie wollen später erzählen? Später, wenn Sie wiederkommen, müssen Sie Geld verdienen! Was alles müssen Sie nachholen! Arbeit heißt es dann, doppelt und dreisach arbeiten, vom Morgen dis zum Abend! Und Gott weiß, wie viele Nachtstunden noch! Dann wollen Sie auch noch plaudern und erzählen, von dem. was sich vielleicht verwischt, veraikt?"

Der Mann antwortete mir nicht.

Aber seinem Jungen bat er geschrieben.

"Herr Doktor! Vater hat mir aber was Feines erzählt! Von zehn Russen, die er mit seinem Kameraden nachts gefangen genommen hat. War das ein Spaß! Auf Schneeschuhen sind sie gelausen. Mächtig weit um. Da wollten die Russen schießen. Aber Vater hat mächtig gerusen, als ob es ein Duhend Deutsche wären. Aber es waren ja nur zwei! Da hab' ich aber lachen müssen! Die dummen Russen! Und Ernst und Friz, die haben auch gelacht. Nun spielen wir immer Russensen! Fein ist das! Vater will jeht immer schreiben an mich. Ich soll ihm antworten. Und Mutter ist ganz froh!" Dann flüsterte er mir noch ins Ohr: "Herr Voktor! Ich hab' Vater doll lieb, noch viel lieber, seitdem er mir Briefe schreibt!"

"Brav, mein Junge!"

Als ich das meiner Frau erzählte, ging ein frohes Leuchten über ihr Sesicht. "Schorfel! Du machst Karriere! Paß auf! Wenn du vielen beiner Kinderväter schreibst, gibt das eine große Brieffernschule. Du bindest Väter und Kinder! Und entlastest manches Mutterherz. Und machst es froh! Weißt du, ich will auch bei meinen Betannten Propaganda machen, bei den Müttern! Sie sollen die Männer draußen anregen, den Kindern zu schreiben. Die lernen nicht nur lesen dabei. Sie lernen auch verstehen, denten, eigene Ansicht und Meinung haben. Und reden miteinander. Die Tüchtigsten, meint der Reichstanzler, sollen Deutschland groß machen! Die Mütter sollen dazu helsen! Und die Väter sollen Vater sein!"

Ich nickte. Bater sein! Trotz Krieg, trotz Ferne! Bater! Nicht allein durch die Mutter, durch sich selbst! Und darum: Bater! Hilf auch du!



# Wiegenlied . Von Karl Berner

(Rad Mozarts Lieb "Schlafe, mein Pringden")

Schlafe, mein Anabe, schlaf ein — Sterne, sie leuchten herein, Gießen den silbernen Strahl Nieder ins dunkelnde Cal — Liegst wie ein Prinzchen im Flaum, Träumst von des Christlindleins Baum — Wo mag der Bater wohl sein? Schlafe, mein Anabe, schlaf ein.

Schlafe, mein Knabe, schlaf ein — Nun sind wir beide allein. Lagst noch dem Bater im Arm, Lachend und zappelnd und warm; Bater steht fern auf der Wacht, Ach, in der heiligen Nacht — Liebling, es mußte wohl sein! — Schlafe, mein Knabe, schlaf ein!

Schlafe, mein Knabe, schlaf ein — Bift noch so zart und so klein! — Rommt einst die Beimat in Not, Fürchtest du Rampf nicht und Tod, Stehst wie der Vater im Feld, Bist wie der Vater ein Held — Träume beim himmlischen Schein, Schlafe, mein Knabe, schlaf ein!



# Mitleid oder Anterschätzung Frankreichs · Von Kurd v. Strant

ie beutsche offizielle Sozialbemokratie sucht geflissentlich den wirklichen Urheber dieses fürchterlichen Revanchekrieges so zu schonen, daß sie Den französischen Genossen über das eigene Vaterland stellt. Denn sie lehnt die Wiedergewinnung des Raubes Ludwigs XIV. und XV.

einfach ab. Die Kinder der großen Revolution zum Vorteile der Bourgeoisse gelten ihr als unantastdar, obwohl französische Sozialisten erst Delcassé, den Vater der Revanche, wieder ins Amt gebracht haben und sozialdemotratische Minister den Revanchepräsidenten Poincaré im Sattel halten. Dieser parteipolitischen Sinnesverwirrung, der selbst nationaldewußte Führer verfallen sind, da sie in ihrer Seschichtsurtunde und Rassenverachtung das Wesen der Franzosen und ihrer Staatsumwälzung vertennen, stehen zwei andere deutsche Seistesströmungen gegenüber, einmal der übliche weltbürgerliche Humanitätsdusel, der die Mordbrenner der Pfalz und Belgiens bemitleidet, da wir sie dis auf den südelsässischen Wintel, was schon unerfreulich genug ist, von unseren Marten abgehalten haben; schlimmer ist dagegen die Unterschätzung der französischen Boltstraft besonders in der Abersee.

Frankreichs Rolonialbesit umfakt 10,5 Mill. Geviertkilometer mit 60 Mill. Einwohnern gegen 3 Mill. Geviertkilometer mit 12,7 Mill. Geelen der deutschen, feinblicherseits besetzen Schutzebiete. Wir haben keinen Schwarzen an die Front gebracht noch bringen tonnen. Frankreich hält dauernd 500 000 Farbige seiner Rolonien unter den Waffen. Es bebt zwangsweise Neger aus, und es baben uns bereits allmäblich 800 000 schwarze, gelbe und braune Franzosen gegenübergestanben, deren Sefectswert wir gerabe im Stellungstrieg nicht unterschäken burfen. Rekt racht lich ber Rebler bes Rangibarvertrages und der Nachgiebigkeit in Marolto. Selbst bie Berber und Araber bes Scherifenreiches, unsere im Stiche gelassenen einstigen Schuklinge, ftreiten wider uns. Weder triegeminifteriell noch biplomatifc ftellten wir biefe toloniale Wehrmacht in Rechnung. Denn ber General v. Wandel sprach abfällig bei der groken Webrvorlage von den 30000 Farbigen Frankreichs, indem er die Capferleit der Curtos wider Moltles Zeugnis leugnete. Er tannte sie eben nicht aus eigner Ariegserfahrung. Zeht haben wir es dauernd mit der fast 20fachen Stärte zu tun, die regelmäßig auf bieser Robe gebalten, vielleicht noch vermehrt wird. Wie können die Reichsleitung und das deutsche Bolt es daber verantworten, bem Gerede des unerfahrenen Dilettanten Scheidemann zu folgen und die nationale und geschichtliche Vergeltung in diesem Daseinstampfe zugunften frangosischer sozialistischer Revandards selbstmörberisch auszuschalten! Aur ein territorial beschränttes Frantreich, bem sein altfrangofisches Gebiet verbleiben foll, wird bie überlieferte Rache aufgeben und bundnisunfähig werden. Wir fordern nur uralten beutschen Reichs- und Volksboden lothringischer und habsburgischer Berrschaft aurud, ben burgundischen Rreis mit Frangofisch-Lothringen, - Flandern, - Bennegau, die erft nach dem Elfaß an Frantreich fielen. Dazu Beffert (Belfort) und

Mömpelgard mit dem elsässischen Südgau, dessen Besitz Frankreich den Stoß ins Elsaß gestattete.

Es ift baber toricht, von bem absterbenden Volte ber Frangofen zu reden, das fic durch seine Rolonien beträchtliche Streitfrafte schafft. Auch wirtschaftlich ift uns Frantreich baburch überlegen, ba unfere Schutgebiete wesentlich schlechter find, wenn fie fich icon zahlenmäßig gar nicht mit dem frangösischen Rolonialbesit meffen tonnen. Das wird auch bem tapferen felbgrauen Genoffen einleuchten, ber nicht behaglich am Schreibtisch ben Rlassenhaß auch im Rriege weiter schurt, wie ein Teil der regierungsseitig umworbenen Führer, die noch nicht volltisch benten gelernt haben, sondern im Dunsttreis internationaler, ungeschichtlicher Gedantengange weiterleben. Aber auch unsere maßgebenden Kreise scheinen dieses klare Kraftverhaltnis noch zu verlennen, wie es ihrem Verständnis vor dem Kriege entgangen ift. Wir muffen verlangen, bag wir Frantreich auf ein Zahrhundert zur Rube zwingen, indem wir wiedergewinnen, was ihm nur unrechtmäßig, geschichtlich und national, infolge unserer Ohnmacht vorübergehend gehört. Zett ist die Stunde ber Abrechnung getommen, die der Reid der Bundesgenoffen und die Unfähigkeit unserer Diplomatie por mehr als 100 Jahren uns verfaumen ließ. In diefer Richtung muffen wir siegen und festhalten, sonst ist der Krieg verloren und das Blutopfer umsonst gebracht.



## Dann ... Von Ernst Theodor Müller

Wir schmieben an eifernen Tagen, Die sollen Zahrhunberte tragen — Wir bienen getronten Zeiten, Die über uns welterschreiten!

Wenn wir längst die Ruhe gefunden, Dann wächst erst die Saat unsrer Stunden, Darüber all unsere Nöte Dann strahlen wie Morgenröte.

Dann ziehn aus bem Spiegel ber Träume Aufrauschend ins Leben die Bäume, Für die wir mit blutenden Jänden Bu Gräbern die Erde heut' wenden.

Erst dann wird im ewigen Lichte Aufleuchten das Blatt der Geschichte, Das heut' von den Helden, die blieben, Im Dunkel mit Blut wird geschrieben!



# Das Schloß und der Soldat Von Max-Jungnickel

Zur Frühlingszeit im Starkasten wohnen — muß das schön sein!

So über alle Dacher weg, so ganz nah am Himmel, daß man die blauen Filzpantoffeln sieht, die der liebe Gott im Frühling an hat. Das muß schon sein.

Aber schön ist's auch, wenn man mal in ein Schloß kommt mit dreckigen Stiefeln, mit lustiger Soldatenmüße und mit verregnetem, grauem Roc. Und am allerschönsten — — — wenn man in dem Schlosse drin ist, dann muß man singen und lachen, daß die Ahnenbilder ganz entsetzte Gesichter machen.

Das ist am aller-, allerschönsten.

Da ist in Frankreich, irgendwo, ein Schloß.

Das buckt sich in ein Wäldchen und guckt und blinzelt nur manchmal ganz scheu und ängstlich durch die Bäume hindurch.

Und ich bin überzeugt, wenn da mal ein Bettler an der Straße vorbeigeht, und das Schloß sieht den Bettler, dann fällt es vor Entsehen um. Es ist eben ein ganz vornehmes Schloß.

Man weiß natürlich gleich, daß mal in diesem Schlosse einer wohnte, der dreizehn Diener hatte und eine Krone im Taschentuch, und sich ab und zu mit den Lackschuhen in sein seidenes Bett legte.

Ich gehe einen weiten, weiten Korridor entlang, wo's direkt zum großen Empfangssalon geht.

Sang gelb, wundersam gelb ist die Wand.

Und die Tur ift himmelblau; eine fleine Tur.

Und über der Tür hin, weiß gerahmt, ist ein brennend roter Rosenstrauß gemalt.

Links von der Tür steht ein weißes Stühlchen mit einer Lehne, so bunt wie eine Frühlingswiese.

So ein Stühlchen, das zusammenbricht, wenn es kein seidenes Rleid oder keine Bügelfalte fühlt.

Und überm Stuhl, da hängt ein kleines Bild, da ist ein Madchen drauf gemalt; das sieht ganz lustig aus in seinem schwarzen Kleid.

Und das Mädchen reitet auf einem grünen zottigen Kasper.

Und wie ich mir, mit den Händen in den Taschen, alles angesehen habe, da mache ich die Tür auf. — —

Und ein Saal! — Perrgott, war das ein Saal! — —

Ich war wirklich schon bei ganz reichen Leuten, aber so was habe ich noch nie gesehen. — —

36 traute mich gar nicht in ben Saal 'rein.

Und da habe ich mich erst noch einmal von unten bis oben begudt und habe mich an den Türpfosten gelehnt.

ķ

ئ. د.

11

Und dann habe ich gedacht — —: Wenn das Schloß mein Eigentum wäre! Wenigstens einen Monat lang.

Ich wurde dann unsern Unteroffizier als Diener anstellen, und der mußte laufen, laufen, daß er gar keine Beit mehr übrig hätte, sich seinen Schnauzbart ordentlich zu burften.

Und dann habe ich gedacht ——: Wir haben's ja viel schöner zu Hause — —

tausendmal schöner in unserer kleinen Rammer unterm Dache!

Uns guden die Sperlinge an; und wenn wir in unserm Bette liegen, dann sehen wir die Sterne am Himmel, und der Mond kommt dis auf unsere Bettbede.

Und dann habe ich das rechte Bein über das linke Bein geschlagen, habe aus meinem Stiefelschaft eine Weidenflöte geholt und habe durch das Schloß geflötet und gelacht.

Das war so wunderschön.

Und bann tam einer von uns.

Der hat mich fortgejagt und geschnauzt, daß hier der Divisionskommandeur wohnen foll.

Da habe ich meine Weidenflote wieder in den Stiefelschaft gestedt und bin weggegangen.



# Kriegsjugend · Von Karl Frank

Ein Madel und ein Bube, Der Vater ist im Krieg, Die Mutter in der Grube — Nun beißt es: Vöglein flieg!

"Großmutter, du horchst so erschroden" --Hörst du das Donnern, mein Kind? "Großmutter, man läutet die Gloden!" — Und wehen auch Fahnen im Wind?

Es dröhnen die Kanonen Wohl durch die halbe Welt — Gott woll' das Haus verschonen Und unstrer Heimat Feld!

Rriegollang und Rampfbefehle Und Sterb- und Sieggeläut, Das tragt ihr auf der Seeke Aus eurer Jugendzeit! ...



# Der Reichskanzler

nter dieser Aufschrift veröffentlicht das Mitglied des Herrenhauses, Herr von Herzberg-Lottin, in der "Pommerschen Tagespost" einen längeren Aufsatz, dem die "Kreuzzeitung" (Nr. 277) folgendes entnimmt:

"Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß noch niemals ein leitender Staatsmann fich folch schweren Angriffen ausgesett fab, wie der derzeitige Rangler des Deutschen Reiches, Berr v. Bethmann hollweg, ohne daraus die selbstverftandlichen Konsequenzen gezogen zu haben. Diese Angriffe geben nicht etwa von einer einzelnen Parteigruppe aus, sondern es handelt sich hier um eine Mikstimmung, von der alle Schichten unseres Voltes ergriffen sind. Selbst weite Areise unserer Arbeiterbevolkerung, die sich zwar politisch zur Sozialbemokratie bekennen, von einem schwächlichen Nachgeben gegenüber bem Feinde, vor allem aber von einem sogenannten Verständigungsfrieden im Sinne eines Scheidemam weit entfernt sind, nehmen an der Misstimmung teil. — Das alles bat der Bert Reichstanzler rubig über sich ergeben lassen. Man muß daber in der Tat die feltene Ausbauer des Herrn v. Bethmann bewundern, daß er an der verantwortlichen Stelle nach allen Mikerfolgen seiner Bolitik bleibt, aber ebensosehr die Gebuld des deutschen Volkes, stillschweigend die Folgen dieser Politik zu ertragen. . . Uber Belgien, Rom, Butareft, Warschau, die Gerard-Anfeierung im gotel Ablon, nach Washington: eine Rette von verhängnisvollen Fehlern und Unbegreiflichteiten; besonders durfte die ganze unverftandliche Grundung des uns ichon jest trok aller Ableugungsverfuche feindlichen Rönigreichs Polen Preußen und damit auch Deutschland in dauernde Kämpfe stürzen, um die Propinzen Posen und Westpreußen mit Danzig und Oberschlesien für das Deutschtum zu erhalten. Und wenn der Herr Reichstanzler im Westen ,bas Unrecht' an Belgien burch Gründung ober Wiederherstellung eines Rönigreichs wieder gut machen will, dann brauchen wir das Schwert nach einem sogenannten Scheibemannschen Frieden nicht erst wieder in die Scheide zu steden.

Wenn nun der Herr Reichstanzler als Staatsmann in dieser über das Schickal des Deutschen Reiches entscheidenden großen Zeit es so wenig verstanden hat, die Kraft des deutschen Volkes einheitlich zusammenzusassen in sessen Vertrauen zur obersten Reichsleitung, so muß man seiner staatsmännischen Begadung, seine Person durch alle Klippen der Politik unversehrt hindurchzusteuern, die größte Bewunderung zollen. Die Angriffe Liedigs und Kapps auf das B-System parierte er durch die Flucht in die Öffentlickeit, indem er unter dem Judel der großen Mehrheit des Reichstages die Piraten der öffentlichen Meinung an den Pranger zu stellen suchte. Richtete sich dieser Angriff doch gegen die disher als staatserhaltend geltende königstreue Bevölkerung und ihre Führer. Herr v. Tirpit mußte als unbequemer Mahner besonders England gegenüber weichen, indem ihm durch den dadurch zu einer kläglichen Berühmtheit gelangten Prosessor



Muse Banns Fechner

Beilage jum Türmer

Digitized by Google

Der Reichstanglet 481

gaben in ber U-Boot-Frage gemacht. Graf Reppelin murbe burch einen Drud von einflufreicher Geite veranlaft, seine befannten Briefe an ben Reichstangler öffentlich jurudzunehmen. ("Burudgenommen" hat Graf Seppelin biefe Briefe niemals, wohl aber wurde er burch Berufung auf seine Ronigstreue und sein altes Goldatentum zu einem Entgegentommen - bestimmt, von dem er sich nicht traumen ließ, in welcher Weise und zu welchen Zweden es bann ausgebeutet werden follte. Diefe tatfächlichen Softstellungen, die auch im Turmer mitgetellt wurden, baben nicht einmal ernsthaften Widerspruch, geschweige benn eine Widerlegung gefunden. D. E.) Um die Fittion aufrechtzuerhalten, bag bie große Mehrheit bes Voltes hinter ber Politit bes Ranglers stebe, wurden im Reichstag und späterbin im Abgeordnetenbaus gelegentlich der Angriffe auf das Berrenbaus die Schlagworte: , Neuorientierung' und ,Freie Bahn für ben Tuchtigen' geprägt. Als die Stellung des Berrn Reichstanglers abermals gefährbet ericien burch die Beschluffe bes Verfassungsausschusses bes Reichstages, murbe von feinen Freunden mit Erfolg auf die Revolution und ihre Folgen in bem benachbarten ruffifden Raiferreich bingewiesen und Berr v. Bethmann - wohl durch seine naben Beziehungen zu Scheibemann - als ber Mann bingeftellt, welcher burch feine Politit allein folche Folgen für Die Bobenjollernmonardie verhindern tonne. Der Bethmann-Blod im Reichstage wurde durch Bulassung ber Zesuiten, durch die Zusage der Aufhebung des Enteignungegesetzes, burch Aufbebung bes Sprachenparagraphen, sowie burch die Aussicht auf die Neuorientierung im Reiche und den Einzelstaaten auf Rosten der Monarchie gegründet.

Und all diese Vorgangespielen sich ab mahrend bes größten Belbentampfes eines Voltes gegen übermächtige Feinde, deren Bahl sich fast täglich durch die Nachgiebigteit der Regierung, durch den Abfall der Neutralen vermehrt. Wenn der Berr Reichstanzler sich nicht noch eine Minute vor 8 wölf zum deutschen Staatsmann entwickelt, dann hat das deutsche Volt sein bestes Blut nur für die Biele der goldenen und roten Internationale vergossen und alle mit größter Geduld getragenen Beschwerden und Entsagungen für internationale Plane und Bukunftshoffnungen erlitten.

Herr Kanzler! Noch ist es Zeit, ein beutsches Wort zu sprechen. Geschieht das nicht von Ihnen, dann muß das Volk über den Reichstag, bessen Zusammensetzung sicher nicht mehr der im Volke herrschenden Stimmung entspricht, und über Sie hinweg einmütig aussprechen, daß es nicht gewillt ist, sich um den Siegespreis für diese großen Opfer bringen zu lassen, sondern daß es nach einer Staatsleitung verlangt, die die Zeichen der Zeit versteht und rücksichts darnach handelt."



Digitized by Google



#### Unser Recht auf Landnahme

an hörte früher und hört gerade auch jett, unter der Wirtung der Schrecken des Rriegs, vielsach die Meinung außern, man müsse doch einmal dazu tommen können, auch zwischen den Staaten und Völkern die unmittelbare Sewaltanwendung edenso ganzlich auszuschalten, wie das innerhald der Staaten und Völker gelungen sei in der Rechtsgemeinschaft. Die Meinung, daß innerhald der zusammenledenden Rechtsgenossen die Sewaltanwendung gänzlich ausgeschaltet sei, beruht aber, wie Dr. Erich Jung, Prosessor der Rechte, in der Monatsschrift "Deutschlands Erneuerung" (J. F. Lehmanis Verlag, München) nachweist, auf einer völligen Vertennung der Tatsachen, und es ist wichtig, sich das klarzumachen. Auch innerhald der staatlichen Semeinschaft muß beständig Sewalt angewendet werden. Sine gewaltige umfassender Einrichtung, nämlich die Ordnung der Rechtspslege mit Serichten und Kwangsvollstreckungsbeamten, dient lediglich diesem Zwed. Der Serichtsvollzieher, der Polizeibeamte, muß, wie jedermann weiß, häusig unmittelbare Sewalt anwenden, um der Rechtsvoschrift Besolgung zu siehern.

Anwendung körperlicher Gewalt innerhalb der Gesellschaft sind ferner alle Fälle der Rotwehr (BGB. § 227, StGB. § 53) und der Selbsthilfe (BGB. §§ 228, 229, 904).

Aber diese Fälle allein, in denen es also unmittelbar zu törperlicher Sewaltanwendung im sozialen Leben tommt, geden noch lange nicht das richtige Bild von der Bedeutung des Swangs im menschlichen Zusammenleben. Denn sie dilben, so häusig sie sind, doch nur einen geringen Bruchteil der Fälle, in denen die Sewalt ebensalls die ausschlaggedende Rolle spielt. Allemal, wenn die Gerichte angerusen werden, also in Tausenden und Tausenden von Fällen jährlich, ist es der Zwang, der schließlich das Gedot durchsetzt auch wenn es zur Gewaltanwendung selbst nicht tommt, weil die Androhung der Gewaltanwendung genügt und weil gegenüber der unbedingten Abermacht, die dem zu Sedote steht, der einen Urteilsspruch für sich hat, der Gegner sich freiwillig fügt, devor es zur Zwangsanwendung tommt. Auch in diesen Fällen wirtt der Zwang, der hinter dem Gedote droht. Die Zuristen unterscheiden bekanntlich drei Arten ihrer Sanktion von Rechtsvorschriften durch Zwang: Erfüllungszwang, Ersahzwang, Strafe.

In der Geschichte des römischen Zivilprozesses tritt es noch sehr deutlich hervor, dah er aus der gewaltsamen Selbsthilse der Partei entstanden ist. Und noch die in unsere heutige Zivilprozehordnung hat sich diese Auffassung von dem Parteistreit fortgepflanzt: in der sogenannten Berhandlungsmaxime unseres Prozesses, dah nämlich der Richter sein Urteil auf die Tatsachen zu gründen hat, die ihm von den Parteien durch Behaupten, Bestreiten und Zugeden beigebracht werden, nicht auf eine seinerseits festzustellende wahre Tatsachenlage.

4

100

1

1

4

Į.

4

1

- -

.

Alfo: selbst innerhalb der höchstultivierten staatlichen Gemeinschaft, die doch ein gewisses Semeinschaftsgefühl erzeugt und die regelmäßig, nämlich bei allen Nationalstaaten, die noch engere Semeinschaft der Abstammung vorausset, ist das Zusammenleben der Vielen nicht möglich ohne beständige, stets wiederholte Anwendung und Androhung von Sewalt. Wie sollte dies nun gar möglich sein zwischen den Völlern und Staaten, die nicht zusammen, sondern nur nebeneinander leben, geschieden voneinander durch verschiedene Sprache, verschiedene Geschichte, verschiedene Lebensziele und widerstreitende Lebensbelange!

Man muß der Wahtheit ins Auge sehen, auch wenn sie bitter ist. Es führt nur zu doppett schwerzlichen Enttäuschungen, wenn man dazu nicht den Mut sindet, sondern das, was man wimscht, auch glaubt.

Das tun aber die Pazifisten; wenn sie nicht, wie besonders die englischen und ameritanischen Pazifisten, die unbedingte Enthaltsamteit und unbedingte Friedensliede nur den andern predigen, lediglich zu dem Swede, um allein ungestörter an sich reißen und erobern zu tonnen.

Das Boll ber Deutschen hat weltbürgerliche Hochziele früher einmal ernstlich und eifrig geglaubt und erstrebt. Wie leidenschaftlich betennt sich noch der junge Schiller zum Weltbürgersinn, ber ben Vaterlandssinn als eine Beschräntung, ja als etwas der menschlichen Entwicklung abträgliches ablehnt. Und es beburfte erft einer zwanzigjährigen Leibenszeit in ben Rriegsstürmen der Revolution und der napoleonischen Zeit, um den Deutschen das Mindestmaß von völltischer Selbstbehauptung wieber beizubringen, das ihnen zum Bestehen im Areis der andern to gar nicht weltbürgerlich bentenben Bölter und Staaten lebensnotwendig war. Damals. nebenbei bemerkt, in der tiefsten Erniedrigung und in der äußersten Not der Selbstverteidigung het Breußen die allgemeine Wehrpflicht durchgeführt, um sich der welschen Räuber zu erwehren. Benn fie jekt — wie der Welfchweizer Gobat in einer einige Zahre vor dem Krieg erschienenen pazifistichen Schrift — sich über die große militärische Stärte beschweren, die Deutschland burch diese Einrichtung erlangt habe, ist das doch gerade so, wie wenn ein Wegelagerer, der unglücklicherweise an einen Stärteren geraten ist und bei dem Aberfall den kurzeren zieht, nun plöklich nach der Polizei ruft. — — Wir find in diesem Krieg von einer ganzen Rotte von Wegelagerern überfallen worden. Wenn wir uns ihrer mit Gewalt erwehrt haben — glücklicherweise recht wirksam —, so war das nichts anderes als die rechtmäßige Notwehr und Selbsthilse. Diese berechtigen nach unserem bürgerlichen Recht, also, wie wiederum betont sei, sogar innerhalb der Rechtsgemeinschaft, zu jeder Gewaltanwendung gegen Bersonen oder Sachen, die zur Abwehr des rechtswidrigen Angriffs oder, bei der Selbsthilfe, dur Berhutung des Berluftes erforderlich find. Das gilt nun doch ganz gewiß und um so mehr bei einem rechtswidrigen Angriff von außen. Hier wird nun von pazifistischer Seite oder von Bersohnungspolitikern — besser Nichtpolititern — ein ganz mertwürdiger und logisch völlig unhaltbarer Unterschied gemacht; nämlich dak sich die Gewalt nicht gegen den seinblichen Landbesitz richten dürse. Dak wir Gewalt gegen die Berson des Gegners anwenden dürfen, das erlaubt ja wohl auch der große Staatsmann Scheidemann; auch daß wir dem Gegner Ranonen und Schiffe wegnehmen. Aber daß wir unsere Awangsvollstredung auch gegen Ammobilien des Gegners richten, das soll uns von Gott und Menschen höchlichst verboten sein.

Ich für meine Berson sinde es — obwohl ich es selbst getan habe — viel roher, mit Eisen nach lebenden Menschen zu werfen, als ihnen Land abzunehmen. Und innerhalb der Rechtsgemeinschaft — womit man das völlerrechtliche Zusammenleben immer wieder, wenn auch teilweise recht unzutreffend, zu vergleichen liebt — war es nach allgemeiner Ansicht ein großer Kulturfortschritt, als sich an Stelle der Haftung des Schuldners mit Leib und Leben und später wenigstens mit der persönlichen Freiheit die Haftung bloß mit dem Vermögen durchsette.

23

Wir sind in der Swangsvollstredung gegen Rechtsbrecher begriffen. Kein göttliches und tein menschliches Recht verbietet uns, diese Exetution auch gegen den Immodiliarbesit des Feindes zu richten, soweit das zur Abwehr des jetzigen Angriffs und zur Sicherung unserer Ansprüche künftigdin notwendig ist. Es besteht durchaus tein rechtlicher Unterschied zwischen der Wegnahme von deweglichen Sachen und der von Liegenschaften; also auch nicht darin, od wir dem Russen die Ranonen adnehmen, mit dennen er von der Drewenz der dis nach Thorn schießen tann, oder od wir ihm diese ganze gesährliche Landecke adnehmen, die Preußen schon 1814 hätte haben tönnen; allerdings nur mit der verdächtigen Unterstützung der Westmächte und gegen Russand, wozu Friedrich Wilhelm III., wahrscheinlich mit Recht, sich nicht entschließen tonnte. Ebenso ist es nur eine Frage der Zwedmäßigkeit und des Erreichbaren, ob und wieweit wir das Elsaß durch eine Erweiterung des Glacis am Westabhang der Vogesen und an der burgundischen Pforte gegen tünstige Angriffe sichern tönnen.

Aber nicht nur soiche unmittelbar zum Zwede der strategischen und taktischen Sicherung erfolgende Landnahmen fallen unter jenen Sesichtspunkt der Zwangsvollstreckung gegen den Rechtsverleher. Segenüber der Blodade durch England müssen wir für tünftige neue Raubüberfälle die Selbstversorgung in höherem Mahe sichern. Wenn wir zu diesem Zwede im Westen
Erz- und Roblengediete und im Osten landwirtschaftlich benutharen Boden behalten, so ist
auch dies durchaus noch rechtmäßige Notwehr gegen den jehigen rechtwidrigen Angriff und rechtmäßige Selbsthilse, weil für unser künftiges Dasein "ohne sosortiges Singreisen die Gesahr besteht, daß die Verwirtlichung des Anspruchs", nämlich unseres Anspruchs
auf Leben, "vereitelt oder wesentlich erschwert werde" (VS. § 229).

Die englische Blodabe ist betanntlich, nachdem sich alle Neutralen dem völlerrechtswidingen Berlangen Englands unterworsen haben, viel wirsamer, als man vorher geahnt hätte. Die tlügsten Leute, wie Herr Helfserich und auch andere staatswissenschaftliche Autoritäten auf Universitätslehrstühlen, haben vor dem Kriege eine solche Abschließung Deutschlands für völlig ausgeschlossen ertlärt. Sie haben sich leider eben so völlig geirrt, und die "alldeutschen Beher und Schwarzseher" haben, wie in den meisten ihrer Voraussagen, auch darin völlig recht behalten.

Die bemokratische und die Regierungspresse sucht diese Tatsache, nämlich wessen Anslichten durch die Ereignisse des Krieges bestätigt und wessen Anslichten widerlegt worden sind, ganz planmäßig und bewußt zu verdunkeln und in ihr Gegenteil zu verkehren; gerade weil sie im Ansang des Krieges sedermann einleuchteten, und weil man von dieser Erkenntnis Parteinachteile befürchtet. Und mit eifriger Unterstützung der Regierung ist diese Freschhrung der Nation ja auch so ziemlich gelungen. So ist der für die politische Einsicht der Sozialdemokratie doch wirklich recht lehrreiche Umstand, daß sie stebs alle Wehrvorlagen abgelehnt hat, völlig in Vergessenheit geraten, und dieselben Männer, die diesen Befähigungsnachweis ihrer politischen Einsicht erbracht haben, haben num dei uns das große Wort in der Politik, ausgerechnet sogar in der Ausenpolitik.

Das soll man bebenten, wenn man schon ihre Gründe gegen unser Recht auf Landnahme ernsthaft in Erwägung zieht.



## Das englische Gold als Kriegsmittel

it silbernen Augeln wird England scheißen. "Es ist die letzte Milliarde, die den Arieg entscheiden wird", sagte Lloyd George am 21. April 1915 als Finanzminister. "Die erste Milliarde wird Deutschand ebenso gut ausbringen wie England, nicht aber die letzte." England wird "die zum letzten Penny" tämpsen.

Dis zum letten Penny! Anfang 1917 berechnete der Präsident der Lloydsbant in London Englands Kriegsausgaben vom 1. August 1914 dis 6. Januar 1917 auf 78 Milliarden Mart. Nach den zwanzigjährigen Kriegen gegen Frankreich und Napoleon I. hatte sich Englands Staatsschuld auf den für damalige Beit unfahlichen Betrag von 15 Milliarden Mart erhöht. Aber England war siegreich geblieden, benützte den Sieg zur Entwicklung eines Weltmonopols für Industrie, Handel und Schiffahrt, konnte dadurch underechendare Reichtumer sammeln und die große Schuld verzinsen.

Start verteuert wird den Englandern der Krieg durch das Lambheer. Nach Berechnungen Archibald Forbes in der Fortnightly Review vom Januar 1916 stellten sich im Jahre 1915 Englands Ausgaden für die Flotte mit 300000 Mann auf 3,8 Milliarden Mart, für das herr mit angeblich 4 Millionen Mann auf 17,5 Milliarden Mart. Ein tleines Söldnerheer ist im Frieden billiger als ein großes Volksheer. Aber im Kriege tostet ein Söldnerheer erheblich mehr als ein Volksheer von gleicher Ropfzahl. Die allgemeine Wehrpflicht wurde von den Engländern nicht zuletzt beshalb übernommen, weil das Söldnerbeer zu tostspelig zu werden drohte.

Auf Andrangen seiner Verdündeten mußte England ein großes Landheer aufstellen. Bor hundert Jahren hatte es sich noch lostaufen können. Nach der Rücktehr Napoleons von Eba hatte sich England verpflichtet, wie die anderen Mächte 150000 Mann Landtruppen gegen Napoleon ins Feld zu stellen oder aber für jeden sehlenden Nann 600 Mart an die Verdündeten zu zahlen. England zog es vor, nur 50000 Mann auszurüsten und dazu 50 (nicht 60) Millionen Nart in barem Gelde an die Verdündeten zu verteilen. Für den Mann erhielten die tleineren Staaten 13 Pfund 2 Schilling = 262 Mart. "Das ist sehr billig", sagte damals Lord Casthlereagd. In England tostete es 60—70 Pfund = 1200—1400 Mart, einen Nann ins Feld zu bringen. Im letten Vertrage mit Schweden habe man für den Nann 40 Pfund = 800 Nart, im Vertrage von 1794 mit Preußen 30 Pfund = 600 Nart bezahlen müssen.

In seinen Kämpsen gegen Frantreich von 1793 bis 1815 hatte England an die ihm verbündeten Festlandsstaaten rund 920 Millionen Mark Hilfsgelber abgeführt, z. E. in Sestalt von Kriegsbedarf. Die unterstüßten Staaten mußten sich verpflichten, teinen Sonderfrieden zu schließen, und erhielten die Gelder erst, nachdem sie losgeschlagen hatten.

Auch in dem gegenwärtigen Ariege gegen Deutschland mußten sich Englands Berbündele, nachdem sie losgeschlagen hatten, verpflichten, keinen Sonderfrieden abzuschließen, und erhielten darauf die "goldenen Eier", die, um mit dem Lord Liverpool von 1815 zu sprechen, "die große Sans von Europa legte".

Nach übereinstimmenden englischen Angaden beliefen sich Englands Vorschüsse an die Kolonien und Verdündeten zum Frühjahr 1917 auf rund 20 Milliarden Mart. Wie die Petersburger Somschtschins vom 24. August 1916 meldete, äußerte der englische Botschäfter in Petersburg: "Ich schweige von der Zahl der Millionen Pfund, die wir der russischen Regierung zur Verfügung stellten. Aber ich kann ruhig sagen, daß, wenn das russische Volk diese Zahl erfährt, es die Loyalität und Freigebigkeit seines Bundesgenossen wird anerkennen müssen." Rußland erhielt weitaus die größten Vorschüsse.

Amtlich spricht man in London nicht von Anleihen, sondern von Vorschüssen an die Rolonien und Verbündeten, beklagt, daß diese Vorschüsse mit der zunehmenden sinanziellen Erschöpfung der Verbündeten über alles Erwarten anwachsen, hofft aber noch immer wie auf den Sieg so auch auf die Rückzahlung dieser Vorschüsse aus einer deutschen Ariegoentschädigung.

Mehr als ein Biertel ber englischen Kriegsausgaben entfiel auf Englands Vorschüffe an die Kolonien und Verbündeten als Entgelt für die Soldtruppen, die für seine Interessen im Feld ziehen, tämpfen und bluten müssen. Noch scheinen sich Franzosen, Russen, Italiener usw. nicht tlar darüber zu sein, daß sie sich für England opfern und schließlich die Beche zu bezahlen haben werden.

Auch als Soldgeber suchte England seinen Vorteil und bediente sich des alten verbotenen Truckspstems, um einen Teil der Ausgaben wieder hereinzubringen. Es beschaffte seinen Verbündeten aus Amerika Kriegsbedarf mit entsprechendem Zwischengewinn und berechnete ihnen für die Zusuhren auch von Rohle, Lebensmitteln usw. ungeheuerliche Frachtsäte. Nach dem Pariser "Boonomiste Européen" vom März 1916 erzielte hauptsächlich die englische Handessslotte aus der riesigen Frachtsteigerung auf Kosten der französischen Volkswirtschaft für 1915 einen Mehrgewinn von 1,6 Milliarden Mark, nach der Mailänder "Stampa" auf Kosten der italienischen Volkswirtschaft 1,5 Milliarden Mark. Englands Mehreinnahmen aus den Frachterböhungen veranschlagte die "Times" vom Rärz 1916 gering auf 2,4 Milliarden Mark jährlich.

Außer ben 20 Milliarden Mark an Vorschüssen hatte England noch sehr beträchtliche geheime Auswendungen zu machen, um die leitenden Kreise der Kolonien und Verdündeten für seine Zwede zu gewinnen. England mußte mit goldenen Rugeln schießen, zielte gut und traf zumeist ins Schwarze. Erstaunlich waren die Erfolge seiner dunkten Künste.

Bom Golbe rubmt Shatespeares Timon von Athen:

Das du Unmöglichteiten eng verbrüderst, Zum Kuß sie zwingst! Du sprichst in jeder Sprache Zu jedem Zweck. . . .

Panach handelte England. Es sprach durch goldene Kugeln in jeder Sprache und verbrüderte Unmöglichkeiten.

Bunächft suchte es die öffentliche Meinung bei seinen Kolonien und Verbündeten zu kausen und allerwärts das Hauptorgan der öffentlichen Meinung, die Tagespresse, in seine Dienste zu stellen. Dieses schwierige Geschäft wird unter den verschiedensten Formen abgeschlossen und durch gefällige und erfahrene Vermittler wesentlich erleichtert. Allerwärts mußte den Schwankenden und Neutralen durch die gekauste Presse der seite Glaube an Englands Unüberwindlichkeit und sicheren Sieg beigebracht werden. Wo es nötig war, wie in Italien und Rumänien, wurde auch die Straße zu Hilfe gezogen.

Freigebig betrieb England seine Politik der offenen Hand auch gegenüber den befreundeten Ministern, Parlamentariern und Volksmännern. In Paris hatte man leichtes Spiel. Von russischen Blättern wurde der ehemalige Minister des Auswärtigen Ssasson ein "Kommis Englands" genannt. Er war ein sehr tostspieliger Kommis, aber er tat, was London verlangte, und fürzte Ruhland in den Krieg. Auch der damalige russische Kriegsminister Suchomlinow siel später als Opfer goldener Rugeln. Nicht weniger erfolgreich war England in Kom. Der italienische Minister des Auswärtigen Sommino zeigte sich als ein gefügiges Wertzeug der englischen Politik. Die portugiessischen Machtaber hatte England längst in der Tasche. In Aumänien sand man empfänglichen Boden bei den Nachtommen der Fanarioten. Mit dem Kretenser Venizelos hatte man alles aufs beste vereinbart, doch konnte er schließlich seine Verpflichtungen nicht innehalten.

Von den frangösischen, ruffischen, italienischen, portugiesischen, rumanischen und griedischen Belfern Englands ließ sich vorübergebend mit Shatespeares Timon von Athen sagen:

. . . Gold ehrt den Dieb Und gibt ihm Rang, gebeugtes Knie und Einfluß Im Rat der Senatoren. Wo die silbernen und goldenen Rugeln ihr Ziel versehlten, war ganz England entrüstet, zuweilen geschäftlich, zuweilen auch sittlich. In Bulgarien hatte man Abgeordnete und Politiker gewonnen, die später wegen Annahme von Bestechungsgeldern unter dem Deckmantel von Setreidegeschäften verurteilt wurden. Das Seschäft mißglüdte. Nach der "Candid Quarterly Review" vom Oktober 1915 war es der schwerste Fehlschlag, daß es nicht gelang, "Bulgarien zu tausen". Die Bulgaren hatten "schwuhlgen Handel" getrieden, weil sie sich nicht kausen ließen. Uberall, wo die goldenen Rugeln Englands versagten, wie in Bulgarien, Sriechenland, Spanien, Schweden, Holland usw., da hatten nach englischen Versicherungen deutsche Sendlinge strassos ihr abscheuliches Unwesen getrieden und durch schweder Seldbestechungen das Recht gedeugt und die Schrlichkeit vernichtet. Deutschland war wieder einmal der Völkerverderber und nicht das biedere, uneigennühige, für Freiheit, Recht und Menschlichkeit dümpsende England.

Wie seit Jahrhunderten so waren gowene und silberne Rugeln auch in diesem Kriege das beliedteste und bewährteste Kriegomittel der englischen Politik.

Paul Dehn



### Lothringer Bauern

er Bauer ist im allgemeinen, gleichgültig wo er wohnt, tonservativer Natur und fügt sich nur ichwer und erst nach längerer Zeit in neue Verhältnisse. In Lothringen sind durch die Grenzverschiedungen von 1870, abgesehen von den eben durch diese Grenzverschiedungen bedingten Anderungen, im wesentlichen sonst teine großen Umwälzungen vorgedommen. Der Bauer ist meist Pächter geblieden. Die Güter blieden, was sich jetzt als ein großer Fehler herausstellt, in der Hand des französischen Besitzers. In den Dörfern, die an der Grenze liegen, gehören noch viele Häuser französischen Besitzern. Diese ließen sich nur ab und zu sehen und überließen die Aberwachung der Weinberg- und sonstigen Arbeiten den Verwaltern oder Vertrauensmännern.

Die Bewohner eines sogenannten Pächterhauses mußten in den ihnen zur Bearbeitung überwiesenen Weingärten die üblichen Arbeiten verrichten und außerdem noch eine kleine Summe als Miete zahlen. Diese Pächterhäuser befinden sich zum größten Teil in arg vernachlässigtem Bustande und bieten nicht das, was ein deutscher Bauer im Inneren des Landes unter einer Wohnung versteht.

Das Haus hat meist nur zwei, selten brei Räume, bie als Wohnung in Betracht tommen. Einer dient als Rüche, Wohn- und Schlafraum, der andere nur als Schlafraum. Hinter diesen nach der Straße gelegenen Räumen befindet sich der Schweine-, Hühner-, Ruh- oder Ziegenstall, alles unter einem Dach. Der Hausslur dient auch dem Vieh als Durchgang. Der Mist wird durch den Flux auf den vor dem Hause besindlichen Dunghausen getragen. Daß es in solchem Flux und Hause nicht immer gut riecht, kann man sich leicht vorstellen. Von dieser althergebrachten Bauweise weicht der Lothringer Bauer auch heute nicht ab. Er hat sich an den nicht jedem angenehmen Viehgeruch gewöhnt. Eine Scheune kennt er auch nicht. Da er nur Landwirtschaft für den eigenen Bedarf betreibt, genügt ihm der Boden über den zwei oder drei Wohnräumen und Stallung als Scheune.

Sah halt der Lothringer Grenzbauer an den nun einmal von seinen Eltern übernommenen Gebräuchen sest, auch in politischer Beziehung ist es nicht anders. Nur daß hier zwei Geelen in seiner Brust wohnen. Seine materiellen Interessen weisen ihn nach Deutschland, aber sein Berz zieht ihn nach wie vor über die Grenze. Dem Goldaten gegenüber ist er äußerst vorsichtig in seinen Außerungen, und nur demjenigen, welcher die Landessprache, die noch immer das

Franzosische ist, beherrscht, gelingt es hin und wieder, einige Worte herauszuholen, die auf seine wahre Gesinnung schließen lassen.

Er hat rechnen gelernt und weiß, in Frankreich bekommt er für 100 Kilogramm Trauben 8, höchstens 10 Franken. Die beutschen Settsabriken bagegen zahlen Preise von 40, 50 und noch mehr Mark pro 100 Kilogramm. Auch die hier in großen Massen wachsenden Mirabellen bringen ihm, nur bei Absat an Deutschland, einen guten Preis, während er sie nach Frankreich kaum los wird; im Gegenteil, es gibt Bauern hiesiger Gegend, welche noch Mirabellen aus Frankreich einführen, und trotz des Zolles noch einen lohnenden Gewinn aus der Einfuhr haben.

So stehen seine Neigungen in ständigem Widerstreit zu seinen wirklichen Interessen. Der Lothringer Weindauer der Grenzdörfer wäre längst ein guter Deutscher im wahren Sinne des Wortes geworden, wenn nicht zwei Faktoren dem stets entgegen gewirkt hätten. Exstens die häusigen Heiraten über die Grenze und zweitens die stillen Wühlarbeiten eines gewissenlosen Rlerus. Ich habe selbst aus dem Munde von Einwohnern häusig gehört, daß dieser oder jener Pfarrer tout à fait français gewesen sei, und daß der berüchtigte Lorrain eines Meher Domherren, der jetzt in Frankreich die gistigsten Hetzeden hält, seinen Spott mit deutschem Wesen und deutschen Einrichtungen getrieden hätte. Der Lorrain hatte mehrere Rleriker als Mitarbeiter, und diese wußten immer wieder in geschickter, nicht leicht zu sassschen Densicht nach der "mere patrie" wach zu halten. Sie scheuten sich nicht, im Patois des Landes deutsche Beamte, deutsche Verwaltung im Simplizissimusstil zu verhöhnen. Solch gistige Drachensaat konnte nur die Früchte zeitigen, die sie auch tatsächlich gezeitigt hat.

Ohne diese spstematische Beeinflussung würde der Lothringer Bauer sich in die neue Lage gesunden haben, da er ja dadei besser auf seine Rechnung tommt. Es gibt Leute in der Gegend, die trotz ihrer französischen Muttersprache durch und durch deutsch gesinnt sind und von einer Einverleidung nach Frantreich nichts wissen wollen, aber es sind Ausnahmen. Diese Ausnahmen würden aber bald zur Regel werden, wenn der Klerus sich auf seine gestülche Tätigteit beschränken würde. Die Leiter und Einflüsterer sind ja Gott sei Dank außer Landes und haben sich durch ihre in Frankreich gehaltenen Betreden für immer die Tür verrammelt. Den noch im Lande gebliedenen ist die Lust zum Wählen vergangen, hoffentlich für immer.

Ein britter Faktor spielt mit, aber seine Wirkung war wohl nicht so start, wie die der odenstehend geschilderten. Immerhin soll er nicht unerwähnt bleiben. Ich meine den Umstand, daß man französischen Staatsbürgern gestattet hat, Grundbesit im Grenzgeblet zu behalten, ja sogar zu erwerden. Diese Franzosen wusten durch herablassendes Wesen die Bewohner für sich und die allerdings nur andeutungsweise lautgewordene Propaganda für Frankreich zu gewinnen. Gelegentliche Stiftungen für die Gemeinde oder Ubernahme der Patenschaft in einzelnen Familien edneten den Boden, die man frant und frei mit seinen Absichten heraus tam. Nicht wenige dieser Besitzungen waren in den Händen französischer Ofsiziere. Hätte sich die französische Regierung solche Machenschaften gefallen lassen? Ich bezweisle dies start. Wer etwas Fühlung hatte mit den Bewohnern der Grenzlande, dem waren diese Tatsachen nicht fremd. Leider scheint man ihnen an maßgebender Stelle nicht die nötige Ausmerksamkeit geschenkt zu haben.

Wird man nun nach diesem Kriege nichts versäumen, um die nun einmal begangenen Fehler wieder gut zu machen? Unteroffizier Luttringer



Der Turmer XIX, 19

### Das Vermögen des Zaren

ie Nachricht, daß die russische Regierung beschlossen habe, die Besitzungen des gestürzten Zaren für Nationalbesitz zu erklären und unter den Bauern zu verteilen, rust mir in Erinnerung, was mir seinerzeit großen Eindruck machte. Im Sommer

1884 reiste ich nämlich auf der Wolga von Kostroma nach Astrachan, wobei ich mehrere Tage lana mit dem ruffifchen Domanenminister Wischnjatov in regem mundlichen Bertehr stand. Natürlich sprachen wir besonders über russische Berhältnisse. Weil damals große Spannung awiicen Ruftland und England herrichte und ein Arieg in Aussicht ftand, auferte ich mich babin. daß Rukland bei all seiner militärischen Überlegenheit doch nicht gegen England auftommen tonne, weil es aus Geldmangel teinen mehrjährigen Arieg führen tonnte. Darauf sagte mir ber Minister, bak ich nicht bie ultima ratio Ruklands in biefer Beziehung tenne. b. b. bie ungeheuren Summen, die im Notfalle in die Wagschale geworfen werden könnten. Aunächst meine er bamit bie ruffifden Rirden- und Rlofterguter, bie einen Wert von breitaufenb Millionen Rubel vorstellen und über die der Raiser mit einem Federstrich verfügen könnte, weil er das Haupt der russischen Kirche ist. Dann wären noch die Besitzungen des Zaren selbst, welche größer seien als ganz Deutschland und einen Wert von zwanzigtausend Millionen besäken! Auf meine verblüffte Frage, zu was benn ber Rar bann noch eine so fette Rivilliste benötige. wenn seine Eintunfte fich auf fo viele hundert Millionen im Sabre belaufen, lachte Wischnjatov und sagte: "Ab. Sie glauben wohl, daß der Zar etwa 3 Prozent Einfünfte seines Grundbesites bezieht? Es find aber in Wirklichkeit teine 2 Promille!" Als ich mich barüber wunderte, erwiderte ber Minister mit pfiffigem Lächeln, bag eben in Rugland so eigentumliche Berbaltnisse berrichen, daß kaiscrliche Kronländer einen so verschwindenden Ertrag abwerfen. Wären biefe gerftudelt und im Befite einzelner Bauern, fo wurden fie allerbings nicht 30, sonbern mindeftens 600 Millionen im Jahre abwerfen. 3ch verstand bies babin, daß so viel gestoblen werbe, daß bem Baren schließlich nur jene Rleinigkeit überbliebe.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich eine andere Mitteilung des Ministers wiedergeben. bie vom geschichtlichen Standpuntte aus großes Interesse bat. Ich brudte nämlich mein Erstaunen aus, daß die Russen in San Stefano stehen geblieben waren, ohne Ronstantinopel zu besetzen, was boch burch die eingelaufene englische Flotte nach meiner eigenen Ortolenntnis nicht batte verbindert werden tonnen. "Gang recht," antwortete Wifchnigtov, "aber bas ift eine eigentümlice Geschichte. Als der Groffürst Nitolaj Nitolajewitsch (Bater des gleichnamigen heutigen Grokfürsten) vor Konstantinopel erschien, war eben die englische Flotte im Begriff, in die Darbanellen einzulaufen. Wenn ber Grokfürst nun Konstantinopel besetzte (was ja türkischerfeits nicht zu verhindern war), so hatten bie Englander sicher nach Sinlaufen ins Marmarameer unsere Truppen beschossen und baburch ware es jum Arieg mit England getommen. Diese Berantwortung wollte ber Groffürst nicht auf sich nehmen, beshalb fragte er beim Baren an, was er tun folle. Er fügte hinzu, daß es seine Ansicht sei, man moge sich nicht an der Gewisheit eines Ariegs mit England stogen, benn bieses vermoge nicht Rugland etwas anzuhaben, im Gegenteil, man tonnte dann der Frage eines Angriffes auf Indien nähertreten. Und was das Geschwader des Admirals Hornby beträfe, so gäbe es wohl ein Mittel, es unschäblich zu machen: man tonnte die auf der Donau befindlichen Torpebobartassen ("Schutta" und andere) zerlegt nach Konstantinopel schaffen, bort zusammenseken und bann die ahnungslos und sicher in Sorglofigteit vor Anter liegenden englischen Banzerschiffe in die Luft sprengen.

Dem Baren leuchtete dies ein, und er gab Befehl, ohne Rudficht auf einen Bruch mit England Ronftantinopes zu besetzen. Und nun tommt das Eigentümliche. Der Bote, welcher den Besehl überdringen sollte, gab diesen erst nach zwei Tagen ab! Und da war es schon zu spät, denn bereits hatte Hornby vor Konstantinopel geankert und der Zar war mittlerweile

Digitized by Google

490 Bodenitändige Runit?

von anderer Seite beeinfluft worden, so daß er seine Meinung anderte und Gegenbefehl gab, der mit dem Besehungsbesehl zu gleicher Beit eintras."

Ich wunderte mich nicht wenig barüber und fragte, wie sich ber Minister diese merkwürdige Berspätung des Boten erkläre? Er antwortete ausweichend, daß einerseits England niemals geknausert habe, wenn es sich darum handelte, durch Bestechung Großes zu erreichen, und andrerseits sich beim Baren verschiedene Einflüsse geltend machten, die ihn schwankend machten. Auf meine weitere Frage, was das für Einflüsse waren und von welcher Seite, zuckte Wischnjatov die Achseln und meinte: "Es ist am besten, sich darüber nicht auszulassen."

P

Spiridion Copčević

#### Die Ameise ein Geruchstier

ln der "Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" erzählt Hans Henning auf Grund sehr eingehender Untersuchungen über tunftliche Geruchsspuren bei Ameisen. Daß die Ameise ein Geruchstier ist, lehrt das Entfernen ihrer Antennen, die die Geruchsenbapparate enthalten: sie ist bann bem Untergange verfallen, währenb geblenbete Eremplare immer noch, wenn auch sogernd, die Beeresstraße begehen und Nahrung finden. Die Ameise birgt in ihrem Körper Ameisensäure; sie tupft — Benning hatte die zahlreichen Bersuche mit der roten Waldameise (Formica rufa L.), der bestsehenden Urt, angestellt lbren Hinterleib mit Analdrüfe breimal auf den Millimeter Wegstrecke. Benning zog nun mit Ameisensäure, ameisensauren Berbindungen und Formalbehnd über das Bapier tünstliche Geruchsspuren mit Bilfe eines Pinsels. Diese Geruchsspuren, die den natürlichen Beerstraßen entsprechend verliefen, wurden sofort von den Ameisen hin und her begangen. Wo die tünstlice Geruchsspur endete, tehrten die Ameisen um. Pinfelte Benning an das blinde Ende der Spur ein neues Stud etappenweise an, so begingen es die Ameisen ebenso etappenweise. Es zeigte fich, daß die Ameife für Ameifenfaure eine bobere Reizichwelle als der Menich befitt. Das ist biologisch sehr wichtig: baburch wird nur der Weg zur natürlichen Beerstrake, den die Mehrzahl ber übrigen Exemplare schon beging. Da die Ameise, selbst Ameisensäure erzeugend, auch banach riecht, ertlärt sich bie bobe Reigichwelle für Ameisensäure icon burch bie Abstumpfung. Ebenfo wie das Finden der Beerstraße fußt auch das gegen seitige Ertennen im Geruch: Betupft man eine Ameise mit einem Riechstoff, der nicht im Koloniebereich portommt, etwa mit Patiquli oder Zasmon, fo wird bies and erstiedende Diet fo fort von den berzutommenden Artgenoffinnen totgebiffen.

## Bobenständige Kunst?

Geberall in der Kunst zeigt sich ein Tasten und Suchen nach neuen Ausdrucksformen und Möglichteiten. Orängende Kräfte sind am Werk, und es sind gute Kräfte; denn sie haben eine künstlerische Überzeugung und den Mut, für sie einzutreten. Das muß man an ihnen ehren, und selbst wenn man ihnen nicht auf dem neuen Wege solgen will, soll man sich doch hüten, sie turzerhand abzulehnen; das wäre gleichbedeutend mit einem Sichverschließen gegen Werdendes.

Anders aber ist es, wenn die Kunst einen Weg einschlägt, auf dem man unmöglich mitgehen kann und darf; wenn sie, wie in vorliegendem Falle, soviel fremder Werte (oder Unwerte) in sich aufsaugt, daß nur noch das Fremde als Kennzesichen ihres Wesens bleibt. Dann ist es die Pflicht jedes national Empfindenden, dagegen Stellung zu nehmen, um so mehr, wenn eine solche Kunst durch das Aushängeschild "Bodenständig" nur zu leicht

Sobenständige Runft? 491

geeignet ist, weite Arelse irrezuführen. Durch die außere Schönheit wohnt ihr suggestive Araft inne, die es zu bannen gilt: Hier ist Gefahr im Berzuge!

Einen solchen Fall will ich hier turz tennzeichnen. Tatbestand: In der 85. großen bannoverschen Kunstausstellung findet sich der Entwurf eines neuen in sich geschlossenen Stadtteiles, der sich um die Neuanlage der TET-Fabrit von Bahlsen gruppieren soll. Es ist eine Riesenarbeit, die einen Bauwert von etwa 35 Millionen Mart darstellt. Professor Hoetger ist der entwersende Künstler. Aufteilung und Ausmessung der Anlage ist großzügig. Sie sieht umfangreiche Fabritbauten vor, breite, von Bäumen eingefaßte Straßenzüge, eine säulengeschmuckte ausgedehnte Schmuchlahanlage und eine entsprechende Anzahl von Häusern, die von den Beamten und Angestellten der Firma wie von Privaten bewohnt sein werden. Es ist, wie gesagt, ein ganz neuer Stadtteil, der hier entstehen soll, und in städtebaulicher Hinsicht dürfte er eine "Schenswürdigkeit" werden. Hätte Hoetger seinen Riesenentwurf etwa mit dem Rennwort "TET" versehen, man könnte ihn vom rein künstlerischen Standpunkte aus gelten lassen; man könnte dann sogar ansühren, daß es dem Künstler wirklich gelang, dem Geist des "TET", dem "Ewigen" Ausdruck zu verleihen: So groß und wuchtig sind alle Ausmaße in Anlage und Ausbau.

Aber Hoetger weiß offenbar, daß bennoch "Mätler und Nörgler" Angriffspuntte finden würden, und er fühlt, worauf sich diese Angriffe stühen könnten. Darum geht er hin und hängt seinem Entwurf den Mantel des "Bodenständigen" um, daß er ihm Schußsei. Und um das alles dem Beschauer so recht klar und deutlich zu machen, d. h. das "Bodenständige" zu betonen, um dahinter die fremde Wesensart seiner Kunst zu verbergen, tonstruiert er flugs an einigen Zeichnungen eine Erläuterung: "Auf die Schene gehört die Schräge; auf die Schräge die Sentrechte". Die Beispiele sind im ersten Augenblick sast verblüffend. Er erkennt in den Burgen auf den Bergen das Geseh der Vertikalen zur Schrägen, in der bodenständig-niedersächsischen Form das der Schrägen zur Ebene.

Aber ist denn dem wirklich so? Wenn Hoetger ein Oreied zeichnet und es mit einer Ruine im gipfelnden Schnittpunkte krönt, dann scheint es allerdings, als stehe die Senkrechte zur Schrägen des Bergabhanges. Stehen aber in Wirklichkeit die Burgmauern nicht vertikal zur Sene des Beschauers? Ist nicht das Oreied, also der Bergkegel, oben zur Bauebene abgeskumpst?

Und nun der zweite Teil der Erläuterungen Hoetgers! Sehört denn wirklich in unserer bodenständigen Bauart die Schräge zur Ebene? Auch in diesem Falle: Es scheint nur so! Die Mauern kuschen sich gleichsam zum Schutz gegen Wind und Wetter in den Mutterboden und ziehen die Dachhaube tief ins Sesicht. Dieses Bild sinden wir überall in Westsalen, hier in der Heibe und Weser hin, in Schleswig-Holstein, im pommerschen Land usw., turz überall da, wo es in dieser Form der Eigenart des Bodens, der klimatischen Verhältnisse und der sich ihr anpassenden der Menschen bedingt. Das Dach wächst schenden aus der Ebene als die "Schräge" im Sinne Hoetgers. In Wirklichkeit aber ist die Senkrechte die Trägerin der Schrägen (also des Daches). Die Beweisssührung Hoetgers ist in den Zeichnungen durchaus irresührend, und das um so mehr, als diese dem weniger kritischen Beschauer eine "Bodenständigkeit" vorspiegeln, die in Wahrheit gar nicht vorhanden ist. Das einzige, was in diesem Sinne echt ist, ist die Verwendung des Backseins. Sonst indessen ist in dem Riesenentwurf von Bodenständigkeit keine Rede. Nicht bodenständig ist das tief und flach eingelagerte Dach, nicht bodenständig ist die Schrägmauer, nicht bodenständig ist der Säulendau und der bildnerische Schmud an den Mauern.

Hoetger greift beutlich wahrnehmbar auf assprisch-babylonische Formen zurud. Was dort aus der Eigenart der klimatischen Verhältnisse erwuchs und aus der Eigenart von Boben und Volk sich ergab, gilt bier nicht als bodenständig. Erinnert die Einlagerung des bildnerischen Schmucks klar an die Reliefs ägyptischer Beiten, so die Schrägung der



Å92 "Palcfteina"

Mauern an Cempel- und Pyramidenbauten aus derfelben Zeit. Ihnen sind auch die Bropylonen nachempfunden.

In dem Entwurf des neuen Stadtteiles stedt tein Bauch niedersachsischer Eigenart, nicht einmal ein Bauch germanischen Wesens im weitesten Sinne. Auf deutschem Boden soll eine Riesenanlage entstehen, die deutscher Wesensart durchaus fremd ist. Und dieses Fremde wird als "bodenständig" aufgetischt!? Hier ist Gefahr im Verzuge . . .

424

P. Berglar-Schröer

#### "Balestrina"

aft drei Jahre nach Ausbruch des Krieges hat das Münchener Prinzregententheater seine Weihe als eine zu Besonderem berufene Kunsistätte erledt. Nicht daß ich die früheren Wagner-Festspiele unterschätzte! Aber sie trugen doch sehr den Stempel des Wettbewerds — nicht mit, sondern gegen Bapreuth. Schlimmer war, daß sie so start als Mittel dur "Hebung des Fremdenverkehrs" erschienen. In Deutschland bedeutet das fast unweigerlich eine Verbeugung vor dem Internationalismus. (Die Vergangenheitssorm "bedeutete" wage ich leider nicht zu gedrauchen, erst recht nicht, wenn ich noch jetzt in der Wandelhalle des Theaters Aufschriften, wie "Salle à manger", "Dinning room" und "Bar" lesen muß. Ich höre schon: "Kleinigteitsträmerei". Nun, wen solche Fleden nicht stören, muß wenig Sinn für Sauberteit haben.)

Doch nicht barin, daß wir Deutsche dieses Mal so schon unter uns waren, sehe ich ben wesentlichen Gewinn, sondern daß die erhöhende Wirtung der Festspielaufführung und die werbende Kraft des Festspielgedantens einem ringenden Künstler zugute tamen.

Denn ein Ringender, soweit seine Stellung im Theater und überhaupt beim empfangenden Publitum in Betracht tommt, ist Hans Pfigner noch immer, trogdem ihn nur noch eine turze Spanne vom fünfzigsten Lebensjahre trennt. So ist die Beranstaltung einer Pfigner-Woche nicht nur eine Großtat freundschaftlicher Werbetraft, eine Höchstelitung des prattischen Idealismus, sondern auch von größter Wichtigkeit für unser ganzes Kunstleben.

Das wird eine Gesamtwürdigung der Beranstaltung im nächsten Hefte dartun; im vorliegenden möchte ich die Würdigung des "Palestrina" vorwegnehmen, der am 12. Juni im Prinzregenten-Theater die Uraufführung erlebte und damit auch den Kennern des Gesamtwerts Pfigners eine nicht zu überschähende Bereicherung brachte. Die Sonderbehandlung rechtsertigt sich aber auch dadurch, weil ohne die im Künstlerschickal Pfigners liegende Ursache für den Sondercharakter dieser Festspiele der "Palestrina" gar nicht entstanden, oder jedenfalls nicht das geworden wäre, was ihm jeht eine Sonderstellung in unserer musikbramatischen Literatur sichert.

Seiner Dichtung schiet Pfisner als Vorbemertung jene Stelle aus Schopenhauers "Wille und Vorstellung" voraus, in der zu dem Gegeneinander der intellektuellen und realen Welt im Einzelnen ein Gleiches für die ganze Menscheit in Parallele gebracht wird. "Dieses intellektuelle Leden schwebt wie eine ätherische Zugade, ein sich aus der Gärung entwicklinder wohlriechender Duft über dem weltlichen Treiben, dem eigentlich realen, vom Willen geführten Leden der Völler, und neben der Weltgeschichte geht schuldlos und nicht blutbesleckt die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaft und der Künste."

In biesen Saten entschält sich der Kern von Pfitzners bramatischer Legende. Sie enthalten — wenn wir in Schopenhauers Sprachtreise bleiben — die "Idee" für Dichtung und Musit. Die erstere aber bedarf zur Berdeutlichung des "Abbildes". Dieses fand Pfitzner im Schickal des großen Palestrina. In Wirtlichkeit erlebt dieses Drama seder Künstler dauemd in sich selbst; sein Ersinden eines Stoffes ist im Grunde Aufsinden einer Maske, in die er selber schlüpfen kann. Man kann darum für das Innendrama dieses Werkes statt "Palestrina" ebensogut "Pfitzner" zur Aberschrift wählen.

"Paleftrina" 493

Für den, der von der heiligen Notwendigkeit im Schaffen, aber auch im Nichtschaffentönnen des genialen Künstlers so überzeugt ist, wie ich, bringen die kurzen Darlegungen, die Pfisner einem Ausfrager gab (München-Augedunger Abendzeitung, Nr. 310), eine wertvolle Bestätigung. Danach ist der Plan zu diesem Werte in Psisner seit der Mitte ver neunziger Jahre ledendig. Ich dente mir, der 25jährige (Ps. ist 1869 gedoren) Schöpfer des "armen Beinrich" wird nach der Aufführung diese Wertes nach einem neuen Stoff gesucht haben und dadei "zeigte ihm das Studium der Musitgeschichte das Leden Palestrinas und die Legende von der Rettung der Musit in eigentümlich reizvollem Lichte". Er fühlte darin deutlich den "dramatischen Rern" und suchte im Laufe der nächsten Jahre bei vier "berussmäßigen" Dichtern die Ausführung der Idee zu erlangen. Aber "schon deim Sedantenaustausch vermochte das Ergednis nicht zu bestiedigen". Inzwischen hatte Psisner um 1900 "Die Rose vom Liedesgarten" vollendet und damit sich zum zweiten Mal mit seinem Jugendsreunde J. Grun zu gemeinsamen Schaffen verbunden, obwohl die theatralische Unledendigkeit und eine gewisse Blutleere des Dichters teinem verborgen bleiben tonnte.

Warum hat Pfitner ihm den Palestrina nicht anvertraut? Warum befriedigte hier das Ergebnis des Gedankenaustausches nicht?

Oh, sicher nicht, weil das außere bramatische Scfüge nicht zu finden oder die 3dee nicht zu fassen war. Beides lag ja zum Greifen klar. Nein, weil für Pfigner selbst die Stunde des Mussen noch nicht gekommen, weil er felber noch nicht Palestrina war.

Roch war Pfigner jung. In überreichem Mage quoll in ihm ber Strom ber Erfindung. Amerbalb weniger Sabre batte er zwei große Musitbramen geschaffen; in gablreichen Liebern und Rammermusitwerten entlud fich ein reiches Innenleben. Aber auch die aufere Welt wirtte nicht als Gegenmacht. Wer gleich Pfigner im praftischen Betrieb aufgewachsen mar, hatte für bie beiben Opern feine raschen Theatererfolge erwarten tonnen. Das bobere aber mar Pfitner zuteil geworben. Die Jugend borchte auf und erkannte, daß hier ein Echter am Werte mar. Werten aber ift bem jungen Schopfer bie Sauptfache; bas Wirten überlag er in ficherem Bertrauen ber Zeit. Bis dann die Stunde tommt, in der dem jum Manne Gereiften das Wirten. bie an der Beit und dem Leben mitgestaltende Tat jum Lebensgebote wird. Der außere Lebenszwang tommt hinzu: die Runft gebt nach Brot. Der Runftler, der fich als Tempelpriefter fühlt, strebt sein Schöpfertum von diesem "Zwange" frei zu halten und benutz zum Erwerb die Formen ber "angewandten" Runft. Dem Mufiter bieten fie fich in ben vielen Abftufungen ber Reproduttion. Pfigner wurde Rapellmeister. Run betrügt gerabe ben wahrhaft Schöpferischen febr oft diefer Ausweg. Das Schöpferische ist ibm so Natur, daß er es auch in diese reproduzierende Tatiateit einschiekt. Dadurch gewinnt diese natürlich außerordentlich an Bedeutung, aber bie eigene Produttion leibet. Man erinnere fich ber Briefe Wagners und Mogarts.

Mußte Pfizner so ben Widerspruch zwischen dem Schaffen in der geistigen und der tealen Welt erleiden, so tamen noch andere Erfahrungen hinzu. Während sich Pfizner nur langsam eine Gemeinde gewann, trug die Mode andere Komponisten zu raschen Erfolgen und bederrschender Stellung. Das ist schon schwerzu ertragen, wenn man mit Recht im eigenen Schaffen die stärteren Werte fühlt, wird aber zur Qual, wenn man in der siegreichen Kunst geistige und tünstlerische Mächte zieht, die man als schällich erkannt hat. Daß er die modernste Mussikentwicklung für gefährlich hält, zeigt Pfizners Broschüre "Futuristengesahr"; daß seiner reinen Kunstauffassung der erotische Perversitätstaumel der letzten Zeit widerstreben mußte, liegt in der Natur der Sache. Der Kleintampf gegen solche Strömungen verzehrt die besten Kräfte. Da übermannt auch den Starten der Etel. Wozu das alles? Die Lust des Schaffens versiegt und büster sents sich das Schaffen erzwingen. Zum innern Gewissendert: "Du haft dein Erdenpensum zu erfüllen" muß sich jener unerklärliche Wunderzwang gesellen, unter dem das geniale Runstwert entsteht.

494 "Palefitina"

So war Pfignet für seinen Palestrina reif geworden, weil er ihn in und an sich erlebt hatte. "So schried ich eines Tages — es war Ende 1909 — nachdem mir in großen Zügen die Form des Wertes klar geworden war, als erstes die letzen Zeilen der Dichtung. Im Marz 1910 enistand die Gessterzene. Im Sommer desselben Jahres schried ich zum großen Teil den übrigen ersten Akt. Die Berusarbeit ließ den Winter 1910/11 ungenützt verstreichen. Erst der Frühling 1911 brachte die Anfänge des 2. Aktes. Der dritte Akt schoß sich dann schnell an, so daß im August 1911 die Dichtung beendet war. Die dichterische Gestaltung des Stosses hat mich diese ganze Zeit so vollständig erfüllt, daß ich, so merkwürdig es klingen mag, mich nicht als Komponist fühlte und während vier Jahren auch tatsächlich teine Note schrieb."

"Am 1. Januar 1912 schrieb ich das Anfangsmotiv des Vorspiels, im Sommer desselben Jahres gleich in Partitur etwa die Hälfte des ersten Attes in sechs Wochen. Der Winter 1912/13 ging für "Palestrina" durch angestrengte Berussarbeit verloren. Im Sommer 1913 tomponierte ich in sieden Wochen den ersten Att sast series Ein nächster verlorener Winter drachte mich zu der Aberzeugung, daß ich eines Urlaubs dedürfe, um das Wert zu vollenden. Ich erhielt ihn für den Winter 1914/15. In den Tagen der Kriegserklärung deendete ich den ersten Att. Dann solgten Wochen, in denen künstlerische Arbeit zu ruhen hatte. Der Winter 1914 fand mich aber wieder deim zweiten Att, der im Frühjahr 1915 beendet wurde. Am 17. Juni 1915 war der dritte Att, somit das ganze Wert, in Partitur vollendet."

Was Pfitzner in diesen Ausführungen nicht sagt, fühlen wir an ihm: Das Verhalten der Welt ist ihm im höchsten Sinne gleichgültig geworden. Er fühlt in sich die gottgewollte Sendung, die Notwendigkeit seines "Beruss". Da schweigt der Rampf:

"Aun schmiebe mich, ben letten Stein An einem beiner tausenb Ringe, Du Gott, — und ich will guter Dinge Und friedvoll sein."

Es ist ein psychologisch wertvolles Geständnis Pfigners, daß er diese Schlufverse seines "Palestrina" querst geschrieben hat. Erst, nachdem er selbst den Stoff überwunden hat, nachdem er ein "Befiederter" geworden ist, vermag der Kunstler sieghaft zu gestalten.

Die Innenhandlung bes "Palestrina" habe ich damit erzählt. Bon der außeren Einkleidung brauche ich nicht viel zu sagen. Die Legende ist ja bekannt; sie ist selber der Niederschlag des Glaubens an diese göttliche Gendung der Runst und die Gotterfülltheit des Rünstlers. Darum daß die geschichtliche Forschung sie arg zerpflückt hat, kummert sich das Bolt nicht; dem Dichter kann das erst recht gleichgültig sein. Daß das Tridentiner Ronzil dei seiner Säuberungsarbeit um der vielen Misbräuche willen die Runstmusit überhaupt aus der Rirche verdannen wollte; wie dann der Einspruch des Raisers Ferdinand erreichte, daß noch ein Versuch gemacht werden sollte, stimmt in den Grundlinien auch halbwegs mit den Tatsachen. Die Legende lätt dann den Rardinal Borromeo Palestrina den Auftrag zur Romposition der neuen Messe erteilen. Palestrina weigert sich unter hinweis auf seine Ohnmacht. Während der ergrimmte Kirchenfürst die Verhaftung des in seinen Augen döswilligen Musiters anordnet, schafft dieser unter heiligem Zwang in einer Nacht das Wunderwert, die Missa papae Maroelli, das allen Widerspruch überwältigt und seinem Schöpfer den unsterblichen Ruhm des princeps musicae einträgt.

Diese Palestrina-Orama füllt ben 1. und 3. Att. Daß Pfigner das Bedürfnis fühlte, in einem 2. Att ein reich und zum Teil wild bewegtes Bild des Konzils einzuschieben, hat für ihn den inneren Grund zu zeigen, wie troß allem das, was für den Künstler hehrste Notwendigteit und darum im Dauerleben der Menscheit von höchster Wichtigkeit ist, im Kampfgetriebe der Welt nebensächlich bleibt oder gar zu andern Zweden misbraucht wird. Aber diese feineren Linien liegen unter den grellen Farben zu verdeckt, als daß sie dei der Bühnendarstellung sichtbar würden. Und so wirtt dieser zweite Att als Unterbrechung des Oramas und damit außerlich Er wird der Bühnenlaufbahn des Oramas um so hinderlicher sein, als sich in ihm die Beseitungs.

"Palefteina"

schwierigkeiten ber zahlreichen Männerstimmen häusen und die Inszenierung größte Schwierigteiten bereitet. Zedenfalls hat Pfigner selbst seine Vorschriften bei der Münchener Aufführung nicht zu verwirklichen vermocht, so daß dem unvorbereiteten Zuschauer manches unklar geblieben sein muß.

Aber davon abgesehen: das Theater hat seine eigenen Lebensgesehe, zu deren ersten gehört, daß aus der Bühnenaufsührung selber alle wichtigen Beziehungen und Kräfte deutlich erhellen müssen. Das ist hier nicht der Fall. Auf den nicht vorher genau Eingeweihten muß dieser Alt als äußerliches Spektalelstüd, als "Hof- und Staatsaktion" im üblen Sinne wirken. Damit täte man Pfikner bitter unrecht; aber den schweren dramaturgischen Fehler hat er begangen, Rahmen und Bild zu verwechseln. Was in der Mitte eines Oramas erscheint, wirkt naturgemäß als dessen Jauptsache. Hier aber bringt der übrigens sehr ausgedehnte Mittelakt eigentlich nur die Voraussehungen, aus denen sich der äußere Teil des Schicksals Palestrinas — das innere ist davon unabhängig — entwickelt.

So ist es nicht bas gewiß boch auch sehr berechtigte Verlangen, unserer Gebrauchsbühne eine wertvolle und sicher wirksame Bereicherung bes Spielplans zu gewinnen, sondern tunstlerische Aberzeugung, die mich den zunächst seltsam berührenden Wunsch aussprechen läßt, Pfigner möchte in einer Umarbeitung den 2. Alt ganz beseitigen.

Freilich bleibt dann die schwere Frage, wie man der Musit dieses Altes zur Wirtung verhelfen soll. Aber ich glaube, auch dafür wird eine Lösung zu sinden sein. Denn gerade in diesem Teil wird nur der sachlich Vorgeschulte der Musit aufmertsam zu solgen vermögen. An sich sind die Vorgänge und kirchenpolitischen Gespräche so unmusitalisch wie nur möglich, und die disherige Operntunst hat derartige Streden durch Rezitativ und Sprechgesang zu überwinden gesucht, wenn sie nicht den natürlichsten, freilich die Einheit des Stils zerförenden Weg des gesprochenen Vialogs oder allenfalls Melodramas wählte. Pfitzner geht hier neue Bahnen. Er gewinnt aus den Anregungen der Worte und Vorgänge zahlreiche Einfälle zum Teil programmusitalischer Art, bereichert sie durch Wahrnehmung zeder Beziehung zu dem Geschehen der andern Alte und arbeitet mit dem so gewonnenen Material in sinsonischem Geiste. Es entsteht also eine Art absoluter Musit, neben der das Orama hergeht. Ob sich dieser Weg wirklich gangdar erweist, mag die Zutunst lehren. "Interessant" ist Pfitzners Musit in diesem Atte sehr, und ich kann mir vorstellen, daß er den Fachleuten im Lause der Zeit der wertvollste wird. Mit dem innern Kunstwerte hat das jedoch nichts zu tun.

Um so reicher ist in der Hinsicht die Musit des ersten und letzten Altes. Durch die Aufnahme einiger alten Themen, durch die natürliche Anlehnung zumal an die älteren Kirchentonarten, die aber durchaus im heutigen Geiste benutt werden, entsteht hier ein Neues, das für die Zutunft wertvollste Anregungen dietet, aber auch an und für sich voll der erlesensten Reize ist. Mit Strauß und den "Modernen" verglichen, ist Psisner nicht eigentlich fardig, seine Stärte liegt im Linearen. Dier aber weiß er durch kleine Rückungen so viele Abstusungen zu erzielen, daß man an die Helbunkeltunst eines Rembrandt denken mag. Die gleiche Stimmungstraft eignet auch dieser Musit, die dann im gegedenen Augenblicke eine wunderbare Lichtfülle zu spenden vermag. So gehört die Stelle des ersten Altes, in der nach dem quälenden Hin und Der Palestrina von der Gewalt des gotterfüllten Senius übermannt wird und nun die Musit aus ihm herausdricht wie die angestaute Flut eines Sees durch den geborstenen Damm, zu den großartigsten Kunstossenungen aller Zeiten, und wenn sich dabei die Stude mit himmlischen Geistern süllt, so wird das Wunder zur "natürlichen" Erklärung, daß ein sterblicher Mensch so Gottes voll sein kann.

Die Munchener Aufführung befriedigte hohe Ansprüche, wenn auch mancher Wunsch übrig bleibt. Aber es wäre unrecht, zu mateln, wo der innige Dant überquillt für diese wahrhaft ibeale Auffassung von der Verpflichtung großer Kunstmittel, die im dritten Kriegsjahre eine solche tünstlerische Großtat ermöglichte. Rarl Stord



496 Bur Motenbeilage

#### Zur Notenbeilage

cinric van Epten starb vor einigen Jahren und hinterließ gegen hundert Lieder, welche bei aller Schlichtheit, ja Bescheibenheit ihres Sehaltes und ihrer auheren Haltung einen entwicklungsgeschichtlichen Wert haben. Sie scheinen mir veute gerade wegen ihrer Prunklosigkeit beachtenswert, denn sie sind dabei echte Künstlerarkeit und ihre anipruchalvie Fassung seht nicht etwa Billigkeit der Arbeit progus. Soniel

mic veute gerade wegen ihrer Pruntlosigkeit beachtenswert, denn sie sind dabei echte Künstlerarbeit, und ihre anspruchslose Fassung sett nicht etwa Billigkeit der Arbeit voraus. Soviel heut Lieder geschrieden werden, so wenig Brauchdares für den Liedhader ist darunter. Ein Teil ist zu seicht in seinen dichterischen Borwürfen wie in ihrer musikalischen Sestaltung. Die Sefühlssphäre Abts, Hibachs soll man grundsählich meiden. Sie ist der künstlerische Ausdruck des Phillstertums. Doch man überwindet diesen nicht auf dem Wege zur Seschraubtheit, den unsere Runstmusit allerorten heute eingeschlagen hat. Ist es nicht das Unerquicklichse, dichterische Nichtigkeiten im Stile Regers oder Straußens tomponiert zu hören? Die Bahl derer, die sich (bewußt oder undewußt) gegen die Unechtheit des Ausdrucks in unserem modern anspruchsvollen Runstliede, gegen die dizarren Widersprüche zwischen kunsten Ausstlichen Ausstlichen Sitzeren Widerschaft geschicht und in der Sat muß den vielen im musikalischen Vorstellen nicht sonderlich Seschulten ein triviales Sedicht im musikalischen Sewande Abts erträglicher erscheinen als in einer in ihrer zwecklosen Rompliziertheit ästhetisch verletzenden Vertonung Regers, desse dichterischer Seschmack übrigens dem Abts auffällig ähnelt.

Bei Enten ift nun ein solcher innerer Wiberspruch zwischen bichterischem Gehalt und Form ber Consprace fast nirgends zu finden. Er greift in der Wahl seiner dichterischen Borwurfe meist nicht hoch, aber er vergreift sich auch nur selten und hat manches wertvolle innerlice Gebicht Mörites, Groths, Storms, Rellers vertont. Freilich gibt er fic am freiesten bei ber Romposition Meinerer Aufgaben, und nach dieser Richtung hin scheint er mir für das beutsche Baus empfehlenswert. Dieses wird von unseren lebenden Liederkomponisten nicht mehr beachtet. Sie schreiben entweder für niebere Kreise, eben jenes Stadtphilistertum, das es sich in Casés, Kinotheatern, bei Operetten, Kabaretts, Grammophonen und der an diese geistigen Genüsse antnüpfenben Geselligteit wohl sein läht, oder aber für den kleinen Areis artistisch anspruchevoller Borer, benen tonmalerisches Raffinement ber einzige Makstab für die Bedeutung einer Komposition ist. Die Zahl berer, die sich außerhalb dieser Richtungen zu bewegen wiffen, ift flein, zu ihnen gehört Enten. Er hat ben Bufammenhang bes neueren Liebes mit dem Boltsliebe und ben Werten der Früh- und Spätromantit gewahrt, und fo find ihm eine Reihe von Keinen Conpoesien gelungen, deren man sich im beutschen Sause allerorten erfreuen kann. Eylens Lieder erscheinen als op. 1-10 bei Raabe & Flothow in Berlin. Hieraus nenne ich das ganz volkstümliche op. 6, 3: In der Früh' (Weitbrecht) und bas erfte Lieb unferer Beilage: Die Traurige, op. 3, 3. Op. 11—15 verlegten Boic & Bod in Betlin. Bierunter befinden sich die Fiedlerlieder von Storm. Die Bauptzahl seiner Schöpfungen, op. 16—32, vertraute der Komponist dem Oreililienverlage an. Darunter finden sich op. 21, 3 Morgenbitte (Fren), op. 23, 4 Prinzessin (Groth), op. 24, 3 Der Bote (Eichendorff), op. 25, 1 Ein Sternlein (Holst), op. 27, 1 Jm Rahne (Flaischlen), op. 27, 3 An die Schonheit (Hesse), op. 28, 2 Unterm Buchenbaum (Bischer). Seine letten Arbeiten brachte ber Berlag Leudart heraus, barunter das in unserer Beilage zu findende op. 34, 1 Liebeslied (altdeutsch) und Rellers Walbsturm, op. 34, 3, sowie das zarte Am Schlehdorn (Evers).





## Der Krieg

Is Polen erobert wurde," so wird der "Areuzzeitung" (Ar. 266) von hochgeschätzter Seite geschrieben, "das ich bei dieser und einer früheren Gelegenheit (Herbst 1914) treuz und quer durchritten hatte, schrieb ich einen kurzen Abriß: "Darf Deutschland in Schlessen und Posen eine

Freedenta schaffen?' (Die turzen Ausführungen befinden sich bei den Atten eines hohen Stabes.) Mich drängte damals die Sorge, daß etwa ein regierungsseitig übereilter Schritt den großpolnischen Aspirationen Nährstoff bieten könne. — Man muß Polen behandeln wie ein zu erziehendes Kind: gutem Betragen folgt eine Belohnung, Ungezogenheiten harte Strafe.

An der russischen Grenze angesessen, tenne ich dewußt seit 3 Jahren alle politischen Regungen dieses gemischtsprachigen Landesteils, tenne alle Erfolge — und Mißerfolge! — unserer Ostmarkenpolitik. — Es gibt kaum einen brauchbareren, fähigeren Staatsbürger, als den polnisch sprechenden Oberschlesier. Aber nur unter einer Bedingung: daß er die harte Faust einer kraftvollen Regierung im Senick fühlt. — Nachgiebigkeit, Schwäche ihm gegenüber zeitigt sofort: Dreistigkeit, Unbotmäßigkeit, Forderungen auf sprachlichem Gebiete, die meist völlig utopisch genannt werden müssen.

Ich sage mir: Hat sich die energische Haltung unserer Regierung innerhalb ber letzten 20 Jahre bewährt — und sie hat sich glänzend bewährt! —, so muß dieses System auch auf die eroberten polnischen Lande Anwendung sinden. — Und dies so lange, dis sich

1. die neuen Grenzen aus dem Weltkriege herauskriftallisiert haben, bis 2. Beweise der polnischen Loyalitäten in ausreichendem Make gegeben wären.

Freiheitserklärungen ohne Garantien, sagte ich, sind ein Unglück. — Worin diese Garantien zu bestehen hatten, sei hier nicht erörtert. Man hätte sie — um nur einige mögliche Objekte zu streifen — in einer innerhalb bestimmter Frist für die Zentralmächte verfügbaren wohldisziplinierten polnischen Armee suchen können, — sie hatten in der provisorischen Beschlagnahmung der polnischen Grubenschäße gesunden werden können, in einer festen Abgabe der recht entwickelten Textil-

498 Eurmers Cagebuch

industrie (Lodz) u. a. m. Allmählich hätte sich eine Staatsform für das eroberte Polen gesunden, dergestalt, daß es bei wirtschaftlicher absoluter Abhängigkeit von Deutschland resp. Osterreich-Ungarn diesen Ländern auch in politischer Kinsicht unlösdar angegliedert werden konnte. Deutsche Besatungstruppen bildeten für absehdare Beit Handschellen gegen jede unerwünschte Bewegung. Auf die Art konnte Polen ein Sicherheitskoeffizient Deutschlands nach Osten werden, ein Prelibod zum mindesten gegen slawische Überslutung. Ob sich dynastische Beziehungen schaffen ließen, ist eine sekundäre, auch weniger wichtige Frage, da derlei Einslüsse immer mehr schwinden und sich Regenten bereits (Rumänien) in zweiter, längstens dritter Generation mit den Interessen ben Volksstrom schwimmen können.

Daß man alle wirklich unbequemen und unlauteren Clemente in Polen ganz rücksichtslos noch vor Friedensbeginn nach Ruftland abschieben mußte, war eine so selbstverständliche Pflicht, daß ich es damals kaum für nötig hielt, sie zu erwähnen. Ich dachte, daß der Selbsterhaltungstrieb uns so ipso hierzu veranlassen würde.

Auf die Art ware Polen allmählich ein erträglicher, vielleicht sogar guter Nachbar geworden. Oberschlessens und Posens treue Söhne konnten wirtschaftlich — und das haben sie wohl verdient — reich gelohnt werden. Sie mußten beutlich die Fürsorge der Regierung fühlen. Auch das Enteignungsgesetz, (ein totgeborener, unseliger Wechselbalg, besonders in der Hand unserer Regierung) konnte aufgehoben werden — als Beweis ganz besonderen staatlichen und politischen Entgegenkommens, aus Rücksicht ev. auch auf die "Nationalitätengesühle" Österreich-Ungarns. Die polnischen Landesteile in Schlesien-Posen waren auf dem besten Wege, sich anzupassen. Denn die Bevölkerung des flachen Landes ist loyal dis in die Anochen. — Das hat der Arieg bewiesen. — Träger der "polnischen" Bewegung ist lediglich der katholische Rlerus. Er mußte bei sorgfältigster Auswahl der zuständigen Bischöfe und möglichst vorsichtiger, nie aber schwächlicher Politik, im ungünstigsten Falle in seiner jehigen praktischen oder politischen Machtfülle erhalten werden. . .

Es gibt ein häßliches politisches Wort: "Fortwursteln". Ich betone aber: Wenn wir bei vorsichtiger, schrittweiser, allmählicher do-ut-des-Politik innerhalb einer Generation den polnischen Nachdarstaat schusen, in Schlesien-Posen aber sortwurstelten" wie disher: dann war viel gewonnen. Dann konnte ein Nachdar erstehen, mit dem sich leben ließ, und immer sestere Bande kitteten Schlesien und Posen — auch in ihren gemischtsprachigen Teilen — an das deutsche Vaterland. — Nach-Aurlands Eroberung nahm gleichzeitig mit mir wohl der überwiegend größte Teil aller urteilsfähigen deutschen Männer es als ganz selbstverständlich an, daß man mit dem durch deutschen Abel in seinem Gerippe schon so ipso loyalen Rurland dieses enorm entwicklungsfähige Land als starten "Flankenschut" des polnischen Vetters im deutschen Interesse verwenden, es Mitteleuropa angliedern würde.

Das etwa waren meine Forderungen am Ende des zweiten Ariegsjahres, das waren die Forderungen, die ich an unsere Regierung stellte. Ich bin überzeugt:

Elirmers Cogebuch 499

Bunderttaufende beutscher Manner — und nicht die schlechtesten unter ihnen — teilten sie.

Inzwischen ist einer der schwersten Winter zur Rüste gegangen, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, brausen Frühlingsstürme durch das Land, ist der U-Boot-Aricg mit aller Araft im Gange — und in felsen festem Vertrauen zu unserer obersten Beeresleitung habe ich stets all den übereifrigen Orängern zugerufen: Wartet doch! —, haben wir Ostern geseiert, das Auferstehungssest, und feiern nun Pfingsten.

Was haben uns diese Monate gebracht, wie hat sich unsere Lage verschoben? In bonam — in malam partem? Trennen wir scharf: Hie Volk in Waffen — bort Heimatvolk.

Wir haben zwei Millionen Tonnen und mehr feindlicher, meist englischer Jandelstonnage versenkt, wir sehen John Bull mit trüber Miene berechnen, einmal, wie lange seine Tonnage überhaupt noch ausreichen kann — trotz Secraub, Neubau, Zwang der Neutralen —, weiter aber: wie lange er noch das Inselvolk ernähren und damit den Krieg lebendig erhalten kann. Die Bilanz ist hart für seine, günstig, recht günstig für unsere Interessen.

Das Ungewitter der ersten großen Frühjahrsoffensive hat sich an unserer "Siegfried-Stellung" ausgetobt — ein Durchbruch unserer Front ist nicht erfolgt und ist nie zu erwarten.

Damit könnten wir sehr, sehr zufrieden sein. Was für Wolken aber sind es, die uns die Freude am Sonnenschein der Waffenerfolge trüben? Amerika? Die Wutausdrücke der bezahlten ABC-Staaten? — Sewiß: schade um die Schiffe, hart für die erste Beschaffung der Rohstoffe — aber das alles soll uns nicht verdrießen, das alles können wir tragen mit der Selassenheit dessen, der schon größeres Mißgeschick zu tragen und zu meistern wußte. Unsere Ernährungssorgen? Bitter gemacht durch die Überfülle oft unsäglich überflüssiger Verordnungen und Gründungen — leicht gemacht durch die wohl jedem Denkenden innewohnende Überzeugung: Ob Krieg, ob Frieden, das ändert die zur neuen Ernte — und darauf allein konimt es an — nichts an der Menge resp. Knappheit unserer Vorräte.

Also nochmals: Welche Wolken broben?

Rurz gesagt: der Jammer aller Alarsehenden darüber, daß die Erfolge der Front hinter der Front verschleubert werden, daß wir zwar einen Hindenburg, einen Lubendorff haben, zu dem jeder deutsche Mann mit Stolz und Vertrauen emporsieht, daß wir aber hinter der Front nicht einen (ich betone: nicht einen) Mann haben (? D. T.), von dem wir sagen können: der ist's! der steuert Deutschlands Schiff recht, durch die Brandung von heute, durch die Stürme der Zukunft, in den Hasen des Friedens. Wir haben ihn bestimmt nicht unter unseren jetzt "Regierenden" — und er hat sich aus der Menge der anderen Verantwortlichen noch nicht herauskristallissiert. Wäre dies der Fall: das deutsche Volk wäre gesund genug, die Spreu von der Tenne zu segen und zu rusen: Du bist der Nothelser! Wir wollen dir folgen, auch wenn uns das Wasser — wie jetzt — bis an die Seele steigt.

Inzwischen: 1. Wir haben im Berein mit der t. u. t. Nachbarregierung ein Polenreich, ein felbständiges, ausgerufen, auf die freundliche Mitteilung eines

500 Curniers Cagebuch

Vertrauenstomitees hin, daß wir dann in wenig Monaten 600000 Mann polnischer Legionäre unter unseren Fahnen sehen würden. 12 Korps. Man denke! Heutigen Tages: Ein rocher de bronze. (Daß wir durch eine ähnliche geplante "Erklärung Rußlands" zu diesem übereilten Schritt gedrängt wurden, ist entweder ein Ammenmärchen, oder aber, so frage ich: Stehen die Russen in Polen, oder hielten wir es mit eisernem Griff umklammert?)

2. In vollem Gegensak zu ber oberschlesischen Bekpresse, zu den Erklärungen Korfantys, zur Stimmung innerhalb Polens, ertlärt Fürst Radziwill (etwa verbindlich auch nur für eine Handvoll für uns wertvoller Hintermänner?) seine - ich betone - feine lauteren Gefinnungen, Plane, Bunfche für , Neubeutschlanb'. Unsere Quittung: Es fällt das Enteignungsgeset — immerbin, ein Sperriegel, wenn auch ein roftzerfressener. Mit unerhört (ja unerhört!) leichtsinniger Band aber stößt man auch ben einzigen Damm ein gegen flawische Bochflut, bebt man ben Sprachenparagraphen auf. Leistung und Gegenleistung. Wir wollen sie wägen. Polens Traum geht in Erfüllung. Bum zweiten Male wird einem Lande jur felbständigen Staatsform verholfen, das fich einer felbständigen Regierung bis dato unfähig erwies! Es wird geschont in seinen Abgaben, gepflegt, ja verwöhnt. Und die 600000 Legionäre? Der rocher de bronze' im Osten? Difficile est satiram non scribere. Wie lange noch wird es bauern — ich schreibe bas im vollen Bewuftfein der Tragweite diefes Sages — und man wird unfer Befatungsheer ,binaustomplimentieren', so oder so, vielleicht in so graziöser Form, bak wir noch ,dante' fagen für den ,angenehmen Aufenthalt'. Und bann wird die Bantbertake ibren fledigen, iconen, febnigen Leib bebnen, und ichnurrend wird fie uns ihre Rrallen zeigen. Politische Dantbarteit? Gibt's immer noch Phantasien? Bur Front mit einem Professor, ber bas noch behauptet - meinetwegen, wenn er nicht R. V., in die Etappe!

Was wird uns Polen dann sagen, das freie Polen? Ihr Deutschen: Ihr habt uns befreit, das tatet ihr. Aber ihr habt uns unmittelbar danach des Siegere Band fühlen lassen mit hartem Griff. Das können wir euch nicht vergessen. Und dann: Ihr schuft einen Torso. Nicht die heutigen Grenzen sind Altpolens Siedlungsland; viel weiter nach Westen weideten unsere Berben! Danzig war unser Stolz. — Wir müssen — und das sind wir unseren Stammesbrüdern schuldig — die polnischen Teile von Westpreußen, Posen, Schlesien haben.

Dann gibt es plöklich ,unerlöste Polen'! Hüben und drüben ein Ziehen und Berren, Sotolseiern, Verbrüberungsseste. Und der weiße Abler streckt seine Fänge. Daß dann ein startes, schlagträftiges Heer wie aus der Erde gestampst entsteht: mit völlig ratlosem Erstaunen wird das dann plöklich die Berliner Seheimrats-Clique ,tonstatieren'. Slaubt ihr, daß dieses Preußens ,Militarismus' stärken wird? . . . Zu verschieden Temperament, Sitte, Lebensauffassung. Das Beste, was im Laufe der kommenden zwei Generationen passieren könnte, wäre eine erneut bewlesene Lebensunfähigkeit Neupolens. Dann käme es wieder zur Teilung, die vielleicht der Friedenspalast im Haag überwacht. Freilich, kein Zar wird diesem Alte präsidieren. Aber wer auf Rußlands Schwäche baut, gewaltig, furchtbar irrt sich der. Der einmal erwachte Riese geht unendlich gestärkt aus dem

Cürmerr Tagebuch 501

Weltkrieg hervor. Was lernten die Millionen Scfangener nicht alles bei und? Sab es je eine besser, eine vielseitigere "Bolksschule" in des Wortes verwegenster Bedeutung? Doch wozu über Dinge habern, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen? Nie wieder läßt sich das Rad zurücktechen. Der ins Rollen gekommene Stein wird stets seinen Weg sinden. Fraglich ist nur: Sibt es eine Möglichteit, wenn auch nur eine schwache, um die entsessetzu und schädlichen Kräfte (wenigstens vorübergehend noch!) zu binden?

36 behaupte: es gibt nur eine Möglickeit: Rurland fo ftart wie möglich ju maden, als Flantenidut gegen Bolen, als beutides Rron-, Rornund Soldatenland. Gelingt das, fo laffen fich ftrategifche Linien finden, die einem erneuten Sturm aus Often Halt gebieten. Diese Linien bürfen aber nicht allein westöstlich, von Dünaburg bis an Österreich-Ungarns Grenzpfähle laufen. Es wird einen Brechpunkt in ihnen geben muffen, in bem fie nordfüdlich fich bingieben, im Suben in Oberschlesiens Grubenbezirt endend. Diese Stellung wird notig sein. für den (nach Berliner Auffassungen undenkbaren!) Fall, daß das von uns erlöste Bolen sich plöklich Band in Band mit feinem blutsverwandten slawischen Bruder gegen uns wendet. Dann gibt es einen Banthersprung zu Lande, der neue Ströme ron Blut toften wird. Ob fich bann aber ber posensche, schlesische Bole. ber boch auch — und bafür wird unser Klerus schon sorgen — ,befreit' sein will, auch noch fo ehrlich und lonal gegen feinen Blutebruder wenden wird? Wir muten ibm Ungeheueres zu, eine unerhorte moralische Belaftungsprobe. Wer biese Rämpfe in Oftgalizien - wie ich - mitgemacht bat, ber weiß, was es beißt, im eigenen Lande überall verraten zu fein. Die felbe Bolitit trieb Ofterreich-Ungarn. Gollte sie bei uns genau ben gegenteiligen Erfolg haben?

Die Zukunft wird's entscheiben. Ich werbe es nicht mehr erleben. Aber vorläufig: bleibe ich unbelehrbar. Zu so großem Optimismus kann ich mich nicht versteigen.

Das alles sage ich mir, wenn ich die sozialdemokratischen Friedensziele lese teine Annexionen, teine Kriegsentschädigungen! — Worauf liese das hinaus?: daß Deutschland zwischen zwei nie für uns zu gewinnende Feinde gepreßt wäre: Frankreich im Westen, Polen — mit dem russischen, riesigen Vetter im Hintergrunde! — im Osten. Es ist etwas Grundverschiedenes, ob ich ein scharf kontrolliertes, in seiner linken Flanke stets durch ein starkes deutsches Kronland (Kurland) bedrohtes Polenreich zum östlichen Nachbarn habe, ein Land, dessen westliche Randprovinzen (Posen, Schlesien, Westpreußen) konsequent und planmäßig vor zu starkem "Liedäugeln" geschützt werden — oder ob ich künstlich ein nach Stammesverwandtschaft politisch stets nach Osten orientiertes russisches Vorland mit starkem Eigenheer schaffte, und gleichzeitig den gut bewährten Staudamm nach dem Westen einreiße, um der Verbrüderung der Polen diesseits und jenseits unserer bisherigen Grenze nur zu die Tore zu öffnen, sie zu erseichtern.

Das Polenreich, wie ich es mir nicht wünschte, eine Frühgeburt, bei beren Taufe noch die merkwürdigsten Gäste die erstaunlichsten Tischreden halten werden — das haben wir geschaffen. Auch den Staudamm haben wir eingerissen. Fehlt nur noch zur absoluten "Vervollkommnung unserer Landessicherheit" die ver-

502 Eurmers Tagebuch

räterische Preisgabe Aurlands. (Ich sage verräterisch: denn das Programm der Sozialdemokraten ist in diesem Punkte bestimmt wissentlicher Landesverrat, und ich wiederhole das Wort, denn wir würden das uns mit offenen Armen erwartende Aurland von uns stoßen, verbittern in geradezu unerhörter Brutalität. Aber bei der großen Bahl von besreundeten Nationen, auf die wir uns ja, wie der Weltkrieg lehrt, wirklich heut gemeinsam mit unserem Geheimratstlüngel verlassen können, — ist ja schließlich die Preisgade eines treuen Freundes leicht zu verschmerzen.)

Wenn wir diesen Erfolg im Osten, und teine Grenzveränderung im Westen erreicht, das Vlamenland wieder mit höflicher Verbeugung schuklos den Französlingen preisgegeben haben, dann ist territorial zunächst das sozialdemotratische Friedensprogramm erreicht: Gratulor Gormania. Mit verhülltem Antlik lege dann zwei Lorbeertränze an dem Tage nieder, an dem die Friedensgloden läuten: den einen zu Füßen des Vismardbentmals — ich schlage vor das Hamburger, als des Symbols deutscher, urwüchsiger Kraft —, den anderen: auf den Gräbern deiner erschlagenen Söhne.

Fehlt noch, daß wir mit turzen Worten ben anderen Punkt des sozialbemotratischen Programms streifen: teine Entschädigungen.

Ist der Verzicht auf Annexionen (zum mindesten östliche) offensichtlich Landesverrat, so ist der Wunsch eines Friedens ohne materielle Entschädigungen der wohlgezielte Volchstoß gegen den sogenannten "Rapitalismus", in Wahrheit aber der Todesstreich, der Deutschlands Wohlstand vernichtet. Erst wird der Frieden ohne Entschädigung durchgeset, — dann die Rechnung dieses furchtbaren Krieges mit hundert Milliarden präsentiert werden. Das weiß aber nicht nur jeder Sozialdemokrat, das weiß auch jeder klarsehende Politiker anderer Parteien, daß der Zinsen- und Amortisationsdienst solcher Last nur durch völlige Bertrümmerung aller nennenswerten Vermögen erfüllt werden kann, denn wie man über die Verschiedung der direkten zu den indirekten Steuern denkt — an "maßgebender" Stelle —, darüber bedürfen wir keiner Insormation mehr. . .

Allmählich wurde es einigen guten Patrioten, einem Teil der national empfindenden Presse aber doch himmelangst. Ahnlich wie ich in meinen Ausführungen, mögen auch sie empfunden haben. Man verlangte Klarheit, Stellungnahme der Regierung um jeden Preis. Erfolg? Ein "hochofsiziöser" Artikel der Nordbeutschen Allgemeinen Beitung vom 25. d. M. — Inhalt? — Ich möchte nicht Unfug treiben in so ernster Stunde, mir sehlt der rechte Ausdruck. Ich begnüge mich mit dem Kommentar des Vorwärts: "Kein Nein — tein Ka!"

Wie sagte Bethmann? "Webe dem Staatsmanne, der heutigen Tages die Beichen seiner Beit nicht versteht!"

Reote divinavisti! Doch eine Zwischenfrage sei erlaubt: Wen meint eigentlich ber Kanzler? Ich möchte den Ausspruch dahin geändert wissen: "Wehe jedem deutschen Manne an verantwortlicher, an leitender Stelle, der mit dieser trüben Flut weiter stromadwärts gleitet, der nicht sein Leben einsetz, um gegen sie zu schwimmen! Ich sagte weiter oben: "Was haben uns die letzten Monate gedracht, wie hat sich unsere Lage verschoben? In bonam — in malam partem? "Trennen

Carners Cogebuch 503

wir scharf,' sagte ich, "Die Volk in Waffen — bort Beimatvolk!' Aun gut. Ich tue es und ziehe die Summe in dem lauten, bitteren Bekenntnis, das geboren ist aus Dankbarkeit bei Betrachtung unserer herrlichen Waffenersolge, gedoren aber auch aus der ditteren Not bei Betrachtung der Ereignisse, der Entwicklung hinter der Front: Wie bist du stark — Volk in Waffen — du und deine herrlichen Führer! Wie bist du zerfahren — Heimatvolk — du und deine verantwortlichen und unverantwortlichen Führer! Nicht Nachgiedigkeit allein kann gute bleibende Ersolge schaffen in solcher eiserner Beit. Bindet den Helm sest, ihr leitenden Männer! Ihr kämpst gegen zwei Fronten: nach außen — nach innen! Nicht die Feder verderbe, was das Schwert gewonnen. Einen faulen Frieden nach außen und nach innen: Ich möchte ihn nicht überleben!

Dann ware es besser, uns trafe ein abnliches Los wie die deutsche Eiche, von der der Dichter sagt >, Biel besser, daß sie im Sturme zerbricht — als daß sie lebend verfault!"

Dieser Notschrei erscholl unter dem 27. Mai. Am 15. Juni brachte die "Norddeutsche Allgemeine Beitung" einen Aussah, der in gewissem Sinne als ein Echo gelten darf. Anfänglich stellte er sich als ein unblutiger Waffengang mit dem Präsidenten Wilson dar, und man könnte ihn, wie die "Berliner Neuesten Nachrichten" (Nr. 302, 303) richtig bemerken, zu den übrigen legen, "wenn er nicht gleichzeitig Worte enthielte, die den schäfsten Widerspruch verdienen. Wie die Note Wilsons die Ausgabe hatte, Rußland zu umwerden, so ist der Artikel der Norddeutschen Allgemeinen Beitung ganz deutlich auch an die Adresse des russischen Boltes gerichtet. Man traut seinen Augen nicht, am Schlusse noch den Sinweis darauf, daß Rußland für seine Wünsche die Formel eines Friedens ohne Annexionen und Kriegskontributionen geprägt hat, folgende Säte zu lesen:

"Diefe Formel bilbet keinerlei hinderungsgrund für einen Frieden zwischen Rugland und den verbündeten Mächten, die von Rugland nie Annexionen und Kontributionen gefordert haben. Die Mittelmächte und ihre Verbündeten wollen vielmehr in freier gegenseitiger Verständigung mit Augland burch Ausgleich einen Zustand schaffen, der ihnen fortan ein friedliches und freundnachbarliches Nebeneinanderleben auf die Dauer gewährleistet."

Sibt es einen parlamentarischen Ausdrud, mit dem man diese Häufung politischer Irrtümer richtig kennzeichnen könnte? Zedenfalls muß man es aussprechen, daß uns mit diesem unzweideutigen Bekenntnis zu einem Frieden mit Rußland in diesem Augenblick der Nachweis völliger Verständnislosigkeit sür die katsächlichen Verhältnisse und die Wirkung politischer Aktionen erbracht zu sein scheint. Wie muß es in dem Ropf eines deutschen Mannes aussehen, der heute noch daran glaubt, daß er durch die bedingungslose Annahme der russischen, briedensformel einen Gonderfrieden mit Rußland erreichen und den Eindruck des Zweisels an der Undesiegbarkeit der deutschen Streitkräfte vermeiden könnte. Wie oft ist denn nun eigentlich schon die immer länger ausgestreckte Jand zum Frieden zurückgestoßen worden? Aber mit einer Zähigkeit und Verbissenheit (um keinen schäferen Ausdruck zu gebrauchen), die einer besseren

Sache würdig wäre, wird die Reichstegierung nicht müde, immer wieder ihre Friedensbereitschaft Rußland gegenüber zu betonen, dis sie nun soweit geht, auf Annexionen und Entschädigungen zu verzichten. Vergessen ist alle Not, die unsere Ostpreußen beim Einbruch der russischen Horben und die nach Sibirien und ins Innere Asiens verschleppten Gefangenen ausgestanden haben, und vergessen auch, was der Ranzler einst am 5. April 1916 erklärte:

"Das, was war, ist nicht mehr. Die Geschichte ist mit ehernen Schritten vorwärtsgegangen. Es gibt kein Zurud!... Außland darf nicht zum zweiten Mal sein Beer an ber ungeschützten Grenze Ost- und Westpreußens aufmarschieren lassen, nicht noch einmal das Weichselland als Einfallstor in das ungeschützte Deutschland einrichten lassen..."

Lange ist es her, daß man solche Worte von dem Manne hörte, den das Schicksal in dieser Schicksaltunde unseres Volkes zur Verschärfung seiner Prüfungen und Nöte auf den verantwortlichen Posten des Führers gesetzt hat; lang ist es her, daß man an solche Worte aus seinem Munde glaubte. Und von dem andern Wort: Zum Rampse entschlossen — zum Frieden bereit! Hat man zuletzt immer nur das: "Zum Frieden bereit" gehört. Und das sollte nicht auch bei unseren Feinden den Eindruck der Schwäche erwecken?

Daß aber nur der Starte und der sich als start auch Zeigende von den Russen geachtet wird, erkennen wir aus dem Rus nach einem Diktator, und sei er von Englands Gnaden, der nun in Russand erschallt. Russand weiß, daß es England ausgeliesert ist, wenn es mit dem Verbande siegt, aber hofft gleichwohl noch auf günstigere Lebensbedingungen für die Zukunft, wenn es seinen Bündnispslichten nachtommt, als es von Deutschland bei einem Sonderfrieden mit Deutschland erwartet, zu dem es als militärisch Unterlegener bereit wäre. Die Hoffnung auf den Sieg Englands und Amerikas, so sehr sie die Russen enttäuschen wird, hält sie gleichwohl ab, an einen Sonderfrieden mit Deutschland auch nur zu denken.

Dieser Versuch aller politischer und geschichtlicher Erkenntnis barer Diplomatie ist im höchsten Grade bedauerlich. In welchen Jänden liegt das Schickal Deutschlands? Wie können wir auf eine friedlichere Zukunft hoffen, wenn wir Außland — ganz gleich in welcher Staatssorm — als Macht an unserer Oftgrenze behalten! Oder hofft man, am grünen Tisch der Friedensunterhändler die uns nötigen Sicherheiten zu erreichen? Die Unabhängigkeit der Fremdvölker durchzusehen auf dem Wege der freien Verständigung? Und womit will man dieses Ziel erreichen? Wo will man ausgleichen? Werden die russischen Fremdvölker an unserer Oftgrenze nicht unter deutschem Einfluß erhalten, so gibt es für uns teine Sicherung und keinen dauernden Frieden mit Rußland.

Das Schlimmste aber ist, daß man wieder von dem Versuch der Verständigung bort. Alle Erfahrungen mit England vor dem Kriege, alle Verständigungsenttäuschungen dieser Jahre sind an gewissen Stellen offendar wirkungslos geblieben, und das deutsche Volk muß wieder einmal erleben, daß es — siegreich und stark, wie nie zuvor — von der Regierung, die seine unbesiegbare Kraft und sein schwert allein zur Formung deutscher Zukunft nützen sollte, zur Rolle

Türmers Tagebuch 505

bes um Frieden winselnden, an seiner Ausdauer verzweifelnden, entsagungsvollen Friedensbettlers verurteilt wird — verurteilt wird, ohne selbst gehört zu werden.

Mußte das scin? Dafür hat das deutsche Bolt getämpft und geblutet?... Für Deutschland tonn es teine Sicherheit und teinen dauernden Frieden mit Rußland geben, wenn die russischen Fremdvölter an unserer Ostgrenze nicht unter deutschen Einfluß gebracht und unter deutschem Einfluß dauernd gehalten werden. Diese Frage sollte heute eigentlich getlärt sein nach all dem, was über sie von Staatsmännern und distoritern im Lause der Jahre gesagt und geschrieden worden ist. Für unsere Auffassung könnten wir sogar Herrn von Bethmann Hollweg selbst, der sich nun zu der Formel zohne Annexionen und ohne Entschädigungen im Osten festgelegt hat, in Anspruch nehmen. In seiner schon zitierten Rede in der Reichstagssitzung vom 5. April 1916 hat er wiederholt erklärt, daß wir notwendig zum Schutz unserer Ostgrenze das benachbarte und seit langem von deutschen Truppen besetzte Gediet in irgendeiner Form sest in der Hand behalten würden. Herrn Asquith antwortete Herr von Bethmann Hollweg damals auf seine Forderung der Anertennung des Nationalitätenprinzips:

"... Herr Asquith spricht in seinen Friedensbedingungen vom Prinzip der Nationalitäten. Wenn er das tut, und wenn er sich in die Lage des unbesiegten und besiegbaren Gegners versett, kann er annehmen, daß Deutschland die von ihm und seinen Bundesgenossen befreiten Völker zwischen der baltischen Gee und den Wolhynischen Sümpfen freiwillig wieder dem Regiment der Reaktionäre Ruhlands ausliesern wird, mögen sie Polen, Litauer, Balten oder Letten sein? . . .'

Sollen wir annehmen, daß der Wunsch der Reichsregierung, den Frieden mit Außland sobald wie möglich herzustellen, sie zur Aufgabe dieses Zieles veranlaßt hat? Oder wäre es denkbar, daß jeht der Ton auf die Worte ,der Reaktionäre Außlands' gelegt werden soll, und daß man glaubt, zwischen der Auslandspolitik der kunstigen russischen Regierung und der früheren Regierung unter dem Zaren würde ein erheblicher Unterschied sein? Freilich verleiten einige Aussührungen in dem Artikel der "Aorddeutschen Allgemeinen" von gestern zu der Annahme, daß die Reichsregierung an einen solchen Unterschied glaubt. Vielleicht hofft sie auch in Zukunst zwischen Rußland und Deutschland eine Anzahl selbständiger Staatswesen der von der russischen Knute besteiten Polen, Litauer, Balten oder Letten zu sehen, die uns als Pufferstaaten gute Dienste leisten werden. Diese Hoffnung würde sicher trügen, wenn wir nicht die Gewähr hätten, daß die Pufferstaaten unter deutschaftssystem würden."

... So wiederholen die beiden mitteleuropäischen Raisermächte mit einer zähen Ausdauer, die den "Deutschen Rurier" (Ar. 165) an strenge Befolgung ärztlich vorgeschriebener Leibesübungen erinnert, in bald längeren, bald fürzeren Zwischenräumen, bald im Gleichtlang, bald in Wechselstellung die vermeintlich eindrucksvolle Geste der lang, lang hingestreckten Friedenshand. Weder schnödeste Ablehnung auf der Gegenseite, noch böswillige Ausdeutung als Friedenshunger

Digitized by Google

506 Turmers Tagebuch

der Erschöpfung, weder schwerste Besorgnis der bewährtesten Vaterlandsfreunde im eigenen Lande, noch bedenklicher Befall der Anwälte eines Verkümmerungsfriedens — teine noch so bittere Erfahrung und teine noch so naheliegende Erwägung vermag der fast schon zwangsläusig gewordenen Ubung Einhalt zu gebieten: immer und immer wieder wird die Friedenshand von neuem ausgestreckt...

Alle Bedenken, die wir den früheren Friedensanerbietungen Rukland gegenüber porgebracht haben, gelten naturgemäß jeder Wiederholung folder einseitigen politischen Symnastit gegenüber in verstärttem Make; benn mit jeber Mieberbolung mächft die uns politisch so ungemein abträgliche Möglichkeit, solche Anerbietungen als Ausfluk unseres wachsenden Friedensbedürfnisses auszudeuten. wie es bislang noch jedesmal geschehen ist und dieses Mal sicher erst recht geschehen wird. Aun ift ja freilich Politit eine Runft und tein erlernbares gandwert, burch noch so bobes Lebrgeld kann man es daber in ihr nicht zur Meisterschaft bringen: aber gang nuklos sollten teuer bezahlte Erfahrungen boch eigentlich nicht bleiben. Hat denn der Norddeutsche Leitartikler nie einen Blid in die ausländische Presse getan, nie dorther bas Echo seiner früheren Stilübungen vernommen? Ober glaubt er die bisberigen Mikerfolge seiner diplomatischen Tattit dadurch binfort in glänzende Erfolge wandeln zu können, daß er seine bislang ins Gegenteil des Gewünschten umschlagenden Mittel verdoppelt? Eine solche Verlangerung ber Friedenshand ums Doppelte bedeutet es wenigstens äußerlich, wenn die Rordbeutsche bei ihrem neuesten Angebot sich ausbrudlich auf ben Boben ber ruffischen Formel eines Friedens ohne Annexionen und Kriegskontributionen stellt und sich erbietet, auf solchem Boben ,in freier gegenseitiger Berständigung' und "durch Ausgleich' die Grundlagen für ein zukünftiges "freundnachbarliches Nebeneinanderleben' ju ichaffen. Aun hat ja freilich ber Begriff ,Annexionen' fich neuerbings so widerspruckspolle Deutungen gefallen lassen mussen, bak man nachgerabe alles und nichts barunter verstehen tann. Will die Norddeutsche fich diese in Betersburg wie in Paris, in London wie in Washington geübten Auslegungskünste zunute machen? Das wurde dann ja freilich ben sachlich auch gang unmöglichen Bergicht auf wirkliche Butunftssicherungen gen Often ausschalten, ware allerdings ein etwas eigenartiger Rommentar zu dem von ihr selbst in der folgenden Beile aufgestellten Grundsat volltommener ,Rlarbeit und Bestimmtheit'.

Wir meinen in der Tat, daß auf wirkliche Klarheit und Bestimmtheit in der östlichen Kriegszielfrage nicht nur das deutsche Volt, das die Leiden Ostpreußens und die Opfer dei der Zurückbrängung der russischen Dampswalze wie dei der Erstürmung des russischen Festungsgürtels noch nicht vergaß, nachgerade Anspruch hat, sondern daß mit wirklicher Klarheit und Bestimmtheit auch gegenüber jeder Petersburger Regierung am weitesten zu kommen ist. Was wir von Außland verlangen müssen, um uns ohne bestemmende Sorgen wieder ausbauender Friedensarbeit hingeben zu können, das bedeutet für jenes Riesenreich verhältnismäßig so wenig, daß es sich damit die Befreiung von den angelsächsischen Blutsaugern diesseits und jenseits des Atlantik wirklich äußerst wohlseil erkauft. Halten wir aber mit unseren tatsächlichen Sicherungsforderungen nach wie vor hintern Berge, so züchten wir damit geradezu das

Eurniers Cagebuch 507

Mißtrauen des kunftigen Berhandlungspartners, als trachteten wir ihm Ungebeuerliches abzunehmen und aufzuerlegen. Andererseits verschlechtert bas Liebaugeln mit einem allgemeinen Berföhnungs-, also Bergichtfrieben unfere politische Gefamtftellung berart, bag unbeschabet unserer gewaltigen militarifden Erfolge Mifter Bilfon jett fogar icon bie bloke Wieberberstellung des status quo ante als uncrhörte Anmakung Deutschlands. als unerträgliche Bedrohung bes Rulturfriedens der Menscheit binauftellen wagt. Darf man fich barüber wundern, wenn man felbft nicht nur einen politifden Rurpfufder wie Scheibemann unbehindert fein verberbliches Wefen treiben läßt, sondern auch gang- und halbamtlich immerzu alle politischen Trumpfe aus ber gand gibt? Gewiß, Die Satfachen, Die unfere Belben von Beer und Flotte geschaffen haben, bleiben trokbem besteben; aber ihre politische Dauerwirkung hängt boch wesentlich davon ab, wie wir selbst sie im biplomatischen Feldzug ins Treffen führen, und es hieße die politische Alugheit unserer Gegner gewaltig unterschäken, wollte man annehmen, baß fie aus freien Studen biefen militarifchen Tatfachen eine Bebeutung beilegten, Die von Deutschlands politischer Leitung etwa aus Zartgefühl für den besiegten Gegner nicht felbst ins rechte Licht gerüdt wird."

Als einen "Bergicht" ber beutschen Regierung auf die baltischen Brovingen fast bie "Deutsche Beitung" (Dr. 303) bie Erklärung ber "Nordbeutschen Allgemeinen" auf. "Das ift eine Satfache von fo ungeheurer Bedeutung, baß das gange deutsche Bolt fic aufraffen muß zu einmütigem Protest. Ein großer Aufwand an Worten wird getrieben, um in Entgegnung auf die lette Note des ameritanischen Bräsidenten Wilson an Rukland nachzuweisen, dak Deutschland eigentlich gar tein Rriegsziel habe und daß nur die Feinde Deutschlands Erfolge aus diesem blutigften aller Rriege zichen wollten. Eine ungemein wichtige Stelle findet fich in Diefer Auslassung ber "Nordbeutschen Allgemeinen Beitung', mit der die Anschauung vieler Batrioten bestätigt wird, daß die deutsche Regierung im vorigen Jahre auf den Präsidenten Wilson als ehrlichen Friedensmatter gehofft, in ber deutiden Rriegsführung auf den Bunich Wilsons nach Friedensvermittlung nach seiner Wiederwahl Rücksicht genommen und das deutsche Friedensangebot vom Dezember vorigen Sahres gemacht hat, um die ber deutschen Regierung bekannten Bunsche des Prafibenten Wilson nach Friedensvermittlung zu unterftuten. Diese Stelle ber Veröffentlichung ber ,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung' ist so wichtig, daß sie hier noch einmal im Wortlaut angeführt werden soll: "Am Laufe des vorigen Jahres hat uns Präsident Wilson wiederholt ertlärt, daß er den Frieden zu vermitteln wünsche, daß er es aber nicht tun tonne, ehe feine Wiederwahl gefichert fei. Aber auch als dies geschehen war, tonnte er zu teinem Entschluß tommen, obwohl wir ihm seine Aktion durch unser Friedensangebot vom 12. Dezember 1916 in jeder Beife erleichtert hatten.' Die Beröffentlichung der , Norddeutschen Allgemeinen Beitung' beweift eine bei ber beutschen Regierung vorhanden gewefene volltommene Bertennung ber Abfichten des Brafibenten Wilfon.

Die Untenntnis der deutschen Regierung von den englisch-ameritanischen

508 Türmers Tagebuch

Busammenhängen trat schon ganz im Anfang des Krieges hervor, als der Reichstanzler von Bethmann Hollweg den deutschen Kaiser in die peinliche Lage brachte, auf sein Hilfegesuch an den amerikanischen Präsidenten gelegentlich der seindlichen Dum-Dum-Grausamkeiten jene höhnische Antwort von jenseits des Ozeans einsteden zu müssen, er, der große Menschenfreund Wilson, könne nicht Partei nehmen, er könne nichts weiter tun als zu Gott beten! Heute ist auch Wilsons offenes Kriegsziel die Vertreibung der Hohenzollerndynastie!"

Aur aus so porbereitetem Boben konnte ein Gewächs wie bie im "Vorwarts" peröffentlichte "Deutiche Dentidrift für Stodbolm" bervorgeben: "Welchen Charatter man von beutscher Seite ben sogenannten Verhandlungen in Stockbolm obne Widerspruch beilegen ließ, zeigt schon gleich ber zweite Titel, ber dieser Beröffentlichung im "Bormarts' über brei Spalten hinweg gegeben wird. Die beutschen Sozialdemofraten in Stocholm fühlten fich von vornherein als die Angellagten, bie auf die ihnen gestellten Fragen eines boben Gerichtsbofes zu antworten batten. Die Antwort der deutschen Delegation auf die vom Stocholmer Romitee gestellten Fragen' wird vom "Borwarts' mit einer ganz turzen Einleitung verseben, die mit ber Festitellung beginnt, die deutsche Sozialdemokratie erstrebe einen Frieden der Berftanbigung. Sie fordere - wohlgemertt: auf einer internationalen foxialiftischen Ronferenz als Antwort auf die Frage, welches bas Riel ber beutschen Sozialbemotratie nach biesem blutigften aller Bolterringen sei -, sie fordere bie Gewähr ber politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwidelung bes eigenen Boltes, fie fordere fie alfo von den von allen Machten festaustellenden Friedensbedingungen. Daneben verurteile fie die Bergewaltigung ber Lebensinteressen ber anderen Bölter.

Von dieser allgemeinen Zielsehung aus habe die deutsche Sozialdemokratie bem Vorichlag des Betersburger Arbeiter- und Soldatenrats auf Frieden obne Annexionen und Rontributionen auf der Grundlage nationaler Selbstbestimmung die Rustimmung gegeben. Was bereits bekannt war, wird in den Antworten der Angeklagten in Stocholm noch einmal festgestellt: .Wir find Gegner gewaltigmer Gebietsaneignung.' "Die Aufzwingung einer Kriegsentschädigung ist zu verwerfen", benn ,die ökonomische Bersklavung eines Volkes durch bas andere wurde einen bauernden Frieden unmöglich machen.' Wird soweit junachft festgestellt, was Deutschland als der Sieger nicht barf, so wird bei Erörterung der Frage der sogenannten ,Wiederherstellung' Deutschland gegen die Forderungen ber Entente verteidigt, als ob Deutschland auf Grund der militärischen Kriegsentscheidung überhaupt gezwungen werben konnte, diese Forderungen zu erfüllen. Ablehnen muffe die deutsche Delegation den Gedanken einer einseitigen Berpflichtung zur Wiederherstellung von Berstörungen in den vom Rrieg betroffenen Gebieten. Eine folde Schabenersatpflicht, die bekanntlich von der Entente für Belgien, Nordfrankreich, Gerbien, Rumanien usw. gefordert wird, ware nichts anderes als eine Rriegsentschäbigung in verschleierter Form. Unter bem Selbstbestimmungerecht der Nationen verstehe die Sozialdemokratie das Recht der Völker auf Aufrechterhaltung ober Neuaufrichtung ihrer politischen Unabhängigkeit.

Ist hier nur von Völkern und Nationen die Rede, so wird dieser Begriff im nächsten Satz gleich in den der "Staaten" verwandelt, um für die Unabhängigkeit des Staates Belgien, des Staates Serbien und "anderer Balkanstaaten" eintreten zu können. Als besonders wichtig durch Oruck hervorgehoben ist dann die Forderung der deutschen Sozialdemokraten vor dem Internationalen Gerichtshof in Stockholm, daß das unabhängige Belgien aus der Beit vor dem Kriege wiederhergeskellt werde und daß es kein Vasallenstaat Deutschlands werden dürfel

Daß gleichzeitig damit die Forderung verbunden ist, es solle auch tein Vasallenstaat Englands oder Frankreichs werden, verschlägt nichts, weil es nach Lage der militärischen Entscheidung weder England noch Frankreich möglich wäre, würden wir den Machtstandpunkt vertreten, die belgische Vasallenschaft aufzurichten, während es andererseits, wenn wir uns nicht auf den Machtstandpunkt stellen, wenn wir das Belgien aus der Zeit vor dem Kriege wieder herstellen, mit zweiselsfreier Sicherheit zu einer englischen Oberhertschaft über Belgien kommen würden.

Mit Hilfe des internationalen Rates wollen die deutschen sozialdemokratischen Bertreter in Stockolm auch die Ansprüche ber in Nordschleswig, Bosen und Westpreußen sowie in Elfag-Lothringen wohnenben Reichsangehörigen banischer, polnischer und französischer Muttersprache nach Autonomie der Nationalitäten erzwingen. Für Elsaß-Lothringen fordert man als internationale Friedensbedingung die Gewährung voller Gleichberechtigung als selbständiger Bundesstaat innerhalb des Deutschen Reiches sowie den freiheitlichen demokratischen Ausbau seiner inneren Gesekgebung und Verwaltung. Dabei schließe ber Grundsak eines Friedens ohne Annexion Bereinbarungen über Grenzberichtigungen, wo sie auch immer seien, nicht aus, was mit anderen Worten beist, das die deutschen sozialbemokratischen Bertreter in Stocholm auch in deutscher Landabtretung an Frankreich nichts Unnatürliches sehen würden. Herr Scheidemann hat dazu in Ropenbagen noch einen Rommentar gegeben: Deutschland träte keinen Fußbreit beutschen Bobens ab, boch verftebe man unter ,deutschen' Boben nur Elfag, nicht etwa auch ganz Lothringen. In die Friedensverträge seien Abmachungen über eine Ruftungsbegrenzung zu Wasser und zu Land aufzunehmen, und bie im Kriege zulässigen Kriegsmittel feien vertraglich zu beschränken. Die Friedensbedingungen batten alfo etwa die Abichaffung des deutschen Beeres und den Abbau ber deutschen Flotte zu bestimmen und Deutschland bas Recht ber Verwendung von Unterfeebooten grundsählich zu nehmen, benn wie anders solche Abmachungen in die Friedensverträge aufzunehmen wären, als burch Mehrheitsabstimmung gegen Deutschland, wenn man schon nicht ben Machtstandpunkt gelten lassen will, ist uns unverständlich.

Das ganze durch das Verhalten der Regierung des Herrn von Bethmann gezüchtete Machtbewußtsein der Getreven um Scheidemann geht aus den Worten hervor, die der "Vorwärts" seinerseits der Veröffentlichung anfügt. Die Vertreter der deutschen Sozialdemokratie glaubten den Beweis erbracht zu haben, daß sie sich der hohen Aufgabe, dem Weltproletariat sein Eigendasein zum Bewußtsein zu bringen, stets dewußt geblieden sei und daß sie ihm auch dadurch keinen Abbruch getan hätte, daß sie für die Verteidigung des Landes eingetreten sei und noch einträte.

510 Curmers Cagebuh

Nach dieser Berteidigung des Verhaltens der deutschen Sozialdemokratie vor dem Ausland und vor den Feinden wird mit zynischer Offenheit sestgestellt: wichtiger als die unvermeidlichen Begleitgeräusche im Deutschen Reiche stehe den Männern um Scheidemann die Aufnahme, die ihre Denkschrift dei dem Proletariat des neutralen und des seindlichen Auslandes sinden werde. Die seindlichen Sozialisten werden ermuntert: niemand erwarte und verlange, daß sie die deutschen Darlegungen als eine Beilsbotschaft aufnähmen, sie möchten ihre nationalen Interessen vertreten, wo sie diese nach ihrer Auffassung zu Unrecht verkürzt fänden. Was die Denkschrift ausspreche, sei zwar nicht die Meinung der deutschen Regierung, aber die Denkschrift sie für die späteren Jandlungen der deutschen Regierung nicht ohne Bedeutung. Orohend nach innen und ausmunternd nach außen heißt es: "die Sozialdemokratie ist in Deutschland eine aussteigende Macht!" Die deutsche Sozialdemokratie werde eine der Garanten der kommenden internationalen Verträge sein.

Man fragt sich mit Recht im beutschen Volle, welche schwerwiegenden Gründe für die Regierung Herrn von Sethmann Hollwegs maßgebend sind, so gar nicht ernsthaft den Versuch zu machen, diesen eitlen Führer der deutschen Sozialdemotratie unmisverständlich von den Rockschen abzuschütteln. Man fragt sich besorgt, auf Grund welcher Tatsachen — etwa Versprechungen oder Bindungen — Scheidemann einmal sagen konnte, wenn Deutschland nun doch letzten Endes positive Kriegsziele haben sollte, wenn im Frieden schließlich von Deutschland doch sogenannte Annexionen erlangt werden würden, dann seien ja sie, Herr Scheidemann und Genossen, während der drei ganzen Jahre des Krieges genarrt, betrogen worden, und sie würden daraus die Konsequenzen ziehen. Die Orohung mit der Revolution war nicht weit entsernt von diesen Worten. Und man fragt sich besorgt, auf wen diese Worte Scheidemanns hinzielen sollten. Waren sie nur gegen Bethmann gemeint? Oder zielten sie auch noch gegen eine andere Stelle?

Der banische sozialbemokratische Minister Stauning hat gesagt, die Mehrheit der beutschen Sozialdemokratie habe in Stockholm erklärt, daß die deutsche sozialdemokratische Minderheit genau dieselbe Auffassung, namentlich über Elsak-Lothringen habe, wie die Mehrheit, und deren Auffassung sei auch diesenige des Reichstanzlers. Nach solchen Worten ist auch verständlich, daß Scheidemann selbst sich um die Gewährung der Pässe für Stockholm an die Vertreter der Minderheit bemüht und diesen Minderheitsvertretern auch finanziell die Reise nach Stockholm ermöglicht hat."

Welchen Zielen diese "Minderheit" letten Endes nachgeht, aber auch, wie sie der bestehenden staatlichen Ordnung und Verfassung gegenübertritt, unverkümmert gegenüberzutreten in der Lage ist, darf (mit Ausnahme vielleicht der "Nordbeutschen Allgemeinen") als bekannt vorausgesetzt werden. — Harren wir denn in Seduld und Ergebung der Entscheidungen, die Herr Scheidemann und Senossen ir rüchaltlos vertrauensvollem Zusammenwirten mit der seindlichen "Internationale" über gegenwärtiges und künftiges Seschick des seiner Führung unterstellten deutschen Volkes treffen werden.





# Der einzige Weg zum Frieden mit Rufland

fundes Urteil bekannt ift, und bessen Gesundes Urteil bekannt ift, und bessen Boraussagen über die Entwicklung russischer Berhältnisse durch spätere Tatsachen merkwürdig bestätigt wurden, schreibt an die "Berliner Neuesten Nachrichten":

"Wenn Sie in Deutschland glauben, bag es ben verschiebenen Ronferengen ber Sozialen in Schweben gelingen tann, den Frieden zustande zu bringen, so würde es gut fein, recht fteptisch folden Meinungen gegenüber aufzutreten. Schon die Auflösung ber geplanten Ronferenz in zahllose Einzeltonferenzen gibt Beranlassung zu Konfusionen obne Ende. Die Berwirrung tann nicht größer sein, als bei bem Turmbau zu Babel. Innerhalb ber Bertreter ber Entente-Machte ist man sich so uneinig über die Ariegsziele, wie nur möglich. Aber es ware ein grrtum zu glauben, daß das offizielle Rußland Die Absicht hat, von ber Entente abzufallen. Sie können es gar nicht tun, weil die revolutionare Regierung in Rugland sich in großen Geldverlegenbeiten befindet und nur durch die Gelder der Entente bestehen tann. Im Grunde aber will auch niemand an die heitle Kriedensfrage berantreten. Es wirten unenblich viele Grunde zusammen, die in ihrer Sefamtheit bie Möglichkeit eines raschen Sonderfriedens mit Rugland unmöglich erscheinen lassen. Aber wozu foll auch Deutschland einen solchen Sonderfrieden jest erstreben, welcher vielleicht ein Opfer nötig machte, bas weber in beutschem, noch in schwebischem Interesse läge. Es ist klar, daß wir in Schweben dringend wünschen mussen, Deutschland als starte Vormacht an der Oftsee aus diesem Kriege kommen zu sehen. Das kann nur der Fall sein, wenn Deutschland einen möglichst großen Teil des baltischen Landes für sich in Anspruch nimmt.

Bierzu wird es nötig fein, daß die deutichen offiziellen Stellen mit mehr Entgegenkommen und mit mehr Energie fich ber Frembvoller Ruglands annehmen. Diese Fremboolker, insbesonbere bie Finnlander und Utrainer, find im Begriff, fich von ber Berrichaft ber Moskowiter loszulösen. Die Angelegenbeit ber Frembvölker bat aufgebort, eine innere ruffifde Ungelegenbeit gu fein. Es ist ber wichtigste Bestandteil ber tünftigen Außenpolitit. In Finnland, aber auch bei uns in Schweden hat man den Eindrud, daß dies sogar von der Regierung in Deutschland nicht genug erkannt wird. Die Tendenzen, welche entweder auf eine völlige Trennung ber Frembrölker vom Mostowitertum hinauslaufen ober boch minbestens auf eine sehr lose Bundesverfassung, könnten durch sompathische Unterstützung des Deutschen Reiches erheblich gefördert werden. Richt bie Freiheit ber fleinen Bolter an fich, fondern bie Befreiung ber ruffiichen Bolter von ruffifcher Untultur follten bie Deutschen auf ihre Fahnen foreiben. Richt im Interesse biefer Bolter etwa kann das von Deutschland verlangt oder erwartet werden, sondern nur deshalb, weil bie Loslösung bieser frembstämmigen Bölter ben beutiden Intereffen entfpricht.

Was nun Finnland, die baltischen Provinzen und Polen betrifft, fo ift bas Intereffe ber eigentlichen Ruffen an biefen Teilen viel geringer, als man es im Auslande annimmt. Reineswegs wurde bie Abtrennung ber baltifchen Provingen vom ruffifden Reich und ibre Anglieberung in Form von Soutstaaten ober anders an bas Deutsche Reich von ben Russen etwa so aufgefaßt werden, wie die Loslösung Elsak-Lothringens von ben Franzosen beurteilt wurde und wirb. Infolgebeffen wurde meber ein allzu großer Wiberfpruch von feiten Ruglands zu erwarten fein, noch murbe eine bauernbe Feinbicaft zwischen einem verkleinerten Rugland und einem pergrößerten Deutschland baraus ent-Ein selbständiges Finnland tann iteben. dann sebr wohl besteben, wenn es mit Deutichland in inniger Freundschaft lebt und sicher ist, von biesem gegen russische spätere Bergewaltigung beschütt zu werben. Es bestebt gar tein Zweifel, daß Finnland ben Augenblick erkannt bat, der ibm die Freiheit bringen muß. Daß Schweben nicht basjenige Land ift, von bem ibm biefe Freiheit tommen ober garantiert werben tonnte, ist uns leiber allen tlar geworben. Wenn bemgemäß nicht bas machtige Deutsche Reich gemiffermagen ber Schutpatron von Finnland wird und ihm in jeder Binicht bie notwendige Unterstützung bietet, so bleibt Finnland nichts anderes übrig, als fic England in bie Arme ju merfen. Dies ware für Deutschland bie größte und ichlimmfte Bedrobung. Boffentlich lagt die beutiche Regierung nicht den Augenblid verftreichen. Die unzweibeutige Unerkennung ber Bestrebungen ber Fremblandischen wurde zur Folge baben, daß biese in Deutschland ihren Freund seben wurden.

Rein Utrainer Soldat würde mehr auf Deutschland schießen, wenn sie wüßten, daß Deutschland gewillt wäre, ihre Unabhängigteitsbestrebungen mit allen seinen Machtmitteln zu unterstüßen. Dies ist der Weg zum Frieden mit Rußland. Er ist vielleicht nicht bequem, hat aber bafür den Vorzug, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Eine dirette Verständigung mit Ruhland auf anderem Wege ist nicht zu haben. Der Sonderfrieden mit dem zarischen Ruhland war vielleicht einmal möglich. Ein Sonderfrieden mit dem in Auflösung begriffenen Ruhland gehört zu den Unmöglichteiten."

Das ist heute die Meinung wohl aller wirklichen Renner russischer Verhältnisse. Eine nur leidlich geschickte, aber starte Faust tonnte noch in letzter Stunde mit entschlossenem Griff das Steuerrad zur Fahrt in einen sicheren und glücklichen Hasen drehen. Mit der russischen Revolution hat uns der Herrgott wieder ein Geschent in den Schoß geworfen, — wollen wir, statt es zu nühen, weiter uns von Irrlichtern und Phantomen äffen lassen, nur weil wir vor Taten zurückseuen und uns von übernommenen Jirngespinsten nicht befreien können oder wollen?

#### Verfaumte Belegenheiten

ie "Deutsche Zeitung" (Ar. 291) schreibt: "Nach brei und zwei Kriegsjahren steht das deutsche Volt im Westen und im Often da und weiß nichts über das spätere Schidsal Belgiens, nichts über die Zutunft Rurlands und Litauens, und sieht aus den Sumpfen und Wälbern Polens große, unheimliche Schatten auftauchen. Die deutsche Band mare leer, wenn sie nicht immer noch ben Schwertgriff umtlammert balten müßte. Derweil sind ber Gegner gefüllte Banbe bereits mehrmals in ibren geräumigen Taschen verschwunden. Japan, England, Frantreich, letthin gar Italien, haben leichten Gewinst zu dauerndem Besitz erklärt, Japan denkt nach wiederholten Erklärungen nicht baran, aus der Gübsee zu weichen, England bat Agypten förmlich annektiert und gemeinsam mit Frankreich ben beutschen Rolonien seine dauernde liebevolle Fürsorge zugesagt, selbst Italien beteiligt sich an ber Berlegung noch nicht erlegter Baren burch zutunftsfrobe Protettoratsertlärungen über Albanien. Deutschland spielt die glorreiche Rolle des Dichters. ber bei ber Verteilung ber Welt zu spat tommt.

Es ift zwar verrucht, von Annexion und Anglieberung zu sprechen, sofern man nicht bas Glud hat, Brite, Franzose ober sonst ein privilegierter Staatsangehöriger zu sein; aber wir wagen trokbem bie Frage: was mare geschehen, wenn im Berbft 1914 die Angliederung Belgiens und im Berbft 1915 die Aufteilung Polens zwischen Deutschland und Ofterreich erfolgt und staatsrechtlich in aller Form burchgeführt worben wäre? Bunachft ware bie unserer Regierung peinliche Folge gemefen, bag wir Feinden und Reutralen gleicherweise imponiert hatten. Papierene Broteste batten wir mit berfelben Grazie auf die Degenspite spießen tonnen wie in biefen letten Wochen die Kriegsertlärungen ber verschiebenen Nigger- und Hochstaplerrepubliken. An der militärischen Lage ware baburch für den Augenblick nicht das mindeste geanbert worden. Was aber wären die Folgen solcher Schritte gewesen? Wir hatten, zumächst beim Westen bleibend, klare Berbältnisse gehabt, hätten mit Zielbewußtsein an bie Gewinnung der Bevöllerung, an bie Befreiung der Vlamen gehen tönnen, bätten von ihnen den Albbruck der ungewissen Butunft und ben wiberftrebenden Elementen im wallonischen Beamtentum die Berufung auf die Regierung in Le Havre genommen, wir bätten die Arbeiterschaft in den Dienst ber nationalen Verteibigung stellen tonnen obne die tausenderlei Scherereien und Placereien, wie wir sie im vergangenen Winter und Frühjahr erlebt haben, hatten die Steuertraft des Landes genützt und uns die ameritanische Spionage unter dem Deckmantel ber Versorgungstommission vom Halse gehalten. Wir brauchten uns heute nicht die Schäbel zu spalten im Rampfe für ober gegen ,Annexionen', benn im Berbft 1914 batte selbst der "unabhängigste" Sozialdemotrat angesichts der damaligen Stimmung teine hoblen Tiraben zu breschen gewagt, brauchten nicht in Sorge um eine Kriegsentschäbigung und um unsere strategische Sicherung zu sein und konnten bereits ben tünftigen Rüften- und Flankenschutz in aller Rube und Planmähigkeit in Angriff genommen haben, um bei Friedensschluß gleich geruftet für die Butunft zu sein. . .

Im Often liegen bie Dinge abnlich. Eine Teilung Polens und ein Unschluß Rurlands und Litauens hätte uns in die Lage gebracht, die Bilfsquellen der Lander namentlich landwirtschaftlicher Art vom eisten Tage an grundlich für die Gesamtversorgung nutbar zu machen. Die felbstverschulbeten Schwierigteiten mit ben Polen waren nicht in ben Bereich ber Möglichteit getreten, wir batten nicht die Rudwirtungen auf die preußischen Polen zu verzeichnen, und vor allen Dingen wir hatten in einem gegebenen Beitpuntt Rugland etwas zu bieten gehabt. Best haben wir ftatt beffen nichts als fcmere Sorgen, steden polnische Unverschämtheiten diesseits und jenseits der Grenze ein, geben ber Umllammerung Preugens durch ein öfterreichisch-polnisches Regiment entgegen und können uns auf eine Frredenta mit dem Biel Ostsee-Danzig einer- und Oberschlesien anbererfeits gefaßt machen.

Das beutsche Volk steht nach drei Jahren unerhörter Opfer und schwerster Mühsal mit leeren Händen da, es sieht, wie sich in seiner eigenen Mitte eine Agitation entwicklt hat, die, als vollste Umkehrung der Stimmung von 1914, ihm seine Lebensnotwendigkeiten, seine Sicherung für die Butunft, seine wirtschaftliche Eristenzmöglichkeit vorenthalten will. Es weiß heute noch nicht, od ihm überhaupt etwas Positives aus diesem Schidsalstampf erwächt. Dafür aber hat es das Bewußtsein, völkerbefreiend im Osten sein Blut haben vergießen zu dürfen, durch seiner Söhne und Väter Tod sich neue Feindschaft geschaffen zu haben.

Das sind dann die Früchte der Politik des Abwartens, des Treidens vor dem Winde, der Hilflosigkeit gegenüber den Tatsachen. Disraelt hat gesagt, die wahrhaften Staatsmänner seien nur von dem Instinkt der Macht und der Liebe zum Vaterland beseelt. Damit würden große Reiche geschaffen. Wo ist in all den drei Jahren der Instinkt der Macht in der deutschen Politik zum Ausdruck gekommen? Sie ist nichts als eine Kette versäumter Gelegenheiten

und ein fortgeschtes stillschweigendes Betenntnis, daß die Dinge anders getommen sind, als man es sich erwartete. Den Staatsmann aber befiniert Cicero also:

Dem Staatsmann liegt es ob, sich in der Phantasie ein Bild von der Zutunft zu entwerfen und sich lange im voraus klarzumachen, welche Zufälle glüdlicher- und unglüdlicherweise eintreten könnten, und was zu tun sei, wenn etwas Menschliches passiert, aber es nie soweit kommen zu lassen, daß man einmal sagen müßte: "Das hätte ich nicht gedacht."

### "Mehr Land!"

Que einer Flugschrift von Franz Jochstetter ("Mehr Land!", Berlin W. 57, Berlagsanstalt "Politit") greift die "D. E." einige Sähe hercus, die um so mertenswerter sind, als der Verfasser im freisinnigen Lager steht. Er weist nach, daß wir im Bezug unentbehrlicher organischer Rohstoffe teimen Tag länger von der Gnade überseeischer seindlicher und wenigstens nicht mit Sicherheit erreichdarer Länder abhängen dürsen, und sagt dazu:

"Minbestens hinsichtlich ber Erzeugung von Lebensmitteln unseres Klimas für Menschen und Vieh, zu denen im weiteren Sinne als Produktionsmittel auch Arbeitsträfte und Düngemittel gehören, beanspruchen wir unbedingte Sicherheit und Unabhängigkeit vom Ausland, wie unsere Väter sie besaßen, wie Rukland und die anderen Riesenreiche sie heute besigen. Ohne sie sind wir nicht frei. Brot ist Freiheit und Freiheit ist Brot!"

Ferner betont ber Verfasser, daß nur burch räumliche Erweiterung des bisherigen beutschen Wirtschaftsgebietes, burch Angliederung angrenzenden Neulandes sich diese Staatsnotwendigkeit erfüllen läßt. Hierzu führt er im einzelnen aus:

"Wir muffen bas Land behalten, bas wir tämpfend erwarben, für das unfere Männer geblutet haben. Aur Toren heißen diefen Weg nicht willtommen. Wie wollten wir uns anders für die Hatatomben an Gut und Blut, auch für das ausgestandene Risto des Welttrieges schablos halten? Gelb,

Berfprechungen, Berträge, Kelonien allein tönnen das Elend nicht begleichen. Aur Land vermag es, Land in Europa, das deutsches Blut in Strömen trant! Die Rinder, beren Bäter jett gelitten, sollen bis in die spätesten Geschlechter bie Früchte der Entbehrungen genießen."

Sochstetter wendet sich bann gegen ben Einwand, daß wir tein Recht zur Annexion hatten, daß wir nur einen Berteibigungstrieg führten. Er weist barauf bin, wenn biefe Unficht zu Rocht bestände, fo mare Oftelbien nie beutich geworben, Bolen, Litauen, Rurland, die Utraine, Begarabien, gang Sibirien nie ruffifc, Irland nie britisch geworben, und in Amerita hausten beute noch die An-. bianer. Diefe unermeglichen Gebiete batten unsere Feinde wahrhaftig nicht auf einwandfreie Weise, sondern meist burch Raub und List erworben, und weil bem so ist, schreibt Hochstetter die richtigen Sähe: "Heute bienen biese Gebiete ben Gegnern als Ruchalt für Eroberungsversuche gegen uns. Eben um uns zu verteidigen, brauchen wir mehr Land, sonft murbe bie Berteibigung miglingen."

### "Schlimmstes Opium für politische Harmlose"

nennt die "Deutsche Beitung" einen Auffat im Juniheft der "Preußischen Jahrbücher", in dem sich Professor Dans Delbrud wieder einmal mit unseren Kriegs- und Friedensaufgaben beschäftigt:

"Delbrüd meint, die Bedrohung im Often sei mit der Beseitigung der Autokratie in Rußland endgültig von uns genommen. Für unabsehdare Zeit sei es keine Gesahr mehr für uns. Er folgert daraus, daß wir um so maßvoller nach Westen sein könnten, weil wir uns der Westmächte nun um so leichter erwehren könnten. Belgien habe mit unserer Sicherheit nicht das mindeste mehr zu tun (1), und statt auf dem Kontinent könnten wir frei die Blide einzig über See auf ein großes Kolonialreich richten. Er formuliert dann seine Forderungen solgendermaßen:

Richt Belgien, sonbern Afrita; nicht bas Rohlenbeden von Charleroi, sonbern Nigeria. Nicht Beebrügge, sonbern die Azoren-Madeira und die Rap-Verdischen Inseln. Nicht Antwerpen, sonbern Lagos, Sansibar und Uganda, und Gibraltar für Spanien.

Richt das Jemb, meint also Herr Prof. Delbrüd, sondern der Rod. Nicht der Spat in der Jand, sondern die Taube auf dem Dach. Und er besitt sogar die Freundlichkeit, die Donaumonarchie darauf hinzuweisen, daß sie an einem deutschen Belgien tein Interesse (!) habe, daß sie nicht einmal wünschen tonne, wenn Deutschland auf diese Weise zu europäischer Begemonie gelinge (!!). Für welchen originalen Tip ihm ein besonderes Dankschreiben des Grafen Czernin gedührt.

Delbrud läßt bann vor den erstaunten und von solchen Aspekten hirnumnebelten Lefern eine wunderbare toloniale Fata Morgana ersteben, ausgeschmudt in allen Einzelheiten. Und selbst für den, dem etwa Zweifel tommen follten an bem Schicfal dieser Fata Morgana im Falle eines späteren Ronflittes, bat er ein Beruhigungsmittel zur Band: biefes Rolonialreich wurde in fich geschlossen eine burchaus verteibigungsfähige Macht gegen äußere Angriffe barftellen, gegen eine Welt wurde es sich behaupten. Leiber verrat er nicht, was ingwischen vielleicht aus dem Mutterland werden wurbe, wenn es fich in der Situation von 1914 einem abermaligen Ententeüberfall gegenüber fähe . . .

Daß die Engländer bei all ihrer insularen Berbohrtheit längst erkannt haben, wie die Seschiede Europas immer noch auf dem Rontinent entschieden werden, das ist die heute Herrn Prof. Delbrüd noch nicht zum Bewußtsein gekommen. Daß die stärtste koloniale Stellung uns keinen Deut nutt bei jeder späteren kriegerischen Auseinandersetzung, wenn ihr der Zusammenhang mit dem Mutterlande nicht durch die Seegewalt gesichert ist, daß das Mutterland von der Selbstbehauptung der Kolonien nicht das mindeste hat, wenn ihm infolge des Fehlens kontinentaler Sicherung ein

Vernicktungskrieg in Europa über den Hals kommt, das alles will Herr Prof. Delbrück nicht schen. Er weidet sich an seiner Fata Morgana, tröstet sich mit der Selbstbehauptung eines — "eventuellen" — Rolonialreiches und ist vielleicht im stillen gar der fröhlichen Meinung, im Falle der Abwürgung des Mutterlandes könne sich dieses in den Kolonien auss Alltenteil setzen.

Eine Sorge freilich hat Berr Prof. Delbrud bei feinen Butunftshoffnungen, eine Sorge, beren Erörterung seinen gangen Gedantengang logisch gefährdet: "Werben uns die Engländer ein foldes Rolonialreich gonnen? 3ch hoffe, fie werden es muffen, und, por die Wahl gestellt, ob sie uns diese Rolonien überlassen wollen ober die birctte oder indirette Berrichaft über Belgien dulben follen, werden sie uns immer noch lieber und leichter das Rolonialreich laffen. Ganz ebenfo wird nicht nur Frankreich, sondern auch der neue Bundesgenoffe Amerita benten.' Berr Prof. Delbrud weiß also gang genau, welch gewaltige Bedeutung die belgische Frage für alle Beteiligten bat; er gibt es für die Feinde offen zu, aber er schließt daraus nicht, wie es logisch wäre, daß fie auch für Deutschland biefe entscheibenbe Bedeutung hat. Zwar stellt er als Grundsah die rudfichtslose Ausnutung der militärischen Lage auf, aber für Belgien foll biefer Grunbfak teine Berechtigung baben."

### Rußland — Englands Vafall

Diese Überschrift gibt ein aus Rusland durüdgekehrter Schwede seinen Mitteilungen über die Verhältnisse in Rusland. Danach ist das ganze russische Verwaltungssystem in englischen Händen. Die britischen Kontrollbehörden bewilligen nicht nur Pässe für Auslandsreisen, sondern überwachen auch die Ausbezahlung größerer und kleinerer Gelbsummen sur Rechnung des Staates. Ein für diese Austände bezeichnender Vorgang ist solgender: Als vor dem Rückritt Miljutows das Verhältnis zwischen der vorläusigen Regierung und dem Arbeiter- und Soldatenrat äußerst

gespannt mar, ertlarten bie Bertreter ber Ententemachte mit bem englischen Botichafter an der Spike, daß im Falle bes Sturzes der Vorläufigen Regierung alle Gelbunterftühung aufhören werbe. In biefem Falle wollten England und Japan unmittelbar zur Befetung von Gebietsteilen und wichtigen ftrategifden Buntten ichreiten. Die beiben genannten Staaten haben nämlich eine besondere Abmachung getroffen, um ihre wirtschaftlichen Interessen, vor allem bie großen Unleihen an ben rusischen Staat, ju übermachen. Wohlunterrichtete ruffische Rreise behaupten, daß auf Grund biefer Abmadung Japan bie Manbidurei und bas gange öftliche Sibirien eptl. bis zum Baitalfee erhalten folle, wogegen es fic verpflichtete, je nach Bedarf 300 000 Mann jur Berftellung ber Ordnung in Rufland zu entfenben. Die Radricht von ber Besetung von Arcangelet burd bie Englander und von Charbin burch bie gapaner beftatigt fic. Zapan hat außerbem Blabiwostot, ben einzigen wertvollen gafen Ruglands in Oftsibirien, und auch bie Babnstrede nach Charbin und biefe Stadt felbft mit 15 Divifionen befest; außerbem hat es eine Abteilung zur Befetzung ber Elsenbahnstrede von Charbin über Tschita jum Baitalfee porgeschoben. Die Englanber halten außer Archangelft auch Alexandrowst an ber Murmantuste in Banben, auch bie englischen Plane auf Estland und Livland sind trot aller Dementis leineswegs aufgegeben. Durch die jest besetzten Gebiete beberrichen England und Zapan Ruklands wichtigfte Einfuhr- und Ausfuhrhafen, und Rufland ift in ber Gewalt ber beiben Mächte. —

Mit dieser fürsorglichen Realpolitik für das eigene Bolt vergleiche man die hocherzigen Anerdietungen Herrn Scheibemanns und Herrn von Bethmanns an Ruhland. Wie verstehen es die Engländer zuzugreisen, jede, auch die scheindar ungünstigste Gelegenheit zu nühen! Und wir? Wo bleiben wir?

— Wir armen Waisentnaben!

### "Gefährliche Rebensarten"

eiches Lob erntet Herr von Bethmann und die "Nordd. Allgem. Stg." von der sozialbemokratischen "Internationalen Korrespondenz":

"Unsere Regierung batte ein verbaltnismäßig leichtes Spiel gehabt, wenn sie, ben Lodrufen ber Allbeutschen von Westarp bis Baffermann nachgebend, die blinden Bafergusse und hirnverbrannten Forberungen unferer Feinde ihrerscits burch Aufbetung des deutschen Voltes und durch annexionistische Schlagworte beantwortet hatte. Es gereicht ihr jur Ehre, bag fie biefer boppelten Versuchung wiberftanben bat. Berr v. Bethmann Bollweg bat fich niemals auf folde nabeliegenben aber gefährlichen Rebensarten eingelaffen, wie: Das mit bem Blut unserer Gohne eroberte Gebiet barf nicht preisgegeben werben' ober Der Besit ber flanbrischen Rufte ist eine Lebensfrage für Deutschland . . . . usw. Und auch die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung bat immer einen anerkennenswerten würdigen Con, felbst anläglich ber Baralong-Affare, ber Bebandlung ber Dabomen-Deutschen (warum so zurüdhaltend "Behandlung"? Es handelt sich um eine Auspeitschung Deutscher burch Schwarze! D. T.) und ähnlicher trauriger Fälle gewahrt, während die halbamtliche Presse unserer Feinde por teiner noch so etelerregenden Beschimpfung bes beutschen Volles und Verleumbung ber beutiden Armee zurüdgeschreckt

Leiber gieft die "Deutsche Seitung" in diesen köstlichen Labetrunk folgende bittere Wermutstropfen:

Die Mehrzahl normal empfinbenber Deutscher wird bas Lob bes "würdigen Tones' im Baralong-Fall und bei anderen Scheußlichteiten mit sehr gemischten Sefühlen vernehmen. Wenn in einem Puntte allerwärts Einigkeit besteht, so in der Aberzeugung, daß auf die beispiellosen Robeiten der Feinde ganz andere Antworten sich gebührt hätten, als sie vom amtlichen und halbamtlichen Deutschland erfolgten. Der

nationalen Breffe fteigt jebesmal bie Echamrote ins Gesicht, wenn sie amtliches Material über neue Greuel zur Beröffentlichung erhalt, obne dak auch nur ein einziges Mal zugleich die Mitteilung der Durchführung von Repressalien erfolgte. Erft jungft bat man sich bemüßigt gefühlt, die Unnahme zu bementieren, die Unterbringung gefangener Offiziere in Freiburg sei eine Antwort auf die Fliegerangriffe gegen offene Stabte. Wie tonnte auch bas amtliche Deutschlanb fo tob fein und bem Boltsempfinden und Verlangen burd Repressalien entgegentommen, bie unseren Ruf als Rulturnation (lies: Hunnen) gefährben tonnten. Ammerhin, wenn jich jest bie amtlichen und halbamtlichen Stellen wegen ihres behandschuhten Umgangs mit den Feinden das tonende Lob ber Gozialdemokratie erhalten, mag ihnen ber Beinesche Rat ins Gebächtnis tommen: Blamier' mich nicht, mein icones Kind, und gruß' mich nicht unter ben Linden."

### Monarchisches Gefühl —?

Sei der Gründung eines vaterländischen Vereins in einem Norort Borlina Vereins in einem Vorort Berlins tam es dieser Tage zu einer Auseinandersetzung, bei ber ein älterer Gebeimrat ben Standpunkt vertrat, daß eine Opposition gegen die Politik des Reichskanzlers als des Vertrauensmannes der Krone dem monardifden Gefühl wiberftrebe und bak man, weil ber Rangler bie Politik seines taiserlichen Berrn vertrete, zu ihm Vertrauen baben muffe. Aus ber Berfammlung beraus wurde, wie die "Deutsche Tageszeitung" nach ber "Goslarichen Beitung" berichtet, barauf entgegnet, bag Berr v. Bethmann bem mornardifden Gebanten einen recht folechten Dienft erweise, wenn er einer Rritit seiner Bolitik burch die Berbreitung derartiger Auffassungen zu entgeben suche. Denn abgeseben bavon, bak er baburch bas faiferliche Unfeben mit ben Fehlichlägen feiner Politit in gang unnötiger und unverfassungemakiger Beife belafte, fei boch bas Recht gur Rritit ber Regierung bie Grundlage jeder politifchen

Freiheit. Wenn also jemand dem Bürger eines monarchischen Staatswesens dieses Grundrecht abstreite, so betreibe er damit do sacto republikanische Propaganda.

### Rleine Anfrage an den Herrn Reichstanzler

nter ber Auffdrift "Ein Somabbrief Merciero" geben die "Münchener Neuesten Nachrichten" Auslassungen Mgr. Baubrillarts, ber an ber Spike bes Ausschusses ber frangosischen tatholischen Propaganda für das Ausland steht und auf dessen Veranlassung die franzosische Schmäbschrift gegen die deutschen Ratholiken erschienen ist. wieder. Baudrillart bezieht sich in seinen Ausführungen u. a. auf einen "neuesten" Ausspruch des Kardinals Mercier, "unter allen Umftänden das frevelhaft verlette Recht wieder herzustellen, die Schuldigen streng zu bestrafen und durch geeignete Mittel für immer bie Erneuerung berartiger Berbrechen unmöglich zu machen". Sierzu bemertt bas Blatt:

"Wir tennen ben Text bieses Schriftstudes seit einigen Tagen. Es ist von beutscher Seite noch nicht veröffentlicht worden, wir fragen aber jest bie Reichsleitung, warum bies nicht geschehen ift, und wir fragen fie weiter, wieso ber Erzbischof von Mecheln seinen Detanen und Pfarrern einen Brief fenben burfte, ber an Befdimpfung Deutschlands das Unglaublichfte leiftet. Wir hatten noch weiter geschwiegen, konnen es aber nicht, nachdem die gesamte Presse ber Entente und vor allen Dingen auch die franzölische Klerus diese neueste Kundgebung des Kardinals Mercier in ausgiebigster Weise für ihre Zwede ausnuten. Wir stellen baber die ,tleine Anfrage' an den Berrn Reichstangler:

Ist ibm ber Text bes Mercierschen Schreibens betannt?

Ist dieser Text echt?

Und welche Schritte hat er bann getan, um die Verbreitung des Schreibens zu verhindern und ähnliche Vorstöße des Kardinals ein für allemal unmöglich zu machen?"

### Reine Halbheiten!

on einem hohen babischen Verwaltungsbeamten wird ber "Deutschen Zeitung" (Nr. 295) geschrieben:

"Um einem bringenben Bebürfnis zu entsprechen, bat sich die politische Reichsleitung veranlagt gefeben, gleich früheren fo auch bie Rebe Berrn von Bethmann Bollwegs im Reichstag vom 15. Mai in zahllosen Sonderabbruden im Reich zu verbreiten. Wie nun mitgeteilt wird, sind auf dem Dienstweg den örtlichen Verwaltungsbeborben Abdrucke in vielen Taufenden von Studen zur Verteilung an bie Bevölkerung ibres Bezirkes zugesandt worden. Ob die Abbrude, wenn fie bem entgudten Burger, Bauern ober Arbeiter auf ben Tifch flattern, ibren Zwed erfüllen werben, will uns recht zweifelhaft erfcheinen. Wir fürchten vielmehr, daß bei bem ebenso befannten wie bedauerlichen Mangel an Verständnis gegenüber der Perfonlichteit Berrn von Bethmann Hollwegs in weiten Kreisen bes beutschen Voltes ein Bedürfnis, die tiefgründige und wie alle früheren echt staatsmannische Rede vom 15. Mai nochmals zu lesen, nur bei ben wenigen wirklich politischen Röpfen porhanden sein wird. In unserer schnelllebigen Beit, in der auch wirklich überragende Perfonlichkeiten nicht die verbiente Anerkennung finden, werden bedauerlicherweise nur bie wenigen, die mit wahrem Verftandnis für politische Dinge gesegnet sind, ben Wunsch haben, sich an der Rede durch wiederholtes Lesen zu erbauen ober sie gar als Wandschmud unter Glas und Rabmen an bevorzugter Stelle ihrer guten Stube zum dauernben Gebachtnis an den fünften Rangler aufzubängen.

Letteres war zweifellos die Absicht ber politischen Reichsleitung, als sie die Herstellung der Abdrucke auf verhältnismäßig gutem schön getöntem Papier veranlaßte. Schade nur, daß bei der Verteilung nicht ausdrücklich auf diese einzig angemessene und würdige Art der Verwendung hingewiesen worden ist. Infolge dieser bei der sonstigen Umsicht Herrn von Bethmann Hollwegs geradezu

unbegreiflichen Versäumnis ist zu befürchten, baß von den Junderttausenden oder gar Millionen, benen die Rede jeht unentgeltlich und postfrei ins Haus gebracht wird, nur gar wenigen zum Bewuhtsein kommt, was sie tun, wenn sie das Blatt vielleicht achtlos sortwerfen, statt ihm den ihm gedührenden Ehrenplat einzuräumen.

Bum Schluß erlauben wir uns noch die Anregung, es möge jedem Staatsbürger von amtswegen ein Bildnis Herrn von Bethmann Hollwegs zugestellt werden. Es ist höchst bedauerlich, daß man in deutschen Wohnungen noch so selten ein Bild des Kanzlers antrifft, während in keiner fast das Bildnis Hindenburgs oder Ludendorffs fehlt.

Auf biesem Gebiete bleibt also noch manches zu tun. Wir möchten ben maßgebenden Stellen deringend ans Herz legen, hier nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Wenn das deutsche Bolt einem Staatsmann wie Herrn von Bethmann Hollweg die seiner Persönlichkeit und seinen Caten entsprechende Verehrung nicht freiwillig zollt, muß eben mit geeigneten Mitteln nachgeholsen werden. Wir zweiseln nicht, daß es auf diese Weise doch noch gelingen wird, das auch hier wieder völlig instinktlose deutsche Bolt zur Erkenntnis der wahren Bedeutung Herrn v. Bethmann Hollwegs zu bringen."

### Der Mörber Dr. Frit Abler in der "Frankfurter Zeitung"

Der "Deutschen Cageszeitung" wird geschrieben:

Das demokratische Blatt bringt es gelegentlich des Prozesses, den man dem Verbrecher machte, fertig, am 23. Mai 1917 u. a. von einer "Spannung" zu reden, "wie sie nur die Entwicklung großer Tragödien zu begleiten pflegt. Ein Held von hervorragenden seelischen und geistigen Sigenschaften, ein Charakter, wie nur je ein Brutus der Weltgeschichte, von einer Selbstlosigkeit, die ans Unpersönliche grenzt, erfüllt von einem Fanatismus für das öffentliche Wohl, der die Selbstaussprechung im gegebenen Fall als geradezu selbstverständliche Pflicht ansieht,

tommt in eine Lage, in der ihm der Schmerz über die Leiben ber Welt und die Erbitterung über bie vermeintliche Berfumpfung seiner cigenen Bartei nach seinem Gefühl teinen anberen Ausweg offen lagt, als burch eine selbstaufopfernde Tat das Gemissen ber Beitgenoffen wachzurütteln. Mit flarerem Märinrerwillen ist nie ein Verbrechen begangen worben." Laut "Frantf. Stg." bangt "ein unabwendbares Schidfal über einem Menfchen von ungewöhnlicher Charaftereinheit; was Wunder, daß die Volksseele vibrierte? Dazu tam die Berteidigungsrede, die der Angeflagte, taum jemals vom Vorsigenden unterbrochen, balten burfte, bas Wert fechsmonatigen angespannten Nachbentens, ein letter Wille und ein Aufruf an das Volt . . . Ein Borer tennzeichnete ben Einbrud ber Rede folgendermaßen: Man hatte bas Gefühl, man muffe fich rechtfertigen, bag man's nicht felber getan habe."

Schließlich findet die "Frantf. 8tg." ben Mörder als "Menschen unendlich sympathischer und wertvoller, als so manchen Streber und Spekulanten, die unangesochten von jeder Bersuchung, sich für das allgemeine Wohl zu opfern, sich im Glanze der Würden spendenben Staatskunst sonnen."

Diese Berherrlichung eines politischen Mörders bedarf feines weiteren Rommentars.

### Sorgen im Felde

Que bem Felbe wird mir geschrieben -ich muß auch die Einleitung hierherjegen, weil ber treuberzige Brief für die Leser sonst unverständlich wäre:

"Soon lange lese ich Ihre Artikel im Türmer, wie auch in großen Tageszeitungen, mit großem Interesse und unleugbarer Anertennung Ihrer erfahrenen Umsicht über die Zutunft unseres deutschen Vaterlandes und die bevorstehende Kriegsbeendigung. Ich selbst stimme Ihren Ausführungen voll zu und wünsche selbst nichts sehnsüchtiger, als daß es unserwählt zu sein und ausharren zu tönnen.

Nun fommt aber leiber des Budels Rern —: was die große, große Mehrheit zu Saufe,

an der Front, im Rriegsgebiet und in den Garnisonen willig ertragen, - muß es nicht zerschellen an dem groben Frevel, der an all biefen zum Ausharren Berufenen täglich begangen wird? Und wenn sie alle boch ausbarren und noch das Schwerste erdulden -, wird dann bas burch solden Opfermut gerettete Vaterland lobnen? Was wird aus uns bedrängten fleinen Befigern, - benen man ichon jett mit Zwangeverwaltungen, Beitreibungen auf bem Ruden fint, trok faft breifähriger Rriegedienstleiftung? Wird uns das jest bedrobte, burch Ausbarren der besten Bürger bann erlöfte Baterland unferen Befik erhalten? Werden die entstandenen Schulben von uns felbft getilgt werben muffen? Gibt bas Vaterland bas feite Verfprechen, bak bei gutem Friedensichluft aller Befit im alten Make wie vor Kriegsbeginn weiterbesteben foll, ober gibt bas Baterland bort. wo nichts zu balten ist und der Verlust befteht, Land zur ferneren Erifteng? . . . Dann murde bas Durchbalten um bas Gröfte leichter, benn bie Sorgen ber Rutunft fielen für Millionen von guten Burgern fort. Wir alle tonnten dann dem Vaterlande das Vertrauen entgegenbringen, was wir fo gerne möchten."

Das sind schwerwiegende Sorgen, die in ihrer schlichten Ehrlichteit für sich selbst sprechen. Daß sie nur zu sehr begründet sind, wissen wir oder sollten wir nachgerade wissen. Es sind die Sorgen eben der "kleinen Besitzer", deren viele, sehr viele heute schlimmet daran sind, als die teinen Besitz haben; und die dennoch ohne Murren alles auf sich nehmen, weil es fürs Vaterland ist. Sollen denn nur die lauten Schreier, die ewig "unabtömmlichen" Parteihähne um ihres streitbaren Sekrähes willen Sehör sinden? Weil die Selegenheit für sie und ihre sie brauchenden Gönner und Schüker günstig ist?

Für die seltsamsten Erscheinungen werden Ertrawürste gebraten, um so fettere, je loderer diesen Erscheinungen das Handgelenk sit, je giftiger ihr volkverseuchendes Mausheldentum um sich sprift. Über die Treuen, nur allzu Bescheidenen wird zur Tagesordnung übergegangen. Von ihnen ist ja nichts zu

befürchten; sie broben nicht, sie opfern nur. Sie laisen sich nicht einmal als Trumpf ausspielen, die Dummen! Aber Treue, Pflichtgefühl (überhaupt Anständigkeit) brauchen nicht immer Dummbeit zu sein, - ist boch gerade aus biefen Kreisen des Mittelstandes (bas find eben bie "fleinen Befiger") eine unsterbliche Schar erlesenster Geister, Denker, Rünftler, Erfinder, Meifter jeder Urt bervorgegangen. Aber Meister, so lebrt man uns. tonnen beute nur vom Abel fein; nicht Mars, bie golbene Mittelmäßigleit regiert die Stunde.

### Senfation und Heldentod

Inter den Rino-Anzeigen einer Stutt-Unter ven same garter Beltung war zu lesen:

"Aur noch einige Tage:

Das Stadtgespräch von Stuttgart: Die große Sommeschlacht. Unsere Belben an ber Aufgenommen von der amtl. militar. Film- und Fotoftelle. 3 Aufnahme-Operateure mußten bei diesen Aufnahmen ihr Leben laffen."

Also um die Sensationsluft des verwöhnten Publitums zu tigeln, muffen brei Aufnahme-"Operateure" ihr Leben lassen. Und biefer Film wird bezeichnet als von einer amtlichen Stelle aufgenommen. Beruht diese Behauptung auf Wahrheit, so ist es emporend, wenn eine berartige Praxis gebulbet ober gar geforbert wirb. Der Gipfel ift, daß an dem betr. Tag ber Prachtfilm als "Familien- und Kindervorstellung" gegeben wird, Wenn die deutsche Jugend auf diesem Wege zum Patriotismus erzogen werden muß, bann mögen alle Stimmen schweigen, bie von Sieg reben und einer beutschen Butunft.

93. St.

#### Marie Diers.

auch uns eine geschätzte Mitarbeiterin, ist in diesem Juni fünfzig Jahre alt geworden. Sie entstammt einem medlenburgischen Pfarrbause und bat in einer eigen gefärbten personlichen Urt diese Zugehörigkeit zum Lande

wie zum Pastorate dauernd bewährt. Selbst in ihren im Medlenburgischen spielenben Geschichten ist sie nicht in bem üblichen Sinne "Beimat"tunftlerin, bag die Abschilderung von Land und Leuten ihre vornehmliche Absicht ware; die ist immer auf die Entwidlung inneren Menschentums, seelischen und geistigen Werbens gerichtet. Aber ber Duft der Scholle durchweht bas Sanze als die gewohnten Natur gewordene Go ist andererseits auch das Heimatluft. Lebrhafte ober gar religios Tendenziose ibr niemals Endzwed. Aber ibr ganzes Wefen ist so von der Pflicht der Selbstdurchläuterung und bem Streben nach Aufwarts burchtränkt, ist barum einer von allem Dogmatischen unabhängigen Gottestindschaft so voll, daß es sich allen ihren Gestaltungen mitteilt. Dann aber ift Marie Diers eine echte beutsche Frau, also wahrhaft "mütterlich". Mütterlichteit aber außert sich im forgenden Betreuen. So hat sie sich von allen Erziehungsfragen angezogen gefühlt. Aber obwohl sie selber turze Beit Lehrerin gewesen ist, bat sie sich von allem Schulmeisterlichen frei bewahrt, ist ein rechter, treuer, guter Ramerab.

Eine ecte beutsche Frau. In bieser Beit der großen Beimsuchung ift ihr stets glübendes Deutschtum emporgelobert zur bellen Flamme der Begeisterung, aber auch des Bornes gegen alles Unwürdige, das sie mit jener Unerschrodenheit betämpfte, die man so gern als "mannlich" bezeichnet, obwohl sie gerabe im Geistigen und Sittlichen so oft bei den Männern versagt.

Eine echte beutsche Frau. Das beift beute fast naturnotwendig eine Leibtragende. Marie Diers hat schwere Opfer bringen muffen. Nachdem vor einem Jahre ihr Schwiegersohn gefallen ist, hat sie in den letten Wochen auch ihren einzigen Sohn bingeben muffen. So magt sich zu ihrem Ehrentage tein Gludfpruch bervor, nur ber Wunsch, bag ibr jum Trofte und ber Gesamtheit jum Beile die Schaffenstraft ihr noch lange frisch erhalten bleibe. R. St.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: A. E. Freiberr von Grottbuß • Bilbenbe Runst und Music: Dr. Rarl Stord Alle Bufchriften, Einsendungen usw. nur an die Chriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Berlin (Bannfechahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

Rapsfelber in Mittagsglut

Frit Gartner

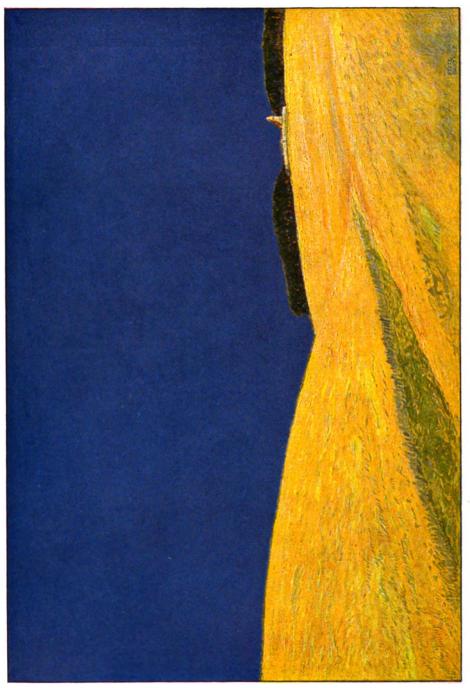

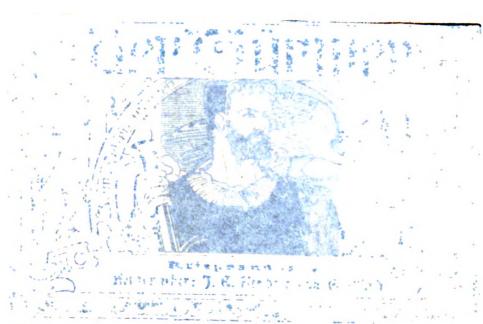

Ath. Yabra

Immes Jane ! It

# Die Probleme des Thechten

Er li at sogar nahe, daß etwas Ahrliches beabsleitzer nor, wer in bei her der dot vor hindert und ellichen Jahren die Bauern und Erad goer ein werten die Etem- inno Haidenbergische Geveralbinger also Teste ang vom ger for es, neue Wege des Arhtiches, Beneichtung der Ruden wied zu der gereichte gereichte Anach Gerenzehung praktied eineber Krafte aus dem Erne die und Etwasbasselehen für Gemeinde- und Stanfsdiele

Bor dem Kriege batten wir bereits eine du richt ihre ein zweicht, is den alle fiverbildeter Kräfte, wesdelb die Beifung die der eine macht eine eine de Frank gestlos nuchanisch immer hober alle eine de eine de bischen gewunde, der am längten aus der eine de eine de eine de bischen gewunde, der am längten aus der eine de eine de eine de eine der eine de

Pre Tirmet NIX, 20

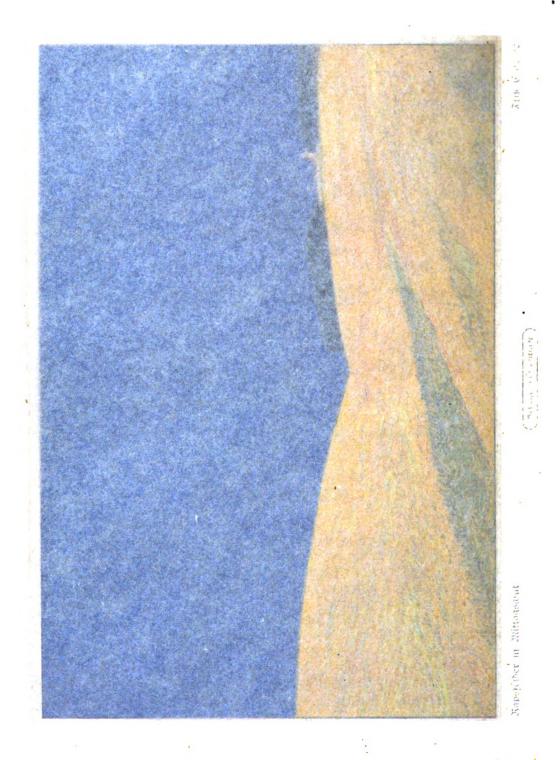

Digitized by Google



XIX. Jahrg.

Zweites Juliheft 1917

Bett 20

## Die Probleme des Tüchtigen Von Dr. Georg Biedenkapp

ie Umstände, unter denen der Reichstanzler das Stichwort ausgab "freie Bahn dem Tüchtigen", nötigen zur Annahme, daß er damit etwas Besonderes, Weitgreisendes gemeint habe; nicht nur etwa, daß der diplomatische auswärtige Dienst oder die Offizierslaufbahn denen geöffnet würde, die sich bisher zu Unrecht von ihr ausgeschlossen wähnten.

Es liegt sogar nahe, daß etwas Ahnliches beabsichtigt war, wie in der Zeit der Not vor hundert und etlichen Jahren die Bauern- und Städtebefreiung durch die Stein- und Hardenbergische Gesetzgebung: also Befreiung geistiger Kräfte, neue Wege des Ausstieges, Vermehrung der Bildungsgelegenheit in Stadt und Land, Heranziehung praktisch erprobter Kräfte aus dem Erwerbs- und Gewertschaftsleben für Gemeinde- und Staatsdienst.

Vor dem Kriege hatten wir bereits eine Überfülle nicht nur gedildeter, sondern auch überbildeter Kräfte, weshald die Prüfungsanforderungen an Bewerber um den Staatsdienst geistlos mechanisch immer höher geschraubt wurden und schließlich der begünstigt wurde, der am längsten aus der Tasche seiner Eltern leben konnte. Und Leute, die mehr Geist und Wissen, aber weniger Lust zum Nehmen jener Hindernisse, auch weniger Geld zum längsten Warten besahen, wurden verächtlich zum "Geistesproletariat" gezählt, mochten auch gerade sie die Geist-Besitsenden und

Der Turmer XIX, 20

38

Werte-Schaffenden sein: die Schröpfer rächten sich auf diese Weise an den Schöpfern. Ammerhin, es gibt auch geistiges Proletariat, und als erstes Problem taucht bier die Frage auf: wird die Erfüllung des Ranglerversprechens nicht eine bedentliche Zunahme bieses überbildeten Proletariates im Gefolge baben? Man weik ia, wie unter den ganden der Bureaufratie und auch der padagogischen Bureautratie bas Bestgemeinte verborrt und migrat. Stellen wir uns also vor, es werde planmäßig bafür geforgt, daß begabte Röpfe aus den Volksichulen in böbere Schulen und Universitäten übergeführt werden, es werde der Vorteil des Geldsachs gehörig beschnitten: würden wir dann nicht in wenigen Rabren trok allem die ungesunde Überfüllung ber studierten Berufe erleben? Bier ist ein Problem, das gelöst werben muk: benn selbstredend dart diese unerwünschte Möglichteit tein Binderungsgrund für das werden, was Gerechtigkeit beischt, und zwar nicht nur sentimental verstandene Gerechtigteit, sondern die des eignen Bollswohls: Gewinnung der besten geistigen Rrafte aus allen, also auch untersten Schichten. Unfre bobe technische Rultur ware ohne die bekannten Genies aus den untersten Schichten nicht denkbar: die Träger ber berühmtesten Namen in jedem Schulphnsikbuch waren gandwerter ober Handwertersöhne oder tleine Angestellte, ohne Symnasial-, ohne Universitätsbilbung. Allein in Frankfurt am Main babe ich vier Handarbeiter kennen gelernt, bie sich nach des Tages schwerer Fron abends mit strenger Wissenschaft befasten: zwei waren Aftronomen und haben auf eigne Rosten ihre Ergebnisse, eigne Gesetze und Berechnungen, in kleinen Schriftchen veröffentlicht; einer suchte mit einer aroken Rabl selbsterdachter Experimente den Luftdruck zu widerlegen — freilich eine aussichtslose Verirrung; ein vierter ging den Problemen der Nationalokonomie nach. Ich meine, diese vier Beispiele in einer einzigen Stadt reden Bande. Die mögliche Vermehrung, das Überhandnehmen des gelehrten Proletariats darf tein Hemmungsgrund werden, die Erleichterung des Aufftieges und der Gelbstaneignung der Bildung unausgeführt zu lassen. Die wahren Geistesproleten sind oft nur zu sehr behaglich versorgt und gebettet.

Es werden also die besten Röpfe aus den Volksschulen in höhere Schulen überführt, und der begabten Armut auf höheren Schulen wird das Studium, geisteswissenschaftliches ober technisches, ermöglicht. Aber nun ergibt sich ein zweites Problem. Wer sind die besten Röpfe? Raum anderswer als die seit einer Reihe von Jahren so übel verschrienen "Musterknaben". Catfächlich gibt es ja eine Reihe von Erfindern, Entdedern, Dichtern und Feldherrn, die auf der Schule durchaus nicht, auch entfernt nicht die spätere Tüchtigkeit ahnen ließen. Bei Dichtern, Rünstlern und Feldherrn nimmt dies weniger wunder als bei Entdedern und Erfindern, da doch lektere ebenfalls, wie die Schule verlangt, peinliche, sorgfältige Arbeit zu liefern imftande sein muffen. Niemand bat annähernd so viele Beispiele dafür gesammelt wie Verfasser dieser Zeilen in seinem Buche "Schultaugenichtse und Musterschüler". Es ist mir aber nie eingefallen, so unsinnige Behauptungen aufzustellen, wie sie seither in allen möglichen Tageszeitungen und Zeitschriften von geistiger Halbwelt beliebt und gewissermaßen zur Verherrlichung des eignen, nie viel wert gewesenen 3chs unterstrichen wurden: "alle großen Manner hatten auf der Schule nichts getaugt" ober "nie sei ein Mann von eignem Kern ein Muster-

mabe gewesen". Schon ber grobfabige, flitteratenhafte Verfasser von Schulbumoresten, Ernft Ectein, bat in biefer Beziehung übel gefündigt. Von folden Flitteraten ift geradezu ein Matel auf die Duchtigteit des Musterfnaben geworfen worben: als tamen Begabung und Fleif, leichte Auffassung und ernfter Wille, spielende Bewältigung ber Schulanforberungen und boch babei auch forgfältige Pflichterfüllung nicht zusammen vor. Moltte, Schiller, Rudert, Senefelber, Beinrich von Stephan, Die meisten hervorragenben Fachgelehrten und Schulmanner waren Mustermaben. Zene Halbweltler bes Geistes, Die bas Mustermabentum in Berruf zu bringen trachten, wissen und bebenten nicht, wieviel zuverlässiges, sicheres Wiffen, wieviel Denttraft und Scharffinn bei wiffenschaftlichen Arbeiten und im Schulunterricht benötigt wirb, ohne bag fragwurdiger Zeitungeruhm ober Sahrhunderiglang bamit verbunden ift. Gewiß, mancher Muftertnabe enttäuscht spater, und bie große Babl ichlechter Schuler, Die spater berühmte Entbeder ober Erfinder wurden, sind für die Dinchologie ber Erfindungen und Entbedungen. mithin auch für die Schulpabagogit ein beachtenswerter Umstand — im genannten Werte ift bies ausführlich begrunbet -, aber in ben Muftertnaben schlechtweg nicht bie besten Ropfe ju seben mare eine Ubereilung. Wieberum ift auch ju bebenten, bag bie Allgemeinheit tein Interesse baran haben tann, sich noch mehr ehrgeizige "Streber" großzuziehen, als es jest icon manchenorts geschieht, wo burch städtische ober private Stipendien aus gar manchem Musterknaben nicht etwa ein gütiger, bankbarer Förberer ber Jugend, sonbern nur eben ein buntelhafter böberer Beamter, fei es ber Gelehrfamteit ober eines prattifchen Berufs, gezüchtet wirb. Auf alle Falle ift flar, bag wir auch bier es mit einem Problem zu tun haben und bie Dinge nicht so einfach liegen, wie es scheint.

Unfre Offigiere haben erfahren, wieviel icakbarer Menichenwert im "gemeinen Mann" ftedt. Wie oft bat man ben Ausbrud biefer seelischen Erfahrung zu lesen bekommen! Dazu tommt, daß so mancher Unteroffizier ein riesiges Wiffen, ein bewundernswertes Streben nach Bervollkommnung seiner Bilbung besitht. Dieselbe Erscheinung findet sich in allen Schichten unteren und mittleren Beamtentums. Wird nun in biefem Betracht Neues zu erwarten fein: Möglichkeit zum Aufstieg, wo bisber mechanisch bie Prüfungsmauer ober ber Gelbsad eine unüberfteigliche Schranke war? Aufftieg tuchtiger, leiblich und seelisch hervorragender Unteroffiziere in das Offiziertorps? Ware das nicht weit mehr zu begrüßen als die Zulaffung fragwurdiger Prokenspröklinge? Die öfterreichische Armee gablte einen Feldmarschalleutnant zu ben Ihren, ber als Uhrmachergeselle von der Pite auf gebient und sich außer auf militarwissenschaftlichem Gebiete auch als Soziolog einen Ramen gemacht bat: Guftav Ragenhofer. 3ch bin überzeugt, abnliches ware bei uns butenbfach möglich, minderen Grades fogar taufendfach. Ebenfo mußte bafür gesorgt werben, bag auch aus bem unteren Beamtenstand ben Tuchtigen der Weg in den mittleren, aus dem mittleren den Tüchtigften in den höheren Beamtenstand gesichert würbe.

Allüberall hat man es babei aber mit Erkennung und Würdigung zu tun, es kommt ferner nicht nur auf den Scharfblick, sondern auf den guten Willen an. Wie soll — wie kann man das aber organisieren? Fast scheint es, als wäre Organi-

sation, obwohl ber Höchstausbrud für Zusammenfassung ber Kräfte in zielbewukter Arbeit, ber Bewinnung gerade ber tuchtigften Rrafte im Bege ftunbe. Richt umsonst hat schon Schiller, offenbar in Wiederholung alterer Erfahrung, gefagt: Sie baben etwas, bas sie stolz macht: Organisation nennen sie es, aber ich sage euch. die Freiheit ist's, welche Rolosse ausbrütet. Organisation ist nur zu oft Beramtung. ber Tummelplat des Talentes gegen das nicht organisierte Genie. Das gelehrte Beamtentum stand fast immer gegen ben Bringer bes wissenschaftlichen ober technischen Fortschrittes, meift einen traffen Augenseiter obne Professur ober auch nur die übliche gelehrte ober verlehrte Bilbung. Geiten mußte ich bier fullen, wie Physitorofessoren die glänzendsten Entbedungen und Erfindungen dem Bapiertorb überantworteten ober verlachten ober sich in Rommissionen bagegen ausspracen. Die größten Ingenieurleistungen, weil von "Richtfachleuten" berrührend, hatten die beamteten Ingenieure gegen sich. Mühsam mußte der Raufmann Schliemann seinen archäologischen Funden bei Philologen, die den größten Augen davon hatten, Anerkennung verschaffen. Die Urzelle, aus der das neue Deutsche Reich hervorging, war teine Beamtenschöpfung, sondern als "Handelsverein" das Wert von Raufleuten unter Führung Friedrich Lifts. Diesem, nicht irgenbwelchem bamaligen Verlehrsminifter ober Verlehrsbeamten, verdantt Deutschland ben größten Vertehrsfortschritt im vorigen Zahrhundert, unser Eisenbahnspftem, ohne welches wir im jetigen Weltkrieg längst besiegt waren. Was aber haben die Organisierten, die Beamten, gerade biesem unvergleichlichen Batrioten das Leben vergällt und verleidet, so daß er sich schließlich erschoft Drüben in England war bie gewaltige Postreform, bas Bennpporto, gleichfalls nicht bas Wert ber fraglichen Beamten, sondern eines Brivatlebrers und Erfinders. Nicht einmal in der Babagogit tam nennenswerter Fortschritt von innen, aus den Amtsbereichen. Ein preußischer Junter - man bore und staune -, einst Offizier bes Alten Frit, Eberhard von Rochow, bob burch Schulgrundungen, Abfassung von Lesebuchern und Erziehung besserer Lehrer das preukische Volkschulwesen, bewundert selbst von einem Pestaloddi, der gleichfalls tein Schulmann von Fach war. Und wenn gestrenge Schulräte und Schulmänner so taltberzig über temperamentvolle Schüler ben Stab brechen und sie von der Schule verweisen, so denken sie gewiß nicht daran, daß eine Reihe von Männern, die für die Pädagogit von größter Bedeutung waren, Ausreifer ober Geschwentte waren, wie Rouffeau, ber weber als Schüler noch als Lehrer auf einer heutigen Musteranstalt möglich wäre, ober wie Jahn und Gottfried August Bürger. Die Organisationen waren baran schuld, daß die Eüchtigsten entweber in Nervenheilanstalten enbeten, wie Semmelweis, ober zeitweilig bort Erholung suchten, wie Robert Mayer. Man sollte benten, es ware leichter, ben Tüchtigten zu erkennen, als ben Tüchtigen. Das Gegenteil aber ist ber Fall. Und am Tüchtigften gerade, am neuen Beilbringer, am Erfinder und Entbeder, am technischen, sozialen und pabagogischen Ingenieur sind wir am ehesten und meisten interessiert, nicht baran, daß wir noch mehr begabte Streber zur Bedienung der Fortschrittsquillotine bringen, die sich Organisation, Amt, Rommission, Rollegium usw. nennt. Hier liegt bas schwerfte ber Probleme bes Tüchtigen, und ich weiß bier teinen anbern Weg, als ben ber Erziehung, ber Blidicharfung, ber BeispielGroßer: Dabeim 525

sammlung. Es muß von innen heraus angestrebt werden, nicht durch Organisationen, wo der Bod als Gärtner waltet.

Fassen wir zusammen! Bahn frei für den Tüchtigen bedeutet mindestens ein dreifaches Problem: Verhütung des gelehrten Proletariats oder besser gesagt der Aberproduktion verlehrter Röpfe, Erkennung der Tüchtigen auf Schule und der Tüchtigsten im Leben. Gerade der Krieg hat uns gelehrt, was Ersinder und Entdeder im weitesten Sinne bedeuten: Väter des Vaterlandes, ganze Armeekorps, siegreiche Schlachten.



### Daheim · Von Bruno Großer (im Felbe)

Aun ward der Traum von hundert wachen Nächten, Die Schnsucht endlos langer Tage wahr. — Ich bin daheim! — O liedes, lichtes Wunder! Als käm' ich aus dem Grade, ist mir's immerdar.

3ch bin baheim. Weiß nun, was "Beimat" ist. — Mein blondes Söhnlein spielt zu meinen Füßen, Und meines Weibes Liebe geht und sorgt, Mir jede Stunde fühlbar zu versüßen.

Und alle Stunden gehn in stillem Gang. Die Blumen blühn auf allen Fensterborden. O Heimat du, in lauter Duft und Gland, Wie bist du schon, wie schon für mich geworden! — —

Und bort, woher ich tam, da draufen, weit — Wohin ich wieder geh' nach diesen targen Tagen, Dort brüllt die Holle, flammen Luft und Land, Und Trümmer stammeln ihre Totenklagen;

Dort unter Frankreichs Himmel hängt ein Net, Das aus Granatenbahnen wüst gewoben, Draus Not und Elend trieft — in wilder Wut Des Todes fürchterlichste Schreden toben,

Da braußen sterben Menschen tausenbfach, Des Lebens Strom verzischt in Brand und Sluten. Ein See von Blut und Tränen — und das Heer Der Ungeborenen ertrinkt in seinen Fluten.

Da braußen liegt ber Menschheit Blüte tot. — Und ich — ich bin baheim — wo ich nicht hingehöre, Bin fremd mir selber in der süßen Belmat! — Wann brichst bu an, erlösend Morgenrot?!



## Gine Pfingstfahrt nach Kurland Von Karl Store

(Goluk)

un der Frühe des zweiten Morgens in Mitau (24. Mai) führte uns der eilige Rraftwagen nach einem Übungsplat zur Vorführung eines Sturmtrupps. Bier erhalten wir eine Vorstellung von ben Furcht-🗗 barkeiten bieses Krieges. An ben Beginn ist der Flammenwerfer gestellt, und es ist, als hatte man bamit bas Höllentor Dantes burchscritten mit seiner furchtbaren Anschrift: "Abr, die ihr eintretet, lakt drauken die Hoffnung." Ein taltes Grauen überschleicht einen. Es ist nicht mehr ber Mensch, ber gegen ben Menschen kämpft, sondern die Schlacht des ausgedachten, ausgeklügelten Verderbenbringens. Und boch liegt vielleicht gerade barin die einzige Möglichteit, das der Mensch obne inneren Berderb ein solches Tun überdauern kann. Vom "Arieg ber Technit" fpricht man immer wieder und insoweit mit Recht, als man nicht vergift, dak dabei trokbem von jedem einzelnen Mann die böchke Anspannung aller seiner perfonlicen Fähigkeiten verlangt wird. Aber biese Technik ist in Maschine umgesekter Geist, weniger in Maschine umgesekte Körperkraft. Dadurch tritt wohl für die Rämpfer das rein Körperliche zurück. Denn bei dieser furchtbaren Körperverwüstung muß der Geist dauernd wachsam bleiben. Selbst die an die alte Reit des ingrimmigen Kämpfens von Mann gegen Mann gemahnende Waffe ber Handgranate versagt, ja wird zu meinem eigenen Feinde, wenn ich nicht die geistige Berrichaft über mich behalte und icharf bie Setunden ber Wurfzeit zähle. Die ganze furchtbare Stala von Kanb- und Maschinenwurfgrangten. Minensprengungen. sprenaweiser Beseitiaung von Stackeldrähten, Maschinenaewehrfeuer. Vorwärtsstürmen zieht in wildbewegter Folge an unseren halb betäubten, halb aufs höchste aufgepeitschten Sinnen vorüber.

Man wird es mir als einem Manne, dem seit langen Jahren die künstlerische Einstellung aller Erscheinungen zur instinktiven Lebenogewohnheit geworden ist, nicht verargen, wenn auch in diesen Augenblicen das bebende Miterleben mit den furctbaren Gefahren unserer Brüber braußen im Rampfe burckreuzt wurde von einem beglückenben Bochgefühl über bie beutsche Mannerschönheit, bie sich gerabe in diesen Stunden mit überwältigender Rraft offenbarte. Allerdings waren es auserlesene Truppen, dafür aber auch lauter prachtvolle Gestalten, tuhn und scharf geschnittene Gesichter, bis ins lekte hineln beherrschte Körper bei Offizieren wie Mannschaften. Es muß um unsere Künstler traurig bestellt sein, wenn ihnen in dieser Zeit das Gefühl für deutsche Schönheit nicht wieder aufgeht; wenn sie nicht vor allem auch für die Plastik wieder den Anschluß finden an jenes urdeutsche Körperideal, das unsere Kunst vor dem Eindringen der Renaissance erstrebt und vielfach erreicht batte. Was die Blastiker des Naumburger und Bamberger Domes, was ein Beter Vischer gestaltet hat, steht hier in blühendem Leben wieder vor uns. Ein Gefühl brennender Scham übermannt einen beim Gedanken, wie unsere Runst in den letten Zahrzehnten, ja noch während des Krieges die monumentale Menschengestalt in allerlei stilisierenden Anlchnungen an die verschiedensten Teile des Orients suchte. Dier im blühenden, aufs höchste eingestellten Leben ist das Vorbild auch für die höchsten monumentalen Ofsenbarungen deutschen tünstlerischen Gestaltens gegeben. Gelingt es unserer Runst nicht, hier den Anschluß zu gewinnen, so wird sie in unheilbarem Maße "unvolkstümlich" bleiben müssen. Denn das ist ja das Tröstende in all diesem furchtdaren Erleben: wie neben der Zerstörung materieller Welt die riesigste Neuleistung bejahenden Schaffens ist, steht auch neben der grauenhaften Verwüstung menschlichen Lebens die höchste Auslösung aller seiner Kräfte und in ihr ein Idealbild der Schönheit der Tat.

Rasche Rückahrt nach Mitau, turze Mittagspause, bann geht es auf fünfstündiger Eisenbahnsahrt weiter nach Osten, dem noch russischen Fakobstadt zu. Die turische Landschaft bietet ein wechselvolles Bild. Oft denkt man an die Mark, wenn zum Teil ödes Flachland mit weiten Kiefernbeständen wechselt. Dann tommen üppige Wälder mit vielen prachtvollen Tannen und Sichen. Weite Sumpfstreden sind gekennzeichnet durch lange Knüppelwege, die unsere Leute gelegt haben. Das ebene Flachland wechselt mit welligem Jügelgelände. Dörfer sind selten. Die Gehöfte erinnern an die Bauart der nordbeutschen Tiefebene. Da und dort lugt aus reichen Parkanlagen ein Herrensit hervor.

Der Bahnhof wirtt wie ein riesiges Warenlager. Ich wage kaum die Zahlen wiederzugeben, die ich mir nach den Angaben des führenden Offiziers aufgeschrieben habe. Danach ist der monatliche Bedarf einer einzigen Division 500 Schienen, 3000 Sad Zement für Beton, 1500 große, 8000 kleine Grabenwellblechvogen; 3000 qm 2½ om starter Bretter, 5000 qm 10 om starter Holzbohlen, 150000 Kanthölzer, rund 1000 km Stachelbraht, 5000 Sandsäde. Fast alles das wird auch von den militärischen Anlagen in der Front gearbeitet. Polz z. B. liesert das eigene Sägewert der Division, die natürlich auch die Vorarbeiten der Holzbeschaffung im Fällen und Ansahren leistet. Den Stachelbraht liesert das Eisenwerk in Libau, das wir einige Tage später besichtigten.

Immer wieder übermannt mich bei allen Gedanken an die Berstörungen des Krieges der beglückende Glaube, daß diese ungeheure Arbeitsleistung menschlich fruchtbar werden muß, selbst wenn sie volkswirtschaftlich das Füllen eines Danaidensasses darstellen würde, was ja noch lange nicht der Fall ist. Denn was d. B. an Wegebauten und auch in Feldbahnen geleistet wird, ist ja auch für die Zukunft nicht verloren.

Auf einer solchen Feldbahn fahren wir nun in einen unvergeklich schönen Abend hinein. Beim Besteigen der etwas anzweiselbaren "Salonwagen" hatte uns der führende Offizier vorsorglich auf die Möglichkeit einer Entgleisung vorbereitet und vor der Tüde des letzten Wagens gewarnt. Das war nicht ganz gerecht. Der so verdächtigte blied getreulich im Geleise stehen, dafür entgleiste der "sicherere" vordere Wagen dreimal. Die Begleitmannschaften besitzen aber eine glänzende Fertigkeit, uns in der humoristischen Auffassung dieser kleinen Unterbrechungen zu bestärken.

Das Land wird grüner und hügeliger. Ich muß an das Vorallgau ober auch an das Zuger Hochland benten. Überall die reichen Durchschneidungen durch gabl-

reiche ineinander geschobene Hügel, die Ruppen meistens von kleinen Baumbeständen gekrönt, die Schnittlinien durch eingesprengten Wald schärfer hervorgehoben. In den späteren Abendstunden spielen die roten Lichter der niedergehenden Sonne in unendlicher Abwechslung auf dem saftigen grünen Boden, wie in flüssigem Smaragd. Dann wird der Himmel sahler, seine Tone werden grünlich und es beginnt wieder der eigenartige Rauber der hellen weißen Nacht.

So kommen wir in dem Dörschen A. an. in bessen Hausern wir Unterkunft sinden. Wie viele Möglickeiten verschiedenartiger Geselligkeit schließen die Worte "beutsche Herzlickeit" und "Gemütlichkeit" in sich! Diese so verschieden gearteten und doch immer vom gleichen Leitmotiv deutschen Denkens und Fühlens belebten, in die gleiche Harmonie deutscher Männerkameradschaft ausmündenden geselligen Stunden, vor allem an den Abenden nach reich besetzten Tagen, wird teiner der Teilnehmer jemals aus dem Gedächtnis verlieren. Zum Dank für das viele Gesehene, die reiche Belehrung gesellt sich gerade dei uns gehetzten Großstadtmenschen, die wir so schwer die Runst des "Zeit-Jadens" erlernen, der für diese wahrhafte Gemütsergöhung aus vollem Perzen hinzu.

Am nächsten Morgen übernimmt Erzellenz selbst mit unerschöpflicher Frische und unermüblicher Liebenswürdigkeit die Führung, zunächst nach dem Pastorat B., das ein gutes Beispiel für diese bauernhofartigen kurischen Pfarrhöse abgibt. Das aus der Rirche gerettete Altarbild (Düsseldorfer Schule etwa von 1840) bezeugt auch hier unsere unausrottbare "Barbarei" gegen Runst. Das Berpassen der Sasmasten im durchräucherten Raume mahnt uns aus neue an den Ernst der Umwelt, in der wir uns dewegen, was einigermaßen nötig ist angesichts des nicht gerade martialischen Eindruckes, den solche Zivilistengesellschaft in den gewaltigen Stahlhelmen, die unsere "Denterstirnen" überschatten, erregt. Ich hoffe, die Soldaten werden an uns ihre stille Freude gehabt haben.

Wenn ich nun sage, daß wir wieder nach einer nicht gerade als Erholung wirkenden Fahrt in kleinen sederlosen Bauernwagen über lange Knüppeldämme und staubige Feldwege einige Stunden durch Schützengräben und allerlei Unterstände geführt wurden, so wirkt das wie eine Wiederholung des bereits im Abschnitt von Olai Gesehenen. Aber in Wirklichkeit war das Bild ein ganz anderes, wie wiederum am nächsten Tage der Besuch der dem gleichen Zwede dienenden Anlagen im Lager Gottlod und noch später der Stellungen eines Kavallerieschützenregimentes unmittelbar an der Düna ganz verschiedene Eindrüde auslösten. Denn die ganze Anlage und Aussührung dieser immer wieder durch ihre Ausdehnung und ihre in der vollen Zwederfüllung liegende Sachschönheit überraschenden Arbeiten ist einerseits bestimmt durch die gegebenen Bedingungen des Geländes und des Bodens, wie sie andererseits alle von der Natur gebotenen Vorteile auszunutzen, ihre Mängel zu überwinden bestrebt ist.

Heute bewegen wir uns fast durchweg in sumpfigem Waldgelande. Unendliche Massen von weißen Frühlingsanemonen, gelben Sumpfdotterblumen, blau leuchtenden Leberblümchen und dem farbig launischen Lungenkraut bededen den Boden. Goldige Himmelsschlüssel haben auch hier den Frühling aufgeschlossen. Die Wege sind durchweg Knüppeldämme, die Unterstände Holzbauten mit zahlreichen Vor-

richtungen für Entwässerung und Beizung, dant der es gelang, auch die grausame Härte dieses tücksichen Winters zu überwinden. Die Stacheldrahtverhaue schmiegen sich so dem Gelände an, daß sie uns kaum noch auffallen. Wir sind immer wieder überrascht, wenn plötzlich aus der Versenkung Mannschaften auftauchen, wenn wir unversehens wieder vor einem Geschütz stehen. Dann dietet wieder einmal der Jochstand eines Meßtrupps einen Überblick über das ganze verwickelte System dieser Verteidigungsanlage.

Nachher jagen die unermüblichen russischen Pferden mit unseren Wagen nach P., wo uns das aus der Feldküche dargereichte Essen erquick, und auf der Feldbahn geht es nach dem Quartierort zurück. Die Besichtigung eines Feldlazaretts und anderer Gesundheitsanlagen erheischt noch einige Nachmittagsstunden. Ich verzichte gern auf die Ruhezeit und mache mit dem "Gräberleutnant" noch eine Fahrt in die nächste Umgedung, vor allem vom Stand einer Windmühle — sie stehen, meist hald zerschossen, als charakteristische Spizen in der Silhouette der Landschaft — bietet sich ein prächtiger Uberblick über die Landschaft, und es läßt sich von hier aus eine Vorstellung der Rämpse wiedergewinnen, die uns in den Besit dieses Landstriches brachten.

"Gräberleutnant!" Unser Heer sorgt nicht nur für die Lebendigen, für die Gesunden und Kranken, sondern auch für die Toten. Nicht nur die Sprung und Pflege der Gräder wird als selbstverständliche Pflicht übernommen, es wird auch mit allen Mitteln versucht, über Namen und Herkunft der hier zur Ruhe Gebetteten Gewißheit zu erlangen, um den Wartenden daheim wenigstens diesen Trost gewähren zu können.

Ein reicher, durch Belehrung und Fröhlichkeit gewürzter Abend krönte diesen Tag, und noch lange lauscht der durch die Uberfälle der Eindrücke Schlaflose in die lichte Nacht hinaus dem nimmer aussetzenden Gesang der Lerchen und anderer in ihren scharfen Stimmen an Brachvögel gemahnender Sänger. —'

Ein neuer Tag. Die Feldbahn führt uns früh morgens in den Bereich einer anderen Infanteriedrigade. In der Holzwollfabrik von K. wird dieser wichtige Lagerstoff für Mensch und Tier — mit dem Stroh wird aufs äußerste gespart, da es zum großen Teil verfüttert wird — hergestellt. Die Wagen führen uns zunächst zu einer anderen Rampsschule, in der wir ähnliche Übungen noch in den Anfängen der Ausbildung zu sehen bekommen, wie sie uns dei Mitau in höchster Vollendung vorgeführt waren. Dann geht's zu den großen Lazarettbauten in S., allerlei Pioniereinrichtungen und auch der Divisionsdruckerei, in der die "Dünazeitung" auf einer ganz kleinen Druckerpresse hergestellt wird. Die Landschaft ist ein welliges Gelände mit malerischen Seen. Das Frühstück beim Divisionsstade vermittelt uns die Kenntnis eines kurischen Landedelsiscs mit seinen schonen alten Partanlagen.

Auf den großen Landedelsit folgt der immerhin noch behädige lettische Bauernhof in P. Diese Kaffeestunde war wohl der idyllischste Augenblick unserer Kurlandreise. Den verwilderten Obstgarten des alten Bauernanwesens haben unsere Leute in schönen Stand gebracht. Von diesem hochgelegenen Sitze ist eine prächtige Schau ins weite Land. Die ausgezeichnete Kapelle eines Infanterie-Regiments würzt das Beisammensein mit ihren schönen Vorträgen, so

baß uns die Abfahrt nach dem Lager G. viel zu früh kommt. Aber die Mühe lohnt sich reichlich. Wieder lernen wir ein ganz anderes Spstem dieser Besesstigungs-anlagen kennen. In diesem Gelände schieden sich hohe Dünenkuppen aneinander. Die Unterstände sind hier in die Jügel, die geradezu kleine Festungen sind, hineingebaut. Das Ganze hat einen sasst wildromantischen Charakter. Von einem Jochstand aus aber dietet sich ein überwältigend schöner Fernblick über das ganze Land.

Dann kommen wir nach dem Lager Kr. und hier erleben wir eine richtige — Theatervorstellung. In einer großen Scheune ist das "Jostheater" eingebaut. Eine Reihe von Programmen überzeugt uns von der ernsten Arbeit, die hier geleistet wird. Am heutigen Abend gibt es zwei Schwänte von Hans Sachs, "Das heiße Eisen" und "Der Roßdieb zu Fünsing", dazu einige Sesangsvorträge, komische Vorträge und übrigens ausgezeichnete Grotesten eines Armierungssoldaten; Kinovorsührungen schließen sich an. Es sind natürlich meistens Berufs schauspieler, die hier ihre Kunst zur Erheiterung der Kameraden verwenden.

Ach batte viel zu sagen über bie Wahl ber Stude und ber Vortrage. In ber Art des Beifalls der Mannschaften lag eine sehr lehrreiche Aritit, die unsereinem, ber feit Sabr und Tag oft genug ben Vorwurf ber Verftiegenheit, philisterhafter Brüderie und wie die iconen Umschreibungen alle lauten, einsteden muß, eine volle Genugtuung bereitete. Ze lauterer, innerlich sauberer das Dargebotene ist, um so berglicher ist ber Wiberhall. Ich will bier teine Kritit üben, aber mehr als alle theoretischen Erwägungen zeigt einem ein solches Erlebnis, wie schwer sich bie innere Unlebendigkeit unseres Runftbetriebes racht. Gerade in folder Umgebung muß sich jebem die Überzeugung aufbrängen, daß jede Berauslösung ber Runft aus ben Zusammenhängen bes wirtlichen Lebens, daß alle rein artistische Betrachtung ber Runft ausgeschaltet werben muß in bem Augenblid, in bem bas "Bolt" in Berührung mit Runst gebracht wird. Denn bem Bolt fehlt jedes artistische Berbältnis. Es nimmt die Runft als ein Stud Leben und bewertet das ihm in der Runft Dargebotene als Lebenserscheinung. Unbedingt wird alles von der Runft Gezeigte auf das eigene Leben angewendet. Das Bolt ist gar nicht imstande, sich von dieser ethischen, moralischen Auffassung ber Runft freizumachen. In bemselben Augenblid, wie es das versucht, wie ihm die Runft ein "unwahres Spiel" wird, bust sie überbaupt jede Wirtung ein. Darin liegt bie außerorbentliche Stärke, natürlich auch die Begrenztheit des vollstumlichen Runftempfindens. Der Runftpolitiker aber frevelt, der sich diese Catsachen nicht dauernd gegenwärtig hält, und die Runstbarbietungen als solche verfehlen ihren 8med einer hebenben oder boch irgendwie vom Alltäglichen befreienden Unterhaltung, wenn sie diesem inneren moralischen Erhebungsbedürfnisse des Volles nicht genügen. Und wenn das Wort "Erhebung" du boch ift, fo muß boch wenigstens eine Stunde bes geistigen und gemutlichen Freiluftbades geschaffen werden. Es ift so auffallend selten, daß unsere gebildeten Rreise, por allem die berufsmäßigen Literaten, ein Gefühl für diese ethische Seite ber Runstwirtung auf bas Volt besithen, Die, wie immer wieber betont werben muß, beim Bolte die Boraussetung jeder wahrhaft tunftlerischen Wirtung ift.

3ch liebe Hans Sachs; wie oft habe ich als Student in seinen Schwänken mitgespielt! Aber schon die eine Tatsache, daß das Volk sich niemals, seitdem es eine



Kunstgeschichte gibt, auf Stileigentümlichteiten und ähnliches hat "historisch" einstellen können, würde mir es verbieten, Männern, die Jahr und Tag von ihren Frauen getrennt leben, einen Schwant wie "Das heiße Eisen" vorzuführen, dessen nur halb so ernst gemeinte Moral darauf hinausläuft, den Ehebruch als die Regel anzusehen. Für uns literarisch Sebildete klingt das lächerlich schwer für einen Dans Sachsschen Schwant. Der einsache Mann aus dem Volte hält sich unbedingt an die Handlung und kann aus einem solchen Stüde nichts anderes mitnehmen. Bei den Liedervorträgen gab es den unglücklichen Prolog aus Leoncavallos "Bajazzo" und ein Lied von Grieg. Du lieder Gott! Der eine Schubert hat sechundert Lieder geschrieden, und es ist eine Kleinigkeit, zweihundert deutsche Sesangsballaden aufzuzählen, die an dramatischem Sehalt, an dichterischer Kraft und musikalischer Schönheit des unwürdigen Italieners doch recht philiströse Prologerei meilenweit hinter sich lassen. Ich denke, für das Volk ist nur das Beste gut genug, und die draußen sind die Besten unseres Volkes.

Ich möchte mit alledem tein Wort des Vorwurfs gegen die waceren Leute im "Hoftheater Kr." richten. Die Schuld liegt bei uns, bei der Art, wie wir leit Jahrzehnten unseren ganzen Kunstbetried entdeutscht und eines wahrhaft lebendigen Zusammenhanges mit der Voltsseele beraubt haben. Aber tieses Weh ergreift einen gerade in solcher Umgedung bei dem Sedanten, daß die Daheimgebliedenen in der Hinsicht durch den Krieg nicht gedessert worden sind. Schlimm genug, daß dereinst die Heimtehrenden, nachdem sie jahrelang draußen getämpst, auch diese inneren Kämpse werden durchführen müssen, wenn es desser werden soll. Der Abend nahm einen schönen Verlauf, und als wir unser Nachtlager in Unterständen und Mannschaftsstuden aussucht, standen Leuchttugeln am Himmes, die für uns die Schönheit eines Feuerwertes besaßen, in der grausamen Wirklichteit aber Wegweiser waren für triegerische Seschosse.

Und nun stieg ein Pfingstsonntag herauf, so hell und klar, so voll köstlicher Frühlingswonne, wie ich ihn schöner nie erlebt habe. An ihm führten uns die Kraftwagen an die Düna. Am jenseitigen Ufer steht der Feind. In kühn dem hügeligen Ufer abgewonnenen Gräben und Gruben hausen diesseits die unsrigen. Die "Verbrüderungszeit" der letzten Wochen scheint vorbei. Sie sind bereit zu neuem Kampf.

Wieder jagen die Araftwagen durch die Landschaft. Am Bahnhof D. geben wir die Gasmasten ab, — unsere triegerische Unternehmung hat ein Ende. Die Bahn führt uns wieder nach Mitau zurück. Noch verbringen wir einige Abendstunden in Gesellschaft einheimischer Deutscher, aber bald suchen wir doch den Gasthof auf, denn vor fünf Uhr des nächsten Morgens ist das Wecken angesagt zum Ausbruch nach Libau. —

Prachtvoll bietet sich die Silhouette Libaus von der Bahnsahrt aus. Denn es liegt auch landeinwärts davor ein See, so daß man der Täuschung verfallen tann, sich vom Meer aus der großen Jasenstadt zu nahen. Wir treffen um die Mittagszeit ein und verleben nach dem Imbig einen richtigen Pflingsmontagnachmittag. Von der alten Jansabrücke aus fahren wir mit dem Dampfer durch den bereits um 1700 angelegten Jasenstanal in den großen Jasen binaus, der mit

ungeheuren Roften gang tunftlich bergeftellt, einen practwoll grofartigen Einbrud macht. Allein die Molenbauten sind etwa 6000 Meter lang. Winterhafen, Sandelsbafen und Ariegshafen gligern im blanten Sonnenschein in einer von uns nach ben staubigen Fahrten der letten Tage boppelt erquidend empfundenen Reinheit. Wir besuchen ben Kreuzer "Augsburg", der gleich in ben ersten Kriegstagen ben Libauer Bafen beschoß, seben eines der geliebten U-Boote ber verdienten Rube pflegend, besuchen bann ben großen Schuppen für bie Seeflugzeuge, beren verschiedene Eppen uns eine Vorstellung von der riefigen technischen Arbeit und bem nimmer raftenden Streben nach Vervolltommnung vermitteln. Dann geht's noch in die große russische Rirche, die in dieser trot ber langen Augebörigkeit zum russischen Reiche echt beutschen Sansastabt als willturliche Theaterbetoration wirtt. Am übrigen ist ber Bau im Entwurf nicht obne Bebeutung, wenn sich auch in ber vielfach zu Tage tretenden Schäbigkeit des Materials zeigt, daß auch bei "beiligen" Ameden dienenden Unternehmungen mander Rubel einen Seitenweg fand. Die innere Ausstattung zeigt im ganzen ben bertommlichen Eppus, nur die Wandgemälde im Chor bewähren in ben Gestalten ber Apostel bei aller Wahrung ber bertommlichen byzantinischen Saltung eine bedeutende Käbigteit ber Charatteristik.

Es ist heute Ruhetag, und so geht es denn bald in die prächtigen Auranlagen, in denen dichte Scharen der Einwohnerschaft dunt gemischt mit unsern Feldgrauen den Klängen einer Militärtapelle lauschen. Wer Lust hat, folgt noch der Einladung ins Theater, im übrigen freuen wir uns trot allem, einmal ohne offizielle Einladung einen Abend verbringen zu können und sinden uns zum Genuß dieser "Freiheit", die jeder auf eigenen Wegen suchen konnte, mit unsern beiden militärischen Führern von Berlin und vom Mitauer Generalkommando zu — gemeinsamer Abendtasel im Gasthose zusammen. Sicher tein schlechtes Zeichen für den Geist, der die Reisegesellschaft belebte und rasch die nach Heimat, Alter und wohl auch An- und Absichten verschiedenen Männer zusammengebunden hatte.

Der nächste Tag wartete mit einem um fo reicheren Arbeitsprogramm auf. Sah man vorher die Liste der geplanten Besichtigungen durch, so konnte man an die Durchführung bes Blanes taum glauben; es ift aber boch geschafft worden, und babei eigentlich ohne Baft, ja mit einer gewissen Gemutlichkeit. Es ist schon etwas Besonderes um den "Militarismus" auch in diesen Dingen. Es ift etwas Besonderes um ihn auch auf Lebensgebieten, die ihm für gewöhnlich entzogen sind. Was wir an biesem einen Tage in Libau an städtischer Berwaltung, Arbeiterfürsorge, Schulbetrieb, industriellen Leistungen sehen burften, das erfüllt einen in Berbindung mit all ben Beobachtungen in ben Arbeitsbetrieben mabrend ber porangebenben Tage mit uneingeschränkter Bewunderung, mit einem gewissen Neid auf diese ungebemmte Betätigungsmöglichteit aller Rrafte und bem febnfüchtigen Wunfche: "Ach ließe sich boch etwas von diesem Militarismus in unsern Verwaltungsbetrieb jest mabrend des Rrieges und nachber im Frieden hinüberretten!" Will man es auf eine turze Formel bringen, so haben die Erfahrungen dieses Rrieges auch für ben Betrieb ber Verwaltungsmaschine im Wettbewerb zwischen Zurist und Offizier ber Wagschale zugunsten des Letzteren ein startes Übergewicht gegeben. Wohl verstanden, zugunsten des Offiziers, nicht des Unteroffiziers.

Vor der Rundfahrt gab uns der Stadthauptmann einen kurzen Überblick über die Aufgaben, die unsere Beeresverwaltung bier zu lösen batte. Libau bat auch jest im Begenfat zu bem auf ein Fünftel feiner früheren Bevolterung gurudaegangenen Mitau die Balfte feiner Einwohnerschaft, also immer noch über 50000 Meniden. Die Stadt mar gerade in ben letten Rabrzehnten überichnell gewachsen und zeigt auch im aukeren Bilbe bas unvermittelte Nebeneinander einer alten ftillen Bropingfadt und ber modernen internationalen Anbuftrie- und Bandeloftabt. Das städtische Leben batte mit dem Reitmaß dieser raschen Entwicklung nicht recht Schritt balten tonnen. Die Reigung ber eingesessenn Bewohnericaft ift noch auf ein Lebenstempo eingestellt, bas bem reichsbeutschen etwa aus ber Mitte bes 19. Rabrbunberts entspricht. Die vielfachen Boltsgegenfake, jum Teil tann man auch milber von blogen Boltsunterschieben sprechen - Deutsche, Litauer, Letten, Bolen, Auben, Russen — erschwerten natürlich noch die Berwaltung, zumal diese an der alten Aberlieferung festbaltend alle vier Rabre einen vollen Wechsel der makgebenben Bersonen berbeiführte. Es war aber boch bis in die lette Reit ben Deutschen gelungen, bie Führung zu behalten. Schon biefe Catsache zeigt, bak von einem eigentlichen Nationalbaf ber Letten gegen bie Deutschen teine Rede fein tann. Denn aus ibren Rraften allein batten bie Deutschen ibre Machtstellung nicht behaupten können.

Die Schwierigkeit der Lettenfrage wurde vom Stadthauptmann scharf umriffen und man mertte bei ibm bas Bemüben, Licht und Schatten gerecht zu verteilen. Die beutiche Berwaltung ist in ibrer Arbeit von einigen lettischen Führern aufs tatträftigste unterstütt worden: ich selbst schake die Aufklärungen, die mir einer berselben gegeben bat, um so bober ein, als er selber nicht den Anspruch erhob, von Einseitigkeit frei ju fein. Es ist gang natürlich, bag bie Geschichte bes Baltitums sich aus Lettenaugen ganz anders ansieht, als aus beutschen. Um so mehr muffen wir uns bewuft bleiben, baf wir folde beutschen Augen im Ropf haben. Und zwar nun einmal Augen bes beutschen Bolitikers, ber bas alles nicht etwa aus irgendeiner Parteieinstellung beraus, auch nicht als Mensch bes sozialen Zeitalters anseben barf, sonbern aus bem grokgeschichtlichen Stanbpuntte ber Lebensfrage und Weltstellung des Deutschtums überhaupt. Man tann ohne weiteres zugeben, daß die 7% Deutschblutiger sich als Berrenvolt gefühlt und aufgeführt haben. Berrenrecht ift immer für ben nicht zu ihnen Gehörenben ein Unrecht. Das Ibeal: gleiches Recht für alle, das ja überhaupt unerfüllbar ist, bedeutet unter Umftanben, wie sie bier tatfachlich vorlagen, das vollständige Vertommen aller. Die Ereignisse ber Weltgeschichte, wie sie biefer Rrieg in unerhörter Große gebracht bat, stellen uns por die elementaren Grundfragen des Bölkerlebens. Golde Fragen tonnen auch nur vom elementaren Empfinden geloft werden; alles "tompligierte Denten" muß ihnen gegenüber verfagen. hier handelt es fich um Gein oder Nichtsein von Nationen, und ba wird ber Urinftinkt ber Gelbstbehauptung oberftes Gefet. Wer fich felbft tein Berrenrecht quertennt, verfällt unweigerlich ber Anechtschaft. Die Geschichte, b. i. für uns Deutsche die beutsche Seschichte, rechtfertigt in der jetigen Schichalsstunde das Verhalten der Deutschen im Baltenlande. Ait biefes bem beutiden Reichstörper erft wieder eingefügt, fo



beginnt eine neue Zeit. Dann sind ja auch die Deutschen im Baltenlande nicht mehr in jeder Lebensstunde Kämpfer für ihre deutsche Art gegen ein sie umbrandendes fremdes Meer, sondern diese Fremde wird im Verhältnis zur großen deutschen Gesamtheit zu einem kleinen Flüßlein, einem stillen Teiche. Das große deutsche Reich steht dem Lettenproblem anders gegenüber, als die ins Fremdland abgesprengte deutsche Stoßtsuppe, die sich Jahrhunderte hindurch in Geist und Geele, aber auch im Blute die alte Heimat als ein Eiland in einem ungeheuren fremden Meere erhalten hat.

Die beutsche Verwaltung konnte darum schon jett während des Krieges alle Gegnerschaft gegen das lettische Volkstum ausgeben. Es ist anzunehmen, daß jene Lettenteile, die ihr eigenes Volkstum nur in nationalem Haß gegen das Deutschum betunden zu können glaubten, von der Flucht ins innere Rußland nach dem Frieden nicht wieder zurücklehren werden, sosen Kurland ein Teil Deutschlands wird. Im andern Falle ist das Deutschtum in Kurland für alle Zeiten verloren. Wahrscheinlich würde auch das Lettentum trot der Revolution dann der Russissierung verfallen. Viele der Letten haben jedenfalls schon jett in Wort und Schrift bekannt, daß sie bei der Angliederung an Deutschland eher den friedlichen Ausbau ihrer nationalen Eigenart erhoffen. Wir Deutsche haben keinen Grund, diese anzutasten. Das Staatswohl gedietet uns nur, für die Mitardeit an der deutschen Staatsmaschine auch vom letten kleinen Arbeiter zu sordern, daß er seine Arbeit deutsch leisten kann. Daß die Letten dazu befähigt und auch gewillt sind, haben sie schon früher bewiesen, bezeugen sie jett durch ihre Art, wie sie sich zum deutschen Sprachunterricht drängen, wie sie mit Eiser ihre Kinder in unsere Schulen schulen schulen

Der allgemeine Shulzwang ist erst burch die deutsche Verwaltung eingesührt worden, so daß jetzt viertausend Kinder eingeschult sind, d. i. mehr als im Frieden, trothem die Bevölkerung etwa auf die Hälfte vermindert worden ist. Ein Viertel der Kinder besucht höhere und Mittelschulen, dreitausend sind in den Volksschulen; etwa 140 Lehrkräfte, darunter auch manche lettische, sind tätig. Wir haben deutsche, lettische, litauische, jüdische und polnische Volksschulen besucht, außerdem noch eine höhere Mädchenschule. Dann Kinderhorte. Überall wurde der Unterricht deutsch erteilt, und es war ganz erstaunlich, welche Fortschritte auch die Kleinsten bereits gemacht hatten. Beim Sesang, der eisrig gepslegt wurde, wechselten beutsche Lieder mit solchen in der Volkssprache. Die Achtung vor dem deutschen Schulmeister steigt hoch angesichts der hier geleisteten Arbeit. Es ist ihm aus berufenstem Munde nachgerühmt worden, daß er den Krieg von 1870 gewonnen hat, er vermag auch Siege hinter der Front zu ersechten, wenn man ihn gewähren läßt.

In den dristlichen und jüdischen Notstandsküchen und der Mittelstandstüche sehen wir, wie einsichtsvoll die Stadtverwaltung die Schwierigkeiten der Volksernährung bekämpft. Wertvoller als alle Wohltätigkeit aber ist es, dem einzelnen Gelegenheit zu geben, sich selber zu helsen. Die Organisation dieser Arbeitsvermittlung ist in Libau geradezu vorbildlich vor allem in dem einen Punkte, daß jenen vielen Frauen, die nicht imstande sind, eine richtige Arbeitsstelle zu übernehmen, die Gelegenheit geboten ist, jede ihnen mögliche Stunde fruchtbringend

auszunuhen. So hat die Stadt eine Sadflickerei für die Bedürfnisse der gesamten 8. Armee eingerichtet, in der Altordarbeit geleistet wird, bei der die Frauen jederzeit auch stundenweise die Arbeit übernehmen und wieder verlassen können. So viele Flachsspinnerinnen habe ich noch nie beieinander gesehen, es war eine ganze Galerie von Märchengroßmüttern hier lebendig vereinigt; übrigens sehlten unter den Mädchen auch die schönen "Prinzessinnen" nicht.

Unser Frühstud bei der Etappeninspettion hatten wir gründlich verdient, und man konnte jenen unter uns nicht unrecht geben, die glaubten, ein ausreichendes Tagewerk bereits vollbracht zu haben und sich darum für den Nachmittag beurlaubten. Mir täte es ditter leid, wenn ich die militärischen Fabriken des Souvernements und die Fischerei nicht noch mitbesichtigt hätte. Weniger wegen der stofflichen Belehrung, so reich diese auch war, viel mehr, weil wir hier im vollsten Glanze den Triumph des organisatorischen Arbeitsgeistes erleben durften. In den riesigen Sisenarbeitsstätten, die in den russischen Armeededarfs, von dessen Maße sich auch die ausschweisendste Phantasie keine Vorstellung machen tann, hergestellt. Die Millionen von Metern Stacheldrahts z. B., die im Stellungskriege verbraucht werden, entstehen hier aus altem Abfalleisen, das in grotester Vermengung des in der tausendfältigen Berstörung zugrunde Gerichteten zu Berge angehäuft ist.

Fast noch überraschender ist die Fischerei, denn sie hat sich auf keinerlei Voranlagen stühen können. Alles wird hier selber gearbeitet, von der Angelschnur und dem kleinsten Nehe an. Die zu Anfang ganz kleine Fischerslottikle umfaßt astein im Lidauer Jasen über zweihundert Schiffe, die den ganzen Fischedarf der östlichen Armee deden. Pokeleien, Räuchereien sind im riesigsten Maßstade errichtet. Der ganze Betried untersteht einem — Ravallerieleutnant. Ob er früher schon in ähnlicher Weise kätig gewesen sei?, frägt ganz schüchtern einer der Reisegenossen. Ach nein, "das lernt sich so allmählich hinzu". Weiß Gott, den Leutnant macht uns keiner nach. Was ihm besohlen wird, tut er. Und weil er muß, so kann er's.

In der Fülle dieser Friedenseindrücke haben wir schier vergessen, daß wir uns im Rriegsgediet befinden. Und doch, — wie lange schleicht der Nachtzug durch "Neudeutschland", die er die Beimatgrenze erreicht und uns in sechsundzwanzigstündiger Fahrt an den Ausgangspunkt unserer Reise zurücksührt. Ostpreußens blutgedungte Schlachtselder hat der Zug durchsahren und beglückten Berzens gewahren wir, wie heimatlicher Fleiß die Schäden geheilt hat, die wütende Feindeshand uns vor num dald drei Jahren geschlagen hat. Doppelt heiß quillt nun der Dank empor zu den Männern da draußen, die mit ihren Leibern, Berzen und Geistern die Mauer um uns dauen, hinter der die Heimat sicher ruht.



### Entweder — Oder

### Ein Rücklick und eine Abrechnung

nter bem 7. Juni ds. 38. veröffentlicte die "Deutsche Beitung" (Ar. 285) an leitender Stelle folgenden Aufsatz:

Aber Straßburg ist der Herr Reichstanzler von Bethmann Hollweg aus Brüssel zurückgekehrt nach Berlin. An zwei Brennpunkten deutscher Zukunsts- und Sicherungspolitik hat er geweilt. Aber Polens Zukunst werden die Nachrichten vom Standpunkt deutscher Belange immer fragwürdiger; ja, des Kanzlers eigene Pläne und Wünsche betreffs Kongrespolens scheinen sich immer mehr zu verflüchtigen und zugleich eine weitere Bedrohung deutscher Interessen zu derschlichten. Im Hindlick auf den Westen fragt man sich inzwischen mit gesteigerter Spannung und Sorge: Wird jetzt wenigstens auch für deutsche Kriegsziele und Friedenssicherungen endlich ernsthaft gearbeitet?

Entweder - ober . . .

Berr von Bethmann Hollweg gehört zu benjenigen politischen Erscheinungen an der Spike von Staatsgeschäften, die sich dieser Entscheidungsformel am stärksten entziehen. Das ewige Schwanken erscheint gleichsam als ber rubenbe Bol bei ibnen. Sie meiben bie Entscheibung, folange es irgenb gebt. Ja, Berr von Bethmann Hollweg meibet — barüber binaus — fogar bie Rlarung bes eigenen Bewuhtseins, wenn der Verlauf der Dinge fich seinen Lieblingsgedanten und porgefaften Meinungen entgegenstellt. Er sieht zwar, daß Folgerungen gezogen werden muffen; aber er giebt fie nicht. Von ben Cteignissen, von einem stärteren Willen lagt er sich gelegentlich schieben; von verwandten Stimmungen der Beit, der Oberfläche des politischen Tages läkt er fich gern treiben und ziehen. Die Politit des bisherigen garen Ritolaus von Rukland zeigt viel Verwandtes. Nirgends tritt der wahrhaft wollende, weithin planende Staatsmann in diesem Mann des Staates hervor. Rarl Lamprecht in seiner rein und sorgsam betrachtenben, in seiner stimmungsmäßig zart aufnehmenden, aber gar nicht politischen, auf Staats- und Machtwillen, Berg und Leidenschaft gestellten Geschichtsanschauung war sein Freund und anleitender Siftoriter. Rein Funtensenber, sondern mehr aufnehmenbe Antenne. weibliche Tugend als mannliche Tüchtigkeit. Weich, in Stimmungen befangen, im Hellbunkel arbeitenb. Boll begrifflichen Dranges nach Rulturpolitik (wofür unserem Berrn Rangler freilich auch wieder die geistige Leichtigkeit und Farbigteit und bas psychologische Begreifen auch ber bunten Welt fehlt); innere Abneigung baneben gegen Machtpolitik, die ber Ranzler weber innerlich noch auch nur begrifflich erfast bat. Der betannte Briefwechsel zwischen Berrn von Bethmann und bem verstorbenen Lamprecht, ber nicht allzu lange por Ausbruch bes Weltbrandes veröffentlicht wurde, war bess Beuge. Es tat uns damals vom staatspolitischen Standpunkt aus leid um beibe. Die größte Sorge freilich empfanden wir im ginblid auf bas beutsche Voll, bessen Geschide ben ganden unseres jetigen Ranzlers schon damals anvertraut waren.

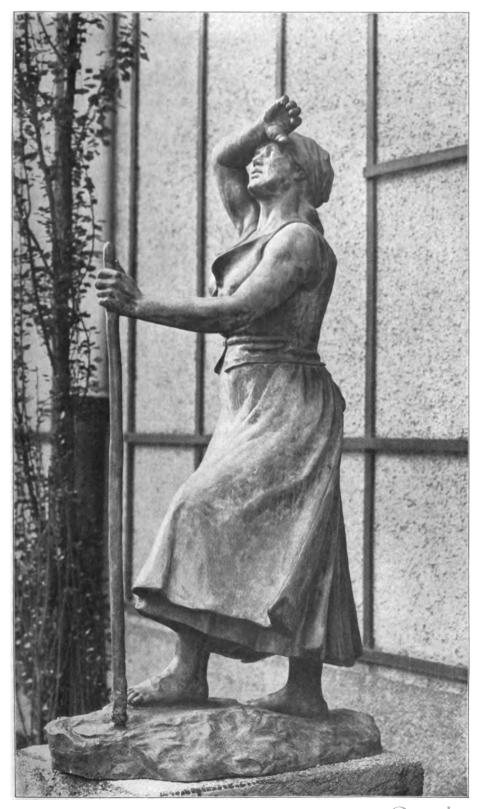

Entweder — Oder 537

Einen aroken Teil ber während des Arieges veröffentlichten Altenftude bat unfere amtliche Bolitit erft mabrent bes Rrieges in Bruffel, Mifc und Butareft und burd private Findung und Buftellung tennengelernt. Aber mit Erstaunen bat die breite Offentlichteit jugleich erfahren, wie makgebenbe Belege für ben feindlichen Willen Englands, Ruglands und Frantreichs unfer Auswärtiges Amt icon por Rriegsausbruch in ben Ranben gebalten bat. Dukenbe pon Belegen tennen wir ficher noch nicht. Aber icon basjenige, was herr von Bethmann bisher veröffentlichen ließ, um fic au rechtfertigen gegen den Borwurf: er babe den Krieg gewollt und porbereitet, bat Souldfrage auf Souldfrage gegen ibn geturmt, gipfelnd in ber Antlage ber bochten beutiden Bolteintereffen mit bem Borwurf: "Das alles baft bu gewußt und baft bod teine ftille Ruftungsarbeit raftlofefter Art, bast teine wirtschaftliche, publizistische und vertebrs- und nachrichtenpolitische Borbereitung für ben Rrieg getroffen? Ragteft Berstandigungsphantomen nach, statt eine Bundnispolitit zu fuchen? Gewöhntest Deutschland und die ibm verbundeten und befreundeten Boller an den Gebanten ungetrübter Friedlichteit ber europäischen Lage und ber wohlwollenben Gefinnung unferer triegsbereiten und nach ibrer Meinung auch triegsfertigen Feinde? Liefest bas birnverbrannte und mindestens irreführende Schlagwort pon ber Weltpolitit ohne Rrieg laufen? Fuhrft nach Llond Georges friegsbedroblicher "Difcrede" in ber Guildhall mabrend bes fritischen Marolto-Zahres bem konservativen Abg. von Bendebrand in gang unerhörter und sachlich völlig ungerechtfertigter Weise über ben Mund, als er burchaus angebrachtermaken erklarte, für ibn als Abgeordneten fei Llond Georges Drobung mit ber Charafteriftit als "Difdrede" nicht erledigt? Du täufchtest bich und biejenigen von uns, die sich noch von der Wilhelmstrake aus täuschen lassen, in dem Wahn, bak bu auch mit Rukland in beffere Beziehungen tommen konnteft, obwohl am Tage por Ausbruch des Aweiten Balkankrieges Ruklands auswärtiger Minister Sasonow dir bier in Berlin ins Gesicht gelogen batte, so daß die "Nordd. Allg. 8tg.' eine febr blamable faliche Mitteilung über bie Lage am Baltan veröffentlichte?" Bei jener Verkundung neuer Gebeimwissenschaft um die Rante unserer Feinde por Rriegsausbruch bieß es in ber "Nordd. Allg. Atg.": "Diese Mitteilung ift feinerzeit entsprechend verwertet worden." 200 benn? Und wie benn? Diplomatisch ungerüstet, wie nur menschenmöglich, find wir in ben Welterieg geglitten. Entweder bat ber Rangler die Gefahr geseben — und dann wird die beutsche Geschichte ibn unerbörter Unterlassungen ihuldig sprechen; ober er sab sie nicht — und bann wird sie es zu beurteilen haben, ob er es wagen burfte, an der Spike ber Geschäfte unserer migbanbelten Nation zu bleiben, als alle feine Babnvorftellungen zufammenfturgten "wie ein Rartenhaus". Entweder - ober . . .

Jahrelang vor Kriegsausbruch haben die nationalpolitisch verständnisvollen Kreise eine sestere und stetigere Politik in Deutschland, eine stärkere Ausnuhung unserer militärischen Kraft angesichts unserer diplomatischen Schwäche, ein stärkeres Rekrutenkontingent in Österreich-Ungarn (für das wir seit

Digitized by Google

538 Entweber — Ober

der bosnischen Krise unsere Jaut gegenüber Aufland zu Markte trugen), Ansammlung von notwendigen Rohstoffen in Deutschland für den Kriegsfall, einen wirtschaftlichen Generalstab (den das Reichsamt des Innern zuletzt noch gegenüber den Forderungen des Geheimrats Rießer ablehnte) und beschleunigte Einführung eines deutschen Welt-Nachrichtenbureaus mit großen Mitteln gefordert. Die militärischen Vorlagen kamen alle etwa drei Jahre später, als sie nötig waren, und dann in den bekannten drei Absäten, die das Beugnis sür die Unvolltommenheit der Anlage oder des grundlegenden politischen Urteils waren. Die große Wehrvorlage, aus der dann auch der einmalige Wehrbeitrag von einer Milliarde Mark hervorging, war weder das Verdienst Heeringens noch Vethmann Hollwegs; der verstordene Generaloberst von Moltke schrieb an den Rand der "Kölnischen Stg.", die den Reichstagsbericht über die bekannte, auf diese Tage zurücschauende Ranzlerrede enthielt: "Das war Ludendorffs Verdienst." Außer der militärischen Vordereitung im engeren Sinne wurde aber so gut wie nichts vordereitet.

Und bennoch befinden wir uns schon in den Tagen nach Llond Georges Tifdrede. Der frangofische Minister Bicon bedrobte (in beutlichem Einverstandnis mit England) öffentlich Holland, als es Blissingen moderner befestigen wollte (die Absichten der Westmächte auf ungehinderte Bufahrt nach Antwerpen wurden badurch mehr als deutlich). Die Verhandlungen über die französisch-englische Militartonvention gingen bin und ber. Das Baltanbundnis ju friegerischem Angriff gegen die Türkei und unter Gefährbung der Balkanstellung Ofterreich-Ungarns wurde unter russischer Schukherrschaft geschlossen und bewies, daß eine Rache Ruflands für Bosnien und die Tage auf Schlof Buchlau berannabe. Der russische Gesandte Hartwig wühlte in Belgrad; die Ruthenen Galiziens wurden von Rukland ber aufgereizt und zur Auswanderung verlockt. Aus Stalien tamen bedrobliche nachrichten, bie man in ber Wilhelmftrage nicht nur nicht glauben, sondern nicht einmal lesen wollte — benn man sprach von Beren von Jagows rein berlinisch gefärbten "schönen" (und bafür weniger zutreffenben) Berichten, und dieser Tage erst erzählte in einem Berliner Blatt, das der Regierung beute innerlich recht nabe stebt, ein Wissender die tennzeichnende Anetbote: "Ein geiftreicher, ju bochften Ehren gelangter beutscher Diplomat gab einst einem eben angeworbenen jungen Rollegen ben zynischen, aber leiber jur Sache treffenben Rat: Lieber A., wenn Sie Rarriere machen wollen, schreiben Sie nie, wie die Dinge find, sondern fo, wie man fie mit der Berliner Brille fieht, refp. ju feben municht." Wer je mit Generalftabsoffizieren und selbst jungeren Diplomaten über ausländische Beobachtungen und Nachrichtendienst vor dem Kriege gesprochen bat, wird bestätigen muffen, daß dieses bose Wort die Verhältnisse bedte. Inzwischen aber haben wir nun gar burd ben Reichstangler felber erfahren, bag er in biefen Beitlauften auch noch Renntnis erhielt von ber geheimen englisch-ruffischen Marine-Ronvention und (durch den beutschen Generaltonsul in Rapstadt) Renntnis von ber leichtherzigen Indistretion des britischen Generals Cownshend, bergufolge es eine "abgemachte Sache" war, baf England im Falle eines

Entweber — Ober 539

beutsch-französischen Krieges mit 120000 oder 160000 Mann bei Antwerpen landen werde. Auch diese Mitteilungen sollen "entsprechend verwertet" worden sein.

In Wirtlichteit hat man im Auswärtigen Amt baraufbin aber nicht einmal unfere Rechtslage gegenüber bem "neutralen" Belgien stubiert. Als ber Rrieg ausbrach, bacte man weber an bie alten preukischen Festungspertrage, noch an unfer Durchzugerecht; man hatte Belgiens geheime Reutralitätsbruche weber genügend erforscht, noch sich bereit gemacht, sie im entscheibenben Augenblid zu verwerten. Abnungslos, wie man mar, ichatte man ben Ronig Albert und bie belgifche Regierung völlig falfc ein, machte ihnen Berfpredungen für ben Siegesfall, bie fie als entebrend gurudwiesen, und ftolperte bann in bas Unbeilswort vom "Unrecht" wiber Belgien binein, bas wie ein ewiger Schatten über bem Beginn biefes Arieges ruben wird. Wir für unser Teil baben als politische Betrachter und militärisch interessierte Laien seit ber Orobung Stephen Bicons (auch obne amtliche Attentenntnis und Geheimwiffenschaft) nicht einen Augenblid mehr baran gezweifelt, daß Belgien im Rriegsfalle Rriegsschauplat werden wurde. daß unfer Beer also beschleunigt und in breiter Front, im Ausmaß Schlieffenschen ftrategischen Dentens, murbe vorgeben muffen, falls wir nicht durch einen französisch-englischen Flankenstoß (indes unsere "Todesbrigaden" unten an den Vogesen und im oberen Maas-Tale die frangosischen Sperrforts auseinanderbrachen) den Krieg sofort an der Schwelle unseres rheinisch-westfalischen Andustriereviere und zugleich alle Gefahren einer englisch-französischen Bedrobung der Neutralität Hollands baben wollten. Aber was dachte und was tat bas Auswärtige Amt?

Seit bem Wiener Ultimatum an Serbien mußte man in Berlin boch minbeftens an die Möglichkeit eines Rriegsbrandes glauben. Tropbem ließ man ben beutschen Raiser ruhig bie Norblandreise antreten; ja, als er aus eigenem Antrieb plotlich jurudtehrte, weil die Nachrichten gar ju bebentlich lauteten, bedauerte bas ber bamalige Unterstaatssekretär Rimmermann gegenüber einem (sehr bald feindlichen) fremden Diplomaten, weil es nur Unrube erzeugen tonne. Berlin wollte bie Gefahr nicht feben; wenn ber Straug ben Ropf in ben Sand stedt, ist die Gefahr nicht mehr vorhanden. Als in ber "Roln, Rtg." (offenbar auf Beranlasjung aus ber beutiden Botidaft in St. Petersburg) nicht lange por Kriegsausbruch ein Auffat erschien, ber die Rriegstreibereien in Rukland und den beimlichen Ariegswillen in St. Petersburg ben Deutschen jum Bewuftfein ju bringen suchte, wurde bem halbamtlich entgegengetreten. Erstklassige Diplomaten der Wilhelmstraße nannten die Veröffentlichung "tattlos". Weil ber Kangler in ber Politik nirgends ben Willen siebt, die Machtbedurfnisse, die allergrökten Wirtschaftsinteressen, weil er mit Lord Halbane über Verständigungsformeln und Verminderung der deutichen Flotte verhandelte (während Salbane als britifcher Rriegsminifter, um die Stimmung noch freundlicher ju gestalten, Einblid in Die Organifation unseres Beeres und unseres Generalftabes erhielt), weil endlich der Ranzler seit den Verhandlungen über Albanien und Österreichs Interessen an Albanien an Sir Edward Greys Friedensbedürfnis um jeden Preis — trot der "verwerteten" englisch-russischen Marine-Ronvention und General Townshends Antwerpen-Bericht — auch uns gegenüber glaubte, darum wußte er mit tödlicher Sicherheit, daß auch im Sommer des Jahres 1914 die "europäische Vernunft" siegen werde. Vernunft, Aberlegung, Erwägungen sind in seinen Vorstellungen die Treiber der Geschichte, die Macher der Politik, während sie doch nur den gestaltenden Willen als Begleiterinnen umgeben.

Deshalb war es ihm möglich, im Juli bes Jahres 1914 nichts gu tun für ben Rriegsfall — über bas hinaus, mas Generalftab, Beer und Flotte von sich aus taten. Berr von Bethmann Bollweg ließ für Millionen von Mart beutiden Roggen ins Ausland geben. Gelbit Pferde gingen trot ber Rriegsgefahr in größeren Mengen außer Landes. Alle Amtsstellen und ber ganze deutsche konsularische Dienst draußen verbreiteten jenes falsche Vertrauen in den Frieden, das uns viel deutsches Blut daheim und in der Ferne und dazu ben Verluft unermeklicher Vermögenswerte eingetragen bat. Vor Rettung und rechtzeitiger Flucht gewarnt wurden unsere Landsleute. Wieviel an Verlusten in Oftpreußen erspart worben ware bei anderer Bewertung ber ruffifchen Rriegsvorbereitungen bis in die Tage vor der Mobilmachungsorber hinein, barf auch in diesem gusammenhange erwähnt werben. Und die "Aronpringessin Cecilie" endlich liek man mit mehr als 20 Millionen Mark in Gold rubig auslaufen aus Nordamerita turz vor der englischen Ariegsertlärung; und wenn der Rapitan nicht vorsichtig und listig gewesen ware und Glud gehabt hatte, hatte er die Kriegstasse Großbritanniens gleich am ersten Kriegstage artig gefüllt; die Areuzer Großbritanniens, dessen Regierung politische Renntnisse und Vermutungen anders "verwertet", als unser Reichstanzler, lauerten ihm bereits auf.

"Entweber — ober" — — hier gibt es keine britte Möglichkeit. Entweber hat Herr von Bethmann Hollweg all' die Zeugnisse, die das Rommen des Weltkrieges kündeten, und die entschlossene englisch-russische Feindschaft wider uns und die benachbarte Donau-Monarchie, die wir seit dem Jahre 1908 gegenüber Rußland gedeckt haben, nicht gesehen — und dann hat er keinen Beruf zum Wetter- und Grenzwart des Deutschen Reichs auf ragendstem Gipfel. Oder aber: er hat nicht die bitter notwendigen Folgerungen daraus gezogen, bevor der Kriegssturm ausbrach — und dann steht es noch viel schlimmer um ihn als Politiker und Staatsmann. Die Logik verweigert das Vorhandensein einer britten Möglichkeit.

Entweder — Ober.



## Musik

### Von Walter Wolff, im Felde

angsam verlischt im Rochloch bas Feuer. Fladernde Lichtbänder huschen über die Gesichter der Rameraden, die mit mir zusammen am Boden sitzen und liegen; die Rörper verschwimmen schon im Schatten. Unruhige Lichter tommen und gehen durch das weit

offene Tor der als Stall benutten Scheune, lassen hier eine blante Pferdekruppe aufleuchten, bort Steigbügel oder Kandaren schimmern, malen den gespensterhaft ins Riesige anwachsenden Schatten eines Pferdetopses an die Wand und verleihen alle dem, was da am Boden liegt und an den Pseilern hängt, Sätteln, Zaumzeug, Säden, Krippen, Strohbundeln, Waffen geheimnisvolles Leben.

Immer tiefer sintt die Nacht. Glühwürmchen gleich leuchten Sigarren und Sigaretten bin und wieder auf; das Gespräch ist verstummt. —

Am Türpfosten lehnt einer und beginnt zu geigen. Und wieder einmal geschieht das Wunder: dies armselige Instrument, an dem zwei lange Kriegsjahre, Märsche, Regen und Stöße auf schlimmen Straßen nicht spurlos vorübergegangen sind, dewährt aus neue seine Krast. Als aus dem Zupsen, Proden und Präludieren mählich ein Volkslied wird, fallen die Stimmen der Rameraden ein, erst wenige, dann mehr, dis aus allen Rehlen das Lied ertönt vom Morgenrot und vom Sterben. Kaum ist verklungen, schallt "Deutschland hoch in Ehren" in die Nacht hinaus, wie eine Antwort auf der Geschüße ferne, aber vernehmliche Sprache. Volksweisen, Soldatenlieder, ernst die einen, heiter die anderen, folgen. Aber die schwermütigen überwiegen. Und während das uralte freudvolle Leid des Rösleins auf der Heide wiederum lebendig wird, ist das Feuer ganz in sich zusammengesunten. —

Stieg aus der glühenden Asch, die magisch aufzuckt und wieder verlischt, die Beimat auf? Oder kam sie auf den Flügeln der Lieder herangeschwebt? Sie ist da, allen gegenwärtig. Hunderte von Kilometern sind ins Nichts versunken. Der Himmel, der sich über uns wölbt, ist nicht mehr der Wolhyniens; auch die weite, weite Ebene, die wir um uns wissen, ist zu heimischem Boden geworden, zum Sande der Mark, zur norddeutschen Heide, zu den grünen Hügeln Thüringens, zu badischen Weindergen und rheinischem Tal: die Heimat ist nahe. Stumm sind die Lippen geworden. In des sterbenden Feuers letztes Auszuden bliden siedzehn Augenpaare. —

Alles schweigt lange. — —

Bis ein anderer die Geige ergreift, sie ausschrillen lätt zu verwegenem Spiel, zu teck herausfordernder Melodei. Daß die trüben Gedanken zerreißen, daß der Beimat Bild versinkt und das Land um uns wieder Rußland wird. Wie der Spielmann im "Mirakel" geigt er und siedelt, als forderten Leben und Tod einander heraus. Und am Himmel entzünden sich wie Mahner Schrapnells, siehen einen Augenblick, verlöschen wieder . . . Es ist Krieg, spricht ihre stumme Sprache . . .

Der Morgen graut und bringt die Befehle, die uns Befehlsempfänger in alle Winde zerstreuen. Der nächtliche Sput, Weichheit und Heimat, ist verschwunden. Wir sind wieder Soldaten und nichts als das. Manch muntere Weise pfeisen die Lippen auf einsamem Ritt in taufrischer Frühe. Nur einer singt noch das Lied vom Röslein auf der Heibe, einer nur kann der Geige Zaubermacht nicht vergessen: der Spielmann selbst. — Und den haben sie — wir erfuhren's erst viele Tage darauf — am gleichen Abend noch unter den kühlen Rasen betten müssen. Ein rotes Röslein blübte auf seiner Brust — —



### Reiterlied . Von Martin Boelit

Wir traben burch die stumme Nacht, Durch sinstern Wald Tief in der Heide Silberpracht — Wie dumpf der Pferde Jussichlag hallt! Schon dämmert weit im Osten Ein lichter Streif, so blaß und sahl — Heut' soll der Feind ihn tosten, Der blanten Wehre lichten Stahl.

Wir traben — ba — was naht so fern Und biegt heran? Die Säbel blihen Stern an Stern, Im Sattel wiegt sich Mann an Mann. Und mit verhängtem Bügel, Hurra! geht's in das Morgengraun, Der Fuh ruht fest im Bügel — Nun vorwärts, Brüder, breingehaun!

Denkt an ber Helmat trauten Herb, An Kind und Weib, Wir schützen sie mit unserm Schwert, Wir schützen sie mit unserm Leib. Wenn wir ben Rasen färben Mit unsres Blutes Purpurrot: Es ist ein selig Sterben, Die Fahnen jubeln Sieg und Tob!



## Reichsdeutsche Öffentlichkeit und Deutsch-Österreich

Von Karl Hermann

Qie letzten Creignisse in Österreich haben nicht nur in Österreich selbst, fie haben noch mehr in ber reichsbeutiden Offentlichteit Bermirrung angerichtet. Wieder zeigte es sich, daß das Urteil der reichsdeutschen Offentlichteit über innerösterreichische Verbaltnisse von Varteimeinungen reichsbeutsch-innerpolitischer Bertunft, also von nicht gang sachlichen Beweggrunden vielfach beeinfluft ist. Das ist natürlich nur möglich, weil bie lachliche Renntnis über öfterreichische Dinge felbst bei sonst febr einsichtigen und tenntnisreichen Reichsbeutschen immer noch erstaunlich gering ist. Immer noch begegnet man der befremblichen Erscheinung, daß sonst febr unterrichtete Berfönlickeiten der reichsdeutschen Offentlichteit österreichischen Verhaltnissen gegenüber nicht viel anders eingestellt sind, als gegenüber irgendeinem beliebigen anderen Lande, welches nicht mit Deutschland auf Gedeih und Verderb verbunden ist, und welches nicht 12 Millionen Deutscher beherbergt. Man bente an Englands Verhältnis zu ihm verbundeten Staaten angelsächsischer Berkunft und vergleiche, ohne Bitterkeit zu empfinden! Der Fehler reicht allerdings weit zurück. tief in die Reiten der Reichsgrundung binein und ist mit der Entstehung des reichsbeutschen staatsburgerlichen Bewuftseins offenbar so tief verknupft, bag selbst Manner, Die sich ehrlich um ein tieferes und weiteres Verftandnis ber beutschen Fragen bemühen, nicht leicht über die alten Grenzen hinausgelangen. Eine große Berliner Reitung außerte sich zur jungften beutschen Ministertrife in Ofterreich: "Uns Deutschen im Reiche liegt natürlich bas Schickal bes Deutschtums in Ofterreich am Bergen. Aber minbestens ebenso boch steht für uns die Erhaltung ber österreichischen Gesamtmonarchie." Dieses harmlos eingefügte "aber" fpricht Banbe. Immer wieder jener Mangel an realpolitischer Renntnis, ben sich ein führender Bolititer beute nicht verzeihen wurde, wenn es sich um Amerika oder Standinavien handelt, um die Verbindungsfähen, die unfere Feinde in alle Welt hinausspinnen; die er sich aber ohne gogern gestattet, wo es sich um die mabrlich recht spärlichen unbedingt freundschaftlichen Beziehungen des Reiches handelt. Als ob die "Erhaltung" der österreichischen Gesamtmonarchie (und nicht blok die Erhaltung, vielmehr die durchaus notwendige Weitergestaltung Österreich-Ungarns) irgendwie trennbar wäre vom Schickal der Deutsch-Österreicher! Aber alle Gebiete ber Weltpolitik hat man sich in Deutschland burch ben Rrieg belehren lassen: nur über bie österreichischen Verhaltnisse hat man, sowie in Jahrzehnten vorher, teinen Weg gesehen. Man hatte sonst bemerten muffen, daß es in Österreich, sofern es mit dem Deutschen Reiche verbündet ist, keine anderen Kräfte der Erhaltung gibt als solche, die zum deutschen Kulturkreise sich restlos bekennen. Diese deutsch geführten Kräfte hatten den Staat nicht nur gegen außen zu stüten, sie batten vielmehr noch nach innen Hemmungen dieser Außenverteibigung zu überwinden, und haben damit eine Leistung vollbracht, die sogar bie durchschnittliche bes beutschen Boltes im Reiche übersteigt. So ift auf ben Ropf ber beutschen (wahrlich nicht ber flawischen) Bevöllerung in Ofterreich etwa 1/2 mehr Rriegsanleibe entfallen als auf den Ropf der Bevolkerung in Reichsbeutschland. Die Blutopfer ber Deutschöfterreicher find so groß gewesen, bak sie nach bem Kriege unzweifelbaft in Nachteil geraten werben gegenüber ben flawischen Bevölkerungen, die jum Teil im Binterlande, jum Teil in feindlicher Gefangenschaft in verhältnismäßig großer Anzahl geschont worden sind. Es besteht die gröfte Gefahr, daß sich die militärischen und triegswirtschaftlichen Verbienste ber Deutschen um ben Staat nicht in iene bauernben politischen Werte umseken, die sie auch weiterbin befähigen, ben Staat so von innen zu ftuken. wie es in dieser schwersten Entscheidung seines Daseins gebraucht bat. Der einflukreichste Rübrer ber tichechischen Bolitit ist wegen Hochverrats verurteilt worden. Das führende tichechische Blatt Narodni Listy hat sich als gefährlichstes Organ ber tichechischen passiven Resistenz im Kriege ja sogar als Spionagezentrum erwiesen, die Direttoren ber führenben tichechischen Bant, ber Rivnostensta Banta sind wegen Hochverrats in Untersuchung gezogen, und beute noch ergeben sich schwere Bemmungen ber öfterreichischen Vollsernährung baraus, bag bie innertichechischen landwirtschaftlichen Gebiete viel zu wenig für die Allgemeinheit abgeben.

Offen gestebt ein katholisch nationales Blatt in Mähren: Unser Bolk bat Berioben politischer Psphose erlebt, beren Folgen es heute noch trägt. Die Deutsch-Ofterreicher tennen biese politische Psychofe, von ber auch die Slowenen und Gerbotroaten viel weniger freigeblieben find, als es nach ber offiziöfen öfterreichischen Presse erscheinen mag, gang genau, und spuren ihre Folgen auf allen Gebieten. Wenn die Deutschen im Reiche die Weiterwirtung bieser Folgen an ibren eigenen militärisch politischen Erfolgen nicht spüren, so erinnert das an jene Verblendung, in der weite reichsdeutsche Kreise das Naben des Weltbrandes nicht seben wollten. Es hilft tein Vertuschen barüber hinweg: Die kleinen Volker Österreichs neigen im Annersten bem Programm bes Vielverbandes zu: tleinen möglichft selbständigen Staaten im Bergen Europas, welche ber beutschen Entwicklung nach Guboften entgegenwirten sollen. Was die flawischen Emigranten in den feindlichen Staaten in ihren Organen offen predigen, das streben dabeim bie führenden flawischen Politiker mit innerpolitischen Mitteln auf ziemlich beutschen Umwegen an. In Deutschland aber lägt man biefe inneren Feinde still gewähren.

Ja schlimmer noch: man fällt ben Schühern und Verteidigern, ben eigentlichen Trägern des Bündnisses mit Deutschland in den Rüden. Man bemüht sich, die österreichischen Slawen nach Möglickeit zu entlasten und am Ende noch gar für ihre Jochverrätereien — die österreichischen Deutschen verantwortlich zu machen. Dieses unglaubliche Runststüd brachte freilich disher nur ein Charlatan wie Jermann Bahr zustande, der nach seinen unzähligen Wandlungen mit Behauptungen dieser Art, die er in der "Neuen Rundschau" und jeht neuerlich in einem frech-oberflächlichen Büchlein "Schwarz-Gelb" (im Verlag S. Fischer,



Berlin, erschienen) porbringt, nicht mehr allzu viel wagt. Aberlegen sollten sich berlei gewagte Baraborien aber boch Leute, die etwas zu verlieren baben. Wir reden dabei weniger von reichsbeutschen Barteipolitikern wie dem Leitartikler ienes Blattes, ber "Boffifchen Zeitung", bas eben innerpolitifc beutiche Dottrinen babin überträgt, wohin fie am wenigften paffen: auf die fo gang anders gearteten öfterreicifchen Berbaltniffe. Wenn er von "beutschböhmifchen Fanatitern" fpricht, bie bisber bas einzige Bemmnis eines lebensfähigen Barlaments in Ofterreich gewesen sein sollen, so weiß er es möglicherweise nicht beffer. Wenn aber eine "Autoritat" auf bem Gebiete ber öfterreichischen vollswirtichaftlichen Publigiftit wie Suftan Stolper ichiefe Parftellungen biefer Art liefert, bann tann man biefe Enticuldigung taum gelten laffen. Er behauptet in der "Boffifchen Beitung": In ben ersten Kriegswochen hat sicherlich die weitaus überwiegende Mehrzahl bes tidedischen Bolles ben bochverraterischen Stromungen ferngestanden." Wenn Stolper über die entsprechenden amtlichen Zeugnisse als Deutschöfterreicher nicht unterrichtet ist. dann moge er nicht mit den von ihm so wohl eingeubten Gebarben ber Autoritat fich auf Gebiete begeben, auf benen er feine Rolle beim besten Willen nicht spielen tann. Rennt er aber bas Material, bann fieht bie Sache für ibn noch schlimmer. Sogar aus bem bisber Veröffentlichten ergibt sich ein ganz anderes Bild: bas Bild einer ernstbaften und planmäkig pon ben flawischen Rubrern in Ofterreich porbereiteten Gefährbung ber inneren Festigkeit Ofterreichs und ihrer außeren Bolitik. Wer die tichechische Literatur aus ber Beit por bem Rriege tennt, ber weiß, daß noch gang andere Dinge in vollem Ernft und von verantwortlichen Mannern angebrobt wurden, als bann tatfächlich bant ber unerwarteten Leiftungen ber ftaats- und bundnistreuen Ofterreicher sich ergaben. In ber Brager Monatsschrift "Deutsche Arbeit" (Aprilheft 1914) war eines ber vielen Zeugnisse für die politischen Plane ber tichechischen Polititer aus einer maggebenben tichechischen Beitidrift abgebruct, im Frubling por bem Weltkrieg. Dort wurden die Tichechen von Tichechen als "Avantgarbe einer ber Tripleentente gunftigen Politit in Ofterreich und also im Oreibunde" bezeichnet. So ähnlich lautete es in allen Veröffentlichungen führender österreichischer Slawen vor bem Rrieg und noch in ber ersten Beit bes Rrieges. Erft nach und nach, unter bem Drud ber Benfur und ber beutiden und fpater ber öfterreichischen Siege, fügte sich bie flawische Intelligenz. Die Sache verlief also gerabe umgekehrt, als sie Stolper barftellt. Nach ihm breitete sich nämlich "bie Staatsfrembheit in ber Folgezeit aus", und zwar man bore: "als Folge eines überwallenden Nationalismus bei ben Deutschen in Bobmen." Da haben wir es also. Nicht weil jabrzehntelang panflawijtische Wühlarbeit ungestraft und ohne daß die Deutschösterreicher sie bindern konnten, bas Staatsbewuftsein bei den ofterreichischen Slawen untergraben batte, weil diese Raubbau am Staat treiben durften jugunsten eines außerst engen nationalismus: nicht beshalb hatten Deutsche und Deutschöfterreicher die flawische "passive Resistenz", beren sie sich in ihren ausländischen Organen rühmen, mit ihrem Blut zu bezahlen; sondern weil Deutschöhmen - man beachte bas wohl! - sich erlaubte, mit begeisterter Hingabe bie schwere Notwendigkeit des Rampfes um

Sein und Nichtein Österreichs auf sich zu nehmen. Wären sie mit der Stimmung der tschechischen Regimenter, ohne freudige Aufwallung ihres Volks- und Staatsgefühls, in den Rampf gezogen, der nicht zum wenigsten deutschöhmische Kraft verbrauchte — dann wäre alles gut geblieden. Dann wären jene Ereignisse, welche eine wahrhaft österreichische Geschichte für alle Zeiten duchen muß, wenn sie nicht als bestochen gelten will, und die Stolper großmütig als "Ausnahmen" bezeichnet, nicht zu verzeichnen, dann hätte sich der Slawe als so unbedingter Österreicher wie der Deutsche erwiesen. Dann aber wäre freilich auch die "Alternative zwischen Berlin und Petersburg", die Rramarsch nach seinem eigenen Geständnis sich und dem österreichischen Staat offen halten wollte, anders entschieden worden. Das den geneigten Lesern der "Vossischen Zeitung" und ihrem Wiener "Gewährsmann" zur geneigten Beobachtung!



### Abendgang · Von A. Blum-Erhard-München

Durch die stillgewordnen Gassen Geh' ich in der Dämmerung blassen, Dunstgewohnen Abendtraumen.

Bwischen schattenhaften Bäumen Steigt ein Bau — ich steh' und spähe — Hinter matten Scheiben sehe, Ahn' ich Lager, Leibensstätten, Glattgestrichne weiße Betten, Arme, schmerzvertrümmte Glieber, Mübe Liber, Blasse Wangen, Augen, die den Schlaf nicht kennen, Wunden, die, für uns empfangen, Fiebernd brennen — —

Und durch meinen Körper fluten Spür' ich zitterndes Verlangen, Fiebergluten:
Eure Wunden — nicht zu fühlen — Nein, sie bebend selbst zu fühlen, Unfre ungemeßnen Schulden Abzutragen, auszugleichen Durch Erdulden.



# Auf der Straßenbahn in Holland

### Ein Erlebnis von M. Nilles

it den Worten: "Deutsche Muffs" werden mein Freund und ich begrüßt, als wir die Straßenbahn von Glanerbrücke nach Enschede (Jolland) besteigen. Unfreundlich macht man uns Plat.

Wir schenken der beleidigenden Begrüßung teine Beachtung, merken uns aber den Sprecher. Dann vertiefen wir uns in den Fahrplan.

Das Getuschel bei unserm Eintritt ist verstummt. Neugierig mustert man uns. Ein Seufzer meiner Nachbarin läßt mich aufsehen. Ich sehe — verächtliche und — feindliche Blide.

Lächelnd fordere ich die Fahrscheine. Meine beutschen Laute erweden ein bemurmel des Unmuts.

"Ein Deserteur!" klingt's neben mir. Sofort werden die Blide — — mit-leidig (!) und — — freundlich (!). Mit einem verächtlichen Lächeln danke ich dem Sprecher.

Aber auch dieses hält ihn nicht ab, weiter für uns Teilnahme zu zeigen. "Du willst dich also nicht totschießen lassen!" redet er mich nach kurzem Zögern an. ("Du" bedeutet bei den Hollandern soviel wie "Sie".)

"Wenn's sein muß, ja!" antworte ich zurud.

Schweigen und verblüffte Gesichter.

"Du bist noch jung und kannst noch früh genug sterben!" fährt er eindringlicher fort. "Und dann, ihr Deutschen wist doch nicht, wofür ihr sterbt!"

"Deutschlands Söhne sterben auch jung für Deutschland gerne; sie wissen alle, wofür sie in den Cod geben!" wirft mein Freund dazwischen.

"Für den Rapitalismus!" schreien zwei, drei Stimmen. "Raput müßt ihr geben, alle!" schreien andere.

Leidenschaftlich fährt ber erfte Sprecher fort:

"Ihr habt den Krieg gewollt. Immer habt ihr euch darauf vorbereitet. Wie verrückt habt ihr euch gebärdet, als die Kriegserklärung kam. Die Welt wolltet ihr unterjochen! Daß ihr den Krieg gewollt habt, ist erwiesen.

Weshalb haben sich bei euch 2 Millionen Ariegsfreiwillige gemelbet? (!) Weshalb habt ihr in Belgien schon Jahre vor dem Arieg heimlich Fundamente für eure 42er Ranonen eingebaut? (!)

Und weshalb singt ihr: "Deutschland über alles!", wenn ihr nicht alles beberrschen wollt? (!)"

Spöttisch sieht man uns an.

Wir sind entschlossen, unser Deutschtum zu verteidigen; mein Freund platt los: "Unneutralen sind wir keine Rede und Antwort schuldig; holt euch die bei eurem verlogenen Telegraaf — —"

Ich renke ein. Mit politischen Außerungen muß der Ausländer (1) in Holland porsichtig sein. Ein unüberlegt gesprochenes Wort kann ihn wegen Neutralitätsbruch ins Gefängnis bringen.

Ich versuche daher die Unhaltbarkeit der Behauptungen sachlich zu widerlegen. Als ich zum Schluß bezüglich unserer Rüstungen ausführte: "Sollten wir uns untätig auf den Rücken legen und uns einfach totschlagen lassen? Sollten wir uns dem Joche einer Sippe englischer Seldmänner, der Berrschaft rachsüchtiger Franzosen oder der Knute der Russen preisgeben?" schwieg man.

Erst als ich nochmals fragte:

"War es nicht unsere Pflicht, uns auf den Rampf für Leben oder Tod vorzubereiten?" gaben einige zur Antwort: "Das war es!"

"Trothdem mußt ihr kaput geben!" ruft der uns mit "beutschen Muffs" Begrußende bazwischen.

"Ihr habt ein zu großes Herz." (Er meinte unsere Vaterlandsliebe; diese ist den meisten Hollandern unverständlich.) "Das muß heraus! Erst dann werdet ihr — — klein!"

Wir wuften genug. Alfo auch bier war ber Deutschenbag - Reib.

Wir sind am Ziel und steigen aus. Dann erkundigen wir uns nach den Sprechern. Der erste hat früher längere Jahre in Deutschland sein Brot verdient, der letzte ist während des Krieges, durch den Handel mit Deutschland, reich geworden.



### Buße · Von Alice Weiß-v. Ruckteschell

Sott, Sott, ber bu im Himmel bist, Sib bein erlösend Sterben! Hab' ich noch nicht genug gebüht? Mein Leben liegt in Scherben!

Alimm bu's an bich! — Wer macht mir's ganz? Wie foll ich's weiter tragen? Rein grünes Reis an meinem Kranz, Und alles liegt zerschlagen.

Für jeben sel'gen Augenblick Nur Scherben mir geblieben! Ich geh' und sammle Stück für Stück Mein Leben und mein Lieben.

Aimm bu's an bich! Du gabst's bem Rind, Das bich nicht brum gebeten, Aimm's, eh die Scherben Trummer sind, Die sie am Weg zertreten!





# Erbrecht und Pflichtteilanspruch des Reiches

Gralt sind die Angriffe gegen die Institution des gesetzlichen Erbrechts. Bereits in Platos grundlegendem staats- und rechtsphilosophischen Werte über den Staat finden wir die grundsählichen Bebenken zusammengetragen, aus denen noch beute unsere Kommunisten wie aus einem unerschöpflichen Arsenale ihre Waffen gegen bas private Erbrecht entnehmen. Bon unvertennbarem Einfluß waren bie Lehren bes großen Philojophen namentlich auf die Ansichten bes eblen driftlich-fozialen französischen Schwärmers, bes Grafen von Saint-Simon. Allein biese rabitalen Bestrebungen auf eine gangliche Beseitigung bes Erbrechts zugunsten bes Staates, bes Reiches ober auch ber Gemeinde bes Erbfalls find burdaus abzulehnen. Einer einbringlichen Brufung halten bie für fie beigebrachten Grunde nicht stand. Das Erbrecht ist zweifellos ber logisch-gebotene, einfach nicht wegzubentenbe Ausfluß aus bem Privateigentum, mit biesem sieht und fällt es. Wer grundfaklich auf bem Boben bes Sondereigentums steht, für ben ist auch das private Erbrecht für absehbare Beiten eine festgegebene Größe und nicht zu beseitigen. Das Erbrecht ist zweifellos in hohem Grade geeignet, sozial-wertvolle Kräfte auszulösen und zu fördern. Durch die Möglichteit, im Wege bes Erbgangs die wirtschaftliche und soziale Stellung ber Seinigen zu erhalten ober gar zu vermehren, wird ber Lebende bazu veranlagt, seine Krafte möglichft zu entfalten. Die Perfonlichkeit bes Erblaffers überträgt fich gewiffermagen auf feine Schopfung, auf feinen Nachlag, feine Erben find jur Fortsetung feines Wertes berufen. Go wird "im Eigentum eine gesetzliche Stetigkeit begründet, welche nicht mit jebem vergänglichen Leben abreift, sonbern sich natürlich fortseht" (Trenbelenburg: Naturrecht, § 141). Geschicklich, insbesondere nach der germanistischen deutschen Rechtsauffassung, läkt sich auch das Erbrecht als Ausfluß des Familienbandes erklären. Das Eigentum, namentlich das am Grund und Boben, war nach guter alter beutsch-rechtlicher Auffassung ber gesamten Familie. namentlich ben Sobnen verfangen und konnte ihnen weber burch Berfügung bes gegenwartigen Besitzers unter Lebenben noch von Tobes wegen entzogen werben. "Wer will wohl und felig fterben, ber laff' fein Gut ben rechten Erben." In Diefem iconen ternigen Rechtssprichwort gibt sich die echt deutsche Auffassung über die Gebundenbeit des Eigentums zugunsten ber Familie kund.

Die tragenden Grundpfeiler aber für ein schrankenloses gesetzliches Erbrecht aller und jeder, sei es auch noch so entfernter Verwandter des Erblassers, der innige Zusammenhang aller Familiengenossen und die ungeheure politische, rechtliche, religiöse und kulturelle Bedeutung des Familienverbandes, der Sippe im alteren beutschen Rechte, sind heute seit Generationen bereits unwiederbringlich zusammengebrochen. Den militärischen Schutz ge-

währt heute längst nicht mehr ber Geschlechterverband, sondern das Reich, den Rechtsschutz Staat und Reich, Fürsorge bei Krankheiten, Unfällen und Invalidität bieten gleichfalls in den weitaus meisten Fällen die öffentlich-rechtlichen Versicherungskörper und die Gemeinden. Die alten Bande des Familienverdandes haben sich längst gelockert. In jungen Jahren verlassen die Kinder, namentlich in den Großstädten, das Elternhaus, um sich eigenem Erwerd zuzuwenden, die Geschwister werden oft auf lange Jahre hinaus getrennt und werden sich in gereisteren Jahren immer fremder, ihre Kinder tennen einander kaum noch. Bei allen entsernteren Verwandtschaftsgraden sehlt jedensalls — von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, die nur die Regel bestätigen — das Gesühl eines wirklichen Zusammenhangs so gut wie vollständig. Die wahren Freunde, auch Parteigenossen und Vereinsangehörige, stehen als "Wahlverwandtschaften" gewöhnlich bedeutend näher als die nicht ganz nahen natürlichen Blutsverwandten.

Noch ist ja auch heute nicht, Gott sei es gedantt, allen auflösenden Tendenzen zum Troz, die hohe sittliche Bedeutung der Familiengemeinschaft geschwunden, noch heute empfängt der einzelne den besten Teil seiner Erziehung im Elternhause, noch verpflichtet das Recht die Verwandten auf- und absteigender Linie zur Varreichung des Unterhaltes, die Famille überliesert den Kindern Ersahrung, Gesittung und ihre ganze Gesinnung. Das rechtsertigt aber das gesehliche Verwandtenerbrecht eben auch nur soweit, als diese innige Gemeinschaft heute noch wirklich vorhanden ist. Falls "aber die Erbschaft auf entsernte Verwandte geht, welche taum noch von dem Bande derselben Familie umfast werden, weil die Gesinnung der Einheit längst erloschen ist, so verliert sich das Erbrecht aus der Notwendigkeit des inneren Zwedes in das Gegenteil, in das Spiel des Glücksloses" (Trendelendurg a. a. d.). Die volkstümliche Gestalt "des lachenden Erben" ist eine der unerfreulichsten Eschenungen unseres Volkstums. "Es ergibt sich dann — wie der bekannte Tübinger Rechtslehrer W. v. Blume in seiner ausgezeichneten Abhandlung "Erbrecht" im Conradschen Jandwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Ausslage, 1909, sehr zutressend bemerkt — im Erbsalle ein Jaschen und Ragen nach der Beute, die Gerechtigkeit des Erbsalls ist Aufall geworden."

In der Cat: das schrankenlose Berwandtenerbrecht ist mit unseren beutigen Bolksanschauungen und mit ben Bedürfnissen ber Gegenwart einfach unvereinbar. Unter bem segensreichen Einflusse bes wahrhaft unermüblichen Vortämpfers für ein gesehliches Erbrecht des Reichs, des Justigrats Georg Bamberger (vgl. namentlich seine ausgezeichneten Schriften: "Erbrechtsreform", 1908, "Für bas Erbrecht bes Reiches", 1912, und "Das Erbrecht bes Reiches und die Erbichaftssteuer", 1917, Preis 80 9,), hat auch die Rechtswissenschaft und die Sozialpolitit die Forderung der Einführung einer gesetlichen Erbrechtsgrenze so gut wie geschlossen aufgenommen. In einem 1912 veröffentlichten Aufrufe vertraten einige breifig ber bebeutenbsten beutschen Rechtsgelehrten und Sozialpolitifer, von benen nur Männer wie Professor Dr. Zohannes Conrad, Halle, ber Herausgeber des großen Handwörterbuchs ber Staatswissenschaften und ber Zahrbücher für Nationalötonomie und Statistit, Professor Dr. Bans Delbrud, Gustav. v. Schmoller, Abolf Wagner, ber berühmte Staatsrechtslehrer Laband, Professor Dr. Sering, Berlin, Professor Dr. Born, Bonn genannt seien, biefen Gebanken eines weitgebenben gesetlichen Erbrechts bes Reiches. In ber Cat, ber Gebante selbst ist spruchreif. Aweiselbaft tann es nur noch sein, wo und wie weit ist die Grenze bes gesetlichen Berwandtenerbrechts zu ziehen? Bier seten nun neben den allgemein kultur., rechts- und sozialpolitischen Erwägungen, Die eine Ginschräntung bes Berwandtenerbrechts gebieterisch forbern, wie ohne weiteres erhellt, auch finanzpolitische Betrachtungen ein. Soll bie befürwortete Magregel für bie öffentlichen Gewalten wirklich in erheblichem Mage ertragreich sein, so muß die Grenze bes Bermandtenerbrechts recht eng und ichars gezogen werben. Bor ben weitestgehenden Eingriffen burfen wir hier wahrlich nicht zuruchhrecken, und durch Schlagworte wie "Bermogenstonfistation", "Rommunismus" und was bergleichen mehr ift,

burfen wir uns nicht beirren lassen: benn mit solchen nur auf die menschliche Denkträabeit berechneten Bhrasen tann man jeben rechts- und sozialpolitischen Fortschritt betämpfen und bat ibn auch seit jeber — leiber oft genug erfolgreich — bekampft. Unter bem machtigen Sous und Schirm bes Deutschen Reichs wird beute ein jedes Bermogen erworben, Die Aufgaben und Ausgaben bes Deutschen Reiches aber in jeber Binsicht: militärischer, wirtschaftlicher, fozialer und allgemein kultureller, sind nachgerade in das Riesenbafte angewachsen. Namentlich durch den Welttrieg hat die finanzielle Belastung des Reiches einen einfach marchenbaften, früher gar nicht entfernt gegbnten Umfang angenommen. Die bat, wie bas Bamberger in seiner zulest erwähnten Schrift besonders eindringlich betont, den lachenden Erben ber Beigen fo geblübt, wie in biefer leibvollen, ichweren Beit, in ber aus allen unferen Belbengrabern in Oft und Weft noch großes Rapital geschlagen wird und in der sich eine Keine Minberbeit mubelos am Krieg und am Unglud berer, die für fie bluten und fallen, bereichert, während die leidende Gesamtheit, eben das deutsche Bolt und Reich, täglich unendlich schwere Opfer gebracht bat und noch bringt, leer ausgebt. Unerträglich ist ba wahrlich ber Gebante, bag irgenbein lachenber Erbe, ber bem burch Kriegelieferungen ober sonstwie mübelos reichgewordenen Erblasser innerlich ganz fremd gegenüberstand, nun die ganze große Erbicaft einziebt. Nein, bem Deutschen Reich als soldem muß bie Erbicaft zugewiesen werben. Dieses und nicht etwa ber Einzelstaat ober bie Gemeinde, in ber ber Erblasser verftarb, bat bas nächfte unentziebbare Anrecht auf solche Nachlässe. Nicht Einzelstaat unb Gemeinbe tun nun einmal für jeben beutschen Staatsbürger bas Beste und Wertwollste, im Reichsgebanten und Reiche vertörpert sich naturgemäß unsere beutsche Bollseinheit, in ihm leben, weben und sind wir alle fest und unaufloslich verankert, die Welle des deutschen Reichsgebantens ist mächtig burch ben Welttrieg angeschwollen, alle partitularen Gewalten sind in ben hintergrund gegenüber früheren Beiten getreten und werben es aller Voraussicht nach noch mebr!

Anderseits dürfen wir aber auch in der Festsetung der Grenze des gesetzlichen Erbrechts der Verwandten nicht zu radikal vorgehen und müssen wirklich berechtigte Volksempsindungen durchaus schonen. Keinessalls können wir uns daher mit dem ganz ertremen Vorschlag Bambergers in seiner letzten Schrift befreunden, ein gesetzliches Erdrecht in Zukunft nur noch den Ehegatten, Kindern, Enkeln, Eltern und Großeltern zu gewähren und ganz allgemein an Stelle aller Seitenverwandten, also auch der Geschwister, das Reich als gesetzlichen Erden deim Nichtvorhandensein eines gültigen Testaments oder Erdvertrages eintreten zu lassen. Im allgemeinen sind auch heute noch die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den leiblichen Geschwistern rege. Aber schon bei den Geschwisterkindern lockern sie sich, und das Gesühl der Blutsverwandtschaft und inneren Zusammengehörigkeit ist, wenn überhaupt noch, nur ganz schwach vorhanden.

Noch frember stehen einander in der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller Fälle Bettern und Basen sowie Aeffen und Nichten einerseits und Oheim und Cante andererseits einander gegenüber. Gerade Aefsen und Nichten, sie sind der Eppus der unerfreulichen lachenden Erben! An ihrer Aufrechterhaltung besteht nicht das geringste öffentliche Interessell Durch eine solche Regelung würden dem Deutschen Reiche gewaltige, in die Outsende von Millionen gehende Gummen jährlich zufallen. Bamberger berechnet sogar, was unseres Dafürhaltens aber zu hoch gegriffen sein dürfte, dei Verwirklichung seiner raditalen Forderung, einer Beseitigung des gesetzlichen Erbrechts sämtlicher Seitenverwandten, den Jahresertrag für das Reich auf rund 500 Millionen!

Sewiß mögen ja in Ausnahmefällen auch entferntere Verwandte, wie Neffen und Nichten, ein Vetter oder eine Base, dem Erblasser besonders ans Berz gewachsen sein, dann bleibt es ihm aber unbenommen, in seinem Testamente diese als Erben einzusetzen oder mit einem entsprechenden Vermächtnis zu bedenten. Allerdings tann ihm dieses Recht der

Testierfreiheit nicht schrankenlos ganz nach Belieben eingeräumt werben. Wollte man bem Erblasser nach wie vor in Abercinstimmung mit dem heutigen Rechte gestatten, ganz nach freiem Belieben im Testament über seinen Nachlaß zu verfügen, so würde auf diese höchst einfache Weise das Deutsche Reich um den größten Teil der Erträgnisse seiner gesetlichen Erbanwartschaften gedracht werden. Neben dem gesetzlichen Erbrecht des Reiches muß also mit anderen Worten auch den Testamenten gegenüber ein Pflichtteilsrecht des Reiches treten. Nur so kann auf eine erhebliche Einnahme aus den Nachlässen für das Reich gehofft werden.

Dieses Pflichtteilsrecht wäre nun noch weiter auszubehnen wie das gesetliche Erbrecht bes Reiches. Grunbfatlich mußte es bei allen Erbfolgen, fei es bag folche fich auf bas gesetliche Erbrecht stütten, sei es daß sie auf Grund testamentarischer Anordnung des Erblaffers por fich geben, eintreten. Ausgezeichnete, bis in bas einzelne gebenbe gesetzgeberifche Borschläge in dieser Binsicht bietet die kleine aber ungemein gehaltvolle und aukerst anregende Schrift ber bekannten Schoneberger Statistiler und Sozialpolitiker Ruczoniti und Mansfeld "Der Pflichtteil bes Reiches" (1917, 42 S., Pr. 1,40 A). In febr angiebenber. man tann gerabezu fagen bestechenber Weise vertnüpfen bier bie Verfasser ben Gebanten eines Pflichtteils bes Reichs mit bem großen so ungeheuer wichtigen Erfordernis einer Erneuerung und durchgreifenden Berstärtung unseres durch den furchtbaren Welttrieg so umgemein, gerade in seinen träftigsten und wertvollsten Elementen geschwächten beutschen Bollstums (siehe hierüber den Aufsat des Berfassers "Der deutsche Geburtenrückgang und beutsche Bevölkerungspolitik nach dem Kriege" im Türmer XVIII, S. 250 flg.). Danach foll bas Reich in allen ben Fällen, in benen ber Erblaffer feine oberfte nationale Bflicht perlest, b. h. nicht durch Nachtommen für die Erhaltung des Vollstums in angemeffener Weise gesorgt bat, einen Pflichtteil zugewiesen erbalten, gleich als ware es ein Rind bes Erblassers. Eine Erfüllung biefer oberften vaterländischen Bflicht nehmen die Verfasser aber mit Aug nur bann an, wenn ber Erblaffer bei feinem Cobe brei leibliche Rinber hinterläft. Die im Welttriege gefallenen werden bierbei mitgezählt. An Stelle vorverstorbener Rinder treten bei Berechnung ber Rabl beren Abtommlinge. Das Pflichtteil bes Reiches beträgt in allen Fallen die Balfte des gesetlichen Erbteils. Beim Vorhandensein eines Rindes wurde es also 1/4 des Nachlasses als Pflichtteil exhalten, bei 2 Kindern 1/a, bei 3 ober mehr Kindern nichts, beim Borhandensein eines Chegatten und eines Kindes 1/e und beim Aberleben eines Chegatten und 2 Kinder 1/4. In allen anderen Fällen soll dem Reich als Pflichtteil ein Viertel bes gefamten Nachlasses gebühren. Aus sozialpolitischen Gründen sollen mit Fug und Recht die Keinen Bermögen von diesem allerdings weitgehenden Zugrifferecht des Reiches ausgeschlossen werben. Wie weit man den Begriff des "tleinen Bermögens" ausdehnen will, barüber läkt sich natürlich sehr verschiedener Ansicht sein. Mit Rudficht auf den gerade unter ben Einwirtungen des Welttrieges ungeheuer gesuntenen Geldwert stimmen wir der Grenzziehung der Berfasser mit 20 000 K burchaus bei. Beim Borhandensein von 2 leiblichen Rinbern werben sogar alle Vermögen unter 30 000 & völlig freigelassen. So unterliegt ber jympathifche Vorschlag schwerlich ernsten sogialpolitischen Bebenken. Aur die — wenn auch blog mähig — begüterten Schichten unseres Volles wurden von dem Pflichtteilsrecht des Reiches betroffen werben. Aur tnapp 8 % ber gesamten preugischen Bevöllerung baben nach ber preukischen Erganzungssteuerstatistit ein Bermögen von mehr als 20 000 A. Bei einer geringfügigen Überschreitung der Pflichtteilsgrenzen von 20 000 bzw. 30 000 # soll ferner ber Pflichtteilsanspruch bes Reiches nicht von bem ganzen Betrage, sonbern nur von bemjenigen Betrage geltenb gemacht werben, ber bie angegebenen Grenzen überschreitet. Aus besonderen Billiakeitsgründen soll der Reichstanzler auf die Geltendmachung des Ansprucks ganz ober teilweise nach seinem freien, pflichtgemäßen Ermessen verzichten können, insbesondere auch die Zinsen ganz oder teilweise einem Abkömmling oder auch einem sonstigen pflichtteilsberechtigten Erben auf Lebenszeit ober bestimmte Dauer belassen durfen. Auch



Burgelhader Frit Gartner

Beilage jum Türmer

Foll der Bundesrat bestimmen, unter welchen Borausschungen der Pflichtteil des Reiches in Teilbeträgen zu zahlen oder sonstwie zu stunden ist. Zedoch dürsen seine Bestimmungen nur so getrossen werden, daß die Schuld dei mündelsicherer Eintragung auf ein Grundstück in längstens 25 Jahren, in anderen Fällen in längstens 10 Jahren getilgt wird. "Hinterläßt z. B. ein verwitweter Landwirt mit einem Sohn kein sonstiges Vermögen und lediglich ein Gut, dessen Auszahlung der Schulden 120 000 K beträgt, so würde an Stelle der sosortigen Auszahlung des Pflichtteils von 30 000 K ein Betrag von 1950 K jährlich 24 Jahre hindurch an das Reich abzussühren sein" (Ruczynsti, S. 19). Mit Recht erklären die Verfasser, man werde nicht sagen können, daß dieser Sohn sich schehrer stehe als sein Sutsnachdar, der aus dem Nachlaß seines Vaters ein oder mehrere Geschwister auszuzahlen habe. So wird auf den Grundbessis, den städtischen sowohl wie den ländlichen, die erwünsche, weitgehendste Rücksicht genommen. Nimmt man nun noch hinzu, daß der Pflichtteilsanspruch des Reiches erst ein Jahr nach dem Erbfall fällig wird, so wird man einräumen müssen, daß gegen eine rücksichtslose oder dureaukratische Settendmachung seines Anspruchs durch das Reich genügend Vorsorge getrossen ist.

Unter sorgsältigster Berechnung kommen die Verfasser unter Zugrundelegung der Verhältnisse in Schöneberg, in dem vom 31. März 1913 dis 1. April 1914 221 Zensiten mit einem Vermögen von über 20 000 K verstarben, zu dem Ergednis, daß als Ertrag ihres vorgeschlagenen Pflichtteilsrechts allein in Schöneberg jährlich 6 Millionen, in Preußen mindestens 450 Millionen, im ganzen Deutschen Reiche 720 Millionen Mark sich ergeden würden. Nach Abzug der vom Reich für diese Anfälle zu entrichtenden Einkommensteuer würde sich die Reineinnahme des Reichs jährlich immer noch auf 662 Millionen Mark belausen. Hiervon soll ein Viertel, also 165 Millionen, den Gemeinden für bevölkerungspolitische Zwede, vornehmlich zur Förderung eines wirklich großzügigen Siedelungswesens überwiesen werden.

Man sieht, es sind weitgehende, tiefeinschneibende Plane, die uns hier vorgeführt werden, allein wer große Erfolge will, darf auch schwere Entschlisse nicht schwen. Namentlich die Belastung des Erbteils der Kinder mit dem Pflichtteil des Reichs darf ums nicht stutzig machen. Erleben wir doch Duzende, ja Junderte von Beispielen, wo die Söhne reicher Väter ein unnützes, antisoziales Orohnendasein führen und im Bewußtsein, dem Kampf ums Dasein für immer glücklich enthoden zu sein, ihr Leben hindringen wie ein müßiges Geschwätzt Mehr als je muß heute in dem ungeheuer erschwerten Daseinstamps der Goethesche Satz Leitmotiv unseres Jandelns werden: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwird es, um es zu besitzen", und weiter: "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß."

Die Entbehrungen und die Nöte diese erhaben-furchtbaren Krieges tragen die Söhne des arbeitenden Volkes und des Mittelstands, nicht diejenigen, die in Kraftwagen hamsternd durch das Land sahren und Preise wie 10 K für ein Pfund Butter und 100 K für die Sans gerne bezahlen. Aus diesen Volksschichten sind einer Besteuerung des Erdeils der Kinder und Spegatten nie Gegner entstanden und werden ihr auch nicht entstehen. Wir haben aber keinerlei Anlah, in Andetracht der riesigen Blutopser der Millionen für unser Vaterland gegen diesenigen verhältnismäßig geringen Volksschichten, die zusolge dieser Opser ihr — recht oft noch müßiges — Wohlleben nach dem Kriege vielsach noch in verstärtt ärgerniserregender Weise fortsetzen können, dei der Steuererhebung besonders zurückhaltend und gütig zu sein.



Digitized by Google

### Die Tragik Deutsch-Österreichs

an tann, schreibt Dr. Richard Bahr (nicht zu verwechseln mit dem völlischen "Kontorfioniften" Sermann Babr) in einem Wiener Brief an Die "Sagtiche Rundichau", von temperamentvollen, vollisch empfindenden Mannern in Ofterreich vielrach boren: an dem Elend, das die Deutschen und mit ihnen auch den Staat num betroffen hatte, trugen sie selber, ihre parlamentarische Vertretung, die Schulb . . . Gefehlt ist von den Deutschen sicher worden. In diesen Tagen noch, als sie nicht fest beieinander hielten, um, was in ihrer Macht gelegen hätte, die neue Geschäftsordnung zu Fall zu bringen. Wie manche meinen: aus metallischen Grunden. Die tausend Kronen monatlicher Diaten. die das neue Statut verheift, hätten dem einen oder anderen das nationale Rudgrat geknickt und die mit der Sprachenwirrnis belastete Ordnung als das kleinere unter zwei Abeln erscheinen lassen. Größer wohl sind die Berfehlungen der Bergangenheit, in die mit der Regierung, der von heute und der früheren des Grafen Stürgth, die Deutschen fich zu teilen baben. Sie waren burch all' die Kriegsjahre zu optimistisch, zu vertrauensselig. So ungeheuerlich bünkte sie das Schuldkonto von Welschen und Slawen, so offenkundig die Sünden wider ben Staat, die das Berbaticheln biefer aus Grundfat ungeratenen Kinder in Wahrheit grokgezogen hatte, daß fie eine Rudtehr zu den Gewohnheiten von ehebem folechthin für ausgeschlossen hielten und es nicht viel ihnen zu verschlagen schien, ob was nach ihrer felfenfesten Überzeugung boch tommen mußte, ein wenig früher nun ober später tam. Freudig brachten sie ihre Opfer für bas Staatsganze, ein Jahr, noch eines, ein brittes. Bis ber wertvollfte Geil bes beutschen Bolles Ofterreiche, seine Jugend und Hoffnung, ber ibealistisch gestimmte atabemische Nachwuche, ber in einer nüchterneren, realpolitischeren und bem Rlungelwesen ber Parteien mehr entrudten Beit reif wurde, ausgemorbet war. Das Berg wurde ihnen bang, wenn sie ber Bukunft gedachten, ber biese für das eigene Vollstum wie für den Neubau des Staates schlechthin Unerseklichen fehlen wurden. Aber noch unter ben Tranen eines immer wieder fich erneuernden Schmerzes priefen sie dies alte Osterreich, das, ihren geheimen Befürchtungen zum Trok, so wunderwoll sich bewährt hätte. Sie übersaben in dem menschlich schonen Aufwallen patriotischen Empfindens nur das, was im Rriege fich bewährt hatte, am letten Ende doch die Refte des viel geschmähten und angefeindeten Zentralismus gewesen waren. Und daß leicht eine höchft gefährliche Krise über die Monarchie heraufziehen konnte, wenn die Slawen, die einstweilen Angst und boses Gewissen niederhielten, noch ehe bem Lande der Friede wiedergegeben ward, sich wieder als die Berren der Situation zu fühlen lernten.

Das war von den Deutsch-Österreichern gewiß nicht sehr politisch gedacht und gehandelt — der politische Sinn wird uns Deutschen ohnehin allerorten nur selten an die Wiege gebunden —, ihrem Menschentum gereichte es nicht zur Unehre. Von allen deutschen Stämmen sind die österreichischen die am meisten mit Problemen beschwerten. Wie ungleich leichter strömt dem im Reich Gedorenen sein Leben hin. Volkstum und Staat fließen ihm untrennbar und unlöslich ineinander. Indem er dem einen dient, sorgt er zugleich auch für das andere. Doch selbst auch für die Deutsch-Balten lagen die Dinge einsacher. Rustand war ihnen, eingestanden oder nicht, innerlich der Feind; das talte fremde Wesen, das sie aus Grumbsat ablehnten und dem sie sich entzogen, soviel und soweit als möglich. An des Deutsch-Österreichers Seele aber nagt Tag für Tag der Zwischalt zwischen Nation und Staat, und immer wieder sleht er sich vor die Gewissensot gestellt, zwischen beiden wählen zu müssen. Denn dieser Staat, wie oft er auch immer seiner treuesten Söhne vergaß, ist doch ein Stüd von ihnen selbst. Seine Geschichte war in Stolz und Leid zugleich die ihre: schließlich hatten sie biesen Staat doch geschaffen. Gewiß, dagewesen waren die anderen auch

fcon, aber in den Staat bineingewachsen waren sie aus der Tiefe und dem Dunkel der Gefcichtslofigteit boch erft, als ber Staat bereits fertig war. Es fagt fich fo leicht beraus: die Deutschen könnten boch auch, wenn ber Staat über ihre berechtigten Wünsche und Belange hinwegichreitet, es ben Glawen nachmachen, wider ihn aufstehen und auf seine Kosten sich felber burchzuseigen suchen. In Wabrheit tonnen sie es nicht. Konnen nicht die Band aufbeben wiber ihr eigenes Wert. Suber ein langft fic wiber feinen Schöpfer wendendes, ibn mit sicherem Untergange bebrobendes Wert! D. E.] Aus Diesem seelischen Awiespalt, in ben jeber Deutsch-Ofterreicher immer von neuem hincingeboren wird, ertlart es fic auch, wenn Männer, die in ihrer Studentenzeit als nationalistische Feuerköpfe, als Arredentisten ichier verfcbrien waren, in fpateren Jahren ju jener muden Refignation ber "Erzellengberren" fich bequemen, gegen die das deutsche Temperament der Jungen und Jungeren immer wieder aufbegehrt. Bei uns werden die Leute, so sie zu ihren Tagen kommen, bäufig, wenn auch nicht immer im Parteifinne, tonfervativ. In Ofterreich reifen fie nicht fetten einer ichwarzgelben Staatsgesinnung entgegen, Die von ben Deutschen, von ihnen allein unter allen Bewohnern der Monarchie, verlangt, daß fie fich als Nichts-als-Ofterreicher fühlten. Ober aber fie enben bei ber tragifchen gronie. Erichopfen fich in einer icharfäugigen, bitteren, bissigen Kritik, weisen immer wieder spöttisch die eigenen Gebreste und Wundmale auf und lassen doch, wenn man in sie dringt: Was also bleibt zu tun?, mutlos die Arme finten.

Der Rrieg ichien in biefen Studen wie in anderen auch einen beilsamen Wandel gebracht zu baben: eine Welle entschlukfreudiger beutscher Begeisterung flutete vom Borarlberg bis nach Schlesien und die Butowina durch alle ganz oder zum Teil von Deutschen besiebelten Saue. Run, ba er ins pierte Rabr sich zu debnen brobt, ist mancher von den bochgemuten Antrieben der Anfänge stumpf und matt geworden. Und wieder erhebt bas Erbübel und der Todfeind alles Deutschtums, der Partikularismus, sein Haupt. Ganz gewiß nicht obne unfere, ber Reichsbeutiden Schuld. Es ist ein mabres Berbangnis. daß die Mannschaften und Offiziere aus dem Reich auf den tausendundein Schlachtfelbern bieses Arieges nur so solten mit den eigentlichen deutschen Korntruppen der Monarchie ausammentamen. Die wurden, aumal das 3. und 14. Korps, immer wieder babin geworfen, wo es am beigeften und gefährlichften juging, wo man bie Buverlässigsten und Treuesten von allen gebrauchte: auf die Spiten und Bochtaler ber Tiroler Alpen, auf bie Rarftfläche am Ajongo. Die wirtlichen militärischen Rraftquellen des Kabsburger Reiches saben die meisten von uns überbaupt nicht strömen. Und tamen fo aus Untenntnis zu Berallgemeinerungen, vom verallgemeinernden Borurteil zu iener unnabbaren Aberlegenheitsgebärde bes alles Bessertönnens, bie ben Nordbeutiden bie moralischen Eroberungen allerorten so ichwer gemacht hat. Auch in Handel und Wandel wurde mancherlei gesündigt; Erleichterungen, die drüben gewährt worden waren, hüben nicht immer erwidert, aus Bedanterie und kleinlicher Rechtbaberei Erschwerungen des Berkehrs verfügt und festgehalten, die, bei Licht besehen, seden Sinn verloren. Bon alledem profitierten die Elemente, in benen ein Rest alter Empfinblickeit noch immer nicht erlosch. Eifersuchtige Regungen, die im Grunde ebenso alt waren, wuchsen wieder auf und wurden von den Feinben alles Deutschtums beflissen ausgenutt. Ihnen gesellten sich schliehlich jene Strömungen, bie noch immer nicht aufhörten, in dem Kaisertum der Hohenzollern und dem neuen Reich porzugsweise protestantische Anstitutionen zu seben, benen mit einigem Mistrauen zu begegnen ber treue Sohn ber tatholischen Kirche gut tue.

Ich habe während meines Wiener Aufenthaltes viele aufrechte beutsche Männer gesprochen, die diese Entwicklung ehrlich bekummert. Sie beschwert ihnen die Gegenwart und verdüstert ihnen die Aukunft, doch zu wehren vermögen sie ihr nicht. Auch wir im Reich

556 Rriegszielerörterung

haben nämlich — nebenbei nicht zum erstenmal — eine Politit der verpaßten Gelegenheiten gemacht. Wann ist es, so oft wir von diesen Dingen sprachen und über sie ums erhisten,
bei ums jemand eingefallen, auch dem Deutschen Österreichs ein Kriegsziel, ein gemeindeutsches,
heißt das, zu zeigen? Wo nahm sich einer auch nur die Mühe, ernsthaft auf die Wünsche,
Sorgen, Sehnsüchte hinzuhören, die aus den verschiedenen Dentschriften, Eingaben, Ausarbeitungen, vornehmlich aus der in ihrer noblen Sachlichteit ganz vortrefslichen "Dentschrift aus Deutsch-Österreich" beschwörend zu uns herüberklangen? Ein paar Höchstgebildete aus jener atademischen Schicht der "Wirtschaftslosen", die in Österreich im Verhältnis breiter ist und idealistischer als dei ums im Reich, vermögen trotz allem der unbehaglichen Eindrücke, der verstimmenden Einslüsse zert zu werden. Der großen Mehrzahl bemächtigt sich wieder mit all der Bitternis, die da die schlechthin unausbleibliche Folge ist,
das Gefühl, in ihrem nationalen Daseinstamps allein gelassen zu werden
von den Stammesgenossen im Reich.

Das ist dann der Punkt, wo diese völkischen Dinge, in denen manche Leute immer noch lediglich "allbeutsche Sentimentalitäten" zu sehen belieben, herübergreisen in den Bereich der großen, der ganz großen Politik. Wo sie nicht nur Lebensfragen des deutschen Boltes (hier wie immer als Sesamtnation verstanden), sondern auch solche unseres heutigen Reiches berühren. Es kann uns in allerwegen nicht gleichgültig sein, wie in der Donaumonarchie die Rräfte der einzelnen Nationen gegeneinander ausbalanziert werden und welcher Platz dabei den Deutschen zufällt. Der Traum, den auch Naumann noch träumte, von den lieden Westslawen, denen wir und unsere össereichischen Stammesgenossen im Grunde fortgesetzt unrecht täten, ist nun doch wohl ausgeträumt. Was dei Ruthenen, Slawonen, Serbotroaten, Polen zur Not noch Taltis sein mag, bei den Tschen ist es sicher teine. Ihr Streben geht geradenwegs auf die Zerstörung des Bündnisses, und eine Politik, die, um den Ungedärdigen den Namd zu stopfen, von neuem ihnen staatliche Joheitsrechte auszuteilen begönne, griffe diesem an die Wurzel.

Wer Österreich kannte und die slawische Psyche, hatte gewußt, daß wir über all diese Fragen uns eines Tages noch würden unterhalten müssen. Doch hatte man gehofft, daß dieser Tag erst nach dem Friedensschluß andrechen würde. Den Slawen hat es anders gefallen. Und nun wird man den Problemen doch wohl ins Gesicht sehen müssen. Nicht aus Jaß gegen die Slawen und ihre Welt, aber um des eigenen Voltes und der eigenen Reichsgemeinschaft willen.

# **Ariegszielerörterung**

pein akademisch, wie es sich für einen rechtschaffenen deutschen Professor gehört, aber darum nicht minder nützlich und unterhaltend zu lesen, behandelt Professor Dr. Hans Freiherr von Liebig die (freilich nur in Deutschland) vielumskrittene Frage in der "Deutschen Zeitung" (Nr. 293):

Seit Beginn des Krieges wird darüber gestritten, ob die Erdrterung der Kriegeziese während des Wassenganges empsehlenswert, und ob eine fruchtbare Erdrterung vor Klärung der militärischen Lage überhaupt möglich sci. Die Gegner sagen, ein Bolt, das das Fell des Bären verteile, ehe der Bär erlegt sei, mache sich sächerlich und sehe sich herab; außerdem werde durch die Varlegung der Ziele der Widerstand des Felndes verstärkt und die Stimmung der Neutralen und der Freunde ungünstig beeinssusch.

Es genügt, zwei einfache Tatsachen entgegenzuhalten. Unsere Feinde haben seit Beginn bes Krieges amtlich und nichtamtlich die weitestgehenden Kriegezaiele aufgestellt

Ariegazlelerbeterung 557

und eingebend erörtert. Man frage die beforaten Suter unferes Ansebens, ob biefe feinblichen Erörterungen bei ihnen icon einmal bas Gefühl echter Froblichteit ausgeloft haben, ober ob ibre Hochachtung vor Englandern, Franzofen, Ruffen ufw. baburch gefunten fei. In Gesprächen mit ben Berren mertt man jebenfalls eber bas Gegenteil bavon. Was ben berühmten "Schaben im Auslande" anbelangt, an bessen Berhinderung in Deutschland fo viele wertvolle polizeiliche, gerichtliche und militärische Rräfte arbeiten, so aufert sich berfelbe bei unfern Feinden betanntlich in bem Anwachsen ibrer Bundesgenoffenanzabl von brei auf zwanzig, während trot unseres Schweigens die Anzahl unserer Freunde, die gang gewiß nicht baburch gewonnen ober festgebalten wurden, fich gleich geblieben ift. Auch die Frage, ob unsere Ariegoführung im mindesten anders verlaufen wäre, wenn die Feinde ebenso sorgfältig über ihre Biele sich ausgeschwiegen hätten wie wir, durfte selbst von den begeistertsten Anhängern der Kriegszielzensur taum bejaht werden können. Angesichts biefer Catface bleibt benfelben nur die Wahl, entweber mit ben andern Beweggrunden herauszurüden, ober sich auf ben Standpunkt zu stellen: Quod licet Jovi, non licet bovi, auf Deutsch: Bas fich Berrichaftsvöller erlauben burfen, geziemt beshalb noch nicht Bebienfte tenpoltern, wobei bie Rolle bes bovis ober ber Bebiensteten ben Deutschen zugeschoben wird.

Wenn Kriegsziele überhaupt erörtert werden können, ist selbstverständlich, daß sie erörtert werden mussen. Ein Rausmann, der ein Geschäft anfängt, ein Industrieller, der eine Fabrikation ausnimmt, ein Bankler, der ein Rapital in ein Unternehmen stedt, ein Feldberr, der zur Schlacht schreitet, mussen im Augenblid des Beginnens sämtliche Ausgangsmöglichteiten ins Auge fassen und sich überlegen, wie sie sich den verschiedenen denkbaren Möglichteiten gegenüber verhalten werden; töricht und gewissenlos, wer es nicht täte. Diese Pflicht obliegt aber auch einem Volke, das in einen Arieg verwickt wird; daß das Überlegen eines ganzen Volkes nur in öffentlicher Erörterung vor sich geben kann, macht keinen Unterschied. Lediglich in einem rein autokratisch regierten Staate ist das Volk dieser Pflicht enthoden. Die Nahnung, sich nicht in Phantasien ohne den sessen Boden der geklärten Ariegslage zu ergehen, hat nur dann eine gewisse Berechtigung, wenn die Grundlagen zur Beurteilung überhaupt sehlen, d. h. wenn Fälle eintreten können, die in keiner Weise vorauszusehen sind. Selbst dann ist übrigens der Schaden immer noch viel geringer als bei einem stumpfsinnigen Abwarten, wie der Würfel fällt.

Rum sind aber in einem Kriege, auch in einem Roalitionstriege, die Ausgangsmöglichteiten genau bekannt und erfastar. Auf der einen Seite steht die restlose eigene Niederlage. In diesem Falle ist das Kriegsziel des Unterlegenen sehr einsach und klax. Der Staat hat dann mit allen Kräften die Erhaltung des status quo, den Berzicht auf alle Sedietserweiterungen und alle Entschädigungen anzustreben. Ein Frieden dieser Art ist für den restlos Seschlagenen der bentbar günstigste. Der Vorschlag eines derartigen Friedens muß daher auch notwendig auf alle Beteiligten und Undeteiligten als Eingeständnis der bereits erlittenen oder sicher erwarteten völligen Niederlage wirken. Der gegebene Weg für den Seschlagenen ist der Konserenzfriede, weil hier die Elsersucht der Staaten auseinander von Nuken sein kann.

Der andere Grenzfall ist der des restlosen Sieges über alle Feinde. Dieser Fall ersorbert eingehendste Uberlegung und Erörterung der Ariegsziele, um so sorgältigere, je größer die Zahl der Feinde und je blutiger und entscheidender der Arieg ist. Denn auf dem Seschlecht, das einen solchen Arieg zu sühren hat, lastet eine ungeheure Verantwortung segenüber allen tommenden Seschlechtern; es hat ihnen nicht nur Ererbtes ungekürzt zu überliesern, sondern schreibt seinen Nachsahren Bahn und Mittel der Weiterentwicklung auf Jahrhunderte hinaus vor; in seine Jand ist es gelegt, ob das eigene Volk der Verkümmerung und dem Untergang verfallen wird, oder ob es sich selbst und damit die Menschheit — denn

nur die eigene Blüte eines Volles vermag das Menschentum im ganzen zu heben — einer neuen Blüte entgegenführt. Ein Vabanquespieler, der gedankenlos abwartet, wie die Rugel rollt, ist nur verächtlich; ein Volk, das in einem Kriege sich den Spieler zum Muster nimmt, handelt verbrecherisch an seinen Kindern.

Die britte Möglichteit stellt ber unentschiedene Ausgang dar: entweber nach allen Seiten hin, oder nach einzelnen Seiten hin, oder mit Vorteilen auf der einen, Nachteilen auf ber andern Seite. Ein Volt, das sich auf den Fall des restlosen Sieges gründlich vorbereitet hat, ist damit im wesentlichen auch für jede Möglichteit des dritten Falles gewappnet. Für diesen dritten Fall wird in einem Roalitionstriege die Frage: Sonder- oder Ronserenzfriede? besonders wichtig. Hat ein Volt auf der einen Seite schwere Niederlagen erlitten, welche die Vorteile auswiegen — Rolonialverlust wiegt selbstverständlich niemals europäischen Landgewinn auf —, dann, und zwar nur dann, muß sein Streben dahin gehen, den Frieden auf einem Kongreß entschen zu lassen, auf dem es die Siege gegenüber den Niederlagen in die Wagschale wersen tann. Zebes Streben nach einem solchen "Seschäftsfrieden" wird daher, soweit es nicht als Beichen des völligen Zusammendruches gedeutet wird, wenigstens als Beweis der teilweisen Niederlage oder der Unfähigteit, den Feind restlos zu besiegen, gewertet.

Ein auf allen Seiten unentschiebener Krieg wird von einer Minderheit vorteilhafter durch Sonderfrieden als durch Konferenzfrieden beendet, well ein fähiger Staatsmann in den Sonderverhandlungen immer noch leichter Vorteile für sein Land herausschlagen kann als einer Mehrheit von Konferenzteilnehmern gegenüber; eine derartige Rehrheit wird den einzelnen, der vielleicht in dem einen oder andern Puntte bereit ware zum Nachgeben, stets vom Nachgeben abhalten können.

Ebenso volltommen versehlt wie im Falle bes restlosen Sieges wäre es, im Falle bes Sieges auf ber einen Seite, bes unentschiebenen Ausganges auf der anderen Seite, sich auf einen Konferenzfrieden einzulassen, oder gar die dahinzielenden Bestrebungen zu begünstigen. Dier ist das Gegebene die stärtstmögliche militärische Ausnühung der günstigen Lage auf der einen Seite zur Erzwingung eines Sonderfriedens, der die Früchte dieser Lage zunächst einmal sichert; mit dem in unentschiedenem Ringen nicht besiegten Gegner kann man sich dann nachber "verständigen". Bur Kunst des Staatsmannes gehört es in diesem Falle auch, die Ernte reisen zu lassen, ehe man sie in die Scheuer bringt, und sich nicht einzubilden, ein Sonderfrieden sei nur durch Abereilung und Verzichteiser zu erreichen.



### Die Kunst der Freude

nter dem Titel "Die Rhapsobien von der Freude" hat Paul Steinmüller ein kleines Büchlein herausgegeben, dem der Berlag (Greiner & Pfeiffer, Stuttgart) mit Recht die Ausstatung eines schmucken Taschenbreviers gegeben hat, denn es ist ein rechter Begleiter, mit dem man in einer stillen Stunde Zwiesprache halten mag. Er ist nicht sehr gesprächig, dieser Weggenosse. Auf den noch nicht 60 Seiten des Bändchens haben mehr als halb so viel selbständige Artikelchen Platz, aber die Rede ist gewichtig, reislich durchdacht und das Ergebnis eines reichen und starten Erlebens. So vielsach die Klänge sind, schließen sie sich doch zu einer Weise zusammen. Es ist ein Lied von der Freude, das hier gesungen wird, mehr noch ein Wegweiser zu ihr, ein Lehrbuch, die schwierige Kunst des Sich-freuens zu erlernen.

"Es ist nicht leicht," sagt der Rhapsobe, "die Freude zu finden, denn die Worte der Menschen verwunden oft wie scharftantige Kiesel, die satte Ruhe macht unruhig, und die lastende Stille läßt Lieder nicht gedeihen. Wer gewohnt ist, unter Rosen zu sitzen und den getriebenen

Die Runft der Freude 559

Henkelkrug zu schwenken, muß hier lange suchen, bevor er ihr begegnet. Aber wem die seltene Sabe des andern Gesichtes ward, der sieht sie. Die Quellen rieseln versteckt, die Blumen dusten anders und die Laute der Nächte klingen wie Rätsel. Doch wer betrachtend und sinnend verweilt, spürt in allem das Regen der Weltseele. — So wandre ich durch das Land staunend und stiller Freude voll. Wo Rosen blühen, pflücke ich sie, wo Lieder klingen, lausche ich, und an alle, die mir begegnen, verschente ich beides, Rosen und Lieder."

Doch besser als empsehlende Worte werden einige Proben davon überzeugen, welch guten Kameraden man mit dem Buchlein sich gewinnen tann.

#### Von bem Licht und ben Lichtern.

Nachtfalter in seidenen Pelzen kamen in Scharen aus dem nachtdunklen Garten herbei, flatterten um das Kerzenlicht, ruhten ein wenig auf dem weißen Tischtuch und ließen das flaumige Sold ihrer weichen Gewandung glänzen. Dann tanzten sie wieder indrünstig um die Flamme, die diese nach ihnen leckte und die schillernde Pracht zu einem Häuslein schwarzer Kohle wurde.

Und während ich den Totenflug dieser Wesen betrachtete, tam ein großes Berwundern über mich, daß die, die sich scheu vor der Sonne in Rigen verkriechen, eine Kerze so lange umtanzen, die diese sie verdirbt.

Es war das gleiche Berwundern, das ich empfinde, wenn ich die Menschen an den blanten Quellen der Freude vorübereilen und an trüben Bronnen ihren Durst löschen sehe, am Bronnen, in denen Wanderer den Staub pon den Füßen waschen, aus denen das Vich trinkt und in deren Tiefen giftige Reime lauern.

#### Vom Grund aller Unluft.

Du klagft die Welt an, meine Seele, und fagft, bu könntest nimmer froh werben, weil andre dir beine reinen Wasser trüben. Hore ju!

Ich tam einst in eine kleine verschlasene Stadt, von der man mir viel erzählt hatte. Die Schilderungen hatten in mir ein ganz bestimmtes Bild von behaglichem Frieden geweckt. Was sand ich? Grobes Pflaster, das wandermüden Füßen weh tat, üble Dünste von Küchen und Sossen, wuchernden Graswuchs zwischen den Steinen des stillen Marktes, häßlich schreiende Dohlen um den Kirchturm und neugierige Späheraugen in den Spionen vor den Fenstern. Sanz enttäuscht ging ich davon.

Warum wurde ich unfroh? Nicht weil ich Beschränktheit, Nachlässigkeit und kleinen Sinn sand, sondern weil ich freudige Vorstellungen hineingetragen hatte, die ich durch die Wirklichteit zerstört sah.

Warum ist bein Unglud die Enttäuschung? Weil du beine buntgewirkten Bilder gegen die Bilder da draußen hältst, weil du des Lebens Säulen auf beinen Traumgrund stellen willst und von den Menschen erwartest, daß sie das Amen zu deinen stillen Andachten sprechen.

Tu das nicht, meine Geele! Du verhängst deine Fenster und rüstest dich feindselig. Von dir selbst erwarte viel, von deiner Umwelt wenig. Und vor allem, suche aller Unlust Stund in dir.

#### Bom Danten.

Tage gibt es, an denen ich die Sprache der Areaturen verstehe, die man stumm nennt. An einem solchen Tage sah ich den lieden Gott an dem alten Zaum stehen, der die Acker von den Koppeln scheidet. Er lehnte sich rückwärts mit beiden Armen gegen das gründemooste Holz und lauschte einem Stieglitz, der auf einer Distelstaude sah und sang. — Ich erkannte ihn sosort. Er sah genau so aus, wie ihn Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. — Und so sang der bunte Bogel:

Ach, wie so schön bist du, Leben, in Tag und Nacht, in Sonne, Regen und Sturm, in Nistgehege und Distelkraut! Ach, wie schön bist du, Freiheit, zwischen den Büschen der Ebene. O wie schön bist du. Luft! Luft sonnenklar. Luft in grauem Dunst, wie schön bist du! Da streckte der liebe Gott seine Hand aus und der Bogel flog auf seinen Zeigefinger. — Und so sprach Gott:

Du hast mir gebankt, wie es heute noch keiner tat. Ich ging an einer offenen Kirche vorbei und schaute durch die Tür. Sie sangen lauter als du, aber ihre Gedanken waren bei ihren Töpsen und Truhenschüsseln. Ich stand unter dem Fenster eines Jauses und hörte meinen Namen nennen. Sie sprachen vom Dant gegen mich, aber sie taten es nicht freudig, sondern wie eine Pflicht. Sie sprachen von Dant — du nicht; Du freutest dich — sie nicht. Danken beißt sich freuen. Worte verklingen im Wind, doch die Freude rührt an mein Herz, und tut sie es, so stehe ich still und lausche.

### W.

# Die Psitzner-Woche

ie Münchner Pfigner-Woche (12.—17. Zuni 1917) hinterläßt im Gesamteindruck ein gegensätliches Gefühl: einmal die Genugtuung über ben Besit eines Runftlers, 🕱 der in dieser, verinnerlichtem Kunstgenuß abholben Zeit eine Woche lang eine von allen Seiten ber zusammengeströmte Bubörerschaft unter feinen Bann zwingen tann; bem entgegen die aus Beschämung, Arger und Ohnmacht gemischte Empfindung der Trauer, daß ein so reiches Musikleben, wie das deutsche, ein Bierteljahrhundert lang für einen solchen Rünstler ben verdienten Plat nicht hat. Ober liegt am Ende in biefer Tatface, bag es einer festlichen Beranstaltung bedurste, das beste Werturteil über Pfitzners Runst? Es wäre das Eingeständnis baf biefer Runft Rrafte fehlen, um bie widerstrebenben Machte bes Alltage nieberzuringen und sich mit einer höheren Gewalt gegen widerstrebende Stimmungen durchzuseten umd anders gearteten Bunichen sich aufzugwingen. Dafür mussen auf ber anbern Seite bieser im Alltag schwachen Kunst besondere Kräfte innewohnen, durch die sie start wird für ein Ungewöhnliches, Festliches, für besonders geartete oder doch durch irgend weiche Umstände günstig eingestimmte Menschen. Dazu würden dann einige Erscheinungen der außeren Lebensschicksale der Kunft Pfigners stimmen: so die mit seinem ersten Auftreten sich bilbende Gemeinde der treuen Gläubigen, die unbeirrt an ihm festhält und in schönem Freundschaftselfer nun auch dieses Fest zustanbegebracht hat; ferner die auffällige Tatsache, daß unsere im Grunde noch recht spröden und zurüchaltenden Theater es immer wieder einmal mit dem "Armen Heinrich", Pfigners erstem dramatischem Werke, versuchen, tropbem es von vornherein klar ist, daß sich die Arbeit durch augeren Erfolg und materiellen Gewinn niemals lohnen tann.

Der "Arme Heinrich" steht neben "Palestrina" als ein gleichwertiger Bruber. Daß dieser das Wert des völlig gereisten Mannes, jener das des taum der Schule entwachsenen Jünglings ist, ofsenbart sich höchstens darin, daß wir in "Palestrina" den abgeklärten, denkbewußten Kunstwillen spüren, der aber in seiner Reise nichts anderes will, als was der Jüngling Pfizner aus innerer Notwendigkeit gemußt hat. Das ist ein ganz merkwürdiger Fall. Man tommt dabei nicht auf den Gedanten, von einem Mangel der "Entwicklung" Pfizners zu sprechen; aber das Erstlingswert zeigt auch für den Rückschauenden in nichts die Anfängerschaft. Gerade ein solches Nebeneinander von zwei fast ein Viertelzahrhundert auseinanderliegenden Werten zwingt uns die Aberzeugung von einem heiligen Muß im Schafsen dieses Künstlers auf. Dier ist ein Genie, das so geboren wird, wie es ist, das vielleicht an Talent Hunderten nachstehen mag und deshalb in der raschen Wirtung hinter ihnen zurückleibt, dassure Werte hervorbringt, die die Kraft der Dauerwirtung in sich tragen und frisch dassehen, wenn jene früher so erfolgreichen Erscheinungen längst verblaßt und versunten sind.

Eine einzige Erscheinung, wie Pfigner, mußte uns vor dem Betrug des l'art pour l'art schügen. Es gibt gar teine reinere Jingabe an den Kunftlerberuf, tein hoheres Unberührt-

Die Pfinner-Woche 561

bleiben von den Bedingnissen und Forderungen der Umwelt. Hier ist in der Tat ein Reich der Kunst mit eigenen Gesehen und Lebensbedingungen, und doch ist dier nichts von Kunst um der Kunst wilken, sondern es ist eine Kunst aus heiligem Zwang, aus menschlichem Muß, aus gottgewolkter "Not". So ist dem Künstler jeder Hochmut sern. Endlich wieder einmal können wir auch das Theater als Tempel empfinden, in dem die Gnade der Gottheit aus dem von ihr erkorenen Menschagesähe gespendet wird. —

Auch dieser "Arme Heinrich" ist fast in höherem Maße, als der so benannte "Palestrina", eine Legende, ein nicht innerhalb des menschlichen Bereichs gewolltes und destimmtes, sondern ein durch heilige Abermacht gemußtes Geschehen. Die kleine stille Geschichte des Hartmann von Aus ist dekannt. Wie dem durch den Aussah zum "armen" Beinrich gewordenen reichen und stolzen Ritter nur von einem einsachen Dienstmannspaare die Treue gehalten wird, gehört noch ins sozial Menschliche. Wenn aber die kindliche Tochter dieser Braven die Eltern und den Ritter zwingt, zur Heilung des Kranten das Blutopfer ihres Ledens hinzunehmen, — so wird hier ein Menschenklnd zum Gesäh jener göttlichen Liede ausertoren, die den eingeborenen Sohn hingad, um die sündige Menschheit zu ertösen. Und wenn in der Legende der Jimmel das Opser nicht annimmt und die Snade vorher gewährt, während der Messia in Qualen sterbend der West den Born der göttlichen Güte eist wieder erschließen mußte, so zeigt sich in diesem sieder undeabsichtigten Zuge, daß alles eben nur ein im Rahmen der Beitlicheit sich wieder-holendes Gleichnis für ein Urewiges ist.

Schon in dieser Auffassung des Erlösungs-Problems zeigte sich, daß der junge Pfizner tein Nachahmer Wagners war, sondern höchstens in der Nachfolge seiner tünstlerischen Absichten sich selbst erzogen hatte. Als Wagner dem Erlösungsgedanten ohne Geschlechterliebe Ausdruck zu geden suchte, mußte er den Züngling Parsisal zum Gral geleiten. Pfizner wählt die reine Zungfrau Agnes und läst von serne die ja so unendlich reich abgestuften Möglichteiten der Liebe zwischen Mann und Weib durchschimmern, — dennoch ist sein Wert viel freier von jedem Hauche irdischer Ervit, als der Parsisal (auch ohne den Kundry-Alt). —

Je mehr man sich mit dem Werte befast, um so erstaunlicher wird seine Erscheinung. Daß ein Preiundzwanzigsähriger es vollenden konnte, gehört zum Undegreissichsten der Runstgeschichte, nicht so sehr wegen der erstaunlichen Seherrschung aller Mittel des so verwickelten Opernapparates, als wegen dieser Gestsigkeit. Ja, wenn sie asketisch-verstiegen oder voll leidenschaftlicher Jenseitigkeit wäre, könnte man sie auch dei einem Jüngling leicht begreisen. Aber sie ist durchaus gesund und natürlich. Das holde Rind überzeugt nicht nur seine Eltern, sondern auch uns, daß Sterden ein heiteres Glück sein kann, wenn es reine Hingade an ein anderes außer allem irdischen Begehr Stehendes ist. Geltsam, so ganz hingegeden ich dem Werte lauschte, — bei dieser Stelle zwang sich mir in die enge Dienstmannenstude Dietrichs das weite Bild der slandrischen Ebene, und ich hörte deutsche Jünglinge singend in den Tod stürmen. Rleingläubige, die sich dem "Wunder" verschließen, wenn sie mitten darin stehen!

Die Sonderstellung des Werkes liegt aber auch im rein Künstlerischen, im Oramatischen sowohl, wie im Musikalischen. Sie ist doppelt scharf, well sich die Parallelen zu Wagner auf Schritt und Tritt auszwingen. Aber Pfitzners Oramatit ist eine ganz andere, und trotz einiger Vordereitung an etlichen Stellen Wagners und bei Slud ("Orpheus", mehr noch "Paris" und "Belena", welch letzteres Wert der junge Pfitzner vermutlich nicht gekannt hat) ist sie durchaus neuartig. Es ist lediglich ein Orama innerer Vorgänge. Der 2. Alt z. B. ist einfach ein Bild, dessen zu sprechen ansangen, uns zu sagen, wie sie in die vom Maler gestaltete Schushaltung hineingeraten sind. Alles ist nur ein Verrücken innerer Gesühlslinien, das änzere Geschehen ist dagegen gleichgültig. Dem entspricht die Musit, die mit der Szene nichts zu tun hat, sondern in ihr nur die Welt vor unsere Augen stellt, aus der sie emporgewachsen ist. —

Den Beschluß der Pfigner-Woche machte "Die Rose vom Liebesgarten", die seit Der Tarmer XIX, 20

562 Die Pflyner-Woche

1904 in München ziemlich heimisch ist. Es ist das musitalisch eingänglichste Wert Pfitzners. Zur reichen Ersindung tommt hier eine blühende Fardigteit, und die Musit ist stredenweise mit so sinnfälligen Bühnenvorgängen verbunden (das Blütenwunder, das Tropfmotiv in der Tropfsteinhöhle), daß es dem Hörer leichtfällt, die inneren Beziehungen zur Empfindungsquelle zu sinden, aus der die Musit geschöpft ist. Denn gerade bei diesen halb programmatischen Stellen ertennt man deutlich, wie Pfizzner aus der sogenannten "neudeutschen" Musit nur zu Wagner, nicht aber zu List oder ihrem französischen Parteigänger Berlioz Beziehungen hat. Es tommt ihm tatsächlich niemals auf Malerei an. Auch die über den Sinn des Gesiehungen bat. Es tommt ihm tatsächlich niemals auf Malerei an. Auch die über den Sinn des Gesiehungen. So ist auch die Überleitungsmusst dienen letzterdings nur dazu, absoliche Empfindungsmusst auszulösen. So ist auch die Überleitungsmusst vom zweiten Alt zum Schlußbilde, an so wichtiger dramatlicher Entwicklungsstelle sie steht, mehr Sinsonie, als sinsonische Dichtung, es sei denn, daß man sich für die letztere an Beethoven hält.

Es "geschieht" in der "Rose vom Liebesgarten" viel mehr, als in den beiben anderen Musitbramen Pfitzners, und wenn man diesem sonst die allzu wenig auf Bühnenforderungen bedachte Annerlichteit seines Musigierens als Theaterbemmnis vorbalt, mußte man bie bunten Bilber umb das wechselvolle Geschehen in der "Rose vom Liebesgarten" eber als förderlich anseben. Trogbem tragt gerabe biefes Gescheben bie Schuld baran, bag wenigstens jest in ber Pfikner-Woche dieser Abend tünstlerisch am wenigsten start wirtte. Denn der Aubörer ist wohl für eine reine Geelendramatit, bei der es taum zu äußerer Bandlung tommt, zu gewinnen; wenn ibm aber auferes Gescheben gezeigt wird, so braucht er vor allem Aarbeit der Borgange. Gerade in der Oper, bei der das Berständnis des einzelnen Wortes so oft leidet. muß die Handlung als solche sich um so deutlicher herausschälen. In der Hinsicht aber verfagt bie Dichtung von James Grun vollständig. Es ift febr bezeichnend, daß immer wieder von eingeweihter Seite, zulett vom Komponisten selbst, Verwahrung gegen eine symbolische Deutung eingelegt werben muß. Da das Publitum mit dem, was es sieht, nichts rechtes anzufangen weiß, vermutet es binter allem eine besondere Bedeutung. Aun will ich die Dichtung keineswegs verteibigen; aber gewisse Krafte mussen boch in ihr enthalten sein, wenn ber Borer burch bie Vorgange und Bilber immerhin so angeregt wird, daß er eine tiefere Bedeutung hinter ihnen sucht. Es ist also hier ein ahnliches Berhältnis wie bei der "Zauberflöte", nur daß in biesem alteren Werke boch alles viel rascher bewegt und vor allem bas Wort im einzelnen viel verständlicher ift. Ich glaube, bier tonnte die Anszenierung belfend eingreifen. Denn ein Sombol ist boch in all bem Geschene enthalten: ber Ramps zwischen Licht und Ainsternis um die mitten inne liegende Erbe, der Sieg des Lichtes bant der Emporläuterung eines Erbenwesens durch die Macht ber Liebe, liegt hinter ben Borgangen als tieferer Inhalt. Es wurde fich beute noch lobnen, bas schärfer berauszuarbeiten, und je stärter biese Symbolit bervorgeholt wurde, um so blutvoller würde in diesem einen Falle auch sogar das rein Dramatische werden. Zedenfalls sollte nun die Infgenierung erseten, was der Dichtung an Klarheit fehlt. Der Lichtraum des Parabiefes, wie bie buftere Welt von Bunberers irbifdem Reiche, muften abstratter stillsiert werben. so bak sie mit dem Irdischen an sich nichts zu tun haben. In München ist das eine ein üppiger Rototogarten, bas andere eine boch auch auf den Erdenbewohner als Schönheit wirtende Tropffteingrotte. Es ist tein Grund einzusehen, weshalb ein Erdentind von bieser Lichtwelt geblenbet und in Wunderers Reich von Entsetzen gepackt wird. An einem solchen Werte sollte man die Vorschläge Abolph Appias erproben und das Licht als ganz selbständige, von allen real-irdischen Vorbedingungen befreite Kraft ausnuten. -

Awischen die drei dramatischen Aufführungen waren zwei Konzerte eingeschoben worden, in denen die rund entwicklte musitalische Persönlichkeit Pfizners noch von andern Seiten vorgeführt wurde. Immer noch nicht ganz: der reine Sinfoniter, der Chorkomponist und leider auch der Meister des Orchesterliedes sehlten; auch blied ungezeigt, wie diese nach innen getehrte Natur ihre Stimme in den Kriegslärm gesendet hat.

**Sie Pfiprer-Woche** 563

Aus der Kammermusik hörten wir das Klavier-Trio Op. 8 und das dem Münchner Rapell-meister Walter gewidmete ziemlich neue Klavier-Quintett Op. 25. Das Trio ist schon längst als eine der wertvollsten Gaben der neueren Rammermusik anerkannt. In den beiden Mittelsähen braucht es die höchsten Vergleiche nicht zu scheuen, aber auch die beiden Eckähe bieten ertesenste Musik. Als der viel jüngere Bruder steht Pfihner neben Schumann als Fortseher der Linie Beethoven-Schubert. Dier, wo gestige Beziehungen zu Richard Wagner ausgeschaltet sind, fühlt man, daß für Pfihner die Musik seiten dälfte des 19. Jahrhunderts (auher eben der Wagners) eigentlich gleichgültig ist. Dabei stimmt dann, gerade weil von einer "Abhängigteit" nicht die Rede sein tann, die Verwandtschaft des Hauptthemas des vierten Sahes im Trio mit Puccini-Gängen um so nachdenkticher, zumal auch eines der eisten Themen im Palestrina-Vorspiel diese Puccini-Linie ausweist. Dier sind also doch offendar tieserliegende Beitstömungen wirksam. Vom Klavier-Quintett ersehnte ich mir die zweite Ausstührung. Es scheint mir, wenn auch nicht so frisch eingänglich, wie das Trio, musikalisch nicht minder reich und geistig noch bedeutender zu sein.

Mit dreikia Liedern wurde dieses wichtige Gebiet des Bfiknerschen, der Rabl nach ia nicht febr umfangreichen Schaffens nach allen Seiten abgeleuchtet. Pfizner ist ber Eichenborff bes beutiden Liebes, nicht weil er trok Schumann und Bugo Wolf bie iconften Vertonungen Cichendorfficer Texte geschaffen bat. Das ist vielmebr Die Folge seiner Wesensaleichbeit mit bem Dichter. Gin Urromantiter gleich ibm, beraubt ibn bie Flucht por ber "bummen Welt mit ihrem gottverlaffenen, zerftreuten gantieren" nicht bes scharfen Bliges für ihre tleinen und großen Torbeiten, mit benen er gleich bem Meifter bes "Taugenichts" gelegentlich ein biettes Spiel treibt ("Soft"). Wohlig und behaglich lacht ber Humor in sich hinein ("Gretel", "Tragifche Seschichte"), aber die eigene Welt ist doch das große Leben der unbefleckten Natur. Das Raunen und Rauschen bes Walbes, das stille Sinnen fruchtgesegneter Felder unter der warmen Sonne, bas Wandern ber Wolten über fpiegeinben Seen erwächft zur eigenen Welt, die poll der Gesänge ist von Vögeln, einsamen Waldbörnern und in abnender Sebnsucht sich suchenden Menichenbergen. Und all biefe Stimmen fewellen an jum feierlichen Choral ober veistummen auch in erschauernder Ehrfurcht, wenn ber liebe Berrgott segnend seinen Garten burfcreitet. Für biefe Welt bat Pfigner einen gang besonderen rauschenben und wogenben dunklen Grundton, über dem ploklich eine filbrige belle Linie schwingt, oder — wie bei Eichenborff die toftbaren Bilber — ein leuchtenber Ebelstein aus duntler Fassung aufglubt. Die Riavierstimme gibt bas Sanze biefer Welt, Die Singftimme gebort bem Einzelwesen, bas fie erlebt. - Die Lieder find burch ibre Annerlichteit schwieriger als fie icheinen, und nur wenige erfchliefen sich bem erften Begegnen. Sie verlangen Bersentung. Aber sie haben bie Diefe, in die man versinten tann.

Der Festspielgebante hat seine sieghafte Kraft bei diesem Psisnerseise auf neue glänzend erwiesen. Erozdem dürfen wir die Abgrenzung der Wirtung eines solchen Festes auf die Festeilnehmer nicht übersehen, und es bleibt unsere Ausgade, dem Schaffen Psizners den Weg zu ebnen in unser ganzes Musitleden hinein. Weniger seinetwegen, als um unsertwillen, die wir, diese reine, innerliche Kunst schon als Gegengewicht gegen das Gewohnte dringend bedürfen. Zwei Mittel können zum Ziele führen. Das eine ist, auch in unser gewohntes Musittreiben Tage von festlichem Charatter hineinzudringen; das andere ist, die für diese Kunst Willigen so zu sammeln, daß sie eine Macht darstellen, mit der auch der geschäftsmäßig arbeitende Theaterbetried auf seine Rechnung kommen kann. Diese Organisation des Publikums erweist sich immer wieder als dringlichste Aufgade unseres öffentlichen Kunstledens.

Rarl Stord





# Der Krieg

ohin steuern wir? — fragt Georg Bernhard in der "Vossischen Beitung" (Nr. 318). "Das schweizerische Erregungeschauspiel, bessen Opfer der Bundesrat Joffmann war, ist mit unbeim-🏅 licher Schnelligkeit an uns vorübergezogen. Es war beendet. ebe man den Vorgang polltommen begriffen hatte. Diese Schnelligkeit scheint uns ber klügste Einfall ber klugen Spielleitung gewesen zu sein. Selbst in ber Schweiz scheint man in der Raft der Borgange und bei der Kulle der Eindrude nicht gang zu klarer Überlegung gekommen zu sein. Denn sonst ware boch vielleicht ber Ausgang etwas anders gewesen, als es der Fall war. Ob man heute in der Soweig in ber Rube nachträglichen Betrachtens ben Abgang Soffmanns wohl noch für so selbstverständlich hält als turz nach bem ersten Eindruck ber dramatischbewegten Kandlung? Beute muk man sich boch auch dort fracen: Wesbalb ist benn Berr Hoffmann eigentlich gegangen? Er bat ber Schweiz, die — wie taum ein zweites neutrales Land — unter diesem Kriege leibet, den Frieden verschaffen wollen. Aber es ift ibm niemals eingefallen, einen Sonderfrieden zu betreiben. Im Gegenteil. Gein Bericht an den Nationalrat Grimm spricht ausdrücklich von ber Möglichteit eines Gesamtfriedens. Das stellt jest auch die schweizerische Bresse verschiedentlich fest. Der Eindrud, als ob sich Berr Hoffmann für einen Sonderfrieden einseitig zugunsten einer Bartei ins Beug gelegt hatte, ist lediglich burch bie Art ber Beröffentlichung beworgerufen worden. Es ist boch kennzeichnend. bag biefe Beröffentlichung gleichzeitig in Brantings Stocholmer Sozialbemotraten' und in den Londoner "Limes' erfolgte. England war es, das den Schein einer Sonderfriedenspermittlung bervorgerufen bat, und es ist also der ausgezeichneten englischen Prefmache wieber einmal gelungen, einem Ereignis von vornherein basjenige Aussehen zu verschaffen, bas ber englischen Politik erwunscht war. Das schweizerische Boll ift bier nach unserer Auffassung einem von ber Entente ganz groß angelegten Ränkespiel zum Opfer gefallen . . .

Insoweit es sich dabei um die Person Hoffmanns und um seinen Rücktritt vom Amt des Bundesrats handelt, liegt eine innere Angelegenheit der Schweiz vor, in die uns einzumischen wir ablehnen mussen. Aber die Sache hat doch auch

Türmers Cagebuch 568

eine start internationale Bebeutung, die, wie uns scheint, auch das Deutsche Reich einigermaßen angeht. Der Zeitpunkt, von dem ab uns die Sache interessiert, sett nicht erst mit der Veröffentlichung der Jossmanschen Depesche ein, sondern schon zu der Stunde, wo sie von den Engländern ausgesangen und entzissert worden ist. Seitdem steht die Tatsache sest, daß der Verkehr des schweizerischen Sesandten in Petersburg mit seiner Regierung von England überwacht wird. Alle Entrüstung, die sich berechtigt oder underechtigt auf Herrn Hoffmanns Haupt entladen konnte, scheint uns ganz geringsügig gegenüber der Entrüstung, die der Völkerrechtsbruch erregen mußte, der in Rusland an der Schweiz begangen worden ist. Aber wo blied diese Entrüstung? Und es dünkt uns daher die Frage doch sehr berechtigt, was eigentlich die Schweiz getan hat, um ihrer Entrüstung in Petersburg und London Ausdruck zu geden. Das ist unseres Erachtens keine rein schweizerische Angelegenheit. Denn auf den Vorfall Hoffmann sind sehr üble Auftritte in Senf erfolgt.

Deutschland bat sich vorläufig mit einem Ausbruck des Bedauerns des zuständigen Schweizer Departements zufrieden gegeben. Wir wissen, daß dieses Bedauern in Bern ehrlich gemeint ist. Und, da wir die sehr eigenartige und schwierige Lage ber Schweiz burchaus würdigen, so liegt uns sicher nichts ferner, als bet Schweiz gegenüber irgendwelcher scharfen Tonart bas Wort zu reden. Aber wir muffen boch mindestens das eine verlangen, daß die Schweiz nach allen Seiten mit gleichem Mage mift. Wenn auf ber einen Seite die einseitige Behauptung Englands, daß ein Bundesrat englische und frangofische Interessen verlett bat. bereits genügt, Diesen Bundesrat zu beseitigen, und auf der anderen Seite die schwersten Beschimpfungen deutscher Robeitszeichen mit formellen Entschuldigungen erledigt werden, so beweist das doch eine Ungleichartigkeit der Berwertung ber trieaführenden Barteien. Die für uns alles weniger als schmeichelbaft ist. Man lann ja, wenn man sehr wohlwollend ist, darin eine Würdigung unserer Vernunft im Segensat zur Unvernünftigteit ber Entente seben. Aber in ber Wertung ber Völler zueinander spielen Vernunftgrunde leine Rolle. Sondern es bleibt schlieklich immer nur die Abschähung der Macht übrig.

Dabei liegt es uns fern, der Schweiz aus ihrem Verhalten einen Vorwurf zu machen. Denn jeder Staat versucht natürlich, sich aus allen Verwicklungen so leichten Rauses wie nur immer möglich herauszuretten. Die Schuld liegt eben auch in diesem Falle bei der deutschen Regierung. Wir billigen es durchaus, daß sie die Genfer Angelegenheiten nicht aufgebausch hat. Aber wir wundern uns im höchsten Maße darüber, daß sie nichts getan hat, um rechtzeitig die englischen Ränke in der Angelegenheit Grimm-Hoffmann zu durchkreuzen. Der Haushaltsausschuß des Reichstags, der ja demnächst zusammentritt, wird sich mit dieser Sache aussührlich zu beschäftigen haben. Es geht unseres Erachtens nicht mehr an, daß in Europa die Staatenlenter der Entente ein internationales Schreckenstegiment etablieren, und daß Deutschland mit einer bedauerlichen Hartnäckigkeit gegenüber allen Anzettelungen der Entente sich im Hintergrund hält. Es gibt ja kaum noch ein sauberes Plänchen, das in Paris, oder in London, oder in Rom ausgeheckt wird, das nicht zu vollem Erfolg führt, weil die Dinge lange geschen sind, wenn man bei uns anfängt, sie sich

zu überlegen. Wer sich nicht zum Wort melbet, ber kann sich nicht beklagen, wenn er nicht gehört wird. So ist ja kennzeichnend, daß in kaum einem Blatte der Schweiz überhaupt nur die Erwägung angestellt worden ist, wie etwa der Rückritt Hoffmanns in Deutschland wirken könne. Und es ist noch kennzeichnender, daß in Durchaus nicht bedeutungslosen Schweizer Blättern die Forderung aufgestellt werden konnte, man müsse als Nachfolger Hoffmanns unter allen Umständen einen Mann nehmen, der bei der Entente die nötige Beliebtheit besitzt. Diese unerhörte Zumutung ist ja erfreulicherweise seltung' zurückgewiesen worden. Aber daß so etwas ausgesprochen und nicht einmal mit dem Hinweis auf den Eindruck in Deutschland zurückgewiesen wurde, spricht Bände. [Die "unerhörte Zumutung" ist inzwischen glatt erfüllt, ein der Entente in allen Stücken durchaus genehmer Mann, Herr Abor, als Nachfolger Hoffmanns bestellt worden, und das spricht wohl noch mehr — "Bände"! D. T.]

Vor unserer militärischen Kraft und vor allem, was das deutsche Volk in diesem Kriege geleistet hat, besteht im ganzen Auslande einmütige Bewunderung. Aber unsere deutschen Staatsmänner haben auch nicht das mindeste getan, um die militärischen Mahnahmen zu unterstützen und sowohl im Innern als auch im Auslande die Stimmung zu erweden, die unserer inneren Lage und unserer militärischen Kraft entspricht. Wir lassen überhaupt teine Gelegenheit vorübergehen, um als die braven Kinder zu erscheinen, auf deren Kosten unsere Feinde sich jedes Vergnügen leisten können.

Ein treffendes Beispiel für die Richtigkeit dieser Behauptung ist der neueste Fall Mercier. Etwa gegen Ende Mai begannen in ben frangofischen und englifden Blattern, befonders aber in der frangofifden Preffe, Auffate zu erfceinen, in benen gefagt wurde, die beutschen Ratholiten versuchten jest in Deutschlands Interesse einen katholischen Friedenstongreß zusammenzubringen, nachdem sie junachft nichts getan batten, als die Deutschen Belgien vermusteten. Bei ihrem Vorgeben gegen bieses Bestreben ber beutschen Ratholiten berief sich die frangoffiche Breffe auf einen neuen Birtenbrief bes Rarbinals Mercier, in bem etwa zu lefen ftand, daß ber Friede nicht gefchloffen werben burfe, bepor bie Schuldigen bestraft feien, Buge getan und bie Buge auch reuig auf fich genommen batten. Uber diefen Birtenbrief ift in ber banerifchen Preffe gang ausführlich icon feit einigen Sagen geschrieben worben. Wir wiffen aber trothem bis heute amtlich noch nichts darüber, ob dieser Birtenbrief echt ist, und was unsere Regierung in dieser Angelegenheit benn eigentlich nun zu tun gebentt. Ist ber Brief echt, so handelt es sich glatt um einen Fall von Rochverrat. Und es ist unseres Crachtens für das deutsche Bolt von böchter Wichtigkeit. zu miffen, ob mir fo etwas wirtlich ftillschweigend bulben.

Wir erwähnen den Fall Mercier hauptsächlich beshalb, weil er für die Beurteilung unserer Kraft und Entschlossenheit im Ausland von höchster Bedeutung ist. Denn der Kardinal Mercier lebt in Belgien, er ist ein Kirchenfürst und man hält ihn aus beiden Gründen im Auslande natürlich für einen schwurfesten Kronzeugen für Deutschlands Schuld. Die Verleumdungen, die von Frankreich, gestützt auf den Hirtenbrief, ausgehen, vergiften die Meinung

Türmete Tazebuch 567

Europas gegen uns. Aber wir tun nichts, um biese Meinung zu entgiften. Man bente bod nur einmal an die Wirtung, Die folde Dinge in Rugland baben muffen: Die Englander find eiftig bei ber Arbeit, ben Frieden zu verbinbern. Der Fall Roffmann zeigt, bak fie bas ruffifche Bolt unter Renfur stellen, bak fie ben Berfuch machen, ben wirklichen Charafter unseres Rciebensangebots zu perscheiern. Sie haben bes weiteren in ber Welt und besonders in Deutschland die ruffifchen Buftanbe fo bargeftellt, als ob bort volltommene Anarchie berriche und niemand im Befit ber Staatsgewalt fei. Reuter und Savas wiffen auch wieber von ber Berhangung bes Rriegsrechts über Betersburg zu berichten. Riemand permag zu sagen, ob das bloke Lugen find ober ob es fich bier nicht bereits um bas Ergebnis neuer Berwirrungen handelt, die England in Rufland anzettelt. Und nun laffen wir auch ben Englandern noch bas foone Mittel in ber Sand, bem ruffifden Boll por ber Bestiglitat Deutschlands gestärtt durch das Rronzeugnis des Rardinals Mercier — Furcht einzujagen! Wir fangen allmablich an, Die Catenlofigleit unferer Staatsmanner überhaupt nicht mehr zu versteben.

Wir muffen uns boch nun allmählich klar barüber fein, daß biefer Krieg militarisch, wenn überhaupt jemals, so erst nach langer Reit zu beenden ist. Das lette und entscheibenbe Wort bat bie Staatstunft zu sprechen. Die beutsche Staatstunft bat aber bis jest verfagt. Sie bat in ben entscheibenden Augenbliden entweder die Selegenheit verpaßt, ober fie bat gerade bas getan, was man nicht tun burfte. Gie ift auch jest wieder auf bem beften Wege, weil fie wieder gur rechten Beit bas rechte Wort nicht finden tann, eine ber letten und gunftigften Gelegenheiten ju verpaffen. Der Reichstag hat nummehr die beilige Verpflichtung, endlich einmal Politit ju machen. Wir wollen jest endlich burch ibn boren, was unfere Staatsmanner eigentlich wollen. Und wenn babei biesmal ber Reichstag wieber verfagt, fo zwingt er bie Preffe, alle Rudfichten fallen zu laffen, um enblich einmal das vor der breitesten Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen, was notwendig ift, um benen, die seben wollen, die Augen barüber zu öffnen, wohin ber Rurs führt, ben wir augenblicklich steuern. Ein neuer Rriegswinter ohne fefte Biele nach außen und obne rudbaltlofe Caten nach innen erfceint uns eine Unmöglichteit!"

Unsere oberste Heeresleitung läßt es sich nicht verbrießen, die Aberzeugung und die sesse Zwersicht kundzugeben, daß der Krieg zu einem Ergebnis führen werde und müsse, das den ungeheuren Opsern des deutschen Volkes entspricht und die Zukunft unseres Vaterlandes sicherstellt. Fester Siegeswille und klares Siegesbewußtein spricht aus jeder dieser Kundgebungen, von denen jede einzelne eine Absage an den Gedanken des Sichgenügenlassens mit einem Verzichtsieden ohne ausreichende Entschädigung und ohne den für unsere militärische und wirtschaftliche Sicherung notwendigen Landerwerb bedeutet.

"Mit biefen Berlautbarungen," — stellt ber "Deutsche Rurier" (Ar. 177) sest — "bie in ihrer Wirtung auf die Stimmung und Zuversicht von Beer und Bolt gar nicht boch genug eingeschätzt werben tonnen, muß bem schlichten Menschewerstand unvereinbar erscheinen die Haltung ber offiziesen Presse

und gewisser Organe, die ihr bereitwillig Handlangerdienste leisten. Die Sedantengänge, die von Anbeginn des Arieges an dis zum heutigen Tage offiziös und halboffiziös bald hier und bald dort zutage gefördert oder auch unter der Oberstäcke diesem oder jenem gutgläubigen Provinzblatt, beispielsweise duch die aus dunklen Quellen gespeiste Nachrichten-Verkehrs-Sesellschaft, untergeschoben werden, sind immer dieselben: nur teine Hoffnungen erweden, deren Verwirklichung möglicherweise nicht durchzusehen ist; nur die Erwartung des Volkes nicht zu hoch spannen, damit hinterher teine Enttäuschung eintritt; nur darauf hinwirken, daß die Stimmung nicht zu start emporwallt, daß der Mut nicht zu freudig blüht, denn das könnte dahin wirken, die Entschlossenheit der Gegner auf das äußerste anzuspannen usw., Zeremiaden, die mehr als einmal in diesem Ariege dazu geführt haben, in entscheidungsvollen Augenblicken den klaren Blick zu trüben, unsere eigene Schlagkraft zu beeinträchtigen und die der Gegner zu stärken.

Trosdem fährt jene Presse mit ihrer Methode, die, wie die "Kölnische Voltzeitung" gelegentlich einmal treffend sagte, unserem Volte ,das Mark aus den Anochen saugt", fort. Serade als ob noch immer nicht klar geworden wäre, daß der gegen uns gerichtete Vernichtungswille unserer Segner einer Steigerung überhaupt nicht mehr fähig ist, daß sie ihn durchzusehen entschossen sien werden, wenn sie nicht umgekehrt von Deutschland niedergerungen werden, und gerade, als ob ein solches Ziel erreicht werden könnte, wenn man dem Volke in dieser Zeit, wo ihm die schwersten Opfer zugemutet werden, statt ihm ein starkes Siegesdewußtsein und einen entschossen Siegeswillen zu zeigen, bange Zweifel an dem schließlichen Ausgange einträufelt.

Charafteristisch für diese Dentweise und diese Methode sind u. a. zwei Aufsäte, die unter dem Titel "Friedenswünsche" von der "Berliner Börsenzeitung" veröffentlicht wurden. Die "Grundzüge der Weltpolitik der Gegenwart", die in diesen Aufsäten zutage treten, können nur als der Versuch einer propagandistischen Vorbereitung eines Verzichtsriedens bezeichnet werden; sie stehen im schlimmsten Widerspruch zu dem Geist und Willen, der aus den Verlautbarungen der Obersten Beeresleitung spricht.

Wie gefährlich die Bahn einer solchen Propaganda für den Ausgang des Krieges und damit für unseres Baterlandes und Boltes Zutunft ist, solle für teinen gesund und klar Dentenden heute noch einer näheren Erläuterung bedürfen. Auch in den beiden angezogenen Aussähen der "Berliner Börsenzeitung" tommt dies, vielleicht undewußt, zum Ausdruck. Denn diese Aussähe enthalten den offen ausgesprochenen Wunsch nach Bildung einer auf breiterer Grundlage ruhenden Regierung, die wohl dem Zwecke dienen soll, den Reichstanzler von der Berantwortung, die er offendar nach Ansicht des Verfassers jener Aussähe allein zu tragen nicht mehr in der Lage ist, zu entlasten und sie dem Reichstag zuzuschieden. Mit anderen Worten: Es soll dahin gewirkt werden, dem Reichslanzler für die Dauer diesenige Rückendedung zu schaffen, die ihm bei der letzten Tagung des Reichstages die gemeinsame Ertlärung der Nittelparteien, wenigstens für den Augenblick, dieten konnte . . ."

Tikmers Togebuch 569

Es ware - vom Standpunkte bes Berrn Reichstanglers aus - schon zu versteben, wenn ibm eine solche Rudenbedung nicht unerwünscht tame. Wobin wir auch bliden mogen - allerorten entwideln fic bie Dinge in einer Richtung. Die ben von uns angestrebten Rielen genau entgegengesett ift. Richt aulent auch in Ofterreich, bem wir in betannter und erprobter Ribelungentreue an die Seite getreten find, für das wir das ungeheure Wagnis diefes Welttrieges mit dem Einsate unserer gangen Boltstraft, bas bedeutet: unseres gangen nationalen Daseins auf uns genommen haben. Aun ist bort die erfte Phase ber parlamentarifden Arbeit ju Ende gegangen, und ber Rudblid ift, wie Otto Boebic in der "Rrenzzeitung" (Ar. 321) das Ergebnis zusammenfaßt, alles andere eber als erfreulid. "Bunachft erlitten bie beutiden Parteien, einschließlich ber Sozialbemotraten, gleich zu Anfang eine fowere Nieberlage, indem bie gesamten Glawen bes Reichsrats ben Antrag burchbrudten, bag bie in nicht beutider Sprace gebaltenen Reben in bas amtliche Sikungsprototoll aufzunehmen feien. Sachlich wie tattifc war bas eine beutiche Rieberlage. Sachlich, weil nun nicht mehr bie beutsche Sprache bie übliche Berhandlungsfprace bes Reichstats bleibt, fondern jebe ber acht Lanbesfpracen bie gleichen Rechte bat, ba jebe nichtbeutsche Rebe amtlich übersett in Die Brotofolle aufgenommen wird. Das steigert die Berwirrung ber Barlamentoverbandlungen ebenso, wie es die Macht des Brasidenten schwächt. Taltisch aber war ber Beschluf bedeutsam, weil gleich beim ersten Ringen ben Deutschen, Die, wie fo oft betont, in fich nicht geeinigt und geschloffen find, ein gesamtflawischer Blod aus Bolen, Dichechen, Ruthenen, Gubflawen gegenübertrat, ber eiferne Ring der Caaffeschen Reit!

Die deutschen Barteien mogen im einzelnen Fehler in den letten Wochen, ia Monaten begangen baben, aber ber Ministerprasibent Graf Clam-Martinik bat es auch an Geschicklichkeit und namentlich Tatkraft fehlen lassen. Geine Eröffnungsrede am 11. Auni bot nichts Braktisches und Bositives, nachdem sie bereits Die Thronrebe nur in allgemeinen Gaben bewegt batte. Das einzige Positive war, dak Graf Clam-Martinik in der Rernfrage der nationalen Neuorganisation Ofterreichs von ben geschichtlich geworbenen Berhaltniffen ausgebend das Programm der Autonomie der Nationalitäten ablehnte, das heute, nach ber ruffifden Revolution und nach ber Aufnahme ber Forberung bes Gelbitbestimmungsrechtes ber nationen in die Friedensprogramme ber Rampfenben, für Ofterreich eine gewaltige Bebeutung gewonnen bat. Die Augerungen bes Ministerprasibenten bazu aber waren für die Deutschen zu allgemein, als daß diese im Namen des Gesamtstaates batten eingreifen tonnen, und sie blieben ben Glawen gegenüber ohne jeben Erfolg. Deten Ertlarungen waren bas eigentlich Erftaunliche an ben turgen Berhandlungen. Auf die bestimmte Absage des Ministerprasidenten an die bestruktiven Tendenzen der bekannten flawischen Rechtsverwahrungen tamen Antworten, die über ben Rahmen biefer alten Berwahrungen noch binausgingen. Die Tichechen streben die Umgestaltung der Monarchie in eine Gemeinschaft freier, gleichberechtigter Staaten an', b. b. bie Autonomie bes tichechischen Volles, in bas bie Glowaten obne weiteres einbezogen wurden. Die Gubflamen erklarten, 570 Türmers Tagebuch

baß, alle in der Monachie lebenden Slowenen, Kroaten und Serben unter dem Zepter der habsburgischen Opnastie vereint werden sollten'. Die Utrainer: "Das neue glückliche Österreich kann nur ein auf Grund der nationalen Autonomie ausgebautes Österreich sein.' Der Rumäne sorderte die Vereinigung des gesamten rumänischen Voltes mit Österreich-Ungarn und ging in die auswärtige Politik über mit der Forderung, daß die Rumänen des Königreichs den Kaiser von Österreich zum König von Rumänien wählen würden. Der Italiener kündigte entschiedensten Widerstand der italienischen Bevölkerung gegen die Südslawen an. Am wichtigsten aber waren die Außerungen der Polen.

Nach ihrem Programm über das russische Galizien batte der Bolenklub bes galigifchen Landtages vom 27. Mai ,bas unabbangige freie Bolen mit bem Butritt jum Meere' prollamiert, ben internationalen Charafter ber polnischen Frage betont und die hoffnung auf die Wiederaufrichtung Polens mit Österreichs Hilfe ausgesprochen. Für die Reichstatsverhandlungen legte der Bolenklub weiter das Recht der Gelbstbestimmung der Bolker fest. Schon porher aber batte er der Regierung die Gefolgschaft gekündigt. In einer auffällig icharfen Resolution vom 17. Mai batte er ber Regierung Gleichgültigkeit und Paffivität vorgeworfen und die Rlagen über die Militär- und Rivilbeborben in Galizien porgebracht, mit benen er ben Sturz bes Grafen Clam herbeiführte. Nach biesen Borgesechten kam am 13. Auni die Erklärung im Reichsrat für ein felbständiges polnisches Staatswefen, und biefe Erklärung wurde burch ben polnischen Sozialbemotraten Daszynsti am 15. Juni noch verschärft: unabhängiges Polen und Autritt zum Meere in einem "Bugang durch ein Stüd kanalisierter Weichsel aum Baten pon Danaia. Der Wiberspruch awischen bem polnischen Programm und ben Gedanten bes Grafen Clam war fo tlaffend, die Forderungen der Polen für Galizien so tategorisch, daß der Bolenklub daran festhielt, diese Regierung nicht zu unterstützen. Da Graf Clam bann nicht mehr über eine Mehrbeit verfügte, blieb ihm nichts übrig, als die Demission des Rabinetts zu ertlaren, bie am 22. Juni bewilligt wurde. Ihm folgt ein reines Beamten- und Abergangskabinett, das in der Kauptsache nur die Verlängerung der Mandatsdauer durchseken foll und im übrigen alles ungelöft und ungefördert bis auf den Berbft verschiebt.

Der Sturz des Rabinetts geht in seiner Bedeutung über einen regulären Radinettswechsel hinaus. Während noch ein Teil der Monarchie in den Händen der Russen ist, brach der Polentlub, die alte Stütze zahlreicher österreichischer Regierungen, die Beziehungen ab, verweigerte die Staatsnotwendigteiten und stürzte einen Ministerpräsidenten, der jedenfalls bereit war, den slawischen Wünschen im Rahmen des Gesamtstaates sehr weit entgegenzukommen. Auf dem Hintergrunde jener slawischen Ertlärungen im Reichsrat aber wird der Sturz des Radinetts noch bedeutungsvoller. In einem Augenblick, in dem der Landesverteidigungsminister eingehende Mitteilungen über den Verrat der Sschen machte, gingen diese und die anderen Slawen über jedes Bekenntnis zum Staate hinweg und zum Angriff gegen den Staat selbst über. Die slawischen Parteien im Reichsrat lehnen den österreichischen Staat, wie er heute besteht, ab. Und sie stellen sich mit ihrer Behandlung der nationalen Fragen auf den Boden des Entente-

Dirmen Cagebuch 571

programms ber Wilsonschen Gebanten. Ihre Reden klangen, wie mit Recht gesagt wurde, wie die Anmelbung der Forderungen der slawischen Bölter Ofterreichs für den Friedenstongreß, auf dem ja eine dieser slawischen Fragen die polnische, unter allen Umständen zur Sprache tommt. Die galizischen Polen fordern heute die Bereinigung Galiziens mit dem Rönigreich Polen, wobei sie offen lassen, wie sie sich die Stellung zu Österreich denken. Sie üben damit einen ungeheuren Druck auf die innerösterreichische Politik aus, komplizieren diese in der heikelsten Frage der auswärtigen Politik und halten letztere für so wichtig, daß sie darüber ein jahrzehntelang sestgehaltenes und ihnen höchst nühlich gewesenes Verhältnis als Garde jenes dierreichischen Rabinetts glatt aufgaben. . ."

Und in Rongregpolen, bem von Deutschland begrundeten Ronigreich Bolen -? "Die Bilbung bes polnischen Beeres macht teine Fortidritte, von ber Amanasausbebung ist teine Rebe und felbstverständlich teine Rebe bavon, daß ein polnisches Beer für biefen Rrieg in Attion treten wirb. Die Volen wollen das auch gar nicht, sondern benuten die Beeresfrage nur dazu, ibr Programm weiter ju forbern, beffen Rernfat, nach wie vor barin beftebt: bie Bolenfrage ist eine internationale Frage, teine Frage, die von den Bentralmachten allein irgendwie entscheibend und grundsätzlich gelöst werden tonnte. De ruffische Revolution hat weiter gewirkt und auch auf die wenigen Elemente im Staatorat gebrudt, bie vielleicht geneigt gewesen waren, bie vom Reichstangler erwartete beutschfreundliche Bolitit zu machen, haben boch ber Bund ber bemotratischen Barteien und die polnischen sozialistischen Barteien ihre Bertreter aus ibm gurudgezogen, weil feine Haltung ihnen nicht entschieden genug mar. Entschieben genug waren nun die am 1. Mai vom Staatsrat ausgesprochenen Bunsche: Berufung eines Regenten, ber polnisch spreche und römisch-tatholisch sei, Errichtung eines ständigen Ministertabinetts und Einberufung des Landtages, unverzügliche Bildung einer provisorischen Regierung aus polnischen Ministern. Daran schlok sich eine Reihe von Rlagen, die beinahe schon brobend Hangen. Am 15. Mai stellte ber öfterreichische Regierungstommiffar in febr höflicher Sprace eine Augerung ber Bentralmachte bazu in Aussicht, die ,eine Entscheidung von größter Tragweite für die Rutunft des Landes sei'. In der Ertlärung vom 8. Juni ist diese erfolgt. Sie verschiebt, ohne die poluischen Drobungen zurüchzuweisen, gludlicherweise ben Wunsch nach Einsetzung eines Regenten, als welchen die Polen betanntlich den Erzberzog Rarl Stephan wunichen, auf unbeftimmte Reit. Dafür wird die Ubergabe ber einzelnen Berwaltungezweige an bie polnischen Bentralbehörben in Ausficht gestellt, Die, wenn fie burchgeführt ift, Die gesamte Berwaltung bes Lanbes aus ben ganben ber Bentralmachte weggibt, fo bag bie Generalgouverneure bann eigentlich nur noch die polizeilichen Aufgaben behalten.

Die Antwort der Bentralmächte blieb in der Bahn, die deren polnische Politik bisher tonsequent verfolgt hat. Sie betreiben eine solche ja nicht wie Eroberungsmächte, die zunächst in ihrem Interesse über das Land verfügen, sondern betrachten sich wie Schutzleute gegen das feindliche Ausland, die dem befreiten Volke alle Freiheit der Selbstentwicklung und Selbstbestimmung sichern. Die Antwort darauf gab die polnische Jugend mit einem Streik der beiden Warschauer Jochschulen, der den General v. Beseler veranlaste, am

572 Curmers Cagebuch

22. Juni beibe Hochschulen bis auf weiteres zu schließen. Wer polnische Universitätsjugend und polnische Universitätsexperimente der Vergangenheit kannte, ist von Anfang an nicht einen Augenblid darüber im Zweisel gewesen, daß das das unausbleibliche Ende dieser Hochschulpolitik sein würde.

Es ift für die, die polnische Dinge tannten, eine traurige Genugtuung, au feben, wie alles, was fie feit bem Rovembermanifest 1916 vorausgefagt baben, eintrifft. Es bestätigt sich, bak nur gang wenige Elemente eine Lösung mit ben Bentralmächten wollen, daß die Mehrheit des bisber ruffischen Volentums uns abgeneigt ist, das die Beziehungen zu Austand gelitig wie wirtschaftlich weiter wirken und daß dieses Bolentum absolut unfähig ist, sich selbst au bestimmen und au regieren. Auch Blatter, die die polnische Bolitit des Reichstanzlers billigten und unterftütten, sprechen die allgemeine Enttäuschung aus, aber sie werben selbst nicht glauben, baf ibre Ermabnungen und Borbaltungen an die Bolen etwas nüten. Die Bolitit, die der Reichstangler in dem Manifest vom 5. November 1916 nicht einleitete, sondern eigentlich abschlof, ist so im ganzen eine groke Enttäuschung geworden, sie bat zu einer vollständigen Niederlage bes Ranglers und seiner Organe geführt, indem fie genau die umgetehrten Folgen gezeitigt bat, als die Erwartungen bes Manifests aussprachen. Es ist aukerpolitisch bisber Die einzige positive politische Sat bes Reichstanglers im Rriege - sieht er fich in Deutschland nach bem Urteil barüber um, fo wird er unter hundert Deutschen nicht fünf finden, die ibm beute noch barin folgen.

Inzwijden haben fich die ofter befprocenen Gefahren in ben letten Monaten noch verschärft. Bunachft ift ber internationale Charatter ber Rrace immer stärker unterstricen worden. Wir fürchten, daß die verantwortlichen Manner bei uns diesen Buntt, ben die Bolen fofort ertannt batten, ursprünglich gar nicht gefeben baben. Bent belehrt fie über feine Gefahr ber Elfer, mit ber die Entente fich auf Polen sturgt. Was geht die Vereinigten Staaten, was geht Italien biefe Frage an? Sie wissen, bag mit bem Pringip: Gelbstbeftimmungerecht ber Bolen im felbständigen, ja unabhängigen Staat auch einem sicgreichen Deutschland und Österreich-Ungarn bei ben Friedensverbandlungen ungemeine Schwierigkeiten bereitet werben konnen, und barum greifen fie bas mit Energie auf, mabrend die Ententemachte in den erften zwei Rriegsjahren die polnische Frage immer wieder jurudgeschoben haben. Wir feben nicht, wie die beutsche Politit, wenn sie in der bisherigen Bahn weitergeht, von diefer gefährlichen Plattform beruntertommen und wie sie die Sicherungeinteressen im Often damit verbinden foll, wie ja auch eine etwaige Angliederung von Kurland und Litauen, eine Erweiterung unserer Grenzen nach Often ohne Mare Behandlung ber polnischen Frage militar-politisch in der Luft binge.

Weiter ist die Gefährdung unseres Oftens schärfer hervorgetreten. Es ist geradezu erschredend, wenn im österreichischen Reichstat der Zugang eines selbständigen — darauf liegt der Nachdrud — Polens zum Meer über Danzig protlamiert werden tann und wenn diese Forderung in Deutschland sogar ,auf volle Beachtung' stößt. (Go in einem Artikel des Hamburger Echo 9. Zuni.) Diese Gefahr ist um so größer, weil im organischen Zusammenbang mit der deutschen



Curners Cagebuch 573

Bolitit in Weichselpolen die Umtehr in der preußischen Ostmartenpolitit, ihr im vollen Sang befindlicher Abbau steht. Man soll sich darüber nicht täuschen: Deutschland tann nicht die Polen an der mittleren Weichsel befreien und an der unteren Weichsel und Warthe, wie das feindliche Ausland und die Polen sagen, durch seine Ostmartenpolitit, bedrüden'. Sheoretisch mag sich beides vereinigen lassen, Abtrennung der Fremdvölker vom russischen Reiche und Grundsah der nationalen Staatenbildung auf diesem Gebiet' und zugleich Weitersührung der preußischen Polenpolitit, praktisch sind das Gegensähe, die einander ausschließen. Es ist auch schwerlich eine Regierung bei uns denkbar, die beide politische Richtungen zusammen verfolgen und durchsehen könnte.

Für den Augenblid aber ist die britte Gefahr die bedentlichste; Die Rudwirtung ber Polenfrage auf Ofterreid-Ungarn und fein Berbaltnis ju uns. Bier tann man wirtlich an ben Rluch ber bofen Cat erinnern. Bei Beginn des Arieges stellten die galizischen Polen das Programm auf, das zu befreiende Polen folle mit Galigien unter habsburgifchem Zepter vereinigt werben. Damals baben fie die Bustimmung der Bentralmächte gefunden oder mindestens die stillsoweigende Billigung, da die deutsche Regierung nicht kar und entschlossen genug war, sofort das notige vom deutschen Gesichtspunkt aus dagegen zu tun und zu lagen. Im porigen Sabre mußten bie galigischen Polen ertennen, bag auf Berwitlichung ihrer Wunsche nicht gerechnet werben tonne. Die Protlamation vom 5. November erfolgte ohne ihr Wiffen und ohne Fühlungnahme mit ihnen. Dofür erwirtte ibr Führer Bilinfti bas taiferliche Sanbidreiben über bie Autonomie Saliziens. An Diefer aber haben die Bolen Galiziens ein febr geringes Intereffe: ibr Programm ift geradezu darauf angelegt, sie unmöglich zu machen, ihre Politik so, wie sie oben geschildert wurde. Erokdem bat sich die Regierung bei Anwesenheit des Raisers in Rrakau abermals darauf festgelegt und auch die Thronrede sprach von einer Lofung ber Frage, für die Raifer Frang Joseph einen Weg gefunden habe. Wie hatte Deutschland feinem Bunbesgenoffen belfen tonnen, wenn es von vornherein fest und unzweibeutig seinen Standpunkt eingenommen batte! Die beutiche Bolitit tat bas nicht, fie behalf fich mit bem nicht einmal zutreffenden hinweise, daß die Sonderstellung Galiziens eine beutsche Mehrheit im Reichstat sichere, und faßte bann ben Beschluß vom 5. November, ber jetzt eine schwere Konsequenz nach ber anderen nach sich zieht. Die galizischen Polen waren und find die tonsequenten. Sie wünschen die Vereinigung ihres Landes mit bem Staate, ber aus bem ruffifden Bolen gebildet wird, und balten, wie ihre Forberung nach bem Bugang jum Meere zeigt, auch die Angliederung ber ju Preugen geborenben Landesteile einmal für möglich. Von ber Wirtung biefes tlaren Programms auf Ofterreich fprachen wir ichon. hingugufügen ift, daß die Ruthenen an ihrer alten Forderung festhalten, Galizien solle in ein polnisches und utrainisches Berwaltungsgebiet geteilt werden. Wenn eine Lofung diefer ruthenischen Froderung nicht gelingt, wird die gange Bolitik schlieklich an ber ruthenischen Frage jur größten inneren Unordnung in Galizien führen.

Es ist nicht anders: ber Ausgang in ber Polenfrage darf nicht vom Gesichtspunkt der Abtrennung russischer Fremdvölker, sondern nur von den Großmachtsinteressen Deutschlands und Ofterreich-Ungarns aus genommen werden. Diese

erforbern für beibe eine Siderung ibrer öftlichen Grenzen und für Öfterreich-Ungarn eine möglichst geringe Belastung mit polnischem Land. Rede Ausbehnung Österreichs auf polnischem Gebiete murbe es verbananisvoll von seinen Baltanaufgaben ablenten, murbe es zwingen, noch einmal tolonisatorische Arbeit zu wieberholen, die die Neuordnung und Fortentwicklung der anderen Reichsteile gefährlich aufhalten wurde. Das Interesse Ofterreich-Ungarns verbietet geradezu, daß in irgend einer Form die neugeordnete polnische Welt an der mittleren Weichsel ibm übertragen werde. Und für uns bestimmen allein die Gesichtspunkte militarifd-politifder Siderung unfere Buniche, die es auch allein ermöglichen, eine feste Linie einzuhalten. Erweist sich jest, daß der Entschluß unserer Regierung mit dem Novembermanifest überstürzt und unzulänglich vorbereitet war und zu gefährlichen Ronseguenzen führt, so muß ber Mut gefordert werden, ihn rudgangig zu machen, fo lange es noch Beit ift. Daß bie Geftaltung ber ruffifchen Dinge bas erleichtert, ertennen auch Polititer an, die, wie Prof. Delbrud, die Polenpolitik des Reichskanzlers nach außen wie innen billigen; auch er halt es für distutabel, daß die Bentralmächte sich, abgesehen, von ihren Sicherungsinteressen, in bem bisber ruffifchen Bolen besintereffieren. Aber entichloffenes Sanbeln ift jest bie gebieterifche Pflicht ber beutschen Reichsleitung in ber polnischen Frage. Die bisberige Bolitik und bazu die Kalbbeit und Unentschlossenbeit, reinen Difc zu machen, fett fowohl unfer Butunftsintereffe wie bas Ofterreich-Ungarns aufs Spiel und gefährdet ben Edstein unserer Weltstellung, unser Bundnis mit bem Donaustaat."

Alles so klar, daß es mit Händen zu greisen ist. Aber — wird's was nühen? Was können noch so treue, noch so klarblidende Warner und Mahner unter den heute gegebenen Verhältnissen unmittelbar noch viel nühen? Nur eine irdische Nacht vermöchte dem Verhängnis noch dicht vor dem Abgrunde in die Äügel zu sallen: das ist die Macht, der allein wir es zu verdanken haben, daß wir noch nicht zerschmettert im Abgrunde liegen. Auf den Reichstag wollen wir uns da lieber nicht versteisen; der hat in diesem Vaseinskampse Wichtigeres zu tun: seine Parteiwindeln auf die Bleiche und seine "innerpolitischen" Parteitöpse im währenden Weltbrande in Sicherheit zu bringen. — Zwar gibt es ja noch ein deutsches Volt, das auf seine Auserwählten einen heilsamen Orus ausüben könnte. Der gute Wille in Ehren, aber — Wasser allein tut's freilich nicht.

Nein, uns kann nur noch das Machtwort einzelner Männer helfen, zu benen das gesamte Volk als zu seinen erkorenen Führern emporschaut, denen es in unerschüttertem und unerschütterlichen Vertrauen freiwillig Sefolgschaft leistet. "Bringen Sie nur die Miesmacher zur Ruhe," so etwa äußerte sich Hindenburg zu einem Pressemann, "haben Sie nur Vertrauen und überlassen Sie das andere uns." So ist es: zu allernächst die Miesmacher zur Ruhe bringen, denn deren Sippe ist uns gefährlicher und einflußreicher, als manchem braven Deutschen über die Schwelle des Bewußtseins getreten sein mag . . .





### Sin Sündenregifter

i

Anter dieser Aufschrift berichten die "Berliner Neuesten Nachrichten" (Nr. 327): "Was im Laufe der Kabre an der Ge-

Was im Laufe der Zahre an der Gespäftsführung des Reichstanzelrs zu bean-Ranben und zu betämpfen war, mit ber Rube und Vorurteilslosigkeit des Gelehrten, fakt Dietrich Schäfer noch einmal (in der Leipjut Beitschrift "Der Panther") zusammen. . . & febit am rechten Wollen und am techten Vollbringen. In kräftigen Striden zeichnet Schäfer das große Gemälde: Die Schuld des Ranglers — ohne Effettbascherei und in makvoller Sprache... Und dam folgt der Nachweis, daß es uns an diefer starten und tundigen Sand gefehlt bat - schon Rabre por Kriegsausbruch, als die größten Ruftungsvorlagen, welche Die beutsche Geschichte tennt', ju spat eingebracht wurden. Was batte bas für den Sang des Rrieges bedeutet, wenn wir zu Beginn des Rampfes eine halbe ober eine ganze Million ausgebildeter Streiter mehr gehabt batten! Die Verstandigungspolitik ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und Migerfolg tann Bertrauen nicht erweden, zumal seitens ber Regierung in volliger Untlarheit blieb, wie fie fich bie Sicherung von Deutschlands Butunft bente. Wie Beitschenhiebe folgen sich die Vorwürfe Schäfers gegen die Reichsregierung und ihre auswärtige Politit; im Zusammenhang mit der Verurteilung der schlechten Politik Amerika gegenüber und mit ber Bergogerung bes Beginns des uneingeschräntten U-Boot-Arieges kommt Schäfer zu der schwerwiegenden Feststellung: Die Zutunft wird entscheiben, ob das verlorene Zahr Deutschlands Verhängnis sein wird! Uns graust bei dem Gedanten an die Junderttausende unserer gefallenen Belden vor der Verantwortung, die hier dem Kanzler zugeschoben wird. . .

Wieberholt bat ber Reichstanzler bas Beriprechen gegeben, bag bas beutiche Voll endgültig zur Entscheibung seiner Geschide rechtzeitig gebort werben solle. Wenn irgend etwas bestimmend ist für die Butunft unferes Voltes, fo ift es die Gestaltung seiner Beziehungen zu Polen. Die Ertlärung vom 5. November 1916 hat sie aber feftgelegt, obne bak auch nur bie Rächftberufenen unferes Boltes gebort morben waren. Daß die Ordnung, die sie geschaffen bat, nicht befriedigt, barüber tann jett, nachdem sie länger als ein halbes Jahr bestanden bat, unter Deutschen teine Meinungeverschiebenheit mehr befteben . . . Propend steigt das Gespenst eines vollig selbständigen Polens an unserer Oftgrenze empor. Es ware gleichbebeutenb mit Preußens und Deutschlands Untergang als Großmacht; es wäre ihnen eine Fessel ans Bein gelegt, die freie Bewegung ausschlösse. Denn es ift ein grober, ein verbangnisvoller grrtum, bag bie Bolen sich durch ihre westliche Rultur an uns gebunden fühlen wurden. Die Politik ber Staaten wird nicht burch ihre Rultur, sonbern burd ihre Machtintereffen bestimmt.

Eine Reichsregierung, die einen völlig felbständigen polnischen Staat an unseren Oftgrenzen errichten wollte, wurde Mord begeben am eigenen Bolte. Es ift Pflicht unserer Regierung . . . Rlarheit zu schaffen barüber, daß wir nicht zum zweitenmal vor eine vollzogene Tatsache gestellt werden wie am 5. November 1916, Pflicht des Reichstags, die Regierung zu nötigen, wenn sie es nicht aus freien Stücken tut. Keinerkei Erwägungen und Berechnungen, welcher Art auch immer, können von diesen Pflichten entbinden.

Es besteht aber barüber hinaus noch eine weitere Pflicht.

Geit Jahresfrist treibt Scheidemann sein Wefen. Immer wieber verftebt er bie Vorstellung zu erweden, daß er in einem gewissen Einvernehmen mit ber Reichsregierung banbele, von deren Wollen und Wünschen unterrichtet sei. Ihm aber sind "Narren", bie noch an einen Sieg glauben. Unfere Regierung läßt ohne jeben Einspruch, ja vielleicht unter Billigung gefcheben, bag völlig unverantwortliche Leute sich gebärden, als läge es in ihrer Hand, der Welt den allgemein erfebnten Frieden zu fchenten. Das frangofifche Volt hat eine Empfindung bafür, daß das unaulässig ist, greift binbernd ein, ebenso naturlich bas englische. Die bürgerliche Mehrheit unseres Reichstages, die ja so gut wie geschlossen andere Kriegsziele als Scheibemann erftrebt, tut nichts, zu bemmen; sie bestärtt ben Reichstanzler gerabezu in seiner verhängnisvollen Zurüchaltung. Dem bie von den Mittelparteien am 15. Mai abgegebene Erklärung hat dieses Ergebnis. Die politische Aberlegenheit ber alten Staatsvöller über unser junges Deutschland bebt sich nur zu vernehmlich ab. . .

Die Fragen ber inneren Politit schieben sich ber beutschen Staatsauffassung unwilltürlich in den Vordergrund. Vergebens hat Bismard immer und immer wieder gelehrt und durch sein Jandeln bestätigt, daß seiner politischen Einsicht der Bestand des Staates, die Sicherung seiner Nacht nach außen alles andere zurückbrängend im Vordergrunde stand. Nur weil ihm dieser seiste Pol Leitstern wurde und blieb, hat er Begründer des Reiches werden tönnen. In ganz anderer Weise als je zu seinen Ledzeiten ist aber gegenwärtig der Bestand von Reich und Volk

bedroht und in Frage gestellt. Es geht zurzeit für uns um alles. Endet dieser Arieg ohne Mehrung unserer Macht, so sind wir ausgeschaltet aus der Reihe der Völler, die über die Erde verfügen. Wir und unser Staat sind dann weiterhim nur noch die Seduldeten. Menscheitedunger . . . Sind wir ein mächtiges Volt, so werden wir auch ein freies sein. Unterliegen wir oder gehen wir auch nur in dem alten Bestande aus dem Kriege hervor, bedrückt mit all den Lasten, die er uns aussegt, so sind wir auf ewig verurteilt zu einem Pelotensos, auch beim schrantenlosesten Wahlrecht.

In Wirklichteit zerschneiben bie verbunbeten Angelsachsen alle die Fäben, burch bie beutsches Leben mit ber Welt zusammenhängt und verknüpft wird. Sie werden nicht so leicht wieder gesponnen sein. Bringt uns der Krieg nicht eine Stellung dabeim und über Gee, in der wir England zwingen tonnen, unser Wollen und Wünschen zu beachten. so ift auf den Frühling beutschen Welthandels ein vernichtender Reif gefallen. Dat "Freibeit der Meere' eine inhaltleere Phrase ist. wenn nicht Macht binter ibr ftebt, follte jett doch wahrlich jeder einsehen. Und zu folcher Lage noch oftwarts ein felbständiges Bolenreich! Rein, wir tonnen, wir burfen bem englischen Vernichtungswillen nur ben unbeugfamen Entichlug entgegenseten, an unferer Oft- und Westgrenze biejenige Macht zu behaupten, die verhindern tann, daß das von uns besette Gebiet gegen uns verwendbar bleibt.

Schäfer schließt seine bittere Anklage mit ber Warnung: "In ber Lage, in ber sich bas beutsche Volk jest befindet, ist die entschlossene Festlegung eines bestimmten Willens die einzige Rettung; wer sie hintertreibt, verfündigt sich am Baterlande."

### St. Theobaldstag

3n ben "Allbeutschen Blättern" (Berlin, W 35, Ar. 27) ift zu lesen:

"Mitte Juli 1911 hatte ich den Eindrud, bag Frau Geschichte sich zwei Wochen vorher etwas geleistet hatte, was ein mir Nahestehenber, der sich schlagender Kennzeichnung zu bedienen gelernt hatte, einen "traurigen Spah" nannte. Damals blätterte ich aus irgendeinem Anlah im Kalender und fand, daß der 1. Juti dem heiligen Theodald geweiht ist — der Tag von Agadir trägt den Heiligennamen —, der den Urheber des Panthersprungs, Herrn von Bethmann Hollweg, durch dies Erdenleben begleitet.

Der Tag von Agabir - St. Theobalbstag! 3ch stutte ob bieses Anfalls von geschichtlicher Scherzhaftigleit und suchte mich über St. Theobald felbst zu belehren. Das war nicht allzu schwer, und es ergab sich, daß dieser — ohne seinem Gedächtnis zunahe m treien -, wirtlich ein wunderlicher Beiliger gewesen ist. - Er war eines burgundischen Stafen Cobn, ber Welt von früh abgewandt, mit ausgesprochener Abneigung vor dem Baffendienste; als fein Bater vom Raifer Amrad, dem großen Galier, aufgeboten wurde, um seiner Lehnspflicht im Rampfe gegen einen auffäsigen Grafen zu genügen, weigerte sich ber Gohn, ihm zu folgen; er gestand seine Abscheu vor dem Kriege und bat im hinblid auf ein Gelübbe, bas er getan, Einsiedler werben zu dürfen. Der Bater ließ bem Sohne seinen Willen, und so wurde er der wunderliche Beilige, den ich ihn genannt.

Bat sich Berr von Bethmann Kolkveg feinen Namenstag felbst zur Ausführung des Vanthersprungs ausgewählt oder tat es Berr von Riberlen-Wächter, beffen hemmungsloser (gewissermaßen entarteter) Scherz-Natur eine solche Aufmerkambeit wohl zuzutrauen ware? Und werm mit der Wahl dieses Tages ob seines beziehungsreichen Namens eine bestimmte Absicht verbunden war — welche tann es gewesen sein? Doch wohl nur die, den Namenstaa des Reichstanzlers durch den gewaltigen Erfolg, ber das mit dem 1. Juli 1911 eingeleitete Wert tronen follte, au einem Chrentage der deutschen Geschichte 34 machen - ober follte Berr von Riberlen-Bacter es anders porbergesehen und eine andere Absicht gehabt haben? . . .

Seit dem Cage des Panthersprungs sind sechs Zahre verflossen, von denen die drei Der Cumer XIX. 20 lehten die schwersten sind, die je ein Volt zu erleben hatte — alles, was auf dem Gebiete ber außeren Politik seitbem geschehen ist, steht in engster Beziehung zu dem Abenteuer, das damals unternommen wurde, und man nicht mit Unrecht behauptet, daß der jehige Arieg mit seinen Besonderheiten auf den 1. Aus 1911 zurüdgebe.

Was immer ber Urheber dieses Tages seitbem unternommen hat, ist misraten, wie jene hochpolitische Handlung, von deren Folgen er Großes und Gutes für das Deutsche Reich erwartete — freilich für den, der jene Handlung in Absicht, Anlage und Ausführung genau tennt, mit ebenspoiel Aussicht auf einen guten Ausgang, als wenn einer, der nicht schwimmen tann, in Berlin in die Sprees springt, um auf dem Wasserwege sicher nach Amerika zu gelangen!

Ober ist Einer im beutschen Baterlande, ber Herrn von Bethmann Hollweg eines Erfolges rühmen tonnte? Wenn es einen solchen Deutschen gibt, so schalle ihm das Wort des Heerrusers aus Lohengrin seierlich entgegen: Er trete vor!

Wir wissen wohl, es gibt noch Leute im Reich, die sich den Anslers zu verteidigen — aus Erwägungen freilich, die nichts mit dem Boble des deutschen Boldes zu tun haben —, aber auch von ihnen ist teiner in der Lage, ein politisches Unternehmen des Berrn von Bethmann Hollweg in seiner achtjährigen Ranzlerschaft zu nennen, das nicht mit einem Risersolge geendet hätte.

Der Theobaldstag ist geradezu zum Schickjalstage des fünften Ranzlers geworden und damit gleichzeitig zu einem folchen des Deutschen Reiches. Es liegt ein unseliger Bann über dem Vaterlande, der Bann des Nicht-Schens, Nicht-Wollens und Richt-Rönnens, soweit die Dinge der Staatstunft in Betracht tommen.

Dieser brei-einige Zauber bes politischen Unbeils muß gebrochen werben - sonft, webe bem beutschen Boltel Acht Zahre wirtt er schon und hat mehr Schaben gestiftet, innen und außen, als sich

Digitized by Google

aufzählen läßt. Aun bringt er uns in Gefahr, baß Ströme von Blut umfonst vergoffen werben, daß unser Vaterland seine Schickfalsstunde verfäumt.

St. Theobalbetag mahne! Mahne bie, bie zu Führern bes beutichen Bolles bestellt sind, aber auch bie, bie sich berufen fühlen, für es zu sorgen, es zu führen in entscheibungsvoller Beit.

Der Weg dum Glud wird erst frei, wenn der Zauber des Theobaldstags gebrochen ist!"

### Herrn von Bethmanns polnisches Kartenhaus

in jegiger höherer Beamter, ber als Offizier ben Feldzug in Polen bis Warfchau mitgemacht hat, schreibt ber Berliner "Deutschen Warte":

"Aberall ist die alte berüchtigte polnische Schlamperei wieber obenauf, bazu ausgesprocene paffive Resistenz, Befowerben gegen jebe neue Berordnung, hinterliftiges Zuschanbenmachen aller unserer Bemübungen um Ordnung und Woblfabrt. -Ich babe bann Warschau besucht, Lomza und Lodz, und verschiedene Male unterwegs Station gemacht. Der Einbruck war überall berselbe. In Warschau zeigt sich ber Hak offener, in den Kleinstädten und auf dem platten Lande ist er um so gefährlicher. In ber Hauptstadt vergnügen sich Männlein und Weiblein ber "befferen Stanbe" damit, im Nationalkostum und mit nationalen Abzeichen herumzustolzieren, die Deutschen anzuflegeln und ab und zu ein kleines Demonstrationchen loszulassen: bas Volt, besonders das Proletariat, verhungert derweilen buchstäblich. Denn die hochmögenden polnischen Herren verwenden ibre Reit (auker zu Flirts) zu uferlofem Geschwät über hobe Politit, und für die Fürsorge ist einfach niemand zu baben. Gine vernünftige Vorratoverteilung ift unmöglich, benn freiwillige Hilfsträfte sind nicht aufzutreiben. In der Provinz aber drückt die Not gleichmäßig, und ba die Leute lieber darben wollen, als ben prattigen Raticblagen ber "Peronje Niemci" nachzutommen, so haben die Beger starte Erfolge bei ihrem lieblichen Bemüben, alle Unbill allein ber beutiden Berwaltung jur Laft ju legen. Das Volt wird mit voller Absicht von der Arbeit weg- und ins politische Getriebe bineingezogen. Un maggebenben Stellen ift man sich durchaus über die unbaltbare Lage flar. Man spurt die eigene Ohnmacht immer ftarter, eingeengt burch die fortwährenden Ronzessionen an die Gelbstverwaltung von Berlin ber, nur immer weiter gum Nachgeben angehalten. Es muß boch, weiß Gott, scon gang vertebrt tommen, wenn alte preußische Offiziere und Beamte die Lust am Arbeiten verlieren ober nicht mebr mitmachen wollen! Aber es ift ebenso weit getommen! ,Man lägt uns hier einfach in bie Binsen geben', sagte mir ein Ramerab aus Medlenburg, und er fügte einige Rraftausbrücke in seinem Platt hinzu. Uns aber ist es längst schon schummerig geworben, und wir fühlen uns so, wie bas neulich mal ein bober Beamter am besten ausbrücke: ,Wir siten in einem Rartenbaus, bas jeben Augenblick über unseren Köpfen zusammenfallen tann; in einem der berühmten Kartenbäuser bes Herrn v. Bethmann Hollweg. Als ich nach Warschau kam, war die Krise gerade offen ausgebrochen. Eine Anzahl Barteien, schlieklich ber gesamte Nationalrat, batten bem Staatsrat (Bentralregierung) so lange schlappe Haltung vorgeworfen, bak dieser ebenfalls gegen das Generalgouvernement vorging. Er prafentierte eine lange Liste Forderungen, die auf vollkommene Auslieferung der Verwaltung und sofortige Errichtung eines wirklichen Staatswesens hinausliefen. Es tam zum offenen Zwist. Einzelne Mitglieder bes Staatsrats ftreilten, porübergebend sogar die Körperschaft als Ganzes; die "Repräsentation des tollen Unsinns', wie die Deutschen bier die gang unmögliche Warschauer Stabtverwaltung nennen, gof tubelweise Ol ins Feuer; die Stubenten bemonstrierten zuerst, bann tam es zu weiteren Unliebsamteiten. In Waricau und mehreren anderen Orten plakten die Umzüge auf Gegenkundgebungen der breiten Massen, die nach Brot riefen. Soviel ich

weiß, balt dieser Zustand allgemeiner Berwirrung noch jest an. Fast sämtliche attiviftifden Parteien, bazu einige paffiviftifde und judische, haben sich inzwischen hinter bie Forderungen des Staatsrats gestellt. Dabei arten bie Wünsche tagtäglich mehr aus. Ein autonomes Ronigreich ohne jebe frembe Rontrolle, mit eigener Armee und bem Erzberzog Stefan als erblichen Monarchen - bas ist Die Minbestforderung. Binfictlich ber Sazantien im Annern aber und der aukeren Staatsgrengen werben bie ausschweifenbsten Phantasien laut. "Berzenssache", so beißt es, feien bie fünf tunftigen Sauptftabte: Warfoau, Wilna, Lemberg, Rralau unb -Bosen. Erste Notwendigkeit nennt man den Sugang ju minbestens einem Meer. Und die wenigsten begnügen sich mit einem Freibafen Danzig ober Libau in der Art, wie ber Butarefter Frieden Saloniti jum ferbifen Freihafen beftimmte; minbestens ein Dutend Barteien verlangt schlantweg, die Beichsel muffe ein rein polnischer Strom werben, bis nach Danzig hinunter! Dag bie eingeborenen Deutschen auswandern oder sich potonifieren follen, verftebt sich für diese Aber-Patrioten am Rande."

### Spftem ober Perfönlichkeit?

In ber Presse, so wird im "Deutschen Rurier" ausgeführt, begegnet man neverdings des öfteren (so auch jest wieder in ber "Magbeburgischen Beitung") ber Forberung: weil die auswartige Politit bes Deutschen Reiches verfagt habe, muffe ein Opftemmedfel im Ginne ber Demotratisierung und Parlamentisierung ber inneren Politit eintreten, als beffen Folge dann angeblich zu erwarten sei, daß stärtere und geeignetere Träger einer traftvollen auswärtigen Politik in den Pordergrund treten wurden. Es wird dabei auf die Unfähigteit in der Behandlung der Volksstimmung im Auslande verwiesen und als deren Urjache unser Beamtenspftem hingestellt.

Denjenigen Areisen, die zugunsten ihrer bestümmten Interessen das parlamentarische System erstreben und ihm Anhänger auch bort werben wollen, wo an sich ganz anders gerichtete Interessen vorhanden sind, muß man zugeben, daß sie hier mit Geschid eine wirtungsvolle agitatorische Wendung erfunden und in Umlauf gesett haben. Betrüblich aber ist es, wenn Kreise und Zeitungen, ble mit jenen Interessen gar nichts zu tun baben, auf Diese bemotratische Leimrute bupfen, ber nicht einmal eine Ocheinwahrheit zugrunde liegt; benn in Wirklichteit verbalt es fich gerabe umgelebrt. Ammer ift bie auswärtige Politit eines Staates eine Berfonenfrage und nie eine Spftemfrage gewesen. Die stärtste und erfolgreichste Politik haben zu allen Zeiten diejenigen Staatemanner zu führen perstanden, die sich von aller Beeinflussung burch bie Demotratie und ihre öffentliche Meinung völlig frei zu halten wußten. Man blattere burch bie Weltgeschichte: wo man eine erfolgreiche auswärtige Politit finbet, wird man feststellen tonnen, daß die Entschließung ber maggebenben Personen immer in Unabbangigteit und Freiheit von Maffenbeeinflussung erfolgte. Schließlich braucht man ja nur an Sismard zu benten, ber boch auch tein bemotratischer Parteihauptling gewesen ift.

Wenn immer auf eine glüdliche auswärtige Politik von Staaten mit bemotratischer Verfassungsreform verwiesen wird, fo beift bas boch, ben äußeren Schein mit ber inneren Wirklichkeit zu verwechseln. . . Schon für bas alte Athen hat Thulybibes das mit seinem erleuchteten Wort über die Politit des Perilles festgestellt, indem er fagt: "Aur bem Namen nach bestand eine Demokratie, in Wirklichkeit aber lag bie Staatsgewalt in der Hand des ersten Mannes." Bei den ihrer außeren Verfassungsform nach bemotratischen Ländern unserer Zeit liegen die Dinge auch beute nicht anders. Für die Entschließungen in ihrer auswärtigen Politik ist nicht das maßgebend, was man Demotratie nennt, sondern es machen sich die Einfluffe ganz bestimmter Elementegruppen geltend, die ibrerfeits ibren Willen in beftimmtefter Beife burchzusegen verfteben. Das ist namentlich, was Frankreich und die

Vereinigten Staaten anbetrifft, oft genug bargelegt worden. Bei den Auseinanderseigungen über die Frage: "Parlamentarisches Spstem oder nicht?" handelt es sich für denjenigen, der nicht an den äußeren Formen haften bleibt, für Deutschland um die Frage, ob eine unabhängige Staatsgewalt weiter wirten soll, oder ob auch bei uns diesenigen Kräfte, die in Frantreich, den Vereinigten Staaten und anderswo den Haupteinsluß ausüden, die Abermacht gewinnen sollen. Wenn das der Fall wäre, so tönnten unsere Feinde allerdings einen der wichtigsten Punkte ihres Kriegszteles für errüllt betrachten.

Freilich ist es immer die Eigentümlichteit schwacher Menschen gewesen, Miserfolge nicht in ihrer eigenen Natur und beren Unzulänglichteit, sondern in äußeren Umständen, in den Verhältnissen, im Spstem zu suchen. Wer klaren Auges die Verhältnisse und Ausammenhänge überblickt und durchschaut, der kann das Beil einer erfolgreichen auswärtigen Politik niemals in der Perbeissührung eines demokratisch-parlamentarischen Spstemwechsels suchen, durch den die Catkrast eines wirklichen Führers der Reichsgeschick nur gelähmt werden könnte, sondern allein in der glücklichen Lösung der Personenfrage.

### Wer fich grün macht —

Teutrale," berichtet Graf Reventlow, "ble nach langer Anwesenheit dort aus Ruhland gekommen sind, erklären einmütig: man sei in Ruhland fest davon überzeugt, daß das Deutsche Reich auf dem letzen Loche pfeise. Militärisch, wirtschaftlich und moralisch sei das deutsche Bolk so gut wie sertig. Auch die deutschen Stockholmer Beflissenheiten haben dafür das Ihrige getan, hauptsächlich aber die fortwährenden ausdrücken oder verblümten Friedensangebote, sowie die fortwährende Erörterung diese Themas. Man nimmt sie ohne Unterschied und lediglich als Bekenntnis der Schwäche und der Angst vor weiterer Fortsetung des Krieges. Und da das deutsche

Reich sich in dieser Beziehung am lautesten und eindringlichsten hat vernehmen lassen, so nimmt man in Rusland an, daß der ganze mitteleuropäische Vierbund erledigt sei, weil eben Deutschland, die stärtste Macht dieses Bundes, sich offenbar verloren gebe. Alles jenes deutsche Friedensgerede hat nichts erreicht, als den Aussen die Aberzeugung zu geben, Deutschland sei am Ende, und Rusland mit seinen Verbündeten wieder fester zusammenschließen."

Wie hatte es auch nach all bem, so untlugen, wie würbelosen Gestenne und Gewinsel, den ausgerentten Friedenshanden anders tommen tommen? Wer sich grün macht, den fressen die Biegen.

### Demokratie und Krieg

In ber "Tägl. Runbschau" tritt Prof. Dr. Hashagen ber nachgeschwätzten Lehre entgegen, dum Wesen ber Monarchie gehöre Krieg und Eroberung, dagegen Friede und Achtung vor den Rechten anderer zum Wesen der Demokratie. Schon die geschichtlichen Tatsachen widerlegen das:

"Schon aus dem Altertum und aus dem Mittelalter steben zahlreiche Beispiele für den kriegerischen und erobernden Charakter gerade ber Demokratien zu Gebote. Schon in biefen früheren Beiten wird ber Weltfriede von Demotratien taum seltener gefährbet und zerftört als von Monarchien. Während ber neueren und neuesten Geschichte baufen sich die Beispiele, so daß man sagen muß: die Berbindung zwischen Demotratie (Republik) einerseits und Krieg (Eroberung) anderscits ist mehr als Sufall. Sowie die Demokratie seit bem achtzehnten Zahrhundert über bloke papierne Theorien binaus wieder eine wirklich staatsbildende Rraft entfaltet, tritt sie auch sogleich wieber in eine innere, notwendige Beziehung zu Rrieg und Eroberung, wenn sie auch nicht mübe wird, zu versichern, bag beibes mit bem Wesen der Demokratie eigentlich unvereinbar fei. In mobernen Demotratien tam man beshalb häufig beobachten, wie sich pazifistische Theorie und tricgerisch-imperialistische Braris

gegenseitig forbern. Bubem ift bie moberne Rapitalisierung ber Demotratie, wenn man den Ausbrud gebrauchen barf, tein Mittel, fie von Rrieg und Eroberung gurudzuhalten. Dom achtzehnten bis zwanzigsten Zahrhundert zeigt sich deshalb je länger je deutlicher als befonbers gefährliche, weil oft trügerische Spielart bes Amperialismus, ber liberal-bemotratifche. Wenn sich biefer neuartige liberaldemotratische Amperialismus, auch pazifistisch gibt, so tann er boch eben so wenig wie eine anbere Spielart por bem Rriege jurudichreden. Er muk vielmehr den Arlea als ultima ratio jederzeit bereit haben und jederzeit zur Anwendung Diefer Mittels bereit fein. Sonft beraubt er sich bes wirkfamsten Drob- und Erpreffungsmittels. Wie die alten frangosichen Republikaner pon 1789 ein unstillbares Ausbehnungsstreben zeigen und barüber die balbe Welt in den Krieg stürzen, so idenen auch spätere Republikaner und Demoteten das Rriegsfeuer und die Ausdebnungsmb Eroberungsträume leineswegs. Die neuesten Beweise bafür liefert bie Geschichte ber angelfächlischen Rriegsbete, nicht nur ber englischen, sonbern auch ber amerikanischen. In beiben Fällen sind Demotraten die Drabtgieber. Ferner wissen wir beute: Frankreich bedarf teines Rönigs, die Demotratie führt den Krieg. Und die russische Revolution liefert einen neuen Beweis für die tief innerliche Verbindung zwischen Demokratie und Rrieg. Die konstitutionellen Demokraten ber Duma, die sogenannten Rabetten, werben, wie ihre frangosischen Vorganger 1870, ben Arieg bis aufs Messer führen ober wenigstens führen wollen."

### Unbeilbare Illusionisten

Serr Scheibemann und ber "Vorwärts" bemühen sich betanntlich mit heißem Sifer um ben Nachweis, daß eine Demotratssierung Deutschlands uns einem glüdlichen Frieden näher bringen würde. Diese Behauptungen ertlärt jett sogar die sozialdemotratische "Feldpost" für nichts weiter als Seisenblasen: "Man muß ein unbeilbarer Illusionist

fein, um ju glauben, daß bie Entente aus

Refpett por einer beutiden Demotratie bei bem Regierungsantritt fofort ben Rrieg einstellen murbe. Die Rriegsparteien in England, Frankreich und Amerika behaupten zwar, einen Kreuzzug der Demotratie gegen bie taiferlichen Mittelmachte zu führen, aber gerabe jenen Rriegsparteien ift es mit bem Ausbangeschilbe ber Demotriatie am allerwenigften ernft. Damit suchen sie auf die Stimmung ber eigenen Voltsmaffen wie auf die Neutralen zu wirten. In Wahrheit tampfen fie um materielle Biele. Eine beutsche Demotratie, Die fich ihnen nicht willenlos unterwürfe, fondern ben nationalen Berteibigungstrieg mit ber aleichen ober noch arökerer Energie fortführte, wurde von ihnen genau fo beschimpft werben wie bas bisberige Regiment. Man wurde etwa die icone Ausrede finden: "Nur bie Form bat sich in Deutschland geandert, der Geist des Militarismus ist geblieben und muß von uns, der Entente, ausgerottet werben.' Uns auf die "Großmut" au verlaffen, die uns Berr Wilson in feiner Note an Rukland anadiast in Aussicht gestellt bat, wenn wir erst einmal völlig unterworfen jein wurben, balten wir benn boch für ein au unficeres Geschäft. Wabriceinlich murbe ims bie ,Grogmut' ber Entente in berfelben Beise zuteil werben, wie etwa bem armen Griedenvolt, beffen Befreiung' bie Entente ja jest auch durchgesest hat, indem sie seinen König zur Abbantung zwingt. Die Entente bat Griechenland die bemotratische Freiheit geschentt, nachbem sie ihm vorher alles genommen hat, was es an Waffen und Sutern befag: feine Banbelsflotte, feine Rriegsschiffe, seine Ranonen, seine Gifenbahnen, zulett auch noch die Getreibernte des einzigen fruchtbaren Landstriches Thessallen. Beren Benigelos, bem mit ber Entente verbundeten Führer der Republikaner, hat bie ergrimmte Menge in Athen einen Steinbaufen als Dentmal ber Schande und des Fluches errichtet. Wer will ben beutiden Benizelos fpielen? Eine beutiche Demotratie, die ihr Land auf diese Weise in die Sewalt ber Feinde brachte, wurde nur turze Freude an ihrer Berrichaft erleben. Man

wurbe ihr — und nicht ohne Recht — bie Schulb an ber Nieberlage und allen ihren brudenben Folgen geben."

### Der 3wed ber Abung

m Sootsman vom 6. Juni beißt es: "Unfer Bauptziel follte bie Entzweiung im beutschen politischen Lager fein; den Geift ber Repolution follten wir innerhalb ber Mittelmachte anfachen. Wir haben die Möglichkeit, alle Rrafte ber europäischen Demotratie zu mobilisieren. Wir haben es in der Band, alle biefe wefentlichen Biele zu erreichen, und trokbem sind wir bange. Weshalb? Zweifeln wir an unserer gerechten Sache? Ober zweifeln wir an unserer Fähigteit, biefe zu verteidigen? Ist unsere Politik der ganzen Welt so tlar, daß wir sie nicht tlar darzulegen brauchen? Ober ist sie etwa so zweifelhaft, daß wir sie nicht frei und offen darlegen tonnen? Fürchten wir vielleicht, unsere Beweisführung gegenüber ben Uber-Gozialisten des Raisers werde zu schwach befunden werben? Ober nehmen wir an, bag Herr Scheidemann und seine Genossen über eine geheimnisvoll hinreihende Uberredungsgabe verfügen ober einen magnetischen Einfluß und eine so vollendete Lebensart und folden Charme besiten, daß tein Berbandssozialist ihnen widerstehen kann? Ober halten wir uns für zu borniert?"

Es ist nicht recht verständlich, warum sich das englische Blatt noch aufregt. Arbeitet denn England nicht schon erfolgreich genug an der "Mobilisierung aller Kräfte der europäischen Demokratie", um sein "Hauptziel, die Entzweiung im deutschen politischen Lager", zu erreichen? Es sollte sich viel lieder dei den deutschen Stellen und Kreisen bedanten, die es bei dieser Arbeit so wirtsam und selbstlos unterstützen.

Wahrlich, unsere Feinde brauchen ihre Biele gar nicht mehr zu verbergen. Sie bürfen mit offenen Karten gegen uns spielen, ihre Trümpfe verraten und boch den sicheren Gewinn einstreichen.

### "Jeder trage seine eigene Laft"

m beutschen Volte berrichen offenbar noch völlig unrichtige Auffassungen darüber, was es für Deutschland bedeuten würde, wenn wir teine Kriegsentschädigung betamen ober gar an die Gegner noch Entschäbigungen zahlen müßten. Es erscheint beshalb der "D. T." nüglich, daran zu erinnern, daß bie Laften, welche bie napoleonischen Rriege unserem Vaterlande gebracht baben, zu ihrer Abtragung in vielen Gegenben Preugens verschiedene Menschenalter erforderten. So waren beispielsweise in der Neumart bis jum 1. Dezember 1891 "Neumartische Kriegsschulbensteuern" in recht erheblicher Höhe zu bezahlen, die zur Tilgung der während der Jahre 1806 bis 1812 in der Neumark entstandenen Rosten und Kriegskontributionen dienten.

Von 1806 bis 1891 haben also bie Reumärter unter dem Franzosentriege gelitten und in einer Armut bis 1871 gelebt, bie man sich heute taum noch genügend ausmalen tann. Erst bie Kriegsentschädigung von 1871 brachte Geld ins Land und ermöglichte den ungeahnten Ausschwung.

Daran läßt sich wohl ermessen, wie richtig bie Ansicht ist, baß ein Kriegsausgang ohne Sieg und deshalb ohne Kriegsentschädigung für Deutschland uns auf Menschenalter hinaus zur Berarmung verurteilen würde. Dabei ist aber noch gar nicht in Betracht gezogen, daß ein Krieg ohne Sieg die große Nähr- und Wohlstandsquelle, die Industrie und Welthandel uns bieten, berart abgraben würde, daß Deutschland sich unenblich vielschwerer erholen könnte, als es bei dem ganz vorwiegend agrarischen Preußen seinerzeit der Falt war.

### Herrenfriede und Bedientenfriede

Die beutschen "Bersöhnlichen", schreibt Professor Dr. Hans Freiherr von Liebig in ber "Deutschen Beitung" (Ar. 327), vergessen immer eines: Wenn einer bie Wahl hat, entweder mit einem Bedienten, ber

überali herumläuft und sich anzubiebern sucht, zusammenzugehen, oder mit einem Herrn, ber sich suchen lägt, bann zieht ein Gelbftanbiger immer bas Bunbnis mit bem Herrn por, felbft wenn er bas mit bem Bebienten unter viel billigeren Bedingungen haben tann. Nicht nur aus Sefühlsgrunden, sondern auch aus ber einfachen Erwägung beraus, ein gemeinsam mit einem Berrn wenn auch unter Opfern erworbenes Out ift ein ficherer Befit als bas von einem Bebienten geschentte. Gerat ein Bebienter mit einem Berrn in Streit, und ber Bebiente bleibt bant feiner größeren Rörperstärte Sieger, so mag es ja wohl vortommen, daß der Berr die ausgeftrecte Sand bes Bebienten gezwungenermagen ergreift; aber eben biefes Hanbausstreden wird ihm ein neuer Beweis ber Bebientennatur fein; nie wird er ibn innerlich als Gieger anerkennen, sondern ich eigenes Unterliegen einer wibrigen Verkitung von Umständen zuschreiben, und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit das Blindnis brechen. Man follte meinen, Deutschland habe bas zur Genüge erlebt.

Zeder Staat, der einen Bundesgenoffen braucht und fucht, will einen ftarten Sundesgenossen; und zwar genügt hierbei weder das tatfächliche Vorhandensein der Stärte noch ber Slaube des Bundesgenossen an seine eigene Starte; ber Suchenbe muß baran glauben. Mur unter dieser Voraussetzung hat auch für den Bundesgenossen das Bündnis wirklichen Wert. Diesen Glauben von Anfang an zu untergraben, tann es tein wirtsameres Mittel geben als das Angebot eines Berzicht- oder Bedienstetenfriedens. Suchende muß das Kraftbewußtseit des andern auch an fich felbft erfahren haben, wenn er daran glauben foll. Jeder begreift immer nur sich selbst und schließt von sich auf ben anbern. England, Frankreich, Italien, Serbien, Montenegro und Rugland selbst würbe es, wenn sie sich in der starten Lage Deutschlands befänden, nicht im Traume einfallen, auf Rurland, Litauen, Eftland und Livland zu verzichten um einer etwaigen tünftigen Freundschaft Rußlands wegen; sie wurden im Segenteil ihre

eigene Freundschaft für so wertvoll balten, daß sie diesen von Rukland bafür zu zahlenden Preis noch als febr billig bezeichnen würden. Und das mit Recht; tein anderes Land tann Rugland, ohne ibm große Laften aufzuerlegen, so viele Bilfe zu seinem wirticaftlichen und politischen Wiederaufbau leiften wie Deutschland. Den Glauben an diesen Wert erwirbt man fic aber nicht, indem man fich wegwirft; verschenttes Gut wirb niemals hoch geachtet. Wer fich seines Wertes bewußt ift, lagt fich auch ben ihm gebührenben Tribut dafür entrichten; nur die Lumpen sind bescheiben. Wer sich den Glauben an feinen Wert zu verschaffen weiß, bem wird der Tribut auch willig entrichtet. Dem Erwerb des Sieger gebliebenen Bebienten gegenüber wird tein Berren- und tein Dienervolt bas Gefühl unrechtmäßig erworbener und besessener Beute los, die man ibm bei der ersten Gelegenheit wieder abjagt. Gelbst wenn ber Bebiente auf jeben Neuerwerb verzichtet haben sollte, werden die Ritter und die es sich bunten, im ersten gunstigen Augenblick wieber über ihn berfallen, um ihn in seine Bebientenschranten zurüchzuweisen und die eigene Sesellschaft von dem Emportommling zu befreien. Dauer bat immer nur ein Berren-, ein Ritterfriede; nur bem siegreichen Ritter ertennt ber unterlegene Ritter und der unterlegene Diener bas Recht auf ben Besit bes Rampfpreises zu. Solange Deutschland unter Bismard ritterliches Unfeben unter ben Bollern genoß, war ber Friebe gesichert; je mehr sich die beutsche Diplomatie bemühte, den Eindrud des aller Welt gefälligen Lataien hervorzurufen, besto naber rudte trok aller Beeres- und Flottenftarte, wie sie Bismard niemals zur Berfügung ftand, ber Rrieg. Als ber Burengeneral Smuts Ende Mai 1917 in London weilte, verkundete er, ähnlich wie vor ihm Botha, ber Rrieg zwischen Buren und Briten fei ein ritterlicher Sportkampf gewesen, ber nur ehrenvolle Erinnerungen zurückgelassen habe. England hat ben Buren nicht bunbertstel Teile ibres Landes abgenommen, sonbern ihren ganzen Staat eingestectt.

## Das große Geschäft und sein Ende

Qus bem Jahresbericht ber Southern-Pacific-Bahn, Neugort, 18. September 1916:

"Der Beförberung von Mineralien verbanten wir eine Zunahme unserer Bruttoeinnahmen um 5 082 812 Oollars infolge der durch den europäischen Arieg hervorgerusenen außergewöhnlichen Nachfrage nach Aupser umd der sich daraus ergebenden Beförderung wachsender Connenmengen von Erzen und Metallen aus Arizona, Mexiko, Neu-Mexiko, Ralisornien und Nevada, sowie die große Bewegung der in den Minen und Schmelzenbetrieben verbrauchten Brennmaterialien.

Die Beförberung von Waren aller Art und diversem Frachtgut erfuhr eine Besserung, die wir vornehmlich der Besreiung der nordamerikanischen Industrie von dem Wettbewerd der fremden Länder (!) im Verlauf des europäischen Krieges verdanken."

Aus bem Bericht ber Baltimore and Ohio-Bahn, Baltimore, 26. Ottober 1916:

"Während des Berichtsjahres geftaltete sich bas Geschäftsleben lebhafter als in irgendeinem ber Vorjahre. Die Ernte fiel ungewöhnlich reich aus, und sowohl die Montaninduftrie wie auch die Fabriken waren während des ganzen Rahres aukerordentlich ftart beschäftigt. Die Exporttätigteit nahm infolge der Fortbauer des Welttrieges ungewöhnlichen Umfang an und stellte die höchsten Ansprüche an bie Guterbahnhöfe in allen atlantischen Safenplätzen, so bag mangels genügenden Schiffsraumes (aha!) zur Weiterbewegung ber vorhandenen Frachtgüter eine Verkehrsstochung auf ben östlichen Babnen eintrat, die besonders während ber Wintermonate ernsten Umfang annahm. Infolge Dieser Berkebroftodung mußten zeitweilig bebeutenbe, jur Weiterbeforberung über Anschlußbahnen und zum Export (ergange: für bie Entente) bestimmte Gutermengen langere Beit überliegen, woburch nicht nur ber Suterwagenverlehr behindert, sondern auch die Beförderungstoften und

Materialpachten sehr bebeutend erhöht wurden." —

Die Berichte umfassen einen Zeitraum. in welchem unsere U-Boote taum wirten konnten. Die knappen, nüchternen Worte ber Bahnleitungen zeigen beutlicher als lange Abhandlungen, welchen Nuten die Bereinigten Staaten aus dem Kriege gezogen und wie sie mit ihrer Neutralität unsere Feinde begunftigt haben. Sie beweisen aber noch viel beutlicher, daß wir am 1. Februar 1917 ben richtigen Weg beschritten haben. Mangel an Schiffsraum ist ber Schreden unserer Feinde; Mangel an Schiffsraum bindert ibre Operationen und führt den Ameritanern — es wurde Zeit! — ben Ernft bes Rrieges por Augen. 3m April wurben 1 091 000 Tommen versentt, bavon 664 000 englisch. 80 000 von U 35 während einer Unternehmung. Die Bereinigten Stagten erleben eine Transportfrisis, gegen welche die unsere ein Rinderspiel ift. Berftebt ber Laie, was es beißt, wenn die Babnbofe verstopft sind, wenn Tausende von Güterzügen auf freier Strede liegen bleiben, wenn alle Bufuhren stoden und die riesigen Gütermengen nicht abfließen tonnen? Ze feiner ein Organismus, besto schwerer treffen ibn Störungen. Und bas Bahninftem öftlich von Chicago und St. Louis ist das feinste, empfindlichste ber ganzen Welt. Mangel an Schiffsraum, bem auch bie Amerikaner burch teine Anftrengung abhelfen tonnen, gibt uns ben Frieden, den wir brauchen. -

Die angeführten Berichte lehren aber noch etwas anderes, etwas, das unsere Minister beherzigen sollten: daß ein Milliardenunternehmen wie die Southern-Pacific mit vielen tausend Rilometer Bahn 2½ Monate nach Schluß des Geschäftsjahres der Öffentlichteit einen Abschluß mit genauen Zahlen, mit allen Einzelheiten vorlegen tann, weil es nach taussmännischen Grundsähen geleitet wird, während unsere Bahnen — na, ich will nicht unhöslich werden! Viermal solange dauert es sicher.

Die Baltimore and Ohio schreibt, daß sich im Berichtsjahre (1. Juli 1915 bis 30. Juni 1916) die Tragfähigkeit ihrer Güterwagen von

42 auf burchschnittlich 45 englische Connen (zu 1016 kg) und die Güterzuglast auf 760,67 (englische) Connen erhöht habe. — Mit welchen Wägelchen sahren wir in Deutschland spazieren und wieviel paden wir in einen Güterzug? Um wieviel teurer befördern wir demnach jede Conne? — Aber wozu rede ich darüber? Sind wir nicht das "am besten organisserte Voll der Weit"?

#### Was dann?

Our feweizerischen Frage (Fall Hoffmann) fiefern bie "Allbeutichen Blätter" folgenden Rachtrag:

Der sozialbemokratische Parteitag ber Schweiz hat sich zum "umbedingten Antimilitarismus" bekannt und den "entschossenen, äußersten Widerstand gegen die Beteiligung des Landes an jedem Krieg" erklärt, selbst für den Fall, daß, wie der "Bund" hinzufügt, deute oder morgen ein fremder General es nücklich finden sollte, einen Abstecher durch die Schweiz zu machen. Bei der Untersuchung der Frage, wie ein solcher Beschulg gesaft werden konnte, schreibt das Berner Blatt weiter:

"Und so ift es getommen, daß nun bie schweizerische Partei sich in Stocholm durch einen Münzenberg vertreten läft, einen deutschen Refrattar, der aber von den deutschen Behörden freies Geleit erhält (nebst "Ordnung" feiner ungeordneten militärischen Berhältniffe!), weil er zur Berhandlung mit den Ruffen deutschen Bweden bient.

Wir fragen die Behörden, die es angeht num einmal in aller Form an, ob dieser Zugendverführer von Stockholm in die Schweiz zurückehren werde. Nachdem er zeine militärischen Berhältnisse geordnet hat', darf er doch wohl ruhig in seinem Deutschland bleiben? Ober nimmt man etwa so viel Rücksicht auf ben Beher und seine Genossen, daß man die Rücksehr erlaubt, weil der Mann—in Deutschland nicht behen könnte?"

Wir unsererseits fragen: Wenn jener Beihug der schweizerischen Sozialbemotratic dur Durchführung gelangt, wenn außerbem bie große politische Macht, die bisher bei dem Bundestat Hoffmann lag, in die Hände eines der Westmächte willfährigen Westschweizers übergeht, wenn ein französischer General die "passive Resistenz" der schweizerischen Sozialisten als freundliche Einladung richtig zu bewerten weiß: was dann?

### Frankreich in der Schweiz

ie "Rölnische Volkszeitung" berichtet: Als bas Frühjahr tam, war bie grangofische Bete in der Schweiz wochenlang auf ben Con gestimmt, die Deutschen planten einen Durchmarich burch bie Schweiz in die fühwestliche Gegend von Belfort. Man musse sich vorseben und die deutsche Grenze ftarter befeten. Nebenber wurde burch frangbiische und andere Sendlinge unter dem Batronat der Rantonsregierungen und durch die Presse die allgemeine Bete gegen Deutschland in verstärttem Make weiter betrieben. Vor vierzebn Tagen erschienen in Aurich einige Mitglieber ber frangolischen Atademie su Propaganbazweden im engeren Kreise. Der bortige Bodidulbozent für frangolische Literatur, Geippel, ein Mitarbeiter des Journal de Gendve, war mit bessen Leiter Wagnide der Impresario dieses Gastspiels, bei bem auch Rarl Spitteler nicht fehlte. Heute geht man noch weiter.

Man warnt nun nicht mehr vor Deuischland, screibt in einem längeren Artitel bie ebrlich neutrale Thurgauer Zeitung, sonbern fucht uns zur Offensive gegen biese Macht zu mobiliseren — natürlich nicht zur militarifchen, fonbern zu moralischen. Eine neue Art geiftiger Propaganda bat begonnen, die der frangosischen Soweiz in der beutschen. Und zwar will man uns jest nicht blog von bem Arrwahn beilen, in ben wir uns bei ber Beurteilung des Krieges angeblich verrannt haben, fondern uns gleich auch in den Dienft ber Entente stellen. Wir follen ben Bagfeldaug gegen Deutschland mitmachen, sollen mithelfen, bie marttichreierischen Platate in ber Wett herumzutragen, auf benen bie Dentichen als Rechts- und Kirchenschander

verschrien, als Piraten und Vandalen dem Abscheu der Menscheit preisgegeben werden. Und nicht nur das: auch schulmeistern und abkanzeln sollen wir die Deutschen, und das traft eines "Erstgeburtsrechts", das sie uns niemals zugestehen werden, und kraft einer sittlichen Autorität und einer ritterlichen Besugnis, die wir uns selber niemals anmaßen. Prof. Seippel spricht im Genser Journal geradezu von einer Mission der Schweiz und besonders der Deutschschweizer.

Noch weiter geht ein Mitarbeiter ber Gazetto de Lausanne. 3hm ist "bie Verschwörung bes Schweigens", welche ber Bunbesrat mit einem Säuflein Feiger und Gelbstsüchtiger angezettelt babe, nachgerabe unerträglich geworben. "Jest ift es genug", ruft er aus. "In solchem Grabe ber Sache des gewalttätigsten Amperialismus (Englands?) und des schimpflichsten Militarismus bienen, heißt die Sache ber Demotratie und ber Freiheit, ja bie Sache ber Schweiz verraten. Wir wollen nicht länger vor ben Augen ber Welt bloggestellt sein burch die, welche die Neutralität fo auffassen... Allen Schweizern, denen an der Ehre des Landes gelegen ist und die nicht in den Verdacht ber Gleichgültigkeit gegen bas Verbrechen geraten wollen, muffen die Möglichteit haben, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. . . Das Mittel dazu soll sein ein Protest, ber biesmal alle Schandtaten aufgablt und in ben schärfften Ausbruden verurteilt, die den Deutschen von ihren Gegnern zur Laft gelegt werben."

### Sinheitspresse

In ber "Deutschen Tageszeitung" finden sich folgende in mehr als einem Sinne zeitgemäße Betrachtungen:

Die großstädtische Bevölterung des alten Roms schrie nach Brot und Spielen. Offenbar war man bei uns der Ansicht, daß die Bevölterung des Deutschen Reiches während der Kriegozeit neben dem Brot auch nach geistigen Spieleteien schreien würde. Aus diesem Grunde mag man sich in Deutschland genötigt gehalten haben, eine Bereinheitlichung der Presse porzunehmen. Das deutsche

Volt foll feldgrau seben lernen, und ba bas offenbar nicht gang erreicht werben tann. weil die Wirklichteit immer hinter dem Abeal zurückleibt, so läst man es wenigstens grau seben. Wir wollen bier nicht auf die Renfureinschränkungen eingeben, das erübrigt sich nach unseren Erfahrungen und ben Erfahrungen unserer Leser von selbst. Daran aber sei erinnert, daß es infolge bieser Benfurbestimmungen so etwas wie eine Presse in Deutschland nicht mehr gibt. Die "Deutsche Volkszeitung" in Hannover weist barauf bin, daß man aus Lesertreisen sehr oft bie berechtigte Frage bort: "Es ist gang einerlei. welche Zeitung wir lefen, benn es steht in jeber basselbe brin. Wir sollen nur glauben. was man uns porsekt, und was man oben nicht wünscht, wirb nicht gebrudt. ... "

Es ift eine Erfahrungstatsache, bak unier auswärtiger Pressebienst nicht auf der Robe fteht. Bu biesem Nicht-auf-ber-Bobe-fteben mochten wir bemerten, bag eine Regation unter Umftanben eine Steigerung bes positiven Ausbrudes sein tann. Wir glauben deshalb, daß es nicht nötig ist, auch die inlanbische Presse berart zu uniformieren, bak sie jene Tiefe unseres Auslandpressedienstes erreicht. Die Papiermagnahmen richten sich ja mit ihren Verteilungstlassen in erster Linie gegen bas, was man in Deutschland Presse nennt. Man ist an maggebender Stelle nun bekanntlich der Aberzeugung, daß man die demokratische Stimmung des Auslandes berücksichtigen muffe. Vielleicht ware es gut, diese Aberzeugung der Presse gegenüber in Unwendung zu bringen und hier wenigstens jene Freiheit und gelstige Höhe zu zeigen, wie sie der Demokratie und der demokratisch beeinflußten Rreise zu eigen sein soll. Zebenfalls aber barf man boch erwarten, bag nicht das lette Mittel noch abgegraben wird, burch bas es möglich ift, vaterlandisch ju wirken. Wir haben ben Papierstandal, und bas genügt. Es ift nicht nötig, bag biefer Standal sich auch noch zu einem Einheitspressestanbal, dieser wiberlichsten Raritatur des Burgfriedens, auswächft.

### Soviel Geld für ein offiziöses Aachrichtenbureau!

per bie vielberufene "Deutsche Rachtrichten vertehregeseilschaft" macht bie Beitschrift bes Grafen Bothmer (Munchen) "Die Wirklichfeit" folgenbe naberen Ungaben:

"Die Bertruftung bes beutschen Beitungswesens geht nicht von Parteigruppen aus, sondern von Finanzunternehmungen, die unter anderem auch die Deutsche Nachrichtenvertehrsgesellschaft m. b. B. gegründet haben. Diefe Gesellschaft ist bie Schöpfung von Erzelleng Ramann, bem früheren Leiter ber Preffeabteilung bes Auswärtigen Amtes. Leiber ift es eine vielfach zu beobactende Arbeitsmethobe von Amtsstellen geworden, ihre mangelnbe Befähigung zur Vertretung des Reiches nach außen daburch gefahrlos zu machen, daß sie die Renntnis wn persönlichen Schwächen im eigenen lande ju ungehörigen Binbungen verbichteten. Ein Meifter auf Diefem Gebiete ift Sebeimrat Samann. Der Sebante ber Deutiden Nachrichtenvertehrsgesellschaft wurde schon bei seinem Rücktritt vom Amte erwogen. 3m November 1916 waren für die Gefellichaft bereits über 5 Millionen Mart gezeichnet. Ob man es wirklich zu ben ursprünglich erstrebten 13 Millionen gebracht hat, ist mir nicht bekannt. Soviel Gelb, um ein - offiziofes nachrichtenbureau zu gründen!! Die Amtsstellen an ber Bilhelmsftrage werben wohl nicht leugnen wollen, bag fie aufs engste verlettet sind mit allen Borarbeiten und Vorbereitungen für biefe Sefellicaft, daß sie gewissenhaft sondiert und ausgeprobt haben, wie weit man nicht Begabungen, die in der freien Publigiftit unbequem werben tonnten, burch die goldenen Fesseln dieser neuen Gefellschaft labmlegen tonnte, wie Roblenzechen von einem Synditat zur Erreichung ber Rontingentierung stillgelegt werben! Es handelt sich hier um Massenfabrikation politischer Schundware, um bamit ben freien Martt bes politifchen Dentens aufzuheben."

### Aoch immer Pferderennen!

m "Cag" weist Herr von Plessen auf einen Abelstand bin, den er bereits vor 1½ Jahren ohne Erfolg im Hauptausschuß des Reichstags zur Sprache gebracht hat. Er schreibt dort (Nr. 104):

"Täglich wird an Rennpferde und Vollblutgestüte über das allen anderen Pferden gesetzlich zustehende Maß hinaus undeschräntt Hafer wie in Friedenszeiten verfüttert. Dadurch werden täglich etwa 150 bis 200 Bentner Hafer an Renn- und Vollblutpferde mehr verfüttert, als wie nach den für alle andern Pferde geltenden Bestimmungen versüttert werden dürsen. Leider sind Rennpserde und Vollblutgestüte von dem gesetzlichen Verdot, mehr als vier Pfund Paser zu verfüttern, ausgenommen.

Diese Ausnahme ist ein schweres Unrecht am beutschen Bolt. Große Mengen Hafer, mit benen die Lebenshaltung der Menschen bedeutend verbessert werden tönnte, werden mit Pferden verfüttert, die im wesentlichen dem Sport, dem Vergnügen und der Passion einzelner bienen.

Mit Recht hat dieser Vorgang in weiten Kreisen tiefgehende Erbitterung geschaffen. Wenn man bebentt, daß aus den täglich 150 bis 200 Bentner, die über das sonst gesetliche Maß hinaus an Rennpferde verfüttert werden, fast eben soviele Gewichtsmengen Jasermehl für Menschen hergestellt werden tönnten, so muß der Einwand, daß Pserderennen der Jalbblutzucht und der Schlagfertigkeit der Armee dienten, unbedingt verstummen.

Es foll an diefer Stelle nicht untersucht werden, ob Pferderennen überhaupt für die Halbblutzucht oder gar für die Schlagfertigteit des Heeres Wert haben.

Wer, wie der Unterzeichnete, ein Menschenleben hindurch Halbblutzüchter gewesen ist und noch ist, darf das füglich bezweiseln. Fest steht, daß irgendein Schade für die Armee nicht daraus erwachsen kann, wenn während des Krieges der Rennbetried eingestellt wird, wie es in England und Frankreich, den klassischen Ländern der Vollblutzucht und Pferberennen, von Rriegsbeginn an geschehen ift . . . "

Das sollten wir benn boch auch meinen!

### Muß das sein?

ine große Stadt. Der Frauenverein hat Vorträge angesagt, sechs Vorträge über Strindberg. Was man von ihm tennt, man lehnt es innerlich ab, aber — ber Deutsche ist gründlich. Man hat gewiß nur nicht die hohe Schönheit berausgesunden. Also, man wird lernen, in die Vorträge gehen. Als über deutsche Politik gesprochen wurde, war die Aula — nicht eben dicht gefüllt, ach nein, die Zuhörerinnen waren zu zählen. Aber Strindberg! der Fremde, die Sensation! Nun war kaum ein Plätchen frei.

Es begann. Der "Sohn einer Magb" zog in seinem Leben an uns vorbei. Sine Spennovelle folgte. Die Frau hat den Mann schließlich zu Lode gepeinigt. Daß mit auch gar tein Mitkeid mit dieser Sorte von "Belden" kommen wollte.

Der zweite Abend. "Komteg Julie", "Rameraben", "Der Bater" und noch eins. Das lette ist an meinem Ohr vorübergegangen. Mein Gehirn tonnte nicht mehr faffen bes Wibernatürlichen, Etelerregenben. - - Verzeihung —, ich dachte und dachte, daß dies alles, blefe Untlagen gegen bie Frau icon einmal, por langen Jahren als Erlebtes an mir vorübergezogen waren. Ein Mann beschuldigte seine Frau all dieser Dinge, sie war ein unschuldiges, harmloses Ding, litt schweigend, bis — bei dem Manne der Wahnfinn ausbrach. Er fitt lange im Arrenhaus unheilbar. Der hätte auch dieze Sachen idreiben tonnen, seine Briefe Mangen sonberbar an diese Kunstwerke. — 3ch blidte mich um. Da fagen wir beutschen Frauen und Mabchen, es waren siebzehnjährige barunter, in ichwerer großer Beit. Wir deutschen Frauen, die wir unsere Manner, Sohne, Bruber draußen im blutigen Rampf wiffen, die wir fo ftoly find auf bas beutsche Familienleben,

und vertieften ums in diese Werke! Da fiel schon wieder das Wort "Weibchen", und nun kam doch ber Furor Teutonicus über mich! Kunst?! — — War sie nicht ein Beiliges, bas Einzige, was bie Seele ganz über ben Alltag zu erheben vermag? Empfinden wir ihres Flügels Rauschen nicht bei Schillers Dramen, bei Goethes Werten, bei Bebbel und vielen beutschen Dichtern? Fublten wir uns nicht reiner, beffer, wenn Beetbovens, Bachs und Wagners Musik, wenn Haydn und Mozart zu uns sprachen? Deutsche Runft und ihr stammverwandte! Müssen wir sie nicht täglich segnen für das Robe und Schöne, bas sie in unser Leben bringt? Für bie innere Starte, die sie uns gibt? Erfüllt sich auch nur etwas davon bei Strinbberg? Bugftude, Theatertaffen zu füllen und beutsche Runft und Runftgeschmad zu verberben. Wie ich's haffe, dies menschlich, allzumenschlich! Biebt boch den Menschen nicht immer in ben Staub! Runft will ibn über sich binaus beben und wahre Runft hat die Kraft dazu umb Aber Strindberg — Strindberggeftalten? Das find gar teine Menfchen mebr, das sind Höllenausgeburten, Ausbrütungen eines an Wahnsinn grenzenben Gehirns. Deutscher Michel, lag bich nicht immer wieber dumm machen! Mit all dieser "Kunst" wird dir planmakig beine Geele ausgesogen, beine beutsche Geele, sie vergiften bich langsam aber sicher, wenn bu auf ihr Geheiß dies Sift weiter schlucft. Lagt sie boch laufen, biese Seftalten, die am Leben zerschellen und zerbrechen, weil sie teine Rampfer sein tonnen, weil sie nicht hinaus können über ihr schwaches 3d, nicht beraus aus Schuld und Sorge zu befreiender Tat. — Last den Aftheten ruhig ihre Gensation, ihr aber, lehnt sie ab. Ein ganzes Voll steht heut im Rampf um Sein und Nichtsein, da muß es klaren Geist und starte Nerven bewahren. Forbert beutsche Runft, befreiende Runft für bas ganze Bolt, daß seine Geele immer mutiger und wiederstandsfähiger werbe. Wir haben's bitternötig! Wer hilft? -- -

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß. . Bilbende Runft und Mussi: Dr. Karl Stord Mile Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Akmers, Zehlendorf-Berlin (Wannsechahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

## Nachrichten des Deutschen Bundes

# zur Bekämpfung fremben und Förderung deutschen Wesens

Herausgegeben im Auftrage bes Arbeitsausschusses von Profesor Albert Rochenborfer in Stuttgart

Mr. 4

Buli

1917

### Vom deutschen Theater

Gines der Gebiete, auf denen fich por dem Kriege die deutsche Vorliebe für das Ausländische besonders deutlich zeigte, ist bas Theater. Die Spielplane boten oft eine solche Anzahl von französischen, englischen, norwegischen, banischen u. a. Stüden, bak burch sie beutsche Stude in die Minderzahl gebrängt wurden, und daß es bekannten beutiden Dichtern febr erschwert wurde, ibre Werte zur Aufführung zu bringen. Die Summen, die jährlich an Aufführungsgebühren in das Ausland flossen, waren sehr beträchtlich, und selbst die, bie mit großem Gifer biefe Werte bei uns einführten, werden wohl nicht behaupten können, daß biefe Gummen auch bem tünstlerischen ober sittlichen Berte der Werke entsprachen. Eine weitere Folge biefes unwürdigen Treibens, das bei keinem Bilbungsvolk in diesem Make zu treffen ist, war die verächtliche Meinung des Auslands, daß die Deutichen auf frembe Werte angewiesen seien, um dadurch ihrer eigenen Unfähigkeit, Gleiches zu schaffen, abzuhelfen. So ift es tein Wunder, daß die Ansicht von der deutschen Minderwertigkeit bei Feinden und Neutralen weit verbreitet ist. Die vaterländische Begeisterung hat zu Beginn des Arieges diese Unsitte zurüdgebrängt und die Berte ber Franzosen und Englander, außer benen ihrer Dichterfürften, von der Bühne verbannt. Aber da und bort suchte man schon diesen Grundsak zu durchbrechen; por allem aber haben sich viele Bubnen mit doppeltem Eifer nun auf neutrale Dichter geworfen, um eben ja nicht beschränkt beutsch zu erscheinen. Denn in gewissen Rreisen ist der Gebanke, etwas Deutsches deshalb, weil es deutsch ift, dem Fremden porzuziehen, auch nach ben Erfahrungen Dieses Krieges unmöglich. Von bieser Seite broht deshalb auch die große Gefabr, bak nach bem Krieg minberwertige Werte frember Dichter auf unsern Bubnen von neuem bevorzugt und ben Deutschen als wahre Runft, namentlich mit Bilfe starkverbreiteter undeutscher Blatter, gepriesen werben. Geschiebt bas, bann verbienen wir wirklich bie Verachtung des Auslands!

Dicse Ansicht ist im beutschen Volk, abgesehen von jenen Kreisen und ihren gebankenlosen Nachbetern, sehr weit verbreitet. Aber es fehlte, wie auf so vielen Gebieten, die Zusammenarbeit der Geister, die allein dauernden Erfolg verspricht. Der Deutsche Bund, der die Fremdtümelei auf allen Gebieten bekämpft, will auch, daß die "einseitige, übertriebene Einschäung ausländischer Kunst und ausländischen Schrifttums aufhöre". Wir begrüßten es deshalb mit großer Freude, daß auf dem Gebiet des Theaters sich eine be-

sondere Vereinigung gebildet hat, die bie bier berrichenden Migstände betampft. Es ist ber im August 1916 gegründete "Verband zur Forderung beutider Theaterfultur", ber seinen Sit in Bilbesheim bat. Vorsitzender ist Landrat von Stodbausen, Hilbesbeim, stellv. Vorsikender Oberburgermeister Boigt, Frankfurt am Main, Geschäftsführer Bauptschriftleiter Gerft, Bilbesbeim, Rechnungsführer Gebeimer Rommerzienrat Leeser, Hilbesbeim. Abm geboren angesebene beutiche Manner ber verschiebenften Richtungen und icon über 100 Bubnenleiter an. Nach seiner Satzung bezweckt der Verband "den Zusammenschluß aller Deutschen zur Bebung und Förderung des deutschen Theaters als Pflegestatte ber Runft im Geifte beuticher Bilbung und Gesittung. Er will por allem das Theater allen Schichten bes beutschen Volles zugänglich machen. das Verständnis für die nationale Bübnentunft und ihre Bedeutung weden und Mikstände im Theaterwesen betampfen". Biezu wird in einer Dentschrift zu Ostern 1917 noch weiter ausgeführt: "Unter deutscher Bilbung verstehen wir die allseitige Entfaltung der Geistesträfte zum Boberen bin. Die Liebe jum Wahren weden, bas Streben und Empfinden läutern, daß es sich ständig aus dem Niederen emporringt, das will echte Bildung. Dazu soll die Bereicherung ber Renntnisse bienen, dazu soll die Seele in ständigem Vertehr mit dem Guten und Schönen Bewußtsein und Rraft erhalten, dem Boberen nachzuhängen. Was bie gange Menscheit an geistigen Schäken errungen bat, bas soll ber um Wahrheit ringenden Seele Mittel sein, ben Weg aufwärts zu finden. Nicht nur, was von den gegenwärtigen Geschlechtern.

sondern was überhaupt, solange die Menscheit geistig tätig war, gefunden und geleistet worden ist an Geistesarbeit, foll Wegweiser und Mittel sein. Und nicht nur die Geistesarbeit des eigenen Volkes, sondern auch die anberer Bölker, wenn sie nur bienlich ift, zu einem höheren Lebensstande emporauführen. Das beutsche Theater würde auf Arrwegen geben, wenn es an Rulturwerten nur dulben wollte, was die Angebörigen des eigenen Voltes geschaffen haben. Auf ber anbern Seite bürfen wir nicht vergessen, daß jedes Volk seine Eigenart besitt, auch das deutsche Voll. Es wird kulturell dann die größten Fortschritte aufweisen, wenn es ben geistigen Fortschritt in ben Dienst des Herausarbeitens der ibm gegebenen besonderen geistigen Vorzüge stellt. In biesem Sinne gewinnt naturgemäß bie Bevorzugung der nationalen Runstschätze hobe Bebeutung. Was die eigenen Forscher, Dichter und Runftler geschaffen baben, finbet in unfrer Geele stärkeren Widerhall als die Erzeugnisse frember Nationen. Die schon von Lefsing bellagte Neigung nach dem Auslandischen muß einem starten Bewußtsein weichen, bas frembe Geister nicht ben eigenen vorzieht, frembe Guter zwar nicht misachtet, sich ihnen nicht verschließt, aber seine besondere Liebe und Sorgfalt ben beimischen Gutern auwendet." Diese verständigen und vaterländischen Grundsätze entsprechen durchaus den Gedanken und Zielen des Deutschen Bundes; um in ihnen beutschen "Chauvinismus" zu wittern, muß man schon die innerliche Abneigung gegen alles bewuft Deutsche haben, die in gewissen, leider die Mode angebenben Rreisen zu finden ist. Go bat benn ber Gesamtausschuf bes Deutschen Bundes einstimmig beschlossen, dem Berband zur Förderung deutscher Theatertultur als törperschaftliches Mitglied beizutreten. Wir hoffen, ihm dadurch, daß wir seine Gedanken in die Areise unserer Mitglieder tragen, wertvolle Mitarbeit zu leisten, und freuen uns andrerseits, in ihm eine vortreffliche Unterstützung unser Arbeit gesunden zu haben.

Zum Soluk noch eine Anregung: Wie ware es, wenn ein bocherziger Freund der beutschen Dichtung und des beutschen Theaters aus den Reihen unfrer reichen Mitbürger einen boben Preis aussette für das beste deutsche Schauspiel eines lebenden Dichters und allen beutschaeleiteten Bühnen bas Auffübrungsrecht schenkte? Sabe es eine für das deutsche Geistesleben fruchtbetere Verwendung eines Kriegsgevinns? Wo findet sich ein solcher gebefreudiger Sonner? Gein Name wird vielleicht für alle Zeiten in der Seichichte ber beutiden Dichtung fortleben!

### Spric deutsch!

Unter diefer Aberschrift hat Prof. Dr. Eduard Engel ein Büchlein berausgegeben, das jedem Freund der deutiden Sprace aufs warmite zu empfeblen ist. Eduard Engel ist bekannt als Verfasser ber verbienstvollen deutschen Stiltunft und ist ein ausgezeichneter Renner nicht blog des beutschen, sonbern auch des französischen und enalischen Schrifttums. Mit leidenschaftlichem Eifer, mit Araft und Wucht und Sorn, mit Hohn und Spott tampft er in biefem Buchlein gegen bie "Welfcher", bie Spracvermenger und Fremdwörtler, insbesondere in den Kreisen ber Gelehrten. "Sprich deutsch!" ruft er uns zu, "die weltgeschichtliche Stunde bat geschlagen, von der ab alle Leisetreterei in Diefer bochften Frage beutschen Volkstums endlich aufboren und ber rudlichtslos laute Ruf erschallen muk: Spric deutsch! Sprace ist Volt. Volt ist Sprache, und mit ber Besubelung und Verluderung der deutschen Oprache, wie sie jest in Allbeutschland verübt wird, läuft der Dauerbestand des wundersamen Volksgebildes, welches Deutschtum beißt, seine außerste, seine töbliche Gefahr. Was immer bie um Beschönigungen, Vertuschungen, Bemantelungen nie verlegenen "Intellettucllen" Deutschlands gegen die Anklage porzubringen wissen, bag fie Welfcher und Fälscher des bochsten beutschen Beiligtumes, ber beutschen Sprache, sind — unbeirrt durch scheingelehrtes Wortgeflunker - muß ihnen fortan von bem ganzen noch nicht sprachlich verbilbeten Volke zugeberricht werden: Sprecht beutich! Von allen gebilbeten, von allen nichtgebilbeten Völkern ber Erbe wird die Urforderung jedes lebensstarten Volkstums: Sprecht die Sprache eures Volles! erfüllt, triebmäßig, obne Tifteleien, mit der Gelbstverständlichteit alles gesunden Volkslebens. Einzig in Deutschland, vornehmlich in seinen gebildetsten Schichten, wird die Mahnung: Sprecht deutsch! nicht beachtet, meist mifachtet, oft verhöhnt." 21m Solug des Büchleins foreibt er: "Fühlt man nicht, daß jebe jett bellagte Somache bes Deutschgefühls, jede feige Unterwerfung unter fremde Sitte und Unsitte, jede ber zahllosen Würdelosigteiten unseres einzelnen und öffentlichen Lebens sogleich unmöglich würben, wenn unser Volt mit festem Stolz an seiner unverfälschten, unverwelschten Sprace binge, jede Besubelung burch romanische ober britische Broden als sprachlichen Landesverrat brandmarkte und austilgte? Vom Erwachen und Erstarten oder vom Hindammern und Erlöschen des Sprachehrgefühls unsres Volkes, mit seinen geistigen Führern an der Spize, hängt noch mehr ab als die Entwicklung unsrer Sprache zu edlem Deutsch oder niedrigem Welsch. Die Zukunft des beutschen Volkstums blüht oder weltt mit der Zukunft deutscher Sprache." Wir wünschen dem Zuche reichsten Erfolg.

### An die Mitglieder

Es gilt, in der Werbearbeit für unfern stetig wachsenden Bund nicht nachzulaffen. Anmelbungen und Gefuche um Werbeschriften sind zu richten an Berrn Hofrat Armbrufter, Stuttgart, Alter Schlofplat 5 (Postschedrechnung Stuttgart 5995). Ferner gilt es, mit ber Tat unfre Biele im engften wie im weiteren Rreise zu verfolgen. Gesinnung allein tut es nicht; was nicht zur Cat wird, hat teinen Wert. Wer auch nur in einer unscheinbaren Sache einen Abelftanb beseitigt hat, leistet mehr als der, der die beste Gesinnung bat und es babei bewenden läft. Auch die kleinste Sat bringt Befriedigung und reizt zu neuen. Berichte über Erfolge ober auch Mikerfolge sind der Schriftleitung der "Nachrichten" stets willkommen.

### Deutschlunde

Die mangelhafte Kenntnis beutschen Wesens in Vergangenheit und Gegenwart wird von sehr vielen Deutschen damit entschuldigt, daß sie das alles in der Schule nicht gelernt hätten. Gewiß hat die Schule in dieser Hinsicht früher

sehr viel versäumt und versäumt heute noch viel: aber oft bedt diese Entschuldigung nur den Mangel an Bilbungsstreben nach ber Schule. Wer ehrlich bemübt ist, vorbandene Lücken seiner Bilbung auszufüllen, findet heutzutage reichlich Gelegenheit biezu. Es sei bier aufmerkam gemacht einmal auf Walther Hofftatter, Deutschlunde, Gin Buch von deutscher Art und Kunft (2,80 Mt.), ein vortreffliches Buch mit guten Abbilbungen, sobann auf eine bei Quelle Meper in Leipzig erscheinende "Deutschlundliche Bücherei", die in Einzelbandden zu 80 Bf. verschiedene Einzelgebiete behandelt. Sie will eine Sammlung von Bilfsbüchern zur Vertiefung in beutsche Sprache, Literatur und Rultur sein. Die bis jett erschienenen 2 Banboen "Deutsche Ramentunde" von Rluge und "Das deutsche Volkslied" von Bodel sind ein vortrefflider Anfang.

### Bon deutschem Wesen

Deutsch bin ich und sinn' ich, Deutsch handl' ich und bleib' ich. Raiser Maximilian.

Die in diesem Frühjahr abgeschlossenen Berträge zwischen dem Deutschen Reich und ber Türkei sind nicht mehr, wie seither üblich, in französischer, sondern in deutscher und türkischer Sprache abgesaft worden.

In Bulgarien wird die por einiger Beit gegründete "Deutsche Baltanzeitung" auf Wunsch der bulgarischen Behörden in rein deutschen Schriftzeichen gesetzt.

Anschrift bes Berausgebers ber "Nachrichten bes Deutschen Bundes zur Belämpfung fremben und Förberung beutschen Wesens": Stuttgart, Remerplag 4. • Drud von Greiner u. Pfeiffer, Agl. Hofbuchbruder, Stuttgart.



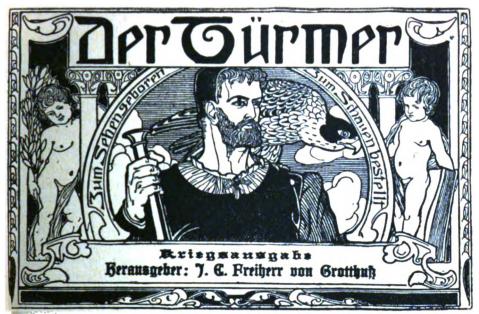

XIX. Jahrg.

Erftes Augustheft 1917

Belt 21

## Alldeutsch?

### Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

o schimpft kein Russe, kein Tscheche auf die "verfluchten Deutschen" (prokljatyse njemzi), wie gewisse mehr oder weniger Deutsche auf die sogenannten Allbeutschen. Die — von ihnen — mit Absicht so genannten. Die Bokabel "allbeutsch" ist nicht nur ein Sammelname

für alles, was deutsch fühlt und wirkt, und was man um eben dieses Deutschseins willen offen denn doch nicht in den Dred zu treten wagt. Es ist das rote Tuch, das dem blinden Hödur vor den Augen geschwenkt wird, dem Blinden, der nur blind ist gegen das Sebelste und Beste in ihm selbst, aber schielend-sehend wird, wenn Fremde ihn vor sich selbst verdächtigen oder lächerlich machen. Dann versällt er in eine Art völkischen Masochismus, dann rennt er stiermäßig mit rotunterlausenen Augen gegen sein eigen Fleisch und Blut an. Ave, Caesar, morituri te salutant! So wird er wieder der germanische Gladiator im Circus maximus zu Rom. Und der internationale und doch so nationale Casar Mammon reibt sich wollüstig grinsend die goldenen Hände und die goldenen Füße: Applaudite amiei! — Bitte, nicht voreilig: der Casar Mammon ist nicht nur international, er ist auch intertonsessionell.

Mir taucht die bange Frage auf: Hat das deutsche Volk das Heilandswort auch wirklich begriffen? Wenn Christus sagte: wir sollten über dem Splitter im Luge des anderen den Balken im eigenen nicht vergessen, dann meinte er doch

Der Turmer XIX, 21

4.3

nicht: wir hätten im eigenen Auge nur Balken und die anderen allenfals nur Splitter.

Die Geschichte kann sich diesen völkischen Masochismus für eine gewisse Beitspanne zur Not erklären. Aber diese Beit muß doch einmal abgelaufen sein. Vor Bethmann hatten wir Bismard. Jaben wir nichts von Bismard, von Kaiser Wilhelm I. gelernt, daß wir einen solchen Rückfall erleben mußten? Jaben wir nicht Hindenburg und Lubendorff und so manche Führer noch?

Und nun tommen wir jum Kern dieser für beute und noch für lange entscheibenben beutschen Frage. Wir find im Durchschnitt, als Volt, auf Führer eingestellt, aber in "Rompetenzen" und "Refforts" verftrickt und verschnurt. Wir baben Hindenburg und Lubendorff. Wir folgen ihnen. Wir hatten auch Tirpik . . . Gegen Hindenburg und Ludendorff tonnte tein Tod noch Teufel antommen bas lag auf ber Sand. Aber Tirpit mußte bran glauben. Und boch hatten wir unsere gefürchteiste Waffe ein volles Rabr früher niedersausen lassen, wenn es nach Tirpit gegangen mare. Aber - Tirpit ging. Woran bas lag? Seine Majeftat ber Raifer bleibe bier ganglich außer aller Erörterung - gerabe für ben, ber (wie nebenbei auch ich) die geschichtliche und schichtende Ordnung nicht für ein Rartenhaus ansieht. Dennoch ift gerade aus ben nieberschmetternben, schier verwirrenden politischen Erfahrungen bieses Rrieges zu begreifen, daß sich wohl in allen Volksschichten aus ben verschiedensten, ja gang entgegengesetzten Anschauungen und Erwägungen beraus die Uberzeugung Bahn gebrochen bat: So gebt bas nicht weiter; es geht nicht an, bag bas beutsche Bolt in Fragen. wo es sich um sein Dasein handelt, einfach auf die lettwilligen Beschlusse einer ibm nicht gerade Schauer ber Ebrfurcht erwedenbe Diplomatie und Bureautratie angewiesen bleibe. Dazu ift ber Preis zu boch. Es mußte einmal fo tommen, es brauchte aber nicht so überhaftet zu tommen, wenn Diplomatie und Bureautratie - am Ende entscheibet boch immer die Bureautratie - in Lebensfragen nicht so grausam versagt batten.

Bittere Not gebot, Hilfskräfte aus dem Volke selbst heranzuholen. Das konnte zunächst nur aus den versassungsgemäß organisierten Kreisen geschehen. Die gewählte Volksvertretung bot hierzu den gegedenen Anschluß. Insofern hat also die Sache eine gewisse Logik: Woher nehmen und nicht stehlen? Oder, wenn man schon einen Übersarkasmus gar nicht unterdrücken kann: "In der Not frißt der Teusel Fliegen."

Hier stoßen wir auf eine ber vielen Unterlassungen nor bem Kriege. Wie wir äußerpolitisch völlig unvorbereitet in den Krieg hineingerutscht sind, so auch innerpolitisch. Es ist ja tein Zweifel: Wir waren und sind auch heute innerpolitisch rücktändig. Aber nicht, wie Herr Scheidemann meint: weil wir nicht die alleinseligmachenden Wahlrechte haben. Daß das alte preußische Wahlrecht nichts weniger als mein Ideal war, tann jeder in sehr alten Türmerjahrgängen nachlesen, schon bevor unter den Auspizien des Herrn von Bethmann die von Bülow angebahnte Resorm dieses Wahlrechts in der Versentung verschwand, also noch vor 1910. Aber rückständig sind wir darin, daß wir einen ganz naiv ersaßten Wert auf paragraphierte Bestimmungen legen, viel zu geringen

auf die Reife und Führerfähigkeit. Männer, nicht Magnahmen. Gesunder Menschenverstand, nicht verknöchernde parteipolitische Dogmen. Das englische, steicheitlich frisierte, aber gründlich plutotratische Wahlrecht läßt sich mit unserem Reichstagswahlrecht kaum nur vergleichen, und bennoch hat das englische Parlament ganz anderen Einfluß als der beutsche Reichstag.

Es wird also auch nach ber "Demotratisierung" und "Parlamentarisierung" gar so schlimm nicht werden, wie viele befürchten. Im Innern! — Aber im Außern? Da tann's böse in unsere, dann vielleicht erheblich kleinlauter gewordene Redebude regnen. Das politisch seit den Stuarts herangereiste englische Hernvolk tann auch ein noch so "freiheitliches" Wahlrecht nicht aus dem Gleichgewicht bringen; es weiß, was ihm nütt, und was ihm nütt, nimmt es verständnisvoll wahr. Aber es sieht seinen Auchen auch darin, die größten Opfer für sein England zu tragen, selbst auf seine heiligsten "Menschenrechte" und alle möglichen Freiheiten zu verzichten — wie dieser Krieg wohl bewiesen hat —, wenn es sich sat: es geschieht für mein England, und mein England bin ich. In welcher Siriussternenserne von dieser — nicht nur realen — Erkenntnis steht da der "politische" Deutsche vom Engländer ab! Philipp Scheidemann und — Lloyd George. Zum Totlachen! Oder Weinen.

Ich sehe in diesen trampshaft über Nacht eingetretenen demokratischen Seburtswehen an sich weniger eine innere Gesahr, als eine äußere: Die "Mehrbeit" mischt sich in die auswärtige Politik. Wenn's noch die kleine Minderheit politisch reiser Menschen wäre, über die wir nur verfügen. Damit soll durchaus nicht das vaterländische Empfinden der Mehrheit angetastet werden. Solcher Zweisel, wenn er erhoben würde, könnte auch unsere Sozialdemokraten nicht berühren. Das haben sie, hoch in Ehren, bewiesen mit Blut und mit Gut und beweisen es immer wieder so treu, wie nur itgendein anderer.

Nein, die Mehrheit unseres Volkes lebt politisch — soweit sie nicht den fürchterlichen Anschauungsunterricht des Krieges in sich geklärt hat — ganz allgemein in ungetrüdter himmelblauer Unbefangenheit und Harmlosigkeit daher. Wie wäre es sonst möglich, daß selbst Hochschullehrer und hohe Beamte, alle ehrlichster Uberzeugung voll, politisch geradezu wie reine Toren sich gedärden? Wie wäre es sonst möglich, daß gute Deutsche sich von Schaumschlägern einseisen lassen, die, art- und wesensfremd, sie nur als ihre heutige oder künstige Schutzruppe bewerten? Bu Zweden, die, wo sie einmal von ihnen erreicht sind, sich zwar internationalistisch, aber, wenn "höhere Interessen" hineinspielen, nichts weniger als pazisistisch auswirten? — Wie wäre es sonst möglich, daß in der Wage einer und der selben Volkstraft die eine Schale so eisenschwer, die andere so sederleicht befunden werden könnte?

Aber das sinnfällig Unergründliche, wenn auch — psychologisch sehr Ergründliche, ist und bleibt: wie können zurechnungsfähige Deutsche in diesem doch wirklich "ehrlich" genug gemeinten Bernichtungskriege gegen uns sich derart betören und betäuben lassen, daß sie die für Friedensbringer halten, die das Bort "Frieden" morgens, mittags und abends vom Stapel lassen? Freilich: wohlseiler läßt sich "Popularität", Ansehen und Beliebtheit, ganz zu schweigen

÷

¢

von anderen beutlicheren Werten, nicht erhaschen noch erhandeln. Aber bie wirklich Opfertragenben, zu allererft bie an der Front, dann doch ein wenig, nach ihrem Können, auch die in der Beimat? Wie ist es nur möglich, daß sie den selben Unbekummerten, die fie mit ihren beiteren, schmalzig-wohlgefrühftudten Bersicherungen bis über ben Kriegsausbruch hinaus vertröstet haben: "Rrieg gibt's nicht", wieder die Leimrute bevölkern? Dag sie glauben konnen, man brauche bloß andauernd den feinblichen Regierungen — die allein entscheiben — seine Friedenswuniche ins Ohr ju ichreien, um icon ben Frieden in der Saiche ju haben. Wenn icon jeder fleine Sandlungsgehilfe, ber, ohne noch eine Antwort auf sein Angebot erhalten zu haben, seine Forberung rudweise und automatisch herabsette, von seiner Firma unweigerlich an die Luft gesett werden wurde. - wie tann man sich da nur einbilben, daß ber verantwortliche Staatsmann einer triegführenben Grofmacht - außer ber beutschen - auch nur in ber Lage mare, mit einem fich fo toricht entblogenden Gegner über einen Frieden zu verhandeln, der nicht geradezu eine Auslieferung auf Gnade und Ungnade bedeutete? Selbst wenn der Verantwortliche Die Sache fatt hatte, felbst wenn er fich burch einen glimpflichen Frieden "aus ber Affare" ziehen wollte —: es wird ihm ja burch ben um Frieben ewig Winfelnben einfach unmöglich gemacht. jedes Volt - außer bem beutschen - wurde ben Staatsmann jum Teufel jagen, ber bem Gegner nach unermublichen Gelbstbezichtigungen und Gelbstbekenntnissen seiner völligen Ohnmacht und grenzenlosen Unterwürfigkeit auch nur mit einer Fingerspite entgegentame. In Diefem Sinne lefe man, was ber "Rölnischen Volkzeitung" aus zuverlässiger Quelle gemelbet wurde:

"In einem neutralen Lande sprach vor wenigen Wochen ein hoher englischer Offizier in vertrautem Kreise über die Kriegslage und erklärte, England sei im verflossenen Jahre nicht abgeneigt gewesen, Frieden zu schließen, dies sei aber unmöglich geworden durch das im Abermaß einsehende Friedensgerede in Deutschland, das in England den Eindruck erweden mußte, Deutschland sei am Ende seiner Kräfte. In England habe sich infolgedessen die Aberzeugung verbreitet, noch einige Beit auszuharren, um Deutschland völlig niederzuzwingen. Der Engländer versicherte, vom rein taktischen Standpunkte aus betrachtet, sei nichts törichter, als das uferlose Friedensgerede gewisser deutscher Kreise."

Dies ist nur eines von den vielen Zeugnissen für die nun längst erwiesene geschichtliche Tatsache, daß es kaum ein wirksameres Mittel gab, den Frieden in immer weitere Fernen zu rücken, als das "userlose Friedensgerede gewisser deutscher Kreise". Folgte diesem "Friedensgerede" nicht regelmäßig ein neues wütendes Aufslammen des seindlichen Angriffsgeistes? Wie war es noch zuletzt mit Rußland? Was sagte doch der von Scheidemann und David so begeistert begrüßte und geseierte "internationale" Genosse und russische Kriegsminister Kerensti? "Wenn Scheidemann und David wähnen, auf mich und Scheidse rechnen zu dürsen, dann werden sie sich grausam täuschen!" Das geruhten auf die Friedensandiederungen der deutschen Senossen Se. Erzellenz der internationale Genosse und russischen Auflischen Kriegsminister huldvollst zu erwidern. Und

Se. Erzellenz, ber "Genosse" Acrensti, haben Wort gehalten. Sie haben bie russischen Brüder unter bes Massenschlachters Brussische Führung und englischfranzösisch-japanischem Artillerieseuer in die große russische Offensive hineingepeitscht, hineingeseuert. Es werden an die 200 000 Aussen sein, die an diese Verbrüderungstat der pazifistischen Internationale glauben mußten. Sewiß, auch nicht wenige deutsche Senossen. Vor Sott und dem Tod sind wir alle Genossen, aber wie viele Opfer sollen denn noch diesem wahnsinnigen Wortsanatismus überschraubter Parteiideologen und Dogmatiter fallen?

Es gibt ja ein so einfaches Mittel, sein Gewissen por sich selbst und benen, bie "nie alle werben", zu entlasten: man schiebt's einfach ben "Allbeutschen" in bie Soube. Die "Allbeutschen", so wird's in allen Conarten gepfiffen und getrommelt, bie "Allbeutschen" find schuld. Weil man eben Grunde hat, bas Wort Deutsch zu vermeiben - anderenfalls könnte es einmal doch deutsche Riche seken! -, so klammert man sich, Sand in Sand mit dem Feinde, an das Wort "Allbeutsch". Der Allbeutsche ist vogelfrei; benn er ist schuld am Kriege und an allen Kriegen, die in ben nächsten 100 bis 300 Rabren noch kommen könnten. Awar haben bie Allbeutschen es an Warnungen und Bemühungen nicht fehlen lassen, diesen Krieg ju verbuten; zwar haben sie in allen Voraussagen vor biefem Rriege und vährend biefes Rrieges attenmäßig und anerkanntermaßen Recht behalten, wer bas macht nichts. Sie sind nun einmal die Kriegsverlängerer, weil sie ben Rrieg nach bewährter Bismardischer Art abfürgen wollen. Als Bismard mit Rudicht auf die mögliche Einmischung anderer Staaten, nicht zulett Englands, ben Rrieg beenben wollte, ba gab er bie Lofung aus: Paris muß genommen werden. Er perbot alles Friedensgerede, schärfte seinem publizistischen Stabe ein, in ben Rriegszielforberungen sich teinerlei Zwang anzutum. Bismard hatte sich schon eber ben Luxus eines langeren Arieges leisten konnen, benn die einzusetenden Opfer waren, wie man gefühlvoll beute zu sagen pflegt, ein "Rinberspiel" gegen ben uns aufgebrungenen Krieg. Aber Bismard leistete sich diesen Luxus nicht. Er zog es vor, den Krieg schnell zu Ende zu führen, indem er ihn — nach der genialen Erleuchtung beute strahlender Geister — durch seinen "uferlosen Überannerionismus" — "verlängerte". Allbeutsch?



### Deutsche Hoffnung · Von Karl Boesch

Im Denken wie Eis, im Fühlen wie Feuer, Ins Weite schweifend, boch fest bas Steuer; Die Berzen von Gold, den Willen von Stahl, Wahrhaft und wehrhaft und fromm zumal, Kinder des Himmels und Kinder der Erde: Ihr lasset uns hoffen, daß Frühling werde.



### Die Schicksalsstunde Roms

(Aus dem dänischen Roman "Donna Linda". Splbendalsche Berlagsbuchhandlung. Ropenhagen 1917)

### Von Emil Rasmussen

Deutsch von Berner Beter Larfen

n ber Frühe eines Maimorgens stand Dr. Meda auf dem Corso und studierte einen von d'Annunzio unterzeichneten handgeschriebenen Aufrus, der gerade soeben an der historischen Ede des Casés Aragno, der Hochburg der Ariegsheher, angeschlagen worden war.

Silvio Meda hatte sich für einige Tage freigemacht, um die politischen Excignisse, die ihrem Höhepunkt zustrebten, aus nächster Nähe versolgen zu können, denn im Laufe der Woche waren zwei der erbittertsten Gegner in Rom eingetroffen und hatten die Gegensätze die zum Außersten verschärft: d'Annunzio und Giolitti, der die über die Ohren verschuldete, landslüchtig gewesene Dichter und der seit einer langen Reihe von Jahren einflußreichste Politiker, nun gleichsam zwei scharfumrissene Symbole, die Krieg oder Frieden bedeuteten.

Die Mehrzahl der Abgeordneten hatte sich, hieß es, um ihren alten Führer geschart. Die Volksvertreter verlangten den Frieden.

Aun aber rief ber Dichter bas "Volt" von Rom auf die Gassen und Märtte, um zu protestieren, gegen die, die ba, wie er sagte, "im Begriff standen, Italien zu verraten".

Welch schidsalsschwerer geschichtlicher Brennpunkt, dies Stud Papier da an der Mauer! Oder bedeutete es nicht etwa die Erhebung des Pöbels zum Lynchrichter über die verantwortlichen Männer der Nation? Bedeutete es nicht etwa, daß die "Vortämpfer für Freihelt und Zivilisation" brutale Gewalt an die Stelle des Rechtes geseht wissen wollten? Eine schreiende, klägliche, tragikomische Karikatur!

Für die Bluthunde des Krieges war die Frage, od Krieg oder Frieden, längst entschieden, denn im Worte Frieden lag ein gar zu gefährliches Locmittel für alle Feiglinge, — nein, wenn Giolitti wirklich siegen sollte, so gab es eben nur eine Antwort darauf, und die hieß: Revolution! Und da der Krieg sich fern an den Landesgrenzen abspielen sollte, während die Revolution durch die Straßen von Rom selbst toben würde, gewannen die Kriegsheter mit ihrem Feldruf: "Krieg oder Revolution!" nach und nach alle hohen und niederen Feiglinge für ihre Sache.

Salandra, der sich längst für die Entente und den Krieg entschieden hatte, hielt sich, aus Berechnung oder aus Beuchelei, nach außen hin im Dintergrunde. Aller Blide waren in diesem Augenblid auf den König gerichtet. Jede Stunde konnte die Entscheidung deringen — —

Hier auf dem Corso traf Meda einen alten Schulfreund, Sito Levi, der Beamter im Finanzministerium war.

Die beiben Freunde hatten sich seiner ganzen Reihe von Jahren nicht mehr gesehen und tasteten einander deshalb erst gleichsam ab, bis sie herausgefunden

hatten, daß sie beide Anhänger des Friedens waren und deshalb offen miteinander reben konnten.

Ein singender Menschenhaufen zog mit vorangetragenen Fahnen vom Tiber herauf und wälzte sich quer über den Corso in der Richtung auf die Bia Condotti. Beisere Stimmen grölten die Fratelli d'Italia und stimmten zum Schluß die Hymne auf den österreichischen Bochverräter Oberdank an, der versucht hatte, seinen Raiser meuchlings zu morden. . .

"Romm mit", sagte Levi. "Es ist doch immerhin lehrreich, sich die Elemente aus der Nähe zu betrachten, denen man zugesteht, über das Schidsal Italiens zu entscheiden. Du tannst da interessante Studien über den Begriff Volksfreiheit machen."

Sie holten ben Bug ein und schritten langsam neben ihm ber.

Ein Reisebureau und die Niederlassung einer Dampsschiffahrtsgesellschaft mit deutschen Namen wurden ausgepfiffen, verhöhnt und beschimpft; das gleiche Schickal teilte die schweizerische Ronditorei in der Mitte der Straße, die einige Tage darauf demoliert wurde.

Den Anlaß hierzu gab eine Einsendung in einem kriegsheherischen Blatt, das ganze Prostriptionslisten enthielt, in welcher der Einsender — ein Ronkurrent vermutlich — ganz ungeniert fragte: "Wie ist es möglich, daß man dem deutschen Ronditor in der Dia Condotti noch immer nicht die Fenster eingeschlagen hat?!" In der nächsten Nacht wurde dann sein frommer Wunsch in der ausgiedigsten Weise verwirklicht. . .

Der Bug, der von Polizeimannschaften begleitet, ja, wie sich bald herausstellte, von ihnen geradezu angeführt wurde, stürmte über die spanische Treppe in die Via Sistina und suchte bei der ersten Straßenkreuzung nach links einzuschwenten, um zur Villa Malta, der Residenz des Fürsten Bülow, zu gelangen. Aber dieser Versuch schlug sehl, und die Radaumacher mußten sich damit begnügen, aus der Ferne "Abasso Buloss!" zu schreien, denn in puncto Villa Malta verstand die Regierung keinen Spaß, sondern ließ durch ein Truppenausgebot die peinlichste Ordnung aufrechterhalten.

Der Zug zog also über die Piazza Barberini in die Via Veneto, die Straße der vornehmen Hotels, um d'Annunzio zu huldigen, der im Hotel Regina, gegenüber von dem Palais der Königinwitwe, abgestiegen war. Aber der Gesuchte war zu einem patriotischen Frühstüd geeilt, und die Begeisterten stürmten deshalb in das reiche Ludovisi-Viertel, den Hauptsit der Fremdenkolonie.

In einem der oberen Stockwerte des Jauses in der Mitte der Straße wohnte eine deutsche Familie. Der Jausen versuchte das massive Jaustor zu sprengen — es widerstand allen ihren Bemühungen. Blied nichts anderes übrig, als einen Steinhagel durch die Fensterschen zu schieden! Lächelnd, mit gekreuzten Armen, sahen die Carabinieri zu. . . Im Namen der Bivilisation! . . .

Die beiden Freunde blieben stehen und ließen den Zug an sich in der Nichtung auf die Bia Benti Settembre vorbeiziehen.

"Nun hast du sie also gesehen", sagte Sito Levi. "In diesem Pöbelhaufen waren noch nicht einmal zehn erwachsene, stimmberechtigte Bürger! Uber die

Hälfte Schulbuben unter sechzehn Jahren! Die haben gut nach Arieg schreien, weil sie wissen, daß sie nicht mit brauchen, weil sie noch zu jung sind! Und die anderen, die noch dabei waren, haben eben etwas auf dem Rerbholz; die sind einsach heeresunwürdig . . . schau sie doch nur mal an! Zuhälter, Taugenichtse und Tagediebe, die es, anstatt zu arbeiten, vorziehen, in den Straßen herumzulungern und den Fremden allen möglichen Schund aufzuhängen! Und nun, da es teine Fremden gibt, sind sie natürlich brotlos, und die Botschafter geben ihnen fünf Franken im Tag und einen anständigen Anzug, damit die Zeitungen wenigstens schreiben können, es seien Studenten gewesen! Siehst du, und dieses Gesindel repräsentiert jetzt also "die Stimme des Volkes", den "Willen des Volkes" und die "Freiheit und Rultur"! Welch eine niederträchtige, schändliche Romödie! Wo soll das noch hinführen?"

"Lak nur Giolitti ans Ruber tommen," fagte Meda, "ba follst bu mal feben, wie binnen vierundzwanzig Stunden biefer kunftlich arrangierte Standal ein Enbe nimmt! Was die fremden Botichafter nicht auf bem Gewissen baben, bas bat unsere eigene Regierung, die gang genau weiß, was sie will, ober merkt bu nicht, wie sie uns mit biefer apnischen Brovotation und burch bie ungestrafte Bergewaltigung ber friedlichen Burger burch biefen Bobel ba ben Schred por bem Revolutionsgespenst in die Glieder jagen will? In einer Fremdenstadt wie Rom, bas weber Handel noch Anduftrie bat, wird eine Regierung, selbst wenn sie nur eine verschwindende Minderheit repräsentiert, jederzeit eine Revolution wagen tonnen, benn fie bat in ber Bolizei und bem Beer von Beamten einen Ruchalt, ber sie bestimmt nicht verlassen wird, und wenn es ihr sogar gang schlecht geben follte: bat fie bann nicht immer noch genügenb ftrupellose Individuen an der Hand, die da bereit sind, vor aller Welt die romische Volksstimmung zu markieren, ja unter Umftanden, sei es nun mit Geld oder ohne, auch die Bigtopfe der Universität mit sich zu reißen, die bas Bürgertum fo gern auf bem Plan sehen mochte, um sich auf die Stimme ber "Intelligenz" berufen zu konnen?"

Sie kehrten um und wanderten wiederum der inneren Stadt zu, um sich die Spuren anzusehen, die das Pöbelregiment an den Seschäften der "Feinde Italiens" hinterlassen hatte.

Da war eine große beutsche Buchhandlung, die ihre sämtlichen Aushängeschilder und großen Spiegelscheiben, ein kleines Vermögen geradezu, eingebüßt hatte. Da war ein ungarischer Wirt, dessen Käumlichkeiten "im Namen der Rultur" demoliert worden waren, obwohl er seit langem italienischer Staatsangehöriger war, ja obwohl seine Söhne als Offiziere an der italienischen Front standen. Aber was scherte das die blinde Wut des losgelassenen Pöbels? Der Kerl hatte die Unverschämtheit beselsen, in Rom Pilsner Bier zu verkausen, wie die Italiener in Deutschland und Österreich italienischen Wein verkausen, und das konnte nicht einsach so hingenommen, sondern mußte ausgiedig gerächt werden!

Eine Schar von Zeitungsvertäufern fturmte bie Strafe herauf.

"Fuori i barbari! Fuori i barbari! Hinaus mit ben Barbaren! . . . "

Das war der Titel des jüngften triegsheherischen Blattes, die Kriegshysterie, eingefangen in einen schmutigen Wisch Papier.

"Ich tenne zufällig gerade ben Berausgeber", sagte Levi. "Ein talentloser

Maler, der es zu nichts hat bringen können. Er ist überdies zum zweiten Male mit einem "Barbarenweib" verheiratet. . . Und als er im Land der Barbaren in einem Barbarenhotel wohnte, hatte er das sabelhaste Glück, daß ihm ein ganzer Hausen Bilder, die für eine ungeheure Gumme versichert waren, lichterloh in Flammen aufging! Ein nettes Früchtchen, wie du dir denken kannste. . . Aber er kann es sich auf die Barbaren-Versicherung hin wohl leisten, Zeitungen zu gründen, und im übrigen wird Barrdre schon Sorge tragen, daß er sinanziell nicht zu turz kommt. Dazu ist er als Schwindsuchtstandidat überdies auch noch sicher, nicht etwa gar an die Front hinauszukommen. . ."

"Ja, aber warum in Sottes Namen bulben wir eigentlich solche Subjette und solche Beitungen?!"

"Ja, warum? Warum wir überhaupt diese ganze Gewaltherrschaft dulden? Weißt du es nicht? Weißt du etwa nicht, daß du und ich und jeder, der vor den unausdleiblichen Greueln des Krieges zurüdbebt, auf den schwarzen Listen stehen? Weißt du nicht, daß einem jeden von uns, wo er auch geht, soumbso viele Spione nachlausen? Hast du nicht gelesen, was "Popolo d'Italia" schreibt, daß ein jeder Abgeordnete, der gegen den Krieg stimmt, hinterrücks niedergeschossen werden sellte? Hinterrücks, verstehst du wohl! Und weißt du etwa noch nicht, daß um einen jeden verdächtigen Abgeordneten eine Schar von Erpressern gruppiert ist, die ihm solange mit allem Möglichen drohen, die sie ihn mürbe bekommen haben? Schau, gestern erst hat man einen Abgeordneten vor der Jauptpost halbtot geprügelt, gestern erst hat man einen ehemaligen Minister in der Straßenbahn der Via del Tritone übersallen, ja selbst einen persönlichen Freund des Königs auf dem Corso mit dem Revolver in der Jand bedroht. . . Und das alles einzig und allein im Namen der "Freiheit und der Kultur"!"

"Ja, sind wir benn feiger, als alle die anderen?"

"Nein, seiger sind wir gewiß nicht, aber wir haben uns dis jetzt in dem törichten Glauben gewiegt, in der absoluten Mehrheit zu sein, und haben den anderen inzwischen Zeit gelassen, sich sosten zur genatischen. Darin eben liegt ihre Macht! Wir anderen aber stehen zersplittert und unorganisiert da, ja, wir haben nicht einmal die Zeitungen, die wir haben sollten, und das rächt sich bitter."

Sie folgten dem mehr und mehr anwachsenden Menschenftrom über den Corfo hin.

Die Demonstranten, die den Quirinal-Platz getreuzt hatten, stürzten gerade aus den Seitenstraßen hervor und zogen zu ihrem Hauptquartier: der Redaktion des Regierungsblattes "Giornalo d'Italia".

Von den Fenstern der Redaktion herab hielten junge Journalisten flammende Ansprachen. Sine österreichische Fahne wurde feierlich verbrannt.

Ein französischer Journalist, in ganz Nom als unermüblicher Agitator bekannt, kam in einer Oroschke herbeigeeilt... Während des Tripoliskrieges war er der Frau eines Arabers etwas zu nahe gekommen und hatte deshald mit dem schaffen Messer des Mannes Bekanntschaft machen müssen, Grund genug, daß die gesamte italienische Presse ihn mit einer Sloriole umkleidete und ihn zu einer Art von Nationalheiligem erhob.

Und nun war Jean also persönlich da! Und nun erwartete man natürlich auch, daß Jean zum Volke sprechen werde!

Aber zum Volksrebner war Jean nun leider nicht geboren. . .

Bebend vor Lampenfieber ergriff er aus der Hand von irgend jemand eine italienische Fahne, schwenkte sie durch die Luft und bekam den brillanten Einfall, sie darauf indrünstig zu kussen. "Viva l'Italia!"

Einer nach dem anderen stiegen danach sämtliche Zuhälter und Jochstapler Roms in die Oroschte und tüßten ihrerseits Jean, während das "Bolt" ringsum Tränen höchster patriotischer Rührung vergoß. . .

Anzwischen waren die Ausgänge nach der Piazza Colonna und der Piazza Montecitorio von Truppen besetzt worden. — Hoch droben auf dem Postament seiner Säule stand der Apostel Paulus und schaute verwundert hinunter in das Gewimmel der Ravallerie und das nervöse Gedränge der Menschenmassen drunten unter ihm.

Bis daß die Stragen nach und nach leerer wurden, um schließlich fast verlassen dazuliegen.

Die Revolution war heimgegangen, um Mattaroni zu effen. . .

Um Nachmittag besuchte Meba verschiedene alte Freunde, Arzte und höhere Beamte zumeist.

Die meisten von ihnen entpuppten sich als geschworene Anhänger des Krieges. Ja, zu was brauchte man da noch viel Worte zu verlieren?! Es bot sich Italien eine nie wiederkehrende Gelegenheit, endlich die "unerlösten Provinzen" zu erobern und sich zugleich in Besit der ganzen Adria zu sehen! Die ganze Sache handelte sich im Grunde genommen ja nur um einen militärischen Spaziergang von zwei, drei, im allerschlimmsten Falle von fünf Monaten Dauer! Italien mußte die Alleinherrschaft über die Abria gewinnen! Das italiensische Volk bedurfte eines sammelnden und einigenden Krieges! Rache dem verhaßten Erbseind! Nahezu ohne Opfer konnte Italien den alten Ruhmesglanz des römischen Kaiserreiches wiedergewinnen! Auf zum Kampf für die Zivilisation, für Recht und Freiheit! . . .

Silvio Meda beschwor die Sprecher mit Tränen in den Augen, die Dinge tühl und nüchtern zu betrachten und sich nicht von dem Lügenwust einer seilen Presse mit fortreißen zu lassen. War es denn etwa nicht dentbar, daß sie Österreich dennoch unterschätzen, das Österreich, das die russischen Riesenheere gerade jett in den Karpathen zu Paaren trieb und an der Nordostgrenze Italiens aus schier uneinnehmbaren Stellungen in die italienische Edene hinabsah? Oder meinten sie gar, es sei eine Kleinigkeit, die Alpen in Schutt und Trümmer zu schießen? . . .

Aber Silvio Meda sprach noch von sehr viel mehr.

Er sprach von der drohenden Gefahr eines Groß-Serbiens, das als gehorsamer Vasall Ruhlands zur Abria strebte, und er sprach von der Gefahr eines siegreichen Ruhlands, das, einmal zur Mittelmeermacht geworden, Italien unsehlbar von ber türkischen Levante vertreiben müsse. Er sprach von der Scfahr, die darin liege, große jungslawische Völkerstämme jenseits der Abria dem heutigen Italien einzuverleiben, wodurch ja alles Serede vom Nationalitätenprinzip zu einer schamlosen Beuchelei herabsinke, und er sprach davon, daß eine jede Stärkung Englands und Frankreichs im Mittelmeer automatisch die Schwächung Italiens bedeuten müsse. Oder war es etwa noch nicht genug, daß England Italien jederzeit durch die Sperrung von Sidraltar und Suez aushungern konnte? Daß die Ranonen von Malta und Bizerta ihre Mündungen gegen Sizilien reckten? Sollte Italien sich in diesen schwersten Stunden Europas in eine Politik stürzen, gegen die seit einem Jahrhundert seine größten Staatsmänner angekämpst hatten? Was sollte denn werden, falls die großen erträumten Eroberungen ausdlieden, falls der Krieg sich ein oder zwei Jahre hinziehen sollte —? Da würde ein Drittel, ja womöglich die Hälfte des italienischen Nationalvermögens in Pulverdamps ausgegangen sein! Da würde eine halbe oder eine ganze Million junger Männer unter der Erde liegen! Da würde Stalien zu einem Armenaspl geworden sein — —.

Silvio Meda fand überall nur taube Ohren, überall nur die verzweifelte Entschlossenheit, alles auf eine Rarte zu setzen. . .

Aber er ließ nicht nach.

Er brachte alles vor, was er nur irgend vorbringen konnte; er sprach von bem Schandfleck, der für ewige Beiten an Italien haften bleiben werde, von der Chrlosigkeit eines Wortbrüchigen, von der Niederträchtigkeit eines, der seinem stüheren Verbündeten in der Stunde der Gesahr das Messer in den Rücken stößt...

Man horte ihn an und lachte ihm zynisch ins Gesicht. . .

Aber so sehr ihn alle diese Gespräche auch mit Besorgnis erfüllten; er ließ bennoch die Jossenung weber an diesem Tage noch am nächsten sahren, um so mehr, als es deutlich war, daß die Polizei aus Furcht vor einem etwalgen Regime Giolitti ihre Jaltung zu revidieren begann. . .

Erft am Sonnabend nachmittag, als ganz Rom sich in den Straßen bewegte, schlug die Stimmung plöglich um.

Siolitti hatte sich nicht gerührt; — er mußte wohl gesehen haben, daß er zu spät gekommen war. Ein Teil seiner ehemaligen Anhänger in der Rammer hatte sich einschücktern lassen. Es ging das Gerückt, daß der Rönig sich schon gebunden habe, noch bevor er am 4. Mai den untündbaren Vertrag an Österreich tündigte. Niemand von den drei politischen Veteranen, die er hatte zu sich rusen lassen, hatte es gewagt, die Radinettsbildung zu übernehmen. Die ganze Ministertrise erschien mehr und mehr als eine abgeseimte Romödie, darauf angelegt, unter den Kriegshebern den Ruf nach Sammlung und nach einem Krieg dis auss Messer gegen Siolitti und seine Anhänger austommen zu lassen. . Eine Palastrevolution! eine unblutige Revolution von oben herab!

Salambra, prophezeiten die Blätter, werde die Zügel der Regierung von neuem an sich nehmen. . .

Am nächsten Tage, einem Sonntag, zeigte Rom ein völlig verändertes Aussehen.



Die Orohungen mit der Revolution hatten ihre Wirtung nicht verfehlt; — nun konnte man darangehen, für den Arieg zu werben. Auf der Piazza del Popolo, dem Plaz des Volkes, war eine Riesenversammlung anberaumt. . .

Und hier sah man zum ersten Male die breiten Schichten des römischen Volkes zusammenströmen, das über Nacht begriffen hatte, wohin der Wind wehte, und sich nun vom Strome treiben ließ. . .

Die Veranstalter trugen die Geschichte Italiens in die Gosse hinab, um die Massen anzuseuern; Musikkapellen spielten die alten, begeisternden Hymnen aus den großen Augenblicken Italiens, die letzten weißhaarigen Garibaldianer in ihren roten Kitteln hatten sich sogar eingefunden, viele so schwach und blind, daß sie geführt werden mußten — die Fahnen Trients, Istriens und Valmatiens wehten in der Luft, als Verheisung der großen, künstigen Eroberungen. . .

Wie verlodend für alle diejenigen, die nicht an den morgigen Tag dachten, sich in diesen Taumel zu stürzen und sich von der Stimmung mit fortreißen zu lassen! . . .

Und nach Schluß der Versammlung setzte sich die Menschenmenge in der Richtung zum Quirinal in Bewegung, um dem plötzlich populär gewordenen König ihre Huldigung darzubringen, während junge, schöne Frauen ihr von den Fenstern und Altanen herab Blumen auf den Weg streuten. . .

Und noch während der Zug unterwegs war, tamen die Abendblätter heraus. Der König hatte sich geweigert, Salandras Demission anzunehmen.

Die Würfel waren also bereits gefallen!

Der König war vor der Revolution zurückgewichen. Der Gedantengang schien auf der Jand zu liegen: die Opnastie hatte mehr als einen unglücklichen Krieg überwunden, aber sie mußte die Revolution fürchten, die zum mindesten Frankreich und den gesamten Generalstab hinter sich hatte.

Lange genug hatten die Republikaner dem König zugerufen: "Den Krieg oder deine Krone!" — Nun hatten sie den Krieg, und die Krone blieb — einstweilen wenigstens, — wo sie war. . .

— — Durch die stille, sternhelle Nacht wanderte Silvio Meda langsam am User des alten Tiber entlang. Er zog so gleichgültig, so ruhig dahin, so gesättigt von den jahrtausendealten Ersahrungen der Geschichte. . .

"Wir zwei stehen außerhalb bes Geschehens", murmelte der alte Fluß. "Sine Handvoll Tyrannen hat im Namen der Freiheit mein Volk vergewaltigt, nachdem sie es vorher in ihr Lügennetz eingefangen hatten. Aber kommen wird der Tag, da das Volk erwachen und Rechenschaft fordern wird! Der Tiber kann warten..."

Der Nachtwind strich leise über die dunklen Wasser dahin, und es war, als flüstere er all die Worte der Verräter, die sich gegen sie selbst und ihr Tun gewandt hatten:



٠

### "Ein starkes Volk" Von Prof. Dr. Ed. Hend

eute hat Italien scine Schutherrlichteit in Albanien verkundet. Es ist schon jett nicht das einzige Beispiel, daß, wenn der eine laut predigend auf sämtliches verzichtet, der andere, sein Gegner, nicht der E-ngel ist, um ihm das nachzumachen. Der Entschluß Italiens gibt ihm einen moralischen Ersolg und eine politische Jandhabe bei Gegnern und Verbündeten, und beides zu gewinnen ist auch "bei entgegenstehenden Bedenken",

Berbandeten, und beides zu gewinnen ist auch "bei entgegenstehenden Bedenken", wie wir sagen, wertwoll. Das Entgegenstehende wurde nach den Persönlichkeiten und Kräften, in die es sich verwandeln müßte, abtaxiert, mit Einschluß der verwirrten, zerfahrenen Alliierten von der Entente, die nicht mehr gefragt wurden, und so zu sehn und handeln war sicher politisch. Er muß auch den Minister

Sonnino gegen bie inneren Ungufriedenheiten ftarten.

Ein Auffat ber "Neuen Burcher Beitung", ber über bas Meine-Cante-beine-Sante ber täglichen Ariegspublizistit hinausging, schilberte kurzlichst die volkliche Stimmung ber Italiener, ber nicht blog zur Partei der Avanti gehörenden. Sie baben seit ihrem Eintritt in den Arieg an erheblicher Ernüchterung gewonnen. Und bas hat sie reifer, energischer gemacht. Etwas Altrömisches tritt hinter dem Romanischen, französisch Ropierten heraus, das ihrem politischen Gebaren die sonftige Flunterflache gab. — Aur sich nicht selbst aufgeben! — Jest erft recht! — Das Sleiche, was die Englander seit der Renaissance, die nicht zum wenigsten auch ibt großer Chatespeare ausschöpfte, von ben Römern lernten. — Der schweizerische Berfaffer bes Auffages in ber "Burigitig", ber ein Beobachter in ber Art unserer Stegorovius und R. Hillebrand ift, spricht ba nicht von den journalistisch gemachten Meinungen ber Italiener. Geine eigene Berichterstattung stammt nicht aus Buros und Redaktionsstuben. Er beutet auf ein Werbendes, das in Stadt und Land aus dem Urboden des Volkstums jum Willensbetenntnis erstartt; wir haben zu viel Aberzeugung, zu viel Blut und Gut für unsere Biele eingesett, als daß wir sie nicht weiter hingeben. Wir wollen's und muffen's erreichen! — Es gibt auch die Tabler, die Migmutigen, Halbenttäuschten. "So si spicoiassero di pigliare 'sta Triesto!" beißen sie burch bie Sahne. "Wenn sie nur mal erst bas Trieft batten!"

Ob das alles richtig gesehen ist und ob es die Siegestraft vermehren wird, entzieht sich natürlich dem Urteil. In deutschen Zeitungen wird seit Jahr und Tag die Ariegsmüdigkeit der gegnerischen Völker prophezeit und nachgewiesen. Sie prophezeien nur leider die in die Endlosigkeit, während unsere Segnerschaften wachsen und sich gegenseitig neu beleben.

Und nun den Italienern gegenüber wir! Wenn die Schweiz allen Grund hat, auf ein Erstarten Italiens mit der höchsten Vorsicht, dagegen auf das von Deutschland mit Vertrauen zu bliden, könnten ihre Zeitungen doch längst teine Schilderung mehr aus Deutschland bringen, die die Uberschrift trüge "Ein startes Volk", wie jener italienische Artitel des Küricher Blattes. Sie würden ihr schon deshalb

teinen Raum gewähren, weil sie sie - ober die gang große Mehrzahl pon ihnen - für ben Ginschleichungsversuch eines ber noch vereinzelt übrig gebliebenen "tranten allbeutschen Gehirne" halten mußten. Um bas richtig zu verstehn, muß zwar der Reichsdeutsche eine gewisse Abnung bavon haben, mit welcher eifernen Beharrlichteit - hierin gibt es fie! - von Deutschland ber in biefen Zeitungen bie Meinung ber fremben Leser einseitig verneinend unterrichtet wird. Wie ein eintoniger, alles aufweichender Landregen, worin sich tein frischeres Windchen zeigt. tein blauer Hoffnungsfled aufleuchtet, so geht biese Meinungsmache nun von Rabr au Sabr und gibt bem von hieraus sebenben Lefer bas Bilb, was bas öffentliche Deutschland triegspolitisch will ober vielmehr, in allem eben nicht will. Die Berbütung der Meinung, daß unsere Bolitik ein Rückgrat, einen Willen, als ben bes Nichtwollens und bes Nachgebens baben tonne ober tonne baben wollen, das ist der unveränderliche Orientierungspunkt, von dem diese Wettermacherei geleitet wird und wonach sie die Eignung ber in die Schweiz mitzuteilenben Inhalte gruppiert. Was Saafe und Lebebour sprachen, was "Vorwarts" und "Tageblatt" als Meinung "des beutschen Voltes" tunden, jede neue Friedenstriecherei ber "Nordbeutschen Allgemeinen" ober ber österreichischen Silfsblatter, soweit nicht bort die Tipps ohnedies gegeben werden, die punttlichste, langatmigfte Ausführlichkeit, über bie Buniche ber Neuorientierung, bie boch am meisten binnendeutsche Sache ist, die haarkleinsten Weltbeschlusse der in Stockbolm tagenden auswärtigen Internationalitätsapostel, die Meinungen und Zusicherungen, die Berr Bhilipp Scheidemann an die Genossen von der himbeerroten Weltpolitik geäusert, das und alles dieser Art sind die Dinge, um die sich bie bochtelegraphische beutsche Geschichte brebt. Ausführlichteiten und "Objettivitäten", worin sie tein Ende findet, auker allein an der — Objettivität der Wirklickeit. Denn nichts tommt burch sie nach auswärts beraus, was noch Rüge von nationalen Opfern und Freudigkeiten ertennen laffen wurde, von berzhafter Zuversicht und Mannhaftigkeit; kein Mensch hat durch sie etwas vom General Groner ober von feinem martigen Anschlag vernommen; teine Silbe von den ungählbaren Versammlungen, die einen "deutschen" Frieden fordern, teine Gilbe, was hierauf hindenburg geantwort hat, nichts auch nur beispielsweise von ben bubichen Telegrammen zwischen bem Kronprinzen und bem Berliner Oberbürgermeifter, nichts bavon, bag felbst ber "Vorwarts" gezwungen war, die für den Abdrud ju gablreichen Briefe von Parteigenoffen an der Front zu registrieren, die sich nicht alles von der Scheidemannerei über den Ropf nehmen laffen wollen, turz, nichts und nichts, was über Rull ift. -

Vom amtlichen und vieles wohl noch vom selbstamtlichen Wolff bereitet, in Telegrammen mit Kennzeichen der Halboffiziösen, Viertelsoffiziösen, in Berichten und Artiteln der gleichen Hertunft, im Verbreitungsdrud der "wohlgesinnten" Korrespondenzen ergießt sich diese nationale Selbstunterdrüdung über die Aufnahmefähigkeit der mittelgroßen schweizerischen Blätter. Welche besonderen Pointen da mit hineingesuscher werden, dafür nur ein Beispiel: daß der spaltenlange Wolfsiche Reichstagsauszug von einer bedeutsamen, mancherlei ausdedenden Rede des Abgeordneten Dr. Werner-Gießen nichts weiter mitteilte, als daß sie das indifferent

Bend: "Ein ftartes Bolt" 603

gestimmte Baus ermübet babe. Bon ber telegraphischen Machart bieser Reichstagsauszüge, wo alle Gewichtigteit und aller "Beifall" auf ber Linken liegt, bagegen die Ronservativen nur jeweils fünf Zeilen blöber Unverständlichkeiten reben, ware einmal für sich zu sprechen. Wenn es auf den Anschein ber beutschen Meinungen antonimt, fo wird felbst nicht verschmäht, eine Rappe aufzuschen, die man als Carntappe icon nicht mehr bezeichnen tann. "Deutiche Boltoftimmung (Rorr. aus Gubbeutichlanb)" lieft man ba in ber "Neuen Burcher Beitung", bie fich fonft übrigens nicht alles fo gefügig aufbinden lagt. Raum lieft man, fo tommt icon bas unwillfurliche "Aba". Et tu, Brute! ben Bolgbold Berlins im Gewand, im Rleide bes ehrlichen Mallers ber Wahrheit, wobei nur ber "fübbeutsche" Schilderer von Subbeutschland mit leinem Worte spricht. Defto genauer weiß er, wie die "verantwortliche politische Leitung", die boch leider nicht in Gubbeutschland wohnt, die Dinge siebt, geistert er in ben abgeklapperten Saiten ber "Friedensbereitschaft, die Deutschland bekundet bat", der Verzichte, durch die ber Reim zu tunftigen Rriegen vermieben wirb - eine Bolitit pon wabnfinniger Abnungslosigteit in ibrem Handwert! — (bann batte ja bieser Rrieg vermieben werben muffen!) - und um berentwillen "bie übergroße Mebrbeit bes beutschen Volles" - ach es ist zu jammerlich, bas altbefannte Strob wieber abzuschreiben. Der Schluf genüge, um bie Inspiration, woher fie tommt, anzubeuten: die Zusammenfassung von der verantwortlichen Leitung der deutiden Politit, "die, wie die Dinge nun einmal liegen, allein über die intime Renntnis ber gangen Lage verfügt, welche nötig ift, um beurteilen zu tonnen, wann es Reit ist, mit Kriegszielen und Friedensabsichten neuerdings bervorzutreten". "Kriegsziele und Friedensabsichten", wortlich bas alte Bendiadpoin x — x = 0, das wir nun bis zum Abelwerben als das — man tann zwar nicht fagen "Beren-Einmaleins" aus biefer unfaustischen Ruche mit ihren pothischen Deutel-Dreifüßen und Bettelfuppen ohne Mart und Anochen brin, vernehmen. - Go lebrt man die Schweizer die deutsche Volksftimmung tennen! Obne baran zu benten, welche Reutralenstimmung Deutschland gegenüber man mit tunftlichen Mitteln berangeguchtet baben wird, wenn folieglich die Macht ber Geschichte burd die Willenspolitik der Gegner benn boch noch der Bolitit des drebbaren Aullpuntts die Unvermeidlichkeit aufzwingt, für die eine oder andere Entschlufnötigung die Verantwortlickeit zu übernehmen.

"In drei Monaten ist Deutschland Republit!" Das ist die Schluffolgerung, die man von deutschfreundlichsten Schweizern sagen hört, oder hier von solchen Deutschen, die nur aus deutschfreundlichen schweizerischen Zeitungen die abonnierten (oder umsonst gelieferten?) deutschen Berichte und Telegramme lesen. Belege halte ich dereit. Das ist das vereinsachte Ergednis aus einer Meinungsführung, auf die man nicht müde wird, eine ganz unverhältnismäßige Quantität von Bestissendeit und sicher auch Rosten aus den Mitteln, die der Patriotismus hergibt, zu verwenden. Za, man braucht sich nicht bloß auf die zurückressettierende Aufsassischen Da ist ein anonym-amtliches deutsches Geistesprodukt, betitelt die "Rriegschronit", welches die sonst deutschsprechenden Ostschweizer allmonatlich als "Imprime" reichsdiplomatisch zugestellt bekommen. Diese Druck-

schrift pflegte ihre unfreiwilligen Empfänger bisher durch die Natürlichteit zu unterhalten, womit sie den Augenausschlag nach oben gerichtet hielt und die gleiche erhebende Wonne wohl in den eidgenössischen Seelen voraussehen mußte. Auf einmal sind alle diese schönen Bilder "Seine Joheit Prinz X. Y. besucht die Front, verläßt sein Automobil", die allerhöchsten und höchsten Bildnisse und huldvollen Ansprachen wie weggeblasen. Und wo tertlich der Kaiser — mit dem Oster-Erlaß für Wahlresorm — noch vortommt, hat er seine titulare "Majestät" jählings verloren. Das ist ja für den gedachten Leser sehr vernünstig, aber mit der Vernunst des Psychologischen hatte in diesem Specimen diplomaticum leider nur nie etwas zu tun. Man wedelte zuerst mit gewohnter Byzantinerei vor dem, was einen Titel hatte, und jeht seit bekannten Rotaus wedelt man im Umdrehn vor der Schwentung in die angebliche Demokratisserung, die doch, als Blendwerk die Herrschaft nur an den Machthandel zwischen den Parlamentsparteien gibt.

Noch eine Stimmungszüchtung ist zu erwähnen, die nicht halbamtlich ist, aber auf dem bereiteten Nährboden wohlgedüngt aussprießen mußte. Das sind die Artikelreihen in schweizerischen Beitungen, die von Reichsdeutschen geschrieben die Deutschen an die zeitgemäße Pflicht mahnen, ihre Umwandlung in den allgemeinen "Europäer" vorzunehmen. Von anderer Seite machen sich deutsch gedruckte Beitschriften mit dem Worte Europa im Titel breit und predigen in der überheblichsten Sprache das deutsche Zukunstsevangelium vom Europäer, obschohn die verschiedenen Berausgeber gemäß ihren besonderen Erzvätern eigentlich gar nicht dazu mitgehören. Was als der Sinn dieses Arieges mit Hilfe des Burgsriedens in Deutschland verbeckter vor sich geht, liegt hier in der Schweiz in seinem Tried- und Räderwert ganz offen. —

Uns feble die intime Kenntnis, das ist das begueme Wort, womit man die Aritit an der Mudenbauser-Bolitit niederbalten will. In geschichtlichen Vorgangen ift aber die große Rontur bas Enticheibenbe, nicht bas "Intime". bas wie gewöhnlich bas Kleinbidicht ist, vor bem die barin Berbiesterten nicht Die Stunde sehn. — Die Politik ber Ziellosigkeit und Schwachberzigkeit hat uns diesen Krieg auf den Hals gezogen, und dennoch hat sie nicht einmal aus dieser fürchterlichen Belehrung ben Unlag zur Folgerung entnommen. Wer febr auslegerisch ift, konnte so meinen: sie blieb, wie sie gewesen war, weil die Einsicht jener Fregange einen Mann jum Gelbstmord führen mußte. Doch ich wurbe bie Deutung nicht für zutreffend balten. Diese Bolitik kann einmal nur so, sie muß so, aus Naturanlage; wo eine Gelegenheit jum schäblichen Nachgeben, Berzichten. Demütiasein sich zeigt. da wird sie ergriffen in der unausrottbaren Vorstellung, daß uns dies einen politischen Dank eintragen musse. 1914 Italien, Rumanien, und so fort nach außen und nach innen. Statt am Anfang bes Krieges, wo bie ftartften Bedingungen bafür vorhanden waren, ben Bund ber Neutralen gegen England zum Leben zu drängen und ihn auch ohne Amerika wirksam werben zu sehn, blieben wir barin begnügt, bag Deutschland, nach bem Wortlaut eines der "Informierten", mit für die Neutralen tämpfe. Ein Irrwahn biefer in allem leitenben Abstinenz, ber sich nun babin rachte, bag wir zur Stunde nicht

Bend: "Ein ftartes Bolt" 605

schen können, ob die Acutralen nicht werden in den Krieg eintreten mussen. Und werden sie dann die Partel der Schwachmütigen wählen durfen? Derer, die den König Konstantin im Stich lassen? —

Aus Allusionen wurde eine wahrheitsgemäße Rennzeichnung ber mit Schuld jeder Art beladenen englischen Weltpolitik nicht für opportun gehalten, Die gange Propagandatätigkeit ins Verteibigen, Entschuldigen, Ableugnen gewendet, murbe Englands barter Nimbus unangetastet gelassen und alles dafür getan, um dem groken Humbuglande drüben einen ganz unverdienten Nimbus noch erft zu pericaffen. Aus Banbelsängften mußte rechtzeitiges Bolitisches unterbleiben, und bie Folge war, bak England-Amerika mit den Mitteln ibrer aktiven Bolitik ben beutiden Sandelsintereffen von China bis Liberia und Brafilien ben Garaus machen tonnten. Das ganze beutsche Ziel, wofür die vaterlandsfreudigen Rämpfer in den Tod geben mukten. brodelte in ber ftetigen Abwiegelung von oben schlieflich jusammen auf den alten Labenhüter ber Caprivischen Anti-Bismardzeit, Die Berftellung von Bolen! Best boren wir aus "Wirklichem Gebeimrätlichen" Munde (vgl. Turmer, Beft 17. S. 368), baf bie auf bie Polen gefetten Erwartungen fich nicht erfüllt haben. Dak biese Expartungen eine Kirtentnaben-Abee waren, womit wir obendrein noch über ben eigenen preukischen Staat ein stetiges Damotlesschwert aufgebangen baben wurden, um das vorauszusagen, braucht man tein so febr "intimer" Wiffer ber Geschichte und ber Seelenart ber Polen zu sein. Und dieses Geflecht ber von Amerita bis Bolen und Scheidemann sich enttäuschenden Erwartungen, das sind die Beweiszeugnisse einer Politik, die durch die Berufung auf ihre besseren Erwägungen bas Urteil über sie vertagen, burch ihre Mügere "Rüchternheit" bie Forderung der nationalen Gelbsterbaltung erdrücken möchte! — Rein größeres Reugnis tonnte ber tonftitutionell-monardifden Staatsform ausgestellt werben, als burch alles, was in diesem Kriege vom ersten Tag bervorgetreten. Statt bas aber jemals öffentlich ju betonen, gegenüber ber Gemiffenlofigteit unter ber Herrschaft des Gelbsacks und ber Abvotaten, und es ber ganzen Welt fo flar, wie es obenauf lag, jum Bewuftfein ju bringen, wurde in den Wein diefer Babrbeit Die Schwefelfaure ber internationalistisch-demotratischen Machtstreberei mit Hilfe von oberbalb bineingelaffen, statt die Verbindung mit dem Bergen des Boltes festzuhalten, ichob man die Wiederaufrichtung ber Barteien bazwischen. Wir batten wohl zu viel Byzantinerei und entmannendes Schmeichlertum, als dak es nicht auch nach biefer Seite fo tommen tonnte. Und immer fo vieles beftimmen "bie Rregturen, die wir machten". Da las ich gerade in einer deutschen Zeitung, von 28. Scheuermann berichtet, wie ein vorbeifahrender Gisenbahnzug mit Reservemannschaften irgendwo in der westlichen Ctappenzone den Raiser bei einer Truppeninspettion ertennt und ein ungeheurer Jubel ber Mannschaften, jest, im britten Rriegsjahr, losbricht, - nie aber wird berartiges burch irgendeine "auftandige" Bemühung weiter verbreitet, ins Ausland binausgelassen. Cher allum aus ben Fineffen Diefer Politit ließ man bie Meinung groß werben, mit bem Sobenzollerntum und mit ber monarchischen Gefinnung fei es am morfchen Enbe. Der Raifer sollte abbanten, so bore ich folgern, bas Volt vergleicht mit Rufland, ift zufrieden mit der Entscheidung durch die demotratische Internationale, Deutsch-

Der Turmer XIX. 21

land hatte doch die Schuld an dem Kriege, wie man an seiner sich selbst betennenden Gedrücktheit merkt. Das ist der Erfolg einer Politik und Publizistik, deren ganzes A und O die Beweissührung war, den Krieg nicht gewollt zu haben.

Es liegen selbst heute noch überall Sandhaben für eine Politik bes benkenben Nur nicht darin, daß man von Monat zu Monat, Sebens und Entschließens. von Jahr zu Jahr vergebens zuwartet, daß Gott für die Schwachmutigen ein Wunder tut. Einst sprach sie: je langer die Gegner uns den Rrieg zu machen fuchen, mit besto schwereren Bedingungen werben sie es zu bufen haben. Das war ber Weg, auf bem wir's absehbar erzwangen - wann man ibn, wie Durers Ritter zwischen Teufel und Larven, gewaffnet unanfechtbar weiter ging. In Rukland fteben bie Finnen und Ufrainer auf, wir aber helfen "Rufland" erhalten, damit es uns dankbar wird - und daß cs "mit deutschem Rapital wieder aufgebaut" merbe! - Wenn wir ben Frieden noch nicht haben, "bei Gott, wir sind nicht schuld daran!" schreibt mir ein badischer alter Freund von der vordersten Front, einer dieser Herzensdeutschen im grauen Haar und Feldrock, die mit ihrem Cheodor-Rörner-Sinn bis an die lekten Phasen durchgehalten haben und alles, was uns beelendete, noch immer hellmutig für Sput ertlärten. Zett bat es sie bann aber auch geschüttelt.

> "Wir gehn für Reich und Volt und Kaiser Den stahlgespannten Weg der Pflicht, Ob um die Stirn uns Sichenreiser Die Zeimat — oder Vornen flicht. Und will den Sieg von sich sie wehren, So stehn und fallen wir allein, Venn besser ist ein Tod in Ehren, Als solchen Voltes Sieger sein!"

So schreibt bieser alte Beibelberger Bursch von 60 und mehr Semestern. Und so muß er's nun endlich auch sehn — nicht weil es so ist, sondern weil hundert Bände von Unabkömmlichen geschäftig sind, die Fiktion, als ob Deutschland am Rand der Selbstaufgabe sei, allmählich zur Denkbarkeit zu machen.

Mehr benn je seit dem Kriege hat unsere Politik das große alte Wort bewährt: Volentem ducunt fata, nolentem trahunt. Eine Kriegspolitik, die nicht zu ihrem klaren sesten Punkt gelangt, nur andauernd dahin gerät, wo sie gefährlicher und einsamer als vorher, bei allen ihren siegerkämpsten großen Trümpsen, steht. In den äußeren Beziehungen sowohl, wie in den Verantwortungen, die sie im Innern auf sich nimmt. Das Mittel anzuwenden, das ihr den heiß ersehnten Frieden ertämpsen, der Milliarden einstreichenden Pharisäerei der Lenker Amerikas ein Halt gebieten konnte, den U-Boot-Krieg, hatte sie ein versäumnisschweres volles Jahr verstreichen lassen und dies weitere Jahr der englischen freien Weltmache gegen uns vergönnt. Wie hat man über den unermüdlichsten Vortämpser dieser Wasse, den Grasen Ernst Reventlow, herunterurteilen lassen, welche freiheitsberaubenden Mittel zur Mundtotmachung dieses Beweisssührers der Klarsicht und ihrer Kritik angewendet! Wir gestehen gern, daß wir ihm auch nicht immer solgen konnten, aus der Ferne nicht ganz seine scharsen Vorstöße gegen den Botschafter

Serard verstanden. Wer recht gehabt, heute liegt es an der klaren Sonne, und die gerechtfertigten Zuversichten, die jeder neue Tag auf den U-Boot-Arieg häuft — amtliche Erwartungen, die zu den sich ausnahmsweise erfüllenden gehören — werden auch so zum geschichtlichen Auhm des "Underusenen", der diese kriegsentscheidende Forderung am tatkräftigsten publizistisch vertreten, sie der Politik der "Nüchternheit", was sie nie war, aber der "Bedenken", worin sie innmer steden blied, in vorderster Linie mit abgerungen hat. Der ganze Verlauf der Ariegszeit ist die — leider! — glänzendste Rechtsertigung, die Reventlows Buch: "Deutschlands auswärtige Politik 1888—1914" (Verlin, E. S. Mittler & Sohn, Neuausgabe) erfahren konnte.

Und man lese es in Deutschland, damit man sich auch von hier gemahnt süblt, nicht immer bloß patriotisch zu rasonieren, aber keinen eigenen Willen durchzusetzen! Man wird uns ja jett mit Freiheit tränken. So zeige man, daß man auch zur Selbstbestimmung mündig ist, daß man im Recht auch die Pflicht erkennt, es auszuüben, und daß, wo in Deutschland die Lenker nicht wollen und nicht handeln, es nicht bloß die Vergister sind, die sich da an ihre Stelle setzen. — Abges. 7. Juni 17.



### An die Verklärten · Von Richard O. Koppin

3hr, die ihr schauend seid im Schweigen Auf eurer Erdenpilgerfahrt, Die ihr in unsichtbarem Reigen Euch um die heilige Gralbburg schart,

Die ihr mit Sternen Zwiesprach haltet, Tagsichren Blicks gen Morgen schaut, In höchster Liebe lautlos waltet, Aus Trümmern selbst noch Tempel baut,

Die suchend ihr habt heimgefunden, Euch selbst getreu und nie verzagt, Die tämpfend ihr euch überwunden Und Leid von tausend Brüdern tragt:

O ihr der Welt wahrhafte Retter, Ihr Sieger über Nacht und Cod, Ihr leuchtet uns durch Sturm und Wetter Den stillen Weg ins Morgenrot.



# Der Philanthrop

#### Von Julius Kreis

o seh' ich ihn immer vor mir: in dem seelenvollen, milden Havelock, der ihm das Symbol seines weltverbrüdernden Berzens war, den schichten Filz auf den blonden Dichterlocken und die Augen treu und blau und träumend in sich gerichtet, besonders dann, wenn er sich beobachtet wukte. —

Wir saßen an einem regenschweren Sonntagabend im Casé. Um uns lärmte und brandete der Strom tommender und gehender Leute, jeder Stuhl war besetzt; das drängte und schob, und aller Schmelz der Zigeunerkapelle ging unter in dem Gewühl. —

Inmitten stand ber Direktor, verbindlich, liebenswürdig, zuvorkommend wie immer, half aus den nassen Mänteln, schob immer noch einen Stuhl ein, wo für den ersten schon kein Platz mehr war, und nahm dem Biermädchen die gefüllten Gläser ab. —

Pazwischen hasteten mube, erhitte Rellnerinnen auf und nieder und machten sich eilig und aufftlich von einem allzu Liebenswürdigen los. Sie hatten beute keine Zeit.

Und mein Freund Leodegar mit dem milben Javelod und der großen Weltsele redete, schon eine Stunde, mit seiner warmen überzeugenden Stimme vom Elend der Armen, von der Roheit der Menschen, vom Feingefühl und Mitempfinden und daß es ihm schon oft recht nahegegangen sei . . .

"Du weißt," sagte er, "ich bin nicht positiv gläubig, aber sieh: die Gestalt Christi in ihrer grenzenlosen Liebe für die Areatur, die nimmt mich so gefangen, die hält mich sest. Wenn doch alle Menschen nur einen kleinen, kleinen Teil dieses allumfassenden Verstehens und Verzeihens in sich hätten, etwas von diesem Geiste . . ."

Er schwieg ergriffen und sah mit einem Auge auf seine hübsche Nachbarin am Tischende, ob seine Worte Eindruck gemacht hätten.

— Mittlerweile war sein Glas, ein schöner goldrandiger Becher, der ihm als Stammgast zutam, leer geworden. Das Biermädchen, ein bleiches, langaufgeschossens Ding, dem die Müdigkeit aus den Augen sah, fegte damit zur Schenke.

Und kam nach einer Weile zurud und stellte vor Leodegar ein ganz gemeines, gewöhnliches Halbeglas hin. Sie hatte nicht mehr auf den Becher geachtet.

"Sie, Fräulein!" — Leodegars Stimme wurde grollend und brobend, und seine Augen verloren ben Träumerglanz:

"Ich hab' einen Becher gehabt! Es ist eine Schlamperei! Wo ist mein Becher! Ich glaub', das könnt' man verlangen . . . !

Das Mädel sagte eine Entschuldigung. Den Becher hat aus Berseben ein anderer bekommen.

"Schweinereil" schrie Leobegar. "Wo haben Sie denn Ihren Ropf, Sie Sans! Berr Direttor! Erlauben Sie mal, einen Moment!" —

"Man hat mir meinen Becher vertauscht. Ich bestehe barauf! Weiß der

Teufel, wo bas Mabel die Augen hat!" —

Der Direktor, liebenswürdig, verbindlich wie immer, ließ das Glas zurücktragen und kanzelte das Biermädel ab, nicht heftig und bösartig, eben so, daß der Form Genüge getan. Und die Leute an den Tischen drehten die Röpfe nach dem verlegenen Madchen, und Leodegar trank voll Genugtuung aus einem Becher.

Das müde Dinglein hatte die Augen voll Tränen und tastete hin und her . . . ". . . Ja, von diesem Geiste, wollte ich sagen, von dem Geiste der Duldung und Liebe . . . " Leodegar redete den Sat nicht mehr aus.

Ich gab ihm eine Ohrfeige und wurde aus dem Lotal entfernt. Sein Javelod weht voll milben Verzeihens, wenn er mich siehtt



#### Da aber liegt's . Von Alice Weiß-v. Auckteschell

Daß wir einst hingehn müssen, Go wie wir heut' in Lust und Lachen schreiten --Um unsres Glückes Cage all zu büßen, Und alles ungelittne Leid zu leiden.

Denn leiben wirst bu noch — für jebe Liebe, Die einsam unerwidert von dir endet, — Weißt du, ob sie nicht tausend Blüten triebe, Wenn du dich ihr in Güte zugewendet?

Und darben wirst du auch — für alles Schöne, Das ungenossen dir am Weg verdorben, Und weinen wirst du auch — für jede Eräne, Die ungeweint im Perzen dir gestorben.

Du tannst dir nichts ertausen und ersparen, Was wird — tannst du's auch heute nicht enthüllen —. So wie die bunte Schar von deinen Jahren, Mußt du den Kreislauf deines Seins erfüllen.

Wie du dich wehrst, so wehrst du dich vergebens, Und Ketten spürst du, meinst du zu entrinnen: Weil abertausend Fäden deines Lebens Das Schickal tausend andrer Leben spinnen.



# Sozialdemokratie und Eroberungs= volitik von Otto Corbach

Las Recht eines jeden Volkes auf politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche Entwidelungsfreiheit", beift es in der turglich vom "Borwarts" veröffentlichten "Untwort ber Deutschen Delegation auf bie pom Stockholmer Romitee gestellten Fragen", "tann unter Beachtung ber berechtigten Lebensinteressen aller Bolter nur bann bauernb garantiert werben, wenn es in den Friedensverträgen gelingt, das fünftige Bolterrecht in seinen Grundzügen festzulegen. Aufgabe der tommenden Friedensjahre wird es dann fein, das Staatsrecht, das Arbeiterrecht, das burgerliche Recht, das Bandelsrecht international nach einheitlichen Grundfäten auszubauen, mit bem Biele, eine immer engere Rechts-, Wirtschafts- und Rulturgemeinschaft ber Boller au schaffen." Daraufbin forbert die beutsche sozialdemokratische Mehrheit Bereinbarungen über ein internationales Schiedsgericht, eine übernationale Rechtsorganisation, über Rüstungsbegrenzungen, Verstaatlichung ber Rüstungsindustrien, Beseitigung des Seebeuterechts, Sicherung des Welthandels während eines Rricges, Sicherheiten bagegen, daß der Rrieg als Wirtschaftstrieg fortgesett wird, Abbau des Schukzollinitems, Anerkennung des Grundfakes ber "offenen Tür" in ben Rolonien, schlieflich über eine Rontrolle aller Staatsvertrage und zwischenitaatliche Vereinbarungen durch die Volksvertretungen.

Die Vertretung der deutschen sozialdemokratischen Mehrheit in Stodholm scheint zu glauben, daß bas "Recht eines jeden Bolles auf politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche Entwidlungsfreiheit" gesichert ware, wenn solche vollerrechtlichen Bestimmungen in die Friedensvertrage aufgenommen murben. Das wäre ein großer Arrtum. Dem besten formalen politischen Recht wohnt wenig friedelchöpferische Rraft inne, wenn es nicht mit bet Empfindungs- und Denkweise der Bevölkerung, für die es bestimmt ist, und der Machtverteilung awischen deren einzelnen Gesellschaftsklassen übereinstimmt. Bei den innigen Ausammenhängen zwischen ben Interessen berrichender ober beberrichter Rlassen ber vericoiebenen Staaten bat baber ber Weltfriebe eine annabernbe Ausgeglichenbeit sowohl zwischen den Gesellschaftsklassen einzelner Staaten, wie zwischen dem Woblstand und der Kulturböbe der Bevölkerungen verschiedener Staaten zur Voraussetzung. Man nehme aber einmal an, die von der beutschen Sozialbemofratie geforberten völkerrechtlichen Bestimmungen konnten bas "Recht eines jeden Volles auf politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche Entwickelungsfreiheit" und damit den Weltfrieden dauernd sichern: dann bleibt es noch unverständlich, weshalb die Bertreter ber beutschen Arbeiter die Anerkennung bes Grundsakes eines "Friedens ohne Annexionen und Rontributionen" nicht von der Erfüllung ihrer völkerrechtlichen Forderungen abhängig gemacht haben. Solange es tein in tatfächlichen Verhältniffen begründetes, burch eine ftarte übernationale Organisation verbürgtes Bölkerrecht gibt, das den Angehörigen jedes Staates gestattet, in einem anderen Staate zu annähernd gleichen Be-

bingungen wie die Einheimischen zu leben, zu wohnen und zu arbeiten, so lange bat jedes Volt das selbstverftandliche Rocht, über soviel Anteil an der Erdoberflache zu gebieten, wie es fich ohne ober mit Gewalt anzueignen vermag, fofern es neu erworbenes Gebiet besser zu verwalten vermag als bie früheren Gebieter. Der Grab ber Rulturbobe eines Volles entideibet über bas Mak an Recht auf Eroberung, das ibm auftebt. Wer jedes kunftige und gegenwärtige Recht auf Eroberung verneint, mußte folgerichtig jedes vergangene erft recht verneinen; benn je weiter eine Eroberung zurudliegt, besto kulturwibriger ging es im allgemeinen bei ibr zu. Den Grundsat eines Friedens obne Annerionen anertennen, beift alfo nichts mehr und nichts weniger, als die Auflösung aller bestebenden Staaten fordern. Abnlich verhalt es fich mit bem Grundfat eines Friedens ohne Entschäbigungen, ber insoweit nichts weniger als gerecht ist, als er basjenige Eigentum eines befiegten Boltes beiligt, bas burch Ausbeutung, ftatt burch Arbeit erworben ift. Die Beltgeschichte lehrt, daß in ber Regel arme Bolter bie fiegreichen waren, fo bag es fich bei ben Unnerionen und Entschädigungen bei Friedensschlussen meist um eine "Expropriation von Expropriateuren" bandelte. Es ist also mertwürdig genug, daß moderne Sozialisten im Kriege etwas verabscheuen, was fie im foxialen Rampfe erstreben.

Den Grunblak eines Friedens obne Annerionen und Entschädigungen ablebnen bedeutet jedoch teineswegs, daß der Rrieg für bestimmte Annexions- und Entschädigungsforderungen unter allen Umftanben fortgefest werden follte, bis die Segner sich unseren Bebingungen unterwerfen. Es tann, wenn sich ein Rrieg allau febr in die Lange giebt, immer noch beffer fein, fich beizeiten mit einem mageren Bergleich zu begnügen, statt bas Volt sich so fehr verbluten zu lassen, daß feine Erneuerungstraft bedroht ift. Bor allem fteht es Daheimgebliebenen ichlecht an, ben Rampfern an ber Front porfcreiben zu wollen, wie lange fie unter ben obwaltenben politischen Berhältniffen die Fortsetzung bes Rrieges um bestimmter Biele willen der dafür zu bringenden Opfer wert erachten sollen. Es muß ben Beerführern überlaffen bleiben, auf Grund ber Stimmung im Beere ben Zeitpunkt zu bestimmen, wo es angebracht erscheint, einen "Berftanbigungsfrieden" porzubereiten. Reinesfalls aber sollte bas beutsche Bolt aus Diesem Rriege hervorgeben, ohne sich seines Unspruchs auf eine wesentliche Gebietsund Machterweiterung bewuft geworben ju fein. Es follte nicht auf die falfchen Propheten boren, die ibm ju ber Rlugheit des Fuchses der Fabel raten, der die Trauben fauer fand, die ihm zu boch bingen. Als die Zapaner nach ihrem Kriege mit China, von Deutschland, Rufland und Frankreich bazu gedrängt, auf ihre Siegesbeute, die Balbinsel Liautung verzichteten, verzichteten fie nicht im minbesten auch auf ihren Anspruch auf das eroberte Gebiet. 30 Offiziere besiegelten vielmehr biefen Anspruch feierlich burch ein Barafiri. Weil bas ganze japanische Bolt bie Schmach empfand, um ben Siegespreis geprellt worden ju fein, aber augleich die Klugbeit seiner Staatsmänner au würdigen wußte, die sich dem Willen ber bazwischengetretenen Grofmachte fügten, entwidelten fie die moralifche Rraft, sich rasch und sicher barauf vorzubereiten, um die erste gunftige belegenheit, sich ber entgangenen Beute erneut zu versichern, mahrzunehmen.

612

Warum benkt in der ganzen Welt niemand daran, die japanischen Gebietserwerbungen als Raub zu brandmarken, während man noch heute in aller Welt die Rückerstattung der einst von Frankreich geraubten Provinzen Essaß und Lothringen als einen Raub an Frankreich zu bezeichnen wagt? Weil die Japaner nie Angst vor ihrer eigenen Courage hatten, wohl aber so oft die Deutschen. Diese Schwäche sollte uns aber dieser Krieg eigentlich ausgetrieben haben.



#### Friedrichsruh · Von Anna von Weltzien

31. Juli 1917

Still — Bismards Tobestag ist heut'!
Da braucht's nicht ferner Türme Geläut,
Rein Stundenschlag mahnt, tein Fanal wird entzündet:
Dem Sachsenwalde die Herzuhr es kündet.
Und her und hin schwingt's "Er" und "Er" —
Hainkräuter neigen sich tränenschwer.
Wer hätt' ihn nicht lieb, wer dächte nicht seiner?
So seuchtende Spuren ließ Reiner, Reiner!

Wie seinen Schwänen er Futter gebrodt,
Wie der Pirol ihn ins Holz gelodt,
Die Sommerseligkeit zu suchen —
Das sahen die Eichen mit an und Buchen.
Sie rauschten zu Häupten ihm psalmengleich
Das Hohelied von Kaiser und Reich
Und durften die wandernden Schritte schatten
Des Einsamgewordenen, Erdensatten,
Bis fret ihm ward seines Ewigen Keim . . .

Doch Tob und Not ist ein alter Reim. Es bebt in den Stämmen, die um ihn waren: "Er sehlt uns so seit neunzehn Jahren!"

"Er fehlt uns so" klagt das Julitind, Die Slockenblume, dem Morgenwind. Der streut den Hauch in die dämmernden Weiten, Wie Funkspruch wellend nach allen Seiten Und aufgefangen vieltausendsach, Wo offen der Seist und sehnsuchtwach. Im Ernteland, hinter Großstadtmauern Das selbe heiligstille Trauern, In Wort und Mienen der selbe Harm: "Wie sind wir geworden bettelarm! Der Deutschland gelenkt in tiessten Sefahren," Er fehlt uns so seit neunzehn Jahren."





## Ouftab von Schmoller

elehrte haben es im allgemeinen nicht leicht, in Deutschland populär zu werden. Am ehesten bringt es noch ber geschickte Operateur, ber vom Glud begunftigte Erfinder zu name und Geltung bei ben Massen. Der Philosoph, ber Zurift, ber Nationalotonom, der Historiter, turz wer immer auf dem weitschichtigen Gebiet arbeitet. das man die Seisteswissenschaften zu nennen sich gewöhnt hat, muß sich bei einem Wirten mehr in ber Stille bescheiben. Und wenn sein Name ben Hunberttausenben geläufig wird, verbantt er's nicht eigentlich ben Leistungen in seiner Fachwissenschaft. Dann ist er im Nebenamt (mitunter ist's auch sein Bauptamt) ein Publizist, der schon dem einen oder anderen unbequem wurde. Ober der Raiser hatte die Buld, ihn zu Tische zu laben und mit auf die Reise zu nehmen. Ober aber er ift in seltenen, leiber immer seltener werbenben Fällen Bolititer unb wirbt in Reichsund Einzelparlament emfig um die Bürgerkrone. Wobei es dann wohl auch geschieht, daß der Bolititer den Gelehrten totschlägt. Darum soll ein startes Berz haben, wer ein großer Gelehrter ift. Es muß ihm genügen, Generationen von Studierenden beeinflußt, die Mitlebenden und auch die noch eine Wegstrede nach ihm leben, mit seinem Geist erfüllt zu haben. Er muß den Chrgeiz besitzen, der hinter dem Werk zurückzutreten weiß. Muß gelernt haben für sein Ceil sich zu bescheiben, wenn nur das Wert besteht und gedeiht. Gustav von Schmoller, der 79jährig in biesen schwülen Bochsommertagen beimgegangen ift, bat bies starte Berz gehabt. Und sein Lebenswert wird ihn überbauern.

Der "Hiftoriograph ber Mark Brandenburg" war ein schwäbisches Kind. "Litteratoren mussen wandern", hatte einst Fichte gelehrt. Sustav Schwoller ist gewandert. Aus der württembergischen Heimat nach Halle, dann wieder in den deutschen Süden, in das zurückgewonnene Reicholand, und schließlich nochmals nach Preußen. Und hier in den 35 Jahren seines Berliner Ausenthalts ward der Württemberger zum Preußen. So gehört er in die Reihe jener großen Wahlpreußen, auf die in der Epoche, da aus äußeren und inneren Kämpsen das neue Reich erstand, der setzgefügte preußische Staat eine schler magische Anziehungstraft übte. Als Viermoderzigsähriger war er auf den ersten nationaldtonomischen Lehrstuhl der ersten Universität im Reich derusen, die gerade damals der Glanz der stolzesten Namen umstrahlte. Noch lebte der neunzigsährige Kante, noch lehrte Mommsen, und im Barackenauditorium im Universitätsgarten versammelte sich allwöchentlich mit Studierenden aller Fatultäten ein gut Teil des gebildeten Berlin in Treitsches berühmten Publitum. Mit dem hatte Schmoller schon acht Jahre zuvor einen ernsten literarischen Wassenungenschen schlieren das zu erweisen — Treitsche

ihm nie ganz vergessen hatte. Die Art des neuen Kollegen war ja auch so grundverschieden von der dieses leidenschaftlichen Propheten neudeutscher Geschichte. Was Schwoller in seinem seinen, psychologisch ungemein tief schürfenden Essau über Eduard Laster sagt, das galt die du einem gewissen Grode auch von ihm selber: auch er war tein hinreisender, aber ein eindringlicher und wirksamer Redner. Er sprach nicht mit dem Schwung rauschender Perioden. Wie das Pathetische und Feurige ihm wohl überhaupt abgüngen. Und doch verstand auch Schwoller den Hörer zu packen und sestzuhalten. In immer neuen Wendungen wußte er denselben Gedanten zu variieren. Bis er ihn ganz erschöpft und von allen Seiten beleuchtet hatte. Bis er in Hirne und Herzen hineingehämmert war. Jawohl: auch in die Herzen. Denn durch den scheinder so ruhigen Fluß seiner Darstellung strömte eine eigene sittliche Wärme, die teinen mehr losließ, der von ihr einmal ersast wurde. So übte er von Jahr zu Jahr eine steigende Wirtung; so ward er zum Erzieher der studierten deutschen Schichten zur sozialen Resorm. Es gibt nicht viele unter den Juristen, Nationalötonomen und Historitern zwischen dreißig und sechon reden, reden sie zumeist mit seinen Gedanten. . .

Und neben biefer fruchtbringenben, weithin ihre Reime streuenben Lehrtätigfeit ging cine feltene Antensivität scriftstellerischer Brobuttion. Dem Bienenfleiß bieses unermubliden Arbeiters war nichts unerreichbar; ber machte bie entlegensten Stoffgebiete sich untertan. Bon archivalischen und bistorischen Studien tam er zu philosophischen; bann wieder erschienen auf sie gestütt und von ihnen genährt nationalotonomische Untersuchungen und zwischendurch icarfgeschliffene Essam über aktuelle Brobleme ber Gegenwart: politische, wirtschaftspolitische, fozialpolitifce. Schmoller war ein fcmachlicher Knabe und Jungling gewesen; lange Beit glaubte er das 40. Zahr nicht überleben zu tonnen. Umsomehr peitschte ihn ein edler Ehrgeiz, bie turze Spanne, die ihm, wie er wähnte, nur gegeben, zu nüten; noch etwas Starles, Bleibendes zu leisten, ehe die große Nacht anbrach. Als dann Aahr um Aahr verrann, war es ihm zumächft wie ein Wunder, wie ein töstliches Geschent des Schickals. Und nun fakte er doch den Mut zu weitausholendem Werke. So entstanden zwischen 1887 und 1904 die beiden Bande seines "Grundrisses". Wofern man zwei starte Bücher von insgesamt zwölfhundert Druckeiten noch einen "Grundrig" nennen barf. In Wahrheit ber groß angelegte Berfuch (mit Schmollers eigenen Worten zu reben), das "Fazit seines wissenschaftlichen Lebens zu ziehen". Im einzelnen vielleicht nicht überall gleich gelungen; als Ganzes aber das stolze Werk eines überragenden Mannes, der aus einer heute taum mehr anzutreffenden Bielseitigkeit heraus die Zusammenhange und Richtlinien der wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen und psychischen Gesamtentwidlung zu weisen, ober, wo ihm bas noch nicht gelang, zum mindesten anzudeuten versteht. Den Spruch aus dem westöstlichen Divan hat Schmoller seinem Grundrig vorgesett:

> Wer nicht von dreitausend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben Bleib im Dunkeln unerfahren, Mag von Tag zu Tage leben.

Es war auch das Motto seines Lernens und Lehrens.

Und in diesem Zusammenhang werden auch ein paar Worte über Schmollers Methode du sagen sein. Als Schmoller in die wissenschaftliche Laufbahn trat, hatte die Reaktion gegen die Naturlehre der Volkswirtschaft schon begonnen. Die Bewegung, die in Historie, Rechts- und Staatswissenschaft mit den dürren Konstruktionen des alten Naturrechts aufgeräumt hatte, dog auch die Nationalötonomie in ihre Kreise. Zuerst war aus praktischer Empirie heraus Friedrich List gegen die Rationalistenlehre der Klassister aufgestanden, die die Volkswissenschaft außerhald des kausalen Ausammendangs gestellt und für ein Ubrwert ausgegeben batten, das sich mechanisch

Guitar von Echnotter 615

auf Grund immanenter, unabänderlicher Gesehe entwidele. Dann hatten Brund Hilbebrand und Karl Knies die historische Methode auch in die junge Wissenschaft der Nationalötonomie eingeführt und Wilhelm Roscher in seinem "Grundriß zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft nach geschichtlicher Methode" das erste eigentliche Programm der historischen Schule aufgestellt. Dennoch tam Roscher nie ganz von Abam Smith frei. Geschichte und Philosophie sollten ihm am lehten Ende nur dazu dienen, für die von Abam Smith verkündeten Naturgesehe und Regelmäkigteiten das Beweismaterial berbeizubringen.

Schwoller selbst hat den Abstand zwischen Roscher und sich so formuliert: "Der Unterschied der jüngeren historischen Schule von ihm ist der, daß sie weniger rasch generalisieren will, daß sie ein viel stärteres Bedürfnis empfindet, von der polyhistorischen Datensammlung zur Spezialamtersuchung der einzelnen Epochen, Böller und Mirtschaftszustände überzugehen. Sie verlangt zunächst wirtschaftsgeschichtliche Monographien, Bertnüpfung jeder modernen Spezialuntersuchung mit ihren historischen Wurzeln; sie will lieber zunächst den Werdegang der einzelnen Wirtschaftsinstitutionen als den der ganzen Boltswirtschaft und der universellen Weltwirtschaft erklären. Sie knüpft an die strenge Methode rechtsgeschichtlicher Forschung an, sucht aber ebenso durch Reisen und eigenes Befragen das Bücherwissen zu ergänzen, die philosophische und psychologische Forschung heranzuziehen."

Man tann benfelben Gebanten vielleicht noch ein wenig anders ausbrücken. Man tann fagen: bis auf Schmoller war nationalotonomie in ber hauptfache als ein Spftem abstratter Normen gelehrt worden, die unbeeinflugbar und unerbittlich aus ber Wucht erbarmungslos waltender Raturfrafte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung bestimmten. Schmoller leitete bemgegenüber ber Prang, festzustellen, was ist. Go tam er von selbst zu bem, was er Experiment neunt. Bur Untersuchung ber einzelnen Institutionen und Organe, die sich recht boch nur begreifen liegen, wenn man fie in den Flug historischen Geschene ruckte und ihre genetische Abfolge beobachtete. Der Nationaldtonom wurde jum Berwaltungs-, Berfassungs- und Wirtschaftsbistoriter, zum Soziologen und überall nach psychologischer Analyse strebenden Philoforben. Soweit es fich um die Angriffe von Fachgenossen bandelt, ist Schmoller gerade um biefer Methode willen befehdet worden. Die Rollegen von der "tontreten", auch "abstrattbebuttiven" Art warfen ihm vor, daß seine Schule in Notizenweisheit und Sammeltram aufginge, daß sie die Wissenschaft von der Boltswirtschaft zu einer Mand der Bistorie degradiert und in ihren Jungern bie Fabigleit zu ftreng begrifflichem nationalotonomischen Denten zerstort batte. Die große Bahl ber über Universitäten, Beamtenschaft, Bresse und Parlament verstreuten Edmollericuler wird biefe Einwande nicht gelten laffen wollen. Die wiffen, baf fie gerabe aus biefer hiftorifden, weil immer tontreten Betrachtungsweise eine lebenbigere Anschauung von ben wirtschaftlichen Problemen und den gesellschaftlichen Zusammenhängen mit fortgenommen haben, ale seine Gegner mit ihren logischen Baarspaltereien und abstratten Begriffsfpielereien fie je vermitteln tonnten. Denn eines vor allem lernten fie erfassen: das Relative, bas von Ort und Zeit Abhängige auch in ben vollswirtschaftlichen Erscheinungen. Und biese fowermutige Ertenntnis, daß auf unserer bresthaften Erbe das Absolute teine Statt hat, bleibt boch wohl das reiffte Besittum bes modernen Menschen. . .

In einer Beziehung haben übrigens auch die Neiber und Gegner Schmollers Verdienste nicht anzukaften gewagt: was er als großer sozialer Anreger, als der unermübliche und furchtlose Anwalt der sozialen Reform gewirtt hat, ist selbst von ihnen jederzeit willig anerkannt worden. Nach der Richtung ist in dem Namen Schmoller geradezu ein Stüd deutscher Gedantengeschichte umschlossen: nicht zum geringsten Teil mit auf sein Konto fällt die Revolution der Geister, die ebenso erstaunliche wie erfreuliche, die in den sozialen Dingen, etwa zwischen 1860 und dem Ende des Jahrhunderts, sich in Deutschland vollzogen hat. Später als andere Völler waren wir Deutsche zur modernsten Form der Warenproduktion übergegangen. Als in England schon

616 Suffar von Schmotler

zwei Generationen in Bergwerten, Manufakturen und Fabriken vernichtet worden waren und Blaubücher von erschütterndem Ernst den Umfang des Volksverderbens bereits der so lange von der "Seldwechsserdenden von London" beherrschten öffentlichen Meinung zum Bewußtsein brachten, war das Sediet des heutigen Deutschen Reichs noch überwiegend ein Land der kleinen Städte und der bedächtigen Technik von Kundenproduktion und handwerksmäßigen Betrieden. Als dann auch dei uns die Essen zu glühen begannen, als Fabriken und Exportindustrie die ersten Goldströme in die spießdürgerliche und winklige deutsche Welt kenkten, da schüttelten uns die Fieder der Industrieverehrung genau so, wie sie die anderen Völker schon geschüttelt hatten.

Die Opposition gegen bas allmächtige Manchestertum tam aus ben atabemischen Rreisen. Und von Anfang gehörte Schmoller trot ber vierundbreifig Jahre, die er bamale erft gablte, au ihren Führern und temperamentvollsten Vorkämpfern. So wurde er zum Mitbegründer bes Bereins für Sozialpolitit, bem er im Berbst 1872 zu Eisenach bie Weiherebe hielt. Was er damals als das 3deal des Bereins bezeichnete: "einen immer größeren Tell unseres Boltes zur Teilnahme an allen höheren Gütern der Kultur, an Bildung und Wohlstand zu berufen", bas find burch ein ganges langes Leben die großen Richtlinien feines öffentlichen Arbeitens gewesen, in benen ber sonst biplomatisch Beranlagte, zu Konzessionen im Rieinen Reigenbe, teine Rudiichten tannte: für die er focht mit der selbstverständlichen Capferteit des Mannes. ber in ihnen seines Wesens tiefsten und eigensten Anhalt zu verteidigen hat. Die sozialdemotratische Ramschpublizistit bat Schmoller mit Vorliebe in ein paar ungezogenen Flosteln als ben Limonabenapostel abgetan, ber liebebienerisch nach oben für bie Raffen immer nur ein tübles Wohlwollen übrig gehabt babe. Gelbst am offenen Grabe noch sind abnliche Vorwurfe laut geworben. Wer bergleichen nieberschreibt, follte zum minbesten zuvor bie berühmte Rebe über "die soziale Frage und den preußischen Staat" gelesen haben. Die hielt Schmoller im Frühjahr 1874 in der Berliner Singalabemie; also zu einer Beit, wo nach Jahren rückscheier Streitpolitit die Arbeiterschaft bei ben burgerlichen Schichten so unpopulär war wie feither taum je wieder im letten Menschenalter beutscher Geschichte. Und in Diesen burch Rlaffenerregung durchpulsten Tagen erklärte ber junge Professor einem Aubitorium, bem bie Spiken ber Berliner Gesellschaft, barunter auch ber siegreiche Schlachtenlenter Moltte angehörten: er tonne in ber Sozialbemotratie nur das Zugenbfieber ber großen sozialen Bewegung seben, in die nunmehr auch Deutschland eingetreten sei. Man sei nur zu leicht geneigt in jedem, der einem unbequem wurde, einen schlechten Rerl zu seben. Zebenfalls batte bie Sozialbemotratie neben ben leibenschaftlichen unehrlichen Führern auch solche, die personlich hochst achtbar waren. Der soziale Klassentampf aber wurde niemals burch Beränderung der rein politischen Formen unseres Verfassungelebens beschwichtigt. Die neue Reit batte notleibenbe, verkummerte, seit Jahrhunderten mighandelte Alassen übernommen. Deren Not tame man mit bem manchesterlichen Bauberspruch : mehr Konkurrenz und mehr Bilbung! nicht bei : "Für eine reine materialistische Denkart ist die Existenz der unteren Klassen zu freudlos und zu ungerecht."

Einen wie starten, aufrüttelnden Eindrud dies abgeklärte Bekenntnis auf die Zeitgenossenssenschaft übte, ist deutlich aus den leidenschaftlichen Artikeln abzunehmen, die Beinrich von Treitsche daraushin in den Preußischen Jahrbüchern wider den "Sozialismus und seine Sönner" schrieb, für die H. B. Oppenheim ein paar Jahre zuvor den längst zum Sprentitel gewordenen Spottnamen der Rathedersozialisten geprägt hatte. Für Schmoller wurde sie zum willkommenen Anlaß, seine mehr aphoristisch vorgetragenen Aufassungen zu vertiefen und in dem offenen Sendschreiben "Aber einige Grundfragen der Rechts- und der Volkswirtschaft" die wissenschaftliche Basis zu liesern, auf die seither alle sozialpolitische Betätigung im Plenste des Volksganzen und des gemeinen Wohles sich gegründet hat. Im übrigen soch ihn der Angriff ebensowenig an, wie einige Dezennien später das zornige Stirnrunzeln des zeitweilig allmächtigen Freiherrn v. Stumm und das denunziatorische Geheul der Kleinen, die ihm zeit

seines Lebens auf allen Wegen folgten. Gewiß hat Schmoller nach Macht gestrebt; wie jeder nach Macht strebt, der ein großes Lebenswert zu verteidigen hat. Aber was man so im Jargon der Moderne "Strebertum" heißt, ist seinem Wesen immer fremd geblieben. Dieser tapsere Schwabe hat um persönlicher Augenblickvorteile willen nie seinen Rücken der Regierung gebeugt, wennschon er mit klugen Händen manch seines Spiel zu mischen und seinen Einfluß zu stärten und zu erweitern gewußt hat. Nur von kleinlichem Ehrgeiz war nichts in ihm, der seines Wertes sich wohl dewußt blieb. Jammer, auch als ihn schon der Wirkliche Seheime Rat und die Erzellenz erreicht hatten, blieb es sein höchster Stolz, ein deutscher Prosessor zu sein. Ein Prosessor in des Wortes wörtlichster Bedeutung: nämlich ein Betenner.

Dr. Richard Babr



# Englands Herrschaft über die Meerengen als Grundlage seiner Blockabepolitik

Eine geographifch-geschichtliche Betrachtung

n seiner Botschaft an den Senat trat Präsident Wilson am 23. Januar für die Freiheit der Meere ein und für eine Neutralisierung der Zugangswege, d. h. der Meeresengen und Ranäle, die Meere verbinden. Man braucht sich nicht zu verwundern, dah gerade diese Stelle von Wilsons Botschaft den Engländern wenig gefallen hat. Denn die sossenstische Durchsührung dieser Forderungen würde die bisherigen Ziele der englischen Politik durchtreuzen. Nachstehend wollen wir nicht an der Hand einer geschichtlichen Betrachtunz nachweisen, welche Liele England deim Aussau eines Weltreichs versolgt hat; an sachtundigen Darstellungen dieser Art fehlt es nicht. Aus der umfangreichen Literatur möchten wir hier nur auf die Arbeiten Erich March, u. a. auf seinen Beitrag "Die Machtpolitik Englands" zu dem dei B. S. Seudner erschienenen Sammelwert "Deutschland und der Weltkrieg", 2. Aufl., S. 335—60, und F. Salomon "Der britische Imperialismus" (Teubner) hinweisen, sowie von englischen Büchern auf das einigermaßen nach Objektivität strebende Wert Sir Z. R. Seelen's "The expansion of England" (London, Macmillan & Co., 1902). Vielmehr gedenten wir eine andere Methode einzuschlagen, indem wir einen Blid auf die Weltkarte wersen und Geographisches geschichtlich zu erläutern suchen.

Aberbliden wir die Rarte von Europa, von Norden nach Suben gehend, so finden wir als erfte Meeresenge das die Nord- mit der Oftsee verbindende Rattegat, mit dem Großen und Aleinen Belt und dem Ore-Gund. An letterem, der Meeresenge zwischen Danemart und Schweben, ift bie Stelle, wo fic por nummebr faft 110 Rabren eine ber größten Gewalttaten abspielte, beren man bie Englander vor Ausbruch des Welttrieges für fähig erachtete. Aus Furcht davor, daß sich auch Dänemark bem gegen England gerichteten Bumbe anschließen würde — am 7. Juli 1807 war auch Bar Alexander I. im Frieden von Tilsit der Rontinentalsperre beigetreten —, verlangten bie Englander die Auslieferung der banischen Flotte und erzwangen sie, indem sie mitten im Frieden Ropenhagen beichiefen liefen (2.-7. September 1807). Diese Cat wurde auch von ben Englandern gebührend verurteilt; im englischen Unterhause nannte fie ein Mitglied "ein Dentmal ewiger Schande für die englischen Minister und das englische Volt", und der betannte Cambridger Geschichtsprofessor 3. Solland Rose ertlart sie für einen Alt schlimmster Socrauberei. Awar trieb biese Cat bie Danen in ein Bunbnis mit Frantreich; boch hatte Großbritannien feinen Zwed erreicht - es batte burch einen Praventiverieg folimmfter Sorte auf Zahrzehnte binaus bas Auftommen einer Flotte in ber Oftfee verhindert. Die Beberrichung ber Oftfee burch die Abermacht feiner Flotte wurde England erft in dem Augenblick bestritten, als der Raiser-Wilhelm-Ranal eröffnet wurde (unter Anwesenheit der Geschwader aller Rächte am 18. Juni 1895).

Die zweite Meeresenge ift die Strafe von Calais. Sie wird von England beberricht, seitbem die Seemacht Bollands und die Frankreiche, lettere endgultig in den napoleonischen Kriegen, geschwächt worden war. In den letten Aabren vor dem jekigen Weltkriege bat es nun England verstanden, seine Flotte mehr und mehr in den Beimatgewässern zu konzentrieren. während es die frangosische Flotte seit 1912 sich aufs Mittelmeer zurückziehen ließ, wogegen es selbst im Ariegsfalle den Schuk der Nordtüste Frantreichs zu übernehmen sich bereit erklärte tein felbitlofes Anerbieten; benn England brauchte die Aufammenziehung feiner Flotte in ben Beimatgewässern nicht allein zu Berteibigungszwecken. Hatte boch schon zu Anfang bes Zahres 1905 ber Rivillord ber Abmiralität, Arthur B. Lee, in einer aufsehenerregenben Rebe (fiebe barüber u. a. in "Belgische Altenstüde 1905—1914" Nr. 1 und 2, die Außerungen ber belgischen Gefandten in London und Berlin barüber) "bei einem Festessen die von der Regierung turzlich eingeführten Reformen gelobt, die es erlaubten, den erften Streich zu führen, ebe ber Segner fertig fei, ja fogar, ebe ber Rrieg ertlärt fei" (ber belgifche Gefandte in London, Graf Lalaing, 7. Februar 1905). Die Enthüllungen Rapitan Fabers, die von England nicht widersprochen worben find (vgl. A. B. Baron Greinbl in Ar. 85 ber Belgischen Attenstüde 1905-1914) u. a. m. beweifen zu Genüge, bag England ichon im Jahre 1906, zur Beit ber erften Marotto-Rrife, bereit gewesen ist, in Belgien Truppen zu landen — es baute also icon damals auf die Beberrschung des Ranals mit Frankreichs Einverständnis in einem Kriegsfalle.

Die Bebeutung ber Strafe von Sibraltar baben bie Englanber zeitig erkannt. Am Spanischen Erbfolgekrieg nahmen sie 1704 Gibraltar für ben Rönig Rarl III. von Spanien in Besit, gaben es aber im Utrechter Frieden (1713) nicht mehr heraus und erlangten 1729 seine Abtretung von Spanien. Vergebens nahm Spanien ben amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wahr, um 1779—82 die Felfenfeste zurückzuerobern. Aur durch bedeutende Aubilliaungen. bie Frantreich England im Bertrag pom 8. April 1904 gemacht bat, indem es feine altüberlieferten Bewerbungen um Agypten endgültig aufgab, ließ sich bie britische Regierung berbei, um ben Preis einer Entente cordiale mit Frankreich biefem in Marotto freie Band zu laffen; boch bestimmte Urtitel 7 des frangosisch-englischen Abtommens von 1904 ausbrucklich, bak "um die freie Durchfahrt ber Meeresenge von Sibraltar zu sichern, die beiben Regierungen übereintommen, weder Befestigungen errichten zu lassen, noch irgendwelche strategische Werte auf bem Teil ber marottanischen Ruste, die zwischen Melilla liegt und ben Boben, die bas rechte Ufer des Sebu beherrschen. Doch soll diese Anordnung teine Anwendung finden auf diesenigen Puntte, die Spanien augenblicksich an der maroktanischen Ruste des Mittelmeeres besitzt" (Spanien hatte bereits 1580 Ceuta, eine ber Presibios, beseth). In diesem Artikel 7 hielt England an feinem zwei Zahrhunderte lang befolgten Prinzip fest, teine maritime Grokmacht gegenüber seinem Besitz (Gibraltur) Fuß fassen zu lassen. Daß die "Freiheit der Meeresenge (von Gibraltar)" nur als Ausrebe benutt wurbe, bas hat bas Borgehen ber Englanber am Suegtanal bewiesen. Artifel 1 bes internationalen Suegtanalvertrages vom 29. Ottober 1888 hatte ausbrücklich bestimmt: "Der maritime Suezkanal wird stets in Kriegszeiten wie in Friedenszeiten jedem gandels- und Kriegsschiffe ohne Unterschied der Flagge frei und offen steben." (Abersetung nach dem Österreich. Reichsgesethlatt 1889, Nr. 85.) Für englische Geschichtsschreibung ist es caratteristisch, daß in einem betannten Cambridger Lehrbuch sich folgende Darstellung findet: "Die Obhut (guardianship) über Agppten und folglich über den Sueztanal wurde uns (ben Englandern) burch Ereignisse aufgezwungen und widerwillig burch Herrn Glabestone's Regierung angenommen" (W. H. Woodward, a short history of the expansion of the British Empire 1500-1902. 2. edition. Cambridge, University Press, 1902. S. 308). Diese ben Englandern "aufgezwungene Obbut" über Agypten und den Sueztanal veranlafte die britische Regierung im englisch-französischen Bertrag vom 8. April 1904 zu

erflaren, baf fle teine Absicht babe, "ben politischen Status in Agnoten zu undern". Noch am 24. Oftober 1908 hat Sir Elbuo Golft, ber Nachsolger Lord Cromers als britischer "General-Ronful" in Agypten, in einer Unterredung mit Dr. Nime, einem Rebatteur bes "Mokatam", das Gerücht widerrufen, England beabsichtige das Protettorat oder die Annexion Agoptens, indem er darauf hinwies, England werde sich an dem Vertrag von 1904 halten. Sir Edward Grey hat bann im Unterhause bestätigt, daß diese Unterredung offiziell gewesen sei. Wenn nun auch ber Berlauf des jezigen Krieges England am 19. Dezember 1914 veranlast hat, die Annexion Agyptens zu proklamieren und dem Prinzen Hussein an die Stelle seines Onkels zum Abediven zu ernennen, so gab doch leine Kriegsnotwendigleit England das Recht, den Guezlanal, ber burch ein internationales Abtommen auch im Aricgefalle geschützt war, für bie Flotte der Feinde der Entente zu schlicken und die darin liegenden feindlichen Schiffe zum **Uusfahren zu zwingen — den davor treuzenden Ententeflotten in die Hände. England bätte** biefen Schritt umso weniger nötig gebabt, als es por fast 80 Rabren ben Ausgang bes Roten Meeres in den Andischen Ozean gesichert hatte. Denn im September 1838 erwarben die Engländer gegen Bahlung einer jährlichen Benfion vom Gultan von Aben die gleichnamige Gibraltar ähnliche Felfenhalbinfel und das Gebiet von Rhor Mulfa, wo die Aben mit dem Festlande verbindende Landzunge ibren Ausgang nimmt. Die in der Strake Babel—Mandeb liegende ffeine Ansel Perim, die 1799 vorübergehend von den Engländern beseit worden war, wurde 1857 endgültig von ihnen annettiert. 1876 nötigte England ben Gultan von Gototra, ber ber Meeresenge vorgelagerten Insel (auf die Italien ein Auge geworfen hatte), zu bem Bersprecen, die Ansel niemals an eine fremde Macht abzutreten ober ohne englische Bustimmung eine Niederlassung zu gestatten; 1886 erfolgte die Besiknahme der Ansel. Der Erwerd von Britisch-Gomalisand (1884—89) gab England auch an der Aden gegenüberliegenden afritanischen Rufte einen ben Zugang jum Roten Meer beherrschenben Besit,

Von der Durchfahrt vom Indischen Ozean zum Südchinesischen Meer konnten die Engländer nicht mehr zeitig genug die beiden Ufer der Meeresenge (Straße von Malakta) in Besitz nehmen, da die Polländer sich schon Ende des 16. Jahrhunderts auf den Inseln des Malayischen Archipels festzusezen begonnen hatten. Doch verstanden es die Engländer, allmählich die eingeborenen Fürsten der Halbinsel Malakta unter ihren Einfluß zu bringen. Ferner übernahm am 12. Mai 1888 die britische Regierung das Protektorat über den "Staat Nordborneo" und kurz darauf (14. Juni 1888) auch über das Fürstentum Sarawak, sodaß die ganze Nordtische der Insel Borneo England untersteht.

Durch eine Reihe von Besitzungen, die sich von sublich der Subspitze von Florida, von den Bahamas-Inseln, nach Guayana hin ziehen, haben sich die Engländer schon seit der ersten Balfte des 17. Jahrhunderts (Barbados 1624) eine wichtige Position in den dem Golf von Mexiko vorgelagerten westindischen Inseln gesichert.

Dieser Aberblid zeigt, daß schon vor dem Kriege die britische Flagge an den meisten sur den Weltvertehr wichtigen Meeresengen wehte. Doch ware es unseres Erachtens verfehlt, in der Ausbreitung der britischen Weltmacht über alle Meere eine systematische Arbeit zu erbliden, wie dies manche Geschichtsschreiber getan haben. Vielmehr scheint die englische Politik vor allem von dem einen Prinzip beherrscht zu sein, keine sich bietenden günstigen Gelegenheiten vorübergehen zu lassen.

Den besten Beweis hierfür liefert näheres Eingehen auf die Geschichte der Beziehungen Englands zu Agypten. Dieses Land gewann erst dann für England eine hervorragende Bedeutung, als es durch den kühnen Feldzug Bonapartes in die Hände einer Großmacht vom Range Frankreichs zu sallen drohte. Nachdem im Jahre 1801 die letzten französischen Truppen Agypten verlassen, trat eine Anderung der Lage für die Engländer ein. Erst das Austommen einer neuen Racht, der Mehemed Alis, veranlaste sie auch gegen ihn vorzugehen. — Am 4. Juli 1806 äußerte sich Napoleon I. folgendermaßen: "Durch den Erwerd des Raps der Guten Hoffnung wäre

England für immer der Souveränität Andiens sieber. Aber wenn England Malta und Sixilien batte. Dann ware es wie eine unüberschreitbare Barriere, die sich der Berbindung mit dem Abriatischen Meere und Konstantinopel entgegenseken würde. Es wäre schwierig, jemals ein foldes Vorbaben gutzubeißen." (Nict 100 Fabre später [1904] hat die französische Regierung biese weitschauende Mahnung Napoleons in den Wind geschlagen, indem sie ihre geschichtlichen Ansprüche auf Agypten für immer aufgab [f. o.]. Damals hatte Napoleon wohl noch teine Runde bavon erhalten, daß die Engländer im Begriffe standen, den Hollandern das Rapland abzunehmen; die barüber nach Oftindien führende Route sicherte eine Reihe von Flottenstützpunkten, die sich km Anschluß an Sibraktar an der West- und Ostküste Afrikas und auf den davorliegenden Anseln des Atlantischen und Andischen Ozeans hinzogen und die im Laufe des 19. Rabrbunderts immer mebr ausgebaut worden ist. — Eine neue Lage schuf das Auftauchen des Sueztanalprojetts, gegen das sich England 20 Jahre lang wehrte. (Bgl. dazu Georgi und A. Dufour-Feronce. Urtunben dur Geschichte bes Sued-Ranals Peterichiche Berlagsbuch. Leipzig 1913] und A. Demiani, Deutschlands Anrecht auf den Suezlanal ["Süddeutsche Monatsbefte", Sept. 1916, S. 732—38)). Als die britische Regierung endlich von ihrem Widerstand abließ, ergab sich für sie eine Anderung ihres bisherigen Standpunktes. Auf ber einen Seite permebrte fic die Rabl ibrer Besikungen am Ausgange des Roten Meeres (s. o.), um sich die Fahrt nach Andien zu sichern, auf der anderen Seite wußte sie alle Gelegenheiten zu ergreifen, um werst finanziell bas Abergewicht in ber Sueztanal-Gesellschaft zu erlangen, Dann Schritt für Schritt Agypten unter ihren politischen und militärischen Einfluß zu bringen. Der Sueztanal hat die ganze Mittelmeerpolitit Englands und seine Beziehungen zu allen Mittelmeermachten, por allem zu Frantreich und Atalien, entscheibend bestimmt. Leiber fehlt es trot ber vielen Arbeiten über Agypten und den Sueztanal (hier sei nur auf die turz vor dem Kriege erschienenen Arbeiten von Debreux "Die völlerrechtliche Stellung bes Suezkanals" [3. C. B. Mobr, Tübingen] und von Ernst Freih. v. Maner "Die völlerrechtliche Stellung Agyptens" 13. U. Rern, Breslauf bingewiesen) an guten übersichtlichen, botumentarischen Parstellungen des Einflusses des Sueztanals auf die englische Politit dis zur Gegenwart.

Wenn es noch weiterer Beweise bafür bedurft batte, daß für die englische Politit, mehr als bas Festhalten an Prinzipien, bie Ausnugung gunftiger Gelegenheiten jeber Beit maggebend gewesen ist, so wären sie durch den Berlauf des Welttrieges erbracht worden. Wenn England damit gerechnet hatte, daß das ein Jahrzehnt lang vorbereitete System von Allianzen es gegen alle Vortommnisse sichern wurde, so zeigten schon die ersten Monate des Welttriegs. baß auch auf dem Gebiete des Geetrieges die Engländer nicht genügend mit der seemannischen Eüchtigleit der Bentralmächte gerechnet hatten. Es galt daher für die Engländer einige Lücken in dem Spstem der Beberrschung der Meeresengen auszufüllen. Wie wir schon gesehen haben. war ein Schritt auf diesem Wege die Sperrung und Befestigung des durch einen internationalen Bertrag geschütten Suezkanals. Ein weiterer war die schrittweise Besetung der den Dardanellen porgelagerten Infeln unter Berletung ber Neutralität bes Rönigreichs Griechenland. Diese Anseln haben für England besonderen Wert, da es an Malta und Enpern schon Stappenstationen von Sibraltar nach bem Schwarzen Meere bin besitzt. Wenn es Rukland gelungen ware, fich in Befit Ronftantinopels zu feten, bann batte England an biefen griechischen Anseln ein Faustpfand in der Hand, das ihm die Gewalt über den Ausgang der Dardanellen sicherte. In tluger Boraussicht ber Entwidlung ber Dinge hatte bie britische Marine-Mission in ber Türkei es schon vor Ausbruch des Weltkrieges zu verhindern gewußt, daß die Türken die Dardanellen weiter befestigten. Während England also hier für die Freiheit einer Meeresenge eingetreten ift, hat es am Sueztanal, wo ein vitales Interesse für es selbst auf dem Spiel stand, sich nicht gescheut, sich über einen internationalen Vertrag hinwegzuseten.

Die Gelegenheit, weitere "Lüden" auszufüllen, bot ber Umftand, daß die Londoner Geerechts-Detlaration vom 26. Februar 1909 von ben Seemachten nicht angenommen worden



Digitized by Google

Weltfriede und Christentum 621

war, obwohl fie für fie batten bindend fein follen, da es in den einleitenden Bejtimmungen beift: "Die Signaturmachte find einig in der Feststellung, daß die in den folgenden kapiteln entbaltenen Regeln den allgemein anerkannten Grundfähen des internationalen Rechts entsprechen." Die Nicht-Unnahme gab ben Engländern eine Sandbabe, um ben neutralen Sandel unter Rontrolle zu bekommen. Gine ber wichtigsten, von den Neutralen selbst in ihrer gangen Bebeutung anfangs zu wenig erfaften Magnabmen nach biefer Richtung bin, ift bie Befanntmachung ber britischen Abmiralität vom 3. November 1914, burch bie England bie gange Nordfee als Scfabrzone crelarte. Es ift beachtenswert, bag biefe britische Erelarung den neutralen Schiffen nur amei Cage Reit lich bis aum Antrafttreten, mabrend die deutiche Kriegsgebietsertlarung pom 4. Februar 1915 ber neutralen Schiffahrt 14 Dage Beit ließ, fich banach ju richten. Wenn jest von einigen Seiten über bie Stägige Frift, Die Deutschland in seiner Befanntmadung vom 31. Zanuar 1917 läft, getlagt wird, so moge man sich der britischen Verordnung vom 3. November 1914 erinnern. Dem neutralen gandel wurde dadurch unter bem nichtigen Borwande, Die Deutschen batten Minen ausgelegt, ein einziger Weg porgeschrieben, ber für ihre Rabrten nach bem Westen freigelassen wurde. Indem bie Engländer die Neutralen gwangen, um den Norben Schottlands herumzufahren, erleichterten fie fich felbft die Aufgabe, den Ring zu fehließen, ben fie um Deutschland ju legen suchten. Durch eine Urt von Fernblodade murbe ichon ein viertel Sabr vor ber beutschen Kriegegebieteertlärung vom 4. Februar 1915 - ber einzige noch offene Ausgang aus ber Nordfee unter britische Kontrolle genommen. Denn der an Bahl übermächtigen englischen Flotte konnte es bann nicht schwer fallen, burch ihre Kreuzer bas Meer zwischen ben Sbetlands-Anseln und Asland abzupatrouillieren; alle irgendwie verdachigen Dampfer suchten bie Englander feitbem in den gafen von Rirtwall zu ichleppen und bort nach Gutbunken bis zur Untersuchung der Ladung festzuhalten.

Noch in einer andern Beziehung hat sich die Beherrschung der Mecresengen in den Sanden einer Nation wie die der Engländer als eine gewaltige Waffe erwiesen. Schon ein paar Stunden nach Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Großbritannien zerschnitten die Engländer die ebenfalls durch internationales Recht geschützten Kabel, die Deutschland mit den Aberseelandern verbanden, und gewannen dadurch ein wichtiges Mittel, um die Welt gegen Deutschland zu beeinflußen.

Aus obigen Ausführungen dürfte zur Genüge hervorgehen, wie bedeutsam es sowohl für uns, als auch für die Neutralen ist, daß der tünftige Frieden die Freiheit der Meere nicht nur in dem Sinne regelt, daß die Schiffahrt auf offener See in Zukunft gesichert wird, sondern daß auch möglichst viele Meeresengen und Kanäle, die internationale Meere verbinden, der Sewalt eines einzelnen mit dem Völkerrecht willkürlich umspringenden Staates oder Staatenbundes entzogen werden.

E. B.



## Weltfriede und Christentum

us der Flut von Antlagen, womit man das Christentum überhäuft, ragt — so wird in der "Deutschen Tageszeitung" ausgeführt — die in mannigsachen Tonarten wiederholte Behauptung hervor: das Christentum habe den Welttrieg nicht verhindert, seinen Berlauf nicht gemildert und erweise sich nicht willig und sähig, das Kriegsende herbeizusühren. Mit andern Worten: das Christentum habe in aller Form Bankerott gemacht, zum mindesten eine nicht wieder auszugleichende moralische Krediterschütterung erlitten. In welchen Kreisen und mit welchem Recht werden solche Vorwürse erhoben? Es sind vor allem diejenigen Kreise, in denen man in den dem Kriegsausbruch vorausgehenden Jahrzehnten nichts unterlassen, um in unserm Volke die Einheit einer christlichen Weltanschauung zu Ver Türmer XIX, 21

Digitized by Google

untergraben. Mit einem fanatischen Eifer bat man jedes Eintreten für das Christentum ebenso wie für entschlossence Deutschtum — als eine Engbergigteit und Rücktändigteit verhöhnt. bat die überzeugten Träger des nationalen und driftlichen Gedankens als Chauvinisten und Ortbodore gebrandmarkt, bat sie wissenschaftlich und gesellschaftlich geachtet. Dafür hat man mit lauten Bosaunenstofen Die Berrlichkeit und ben unaufhaltsamen Fortschritt einer von ben Fesseln der Religion und Nationalität befreiten Weltkultur geseiert, hat besonders in den technifchen Errungenicaften und ber ungehemmten Industrialisierung aller Berbaltniffe eine Art von Menichheitserlösung gepriefen. Un die Stelle ber alten, ober wie man fagte "veralteten" hriftlich-beutschen Ibeale waren die Scheinideale von Sinnengenuß, Gold, internationalem Berkehr, Bolkerverständigung und Weltfrieden getreien. Und jett, wo es, selbst für den Blodeften, offentundig geworden, daß eine religionslose, driftentumsfeindliche Weltkultur fic au überschlagen und in Untultur zu stürzen droht, wo die Blite dieses Kriegsgewitters die Altare pagififtifder Menscheitsträume gersplittern, sucht man in fehr unebler Gelbsttäuschung bas eigene Fiasto zu verschmerzen, indem man das vorher als ohnmächtig und längst überwunden dargestellte Christentum vor dem Welttribunal der öffentlichen Meinung auf die Anklagebank perweift, wobin man natürlich mit der gleichen frechen Scheinbeiligkeit die nationalpolitischen Elemente als die Kriegsverursacher fordert.

Aber wir erleben im Rahmen dieser Zeitbetrachtung noch weitere Überraschungen. Die Stocholmer Berhandlungen reifen der Pleite entgegen, an der wir ja keinen Augenblick gezweifelt haben, trothem die Zeitungsoffiziösen folder Staatsmänner, die nach Orenstiernas betanntem Worte nicht über allzuviel berufliche Weisheit verfügen, in ber Förderung des ganzen Planes die Krone von Staatsklugheit erblicken. Der "Fünf-Minuten-vor-Zwölf-Mann" siebt. dak feine Uhr bald abgelaufen. Aber icon ersteben Retter in der Rot. Um das Gefühl des wohlverdienten Reinfalls ber fozialiftifden Weltfriedenspläne auf freundnachbarliche Schultern mit zu übertragen, bemüht man fich um bas Zuftandetommen eines bürgerlichen Weltfriedensbundes. Die Regierung, deren Gunft man sich bis bato erfreute, erhält wegen ihrer Unfähigfeit turgerband ben bekannten Eselstritt. Es wird bem beutschen Bilbungsphilister eingeredet, die Regierungen fänden den Weg nicht mehr aus dem Kriegelabnrinth beraus: neben dem Proletariat musse auch das Burgertum der triegführenden und neutralen Länder die Weltfriedenspolitik in die Hand nehmen und das Ende "des unseligen und unsimmigen Krieges" herbeiführen. Und indem man das Bürgertum vom Hindenburg-Brogramm eines beutschen Friedens abwendig zu machen sich befleißigt, weist man zugleich lobend auf gewisse Kreise in dem Ratholizismus, die von der Durchführung driftlicher Lebens- und Glaubensanschauungen das goldene Reitalter des internationalen Bölkerfriedens erhoffen. Und wieder find es diejenigen Blätter, die in ihrem journalistischen Vorleben sich nicht durch ein besonderes Mak pon Wertschätzung religiöser Lebensgüter auszeichneten, die nunmehr Gönnerworte für dieses "religiöse Erwachen" finden. Daß in der katholischen Welt es schon immer eine gewisse internationale Richtung gegeben, die auf eine schiedsgerichtliche Erledigung der Welthändel hinarbeitete und für den Bapst als der gegebenen Friedensinstanz im Saager Tribunal in hervorragender Weise Sik und Stimme beanspruchte, ist uns nicht unbekannt. Daß unter den Förderern dieses pazifistischen Gedankens sich gewiß recht wohlmeinende, aber nicht ebenso tlare Geister befinden, tann man zugeben. Aber ebenso sicher ist, daß in der tatholischen Rirche, unter beren amtlichen Würdenträgern und Zeitungsorganen auch andere Strömungen porhanden sind, die nach Art des Bischofs Faulhaber einen solchen Abschluß des Krieges für nötig erachten, ber sich von unserer Auffassung nicht wesentlich unterscheibet. Gleichviel ob nun engere ober weitere Rreise hinter bem turglich veröffentlichten tatholischen Friedensmanifest stehen, darüber tann tein Zweifel obwalten, daß die demonstrativ wohlwollende Beurteilung, die es bis weit in den demotratischen Flügel hinein findet, nicht einer innerlich wahren Wertschätzung des Christentums entspricht, sondern einfach als taktische Ausnutzung anzusehen ist, Cjoechijo oder Bohmijo ? 623

mit dem hintergedanten, sich für den verfahrenen Karren der sozialistischen Weltfriedenspolitik einen neuen Borspann zu sichern.

Die Sache selber berührt natürlich ein großes, ernstes, tiefgreisendes Problem; ein Problem, dessen bessen erneuter, gründlicher Nachprüfung wir uns nicht zu entziehen gedenten. Se handelt sich in erweiterter Form um die nie zur Ruhe kommende Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik.

Das Christentum forbert weber den Arieg noch verwirft es ihn unbedingt; ebenso tann man aus den driftlichen Urtunden nicht die Forderungen des Weltsriedens ableiten. Nach den Worten des göttlichen Stifters unserer Religion sind sowohl Krieg als auch Frieden unter den Völkern Begleiterscheinungen und Auherungen des natürlichen Laufes des Weltgeschens. Und in dieser Weltentwicklung spielen die Mächte des Eigennuhes, des Neides und des Ehrgeizes ein große Rolle. Und so lange die Erde steht und Menscherzen schlagen, werden die Erdenkämpse sowohl deim Einzelmenschen als dei den Völkern den Rampf ums Dasein, sowohl das materielle als das moralische Dasein, zu etwas Unvermeidlichem machen. Daß es dadei die Aufgade einer lebendigen christlichen Gläubigteit ist, auf den irdischen Lauf der Dinge in läuterndem, versittlichendem Seiste einzuwirken, ist selbstverständlich. Tatsächlich hat das Christentum auch da, wo es als Lebensmacht empfunden und ausgeübt wurde, immer Einfluß auf das Völkerleben, auch auf die Kriegführung gehabt; selbst in den Greueln und Schrecken des gegenwärtigen Welttrieges ist der christliche Einfluß doch auch bemerkdar.

Zweifellos wird, wenn man mit criftlichen Lebenswahrheiten Ernst macht, das Heer ber Ubel in der Welt verringert. Ze höher die Sonne des Evangeliums am Himmel der Völterwelt steigt, um so weiter werden sich die Segens- und Lichtstrahlen wahrer Humanität ausbreiten. Und sicherlich werden die Ersahrungen dieser schweren Zeit dei allen Völtern die Ernstgerichteten zu einer vertieften religiösen und moralischen Lebensführung bestimmen. Und auf diesem Wege, von innen heraus, durch die Macht erneuter, verinnerlichter, dabei trastvoller Persönlichteiten, wird sich eine Heilung und Senesung der Völterwelt vollziehen. Nicht zu erwarten aber ist eine Besserung dadurch, das man versucht, aus dem Ehristentum ein Programm des Weltsriedens abzuleiten. Wie das Christentum, ohne Sozialpolitik zu treiben, dennoch durch seine Sesimnungspflege das soziale Sewissen stärtt und soziale Werte schafft, so wird es auch, ohne dirett in die Weltpolitit einzugreisen, durch eine besser erligiöse und sittliche Erzlehung einen glücklichern Auftand im Völterleben herbeissühren. Das wird aber nicht durch christliche Maniseste, Programme und Beschüsse geschen, sondern wie Moltke es einmal im gleichen Zusammenhang ausgedrück hat, sich herausbilden als "eine Frucht von Jahrhunderten weltgeschichtlicher Entwicklung".



## Tschechisch oder Böhmisch?

as Worte im politischen Rampf bedeuten, wie mit Worten sich nicht nur trefslich streiten und ein System bereiten, sondern auch sehr erfolgreich kämpsen läßt, haben wohl andere eher eingesehen, als wir Deutsche, die immer auf die "Sache" gehen und die Bedeutung des Wortes unterschätzen. Sollte uns, schreibt der Prager Universitätsprosession Dr. Bycha in der "Mitteleuropäischen Korrespondenz", nicht der Krieg um manches klüger gemacht haben? Nicht erst von den Feinden in West und Ost brauchten wir aber zu lernen. Längst hätten uns die inneren nationalen Kämpse und vor allem der Völkerstreit in Österreich davon überzeugen tönnen. Wie geläusig ist den Sichechen der Gebrauch hochtlingender Worte und Wendungen, wie streiten sie stets für Humanität, Gerechtigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung!

Wie sehr wissen sie aber auch ihrer Sache zu dienen, indem sie in unserer eigenen Sprache mit bewußter Hartnäckigkeit an einem Worte festhalten, das, doppelsinnig gebraucht, irreführt und irreführen soll, das je nachdem, ein Betenntnis zum Lande oder eine Falschmeldung bedeutet: das Wort "Böhmisch". Hierüber sich klar zu werden, ist um so notwendiger, als ahnungslos noch immer ein großer Teil unserer Volksgenossen selbst, insbesondere im Reiche, der tschechischen Politik Vorschub leistet, indem er als "böhmisch" bezeichnet, was tschechisch ist.

Man muß sich nur vergegenwärtigen, welche Berwirrung durch ben falschen Sprachgebrauch bervorgerufen, wie alles Bohmische baburch in den Schein des Tschechischen gebracht wird. Wohl weiß jeber, was er etwa unter einem bohmischen Kurorte zu versteben hat. Was aber bebeutet g. B. "bohmifde Industrie"? Ift es bie tichechische ober ift es vielmehr bie beutsche, zumal doch ja gerade diese in erster Linie in Frage kommt? Wer ist ein böhmischer Rünftler ober böhmischer Fabrikbirektor? Vor Jahren wurde in Leipzig das böhmische Streichquartett für beutsch ertlart! Wir haben in Prag eine "Bohmische Spartaffe", bie ihren Namen richtig führt, weil sie damit ihren auf das Land Bohmen erstrecten Tätigkeitsbereich umfcreibt. Daneben aber melbet fich eine rein tichechische Bant als "Bentralbant ber bohmischen Spartassen". Der "Bohmische Landesverband für Frembenvertebr" dient lediglich tschechischen Interessen (neben ihm besteht ein Deutscher Landesperband). Sogar bas oberste politisch-nationale Organ ber Dichechen, Die "Narodni rada", bezeichnet sich in beutscher Sprache als "Böhmischer Nationalrat". Und wie übel klingt es obendrein, wenn wir von bohmifden Bohmen, ober bohmifden Beamten, bohmifdem Beamtentorper (im Gegensak zu den deutschen des nämlichen Standes), oder von einer böhmischen Selbstverwaltung im Rönigreiche Böhmen hören. Selbst in wissenschaftlichen Schriften begegnet man auf Schritt und Tritt Zweibeutigkeiten, ja Unverständlichkeiten, indem das Wort "böhmisch" einmal im geographischen Sinne, also die Deutschen mitumfassend, das andere Mal im ethnographischen Sinne für die Eschechen angewendet wird.

Warum aber wollen die Tschechen nicht leiben, daß das ummikverständliche, vom eigenen Boltsstamm hergenommene "Cscheche" angewendet werde? Angeblich ist das Wort eine auf Beitungswilltur und politische Miggunst zurückgebende Erfindung, bestimmt, den flawischen Teil der Bevöllerung Böhmens herabzuseten und billigem Hohne preiszugeben. Tatsächlich ist es aber längst gebraucht worden, bevor die modernen Nationalitätenkämpfe einsetzten. Daß es por allem Gelehrte find, die fich feit dem späteren 18. Jahrhundert der Ausdrude Ticheche und Tschehlsch bedienen, beweist, wie es eben das rein sachliche Bedürfnis war, bem bier entsprochen wurde. Auf befte Namen, von Glawen wie Deutschen, latt sich verweisen, d. B. auf Dobrowstn, ben Begrunder der slawischen Philologie, auf den Geschichteschreiber Belgel, ben Baterlandsfreund Grafen Sternberg, den Sprachforscher Schmeller. Nicht zur Berabsekung, im Gegenteil, zur Auszeichnung wurde in ber Romantiterzeit ber alte flawische Boltsname wieder ans Licht gezogen. Selbst der "Bater der Nation", der Seschichtsschreiber Franz Balacky, hat, burd wiffenschaftliche Einsicht bestimmt, dem "gelehrt-geographischen Namen" Böhmen ben ber Tichechen als ben richtigen entgegengesett, und seine politischen Bestrebungen baben ihn wenigstens noch 1848 nicht gehindert, die Gegenfäge von "Deutschöhmen" und "Sichechischbohmen" ober "Czechien" aufzustellen.

In Wahrheit sind es ganz andere Gründe, welche die Tschechen zu ihrem heftigen Widerstand bestimmen. In der Sleichung Böhmisch-Tschechisch liegt das staatsrechtliche tschechische Programm. Die Tschechen sollen zur böhmischen Nation erhoben werden, "Böhmen den Böhmen" ist eine selbstverständliche Parole. Die deutsche Sprache soll gegenüber der tschechischen Staatssprache leinen Klang mehr haben, denn in Böhmen ist böhmisch zu sprechen wie in Deutschland deutsch. Alles Deutsche aber dem tschechischen Gedanken unterzuordnen, das Deutschum als fremd im Lande hinzustellen, seine Leistungen, ja sein Dasein dem Untundigen zu verbergen, ist der doppelzüngige Gedrauch des Ausdruckes Böhmisch das beste Mittel.

Apechifc ober Böhmifch? 625

Den Tschechen ermöglicht die -- politisch alleidings sehr fördersame — Armut ihrer eigenen Sprache nicht die sachich notwendige Unterscheidung. Sie bezeichnen nach dem Boltsstamm auch das Land und gebrauchen "cerety" für tschechisch wie böhmisch. Man kann leicht ermessen, wie diese mangelide Unterscheidung auf den Vorstellungstreis der Bevölkerung einwirken muß. Die hohe wie die niedere Schule entläßt ihre Schüler in dem Glauben, daß alle Borzüge und Großtaten der Beimat dem eigenen Boltstum entsprungen seien, daß alles, was böhmische Selehrte, Künstler, Ersinder, Unternehmer geschaffen, ein Ruhmesblatt des tschechischen Boltes bilde. Schreibt sich nicht daher ein guter Teil jenes Wahnes, der dies Bolt in allen seinen Schichten beherrscht, aus dem es so viel politische Kraft zieht und der es so sehr erschwert, zu einem leidlichen Einvernehmen zu gelangen?

Run muffen wir es ja allerdings ben Tichochen überlaffen, wie fie felbst ihre Sprache gebrauchen wollen. Ungeheuerlich aber ist es, bak sie uns ben richtigen Gebrauch unserer eigenen Sprace verwehren und von ber Regierung forbern, bas Wort Cichechifch aus jebem amtlicen Sprachgebrauch zu perbannen! Ein öfterreichischer Minister muß im Barlament Attaden gewärtigen, wenn er fich nicht beugt vor bem "bohmischen" Geflerhut. Man beruft sich auf den bisberigen amtlichen Brauch, verschweigt aber, daß es eben nur der politische Druck war, ber immer noch verhinderte, ber befferen Ginficht Rechnung zu tragen. Diefelben Tichechen aber, die in unser Sprachtecht eingreifen, unterscheiben ihrerseits sehr wohl zwischen magnarisch und ungarisch, und sie haben auch nichts dagegen, daß sie unsere französisch-englisch-italienischen Feinde mit Codque, Coec, Cesco bezeichnen, nur uns Deutschen steht ein gleiches Recht burchaus nicht zu. Roch gibt es nur einzelne weiße Raben unter ihnen, was nicht verschwiegen, im Gegenteil betont werben foll, die fich in beutscher Sprache Tichechen zu nennen, ben anertennenswerten Mut haben, fogar biefen ober jenen unter ben Politikern, bie übrigens famt und fonders nicht umbin tonnen, von Alt- und Jungtichechen und nicht etwa von Alt- und Jungböhmen zu sprechen. Ist es bei ben andern nicht blinde Leidenschaft, die sie eine so offensichtlich verlorene Stellung noch balten läkt, nur um die unvermeibliche Niederlage noch empfindlicher zu machen? Wundernehmen konnte biefe Bartnädigleit freilich nur ben, ber etwa nicht wükte, mit welcher Anbrunft das Beiligtum der gefälschen Königinhofer Bandichrift verteibigt wurde, welche Bolteleibenschaften ber Rampf barum lange Jahre aufwühlte, bis man fich endlich mit ber Nichtigfeit biefes Macwerts weniger wohl als übel abfinden mußte.

Die ganze Frage ist berzeit, soweit sie offiziell ist, dringend geworden. Denkt man an eine Staatssprache, so muß man sich auch klar darüber sein, ob diese Staatssprache das misbräuchliche "Böhmisch" und damit den nur dem deutschen Volkstum abträglichen Sprachwirmarr beizubehalten hat. Schon begegnen wir in Anordnungen und Kundgebungen der obersten Stellen häusiger dem richtigen Sprachgebrauch, und wem könnte es in der Tat nicht einleuchten, daß es unmöglich ist, z. B. von "böhmischen Truppen" zu sprechen, ohne damit die Gesahr sehr unliedsamer Misverständnisse herauszubeschwören? Vor allem aber kommen sene der Neuordnung Österreichs dienenden Gesehe in Betracht, die und bereits als bevorstehend bewichnet, aber als aufgeschoben erklärt wurden. Es wird gercdezu ein Prüfstein für die Einsicht und Umkehr der Regierung sein, daß sie mit dem alten Sprachmisbrauch auch das alte System zu den Toten wirft.

Es ist daher gewiß sehr dankenswert, daß der Deutsche Volksrat für Böhmen kürzlich die Frage "Tschechisch-böhmisch" grundsählich aufgegriffen und ihre Bedeutung in einer massenhaft verbreiteten Flugschrift klargelegt hat. Sie kommt gerade zur rechten Beit, um den leitenden Männern zum Bewußtsein zu dringen, was hier an einem Worte hängt, aber auch daß Deutschböhmen nicht gewillt, die gefährlichen Folgen einer schwächlichen Preisgedung und des natürlichen Rechtes der deutschen Sprache noch weiter zu dusden. Schon das schlichte Gebot politischer Redlichteit ersordert es, tschechisch zu heißen, was tschechisch ist. —



## Theater und "Freiheit der Kunst"

eine Besprechung von Manns "Nadame Legros" ist im "Berliner Cageblatt"
und in seiner Gesolgschaft an mehreren anderen Stellen als "Verschimpsierung
bes Wertes" und "Schrei nach der Zensur" betämpst worden. Für die erste Behauptung wird natürlich tein Beweis versucht; die zweite ist eine grobe Misdeutung, deren
Absicht sich plump verrät, wenn zum Schuß auf den — Hildesheimer Theatertulturverband
losgehauen wird, dessen Vorstand ich angehöre. Ich lasse mir aber durch niemanden für meine Meinungsäußerungen Vorschriften machen, din allein dassür verantwortlich und ditte also
die Schläge dassür auch auf mich zu richten.

Nein, ich habe die Bensur nicht gerufen. Die Bensur ist ja eine bestehende Einrichtung: fie hat auch Manns Drama beurteilt und hat es zur Aufführung frei gegeben. Und diese Auffassung ber Bensur von ihrer Aufgabe bezeichnete ich als seltsam. Die Bensur behauptet ba zu sein, um den bestehenden Staat und seine Einrichtungen zu schützen. Aun stehen wir jetzt im Kriege und brauchen den Busammenhalt unserer sämtlichen körperlichen und geistigen Kräfte. ibn besteben zu können. Daß unter solchen Umskänden die Aufführung von Revolutionsdramen eine Schwäckung bedeutet, kann nur Böswilligkeit ober ein im Annersten unlebendiges, jedenfalls allem Voltsempfinden entfremdetes Runftverhältnis bestreiten. Ich tenne das Gerede zur Genüge, daß es um den deutschen Staat schlimm bestellt sein müßte, wenn er das nicht ertrüge. Unnötige Belastungsproben sind immer vom Abel, erst recht, wenn ohnehin das Höchste an Cragfähigteit verlangt wird. Abrigens waren boch sonst, die jetzt so reden, teine Lobredner deutscher Staatstraft. Auch die andere Bhrase ist mir bekannt, daß gerade in dieser Vorurteilslosigteit die Aberlegenheit des deutschen Geistes sich bewähre. Merkwürdig, daß sie mit Vorliebe von jenen Leuten gebraucht wird, die sonst in allen Runstdingen von Internationalität schwärmten. — Es fällt mir das Sugeständnis schwer, aber ich finde die Rückschsissteit, mit der in Frankreich und England jest alles dem Gebot der Stunde untergeordnet wird, unsrer beutschen Nachgiebigkeit überlegen. Wir behaupten die Gentimentalität verlernt zu haben; jene find uns darin voraus und klänge fie fo fcon, wie das Wort "Freiheit der Kunft". In einer Beit, in ber von jedem und allem die höchsten Opfer verlangt werden, kann auch die Runst davon nicht ausgenommen sein. Sonst wäre sie nicht wahrhaft ein Teil unseres Lebens. An solcher Stunde wird der Ruf "Freiheit der Runst" zur leeren Phrase und damit zum Misbrauch.

Wir haben das ausgiedig zu tosten bekommen in einer Versammlung, zu der sich der "Schutzverband deutscher Schriftseller" in Semeinschaft mit andern Bünden durch Herrn Fritz Engel vom Berliner Cageblatt hatte "anregen" lassen. Auch sie redete von "Freiheit" und bekämpfte in gröbster Undulbsamkeit jede Bekätigungsabsicht anders gearteter Welkanschaungen auf dem Gediete des Theaters. Ich hatte in freier Aufnahme eines Vortrags von Wolfgang Heine die nachfolgenden Aussührungen gleich nach der erwähnten Versammlung niedergeschrieden. Wegen Raummangels mußten sie dieher aussallen; sie dienen gleichzeitig als Antwort auf den erneuten Angriff.

Die Unzufriedenheit mit dem Theater ist ein altes Erbteil. Vermutlich hat sie auch zu jenen Zeiten bestanden, als das Theater eine Staats- und Volksangelegenheit war, wie bei den Griechen und in anderer Art im Mittelalter. Immerhin, solange Theaterspiel eine sestliche Angelegenheit war, die gleich allen Festen nur als Ausnahmeerscheinung ins Leben trat, hatte diese Unzufriedenheit teinen grundsählichen Charakter. Denn damals war von selber das schross geschieden, dessenden Wase die Lösung der Frage erschwert: das Theater als Runstanstalt, und das Theater als Unterhaltungsstätte. Auch das alte Griechenland hatte Schauspiele und Schauspieler zur Unter-

haltung, die vermutlich bei der hohen Geschmadsbildung weiter Areise oft auch "tünstlerisch" gewesen ist. Erozdem wurde diese Sache nicht als öffentliche Kunstangelegenheit angesehen und beanspruchte infolgedessen auch nichts anderes zu sein, als die Verwertung irgendwelcher Fähigkeiten, um anderen damit ein Vergnügen zu bereiten und sich selber dassien zu lassen.

Solange diese Scheidung klar besteht, ist die grundsähliche Seite der Theaterfrage leicht gelöst. Dem Theater als Runstanstalt gedührt eine Sonderstellung im Gesamtleben, wie der Runst überhaupt, da sich die Runst gar nicht als berechendarer Wert in dieses Leben einstellen läßt. Sie ist troz ihrer ungeheuren sozialen Wirkung eine außerhalb der sozialen Se-lelssährbordnung stehende Kraft, die freilich von der Gesellschaft jederzeit in Dienst genonnnen und dadurch für sie verwertet werden kann. Hier erkennen wir ein Problem, das letzten Endes unter das Stichwort "Zensur" (von irgendeiner Seite) gerät, und das so lange bestehen wird, als es eine "Gesellschaft" gibt, also immer. Aber es ist schon ein großer Gewinn, wenn die Menscheit sich klar ist, es in der Runst mit einer underechendaren Größe aus einer allen gesellschaftlichen Bildungen des Menschenledens fremden Welt zu tun zu haben. Die Runst ist nämlich höchste Betätigung, reinste Verdichtung der Individualität, während alle gesellschessichen Gebilde, wie schon ihr Name sagt, Formen von Gesamtheiten sind.

Das Theater als reine Runst, also die dramatische Dichtung an sich und der dramatische Dichter für das ihm von seinem Daimonion abgezwungene Wert, kümmern sich nicht um die Gesamtheit. Der Rünstler schafft, was er schaffen muß. Und wenn das Theater ersteht, um diesem von übernatürlicher, geheimnisvoller Kraft geschaffsenen Werte zu der ihm entsprechenden Erscheinungssorm zu verhelsen, so wird damit das Theater der Ausnahmestellung des in ihm gegedenen Runstwertes teilhaftig. Es ist dann in der Tat ein Tempel, der innerhalb der prattischen Welt teinen Beruf hat. Sobald das Theater sich an die Gesellschaft wendet, um auch von dieser Gesellschaft etwas für sich zu sordern, gibt es seine Ausnahmestellung auf und ordnet sich in den Gesellschaftsbetrieb ein. Das gilt in geistiger, wie materieller Jinsicht. Ze mehr das Materielle betont wird, um so weniger Anspruch verbleibt auf die aus dem rein Geistigen gesolgerte Sonderstellung.

Alle grunbsählichen Erörterungen über Theaterfragen müssen unfruchtbar bleiben, wenn man sich nicht diese Grundsähe gegenwärtig hält. Daß wegen ihrer Nichtbeachtung bei allen Theatererörterungen so viel aneinander vorbeigeredet wird, ist noch nicht so schlimm, wie daß allerlei unsautere und unsachliche Bestrebungen aus der Vermengung dieser Dinge Vorteil zu schlagen suchen.

Rann benn nun überhaupt das Theater in jener vollkommenen künstlerischen Reinheit und Unabhängigteit in Erscheinung treten, wie es die Kunstwerke in anderen Formen vermögen? Das Theater besteht doch nicht aus der Bühne allein, sondern auch aus dem Zuschauerraum. Darsteller und Zuschauer verwachsen zu einer ibealen Einheit. Beide sind vom Schöpfer des Dramas als Mitwirkende gefühlt. Das dramatische Kunstwert vermag also überhaupt nur ins Leben zu treten durch die Mitwirkung von außer dem Künstler liegenden Kräften. Das Drama ist bereits in seinem Wesen ein soziales Kunstwert, denn es lebt ja eigentlich doch nur in der Bühnenaufführung. Schon aus diesem Grunde kann das dramatische Kunstwert nicht so "frei" sein, wie ein anderes, sondern es kann nur in sozialen Gebundenheiten in Erscheinung treten.

Aber sehen wir einmal von diesem höheren Begriff der Freiheit ab, so bleiben noch zwei Arten relativer Freiheit, die aber auch immer durcheinandergeworfen werden, trothem sie an sich gar nichts miteinander zu tun haben: 1) Freiheit, besser sagte man Unabhängigkeit von allen materiellen Rücksichten, 2) Freiheit von geistigen Rücksichten.

Die Abhängigkeit von materiellen Rudfichten tritt naturgemäß ein, sobalb sich etwas einordnet in den Betrieb der materiellen Welt. Die Erstellung des Oramas als Runstwert bitet Gelb. Frgend jemand muß dieses Gelb schaffen. Wer Gelb gibt, fordert. Er ist aus dem

gesamten übrigen Lebensbetriche gewohnt, die Ware zu bestimmen, die er tauft. Des Drama gerät also schon auf diesem Schritte in Abhängigkeit vom Seschmad. Wir haben babei völlig alle jene Kräfte ausgeschieden, die nun noch mit diesem Kunstwerte ein "Geschäft" machen wollen. Auch ihrer sind bei dieser Kunstform mehr, als bei einer andern: der Schöpfer, die Darsteller als künstlerischen Vermittler, dann die materiellen Vermittler als Ersteller des Theaters usw.

Es wird nun die Forderung erhoben, das Orama als Kunstwert von dieser materiellen Abhängigkeit dadurch zu befreien, daß es zu einer Sache der Allgemeinheit erklärt wird. Mit nüchternen Worten; der Staat soll die Kosten tragen.

Wird diese Forderung erfüllt, so begibt sich damit das Kunstwert in eine geistige Albängigkeit vom Staate. Der Staat aber als lebendiger Organismus, ist naturgemäß bestrebt, alles ihm Entgegengesette, ihn Schwächende zu unterdrücken. Das muß er tun, es ist das Seset seines Lebens. Es ist vom Staat sicherlich nicht zu verlangen, daß er mit seinen Mitteln eine Kunst fördert, die seinem Wesen entgegengesett ist. Dabei muß einem Jertum sosort begegnet werden. Dieser Begriff des Staates als verkörperter Macht mit dem Hauptbestreben, diese Macht zu erhalten, wird nicht etwa abgeschwächt durch die Demokratisierung des Staates. Auch der Staat als organisiertes Volk ist an diese Grundpslicht der Machterhaltung gebunden. Das Kunstwert, das gegenüber der bestehenden Ordnung, auf der die Macht des Staates beruht, irgendwie angeht, wird also die "Dulbsamteit" dieses Staates aufrusen müssen. Ich daß diese Dulbsamteit mit der Demokratisierung des Staates abnimmt. Niemals ist ein Staat undulbsamtegen Neuerungen gewesen, als das Volk von Uttika, das sogar einem Sokrates den Gistbecher auszwang. Selbst das Theater stand dort im Dienste der Undulbsamteit; die Komödie des Aristophanes ist von Ansang bis zu Ende ein Kamps gegen jede Neuerung, jedes Rütteln am Bestehenden.

Das liegt auch in der Natur ber Sache. Dulbsamkeit ist eine individuelle Tugend, benn sie ist der Freiheit verwandt, die auch etwas rein Andividuelles ist. Ae breiter und umfassender ein Zusammenschluß werden soll, um so mehr muß von dieser subjektiven Freiheit aufgegeben werden, um in diese Gesamtheit bineinzupassen. Nicht umsonst ist die Kunst immer am freiesten gewesen unter absoluten Berrschern — Staat und Kirche bieten dafür Beispiele in Fülle —, sobald dieser absolute Herrscher persönlich "aufgeklärt" war. Da lag es eben nur bei einem einzigen, bei einer Andividualität, auch anderen Andividualitäten freies Bewegungssch zu gönnen. Wenn es vor allem unsere demotratische Presse ift, die immer das Wort "Freiheit der Kunst" im Munde führt, so verschleiert sie damit ihre Tendenz. Sie schreit Freiheit ganz allgemein, meint aber nur die freie Außerung ihres eigenen Wollens. Sie beansprucht das Recht, gegen die jehige Form des Staates oder irgendeiner anderen Einrichtung ankämpfen zu dürfen, um ihre eigene Form an beren Stelle zu seken. Selbst ist sie aber durchaus nicht dulbsamer gegen andere Meinungen. Sie hat gar teine Achtung vor bem Individualismus berer, ble etwa im Bestehenden ihr Lebensideal verförpert seben. Das Wort "Fortschritt", bas uns bier entgegengeschleubert wird, ist eitel Spiegelfechterei, por allem im Geistigen. Ift überhaupt in ber Runft, wie im Seelischen, etwa in ber Religion, ein Fortschritt möglich? Man kann Kunstwerke, die Zahrtausende auseinanderliegen, nebeneinanderstellen, — sie sind in ihrer Art alle gleich vollkommen. Der wahre Fortschritt könnte nur darin liegen, daß man die Möglichteit anerkennt, von den verschiedensten Seiten aus das Hochziel der Vollendung zu erreichen oder ihm doch zuzustreben. Za vielleicht ist gerade dieses Streben der springende Punkt und liegt die wahre Freiheit in seiner Uncrtennung. Wir anertennen die Begrenztheit des Menschen, ber nicht vollkommen sein kann; denn vollkommen ist Gott. Des Menschen subjektive Freiheit aber liegt barin, bag er fich bewußt ift, nach biefer Bolltommenheit zu ftreben, bag er weiß, biefe Bolltommenheit suchen zu muffen. Wir find bann frei, wenn wir an teine herrichende absolute Wahrheit glauben, uns also auch nicht in ihrem Besitze mabnen.



Aus dieser Erkenntnis erwächst die webre Dulbsamteit, die aber immer nur ein Besit einzelner sein tann. Denn noch einmal: Die Gesamtheit als Bolt, oder in der Form des herrschenden, d. i. die Macht besitzenden Staates, oder in der einer gegen diesen bestehenden Staat antämpsenden Partei tann und darf nicht dulbsam sein. Eine Gesamtheit darf gar nicht erwägen, daß der andere auch recht hat; sie tann mit gutem Gewissen ihre Lebensaufgabe der Nachtbehauptung nur erfüllen in der Aberzeugung, der alleinige Besitzer der Wahrheit zu sein. Also hat die Runst von der Gesamtheit niemals Freiheit zu erwarten.

Die Kunst ist in allen jenen Formen am freiesten, in denen sie zum einzelnen spricht. Da die Musit sich ans Gefühl wendet und dieses Gefühl in seinen feineren Regungen individuell ist, ist die Musit am freiesten. Das Theater aber wendet sich seiner Natur nach an eine Gesamtbeit. Ich meine sogar, es läge in der Mitteilungssorm des Dramas bereits das Eingeständnis,
daß in dieser Kunst nicht Individuelles den Stoff abgeden tann, sondern Probleme der Gesamtheit. Iedenfalls sinden diese im Orama die stärtste Ausdrucksform, und die Höchstwirtungen
erstehen dann, wenn ein Volk oder der Staat als organisiertes Volk im Orama sein Erleben
und sein Wolken zum Ausdruck gedracht sieht. Darin liegt die Einzigartigkeit der griechischen Tragddie der klassischen Periode. Zedenfalls wird im gleichen Augenblick, in dem ein Orama zur Aufführung gelangt, das von ihm behandelte Problem zu einer Angelegenheit der Allgemeinheit. Da es nun aber andererseits als Kunstwert die Schöpfung eines einzelnen bleibt,
ist hier die stete Konssistendickeit gedoten.

So tam dem Drama als einer Individualitätsäußerung nur von einer Gesamtheit, die sich als Sammlung von Individualitäten fühlt, die Lebensmöglichteit geschaffen oder erleichtert werden. Auf diese Tatsache nimmt auch das Zensurgeset des Staates Rücksicht. Wenn sich tausend einzelne zusammentun und eine geschlossen Schollschaft bilden, können sie vor sich und für sich ein Drama aufführen lassen, das die Zensur für die Allgemeinheit verbietet.

Nach allebem, meine ich, sollte man vorsichtig sein mit dem Gebrauche des Wortes "Freiheit", am allermeisten bei der dramatischen Kunst. Denn noch einmal: vom Theater als Unterhaltungsstätte war hier gar nicht die Rede. Dieses ist aus eigenem Willen unstrei, indem es sich in die Abhängigkeit vom Seschmad des Publikums begibt. Aber auch das Kunsttheater ist durch seine ganze Erscheinungsform derartig mit dem Sesamtleben verbunden, ist notgedrungen in so hohem Maße eine soziale Einrichtung des Ledens, daß es nicht mehr alle in im Bere iche der Runst stehen kann, sondern in den dieser anderen Ledenserscheinungen, vor allem des Staates, mit hereingezogen wird. Es hat von diesem Einbezogenwerden in die nicht-künstlerische Welt Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Denn es muß sich den Sesehen dieser anderen Welt fügen und muß wie jedes einzelne Individuum, wie auch alle Einrichtungen, die zu einem umfassen zusammengeschlossen werden, sich mit den anderen Lebenswerten, denen es verbunden wird, absinden. Das geht nicht ohne wechselseitige Abstriche und Zugeständnisse.

Für das Theater als Runft, für den Dramatiker als Rünftler, können wir nur wünschen: Dulbsamkeit. Man stelle das Theater hin als eine unparteissche Sache, an die die Gesamtheit Anspruch hat; die Gesamtheit der Schaffenden, wie die der Genießenden. Man strebe danach, allen Kräften die Gelegenheit zu geden, sich zu regen. Aber wohl verstanden allen, den konservativen, wie den revolutionären. Es ist nicht wahr, daß die höhere Kunst beim Revolutionären liegen muß. Weder Calderon noch Shakespeare waren revolutionär, und wenn immer auf den Schiller der "Räuber" hingewiesen wird, warum nicht auf den Kleist der "Bermannschlacht"? Die revolutionären "Räuber" hat der durch sie angegriffene Staat auf die Bühne kommen lassen, der konservativen "Bermannschlacht" blied sie verschlossen.

Also so einfach, wie es manche Leute uns glauben machen wollen, ist die Frage auch bes Aunstspritchritts nicht gelöst. Es liegen der Hemmnisse genug auch in der Kunst selbst. Den Künster tann niemand hindern, sein Wert zu schaffen, und es gibt Kunstsormen, in denen das Wert vom Künstler selbst endgültig gestaltet werden kann, so daß es lebt und nun abzuwarten

vermag, bis seine Lebendigkeit auch andern bewußt wird. Das Orama gehört nicht zu diesen Formen. Finden sich hier nicht genug Menschen, auf die das Wert des Künstlers so überzeugend wirtt, daß sie es in seine natürliche Lebenssorm (der Aufführung) stellen wollen, so vermag es eben nicht zur Wirtung zu gelangen. Dagegen ist gar nichts zu wollen, und es ist ganz unmöglich, etwa ein Gesetz zu erlassen, daß sedes geschriebene Orama aufgeführt werden muß. Man wird hier nur immer erleichtern können und zwar dadurch, daß sich möglichst viele individuelle Gruppen bilden, die möglichst vielen Dichterindividualitäten entsprechen. An sich sind diese Gruppen alle gleich berechtigt, wie sede Dichterindividualität berechtigt ist, sodalb sie sich wahrhaftig ausledt. In der Gesamterscheinung des Theaters wird dann seder seinem Volkstreise entsprechend Anteil haben.

Run aber, und das wird gerade bei berartigen Erörterungen allzu oft außer acht gelassen, gibt es doch nicht bloß eine neue Runst, die erst kommt, sondern wir haben einen Runstschak, einen aufgehäuften Besik.

Je heiliger meine Auffassung vom Kunstschaffen ist, um so weniger werde ich daran glauben, daß die Gesamtheit auf das neue Kunstschaffen tieferen Einfluß hat. Je mehr ich daran glaube, daß das Kunstwert aus einer eigenen Welt stammt und in die unsrige hineingetragen wird, um so geringer bewerte ich den Wert des Einflusses dieser unserer Welt auf das, was der Künstler noch schaffen soll. Und darum tann sich eigentlich auch alle soziale Hilfstätigkeit der Kunst gegenüber nicht auf die Kunst beziehen, die noch kommen soll, sondern nur auf die, die bereits da ist.

Das zugegeben, sollte eigentlich ein Streit der Richtungen durch die vielberufene Duldsamteit ummöglich gemacht werden. Gerade Leute, die das allgemeine gleiche Wahl- und Stimmrecht für das ganze öffentliche Leben verlangen, sollen es doch auch für die Runst gelten lassen. Aus dem Schatze der vorhandenen Runst diete das Theater jedem das, was er für sich verlangt. Die verschiedenen einzelnen müssen sich zu Gruppen zusammenschließen, da die Runst des Theaters ja nicht mit dem einzelnen, sondern mit dem "Publikum" rechnen muß.

Es ist nicht wahr, daß das heutige Theater bereits diese Forderung erfüllt. In der Anlage vielleicht theoretisch, in der Praris nicht. Noch einmal: Zch sehe vom Cheater als Umüsierftätte ab: bafür mükte überhaupt ein anderer Name gefunden werden, damit die ewige Verwechslung nicht möglich wäre. Für das künstlerische Theater aber haben wir das denkbar ungerechteste Rlassenwahlrecht. Da ist zunächst einmal der Besitz in unerhörter Weise bevorzugt; ber Theaterbefuch ift eine Gelbfrage. Dann ift auch bie Wahltreiseinteilung von schreienber Ungerechtigkeit, indem einige Großstädte über das gesamte übrige Land den Sieg davontragen. Außerbem aber haben wir noch eine ganz tolle Anteressenwirtschaft. Wie weit biese Schaben zu beilen find, braucht hier nicht erörtert zu werden. Entschieden läßt sich vieles bessern, zumal hier auch die Gesamtheit als Staat fruchtbar eingreifen kann, da es sich gewissermaßen um Berteilung, um Rationierung handelt. Zebenfalls aber scheint mir die elementarste Dulbsamteit zu gebieten, daß man bier jedem bie Betätigungsmöglichteit offen läkt. Wir werben immer "Richtungen" haben, und es wird allen diesen Richtungen gemeinsam sein, daß ihnen die andere "nicht paßt". Die Gefundung unseres ganzen Kunstbetriebes scheint mir davon abzuhängen, daß das Schwergewicht von der Betämpfung der einem nicht passenden Richtung auf die Erkampfung der passenden verschoben wird. Man lasse jedem das Recht, mit allen Mitteln für das einzutreten und dem zum Leben zu verhelfen, was er für gut hält.

Rarl Stord



## Das Harmonium, mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das heutige Musikleben

T.

ir sitzen im Zimmer nebenan, es ist still und dämmerig, und wir lauschen auf die Musit, die aus unsichtbaren Sphären zu kommen scheint. Ein Solo-Biolinlauf schwingt sich empor, eine zweite, dritte Stimme sindet sich dazu. Alkoede bilden sich, die schwingt sich empor, eine zweite, dritte Stimme sindet sich dazu. Alkoede bilden sich, die schwiedelnd ineinander übergehen: auf einmal beginnen sie zu vibrieren, und wie hundert Harfen und Biolen klingt es hinein, lauter und weiter, die es in doppeltem Chore bell und äthersch sich ausdreitet. Posaunen rusen, Hörner antworten, das volle Wert dricht herein, mid es sluten die heißen Ströme der Narmonien. Eine mystische, verklärte Stimmung bleibt zurück, und langsam wächst darüber eine rührende Melodie auf, bald zu einer süßen Flötenstimme sich abschwächend, bald in dem ergreisenden Ton der Odoe klagend. Es weben und wogen die Violinen und Rlarinetten, und ihre Linien überschneiden sich. Eine heitere Johlle entwicklich, und der tiese Bas singt seinen Choral dazwischen, den das volle Werk, aber in entzückendem Piano, wiederholt. Die Stimmung überwältigt uns, je länger wir hören, wir glauben in eine Landschaft von Tönen zu bliden, die in ungewohnt intensiven Farden strahlt."

So lautet die poetische Schilderung eines kunstgemäß gepflegten, häuslichen Jarmoniumspiels. Wenn ein wirklich gutes Jarmonium von geübter Hend seinsinnig gespielt wird, so erimnert es nicht mehr an die Orgel, als deren Ersat (Surrogat) es oft, auch aus Musikerkeisen, angesehen wird, sondern an das Orchester, an das R. Wagnersche mit seinen blühenden Farben, das uns ins Zimmer gedracht wird. Mit der Orgel selbst hat das Jarmonium sehr wenig zu tun. Um das einzusehen, genügt es, ein Original-Orgelstüd in slüssigem Zeitmaß erst auf der Orgel, sür welche es bestimmt ist, und hernach auf dem Jarmonium, auf welches es übertragen wird, zu spielen und die beiden Wirtungen zu vergleichen. Der auffallende Unterschied kann keinem musikalischen Ohr entgehen. Die akussischen Berdältnisse gestatten es, auf der Orgel, häusig in Forte-Stellen, bewegte Figuren und Läuse, z. B. in den Werten (Fugen, Präludien, Choralvorspielen) von S. Bach anzuwenden: sie wird in einem großen Raume gespielt, dessen Akussischen Schnelze Figuren und Passagen auf den rechten Eindruck stimmt.

Wer unter uns von ber Kirchenbant aus aufmertsam und nachprüsend zugehört bat, bem wird nicht aufgefallen fein, daß 16tel und 32tel Figuren, die von der auf der Galerie aufgestellten Orgel berabtonten, abgestoßen ober zerhadt flangen. Durch die Schallentwidelung betommen die schnell gespielten Tone etwas Gebundenes, das sie an sich nicht haben, schwer und feierlich erklingen sie in Ohr und Berg ber anbachtig Lauschenden. Das Barmonium dagegen ift feiner gangen Bauart und Einrichtung nach weber für große Raume und Sallen, noch für ein langeres, schweres Forte geeignet. Dasselbe Orgelftud, bas uns zur Anbacht und Erbauung stimmte, wirst auf uns zerstreuend, verwirrend und beunruhigend; man wird ben Gebanten nicht los: das Orgel-Harmoniumstüd klingt wie draugen auf der Strafe der Leierkasten. Das Barmonium ist naturgemäß auf "intime" Wirkungen eingestellt. Ginen mäßig großen Raum füllt es tonlich gut aus. Auch mit "vollem Wert" gespielt kann es nicht, auch in kleinerem Caale, ein feierlich-braufendes Forte wie die Orgel auslöfen. Bei der fehlenden Schallrefonang und Durchbringungstraft bes Cones sind langere und bewegtere Läuse (Bassagen) unwirksam und muffen baber von unferm Anstrument ausgeschloffen bleiben. Falsche Verwertung des Barmoniums und dilettantenhaftes Spiel auf ihm trägt die Schuld an der Geringschähung und ber Afchenbrobelftellung, ber es in weiten Rreifen begegnet. Biele tennen es nur von Rapellen, Dorftirchen, Berfammlungehaufern, Schulandachten, Bochzeiten und Begräbniffen ber. Da wird es an Stelle der fehlenden Orgel, als Orgelersak, benutt. Meist werden bei solden Gelegenheiten nur ernste Chorale gespielt; es ist nicht der rechte Ort, nicht die passende

Beit, die Eigenart und Schönheit des Karmoniums aufzudeden. Nicht selten ist der Spieler mit bem Wesen, ber Spieltechnit gar nicht bekannt und bedient es in bochst laienbafter, untunftlerischer Weise, zum Schaben bes Instrumentes und ber Versammlung. Will man einen Bergleich anstellen, so ist berjenige mit bem Orchester angebracht, und wir können bann in ber Tat das Harmonium finnreich als das "zweihändige Zimmerorchefter" bezeichnen und betrachten. An das Orchefter wird jedermann unwillkurlich erinnert, der die aukere Einrichtung des Anstrumentes in Augenschein nimmt. Über den weißen Unter- und schwarzen Obertasten wird er aus- und einziehbare Anöpfe, die sogenannten Registerknöpfe, turz Register finden, deren Stimmen an bekannte und weniger bekannte Orchesterinstrumente erinnern. Da lieft er auf weiken, runden Scheiben Bezeichnungen wie: Trompete, Rlarinette, Flote, Oboe, Fagott, Englisch Horn, Cello, Bittolo, Bioline, Biola, Bourbon u. a. Da banbelt es sich um lauter klingende Register-Stimmen wie in einem vollen Orchester. Wie bier die verschiedenen Anstrumente nach Rlangfarbe, -stärte, -bauer streng und mannigfaltig unterschiedlich sein müssen. so spiegelt sich die ganze Orchestereinrichtung auf dem Harmonium wieder. Wie im Orchester durch die Kunst des Condicters und der ausführenden Musiker die entzüdenbsten, musikalischen Wirkungen hervorzurusen sind, so auch beim ausbrucksfähigen Harmonium, Kassischen Harmoniumftud und tunftlerisch-technischen Spiel. Wer es gelernt bat und es versteht, tann tauschend auf dem Harmonium Violine, Bratsche, Cello, Kontradak, Crompete nachahmen und entzüdende Ausammenklänge bilden. Von geradezu berauschender Schönheit und atherischverklartem Rlange ift bie "Leolsharfe", sie klingt zart berauschend wie ein Chor gebampfter Biolinen. Zusammengestellt mit der "leisen Bioline": "Viola doloe" hat man den berücenden Rlang eines Streichorchesters in höchster Stimmlage, in welcher sich bas Dareinklingen frisch bewegter Figuren und Läufe wunderbar gestaltet. Die erwähnte Aeolsharfe wird man meist auf ber linten Seite bes "Registerbrettes" finben, sie eignet sich nach bem Vorgange ber in bober Lage tremolierenden Biolinen ganz ausgezeichnet zu buftig-füken Begleitungen und ersett volltommen ordestrale Wirtungen des Konzertsaales im Musikzimmer.

Die Kunst, Orchesterinstrumente auf bem Harmonium möglichst täuschend nachzuahmen, beruht in der Beschaffenheit der tonerzeugenden Organe unseres Instrumentes, den aus Messing hergestellten "Metallzungen", turz "Bungen", den entsprechenden tonerzeugenden Sinrichtungen (Metallzungen, Zungen) bei der Mund- und Ziehharmonita vergleichdar. Wie in materieller und technischer Hinsicht im Sinzelnen die "Zungen" angesertigt werden müssen, um auf dem Harmonium als Blas- und Streichinstrumente zu wirken, tann in diesem Zusammenhange nicht dargestellt werden. Alle Metallzungen nun, die nach Klangsarbe und -höhe als Register (Stimmen, Instrumente) zusammengehören, werden zu geschlossenen Reihen und Gruppen vereinigt; durch das ein- und ausschiedbare Register (Knops) tönnen sie je nach verlangtem Gebrauch ein- und ausgeschaltet werden. Die Knöpse stehen über den Tasten, an einem gemeinsamen Registerberett und tönnen sehr leicht gebandhabt werden.

Bum Erklingen kommen die Tone, Stimmen, Register erst dann, wenn (wie bei Blasinstrumenten!) Wind, Luft durch die Jungen streicht und sie schwingend in konende Bewegung
sett. Die Winderzeugung wird durch 2 Trekschemel (Pedale) bewirkt, die durch Surte mit 2 die
3 Bälgen verdunden sind. Die verdichtete Luft kommt aus den Schöpsbälgen in das Zungenhaus, den Stimmstod. Die Zunge liegt unter einer länglichen Öffnung, Kanzelle genannt,
die durch ein Lederventil von oben her luftdicht abgeschlossen ist. Das geschlossene Bentill wird
durch die angeschlagene Harmoni umtaste geöffnet, die verdichtete Luft kann num nach oben
entweichen und die Zunge zum Erklingen bringen. Wenn das Instrument mehrere (Stimmen)
Spiele hat und zu einer Taste bemnach vielleicht 2—5 ober noch mehrere Zungen gehören,
so sind die entsprechenden Registerzüge herauszuziehen; der Wind findet dann den Weg aus
den Bälgen zu den Zungen frei. Diese Windzuspührung liegt dem "Orucklusssschung um-

getehrt, von oben nach unten. Von oben her wird durch die Balge die Luft durch die Ranzellenöffnungen angesaugt. Der dadurch erzeugte Ton klingt (ähnlich wie bei der Mundharmonika,
wo die Luft auch von außen nach innen eingesaugt, eingeatmet wird) gedämpft, gemildert.
Die nach diesem Grundsat des Lufteinsaugens gedauten Instrumente sind die amerikanischen Sauglust-Barmoniums; sie klingen zart, sanst, einschmeichelnd, die deutsch-französischen Druckluftinstrumente dagegen kräftig und frisch.

Die Frage, welche Inftrumente Die besten feien, Die beutschen Drudluft- ober Die ameritanifden Gaugluftinstrumente, ift oft febr lebbaft erörtert worden. Die Beantwortung bangt wefentlich vom perfonlichen Geschmad und musitalischen Empfinden ab. Gine wesentliche Rolle spielt bei dieser Streitsrage eine Einrichtung, die bis vor turgem nur das deutsche Druckluftfostem batte: das Expressive-Register. Sobald Dieses Register eingeschaltet ift, tann man innerbalb eines Cones und Attordes die herrlichsten Un- und Abschwellungen (Schwelltöne) erzeugen und einen feelenvollen Bortrag bervorbringen. Diefem Mangel ftand ben amerikanischen Saugluftbarmoniums ein großer Vorzug gegenüber: sein Con ist von Raus aus seelen- und ausdrudspoller, die verdichtete Drudluft der deutschen garmoniums beeinfluft den Con, daß er stoßend und scharrend wirkt; der eingesaugte Ton der amerikanischen Anstrumente klingt bingegen fanft, part, ber menschlichen Stimme ähnlich. Die Expressivtechnik ist neuerdings auch dem ameritanischen System erfolgreich eingebaut worden. Durch abwechselnd startes oder ichwächeres Treten auf die Bedale, durch geschickte Benutung der beiden Anieschweller lakt sich auch auf bem Saugluftharmonium ein schöner Schwellton spielen. Und so ist es im Grunde genommen ganz rein perfönliche Geschmackslache, welches Spstem man bevorzugen soll. Abrigens baut man jett in Deutschland Anstrumente nach beiden Systemen, und es wird keinem unbefangenen Raufer mehr in ben Ginn tommen, ein Inftrument ameritanischen Ursprunge ju erwerben. Unübertrefflices baben beutsche Unternehmer im Barmoniumbau geleistet. Meine verehrten Lefer und Leferinnen wird es interessieren und belehren, einiges barüber zu erfahren.

Die Firma Mannborg stellte ein Instrument, das "Orchestral", ber, das mit dem ameritanischen Saugluftspstem die deutsche "Expression" verbindet. Die höchste Bollendung der beutigen Fabritation ist das moderne Kunstharmonium mit Doppelexpression. Höchst tunstwill ift der gesamte Innenbau. Eigenartig geformte Ranzellen bat der Stimmstod. Dom besten Material gearbeitet sind die Zungen. Der Klang ist infolgedessen bezaubernd schön. Sprechen bie Zungen im duftigsten pp tlar und rein an, so halten sie auch den stärtsten Druck aus, ohne zu springen. Die Disposition (Register-Auswahl) läht teinen Wunsch unbefriedigt. Wir finden 3. B. wunderbar schön klingende Stimmen wie: Leolsharfe; die dunkle, sanfte Musette; Voix obleste (Himmelsstimme); Baryton (eine dem menschlichen Organ abnliche Stimme); ein Rabusiewert, jur Rlangveranderung der Register; forte expressive, bebt durch den Spielwind die Schalltlappen und vermehrt dadurch die Steigerungsfähigkeit; Prolongement, bewirkt selbsttätiges Liegenbleiben ber Saften C-H (in tiefer Ottave) und gegenseitiges Auslösen derfelben; Bertuffion, Hammerwert, wobei, fobald eine Cafte niedergedrückt wird, ein Hammer an die Zunge schlägt und sie zum Schwingen und Klingen bringt, ähnlich wie beim Klavier, fo daß fic mittels diefer Einrichtung Paffagen, Triller, Portamenti, alle Abarten des Stattato fauber und punttlich spielen lassen; "forte fixes", das sind die 2 Kniedruder, rechts für den Distant, lints für den Bag, dur Ausbellung des Tones und Klanges; Talonnidre, d. i. Hadenauslofung für Brolongement, ift ber Bequemlichteit balber auf ber linten Klaviaturbade angebracht. Das Bolltommenste, was beutscher Geist und Fleiß auf dem Gebiete des Druckluftfostems geleiftet hat, ift das sechsspielige Kunstharmonium. Bei diesem Instrument haben Bag und Distant 4 verschiedene Conhoben. (Diese Conhoben führen wie bei der Orgel die technische Bezeichnung als 2, 4, 8 und 16 Fuß, graphisch bargestellt: 2', 4', 8', 16'. Um meinen Lesern diese Einrichtung verständlich zu machen, biene folgendes zur Erläuterung: Die Zunge C der großen Ottave (bie 2. Ottave, 2. Confeiterreibe ber Bafbalfte, von ber Mitte ber Rlaviatur

aus nach links gezählt!) hat den Ton einer 8 Fuß langen Orgelpfeise. Ist die Orgelpfeise nur 4 Fuß lang, so klingt sie eine Oktave höher. Eine Orgelpseise von 16 Fuß Länge zu der erwähnten Taste Cgibt einen Ton, der um eine Oktave tieser als der 8-Fuß-Ton klingt.) Der Baß weist ein I, ein I, zwei S, ein 16', der Distant ein I, dei B, dei 16', ein 32' Register auf. Zur Darskellung der Melodie dienen prachtvoll abgestimmte 8, 16 und 32' Stimmen, zur zarten, unausdringlichen Begleitung die sanste, süße, 2' Leolsharse. Durch die Doppelexpression wird die klare Jervorhebung einer Solostimme und die stille Zurüchaltung der Begleitung ganz nach Wunsch und Geschmad ermöglicht. Wer sich ein solches sechsspeliges Kunstharmonium von künstlerischer Hand ehmal hat vorführen lassen, wird von seinem Klangreiz und -zauber ganz entzückt sein!

Ja, beutschem Erfindungsgeist ist es auch gelungen, ein Harmonium mit 2 Manualen (gleich der Orgel, die in der Regel 2, auf größeren Werten allerdings auch 3 und 4 Manuale, Rlaviere hat) zu dauen. Dabei hat das untere, Hauptmanual, die träftigen, das obere, Nebenmanual, die leiseren Stimmen. Das untere Manual tann durch Antoppelung an das obere verstärtt werden. Es sehlen die 2-, 16- und 32füßigen Stimmen; sie sinden dadurch Ersah, daß man, wenn die Vortragsstücke es ersordern, die betreffenden Stellen eine Ottave höher oder tieser spielt. Die Spielart ist dei der Antoppelung etwas schwerer als dein Spiel auf Imanualigem Instrument. Das Amanualige Instrument, welches im Preise oft teurer als ein schönes Runstharmonium ist, eignet sich sien an die Orgel mit 2 Manualen gewöhnten Organisten. Handelt es sich bei ihm um Ubungszwecke, so empsiehlt sich ein Ubungs-Pedal-Harmonium, das bei beschener Ausstatung — 1 Register für Pedal, 1 die 2 Spiele für jedes Manual — schon für einige hundert Mark zu haben ist. Für häusliche und rein künstlerische Swecke freilich dem Harmonium noch ein Pedal einzuverleiben, widerstreitet ganz dem Wesen des herrlichen, auf "intime" Wirtungen berechneten Instrumentes und wäre eine Barbarei.

Das 2manualige Pedalharmonium, das 2 Schöpfbälge und 1 Magazindalg für die 2 Manuale, einen 3. und 4. Schöpfbälg für das Pedal beansprucht, wird in Rapellen, Betsälen und kleineren Kirchen, die aus Geld- und Raummangél keine Orgel aufstellen können, als Orgelersat benutt. Setrieben werden die Bälge in der Regel durch eine Kurdel, über welche eine Riemenscheibe, die an einen Motor angeschlossen werden kann, zu legen ist. Ein solches Orgelersat-Harmonium mit 3 oder 4 Tonhöhen für jedes Manual und 1 oder 2 Tonhöhen für das Pedal ist im Preise ungleich billiger als die Orgel, es bleibt sast völlig von Temperaturunterschieden undeeinflußt; nötig werdende Reparaturen lassen sich mühelos selbst, ohne den Instrumentendauer, ausführen.

Als Orgelersat hat das Harmonium in Eropenländern große Verbreitung gefunden. Um es den klimatischen Verhältnissen anzupassen, verwendet man zum Gehäuse nur präpariertes Eichen- oder Teatholz, Leimstellen verschraubt man, Eisenteile werden verkupfert. Schrauben, Scharniere, Nieten werden, um das Rosten zu verhüten, aus Messing hergestellt. Luftdichter Verschluß hindert das Eindringen tropischer Insekten.

Im Jahre 1910 trat die Leipziger Firma Popper u. Co. mit einer überraschenden Neuheit hervor: sie hatte ein Harmonium mit Doppelexpression gebaut, welches die Verwendung von Künstlerrollen gestattet wie bei der Phonola, Pianola, Mignon. Der gelstvolle Ersinder hat sein Instrument auf den geheimnisovllen Namen "Mystiter" getauft. Nicht mit Unrecht! Wie ein rätselhaftes Seheimnis schau uns die ganze innere Einrichtung an. Durch eine kleine Tür der Vorderwand hat man einen Blick in die innere Einrichtung. Da sieht man, zu vergleichen mit dem Nervenspstem des Menschen, ungezählte elektrische Orähte, ein überaus sein gearbeitetes Triebwerk. Daran befinden sich an einer Welle kleine Bälgen, die sich blisschnell bewegen. Ungezählte seine Röhrchen, sast ebenso viele kleine Bälge mit zartesten Kanālchen und Membranen. Steuerungsbälge, durch Windtammern und Ventile miteinander verbunden, sind in längere Windtanäle eingeschaltet. Ourch einen seisen Verus wird der "Mystiter" in

spielende Tätigkeit versetzt. Die Künstlerrollen, ziemlich breit, sind mit vielen, kleinen Löchern versehen. Man legt sie in das Instrument hinein und verschließt es wieder, bevor das Spiel beginnt. Die Notenvollen halten das Spiel jedes Künstlers charakteristisch sest und geben es getreulsch wieder. So bleibt das Meisterspiel eines Harmoniumkünstlers wie Ostar Bie, Siegtried Karp Elert, Fritz John, Karl Kämpf u. a. in unverlierbarer Klarheit der Mit- und Nachwelt erhalten. (Es solgt in einem demnächstigen Hefte ein 2. Artikel über den gegenwärtigen Stand des Harmoniumbaues, die Entwicklung des Harmoniums von den ersten Anfängen dis zur heutigen Vollkommenheit, Harmoniumunterricht und -literatur.)

3. Ochlerking



#### Bu unserer Notenbeilage

ugust Reinhard. Opus 74 Hoft 1 Ar. 11 und 16. Erinnerung; Lied ohne Worte. Beide Beispiele simb den "Studien" (50 Udungs- und Vortragsstücke für Harmonium) entnommen, durch welche der Verfasser klavier und Orgel darzulegen. Wem 15 um gutes Spiel zu tun, wird an der Hand dieser "Studien", die in klarer, übersichtlicher Form schlichte, volkstümlich klingende Tondichtungen enthalten, reiche Förderung sinden. Spieldar sind Reinhards 50 Vortragsstücke schon auf dem bescheidenen, einspieligen Harmonium; dynamische Schattierungen sind hier besonders durch vermehrte oder verminderte Winderzeugung, durch langsameres oder schnelleres Treten der Tretschemel (Pedale) hervorzubringen. Wo ein Expressionsregister vorhanden ist, soll man es sleißig gebrauchen. Die eingedruckten Zeichen bedeuten: (1) Cor anglais (Horn, Diapason) 8' für die linke, (x) Flöte (Flöte, Melodia) 8' für die rechte Spielhälfte; (4) Basson (Fagott) 8' (Basseite der Klaviatur), (4) Hautbois (Oboe) 8' (Vistanthälste der Klaviatur); F = Forte (startes Spiel); E = Expression.

Der Abdruck erfolgte mit Genehmigung von Heinrichshofens Berlag, Magbeburg, aus "Studien": 50 Vortrags- und Ubungsstücke für Harmonium von A. Reinhard, Op. 74 Heft 1 und 2 je 2,50 Mark.

Rad. Bibl. Suite für Harmonium, Opus 41. Die Gavotte unserer Notenbeilage ist ber 2. Teil einer Sgliedrigen Suite des Verfasser, der ganz aus dem Wesen des Harmoniums heraus empfindet und schreidt: melodisch eingänglich, in der Form leicht übersichtlich.

Die (2) bedeutet Bourdon (Bordun, Baktlarinette) 16 (links) und Klarinette 16' (rechts); [G] = Grand jeu (volles Wert).

Der Abdruck erfolgte mit Genehmigung des Verlages Max Brochaus, Leipzig, aus R. Bibl, Suite für Harmonium Opus 41. 2 Mart.





# Der Krieg

lausewit sagt einmal: Wo Mut und Zaghaftigkeit aufeinander stoßen, hat der Mut von vornherein gewonnen, denn Zaghaftigkeit ist bereits gestörtes Gleichgewicht.

"Schon den Schein der Zaghaftigkeit", wird in den "Berliner Neuesten Nachrichten" geschrieben, "muß man peinlich vermeiden. Auch wer keine Annexionen will, sollte das öffentlich jeht nicht aussprechen. Das Verlangen nach einem annexionslosen Frieden wirft vor dem Auslande ein sehr fragwürdiges Licht auf die Energie unseres Siegeswillens und verschlechtert, wie sich jeder Rausmann sagen sollte, unsere Position bei den künftigen Friedensverhandlungen. Ebenso sollte jeht im Kriege nicht von der Demokratisierung Deutschlands die Rede sein.

Als ich neulich die Erklärung der Professoren Delbrück, Harnack usw. las, dachte ich: "Herr, vergib ihnen", und erinnerte mich eines Satzes von Ihering, der ungefähr folgendermaßen lautete: "Wenn die Wölfe nach Freiheit schreien, so ist das begreislich; wenn aber die Schafe in den Ruf einstimmen, so beweisen sie damit nur, daß sie Schafe sind."

Alls ob unsere Feinde die Demokratisierung Deutschlands aus idealistischen Beweggründen und nicht einsach zum Zwecke unserer Schwächung forderten! Soviel ist doch klar, daß unsere militärischen Ersolge ohne die Militär-Autokratie der Hohenzollern nicht zu denken ist. Das ist auch den Feinden klar, und deshald hofsen sie, die Demokratisierung Deutschlands würde die deutsche Wehrkraft schwächen. Ich sinde nicht, daß diese Rechnung ansechtbar ist; befürchte vielmehr ebenfalls von der parlamentarischen Hernschaft eine Sesahr für unsere Wehrkraft. Trokdem bin ich ein Freund freiheitlicher Entwicklung, will dabei nur sorgsältig jeden Schritt auf seine Vereindarkeit mit unseren militärischen Interessen geprüft wissen. Aber das erfordert eine Zeit ruhiger Sammlung. Heute mitten im Kriege wäre es m. E. schon eine Torheit, solche Vinge zu erörtern, wenn im Auslande niemand etwas an unserem System auszusehen hätte. Wo aber die Herren Wilson, Lloyd George usw. unsere Demokratisierung fordern

Carmers Cagebuch 637

und zur Bedingung unserer Verhandlungsfähigkeit erklären, sollte es für jeden nüchtern Venkenden völlig indiskutabel sein, darüber jeht nur ein Wort zu verlieren. Wir können gar nicht an unserem System mäkeln, ohne implicite vor der ganzen Welt einzugestehen, was das Ausland diesem militärischen System nachsatz, daß es nämlich allein die Schuld trage an diesem entsehlichen Kriege. Alle englischen Lügen bekommen durch unsere Demokraten seierlich das deutsche Indosso. Denn dafür ist das Ausland nicht empfänglich, daß unser System friedliebend gewesen sei und doch noch mitten im Kriege geändert werden müsse. Ich dann nicht umhin, das Austreten unserer demokratischen Politiker für politisch gefährlich und über alle Maßen kurzssichtig, ja skandalös zu halten.

Unsere Pazisisten aber sollten eins einschen. Das nächste Siel ist nicht der Friede der Welt, sondern ein Deutschland, das gegen feindliche Anvasion gesichert ist. Davor sind wir seit 103 Jahren dewahrt geblieden nur durch die von der Demokratie kast unausgesetzt politisch und literarisch besehdete autokratische Militarorganisation, ein Gut, das für Deutschlands Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an Bedeutung turmboch alles überragt, was aus der Froschperspektive unserer Parlamentarier und Journalisten als unermessich wichtig und erstrebenswert erscheint."

Aber die Stimmung, die Stimmung, die dumpf brohende Stimmung der Bevölkerung! Auch der Abgeordnete Erzberger hat seinen bekannten Vorstoß im Haushaltsausschuß des Reichstages auf seine gründliche Kenntnis der "Stimmung" gestüht, und in einer Reihe von Blättern konnte man ähnliche Andeutungen sinden. "Der harmlose Leser", äußert sich dazu Graf Reventlow, "muß und soll aus ihnen schließen, daß diese Stimmung die Reichsregierung veranlassen müsse, sofort eine Erklärung abzugeben — auf alle Fälle aber entsprechend zu handeln —, daß das Deutsche Reich bereit sei, jeden Frieden über sich ergehen zu lassen, welchen unsere Feinde für angebracht hielten, und um mildere Bedingungen zu erlangen, zunächst den Unterseebootskrieg aufzugeben oder zu einer tauben Auß zu machen.

Die ganze beschämende und schädliche Attion im Reichstagsausschuß ist ein Ergebnis, auf welches unfere Feinde nicht nur feit Jahren gewartet, fondern für das sie mit Eifer und Umsicht auf allen Wegen gearbeitet haben. Die Beeinflussung ber beutschen Stimmung war vom Anfange des Rrieges an und icon lange vorber ein Sauptziel ber Entente, vor allem Grogbritanniens. Man tennt bort die auf die Deutschen anzuwendende Psychologie. Daß die Deutschen von einer Militartafte getnechtet, daß sie von Juntern ausgesogen wurden, daß das ,eigentliche' deutsche Volt gut sei und in ,Sehnsucht' nach Freiheit schmachte', daß das Deutsche Reich von allen Völtern gehaßt wurde, weil es rudschrittlich sei und eine Kriegsgefahr für die Welt, daß die deutschen Rriegsmittel und Ariegomethoden ebenso wirtungslos wie barbarisch seien — das ist alles aus dem britischen und britisch beeinflukten Auslande gekommen; gleichermaßen hat man Haß der anderen deutschen Staaten und Österreichs gegen Preußen immer wieder zu erregen gesucht und tut es noch. Wenn man seit lange diese so ungemein spstematische, fein berechnende Arbeit beobachtet hat und dann von Sahr zu Sahr Per Turmer XIX, 21

Digitized by Google

638 Eürmets Cagebuch

sehen muß, wie sie in Deutschland einen Erfolg nach dem anderen erlebt, so mischt sich mit dem bitteren Bedauern über die deutsche Naivität und Beeinflußbarteit durch den schlimmsten aller unserer Feinde, das Befremden, weshalb gar teine Gegenwirtung versucht worden ist noch wird.

Wir sind überzeugt, daß auch heute der bei weitem größte Teil der beutschen Bevölkerung keinen Schimmer davon hat, um was es eigentlich in diesem Kriege für das Ganze und für jeden einzelnen geht. Die Regierung aber läßt diese Massen ruhig in einer immer gefährlicher werdenden Gleichgültigkeit und Weichheit der Stimmung, man lenkt nicht ihren Blick, ihr Interesse und ihren Willen auf die unübertressbar großen Fragen und Biele, von denen natürlicherweise und vernünftigerweise jeder Deutsche erfüllt sein müßte. Man läßt ihnen den von der linken Presse, von Rednern und von einer von Mund zu Mund gehenden Propaganda eingeslößten bequemen Glauben: es brauche nur Frieden geschlossen zu werden, dann sei alles wieder in Ordnung, Gedanke an Sieg sei Unsinn und bedeute Kriegsverlängerung, Frieden bedeute Brot, ein Frieden unter Erhaltung nur des Gebietsbestandes werde dem Deutschen Reiche und Volke eine unabhängige und gedeihliche Eristenz gewährleisten.

Wenn die Berren der parlamentarischen Mehrheit' jest scheinbar erschreckt und warnend von der "Stimmung" sprechen, und "Ratastrophen" andeuten, so fprechen fie damit lediglich mit um fo größerer innerer Befriedigung von bem Ergebniffe ihrer eigenen und ihrer Parteigenoffen und Parteiblatter Propagandatätigkeiteben auf die Bolksftimmung, von ber Stimmung. Die fie felbft erzeugt haben, mahrend fie felbft, abgefeben von alten und ausschließlichen Parteizielen in bobem Grabe unter dem Ginfluffe jener inftematifchen Auslandpropaganda ftebe. Die Regierung bat nichts für bie Stimmung getan. Einige Rundgebungen bier und ba machen es wirtlich nicht. Es galt, ber Bevölkerung, und zwar ber nicht politisch beschäftigten und nicht politifch gebilbeten Bevollerung ebenfo wie ber ungebilbeten, fcarf umriffene, tatfächliche Biele zu zeigen, wenn auch nur in großen Bugen, und auf ber anderen Seite ben Abgrund zu zeigen. Es galt zu zeigen, bag nicht Eroberungsluft, "Chauvinismus' und Größenwahn für folche Bielfehung maggebend und treibend sei, sondern ein Muk, ein unerbittliches Muk, binter welchem Die Lebensnotwendigkeit freier Eriftenz steht. Wenn die Regierung vielleicht zuerst erwartet hatte - porausgesett, bag fie felbst feste Biele gehabt hatte -, bas alles werde ganz von selbst kommen und bleiben, so hätte sie schon mit Ablauf des ersten Rriegsjahres ertennen muffen, daß bier auftlarende eindringende Arbeit im größten Stile eine Notwendigkeit war, einmal angesichts ber in Deutschland leiber üblichen Indiffereng und der Trägheit, fich mit großen Fragen zu beschäftigen, besonders wenn sie auch unangenehme Seiten haben, bann wegen ber rührigen Arbeit ber Sozialdemokratie und eines großen Teiles der Linken überhaupt. Die Regierung hat nie baran gedacht, jedenfalls nie einen Finger dafür gerührt, bem beutichen Bolt Auftlärung und Richtung zuteil werden zu lassen. Gleichwohl hatte sie es in ber Sand gehabt, und hat es auch beute noch in ber Sand. Wo die Auftlarung aber fehlt, da wird erfahrungsmäßig und leider naturgemäß immer das geglaubt,

Elimers Tagebuch 530

was am bequemsten und am flachsten ist. Was gibt es Bequemeres als eine populäre Interpretation bes Scheidemann-Friedens? Alles bleibt beim alten, man "verständigt" sich, tann gleich aushören mit Kriegsühren, keiner trägt dem anderen Groll nach, und "das Volk wird frei"! Natürlich läßt sich das gern jeder sagen und gerät in brusttönende Entrüstung über die Verlängerer des Krieges und ruft nach den Segnungen der Demokratie, welche den Scheidemann-Frieden sofort zum Beile der Welt herbeisühren würde. Wie kann die Regierung sich wundern, daß eine solche Propaganda, die durch die weitaus meistverbreitete Presse, außerdem von Mund zu Mund, durch Flugblätter usw. fortwährend betrieben wird, auf die Stimmung ohne Einfluß geblieben ist? Stimmung ist kein Ding an sich. Sie hat gewisse Voraussehungen und Vorbedingungen, und diese waren im ersten Teile des Krieges in erfreulicher Weise vorhanden. Daß sie zum Teil schwankend oder anders geworden ist, hat die Regierung lediglich ihrer Untätigkeit und Undestimmtheit auch in dieser Beziehung zuzuschreiben."

Rann man fic angesichts ber Berbeiführung und Dulbung bieser ganzen Austande noch wundern, wenn das Urteil des englischen Philosophen Locke (1632-1704) über die Deutschen wieder aus der Versentung auftaucht? Dieser englische Denter, der fic pornehmlich mit bem menschlichen Verstande und seinen Vorstellungen beschäftigte, fast fein Urteil einfach dabin jufammen: Die Deutschen feien das dummfte Volt der Erde, und es sei nur erstaunlich, daß sie trothem so viele wirklich gute und brauchbare Erfindungen machten. Gibt es für ein Beginnen und Verhalten, wie es in biefen Reiten, ba ber Enticheibungstampf um Cob und Leben feinen Bobepunkt erreicht, in Deutschland und nur in Deutschland möglich ift, eine andere Bewertung als: Dummbeit, sträfliche, um nicht zu sagen gottesläfterliche Dummbeit! "Buft in Diefem Augenblid", beift es in einer fchr zeitgemäßen Betrachtung ber Monatsschrift "Deutschlands Erneuerung" (3. F. Lehmann, Berlag, München) "balten es Manner, die unbegreiflicherweise bas große Wort führen durfen, für die allernötigfte und gar nicht mehr aufzuschiebende Aufgabe, in Deutschland einen Berfassungestreit beraufzubeschwören, indem fie als Grunde dafür anführen, daß Deutschland im Auslande nur fo unbeliebt fei, weil feine ftaatlichen Einrichtungen so ,rucktandig' waren, und ferner, weil — so sagt man ungefahr — ber Gleichheit por bem Tobe im Felbe auch bie Gleichheit por bem Gefet entsprechen mußte. Was im Schützengraben ohne Unterschied fo bruberlich vereint gewesen ware, burfte auch babeim nicht durch irgendwelche Unterschiede getrennt werden. Des weiteren treibt aber bie unterschiedslose und brunftige Liebe zur ,Menschheit' biese gleichen Leute dazu an, sich für die königs- und meuchelmörderischen Gerben, für die durch Franktireurtaten berüchtigt gewordenen Belgier, für die wortbrüchigen Italiener, für die Russen, denen man in Oftpreußen noch nach Geschlechtern fluchen wirb, und fur bie Frangofen, die feit Jahrhunderten Rrieg und Elend über uns gebracht haben - von England gang ju schweigen! -, in dem Sinne einzuschen, daß sie einen Frieden ohne Entschädigungen und Annexionen mit diesen Feinden beischen! Für den Fall der Nichtbefolgung dieses Wunsches drohen sie zartfühlenderweise gleich mit ber Revolution. Denn: Freie Bolter durfen beileibe nicht Gegenstand eines fremden, über sie verfügenden Willens sein! — Was stedt hinter einer

solchen Auffassung des weltgeschichtlichen Augenblicks, in dem in der Kampflinie rund um Deutschland Millionen unseres Blutes für das Dasein des Deutschtums ihr Leben in die Schanze schlagen? Was stedt hinter dieser unmöglichen, ungeheuerlichen Anschauungsweise, über die alle Teufel jauchzen und alle deutschen Männer blutige Tränen weinen?

Sehen wir einmal von internationalen Logen-, Rapital- und Rassezusammenhängen ab, die am meisten Vorteil aus der Förderung dieser Anschauung ziehen und über die noch lange nicht das lette Wort gesprochen ist, so sinden wir eine seelische Eigenschaft des Deutschen, die ihn besonders aufnahmefähig für die angedeuteten Gedantenreihen macht: das ist die vom Engländer seit jeher verachtete und verspottete, eingangs erwähnte Gefühlsseligkeit!

Bit benn diese Rudsichtnahme auf das Ausland, die ängstlich banach fragt. was man wohl zu unseren inneren Bustanben sagt, etwas anderes als untlare Gefühlsseligkeit? Reine maggebende Berfonlichteit bei unseren Feinden nimmt es boch ernst, wenn ber Rampf gegen Deutschland als ein solcher gegen Militarismus und Autokratie und für die Bolkerfreiheit hingestellt wird! Das gebt schon daraus bervor, daß neuerdings der Spieß umgedreht und mit Rücksicht auf unsere, selbst für unsere Feinde etwas zu plökliche "Neuorientierung" die Parole ausgegeben wirb, Deutschland sei ber Feind, England der Hort alles Eigentums! Werben wir uns baraufbin wieder neu orientieren. nachbem wir abermals uns von einer Phrase haben ins Bockshorn jagen lassen? Unsere Feinde können das Spiel beliebig lange wiederbolen, denn um ein lügenhaftes Schlagwort, eine betrügerische Scheinwahrheit, mit der sie uns in der ganzen Welt anschwärzen können, werden sie nie verlegen sein. — Sagt man: wir sollen ihnen keine Gelegenheit dazu bieten, keine Angriffsfläche zeigen? Wer das fagt, ist immer noch abnungslos. Warum fieht die ganze Welt z. B. ber jahrhundertelangen Mikhandlung Arlands und Andiens ruhig zu? Warum kündigte niemand bei der Ermordung Casements England die Freundschaft? Nur, weil man ganz genau weiß, daß England soviel Selbstgefübl und Selbstsicherheit hat, auf eine solche Ründigung zu pfeifen, und weil es die Macht und Runst besikt, alles, was es tut, als Recht nicht nur darzustellen, sondern auch zu vertreten. England wurde es nur im aukersten Notfalle beitommen. irgendeinen noch so unbedeutenden Baragraphen seiner Berfassung dem Urteil des Auslandes zuliche zu ändern. Wohl aber ift es darauf bedacht, seine Rustände und Maknabmen dem Auslande fo darzustellen, dak fie jeden mit Ebrfurcht und Bewunderung erfüllen, und zwar tut das zu normalen Zeiten jeder Engländer aus einem tiefen Nationalinstinkt heraus, der uns Deutschen nur zu sehr vertümmert ift.

Denn wir? Wir gleichen jenem unsicheren, gutherzig-eitlen Emporkömmling, bem nicht wohl ist, wenn ihm nicht ständig von allen Seiten versichert wird, was für ein reizend anständiger Kerl er sei, und der daher sogar auf die Freundschaft und Jochachtung von Kutschern und Kellnern den allergrößten Wert legt, für die er das Trinkgeld um so reichlicher bemißt, je häusiger sie ihn mit einem Grafen ,verwechseln'. Hinter dem ängstlichen Darausbedachtein, von aller Welt für ,nett'

Türmers Tagebuch 641

gehalten zu werben, stedt nichts anderes als Eitelkeit, Unsicherheit und Charakter-losigkeit, denen man das gefühlvolle Mäntelchen umhängt: man müßte doch jedermann gerecht werden! Die in sich selbst verankerte, durchgearbeitete Persönlichkeit ist von dem Urteil der Umwelt unabhängig. Sie richtet sich nach dem eignen Sewissen und den eignen Zielen, legt es aber nicht darauf an, jedermann zu gefallen. Sie ist klug und taktvoll genug, jedermann gelten zu tassen, aber nur soweit es sich mit ihrer eigenen Würde verträgt, und ist nicht darauf aus, jedermann zu gewinnen, nur um im Lob von anderer Seite das Selbstgefühl zu stärken. Das überläßt sie kleinen Leuten. Wen sie gewinnen will, dem imponiert sie durch Charakter, und zwar durch die Seiten des Charakters, auf die der zu Gewinnende am meisten Wert legt. Reinesfalls richtet sie ihr Benehmen nach der jeweiligen Laune ihrer Umgedung ein. Wie es bei den einzelnen ist, so auch bei den Völkern.

Und wie steht es benn sonst mit der Gefühlsfeligkeit bei ber Beurteilung ber für die Forderung der Neuorientierung angeführten Grunde? Schweigen wir auch bier zunächt einmal von allen, bei benen es bem Eingeweihten flar ift. daß nur perfonliche Machtawede fie auf die Seite oder an die Spike der fturmisch auf eine rasche innere Neuordnung Drangenden treiben! Betrachten wir sunachst einmal die Gutaläudigen! Sie finden es augenscheinlich unerträglich. dak es nach dem Kriege noch irgendwelche Standesunterschiede ober politische Ungleichbeiten gibt, ja, am liebsten säben sie auch die Vermögensunterschiebe verwischt. (Nebenbei: gerade im letten Bunkt werden fie Enttäuschungen erleben, denn die in den Händen der Großbanken ruhende Rohstoff- und Nahrungsmittelverteilungspolitik sorgt für die gründliche Scheidung ber Bevölkerung in Reich und Arm!) Die Schützengrabengleichbeit, die Gleichbeit por bem Tobe im Felde ift, wie schon einmal angeführt, ihr Hauptbeweisstück. Dak bierbei das Gefühl den Verstand überrumpelt, ist flar. Die Schükengrabengleichbeit ist nur eine scheinbare. benn auch bort gibt es, genau wie auf dem Exerzierplak, in der Amtsstube, im Geschäftsbetrieb, Untergebene und Vorgesette; und die Gleichheit vor dem Tode besteht auch ohnedem und außerhalb des Krieges und kann doch nicht veranlassen, dak jedes Cagelöhners- oder jedes Fürstentind das Reug zu einem hervorragenden Staatsmann ober Runftler in fich mitbetommt. Die Sonderung in Führende und Geführte wird stets erfolgen. Man muß nur dafür sorgen, daß die Führer ein Berz für die Geführten baben. Das kann aber nur sein, wenn beide skammesund wesensverwandt sind. Das Gefühl, das von Gutgläubigen, mehr noch aber von den nachweislich an allen Revolutionen start beteiligten volksfremden Elementen mit ber Gleichheitsphrase so absichtlich und start aufgerührt wirb, übersieht ferner, bag die anscheinend so gerechte Gleichheit aller ein unerträgliches, burch nichts begründetes und geradezu gemeingefährliches Vorrecht aller Minderwertigen, Unbegabten, Faulen, Afozialen bedeutet. Rein, etwas anderes als rabitale Gleichmacherei werben wir hoffentlich aus bem Schutengraben in den Frieden hinüberretten, und zwar: Ramerabschaftlickeit, Freundschaft, Busammengebörigkeitsgefühl und menschliche Achtung voreinander wischen allen benen, die im Schutengraben, im Rugelregen füreinander eingestanden sind. Nicht der Besit ift das Trennende, sondern die falsche Wertung

642 Elimets Cagebuch

des Besitzes bei Nichtbesitzenden sowohl wie bei Besitzenden. Nicht die natürliche Rangordnung ist das Trennende, sondern der Mangel, sich richtig einzuordnen, bei Niederen und Höheren, sowie der Mangel, bei sich und anderen die Menschenwürde zur Geltung zu bringen und zu achten. Nicht der Partei- und Rlassenstandpunkt darf das scheindar Sinende — in Wirklichteit Trennende — sein, sondern die Sinigung muß auf Grund der gemeinsamen Welt- und Menscheneinschätzung ruhen. Nicht papierene Verträge und Paragraphen sollen das Verhältnis der Deutschen zueinander und zum Staat allein bestimmen, sondern der eine deutsche Staatsbürger soll mit dem andern wieder auch durch ein inneres Band des Wohlwollens und Vertrauens und der gleichen Weltanschauung verknüpft werden. Dies sind die Richtlinien, die für unsere politische und wirtschaftliche Erneuerung maßgebend sein müssen!

Und das parlamentarische Regiment? Man verspricht sich boch wohl eine Beteiligung neuer, wertvoller Kreise an der Regierungsarbeit davont Welche Kreise sollen das aber sein? Wenn man nicht ganz genau wüßte, daß die internationale Plutokratie am eifrigsten auf die Einführung des parlamentarischen Regimentes hinarbeitet, und daß in ihrem Gefolge Bestechung, Volksbelügung, Volksausbeutung, Vernichtung des nationalen Staatsgepräges, Auflösung, brutale Willkürherrschaft einer kleinen stammesfremden Sippe unvermeidlich sind, könnte man ja darüber reden. Was nutt es aber dem deutschen Staate und Volke, wenn irgendein Parteisührer, der mit den Großbanken auf vertrautem Fuße steht, Minister oder irgendwo Volschafter wird? Unsere Ersahrungen mit Vankiers und Vankiersblütigen können doch nur sehr gemischte Gefühle auslösen. Hat uns z. B. Herr Derndurg sehr viel Segen gebracht? —

Wenn alle unsere Gegner geriffene und minderwertige Elemente auf verantwortungsvolle Stellen lassen, so braucht uns bas nicht zur Nachahmung anzufeuern. Wir brauchen natürlich Leute, welche die Gemeinheit und die Unzuwerlässigkeit ber auswärtigen Romparenten sowie ihre Methoben burchschauen und auf einen Schelmen sofort anderthalb segen - Bornehmheit in Gefinnung und Mitteln darf jeder nur seinesgleichen gegenüber anwenden -, aber sie sollen beshalb nicht selbst eine öbe rationalistisch-mammonistische, sondern eine lebendige, in unserer Geschichte wurzelnde Weltanschauung betätigen, geschweige benn die Gesinnungelumperei unserer Gegner jum Vorbild nehmen. Glaubt man, daß das Beil tatfächlich immer von ,neuen' Leuten abhangt? Man rechne doch z. B. einmal nach, wieviele ber Beamten im Ronsular- und Diplomatendienst aus unlängst reich gewordenen, neugeabelten Industrie- und Raufmannstreisen stammen! Der Prozentsat burfte recht beträchtlich sein, und trogbem tonnte uns diese Diplomatie weder por bem Welttrieg noch por seinen bosen Folgen bewahren! Man blide auch einmal binüber nach unserem Nachbarland, ber Schweiz, ber man doch gewiß eine bemokratische Staatsform nachrühmen tann: man wird nicht finden, daß dort jeder bergelaufene, über Nacht reich gewordene Schweizbewohner auf maßgebende Posten gelangt! In ber Regel werden fie nur Männern aus alteren, mit ber Geschichte bes Landes perElimers Tagebuch 643

wachsenen und national exprobten Familien anvertraut! Und mit Recht, benn ber frijd Beraufgetommene, Fremde, hat meistens nicht die Aberlieferung von früheren Rämpfen und Nöten des Landes im Blute, sondern glaubt, zumal wenn er aus neuerem Reichtum tommt, fich einen gewissen Optimismus leiften zu können, so daß er leicht das Opfer feindlicher Täuschungsmethoden und Ginfluffe wird. Sang folimm ift aber berjenige, ber bie Weltgeschichte nur aus bem Buche tennt, obne bak fein Blut ibn zu einer inneren Anteilnabme bestimmt. Er wird burch sein Wiffen mube und ergibt fic der Hoffnung, daß die Völler und Menschen gleichfalls ibrer alten Reigungen. Wünsche und Methoden einmal mube werden mükten. und bann etwas Neues beraufdämmern werde - während iener, dem die Erfabrungen ber Vorfabren nicht nur im Gebächtnis sondern auch im Blute figen, boppelt wachsam und gewikigt gegen die alten unveränderlichen Methoden der Meniden und Bölter wird. Die Englander wiffen baber febr gut, was fie tun. wenn fie Repolutionen in fremben Staaten anzetteln: bas Aufkommen neuer Elemente unterbricht die Überlieferung und den durch sie wach gehaltenen staatliden Anstinkt! . .

Ein weiterer Buntt, ber auch mit ber untlaren Gefühlsvolitit, wenn icon etwas entfernter, ausammenbangt, ist die so gern erörterte Frage der Berantwortlichteit. Man hofft, durch bas parlamentarische Regiment alle Beborben und nicht zulett die verfassungsgemäße, führende Spike des Staates, nämlich ben Monarchen, unter eine etwas schärfere Aufsicht zu betommen. Wie bas vor sich geben foll, weiß man noch nicht genau, aber man bat das Gefühl: es ist mit einem freien Boll' eigentlich doch unvereinbar, daß über seinen Ropf hinweg jemand eine Rundgebung in die Welt schickt, die nicht die Zensur der Minister und mindestens eines Barlamentsausschusses burchlaufen bat. Daß biefer .jemanb' ber verfassungsmäßige Monarch ist aus einem Berrscherstamme, dem wir die Schöpfung Breukens und Deutschlands verbanten, daß ferner im Staate eine bestimmte, flare, einheitlice Willensrichtung maggebend fein muß, die gewiffermagen aus der Erfahrung ber gangen Landesgeschichte beraus bem Staate die Wege weist, und nicht etwa ein aus kläglichem Rompromif geborener, verstümmelter Wille, ber aus allen möglichen Partei- und Rlassenwillen zusammengestückelt ist und in feiner Gesamtwirtung mehr aufhebend und verhindernd als tätig schaffend wirkt — darüber ift man sich gar nicht klar. . .

Man will, daß die Beamten stärter von Willen und Absicht der "Volksmeinung' abhängig sein sollen, als von Willen und Meinung des Mornarchen, der ja schließlich auch einmal irren könnte. Sanz schön — aber wie entsteht, wer beherrscht die Volksmeinung? Wir können nur immer wieder darauf verweisen: den größten Einsluß hat die Plutokratie. Mit Hilse ihrer Presse formt sie ihren Willen zum sog. Volkswillen um, den dann die ihnen ergebenen und befreundeten Parlamentarier gegenüber den Beamten durchsehen helsen. Die Beamtenschaft wäre dadurch dem Parlamente verantwortlich. Wem aber ist der Parlamentarier verantwortlich? Man wird sagen: seiner Wählerschaft! Ja, aber wenn er nun die Stimmung und Anschauung seiner Wählerschaft, wie es ja tatsächlich vielsach der Fall ist, mit Hilse seiner Parteipresse lediglich und nach Belieben

644 Cürners Cagebuch

au feinen Gunften formt? Dann herricht der icheinbar vom Boltswillen getragene Barlamentarier in Wirklichkeit abfolut. Ob es nun febr munschenswert ist, daß anstatt eines mit der Landesgeschichte verwachsenen, verfassunasmäßig jum Wohle bes Gangen regierenden, angestammten Monarchen ein womöglich ftammes- und landesfremder, mit der Bantariftotratie 3. 3. in Newnort ober London vervetterter Parlamentarier ben Sauptcinfluß auf bie Beamtenicaft zugunften einer Partei ausübt - ein Parlamentarier, ber, wie wir gesehen haben, niemandem verantwortlich zu sein braucht? — Reber Deutsche weiß, wen er in Diesem Falle vorzieht! Aber noch nicht jeder Deutsche hat sich diese Zusammenhänge klargemacht. Dem Monarchen sucht man die gange Sache baburch schmachaft zu machen, einmal, bag man ihm völlige Verantwortungslosigkeit nach englischem Muster verspricht, und ferner, daß man trothem auf Bedeutung und Einfluß Eduards VII. binweist. Daß das einen gewissen inneren Widerspruch bedeutet, schabet offenbar gar nichts. Ammerbin: Ber fein Recht nicht wahrt, gibt es preis! Aber gerabe ber geborene Berifcher brangt ju Verantwortlichteit. Sie ift fein Lebenselement.

Es bleibt nur noch nachauweisen, daß es ebenfalls auf unktaren Gefühlen beruht, wenn man augunften unserer Feinde auf alle Rriegsentschäbigungen und Unnerionen verzichten mochte. Die Bertreter biefer Forberung übertragen babei ihre gewiß gang respektablen, aber nicht sehr ausgereiften ober besonders starten Empfindungen mit Bilfe einer gang verschwommenen Geschichtsauffassung auf unsere sehr hartnädigen Gegner, die uns gegenüber nichts anderes als Sak und Vernichtungswillen tennen. Der Horizont biefer Leute tann schwerlich über den ihrer Rlaffe und den der allernächften Vergangenheit hinausgewachfen fein. Es find das diefelben, die da fest bavon überzeugt find, daß der Staat nur aus Sozialbemokraten und höchstens noch einigen ,rucktanbigen Junkern und Rapitalisten' besteht, und daß die Weltgeschichte erst seit Lasalle und Marx datiert. Diese Leute stellen sich unter ben Volksmassen unserer Feinde etwas unfacbar Ebles, Reifes, schuldlos Duldendes vor, beffen garte Gefühle man unmöglich burch irgendwelche Verfügungen über sie verleten durfte. Wurden diese Leute sich etwas ernsthafter in die Geschichte vertiefen und nicht ihr Gegenwartsmabnbild romantischerweise als etwas Ewiges, schon immer Dagewesenes empfinden. fo wurden fie unschwer berausfinden, daß Rudfichten auf unfere Feinde im einzelnen nicht im mindesten begründet werden können, und daß ewige Ansprüche. die unsere Gegner geltend machen konnten, gerade mit Bezug auf die von uns besehten Gebiete gar nicht vorhanden sind, ja, daß wir zum Teil viel eber solche nachweisen könnten. Im übrigen jagen biefe Leute gefühlemäßig und auf Grund ihres "Brogramms' dem Bhantom der internationalen Verständigung nach und haben Angst, vor ihren internationalen Rollegen — Die von Bergen über diese Gefühlsseligkeit lachen - eine üble Rolle ju spielen. Wie fagt Sans Necs von Cenbed in seinen geradezu berrlichen Kriegssinnsprüchen? "Ein echter Deutscher opfert für das Vaterland Gut und Blut, aber teinen Span vom Parteiprogramm; da foll das Baterland lieber zugrunde geben.' -

Elizmers Tagebuch 645

Es ist nachgewiesen, daß die gutgläubigen Schwärmer für die Neuorientierung und den Scheidemann-Frieden aus einer ganz unklaren Sefühlsseligkeit heraus Partei ergreifen. Sie glauben, sich selbst und ,dem Volk damit einen Dienst zu erweisen, ohne ihre Einpeitscher zu durchschauen. Wie nennt man den Menschen, der sich von unklaren Sefühlen und verschwommenen Vorstellungen leiten läßt, anstatt von klarer, zielbewußt erworbener Einsicht und verstandesmäßig geprüften Erkenntnissen? Unreif!"

Der ewige Deutsche! "Die wilden Pferde haben den Instinkt, wenn ein Wolf sie bedroht, daß sie im Rreise sich zueinander sammeln, die Röpfe in der Mitte beisammen, die Hufe alle rundum nur zum Feinde gekehrt. Wir aber, wir tehren die Röpfe nach außen und zerschlagen und untereinander tapfer die Beine... Wäre die Torheit nach hundert Jahren gekommen, es möchte hingehen; die Geschichte ist einmal für den Menschen verloren, aber in dieser selben Beit, wo wir taum dem Verderben entronnen, in das uns diese Lehre gestürzt, doch schon wieder sie bekennen zu hören, zeugt von einer Verstocktheit, die über den Begriff geht." So der "Rheinische Mertur", 21. Ottober 1814, also vor mehr als einem Jahrhundert. Und heute —?





## Endlich!

as auch bie Zutunft bringen mag — 🖊 ein tiefes, befreiendes Aufatmen ging burch alles deutsche Land und Volt, als endlich, endlich zur Gewißheit wurde, was man bis zur unwiderruflichen, burch Brief und Siegel sozusagen beurkundeten kaiserlichen Entschließung immer noch glaubte in Zweifel ziehen zu mussen —: in Gnaben entlassen! Wie ein unabwendbares Verbangnis, eine unbeilschwangere Wolke laftete icon ber bloke Gebante, bak biefer, gerabe biefer Mann die Geschide bes deutschen Voltes und bamit auch ber "Menscheit" in Banben halte, auf allen, die Augen hatten, zu seben, und Ohren, zu hören. Wahrlich, so eigener Art hat noch tein beutscher Reichstangler, tein preußischer Minister bas Schillerwort betätigt: "Ans Vaterland, ans teure, fcbließ bich an; bas halte fest mit beinem ganzen Berzen!" Diefe Umtlammerung war eine fo feste, bag bem Vaterlande balb die Luft ausging, daß es an so viel Anschlußfähigfeit zu erstiden und zu verbluten brobte. Und wenn Goethe von der Natur fagt: "Was sie dir nicht willig offenbart, bas zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben", so hat Goethe babei sicherlich nicht an einen Staatsmann gebacht, bem erst Bebel und Schrauben angesett werben mußten, damit er sich "willig" offenbare. —

So burch und durch sie den einzelnen, ganze Bölker schütteln und rütteln, wie ein Schwert ihnen durch die Seele gehen mag: doch ist es eine weise, wohltätige Logik, daß letzten Endes immer die Tatsachen entscheiden. Dies Seseh schaltet den freien Willen nicht

aus; "es bestätigt nur seinen Bestand, indem es seine Grenzen auszeigt. Was geschehen muß, vollzieht sich außerhalb und oberhalb bieser Grenzen um uns herum. Aber das "Wann", das "Wie", "durch wen", das gibt unserem Willen gerade soviel Freiheit, wie sie braucht, sich innerhalb der göttlichen Notwendigkeit auszuwirken. Nicht der Mangel eines freien Willens — unsere innere Gebundenheit hat Zustände, wie wir sie mit starrem Staumen in den drei Kriegsjahren über uns ergehen ließen, zur Reise gebracht. Wo des grausigen Schnitters Sense durch die Halme rauschte wie nie seit Menschengebenten — ein solcher — Ahrenleser!

"Eine leibliche Bilbung," heift es in einem Nachrufe ber "Deutschen Zeitung" (Nr. 353), "eigensinnig im Festhalten einmal ergriffener Unsichten, Mangel an innerer Beweglichteit, ohne Organ für bie politifchen Imponderabilien, von einer Inftin tarmut ohnegleichen und dem Glauben befeelt, bag man mit ber Gefte fpiegbürgerlicher Ehrbarteit Profite aus bem internationalen Geschäft holen tonne. Paris rieben fie sich bie Hanbe, in London schüttelte man den Ropf. Reiner unserer Botschafter mußte, was die Zentrale wollte. Man frage Lichnowsti, wie er in ben entscheibenbsten Julitagen biefes noch jungen Zahrhunderts in London faß, und von wem er auf dem Laufenden gehalten wurde. Man frage Bernstorff, wie er, ber getreue Ausführer ihm geworbener Weisungen, Ende Januar vor Wilson und Lansing stand. Man erinnere sich an die unwürdige Form, in ber Radolin und Wolff-Metternich, Rheinbaben, Arnim und Moltte (ber Minifter),

Linde quift und Wermuth ausgeschifft murben. Rein Rangler, tein Ministerpräsident war fo undulbfam, wie der Schlokherr von Bobenfinow, ließ feine Rachgeordneten fo fehr die "gottgewollten Abhängigleiten" füblen; teiner freilich war auch fo in feinen bureautratischen Dottrinarismus versponnen. Rie wurden unfere Botidafter und Gefandten unbarmbergiger gezwungen, fo zu berichten, wie ber Berr es wünschte. Brachen bann bie felbstgebauten politischen Rartenhauschen zusammen, so tam man in Berlin aus dem Staunen nicht beraus und icob bie Sould flint bem ins faliche Fabrmaffer Sezwungenen ju. Wie jammerlich bat fich Bethmann, bem jebe Pfncologengabe feblt, über England, Rtalien, Rumanien und Amerita getäuscht; wie fläglich und unheilvoll war die Tragweite seines Gerebes vom 4. August 1914. Wer rudblidenb beute feine Rriegereben lieft, fast fich an ben Ropf und fragt, wie es moglich mar, daß ein folder Mann fo lange auf foldem Poften zu bleiben vermochte."

Und bann bas furchtsame, babei vermeintlich überlegene sich übertölpeln und einschüchtern lassen durch die zwar reichlich plumpen, aber gerade barum mit gutem Bedacht aufgeklatichten Beriprechungen und Drobungen unterschiedlicher Grokmäuler. auken braucht man ia nur an die beiden guten Ontel Wilson und Gerard zu benten. Nach innen? Du lieber Himmel, wer stand denn eigentlich hinter Herrn Scheidemann und Genossen, bevor ihnen der deutsche Reichstanzler und preußischer Ministerpräsibent, Herr von Bethmann Hollweg selbst, erft zu Macht und Ansehen verholfen hatte? Hat er sich die doch wirklich nicht allzu beschwerliche Mube gemacht, nachzusehen, wieviel die Kauptkämpen überhaupt Stimmen hinter fich haben? Berr David, jum Beifpiel, siegte im letten Wahllampf mit 50,2, Herr Müller aus Meiningen mit 55,3, Bert Groeber mit 67,9, Bert Ebert mit 52 und Berr Scheibemann mit 55,6 v. H. ber Stimmen. Da überdies der geistige und materielle Befit fich an ber Bahl viel weniger beteiligt, als bie rerum novarum semper cupidi, weil ihn ble wurbe- und gewissenlofe Wahlmache einfach anetelt, hat von den Bauptichwadroneuren taum einer auch nur die Mehrheit seines eigenen Wahltreises hinter sich. Tut nichts: für Bertn v. Bethmann sind sie "das Bolt".

Alber bas ichlimmite Erbe, bas biefer ungludfelige Mann uns allen, auch feinem Nachfolger, hinteriaft, ift, bag feine Leitung es vermocht bat, in bas einige, geschlossene, von stablbartem Siegeswillen gestraffte beutsche Voll von 1914 ben nie versagenden Rober inneren Parteibaders zu merfen, ben Giegeswillen und die Siegeszuperficht bes Boltes zu zermürben, baburch aber gerabezu die Art an unsere nationale Freiheit und Unabbangigleit zu legen. Denn bak ein Sieg obne Siegeswillen und Siegesauperficht ein Widerspruch in sich seibst ift, wird ber Philoforb auf Bobenfinow wohl nicht bestreiten wollen. Im engeren Kreise hat er benn auch, wie Freunde von ihm jest erzählen, tein Rehl baraus gemacht, daß er einen entideibenben, burdidlagenben Gieg Deutschlands gar nicht einmal muniche, weil ein solcher Sieg einen künftigen Berftandigungs- und Berfohnungsfrieden fich bemmend in den Weg legen tonnte. Naturwissenschaft und Geschichte beweisen freilich das genaue Gegenteil dieser Pottrin, aber fo boch brauchen wir gar nicht erst zu greifen. Es ist ja eine nüchterne Alltagswahrheit, daß Leute, die sich in Gifersucht ober Wettbewerb gegenübersteben, erst bann zu einem schieblichfriedlichen, fogar freundschaftlichen Einvernehmen tommen, nachdem sie ihre Rrafte aneinander gemessen haben und sich darüber tlar geworben sind, was sie voneinander zu fürchten ober zu hoffen haben.

Der Philosoph von Hohenfinow ist ein geschworener Feind aller Machtpolitit, obwohl er die Macht, sobald sie nur in seine Hände gelegt war, wacker für sich zu nützen wußte. Dann konnte er sich auch zum starten, sogar sehr starten Mann emporreden und diese Macht seine Segner ohne alle "Sentimentalitäten" fühlen lassen. Mit besonderer Willenskraft, wenn die Segner mundtot ober sonst nicht in der Lage waren,

Sleiches mit Gleichem zu erwidern oder sich auch nur zur Wehr zu setzen. Bartfühlend, unbeschreiblich nachsichtig war Herr von Bethmann gegen unsere, des deutschen Volkes, wut- und haßerfüllte Feinde. Aber — um doch seinem Ausspruche gerecht zu werden — ganz und gar hatte er "die Sentimentalitäten verlernt", wo er seine Gegner treffen konnte. Ein paar Stichworte genügen: Bensurdiktatur, "Prespiraten" usw., Generallandschaftsdirektor Kapp usw. Ach, die Liste ist ja viel zu lang, darum Schluß für heute. Sine Fortsetzung ginge nur in — "Fortsetzungen", und wer weiß, wie lange der Leser dann auf das "Schluß folgt" warten müßte.

Bei allem Schlimmen, was Herr von Bethmann seinem Nachfolger hinterläßt — ein nügliches Erbstüd hat er ihm doch vermacht: er hat das deutsche Volk nicht verwöhnt. Wir durfen aber wohl mit Recht hoffen: der Nachfolger wird nicht nur von diesem Erbstüd keinen Sebrauch machen — er wird die verhängnisvolle Bethmannsche Erbschaft überhaupt nicht antreten. 3. E. Frhr. v. Gr.

## Gin Stück aus dem Tollhaus

en Vorstoß des geschäftseifrigen Abgeordneten Matthias Erzberger (be-tannten Vertrauensmannes Herrn von Bethmanns) würdigt die "Kreuzzeitung" wie folgt:

Deutsche Berzichterklärungen, weit entfernt, ben Einfluß ber westmächtlichen Demotraten zu stärten, tonnen vielmehr nur bas Gegenteil bewirten. Denn ber unweigerliche Schluß, ben unsere Feinde aus solchen Ertlärungen ziehen werben, bag wir am Ende unserer Rräfte angelangt seien, tann nur die Wirtung baben, daß die 3mperialisten Oberwasser erhalten. Ganz ebenso steht es mit dem Verlangen eines beutschen Friedensangebotes. Immer wieder zeigen uns die Reden der gegnerischen Staatsmänner, daß sie von einem Frieden nichts Da besteben nur zwei wissen wollen. Möglichkeiten. Entweder ist es ihnen bamit Ernst. Dann ist unser Friedensangebot zwedlos und tann nur bazu dienen, die Moral ber feinblichen Bevolkerung zu

heben. Ober aber die zur Schau getragene Siegesgewißheit der seindlichen Staatsmänner ist ein Scheinmandver, das das Schwinden der Kriegskräfte verbeden soll. Dann wäre es eine besondere Torheit, nicht den unterlegenen Gegner mit dem Friedensangebot an uns herantommen zu lassen, sondern indem wir selber diese Rolle übernehmen, von vornherein unsere Stellung bei den Friedensverhandlungen zu verschlechtern.

Hat der Abgeordnete Erzberger sich in dem angebeuteten Ginne ausgesprochen, so ware sein Verhalten beshalb so tief beklagenswert, weil es von unseren Gegnern nicht anders als dahin gebeutet werden tann, daß nun auch politische Bertreter bes Bürgertums bei uns die Nerven zu verlieren beginnen. Das wird von ihnen entsprechend ausgebeutet werben und sicher nicht wenig bazu beitragen, die Kriegsmüden allerorten. zumal in Rugland und Frankreich, mit neuer Ruversicht zu erfüllen. So tann uns biefe Rebe, die das Berliner Tageblatt jubelnd als eine Tat des Mutes preift. manchen Tropfen guten beutschen Blutes toften. Dag bergleichen möglich war, ift tein Ruhmesblatt in ber Geschichte bes beutichen Reichstages, eröffnet auch teine erfreulichen Aussichten. Wir haben jett mit bem gesamten Angelsachsentum zu tämpfen. In biesem Rampfe muffen wir benn boch ein gang anderes Mag von Willensstärte aufbieten, wenn wir nicht auf ben Ruden zu liegen kommen wollen. "Wer die stärksten Nerven hat, wird siegen!" Diefer Sat Hindenburgs bleibt mahr. Man tann ibn auch babin formulieren, baf bie stärkste Willenskraft siegen wird. haben wir zu beweifen. Aber bedurfte es ihrer überhaupt? Wo find benn bie Grunde, die uns berechtigten, ober auch nur ein Scheinrecht gaben, gerabe jest schlapp zu machen? Die neue Ernte steht vor der Tür, und jedenfalls können wir fo viel fagen, daß fie uns mindestens tein schledteres Durchkommen sichern wird als die des verflossenen Jahres. Die militärische Lage zu Lande ist nach wie vor glänzend. Zur See aber entfalten unsere Unterfeeboote eine

Tätigkeit, die die Beforgnisse unserer Segner von Tag zu Tag steigert. Alle Berechnungen etgeben immer wieder, daß früher oder später der Tag kommen muß, an dem unter dem Mangel an Schiffsraum die Widerstandstraft unserer Feinde zusammenbricht. Bei einer solchen Lage kapitulieren — wäre das nicht ein Stud aus dem Tollhaus?

# Bu spät?

**onnte man, schreibt die "Kreuzzeitung", Senugtuung darüber empfinden, da**ß Herr v. Bethmann jest seinen Plat räumt, so hinterlagt er doch eine Erbschaft, die Gcfühle der Erleichterung taum auftommen lakt. Wir seben bas Nieberbrudenbe berselben nicht sowohl in der Zusage des gleiden Wahlrechts für Preugen, als vielmehr in ber Rriegszielerflarung ber Reichstagsmehrheit . . . Der "Vorwarts" hat recht, wenn er bie Ertlarung ein unanfechtbares Betenntnis ju einem Frieden ohne Eroberungen und Enticabigungen nennt. Wie das Blatt mitteilt, hatte Herr v. Bethmann Hollweg, nach Aberwindung einiger Bebenten seine Bereitwilligkeit erklart, sich auf ben Boben biefer Ertlarung zu stellen. Der "Vorwarts" fügt bingu: "Es wird in ben Kreisen der Reichstagsmehrheit erwartet, daß tein Polititer die Berufung in das Reichstanzleramt annehmen wird, ber nicht mit seiner Uberzeugung zu diesem Programm steht und der nicht gewillt ift, es als Richtlinie feiner gefamten auswärtigen Politik anzuerkennen." In ber Tat würde ja ein Ranzler, der sich sofort zu einer so bedeutsamen Rundgebung der überwiegenden Mehrheit des Reichstags in Gegensat stellte, einen sehr schwierigen Stand haben. Aber ganz abgesehen bavon, ob die Friedenserklärung des Reichstages zum Regierungsprogramm wird oder nicht, bleibt sie and so unbeilvoll genug.

Ihren 8wed, uns bem Frieden naber zu bringen, wird sie nicht erreichen. Die Stimmen aus bem Auslande zeigen schon kit, baf sie eher ben Kriegswillen unserer Gegner stärtt. Man bort bort nur bas

Friedensgewinsel,"Friedensgeflenne", wie man sich in besseren Beiten bei ber Gozialdemokratie ausdrücke, und zieht daraus ben Schlug, daß das Deutsche Reich nicht mehr bie Kraft bat, längere Beit Wiberftand zu leiften. Berhängnisvoller aber ift. daß die Erklärung es nabezu ausschließt, daß wir jemals einen Frieden erreichen, der uns etwas bringt, was diese Ertlärung ablebnt. Wir werden also weber die militärischen und wirtschaftlichen Sicherungen erreichen, von benen der Kanzler einst sprach, noch die finanzielle Entschädigung, an Die Staatssetretär Belfferich bachte, als er ertlärte, bag nicht wir, sondern unsere Gegner die Milliarbenlasten durch die Zukunft mit sich zu schleppen haben würden. Das aber beift, daß die Reichstagsmehrheit das deutsche Volk um die Früchte biefes schweren, opferreichen Rrieges betrügt. Es hat diesmal nicht der Diplomatie bedurft, um mit ber Feber zu perberben, was bas Schwert gut gemacht bat, sondern das haben die erwählten Vertreter bes beutschen Bolles aufs beste besorgt. Es war das Gesellenstud der deutschen Demotratie. Es sind herrliche Aussichten auf Die beutsche Butunft, die bas Volt babeim zum Ausharren und Entbehren ermutigen, die die Kämpfer an der Front zur Preisgabe ihres Lebens begeistern sollen. Es ist, als ob man im Rüden einer gegen den Feind anbringenden Truppe die weiße Fahne bift! Die Führerschaft Bethmann gollwege, seine Unfähigkeit, sich zu festen Siegeszielen zu bekennen und das deutsche Volk um sie zu scharen, hat uns dabin gebracht.

# Bethmann und Erzberger

ferr von Bethmann war — und das gehört zu seinem Bilbe — ein vertrauter Freund Herrn Erzbergers. Für Herrn Erzberger stand immer ein Militärauto zur Verfügung, er wurde mit militärischen Schrenbezeugungen begrüßt, und sein Militärauto wartete gehorsam vor den verschiedenen Ministerien, auch vor dem Kriegsministerium. Ich selbst habe mir das natürlich nicht angeschen — wie käme ich auch dazu? —, aber

ein alter Freund von mir, ein taiferlicher Beamter, ben fein Dienft dabin führte, bat es mir mit bem ibm eigenen Bumor geschildert. Ein alterer Offizier hinwiederum gestand mir gang offen, daß Berr Erzberger fogar in Offizierstreisen ordentlich gefürchtet werde. Aber Herr von Bethmann schaute auch bewundernd zu Berrn Erzberger empor, obwohl er bas Emporichauen eigentlich nicht nötig batte, sintemal er boch Berrn Erzberger an Länge um ein Ertledliches überragen foll -: "Nein, wo sie nur immer die Ideen berbringen!" Berm Erzberger, der, wie bie "Deutsche Beitung" bemertt, "als getreuer Questenberg pon Diplomatie ungefähr so viel versteht, wie sein Auftraggeber selber; ber uns in Rom und Butareft, in Stodbolm und Bern, in Wien und nochmals in Wien unendlich geschabet bat; bem wir die blamable Salandrarede auf dem Rapitol, die bodenlos ungeschickte internationale Zeitungsmache mit wildesten Mitteln und die Affare Grimm-Boffmann verbanten, und den ploklich ber Ruhm Buttlers nicht mehr fclafen lieg."

Ein lehrreicher Blid binter die Ruliffen dieses politischen Theaters. Draugen aber, an den Fronten, wird nicht Theater gemimt. - Mit diesem Erzbergersput und abnlichem Unfug wird ja nun hoffentlich aufgeräumt werben. Rechtfertigt der neue Rangler des Reiches bas Vertrauen, das wir alle ihm zuversichtlich entgegenbringen wollen, bann foll und wird er aber auch an uns eine innere Urmee finden, von deren Schlag- und Durchbaltungstraft die frühere Schulweisheit fich nichts bat träumen laffen. Aber bas Befte und Tüchtigfte im deutschen Bolte burfte sich ja nicht emporreden; es wurde als Aussat dem In- und Auslande, ja auch dem feindlichen Auslande ausgeschrien, murde wie ein toller Hund mit gebundenen Handen jebem Rnuppel ausgeliefert. Darum, um eben dieses topflosen "Spfteins" willen, drei volle Rriegsjahre, folche Rriegsjahre! Darum immer neue Feinde, ftatt Bundesgenoffen! Darum der Friede von Sabr ju Jahr ferner gerudt! Fragt euch boch felbft, ob eine Politik, die ausnahmslos und totsicher immer das Gegenteil dessen bewirtt, was sie selbst anstrebt und bezwedt, die richtige sein kann, und dann werden euch, trot aller Hypnose und Massensuggestion, die Augen darüber aufgeben, auf welchen Banten die Rriegsverlängerer sitzen.

Gir

### Teilhaber am Spiel unserer Gegner

du den unmisverständlichen Lockrufen Ribots an die deutschen — Internationalisten bemerkt das parteiamtliche Blatt der Nationalliberalen, die "Nationalliberale Korrespondenz":

Das Eco wird bei uns nicht fehlen. Ze mehr bie feindlichen Staatsmanner appellieren, desto bringender wird man bei uns sich fragen, warum sie in dieser aufdringlichen Art und Weise die Demotratisierung Deutschlands im Munde führen. Zeder Einsichtige in Deutschland weiß schon lange, daß die Entente in der Demokratie nichts weiter sieht, als bas Wertzeug ihrer Plane. Auch Ribot fagt wieber mit aller Deutlichkeit, baf die Entente ein viel leichteres Spiel mit dem preugischen Militarismus zu haben hofft, wenn die Demokratisierung Deutschlands vorangegangen ift. Die Entente betrachtet nicht, wie ber "Vorwärte" behauptet, ein demokratisches Deutschland als einen sicheren Bürgen für den Frieden, sondern als eine Voraussehung für bie militarische Schwächung Deutschlands. Es ist gang selbstverftanblich, bag fie lediglich zu biefem 8wed und in diesem Susammenhange inneren Unteil an dem Demotratifierungsprozeß in Deutschland nimmt. Sie hofft babei por allen Dingen, die geschlossene Rraft Deutschlands, die ihr jest fo unerschütterlich gegenübersteht, zu sprengen. Nichts als biese Hoffnung beseelt und beflügelt die Worte ber feindlichen Staatsmänner, wenn sie uns das demokratische Riel porgauteln und inegeheim erwarten, Deutschland bamit auf den Weg innerer Konflitte zu treiben. Es ist nicht sehr schmeichelhaft für uns, bag Ribot und Lloyd George mit einer solchen Offenheit eine berartige Spekulation auf unsere Verblendung versuchen, um so weniger, als England z. B. ben irifchen Ronflitt im eigenen Lande mit eifernem Zwang nieberhält und auch jeber feiner Bunbesgenoffen angftlich barauf bebacht ift, bie innere Einheit aufrechtzuerhalten und vor jeder Störung zu bewahren. Es ist bezeichnend genug, bag Staatsmanner, bie biefe Tattit im eigenen Lande verfolgen, den Rampf ber Schlagworte gegen unfere innere Gefcloffenbeit führen, die bis jest bie unerfesliche Grundlage unserer Wiberstandstraft gewesen ift. Wenn Ribot an Die beutsche Demofratie appelliert, um leichter bem preugischen Militarismus ben Prozeh machen zu tonnen, so flingt das zunächst lächerlich genug. Ernster aber wird bie Sache, wenn man bebentt, bag sowohl Berr Ribot wie Lloyd George Grund baben muffen, an ben Erfolg ibrer Werbereben zu glauben.

Wir haben zweifellos im Reich sowohl wie in den Einzelftaaten reichlich Stoff für Reformarbeit. Es ware aber ber ich limmite Bremeg, wenn wir uns bei ber Durchführung des Reformprogramms das Ziel von den feinblichen Staatsmännern stecken lassen wollten, unsere Reformarbeit nicht so zu erledigen, wie es unser nationales Interesse jest im Ariege gebietet, sondern auf dem Wege der immeren Konflitte, wie es unfere Gegner wünschen. Dazu tommt, bag auch der ungezügeltste demokratische Reformeifer Deutschland dem Frieden nicht näher führen wird, so lange nicht bie militärische Lähmung und Schwächung damit verbunden ist, die Deutschland wehrlos machen mußte. Alle diese Dinge liegen fo tlar jutage, bag man fie nur mit geschlossenen Augen übersehen tann. Wer sie bisher übersehen hat, wird aus der Rede Ribots ertennen tonnen, wie gefährlich es ist, bas Spiel unferer Gegner zu fpielen.

### Rriegszielkarten

Dem Turmer wird geschrieben:
"Möchten Sie nicht in Ihrer Beitichrift barauf hinweisen, baß fast die ganze
politische Literatur bei uns ohne jegliches Anschauungsmaterial arbeitet. Wie tann

man über Kriegsziele ichreiben, ohne Rarten ju bringen! Jeber gefangene Gerbe batte eine Kriegszieltarte in ber Tafche. Emporend! Wic? Die Frangofen vertauften unmittelbar vor bem Rrieg auf ben Babnbofen ihrer Oftbabn Schriften, in benen bie beutschen Kriegsziele mit grellen Farben bargestellt waren. Dagegen erscheint ber Deutsche boppelt leibfam. Batten wir z. B. eine Erblarte mit ber Vollsbichte ber einzelnen Staaten im Berbaltnis zu ihrem Bobenertrag, fo murbe die Ungleichmäßigteit ber Land verteilung viel ichlagender jutage treten, als burch Bablenstatistilen und staatenpolitische Rarten. Daburch tonnte viel aufgetlart werben."

Sehr wahr. Nur ist dem folgende Logit entgegenzuhalten: Kriegsziele durften be-tanntlich in den ersten Kriegsziele durften be-tanntlich in den ersten Kriegsziele durften apriori nicht erörtert werden; dann wurde zwar die Erörterung der Kriegsziele freigegeben, aber Kriegsziele durfte es — immer selbstverständlich nur für uns — überhaupt nicht geben. Das war eben die Rechtsertigung des Berbots der Kriegszielerörterung a posteriori. Denn ein Nichts läßt sich füglich auch nicht erörtern. Wozu also noch Kriegszieltarten? — Difficile est — — Gr.

## Der verlorene und der brave Sohn

du bem bekannten Gnabenerlaß des Raisers Rarl von Österreich bemertt der "Bayrische Rurier", das leitende Münchner Bentrumsblatt:

"Diese Großtat bes Verzeihens tommt sast, wenn nicht ganz ausschließlich, den nichtdeutschen Völkern der Habsburger Monarchie zugute. Der Tschechensührer Kramarsch, der wegen seines hochverräterischen Treibens zum Tode verurteilt ist, geht beispielsweise nun völlig straffrei aus, ebenso wie all die Existenzen in Südtirol, in den serbischen Grenzlanden, die Rumänen in Siedendürgen, die Landesverräter in Galizien usw., die mit dem Feinde unter einer Dede stedten. Nicht der verlorene

Sobn ift reuig ins Vaterhaus zuruckgefehrt. sonbern der Vater bat ihm unaufgefordert seinen Segen gesandt. Der brave Sobn aber, ber Deutsche, muß sich mit einem Lobe seiner Bravheit begnügen und mit bem Bewuftsein, daß er unbestritten die Bauptlast des Krieges auf sich genommen batte, daß er am meisten geblutet und — gezahlt hat die Kriegsanleihen wurden in ganz unverhältnismäßigem Unteil in Deutschösterreich zusammengebracht, während in Böhmen, befonders bei ben ersten beiden Anleihen, der Erfolg durch planmäßige Agitation fast völlig vereitelt wurde. Uber Mangel an taiserlicher Großmut tonnen sich die Tschechen nun wabrlich nicht beklagen."

## Die überrumpelte Schweiz

dum Rudtritt des Bundesrats Hoffmann foreibt das "Berner Cageblatt":

"Der rasche Weggang Hoffmanns war nicht eine kluge Maßregel, wie es von falschen Freunden dargestellt wird, sondern ein Fehler, dessen Folgen auch auf Herrn Hoffmann schwer lasten werden, wenn er nicht selber die nötigen Schritte tut, um der Legendenbilbung entgegen zu arbeiten. Grimm handelt anders. Er wehrt sich wie ein Löwe seiner Haut und kämpft mit aller Kraft um seine Ehre. Und er hat recht.

Auch Herr Poffmann wird bald einmal einsehen, daß es nicht angeht, zu schweigen. Wir haben ein Recht, auch ihn zu hören, und da darf keine Rücksicht mehr genommen werden. Das Volk hat das Recht, zu erfahren, wie in jener denkwürdigen Sitzung des Bundesrates gestimmt und geredet wurde. Es soll wissen, wer dem Manne geraten hat, er solle die Flinte ins Korn werfen, anstatt wie ein Mann Troh zu bieten.

Und wir haben unsere guten Gründe für biese Forderung. Grimm erklärt, es sei ihm vor seiner Abreise aus Petersburg gesagt worden, Hoffmann musse über die Rlinge springen. Die Entente werde seine Demission erzwingen.

Neben diese sicher der Wahrheit entsprechende aufsehenerregende Mitteilung stellen wir bie in jenen Tagen erfolgte Behauptung der "Gazette de Lausanne", daß der neue Auslandsminister eine Persona grata der Entente sein müsse.

Alfo in Petersburg und Laufanne ber gleiche Gedante: Die Entente will burch Hoffmanns Sturz und seine Ersetzung ihre Biele fördern.

Das mahnt zum Auffehen. Darum barf Herr Hoffmann nicht mehr schweigen, sondern muß uns Kenntnis davon geben, was hinter den Kulissen vorgegangen ist.

Welches sind die Personen, durch die jene Absicht der Entente, Hoffmann zu sprengen, verwirklicht wurde? Wer hat die Anteressen der Entente gefördert?

Und die erdärmliche schweizerliche Frattionspolitit, die lendenlahme Haltung der deutschen Schweiz hat dazu beigetragen, daß fremde Interessen gefördert wurden, die nicht die unseren waren. Wir geben zu, daß die Herren, die "mit heiliger Uberzeugung" den Sturz Hoffmanns als eine notwendige Maßregel und als unabwendbar betrachteten, gar nicht wußten, was sie taten, und daß sie teine Ahnung hatten, daß sie ein Tuch mit fremden Fäden woben.

Vorberhand erscheint uns der Sturz Hoffmanns als eine von fremder Hand inszenierte Intrige und die Wahl des Gerrn Ador als eine solche, die nicht rein schweizerischen Gedanken entsprungen ist. Die Verantwortung für diese traurige Episode der schweizerischen Geschichte trägt die Vundes-Versammlung, die sich einsach überrumpeln ließ."

### Noch einmal — unsere Valuta

Die Versuche, die dur Hebung unserer Valuta unternommen sind, hat der Türmer schon von hoher Warte aus einer Betrachtung unterzogen. Das gleiche Thema behandelte der Direktor der "Vossischen Beitung", Georg Bernhard, in einer Versammlung rheinisch-westfälischer Banken und Bankiers. Der Redner kam zu dem Schuk, die einzige Möglichkeit, unsere Valuta nach Friedensschluß möglichst schnell wieder zu regeln, liege

in ber Anforderung einer Kriegsentichabigung. Der beutsche Sieg bleibe bie beste Burgschaft für bie beutsche Baluta. Schol.

### Die erste Sat des "Barlamentarismus"

Ser Schrei nach ber Benfur, nach ber Praventivzensur, nach dem Verbot unbequemer Blätter! "Das Bolt wirb frei." Manchen Berren im Bauptausschusse des Reichstages icheinen bie Rerven burchgegangen, oder, wie jemand sagte, gerissen zu jein, wie Erfatschnur. - Wenn die Breffe nichts aus ben vertraulichen Sitzungen bes Ausschusses ausgeplaubert batte, so folgern diese Treuen, dann wüßte die Nation nichts davon. "Woher", fragt die "Tägliche Rundichau", "hatten benn jene Blätter, bie burchaus nicht noch zwölf ober vierundzwanzig Stunden warten konnten und dadurch alle anderen bavon zu reben zwangen, bas Wissen um die Reden und Vorgänge im Ausschuß? Der Zeitungsmann brauchte an jenem ominofen Freitag, an dem Berr Erzberger unfer aller Schicfal in die gand nahm, in dem Baus am Ronigsplat teinen Schritt zu geben und keine Treppe herauf oder herunter zu steigen, um sehr ausführlich zu erfahren, was im Sauptausschuß geschehen sei . . .

Wenn der Hauptausschuß mit großem sittlichen Pathos nach ber Benfur schreit, um Ausplaubereien seiner Vertraulichkeiten burch die Bresse zu verhindern, wenn er sogar nach ber ftartften ber Benforentunfte, nach bem Beitungsverbot schreit, so spottet er bamit zwiefach seiner selbst. Einmal erweist er sich damit als ein Dottor, ber bas Symptom ber Krantheit bekämpft, statt die Krantheit selbst. Die Krantheit ist aber in diesem Fall die Plauderhaftigkeit des hochwohlweisen M.d.R. jetbst; schlimmer als die naive Plauderhaftigfeit noch ber Bang zu halben Andeutungen, zu gewichtigen Winten, zu ,es tonnte wohl' und ,es dürfte' und ,ich will aber nichts gefagt haben'. Der Drang, mehr erraten zu laffen, als man felbst weiß. Sier, Berr Dottor Erzberger, follten fie famt ihren dottorifieren-

Der Eurmer XIX, 21

ben Kollegen von den anderen Fakultaten, einmal jum Schaben feben, ftatt lächerliche Eisenbartturen an der Freiheit der Bresse zu versuchen, für bie ber Reichstag sonst fo wader zu fechten vorgibt. Denn bas ift bie zweite Lächerlichkeit und Selbstbespottung in diesem Seschrei nach dem Zensurknüppel: Ein Barlament, das dabei ift, die deutschpreukische Welt zu bemotratifieren, bas für jederlei Freibeit gegen Rabinettstyrannei ficht, und beffen erste selbsteigene Magnahme auf ber neuen Bahn ein Schritt zur Unterbindung ber öffentlichen Meinung mit bem gewaltfamften, ungeiftigften, inuppelmäßigften Mittel fein will, bas jemals zwischen 1818 und 1917 erdacht und angewendet wurde, seit den Anfangen Metternichs bis zum Ausgang Bethmanns."

# Agenten an der Arbeit ?!

Rartoffel- und Setreibeverschiffung in bas feindliche Ausland in Umlauf, die zu größeren Unruhen führten. Etwa 100 Personen, zum größten Teile Zugendliche und Frauen, mußten verhaftet werden. Die Aufbetzung liegt doch flar zutage, da die Serüchte vollkommen unwahr sind. Agenten an der Arbeit?! Wir möchten jedenfalls empfehlen, der Sache ganz auf den Grund zu gehen, damit endlich Klarbeit geschafft wird.

### Anser lieber Reichstag

findet hier im Felde bei niemand Antlang. Dieses Abgeordnetengequatsche hängt uns zum Halse heraus. . . Die Beschlüsse des Verfassungsausschusses sind unglaublich. Sie sind eine Kräntung für unser Beer und seine Kührung. Jeder Abgeordnete hat die Eitelkeit, einen neuen Verfassungsparagraphen zu erfinden, um seinem elenden Namen einen Ventstein zu setzen. — Man soll die Leute an die Arrasfront schiden, daß sie lernen, wie wenig wert das einzelne Leben ist, daß man handelt und Beldentaten tut in aller Stille, nicht für den eigenen Ruhm, sondern

Digitized by Google

weil man erkannt hat, daß es zum beften bes Baterlandes geschieht. . .

Man verliert die Lust, die Zeitungen zu lesen. — Wir brauchen eine Nicgierung, die mal auf den Tisch haut, daß die Tintenfässer tanzen. —

Diefen, hier mit Kurzungen wiedergegebenen Feldpostbrief veröffentlicht bie vom Grafen Bothmer herausgegebene Zeitschrift "Die Wirklichteit".

#### Gin Bekenntnis

on einer Besprechung ber Stockholmer Sozialisten-Konferenz in den "Sozialistisschen Monatsheften" gesteht Heinrich Psus, daß die Sozialisten "bisher freilich immer mehr Agitatoren denn Polititer" gewesen sind. Wir geden diese Außerung ohne Kommentar wieder, da sie für sich allein spricht. Nur möchten wir die Bitte wagen, die Sozialisten doch auch mehr als "Agitatoren denn Polititer" zu bewertent. Schol.

# Herrn Grzbergers politischer Anternehmungsgeist

Die "Rheinisch-Westfälische Atg." bringt folgende Aufsehen erregende Mebung, die, in bestimmter Erwartung restloser Auftlärung, dunächst ohne jede Bemerkung wiedergegeben sei. Gollte eine solche Auftlärung nicht erfolgen, dann freilich müßten die unabweisbaren Schlüsse daraus gezogen werden. Die "Rheinisch-Westfälische Atg." melbet:

"Es ist auffallenb, daß Herr Erzberger, dessen Sachtenntnis industrieller Interessen recht neuen Datums ist, seit geraumer Zeit im Jaag mit hochstehenden Ausländern Verhandlungen pflegt, die, wie von unterrichteter Seite mitgeteilt wird, sich auf die Leistung einer Entschädigung an den Thyssentonzern für dessen Verluste in Frankreich, England und Amerika beziehen. Die Allgemeinheit muß Wert darauf legen, hierüber näheres zu erfahren."

9

artes Befremben muß folgenber Vor-🔾 gang erregen: Der Verein zur Förberung des Absates deutscher landwirtschaftlicher Maschinen hat am 9. April d. Z. an den Reichstanzler ein Telegramm folgenden Inhalts gefandt: "Chilagoer Fabrit der Internationalen Harvester Kompagnie hat große Lieferungen Lastautomobile für unsere Feinbe übernommen. Der Berein beantragt, daß die Fabrit ber Barvester Rompagnie in Reuß sowie die Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Königsberg, Breslau, München und Mannheim unter Staatsaufsicht gestellt werben, daß ihnen Rohmaterial und Urlauber entzogen und deutschen Fabriten zugewiesen werben. Dann tonnen biefe beutschen Bebarf beden." Gezeichnet hatte für ben Berein G. A. Biese, geschäftsführendes Mitglied bes Vorstandes. Das Telegramm wurde balb darauf durch ein Schreiben, bas bieselbe Forberung entbielt und sie noch auf die Singer-Nahmaschinenfabrit erweiterte, mit ben Unterschriften des Vorstandes des Vereins usw. beträftigt. Bis Anfang Juni war weber ein Schritt zur Erfüllung diefer Magnahmen getan, noch bem Berein auf irgenbeine Weise Antwort gegeben.

# Ich flage an!

**E**in Feldgrauer schreibt im "Korrespon-bent für Deutschlands Buchdrucker": "Herr Staatsanwalt! In Nr. 236 bes "Berliner Tageblattes", und zwar im vierten Beiblatt, dritte Seite, ift folgende Anzeige zu lesen: "Wichtig für Trodnereien. Wer übernimmt täuflich in Berberb liegende Lebensmittel waggonweise zur Trochnung? Rubow, Berlin, Walbstraße 16. — Berr Staatsanwalt! In der Presse, im Nauptausschusse des Reichstags und im Reichsparlament selbst hat eine rege Distussion über die Ursachen und den Charafter des Streils der Berliner Munitionsarbeiter stattgefunden — duntle Mächte waren baran, aus dieser, ernährungswirtschaftlichen Mikständen entstandenen Bewegung, politisches Rapital herauszuschlagen —, ba werden "in Verderb liegende Lebensmittel

maggonweise zur Trodnung" öffentlich zum Rauf angeboten! Berr Staatsanwalt! In beutiger Zeit, in der Millionen sich die allergrößten Entbebrungen in ihrer Ernährung zum Schaben ibrer Gefundbeit auferlegen muffen, die eindringlichen Ermahnungen jum Durchbalten von oben berab über fich ergeben laffen muffen, in der unfer grimmigfter Feind England ben Hungertrieg gegen uns rüchichtslos burchführt — tann und darf es da straflos geschehen, daß waggonweise Lebensmittel perderben und ber Vollsernährung entzogen werben? Sibt es teinen Paragraphen im Strafgesethuch als Randbabe zu allerschärfster rūdichtslofer Abnbung solcher geradezu verbrecheriichen Geschäftsprattiten? teine Entschuldigung zulässig, und teine milbernben Umstände tönnen zugebilligt werden, sondern die ganze Schwere des Strafgesettes muß die Saumigen und Schuldigen treffen. Sie, die unfern Feinden in ihren teuflischen Plänen solchermaßen Belfersbienste erweisen, wie sie sich unsere Gegener gar nicht besser wünschen tonnen. Was sagt das Kriegsernährunasamt dazu? Herr Staatsanwalt! 3ch lage an!"

# Ift das möglich —?

on burchaus zuverlässiger Seite wird bem Curmer geschrieben:

Seit einigen Wochen sind die Oberklassen ber Symmasien von Oldenburg i. Gr. und von Bechta und der Oberrealschule von Oldenburg auf dem Marinelusischischist in Ahlhorn als Schwerarbeiter im Hilfsdienst deschäftigt. Troz der schweren Arbeiten wie Sandkarren, Balkenscheppen, Kohlentragen usw. sind alle Bitten und Sesuche um Brotzulage für diese immen Leute ohne Erfolg gewesen. Diesen jugendlichen Schwerarbeitern ist jede Brotzulage abgeschlagen worden; ja sie erhalten nicht einmal mittags ausreichend zu essen. Es ist deshalb tein Wunder, daß viele sich anderweit Hilfsdienst sungerei zu entziehen.

Das wäre alles noch zu ertragen, wenn nicht ein anderer Umstand verbitterte. Wiederholt haben einzelne Schüler auch gebrannten Kalt verladen und haben darunter start gelitten, weil die Arbeit baufig gegen ben Wind verrichtet werben mußte; Gefangene brauchten diese Arbeit nicht zu tun. Um des Rallladens willen tam es türzlich zu einem regelrechten Streit: Die Schuler weigerten sich, diese ungesunde Arbeit zu tun und perwiesen auf bie Gefangenen. Dabei foll ein Auffeber gefagt baben: Unter ben Gefangenen find fo viel vornehme Leute, benen wir folde Arbeit nicht zumuten tonnen. Ob die Worte genau so gelautet baben, ift noch nicht aufgetlart, Satface ift aber jebenfalls, baf bie Gefangenen bie ungefunde Arbeit nicht tun, Die man pon unferen Schulern, unferer Butunft, verlangte. Wegen ibres Weigerns find dann die Schüler pom Blat verwiesen worben. Gollte man fo etwas für möglich halten? Aber in Deutschland tommt man vielleicht noch dabin, daß man gefangenen farbigen Englandern die Stiefel pust.

# Auch ein Zeichen ber Zeit

pie Pobelinstinkte gewinnen Oberwasser, weil die Regierenden es versäumt — nein, weil sie es geradezu verhindert haben, daß das start emporstammende deutsche Bollsgefühl zum Siege gelangte. Rleine Zeichen wirken am beredtesten.

Bu Anfang bes Krieges wurde in Hamburg von einem ber erften Gafthofe bas protige ... Botel Efplanabe" entfernt unb durch die gnidrift "Dammtorhof" erfett. Vielleicht hat ein "Neutraler" darüber gewitelt; jedenfalls ist das Unglaubliche geschehen, daß im dritten Kriegsjahre die deutsche Inschrift wieder ber frembsprachigen bat Plat machen muffen. Um Gotteswillen nur teine "Annexionen", auch nicht auf sprachlichem Gebiete. Die Ausländer tonnten . . . Nein, die Entrustung hilft nichts. Diefer Gesellschaft ist deutsche Entrustung gleichgültig, wenn sie nur vor ber Frembe hundemäßig triechen tann. Warum in solden Dingen nicht einfach die Polizei eingreift, die uns doch sonst so gern schubriegelt?! Aber, was würde das Ausland dazu sagen? — Oh, es ist eine Wonne, in Deutschland zu leben! St.

### Noch eine amerikanische Gefahr

Die letten Nummern des "Zeitungs-Verlags" bringen Antündigungen des "Bereinigte-Staaten-Nachrichten-Bureaus" in Berlin NW 7 über die "Ameritanische Rorrespondenz", die die lebhaste Aussmertsamteit verdienen. Das Unternehmen tündet sich als Versuch an, durch Einführung eines telegraphischen Nachrichtendienstes und Einrichtung von Korrespondenzbureaus über Amerita in Deutschland und umgelehrt zutressendere Kenntnisse zu vermitteln.

Das tann, wenn wirtlich gut burchgeführt, ein großes Berdienst werben. Leiber aber hat sich die "Ameritanische Korrespondenz" noch andere Ziele gesett, gegen die wir uns mit allen Rraften verwahren muffen. Die Ankundigung lautet: "Das Land, dem ein Emerson, ein Mart Twain, ein Bret Barte entstammen, bringt auch heute noch Werte berpor, die internationaler Beachtung wert sind. Die "Amerikanische Korrespondenz" wird Romane erster Autoren in mustergültiger deutscher Ubersetung ihren Abonnenten als Fortsetzungsroman zum Abbrud bieten . . . Die amerikanischen Wochenschriften bringen allwochentlich eine Anzahl der in Amerika sehr beliebten "shost stories" (lurze Geschichten). Die "A. R. wird jeden Monat minbestens eine ber bebeutenbsten Dieser Novellen, von Berufenen ins Deutsche übertragen, ihren Abonnenten liefern." . . .

Es ist boch unerhört, wie man in ber jetigen Stunde im Organ des "Bereins deutscher Zeitungsverleger" ein Unternehmen empsehlen darf, das eine planmäßige Idberschwemmung unserer Zeitungen mit ameritanischer Belletristit anstredt. Der Hinweis auf die wenigen großen ameritanischen Schriftsteller ist natürlich eitel Flunderei. Unser Zeitungsroman verfolgt und hat auch ganz andere Ziele, als Weltstieratur zu machen. Unsere Feinde tönnten gar nicht planmäßiger für sich arbeiten, als es hier ein doch wohl deutsches Unternehmen anstredt. Denn mit dieser ameritanischen Belletristit unsösdar verdunden ist eine Verberr-

lichung ber ameritanischen Art, eine Berbreitung ameritanischer Lebensanschauung. Das unvergleichlich starte Werbemittel ber Unterhaltungsliteratur wird auf diese Weise für ein jest seindliches und auf immer uns fremdes Land ausgenutt.

Nicht geringer als die nationalen sind die künstlerischen Bedenken. Aus den fremden Literaturen brauchen wir nur das Beste, nur die wenigen Werke, die wirklich in universale Höhe ragen. Unterhaltungsware einzusühren ist eine schwere Schädigung der nationalen Kunst. Hinzu dommt endlich die schwere Schädigung der deutschen Schriftsteller, deren Absatzebiet in gesährlicher Weise verkleinert wird zugunsten unserer Feinde und ausgerechnet von einer Gesellschaft, die für Deutschland arbeiten zu wollen behauptet. R. St.

### Aus der Operettenindustrie

Jor einiger Zeit wurde in einem Berliner Theater niederen Ranges eine Wiener Operette "Das Oreimäderlhaus" zum fünshundertstenmal aufgeführt, ein klägliches Machwerk, aufgebaut auf etliche köstliche Lieder Schuberts mit dem großen Tonschöpfer als Hauptrolle in Gestalt eines sentimentalen unglücklichen Liedhabers. Zeder Verehrer Schuberts, der die Verballhornung hörte, mußte davon angewidert werden. Indessent werden die Interessenten glänzende Geschäfte und verdienten an der Ausbeutung Schuberts tausendmal mehr als der große Liederdichter in seinem ganzen Leben.

Angeregt durch den Gelderfolg der Opcrette gab ein Berliner Verlag (Ullstein & Co.)
ein Heft unter dem Titel "Schubert-Melodien
— Urmelodien zum Dreimäderlhaus" heraus,
um durch den Nachdruck etlicher nicht verballhornter Lieder an dem Erfolg der Verballhornung Schuberts einen Anteil zu erhaschen.
Darauf tlagten die Wiener Interessenten
wegen Nachdruckes, der Berliner Verlag erhob Einspruch, und nun streiten sich die
Schubertspekulanten ohne Scheu um die
Beute.

P. D.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß • Bilbende Aunst und Musik: Dr. Karl Stord Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Lürmers, Zehlendorf-Berlin (Wannsechahn) Drud und Werlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart





XIX. Jabrg.

Zweites Augultheft 1917.

Bett 22

# Segen das Heimweh Von Dr. Philipp Funk

m Felde sind es nicht nur die Entbehrungen des täglichen Lebens, die zermürben und an der Spannkraft des Geistes zehren. Auch nicht bloß die tägliche Gesahr für Leib und Leben. Das Fernsein von der Heimat ist es vor allem, das dauernd als dumpfer Oruck auf dem Gemüte lastet. Weit, in hoffnungsloser Ferne liegt die kleine liebe Enge der Heimatgasse. Untergegangen, zur Sage verblaßt ist Haus und Garten, die sühen Gänge der täglichen Beschäftigung, der kleine Inhalt, der das Leben vom Morgen die zum Abend ausfüllte. Versunken sind Wald und See, die das sonntagssfrische oder sommersrohe Herz ergötzten.

In müßigen oder nur von äußerlicher Beschäftigung ausgefüllten Augenblicken treten die Erinnerungsbilder vor den inneren Blict: diese Örtlichkeit und jene Lage, die zufällige oder regelmäßige Gesellschaft, in der wir darin verweilten. Wie lodende Scheingebilde gauteln sie vor unserer Phantasie und verleiten das Berz zu unmöglichen Wünschen. Aur einen kurzen Augenblick, ach, möchten wir durch jenes Cal schweisen, nur mit einem flüchtigen Blick die Bücherreihen des trauten Arbeitszimmers liebtosen, nur einen Con von unserem Kirchturm hören!

Schweige, lodende Phantasie! Als ob unser Glüd wirklich am Orte hinge! — Aber der Ort wedt noch eine lautere Sehnsucht. Nach den Menschen, die unsern Alltag umkränzten, und noch brennender nach den wenigen, die seinen Kern ausmachten.

Der Turmer XIX, 22

48

Alles ist jetzt auseinandergerissen, was sich gewöhnt war. Gatte, Vater, Bräutigam, Freund fühlt sein Leben ausgehöhlt. Die starte, warme Wirklickeit anderer Leben, die das eigene umklammerten, an denen man das eigene aufrichtete, ist versunken ins Schattenreich der Erinnerung.

Wie hängt man an den kleinen Beichen, die noch auf eine Fortdauer der mit uns verbundenen Leben schließen lassen: man lechzt nach den Briefen und sindet sich dann doch wieder enttäuscht vor der allzu leisen Spur von Wirklickeit, die an Papier und Tinte hängen geblieben. Sie ist nicht imstande, die elektisierende Kraft der unmittelbaren Gegenwart und der wirklichen Erfahrung eines zweiten Lebens neben uns fühlen zu lassen.

Welche tostbare Spanne Lebens versließt nur halb ausgenützt, wenn die getrennt sind, die erst durch gegenseitige Ergänzung zum Vollgefühl ihres Daseins gelangen. Was bleibt dem Mann, der Weib und Kind nun seit Jahren verlassen hat? Sein Lebensinhalt ist ihm zur Hälfte entzogen. Es bleibt ihm nur das sehnsüchtige Gedenken und die Sorge: das Beimweh!

Das Heinweh — ein merkwürdiges deutsches Wort bezeichnet den Inhalt dieses Gesühls für jedermann klar und verständlich, während die andern Sprachen nur schwache Umschreibungen geben oder trivialere Grade ausdrücken. Es hat nichts mit Sentimentalität oder unbestimmten Sehnsücken zu tun. Es ist das ursprüngliche Gesühl davon, daß unser Leben entwurzelt ist. War es ein Ort, waren es Verhältnisse, Tätigkeit und Beruf oder ein anderes Menschenleben, aus dem die Wurzeln unseres geistigen Daseins ihre Nahrung zogen — wir sind aus diesem Mutterboden gerissen und leiden jeht das Unbehagen, das jedes Wesen erfährt, wenn es aus seinem Element gezogen wird. Man spricht davon, daß Menschen vor Beinweh gestorben sind — verdorrt wie die Pflanze, die man aus dem Boden gerissen hat.

Der Mensch verhält sich zu seinem Mutterboden seltsam: er fühlt stets den Drang, sich über ihn hinaus zu erheben — und doch immer wieder die Sehnsucht, zu ihm zurüczutehren. Der Drang ins Weite wird abgelöst von dem Verlangen zur Enge, den Tried zum warmen, gewohnten Nest. Der Zug in die Ferne und das Heimweh, das zurücktreibt in das enge Tal, sind lyrische Weisen voller Wehmut, die mächtig brausende epische Melodie des tätigen, schaffenden, tämpfenden Menschendaseins begleitend.

In der Bibel wandern die Patriarchen, auf ihres Gottes Geheiß, erwerben sich in der Ferne Reichtum, Macht, Ehre — ihr Letter hinterläßt sterbend seiner Familie den Auftrag, seine Gebeine ins Land der Väter zurückzubringen.

Die Helbengesänge des griechischen Voltes preisen den Tatendrang der Könige und Fürsten, die hinüberziehen über Inseln und Meer und zehn Jahre vor der seindlichen Feste aushalten — aber daneben klingt der Sang vom heimwehtranten Odysseus, den seine Sehnsucht durch alle Gefahren des Meeres trieb, allen Reizen der Fremde entsagen ließ, um das geliebte Heimateiland und den eigenen Perd mit Gattin und Sohn wiederzussinden.

Die deutsche Sage, Geschichte, Dichtung ist reich an Niederschlägen des Triebs in die Ferne und der Sehnsucht nach der Keimat. Was ist der Germane gewandert

und gewallt, um eine weite Welt zu gewinnen, und mit welchem Schmerze hungerte er dann wieder nach seinem Nest! Das deutsche Beldenlied kennt kein tragischeres Motiv, als die Burgunderfürsten mit ihren Mannen, die im fernen Heunenland untergehen mußten, ohne die Heimat wiederzuschen.

Und die Welschlandsahrten alle, die Züge ins Heilige Land, die lange Jahre von der Heimat fernhielten! — Wie lebt das alles jeht wieder auf! An alle die bitteren Wanderjahre unseres Volles müssen unsere Krieger jeht denten. Die Kenntnis vom gleichen Schickal, gleicher Not hilft tragen. Das selbst Erlebte wird empfunden als ein Stück des großen Weltepos. Der ewig wiederkehrende Rhythmus der Menscheitsgeschichte reißt uns dann in seinem Schwunge mit. Wir lernen, daß alle die Seufzer der Gegenwart untergehen in dem Riesensang, als den sich die Geschichte darstellt. Slücklich der, zu dessen Ohr schon in der Enge und Bedrängnis des Augenblicks die große Harmonie dringt!

Aber nicht nur ober nicht hauptsächlich um Schönheit und beren Empfindung, nicht um das Epos des Lebens in afthetischem Betracht handelt es sich. Es geht um eine höhere Lebensnote, um eine Bereicherung und Vertiefung unseres Daseins.

Darin liegt für das deutsche Volt und für den einzelnen die Bedeutung der jetzigen Wanderjahre. Die Söhne des deutschen Voltes tämpfen und arbeiten, sehen, hören und lernen an allen Fronten Europas, von Flandern dis Mesopotamien. Die Kreuzsahrer verloren und misten die Heimat für Jahre, aber ihr Heimweh wurde aufs reichste entschädigt: das Morgenland ward wieder für das Abendland erscholssen, belebende Kräfte flossen herüber nach dem Westen und führten eine neue Zeit herauf. Wer vermag jetzt schon zu sagen, was die Ernte sein wird, zu der jetzt unsere Volksgenossen mit ihrem Heimweh im Berzen auf den Fluren der weiten Welt die Saat streuen: "euntes ibant et fledant mittentes semina sus . . ."

Die Wanderjahre lösen vorübergehend los aus der Scholle der Heimat. Heimat und Vaterland sind für einige Zeit verloren, damit der Wanderer sich selbst bereichert und erweitert finden soll. Wir Deutschen sollten es leicht begreisen, warum der Untertitel der "Wanderjahre" immer heißt "die Entsagenden". Denn es drängt uns je und je zum Begehen dieses "Weges der Läuterung" und der "Erleuchtung", den man nicht nur mit der deutschen Apstit im Subjektiven, sondern auch nach alter Landsahrerart im Außeren und Objektiven gehen soll.



# Genosse Michel

# Von J. S. Freiherrn von Grotthuß

eil und Sieg! Mit dem ganzen Stolze des Triumphators durfte sich Genosse Scheibemann im "Vorwärts" in die Brust werfen. Es ist ihm und seinen Erz-Pelsern gelungen, die Gesahr irgendwelcher Buse oder Sühne von den geliebten Häuptern unserer Feinde abzuwenden, dem eigenen blutenden und darbenden Volke in den Arm und in den Rücken zu sallen, das Vaterland mit strenger Sittlickeit, damit es nicht in Versuchung salle, vor jeder Entschädigung zu schücken, dafür aber den Feinden einen Freibrief auszustellen: Tut mit uns, was ihr nur wollt, wir tun euch doch nichts!

Auf solche "Caten" sich noch was einzubilden, den Gedanken auch nur auszuheden, seine Ausführung zu bulden, dazu muß man schon gedorener Hanswurst, Knecht oder "Genosse" sein — Genosse Michel. Man versuche doch einmal, ähnliche Vorgänge, wie diese "Reichstags-Mehrheits-Friedensentschließung", sich in England oder Frankreich vorzustellen, und man wird schon den Versuch ausgeben müssen. Denn der bloße Gedanke, daß dergleichen "Aktionen" in anderen Ländern möglich seien, stirbt an seiner schreienden Lächerlichkeit. — Nein, dergleichen bringt nur Genosse Michel fertig.

In das Wort "Genosse" möchte ich nun aber keineswegs etwa nur Mitglieder der sozialdemokratischen Partei einbezogen wissen. Ich lege diesem Worte hier einen weiteren und tieseren Begriff unter. Genosse ist Michel, der Deutsche, schon gewesen, lange bevor es eine sozialdemokratische Partei gab. Immer hat Michel das unbezähmbare Gelüste verspürt, Genosse, wenn auch nur geduldeter, der anderen, der Vornehmen zu sein, hinter ihnen herzulausen, sich ihnen anzubraven, ihnen seine ganz gehorsamsten, wenn auch nicht immer ganz sauberen Dienste anzubieten.

Sie nahmen ihn lachend in Lohn und Zucht, den bequemen Tölpel, so lange er sich nicht unterfing, gegen seine vornehme Berrschaft auszumucken oder gar — der Lakai! — sich als Sleicher unter Gleichen auszublasen. Und er unterfing sich nicht. Wie hätte er auch dürsen, der arme Kerl! War er doch in seines Nichts durchbohrendem Gefühle so durchdrungen von der unnahdaren Überlegenheit der anderen, der Vornehmen, daß er auch seine höchsten Leistungen und größten, gottbegnadeten Schöpfungen tief, tief unter die der Vornehmen stellte, ja für nichts achtete, wenn diese ihm nicht den Wert bescheinigten oder sich dazu herabließen, seine Taten mit ihrer aristokratischen Fabrikmarke zu bepinseln. Als Michel dann noch geschäftstüchtiger wurde, besorgte der pfiffige Pinsel das selbst, denn anderen vermochte er seine Ware weder selbst zu schäften noch bei den anderen Genossen-Micheln zur Geltung zu bringen.

Da platte ihm die Bombe des Weltkrieges in die gemütliche Geschäftsbude hinein.

Michel befielen schwere Zweifel, wie er in diesem Weltkriege Gnade vor den Augen der Ubergenossen sinden könnte. Den Tritt hatten ihm ja die Internatio-

nalen an der richtigen Stelle versetzt. Genosse Michel war tiesbetrübt und beleidigt, ja er fühlte sich sogar als gekränkte Leberwurft. Ein Haase — sinnbildlich genug — mußte dazu auserkoren sein, als Löwe im Deutschen Reichstage anzutreten. "In der Stunde der Not verlassen wir unser Vaterland nicht", erklärte Genosse Haase, weil er von der Mehrheit der Genossen überstimmt worden war.

Damals — August 1914 — war Genosse Michel wirklich tein Hase, aber ein Lowe; tein brüllender, aber ein Rönig, und ich tenne nichts, was mich so im Tiefsten gepadt und erschüttert hatte — ja, ich muß es gestehen — mir Tränen in die Augen getrieben hat —, als dieses stille, schlichte, unbewußte Beldentum, mit dem auch der armste Genosse für Volk und Vaterland, Beimatlieder singend, den Todesgang schritt. Man muß es erlebt haben.

Aber — Michel blieb Michel, sein Name war Hase, sonst wußte er von nichts; und er besann sich wieder auf das unverwüstliche, aber beglückende Gefühl seiner Minderwertigkeit. "Warum ist der Deutsche unbeliebt", warum wird er als minderwertig behandelt? Diese deutsche Frage, für die längst ein deutscher Preis ausgeschrieben sein sollte, läßt sich im Kern verblüffend einsach beantworten: Nun eben — darum! — weil der Deutsche selbst sich als minderwertig fühlt.

Michels Ergebnis: Wie werbe ich energisch? Wie werbe ich wieber Genosse — wenn auch nur geduldeter oder bediensteter? Wie kann ich mich wieder anbiedern? Dier aber muß endlich reinliche Scheidung eintreten.

Michel will nun einmal bei aller Quertopfigteit geführt werden. It aber tein rechter Führer da, dann läßt er sich eben nassühren. Eine bessere Bestätigung für diesen Seistesbesund tann es nicht geben als dies: soweit Hindenburg und Ludendorff reichen, geht Michel mit ihnen durch die und dunn, durch Tod und Teusel und ist ein Held ohnegleichen. Wo aber dieser Recken Wirtung nicht hinreicht, da lätt er sich sogar von Seistern benebeln, wie dem internationalen Pariser Feuilletonisten Theodor Wolff (nicht zu verwechseln mit Theodald und Wolffs Telegraphendureau) oder von der wohlseilen, aber einträglichen Friedens-Schaumschlägerei, die Tausende und aber Tausende unserer Brüder an der Front noch jedesmal, Fall sur Fall, mit ihrem Leben oder mit ihren gesunden Sliedern haben bezahlen müssen.

Da muß benn boch offen herausgesagt werben: Es ist nicht alles Dummheit, was sich da breit macht und leider nicht nur breit machen durste, sondern zwedbewußt auch sollte. Das ist eine der schlimmsten Erinnerungen an das Bethmann-System und kann nur von den Mitgliedern seiner zahlreichen Garbe geleugnet werden, die, um sich selbst rein zu waschen, um die Wäsche ihres ehemaligen Berrn und Meisters eistig demüht sind. Daß auch gute Seister und Charattere erlagen, ist nach der Blutsteuer nicht das geringste der Opfer, die dieses System des reinen Selbsterhaltungstriedes bedentenlos, ohne eine Spur von Sentimentalität, für sich heischte. Man dente nur an die Briefe des Grasen Zeppelin, den Mißdrauch, der mit der Rönigstreue des alten Offiziers zu sehr durchsichtigen Zweden getrieden wurde, an die öffentliche Anprangerung von Männern, die sich nicht zur Wehr sehen konnten, vor deren untadeliger Ehrenhaftigteit aber jeder Deutsche, außer einer "neuorientierten" Sippe, tief den Hut zog.

662 Srotthuß: Genosse Michel

Unter Diesem Gesichtswinkel gehört schon ein Opfer bes Antelletts bazu. an das Wunder so gigantischer, aber treuzbraver Dummheit zu glauben, wie sie fich in der weltgeschichtlichen Entblogung jener "Friedensentschliegung" offenbart. Diese andauernde Bettelei und Anreikerei, dies Rausierertum, das sich auf ber Hintertreppe wieder einzuschmuggeln versucht, nachdem es die Vordertreppe mit wohlgezielten Auftritten binuntergeworfen ift, ekelt ja felbst icon bas neutrale Ausland an. Go spottet zum Beispiel Die Schweizer "Rorschacher Reitung" barüber, daß es in Deutschland immer noch naive Menschentinder gebe, welche ber beiteren Meinung find, England laffe fic burch grokes Entgegentommen von seinen Rriegszielen abbringen. "Man bat in England für alle Friedensliebesmübe bes beutichen Boltes nur eisigen Sohn. Der Englander weiß, mas er will; aber ber Deutsche fehrt mehr und mehr ben Michel beraus." Während bie norwegische Bresse anfänglich ben Kanzlerwechsel wie bas Friedensprogramm ber Reichstagsmehrheit ruhig und sachlich sich zu würdigen bemühte, ist bort (nach einer Melbung ber "Roln. Sta.") infofern ein mertbarer Umfdwung eingetreten, als ein sonst anerkannt neutrales Blatt, "Morgenbladet", rund heraus erflärte, die Friedensbedingungen des Reichstages tonnten taum ernft gemeint fein, da betont werbe, Deutschland führe einen Berteidigungetrieg, das selbe Deutschland, bas ben Einfall in Belgien gemacht babe, Frankreich überfallen babe. Baris erobern wollte usw.

Und nun erst unsere Gegner, deren hartes Herz durch so viel Tränen und Unterwürfigkeitsgelöbnisse — diesmal aber ganz bestimmt! — sich würde erweichen lassen —? Das Organ Ribots, "L'Heure", erklärt ganz ungerührt von den rotgeweinten Auglein einer deutschen Reichstags-"Mehrheit", ein Frieden ohne Annerionen und Entschäbigungen bedeute, daß Deutschland Elsaf-Lothringen behalte und kein Sühnegeld für die Verwüstung Belgiens und Frankreichs zahle; das sei Wahnsinn. Die Alliierten werden nicht in diese Falle gehen. Erst müsse der deutsche Militarismus vernichtet werden. Den treuherzigen Sah in der Friedensentschließung, das deutsche Volk führe, wie im August 1914, keinen Eroberungskrieg, bezeichnet der "Figaro" als die "schamloseste und scheußlichste Lüge der Weltgeschichte", während "L'Euvre" milde nur von einer "höchst vermessenen Lüge" spricht. "Der Reichstag will uns eine Versöhnungsszene vorsühren", betitelt "L'Intransigeant" sein Bekenntnis: "Möge Deutschland mehr oder weniger demotratisch werden, Deutschland bleibt Deutschland und somit Frankreichs Feind."

Aber diese Antwort von französischer Seite war natürlich für die "Mehrheit" eines hohen Reichstages eine ebenso zerschmetternde Überraschung, wie die englische. Die ist nun ganz besonders lehrreich, zumal sie den Borzug unmißverständlicher Deutlichkeit hat. Mit schmunzelndem Behagen — man hört ihn ordentlich schmaken — gibt der "Daily Chronicle" seiner äußersten Bufriedenheit mit dem Verlauf der Entwicklung in Deutschland Ausdruck: "Im Verein mit der kürzlich erfolgten Erteilung des gleichen Wahlrechts an das preußische Volk bedeutet diese Lage der Dinge doch den Beginn einer voraussichtlich jest unaufhaltsamen Demokratisserung Deutschlands, was wir als unseren Erfolg (!!) buchen

Grotthuk: Genoffe Michel 663

tonnen. Deutschland ist auf diesem Gebiete in den letten vier Wochen weiter als in den letten vierzig Jahren getommen. Oder ist es die Gewalt des äußeren und inneren Oruces, welche den Kanzler zwang, eine ziemlich klare, in mancher Beziehung für die nationalen Träumer in Deutschland nur allzu deutliche Sprache zu führen?" Im übrigen tehrt in den Außerungen, geschriebenen und geredeten, ständig der Reim wieder: Allem zuvor, mein Junge, erst einmal hinter den Rhein zurück! Dann wollen wir uns überlegen, ob wir dich bei langsamen oder schnellem Feuer rösten sollen.

Noch por gang turger Reit, beift es in einem an eine beutiche Beborbe acrichteten Schreiben, berrichte in den Rreifen ber Raager britischen Gefandticaft. namentlich unter bem Einbrud bes Tauchbootkrieges, eine recht gedrückte Stimmung. Das fei feit gang turger Beit wieder anders geworden. Die Urfache mar junachst allerlei Gerebe, bas ja allgemein im Auslande im Umlauf war. Man ergablte von der Kriegsmüdigleit Ofterreich-Ungarns und von ernsteren, mühselig übertleisterten Reinungsverschiedenheiten, Die zwischen den Mittelmächten unter dem Ginfluk namentlich der Wiener Abneigung, den Krieg weiter fortaufeken, befteben follten. Dazu tam eine gewiffe Rriegsverdroffenheit, ein unvertennbarer Rleinmut, tamen Awcifel an bem gludlichen Ausgang des Weltfrieges, wie sie unter ben in Holland wohnhaften Reichsdeutschen immer mehr um sich zu greifen begannen. Unverantwortlicherweise pflegen solche Leute aus berartigen Stimmungen, die bas deutliche Echo ber von gewisser Seite in der Beimat betriebenen Miesmacherei find, bem hollandischen Bublitum gegenüber tein Behl zu machen. Die Renntnis bavon tommt bann an unscre Feinde, von benen sie als Symptom für die beginnende Agonie des verhaften "Vaterlands" mit Jubel begrüßt werben. Sie wirten in ihrer Beise gang unmittelbar als Ermutigung bes Gegners, spielen in den Berichten der englischen Diplomaten nach Downing Street zweifellos die größte Rolle, beleben die bereits ftart babinfdwindende Babigteit des gegnerifden Widerstandes und tragen somit gang ohne Zweifel zur Berlangerung des Rrieges bei. Unter ihrem Einfluß bort man jest die Nachrichten über die Berliner Rrifis. Man faft fie benn auch als Ausbrud einer Berfegung auf, bie in aller Stille ben breitesten Umfang angenommen habe. Und man giebt abermals feine Folgerungen baraus

Über unseren eigenen Nöten lassen wir den Gedanten gar nicht austommen, daß die anderen zum mindesten ebenso schwer an der Dauer des Krieges zu tragen haben. Aur sind die eben nicht so närrisch-tindisch, ihr Gestöhne der ganzen Welt in die Ohren zu trompeten. Aber es sidert doch immerhin auch davon genügend durch, um auch den dümmsten Reichsphilister ahnen zu lassen, daß, wenn wir nur die Nerven behalten, unseren Gegnern der Atem früher ausgehen muß als uns, und daß sie sich dessen im stillen Kämmerlein auch sehr wohl dewußt sind. So sieht es auch in England viel schlimmer aus, als der plebezische Michel von dem aristotratischen Engländer anzunehmen sich erdreistet. Verbietet Micheln das schon sein angedorener Respett vor allem, was nichtbeutsch ist, so sieht er auch alles durch die ihm vom Auslande auf die Nase gesetzte Brille. Der Präsident einer der hervorragendsten ameritanischen Banten, der während des ganzen Frühjahrs

in England weilte und erst im Mai nach Amerita zurückgekehrt ist, hat einen Bericht über seine Einbrude in England erstattet, aus dem die "Neue Freie Bresse" recht beachtenswerte Dinge mitzuteilen weiß. Die Lage Englands infolge bes U-Boot-Rrieges wird als höchft gefährdet angesehen. England hatte sich auf ben Unterseebootkrieg keineswegs vorbereitet, obgleich Bräsident Wilson angeblich bereits Mitte Dezember die englische Regierung vertraulich babin verständigt baben soll, daß die Deutschen mit dem neuen Zahre den verschärften U-Boot-Krieg zu beginnen beabsichtigten. Die englischen Minister haben aber biese Antundigung als eine leere Orobung angesehen und teinerlei Vorbereitungen getroffen. Am Gegenteil ließ England große Mengen Weizen in Chitago vertaufen, um den Breis zu brücken. So waren bei Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Krieges die Lager an Lebensmitteln in England sehr tnapp, und es ist trop großer Unstrengungen nicht gelungen, sie aufzufüllen, weil eben ber U-Boot-Krieg die Aufuhren abschneibet. Go lebt England tatfächlich von ber gand in den Mund. Geit Februar gibt es im Lande teine Rartoffel mehr, das Brot tostete schon im April einen Schilling bas Pfund. Doch fteht biefer Preis für alle anderen Gegenstände nur auf bem Papier, in Wirtlichfeit werben für das Pfund Brot zwei Schilling gezahlt. Wie die Lebensmittel, so geben auch die Robstoffe in England aus. In Amerika und Oftindien hat England zwar Referven liegen, aber sie konnen nicht berübergeholt werben, weil es an Schiffsraum mangelt. Es fehlt namentlich an Hola, bessen Beforderung zur See besondere Schwierigkeiten macht; baraus ergibt sich bann wieder, bag die Forberung in den Rohlengruben wegen Mangels an Grubenholz wesentlich eingeschräntt werben muß, und das bat wieder zur Folge, baf balb bie Roble fur bie eigenen Schiffe tnapp werben wird. Die Berluste ber englischen Flotte sind außerordentlich empfindlich, und in Reedertreisen werben die größten Besorgnisse gebegt. Die englische Flotte schmilzt burch die Angriffe ber Unterfeeboote, benen kein wirkfames Mittel entgegengestellt werben tann, immer mehr zusammen. In ersten Areisen Londons und Liverpools befteben bie ernstesten Befürchtungen, bag England bie tatfachliche Aussperrung ber Rufubr, welche Deutschland burch seine Unterseeboote erreicht bat, nicht lange mehr aushalten tann und jum Frieden gezwungen sein wird.

An der französischen Front meutern ganze Regimenter. Welche Stimmung dort herrscht, kann nicht deutlicher bezeichnet werden, als durch einen langen Armee-Erlaß, zu dem sich der neue Oberkommandierende, General Pétain, vor der letzten französischen Offensive veranlaßt gesehen hat, um den beginnenden Busammendruch aufzuhalten. Er stellt darin den französischen Soldaten die ihnen im Falle eines deutschen Sieges drohende Sklaverei in dewegten Worten vor Augen und gibt sich redlich Mühe, die Unehrlichkeit des deutschen Friedensangebots den mißtraussch gewordenen Poilus auseinanderzusehen. Aber wir haben auch unmittelbare Beweise, daß Gehorsamsverweigerungen und Meutereien ganzer Regimenter, ja ganzer Divisionen in der Armee des Herrn Pétain teine Seltenheiten mehr sind.

In Rukland ist es anglo-amerikanischer Erpresserpolitik gelungen, das ihnen von der eigenen Regierung — mit dem internationalistisch-pazifistischen "Ge-

Scotthuf: Genoffe Michel 665

noffen" Rerensti als Dittator — ausgelieferte Volt unter reichlicher Anwendung von Artillerie in eine neue Offensive zu tartatichen. Aber es sieht bort boch etwas anders aus, als Reuter lügt und Michel glaubt. Sat sich auch die logenannte Provisorische Regierung aus Uingenden Gründen unter Englands Bormunbicaft gestellt - bie Maffe bes ruffifden Boltes ift weber für neue Offensiven noch für die englische Freundschaft zu begeistern. Das bat niemand früber und flarer ertannt als die tlugen Englander felbft. Sie forgen fich bitter um Diefen ungebarbigen, aber immer noch recht robusten Schukling, bem sie mit Recht bie absonderlichsten Seitensprünge gutrauen. Dazu tommt - wieder ein unverdientes Sottesgeschent für uns! - bie Unabbangigteitsertlarung ber Utraine. In gewiffen beutschen Blattern wird bestritten, bag die Unabhangigteitsertlarung ibre Spike gegen Rukland tehre — diese Blätter müssen dann über sehr unsichtige Quellen verfügen. Es ift doch wohl felbstverftandlich, daß die Utrainer, ohne unmittelbaren Awang und einen festen Rüdbalt am Deutschen Reiche ober an den Mittelmachten zu haben, nicht schlantweg Rufland ben Krieg ertlaren wollen, daß sie zunächst bie Ernte, die ihnen beute nicht bestritten werden tann, in ihre Scheuern schaffen. Aber bis zu diefer Grenze, bis zur Rriegeertlarung, baben fie es tommen laffen, und wenn die "Bropisorische" mit ihrem Kerensti (ber übrigens trok seines seit Monaten auf die Stunde angekundigten Ablebens als todkranker Martyrer immer noch bas ruffifche Riefenreich ruftig burchquert) nicht vorsichtig-beuchlerisch nachgegeben batte, ware es felbst dazu getommen! Welche unabsehbaren, vielleicht ben ganzen Rrieg entscheibenden Hilfsmittel wären uns erwachsen, wenn unsere Bolitik bier ben Boden vorbereitet, sich ju Entschlussen aufgerafft, die Befreiung ber Utraine, in bem gegebenen gunftigen Augenblide, ja schon von Anfang an, auf ihre Fabne geschrieben batte! Roch beute laft sich manches nachholen. Wenn wir aber auch jett noch länger abseits steben, dann ist es todsicher, dak England "das Geschäft machen" wird. In dem Augenblide, in dem es glaubt, die Hoffnung auf eine wirkfame Unterftützung Ruflands — vorläufig — unterordnen zu müssen, wird es fich - baran ift tein Zweifel - auf feine bewährte Rolle als "Beschützer ber lleinen Nationen" besinnen und dann auch die Ukraine gegen uns und gegen die Russen auszuspielen versuchen, wobei es England gar nicht darauf antommen wird, die Utraine gelegentlich wieder an Rufland zu verlaufen, wenn es ihm nütlich scheint. So wurde es zwei Aliegen mit einer Rlappe schlagen, ober es mukte ein so bartnädiger Efel sein, wie Genosse Michel, was es zu unserem Schaben leiber nicht ift.

Was die Utraine bedeutet, davon haben die meisten Deutschen leider auch heute noch kaum eine Ahnung. Die frühere deutsche, richtiger preußische Andetung Rußlands verhinderte schon von Amts wegen sede geistige Berührung mit der Geschichte, der Eigenart und Kultur der von Rußland untersochten stremden Vollsstämme — mit Ausnahme Polens. Wenn schon der junge Deutsche auf deutschen Schulen über die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands, Kurland, Livland und Estland, kaum noch belehrt wurde, daß diese Lande ehenalige deutsche Reichslande, die älteste deutsche Siedelung mit uralter deutscher Kultur, deutschen Schulen, deutscher Rechtsprechung, deutscher Verwaltung waren, ihre Städte deutsche Jansesder das

666 Srotthuß: Genoffe Michel

beutsche Mädchen etwas von der Utraine wissen! Und doch ist die Utraine mit einem Bolte von 30 Millionen das fruchtbarste, an Bodenschäßen jeder Art ergiebigste Land Europas! Dazu lieferte es dem treulosen Mostowiter die Kerntruppen, nachdem es seiner List und Tücke erlegen war.

Man erwäge, was ein freundschaftliches Verhältnis, ein Bündnis mit einem utrainischen Staate und Volke bedeutet hätte und noch jett — es ist noch nicht zu spät! — militärisch und politisch bedeuten könnte! Aber eine "ukrainische Frage" gab es ja nach offizieller Lesart nicht. Es gab auch keine baltische Frage und keine finnländische Frage — nur eine polnische! Für die Polen wurde eine Ertrablutwurst — etwa aus polnischem Blut? — gebraten: das unabhängige Königreich Polen; die Ukraine, die baltischen Provinzen, Finnland ließ man links liegen. Ausschließlich Jindenburgs und Ludendorss und ihrer Tapferen Verdienst ist es, daß auch nur eine kurländische Frage erörtert werden durste, weil nun einmal Heeresleitung und Heer sich nicht hatten davon abhalten lassen, Kurland in Besitz zu nehmen und, troß in Berlin gestammelter Entschuldigungen wegen aus Versehen ersochtener, aber bedauerlicher deutscher Siege, in sessen zu behalten.

Schämen muß man sich für Genossen Michel, wenn man finnische Stimmen hört. Dieses uns frembe Bolt schatt uns höber ein, sett größeres Bertrauen in unseren Willen und in unsere Rraft als - Genosse Michel. Es ist die fogialistische finnische Zeitung "Kasan Tayro" ("Der Boltswille"), die ber Entente derbe Wahrheiten unter die Nase reibt, wie diese: "Rrieg bis zum siegreichen Ende dics ist das von den Regierungen der Entente in den vergangenen Kriegsjahren unzählige Male hervorgehobene Rriegsziel, zu dem das eine Volt nach dem anderen au ber Schlachtbant bingepeitscht worden ist. Belgien, Serbien, Montenegro. ein Teil Frankreichs, Rumänien und Rukland sind zertreten, einmal um das andere sind Riesenvorstoße erneuert worden, und ein Gewinn von einigen Rilometern ward mit Opfern von Millionen Menschen ertauft. Die Hungerenot tam, die Streiks sekten ein, die Arbeiter erhoben sich, die Revolution brach aus, die revolutionären Barteien arbeiteten für Friedensunterhandlungen in Stockholm. Und all dem jum Trot proflamieren die Ententeregierungen durch die Vermittlung der französischen Regierung noch einmal: Krieg bis zum siegreichen Ende! Die ganze Schuld an ber Fortsekung des Krieges baben die imperialistischen Bestrebungen der Ententemächte. Das Geschrei über Kriegsentschädigungen, Wiedereroberung verlorener Gebiete und Eroberung neuer Gebiete nennt das finnische sozialistische Blatt , unbegreifliche blödsinnige Worte'."

Die Kriegsereignisse werden in den finnischen Zeitungen in richtiger, nicht ententefreudig gefärbter Beleuchtung dargestellt, die Außerungen deutschfreundlicher schwedischer Beitungen oft wörtlich wiedergegeben. Uber die irische Frage sowie das Wirten Sir Roger Casements und insbesondere über seine Schriften werden eingehende Berichte veröffentlicht. Die Sätigkeit der Liga der unterdrückten Völter Rußlands im Ausland wird geschildert usw. Bezeichnend ist auch, daß zwei Berleger in Belsingsors unter den jezigen freien Verhältnissen sogar beutsche Kriegsliteratur in finnischer Sprache herausgeben, wie das Möwe-Buch des Grafen Dohna, die Feldberichte Jauptmann Böldes, Emden und

Stotthuf: Genoffe Michel 667

Apesha von Helmut von Mücke u. a. m. Andererseits mußte wiederum das Erscheinen einer ententefreundlichen Kriegsschilderung schon vor einem Jahre wegen Mangels an Abnehmern eingestellt werden.

Der finnische Landtag hat erklärt, daß die neue russische Regierung nicht die Besugnis habe, über Finnland zu bestimmen, und daß einzig und allein der Senat und der Landtag die Regierungsmacht im Lande auszuüben habe. Dies wurde von dem größten Teil unserer Presse fälschlich als Unabhängigkeitserklärung Finnlands ausgesaßt. Einer solchen bedarf es, wie in der "Deutschen Tageszeitung" richtig sestgestellt wird, infolge des ganz eigenartigen Berhältnisses zu Rußland gar nicht. Mit diesem verband Finnland eine reine Personal- und beschränkte Realunion. Der russische Zar, nicht aber seine Regierung, war als Großfürst von Finnland im Lande machtbesugt. Diese Machtbesugnisse bonnten auf die provisorische russische Regierung, die vorläusig in gar teinem Bertragsverhältnis zu Finnland steht, nicht übergehen. Die einzige mit Rußland bestehende Verbindung (die auch im bisherigen Verhältnis verfassungsemäß vorgesehen war) ist die Semeinsamteit der diplomatischen Vertretung im Ausland.

Welche Duntelmänner aber bei uns am Werte sind, das beleuchtet ein Aufsat einer die politische "Auftlärung" in Deutschland durch massenhafte bonorarfreie Versendung ihrer Erzeugnisse besorgenden Korrespondenz. Dort leistet sich der Verfasser solgenden Schluß auf die Ereignisse in Finnland: "Unterläßt es der Landtag (was bei der ablehnenden Haltung der Russen wohl möglich wäre), dieses Geset (der Gelbständigkeitserklärung) verfassungsgemäß der Provisorischen Regierung in Petersburg zur Bestätigung vorzulegen, dann bedeutet der sinnische Beschluß nicht mehr und nicht weniger als eine revolution äre Handlung."

Der Landtag, der der provisorischen russischen Regierung die Machtbefugnis abspricht, denkt gar nicht daran, dieser die gefaßten Beschlüsse zur Bestätigung vorzulegen. Bon einer revolutionären Handlung da zu reden, läßt auf völlige Unwissenheit oder auf bestellte Arbeit schließen.

Durch solche "Nachrichtenstellen" wird Genosse Michel "informiert" und "orientiert"! Und die breite Öffentlichteit hat nichts dagegen, teils weil sie es selbst nicht besser weiß, tells weil es ihr gerade in den Kram paßt, eine solche Aufssssung an der Herschaft zu sehen. Aber auch Finnland darf uns nichts weniger als gleichgültig sein. Wir sollten uns doch von der hypnotischen Zwangsvorstellung befreien, daß nur Großmächte, nur die ganz großen Nächte in der Politit wie im Kriege in die Wagschale fallen, daß nur sie allein zählen. Wie erfolgreich arbeitet doch England mit den "tleinen Nationen"! Ob mit Zuckerbrot oder mit Peitsche — gleichviel: es weiß sie zu schähen und zu nehmen. Und wir? — erleben's am eigenen Leibe. Oder war unsere Kriegspolitik nicht ängstlich bemüht, uns das Wohlwollen — nein, das gad es ja schon lange nicht mehr! —, nur die sormelle Neutralität der "tleinen Nationen" zu erhalten? Ohne deren Dienstbarteit, den England zur Verfügung gestellten "neutralen" Schiffsraum und sonstiges freiwillige oder unfreiwillige Begünstigungen in "idealer Konkurrenz" mit dem nötigenfalls erpreßten Übergang in sein Kriegslager, könnten wir heute schon mit

668 Srotthuß: Genosse Andel

England eine andere Sprache reden. Es gibt neben den absoluten Größen auch relative, und jede absolute Größe wird bedingt durch eine Reihe ineinandergreisender, sich zur Rette schlingender relativer Größen. Bei Gott ist die Rette vollzählig und immanent, beim Menschen, dem einzelnen wie dem Staate, nur unvollzählig und von außen her zu erwerben: — "Erwird es, um es zu besitzen." Da wir es hier aber mit sehr menschlichen Dingen zu tun haben und die Stunde ruft, so genüge die Frage: Welchen besseren Schutz nach Osten und nach Westen könnten wir uns schaffen, als den durch eine besreundete unabhängige Ukraine und ein gleich besreundetes unabhängiges Finnland, denen noch die dann dem russischen Machtbereiche entzogenen baltischen Lande nebst Litauen, etwa als deutsches Reichslehen (nach dem geschichtlichen Vorbilde des polnischen Lehnsherzogtums Kurland), zur Seite treten würden? Dann, aber nur dann könnte und würde sich auch ein Königreich Polen von der mehr oder weniger bitteren Notwendigkeit eines bedingungslosen Anschlusses an einen mitteleuropäischen Staatenbund überzeugen lassen.

Dies alles ist noch zu haben — bas "Noch" muß freilich die unterstrichen werden. Unsere U-Boote haben alle Erwartungen übertroffen, Jindenburg und Ludendorff sind ihrer Sache sicherer denn se und machen — diese jede Möglichkeit erwägenden, peinlich gewissenhaften Männer — auch gegen die Herren Parlamentarier kein Behl daraus. Was tut aber eine sogenannte Mehrheit der Parlamentarier? Sie macht mies, sie verliert die Nerven so völlig wie den Kopf, sie ergibt sich — gleichviel, wie die militärische Lage am Kriegesende beschaffen sein möge — mit selbstgebundenen Händen angstschlotternd dem Feinde, der von diesem Spektakel selbst zunächst sprachlos überrascht ist, dann dem Genossen Schwindel das Ding derd um die Ohren schlägt, weil er es im Grunde doch für groben Schwindel hält, da es sonst vom deutschen Standpunkte aus ja auch völlig unbegreislich wäre.

Ein sich zu Tobe blutendes, darbendes Volt, ein von der ganzen Welt bebrobtes und bedrängtes Vaterland für einen — Ministersessel! Die Meinen Gernegroken blaben sich auf - bak sie platen möchten! Wer von Stlaveninstintten beberricht wirb, bem ift es ja einerlei, wem er Stlavenbienste perrichtet. Wenn er nur als Stlave über andere Stlaven die Auchtel schwingen barf. Und was tun fie fonft? Gie vertrobeln bie Zeit, Die so viel Blut toftet, bie so viel Elend an ibren welten, leeren Bufen sich großhungern lagt. Das Elend berer, beren Fürforge sich biese Barlamentarier boch baben patentieren lassen. Gerade die Miesmacher, die Genossen Michel nicht genug bange machen tonnen vor den Ruftungen Ameritas — fie felber lassen es talten Blutes darauf ankommen, indem sie ihren Brüdern an der Front und hinter der Front die zu ihrer Notwehr und Notdurft unentbehrliche Kriegsanleihe so lange verweigern, bis sie die Befriedigung ihres bochftperfonlichen Großenwahns, ihrer schäbigen Streber- und Machtgelufte von einer Regierung erpreft baben, bie in ber wenig beneidenswerten Lage ist, sich mit ber Rontursmasse einer Bethmann-Politit abfinden zu muffen. Rann, darf man es wirtlich Mannern, die als Voltsvertreter in den Deutschen Reichstag gewählt und auch nach der Reichstagswahl nicht als unzurechnungsfähig ertlärt worden sind, zumuten, daß sie teine Abnung

batten, wie ihr Auftreten auf unsere Feinde, aber auch auf bas noch neutrale Ausland wirtt, nur wirten tann und muß? Dag fie felber glauben, mit ibren pon Fall au Fall nur immer angeckelter abgewehrten Unschmeißungsversuchen unter gleichzeitiger Rreditverzögerung, Drohungen mit Rreditverweigerung, ja mit ber offenen Revolution, mit ber Strafe, an ben eigenen Staat uns ben Frieden gu bringen? Dies gu glauben gibt es nur eine Möglichkeit: bag nämlich ber Feind uns ben Frieden porfcreibt und wir diesen Frieden gehorsam und ohne Murren fo berunterfoluden, wie er uns vom Feinde verabfolgt wird. Diefer Gedantengang, um nicht zu fagen Wunsch liegt ja auch den mag- und tonangebenden Führern unserer Internationalisten nicht allzu fern. Was beißt: "beutsches Voll"? Was beißt: "beutsches Vaterland"? Geschäft ist Geschäft, und Macht ist Macht. Rann schon fein, daß Bindenburg und Lubendorff recht behalten - febr mabricheinlich fogar. Rann icon fein. daß die beutichen U-Boote faubere Arbeit gemacht baben, bevor Amerita mit Tobesverachtung in ben Krieg eingreift - was nicht einmal fo gang einfach liegt, benn Amerika bentt bei seinen Rustungen vielleicht noch mehr an Sapan als an Deutschland. (Rebenbei: bag Japans Annaberungeversuche noch im Ariegsjahre 1914 von unserer - hoffentlich - nun endgültig verfloffenen "Bolitit" por ben Ropf gestoßen werben tonnten, ist einer ber verbangnisvollsten, zugleich aber auch - unfreiwilligften Fehler biefer "Bolitit".) Also: ber beutiche Sieg ift möglich, mahrscheinlich fogar. Aber was haben wir, wir Internationalisten bavon? Wir fürchten einen entscheibenben beutschen Sieg, weil ibm ein beutscher Friede folgen wurde. Nach einem deutschen Frieden wurde aber ber beutsche "Nationalismus" und Monarchismus fühner benn je sein Saupt erheben, murbe ber beutsche Geift berrichen und nicht ber "internationale", in beffen Waffern allein wir uns wohl fühlen, unbeschräntte Freiheit für unfer Seidaft und unfer "Ausleben" genießen, ju bochftem Unfeben, ju bochfter Macht bie letten Staffeln ertlettern tonnen. Alfo barf es teinen beutschen Sieg und teinen beutschen Frieden geben. Alfo: "Proletarier aller Lander, vereinigt euch!" "Seid umschlungen, Millionen" (Millionen? Dabei lätt sich schon was benten), "diesen Rug ber gangen Welt!" Und Genosse Michel — "ein treuer Rnecht war Fribolin" - vereinigt fich und lagt fich - umschlingen.

Schonungslos, aber klatschend geißelt ein Bentrumsblatt, der "Regensburger Anzeiger", diese Narretei oder Berräterei — nur eines von beiden kann hier in Frage kommen —: "Nicht leicht hätte die deutsche Michelei einen größeren Triumph seiern können als durch die neueste Aktion der Reichstagsmehrheit. Liest man die samose Friedensresolution jeht in aller Ruhe durch, dann kann man sich des Empfindens nicht erwehren, daß hinter einer pathetischen Gebärde und einem dramatischen Wortschwall der deutsche Michel in seiner ganzen Armseligkeit steht und mit zitternden Knien und bebender Stimme die geehrten Berren Feinde alleruntertänisst um Frieden anbettelt."

Und in dieser jammerlichen Verfassung will man etwa als auch nur Gleichberechtigter mit den andern in "Friedensverhandlungen" treten? Als ob mit Schnorrern und Bettlern überhaupt verhandelt würde! Der vornehme Herr Rommerzienrat läßt ihnen allenfalls einen Fünfzigpfenniger zwischen Tür und

670 Bolten: Arbeiter

Angel einhändigen, — dann aber raust — Genosse Michel soll sich nur brav den Spiegel beguden, vielleicht gehen ihm dann endlich die Augen auf, welche Gestalt er machen könnte und welche er in Wirklichkeit macht.



# Arbeiter · Von Else v. Holten

Staubig und mube, früh die Schultern eingebogen, So ziehen sie in Reih'n Im letzten Abendschein, Die nichts von diesem Sommertag in ihre Lungen sogen.

Der Hämmer Schlag, der bröhnend sie umflogen, Beizender Rußgeruch betäubt sie noch im Gehn, Und bitter sehn Sie nach den Glücklichen, die Wald und Flur durchzogen,

Bis fie am Sonntag, schwerer Fron entbunden, Hinstarren auf die langersehnte Beit, Und im entstaubten Rleid Genießen kurz bemessne Feierstunden

Im Bierlotal, betäubt von frembem Wesen, Die Sehnsucht im erwachten Blut: Mit tedem Mut Sich jede Freude wahllos aufzulesen.

Sie alle zogen aus, sie ließen Weib und Kinder Dem ungewissen Los Und gingen ernst und groß Dem Tod entgegen, stille Aberwinder.

Sie alle türmen tämpfend jetzt im heil'gen Wall die Leichen In Nord — Oft — West und Süd, Und ihre Lippen murmeln müd: "Nicht eine Handbreit Boden war uns eigen!"

Sebt ihnen eignen Grund, auf dem sie stehn; Fühlt ihres Lebens Härten, Und laßt in grüne Särten Die Augen ihrer blassen Kinder sehn!

Gebt ihnen für die Beimat auch Verstehn. Beimlosen schafft ein Haus, Daß sie voll Hoffnung aus Sonnigen Fenstern in das Land der Zukunft sehn.



# Rrummstiebel Von Julius Kreis

Gieser Krieg führt manchen jum Kommiß, dem es nicht an der Wiege

gestanden ist, daß er jemals eine Knarre tragen soll.

Eines Tages sab man ibn - nachträglich bereingeschneit -🕉 vor der Depot-Schreibstube, und er war dem jungen Gemüse, das vor acht Tagen noch be- und wehmutig an berfelben Stelle gestanden, ein erabtlices Schauftud.

Dem gegenüber fühlte man sich als alter, erfahrener Mann.

Das sab man dem Kerl da obne Brille an, dak er zum Soldaten tauate wie ein Ralb zum Rennpferd. Der abgetragene Zivilanzug war ihm etwas knapp, und aus den Armeln reichten die roten, knochigen Rande bis weit über bas Randgelent beraus.

Alles fak — trok einer unvertennbaren Liebe zu Ordnung und Beinlichleit — lächerlich an ber bageren Rigur.

Die Augen, vor benen eine bickglasige Brille blikte, blicken verlegen über bie Schar ber jungen Solbaten hinweg, die über die Stiege beraufdrangten, und auf bem Gesicht stand ein wenig Qual und Arger über die vielen neugierigen, spöttischen Augen.

Er fühlte bas selbst: er war teine Garbefigur. —

Der Rammerunteroffizier schmiß ibm, ärgerlich über die Störung und weil sich lange nichts Bassendes fand, die Gewandstüde hin, und der Feldwebel sagte, um tein haar rosiger, jum Unteroffizier ber 5. Rorporalschaft: "Was machen wir benn jest! Himmelberrgott, immer biese Extrawürschte!"

Er rig die Eur von Stube 9 auf: "Gefreiter Muller!" "Berrr Feldwebel!"

Ein baumlanger Schlads tam im Laufschritt angeschwirrt, mallte bie gaden zusammen und rif mit dem schneidigen Ruck, in dem ein klein wenig Regimentseigentümlichkeit ftat, die Hande an die Hosennaht. Bewundernd sah August Ledermann, ber neue Retrut, auf so viel Schmik.

Wer das nur könnte! So wird er es bei aller Mühe nie fertigbringen! Doch richtete er sich straffer empor.

"Müller," fagte ber Feldwebel zu bem Gefreiten, "beute, morgen, meinetwegen auch übermorgen forgen Sie bafür, daß dieser Lebermann die acht Tage einholt, die er versäumt hat: Stillgestanden, Wendungen, Haltung und das bifchen Dred, das die andern voraushaben. Und Sie", wandte er sich an den neuen Refruten, "verschwinden in Ihre Stube Ar. 99 und bringen Ordnung in Ihren Rram. In zwei Stunden treten Sie unten am Boftor beim Gefreiten Müller an."

Dann begann für Lebermann die Einzelausbildung in einer entfernten hofede. Weit weg von ihm übten die Retruten im Korporalschaftsverband, dann und wann sogar schon im Zug bei den Unteroffizieren.

672 Recis: Rrumnftiedel

Sie hatten zum erstenmal das Gewehr in Freiluft bei sich und hin und wieder schmetterte das Rommando eines ungeduldigen Abrichters lauter als sonst über den kiesigen Hof zu August Ledermann herüber.

In drei, in vier Tagen sollte er mitten darunter sein. Ein Gefühl tiefer Verlassenheit und Ohnmacht überkam ihn. Er würde sicher von den andern abstechen, auffallen, unangenehm natürlich!

Der Gefreite Müller indes war tein Unmensch. Er hämmerte diesen August Ledermann in einer ganz gemütlichen Art, ohne Hast und Aufregung, aber mit zäher Stetigkeit, zurecht.

"Stillgestanden! — Rührt euch!"

"... Und beim Stillgestanden brandenten: die Gesäthaden zusammen. Sehn S', so! Stillgestanden! — Rührt euch! — "Stillgestanden!"

Soon am zweiten Sag war Müllers Urteil über seinen Zögling fertig: bas war entschieben ber Rrümmste unter ben hundert Neuen. Darüber gab es teinen Zweifel.

Der Gefreite Müller trochnete sich die nasse Stirn. Der machte einem aber orbentlich warm! — Na, benn wieder los! — Stillgestanden!

Am britten Tag wurde die Ausbildung Ledermanns offiziell besichtigt. Der Leutnant kam, sah ein Weilchen zu, schüttelte den Ropf, bemängelte und verbesserte. Aber wenn er die Kopfhaltung Ledermanns ins reine gebracht hatte, dann standen die Pedale dieses Unglücksraben wieder unter aller Kanone, und wenn die Fußstellung endlich glückte, dann hatten mittlerweile die Arme wieder vollständig versagt . . .

Es war einfach zum Berrücktwerden! Und der Leutnant sagte dann endlich verstimmt: "Sie scheinen aber auch ein rechter Krummstiebel zu sein!" Und ging säbelrasselnd weg.

Wie beneidete Lebermann die jungen Kameraben auf seiner Stube, diese behenden, traftstrozenden Burschen, die, wenn er nach dem Dienst todmüde auf seinem Schemel saß, noch Lust und Kraft zu allerhand Tollheit hatten, und denen der harte, strenge Dienst, wenn er hinter ihnen lag, teine Setunde mehr nachding. Aber so war es bei ihm immer schon gewesen: Von frühester Kindheit an schleppte er an seinem schweren Blut, trug er eine seltsame Undeholsenheit, ja Hilsosigkeit an sich, die ihn bei allen Dingen des Lebens meist zur Passivität, zum Träumen und zur Einsamkeit bestimmte.

Er fand auch hier in der Kaserne keinen Anschluß, und die Burschen, die meist um einige Jahre jünger waren, sahen in seinem stillen, scheuen Wesen, in seinem "Sie"-Sagen und seiner Höslichkeit Hochmut heraus und ließen ihn allein.

Dann kam ber Tag, da er bei den andern eingereiht wurde; er bekam das unheimliche, komplizierte Instrument, das Gewehr in die Hand und fühlte sich unsäglich hilflos und verlassen.

Der gutmütige Müller war verschwunden, ein fremdes Gesicht stand ihm gegenüber, eine harte Stimme kommandierte, man hatte hier nicht Beit, hundertmal zu wiederholen, was hundertmal gesagt und gerügt worden war, und wenn er durch seine Ungeschicklichkeit immer wieder eine Wendung, eine Schwenkung

umwarf, einen Gewehrgriff verpatte, da tam es wohl vor, daß der Unteroffizier ungemütlich wurde und in einem herzhaften Fluch dem gepreßten Berzen Luft machte.

Eines Nachmittags ging es an die hinderniswände.

"Daß mir die Sache klappt", sagte der Feldwebel. "Der linke Mann jeder Rotte hebt die Hand, und erst dann kommt das Bein herüber."

"Unteroffizier Strabbuber, machen Sie's mal diesen Refrutengesichtern vor. — Rührt euch!"

Der Unteroffizier, ein schlanker, sehniger Mensch, nahm Anlauf, schwang sich mit kurzem, sicherem Schwung an der Wand in den Stütz, dann empor, und hob dann die Hand und sah nach rechts, wo in der Rotte die drei Nebenmänner sich stützen. Dann schwang er leicht und elegant das gestreckte Bein über und saß im Reitsitz auf der Wandkante. Wieder hob er die Hand, und mit einer Wendung war er wieder im Stütz auf der Gegenseite. Und wieder die Hand. Und leicht und sedernd sprang er ab.

Und die Rotten liefen eine nach der andern an und setzten schlecht und recht über die Wände. Mancher würgte und strampelte und klomm, daß er rot wie eine Pfingstrose wurde, aber es ging.

"Aur recht fest wollen!" rief der Feldwebel. "Aur denken: ich muß, ich muß, ich muß...! Kinderei, so was! Ja, wollen Sie sest endlich hinauf, Sie .... Wollen Sie jest endlich einmal die Liebenswürdigkeit haben — natürlich, dieser Ledermann!"

Aber Lebermann hatte nicht die Liebenswürdigkeit. Und so sehr er sich sagte: ich muß, muß, muß, muß, so sehr er glühte und schwitzte und stemmte — es ging nicht.

Seine drei Nebenleute saßen triumphierend auf der Kante und schielten aus den Augenwinkeln hinunter. Hinten grinsten sie, die noch anstanden, und die Unteroffiziere rissen faule Wise.

Der Feldwebel kam herbei. August Ledermann verdoppelte seine Kraft, sprang an, hing an der Kante, und drückte und schob sich empor, und dann verließ ibn die Kraft, und er bing wieder wie ein nasser Lappen an der Wand.

Der Feldwebel stieß seine Plempe auf den Boden und sagte: "Aber da hört sich doch alles auf. Was glauben Sie denn eigentlich, Sie Ledermann! Da sehlt's am Willen! Aber jetzt dalli! Wenn ich bitten darf!"

Der Rekrut zitkerte. Sein Atem ging keuchend, und da sagte der Feldwebel ganz milde: "Also, schnausen Sie mal erst auf. Das is ja 'ne Kinderei, diese Wand!" Und er lupste ihn beim neuen Versuch an der Hose empor. "Deubel nochmal, sind Sie ein Mannsbild!"

Das war ein böser Tag für August Lebermann gewesen, ein Tag voll Anstrengung, Spott, Beschämung, und zuletzt hatte ihn der Leutnant herbeigerusen und ordentlich angehaucht.

". . . Schämen Sie sich benn gar nicht, ber Krummste und Schlappste zu sein!"

O ja, Lebermann schämte sich wohl. Es war eine brennende Scham, er Der Kurmer XIX, 22 49

fluchte seiner Schwäche, seiner Unbeholfenheit. In irgendeinen Wintel hatte er verkriechen mogen.

Und morgen . . .

Und übermorgen und alle die folgenden Tage sollte das so weitergehen. Ja, der Dienst, die Anforderungen würden strenger werden, und er mußte mit, mit, da half ihm nicht Himmel noch Hölle.

Er begegnete dem Feldwebel im Flur. Der hatte sich schon zum Abendausgang sertig gemacht, eine Zigarre angebrannt und war guter Laune. Er wintte den Retruten zu sich: "Na, Ledermann, es ist Ihnen heute die eingegangen! Es wird mit der Zeit schon werden. Reißen Sie nur Ihre Knochen zusammen, Sie sind jetzt einmal Soldat und da wird Ihnen nichts geschenkt, kann Ihnen nichts geschenkt werden. Und wenn Sie dann und wann angehaucht werden, das ist nicht so schlimm, das is mal so beim Kommiß! 'n Abend!"

Olese Rede des Feldwebels hob den Mut und die Stimmung Ledermanns wieder um ein Beträchtliches. Das wollte er dem Feldwebel nicht vergessen! Und Ledermann schwor sich, ein brauchbarer Soldat zu werden . . .

An diesem strahlenden Sonntagnachmittag lag die Raserne still und leer. Der Schritt hallte in den einsamen Gängen, die Wachen gähnten in der dumpsen Stude am Tor und räkelten sich auf den Pritschen. An den rückwärtigen Fenstern hingen Wäscheftüde zum Trocknen an der Sonne, und der kiesige Hof lag weiß und heiß in der grellen Hitze. Reine Seele ließ sich sehen. Vom obersten Stockwert herad pfiff einer einen alten Gassenhauer. Aber er hörte bald wieder auf und schmiß sich auf die Rlappe, seinen Rasernenarrest zu verschlafen.

In Ledermanns Stube war alles ausgeflogen und trug die Sonntagsuniform hinaus in die Stadt, in die Biergärten und Anlagen, zu den Mädchen und Freunden.

August Lebermann war daheimgeblieben. Er saß im Drillich an dem narbigen Tisch und schrieb seiner Mutter in die Ferne: . . . Es geht mir ganz gut. Der Dienst ist streng, aber ich halte es aus . . .

Dann aber stieg er die Treppe hinab und trat in den totenstillen, heißen Bof hinaus. Er sah sich nach allen Seiten um. Bier war er unbeobachtet. Und nun ging er mit Feuereiser daran. Wie hatte Haas, der Strammste im Depot, ihm heute morgen die Sache erklärt: nur ganz dichte ran an die Wand und dann Kniebeuge und Sprung und nicht mehr nachgeben, wenn der Ellbogen droben ist.

Spak!

Und Lebermann rannte an. Fünfmal, sechsmal und tein Erfolg! Der Schweiß rann ihm in die Augen, setzte sich salzig in die Mundwinkel, die Muskeln schmerzten. Doch der Rekrut diß die Zähne zusammen und nahm einen neuen Anlauf. Mit einer wahren Wut packte er es. — Nein, so ging das nicht. Er setzte ein Weilchen aus. Sanz kalt, ganz überlegt mußte man die Sache nehmen. Sanz kalt.

Und wieder mußten Wille und Mustel ihre letzte Kraft hergeben. Und es gelang. Er war oben. Er spürte in seinen Händen das Littern, er spürte das Berz im Hals pochen, ganz mechanisch schwang er das rechte Bein über die Rante, aber es wollte gar teine rechte Freude in ihm auftommen. Es wurde ihm ganz plötlich rot vor den Augen. Der weiße weite Rasernenhof drehte sich, schwantte, ein Schwindel überfiel ihn, und eine heiße Blutwelle stieg in ihm empor. Dann siel er wie leblos von der Wand und blieb in der Lohe liegen.

Spat abends fand ihn der Furier, der in der Remise nach einer Schaufel suchte. Man brachte ihn ins Revier, und August Ledermann starb noch in derselben Nacht. Ein Hisschlag schien das Ende herbeigeführt zu haben . . .

"Ja," sagte ber Feldwebel und räusperte sich, "wenn Herr Leutnant meine Meinung hören wollen: Er war ja ein Krummstiebel, aber es steckte was in ihm brin."



# Baltenland · Von Alice Weiß-v. Ruckeschell

Das blaffe Weib mit ben fturmzerflatterten haaren Sist nun am Meere seit aberhunderten Jahren. Ihre hande halten wohl einer Fahne Stange, Aber die Fahne ift blutigrot, und zerfest ift sie lange.

Eine Leier von Solbe lehnte zu ihren Fühen, Aber die lehte Saite ift auch zerriffen, Und tein Sang und tein Klang ist mehr in ihrem Munde, Und ihr Auge schaut dunkel und bang, wie Mitternachtsstunde.

Aur im Grund ihres Perzens lebt eine verlorene Weise, In der Stunde tiefsten Schmerzens singt sie ganz leise. Rlagend hallt ihrer Stimme Laut, wie das Alirren tristallener Scherben: "Ach, vergessen zu werden, ist tausendmal schwerer als Sterben!"

Wohl durch die schwarze Nacht in nebelhaft weiter Ferne, Aufgeht in funkelnder Pracht der toftlichste aller Sterne. Und ihr Herze schlägt heiß und bang, ob er Erlösung brächte, Und ihr Auge schaut fragend lang in das Punkel der nordischen Nächte.

Und im Grund ihres Perzens erwacht eine alte Weise, In der Stunde tiefsten Schmerzens singt sie ganz leise:

"Durch ber Wolken Wettergewand, über schaumtronige Wogen, Leuchtend Segen in jedes Land, tommst du zu mir gezogen? Morgenstern du des Lichts, mit deinem Zubelgefunkel, Trifft dein segnender Strahl die in mein trauxiges Dunkel?

Siehe — es singt nur der Wind meinen nimmer enbenden Qualen, Meine Augen zersehnen sich blind nach lichtenden Strahlen. Reiner Stimme Rang ist nur wie ein Alirren tristallener Scherben — Acht vergessen zu werden, ist tausendmal schwerer als Sterben!"



# "..... und war das Essen tadellos!" von Ernst von Wolzogen

o zu finden in den brieflichen Außerungen eines jeden Durchschnittsdeutschen unserer heroischen Gegenwart.

Es sei ferne von mir, mich in mußig asthetischer Beuchelei bar-🖚 über zu entrüsten, daß seit zwei Rahren des Leibes Nahrung und Nothurft im Gespräche selbst ber bochitstehenden Deutschen einen Raum einnimmt, wie früher taum in den Unterhaltungen sorgenvoller Bausfrauen. Die Magenfrage ist so wichtig geworden, daß selbst des Denters Birn sich notgedrungen damit befassen muß, und daß das Reden davon nicht mehr wie früher als geschmadlos, unmanierlich und groben Materialismus verratend gebrandmarkt werden darf. Während in friedlichen Reiten die Mannerwelt aus gemischter Gesellschaft sich seufzend ober überlegen lächelnd beiseite brudte, wenn die Frauen ibre eifrigen Berbandlungen über Dienstboten- und Futternöte eröffneten, so nehmen sie jekt begreiflicherweise ernsthaft baran Anteil, benn die gemeinsame Not bat das Bunder bewirtt, daß jest die frembesten Menschen mit vollem Gemute ben Rlagen jedes beliedigen Landsmannes ihre Aufmerkfamkeit schenken in der Gewikheit, bei ihm ein ebenso geneigtes Obr für die seinigen zu finden. Wenn beute jemand erzählt, er habe gestern Gänsebraten gegessen, so steigt er in der Achtung und im Neid seiner Zubörer nicht weniger als früher ein Mann, der von einem aroken Lotteriegewinnst ober einer Orientreise au berichten mußte. Solange bie Magenfrage eine so hochpolitische Angelegenheit ist, brauchen wir uns um so weniger unseres vielen Gerebes und Geschreibes barüber zu schämen, als wir barin tatfächlich eine wohltätige Entspannung finden für den heldenhaft perbaltenen viel größeren Zammer, der seit brei Zahren an unserer aller Aerven nagt.

.... und war das Effen tabellos" gilt mir als Rennwort für eine tief sikende und fest veranterte Voltstrantheit, die ben ernsten Beobachter beutschen Befens recht traurig zu stimmen geeignet ift. Jenes Geschlecht, bem die Inversion nach "und" wie ber verschwenderische Gebrauch des gräulichen Wortes "tadellos" in Fleifch und Blut übergegangen ist, war nämlich icon geraume Beit vor bem Kriege mannbar und hat schon die Sohne gezeugt, die heute im Felde kämpfen. Es ist jenes Geschlecht von flachen Materialisten und tedftirnigen Emportommlingen, bie mehr burch ben als bas Verbienst ihrer Vater in eine Umwelt hineingehoben wurden, für deren Rulturbobe weber ihres Geistes noch ihres Gemutes Rrafte schon die entsprechende Reife der Entwicklung erlangt hatten. ... . und war ich von dem Gebotenen fehr befriedigt", urteilte der deutsche Flachtopf des 20. Jahrbunderts mit der unverschämten Gonnermiene bes Menschen, der auf seinen Gelbbeutel klopfen und feststellen tann, daß ibm seine Mittel erlauben, einen Bolfterseffel im Theater bes modernen Lebens zu bezahlen. "Tabellos" pflegte ber Lebemann dickungig burch die Nase zu lallen, wenn er seine bochgeneigte Anertennung für irgendeinen Genuß ausbruden wollte, den sein Geld ihm verschafft batte. "Tadellos" bieß ihm alles, was seinen Gaumen und seine anderen

groben Sinne angenehm tigelte, mochte es fic um Speifen und Getrante, um Weiber, um ben Gin eines Anguas, um fünftlerische Leistungen, um einen Sport ober mas immer bandeln. Ach erflare mir die postilenzialisch rasche Berbreitung biefes Greuelwortes wohl richtig baburch, daß es der Bequemlichteit des Urteilslofen fo trefflich biente. Es gab fich folieflich niemand mehr Mube, awifchen aut und leiblich befriedigend, awischen ichon und bubich, awischen bedeutend und unbedeutend, zwischen start und schwach mehr einen Unterschied zu machen, sondern man mußte pon ber Sobe ber Cabellosiakeit gleich mit einem Celemarkensprung binunter jum "Quatid" ober "Stumpffinn". Der Ofterreicher hatte fich bafur Die Gegenfate "feich" und "fab" ober "blob" angewohnt. In ber Sache mar es dasselbe, es verfobnte aber burch seinen brolligen Rlang. Diese Reigung einer gangen Reit, eines gangen Geschlichtes, jeber feineren Wertbestimmung auszuweichen und nur noch die Bole durch modemäßige Zargonworte kenntlich zu machen, bebeutet für mein Empfinden eine hochst unwürdige Schlaffheit, einen tief wurzelnden Mangel an Chrfurcht, sowohl vor naturgegebenen Dingen wie por menschlichen Leistungen, letten Endes also eine Rulturunwürdigkeit. Gewiß waren und find unter ben "tabellos" Raflern und Satverbrebern neben einer ungebeuren Mebrbeit barmlos gebankenloser Mitläufer einer bummen Mobe auch viele Menichen porbanden, die an Lebenstüchtigkeit ihren Mann stellen und in ibrem Beruf, im Dienste ber Allgemeinheit wie in ber Pflichterfüllung gegen ihre Berfonlichteit, fich redlich bemährten; aber zu ben Oberflächlichen, zu ben Maffenmenschen geborten und geboren sie boch alle.

Wenn beute unter dem ungebeuren Erleben des Weltkrieges die Masse ber besser geschulten, lebensgewandten beutschen Menschen in ibren brieflichen Außerungen immer noch auf jenes troftlos burre Materialistenzeugnis binaustommt "und war das Effen tadellos" "und waren wir von dem Gebotenen (z. B. pon einem Rundgang in einer eroberten Stadt, einem ebemaligen Schlachtfelbe und bergleichen) febr befriedigt", fo ift bas ein Beweis bafur, bag felbft ber furchtbare Schulmeister Rrieg nicht vermocht bat, diese Leute seben und empfinden ju lebren, benn bie lächerlich häufige Wiedertehr folcher falfchen Redensarten ift nicht etwa nur ein Beiden von Ungeschicklichteit im schriftlichen Ausbrud; fie findet sich nämlich in den rührend ungeschickten Feldpostäußerungen gang einfacher Leute nur sehr selten, wogegen sie am häufigsten portommt in bem Geschreibe von Leuten, die durch höhere, ja sogar durch Hochschulen gelaufen sind, von Leuten also, die heimtehren werden, um die Kontorftühle in der Raufmannschaft und Industrie und die zahllosen Beamtenposten, ja vielleicht sogar bie atabemischen Ratheber wieder zu besetzen. Die Ertlärung liegt auf ber Sand. Unfere Rultur war fo überreich, so vielgestaltig, so ansprucksvoll geworden, daß sie auf der einen Seite jum Spezialistentum, auf ber anderen zur Berflachung der Anschauung und Empfindung führen mußte. Das war eine reine Abwehrmaßregel der Natur. Das rasende Tempo der Entwicklung in den letten Jahrzebnten vermochte auf allen Gebieten wohl kaum ein Geist mitzumachen. Die wohl vorbereiteten Röpfe, denen schon durch die Geistesarbeit einer ganzen Abnenreihe die Möglichkeit gegeben war, mitzukommen und ohne sonderlichen Schaben

für ihren Organismus das stromgewaltig zufließende Neue seelisch unterzubringen, Diefe Ropfe maren menigitens imstande, die Überficht über bas Sanze zu behalten und bas ihnen Frembartige als Ballast beiseite zu schieben; die Unvorbereiteten aber, unfähig das Ganze zu erfassen und bennoch zu eitel und urteilslos, um eine finnvolle Beschräntung für sich porzunehmen, berauschten sich nur genießerisch an der materiellen Bereicherung des außeren Lebens durch die gebotene Erbobung ber Bequemlichteit, Geschwindigteit und Appigteit des Lebens. Zebe Erziehung aur Berfeinerung und Bertiefung bes Innenlebens fest Rube, Muße, Gebuld poraus, und da ber sinnengierige Gelbstfüchtling solche nicht aufzubringen vermag, mußte notwendig die Steigerung der Rultur ihm zur Verflachung gebeiben. Die großen Schatzanweisungen ber wiffenschaftlichen Ertenntnis ließ er feelenrubig im sicheren Sewabrsam der Selebrten liegen und gab die leichte Scheidemunge ber zum Volksgebrauch verbunnten Appothesen und Axiome mit einer Wichtigtuerei aus, als wenn es Poppelkronen wären und begnügte sich im übrigen bamit, Die prattischen Ergebnisse ber Dechnit sich gebantenlos anzueignen. Das Beer ber geschäftsmäßigen Rulturverschleiker sorgte bafür, bag jebe neue Errungenschaft sowohl auf zivilisatorisch technischem wie auf höchstem geisteskulturellem Gebiete sofort gebrauchsfähig und billig für den naschbaften Genießer au baben war. Daburch murbe alle Dantbarteit, alle Chrfurcht ertotet. Und biefe gange genukfreudige Menscheit gewöhnte sich begreiflicherweise baran, alle Arbeit ben wenigen Kulturichopfern zu überlassen. Neben den Leuten, die alle die wunderbaren neuen Rrafte fanden und ibre Ausnützung ermöglichten, ließ er vergnüglich die Leute besteben, die es sich zum Lebensberuf gemacht batten, die Einwirtung dieser neuen Dinge auf die Geelen zu erörtern und mit neu gewonnenen Makstäben neue Werturteile festzulegen. Wessen Beruf es nicht war, ber verschmabte es, sich von feinem Genug- und Berufeleben Beit abzusparen fur bas eigene Beobacten, Nachbenten und Urteilen. Alfo baben wir als Enbergebnis unfrer gangen überschnellen und überreichen Rulturentwicklung nichts anderes zu buchen, als die unerfreuliche Tatfache, bak bas moberne Leben fich erschöpft in Arbeit und oberflächlichem Genuffe. Innere Bereicherung ward nur den Wenigen auteil. Die scon in seelischem Reichtum aufgewachsen waren. Den bentenben Deutschen muß es mit banger Sorge erfüllen, daß die große Entscheidungsftunde ein Bolt porfand, dem das Bedürfnis nach Rube, nach Bertiefung icon febr bebentlich abbanden getommen war, benn bei biefen Maffen ber felbstgenügsam Oberflächlichen wird auch die schone Aufruttelung burch ben anfanglichen Gewitterfturm ber Begeifterung teine bauernbe Wirtung baben.

Und nun erschallt obendrein noch mitten im tollsten Toben des seindlichen Trommelseuers der unselige Heimatsschlachtrus: Neuorientierung im Innern, d. h. Mobilmachung der parteipolitischen Instintte, Eitelkeiten und ehrgeizigen Bestrebungen. Daß in der Erörterung der Kriegsziele und Friedensbedingungen die Meinungen start auseinandergehen, die wirtschaftlichen wie die Weltanschauungsgegensätze schaft auseinanderprallen, ist natürlich und begreislich; aber schlimm ist es, daß in den getrübten Gewässern der ausgewühlten Parteileidenschaften alle die wilden Fischer die günstige Stunde getommen sehen, um ihre

Angeln auszuwerfen. Und unsere Feinde haben sehr wohl erkannt, daß dies trube Waffer mit biplomatischer Geschidlichteit auf ihre eigenen Mühlen geleitet werben tonnte: fie baben bas Felbgeschrei von ber bemotratischen Erneuerung alsbalb aufgegriffen und vertunden aller Welt mit eblem Bathos, daß fie im Grunde ja ftete nur für die Demotratifierung der ganzen Menscheit getämpft batten. Niemand ist leichter für das Ideal der Demokratie einzufangen als der oberflächliche Geniefer, ber ebrgeizige Rulturemportommling. Reber von ibnen fablt sich berufen zum Mitregieren ober wenigstens zum Mitreben. In Wahrbeit follen aber biese viel ju Bielen boch nur den wenigen geschäfts- und munbtuctigen Creibern und Machern als Stimmvich bienen. Reber bentenbe, politifc veranlagte Ropf, ber fic vorurteilslos in den Republiken und parlamentarifc regierten Landern umgesehen bat, weiß, daß je wirksamer das demokratische Pringip in einem Staatswesen burchgeführt ift, besto mehr bie Gefahr machft, bak an Stelle ber zur Führerschaft berufenen starten Berfonlichteit, ber unbebentlice geschäftsgewandte Ebrgeiz sich des grökten Einflusses bemächtigt, denn die leibenschaftliche Demotratie baft bie geborenen Führer, die starten Berfonlichteiten minbestens ebenso sehr, als die finsterfte und unfruchtbarfte Eprannei dies tut.

Von allen neu geprägten Schlagworten ber jungsten Beit war bas beste bas von ber freien Bahn, Die ben Tüchtigen geschaffen werben solle. Das muffen alle mabren Boltsfreunde unterfcreiben, Ariftotraten wie Demotraten. Rann aber wirtlich ein vernünftiger und besonnener Mensch glauben, daß durch allgemeines gleiches und direttes Wahlrecht, durch das parlamentarische Syftem, also überhaupt durch bas Gewicht der Masse bas Emporfteigen ber Tuchtigften gewährleistet werbe? Ift es nicht eben die Masse, die sich willig nicht nur an der Kand, sondern auch an der Nase führen läkt? Oder besteht diese Masse etwa nur aus den braven kleinen Leuten und nicht auch aus den eingebildeten Gebilbeten, aus ben aufgeblähten Rullen, aus den boblen Rachichwähern und geschobenen Schiebern? Wenn ber Staat sich bazu aufraffte, den Helben an der Front, und den werttätigen, pflichteifrigen schöpferischen Geistern babeim seine Dantbarteit für das in diesem furchtbaren Ringen Geleistete daburch auszudrücken, bag er bas icone Schlagwort "bem Tuchtigen freie Bahn!" jur Sat machte, b.b., wenn schon auf den Schulen eine rücksichtslose Auslese erfolgte, wenn den ftumpfen Geistern bas Ersigen und Erschleichen von Berechtigungszeugnissen unmöglich gemacht wurde, auch wenn sie noch so viel Gelb und einflugreiche Verbindungen batten, und andrerseits die hervorragend begabten Kinder der Armsten auf Staatsuntosten zu so viel Wissenschaft gelangen tonnten, als ihre Denktraft zu verarbeiten vermag, wenn es teine Amter und Ehren mehr gabe, die bevorzugten Alassen porbebalten blieben, und por allen Dingen, wenn bei ber Auswahl ber für die höheren Studien und die böheren Amter in Betracht Rommenden nicht Mehrheitsbeschlusse und schematische Vorschriften, sondern das Urteil der zuverlässigsten Sachtenner entscheibend ware — wenn all dies tattraftig durchgeführt und schon ein Menschenalter hindurch im Schwunge wäre, bann erst ware die Zeit gelommen, diese allgemein bekannten und bewährten Tüchtigsten der Staatsleitung

680

zu Belfern und Beratern zur Seite zu stellen; mit einem solchen Parlament von geborenen Führern ließe sich wirklich gut regieren. Mit einem Parlament also, in dem jedes einzelne Mitglied seinen Sitz aus eigener Kraft sich rechtens erworben und nicht dem blinden Zufall des Wahlwürfelspiels verdankt hätte; aber erst alle Schleusen öffnen und der ungesiedten Gewöhnlichkeit erlauben, alles flache Userland zu überschwemmen und dann hinterher den Grundsatz des seinmaschigen Siedes für die Lüchtigkeit erklären, das heißt den Gaul beim Schwanz aufzäumen.

Solange die Mehrheit des Volkes noch von jener stumpsen und gedankenlosen Masse der Rulturmitsäuser gebildet wird, deren Forderung an das Dasein sich in dem satten Schauser "und war das Essen tadellos" erschöpft, so lange ist es zu einer idealen Demokratie noch nicht reif. Und jede andere Art von Demokratie führt zur kleinlich gehässigen Abvotaten- oder zur wüsten Pödelherrschaft, wie die geschichtliche Ersahrung im Westen und Osten uns lehrt. Wehe dem Volke, das sein Vermögen nach der Zahl der Nullen bemist! Nullen aber sind alle, die noch nicht zur Selbständigkeit des Denkens und Urteilens durchgedrungen sind. Wenn wir sicher gehen wollen, so müssen wir uns Zeit nehmen, die alle Volksgenossen in ihrem Urteil über die Tüchtigkeit zur Führerschaft sich einigermaßen einig sind. Und der erste Schritt zu dieser Einigkeit wird geschehen sein, wenn die flachen Genießer von dem einsachsten Semüte entlarvt und die "Tadellosen" durch das allgemeine Gelächter kläglich hinweggeschwemmt sind.



#### Totenwacht · Von Maria Mathi

Aberm Berg verdämmerte ichon bas lette Licht; Sie suchten — und fanden ben toten Goldaten nicht.

Wo träumende Blätter wispern an Waldes Rand, Preft sich aufs tote Berg die eisige Hand.

Rugeln wühlten in Schläfe und Brust sich ein, Die garte Seele, ben starten Geift zu befrein.

Um ben starren Leib, gestredt in heiliger Ruh', Birpen Grillen, und ber Wind spielt die Harse bazu.

Aus buftern Bufden ftrahlt und leuchtet es fein — Flimmertafer wollen bes Schläfers nachtliche Buter fein.

Gräslein schütteln sich, gießen aufs weiße Antlit ben Cau, Wie Cränen tropfen vom Auge der liebenden Frau.

Fladernd grüßet ein Sternlein den stillen Gesell, Als hielte die Mutter die Kerze und machte die dunkele Kammer hell.

Dann tommt aus weißen Wollchen ber Mondenschein Und hallt ben Schläfer gang in filberne Schleier ein.



### Soethe am Wanderstabe Von Max Jungnickel

enn der Sturm aufsteht; langbeinig, wild, mit langen, wüsten Schritten über die Felder jagt, die Bäume um den Hals faßt, und mit ihnen einmal lintsrum tanzt und einmal rechtsrum tanzt; wenn der Sturm sich in die letzte Siegessahne wickelt und wieder rauswickelt und hernach hinter den Sperlingen herheult, he, dann muß ich immer an den jungen Goethe denken, wie er, zweiundzwanzigjährig, am Wanderstabe durch die Natur geschritten ist. —

Um ihn herum ber Sturm.

Und seine Brust war voller Lieber; seder Buchstabe eine Blume. Und das Berz so bunt wie ein Bilberbuch.

Da waren sie alle dein, die blondzöpfige Friederike von Sesenheim; der eisenklirrende Götz von Berlichingen, der Zauberdottor Faust und eine Jandvoll wüste, mädchenlachendurchticherte Studentenlieder; dazwischen ein paar ganz stille, ganz sonntagstille Volkslieder. — Um ihn herum der Sturm und der prasselnde Regen.

Die Sterne waren seine Magister; seine schimmernden Magister. Und ihm war's, als hörte er Nachtigallen singen. — —

In seiner Casche ein lieber Brief von seiner Mutter und ber lette Schattentif eines Madchens, das er gestern getuft hatte — —

Soethe, so baben wir bich lieb! --

Wenn du so geblieben wärst, dann hatten die Leute vor lauter Liebe gar teine Lust gehabt, deine Schneiberrechnungen zu veröffentlichen.



## Hon Richard D. Koppin

Die Brandung schlägt in langen Intervallen, Die Wellen schwingen schaumlos und gelassen, Der volle Mond legt, flüssig und metallen, Still übers Meer hin breite Silbergassen.

Am Ufer lehnt im dunklen Waldgewande Die Nacht — und sinnt . . . und ihrer Brust entsteigen Weltweite Wünsche, stoßen ab vom Strande Und gleiten fort ins userlose Schweigen.



### Verantwortungsgefühl Von Karl Hildebrand = Leipzig

uf der einen Geite zu viel, auf der andern zu wenig. Mangel an Berantwortungsgefühl hat das furchtbare Unglüd

über Europa beraufbeschworen; Mangel an Verantwortungsgefühl

ist es im letten Grumde, wodurch das Schauspiel uns geboten wird, vor dem alle Einsichtigen zurückbeben: die unersättliche Jabsucht, die niederträchtige Falscheit, die tückschen Bosheit und Grausamteit dei unsern Feinden, aber auch die widerliche Geldgier, der Egoismus in den Erscheinungen unseres Wirtschaftsledens. Schopenhauer sagt in seiner Abertreibung: "Die Tausende, die da vor unsern Augen im friedlichen Vertehre sich durcheinanderdrängen, sind anzusehen als ebenso viele Tiger und Wölse, deren Sedis durch einen starten Maultorb gesichert ist." Die Staatsgewalt, die Religion, das Gewissen, die Woral, die Verantwortung, die Selbstprüfung, das ist der Zwang, der alle bändigt. Wehe nun, da sie losgelassen! Wenn er es sehen könnte, er würde sagen: "Man sieht, was der Mensch in moralischer Hinsicht eigentlich ist." Die ganze Entente dentt wie zener Engländer, der geradezu sagte: "I oannot afford to kopp a conscionoo" (es ist für mich zu kosssischen Sewissen zu halten). Dabei ist das, was sie Gewissen nennen, mehr Eitelkeit und Vorurteil und Menschensucht von zeher gewesen. Ohne Sewissen haben sie den Krieg begonnen und ohne Sewissen

mussen sie weiter handeln, wenn es ihnen nicht gar zu tostspielig werden soll. Aber auf der anderen Seite zu viel Verantwortungsgefühl? Soll das auch ein Vorwurf sein? Unter Umständen ein sehr großer.

Es tann ein krankhafter Zug burch die Gelbstprüfung gehen. Es gibt ein unechtes, erkünsteltes, auf Aberglauben oder Bigotterie gegründetes Gewissen, das eher unmoralisch als moralisch ist. Das Mittelalter hat dazu in den Geislerzügen, in den Kreuzzügen, dem Klosterleben in seiner eigentlichen Bedeutung einige grobsinnliche Beispiele gegeben. Der Name "Berantwortung" malt dann eine förmliche Gerichtsszene mit Richter, Angeklagtem und Verteidiger. Man hört die Fragen des Richters: warum hast du das getan; warum hast du jenes nicht getan? Man hört die ängstlichen Antworten des Inquisiten. Das alles läßt sich ins Krankhaste steigern. Luther als Ersurter Augustinermönch hätte in dieser Stimmung nimmermehr die Resormationstat gewagt und wagen können.

Namentlich bei Personen, deren Handeln andere, ja Millionen von anderen in Mitleidenschaft zieht, liegt die Sesahr nahe, daß das innere Sericht zu einem Sewissenstama sich gestaltet; und gerade hier kann bei irgendeiner krankhasten Form das Sute, das man tun will, ins Segenteil umschlagen. Eine Beängstigung, ein religiöses und dogmatisches unnatürliches Gebundensein, eine übertriebene Furcht vor dem, was einst mit ihm geschehen wird, kann leicht dann von unermeslichem Schaden und späterer Reue begleitet sein, wenn die Notwendigkeit eines schnellen oder harten und unerdittlichen Handelns gegeben ist. Wenn jene recht behalten hätten, die aus der verspäteten Mobilisation das Fehlgehen der Marne-

schlacht und das Elend in Ostpreußen folgerten, so müßte es als Beispiel hier stehen. "Die Zeit arbeitet für uns", ist ein gefährlicher Grundsah, wenn ihn die Furcht vor entscheidenden Jandlungen eingegeben hat. Ein harter, unerdittlicher Siegeswillen mit entsprechenden Taten wird immer barmherziger und wohltätiger sein, weil er abkürzend und entscheidend ist, gegenüber einem ewigen Zaudern und Zagen.

Das Jandeln wird durch Motive von außen und durch den Charakter von innen bestimmt. Im obigen Falle ware der Gewissenszwang durch eine eigenartige Charakterveranlagung veranlaßt, wodurch andere mit büßen müssen. Der Gewissenszwang führt dann zur Verletzung anderer und zur Ungerechtigkeit, auch wenn das nicht beabsichtigt war.

Das Gefet ber Motivation ist ebenso unwiderstehlich wie bas ber physischen Rausalität. Es gibt ein Recht der Gewalt und der Verstellung in der Notwehr. Und awar barf ich einem Einbrecher und Mörber gegenüber nicht nur die Mauer mit idarfen Spiten verwehren und boje Bunbe beberbergen, ich brauche mich nicht auf reine Berteibigung und bloke Abwehr zu beschränken, wenn er gerade Luft sum Angriffe hat und sobald er sich start und sicher weiß, sondern ich habe bas volle Recht und geradezu die Pflicht, damit es nicht einem halben Gelbstmorbe gleichtommt, ibn obne Schonung und obne Rucficht auf Ort und Zeit, mit Ausnützung seiner schwachen Momente zu vernichten und unschäblich zu machen. Das Wohl ber Bausinsaffen, ber bier allein in Betracht tommenben Nachsten, erfordert das. Dem vorausgesetzten bosen Willen kann die Tugend ber allgemeinen Menschenliebe, die frembe Not als Motiv bat, nicht gegenübergestellt werben. Wer sich in ber einstigen Bergeltung seines Tuns befangen fühlt, mag bei einer Sandlung, die ihn allein betrifft, gang nach seinem Ermessen entscheiden; sobald bas Sandeln für andere geschieht, mussen personliche Rudsichten fallen, tann wegen eines einzelnen ober wegen einiger nicht eine Volksmasse geschäbigt werben.

Was du getan hast einem beiner geringsten Brüder, das hast du Gott getan. Menschenliebe ist Gottesliebe; Verantwortung gegen deine Brüder ist Verantwortung gegen deine Brüder ist Verantwortung gegen Gott. Deine Brüder aber sind zunächst beine Boltsgenossen. Wohlwolsen und Wohltun gegenüber den Feinden ist erst dann statthaft, wenn deine Brüder keinen Nachteil davon haben. Sonst wird Wohltat Plage, Barbarei gegen die, die dir am nächsten stehen. Die Prinzipien der Selbsterhaltung können nicht vergessen werden. Sie können nicht vergessen, wo auf der Segenseite Usurpation herrscht, wo umsere Feinde ihr Handeln durch Leidenschaft und gegen die Stimme des Gewissens bestimmen.

Das Wesen der Sittlickeit beruht in dem richtigen harmonischen Verhältnis der selbstischen und gesellschaftlichen Neigungen. Die Tugend zielt auf das allgemeine Wohl, die selbstischen Triede können deshald aber nicht vollständig unterdrückt werden zugunsten der allgemeinen Slückseligkeit. Das gilt für den einzelnen wie für ganze Semeinschaften, und das ist ein Srundsah, den uns die englischen Woralisten zuerst gelehrt haben. Shaftesbury sagt: "Die richtige Selbstliede ist der Sipsel der Weisheit." Die Selbstliede ist berechtigt insoweit,

als wir uns als Teil der Gesamtheit lieben. Wenn ich von einer Handlung wissen will, ob sie dem Willen Gottes gemäß ist, so ist zu untersuchen, ob sie die allgemeine Glückseligkeit vermehrt oder vermindert. Das allgemeine Wohl, nicht das individuelle, ist das höchste Gesetz. — Das allgemeine Wohl aber ist in erster Linie das Wohl unseres eigenen Volkes. Die Verpflichtung zum allgemeinen Wohl geht nur daraus hervor, daß in diesem das eigene Wohl mit eingeschlossen ist. Das ist eine kerngesunde Moral, von der wir heute noch ebenso lernen können, wie sich einst Herder und Schiller und Kant von ihr beeinflussen ließen.

Das Haupt dieser englischen Moralphilosophen, Shaftesbury, sagt: "Die reine Liebe dum Guten und dur Tugend ist ihrer Entstehung und Natur nach selbständig. Sie wird dwar befördert durch die religiöse Annahme der Güte und Schönheit im Weltganzen und eines guten und gerechten Lenters der Welt, aber sie entartet durch Gunstbuhlerei bei Gott, durch Hoffnung auf Lohn, Furcht por der Strafe."

Das ist gemeint mit dem übermäßigen Verantwortungsgefühl, sofern dann aus ihm laue Jandlungen in entscheidenden Tagen fließen. Sottgewollte Abhängigkeiten! Verpflichtung gegen das eigene Volk ist Verpflichtung gegen Gott! Wer anders denkt, hat zuviel Verantwortungsgefühl, und die Überspannung ist schädlich.

Andrerseits wieder ist es ein Mangel an rechtem Verantwortungsgefühl, wenn man so oft im Parlament und in der Beitung hört und liest: "Es sind Fehler gemacht worden, schwere Fehler, aber es hat keinen 8weck, davon zu reden, weil es nun einmal geschehen ist." Davon ist recht viel und recht oft zu reden, und die Verantwortlichen sind zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es anders und besser werden soll.

#### Dem Namenlosen · Von Ernst Ludwig Schellenberg

Du bist des Waldes unbewegter See, Behütet von der Buchen hohem Rauschen. Und alle stillen Dinge — Mond und Reh Und Wolke — wandeln fromm vorbei und lauschen Und sehn ihr Bildnis losgelöst und leis. Denn du bist tief und tiefer, als man weiß. Du siehst den Schattengang vergreister Zeiten, Wie du es schon seit tausend Jahren tust. Und wenn die fernen Uhren tönend schreiten, Sinkt fragend, endsos gleitend jeder Schlag In deines Spiegels ungewissen Tag —

Du aber rubst. - - -



### Deutsche Art oder undeutsche An-Art? Von F.

n Nr. 103 (1. Morgenbl.) der "Frankf. Zeitg." vom 15. April ds. Is. teilt Ernst Heilborn unter der Überschrift "Mommsen gegen die amerikanische Republik" einen Brief Theodor Mommsens aus dem Jahr 1898 mit, worin Mommsen — einer Aufforderung Heilborns,

als des Herausgeders des deutschen Teils der internationalen Revue "Cosmopolis" folgend — seine offene Ansicht über den damaligen amerikanisch-spanischen Arieg und des weiteren über die amerikanische Republik überhaupt zum Ausdruck brachte.

Das Wichtigfte und Bemerkenswerteste an dieser Veröffentlichung der "Frankf. Stg." ist aber nicht der Brief Mommsens selbst, sondern die geradezu verblüffend naive Einleitung, die Heilborn dem Briefe voranstellt. Diese Einleitung gibt, ohne es zu wollen oder zu ohnen, ein Kulturbildchen, das jedem Deutschen die Born- und Schamröte ins Gesicht treiben müßte. Es ist ein Blick hinter den Vorhang, ein Scheinwerferblik, der uns einmal eine der Werkstätten der "öffentlichen Meinung" Deutschlands für einen kurzen Augenblick erhellt und dabei einen Teil der Kräfte, die man nicht ohne Grund als mitverantwortlich an der politischen Stellung Deutschlands vor 1914 bezeichnen kann, am Werke zeigt. Zeder Sat der Heilbornschen Einleitung spricht Bände und jedes Wort fordert zornigen Widerspruch beraus.

"Theodor Mommsens Anklageschrift," so verrät uns Heilborn, "blieb damals unveröffentlicht. Im engeren politischen Freundeskreise der "Cosmopolis" wurden Bedenken geltend gemacht, denen auch ich mich nicht zu verschließen vermochte. Trohdem wohl niemand unter uns war, der Mommsens Abscheu und Born nicht geteilt hätte, schien es raksam, den beutschen Standpunkt nicht in derartiger Schärfe geltend zu machen; war es, wie immer, deutsche Art (!), über jedes Maß der Geduld hinaus versöhnlich und ausgleichend zu wirken." — Soviel Worte, soviel Enthüllungen! Man teilte also angeblich Mommsens "Abscheu und Born". (Es ist indessen zu vermuten, daß die Worte "Abscheu und Born" nur Anpassungen an die jehige "Kriegssprache" darstellen, und daß im Jahr 1898 im Kreis der "Cosmopolis" Mommsens Standpunkt vielleicht doch mit etwas andern Ausdrücken charakterisiert worden sein könnte, etwa mit "sanatisch", "unklug" oder dergl.) Es "schien" aber trohdem "raisam" und es war "wie immer, deutsche Art" usw.

Nun ist es aber angesichts solcher Beweisführungen doch endlich einmal an der Zeit zu fragen, ob es denn auch wirtlich "deutsche Art" ist, oder je war, eine gute Aberzeugung zu unterdrücken, nur weil dies aus irgendwelchen Gründen, die man sich in diesem Fall ja leicht denken kann, "ratsam" erscheint; oder ob es nicht von jeher als deutscher galt, berechtigten Abscheu und Zorn ehrlich auszusprechen und zu zeigen, umbekümmert um hüben und drüben, um Vorteil und Nachteil?? Wir haben hier zweisellos einen lehrreichen Fall vor uns, wie deutsches Wesen zu gewissen Zweden gefälscht und unterdrückt wird und wurde, und wie dem Deutschen

686 Ein Raiferwort

so oft die undeutschesten Dinge als sein Wesen ("wie immer") eingeredet werden. Und der Deutsche ist eben einmal ganz einfach der Michel nicht, als den man ihn in gewissen "tosmopolitischen" und sonstigen Kreisen gerne auszugeben beliebt, oder gelten lassen möchte.

In gemütlich geschwätigem Tone fährt Heilborn bann in seiner Einleitung sort: "Heute, nachdem wir die dittere Frucht solcher Geduld und Versöhnlichteit geerntet, dürfen Mommsens Worte der Öffentlichteit nicht mehr vorenthalten bleiben. . . . Einer der Großen und Freien, die Deutschland hervorgebracht und auf deren Stimme die Welt (!) hört, legt hier sein Zeugnis ab" usw. (Und das im selben Atemzug, in dem uns behaglich erzählt wird, daß die Stimme dieses "Großen und Freien" nach angeblich "deutscher Art" schmählich nicht gehört wurde, die sie uns jeht, wo wirklich nichts mehr zu verderben ist, gewissernaßen als Geschent zuteil wird!) Rann man die Worte dieser blutigen (aber offenbar ganz undeabsichtigten) Selbstverhöhnung lesen, ohne die tiesste Bitterteit zu empfinden? — Gewiß, die Frucht "solcher Versöhnlichkeit" ist bitter. Die ganze Auslassung macht aber den Eindruck, als ob man dem deutschen Volke überhaupt nicht zutraue, daß es eines Tages die Bitterkeit über diese Frucht auch auf diesenigen übertragen könnte, die solche Frucht säten, oder mithalsen zu säen. —

"Aber wie foll man die Anechte loben, Kömmt doch das Argernis von oben!"

"Gebuld und Versöhnlichteit", zu deutsch: Leisetreterei, war Trumps. Und überall hat sie sich an sich selber gerächt: Wie wäre es z. B. Wisson möglich gewesen, sich gewissermaßen als Freund des deutschen Volkes zu fühlen oder dafür auszugeden und auf dieses Volk demagogische Hossnungen zu sehen, wenn ihm die wahre Meinung dieses Volkes über ihn bekannt gewesen wäre? Und was war schuld, daß er sie nicht ersuhr, daß er anscheinend keine Ahnung davon hatte, daß nur die, von ihm gelästerte, "autokratische" Regierung es mit ihm um keinen Preis verderben wolke, während das Volk, das er mit dem Geschenk seiner Geld-Demokratie (für die wir danken!) beglücken will, längst vor Ungeduld knirschte? Zur Zeit der Wissonschen "Friedensreden" konnte man vor den Anschlagtaseln Arbeiter sehen, die die Faust ballten und zornig sagten: "Das ist der ärzste Trops!" — Nur die Bureaukratie war mit den Männern aus "Cosmopolis" anscheinend der Weinung, es sei "wie immer, deutsche Art, über jedes Maß der Geduld hinaus . . ." usw. — siehe oben.

#### Ein Kaiserwort

Das Sowert ist gezogen, bas ich, ohne siegreich zu sein, ohne Ehre nicht wieder einsteden kann. Und ihr alle (zum 1. Garberegiment zu Fuß gewandt, mit hoch über bem Haupte gehaltenem Schwerte) sollt und werdet mir dafür sorgen, daß es erst in Ehren wieder eingestedt werden wird! Dafür bürgt ihr mir, daß ich den Frieden meinen Feinden biktieren kann!" Raiser Wilhelm II., Anfang August 1914.



#### Deutsches Verhängnis?

🔽 as alte Lied! klagt O. von Pfister in den "Bektfragen": "Sei der Frage der Ariegsund Friedensziele, bei ber Beurteilung ber verschiedenen Richtungen, nach An-🕺 halt und Cattit, die wir dabei haben, stellen wir häufig nicht die Catsache in den Rreib unserer Erwägungen, bag unser Bolt burchschnittlich in seiner Rlaffe, unten und oben. alfo in allen Vollsschichten, nicht den Grad scharfer und selbstbewußter Willens- und Daseinstraft besitt, wie ihn die meisten anderen Bolter haben. An dieser Catsache tommen wir nicht vorüber: fie zu leugnen, ware falsch und zwedlos. Die Geschichte unseres Volles spricht hierin eine zwingenbe Sprache, ber fich nur ein Verblenbeter entziehen tann. Wir muffen biefen Raffenfehler, der anscheinend unausrottbar im Blute liegt, auch jest berücksichtigen. Seine Ertenntnis muß uns besonders ju ber Prufung notigen, ob und welche Rreise unseres Bolkes nun wiederum völkisch lau und politisch schwachmütig sein wollen, sei es auch nur unbewuft. Uns will es nicht scheinen, daß unser Volt in biesem wesentlichen Puntte burch bie gewaltigen Ereignisse bes Weltkrieges ein neues, ein anberes geworden sei. Auf den Schlachtfelbern bat es von jeber in bervorragender Weise seine Pflicht getan; so auch jett. Da kann uns tein anderes Bolt übertreffen. Aber barin erschöpft sich bie nütliche Catigleit und Bingabe für Volt und Vaterland nicht, was man fo baufig nicht genügend würdigt. Dem moralifchen, bem geistigen Rampfe gehört ein weites und ftanbiges Gebiet, und in folden Rampfen haben wir ichon fo viele Nieberlagen im Laufe unferer Geschichte erlitten. Bolitiche Mattheit und politische Fehlsicht gehen bei uns meist Hand in Hand. Das ist die Grundlage, bie es allein ermöglicht, bag wir im schwersten außeren Daseinstampfe, wo alle Kräfte und Gebanken nur bem einen Biele ber außeren Erhaltung und Stärkung allein und unterschiedslos geweibt sein mükten, uns im Annern in Wahlrechtsstreitigkeiten und in Fragen bemokratischer Umformung verzehren und erregen. Der jetige Weltkrieg ist so furchtbar. bag wir nicht gleichzeitig nach außen und im Innern tampfen tonnen und durfen. Wer jest ben inneren Streit entfacht und erhalt, ber bat nach unferer Auffassung, mag er sich bessen auch nicht bewußt sein, nicht basjenige Raf vaterländischen Willens und Erkemens, das für die dauernde Größe und Wohlfahrt eines Volkes erforderlich ist. Aber viele von uns - und bas war zu allen Zeiten so - erschreden formlich vor bem Gedanten, daß Deutschland zu überragender Größe und Macht gelangen tönnte. Sie wollen tatfachlich die Grenzen des deutschen Staates und Boltes möglichst eng gezogen wissen. Sie nehmen es gleichmütig ober sogar als etwas Selbstverstänbliches ruhig bin, wenn andere Bolter nicht bloß fich fichernb verftarten, fonbern sich auch beutegierig bereichern. Aber für Deutschland selbst bleibt die bescheibene, bemutsvolle Entjagung. Diese Sinnesart ist und bleibt ein politischer und völtischer Rassensehler bei uns, was wir uns immer von neuem wieder vergegenwärtigen müssen. Selbsterkenntnis in dieser Hinsicht ist das erste Erfordernis, und das tut uns gerade jeht ganz besonders not, um nicht die verhängnisvollsten, unter Umständen zu unserem Untergange führenden Fehlgriffe zu begehen.

Mit unserer politischen Laubeit bangt die weitverbreitete Unkenntnis über die Berbaltnisse bes Deutschtums außerhalb bes Reiches zusammen. Wir wissen nicht einmal, was beutsch ift. Unenblich viele wissen nicht, bag die Deutschen in die zwei großen Untergruppen ber Rochbeutiden und Nieberbeutiden gerfallen und bak bie Blamen in Belgien und im Norbweften Frankreiche Rieberbeutsche find, alfo nicht blog zu bem weiteren Begriffe ber Germanen geboren. Die Blamen selbst lebnen es zwar meist ab, Deutsche zu sein, weil auch ihnen als Deutschen die Volksverleugnung im Blute stedt. Aber Blut und Sprache bezeugen das Gegentell, bas tann man nicht willturlich beseitigen. Die germanistische Wissenschaft muß bekunden, daß die plämische Sprache nur eine der vielen nieder- oder platideutschen Schwestern ift. Richt umfonft besitzen wir baber in Blamland alten beutschen Reichsboden. Alles bieses muß man wiffen und vertreten, ba es boch von großer Bebeutung für bie tunftige politische Regelung ift, ob wir es bei ben Blamen mit ben nieberbeutichen Brubern ober nur mit germanischen Bettern zu tun haben. Gebanten- und interesselos hören wir aber meift nur bie Blamen als Germanen bezeichnen. Wie gering waren und sind auch noch unsere Kenntnisse über bas baltifde Deutschtum und bessen politifche und tulturelle Schöpfertraft und Berrenftellung in ben feitberigen ruffifchen Oftfeepropingen, wenn es bort auch an Rabl gurucktebt. Selbit Gebilbete zeigten fich bei unferem Einmariche in Rurland überrascht, als fie bort beutsche Sprace und beutsche Bollsgenossen antrafen. In ber Kenntnis des alten Bellas und Rom ist man bewandert, aber im Lebensbau und im Daseinsbestande des deutschen Boltes in Bergangenheit und Segenwart verfagt man, ba weiß man nicht Bescheib, weil wir eben vollisch fcwach und lau find. Das gleiche nehmen wir bezüglich Galizien, ber Butowina und Ungarn mabr. Co find immer nur gang tleine Minberheiten unferes Boltes, Die von einer beutiden Bepollerung in Galigien und im Bucenlande, von einer hoffentlich unverganglichen beutschen Bochfoule zu Czernowik etwas gehört und dies fest in Verstand und Gemut aufgenommen baben. Bon ber großen bobenftanbigen beutschen Bevolterung Ungarns tennen bie meiften nur bie Siebenburger Sachsen, aber pon ben über zwei Millionen Deutschungarn im Banat, in ber Bacela, in ber Rips, in Westungarn, in Ofenpest und Umgebung wissen sie nichts. Das waren für unenblich viele, für die gang erbrudenbe Mehrheit unserer Feldgrauen, jest gang neue Entbedungsfahrten ibres beutiden Wiffens, Die fie ba gemacht haben. Wie bringend notwendig batten wir für unsere gesamte Bolts- und Augenderziehung eine eingebende und liebevolle Pflege der Voltstunde in Schule und Jaus! An Binweisungen und Ermahnungen bierzu bat es nie gefehlt, aber ein burchgreifenber Erfolg war nicht zu erzielen, weil es uns an ber entsprechenben Stimmung bafür fehlt. Wir erfassen nicht bie groke volkspolitische Bebeutung biefer Umftanbe, und wir baben nicht bas ftarte, warme, vollische Empfinden, bas fich nicht auf bie staatlichen Grenzen einengen lagt, sonbern bas gesamte Deutschtum ber Welt umfakt und tennt. Wie bei uns im Mutterlande, so ist es auch draufen. Praufen ift der Mangel an Boltsbewuktsein und Gelbsitivly nur noch verderblicher, als er überhaupt in großem Mahitabe jum politicen Untergange, jum Aufgeben in fremben Boltern führt. Millionen von Boltogenoffen haben wir hierburch unwiederbringlich eingebüht. Auch bieferhalb icon muffen wir neues Siebelungeland an unferen Reichegrengen au gewinnen suchen, um möglichft viele Boltogenoffen im festen geschloffenen Berbanbe gu balten. Aberseeisches, abgetrenntes Siebelungsland bietet eine folde Siderbeit und Gewähr nicht in bem gleichen Mage. Kolonien tonnen losgerissen werben, sie tonnen sich auch freiwillig ablofen, wie bie Rolonialgeschichte erweift. Bei unferen Dafeinsbedingungen muffen

wir nicht nur gegen unsere Feinde, sondern leider auch gegen Anschauung und Geift weiter eigener Volkstreise tempfen, denen politischer Weitbild und Vorsorge gleichbedeutend mit userwiere Eroberungssucht ist, denen ein startes selbstbewuhtes Deutschum, das Macht und Kraft, nicht aber schwachmutiges Entsagen will, Schowinismus bedeutet. Den ten wir immer wieder daran, daß wir nicht, wie der Welsche und Brite, zu völlischer Aberspannung und Aberhebung, sondern zum Gegenteile, zu geistiger Unterwürfigseit und selbstschunger Bescheibenheit neigen."

Dazu lätzt sich — mit bem Berfasser — nur sagen: einzig und allein Selbsterkenntnis kann hier noch helsen. Sonst ist's und bleibt's beutsches Berhängnis — ohne Fragezeichen.

### Deutschland unter europäischer Vormundschaft

ieles Unerwartete hat ums der Weltkrieg gedracht, was aber wohl am meisten überrascht hat, war die dittere Erkenntnis unserer Unbeliedtheit, des Hasses, der ums von sast allen Seiten entgegenschlägt. Über die Ursachen dieser Tatsache ist viel geschrieden worden, manches Zutressende und auch mancherlei Verkehrtes, aber, soweit ich sehe, ist nie der Versuch gemacht worden, die unerfreuliche Erscheinung historisch zu ersassen. Und doch wird sie erst recht verständlich, wenn man sie im Zusammenhang der Seschichte sieht, denn diese Misgunst ist ein Ergednis unserer Seschichte. Sewis liegt viel Beachtenswertes in der Tatsache, das unser Vaterland, wie Razel hervorhob, das nachdarreichste Land Europas ist. Auch ist es zutressend, das Nachdarschaft oft zur Feindschaft sührt. Aber notwendig ist dies doch nicht. Weshald haben wir sast ausnahmstes ringsum abholde Nachdarn? Ein Rücklick auf die historische Entwicklung Deutschands gibt uns die Antwort auf diese Frage. Und eine Rückschau ist ja beute gerade sehr angezeigt.

Wenn ein Wanderer den Sipfel eines Berges erklommen hat, dann hat er erst die Möglicheit, einen klaren Bild über den zurückgelegten Weg zu gewinnen. Bon der Höhe berad kann er erst erkennen, welche Wege die besten, welche Abwege und Umwege waren. Auf einem solchen Gipsel stehen wir heute. Für uns wenigstens, die wir jetzt leben, bedeutet der 1. August 1914 einen Abschulß, unseren Nachsahren kann er vielkeicht als Ansangspunkt einer neuen Entwickung erscheinen. Wir sehen heute auf die verschungenen Wege zurück, die wir gewandert sind, und sehen sie klarer als früher in ihrer Bedeutung. Und was ist das Ergednis unserer Rückschau?

Drei Jauptabschnitte tann man in der Bergangenheit unseres Volles unterscheiden, wenn wir sie vom Standpunkt der politischen Machtkellung betrachten. Im ersten, in der Zeit der Ottonen, Salier und Johenstausen, steht Deutschland machtvoll da, und die Nachbarlander ringsum sind entweder mehr oder weniger abhängig von ihm, wie Söhmen, Polen, Italien, Burgund, vorübergehend auch Dänemark, Ungarn und England, oder sie spüren wie Frankreich wenigstens öster seine Abermacht. Eine Vorherrschaft im ganzen Abenbland beansprucht das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Später, zur Zeit der Hanse, erstredt sich wenigstens noch sein startes wirtschaftliches Abergewicht über die Nord- und Ostseeländer, sogar über England und weit nach Rusland hinein.

Dann die zweite Periode. Von seiner stolzen Hohe sinkt mehr und mehr Deutschland durch innere Berrissenheit tief herab. Früher abhängige Grenzländer reisen sich von ihm los, und während die Bentralgewalt im Reich immer schwächer wird, erstarten die Nachdarn und nehmen deutsches Gebiet in Besitz: an Danemark fällt Schleswig-Holstein, an das polnisch-sitauische Reich das Weichselland, an Schweden Ost- und Nordseeküsten, und im Westen brödeln immer mehr Gebiete vom Neich ab. Nun verfällt zwar die bedrohliche Nacht des

Der Carmer XIX, 22

50

polnisch-litauischen Reiches bald demselben Schickal wie Deutschland und zersplittert, aber im Westen erhebt sich ein starter, bald übermächtiger Gegner im französischen Staat. Und ein eigentümliches Staatsgebilde entsteht im Südosten des Reiches: eine Mischung aus deutschen und fremden Volksteilen, eine dynastische Schöpfung, die durch sast ununterbrochene Verbindung mit der deutschen Raiserwürde einen großen Einsluß im Reich behauptet, sich aber wesentlich, oft zum Nachteil des Reiches, durch nichtbeutsche Interessen bestimmen lästt.

Der schlimmste Keind wird jedoch Krantreich. Es wächt auf Kosten bes Reiches, und seit Richelieu wird es geradezu ein Ariom der französischen Bolitik, daß Deutschlands Berrissenbeit und Schwäche Grundlage und Voraussetzung der französischen Machtitellung ist. Ra allmählich wird bie Ohnmacht bes europäischen Berglandes Voraussekuna ber europaliden Bolltit. Die Erinnerung an bie einftige beutiche Borberricaft mag bierbei mitwirten, eine instinktive Aurcht vor der Araft eines einigen, mächtigen Deutschlands. Bei jedem europällchen Friedensschluk tritt das Bestreben bervor, die Mitte Europas niederaubalten, moalicift unter Bormunbicaft zu ftellen. Im Beftfalifchen Frieden erhalten nicht nur Schweben und Frankreich wichtige beutiche Gebiete, Schweben eine machtige Stellung an den deutschen Meerestüften, Frankreich eine ebensolche am Rhein, sondern beibe übernebmen logar die Garantie des Weltfällichen Friedens. d. b. also eine Art Bepormundung über das Reich, eine Auflicht darüber, daß die oft vielbeutigen Bestimmungen des Friedens nach ihrem Wunsche ausgeführt, beziehungsweise aufrecht erhalten werben. Welch ein zerfabrenes Staatswesen ist fortan dieses Reich, dessen Oberhaupt sich von außerbeutschen Antereffen leiten läft, in beffen Angelegenheiten frembe Mächte bas Recht und bie Pflicht baben, lich jeberzeit einzumischen und bessen Einzelstaaten Bündnisse mit außerdeutschen Mächten schließen dürfen! Die späteren Friedensschlüsse bestätigen nur die Ohnmacht und Bersplitterung des Reiches, nicht zulett der Wiener Kongreft 1815, ber Schöpfer des "Deutschen Bundes", ber biefen Namen von Rechts wegen laum verbient. Acht nur ber österreichische Raifer, ber Beberricher eines Reiches, in dem neun Boltersplitter vereinigt waren, geborte ibm an, sonbern auch die Könige von Grokbritannien, von Danemart und von Holland. War das wirtlich ein nationales Staatsgebilde? War er nach den Wünschen des deutschen Volles gestaltet? Nein, er war ein Wert ber europäischen Politik nach bem Grundsak, daß Deutschland in Obumacht gehalten werben follte. Das entfprach ben Antereffen Ruflands, Frankreichs, Englands, auch Ofterreichs, anscheinend den Interessen gang Europas. Man beachte: die Verfassung des Bundes stand unter der Garantie der fünf Großmächte. Sie hatten das Recht, gegen jede prinzipielle Anderung der Bundesverfassung Emspruch zu erheben. So stand also Deutschland unter ibrer Vormundschaft. Aber tonnte es eigentlich anders sein? Wenn auch die preußischen Siege wesentlich zur Abschüttelung der französischen Fremdherrschaft beigetragen hatten, so stand doch fest, daß an unserer Befreiung Rusland und England entscheibenden Anteil batten. Sie batten also auch ein Recht, wie Ofterreich und Breuken, mitzubestimmen, was aus ihrem Schukling werben sollte. Wenn wir gar seben, bak selbst unter ben bamals mafgebenben Berfonlichteiten Deutschlands manche waren, die es ganz natürlich fanden, daß Deutschland unter der Oberauflicht der europäischen Mächte ftebe, so tonnen wir uns nicht beschweren, bag uns beren sanftes Soch auferlegt wurde. Auch Rufland wünschte ein zersplittertes, schwaches Deutschland. Durch Anüpfung verwandtschaftlicher Berbindungen mit deutschen Fürstenbäusern und durch andere Mittel vermochte es einen mächtigen Einfluß in einem schwachen Deutschland zu entfalten, England aber hatte ein Anteresse daran, Deutschland wirtschaftlich zu beherrschen und seine Geegeltung nicht auftommen zu lassen. Grokbritanniens staatliche Berbinbung mit Aannover und die selbständige Stellung ber beutschen Bansestäbte eröffneten seinem Banbel und seiner Ausbeutung bie schönsten Einfallstore und brachten Deutschland in wirtschaftliche Abhangigkeit von der überlegenen englischen Industrie.

"Loe von Galigien!" 691

So war Deutschlands Ohnmacht im Interesse Europas begründet und das Ergebnis der deutschen Geschichte. Wie oft haben wir in der solgenden Beit, besonders in der schleswigholiteinischen Frage und in dem Eingreisen Rußlands, das zur Demütigung Preußens in Omnüh führte, unsere Abhängigkeit vom Ausland empfunden, und wie tief war unser Ansehen gesunden, daß selbst ein so kleiner Staat wie Dänemark es wagen konnte, uns in der keckten Weise herauszusordern!

Erst 1866 und 1870 traten wir in die dritte Phase unscrer politischen Entwicklung und machten uns von ber europälschen Abhangigteit frei. Wie das Bismards Staatstunft möglich gemacht hat, ist bezeichnend. Er ertannte von Ansang tlar, daß die deutsche Frage eine europaische Frage war und daß es galt, die Deutschland bevormundenden Mächte auszuschalten: Rufland verpflichtete er sich burch sein Berhalten während der polnischen Revotution 1863, in ber ichleswig-holfteinischen Rrifis im folgenden Jahr stellte er fich auf ben Standpuntt des Londoner Prototolls, in beiben Fallen im schärfsten Gegensat zu der öffentlichen Meinung. Napoleon enblich versteht er durch kluge Behandlung zu blenden und binzuhatten, bis er sein Ziel, soweit es zunächst möglich war, erreicht hatte, ja Österreich macht er sogar eine Zeitlang seinen Zweden bienstbar, bis er es zum erwünschten Entscheibungstampfe zwingt. Welches Schauspiel nun für die Welt, als das verträumte Deutschland, das fast aus bem Rat ber Böller geschieben war, in einem überraschenben Araftaufschwung alle Hindernisse niederreift, die seiner Einigung widerstreben, welches Staunen, als der Aufftieg der beutschen Macht und die wunderbare Entwickung der deutschen Industrie und des deutschen Handels folgte! Gelbst Englands Seeherrschaft fühlt sich bedroht. Wäre es nicht ein Wunder, wenn da nicht an allen Orten der Neid bervorgebrochen wäre, ja Hak gegen den machtigen Emportommling? Wieviel vorteilhafter war boch ber frühere Buftanb für alle gewesen, als die Mitte Europas unter europäischer Aufsicht stand! Also "Nieder mit dem preußischen Militarismus", ber Deutschlands Macht begründet hat. Das bedeutet für Frankreich die seit Richelieu ersehnte Rheingrenze, für England die Beseitigung des gefährlichen wirtschaftlichen Mitberwerbers, für Rukland Stillung des Landhungers und Abschüttlung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Deutschland.

Diesmal soll es nicht bei einer sanften Bevormundung bleiben, falls unsere Feinde siegen, gefesselt soll der Riese werden, der einer Welt des Hasses trott, der der furchtbarsten Abermacht, die die Geschichte gesehen hat, schon drei Jahre siegreich widersteht, gefesselt, eineingeschnütt von allen Seiten und gedemütigt muß er werden, damit er niemals wieder geschrlich wird. Darum wehre dich, mein Deutschland, wehre dich — es geht dieses Mal um Stre, Leib und Leben! Prof. Dr. Julius Frodvese

#### "Los von Galizien!"

s geht auch uns an, es geht uns sogar ans Leben. Es entscheibet darüber, ob dieser Krieg Selbsterhaltung ober Selbstmord für uns bedeutet hat.

Österreich, so dußert sich Peregrinus (Wien) in der Frankfurter Halbmonatsschrift "Das Freie Wort", leidet an einem Gebrechen, das zwar heilbar ist, aber,
wenn es nicht geheilt wird, unsehlbar das Reich zugrunde richten muß. Dies Gebrechen besteht in dem Widerspruch seiner derzeitigen Zusammensehung mit den Ledensmöglichteiten des Staates. Bei seiner jezigen Zusammensehung hat Österreich eine slawische,
latent und offen deutschseichliche Bevölkerungsmehrheit und auch demgemäß eine antideutsche Parlamentsmehrheit. Die geographische Lage des Reiches, der Gegensah seiner
Interessen mit denen der slawischen Vormacht Ausland und endlich die der Zahl nach starte

692 "Los von Galizien!"

und tulturell noch viel stärkere beutiche Minberheit verbieten aber nicht nur jede antideutsche Politit bes Staates — bie auch am Wiberspruch ber Magyaren scheitern mußte und schon einmal gescheitert ift -, sie gebietet sogar eine Politit bes engften militarischen und wirtschafte lichen Busammenschlusses mit ber beutschen Bormacht, bem Deutschen Reiche. Es war bas Unglud des mit Raiser Franz Joseph abgelaufenen Regimes, daß es wohl von einem gewissen Zeitpuntt an die Notwendigkeit bes Bundniffes mit bem Deutschen Reiche eingesehen bat, im Annern aber pon ber Orientierung nicht mehr lostommen tonnte, die aus der Ripalität mit bem flegreichen Bause Bobenzollern bervorgegangen war. Augere und innere Politik wiberfpracen fic. Die innere ging auf bie Begunftigung einer allmählichen Glawisierung namentlich ber beutschen Grenzgebiete aus; bie außere richtete sich gegen bie flawische Bormacht Rukland und gewann bafür die ohnehin russenseindlichen Polen mit reichlichen Geichenten. Beute aber buhlt das befreite Rufland ebenfo um die Gunft der Polen wie die beiben andern Teilungsmächte, und viel Geschente bat eine ofterreichische Regierung nicht zu vergeben. Die Bolen fühlen sich also nicht gebunden. (Pantbarteit bei Boltern ift die Boffnung auf tunftige Wohltaten.) Sie sind auch mit ober ohne Grund in den letzten Jahren von ben öfterreichischen Regierungen schlecht behandelt worben. Man bat ihnen erft ben Ausammenschluft mit ihren russischen Boltsgenossen wersprochen und will sie jetzt mit einer mageren Autonomie abspeisen. Man bat ihnen militärische Stattbalter auf ben Bals gesett und sie an ber landesüblich lutrativen Berwaltung ber Geschäfte behindert. Warum sollten fie alfo im öfterreichischen Abgeordnetenhaus nicht Unfug treiben, nicht ben Deutschen bie Rähne zeigen und sich unbeliebt machen? Sie wollen ja binaus aus bem engeren öfterreichischen Staatsverband und verlangen bafür nur eine ordentliche Wegzehrung, Die man ibnen porläufig noch verweigert. Sie werden sich die Wegzehrung erpressen . . . Sie wollen jo lange im Reichsverbande bleiben, als es ihnen beliebt, resp. bis man für die Erlösung pon ibnen ben von ihnen geforderten Preis bezahlt. Bei der Aurzsichtigkeit und Engherzigkeit ber Deutschen und ber Bureaufratie, bei ber bis jur schwerften Drobung gesteigerten Gegenwirtung der übrigen flawischen Bolter Ofterreichs tann bas noch febr, sebr lange dauern. Und boch hängt die Gesundung Österreichs lediglich von der raschen Vornahme des trennenden Raiserschnittes ab . . .

Die geographisch und ethnographisch gegebene Politik Ofterreich-Ungarns ist eine mitteleuropäische, deutsch freundliche. Sie ist in Ungarn garantiert durch die magyarische Suprematie, die nur in Anlehnung an das beutsche Element sich ber Bermalmung durch bie umgebenden Nord- und Substawen entziehen tann. Sie ist in Ofterreich möglich, solange bie beutsche Bevöllerung der Kern- und Stammlande nicht durch die nachträglich und widernatürlich angegliederten Augenländer in die Minberbeit gedrängt wird. Diese Augenländer find Salizien und Dalmatien, die weber geographisch noch kulturell zum westlichen, beutschen Rulturkreis gehören. Solange ihre Bertreter im Wiener Reicherate sigen und den dortigen Tichechen und Slowenen die Möglichkeit einer gemeinflawischen Mehrheit gegen die Deutschen bieten, werben diese niemals barauf verzichten, nationale Eroberungspolitik gegen die Deutichen zu treiben, zumal ihnen wenigstens por bem Kriege vom Hofe, von ber Kirche und von ben Feubalen bagu Beifall gewintt wurbe. Die Deutschen batten fich biefer fortgefetten Bebrobung nur entziehen konnen, wenn sie, alle Staatstreue besseite sekend, birett revolutionare, irredentistische Bolitik gemacht batten. Aber ber widersette sich nicht nur bas Deutsche Reich, bas sich, solange es völkisch überhaupt noch verantwortet werden kann, gegen bie Bermehrung um zehn Millionen Ratholiten und die Berschiebung des tonfessionellen Schwerpunttes im Reiche aus Leibesträften ftraubt; es wiberfetten sich auch die klerikalen Deutschen in Ofterreich, die immer erst katholisch und bann erst national empfunden haben. 3m Rriege bat sich barin allerdings manches geandert. Man ist in Deutschland nicht mehr so mistrauisch gegen ben Ratholizismus, und man ift in Öfterreich nicht mehr unter allen Umftänben erft

"Soe sen Galijien!" 693

tatholisch und dann erst national. Man fühlt, daß es um die Existenz des ganzen deutschen Boltes geht, das im Rampse mit fünssach überlegenen Weltmächten teinen Mann mehr entbehren tann. Man hat darum noch nicht ausgehört, österreichsisch au sein. Aber man verlangt, daß Österreich aushöre, antideutsch zu sein. Dazu gibt es nur die eine Möglichkeit: Galizien mit seinen sieden Millionen Slawen muß hinaus aus dem engeren Staatsverdand, hinaus aus dem Reichsrate. Dann ist die stadie deutsche Mehrheit vorhanden, die zwar den Slawen niemals etwas zuleide tun tann, weil sie nur eine Abwehrmehreit ist, die bei dem ersten Bersuch einer attiven Nationalpolitist an ihrer inneren Gegenschiehteit scheiten müste, die aber doch die restlichen Slawen zwingen würde, ein für allemal auf nationale Eroberungen und auf die Herbeissührung eines Spstemwechsels zu verzichten. Denn in der Abwehr wäre diese Mehrheit sofort beisammen, und ihre blose Existenz würde schon genügen, die sehr klugen slawischen Polititer zu einer vernünstigen Realpolitit zu bringen, die sehr gar nicht machen können, weil der Anreiz zur Eroberung zu start ist und der nationale Raditalismus auch den Gemäßigten allzeit stachelnd im Nacken sist.

Es scheint bemnach unbegreifilch, bag eine so einfache Prozedur, wie die Sonderstellung Galiziens, für die bis vor wenigen Wochen Krone, Ministerium des Außern, Rabinett und Deutsche, ja sogar auch die Bolen selbst eingetreten sind, nicht längst auch gegen den Biberfpruch ber Tichechen und Gubstawen vollzogen worden ift. Aber ber tennt Ofterreich nicht ber das nicht begreift. Vor allem nicht ben Geist des Neides und des Abelwollens, der bier fast allmächtig ist. Im Vereiteln war man allzeit virtuos in Österreich . . . Daß bie Bolen nicht als Bettler vor die Dur gestellt werden wollten, war selbstverständlich. "Aber man wird benen boch nicht noch braufzahlen", hieß es da auf einmal in der Bureaukratie. Die Deutschen, die bei jeder Rleinlichteit und Engherzigkeit voran sind, stimmten zu. Auf einmal entbedte man, bak man eine folde Berfassungsanberung boch nicht oftronieren burfe. 200 Berordnungen mit bem § 14 find mabrend ber brei parlamentolofen Rabre gemacht worben. Ein halbes Dugenb weitere jur Gefundung Ofterreiche ju maden, ftraubte fic bas tonftitutionelle Gemiffen - auch weifer, beuticher Thebaner. Dann tamen bie "Boltswirte", Die aus ber Renntnis wirtschaftlicher Einzelfragen bas Recht auf politische Ahnungslosigkeit ableiten, und brohten mit dem Untergang Öfterreichs, wenn es feine reichste "Provinz" verlöre. (Als ob fie zu halten wäre!) Das Argfte aber war der Schred, den die russische Revolution den Berantwortlichen in die Glieder jagte. Da lautete ploglich die Parole: "Aur fanftiglich mit den Slawen! Nichts, was sie verletzen, was sie reizen konnte! Man kann den Dichechen nicht zumuten, in einem Barlament zu bleiben, in dem sie mit den Südslawen in ewiger, hoffnungsloser Minorität blieben!" (Den Deutschen kann man es zumuten!) So schrieben wortwörtlich beutsche Bubligisten, benen die Hand nicht stodte bei diesem schamlosen, auch seber Billigkeit ins Gesicht schlagenben Boltsverrat. "Wir tonnen bas galigische Petroleum und Salz nicht entbehren", zeterte ein beutscher Hofrat. Als ob man mit bem sonbergestellten Galizien nicht boch einen Ausgleich schlieken mukte, und in diesem Ausgleich sich nicht ein Bortaufsrecht auf die ganze galizische-Emte sichern könnte; als ob die Galizianer ihr Petroleum und Salz, wenn sie erft sondergestellt waren, für sich behalten wollten! Als ob man nicht Eisenbahntarife und selbst Eisenbahnlinien, zumal strategische, fest in der Hand behalten könnte, wie überhaupt alles, was reichsgemeinsam bleiben muß! Hinter allem "Nein" aber stedte boch zulett nur der großosterreichische Gebante, ber von ber "Bausmacht" übernommen, zumal bei bem Wiener jede wirkliche Erwägung in den Hintergrund brängt. So hat man einst Atalien "verteibigt", als es längft nicht mehr zu halten war, und barüber Ungarn verloren, mit dem man unter andern Umftanben einen weit günftigeren, minbeftens einen gemeinfame Cifenbahn- unb Hanbelspolitit sichernben Ausgleich hätte schließen können. So gibt man jest auch Galizien nicht frei, nur um ber raumlichen Groke bes Reiches willen, obgleich biefe "Groke", geographisch und

tulturell betrachtet, nur von einem Auswuchs stammt, ber jedes träftesparende, politische Gleichgewicht in Österreich unmöglich macht.

Aber diese Rurglichtigteit, Quertopfigteit, Soowilligteit muk also binausgetommen werden. Geht es in dem jest konstituierten Berfassungsausschuß unter Bustimmung oder minbestens Dulbung aller Beteiligten, dann desto besser. Gebt es nicht, dann muß das Messer bes Chirurgen ber, benn Beit ist so wenig zu verlieren wie bei einem Carcinom, an bem man auch nicht lange mit Hausmittelchen herumpfuschen barf, wenn man den Patienten nicht zugrunde richten will. Aber dann werden doch die Tschechen ein furchtbares Geschrei erheben und Österreich in der ganzen Welt als deutschen Benterstaat denunzieren! Kaben sie das vielleicht bisber nicht getan? Haben sie nicht jett erst die Aurückaltung der Deutschen, die es nicht zur Sprengung des Barlaments tommen lassen wollten, ausgenützt, um Öfterreich por ber gangen Welt zu beschimpfen, ben Rrieg zu sabotieren und bie Ruffen förmlich zu einem neuen Kreuzzug gegen Österreich aufzurufen? Was können sie noch Argeres tun, als dirett ober indirett Hochverrat üben, wie ihr Brager Hausregiment Ar. 28? Sie tonnen neuerdings das Parlament boplottieren! Das ware ein schredliches Unglud! . . . Wenn es nur die Deutschen nicht einmal bontottieren! . . . Die Herren Cloechen benten aber gar nicht daran, noch einmal Abstinenz zu üben. Sie wissen febr gut, daß all ihr Geschrei nur Romodie ist, daß die Deutschen ihnen gar nichts zulelbe tum können, weil mehr als die Rälfte von ihnen aus Christlichsozialen und Sozialdemokraten bestebt, die für aktive Nationalpolitik gar nicht zu baben sind. Sie schreien nur, um die Deutschen einzuschücktern, damit sie nicht wagen, die deutschböhmischen Kreise aus dem Böhmen ber Wenzelstrone herauszuschälen und reichsunmittelbar zu machen. Sie schreien nur, weil sie an die unheilbare Dummheit, Feigheit und gouvernementale Anechtseligteit ber Deutschen glauben, die nicht wagen würden, ihre Eriftengrechte auch einmal von ber Regierung zu erzwingen. Und leiber ift ihr Glaube nicht burdwege ein Aberglaube . . .

Bon den Entschlissen, die die Deutschen fassen, hängt das Schickal Österreichs ab. Es ist ja möglich, daß die Deutschen der Aufgabe des großen Augenblicks nicht gewachsen sind. Dann desto schimmer. Dann versumpft die Politik wieder, dann ist dieser Rrieg umsonst geführt worden, dann haben die Deutschen die namenlosesten Opfer für den Staat vergeblich gebracht; aber dem Staate ist damit wahrlich nicht geholfen. Dann nimmt der Bersehungsprozeß seinen Anfang, und die schweren europäischen Ronvulsionen, die ein gesundes Österreich verhüten könnte, werden beginnen. Aber man soll die Hoffnung nie zu früh aufgeben, zumal die Diagnose so klar und sicher ist wie selten. Sie lautet: Das ist tein Deutscher und tein guter Österreicher, der die zur Erreichung des Bieles eine andere Parole kennt als die: "Los von Salizien!"



### Kolonien der deutschen Zukunft

Kicht die Rohstoffe, die wir selber erzeugen und ohne fremde Zufuhr verarbeiten

tönnen, sind an sich die wahre Quelle des nationalen Reichtums. "Bielmehr liegt unser Reichtum in Wahrheit in der schaffenslustigen Menschenmenge, die wir in die Zukunft senden können. Ohne solchen Zuwachs an fruchtbaren Menschenleben wäre der Zuwachs an Naturschähen nichts. Umgekehrt: es ist todsicher, daß die Werte schaffende Arbeit von den toten Naturschähen immer soviel an sich zieht, als sie braucht"— und von den Gegenden, wo sie sich befinden, was nicht ausgesprochen wird, übrigens bei guter Politik eines aussteigenden mächtigen Reiches ohne starte Reibungen geschehen kann. "Die wahre deutsche Kolonialpolitik ist daher nicht bloß eine Kolonialpolitik im Raume,

sondern eine in der Beit, eine Politik, welche bafür forgt, daß jede Seneration des deutschen Volkes mit einer dreiteren Front in die Zukunft tritt. Darin also besteht der wahre einzige Relchtum eines Volkes: in dem Vor saarum, der heiligen Zugendraft, die es hinaussenden kann in die Rolonien, ich meine nicht nur die überseeischen oder die vor unseren Toren liegenden europäischen, die uns der Krieg etwa geden wird" (geschrieben 1915), "sondern ich meine die Zukunft überhaupt; denn die Zukunft ist das Kolonialland der Segenwart."

Dr. Georg Wilhelm Schiele, "Wenn die Waffen ruhen!" München, J. F. Lehmann, 1916, A 1.50. Ein völliger Ratechismus der vaterländischen und der sozialen (Arbeiter-) Fragen, so kar wie erhebend geschrieben, Herzen und Gedanken lösend; niemand sollte das Büchkein ungelesen lassen, und man sollte es vor allem den gebildeten Arbeitern geben. h.



### Goethe und die Rhein-Donau-Verbindung

Jahren seines Lebens" und fand darin eine Stelle, die mein besonderes Interesses wedte, und die es verdient, aus dem Dunkel der literarischen Schapkammer unseres Bolkes aus helke Cagessicht hervorgezogen zu werden. Am 21. Februar 1827 sich folge hier der im Berlage von Reclam in Leipzig erschienenen Ausgade von Gustav Mobenhauer, 3. Sand, Seite 83—85) unterhielt sich Goethe dei Cisch mit Edermann über Alexander von Jumboldts bekanntes Werk über Cuba und Columbien. Dabei kam die Rede auf das damals schon auftauchende Projekt eines Durchstiches der Landenge von Panama. Im Lause der sich entspinnenden Unterhaltung sagte Goethe wörtlich:

"Humbolbt hat mit großer Sachtenntnis noch andere Puntte angegeben, wo man mit Benutzung einiger in den Mexikanischen Meerbusen fließenden Ströme vielleicht noch vorteilhafter zum Liele käme als dei Panama. Dies ist nun alles der Zukunft und einem großen Unternehmungsgeiste vordehalten . . . Wundern sollte es mich aber, wenn die Vereinigten Staaten es sich sollten entgehen lassen, ein solches Wert in ihre Hände zu betommen . . . Es ist für die Vereinigten Staaten durchaus unerläßlich, daß sie sich eine Vurchfahrt aus dem Mexikanischen Meerbusen in den Stillen Ozean dewertstelligen, und ich din gewiß, daß sie es erreichen . . . Dieses möchte ich erleben; aber ich werde es nicht. Zweitens möchte ich erleben, eine Verdindung der Vonau mit dem Rhein hergestellt zu sehen. Aber dieses Unternehmen ist gleichfalls so riesenhaft, daß ich an der Ausführung zweisle, zumal in Erwägung unserer deutschen Mittel. Und endlich drittens möchte ich die Engländer im Sesitze eines Ranals von Suez sehen. Diese drei großen Dinge möchte ich erleben, und es wäre wohl der Nühe wert, ihnen zuliede es noch einige fünfzig Jahre auszuhalten."

Soweit unser Altmeister Goethe. Er hat, wie aus seinen Darlegungen hervorgeht, in politischen und besonders wirtschaftspolitischen Fragen ein scharfes Auge und ein gesundes Urteil gehabt. Heute ist der Panamatanal erdaut und in den Händen der Vereinigten Staaten. Auch der Sueztanal dient längst der Schischet und besinden schieft der Engländer. Rur die Verdindung zwischen Donau und Rhein ist noch nicht verwirklicht. Aber dieser Krieg hat die Notwendigkeit eines Großschisffahrtswegs vom Rhein nach der Donau schlagend bewiesen. Was Goethe, seiner Zeit weit vorauseilend, nur dunkel ahnte, ist heute eine der ersten Forderungen mitteleuropäischer Wirtschaftspolitik geworden. Ein Mitteleuropa ohne eine Verdindung von Rhein und Donau ist heute undentbar. Wohl waren schon vor dem Kriege Ansähe und Bestredungen vorhanden, die auf den Ausdau vorhandener Wasserwege hinzielten. Ich möchte nur an die Mainkanalisation und an die zähe und ausdauernde Arbeit des

Saperischen Kanalvereins erinnern. Aber die unbedingte Notwendigkeit des Saues eines Großchiffahrtsweges, der den Rhein mit der Donau verbindet, hat uns doch erst dieser Reieg gelehrt. Es ist, als sollte endlich dem Panamakanal der Amerikaner und dem Suezkanal der Engländer, bildlich gesprochen, ein Gegenstück geschaffen werden, das das Deutschtum in wirtschaftlicher Beziehung mit in die erste Reihe der Konkurrenten auf dem Weltmarkte stellt.

Die volle Bebeutung der mitteleuropäischen Wasserstraßen wird ja erst im Frieden klar zutage treten können. Doch darüber zu urteilen, ist Sache unserer Wirtschaftspolitiker. Ich wollte an dieser Stelle nur zeigen, daß unsere Dichter auch in politischer und wirtschaftspolitischer Beziehung oft mit ahnendem Blick ihrer Zeit weit vorausgeeilt sind. Dichter sind häusig die besten Politister, aber es mangelt ihnen das politische Ansehen. Soethes Erwähnung einer Verbindung von Donau und Rhein geschah im Jahre 1827. Heute schreiben wir 1917. Seither sind also 90 Jahre verslossen. Hossen wir, daß nach Ablauf von 100 Jahren Soethes Wunsch verwirklicht ist. Uns Feldgraue aber macht es stolz, durch die Tat an der Erfüllung des mitteleuropäsischen Zulunstsgedantens mitarbeiten zu dürfen.

Ranonier Heinrich Müller

#### \*

## Das Harmonium, mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das heutige Musikleben

(Siehe den voraufgegangenen Artikel über dasselbe Thema: Türmer, Jahrgang XIX, Heft 21)

IT.

ie groß die Nachfrage nach unserem Instrument ist, sehrt die Statistik. Die beutsche Harmoniumindustrie hat sich danach in den letzten Jahren um das zwanzigsache gehoden. Wer sich ein gutes Instrument kausen will, tue es nur mit Hilse eines zuverlässigen Vertrauensmannes. Oft wird für den Ansang schon ein gutes einspieliges Instrument ausreichen, das später ohne großen Geldverlust umgetauscht werden kann. In der Regel sind Händler und Fabrikanten dem Käuser gegenüder sehr entgegendommend. Sehr schwer ist es, zu sagen, welche Fabrikate die besten und dilligsten sind. Ich kann in dieser Hinsicht meinen verehrten Lesen nur allgemeine Richtungslinien geden, indem ich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, gut eingeführte Harmoniumfabrikanten empsehlend namhaft mache.

3. Burger-Bapreuth vertritt die streng tonservative Richtung, indem er die Saugluftinstrumente ganglich ausschließt und seit 1873 nur Orudluft-Harmoniums baut, die sich auszeichnen burch umveränderlichen Wohllaut, große Gebläseanlage, die eine starte Diefe des Anstrumentes voraussehen, musterhafte Antonation und Klangfarde. — Sehr beliebt, vor allem in der Frauenwelt, ist die Saugluft-"Hofberg-Orgel" der Firma Hofberg-Leipzig. - Die 1893 gegründete Leipziger Firma Hörügel blühte schnell auf, da ihre Instrumente. ausgezeichnet burch guten, eblen Con, lebhafte Nachtrage fanben. — Großartiges leistete bie 1904 gegründete Firma Rain & Fritsche. Sie ließ sich ben "Double-expression-Apparat" patentieren, b. i. eine Doppelexpression, die sich in jedem Apparat anbringen läßt. Den Rlangcharatter verbesserte Fritiche burch neue, nach besonderen atustischen Gesichtspuntten bergestellten Winbladen. Er führte auch den boppelten Tastenfall ein, ein sanster Oruc auf die Tasten bringt die hinteren Register zum Ertlingen, ein träftiger Anschlag auch die vorderen; er ist ferner ber Erfinder des automatischen "Prolongement" für die Ottoven C bis o. Diese Einrichtung wirtt auf die nicht völlig niedergedrückten Tasten. Eine ganz geistvolle Erfindung ist die fünfottavige Celesta, welche in Berbindung mit einem Pedale, Hadenregister, zur Ausschaltung ber Dämpfung ble originalgetreue Borführung von Harfenpassagen gestattet. —



Sehr rührig war die Firma Lindholm, Borna-Leipzig; sie vereinsachte die Registermechanit, richtete die Rombinationsboppel praktisch ein, ließ sich die Doppelerpression für das Saugkest-Harmonium patentieren u. del. m. Lindholm nimmt als Harmoniumsabritant wenn
nicht die erste, so doch eine der allerersten Stellen ein. — Die tunstvollen, in den ersten Jahren
ganz eigenhändig gedauten Sauglust-Harmoniums von Th. Mannborg trugen den Auf diese
hochdegadten und überaus fleißigen deutschen Mannes seit 1904 durch die ganze Welt. —
Schiedmaner-Stuttgart ist die älteste deutsche Drucklust-Harmonium-Fabrit, die in den letzten
Jahren auch dem orchestralen Sauglustspstem wachsende Beachtung schenkt, sie daute u. a.
das vom "Verein deutscher Harmonium-Fabritanten" sestgeschte "Einheitliche Harmonium",
serner das um einen durchgehenden 16 Fuß erweiterte "Normal-Harmonium", sowie das
"Normal-Runst-Harmonium". — Das schier Unglaubliche hat deutsche Tiese und Gründlichteit
in dem 1905 erfundenen "Tellharmonium" geleistet: einem Tasteninstrument, welches auf dem
Harmonium gespielte Musit — wie durch Telephon und Telegraph — in die Ferne überträgt.

Den Weg vom Ur-Barmonium bis zu unserem geheimnisvollen "Mystikon", "Tellbarmonium", dem wunderbar iconen "Schofpieligen Runftharmonium" ift ein langer und mübevoller. Bei ber gesamten Entwidlung, die bas tunstvolle heutige Barmonium erzeugt bat, banbelte es fich im Grunde genommen um bas Problem, die Frage, ein Anstrument zu finden, auf welchem ein polyphoner Sak getragener und ausdrucksvoller als auf Orgel und Mavier zu fpielen fei. Es galt, ein Cafteninstrument zu erfinden, das sich burch "Saugbarteit" auszeichnet, Das bem Tone burd Un- und Abschwellen wie bei ber menschlichen Stimme, ben Blas- (Flote, Walbborn) und Streichinstrumenten (Geige, Cello) die eigentliche Seele einbauchen tann. Ums Rabr 1800 begann unter Anstrumentenbauern, Atustitern, Musitern und Laien eifriges Suchen und Forschen, um eine praktische Lösung bieser Frage zu finden. Um die Wende des 18. Jahrhunderts, da noch das dunn- und kurztönige Spinctt Hausinstrument war, feben wir die erften Borlaufer bes garmoniums in Gestalt ber Clapianlinder. ber Taften-Slasharmonita, Saltenorgeln (mittels Luftzuführung und rotierender Streichbanber geraten Die Saiten in tonenbe Bewegung), Frittionsinstrumente (garmonichorbe). Der bergische Rentamtmann Eschenbach tat einen fühnen Sprung auf dem Erfindungswege vorwarts: er nahm statt ber Saite eine freischwingenbe Bunge, Die "Aubenharfe, Maultrommel" als tonenben Rorper. Die Zunge (Zubenharfe) befeftigte er vor der Öffnung eines Brettes, und so war das erste Harmonium-Register entstanden. Durch abwechselnde Bufammenpressung zweier Balge wurde ben Bungen (Febern) ber Wind zugeführt. Ze nachbem die Balge start ober schwach arbeiteten, wurden laute oder leise Tone erzeugt. Durch entiprecenbe Tatigteiten ber Balgvorrichtungen erreichte man auch bynamische Schattierungen. Efchenbachs Erfindung wurde nach und nach verbessert, sie begegnet uns unter ben Namen Boline, Boloditon, Physharmonita. Die lettere hatte 1 Spiel, ein 8' Register mit 6 Ottaven Umfang, 2 Balge, die durch 2 Eritte jusammengepregt wurden, mahrend Cichenbach die Bälge durch Aniedruck bewegte. Bei der Physharmonila standen die Hacken fost auf bem Fußboden auf, die Fußipigen mußten die Bedale bewegen. Trittichemel traten balb an Stelle ber Pedale. Der Frangose Debain baute 1840 ein Instrument mit mehreren Registern und nannte es Harmonium. Das schnarrenbe Beigerausch beseitigte von 1853 ab die Stuttgarter Firma Schiedmager. Die in den letten 50-60 Jahren gebauten Barmoniums sprechen in allen Tonlagen gleich gut und schon an.

Aur von der Gute des Tones, nicht von Außerlichteiten lasse sich der Käuser beim Antauf eines Harmoniums bestimmen. Nicht selten wird es äußerlich ausgestattet als Gerät durch Aussiätze, die an den Orgesprospett erinnern. Aber dem Instrument erheben sich 5—25 vernickelte Orgespfeisen in matt- oder hochpolierter Umrahmung in verschiedenartiger Anordnung. Der ganze Aussauflatz hat mit dem Wesen des Instrumentes nichts zu tum. Manchmal sind die Pfeisen nur polierte Holzstäde; wenn es auch Metallröhren wären, klingen würden

sie niemals. Diese Spielerei tostet blog Geth, oft ben vierten Teil bes Raufpreises. Darum weg mit biefer Albernheit, biefem Sausgreuel, ber Gelbverschwendung und grobe Geschmackverirrung ist! - Oft kann man im Zweifel sein, was als Hausmusikinstrument angeschafft werben foll: Rlavier ober harmonium, bas "zweihandige gimmerorchefter". Perfonlicher Geschmad, prattische Berwertung bes Instrumentes innerhalb ber Familie und bes bauslichen Rreises muffen biese Frage entscheiben. Was ben Roftenpunkt anbetrifft, tann man, genau wie beim Rlavier, billige, aber infolgebessen auch weniger gute, teuere und baber ausbrudevolle, bantbare garmoniums taufen. Ich rate aus langjähriger Erfahrung, billige Anstrumente nur dann zu nehmen, wenn es an Gelbmitteln fehlt und wenn es sich eigentlich nur um Ubungszweck handelt. Wer das Karmoniumspiel auf wirklich künstlerischer Grundlage erlernen will, und wem es ein treuer Weggenosse burch Kreug und Leib, Unterhaltung und Geselligteit (Hausmusitabende!) sein soll, erwerbe ein wertvolles Anstrument. Die Breise liegen zwischen 150-3000 A. Soweit Die Blatfrage mitspricht, ist bas Barmonium bescheiben wie bas Beilchen am Wege, an ber Bede, es begnügt fich mit einem kleinen Blatchen an ber Seitenwand, wo es niemanben in ber Bewegungsfreiheit hindert. Wegen feines viel geringeren Umfanges beansprucht es weniger Pflege (2. B. durch Abstauben, Bolieren, Reinigen) als das Piamino ober gar ber Flügel. Es icheint mir auch dazu berufen, dem Rlavierunfug ju steuern: der Ton ist nicht so laut und durchdringend als beim Alavier, Hausmitbewohner. Rrante und Schwache werben viel weniger beläftigt. Auch darf ich noch hinzufugen, daß Barmoniumspiel leichter zu erlernen ist als bas Spiel auf bem Rlapier. Doch gebe man sich nicht dem Wahn hin, wer des Klavierspieles mächtig ift, tonne auch ohne weiteres Barmonium spielen. Wer das glaubt und danach handelt, wird es nie über stümperhaften Dilettantismus hinausbringen. Wie das Karmonium grundverschieden von Orgel und Rlavier, so bat es auch seine eigene Literatur, die zwecknähig durch grundlichen Unterricht eines Fachmannes zugänglich gemacht wird. Seit der Zeit der alten Physharmonita gibt es eine Fachliteratur. Eines ber ältesten Werte ist die Physharmonitaschule von Lidl; sie enthielt Stude tlavieristischen Charafters im "brillanten Stil". Unfere Rlaffiter fchrieben für bie Glasbarmonita und bas Harmonichord. Bon Mozart gibt es ein "Adagio für Harmonica", veröffentlicht in ber leiber por einigen Sabren wieder eingegangenen Beitschrift "Das harmonium". Derfelbe fcrieb für Harmonium-Ensemble (Harmonita, Flote, Oboe, Biola, Tello) 1791, affo in seinem Tobesjahr, ein Adagio und Rondo. Karl Maria von Weber, der Freischütz-Komponist, schenkte ber eigentlichen "Harmoniumliteratur" gleichfalls ein Adagio und Rondo. Ein ganzes Heft von harmoniumftuden (für Orgue Melodium) gab uns Menerbeer im Berein mit Berliog. Gine sehr stimmungsvolle Nummer dieser Condichtungen "Priere" erschien als Musikbeilage ber ermahnten Beitschrift. Bon Berliog besitzen wir in ber Breittopf-Bartelichen Gesamt-Ausgabe seiner Werte eine: Gerenade an die Madonna, Hymne zur Wandlung, Tottata. Vorausgeabnt bat der große Sebastian Bach die Harmoniummusit. Manche seiner mit durchklingenbem Baf geschriebenen Stude (Savotte aus ber 3. englischen Suite, Aric bi Bostigsione, Menuett aus ber 1. frangofischen Guite) machen sich auf bem garmonium wie Originaltompositionen. Botal- und Anstrumentalmusit aus klassischer Beit bat ber fürzlich verstorbene Altmeister Reinhard meisterhaft auf unser Instrument übertragen. A. Reinhard erwarb sich überhaupt dauernde Berdienste um das Harmonium. Was er geschrieben bat, ist mustergultig. Seine eigenen Sachen sind in flassischer Form gehalten: 3 Sonatinen Opus 38: Sonaten für Harmonium und Klavier; Trios für Harmonium, Klavier, Cello. Ein geborener Barmoniumtomponist ist Franz Bonig. Er fchrieb bas 1. Rammermusikwert fur Barmonium, eine Sinfoninette für Harmonium, Bioline und Cello; Erinnerungen an ben Harbanger Fjord; tleines Schlummerlied; Jäger- und Hirtenweise; für Harmonium und Harfe: Todestanz der Willis, Phantasie; für Harmonium und Cello: ein Adagio. Bebeutend ist Eprill Ristler, u. a. schrieb er eine gediegene tleine Suite. Sehr fruchtbar erwies sich Max Laurischtus: Baftorale,

Bu unferer Rotenbeliage 699

Ciegie für Harmonium; für Harmonium und Rlavier: 3 Duos. Zuri Cammlungen kleinerer Harmonium-Goli haben wir von H. Hermann. Gehr bellebt ist Paul Hassenstein: In der Fremde (6 Stimmungsdilder); Ehrenos; Am Mühlenbach; Waldfrieden; Lust und Leld; Index harmonium und Rlavier. Sehaltvoll sind: A. Cotel, 4 Colostüde; O. Wermann, 12 Charakterstüde; W. Berger, kleine Guite; E. Rühn, 3 seichte Duos; Saint-Gasins, 6 Duos six Harmonium und Rlavier; R. Bartmuß, Ronzertsonate sür Harmonium und Rlavier; Bie und Rämpf gaben sür das Normalharmonium bei P. Roeppen-Berlin ganze Reihen von Stüden heraus, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Für jede Art, jedes Harmoniumsschiem gibt es eine besondere Literatur, um die sich als Verleger bemüht haben: Breiktopf & Härtel, Bosworth, Forberg, Hug, Junne, Leudart, Bezer & Söhne, Bote & Bod, Fürstner, Hoffarth. Allen voran Carl Simon-Berlin, wo auch die ausgezeichneten Condictungen von G. Rarg Ciert erschienen sind, der nicht nur einer der ersten Harmoniumspieler ist, sondern der auch die klassische Führung in der Literatur in seiner Hand hält. Die Sonatinen und Sonaten vor allem sind klassisch auch Sorm und Inhalt.

Die schönsten Reize hat das Harmonium in der Häuslichteit. Dirtussität verträgt es nicht und eignet sich daher nicht sehr für den lauten Ronzertsaal. Um so herrlicher erscheint es beim Solospiel daheim. Wegen des vroestralen Charatters dewährt es sich vorzüglich beim Ensemble. Wer sich die Hausmussit reicher ausgestalten will, nehme zum Harmonium Alavier, Violine, Cello hinzu. Hausmussitadende von einem harmonisch-tünstlerischen Freundestreis ausgestührt, würden Seselligkeit und Kunst weit besser sirdern und psiegen als das prunthafte Virtussentum im geräuschvollen Ronzertsaal.



#### Bu unserer Notenbeilage

einen kleinen Einblick in die Schaffensart eines Künstlers zu geben, der die geistige Führung in der Entwicklung der Harmoniumsliteratur seit etwa einem Jahrzehnt dat. Bemüht sich der Tondichter, die klassischer Form zu wahren, so macht er doch von allen neuzeitlichen Ausdrucksmitteln der Melodik, Harmonik, Khythmik u. dgl. ausgiedigsten Sebrauch, selbst (wie das "Abendgefühl" zeigt) in kleineren Formen. Während A. Reinhards, R. Bibles u. a. Harmoniumbmpositionen auf allen, auch bescheinen Instrumenten ausführdar sind, hat Karg Clert sast immer bessere, ausdrucksähige Harmoniums vor Augen, was aus der genauen Registerbezeichnung deutlich hervorgeht. Die für Normosbarmonium angeführten Zeichen bedeuten: v h = Vox humana (Vidrator); l p = Diapason doloe; 3 = Viola, Prinzipal; 6 = Aolsharse; 3 p = Viola doloe; Ø = ausschalten. Auf dem Kunstharmonium dezeichnet: E = Expression; 4 = Basson 8'; 6 = Voix obleste 16'; 8 = Noline; 5 = Musette; 4 = Hautdois; 3 = Fism 4'; durchstrichenes Zeichen = Ausschaltung des Registers.

Handels "Heilig" aus dem Oratorium "Josua" in der Bearbeitung für 1 Singstimme, Harmonium, Klavier und Violine zeigt, wie es einem berufenen Harmoniumtomponisten gelingt, klassische Literatur einer schönen Hausmusikpslege, Aufführungen in Schulen
und kleineren, gesanglichen Vereinen zugänglich zu machen. Der Abdruck obiger Stücke geschah mit Genchmigung des Verlegers F. Peters-Leipzig (duf dessen gediegene Harmoniumverlagswerte noch besonders hingewiesen sei). Abendgefühl: aus Harmonium-Album (Ar. 3459)
von S. Karg Elert (3 M).

Havier und Bioline ad libitum. Von S. Rarg Elert (Nr. 3298) 3 M. H. H.





## Der Krieg

Cem deutschen Bamlet in Österreich, diesem politischen Eräumer, defsen melancholisches Gemüt der ihm aufliegenden schweren Verantwortlichkeit entscheidender politischer Entschlüsse so wenig gewachsen ift, gebt's - so schrieb die "Tägliche Rundschau" unter bem 3. Juli (Nr. 334) — grimmig schlecht. "Er tann fagen, wie fein banischer Vetter: ,36 lebe von dem Chamaleonsgericht; ich esse Luft; ich werde mit Versprechungen gestopft.' Aber er saat damit schon etwas zuviel. Denn er wird nicht einmal mit Bersprechungen gestopft. Die Bersprechungen, die seit dem Tode des alten Raisers in Ofterreich gemacht wurden, galten ja nicht den Deutschen und ihren Intereffen, fondern den elementarften Lebensbedürfniffen des Staates Ofterreich. Sie liegen beute gebrochen auf dem Wege, den die tschechische Anmakung und Willfür einherstampft, und den die Regierung Raiser Rarls ihr auf teine Weise zu sperren wußte. Schwere moralische und politische Niederlagen nach innen und außen bezeichnen die Bahn, welche diese junge Regierung bis beute durchmeffen hat, und eine der schwersten, nicht minder schwer als das völlige Fehlschlagen der auf Rosten der gesamten inneren Bolitik unternommenen verbängnisvollen außerpolitischen Friedensspekulation des Grafen Czernin, ist wohl der große Rudzug vor der Frechheit der Tichechen, den der große Wiener Gnadenerlaß für die Menge der tschechischen Bochverräter und Aufruhranstifter bedeutet, für die, welche hart am Galgen porbei, wie Ehren-Aramarich, bereits im Buchthaus angelangt waren, und für die, welche noch ihrer rechtsträftigen Berurteilung zum Strick des Henters ober zum Kerker barrten.

Wir wollen uns erinnern, daß wir die Sentimentalität verlernt haben, und ben Wiener Gnadenerlaß auf seine nackte sachliche Bedeutung hin ansehen, ungerührt durch das Tremolo des Volks- und Familienstücks, das die Sätze durchzittert, in denen von der Politik der Versöhnlichkeit die Rede ist, die unter allen Umskänden die Politik des Hasses und der Vergeltung ersetzen müsse; von dem Schleier des Vergessens, den man über bedauernswerte politische Verirrungen breiten müsse. Am allerwenigsten wollen wir uns zu einer falschen Rührung verführen lassen durch die Hand des Kindes, welches berusen ist, dereinst die Seschide

Tamers Tagebuch 701

meiner Völler zu leiten', und die heute zur Feier seines heiligen Namenspatrons Verirrte ins Vaterhaus zurücksührt'. Wir leben ja in Mitteleuropa und im letzen Atte eines Weltkrieges, nicht im letzen Atte eines Familiendramas. Das sind Dinge verschiedenen Stils und verschiedener Conart, und es wird außerhalb des Wiener Rings wenig Nerven geben, denen eine solche Vermischung der Stile und Tonarten gemäß ist. Herr Kramarsch in "Heimg'sunden", Herr Kramarsch als verlorener Gohn, Herr Kramarsch als "Rind, wieder im Vaterhaus" — Anzengruber, "Gwissenswurm", fünfter Att: "Weil nur 's Kind wieder im Vaterhaus is!" — es ist etwas zuviel für unsere, des Volksstüds mit Gesang in dieser Zeit . . . . .

Und um Beren Rramarich zuerft und zuleht handelt sich's doch in diesem politischen Rührftud. In ihren Betreben am Franzensring, von benen die weißen Rensurluden in der Wiener deutschen Presse uns so viel bedeutsamer erzählen als bas, was ber Zenfor bavon bat fteben laffen, baben die tichechischen Abgeordneten in allen Conftarten ihre Führer aus bem Buchthaus gurudgeforbert. In einer Rebe, wie fie wohl felbst bas österreichische Abgeordnetenhaus, bas schon so viel borte, von einem Minister a. D. und Gebeimen Rate des Raisers noch nicht gebort bat, ertlarte ber Abgeordnete Praschet im Namen bes Sichechischen Verbandes, dan bie Tichechen den Brozen Aramarich als Brozen gegen das tichechische Bolt betrachten'. Berr Prafchet hatte bamit ja fo recht. Tatfachlich war bas ein Brozef, in dem die Geschichte ihr vernichtendes Urteil nicht nur über Rramarich, sondern über die Dichechen sprach. Das war Rechtens fo. Und jest gibt ber Staat Österreich diesen gewonnenen Prozek gegen Hochverrat und Aufruhr freiwillig verloren. Man macht eine Namenstagsangelegenheit für einen Brinzen aus der Aufbebung eines Urteils, das ein Dotument des Willens staatlicher Gelbstbehauptung war. Zeber Anlag für einen so bedingungelosen Bergicht auf ben so betundeten Willen zur Gelbitbehauptung fehlte. Die Tichechen haben von Tag zu Tag schamlofer bem Staat Ofterreich Feindschaft und Krieg angesagt. In offenem Barlament haben sie die Aufteilung Ofterreichs vertundet. In einem folden Bolle,' fagte Berr Prafchet, ,bas fich jest vorbereitet, Die Gelbftanbigteit zu ertämpfen, muß jeder Mann und jede Frau, jeder Rüngling und jeder Greis politisch tätig sein. Sott sei Dant ist es auch so im tschechischen Bolt.' , Noch niemals', ruft der gelftliche Abgeordnete Sahradnit, ,ging das nationale Bewußtfein im tichechischen Bolt so boch wie jest. Und ergablt bann gemutvoll, wie er brei Wochen vor der Ermordung Stürgths diesen vor das inzwischen an ihm vollftredte Gottesgericht gerufen babe. Noch niemals in der Cat haben die Cichcen es gewagt, frecher ibre Feinbschaft gegen Ofterreich auszuschreien. Und diese Stunde halt man für die geeignete, um ihnen Rug und Sandichlag anzubieten, um den Schleier des Vergessens über ihre Mordversuche am Staat zu breiten und sich die Ohren zu verstopfen gegen bas Rreischen ihres gasses. Aber in ber Bolitit barf man nichts vergeffen, barf man nicht burch Schleier feben, barf man sich nicht die Obren gegen die Wahrheit verstopfen; um so weniger, je unangenehmer diese Wahrheit ift. Es ist verhängnisvoll, aus so zielbewußten und zah zielftrebigen Rriegsverratern wie Rramarich und Genoffen bedauernswerte Arrende machen zu wollen; verhangnisvoll, sich und andere über so unbarmbergige Catfachen wie Die Staatsfeindichaft ber Tichechen mit weicher Rührfeligteit binmegtäuschen zu wollen. Die Sschechen sebenfalls wird man nicht durch Sentimentalität beirren; sie werden sich nicht an die Sefühlsdrüsen kiseln lassen. Her Kramarsch, der "Berirrte", hat sehr genau gewußt, was er wollte, und wird künftig sehr genau wissen, was er wollte, und wird künftig sehr genau wissen, was er will. Er wird auch nach dieser um seinetwillen, nur um seinet- und der Sichechen willen erlassenen Amnestie erst recht sicher wissen, daß in diesem Österreich der Namenstagsrührung für seine hochverräterischen Strebungen tein Maß und Ziel gesetzt ist.

Denn das muß ftart betont werden: nur für die Dichechen, nur für die Nation bes maffenhaften, organisierten Bochverrates bringt biefer Gnabenerlag etwas. Die Deutschen baben teine Gnabe notig, sie, benen so viel billiges Recht vorenthalten bleibt. In ihren Reihen gibt es teine Hochverräter, teine des Aufstandes. des Aufruhrs, des gewaltsamen Jandelns gegen Gerichte und andere öffentliche Behörden Schuldige; ihre Führer mußten nicht zur Sicherung des Staates, seines Bestandes und seiner Ariegführung ins Zuchthaus gesetzt werden. Es war in Österreich immer so: die ungezogenen slawischen Kinder mußten immer etwas kriegen, die artigen Deutschen brauchten nichts; denen nahm man das Abre weg. um jene besserer Laune zu machen. Was schon in Friedenszeiten unerträglich war, zu bessen Brandmartung versagt das zulässige Wort in diesen Zeiten, wo deutsches Blut fo oft und opfervoll vor bem Rif fteben mußte, ben flawifche Boswilligfeit gelassen batte. Die Anertennung der deutschen Saltung in diesem Zusammenhang und als schwaches Gegengewicht gegen schweres neues sachliches Zugeständnis an die Tichechen ist tein suges Lob mehr; sie wird bittere Bitternis. Offiziosus zwar melbet uns aus Wien bereits mit einer Trane in ber Stimme, baf , bie Deutschen unter dem Eindruck des ihnen gezollten Lobes stehen'. Die Dichechen werden das ben Deutschen gerne gonnen und bafur noch tiefer ,unter bem Einbrudt ber Befriedigung ihres anmagenden Geschreis nach der Freigabe der galgenentwischten Hochverrater Kramarich und Genossen steben. ,Man verspricht sich', so tremoliert Offiziosus weiter, ,von bem Gnadenerlag den besten Einflug auf den weiteren Verlauf der parlamentarischen Session. Ach Gott, was hat man sich in Wien nicht schon versprochen, wenn man am Franzenering zusammentam? Aber es hat sich noch nie etwas erfüllt. Und es wird auch jest alles unerfüllt bleiben außer bem treischenden Begehren ber Libuffafohne nach Rramariche Wiedertebr. , 5'wifsenswurm', fünfter Att: ,Weil nur 's Kind wieder im Baterhaus is!" . . .

Tua res agitur — über bein Los wird verhandelt! Nicht müde werden dürfen die Verantwortung Fühlenden, diese Wahrheit dem deutschen Reichsphilister einzuhämmern, sofern und so oft nur immer von Österreich die Rede ist. "Es ist beschämend," sieht sich Richard Bahr (in der "Deutschen Politit") genötigt immer wieder sestzustellen, "mit welcher vollendeten Urteilslosigkeit die österreichischen Dinge in einem großen Teil unserer Presse behandelt werden. Da dehnt sich an unserer Südgrenze von West nach Ost ein Land, in das wir selber mit 8—10 Millionen unserer Stammesgenossen hineinreichen. Die siedeln überwiegend auf uraltem deutschen Volksboden, älterem vielsach, als die Reichsbürger von heute, und stellen, wie immer man an das Problem herantreten mag, ein nationales Rapitel dar, das in Zeitsauften, die doch nun einmal, ob's uns behagt oder als Arrtum erscheint, am tiessten nach wie vor

Eucmers Lagebuch 703

von volltischen Fragen bewegt werben, aufmertfanifter Beachtung, forgfältigfter Pflege, wirtfamfter Unterftuhung wurdig mare. In fubrenben Blattern aber - und awar in Blattern aller Barteischattierungen - wird über fie und ben Staat, in bem ihnen au leben und au wirten bestimmt ift, nicht viel anders berichtet als über die Auftande in Baraquan und Gugtemala. Die Berbaltniffe find verwidelt, häufig unerquidlich und erforbern zu ihrer Erkenntnis eindringendes Studium. Soon das ist für viele ein Grund, die Beschäftigung mit ihnen weit von fich ju ichieben. Anbere glauben fich mit ihnen abaufinden. indem sie über diese Unbebaglichteiten wie einen Segensspruch die nachgerade etwas abgestandene Formel von ber ,Richteinmischung in die Angelegenbeiten fremder Staaten' murmeln. Ober aber fie geben fluge zum Angriff über und brandmarten, was sie nicht verstehen und auch gar nicht verstehen wollen, als allbeutsches Gemächte, das uns die wertvolle Freundschaft von Tichechen und Subflawen toften tonne. Und Sag für Sag lieft man fo ben felben Unfinn. der die paar Leute, die bei uns in Deutschland diese Dinge tennen, emport und unfere Stammesbrüber, bie einzigen Freunde nebenbei, die wir neben ben Madjaren in der Monarchie baben, beleibiat. Feuilletonschreiber, die sich mit bedenklichem Erfolg für ihren ohnehin überladenen Stil auf dem Balkan berumtreiben, werden nach einem kurzen Lehrkursus in Budapest auf Österreich-Ungarn losgelaffen und fallen nun jedem Einspanner, jedem wurzellofen Raffeebausichwätzer, jeder offiziöfen Einflüsterung zum Opfer. Leute, die selbst allen völlischen Empfindens entraten, siten taltschräuzig und bochmutig über Männer und Erscheinungen zu Gericht, die sich boch nur aus folchem Empfinden beraus begreifen laffen. Und icabigen, indem fie bergebrachte Barteilebren, Borurteile, Reigungen und Abneigungen auf die so durchaus anders gearteten Verhältnisse übertragen, zumeift ohne es zu wollen, sicher ohne es zu ahnen, mit ber Gesamtnation auch bie Anteressen ber eigenen Reichsgemeinschaft.

In den Tagen, da dieser fürchterliche Krieg auch den Beimgebliebenen noch ein erschütternbes, innerlich aufwühlendes Erlebnis war, haben die Enthusiaftiichen unter uns wohl gemeint: wir tampften einen beutichen Rrieg. Ginen, in dem jum erstenmal wieder seit hundert Rabren alle deutschen Stämme in die nämliche Schlachtreibe sich fügten, und ber sie nach mancherlei Mikverständnissen, Berwürfnissen und einer bis in die Reiten der Gegenreformation zurückreichenden Entfremdung nun doch wohl für alle Rutunft ganz anders als bisher und enger miteinander vertnüpfen mußte. Die Deutschen Ofterreichs vollends waren in Lebensnot und täglich sich erneuernden Opfern, die sie ungleich härter trafen, als die anderen Bewohner der Monarcie, frober Hoffnung. Sie glaubten nicht, weil sie der Wirklickeit aus der Näbe ins Antlik seben konnten, an die Legende von bem wundersamen Bolterfrühling, auf Die bei uns auch Bochschulprofessoren staatsrechtliche Lehrgebäude zu ftützen begannen, an den Anbruch des goldenen Beitalters, in bem Wolf und Lamm einander gartlich zu umfangen lernten und alles ausgetilgt sei, was zwischen ihnen und den Glawen stand. Aber sie trösteten sich: nun, nach diesen schmerzlichen Erfahrungen, beren Einbruden selbst Manner sich nicht entzieben konnten, die durch ein ganzes Leben die Grokmannsgelüste von West- und Sübslawen und ihren Separatismus begönnert batten, müßte sich 704 Türmere Tagebuch

alles wenden. Jest endlich wurde ihnen der Lohn werden für die Treue, mit der sie den alten Raiserstaat über alle Fährnisse hinwegtrugen. Nie wieder könnte es sich begeben, daß man, um Slawen und Welsche, die aufdringlich Beischenden, zu befriedigen, ihnen das Erbteil und damit, was immer zusammenhängt, auch dem Staat seine Rechte kürzte. Und skürzten sich mit der jauchzenden Begeisterungsfähigteit, die den Süddeutschen österreichischer Prägung ein schönes Angedinde der Natur ist (der freilich, wie allemal bei solchen Temperamenten, leicht Abslauen und Ermüdung zur Seite gehen) auf alle Dinge, die eine Vertiefung und Verinnerlichung des Bündnisses mit dem Reiche zu gewährleisten schienen . . .

Es ist bann bekanntlich anders gekommen, leider so ziemlich in allen Studen anders. Die Schlachtfelber - wozu noch das Bersteckpiel, das Einander-trunken-Machen mit schillernden geschwollenen Redensarten: wir haben ihrer nachgerade übergenug - haben uns nicht genähert. Zumeist tamen unsere Mannschaften mit den eigentlichen deutschen Kerntruppen der Monarchie wohl überhaupt nicht in Berührung. Die wurden allemal dabin geworfen, wo es am beikesten zuging, wo man die Treuesten brauchte und die Zuverlässigften. In die Siewelt der Tiroler Höhen, auf die Karstfläche, an den Asonzo, und ließen da unter Strapazen, von benen man bei uns im Reiche fich taum ein rechtes Bilb macht, Gefundheit und Leben. Unseren Leuten wurden als Rampfgenossen im großen Durchschuitt Nichtdeutsche gesellt, und was an ihnen frembartig berührte, was Verdruß, Arger, gelegentlich wohl auch gerechten Born erweckte, bas ward in vorschneller Berallgemeinerung auf alle Angehörigen bes Donauftaates, nicht zulett auch auf die Deutschen, übertragen, und selbst bei ben gebildeten Schichten Entstammenden. bei Offizieren und Atabemitern, feste die Vorftellung einer öfterreichischen Nation sich fest, die es nie gegeben hat und auch gar nicht geben kann.

Derweil schritt aber auch babeim, hinter ber Front, die Annäherung nicht fort. Die wirtschaftliche nicht und die allgemeine, politische und, wenn man so sagen darf, menschliche, schon erst recht nicht. Es war ein glücklicher Gedanke, daß man an eine Ibee aus ben sechziger Jahren, die bamals boch auch schon eine Einrichtung gewesen war, anknüpfte und auf veränderter Grundlage und mit anderen Bielen die Abgeordnetentage wieder zu beleben versuchte. Die ofterreichischen Reichsratsmitglieder beutschen Stammes gedachten so mit Parlamentariern aus dem Reich zusammenzukommen, sie in das Verständnis der Institutionen, der Menschen, der Rämpfe in der Donaumonarchie einzuführen und sie für gemeindeutsche Aufgaben und Interessen zu erwärmen, die es am Ende doch wohl geben darf, auch wenn es den Deutschen oder gerade weil es ihnen nicht in einem Staate ju leben beschieden ift. Dem übernationalen Staat', sagt einmal ber fluge und nachdenkliche Franz Zesser, der einen deutsch-mährischen Kreis im Reichstat vertritt, ,muß die überstaatliche nation entsprechen'. Der schone Plan ift in den Anfangen steden geblieben. Zwei-, breimal ist man beieinander gewesen, seither nicht wieder. Österreichische Freunde klagten mir: sie hätten immer bas Sefühl gehabt, über die Röpfe hin zu sprechen. Das ist sicher nicht bei allen, die aus dem Reich tamen, die Wirtung gewesen. Ich tenne manchen Abgeordneten, dem es durchaus Ernft war mit diefen Zusammentunften. 3ch tenne aber

— leider! — auch andere. Einen hörte ich prahlen: er sei überhaupt nur hingegangen, um zu verhindern, daß die gemeindeutsche Begeisterung über die Ufer schäume. Er und seine Freunde (durchweg konfervativen Geblüts) hätten benn auch den Herren aus Österreich gleich zu verstehen gegeben: in ihre inneren Angelegenheiten, in die Auseinandersehungen mit Tschechen und Sübslawen gedächten sie sich nicht einzumischen. Da haben wir sie wieder, diese im Polizeisinne korrette "Aichteinmischung", mit der von allen Völkern wir Deutschen uns ins Gesicht schlagen: derlei Narrheit aber heißt bei uns zu Lande sich "Realpolitit".

Vollends die wirtschaftliche Annäberung war, noch ebe sie recht beginnen tonnte, auf ben toten Strang geraten. Sie batte jum Erfolg führen tonnen, wenn wir uns der hochgemuten Antriebe der Anfange bedienten und außer dem Rechenfift auch etwas von dem glaubensfrohen Enthusiasmus mitbrachten, der damals gang Deutsch-Ofterreich durchpulfte und selbst die Widerstrebenden aus ben Reiben ber Schwerinduftrie jum Nachgeben gezwungen batte. Wir behandelten ftatt bessen — noch mit erkaltender gand bat bis in seine letten Lebenstage Suftav Somoller bavor gewarnt - die Frage ausschlieflich mit bem Rechenstift. Bis es mittlerweile bann zu spät geworden war. Denn mittlerweile batte, zwar nicht Ungarn, aber Ofterreich sich vollig gewandelt. Noch bis in Diesen Spatwinter binein batte es selbst billig bentenben Dichechen, die man in ber Vereinzelung bisweilen trifft, als selbstverständlich gegolten, daß das bisherige System, bie Glawen zu verhätscheln und die Deutschen, weil ibre Staatstreue doch teiner Anfechtung unterliege, grunbfahlich beiseite zu schieben, ein Enbe haben muffe. Was man die deutschen Belange' genannt hat (und woran sozialistische und demotratische Grünlinge bis beute ihren dürftigen Wik üben) waren ja in leinem Betracht Forberungen überheblicher nationalistischer Eigensucht. In Wahrheit waren sie — allen voran die einheitliche Geschäftssprache, die doch nun einmal, solange die tichechische, flowenische und serbische Mundart sich nicht allgemeiner Renntnis erfreuen, nur das von allen Völtern ber Monarchie verstandene Deutsch sein tonnte lediglich das Mindestmaß dessen, was der Staat brauchte und noch braucht, soll er nicht in ein unorganisches, gar nicht mehr zu übersehendes und zu leitendes Gewimmel zerfallen. Aur darüber ging noch ber Streit, ob man das, was unbedingt not tat, auf bem Wege taiferlicher Berordnungen, bes vielberufenen Ottrois, ober verfassungsmäßig, unter Mitwirtung bes Parlaments, burchführen follte. Wer die Frage ruchdauend auf Grund der beutigen Erfahrungen und Erlebnisse beurteilt, wird bekennen mussen: das Ottroi ware boch nur eine zweischneidige, mehr noch: eine stumpfe Waffe gewesen. Es batte für den Augenblid zwar den Knoten durchschlagen, eine Sewähr dafür, daß man nicht hinterher unter dem Anfturm flawischer Volksleidenschaften doch wieder gezwungen wurde, die beiben Enden aneinanderzufügen, tonnte es nicht geben. Doch auch der parlamentarische Weg war nicht aussichtslos, wenn man ihn nur früh beforitt. Wenn man auch ba die Beit ber ftarten Antriebe aus ben Anfangen bes Arieges benukte, die heiß auflodernde gerechte Entrüstung der Deutschen, die tiefe Riebergeschlagenheit der Tichechen, denen die Rainsmale noch zu frisch und zu deut-51 Der Turmer XIX, 22

lich auf der Stirn brannten, und die noch teine Zeit fanden - fie haben's hernach meifterlich gelernt -, fich gurudzuorientieren. Nach ber ruffifden Revolution war auch dieser Beg verbaut und verrammelt. Die hat, so die ewig Harmlosen verleugnend, die auf allen Gassen und Märtten das Märlein von dem im Kriege erschlagenen Ban- und Neoslawismus plärrten, die ganze slawische Welt in einen Taumel versett, hat ihr allerlei neue Möglichkeiten eröffnet und Gelbstgefühl, Rraft und Willen zum Widerstand gestärtt. Angesichts solcher Stimmungen blieb der österreichischen Regierung im Augenblick wirklich nicht mehr viel anderes übrig, als bis zu einem gewissen Grabe gute Miene zum bosen Spiel zu machen: das zu versuchen, was die Engländer mit einem schwer übersetharen Ausbrud , to make the best of it' nennen. Tschechen, Polen, Gerben, Slowenen, Ruthenen in traulichem Berein batten das Ministerium Clam-Martinik, das gewiß traftios gewesen war, gestürzt, batten im Abgeordnetenbaus die babplonische Sprachenwirrnis zum Geset erhoben und ohne Scheu in die Welt geschrien, daß dieser Krieg nicht ihr Krieg sei, und daß sie das österreichische Nationalitätenproblem, nach dem Brogramm der Entente - wenn's fein muß, auch gegen den Staat - geloft zu sehen wünschten. Der Staat aber breitete zum ach wievieltenmal den Mantel verzeibender Liebe über die Sünder. Nach den durchaus abgunstigen Erfahrungen zweier Menschenalter, nach einem Kriege, in dem ausschließlich die selbstlose Treue, die nicht nach Woher und Wohin fragende Hingabe der Deutschen den alten Raiserstaat gerettet batten, wurden diese von neuem in den Winkel gestellt, das Laster aber durfte sich zu Tische seten.

Das schafft eine neue Situation, an der auch wir Deutsche im Reich nicht langer mit verbundenen Augen vorübergeben burfen. Der Wiener Befdwichtigungshofrat' geht auch bei uns wieder um, und wer seine Renntnis nur von dem gefälligen offiziösen Oraht und den wahllos herumhorchenden Korrespondenten der Berliner Grofpresse bezieht, bat fast den Eindruck, als ob auch das deutsche Volt Österreichs mit den Slawen frohlode und nur ein Häuflein tümmerlicher Querköpfe, Allbeutsche und halbe Freedentisten, in die Zügel knirschten. Das ist nicht wahr. Deutsch-Österreich, das schon seit Monaten argwöhnische, ist in tiefster Geele verwundet, erschüttert, ratlos, vielsach zu Boden gedrückt und schier ohne Hoffnung. Aun wird es Zeit, daß wir im Reich der Pflichten gedenken, die wir gegen die Brüder jenseits der schwarz-gelben Grenze haben. Wir haben ihnen schon genug Unrecht getan, indem wir verkannten, daß auf ihnen in Waffendienst und Organisation die ganze Last des Krieges lag, und daß, wenn mitunter nicht alles nach Wunsch ging, solches baber tam, baf 10 Millionen für einen Staat von 28 Millionen zu stehen hatten. Wir haben auch immer wieder verfäumt, so lebhaft wir durch all die Zeit über Kriegsziele und den angeblichen ,deutschen Frieden' beklamierten, unseren öfterreichischen Stammesgenossen zu sagen, daß es gemeindeutsche Kriegsziele gebe, an denen sie profitieren könnten (und wundern uns nun, wenn sie in ihrer Lebensnot fragen: Was ist uns Hetuba, was Alambern und das nasse Oreied?). Zett dürfen wir sie nicht dem nieberschmetternben Gefühl überlassen, bak ihre Angst, ihre Gorge, ihre Qual bei uns tein Echo weden, daß wir mit tüblem Achselauden uns von ihnen wenden: hilf dir felbst, so wird dir Gott belfen. Um teinen Breis der Welt darf bei ihnen

vie Vorstellung austommen, daß sie verraten und verkauft werden. Das ist ... nicht etwa ein ethisches, gefühlsmäßiges Postulat, ist lediglich eine Forderung des eigenen Autens, der nüchternen politischen Erwägung. Es handelt sich da nämlich, die Sache auf eine schlichte Formel gebracht, ganz einsach um die Haltbarteit, den Bestand, die Zukunft des Bündnisses ..."

Man greift sich ratios an den Kopf und fragt sich: Wo tommt nur so viel politischer Stumpssinn her, wie er sich, je länger der Krieg dauert, zu um so tieserer Befriedigung, zu um so frecheren Ubermut unserer Feinde auswächst? —

"Der lange Winter und der trodene Sommer", schreibt der Fabrikbesitzer Beinrich Freese (Berlin-Niederschönhausen) an die "Lägliche Aundschau", "haben die Versorgung mit Nahrungsmitteln über Erwarten verzögert. In der Stadt ist nichts zu haben, und das Land wird von Leuten überschwemmt, die das Fehlende dort suchen und mehr als Bittsteller wie als Käuser auftreten. Die Landbewohner geben gern und willig. Es ist aber nicht immer genug vorhanden. Im Gewerbe sehlen Rohlen und andere wichtige Rohstosse. Man richtet sich ein, so gut es geht, und sindet Entgegenkommen. Auch hier ist aber manches zu bessern.

Num ist der Reichstag versammelt, und wir durften hoffen, daß die Erwählten des Volkes, die bei der Wahl mit Versprechungen nicht gespart haben, sich unserer Röte annehmen würden. Dazu haben wir sie gewählt. Wir haben erwartet, daß sie vor allem die zur Versorgung unserer Truppen nötigen Gelder bewilligen würden. Dann würden sie sich beeilen, mit den verbündeten Regierungen und dem Reichstanzler zu beraten, wie man die Zusuhr von Nahrungsmitteln, die Einfuhr aus dem Auslande begünstigen, die Verteilung in Stadt und Land besser regeln kann.

Die Herren im Reichstage sind anderer Meinung gewesen. Sie haben die Bewilligung von Mitteln zum Kriege von einem Tage zum anderen verschoben. Damit eilt es nicht. Die Fragen der Versorgung von Heer und Volk mit dem zum Leben Nötigen sind kaum berührt worden. Die Mihstände und offenbare Verschwendung in den Kriegsgesellschaften ebensowenig. Im Reichstag hat man andere Sorgen. Die Anderung des Wahlrechts in Preuhen, die Entsernung von widerstrebenden Ministern und Staatssekretären werden gesordert. Die Hauptsache ist der Eintritt von Parlamentariern in die preuhische und Reichsregierung. Nicht etwa besonders befähigter, die schon früher im Reiche und in den Einzelstaaten zur Regierung herangezogen worden sind, sondern aller, die sich berusen fühlen, eine Ministerwohnung zu beziehen. Raum für alle Tüchtigen, d. h. für sich selbst!

Was sagen zu alledem die Wähler? Sie starren betroffen und zornig auf das unerwartete Schauspiel, das ihre Erwählten dem seindlichen Ausland bieten. Man begegnet sast überall dem gleichen vernichtenden Urteil. Das Wort vom Neuen Casé Größenwahn am Königsplat ist nicht das härteste. Leider geschieht das nur im Privatgespräch. Es ist aber geboten, den mit der Wahrnehmung der Interessen des deutschen Voltes beauftragten Perren unverhohlen zu sagen, was man von ihnen denkt. Ich halte das Treiben der Scheidemänner, Erzbergianer und ihrer Genossen für Volksund Landesverrat und bedauere, daß ihnen das nicht von berusener Seite gesagt worden ist. Als Zwed der Ubung gilt natürlich das Volkswohl. In Wahr-

beit bringen die unbeträchtlichen Berren, die vorgeben, dafür zu wirken, nur Unordnung in die Verwaltung. Sie gefährden unsere Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen. Sie erschüttern die bundesstaatlichen Grundlagen des Reiches, die eine Einmischung in die inneren Verhältnisse der Einzelstaaten, also auch Preußens, verbieten, und stellen alle Erfolge in Frage, die Beer und Flotte mit ihrem Blute errungen haben.

Ich frage als Wähler: Ist niemand vorhanden, der diesem Unfug ein Ende macht? Sind von den Geschlechtern, die unserem Vaterlande Fürsten und Beerführer, unsere Beamten und Künstler, Großtaufleute und Gelehrte geliesert haben, teine Männer mehr im Lande, die den Mut haben, sich vor die Reichsverfassung und vor den preußischen König zu stellen? Ist niemand mehr da, die Reichs- und Landesverderber, die im Reichstage und in einzelnen Pregorganen ihr Unwesen treiben, in ihre Schranten zurüczuweisen? Sollte es wirklich so schlimm mit uns stehen, dann freilich sind Preußen und Deutschland verloren, jetzt und in Ewigkeit. Der Mann, der disher am Steuer gestanden hat, hat den Ramps nicht aufnehmen mögen. Er hat den Konslitt gefürchtet, dem ein anderer Großer, der einst in ähnlichen Sturmtagen an seinem Platz gestanden hat, nicht ausgewichen wäre. Ich hofse aber, daß an seine Stelle ein anderer treten wird, der Selbstvertrauen und Kraft genug besitzt, zu tun, was Ehre und Sewissen in solchen Lagen erfordern."

Der wird den Arieg gewinnen, der auch nur acht Tage länger aushält. "Warum warten", fragt A. von Scheller-Steinwart im "Tag", "unsere Feinde nicht ruhlg auf Amerika, anstatt in verzweiselten Offensiven mit aller Macht eine Entscheidung jett herbeiführen zu wollen? Nicht nur, daß sie wenig von Amerika erwarten; aber sie wissen, daß auch dies zu spät kommen würde, und daß die Hoffnung derart jett nur wirken kann wie die Rampsersprike auf den Sterbenden.

Und bennoch kommt bei uns vielfach eine bisher chronisch schliechende, mutlose Stimmung akut zum Ausbruch, die mehr psychologisch als realpolitisch erklärt werden kann. Sie ist nicht die Stimmung der Massen, am wenigsten die des kämpsenden, also jeht wesentlichsten Teils der Nation; denn ihre Stärke ist proportional der Entsernung von der Front. Aber sie will mit allen Mitteln unser Volk in ihren Bann zwingen. Sie neigt der Ansicht zu, daß weitere Opser für weiteren Ramps sich nicht lohnen und jeder Friede besser sei als die Fortsehung des Krieges, weil weder zur See noch zu Land weitere entscheidende Ersolge zu erringen seien.

Die Voraussetzungen sind ebenso falsch wie die Schlüsse. Mag man eine Apotheterrechnung über die für England verfügdare Tonnenzahl aufstellen mit phantastischen Zahlen; mag die Tatsache verleugnet werden, daß die Zerstörung von 900000 Tonnen im Monat auch die größte Tonnenzahl monatlich um 900000 verringert — wie tann die Tatsache außer acht gelassen werden, daß neuerdings in England selbst der gewaltige Schaden zugegeben wird, der schon jetzt der Lebenstraft des englischen Volkes zugefügt ist, und die ungeheure Sesahr, die durch eine Fortsetzung des Seetrieges dieser Lebenstraft droht? Wohl läßt die verdissene Entschlußtraft des englischen Volkes sich so lange wie irgend möglich nicht merken, daß es ihm schlecht geht; wohl sind Presse und Publikum in dieser Hinsicht in England weit besser bisselichten so lange wie möglich sest dem Grundsat,

Eustmern Lagebuch 709

dem Feind gegenüber stolz und groß zu tun und den Glauben an den vernichtenden Endsieg unter allen Umständen zu behalten oder sich und andern vorzutäuschen: trot alledem sinden sich in jüngster Beit Außerungen der ernstesten englischen Blätter und andere Beichen, die die Erkenntnis der ungeheuren Gesahr, das Bestehen einer steigenden Not und den Anfang der Entmutigung in weiten Rreisen unzweiselhaft deweisen. Soeden erst hat selbst der frechste Großsprecher für die englische Flotte, der einst das Wort von den Ratten in ihren Löchern prägte, zugestanden, daß diese britische Flotte wie durch einen Zaubergürtel gelähmt sei und doch sie allein die furchtbare Gesahr bannen könnte, die England drohe. Und dem gegenüber kann man behaupten, der U-Boot-Krieg könne zu keinem großen Ersolg führen?

Num zur Landfront. Der mit ungeheurer Übermacht immer erneute Angriff des britischen Beeres hat nur zu ungeheuren englischen Verlusten geführt, und jede Erneuerung wird die bereits künstlich aufs höchste angespannte militärische Kraft des Landes nur vermindern. Die sast zu hysterischer Leidenschaft ausgepeitschte französische Armee zeigt in den letzten Wochen alle Spuren der beginnenden Demoralisserung. Sanze Truppenteile weigern sich, an die Front zu gehen, oder lassen sich nur unter Bedingungen dazu herbei. Das Verhalten der Urlauber in der Heimat, die Ersolge unserer vielen kleinen Unternehmungen an der ganzen französischen Front deweisen eine stets wachsende Überlegenheit nicht nur unserer Taktik, sondern unserer Rampstraft, deweisen die beginnende Bermürbung des übermäßig angespannten Geistes der französischen Soldaten.

Die russische Armee ist in der Bersehung begriffen: daß die Ausammentreidung aller noch kampfwilligen Teile davon auf einen Punkt, daß ihr mit achtsacher Uberlegenheit ausgeführter, taktisch wahnsinniger Berzweiflungsangriff nur an einem Punkt zu scheinbaren Erfolgen, im ganzen zu einer fürchterlichen Niederlage geführt hat, deweist, daß ihre Kraft erschöpft ist. Der unzweiselhaft vorhandene, durch Schleuderwirtschaft nur noch mühsam verdorgene Mangel an Nahrungsmitteln, an Kohle, an Eisen, an Bahnmaterial kann innerhald von Wochen zu der vollständigen Lähmung des Heeres führen.

An der ganzen deutschen Front aber, von Ostende die Mülhausen und von Domesnäs die Braila steht unerschrocken das deutsche Bolksheer, voll von einer durch jeden neuen Rampf nur härter gestählten Kraft, noch reicher nutbar gemachten Erfahrung, noch ernsterem Siegeswillen.

Und diesem Beer will man zurusen: "Geht nach Sause, es hilft doch nichts, es ist alles umsonst!" — anstatt ihm zu sagen: "Aur jett noch haltet aus — jett wird drüben der beginnende Zusammenbruch immer deutlicher erkennbar — jett drauf mit aller Kraft, damit die dreijährige furchtbare Anstrengung nicht umsonst sei!"

Und warum? Weil die Zustände im Innern unerträglich sind und durch jeden Frieden besser würden? So gewiß es ist, daß unsere Massen zum Teil schwer leiden, so gewiß ist es jetzt, daß der Nahrungsmittelvorrat ausreichen wird, um uns über die nächsten, entscheidenden Wochen und Monate hinwegzubringen; so groß auch, daß er sich durch raschen Friedensschuß nicht um ein Korn vermehren würde, da auf der ganzen Welt die Nahrungsmitteldede zu turz geworden ist und nur der Starke sie an sich reißen kann.



Es ist traurig, daß die am schwersten zu tragende Last die der mäßig ernährten Arbeiter in den großen Industriezentren ist: aber hier wird ständig gebessert, die neue Ernte, die rumänische Aufuhr muß sie erleichtern.

Daß auch der Reiche das Darben lernt ist ethisch und sozial ein Sewinn für arm und reich. Vielleicht kann auch der Mangel noch gleichmäßiger verteilt werden. Wem es die Ethik, das Sefühl und der Verstand nicht sagen, den soll die Sefahr der ganzen Volksgemeinschaft jett lehren, daß der Reichste mit dem Armsten sollbarisch ist und der geringste Handarbeiter wie der größte Unternehmer dieser Volksgemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten dienen müssen, auch um ihrer selbst willen.

Vor allem aber mussen die Darbenden sich sagen, daß auch der so fortige Friede hier teine Erleichterung bringen kann; und um so weniger, je schlechter der Friede ist. Das Schlagwort "Friede oder Brot" ist verkehrt, weil ein schlechter Friede erst recht kein Brot bedeutet. "Sieg und Brot!" muß rusen, wer Brot will, denn nur der weitere Rampf und Sieg kann Brot bringen, seit die Brotdede der Welt zu kurz geworden ist.

Sower zu tragen sind für große Teile des Voltes die Leiden gewiß, abet sie werden getragen. Sie würden leichter getragen, wenn das Volt einsähe, daß sie getragen werden müssen, um einen Ausgang des Rampses zu erreichen, der uns einzig Erleichterung bringen tann, wenn nicht tagtäglich auf Grund völliger Vertennung der Lage und der Möglichteiten, den Leidenden gepredigt würde, daß nichts als die bloße Abwehr erreicht und an tein preiswürdiges Rampsergebnis gedacht werden dürfe.

Gewiß, wir führen einen Berteidigungstrieg: wir alle wollen ruhig und mäßig auf dem Standpunkt des 4. August 1914 bleiben: aber das Ergebnis auch bes reinsten Verteibigungskrieges muß ber wirtliche Statusquo sein, b. b. es muß Entschädigung für die erlittene Unbill, für die zur Berteidigung verbrauchte Araft bringen und Sicherheit gegen die Wiederholung des großen Raub- und Bernichtungszuges gegen überlegene beutsche Tüchtigkeit in der friedlichen Arbeit. Diese Entschädigung und Sicherung muffen und tonnen wir ertampfen. Zett feben wir Land — und angefichts bes naben Ufers will man uns bas Fürchten und Verzweifeln lebren. Wo ift ber Friede, ben wir jest erreichen tonnten, wenn wir klein beigeben wollten? Saben nicht sämtliche Gegner ihren Vernichtungswillen immer wieder klar genug kundgegeben? Muß nicht bei der "Mentalitat' des Englanders und Ameritaners jede Wiederholung des höhnisch abgelebnten Friedensangebotes ihren Willen zum Durchhalten stärten, ihre Siegeszuversicht erhöhen und damit den Krieg verlängern? Wie ich ben Engländer tenne - und ich tenne ihn länger und besser als viele der jekigen Ruser zum Nichtstreit —, würde er eber ber taufmannischen Aberlegung Raum zu geben sich entschließen, ob sich noch weiter empfiehlt, gutes Gelb bem ichlechten nachzuwerfen, wenn nicht bie ibm fonft gang unverftänblichen, wieberbolten Rufe nach einem Berftanbigungsfrieben als Reichen unseres naben Busammenbruchs gebeutet würden und feine Siegeszuverficht hoben. Er wird auch nur bann au ehrlicher Wiederaufnahme ber Beziehungen mit uns nach dem Kriege bereit fein, wenn wir ihn geschlagen haben. Das ist so wahr wie parador. Aur ber

Elemens Cogebuch 711

Respett ist beim Englander die Grundlage der Freundschaft. Seine Geschichte beweist ihm, das seine Formel "Hände weg oder ich schlage zu!" wirksamer ist, um auf der Welt Freunde und Achtung zu gewinnen, als die Formel "Entschuldige, daß ich lebe". Erst Faschoda als Auftatt zur Entente hat das glänzend dargetan.

Wir werden nach dem Ariege — aller Handelssperre zum Trotz — eine wirtschaftliche Erholung erleben, die es uns leicht machen wird, auch die sinanziellen Ariegslasten zu tragen und nach und nach zu tilgen. Auf der ganzen Welt ist ein Bakum entstanden, das deutsche Industrieerzeugnisse mit Gewalt ansaugen muß: alle versuchten Wirtschaftstriege werden daran scheitern. Wir werden sast allein über Schiffe zur Aussuhr verfügen. Die Seschichte der Kontinentalsperre ist lehrreich für das Scheitern der Versuche, natürliche Gesetze außer Kraft zu setzen, nur daß wir dann die Rolle spielen werden, die England damals siegreich durchführte. Die Inslation unserer Währung, der niedrige Mart-Kurs im Ausland wird uns als Exportprämie gerade über die schwere Ansanzseit hinweghelsen.

Voraussekung ist nur, daß wir nicht durch eine bottrinäre Steuerpolitik in bem Beftreben, Die Schulben ju fonell und ju gewaltfam ju tilgen, bem beutschen Wirtschaftstörper das Rapitalblut entziehen, dessen er zu raschem Wiederaufbau dringend bedarf. Wir würden damit nicht den Rapitalisten allein, fondern in erfter Linie ben Arbeiter fcabigen und bauernd niederhalten. Die von sozialistischen Theorien vorgezeichnete Steuerpolitit - teine Entschäbigung, teine Monopole, teine indirette Steuer, nur Bermögensabgabe und progreffipfte Eintommenfteuer - wird ben Rapitaliften icabigen, aber ben Arbeiter ruinieren. Beben wir ben vierten Stand jum Mittelftand, segen wir bie Arbeiterschaft in die Lage, Ronsument ju werden und Steuern ju leiften, inbem wir bem Arbeitgeber ermöglichen, hohe Löhne zu zahlen, anstatt ibm bas Rapital zu beschneiben. Günstige Verträge betreffend Bölle und Robstoffbezug. Warenaustausch und Vertehr muffen bei ben Friedensschluffen weit bober geschätzt werben als die rein politischen Abmachungen. Gott bebüte uns vor Annexionen, die Gelb, Arbeit und Blut toften tonnten. Afritanifche Sandwuften in Gärten zu verwandeln, Negern die "Segnungen der Rultur" aufzuzwingen, dazu werben wir zunächst weber Reit noch Gelb noch Kraft übrigbaben: ebensowenig. widerspenstige Nachbarn einzubeutschen. Es gabe Nütlicheres als Entschädigung zu gewinnen. Wir werben arbeiten, und was wir für diese Arbeit brauchen, muß uns ber Friede geben und lassen, wie er uns Sicherheit geben und Macht lassen muß. Auch die übrige Welt wird babei am beften fahren, benn fie tann die Erzeugniffe beutschen Geiftes und beutscher ganbe nicht mehr entbehren. Auch draußen muß das Pendel einmal zuruchdwingen und die Welt von der Massenpinchofe genesen, in der sie bezüglich des deutschen Wesens jett noch durch Neid und Lüge befangen ift. Die ewigen Gesetze ber Entwicklung lassen sich nicht aufbeben. Und sie gebieten unseren Sieg.

Der dies Wort schrieb, ist tein Heimkrieger. Seit zwanzig Jahren vor dem Feinde, als Diplomat im Ausland wie als Flieger im Felde, hat er das Beobachten und Kämpfen, das Wägen und Wagen gelernt, das Fürchten nie."





#### Rein Landesberrat!

🕰 err Scheibemann versprach in einer Rebe uber Deutschlands Butunft, seine Boffnung auf bie ruffifden Sozialiften zu seten. Der "Vorwärts" hatte bei ber Begrühung Karenstis als russischen Ministerpräsidenten geschrieben, er erscheine als Vertreter einer Politik, die auf dem Wege über eine lette triegerische Anspannung ben Frieden suche und der man eine gewisse grokaŭgige Kolgerichtigkeit nicht absprechen tonne. Somit, bemertt bie "Deutsche Stg.", bofft Scheibemann für Deutschlands Rutunft auf ben Erfolg einer mit großzügiger Folgerichtigteit gegen Deutschland unternommenen friegerischen Anspannung Ruglands! Der "Vorwärts" pries ein militärisch ftartes Rukland als Sicherheit gegen einen deutsch-russischen Sonberfrieden und erklärte ein zerrüttetes Rufland, bas sich schlagen lasse, für eine zwar militärisch ganz angenehme Sache, aber ein träftiges Rufland sei politisch, b. b. im Sinne ber Berbinberung eines beutsch-russischen Friedens viel wertvoller. Und Berr Scheibemann, nach ben blutigen Schlägen beutscher Truppen im Often etwas irre geworden an einem kräftigen Rußland, verlangt von der deutschen Regierung, wenn Rußland um Frieden bitte, dem geschlagenen Rukland die Unabhängigteit und Unversehrtheit — — Belgiens, bie Unversehrtheit Frantreichs auf alle Falle zu gewährleiften, sich also in einem möglichen von Rugland erbetenen Frieden über ben Often auch für alle Fälle binbenb, unabhangig von Ther Rriegelage unb der Widerstandstraft unserer westlichen Gegner, im Sinne eines unbedingten Berzichts im Westen festzulegen, obwohl das russische Interesse gar nicht berührt wird . . .

Wen wundert noch die Forderung, die als Forderung des englischen Rabinetts legitimiert wurde, bevor England mit einem "freien" Deutschland Frieden schließe, müsten bie beutschen Beere bas linke Rheinufer geräumt haben! Wen wundert foldes Berlangen noch nach der Forderung Scheibemanns, Deutschland muffe unericutterlich, unbeeinflußt butch bie für uns günstige Rriegslage auf bem Rriegsprogramm ber ruffifden Gogialiften fteben! Wen wundert foldes Berlangen noch nach ben Vorgängen im beutfcen Reichstag, die mit der Annahme der Verzichtserklärung ihren Abschluß fanden! Daß die Feinde und die Neutralen diese Entschlickung als Friedensgejammer auffassen, ertennt balb ber lette bes beutschen Bolles, und bak fie triegsverlängernd wirtt und bamit beutsches toftbares Blut auf ben Opfertisch bringt, wird hoffentlich bald ebenso allgemein erlannt werden . . .

Was Scheibemann und Erzberger und jene gleicher Weltanschauung niedergerissen, das muß mit deutschem Blut erst wieder aufgerichtet werden, und erst dann tommen wir dem Frieden näher. Die dort stürmen im Osten, die seindlichem Sturm standbalten im Westen, die helbenmütig tämpsen zur See, sie sind die im deutschen Sinne Neuschaffenden, die Schöpferischen. Hindendurg und Ludendorff und Scheer, das Beer und die Flotte, sind die Friedensbringer . . . Uber Scheibemann hofft auf die russischen Sozialisten.

### Bauernfang

Tus einem Aufjage von Dr. E. Zenny im "Cag" — absichtlich in der Rugichale: Goweit menschliche Erfahrung und geschichtliche Renntnis zurückreichen, hat stets der Sieger dem unterlegenen Gegner, je nach erlangter Machtüberlegenheit, Opfer aufgezwungen.

Nun wird plöglich von den Parteien der Friedensresolution das Schlagwort vom Frieden ohne America und Rontribution mit ungeheurem Gerassel als neuer Grundsag in Umlauf gesett. Völkerrechtlich ist solcher Anspruch hinfällig, weil ohne Vorhergang; ethlich — und auf die Ethit berufen sich die Vertünder des neuen Beils ganz besonders — erweist sich die Auffassung als völlig haltlos, weil damit die völlige Aweckssische des blutigen Ringens anerkannt wäre und es nichts Unmoralischeres und Sinnloseres geben könnte als die nutslose Veranstaltung eines fürchterlichen Völkerringens.

Bollends aber wird jene von idealistischen Schwarmgeistern einerseits, von biplomatischen Bauernfängern und gerissenen Schlaubergern andererseits ausposaunte Maxime logisch unhaltbar, sobald man versucht, ben Fehlgebanten ju Enbe ju benten. Man nehme num an, die neuen Grundfate feien durch allseitiges Einverständnis als Bestandteil des Völlerrechts aufgenommen und es entbrenne ein neuer Arieg. Da werben vom ersten Schritt an die schönen Sate ad absurdum geführt. Die ganze Strategie wurbe gleichfalls auf den Ropf gestellt; benn es entstände, vorausgesett, daß auch nur eine Minute lang mit ben unsimmigen Bebingungen tatfachlich gerechnet wurde, eine Art Syftem des "Rudwärtssiegens". Verzweiflungsvoll und voller Zagen würde nach siegreicher Schlacht ein Beer bem weichenden Gegner folgen, ba ja bem Sieger famtliche Befcabigungen des feindlichen Territoriums burch Rampf und Durchzug zur Laft fallen. Je tiefer die Waffen ben Sieg in Feindesland tragen, defto entsetzlicher mußte bem sieghaften Führer zumute werben, da er sich unerschwingliche Rosten an den Bals zu siegen ristlert. Ja, man tann im Geiste den Feldberrn schon ordentlich fluchen hören, wenn er den Feind aufs Baupt schlägt und bessen Bauptstadt ihm überantwortet wird: "Himmelbonnerwetter, so ein Pech: num räumen die niederträchtigen Kerls auch noch ihre plundrige Rapitale, und wir müssen die Geschichte bezahlen."

Jedenfalls stellt sich dem unbeteiligten und nüchternen Beobachter das Geschrei von der vielgepriesenen menschlichen Errungenschaft, dem Grundsatz eines Friedens ohne Landabtretung und Kontribution, wohl aber mit "Schadloshaltung" der betroffenen Länder, entweder als gutgläubige, aber verschrobene Aberspanntheit, oder als verlogener, plumper Bauernfang dar. —

Das lette — hier nimmt ber Turmer wieder das Wort — trifft zu. Es ist von seiten ber parteipolitisch oder geschäftlich Interessierten "ein verlogener, plumper Bauernfang".

### Sotentanz

Quch mit Friedensschalmeien kann der große Schnitter reiche Ernte einbringen. Karl Peters bemerkt zu der von Gegnern und Neutralen — wie ja nur selbstwerständlich — gleichermaßen gebachpseisten oder verlachten Reichstags-Mehrheits-Friedens-"Entschließung" (alle Entmannten werden daraushin energisch werden und mannhafte "Entschließungen" fassen) —:

Daß Deutschland jeden Augenblick die Friedenshand ergreifen wurde, wenn man ihm von London aus den kleinen Finger anzubieten geneigt wäre, glaubte an der Themse vom ersten Abend ber Kriegserklärung an jebes fleine Rind. Am Abend unferes famosen Friedensangebotes pom 12. Dezember 1916 tangten im Restaurant bes Carlton-Botels zu Lonbon alte, weißbartige Berren por Jubel auf ben Difchen, weil die "beutschen Schweine" jest endlich "down" maren. Mit Bobn murbe unfer Friebensangebot von allen Seiten abgewiesen, überall permebrten fich bie Ruftungen gegen uns.

und bald barauf griff ber Zerschmetterungskrieg gegen uns auch auf die westliche Hemisphäre und den fernen Osten über! Alle unsere Friedensversuche in Ruhland haben nur eine neue Offensive des slawischen Ostens und eine wütendere Berhehung der russischen Massen gegen uns zur Folge gebabt.

Haben unsere großen staatsmannischen Röpfe noch nicht genug baran? Wollen sie nur immer schnöbere Rorbe von allen Seiten sich bolen? Und biesen Welttrieg bis in alle Ewigteit perlangern? Dann brauden sie nut so weiter Friedensentschliefungen zu fassen und nach dem Aufhören bieses Rrieges zu flennen, anstatt endlich einmal selbstbewuft und stolz zu warten, bis von irgenbeiner feinblichen Geite ein Friedenswunsch an uns gelangt . . . Vergist man benn in unserem Volt bas erfte Sefet eines jeben profitablen Kanbels jett, wo es boch um Sein ober Richtfein geht? Bei jebem Pferbetauf weiß ber Bauer, bak er por allem die Reigung bazu ber Segenseite verbeimlichen muß und schlieglich nicht gleich seinen bochsten Preis nennen foll.

Und unser Bolt, sagt Karl Beters zum Schluß, sollte bei diesem größten Seschäft, bei dem die Fortbauer unseres Reiches und unsere völkische Zutunft in Frage steht, so völlig versagen?

Unser Volk hat nicht versagt und wird auch nicht versagen. Sanz andere Leute haben versagt, die so volksfremd in ihre Gottähnlichteit oder ihr internationales Seschäft versponnen sind, daß man bei ihnen von einem "Versagen" eigentlich kaum noch reden darf.

### Widerspruch erbeten!

och ist unwidersprochen geblieben,"
schreibt der Abgeordnete W. Bacmelster in der von ihm herausgegebenen Wochenschrift "Das größere Deutschland", "was der österreichische Reichstatsabgeordnete Wolff vor 3000 Menschen öffentlich sagte, und was im übrigen die Spaken von den Dächern pfeisen, daß nämlich die deutsche Reichsleitung es gewesen ist, die auf dem Wege über den Grafen Czernin das diterreichische Ministerium veranlatte, dem diterreichischen Deutschum das Versprochene nicht zu geben. In letzter Stunde vor Einberufung des Parlaments soll erst der Entschuß gefaßt worden sein, den Deutschen das gegebene Wort nicht zu halten. Aur keine inneren Krisen!

Inzwischen waren die Polen Ofterreichs baran gegangen, dem Beispiel Korfantys in Preuhen zu folgen, indem sie alle Illusionen der Beihmannschen Verschnungspolitik mit groben Fäusten zerschlugen. Es sei erinnert an die frechen Krakauer Beschlisse . . .

Wie aber muß es auf die Deutschen Österreich, so wirten, ja auf ganz Österreich, sowelt es den Gesamtstaat über die Belange der Einzelvölker setzt, wenn erwogen wird, daß es der Rat der deutschen Politik war, der Österreich auf den jetzt als in die Irre führend erwiesenen Weg gedrängt hat? Möchte es doch Herrn von Beihmann Hollweg gelingen, die Darstellung des Reichsratsabgeordneten Wolff als irrig zu erweisen! Wir haben wenig Hoffnung."

### Der Aerbenzusammenbruch ber Reichstags-"Mehrheit"

wird in der "Areuzzeitung" von Wolfgang Eisenhart geschichtlich beleuchtet:

Napoleon I., ber nicht nur ein gewaltiger Schlachtenmeister, sondern auch ein Aberaus tluger, verschlagener Staatsmann war, hat einmal das Wort ausgesprochen, der Krieg sei nichts anderes als eine Sache ber Pinchologie. Denn es tame nicht barauf an, wie groß tatfächlich ber errungene militärische Erfolg sei, als vielmehr darauf, welchen psychologischen Einbrud er auf ben besiegten Gegner mache. Daber finden wir bei dem großen Soldatentaiser stets das Bestreben, seine militärischen Erfolge ins Ungeheure aufzubauichen, ben Gegner burch eine jur Schau getragene sichere Siegeszuversicht einzuschüchtern, die eigenen militärischen Machtmittel als riesenhaft und unerschöpflich barzustellen.

Lange Reit, bevor bie Englander bas fo geichmaciole Bott "Bluff" erfunden batten. verstand er das Bluffen wie teiner seiner Beitgenoffen. Gleich in feinem erften Felbzuge, als et nach ben italienischen Giegen über die Alpen nach Annerdsterreich pordrang, wußte er sich ben Schein zu geben, als stunde es in seiner Macht, ins Berg Ofterreichs vorzustosen und den Habsburgerstaat zu vernichten. Daburch errang er von bem bestürzten Gegner ben glänzenben Frieden von Campo Formio. 3m Jahre 1807 perstand er es ebenso, nach seinem noch teineswegs entscheibenben Giege von Friedland gegen ben Raifer Alexander I. von Ruhland ju bluffen und diesem den Tilsiter Frieden abzunötigen. Ebenso geschickt verfuhr sein Neffe Napoleon III., als er nach ber siegreichen, aber ebensowenig entscheibenben Schlacht von Solferino ben jungen, noch unerfahrenen Raifer Franz Joseph von Ofterreid einzuschüchtern wufte. Er errang von dem bestützten Segner den Frieden von Villafranca, obgleich et sehr wohl sich bewuft war, daß Frankreichs und Piemonts militärische Machtmittel schwerlich ausgereicht hätten, um die Öfterreicher aus Benetien berauszuschlagen.

Hier wie immer sieht man, wie sehr beim Friedensschlusse zuletzt doch die starken Nerven entscheiden, und wie es kaum einen anderen Beruf in der Welt — den des Feldherrn ausgenommen — gibt, bei dem es vor allen anderen Dingen auf die Stärte des Charakters so ankommt, wie dei dem des Staatsmannes.

### "Anser Schuldbuch sei vernichtet —"

Que ber Ansprace des Ministers des Augeren, Grasen Czernin, an österreichische und ungarische Pressentreter (Wien, 29. Zuli 1917) wollen wir uns folgende ergreisende Predigt zu Gemüte führen:

"Die Frage, wen die Schuld an diesem Arlege trifft, will ich nicht auswerfen, weil es in diesem Zusammenhange zwecklos ist über die Bergangenheit zu sprechen. Aber von der

Rutunft will ich sprechen und bem Wunsche möchte ich Ausbrud geben, daß es der Welt gelingen möge, nach bem Friedensschluß jene Mittel und Wege zu finden, weiche dauernd die Wiedertehr eines folden entfeklichen Arieges verbüten. Ein jeber moralisch bentenbe Mann bat die Bflicht, mit bestem Willen an biefes gigantische Wert beranzugeben, und alle Staaten ber Welt werben verfuchen muffen, in gemeinsamer Arbeit Garantien au schaffen, die ein so fürchterliches Unglud, wie ber jezige Welttrieg es ift, für die Rutunft unmöglich machen. Moral und Vernunft fprechen bafür, Wege zu suchen, welche bie Welt von bem Alp befreien. Es tonnten fic Ruftanbe wiederholen, wie jene, die wir jest burchmachen. Dieser Weg mag schwierig sein, unmöglich ift er nicht. Das sind die beiben Grundprinzipien, auf welchen meiner Rechnung nach ein Verständigungsfriede zustande kommen **bann: erftens** ohne Bergewaltigungen und aweitens die Verhütung der Wiedertehr eines Rrieges."

Aum tann auch die Zeit nicht mehr fern sein, wo das Lamm den Wolf durch Gründe der Moral und Bernunft von der Notwendigbeit eines ehrenvollen Berständigungsfriedens (für das Lamm) überzeugt. Gr.

### Tauchboot ober Schlachtschiff

n fachlicher Weise untersucht ber englische Marineschriftsteller Arthur Pollen bie Möglichleiten der Abwehr von deutschen Tauchbooten. Nur ganz gebrängt sei die Darlegung wiebergegeben. Minen und Sprengstoffe tann England genug erzeugen. Daß es sie gegen die Tauchboote auslegt, kann nicht geschehen, ohne daß die Minenleger beschützt werden; auch das Minenfeld, bamit es bleibt, muß beschützt werben. Beschützer umb Angreifer werben sich stetig, wie er naber tlar macht, burch die stärteren Schiffstlassen überbieten muffen. Und schlichlich sind es die großen Linienschiffe. Er schließt: "Golange bie feinbliche Schlachtflotte unversehrt ist ober so gut wie unversehrt ift, so lange wird die zweifellos wirkfame Gegenmaknahme gegen die Unterfeebootstätigkeit uns unmöglich gemacht." Dabei ist gerechnet, daß sich die, wenn auch zahlreicheren englischen Linienschiffe nicht in die Nähe der eigentlichen deutschen Gewässer trauen dürfen — welche einstweilen, wenn auch schon jest nicht mehr so ausschließlich, die um Belgoland und von den Rüsten des nassen Oreiecks sind.

Es ist unnötig, die Folgerungen aus diesen englischen Sebantengängen noch zu unterstreichen. Sie mögen besonders diesenigen ad notam nehmen, die das Tauchboot, als ob nun die Welt nach ihm nichts mehr erleben werde, für die tünftig allein ausreichende "reale Sarantie", ohne Schlachtslotte, ohne geographisch verbesserte Stützuntte, erklären wollten. Damit ist auch das unrichtige "oder" in unserer Aberschrift erledigt.

#### Tatsachen

Rei bem Mainger Stadtverordneten Ortmann erjoienen zwei elegant getleibete Herren und boten für bie Stabt Mainz 700 000 Zentner Kartoffeln in zwei Posten von 400 000 und 300 000 Zentner jum Preise von 11 .K ben Bentner an. Die Lieferanten gaben die Rartoffeln als Auslandsware an. Ortmann bemerkte ihnen, daß so viele Waggons nicht über die Grenze gebracht werben tonnten, ohne bag bie 8.E.S. die Hand barauf legte; aber die Berren ertlarten, bas folle man ihre Sache fein laffen, sie würden unter allen Umftanden die Rartoffeln prompt abliefern. - Es scheint sich bier also um Inlandstartoffeln zu bandeln, bie von gewissenlosen Produzenten und Handlern ber Allgemeinheit entzogen worden sind. - Der Neustettiner Landrat hat einfach festgestellt, bak von 22 000 Milchtüben 8000, die in Moltereien abgemolten werden, rund 140 Rilo Butter, also jede Ruh beinahe 1 Rilo liefern. Im Gegensat bierzu liefern bie 14 000 Nichtmolkereikühe nur etwa 40 Bentner, also jede Ruh rund 1/4 Pfund. Dag ba etwas sehr im argen liegt, ist tlar. Nun droht der Landrat mit Abschlachtung solcher ichlechtmeltenben Rube. - In Beffen-Nassau und wohl auch anderswo hat sich eine mertwürdige naturgeschichtliche Catsache berausgestellt: Bei ber beginnenben Milchnot erstanden sich viele reiche Leute, die porber nur Pferbe bielten, eine Rub. Und nun ereignete sich fast durchweg, bak biefe Rühe bas bessere Futter nicht vertragen konnten, sie gaben statt 10-12 Liter nur 3-4 Liter Milch, so bak bie armen reichen Leute nicht ein Liter an ben Magistrat für bie wirklich Armen und Kranten, wie vorgeschrieben, abgeben tonnten. Auch biese Rabe follte man abichlachten laffen. Dag man mit einer Milchtub auch noch auf andere Weise schlechte Geschäfte machen tann, erfubr die Frankfurter Mildeuranstalt, die eine Ruh für 1450 A gelauft und nach 70 Tagen guter Fütterung wegen geringer Milcabgabe burch ben Viebbanbelsverband an bie Stadt Frankfurt zur Berwurftung verlaufte. und zwar sette ber Verband ben Breis auf 357 M fest, das Brund also auf 40 S. Für die daraus verfertigte Wurft läft sich die Stadt Frankfurt 2 & 10 & gablen! Wer stedt da den Ariegsgewinn ein? 8.

### Gerard der "Diplomat"!

Merita, das Land der unbegrenzten Unmöglichteiten, hatte es fertig gebracht, uns als seinen biplomatischen Vertreter den famosen Mr. Gerard herüberzusenden und ihn auch bis zum Abbruch ber Beziehungen auf biesem Posten zu belassen. Zett kommt allerdings die Melbung von brüben, daß Gerard sich ganzlich vom biplomatischen Dienste jurudjuziehen gebente. Aber ebe biefer Entschluf in ibm reifte, fühlte sich biefer frühere Gesandte Ameritas und Leiter des englischen Aufklärungsdienstes und Anteresses in Deutschland bemüßigt, der staunenben Mitwelt noch eine schlagenbe Probe seiner Fähigleiten zu zeigen. Im Kanabischen Klub in Neuport hat er eine Rebe gehalten, die seiner Erfindungsgabe und Tüchtigkeit im Begen gegen die ††† Deutschen alle Ehre macht. Er erzählte den Kanadiern nach englischem Rezept die fabelhaftesten Schauermaren und Lugen über bie Behandlung, bie ibre Landsleute in deutschen Gefangenenlagern erbulben müßten.

Dabei hatte dieser "Diplomat" die Unverfrorenheit, zu behaupten, daß er alle die von ihm berichteten Greuel selbst gesehen habe! Za — warum hat er denn dann nicht seine Pflicht als Vertreter der englischen Interessen getan und diese Mikstade beauftandet, so lange er noch Deutschland mit seiner Anwesenheit beglüden durfte? Er muß seine Zuhörer in Neuport doch sehr niedrig einschähen und für recht kritiklose Menschen halten, wenn er annimmt, daß dieselben nicht auf den Gedanten tommen würden, zu stagen: Warum hat dieser "Vertrauensmann" so lange geschwiegen, als er noch in der Lage war, Abhilse zu schaffen?

Aus seinen Maren seien einige zur Erheiterung unserer Leser hier wiedergegeben. In einem Gesangenenlager will er kleine Buben beobachtet haben, die, ausgerüstet mit Bogen und mit Pseilen, mit eisernen Nägeln als Spizen, auszogen, um die englischen Gesangenen zu beschiehen. Er schlieht seine Er"zählung" mit den etwas schleierhaften Worten: "Sie wissen, daß Luther seine Thesen an das Thor der Kirche in Wittenberg genagelt hat, und Sie lönnen sich denken wen, nach obiger Erzählung, ich gerne an das Tor genagelt hätte!"

Dann folgt die Schilberung eines Lagers, in welchem die Deutschen bei ber Bewachung ber Sefangenen Schaferhunde als Begleithunde ber Wächter verwendeten. Diese bosen Bumbe hatten bie mertwürdige Eigenschaft, jeben Englanber, ber in ihre Nabe tam, zu beißen. Dag felbst Tiere eine folche Abneigung gegen die angelfachfische Rasse entwickeln tonnten, wurde man nicht für möglich halten, aber Herr Gerard sagt es, und er sagt noch mehr, er hat dem Lagertommandanten gedrobt: "Ich bin ein sehr guter Bistolenschütze, und ich werbe tommen und einige bieser Hunde abschießen." Und — biese Drohung allem hat genügt, sie hat sofort geholfen --wenigstens versichert uns das der frühere Gesandte.

Den Sipfel aber bilbet seine Entrustung über die Verurteilung deutscher Reichsangehöriger durch deutsche Gerichte, weil sich dieselben schamlos genug gezeigt hatten, mit ben gefangenen Engländern in Berkehr zu treten und benselben Nahrungemittel zuzusteden.

Ameritanische Diplomaten haben ja in ber Seschichte ber letten zwanzig Jahre wieder-holt eine — na, sagen wir, recht "eigentümliche" Rolle zu spielen sich bemüßigt gefühlt. Es sei nur an den letten Gesandten der Vereinigten Staaten in Athen, Williams, erinnert, dessen Verhalten und insbesondere journalistische Tätigkeit zur Beit der albanischen Wirren eher alles andere als diplomatisch war.

Das Land ber Grizzlys, Theddys und ber Wilsons hat wirklich schon viel geleistet, was andere Völker nicht können; im Verdrehen und Lügen ist es zwar meist erklecklich plumper, doch dafür auch ausglediger und kräftiger gewesen als sein Meister- und Mutterland: Albien! — —

#### Reine Karikatur!

In einer Berliner Nachricht, offenbar amtlichen Ursprungs, heißt es: "Der ,Gaulois' (vom 21. Mai) bringt einen Artikel über bie Berftorung von St. Quentin burch die Deutschen. Da es bestätigt ist, daß bie Franzosen in der rudfichtslosesten Art und Weise ohne militärische Notwendigkeiten eine ihrer iconften und reichften Stabte in Grund und Boben ichiegen, gehört zu biefer Anschuldigung eine gute Portion Unverfrorenbeit. Die beutsche Stappe hat die Stadt unversehrt zurüdgelassen. Die Bäuser wurden verschlossen, die wichtigsten Dotumente und Rostbarteiten gesichert und versiegelt und burch Posten geschütt. Weber bie Bevollerung noch die Deutschen glaubten, daß bie Franzosen und Englander in dieser Weise nut- und finnlos ihre eigene Stadt zerftoren würden. Die wertvollen unersetlichen Runftschätze waren auf alle Fälle in Sicherheit gebracht worden. Und diese Rettungsarbeiten wurden von besonderen Beraungstommandos unter Führung deutscher Runfthistoriter auch noch mabrend des Bombardements fortgefett, bis eintretenbe Berlufte gur Einstellung ber Arbeit zwangen."

Emil Gerlach hat kürzlich in einem geistvollen "Türmer"-Aufsatz über "Deutsche
Rarikaturen" das Wesen der Rarikatur in
dem Sinne desiniert, daß sie ein unproportionierter geistiger Zug sei, der den Gesantmenschen in einer belächelnswerten Weise
beherrsche. Auch soll es das Schlimmste
für den Gesellschaftsmenschen sein, als Raritatur zu erscheinen. Soll das nicht ebenso für
den Nenschen der Völlergesellschaft zutreffen?

Wie tommen wir dazu, Feinden, die mit einem aus der europässchen Völkergemeinschaft weisenden Sadismus wehrlosen deutschen Gefangenen Jandgranaten in die Tasche steden und sich offendar belustigen, wie die Armen zerrissen werden, deren hysterische Stribisare — das gehört dier besonders in Vergleich gestellt — von deutscher Jand für Freund und Feind errichtete Graddentmäler als monströse Junnenzeichen ertlären, wie tommen wir dazu, solchen Feinden Runstdentmäler zu retten und dabei das Leben deutscher Männer zu gefährden, sogar zu opfern?

Vor einiger Zeit fuhr ich mit beutschen Soldaten, die im Wetter von Arras gestanden, von Müsheim tommend, über die Johenzollernbrücke bei Köln, und wir sahen ergriffen zum lichtbuntel in den Himmel wachsenden Kölner Dom empor, dem deutsches fromm-startes Wesen, deutsche Gemütswärme herrlich klindenden Bauwerk. Ich glaube nicht, daß einer unter uns auch nur einen Augenblick daran gezweiselt hat, daß die Franzosen oder Engländer das leiseste Bedenten getragen haben würden, dieses Bauwerk in Trümmer zu schießen, hätte sie das Schlachtenglück dies an den Rhein geführt.

Und wir geben hin und suchen die Kunstbenkmäler jener Barbaren zu retten, "bis eintretende Berluste zur Einstellung der Arbeit zwangen"!

Seht mir weg! Auf wen in der Welt machen wir mit solchem Rühmen noch Einder Welches französsische Kunstdenkmal ist die Anochen eines deutschen Landsturmmannes wert?

Seien wir boch teine Raritatur!

**શ. હ.** 

### Lazarettleftüre

Dwei Damen der Gesellschaft teilen in unserem Lazarett Lettüre aus. Auf jedes Bett legen sie gewissenhaft mit einem holdseligen Lächeln und erschütternder Unbefangenheit zwei Schriftchen: ein christliches Erbanungsblatt und — einen Indianerschmöler. Ich erhalte "Die Rache der Witwe". Der effeltvolle Schutz lautet also:

"Böllisches Lachen erschütterte gleich einem Buften bie Bruft ber Spinne.

"Das ist ja ein Romplott gegen ben Hauptmann, hihi, haha, bas gibt mir Gelegenheit, klingenben Lohn zu erwerben — nur schnell zu ihm.

**Leute** abend wird es zwei tote Leute geben — ben Vermummten und den D. C., der lein anderer sein lann, als Dick Cucker und ich sehe Menschen so gerne baumeln.

So schnell er es mit seinen kleinen Beinen vermochte, stürzte der Zwerg, den man die Spinne nannte, vorwärts.

Das Geheimnis, ja sogar bas Leben Marns, bing an einem Faben.

Wird die Spinne ihren Verrat beenden tonnen? Wird sie den Brief in die Hande Huliwans legen und ist Marys Rache für immer gescheitert?

Das alles werden wir unseren Lesern bemnächst ausführlich erzählen. — Band 244 enthält: Ein Ende mit Schrecken."

Ich warte mit qualvoller Sehnsucht auf das "Ende mit Schreden" — v.

### Der Schundliterat als Chrendoftor!

as Berliner Polizeipräsibium hat wieder einmal eine Razzia veranstaltet. Richt in den Raschemmen des Berliner Norden, sondern in den Buchladen, allwo grellbunte Pestchen auf unsere Großstadtjugend ihre geheinmisvollen Reize ausüden. 228 Werte der "Schundlitertur" hat man wieder verboten. Golche, die Verdrecher und Detettivs zu Helden haben; solche, die andeutungsweise in Erotit machen; und solche, die unter patriotischen Titeln die Tasche ihrer Verfasser und

Berleger au fullen fuchen. Diefe Eblen felbit bleiben mit voller Absicht tief im Dunteln. Einem ift bas Unglud wiberfahren, baf fein Name belannt wurde. Das verbotene Erzeugnis feiner Feber beift: "Raubreiter-Sefdichten"; fein Berfaffer aber ift niemand anderes als Berr - Theodor Roofevelt, ber einstige Prafibent ber Bereinigten Staaten, der erft jungft mit dem M-unde an der Spite eines Regimentes gegen die Boohes zieben wollte. Wenn man weiß, was diefer Berr da brüben jenseits des großen Teiches für Matulatur zusammengeredet bat, tann man sich taum wundern, daß er auch schriftlich nur Schund von sich geben tonnte. Und boch hat die Berliner Unipersität, man sollte es taum glauben, benjelben Soundliteraten, als er aus Afrita über Berlin in das Land der Goldbergerichen unlimited possibilities" jurudveifte, mit bem philosophischen Chrenbottorbute geschmüdt!! Das Diplom batte in beutscher Abersehung folgenden Wortlaut:

"Theodore Roofevelt, ber, von Ahnen ebstammend, die an der Minbung des Rheins faken, auf ameritanischen und beutichen Schulen vorgebilbet, ein ausgezeichneter Schuler ber gavard-Universität wurde, der die Landschaft und Fauna seiner Beimat wiffenschaftlich genau und künstlerisch schön schilberte, ber als patriotischer Bürger und unbestochener Richter die Einrichtungen, Gitten und Belben seiner Nation mit geschichtlichem Sinn und prattifdem Blid erfafte und portrefflich barftellte, bem \_rauen Reiter", der tapfer gegen die außeren Feinde, tapferer gegen die inneren Ausbeuter zu Felbe zog, bem unparteilichen, unbeugsamen, wabrbeite- und darum wissenschaftslebenben Manne, bem Förberer des Gelehrtenaustausches, dem innerhalb umb außerhalb seines Vaterlandes höchstgeschätzten ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten verleibt die philosophische Fatultät der Universität Berlin die Pottorwürde h. c."

Ob die philosophische Fatultät unserer Alma mater ihrem "Schrendottor" wohl auch heute noch all diese hübschen Attribute (Bewunde-

rungs-Blüten) zuerkennen würde? Aber so vergeht der Ruhm der Welt: damals wurde der gute Roosevelt Ehrendottor für die "wissenschaftlich genaue" und "tünstlerisch schöne" Schilberung der Landschaft und Fauna seiner Heimat, für die "vortrefsliche Darstellung" der "mit geschichtlichem Sinn und prattischem Blid erfasten" Einrichtungen, Sitten und Helben seiner Nation und heute ist er ein ganz gemeiner Schundliterat, vor dem die Rinder bewahrt werden müssen, damit sie sich ihren guten Geschmad nicht verderben! R. D.

### Die Pferberennen im Rrieg,

über die der Eurmer kurzlich sprach, haben noch weitere schlimme Geiten. Die eine ift, dak alliabelic Rebntausende daburc dem Wetteufel verfallen und tausende Fälle von Untreue, Unterschlagungen, Diebstähle, Die darauf zurüdgeben, sind an der Tagesordnung. Die anbere Seite ist bie Papierverschwendung, zu der die Sportsnachrichten verführen. 36 fab turglich Berechnungen, wonach in einem einzigen Monat und in einer mittleren deutschen Großtadt 4 bis 5000 Rilo Papier allein auf die Sportsnachrichten entfielen. Es werben also gering gerechnet in Deutschland allmonatlich 60 bis 100 000 Rilo Bapier bazu verschwenbet, bamit bas beutsche Publitum erfährt, bag bas eine Pferd schneller rennt als bas andere, und dabei jammert das Berliner Tageblatt und andere Annoncenblätter über Bapiermangel.

Alfo weg mit ben Pferberennen im Rrieg.

### Ist's möglich?

an hat sich auch einmal bem Wahne bingegeben, daß die Ausländerei bei uns abreisen würde. Aber man scheint doch fürchten zu müssen, daß nach dem Frieden alles wieder sein wird wie zuvor. Das "Made in Gormany" prangt lustig weiter wie zuvor, der "Fine old Jamaika Rum" verrät sich weiterhin als kraven Deutschen, der "Fin Vin Rouge" ist in drei Kriegsjahren noch nicht ausgetrunten, die "Mordeaux choisis pour le Piano" künden sich auch in neuesten Orucen

an, ber "Grand Prix" brüstet sich weiterhin auf allen Plakaten, das "vis-à-vis" zieht sich durch die Zeitungsanzeigen, die "Track-Mark" lebt auch noch immer usw. usw. Da liegt nun aber gar ein Ding vor mir, das mir als ein vorzüglicher Kriegsersahstoff, soeben frisch auf den Markt gekommen, angepriesen wurde, natürlich "made in Germany"! Außer dieser Angabe sinde ich noch auf der Büchse stehen: SAFFIN, POLISHING PASTE. Dann kommt die Track-Mark, und darunter die Firma: Zaeger & Riehlich, Berlin. Rann mir nun einer der Leser vielleicht verraten, was in der Büchse wohl drin sein mag? Und so etwas ist 1917 möglich?

## Sin Allerweltsferl für — — 250 Mark

In Aummer 29 bes "Zeitungs-Berlags" (vom 20. Juli), ber Zeitschrift bes Bereins beutscher Zeitungsverleger, findet sich folgende Anzeige:

"Bum 1. Ottober wird für bauernbe Stellung militärfreier, verantwortlich zeichnender und gründlich erfahrener Lotalredatteur für gröhere reg.-frbl. täglich ericheinenbe Provinzzeitung des Oftens gesucht. (Auflage ca. 22 000). Geforbert werben reiche journalistische Erfahrung auf allen Gebieten, leichte Auffassung, gewandte und flotte Feber, schnelle Arbeit, sachgemake Theaterfrititen, lotales Wochenfeuilleton und eigene Initiative in der Bearbeitung lotaler und tommunalpolitischer Themata, um ben lokalen und provinziellen Teil interessant und übersichtlich zu gestalten. Perfette Stenographie behufs Aufnahme von Telephonaten und zuverlässiger Berichterstattung von Stadtverordneten- und Vereinsversammlungen Grundbedingung. Anfangsgehalt 250 K. Referenzen, Zeugnisabschriften und Photographie erbeten unter T. 262 an bie Geschäftsstelle des Zeitungs-Verlags."

Man fleht, ber Berr Beitungsverleger ift in seinen Forderungen gar nicht knauserig. Wohl aber in der Bemessung bes Gehalts für ben Allerweltslerl von Rebatteur, ben er sucht. Die Anzeige ist typisch für die Verbältnisse auf dem journalistischen Stellenmarkt, soweit die Rebatteure bürgerlicher Provinzzeitungen in Frage kommen, und nicht etwa ehrend für den Verlegerstand. Was sind heute, sagen wir für einen wirklichen und gebildeten Redatteur von 30 Jahren, 250 K monatsich? Gar wenn er verheiratet ist und Kinder hat? Wenn er da tein Vermögen zuzusehen hat, dann ist er mit 250 K Monatsgehalt zu einem treuzerbärmlichen Leben verurteilt! Welcher jugendliche Küstungsarbeiter arbeitet heute unter 300 K im Monat?

Berträgt es sich mit ber so viel ditierten "Aulturmission ber Presse", wenn man ben wichtigsten Personen im eigenen Jause, den Redakteuren, solche, für die heutigen Verhältnisse wirklich kulturlosen Sehälter anbietet und dabei noch eine ganze Spule von Forderungen ablausen läht? Zenes Blatt mit 22 000 Beziehern könnte wahrhaftig mehr als 250 K anlegen.

Die Anzeige tut auch dar, wie sehr noch bie Redakteure sich zusammentun müssen, um solchen den Stand beeinträchtigenden Angeboten entgegenzuwirken.

Saliens.

Priester und seine Freunde tonnten sich nicht einigen wegen des Begrähnisses. Der Priester saste: "Liede Freunde, last uns den Leid auf einen Wagen legen und zwei Ochsen davor spannen und Vertrauen zu Gott haben, so werden sie ihn wohl dahin ziehen, wo Gott will, daß sein Begrädnis sei." Das war seinen Freunden lieb. Da zogen ihn die Ochsen ohne alle menschliche Weisung unter den Galgen und wollten nicht weiter gehen. Port wollte ihn Gott begraben haben, denn er hatte sich auf Erden betragen wie ein Dieb, darum sollte er auch dort begraben sein, wo die Diebe liegen.

Bruber Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (1522)

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß & Bilbenbe Runft und Musik: Dr. Rarl Stord Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Lürmers, Zehlendorf-Berlin (Wannseckahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart

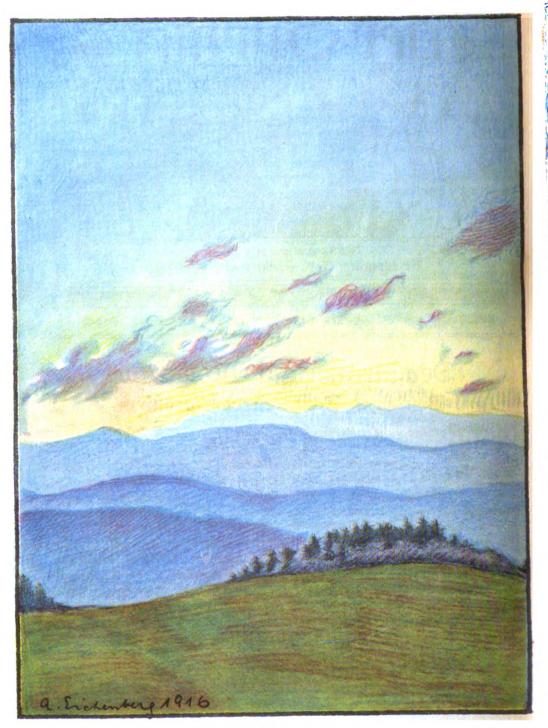

Aus bem Rriegsgebiet in ben Bogefen

21. Eichenberg



### Demokratie und Monarchie Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

aturlid gabt houte has Mart Demokration nor Olber \_ mir

atürlich geht heute das Wort "Demokratie" vor. Aber — wir wollen sehen.

Sollte nach der verlogenen Rede des Llond George vom 4. August I nicht erst recht jeder Deutsche, in dem noch ein Funke von Ehrund Selbstgefühl glimmt, sich zu seinem Volte zurückfinden, alle Sonderwünsche vertagen, sein ganges Sinnen und Trachten barauf richten: dieser größenwahnfinnige, vom Mammonsteufel beseffene Boltervamppr muß herunter, muß mit allen Mitteln gur Bernunft, gur Befinnung gezwungen und nur gezwungen werben? Und wer in unserer Mitte aus neibvoller Niedrigkeit heraus nicht fähig oder willens dazu ist, soll der besser behandelt werden, als der Feind? Er ift ja noch ein viel gefährlicherer Feind, weil er gefahrlos und nur zu seinem Auken dem eigenen Volke das Mark aus den Knochen saugt. Aur eine, in der Weltgeschichte unerhörte Willensschwäche, die aber allemal (wie bei dem entthronten Nitolaus II.) mit Despotismus sich gegen sich selbst zu wappnen versucht, konnte es fertigbringen, aus Gelbsterhaltungstrieb die feierlich gebannten und gehorsamenden Mächte der Unterwelt wieder beraufzubeschwören und Macht über die Oberwelt gewinnen zu laffen. Man rede einmal deutsch mit diesen dunkeln Mächten, und man wird sehen, auf welcher Seite die überwältigende Mehrheit unseres Voltes stebt.

Der Eurmer XIX, 23

Digitized by Google

Aur dreijährige geistige Vergewaltigung unter gemißbrauchten, aber altgeheiligten Zeichen hat es vermocht, die Unterwelt wieder in Bewegung zu sehen (Acheronta movodo!).

Llond George oder Kerensti — "Sozialistenführer" waren sie beide. Beide peitschen sie, nachdem sie die Macht gewonnen baben, ihre "Bruber" in die Massenmörderei binein, beide treischen sie - trok aller Friedensanerbietungen -: "Blut. Blut! Rrieg bis jum Ende!" Nicht bis ju ihrem perfonlichen Ende - bewahre! Bis fie ibren Ebr- und anderen Geix befriediat ober boch noch einen auten und gefahrlosen "Abgang" erzielt baben. Da sind, mit mehr ober weniger Talent. die Llond George, Rerensti, Bolncaré, Sonnino o tutti quanti die gleichen Brüder. nur mit ungleichen Rappen. Wilson, ber Menscheitsapostel, ber "wie ber Siger Blut leden will" (bas beift wieder: er perfonlich nicht) kommt vielleicht zu spät jum festlichen Rannibalen-Mahl. Dann wird wohl von ber "Menscheit" nicht mehr viel übriggeblieben sein. Das ift für herrn Wilson sehr zu bedauern. Denn er ift - bas muß ibm ber Neib laffen - ber tuchtigfte, babei "penibelfte" Menfchenfresser. Unsere anderen Feinde haben wenigstens selbst ihre Knochen zu Martie getragen. Der Yankoo-Doodle-Man tonnte fich beherrichen. Er will erft bann antreten, wenn die Leichen icon appetitlich zubereitet baliegen. Ja, gibt es auf Sottes Erdboden noch Gemeineres, als jett, wo alle trieaführenden Bolter einen verfohnenden Frieden selig in die Arme ichliefen murben, ben Rrieg ju verlängern, - als Nichtfriegführenber, aber Rriegbrobenber?

Daß "Geschäft" bie eigentliche Absicht ber Bantee-Jobber war, Wilson nichts anderes als ihr Prokurift — ihnen gegenüber Untergebener, sonst aber, als Vertreter der Truste (Morgan usw.), selbstherrlicher Zar —, das brauchte ja ein früherer deutscher Reichskanzler nicht zu wissen. — Man kann den Leuten mit dem beschränkten Untertanenverstand aus ihrer Unkenntnis keinen Vorwurf machen, wenn sie von so angemaßt maßgeblichen Stellen nicht nur nicht belehrt, sondern auch in die Arre geführt werden.

Eine Perle aus der Rede Lloyd Georges — alle Lichter eisigen Höhenhohnes, unschmelzbarer Lüge werfen ihre sanfte Grellbeit darauf:

"Ich sehe, daß die Deutschen mit der letten Schlacht sehr zufrieden sind. Nun, das einzige, was ich sagen kann, ist, daß der ausgezeichnete Oberbesehlshaber unserer Armee an der Westfront gesagt hat, daß er alle seine Ziele in dieser Schlacht erreicht hat. Ich spreche nicht von etwas, was er mir nach dem Rampf gesagt hat. Er war gütig genug, uns davon zu unterrichten, was diese Ziele waren. Und sie sind erreicht worden. Aber der deutsche Bericht sagt, daß wir nur eine Trichterlinie besehten, und in Berlin wird geslaggt. Eine Trichterlinie! Wer hat die Trichtergemacht? Haben sie die Trichter ausgegraben? O nein. Trot der U-Boote, die, wie man uns vor etwa sechs Wochen erzählte, verhindern sollten, daß die britische Armee ihre Munition erhielt, hatten wir genug Geschütze und Munition, die gut ausgedaute Linie, die sie in dwei Jahren mit freiwilliger und erzwungener Arbeit errichtet hatten, in eine Reihe von Trichtern zu verwandeln. Und der Raiser hat den Armeesommandanten zu seinen machtvollen Maßnahmen beglückwünscht und hat besohlen, in Berlin zu slaggen. Sie sind mit der Schlacht zu frieden, und

wir find es auch. Run, folde Schlachten muffen wir baben, fie maden beiben Seiten Freube. Wir find zwei Meilen weit gegangen. Uns gefällt es, porzugeben, ihnen, fich jurudzuzichen. Uns gefällt es, Gefangene au maden, ibnen, fich au ergeben. Uns gefällt es, ibre Graben au gerftoren, und fie find noch mehr entgudt. Run, laffen wir bas zu unferer gegenleitigen Befriedigung to weitergeben! Reber Rudaug, jede Breisgabe pon Befestigungen, beren Erbauung ihnen brei Rabre getostet bat, wird bes Raisers Berg pon neuem erfreuen, wird neue Gludwuniche an ben Rronpringen pon Banern bringen und mehr Fahnen in Berlin. Ich glaube, ber Feldmarschall bat die Abficht, bes Raifers Berg wieber und wieber ju erfreuen. Aber laffen Gie fich nicht burch biefe beutschen Berichte irreführen. Es ift bie britische Methobe bes Borgebens mit möglichst geringem Berluft an Menschenleben, indem man die beutschen Gräben und ibre Stackelbräbte und ibre Maschinengewebrposten zerstört und dann sofort porgebt, sobald die Beschiekung aufdört, und dann porwärts brückt. Das erforbert Reit, aber es ist sicher. Und obgleich bie Deutschen ihrem Entzüden Ausbrud geben, ergablen uns die eingebrachten Gefangenen eine gang andere Geschichte."

Ja, reben kann ber Mann und handeln kann er auch, und wir wollen es nur ruhig zugeben, daß nicht alles in dieser Darstellung erlogen ist. Dreijährige, rechtzeitig eingesetzte Verknüppelung und Verkrüppelung, spstematisch mit allen Mitteln der nur immer erreichbaren physischen und materiellen Sewalt betrieben, kann Bunder auch im zerstörenden Sinne wirken. Und wenn man "Geister beschwört, die der Acheron besser verschlingt" (aus einem — deutschen — Polenlied), dann kann es schon wahr sein, daß einzelne deutsche Gefangene sich so geäußert haben, wie Lloyd George andeutet. Unsere feldgrauen Brüder werden als Urlauber oder Verwundete oder sonst an den Fronten Erkrankte im deutschen Vaterlande nicht immer so behandelt, wie behandelt zu werden sie vollen Anspruch hätten. Man sieht und hört davon leider öfter, als man wahr haben möchte.

Aber wie sieht nun dieser Lloyd George selbst aus? Ist er wirkich der von grenzenlosem Vertrauen seines Volkes getragene Führer? Seine Rede, sagt der "Vorwärts", erweckt den Eindruck — und soll ihn erwecken —, als ob England von diesem Ariege gar nicht genug haben könne, und daß es ihm nur ein Vergnügen sei, wenn er noch recht lange dauere. Da zeigt sich das England, wie wir es sehen sollen. Von dem England, wie es wirklich ist, gibt nun aber Ramsay Macdonald einen kleinen Ausschnitt im "Loicester Pioneer", in dem er schreibt:

"Ich habe mich soeben mit einem Einwohner von Glasgow unterhalten. Er schilberte mir die Szenen, die sich in den Straßen jener Stadt abspielten, als der Ministerpräsident Lloyd George zum Stadtrat fuhr, um das Ehrenbürgerrecht zu empfangen. Selbstredend hat die Presse nichts darüber berichtet. Man fragt in Slasgow: Wieviel wurde aus öffentlichen Mitteln ausgegeben, um die Straßenausmachung herzustellen? Die Munitionsarbeiterinnen erhielten neue Kleider und Flaggen, und sie erhielten auch Ertralöhne für ihre Paradedienste. Wieviel erhielt die mit aufgepflanzten Bajonetten versehene Leibgarde, die aufgeboten war, um das Auto Lloyd Georges gegen die entrüsteten Massen zu schützen?

Sobald ein Dukend berüchtigter Personen eine sozialistische Friedensversammlung von fünftausend Menschen stören, dann schreiben unsere Zeitungen, daß sehr ernste Rundgebungen gegen uns stattgefunden hätten. Wenn aber ein Ministerpräsident eine bewaffnete Leibwache haben muß, um ihn gegen eine enorme Masse ernster, intelligenter, aber entrüsteter Bürger zu schühen, oder wenn man falsche Fahrpläne veröffentlichen muß, um das Publitum über den Zeitpuntt des Eintressen zu täuschen, oder wenn man Lloyd George durch die Straßen hindurchschunggeln muß, um seine Abreise zu verheimlichen — ja, wenn derartige Ereignisse vor sich gehen, dann sinden sie taum einen leisen Widerhall in unserer Presse. Und der Zeitungsleser glaubt am nächsten Morgen, daß er über die Anwesenheit und die Ehrung Lloyd Georges in Glasgow alles wisse!"

System Rerensti. Erst angeblich fanatischer Sozialist, dann, über den Ministersessel hinweg, Diktator, mit bezahlten Huldigungen, Bajonetten, Spizeln, wie nur je ein russischer Fax in seiner Sünden Maienblüte. Und das sollen wir uns zum Muster nehmen? Nur weil es ein paar Leuten, vielleicht Herrn Theodor Wolff vom "Berliner Tageblatt", oder Herrn Philipp Scheidemann, oder Herrn Senjamin Erzverberger in ihren Kram paht?

So dumm ist Michel doch nicht. Er behält lieber seine anständigen angestammten Fürsten. Sie haben zuweilen auch ihre größeren oder kleineren Menschlichkeiten — wer hätte sie nicht? —, aber sie sind doch gerade gewachsen, sie hezen ihre Völker nicht in Massendreien, sie brauchen keine bezahlten Bajonette, keine bezahlten Huldigungen, keine bezahlten Spikel, wie die "sozialistischen" Lloyd George, Rerensti und sonst dergleichen. Sie dürsen noch heute "jedem Untertan" ihr Haupt kühnlich "in den Schoß legen". Aber das Vertrauen muß da sein. Parauf kommt es an —: Vertrauen um Vertrauen, Treue um Treue.



### Das Waldhorn · Von Otto Michaeli

Das Walbhorn hör' ich klingen Wohl durch den Wald daher. Mein Herz will mir zerspringen, Mein Herz ist mir so schwer.

Das war ein ander Blasen, Als start und wonnevoll Wohl über Rain und Rasen Des Liebsten Horn erscholl.

Aun ist sein Horn verklungen, Der Reiter liegt im Grab. Aun stechen bose Bungen. Abe, mein treuer Knab'!



Paule: Meifter Spieme 725

## Meister Thieme

### Gine Novelle von Eilhard Erich Pauls

de lebte in demselben Osthaff, dem stillen Dorf zwischen weißem Sand-

strand und grunem Buchenwald, in demfelben Ofthaff, bas windbang niedrige Fischerbauschen an der Seeseite seiner Strake ver-10 steckte und besitssicher warme Bauernhöfe nach dem Lande bin zeigte. in bemselben Osthaff, in dem Rantor Ewers zwischen Kinderlehre und Orgelspiel sanfthin weiße gaare sich geholt hatte und Pastor Beter Betersen mit seinem Leben, so jung und beiß es war, nicht fertig werden konnte, es lebte in demselben Ofthaff Tischler Thicme, gans Rarl Abolf Thieme, und teiner von den vier Namen war landesüblich. Aber das war der ganze Mann nicht, und vielleicht war er barum ein wenig kummerlich. Bielleicht bak er auch barum ben Sonntag und das Rirchengeben liebte, gang gleich, ob Paftor Beter Beterfen predigte ober, als ber entlaufen war, ber ebenso junge Nachfolger. Denn ber Bredigt wegen ging Abolf Thieme gang gewiß nicht in die Rirche. Er hatte ja auch keinen bestimmten Plat in der kleinen Kirche wie die Schotts und die Schomakers und die Busens. die so sahlreich waren wie die Butts und die Flundern, die sie fingen, und batte keinen bestimmten Blak wie die Hellmanns und Burmesters und Wittlopps, die so massig waren wie ihre schwarzbunten Rübe, wenn sie satt und wiedertauend behaglich auf der Weide lagen, der Storch stolzierte zwischen ihren rubenden Leibern. Denn er gehörte zu benen allen nicht, er war tein Holfteiner wie fie. ober nachbem Rantor Ewers in alten Schriften von der Besiedelung von Ofthaff unter ben Solsteiner Grafen von Schauenburg gelesen hatte, tein starter, aufrechter, weißblonder Friese wie sie. Nicht daß er erst vom Reiche eingewandert ware, nein, gang so schlimm war es nicht. Er war wenigstens schon in Osthaff geboren und mit Oftseewasser getauft. Wir wollen ihm nichts Schlechtes nachreben. Aber sein Vater war so ein Windbeutel aus dem Reiche gewesen, so ein Hans vor allen Bagen, der sein Berg auf der Zunge trägt und die Alertigkeit in seinen Gliedern hat, und hatte sich eine Frau schon mitgebracht, die braune Augen und fast glänzend schwarzes Saar batte und inmitten der wasserblauäugigen Holsteinerinnen so still und verschüchtert an Einsamteit gestorben war. Hans Rarl Abolf Thieme ober, weil das auch für die Bauern von Osthaff, obwohl sie sehr viel Reit hatten, ein wenig zu lang war, ber Budelthieme genannt — aber die Ersakkommission vom Sommer 1916 bezeugte es ibm, daß es mit seinem Budel nicht ganz so schlimm beftellt war —, Abolf Thieme, wie er sich unterschrieb, wenn er Rechnungen quittierte, batte teinen angestammten Plat in der Rirche, von dem aus man den Pastor por dem Altar und auf der Ranzel seben konnte, seben konnte, ob die Sandubr an seiner Seite bald abgelaufen war, aber Abolf Thieme bekummerte sich nicht viel barum. Er brückte sich in eine Ede und sak so unmittelbar unter der Ranzel, daß er einen Wendehals hätte haben müssen und keinen etwas hohen Rücken, um ben Prediger zu seben. Aber das wollte er nicht. Dafür stand er schon an seinem Plate, ebe die Gloden ausgeläutet batten, und brebte rückichtslos Ranzel und

726 Pauls: Melfter Theme

Altar den Rüden zu, denn binter der Gemeinde war die Orgel eingebaut. Rantor Ewers gebot bort, und seine weiken Saare glangten beller als die gesteifte Salstrause des Predigers, und er gebot über alle lütten Schotts und Schomaters und Busens, die Stimmen batten so bell wie ibr Aaar und so kar wie ibre blauen Augen und über alle fleinen Hellmanns und Burmefters und Wittlopps, die wertnachmittags mit den Bunden um die Wette heulen konnten, wenn sie die Ralber jagten. Und das war es, was Abolf Thieme in die Kirche 20g, denn Abolf Thieme war Aunggeselle, weil teine ibn gemocht bat, auch Antje Busen nicht, als sie noch Antje Schott biek. Rlein-Antle, und bas war eine besondere Geschichte. Und nun batte Abolf Thieme boch die Rinder lieb, ob fie Boschen ober Rode trugen, ob ibr Saar turz geschoren war und unter einer Baschlitmute verborgen wuchs ober ob es lang und frei in drallen Bopfen im Winde flatterte, benn blond war es immer, gelb wie Sonnenschein und Roggen in der Reife oder weiß wie Officestrand und Salzichaum bes Meeres, wenn ber Nordwest webte. Die Rinder alle, Buben und Mabel, ragten gerade mit ihren bellen Röpfchen über die hobe Holzbruftung ber Orgelempore hinweg und gudten mit ihren glanzenden Augelein in die keine Rirche binab. Abolf Thieme, obwohl er als Tischler von Brofession und Allerweltstleisterer sich als einen Runftler fühlte, hatte nie in seinem Leben und nie auf seiner Wanderschaft ein Bild ber italienischen Renaissancemaler geseben ober gar eines vom Meister Bans Thoma, aber bie Röpfchen über ber Bolgbruftung ber Orgelempore ichienen ibm alle fleine musizierende Englein zu sein, die ibre Röpfchen zur Seite legten und ihre runden Mäuler auftaten und Gott mit ihrem Gesang lobten, wenn Rantor Ewers vom Orgeltisch aus mit ben weißen haaren nidend bas Reichen gab. Und wenn es gar Weibnachten war, ba bas boch einmal bas Feft aller Kinder ist, dann behnte sich Budelthiemes Berg, das jung geblieben war, wenn alle Englein doppelt freudig einstimmten, wie Rantor Ewers sie bas gelebrt batte:

"Rommet, ihr Hirten, ihr Manner und Fraun, Rommet, das Wunder von Bethlem zu schaun."

Musikalisch war Abolf Thieme eigentlich nicht, obwohl er in seiner Werkstatt die Mundharmonika blies, und fromm war, wie die Fischer und die Bauern von Osthaff sagten, Buckelthieme eigentlich auch nicht, aber wenn die Englein musikierten, war er beides.

Und dann Antje Büsen, Antje Schott, Klein-Antje Blondtopf, ja, das blieb immer eine besondere Geschichte. Daß sie den Fischer heiratete, weil sie eines Fischers Tochter war und schon als eine Zwölfjährige mit draußen gewesen war, die Jöhe von Fehmarn beim Fischen gewesen war und in einer Sturmnacht vor gerefften Segeln den Strand von Osthaff hinausgejagt war, das hatte Abolf Thieme natürlich nicht hindern können. Und als Antje Büsen ihr erstes Kind bekommen hatte, als er am Abend die Wehmutter, die von Süsel, dem größeren Vorse binnenwärts, eilig geholt war, hatte kommen und im Fischerhäuschen hatte verschwinden sehen, da war er eine Nacht lang am Strande durch Sand und Grand gelausen und hatte die Angst und Unruhe seines Berzens vom Nordwest umblasen lassen. Im pfeisenden Gellschei des Sturmes hatte er Klein-Antje

Blondkopfs Wehruse klagen hören, und die heißen Schweißtropsen waren ihm über die Stirne und die Wangen hinab geglitten, welche die Angst um Rlein-Antje Blondkopf ihm erpreßt hatte. Nachher strich er heimlich um des Fischers Jaus. Nicht am Tage, daß ihn einer hätte sehen können. Abolf Thieme hätte sich da schämen müssen. Am Abend preßte er die Augen gierig an die niedrigen Fensterscheiben und suchte in der engen Kammer. Aber er erschrak, als er das erstemal etwas sah, und wagte sich eine Woche lang nicht wieder an das Fischerhaus, aber das Herz ward ihm weh und heiß, wenn er sich hungrig wiederholte, was seine glücklich heimwehkranken Augen geschaut hatten. Antje Büsen hatte ihr Töchterchen an der Brust gehadt und hatte ihm zu trinken gegeben. Wie es zugepackt hatte, und wie es kest lag und sich satt sog! Und wie die Nutter selig geschaut hatte!

Nachher sah er das Madchen schon in seinem Wagen, als es spazieren gesahren wurde, da war Antje Busen selbst dabei. Er wollte sich vorüberdrücken
und konnte doch seine Augen nicht losmachen, da rief ihn Antje Busen.

"Willst du das Madel nicht sehen, Thieme? Antje soll es heißen, und sie segen, es sehe gang so aus wie seine Mutter."

"Wenn ich — wenn es teinen Schaben davon hat —" stotterte Abolf Thieme. Aber Antje Busen lachte.

Da sab er bann in ben Wagen.

"Bolle, holle, tiet!" tat er und machte einen langen Hals, und bas Rindden verzog das Mäulchen zu einem unbeholfenen Lächeln.

"Es hat beine Augen, Antje", sagte Abolf Thieme. "Aber die Nase, Antje, und solche kleinen Patschändchen, Antje, das gibt es ja gar nicht." Und er lachte glückelig.

Da kommt die Maus, Da kommt die Maus, Da krabbelt sie in ihr kleines Haus;"

machte Abolf Thieme, und das Würmchen im Wagen trabte, als er es am Halse figelte.

Aber dann nahm er raschen Abschied und lief fast in seine Werkstatt. Und dort saß er allein lange Zeit, und zuletzt nahm er die Mundharmonika und blies endlose, wehmütig gequetschte Töne in den Hobelstaub und Leimgeruch seines Stalles. Es wurde dämmeig und dunkel, aber die Mundharmonika klagte noch immer, und all, was sie klagte, dieß: "Das müßte nun eigentlich mein Mädel sein."

Im Sommer bann konnte er zwischen Strand und Strafe bem Fischer nicht aus bem Wege gehen, ber ihm Klein-Antje Blondkopf weggenommen hatte. Der stieß ihn im Vorbeigehen, fast daß er gefallen ware.

"Einmal verprügle ich dich noch, Buckelthieme", knurrte der Fischer; da war der Arme ganz verstört stehen geblieben.

"Du bist ja boch nur daran schuld, und sie hat sich versehen", brummte der Fischer, und es brobte wirklich eine bose Wut aus seinen Worten, aber dann ging der Fischer und spudte verächtlich aus und ließ den Tischer in seiner Not und Angst.

Langsam begriff er bann, was der Fischer gemeint batte. Die Nachbarn und die Frauen hatten ihm genug davon zu erzählen. Denn es war wirklich so, weil sie ja alle wukten, das Budeltbieme sich um Rlein-Antje Blondtopf bemüht batte. Und weil Alein Antje Blondtopf ein gutes, mitleidiges Herz hatte, so war lie auch freundlicher zu ihm gewesen als andere, die spotteten und lachten, auf ibre Rraft und Schönbeit saben, wenn er in seiner Rummerlickeit vor ihnen stand. Nun war es wirklich so, und alle Guttaten Antjes batten sich an ihr gerächt. Wie batte es sonft so tommen tonnen! Sie rant und schlant, boch und gerade gewachsen, mit einer Fülle bes Saares, daß ihre Flechten sie nicht halten konnten, mit einem geraden Blid, ber wie die Sonne leuchtete. Und er, ber Fischer, ihr Ebeliebster, wo war einer, der die knatternden Segel kräftiger zusammenriß, wenn die Flag jach und jäh heranstürmte, ber das volle Neh stärker über Bord brachte und das Ruber bielt, wie toll auch die See bagegen brangte? Aber in Wiege und Wägelden lag nun ein Ding, das wollte nicht wachsen, und ber kleine Ruden war zu schwach, um geradeaus traftig sich zu bilben. Ach ja, es war ein Schred für Abolf Thieme, das zu boren, und Antie Busen tat ibm im Bergen bitterlich leid, aber et tonnte sich nicht helfen. Wenn er in seiner Werkstatt allein war, Rinderspielzeug tischlerte er, Bettchen und Stühlchen für tleine Puppen leimte er, bann wollte ihm ein rieselndes Gludsgefühl den budligen Ruden binauffteigen. Rlein Untje Blondtopf war ihm freilich genommen worden, sein Mädchen hatte er doch bekommen. Nun tischlerte und leimte er noch eifriger am Kleinkinderspielzeug, denn Rlein-Antie Busen, gang Rlein-Antie Busen war ja nun boch sein Kindelchen.

In aller Beimlichteit mußte das bleiben. Was batten auch Fischer und Bauern, Möwen und Ziegen gelacht, selbst wenn er die Buffe von Klein-Anties Mann, gang Rlein Antjes Bater nicht fürchtete! Und so pappte und klebte und kleisterte und fägte benn Meister Thieme und war gludlich. Was er sonst zu arbeiten hatte, ließ ihm Zeit übergenug, nun wußte er, wohin damit, und hatte für sein Leben einen neuen frohlichen Sinn gefunden. Gine Wiege tischlerte er, die ftand auf breiten, gebogenen Aufen und wurde gang fo, wie er fie aus eigenem verwahrloftem Elternhause im Gedächtnis hatte, nur glanzender, frischer und voll größerer Liebe. In brauner Farbe wurde fie ladiert, aber wenn draugen Schritte im Sande knirschten, wenn die Gartenpforte marrte — und daß sie ordentlich laut jeden Storenden anzeigte, wurde sie schief genagelt -, bann verschwand bas Sanze unter einem Saufen von Lumpen. Nachher holte er ben Feinfarbentopf hervor, ber war lange nicht von ben Bauern begehrt worden, und malte einen Streifen voller, roter Rosen rings um die braune Wiege und ein Berglein an das Fußende, und "Antje" wurde hineingeschrieben. Wenn es dann schummern wollte, saf Meister Thieme vor seiner Wiege. Ach, leer war sie! Rein Bettchen darin, tein Kindchen darin mit Kindergeschrei und hellem Kinderlachen. Aber was tat das? Meister Thieme faß doch vor seiner Wiege und bewegte sie mit seinem Fuße.

Dann war er ganz scheu und schüchtern zum alten Kantor gegangen, als er sicher war, ben allein zu treffen.

"Ein Buch mit Rinderliedern willst du haben?" fragte Rantor Ewers erstaunt, aber er hütete sich — dazu waren seine weißen Haare zu alt und seine Augen

Paulo: Meifter Chieme 729

zu sehr altlehrerfreundlich —, einen Spott laut werden zu lassen, den sein Berg nicht kannte.

"Willst bich boch nicht verandern, Thieme? Hast eine Schwester wo, die ein Kind erwartet?" So half ihm der Alte zu einer Lüge, und Meister Thieme erhielt sein Büchlein.

Nun lernte er zuerst auswendig, das wurde ihm gar nicht leicht, aber er lernte zwischen Hobeln und Leimen und blies es nachher der leer schautelnden Wiege auf seiner gefühlvollen Harmonita:

"Ich hab' mir mein Kindel fein schlafen gelegt, Ich hab' mir's mit roten Rosen besteckt, Mit roten Rosen und weißem Schnee, Das Kindel soll schlafen dis morgen früh."

Aber nachher kamen die eigenen Erinnerungen. Er hatte ja auch eine Mutter gehabt und war auch ein Kindel gewesen, ein krankes, ein schwaches, ein Sorgenkindel, erzogen, verhätschelt, getragen und umtost. Und die Mutter war still und verzagt gewesen trot ihrer glänzenden Haare und war sanst und lieb gewesen trot ihrer leuchtenden Schwarzaugen.

"Es sigen zwei Tauben auf einem Dach, Die eine flog weg, Die andre flog weg —"

Go langfam tam alles wieber.

Wenn der Bater nicht daheim war, weil ber zu fürchten war, dann saß das Bublein im Dammern auf Mutters weichem Schoft.

"Der ist ins Wasser gefallen, Der hat ihn wieder herausgeholt, Der hat ihn ins Bett gelegt, Der hat ihn zugedeckt. Und der lütte kleine Schelm der hat ihn wieder aufgeweckt."

Das war dann ein Rigeln und Kreischen, und das stille, heimliche Stübchen war voller Lustigkeit. Wenn's gar zu lange dauerte, bis der Abendbrei gar war, gab es zum Troste lange, spannende Geschichten.

Der Bauer schickte ben Jochen aus, Er foll ben Bafer bolen."

Und wie es durch lange Zeit weiter ging, dis Zochen und Knüppel und Hund und Magd und Feuer und Wasser und Ralb und Schlächter mit eins und mit dem Hafer nach Haus kamen. Oder die Wundergeschichte von der Muhme Röhlen. Es war eben doch schön gewesen, eine Mutter gehabt zu haben. Und die Wiege schautelte den Takt, wenn die Mundharmonika alle lieben Erinnerungen zusammenblies.

Dann bachte er baran, daß ganz Klein-Antje ein kleines Mäbchen war. Da gab es eine Puppenstube, wie auch des reichsten Bauern Kind keine hatte. Zwei Betten darin für Vater und Mutter, hellblau gemalt, mit Kränzen geschmudt. Za, einmal, als Meister Thieme noch trotz seines halben Budels vollen Mut ge-

730 Pauls: Neister Epieme

habt hatte, da waren solche Betten in seiner Werkstatt — doch nur liebes Träumen gewesen, aber dann hatte der Fischer Büsen Alein-Antje Blondtopf geheiratet. Und Schrant und Spiegelkommode wie in einem Herrenzimmer. Meister Thieme spielte, und Meister Thieme wurde wunderlich.

Einmal im britten Sommer erschrat er fast, als er das kleine Mädchen, dem seine Träume galten, am Strande sitzen fand, und allein, weinend mitten in seiner Sandburg. Die anderen Kinder, gesünder und träftiger, liesen ins Wasser und schrien wie die Möwen, aber das kleine Mädchen war verlassen. Da setzte er sich zu ihr in den trodenen Sand, und sie sah erst erschroden zu ihm auf. Aber er nickte ihr zu und lachte sie an, da lachte sie wieder. Meister Thiemes Slück aber wurde voll. Er dut Ruchen mit der Kleinen und ließ sich mit vollen Händen rieselnden Sandes bewerfen. Er grub ein Loch und verschüttete einen Sandkäser, der vorüberhassete, und grub den Zappelnden wieder aus. Er brachte Hände voll Seewasser und seuchtete den Sand, dann ließ er sich zu allen Figuren formen. Und zuletzt ward er mutig und trug die Kleine, soweit er waten konnte, in das glitzende Wasser hinein. Aber als große Leute am Strande den Weg kamen, lief er davon.

Dann nickten sich die beiden zu, wenn sie sich trafen, und sachten in stillem Verständnis sich in die Augen, aber sie sprachen nicht viel mehr und spielten kaum miteinander.

Als aber das kleine Ding in das sechste Jahr ging — ein wenig war sie auch gewachsen, nur bleich und dunn blied sie, und die schwache Brust hustete —, da brach das Unglück über Antje Büsen zusammen. Der Fischer blied draußen im Sturm, und Antje Büsen, deren Berz und Liebe fast hatte neue Wege in neue, verschlossene Särten gehen wollen, Klein-Antje Blondkopf saß in Elend und Antlagen und sand teinen Rückweg in das alte Leben. Drei gesunde Buben tollten und lärmten um sie herum, die verschafften sich ihr Recht, aber das kleine Ding blickte verkümmert und verängstet in die Not der Mutter, verstand halb in früher Reise, wußte sich nicht zu trösten und wagte sich nicht in den Schmerz der Mutter. Dahinein tam dann Meister Thieme und holte sich das Dingelchen. Antje Büsen ließ ihn gewähren.

Nun nahm er das Mädchen bei der Hand, solange es noch im Dorfe war, aber in der Wohld lud er es auf seine Schultern und machte einen Ritt mit ihr durch den herbstbunten Wald. Blumen blühten nicht mehr, aber die jungen Sichen hatten seuerrote Blätter, die gaben mit dunkelgrünem Eseu einen leuchtenden Strauß. Am Rande des Waldes war eine Höhe, so weit war Antje nie gekommen. Aber nun sah sie die Weite des Landes vor ihren Augen, die sich groß öffneten. Die grünen Weideslächen mit stillen Rühen mitten in den bunten Knick, in denen schlanke Haselnußgerten wuchsen und grellrote Pfaffenhütchen leuchteten, schwarze Brombeeren glänzten und locken, und alles würde Meister Thieme seinem Mädchen holen. Ein See schimmerte dazwischen, und die schwere Kirche von Süsel guckte über den Berg. Von der Anhöhe herad ritten sie in raschem Galopp wieder in den Wald zurück. Aber das durste man nicht tun. Selbst auf Meister Thiemes Schulter wurde Klein-Antse dange und atemansst in ihrer engen Brust. Da war Meister Thieme sehr besorgt und wiegte das schmale Mädchen in seinen Armen

.

Ľ

ħ

b

ģ

ä

Q

Paule: Meifter Chieme 731

und legte die Jand auf die hustende Brust, und dann setzte er die Rleine in troden raschelndes Laub und lehnte den Körper gegen einen Felsstein. Denn beim aufgedeckten Hünengrad waren sie gerade, und Meister Thieme hätte nie gedacht, daß er so viel erzählen könnte. Er log einfach aus dem Blauen des Herbstimmels herad von Riesen und Riesenkindern, die mit solchen Steinen piggerten und Seejungfer warsen, und nachher wurden sie hier begraden. Aber zur Mitternachtseit wachten sie wieder auf und machten die Menschen dange, aber natürlich nicht so liebe, artige Kinder, wie Klein-Untje war. Mit dem Herbststrauß der roten Sichenblätter brachte Meister Thieme am späten Abend das Mädelchen, das rote Baden hatte, in das Fischerhaus zurüd.

"Du bist sehr gut, Thieme", sagte Antje Busen, und bas war der erfte Anteil, ben sie wieder am Leben nahm.

Run fing ja ein neues Leben für Abolf Thieme, den Einsamen, an, und es wurde so neu, daß er sich nicht mehr um den Spott der Fischer und der Bauern kummerte. Er hatte sein Mädel und spielte mit ihm in der Werkstatt mitten zwischen seiner spärlichen Arbeit. Für die Wiege war es freilich zu spät geworden, aber die Puppenstube und das Puppenwägelchen wurden Antjes Entzüden und des Kindes Freude, des wunderlichen Tischlers Slüd.

Daß ber Krieg tam, machte ben beiben nichts aus. Bon ben Männern verschwanden bie meisten aus ber Beimat. Die Buben sangen und schrien draußen:

"Drum, Mabden, weine nicht, Sei nicht so traurig —"

oder, wenn die schwarz-weiß-rote Fabne am Schulbause aufgezogen wurde, ibre lauten Sieges- und Vaterlandslieber, als ob fie felber Binbenburg, Madenfen, Raifer und Grofberzog waren. Meifter Thieme und Antje lebten in Frieden und Slud und hatten fich febr lieb. Der Rrieg tam deutlicher nach Ofthaff binein. Des Abends burfte tein Licht nach ber See hinaus bell werben, und eine bewaffnete Strandwache patrouillierte. Die Buben stolzierten binter ihr ber und sprachen wichtig mit ben Landstürmern. Aber Meister Thieme batte vom alten Rantor Ewers ein Bilberbuch gelieben betommen. Dazu nahm er Antje auf seinen Schok, und wenn Antje die Bilber besah, erzählte er die Geschichten, die er porber gelesen batte. Wie Gott über den Wassern schwebte und die ersten Meniden fouf, wie die Schlange zu dem ersten Menschenpaar tam und Eva den Apfel nahm. Aber viel lieber noch, wie Resus über bie Wasser ging und Betrus hielt, bag er nicht verfinden konnte, ober wie Zesus im Boot fag, und alle Fischer und Fischerfrauen saken am Strande und lauschten auf seine Worte. Aber am allerliebsten, wie die Rinder zu Zesus tamen, Rantor Ewers stand mit seinen weißen Baaren und gefalteten Banben baneben, und bas Rleinste unter ben Rleinen legte sein blondes Köpfchen in des Herrn Schoft. Da war auch Klein-Antje unter den Rindern, und Meister Thieme wußte nicht, daß er von Bergen fromm wurde.

"Wenn, ich erst bei dem lieben Zesus bin —", fing Rlein-Antje an, da wollte Meister Thieme das Buch schließen. Aber Klein-Antje als ein schmales, vergessenes, ernsthaftes Mädchen machte altituge Augen. "Ich bin ja auf der Brust trant,



732 Pauls: Meifter Ehieme

da muß ich früh sterben", sagte sie. Da zog Meister Thieme das leichte Dingchen fest an sich und, was er nie die dahin getan hatte, er küßte das leichte Dingelchen. Aber das Schluden im Halse verbiß er sich.

Aber ber Krieg ging weiter und tam zuleht boch in ben Frieden bes Kinderspieles hinein. Es wußte Reister Thieme freilich gar zu gut, bag er eigentlich unabkömmlich sei, aber so ein kleines Mabelchen, mit bleichen Wangen und einer eingesuntenen Bruft, brin die Lunge nicht recht Plat hatte, sich mit frischer Luft vom Wasser ber ober vom Walbe zu füllen und zu gesunden, so ein kleines Mabden mit beifen, trodenen Augen, brin bie Angft fag, und mit roten Brandfleden auf ben Baden, wenn ber Ruften tam, fo ein fleines Mabchen, bas brei tolle, berbe, laute Brüder bat, die bart zupaden, und eine arme Mutter, die in Crauer und Not perging, — was batte benn so ein kleines Dingelchen zu bedeuten? Und was batte es an Meister Thieme Ansprücke zu machen, der zwei Beine batte zu marschieren und einen hoben Ruden, den Cornister zu tragen, und gute, scharfe Augen, au gielen und au feuern? Meister Thiemes Berg war eng und klein geworden, es batte nichts anderes barin Platz als bas lütte Dingelchen, das so viel frostelte, weil es arm an Blut und arm an Liebe war. Das enge, kleine Berz des Meisters umfaste nichts von Ofthaff, nicht die See, obwohl sie gerade in diesem Berbst mit wunderbaren Farben glangte, hellgrun an ber Strandlinie, violett in weiter Ferne, und in langen weißen Strichen liefen immer neu die niedrigen Brandungswellen gegen den Sand und rauschten ganz leise und verträumende Musik. Und das enge, tleine Berg des Meisters umfakte gar wenig von dem Wald, der mit Buchen gleich Sanbsteinpfeilern eines Domes in die Höhe wies und mit der Sonne Fangeball spielte. Doch im trocenen Laub zwischen ben Stämmen konnten kleine Füße rascheln und nach den neugierigen Eichbörnchen an den glatten Bäumen tonnten tleine Banbe greifen, und ein tleiner Mund tonnte bell auftreischen und bie schmerzende Bruft vergessen, wenn ein paar Rebe in ber Ferne sich zeigten. furchtsam äugten, und wenn in ihrem Davonstürmen die weißen Blumen boppelten. Aber dabinein tam die Nachmusterung und tummerte sich nicht um die Enge biefes Tifchlerherzens und seine Einsamkeit. Ganz Deutschland sollte in bas Berg hinein, und thronte boch das arme, trante Mägdlein darin und füllte es mit gang großem Glüd und heiliger, selbstloser Liebe. Aber bann gab es boch etwas, was auch Meister Thieme das Soldatsein notwendig machte. Die bosen Englander. Denn daß die boch die wirklichen Feinde waren, und daß man die betampfte, auch wenn man mit Gewehr und Spaten nach Frankreich geschickt wurde, das wußten an der Oftsee alle Fischer zu erzählen, die in blauer Matrosenkleidung von ber Flotte ber auf Urlaub tamen ober in grauer Uniform aus ben Dunen von Flandern, und diese bosen Englander — man machte schon eine Faust, nicht mehr in ber Casche, sondern zum Dreinhauen bereit -, diese bosen Anglischmens wollten ja das deutsche Land ausbungern und die deutschen Kinder auch. Es war ja schon so, daß ganz Rlein-Antje, da sie teinen sehr starten Magen batte, nicht mehr so gang richtig zu essen betam, was sie brauchte. Das mußte ein Ende nehmen. Da mußte auch Meister Thieme beran und ging gerne nach Neumünster, sich brillen zu lassen.

Paule: Meiffer Chieme 733

Weihnachten kam, und wer Frau und liebe Kinder zu Jause hatte, erhielt Urlaub. Nur Füsilier Thieme, der konnte es seinem Feldwebel nicht begreissich machen, daß er zu Jause notwendig war, daß der Rausladen für ganz Klein-Antje sertig zu kleben war mit allen seinen Fächern im Schrante und mit dem Ladentisch und dem Rausmann dahinter. Da bekan er doch noch Urlaub. Und das war gekommen, weil Rantor Ewers mit seinen weißen Jaaren und seinem guten Jerzen einen wunderlichen Brief geschrieben hatte, einsach an den Jauptmann, und der hatte dem Feldwebel gesagt, daß das nun nicht anders ginge.

Meister Thieme, nein, Füsilier Thieme reiste nach Hause, aber als er in Osthaff war, wußte er, daß er gerufen war, um Rlein-Antje, ganz Rlein-Antje das Sterben zu erleichtern. Das Madchen lag im Bettchen, und die Mutter saß mit verstörten Augen daneben. Sie sorgte mit aller Liebe, die ja nicht ihren rechten Beg gefunden hatte, für die arme, gequälte Krante, aber sie war nicht still und ruhig dabei, sie marterte sich selbst mit lauter Anklagen.

"Gott muß mir alles nehmen, um mich zu strafen", sagte sie.

Aber Meister Thieme — benn hier war er boch ber Meister — hielt sich nicht bei Antje Busen auf. Er setzte sich zu Klein-Antje und zwang sein Berz und hielt die heißen Jande und strich die nassen Jaare aus der Stirn, leicht und eben. Und er lächelte und saft ganz still und sah auf seinen Liebling.

Aber als es Abend wurde, wußte er, daß es zu Ende ging. Eine fladernde Rerze brannte, und die Fenster waren verhängt, und das Licht war unsicher und märchenhaft in dem Simmer. Es war tein Weihnachtsbaum auf dem Tische, die Buben waren zum Nachbar geschickt, aber Rantor Ewers hatte Tannenzweige aus dem Walde gebracht, und die lagen auf Rlein-Antjes Bettdecke und dufteten voll und berb.

Sprechen konnte Klein-Antje nicht, aber ihre Augen hatten eine große Angit, und die schmalen, bleichen, trodenen Lippen öffneten sich in einer schweren, stummen Frage. Die Mutter kniete am Bette und konnte nicht beten, aber Meister Thieme nahm sein furchtsames Mädchen an die Hand und trat mit ihr die letzte große Reise an.

"Siehst du, Antje, wir gehen nicht," sagte er leise und sicher, "wir schweben nur und werden getragen." Und Klein-Antjes Augen brannten in sein gutes Sesicht hinein. "Beim reichen Bauern Heise kommen wir vorbei. Da stehen sie alle um den Weihnachtsbaum, der tausend Lichter hat. Beim Nachdar Schott kommen wir vorbei, der ist auf Urlaub, hat die Brüder alle drei auf seinem Schose sitzen und erzählt von der Schlacht bei Jütland, die er mitgemacht hat. Er ist ja auch Obermatrose und weiß was zu erzählen. Aber wir halten uns nicht auf, Antje, nicht wahr, wir lassen uns weitertragen."

Und Klein-Antje nickte, griff aber mit zitternder Jand furchtsam nach der großen, harten Soldatenhand. Der hielt die zitternden kleinen Fingerchen seit, die auch in seiner Jand nicht warm werden konnten.

"Mußt teine Angst haben, Klein-Antje", sagte er. "Wir reisen zusammen. Sind wir nicht immer beisammen gewesen im Walde? Auf der Höhe, wenn die Baselnusse reif waren, und auf dem Hünengrab, wenn wir mude waren? 3ch

734 Pauls: Meifter Chieme

werb' mein Madchen boch nicht allein reisen lassen, ich weiß doch, daß die Beinchen sie nicht lange tragen." Und das eingefallene Antlit nickte.

"Soll ich dich tragen, Antje?" fragte Meister Thieme. "Nicht auf den Armen, dazu ist mein Mädchen viel zu groß geworden, aber Hudepad, so geht es, nicht wahr, Antje?" Und ein erstes, schwaches Lächeln huschte über das Gesichtlein und starb bort in den Schmerzen.

"Nun sind wir weit gereist, nun stehen wir vor der Türe. Ach Sott, was ist das für eine große Versammlung! Sie wollen alle hinein und warten, die Sankt Peter kommt, aber der hat noch drinnen zu tun. Da verkriechen wir uns beiseite. So ganz prohenhaft mögen wir nicht im Wege stehen. Dazu sind wir viel zu klein, und dazu sind da viel zu viel große Menschen. Ach, und sind fast alles Soldaten! Wir wollen uns gerade umguden, da rasselt es an der Türe. Einen kleinen Spalt nur macht Petrus die Himmelstür auf und drängt sich hindurch, aber wir sind beinah geblendet, so schol ist es gewesen, so viel Licht kam von innen."

Einen leisen Laut bildeten die trodenen Lippen, aber die Augen zeigten, daß es ein Laut des Entzüdens gewesen war.

"Nun fängt Santt Beter zu fragen an. "Woher tommit bu?" fragt er ben einen Golbaten. Und ber tlappt die Saden zusammen, wie er tut, wenn er por seinem Hauptmann steht. "Zu Befehl," sagt er, "aus Rumänien, da tam die Rugel geflogen.' Aber Petrus unterbricht ihn. Das mußt bu mir alles noch ergablen', fagt er, "geb nur einstweilen an das Dor, ich mache gleich auf." Und zu allen Golbaten, die braufen warten, sagt er, daß sie alle sehr neugierig im Himmel waren. Aber da fällt sein Blid auf einen armen Goldaten, der am Boden lauert; da spricht er nicht mehr, sondern beugt sich hinab und fährt mit der Sand über den Rörper des armen Golbaten. "Wie siehst du denn aus?" fragt er ganz zärtlich. "Wo sind benn beine Arme, beibe Arme?' und will ihn trösten. Und ber arme Solbat erzählt, daß die Granate dicht vor ihm geplatt sei, er wisse gar nicht, was geschehen sei, er sei nur mübe geworden und eingeschlafen, aber an der Somme sei das gewesen. Petrus ertundigt sich gang genau nach dem Wege. Wenn man von Longueval ausgeht, zwei Stunden und an einer zerschossenen Grube vorbei über einen aufgewühlten Eisenbahndamm klettert, dann sei man am Orte. Da schickt Betrus ein Engelden aus, das sollte die Arme holen. Denn bei uns brauchft du deine Arme', sagt Betrus zu dem armen Goldaten, zum Beten und Händefalten brauchst du sie. Und bann blidt er so lieb und gutig, als ware er ber Herrgott selber, rings um sich, wo noch Verwundete und Zerschossene sind, und fagt zu ihnen allen, daß man im himmel nur gefund sei, gang gesund, und wer seine Glieder verloren habe, ber triege fie heil wieder, und wer trant fei, ber wurde gefund, und wer schwach sei, ber würde träftig."

Ein Seufzer, ein langer, tiefer Seufzer hob die enge Brust des Mägbleins, aber es war wohl zu merten, daß eine Last von dieser Brust weggenommen war, und daß das Atmen viel freier ging. Noch nicht ganz frei und ganz leicht, wie eine Möwe, wenn sie gegen den Nordwest ansliegt. Aber daß man doch sicher sein konnte, man würde noch so ein Vögelchen werden, ein Engelein, das in der Luft tanzen kann, ohne müde zu werden. Meister Thieme stocke im Erzählen, und eine Träne

Paulo: Reifter Chieme 735

rollte ihm über die Baden, aber die blutlose Hand in seiner starten zudte drängend und fragend, da sprach er weiter:

"Wir bleiben immer noch binten und wagen uns nicht so recht vor. Aber wir feben, wie Betrus weiter die Reiben entlang schreitet, und boren, wie er spricht. ,Warum weinst du benn?' fragt er einen, der schaut nach rudwärts auf die Erde binab, wo es brennt und raucht. Aber ber Goldat entschligt sich. "Es sind nicht meine Tranen, die ich weine', sagt er. "Eine Frau babe ich zu Rause und einen kleinen Aungen. Und meine Frau weint meine Tränen, denn sie hat mich sehr liebgehabt. 3ch tann nicht zu dir tommen, Petrus,' sagt ber Golbat, "bie Tranen balten mich, die geweint werben.' Da macht Betrus rasch die Himmelstur weit auf, und alles Licht überströmt uns. Ein großer Engel in weikem Glanzkleide und mit goldenen Flügeln geht zu dem Weinenden und bedt ibm die Augen zu. Die Tränen sollen getrochnet werden,' sagt er, aber die Liebe soll nimmer aufboren.' Nun geben sie alle in das Licht. Und wir wollen mitgeben. ,3ch bin so mube,' fagt Alein-Antje, ,ich habe eine fo weite Reise machen muffen.' Aber Petrus hat uns selbst gesehen. Der gibt uns die Hand, da wird uns leicht. Die Luft ist weich im Himmel, die füllt die ganze Lunge aus. Aber wie wir brinnen sind, da steben wir vor dem lieben Kerrn Resus, und der aibt uns die Kand und saat: . Gud einmal, wie schön und träftig Rlein-Antje schon geworben ist. Gud einmal --"

Da streckte sich ber kleine Rörper. Ein paar Worte gingen beutlich von ihren Lippen:

"Lieber - Berr - Jefus -"

Dann hing die kleine Jand schlaff in der großen von Meister Thieme. Der stand still auf, und weil die Mutter sich weinend über die kleine Leiche warf, so ging er hinaus. Rlein-Antje hatte er helsen können, vielleicht daß auch die Mutter etwas Trost und Kraft bei ihm und ihrem sterbenden Kinde gefunden hatte.

Meister Thieme kehrte in seine Garnison zurück, aber es war ihm nicht eigentlich, als ob er trauern müßte und großen Verlust erlitten habe. Er hatte ja seinem sterbenden Mägdlein kein Märchen erzählt, um ihm den Tod sanft zu machen. Alle die Worte, die er am Bettchen bei fladerndem Kerzenlicht gesprochen hatte, waren ja nicht Märchen noch Lüge. Sie waren in seinem Berzen gewesen und über seine Lippen gekommen, nicht weil er ihr Berr war und sie gewollt hatte, sondern weil große Liebe und starker Glaube in seinem Berzen war. Und die Liebe war nicht klein geworden, und der Glaube konnte nicht schwach werden.

Nun ist es balb Raisers Geburtstag, im Januar des dritten Rriegsjahres. Füsilier Thieme steht draußen. Nicht gerade in vorderster Linie. Sie brauchen ihn mehr in rüdwärtiger Stellung. Er ist Bursche beim Regimentsadjutanten geworden und sorgt für seinen jungen Herrn, als ob der sein tleines Mägdlein wäre. Aber wenn der Krieg auch noch nicht zu Ende ist, und wenn die schlimmste Offensive der Franzosen und Engländer auch erst tommen soll, wir wissen doch, wie es mit Füsilier Thieme weiter geht. Das Eiserne Kreuz bringt er sich nicht mit nach Hause, wenn der Krieg zu Ende ist. Aber ein anderes bringt er sich mit. In Flandern steht das Regiment. Berschossen Hütten, zerstörte Dörfer. Die Einwohner geslohen und mancher Vater getötet. Da irrt ein flandrisches Mädchen, sieben Jahre alt,

und hält sich zu den deutschen Soldaten. Flachsblondes Jaar, wie reifer Roggen, helle Augen, wie blauer Morgenhimmel, und schlanke Glieder, wie Haselnußgerten. Lachende Lippen, wie Buchengrün im ersten Frühling, und frische Gesundheit, wie Salzschaum der Ostsee.

Buerst machen sie runde Augen, wenn Meister Thieme aus dem Kriege heimkommt. Aber das Lachen hört bald auf. Meister Thieme hat Spielzeug genug für ein Mädel von sieben Jahren, und da er den flandrischen Namen nicht leiden mag, nennt er sie Antje.



### Albends · Von Alice Weiß-v. Ruckteschell

Durch stillgewordne Stragen Schreit' ich in müber Abenbruh' Im blauen Dammerscheine Dem Frieden meines Jauses zu.

Num buften alle Rosen, Und Werben atmet jeder Strauch, Mein Dorf ist heimlich-friedlich, Und meine Geele ist es auch. Es ist die ganze Erde In einen Dämmertraum verstrickt, Und alles Weltenweben Ist meiner Geele nahgerückt.

Auch meiner Sehnsucht Geigen Sind leise singend aufgewacht, Denn alle Stimmen schweigen, Die sie am Tage stumm gemacht.

> Es ist so bald vorüber — Dann war es nur wie Abendschein. Ach, hätten wir ums lieber Und lebten mehr, um froh zu sein! Und gingen unser Leben, So, wie wir gehn in Abendruh', Durch Dämmersehnsuchtsweben Dem Frieden einer Heimat zu.



## Der Begriff "Belgien" Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

icht von "Annexionen" soll hier die Rede sein, nur von dem "Schut", dem "Selbstbestimmungsrecht" der "Neinen Nationen". Sind die Blamen — nach den Vertretern dieser Lehre — eine "Neine Nation", oder nicht?

Hören wir zunächst einen ber hervorragendsten Blamenführer. Der "Deutsche Kurier" veröffentlicht soeben eine Reihe wertvoller Beiträge von ihm. hier nur ein Abschnitt, ber aber beweisträftig genug ist:

Obwohl unzählige Schriften und Bucher seit Kriegsbeginn über Belgien geschrieben wurden, die den Schleier über die belgischen Angelegenheiten gelüftet haben, so muß doch leider festgestellt werden, daß man im allgemeinen in Deutschland über Belgien nicht besser unterrichtet ist als zur Zeit, wo deutsche Eltern ihre Töchter belgischen Erziehungsanstalten anvertrauten, damit sie sich dort französische Sprachkenntnisse aneigneten — ein ebenso possierlicher Gedanke wie der, einen Milchart ins Tingeltangel zu schieden, damit er dort vornehme Manieren lerne.

Von den Belgiern, über die Julius Casar sprach, blieb natürlich nichts übrig. Das Wort "Belgien" ist einfach ein Zettel geworden, den man ebensogut aufs Rheinland, Nordfrantreich, Südholland (Länder, die nicht nur von der Regierung von Javre beäugelt werden!), die man so gut auf zwanzig andere Landstreden kleben könnte, wie auf das Gebiet, das 1831 dem König Leopold zuteil wurde.

Wie jedes auf die Welt kommende Kind einen Namen tragen muß, so mußte man auch den Ländern, die von Holland abgetrennt wurden, einen Namen geben. Man hat sie "Belgien" getauft, wie man ihnen auch jeden andern Namen hätte geben können. Aonenlang kannte man Belgien nicht. Belgien war eine Art Nirgendheim. Die ruhmreiche Geschichte der vlämischen, brabantischen Gemeinden und die des Fürstentumes Lüttich war schon zu Ende gegangen, ihre Freiheiten verschwunden, ihre Reichtumer weggeschmolzen und ihre Länder mit einem nur von den Faceln der Inquisition erleuchteten Bahrtuch bedeckt, als zum erstenmal das Wort "Etats belgiques" ausgesprochen wurde. Wie groß hätte er ausgeblickt, der Genter, Antwerpener, Brüsselr oder Lütticher Bürger des 17. und 18. Jahrhunderts, wenn der ewige Jude ihn gebeten hätte, ihm einen Belgier zu zeigen!

Belgien entstand 1830; vor diefer Beit war von Belgien niemals bie Rebe.

So waren die Saue, an deren Spike die eigennühige Snade Frankreichs im Jahre 1831 Leopold von Sachsen-Roburg stellte, zum erstenmal unter dem Zepter einer unabhängigen Herrschaft vereinigt. Im Nordwesten wohnten Vlamen (Germanen), im Südosten Wallonen (Lateiner); "Belgier" nirgends!

Der Eurmer XIX, 23

53

Ein Chemiter, der in eine Flasche zwei verschiedene Stoffe gießt, die nach startem Schütteln sich vermischen und inelnander übergehen, gibt dieser Mischung, aus der ein neues Erzeugnis entstanden ist, einen manchmal sehr willkürlichen Namen. So versuhr man auch mit den Blamen und den Wallonen, die von den Großmächten sozusagen in einen Sad geworfen worden waren. Aber diese Chemiter und später die belgischen Minister konnten schütteln, soviel sie wollten, es gelang ihnen nicht, die gewünschte Verbindung zu erzielen; der Vlame blied Vlame und der Wallone Wallone. Weiterhin werden wir sehen, welches die Folgen des unablässigen Schüttelns waren.

Heutzutage noch, nach 85 Jahren, ist der Unterschied zwischen Blamen und Wallonen größer als der zwischen Chinesen und Japanern, und gewiß ebenso groß wie zwischen Deutschen und Franzosen. Höchstens tönnte man behaupten, daß doch ein belgischer Typus besteht; er ist in Brüssel zu sinden. Ungern würde ich ihn schilbern, da Octave Mirbeau dies in seinem betannten Opus auf unerreichbare Weise getan hat.

Das junge Königreich empfand das Bedürfnis einer Nationalbymne. Es war natürlich ein Franzose, ber mit der Abfassung des Gedichtes beauftragt wurde. Gennetal gebar die possenhafteste, lächerlichste, frakenhafteste Schöpfung, die je von einem besolbeten Reimschmied ausammengeflict worden ift. "La mitraille a brisé l'orange sur l'arbre de la liberté" (bis) usw. Ein Nationallied mit Ralauern! Die Musik entspricht ben Worten: eine Barentangmusik! Vor etwa fünfzehn Jahren, b. h. bevor der Bruffeler Schöffe Lepare bas Erlernen des Liebes den Gemeinbeschulen auferlegte, hatte man in Belgien taum fünfzig Leute treffen tonnen, die die "Brabangonne" tannten. Niemals ertonte die "Brabangonne" in einer vlämischen Versammlung. Die Vlamen hatten ihr Lieb "Der Lowe von Vlanbern", eine träftige, beigblütige und begeisterte Erinnerung an den Streit gegen bie Frangofen und an die Schmerzen des Bolles, eines der iconften Nationallieder der Welt. Einst vermaß sich ein Blame, sei es, daß er zu tüchtig getrunten, sei es, daß er gewettet batte, in einer öffentlichen plämischen Versammlung Die "Brabanconne" zu fingen. Es fehlte wenig baran, daß er zum Fenfter binausgeworfen wurde. Die Wallonen singen "C'est l' Doudou" ober "Les Tournaisiens sont là" und bergleichen, ober - die Marseillaise, Rurzum: Die "Brabanconne" klang nur bei ben Festschmäusen ber Bruffeler Burgermacht, jur Beit, wo sich bie Wirtung ber Getränke fühlbar macht.

Rur in amtlichen Versammlungen war von "Belgien" die Rede; niemals in anderen.

Als die "Entente cordiale" gegründet wurde, schien man in den höheren Kreisen das Bedürsnis zu fühlen, nochmals mit der Flasche zu schütteln. Sine Literatur, von welcher man früher nie die mindeste Ahnung hatte, entstand. Die Parole war: Es toste, was es wolle, es muß "bewiesen" werden, daß doch eigentlich ein innig zusammengeschmolzenes "Belgien" mit "belgischen" Geist, "belgischen" Sitten usw. besteht. Es war der Advokat Edm. Picard vom Rassationsgericht (der vieles über Ersindungspatente geschrieben hatte), der "die belgische Seele" ersann. Und zur Verherrlichung dieser

unerwarteten belgischen Seele, über welche die meisten sich gewaltig lustig machten, floß ein Meer von Tinte. Prof. Pirenne schrieb eine großartige Seschichte Belgiens, deren Tendenz auf jeder Seite des Wertes hervortritt. Die Vlamen sagten nicht viel, dachten aber nicht wenig. Es waren bezeichnenderweise gerade die Wallonen, die in dieser Propaganda etwas gegen ihre französische Angliederungspolitit beargwohnten, die im Widerspruch gegen diese bombastischen Kundgebungen der Rate die Schelle anhingen. Sie hatten, die Dunmen!, nicht verstanden. Destrée, Abgeordneter von Charleroi, stand an der Spite des Widerspruches. Er war es, der die Worte prägte: "Il n'y a pas de Belges." Es gibt teine Belgier; es gibt Wallonen und es gibt Vlamen. Es ist unmöglich, beide Rassen zu verschmelzen; daraus entstehen Mestizen und Maulesel.

Und so kam es, daß Destrée, der Leiter der anti-vlämischen Bewegung, einst bei den "Flaminganten" (ein französischer "Rosenamen"!), ohne um sie gebuhlt zu haben, die größte Popularität genoß. Flaminganten und Wallonisanten waren einig: "Belgien" ist eine geschichtliche Lüge, und die "belgische Seele" eine glatte Erfindung. Und die anderen kummerten sich keineswegs um die Sache; sie war ihnen Tand. "Was geht uns das an?" sagten sie, "wenn nur unsere Seschäfte gedeihen und unser Magen und das übrige wohlbehalten bleiben!" —

So spricht ber prachtige Blamenführer. Ift bas nicht Geist von unserem Geift, Blut von unserem Blut? Und tann die schamlose Verlogenheit, die ba porbeudelt, jedem Boltstum fein Gelbitbestimmungsrecht einzuräumen, Die germanischen Blamen aber "gewaltsam" ben Frangosen (unter englischer Schutberrschaft) ausliefern will, - tann biefe Berlogenheit noch sichtbarer angeprangert werben? - Wie steben unsere Scheibemanner und Erzverberger ba, bie ja besonderes Gewicht auf einen wehrlosen Frieden ohne "gewaltsame Annexionen" legen? Das ware also teine Annexion, wenn bas Blamland unter bem Bormande eines angeblich felbständigen "Belgiens" von Frantreich (als englisches Schukgebiet) annektiert würde, die niedersächsischen, plattbeutsch iprecenden Blamen "gewaltsam" zu Franzosen geprest würden? Wenn bas fcon in robefter Weife burch bie frangbiifch-"belgische" Regierung vor bem Rriege aefcab. - wieviel "gewaltsamer" erft nach einem Frieden, bei bem Deutschland bas "selbständige" Rönigreich "Belgien" "wiederhergestellt" und auf jeden burch militärifche Macht geftütten Einfluk, alfo auch auf jeben Schut bes plamifchen Volles verzichtet batte?

Sanz ohne alle Sentimentalitäten und dazu noch sehr, sehr milde ausgedrüdt: ein deutsches Mutterland, das derart sein eigen Fleisch und Blut verleugnen könnte, dürfte auch moralisch nicht verlangen, daß ihm die anderen Völker mit besonderer Hochachtung begegneten oder es gar als gleichberechtigt anerkennten. Vielleicht hätten wir dann aber das heißersehnte Mittel erfunden, "moralische Eroberungen" zu machen?

Wir durfen mit tiefftem Recht gegen unsere Feinde die schwersten Anklagen erheben — eine nicht: ihr eigen Fleisch und Blut verlassen und verleugnen sie, unsere Feinde. — nicht!!



## Was ist Wahrheit?

### Vom Reichstags-Abg. Prof. Dr. F. Werner-Gießen

🍘 ls ich am 29. März b. J. im Reichstag ausführlich über Amerika,

der Beutsche Rückweichepolitik und den seltsamen Freund adlonitischen Gebenkens, Herrn James W. Gerard, sprach, ergriff auch der Herr Staatssekretär Zimmermann wiederholt das Wort zur Entgegnung. Was ich sagte, war selbstverständlich wahr, wurde auch von Herrn Zimmermann ziemlich schwach bestritten. Er sei den "Beschwerden" über Gerard nachgegangen, und da hätten sie sich als haltlos erwiesen, abgesehen davon habe er den Edlen von Tammany-Hall schüken müssen. Ich erwiderte, die Dinge, von denen ich redete, seien doch schon großenteils offen besprochen, u. a. auch in der "Kölnischen Volkzeitung", ein Dementi aber noch nicht erfolgt. Darauf meinte Herr Zimmermann, jedenfalls sei die Geschichte mit den 200 von Gerard in blanco ausgesertigten Pässen falsch.

Oberst Emerson, der über diese Passeschichte genau unterrichtet war, besand sich damals in der Sprischen Wüste bei den türtischen Truppen, die in der Nähe von Gaza sochten, und er hörte erst von meinen Aussührungen, als er neulich nach Deutschland zurüdtehrte, um mit Staatssetretär Zimmermann zu verhandeln, wie aus untenstehendem, an mich gerichteten Brief shier in wortgetreuer deutscher Übersetung wiedergegeben. D. C.] hervorgeht. Ich lasse beises Schreiben ohne weiteren Zusat wirten; auch es ist in seiner Weise eine geschichtliche Urtunde der neuen Zeit von Olmütz und des B-Spstems.

Dr. F. Werner-Gießen, M. b. R.

Berlin, 4. Juli 1917.

Professor Dr. Werner, M. d. A., Berlin. Werter Berr!

Letten Marz, als Sie eine Rebe im Reichstag hielten, in beren Verlauf Sie mich erwähnten, war ich fern in der Sprischen Wüste bei den türkischen, nahe Gaza gegen die Briten sechtenden Truppen. Ich hörte erst kürzlich von Ihrer Rede, nachdem ich nach Deutschland zurückgekehrt war, um mit Staatssekretär Zimmermann einige neu auftauchende Pläne betr. Stockholm zu besprechen.

Nun höre ich, daß Sie in Ihrer Rebe Ihre Regierung um Aufschluß ersuchten wegen gewisser Berichte von mir, die sich in meiner offiziellen Korrespondenz mit Mitgliedern meiner Regierung fanden. Diese Briefe wurden auf ihrem Wege nach Amerika durch die Briten aufgefangen und fanden auf diese Weise ihren Weg nach Deutschland zurück, wo sie in den Besitz des amerikanischen Gesandten in Berlin gelangten.

Ich erfuhr ferner, daß Staatssetretär Zimmermann in Beantwortung Ihrer Aussführungen von der Regierungsbank aus dem Reichstag erklärte, Ihre Regierung habe meine Berichte untersucht und als unwahr befunden.

Ich verweise besonders auf einen Bericht in meinem Briefe vom 20. Dezember 1915 an den amerikanischen Staatssekretär, worin ich mich auf das Verschwinden von 200 amerikanischen Passen von Herrn Gerards Botschaft in Berlin berufe, nachdem Herr Gerard alle diese Passe in blanco gezeichnet hatte.

Nachdem die Wahrheit dieses Berichtes so öffentlich in Frage gestellt wurde, erlauben Sie mir, zu meiner eigenen Berteibigung folgendes hinzuaufügen:

Ich erhielt zuerst Kenntnis von den gestohlenen Passen durch Dr. Benry van Dyck, den amerikanischen Minister im Haag, der mir berichtete, daß Ausländer an der hollandischen Grenze zurückgehalten worden sein, weil sie austauchende amerikanische Passe benutzten, die von Berrn Gerards Botschaft gestohlen worden waren. Dr. van Dyck tadelte dann Herrn Gerard in verletzenden Ausdrücken, weil er Regierungspapiere in blanco unterzeichnet habe.

Nach Berlin gekommen (im August 1915), ging ich sogleich zum Botschafter Gerard und fragte ihn nach diesen Pässen. Er gab offen zu, 200 Pässe in blanco unterzeichnet zu haben, die dann in geheimnisvoller Weise von seiner Botschaft verschwunden seien. Er verwies mich an seinen Pförtner Friz, der, wie er sagte, zulezt diese Pässe gehabt hätte. Ich fragte Friz danach, und er erzählte mir, daß das Patet mit unterzeichneten Pässen von seinem kleinen Schreibpult durch irgendeine unbekannte Person fortgenommen worden sei, während er (Friz) abwesend war, um zu telephonieren.

Hierauf telegraphierte ich einen turzen Bericht über diese Pahangelegenheit an die Now York World, die meine Mitteilung richtig unter meinem Namen veröffentlichte.

Als ich später zufällig bei herrn Gerard war, traf es sich, daß ein Ausländer, anscheinend ein Russe, verhaftet hereingebracht wurde, der an der Grenze mit einem von herrn Gerards Pässen in der Hand angehalten worden war. Der Gesandte sagte mir, daß dieser Passenier von denen sei, die er in blanco unterzeichnet habe. Sogleich zerriß er den falschen Paß vor unseren Augen und nannte den Gefangenen einen unverschämten Betrüger, die dieset schließlich abgeführt wurde.

Obgleich Herr Gerard wußte, daß ich einen Zeitungsbericht über diese Pakangelegenheit abgesandt hatte, kam er bei seinem nachherigen häusigen Zusammentreffen mit mir doch niemals auf diese Sache zurück. Wäre mein Bericht salsche gewesen, so würde er es mir sicherlich gesagt haben, denn es war bekannt, daß er einen ernsten Cabel wegen dieser Pahangelegenheit vom Staatssekretär Bryan erhalten hat.

Nach Ihrer Reichstagsrede und Staatssetretär Zimmermanns ausweichenber Antwort wurde ich vom Staatssetretär eingeladen, von Konstantinopel nach Berlin zu tommen, und wurde bei meiner Antunft zuvortommend von Sr. Exzellenz empfangen. In unserer langen Unterhaltung wurde die hier behandelte Angelegenheit mit keinem Worte erwähnt. Ich für meinen Teil hatte weder von Ihrer Rede noch von der Antwort des Staatssetretärs gehört. Hätte ich davon gewußt, würde ich die Sache zur Sprache gebracht haben.

Wenn Staatssekretär Zimmermann wirklich Grund hätte, zu glauben, ich hätte falsche Berichte an meine Regierung gesandt und das Ansehen eines unserer Gesandten darin verwickelt, so wurde ich taum von ihm erwartet haben, daß er die freundlichen Beziehungen mit mir weiter unterhielte. Ich benuze diese Gelegenheit, zu wiederholen, daß ich nur die Wahrheit über Herrn Gerard berichtet habe.

3ch verbleibe

Ihr sehr ergebener

gez. Edwin Emerson.



### Rönig Hunger . Von Hedwig Forstreuter

Sie bachten: "Web, nun treift euch ber Bunger ein! Nun wird in Deutschland ein jammerndes Beugen sein. Nun geben sie Freiheit und blinkenben Ehrenkranz Für rubiges Leben und lodenber Schuffeln Glanz. 3br Siegen erlofd in Rot, verbunkeltes Glud! Sie stellen die Waffen in ihre Wintel zurud. Streckt je ein Deutscher in Sehnsucht bie Ranbe aus: Er lebt als Vasall nur im englischen Weltenhaus!" - So folok fic ber Ring, aus Machtgier geschweift und Wut, Aus Gifen und Wellen, aus Menschenleibern und Blut, Und nur ein einziger durfte zur Dur berein: "Run rede bich, Hunger, bu follst bier ber Ronig sein!" - Er lehnte am Tore und schaute ins deutsche Land, Ein Schatten webte an seinem Zwergengewand, Sein Antlit ftarrie, wie eine Maste gus Erz, Sein Auge flog scharf und grub sich den Oingen ins Berg. Und Rraft erwachte, die nichts von sich selbst gewußt, Stolz hieß ber Atem und Wille in jeder Bruft, Und wuchs ber Zwerg am Tor eine Spanne lang, Aur lauter brobnte bes wilben Gifens Rlang, Die beilige Schwertband kannte nicht Rub' noch Rast. Sie bebte nicht vor bem brobenben Bungergaft. Der wuchs zu ben Balten, vom Zwerge zu Mannertraft, Doch hager und braun, startsehnig emporgerafft, Ein Reif um bie Stirne. - Ja, Ronig ward er im Land, Denn was wir wurben, reifte burch feine ganb: Er lehrte uns rechnen und tampfen, ob, doppelte Schlacht! Er bebt empor bie Wage ber Weltenmacht Und wägt im Schauen schweigend ber Bolter Los, Sein Schatten machft um bie Erbe, weltengroß . . .



# "Revolutionshoffnung!"

Von Johannes

r hat keine Hoffnung auf eine beutsche Revolution, der Mann, der das so betitelte Schriftchen verfaßt hat. Es ist kein anderer, als einer der radikalsten unserer radikalen Sozialdemokraten, nämlich der bekannte Julian Borchardt (Verlag der "Lichtstrahlen"!). Er macht aus seinem Berzen keine Mördergrube, aber — leider, leider! — muß er die "Revolutionshoffnung" unserer Feinde grausam zerstören. Er hat die Ehrlichkeit und den Mut, zu bekennen:

"Wer glaubt benn eigentlich an eine beutsche Revolution? Ich habe seit Monaten die verschiedensten Genossen befragt, und habe keinen einzigen gesunden, der wirklich glaubt, daß die deutschen Arbeiter Revolution machen werden. Bom Gegenteil sind alle überzeugt. Aur möchten sie es nicht öffentlich sagen, um nicht im Volke selbst den Glauben an die Revolution zu zerstören. Dies halte ich sür eine unehrliche und deshalb falsche Taktik. Wozu soll es denn nüten, künstlich eine Revolutionsstimmung zu züchten, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, oder mit anderen Worten, der Arbeiterklasse einen revolutionären Willen einzureden? Goll das vielleicht ausreichen, damit die Arbeiterklasse die politische Macht ergreift und Frieden schließt? Das glaube, wer kann! Gesetz aber selbst den Fall, es wäre so, dann wäre damit auch noch nichts gewonnen. Dann würde eben nach der Revolution der Rausch alsbald verfliegen, und die nicht von eigenem Willen beselten Volksmassen würden die Beute irgendwelcher Abenteurer werden, wie sie es in der Jahrtausende alten Geschichte der Revolutionen scho soft gewesen sind.

Aussprechen bas, was ist — bas ist für Sozialbemokraten noch immer die beste Caktik. Wer irgend mit den Arbeitermassen selbst in Berührung kommt, seien es die Arbeitermassen in Uniform oder in den Munitionssabriken oder auf der Straße, der weiß: diese Arbeitermassen lassen sich zu Aufruhr und Revolution ...

Wenn ich nun sehe, daß auf Grund dieser falschen Joffnungkber Arieg fortgesett wird, dann empfinde ich für meine Person allerdings die Verpflichtung, der amerikanischen Regierung und ihren Verbündeten duzurufen: Halt! Ihr irrt euch, auf einem Fehler basiert eure Rechnung. Die deutsche Revolution wird nicht kommen. Da ihr also nur um ihretwillen den Arieg weiterführt, so solltet ihr lieber heute als morgen Frieden schließen!"

Herr Julian Borchardt hat, als bekannter radikaler Sozialdemokrat, mit dieser Erklärung sich ein Verdienst um die Sache umseres Vaterlandes erworben, das er wahrscheinlich weder beabsichtigt noch überhaupt geahnt hat. Man sollte dafür sorgen, daß diese Worte auch unseren Feinden gehörig unter die Nase gerieben werden. Denn deren ganze Hoffnung auf unsere "Berschmetkerung" beruht ja letzten Endes doch nur noch auf der "deutschen Revolution".

Was Julian Borcharbt hier sagt, ift aber nicht nur seine, wenn auch auf noch so triftige Gründe gestützte, personliche Meinung, — es ist offenliegende Tatsache: tein Zurechnungsfähiger im Deutschen Reiche bentt an Revolution — lächerlich! Das sollte eigentlich ein Selbstwerständliches sein. Dennoch gab es Leute, die glaubten, oder glauben wollten, oder glauben machen wollten, daß eine solche Gesahr drohte. Sie wußten auch warum; denn ohne die Revolutionsdrohung tonnten sie sich nicht länger behaupten oder durchsehen. Diese Leute haben es also mit ihrem Sewissen abzumachen, daß sie unseren Feinden die "Revolutionshoffnung" einpslanzten, damit auch die Verantwortung auf sich luden sur alle die Menschenleben, die dieser Täuschung zum Opfer sallen mußten. — Wir hatten eben die Sentimentalitäten ganz und gar verlernt.



### Der Arlauber · Von Else v. Holten

Vater! Mutter! Geht allein, Wenn die Gloden loden, Laft mich still im Sonnenschein In der Stube hoden.

Breit auf meinen Ruden fällt Die ersehnte Labe, Eng und klein wird meine Welt, Die ich wieder habe.

Gerne saß ich schon allein Einst als kleiner Bube Regungslos im Sonnenschein In der Sonntagsstube.

Feierlich und ungehemmt Sah ich Ordnung walten Bis aufs blütenweiße Hemb Mit den Bügelfalten. Fliegen fummen sommerlich Thre zarten Lieber, Und mein lautgewordnes Ich Findet Ruhe wieder.

Oh, wie wohl ist's im Gemüt, Wenn hier teiner rebet, Mutters "fleiß'ge Llese" blübt, Und die Stille betet.

Vaters Seige an der Wand Anackt im Holz verstohlen, Und ich kann vom Fensterrand Balsaminen holen.

Slodendröhnen, Trommelschlag Macht die Welt erbeben — Liebste, gönnt mir diesen Tag, Still für mich zu leben.

Vater! Mutter! Geht allein, Wenn die Gloden loden, Laft mich hier im Sonnenschein Sanz umfriedet hoden!



## Wanderungen Von H. Vok

ie sind schon, die einsamen Spaziergange am Meer!

Heute herrscht Sturm. Aufbraust das Meer, schaumgetrönt rollen die Wogen heran. Aur ein schmaler Pfad bleibt zwischen dem Wasser und dem hohen, hier und da von Grasbüscheln und Strand-

haser bewachsenen Lehmuser. Weltabgeschlossenheit. — Getragen von Sturm und Wellenbrausen schreitet das kleine Menschlein durch die große Einsamkeit. In graue Tdne, von den dunkelsten dis zu den sast weißen Schattierungen, sind Jimmel, Meer und Erde gebettet. Zwei Sturmvögel, ganz eins mit den grauen Farbendnen, treisen in der Luft, sie fliegen ein wild anmutig Spiel. Plözlich hebt sich an der dunkelsten Stelle ein wenig die Wolkenwand, aus lichter Schale werden Somnenstrahlen in stillem, breitem Strom gegossen und ruhen wie ein Silberblick auf Meereswogen — —, Sottes Auge, wie's die alten Meister darstellten. — Schweigen wird geboten dem Alltag, dem Denken. Auch das Menschlein ist eins mit dem All, nur Gesühl, es ahnt von ferne eines liebenden Schöpfers Willen. Und wilder braust der Sturm, auch den schmalen Pfad überspülen schon hier und da die Wellen. Weiter nach vorn schlagen sie bereits mit heißer Sewalt gegen das User, hoch auf sprizt der Sischt, Staubregen perlt zur Erde. Jinan zum Jöhenpsad. — —

Verflogen die Traumstimmung. Die Gedanken werden so plözlich, wie sie erst zum Schweigen gebracht wurden, angeregt zum Wandern in Segenwart, Vergangenheit und Zukunst. Als Bild wird geschaut, was einst Erleben war, das Auge sieht, was ist, glaubt zu erspähen, was wird. In bunter Folge zieht es vorüber, und Windesbrausen und Wogenrauschen lassen die begleitenden Aktorde dazu erklingen.

Bilber! — von irgendwoher wie angeweht — —, ein Erinnern, ein Auftauchen und ein ebenso schnelles Verschwinden. — —

Frühlingszauber, Blütenschnee, Sonnenschein —, und in dem allen ein Transport Feldgrauer, für die Fahrt an die Front bereit. Wir zwei, wir schauen schweigend in die Pracht. Ein tieser Seufzer neben mir, ein Blick, aus Weltenserne und Schönheit in die rauhe Wirklichkeit zurücklehrend —. Leise, ganz leise sagt eines Kriegers Stimme neben mir, es klingt wie der Satz aus einem Beethovenschen Abagio: "O Gott, wie ist die Welt schön! Warum kann nicht Friede sein, Friede —." Und da, die braunen Augen in dem lieden Knadengesicht! Eine schwere, dange Frage ruht in ihnen, der Kindermund spricht sie langsam aus: "Werde ich wohl meine Mutter noch einmal wiedersehen?"

"Ach natürlich, Junge, glauben Sie es nur, bann wird es schon geschehen." In die dunkten Augen kommt Sonne, der Mund jubelt: "Danke, danke", und die Hand winkt den Dank, dis der Zug den Blicken entschwunden ist. Was wohl jetzt die braunen Augen seben und wo? — —

.

á

ŧ

Ż

à

Þ

t

ŧ

Ach die Augen, die Augen! Ich so viele tote Augen. Nicht blinde, aber solche, die immer nur in die Weite starrten, nichts wahrzunehmen schienen von ihrer Umgebung. Augen, die erstarrt waren an den Schrecken des Krieges. Da taucht auch das Gesicht des Blinden auf, so freundlich lächelnd, wenn er angeredet wurde, mit so wehem Gesichtsausdruck, wenn er sich unbeodachtet glaubte, es tauchen auf die vielen Verwundeten, Krüppel und Clenden. O, die Fülle der Bilder! Könnte man sie hineln hämmern in die Herzen der Menschen und zugleich mit ihnen die Erkenntnis: Für euch! Und zugleich mit ihnen das Pflichtgefühl: Sie leiden für uns, nun ist's an uns, für sie zu handeln!

Ja, gibt es benn noch Deutsche, die dies Pflichtbewußtsein nicht haben? — Gerade vor mir am Abhang steht ein Bovist, so ein recht großer, rund, dich, behädig. Hat er nicht auch ein grinsendes, selbstgefälliges Gesicht, so eins, wie all die Satten, Trägen, die Philister hinter der Front, so eins, wie die, die nichts spüren von dem großen Geschehen der Zeit? Da rollt der Pilz in die Tiese, er muß den Arger über all die Elenden im Lande ausbaden und kann doch eigentlich nichts dafür, daß er ein so nutsloses, hohles, aufgeblasenes Pilzlein ist.

Nun size ich schon wieder im Seist in unserm Büdchen und betrachte die zwölf jungen Sesichter, die nur ein wenig verdrossen breinschauen. Zwischen ihnen ein breizehntes, durchaus nicht dazu gehörig. Ein scharfes Vogelgesicht, Haar und kleiner Bart tiefschwarz, gelblich die Haut, stechend die kleinen Augen.

Die Jungen schelten, — und haben sie nicht Grund dazu? — daß man sie aus dem D-Zug gewiesen hat. Sie müssen alle noch so weit fahren, haben nur turzen Urlaub. O ja, man versteht ihren Grimm. Heiliger Bürotratius, könnten wir dich doch, wo immer du auftauchst, vor ein Geschührohr bringen oder dich aufhängen, um dich hernach zu andern seligen Zöpfen legen zu können. Aber solche Geister sind leider Gottes unheimlich langledig!

Es gelingt in diesem Falle, mit gutem Effen und Trinken, mit "Friedenszigarren" die zwölf beutschen Jungen zu beruhigen. Sie werden ganz zutraulich und fröhlich. Der unbeimliche Geselle schweigt, nur die Augen bekommen einen immer stechenberen Glang. Und bann, in einer Pause sett er ein, jedes Wort berechnet, jedes Wort bedacht verbekend. Er sekt ein mit Schlagworten und Redensarten, mit Geschichten, die sicher erfunden sind. Er beweist den Aungen, wie schlecht sie es haben in Deutschland, er verspritt Gift, und dies Gift wirtt erstaunlich. 3ch verstumme zunächst vor dem, was sich mir da enthüllt. Go also wirken Agitatoren auf harmlose Gemüter, auf Menschen, die nicht gelernt haben, selbst zu denken, zu unterscheiben. Wie ware es sonst möglich, daß Rebensarten, wie: "Deutschland hat nur Arme und Reiche, die Russen haben es viel besser als wir, die deutschen Frauen wollen den Krieg, sonst zeichneten sie nicht Kriegsanleibe, wir haben ganze Rrüppelregimenter, ja, nach bem Krieg müssen wir es benen da oben eintränken —", wie wate es sonst möglich, frage ich mich, bas zwölf junge Röpfe in dies Gewasch einstimmen, daß sie meinen guten, gang sachlich vorgebrachten Gegengrunden plotlich giftigen Sak entgegenbringen? Am böhnischen Gesichtsausbrud bes Lothringers steht Triumph. Traurig macht's mich, ift leiner von ben Zwölfen, der Wirklichteitssinn hat und scheinen doch alle aus dem gut bürgerlichen Mittelstand zu sein. Und

Born padt mich! Go geht's, wenn man in der Erziehung verfäumt, selbstständig denkende Menschen heranzubilden, wenn alles auf den beschränkten Untertanenverstand dressiert wird in Kirche, Schule, Haus. — —

Das Meer raucht, unter scharfer Sichel fällt bas Korn. Immortellen blüben mir zu Füßen, Mausellee und wilder Thymian und wie sie alle heißen, die lieblichen Blumentinder. Da drüben bereitet der Pflug die Erde für neue Saat, auf den Wiesen grasen die Kühe, kleine Häuser liegen mit roten Ziegeldächern im Schutz der grünen Baumkronen. Sie haben ihr eigenes Sesicht, die kleinen Häuschen, liegen da so breitspurig, so urgemütlich, so bodenständig. Es ist noch soviel Platz auf der Erde; nur die Menschen wollen es nicht einsehen, daß es tausendmal schöner ist und sei es in weiter Einsamkeit, als freier Mann auf freier Scholle zu stehen, siatt in dumpsen Städten den Tanz um das goldene Kald mitzutanzen in dieser oder jener Form. Allein hier an der Küste so viel billiges Land, billige Häuschen und Acer und viel Aussicht zum Sesunden und Vorwärtstommen für unsere Kriegsinvaliden. Da sind die Sedanken wieder beim Krieg, bei denen, die leiden für uns. Es ist mir, ich fühlte einen warmen Händebruck.

Winterabend. Eistalter Wind, Hagel, Schneeschauer. Sanz verfroren sind unsere lieben Felbgrauen. Wie gut tut' ihnen ber heiße Tee, die warme Suppe.

"Stehen Sie bier immer für uns, auch bei folchem Wetter?"

"Na, natürlich."

"Sie können sich aber erkälten." — Ich lache: "Sie fragen auch wohl da draußen, wenn Sie für uns kämpfen, ob das Wetter gut ist? Wir tun nichts weiter, als unsere Pflicht und Schuldigkeit. Rönnen wir Ihnen je dankbar genug sein, daß Sie uns die Beimat schuken?"

Der Feldgraue schweigt. Doch plötzlich, als das Zeichen zum Einsteigen gegeben wird, wendet er sich, streckt mir die Hand entgegen: "Wir haben noch lange nicht genug getan, aber heute verspreche ich Ihnen, wir werden es tun." — An dem Abend spürte ich keine Kälte mehr. Die Menschen sprechen so oft vom kalten Pflichtbegriff, und doch liegt so viel Wärme in seiner selbstverständlichen Erfüllung. — "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Wir werden nicht vergessen, wie gut Sie gegen uns waren, daß Sie an uns dachten!"

"Ja, wir dachten an sie. Es ist lange her. Aber der Krieg geht weiter, und da draußen dürfen sie nicht müde werden und werden nicht müde, sich für uns zu opfern. Aber drinnen die Menschen sind vielsach müde geworden, zu opfern, ihr eigenes kleines Ich, ihr Bauch sind ihre Götter. O, ihr Gelbstsüchtlinge, ihr Lauen und Flauen, muß es euch erst an den eigenen Leib gehen, bevor ihr wach gerüttelt werdet? Oder gibt es für diese Art Menschen kein Erwachen? — —

Ein Rabe sitt auf bem Ast, schaut mich, ben Kopf ein wenig auf die Seite geneigt, aus Augen Augen an, so recht wie einer, der die Welt von oben betrachtet. Einen Hasen habe ich aufgescheucht, einen rechten Urgroßvater. Im Klee macht er mir Männchen; eine Hummel summt im Beibekraut, und die Sonne scheint durch Sturm und Wolken. Und mir ist's, als ginge ein leises Lachen durch die Natur: "Dummes Menschenkind, rege dich nicht auf über Gelichter. Auch seine Stunde kommt, wenn erst Erntezeit ist. Nur getrost, das ist nicht Deutschland, das

ist's gewiß nicht! Deutschland kämpft und siegt draußen, Deutschland kämpft und arbeitet drinnen. Laß die andern. Sieh nur du zu, daß du ein Stück Deutschland bist im Rämpfen, Durchhalten, Siegen. Und ist's auch nur ein ganz winziges, du hilst doch durch treues Arbeiten mehr, als durch Schelten und Adrgeln."

"Arbeiten?" — — — — — — "Nimm auf, was am Wege liegt."

Heide, nichts als blühende Beide! Aber sie ist hinausgewandert in die Schützengräben, hat der deutschen Heimat Grüße gebracht, und — hat Freude ausgelöst. Almm auf, was am Wege liegt!



## Der Kompagnieführer · Von Paul Lingens

Lauter frische, junge Menschenleben Haben Gott und Schickal mir gegeben — Mir in meine arme, schwache Hand: Eine Kompagnie fürs Vaterland.

Wenn wir durch den Straßenstaub marschieren, Eine graue Welle, streng zu vieren, Starren wir ins sonnenheiße Land: Alles, ach, so anders wie das Vaterland.

Wenn wir in ben dumpfen Stollen liegen, Aber uns Granatenbogen fliegen, Zischend wühlen in des Grabens Rand, Denken wir an unser Vaterland.

Tag und Nacht bas gleiche große Jassen, Tag und Nacht nach Sehnsuchtsträumen Fassen — Knüpfen wir im Schlaf ein zartes Band Zu ben Lieben fern im Vaterland.

Eh' des neuen Morgens Feuer lohten Trugen wir zu Grabe unste Toten, Spähen, Aug' und Sehnen angespannt, Wieder vorwärts für das Vaterland.

Erbvertrustet müde die Sesichter, Leuchtend nur die blanken Augenlichter, Ob durchnäft, ob sonnenheiß verbrannt, Steht die Kompagnie fürs Vaterland.

Sott, du gabst mir diese jungen Leben, Daß ich bandige mein heißes Streben, Daß ich diene, an die Pflicht gebannt, Meiner Kompagnie, dem Baterland.



# Ausgleich?

Pie Kriegsbegeisterung des ameritanischen Voltes entspricht trot aller Retlame immer noch nicht den Wünschen der Friedensfreunde in Washington und Neuport. Wilson hat deshalb auf ein neues Mittel gesonnen, und er hat eines gesunden, das sich mit der Friedensliebe

unseres ehemaligen Freundes und Gönners besonders gut verträgt: Amerika muß Blut leden, damit es sich auf den Feind stürzt wie der Tiger, der einmal Menschenblut gerochen hat. Mit andern Worten (so wurde berichtet) äußerte Wilson vor einiger Zeit: zur erfolgreichen Weiterführung der Kriegspropaganda sei der erste Blutverlust der Amerikaner nötig.

So sieht, nachdem er die Maste hat fallen lassen, der Mann aus, von dem einfältige Michel mit Ausopserung ihrer selbst einen baldigen und ehrenvollen Frieden erharrten! Als od es dem Jantee-Joddertum auf irgend etwas anderes antäme, als gerade die Ariegstonjunktur so hydnenhaft restlos auszufressen, bis von den Leichen nichts übriggeblieden ist, als die in der Sonne nordamerikanischer "Menschlichkeit" bleichenden Anochen! — Aber diesem Manne durste man im deutschen Beldenhaine jahrelang nur mit geknickten Anien nahen, das zarteste Wort der Aritik wurde auf Weisung des "Freundes" von Mr. Gerard rücksichs unterdrückt. Für den U-Boot-Arieg einzutreten, wie er heute England mit eisernem Griff an der Gurgel pack, galt schier als Staatsverdrechen. Derweilen mußten unsere Feldgrauen den Durst der amerikanischen Munitionshyänen mit ihrem Blute stillen.

Welche gedankenlose Leichtherzigkeit, wenn dann — nach all den Blutopfern! — freundlich lächelnd, wie nach einem'kleinen, angenehmen Gewitterschauer, gesagt wird: "Aun ja, es sind ja "Fehler" (!) gemacht worden, aber unsere seldgrauen Helden, Hindenburg und Ludendorff haben's wieder wettgemacht!" Wie auch jest nach dem hysterischen Reichstags-Mehrheits-Aervenzusammenbruch, und dann — als schlagender Antwort — nach den kühnen, eisennervigen Mannestaten im Osten und Westen: "Na, wenn schon! Hindenburg hat's doch wieder ganz gemacht." Als wenn das eine so leicht wöge, wie das andere schwer! — Es wird vielleicht noch schlimmer kommen müssen, damit eure Gemütlichkeit endlich begreisen lernt, daß es sich hier nicht um einen Ausgleich, um Ablösung einer Schuld durch Auszahlung einer gleichen Summe handelt, sondern um Ausopserung Unverschuldeter für Verschuldete mit ihrem ganzen Sein, mit Leib und Seele, mit allem!





## Bethmann

n anderen Völlern mit größerem nationalen Selbstbewußtsein, so liest man in einem Nachruse der "Süddeutschen Monatsbeste", sagen die Anhänger des Entwickungsgedankens: Wir sind so weit voraus, daß wir, um die Welt vorwärts zu bringen, unsere Errungenschaften in die andern Länder tragen mussen. In Deutschland sagen sie: Die andern sind voraus, wir müssen ihnen nacktommen. So haben zur Zeit der Schlacht im Tentoburger Wald gewiß viele Deutsche gesagt: Mit der Reule auf die Feinde einhauen, wie es unsere Vorsahren getan haben, das mag damals an der Zeit gewesen sein, jest muß man von den Feinden lernen, Kömisch ist seiner. Und gewiß haben auch, während französische Morddrenner unter Ludwig XIV. deutsche Kulturschätze vernichteten, viele Deutsche das Gefühl gehabt: Französisch ist seiner.

Bethmann fowebte bas 3beal eines geistigen Deutschland vor, in welchem, nachdem Bismard und das deutsche Heer 1870 die grobe Arbeit geleistet baben, mit feineren Mitteln Politit gemacht wurde; bas im Inland durch soziale Resormen und geistige Freiheit, im Ausland durch den beutschen Handel wirtschaftliche, durch die deutsche Rultur moralische Eroberungen macht. Hier wie überall wurde er burch die Mittel, die er anwandte, jum Gegenteil seines Rieles geführt. Niemals seit 1870 ist die geistige Arbeit der Diplomaten belangloser. niemals die soziale Lage ungunftiger, ber beutsche Handel abgeschnittener vom Welthandel, bie geistige Freiheit geringer, ber Ruf im Ausland schlechter geworben als unter ibm. Ein solches geistiges Biel tonnte nicht erreicht werben burch bie Unterordnung unter die freien Willen der anderen, die schlieklich stets zur Unterordnung unter die größere Rabl führt. Während Bethmann sich geleitet glaubte durch die Achtung vor der in Stimmzetteln ausgebrückten Willensmeinung, wurde er geleitet burch die große Bahl ber Banbe, die diese Stimmzettel einwerfen. Ein anderer würde innere Anderungen in der begeisterten Zeit des Kriegsausbruche gemacht baben. In jener ersten Beit batte er bas preußische Wahlgeset geanbert, bas Reichland umgestaltet, das Zesuitengeset aufgehoben. Nicht nur die Liebe zum Land, auch die Liebe bes Deutschen zum Deutschen war niemals größer als in jenen Anfangswochen bes Rrieges. Bei Bethmann erfolgte jebe Mahnahme unter Drud, und beshalb fehlte jeber ber Segen.

Wie nur der Kunstler, zu dem die Stimme des Genius spricht, dem All dient, indem er sich dient, so dient auch nur der Staatsmann, in welchem der Genius seines Voltes lebendig ist, dem Volte, indem er sich dient. Zeder andere, mag er noch so viele Gaben besitzen, dient nur sich, indem er dem Sanzen zu dienen meint. Bethmann glaubte dem Sanzen zu dienen, indem er möglichst viele auf seine Seite zog. Das war ihm nicht anders möglich, als indem er sie über die Schlechtigkeit seiner Gegner aufklärte. So entstand an Stelle des Hasses gegen die

:

. .

200

-:-

: :

--

.

x' -..::

رّخ س

7.6

**.** (\*)

: :°

g 34

. .

200

مسبق

أمنع

...

۲. ۲. يې

 $\gamma_{i} :$ 

بر اسمار

g. 14

Y

محراريا

المراج

Feinde der Haß gegen Landsleute, zu dem an sich schon das deutsche Bolt mehr neigt als zu ienem.

Betbmanns politischer Charalter ist von Sbalespearescher Ronsequenz. Aweimal bat er ein Wert als Lebenswert bezeichnet. Das einemal die Verfassung von Eliak-Lothringen. bas amberemal die Berständigung mit England. Als weiteres großes Berdienst rechnet er lich inawischen gewik den Mangel an offensiven Aricaszielen an. Dieser Bunkt seiner Tätiateit ift geeignet, Die deutsche Antinomie an bem Beifpiel Biomard-Bethmann aufzuweisen. Bismard faate, er wûrde es nie baben verantworten tonnen, seinem Könia einen Kriea 201 empfeblen, wenn er bei bessen Beginn nicht gewußt batte, was durch ibn für Deutschland erreicht werben follte. Bethmann glaubte, ben Krieg aus bem entgegengesetten Grunde verantworten zu tonnen, weil er durch ihn nichts erreichen wollte; er würde ben Krieg für seine Person als ummoralisch empfunden baben, wenn er mit bestimmten Arlegezielen in ibn bineinaecanaen wäre wie Biomard in die drei von ihm geführten. Viele moralpsphologische Werte timuten allein über Bethmanns Ausspruch geschrieben werden; er babe durch die Berzögerung ber Mobilmachung das gute Gewissen, daß er das Geine getan habe, um den Krieg zu verbindern. Diese Aukerung fand im Reichstag Beifall. Ein anders tonstituiertes Gewissen würde sich, nachdem nun die Berbinderung des Arieges nicht gelungen ist. Vorwürfe machen: es wurde ben Ausgang als einen Beweis bafür ansehen, daß es fallch gehandelt habe. Als eine sittliche Cat würde es sich die Verzögerung der Mobilmachung zurechnen, wenn es durch sie den Krieg verhindert hatte. Hier seit bei Bethmann, und vielen Deutschen mit ihm, die Lebte vom freien Willen ein. Man tonnte nicht vorauswissen, daß durch die Berzögerung der Mobilmachung ber Krieg nicht verhindert werde. Man konnte es nicht wissen, weil die seindliden Staatsmänner einen freien Willen baben, und wenn sie von diesem einen schlechten Gebrauch machen, so ist das sündhaft, und der, der geglaubt hat, sie würden einen guten Gebrauch machen, ist ihnen sittlich überlegen und darf sie tabeln.

Sleichfalls nicht zur Aussuhrung gelangte das Anerbieten an England, im Falle seiner Neutralität, Belgien nicht zu betreten, die französische Nordfüsse nicht anzugreisen, die französischen Rolonien unangetastet zu lassen, tein französischen Sebiet zu behalten; ferner das neuerdings bekannt gewordene Anerdieten vom 12. August 1914 an Japan, im Falle von bessen Aneutralität unser ostasiatischen Geschwader anzuweisen, daß es teinen seindlichen Alt gegen England unternehmen durse. Diese bisher nicht erprodte Art der Ariegessuhrung tonnte auch in diesem Ariege nicht erprobt werden, weil die Anerdietungen, die eine Gegenleistung erfordert bätten, nicht angenommen wurden.

Die große Wirtung der ersten Außerungen Bethmanns dei Rriegsausdruch beruhte darauf, daß er ebenso aufrichtig überrascht wurde durch den Rrieg wie die Mehrheit des ganzen Bolkes. Wir alle, die zu jener Mehrheit der Überraschten gehörten, fanden in seinen ersten Außerungen unser gemeinsames Empfinden ausgesprochen. Nachträglich erst kam manchen von uns das Bedenken, ob der leitende Staatsmann, wenn er seinem Amte genügen sollte, zu uns überraschten gehören durste. Diese Bedenken nutzten sich verstärken, als bekannt wurde, in welchem Umsang auf der Gegenseite der Rrieg vordereitet war. An der Aufrichtigkeit von Bethmanns überraschung ist nicht zu zweiseln. Die Beratung durch Organe unseres Auswärtigen Dienstes hat viele der besten und begeistertsten Wehrpslichtigen im Ausland, zahlreiche Jandelsschiffe in seindlichen Jäsen zurückgehalten. Bethmann wollte jedensalls dadurch dem Ausland Vertrauen beweisen und wird jedensalls diese Mahnahmen auch heute noch für richtig halten, da man damals nicht wissen konnte, welchen Gebrauch die seindlichen Staatsmänner von ihrem freien Willen machen würden.

Seine Stellung ergab sich aus der Bersetzung, dem Atomismus, dem jeder verfällt, den nicht eine Zdee dämonisch beherrscht. Wie der Verfasser der "Nachfolgung des armen Lebens Christi" sagt, ertennt man den unerleuchteten Menschen an dreierlei: "1. Er will aller752 Sethmann

meist die Rede haben, ihn dünkt, daß niemand als er es könne. 2. Will er allezeit recht haben und will, daß seine Worte die allerwahrsten seine. Will man ihm seine Worte nehmen, so wird er zornig und läßt sich nicht anderen Sinnes belehren. 3. Dünket ihn billig alles das, womit man ihn ehren mag, denn er dünkt sich aller Ehren wert. Und wer einen anderen mehr ehrt als ihn, den hält er für unvernünftig." An Stelle des Königtums von Sottes Gnaden setzte Bethmann das Reichstanzlertum von Sottes Gnaden. Segnerschaft von Deutschen gegen ihn erschien ihm als schlimmstes Verbrechen. Ein solches Pathos des Hasses wie gegen Kapp — unseres Wissend den um die ostpreußische Landwirtschaft verdientesten Mann — hat er gegen einen seindlichen Ausländer niemals zur Verfügung gehabt. Sesolgschaft erschien ihm als sittliches Verdienst, das man an sich sessen

Die gleiche Methobe, Die Bethmann fo oft ben feindlichen Staatsmammern gegenüber angewandt hat - bie Behauptung, nicht er habe sich in ihnen geirrt, sondern sie batten sich verändert — hat schlicklich die Reichstagsmehrheit Bethmann gegenüber angewandt. Sie hat sich in ihm nicht geirrt, die Erwartungen, die sie in ihn setzte, daß er der richtige Mann ift, Deutschland burd biesen Rrieg siegreich hindurchauführen, waren berechtigt, aber er bat vermöge seines freien Willens diese berechtigten Erwartungen nicht erfüllt und verdient jest das Bertrauen nicht mehr, das er drei Zahre lang verdient bat. Die Art, wie man ihn entfernt bat, erinnert an die der Tyrannen im Marchen, die den in ihre gand Gefallenen nicht fo ohne weiteres zum Felfen hinunterstürzen, sondern ibm erst brei entsprechend ausgewählte Ratiel vorlegen, durch die er, wenn sie lösbar wären, sein Leben lostaufen und sogar die Ronigstochter erringen konnte. Go dumm waren die Reichstagsabgeordneten nicht, daß sie glaubten, ihre fogenannte Friedensformel werde den Arieg sofort beenden; sie wußten ziemlich alle, daß wir verloren sind, wenn uns nicht Beer und Flotte beraushauen. Sie taten nur so, als ob der Ranzler die Hausaufgabe, die sie ihm gestellt hatten, eine Friedensformel zu finden, die, wenn auch nicht ben Feinden, so doch bem Reichstag paste, nicht gelöst habe und beshalb geben musse. Reichstag und Ranzler batten sich por den Obren des Voltes gegenseitig persichert. baß sie bas beste Parlament ber Welt und er ber bestmögliche Reichstanzler seien. Das, was ber Rangler für sich in Anspruch nahm, die Sozialbemokraten für den Krieg gewonnen au haben, entstellt das größte nationale Erlebnis des gegenwärtigen Geschlechts. Als das deutsche Voll ertannte, in welcher Lage es war, ba flammte es in einer Begeisterung auf, die teine Unterschiebe ber politischen Meinungen mehr ertennen ließ. Die Versprechungen, die Bethmann in jenen ersten Augusttagen 1914 sozialbemotratischen Abgeordneten, bie biese ibm gaben, haben nichts zu tun mit jenem Ausbruch schummernben Belbentums. Und was ber Reichstag für sich in Anspruch nimmt, die Bewilligung der Kredite, tann wohl in teinem Sinn als Leiftung bezeichnet werben. Eine Leiftung ware die Deckung ber Rredite. Und ba mußte man fich nach Enthullung ber Friedensformel fragen: Wie bachte fich die Mebrheit Die Berzinsung und Amortisation ber als beste Anlage dem Bolt empfohlenen Anleihen? Der Reichstag hatte nach ber Verfassung die Möglichkeit gehabt, entscheibend in die Bolitik mahrend des Rrieges einzugreifen. Wenn er es nicht tat, so hat dies nicht an der Verfassung gelegen, sonbern an den Mannern. Man wollte sich die Wege für später, die Möglichkeit des Wirkens nicht verlegen. Das war für alle Parteien und Gruppen mit Ausnahme ber Unabhängigen Sozialisten und ber im Reichstag nicht vertretenen Allbeutschen die maßgebende Hemmung gegen freie Aussprache; dazu tam bei der gegenwärtigen Scheinmehrheit, daß sie sich zu weit mit Bethmann eingelassen hatte, um ihm selbständig gegenüberzutreten. Für den einzelnen Abgeordneten, der dies gewollt batte, war der Fraktionszwang die Hemmung. Wenn das Bolt irgenbeinen Einblid in die parlamentarische Tätigfeit hatte, so wurde es den Fraktionezwang abschaffen. Es glaubt, sein Abgeordneter tonne im Reichstag fagen, was er wolle, es abnt nicht, daß er genötigt wird, entgegen seiner Überzeugung abzustimmen, ja, daß er nicht einmal die Möglickeit bat, seine abweichende Meinung auszusprechen, wenn er nicht mit der

Mehrheit geht. Das Volk stellt sich die Demokratie so vor, daß der einzelne die Freiheit hat, seine Meinung zu sagen. In der Theorie ist die Führung der auswärtigen Politik durch die gewählten Vertreter des ganzen Volkes ein schönes Biel, und immer wieder werden sich Idealisten in der Jugend dafür begeistern. In der Jugend hat man noch nicht die Erfahrung gemacht, daß Intelligenzen durch ihr Zusammentommen sich nicht addieren, sondern subtrahieren, daß das Verantwortungsgesühl desto geringer wird, in se mehr Teile es geht. Mit Phrasen hat der Reichstag Bethmann gehalten, mit Phrasen hat er ihn gestürzt.

Auch die zahllosen Verehrer Bethmanns scheinen nach seinem Abgang ihm gegenüber die Bethmannsche Methode anzuwenden. Als sie ihm Huldigungen von einer Art darbrachten, wie sie dem Freiherrn vom Stein und Bismard nicht dargebracht wurden, als Gegnerschaft gegen ihn nur aus niedrigen persönlichen Beweggründen, günstigten Falles aus Partei-interessen verständlich war, da war er ein großer Staatsmann. Inzwischen hat er nachgelassen und die Friedenssormel des Reichstages nicht rasch genug geraten. Zest ist anzunehmen, daß Dr. Michaelis der richtige Mann ist. Sollte auch er sich ungünstig verändern, so wird es sein Nachsolger sein. Diese besonders im Bürgertum weitverdreitete Anschauungsweise, die man se nach Freundlicheit oder Unstreundlicheit der Stimmung als Loyalität oder als Servilismus bezeichnen wird, ist ein integrierender Bestandteil des antiherosschen Ideals in der Politik, das zusammen mit dem herosischen Ideal in der Reiegsführung die Stellung des deutschen Volkes in der Welt bestimmt. Die gleiche Loyalität bezüglich der Welt im allgemeinen bezeichnet man als Optimismus.

Ein Ingenieur, dem eine Brüde einstürzt, würde, wenn er sich darauf bezöge, daß er dem Eisenbeton eine größere Tragfähigkeit zugetraut habe und über dessen geringe Tragfähigkeit enttäuscht sei, mit dieser Rechtsertigung seine Reputation nicht erhöhen. Bei lebenden Menschen als Material der Berechnung wird man eher geneigt sein, solche Enttäuschungen als mildernden Umstand gesten zu lassen; schon weil man selbst dazu neigt, dei Enttäuschungen dem Enttäuschenden seine schlechte Ethik vorzuwersen, statt sich selbst seine schlechte Psychologie. Nun glauben auch wir an wesentliche Beränderungen im Menschen, insbesondere an sene im Leben mancher Helligen berichtete völlige Willensumkehr. Wir halten aber solche Anderungen sur auserordentlich selten, keinessalls dei Lord Haldane, Sonnino, Bratianu und Wilson für gegeben. Wir vermuten, daß sie sich ebensowenig in ihrer Struktur geändert haben wie Eisenbeton.

# Wie England leidet, ohne zu klagen

in Neutraler berichtet der "Bossischen Zeitung" aus London:

Der Rrieg scheint den einzigen Sesprächsstoff Londons zu bilden, wobei aus jedem Sah, wenigstens soweit er mir zu Ohren drang, helle Bege isterung spricht. Der Engländer, früher allem, was mit Krieg und Militär zusammenhing, undedingt abhold, der Geringsten Rleinigkeit, die mit dem Völkerringen in Verdindung steht, das regste Interesse entgegen. Dabei sind diejenigen, die auf ein sestes Sindommen angewiesen sind, wirklich sehr übel dran; denn die Sehälter sind in England während des Krieges im allgemeinen so gut wie nicht gestiegen. Dennoch scheinen alle, wenigstens nach ihren Außerungen zu urteilen, ihr Los ergeden zu tragen. Ich habe teinen Londoner getrossen, der nicht betont dätte, er trage seine Last gern, sei zu weiteren Opsern bereit und habe nur das eine Ziel vor Augen: mitzuhelsen am schliehlichen Siege. Er beist die Zähne zusammen, ballt die Fäuste und rust: "England muß siegen!" Und dam hört man gewöhnlich im selben Atemzug — bezeichnend — die Worte: "Und nach dem Kriege werden wir einen Handelsausschlich wung erleben, wie ihn England in seiner Seschichte noch nicht gesehen hat!" Aus dieser SeschäftsDer Tümmer XIX, 23

Digitized by Google

stimmung heraus werben alle Opfer gebracht. Aus dieser Stimmung heraus wird dem Neutralen, wo man ihn antrifft, als selbstwerständlich hingestellt, daß England den Krieg gewinnen wird. Außert der Neutrale Zweisel, wird er ausgelacht.

Aus dieser Stimmung heraus wird auch für die Wohltätigkeit unendlich viel getan. Fast jede Woche bringt ein Wohltätigkeitssest der Theater, die dann immer vor ausverkauften Häusern spielen. Der Engländer betrachtet diese Wohltätigkeitsausgaben als eine Rapitalsaulage. Ist der Krieg erst zu Ende, wird jeder schon sein Schäschen ins trodene bringen, und was heute für "gute Zwede" ausgegeben wird, soll später mit Zinsezzinsen zurücktommen.

Bezeichnend ist, daß ich — der Neutrale — während meines ganzen Aufenthalts in England nicht einen Menschen antraf, der den Wunsch nach Friedensverhandlungen geäußert hätte. Daß dieser Wunsch überall vorhanden ist, daß die Sehnsucht nach einem recht schnellen Frieden alle Berzen erfüllt, mertt man wohl deutlich genug. Aber ich glaube, der Durchschnittsengländer würde sich eher die Zunge abbeißen, als in Gegenwart eines Neutralen eine Silbe davon verlauten zu lassen. Sanz das Gegenteil ist der Fall.

Man muß unwilltürlich diese Haltung der Bevöllerung bewundern. Denn daß sie unmöglich alles so empfinden kann, wie sie behauptet, liegt allzu klar auf der Hand. So zum Beispiel, wenn der Londoner über den U-Boot-Arieg spricht. Er möchte ihn am liebsten verlachen, ader — das Lachen klingt salsch. Die Lebensmittelstrage ist gar zu ernst, und dieser Ernst wird von hoch und niedrig anerkannt. Und denen, die ihn durchaus nicht anerkennen wollen, drängt er sich gewaltsam auf. Die Brot- und Kartosselfrage wird mit jedem Tage gefährlicher. Man hat in England sehr wenig, an manchen Orten gar keinen Weizen. Und noch schlimmer steht es um die Kartosseln, deren Mangel schon an verschiedenen Orten zu Unruhen geführt hat. Die Regierung versuchte sich daburch zu helsen, daß sie große Mengen irischer Kartosseln beschlagnahmte und nach England schaffte. Aber diese Mahnahme hatte die Wirtung eines Tropsen Wassers auf einen heißen Stein; im Handumdrehen war es wieder beim alten, die Unzusriedenheit wieder so groß wie zuvor. Zetz ist sur alle Hotels und Restaurants in England ein strenges Kartosselverbot erlassen worden; eine Mahnahme, von der man sich namentlich in London recht wenig verspricht. Daß unter diesen Umständen Kartosselmehl gänzlich vom Markte verschwunden ist, ist wohl selbstverständlich.

Aicht besser verhält es sich mit dem Weizenmehl. Die alten Bestände sind durch das seuchte Klima Englands sehr muffig geworden, und das aus diesem Mehl hergestellte Brot ist zum größten Teil ungenießdar. So wurde in letzter Zeit fast das ganze Brot von der Bevölkerung wieder an die Bäcker zurückgesandt. Diese hielten eine Versammlung ab, der es aber nicht gelang, ein Mittel zur Besserung zu sinden. Die Sache wurde schließlich so arg, daß es am 16. Juni im Osten Londons zu Ausschreitungen kam. Ein ausgesprochener Aufstand wurde nur mit größter Mühe verhindert. Abhilse aber ist die auf den heutigen Tag noch nicht gefunden!

Ich hatte unter anderen Gesprächen auch eine Unterredung mit einem sehr bekannten englischen Diplomaten, einem Lord, bessen Namen ich nicht nennen kann. Der Diplomat sagte wörtlich:

"Ich wünschte, wir könnten so munter über die letzen U-Boot-Resultate berichten, wie über den Stand der Dinge an den verschiedenen Fronten. Denn es kann kein Sweisel bestehen, daß unsere Verluste zur See uns die schwersten Sorgen machen müssen. Ich glaube zwar, daß das Treiben der deutschen U-Boote seinen Höhepuntt erreicht hat. Aber selbst in diesem Falle können wir uns nicht schweicheln, disher irgendein wirksames Mittel gegen die U-Boote gesunden zu haben. Sparsamkeit im Verdrauch von Lebensmitteln ist dringender geboten denn je."

Und einmal, als es drei Tage hintereinander überhaupt tein Brot gab und das am vierten Tage gelieferte so stockig war, daß man es nicht genießen konnte, sagte ein anderer englischer Diplomat:

Tob bem Schlot! 755

"Wir bekommen sicherlich eine Hungersnot in Brot. Der Mangel an Brot ist siets bas erste Zeichen ber Hungersnot; dies haben auch die Deutschen erfahren. Ständig versenken die U-Boote mehr Schiffe und vermindern den Frachtraum, der doch einzig und allein zwischen uns und einer Brotnot steht. Ich hoffe, das Bolt bleibt vernünftig und unterläßt den Schrei nach "mehr Brot", und gar noch zu dilligeren Preisen. Denn sonst wirft es in dem Augenblick die Bremse fort, in dem es die kurchtbare Bergspie der Brotnot erreicht hat."

Nach all bem muß es überraschen, daß England teine Rationierung des Brotes eingeführt, sondern nur dauernd durch Redner, Presse und Berfügungen zur äußersten Sparsamteit anseuert. Das hat jedoch, wie mir von maßgebender Seite mitgeteilt wurde, seine besonderen Gründe. Auf den guten Sindrud im Ausland, als ob genügend Brot in England vorhanden sei, wenn die Bevöllerung nur sparsam damit umgehe, würde man herzlich gern verzichten, wenn man das Brot nur rationieren — tönnte. Aber eine solche Einführung würde einen Standal im Inland und einen für England im Ausland sehr ungünstigen Eindrud unvermeidlich machen. Denn erstens würden die Rationen pro Person und Tag lächerlich winzig aussallen, und zweitens müßte die Regierung wenigstens diese kleinen Rationen regelmäßig täglich herbeischaffen. Und das könnte sie nicht versprechen; denn es gibt, wie gesagt, Tage, an denen in ganz England nicht ein Brot auszutreiben ist.

Auf meiner Ruckeise nach Holland, die ich von Hull aus antreten mußte, fiel mir auf, wie wenig Lebensmittel man den Geeleuten verabreichte. Die Bemannung erhielt pro Ropf nur einige Rartoffeln. Weiter absolut nichts; auch tein Brot. Vielmehr wurde den Leuten bedeutet, sich ihren Bedarf an Lebensmitteln in Holland zu verschaffen. Da aber die Bemannung mit Ausnahme des Rapitans und Steuermannes die Schiffe nicht verlassen darf, muß irgendein Seheimschmuggel bestehen der diese Leute zu Englands Gunsten versorgt.

In ben Fensterläben ber Londoner Geschäfte fallen vor allem drei Dinge auf: die Preise der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände sind enorm gestiegen; Obst ist sast undezahlbar. Schuhwert ist sehr teuer geworden. Und die Herrentscider in den großen Konfettionsgeschäften dieten gar teine Auswahl; namentlich haben sast Rleider scheindar dieselbe Farde. Das demertt man auch im Straßenleden. Fast alle Livilisten sind in Grau getleidet, so eintdnig, als od sie Unisormen trügen. Die Damenkleidung ist weniger monoton, doch herrscht zweisellos das Trauerschwarz vor. Unter den Frauen der ärmeren Schichten herrscht vielsach große Not, da natürlich nicht alle Kriegersrauen die schwere Arbeit in den Fabriten ertragen können. Anderseits kann man abends häusig sehen, wie nach Schluß der Munitionssabriken Damen, die tagsüber dort gearbeitet haben, durch ihre Privatwagen abgeholt werden. Uberhaupt ist die Anzahl von Damen der allerbesten Stände, die in den Munitionssabriken arbeiten, nicht gering.

## Tod dem Schlot!

M meinen Jünglingsjahren hab' ich einst, ergriffen von den beweglichen Schickalen Ulrichs von Württemberg, den Blick vom Lichtenstein auf das nette liebe Nest Honau im Schatzale geworfen. Wie der aufgestellte Inhalt einer Spielschachtel lag's friedlich steil unter mir. Und als ich heuer desselbigen Weges gefahren kam, lagen die alten Häuser noch da, aber dazu viele neue, und breit und klobig quer über das Tal ein böser Fabrikkasten mit obligatem Schlot.

Ein Beispiel für tausend. Aber jedes neue, das sich uns zeigt, ruft die wehmutige Erinnerung wach an das vergangene Bild, und nicht nur wehmutige Erinnerung, sondern ein Aufdaumen, ob denn das so sein musse und durfe und immer so weitergehen, die ein schönes Stadt-bild nach dem andern, ein friedliches Tal nach dem andern ruchsichtslos verschandelt ist.

Doch was hilft's, sich zornmutigen Gefühlen untätig hinzugeben? Wir wollen lieber "schaffen und bauen". Sinnen und werben, ob dem Fortschreiten des Übels nicht Einhalt geboten oder — schüchtern sei's gesagt — vielleicht gar eine Beseitigung manches jetzt bestehenden schlimmen Greuels erreicht werden tann. Und im träumerischen Schauen mag sich ein Bild sernerer Zutunft vor uns auftun, und wir wollen freudig einmal ein bischen im Traumlande wandeln in seliger Jossung, daß sich das Bild verwirklichen möchte wie schon manches andere, das ehedem nur ein ungreisdar ferner Zutunststraum geschienen hatte.

Der Kabritbau an sich ist noch nicht bas Schlimmste bes Schlimmen, und schon baben wir manches erfreuliche Beifpiel bafur, wie ein folder Bau befriedigend wirten tann, ja fogar, wie die fprobe Aufgabe geloft werden tann, in eine große ober liebliche Landichaft ober in ein fcones Stadtbild eine Fabritanlage - vielleicht gar einen Sägdachbau - bineinzuseten, ohne den Reiz der Umgebung erbarmungslos zu vernichten. Aber noch scheint uns untrennbar mit der Fabritanlage verbunden bas Wahrzeichen der Andustrie, ber ich lant boch aufftrebenbe Schlot. Und ibn klage ich an, bag er unbarmbergig bie Schönbeit bes Land- ober Stabtbifts zerstört: pernichtet, was der Fabrikbau nur stört, und auch dem sonst aut geschaffenen Gebäube ben Stempel bes Baklichen aufbrudt. Der Lobgefang auf die Schönbeit bes Bredmakigen tann meinetwegen gelten für die Kraftmaschine, für das Fabrrad und schlieklich für die eiserne Brude, aber ber Schlot bleibt baklich, und möchte er für eine billige Luftstromerzeugung auch noch so porzüglich sein. Wer batte das nicht schon gefühlt! Fabritherren und Baumeister baben drum manchen Lösungsversuch gewagt. Sch weiß einen Schlot, der in steiler Höhe einen Ausbau aptischen Rinnenwerts träat. Ein Brachtbeispiel blübenbsten Ungeschmack! Andere pertleiben ben Schlot und bauen einen Aussichtsturm ober sonst so brum rum. Aber wenn dann der Aussichtsturm qualmt und stinkt, fühlt man Absicht und man wird verstimmt. Also wenn es fich icon nicht obne ben Schlot machen lieke, bann gewik lieber bas ehrliche offene Gebilbe, wenn es auch gegenüber der wuchtigen Masse des Fabrikbaues bleistiftartig bünn endlos in die Luft raat.

Aber muß es für immer beim Schlote bleiben?

Schon hat uns der Fortschritt eine Einrichtung beschert, die die immer höher ansteigenden Fabrittamine einstutt auf zwei Fünftel ihrer früheren Höhe. Es sind die Rauchabzugrohre der Feuerungen mit tünstlichem Luftzug. Freilich auch dei ihrer Sestaltung war es nicht der gute Seschmad, der Gevatter gestanden hat. Das blecherne Ding stört uns empfindlich durch seine Form. Denn während der landläusige Schlot von der breiteren Grundlage sich nach oben verzüngt, weitet sich dort das dunne Rauchabzugsrohr von unten nach oben, eine empfindliche Störung unseres Sinnes für Standsesstigteit. Aber immerhin, die ser Mangel läßt sich leicht verkleiden, und bei einer Sestaltung des Rauchabzugstamins, wie sie uns z. B. die Unlage der Deutschen Wertstätten in Hellerau zeigt, oder wie ich sie türzlich bei der Resselanlage einer eben im Entstehen begriffenen Heil- und Pslegeanstalt, einer wahren Irrenstadt, gesehen habe, sind wir der Lösung der Aufgabe schon nähergerückt, daß der Schlot von seiner ragenden Höhe in sich zusammensinte und schließlich verschwinde.

Doch der Traum bleibt nicht stehen bei dem Erreichten. Auch der Schlot von maßiger Höhe bleibt, was er ist und überragt den Bau, zu dem er gehört, immer noch viel zu sehr, als daß der Eindruck ausgeglichener Zusammengehörigkeit entstehen könnte. Und gar bleibt auch bei ihm das Abel, daß er die hählichen Rauchwolken in die Lüste sendet; ja nach dieser Richtung ist der niedrigere Schlot sogar noch im Nachteil gegenüber dem hohen, da dort bei dem Austritt in größerer Jöhe die Belästigung und mancherlei Gesährdung durch den Rauch geringer ist.

Doch unser Traumbild zeigt weber Schlot noch Rauch. Ich bente hiebei nicht an die da und dort von Kraftwerten durch Kraftübertragung betriebenen Einzelanlagen; denn hier ist die Schwierigkeit nur um ein Stud zurückgeschoben, auf jenen einen Mittelpunkt, das Eob bern Solot! 757

Araftwert, susammengedrängt, und die Frage der Luftzugerzeugung und der Entwickung und Abführung von Rauch ist num für dieses Araftwert zu lösen.

Ausführbar ift nun ohne Zweifel eine Dampftraftanlage, bie auf ben Schlot veraichtet umb leinen Rauchausstof tennt. Fragt sich nur, ob sie wirtschaftlich arbeitet. Der Schlot bat die Aufgabe, den nötigen Luftzug für die Resselfeuerung zu erzeugen. Dasselbe erreichen wir aber auch durch ein Geblase, sei es, daß an der Feuerstätte die Luft eingepreßt, oder baß sie an der Abzugstelle abgesogen wird. Der Betried des Gebläses erfordert Kraft, tostet also Seib. mabrend ber Golot - ideinbar - feine Arbeit umsonst gibt. Freilich nur icheinbar: aber biefer Schein ift es, ber unfer fonft fo fortidrittlich gefinntes Grofgewerbe am Bergebrachten sab feftbalten lakt. Aber ift nicht ber Schlot ein Bauwert, bas an fich icon nicht billig tommt. und dazu ist die Wärme der verbraucht abziebenden Rauchgase eine Quelle ständigen Verlustes. Cigentlic liegt doch die Aberlegung sehr nahe, daß im einen wie im andern Falle, beim natürlicen wie beim kunstlichen Bug, die Kraft, die die Heizluft bewegt, die gleiche sein muk, und dak biese Rraft nie aus dem Nichts gewonnen werden kann, sondern bezahlt werden muk. Hier wie dort. Nimmt man bazu, daß bei der natürlichen Zugluftanlage die erforberliche Weite und Robe des Schlots nicht errechnet, und die auf Erfahrung gegründeten Make selten genau richtig getroffen werden konnen, überdies aber der Unbestand der Witterung (Luftwärme. Binbstärte, Windrichtung) einen ewigen Wechsel bes Luftzugs mit sich bringt — so scheint bem timitlichen Luftzug obne weiteres der Borzug sicher, da seine Stärke jederzeit auf die einfachte Art geregelt und eine politommene Gleichmäkigteit des Luftzugs, dazu böchle Wärmeausnukung ber Abgase erreicht werben kann, also die wirtschaftlichste Berwertung des Beizstoffs.

Aber noch bleibt uns der Ausstoß der Rauchgase, und solange ist unser Traumblid unvollkommen. Doch auch den Rauch zu beseitigen haben wir schon gelernt. Wir leiten ihn ganz einsach durch eine Waschlammer. Wir brauchen uns ja nicht darauf zu versteisen, daß alle aus dem Beizvorgange mitgesührten Abgase abgeschieden und niedergeschlagen werden müßten. Denn wenn wir dem Rauche die gröberen Bestandteile — den Ruß, die Flugasche — entziehen und überdies einen erheblichen Teil, sagen wir einmal 34, der gasigen Berunreinigungen der Beizluft, so ist das dann noch verbleibende Gasgemisch harmlos und unschällich geworden. Bei der erreichten Fardlosigseit ist es den Bliden entzogen, und auch nach seiner chemischen Beschaffenheit ist es nicht mehr wie heute schällich für Mensch und Tier, für Pflanzen, Stein und Metalle.

Aber wieder erhebt sich dang eine Frage: Verträgt sich das Auswaschen der Abgase mit der Forderung der Wirtschaftlichkeit? Wird ein Mann des Großgewerdes in selbstloser Hochgesinnung jenes einzige tun, das uns in allem vorwärts bringt: durch Versuche ergründen, od und inwieweit sich unser Traum verwirtlichen läht, und wie viele Tausendstel des Geschäftsgewinns dem Biele einer Schlot- und Rauchlosigkeit der Fabrikanlagen geopfert werden mühten — oder auch, wie wir zugunsten unseres Traumbildes einmal mutig hoffen wollen: um wie viele Tausendstel sich gar der Geschäftsgewinn durch den künstlichen Luftzug erhöhen ließe, auch wenn sich die Abgaswäsche mit ihm verdände? Leben wir doch in einer Beit, die auch sonst den ehemals lästigen Absällen mancherlei Art Ausen abzugewinnen und durch geschickte Kreislausversahren mit den Hilsstoffen hierzu zu sparen versteht.

Hie und da geschehen Zeichen und Wunder. Warum sollte sich also nicht auch einer unserer tühlen Rechner durch die Schönheit des Traumbilds begeistern lassen zur Anstellung des geschilderten Versuches? Nicht mit taltem Zweiselgeist, sondern mit dem fröhlichen Glauben an das Ziel, fest entschliefen, Hindernisse und Zweisel und Spottreden erst gelten zu lassen, wenn die Versuche mit Sicherheit die Unerreichbarkeit des Zieles gezeigt haben würden. So etwa wie Zeppelin sein Ziel geschaut, gesucht und erreicht hat.

Beimat, Natur, Schönheit muß ein Gut sein für uns Erbenbürger alle. Nicht soll ber einzelne bauen und qualmen dürfen, wie es ihm paßt und er am meisten Gelb spart — möchten

andere die Kosten zahlen an Gesundheit, Vermögen und Lebensfreude. Wer nicht den Slauben an unsere Zukunft ausgeben will, der mag sich im Traum hineinversetzt fühlen in eine kommende Beit, dei der mit dem Begriff der Fabrikanlage nicht mehr unlösdar verknüpft ist die Verschandesung des Bachlaufs, die Verunreinigung des Wassers und die Ertötung alles Lebens in ihm; nicht mehr die Beleidigung des Auges durch den frech und stimmungmordend in die Inkantur hineingesetzten Arbeitskasten, und durch sein zum Himmel starrendes, qualmendes, stinkendes, dürres Schlotzebilde; nicht mehr die Verstänkerung der Luft mit ihrer Schädlichkeit für all die umgebende Welt!

## 3

# "Heldenhaine", Schutwald und Waldgärten

ie Anregung, Helbenhaine anzupflanzen, hat bei Führern unseres Volkes und in biesem selbst zustimmenden Widerhall gefunden. Über die Art der Ausführung sind allerdings die Anschauungen geteilt. Es werden sich aber aus gemeinsamer Arbeit der Berusenen Richtlinien gewinnen lassen, die eine schöne und zwecknäßige Auszestaltung unter den verschiedenartigen Verhältnissen gewährleisten. Bei ungeelgneter Ausschlatung kann ein Hain trot seiner lebenden Eichensäulen als Denkmal unwirksam und tot sein. Das deutsche Volk sollte aber nach dem Kriege nichts schaffen, am wenigsten ein Kriegedenkmal, dem nicht lebendige Kraft innewohnt und entstrahlt.

Es sollen nun hier zwei Anregungen geboten werden, die geeignet scheinen, die lebendige Wirtung solcher Haine zu steigern und ihre Anlegung volkswirtschaftlich zu rechtfertigen und zu erleichtern.

Viele Gemeinden Deutschlands leiden an Waldmangel. Der Einfluß des Waldes auf das Klima ist ja in manchen Beziehungen streitig. Unstreitig ist aber, daß er bei geeigneter Lage als Windmantel Menschen und Kulturland vor unangenehmen und schädlichen Bodenwinden schütt.

Andererseits ermöglicht ein naher Forstbestand den täglichen Ausenthalt im Walde: ein großer gesundheitlicher Gewinn. Man empfindet ja nun wohl in waldarmen Gemeinden den Mangel an Wald, tommt aber meist über bedauerndes Klagen nicht hinaus. Wald begründet wurde dieher fast nur da, wo gewaltige Naturereignisse, wie Lawinen, dazu zwangen, oder wo geringste Böden nur durch Pflanzung genügsamer Walddume nuthar gemacht werden konnten.

Die Antegung, Helbenhaine zu begründen, läßt sich nun vielleicht zu einem Antriebe auswerten, tatkräftige, schöpferische Waldpolitik zu treiben. Waldarme Semeinden brauchten nur darüber aufgeklärt zu werden, daß sie mit der Errichtung eines würdigen Denkmals für ihre gefallenen Helben fast tostenlos die Schaffung eines Schuhwaldes und Aurpartes verbinden können, wenn sie nur den Hain der Ortschaft an der richtigen Stelle verlagern und ihn zwedentsprechend einrichten. Es wird so auch in kleinen Verhältnissen Wirkungsvolles geschaffen werden können.

Oft wird es ja nun nicht leicht sein, das zur Walbbegründung nötige Gelände zu erlangen. Der Grund und Boden an der Weichbildgrenze tann meist durch Ader- oder Gartenbau vorteilhafter ausgenutzt werden, als durch Walddau. Zedes Geviertmeter deutschen Bodens muß aber so wirtschaftlich als möglich genutzt werden; das hat uns der Krieg bitter fühlbar gelehrt. Die Ausnutzung der Haine zur Klimaverbesserung und als Waldpart tann ja ihre Anlegung trotz Minderung des Bodenertrages volkswirtschaftlich oft ebenso rechtsertigen, wie die Anlegung öffentlicher, sinanziell ganz ertragloser Spielplätze gerechtsertigt ist. Außerdem tann der Schutz vor Bodenwinden die Fruchtbarkeit der Aderkrume unter Umständen sogar so heben,

baf bie Ernteertrage, tros ber Bertleinerung ber Aderflade, nicht wesentlich geringer find. als por ber Baingrundung. Der Ertrag ber Baine felbft lagt fic aber fur bie Bollswirtichaft und die Cigentumer ba noch wesentlich steigern, wo die zweite, in der Aberschrift angedeutetr Anregung beachtet werben tann, in und an ben gainen Walbgarten einzurichten. Dab. garten find neuartige Schrebergarten. In bem von mir verwalteten Bergogl. Anhaltischen Forftreviere Deffau liegen in der Muldaue Eichenhochwaldbestände, Wiesen mit einzelnen alten ' Eichen, gemifchte Nabelholzbidungen und Obitbaumpflanzungen in geschichtlich geworbenem ober wirtschaftlich und forstäfthetisch gewolltem Gemenge. Bor einem Sabrzehnt wurden bie damale 15jährigen Obstbaumpflangungen gu Schrebergarten verpachtet. Die Wiesen mit alten Eichen, Die Bochwaldbestande und Nabelholzbidungen in ihrer Nabe wurden in die Gesamtanlage einbezogen und ebenfalls zu Garten eingeteilt. Es wurde vermutet, daß auch folche Sarten mit Walbbaumen Liebhaber finden wurden. Die Bermutung bestätigte sich. Die Balbgarten begegneten reger Nachfrage. Meist tonnten fie noch mit einem Stud Gemuse- ober Offigarten an der Sonnenseite ausgestattet werben. Diese gemischten Garten waren bie gejuchtesten. Das Bachtgebot betrug, nach Abzug ber Rosten für Die Ginbegung und Wasserverjorgung, das Mehrfache des forstlichen und landwirtschaftlichen Durchschnittsertrages. Nach dem Ariege wird es ja Erholungsbedürftige in allen Berufen genug geben, die für eine nabe Erbolungsstätte im ober am Walbe gern eine angemessene Pacht gablen; ist biefe Pachtung boch unter allen Umftanden die billigfte und vielleicht nicht die unwirksamfte Rur. Jest tennt nur der Balb- ober Jagdbefiger die Berrlichfeit des Aufenthaltes im Walbblodbaus; fie tann leicht auch gablreichen anberen Deutschen zugänglich gemacht werben.

Werden also in und an den Helbenhainen derartige Waldgärten mit anschließenden Obst- und Gemüsegärtchen eingerichtet, so verzinsen sich die Rosten der Gesamtanlage angemessen, und für die Volkswirtschaft werden auf der Fläche infolge der wetteisernden Mitarbeit zahlreicher Pächter nicht geringere Werte erzeugt, als vorher bei der Beackerung durch wenige Landwirte.

Außerdem aber würden solche Haine den Gemeinden Gelegenheit geben, auch ihren lebenden Helden einen Teil der Dantesschuld abzutragen. Die Ansiedlung aller Krieger in Kriegerheimen lätt sich nicht durchführen. Es wird mancher Krieger auch tünftig noch im Miethause wohnen wollen und müssen. Bielfach wird da die Zuweisung eines Waldgartens einen gewissen schaften schnen. Gemeinnützige Gesellschaften für Kriegerheimstätten werden den Wert solcher Kriegerwaldgarten für die seelische und törperliche Gesundung ertennen und gerne zu den Kosten beitragen.

Wenn die Garten allerdings dauernd ihre Anziehungstraft behalten follen, fo barf fich die Berwaltung nicht darauf beschränken, einmal auf dem Reifbrette und in der Natur kleine Rectede abzusteden, sie einzuhegen und zu verpachten. Sie muß vielmehr die Gesamtanlage als ein einheitliches, organisches Sanze vom forstästhetischen Gesichtspunkte aus entwerfen und während ber ganzen Bachtbauer entwideln. Alle neuen Linien und Farben muffen dem Naturbilde harmonisch eingeordnet werden. Die hiesigen Gärten haben in einem Zahrzehnte noch nichts von ihrer Anziehungstraft verloren. Die Grunbfatze bei ihrer Einrichtung scheinen fich also zu bewähren. Die Gartengrenzen find nicht in schematisch gleichen Abstanden feftgelegt, fonbern fcmiegen fich, wie bie Wege, ben Beftanbesverhaltniffen und bem Gelanbe an. Die Garten find also nicht gleich gestaltet und nicht gleich groß. Ihre Große beträgt burchfonittlich 400 gm. Die übliche Grofe ber Schrebergarten, 200 gm, erfcbien zu tlein; folch fomale Gartden tonnen zu leicht von allen Seiten eingesehen werben und bieten nicht ben Raum zu einigermaßen wirtschaftlicher Berbindung von Obst- und Semusebau und zu Fruchtwechsel. Große pachtfreie Plate inner- und außerhalb ber Gesamteinfriedigung, mit Walbbaumen und Bogelichutgebolgen bepflangt, werden von der Berwaltung auf ihre Koften partartig bewirtschaftet. Sie geben auch ben Obst- und Gemusegarten ber Gesamtanlage einen landschaftlich reizvollen Rahmen. Die Anpflanzungen werden in angemessenen Zeitabschnitten unterbaut und verjüngt, um sie dauernd in der ersten grünen Jugend zu erhalten, und um die Schneneinwirkung auf die Särten nicht zu beeinträchtigen. Die Entwürfe zu Lauben müssen ist ischneneinwirkung vor dem Ausbau zur Prüsung vorgelegt werden. Die Lauben können gapz einsach sein. Häßliches aber wird nicht zugelassen. Die Traulichteit der Särten leidet insch darunter, daß der zigeunerhasse Anstrich mancher Laubenkolonien sehlt.

Diese Verwaltungsgrundsate hatten hier von vornherein zur Folge, daß auch Mitglieder ber wohlhabenderen Gesellschaftstreise pachteten, so daß hier bereits seit einem Jahrzehnt alle Arten von Gartenfreunden, arm und reich, einsach und hochgebildet, friedlich nebeneinander hausen. Auf die ausgleichende Wirtung eines solchen Neben- und Miteinanderarbeitens aller Gesellschaftstreise in der Natur braucht nach den jezigen Schüzengrabenersahrungen nicht näher eingegangen zu werden.

Dicht neben den Waldgarten ist hier ein 9 Morgen großer Teich tunftlich angelegt, daran eine Schwimmanstalt mit Luftbad. Aus dem Kriege bringen unsere Krieger vielfach angegriffene Nerven zurud. Es gibt aber tein bessere Erholungsmittel für die Nerven als "Baden des Körpers in der Luft". Waldgarten mit einer gemeinsamen Luftbadeeinrichtung mitten im Walde waren der beste Helbenhain für unsere lebenden Helden.

Natürlich können solche Walbgärten auch in geeigneten Beständen vorhandener Wirtschafts forsten, auch in weiterer Entfernung von der Stadt, eingerichtet werden. Schaden erwächst dem Walde bei geeignetem Vorgehen hieraus nicht. Im Gegenteil. Die Ausweisung bestimmter geeigneter Waldesteile zum Aufenthalte für die Waldstreunde nützt ihm. Die Jagdreviere werden entlastet. Die Gartenpächter — es kommen nur zuverlässige Personen in Frage — helsen den Wald gegen Frevel schützen. Die natürliche Waldpolizei gegen schädliche Insetten, unsere Singvögel, sinden in den Waldgärten günstigste Entwicklungsmöglichteiten. Die umbegten und mit Wasser versorgten Särten können ohne erhebliche Kosten zu Vogelschutzunlagen eingerichtet werden, die den Vorschriften des Altmeisters v. Berlepsch völlig entsprechen. Der Ersolg war hier überraschend groß; in den Särten und den angrenzenden Waldeilen nisteten bald in großer Zahl Höhlen- und Freidrüter, die sonst in der Segend gar nicht oder nur als seltene Säste zu sehen waren. Schon allein diese Möglichteit der Verwertung als Vogelschutzsten empfiehlt die Einrichtung der Waldgärten.

Gelbstverständlich tonnen nur geeignet gelegene und geeignet bestandene Watbesteik für die Gartenanlage in Frage tommen. Die planmäßige Bewirtschaftung der Forsten darf nicht beeinträchtigt werden.

Meine Anregungen gehen also bahin, die Helbenhaine und geeignete andere Waldbestände, unbeschadet ihres Hauptzweckes, so einzurichten, daß sie den lebenden Helden und der Allgemeinheit alle Segnungen und Freuden gewähren, die der Wald bei zweckmäßigster Ausnuhung bieten kann.

Die Bilber veranschaulichen Teile ber hiesigen Walbgarten. Hoffentlich weden sie in vielen beutschen Berzen den Wunsch, einen ähnlichen Garten zu besitzen, und bei Berufenen ben Entschluß, einen Versuch mit ihrer Einführung zu machen.

Die vielleicht auch noch anders zu gestaltende Verbindung des Waldes mit Aleingartenanlagen kann deren Anziehungskraft wesentlich steigern und eine wirksame Handhabe werden, unser Volk in allen seinen Schichten auch nach dem Ariege in inniger Fühlung mit der Natur und dadurch gesund und kraftvoll zu erhalten.

Forstmeister Dietrich





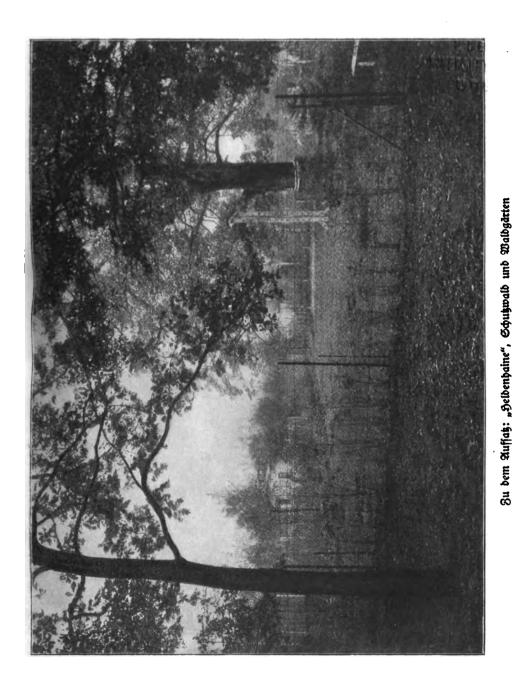

Digitized by Google



Bu bem Auffat; "Belbenhaine", Schutwalb und Walbgarten



# Der Krieg

ir Deutschen haben — auch unsere Feinde leugnen es nicht teinen Mangel an guten Gedanken. Wir nennen uns ja nicht nur das Volk der Dichter, sondern auch der Denker. Darunter "denkt" man sich bei uns aber meist einen stillen, fleißigen,

grübelnden Forscher, einen "Professor", am liebsten Philosophen, in seiner Gelehrtenklause. — Auch einen Mann, der sein Denken in den Dienst der selbstherrlichen Entwicklung seines Bolkes, der praktischen völkischen Politik stellt —?

Darum sind unsere Gedanten nicht die Gedanten der anderen. Wir benten uns 3. B., nach blefem Rriege werbe ein Friede tommen, ber uns jum minbeften für die nachsten Sabrzehnte "freie Entwidlung", Wiederantnüpfung an den "Status quo anto" gewähren mußte. Alle wurden nach dem Kriegswahn fo ernüchtert, fo abgeschredt und abgetlart, so in sich gelehrt sein, daß sie teinen Gedanken an weitere Kriegsziele übrig baben könnten. Aber das wäre nur wieder bas alte verhängnisvolle Urteilen von sich auf andere. England (und nicht nur England) bentt eben gang anders. Wie es ben Krieg von langer Hand vorbereitet hat, ganz tubl, ganz taufmännisch-rechnerisch, so hat es auch schon alle Vorsorge getroffen, den Krieg nach Friedensschluß erst recht für sich nutbar zu machen. Das ist eben die tiefe, von den allermeisten Deutschen in ihrer politischvöltischen Harmlosigteit und Instinttlosigkeit nicht entfernt geahnte Rluft zwischen englischer und deutscher Art zu denken. England bat sich schon lange vor Friedensfolug, mitten im Rriege, Wege gebahnt und Stutpuntte gefichert, Catfacen geschaffen, wo wir in unserem spiegburgerlichen Rleinmut, unserer politischen Gruntrambanblerrednung, trok unvergleichlicher und fest veranterter Waffenerfolge. uns nicht getrauten, politisch auch nur einem von den vielen Banditen ein Härchen zu krümmen, die sich zusammengetan hatten, uns meuchlings zu ermorden und, als bas nicht gelingen wollte, talten Blutes mit der Hungerfauft zu erwürgen.

Jest sest sich England auch noch in der Ostsee sest. Begreift man wohl, was das für uns bedeutet? Man stelle sich doch einmal vor: bei Ariegsbeginn hätte die Ostsee, damit aber auch Schweden, schon unter englischer Berrschaft gestanden. Wären

Der Tünner XIX, 23

Digitized by Google

wir dann nicht schon von Anfang an verloren gewesen, unsere Flotte nicht vernichtet worden, das Deutsche Reich zerstört und verwüstet, unter eine Anechtschaft gesocht, schlimmer denn unter den Mordbrennern Ludwigs XIV. und Napoleons?

"England", schreibt Dr. F. Lexa-Petersburg (3. 2. Berlin) in der "Deutschen Tageszeitung", "begnügt sich keineswegs damit, sich eine wirtschaftliche Stellung in Rußland zu schaffen. Vielmehr arbeitet es planmäßig auf sehr viel weiter ausschauende Ziele hin, Ziele, die disher teils gar nicht, teils in ungenügendem Maße in der Öffentlichkeit zur Besprechung gelangt sind.

Raum war nach der Revolution der ärgste Sensurdruck von der Presse genommen, als sinnländische Blätter den Versuch machten, einen Teil der englischen Pläne zu enthüllen. Sie meldeten, daß in Petersburg Verhandlungen stattsänden, deren Gegenstand die Auslieserung der Alands-sowie einiger anderer strategisch wichtiger sinnländischer Inseln an England bilde. Sie protestieren auf das heftigste gegen ein solches Vorgehen der russischen Regierung, die eben erst Finnlands Rechte anerkannt habe und nun ungesaumt daran gehe, sinnländisches Gebiet an eine ausländische Macht zu verschachern.

Selbstverständlich blieb eine amtliche Ableugnung nicht aus. Aber es war bezeichnend, daß sie nicht sofort, sondern erst etwa 14 Tage nach dem Erscheinen jener Meldungen erfolgte. Außerdem aber war sie recht verschwommen gehalten und mußte so verstanden werden, als hätte die zarische Regierung entsprechende Verhandlungen tatsächlich geführt. Daß England derartige Erwerbungen im Auge gehabt, wurde jedenfalls nicht bestritten.

Ein ähnliches Dementi erfolgte, als die Presse sich des schon längst von Mund zu Munde gehenden Gerüchtes bemächtigte, England habe ein Auge auf die russischen Ostseehäfen, insbesondere auf Reval, geworfen und beabsichtige, sie zu pachten oder in Pfand zu nehmen. Und gleichzeitig erging an alle Blätter ein Rundschreiben der Militärzensur, in dem ihnen vorgehalten wurde, es widerspreche dem Anstande, derartige Nachrichten zu bringen, die geeignet seien, das Vertrauen des Voltes zu einem Bundesgenossen zu untergraben. Deshalb untersagte die Zensur für die Zukunft ihre Wiedergabe.

Nun ist es in Rußland jedermann bekannt, daß die Kriegszensur unter englischer Leitung steht und es daher in höherem Grade für ihre Aufgabe hält, englische Interessen zu wahren, als russische. Das ist selbst für den Uneingeweihten wiederholt augenfällig darin zutage getreten, daß aus den Reden deutscher und österreichischer Staatsmänner, die sich gleichzeitig gegen England und Rußland wandten, wohl die Sähe zur Veröffentlichung zugelassen wurden, die dieses, nicht aber jenes betrasen.

Das neue Verbot machte es der finnländischen und sonstigen Presse unmöglich, die englischen Plane offen zu bekämpfen. Aber in Finnland gilt es für eine feststehende Tatsache, daß England sich der Aalandsinseln bereits bemächtigt hat. Und niemand glaubt, daß es sich mit ihrem Besitz nur für die Dauer des Krieges begnügen wird.

Rommt man nun in die Oftseeprovinzen und knupft bort Beziehungen zu ben Ortseingesessen an, so erfahrt man Pinge, die geeignet sind, die in Finn-

land in biefer Richtung empfangenen Einbrude noch wesentlich zu verstärten. Wer aber nicht absichtlich die Augen schließt, muß ertennen, daß England Blane schmiedet, beren Ausführung für alle Oftseemachte eine schwere Gefahr bebeuten wurde, beren Berhinderung für sie alle eine Lebensfrage ift.

Man vergegenwärtige sich die Karte der Ostsee. Dem Rigaschen Meerbusen ist die Insel Osel vorgelagert. Diese läuft nach Südwesten in eine schmale Landzunge, Sworbe genannt, aus. Die äußerste Spize dieser Landzunge befindet sich dem Kap Domesnäs, in welches wiederum Kurland ausläuft, gegenüber.

Auf diese Landzunge nun hat England ein Auge geworfen. Seit dem Januar dieses Jahres finden dort Vermessungsarbeiten statt, die von englischen Seeoffizieren und Ingenieuren geleitet werden. Den Einwohnern gegenüber sind gelegentlich Außerungen gefallen, aus denen hervorgeht, daß eine Enteignung der ganzen Landzunge geplant wird. Und es hat sich das Gerücht verbreitet, daß das zu dem Zwed geschehen solle, um dort eine riesige Seefestung zu erbauen.

Das klingt außerordentlich wahrscheinlich. Denn wozu sonst eine Enteignung stattfinden sollte, ist nicht einzuschen. Von Siedelungsplänen kann dort nicht die Rede sein. Das wäre an sich nicht glaubhaft und scheint vollends ausgeschlossen, wenn man den Versicherungen von Rennern der Verhältnisse Slauden schenkt, daß gerade die Sworbe den schlechtesten und steinigsten Voden hat, der überhaupt in den Ostseeprovinzen zu sinden ist. Auch wäre ja an eine Besetzung dieses Sediets etwa mit russischen Bauern an Stelle der jetzt dort hausenden Deutschen und Esten gerade England in keiner Weise interessiert.

Andererseits ist flar, daß ein in englischer Hand befindlicher Festungsranon gerade dort von überragender Bedeutung wäre. Ohne jede Übertreibung könnte und mußte man von einem Oftsee-Gibraltar reden. Man bedente, daß bie Irbener Meerenge awischen Domesnas und ber Sworbe Die einzige Durchfahrt in den Rigaer Meerbusen barstellt, da die Sunde, die die Insel im Often vom Festlande trennen, für Schiffe von größerem Tiefgange nicht paffierbar sind. Der gesamte Bandel von Riga, Bainasch, Pernau und Arensburg wäre bamit in die Hand ber Englander gegeben. Außerdem ware Rurland ftandig bedroht. Denn die nur etwa 30 Rilometer breite Meerenge, die dieses von der Sworbe trennt, bilbete felbstverständlich tein Hindernis für eine Landung. Endlich aber murbe eine folche Festung in englischen Ranben eine Bebrobung auch ber gefamten übrigen Flache ber Oftfee bebeuten. Es tommt noch bingu. baß bie Englander an ber Nordwesttufte Ofels bereits Fuß gefaßt haben. Port befand sich beim Ausbruch des Krieges auf einer Halbinsel, Bapenholm genannt, eine ruffische Wasserfliegerstation, die nur schwach befestigt und mit einigen wenigen Alugzeugen ausgerüstet war. Zekt ist sie ausgebaut, mit Sefduten und gablreicher Besatung, mabriceinlich auch mit ber entsprechenden Menge von Flugzeugen verfeben. Aber fie befindet fich nicht mehr unter ruffifchem, fonbern unter englischem Rommanbo.

Ware es unter solchen Umstanden nicht geradezu erstaunlich, wenn England nicht auf den Gedanken verfallen ware, auf der Sworbe eine Seefestung

764 Lürmers Cogebuch

zu erbauen und sie sich anzueignen, um so mehr, als diese Aneignung jett so bequem unter der Maste einer Hilfeleistung an den Bundesgenossen vor sich gehen kann? Wer wird es hernach zwingen, diesen Besitz wieder aufzugeben, der ein ganzes Meer unter seine Herrschaft bringt?

Selbst bei turzem Aufenthalt in den Ostseeprovinzen tann man in allen Kreisen der Bevölterung, gleichviel ob man sich unter Balten oder unter Letten und Esten bewegt, noch manches über englische Pläne und Anschläge hören. So ist es ein offenes Geheinnis, daß die englische Gesandtschaft in Stochholm rege Beziehungen zu führenden Esten angeknüpft hat und ihnen auf jegliche Weise die Erstreckung der englischen Herrschaft auf die Ostseeprovinzen verlockend zu machen sucht. Andererseits wieder werden nicht wenige Fälle angeführt, in denen englische Rapitalisten durch Strohmänner Grundbesitz in der Nähe strategisch oder handelspolitisch wichtiger Puntte angelnüpft haben. Rurz, jeder Undefangene muß den Eindruck empfangen, daß hier weitausschauende Pläne ihrer Verwirklichung entgegenreisen.

Diese Plane laufen auf nichts Geringeres hinaus, als auf eine Eroberung der Ostsee, des einzigen Meeres, das England bisher nicht untertan war. Von strategischen Gesichtspunkten abgesehen, wäre das allein handelspolitisch lohnend in hohem Grade. Betrug doch schon im Jahre 1911 die englische Einsuhr nach Riga und Reval 223 Millionen Mark, die deutsche 192, während die Aussuhr sich auf 175 und 89 Millionen belief. Wenn nun die Ostsee auf die geplante Art in englische Gewalt gebracht würde, was würde da noch der Ausschließung des deutschen Handels im Wege stehen? Und dürfte dann nicht auch darauf gehofft werden, daß es mit der Zeit gelingen wird, den sonstigen Handel, der in Einsuhr und Aussuhr zusammen 274 Millionen erreicht, an sich zu reißen?

Wahrlich, Rurzsichtigkeit und Rleinlichkeit haftet ben englischen Planen nicht an! Und welchen englischen Staatsmann wird es stören, daß sie Verrat am Bundesgenossen bedeuten?

Hoch an der Zeit ist es, daß die Ostseemächte, und allen voran Deutschland, diesen Vorgängen ihre Aufmerksamkeit zuwenden."

Mit Recht bemerkt Graf Reventlow, daß diese englischen "Pläne" gerade angesichts des jezigen russischen Zustandes und seiner Perspektiven für die Zutunft nicht genug beachtet und beobachtet werden können: "Natürlich könnte man hiergegen den Einwand erheben, daß solche britische Festsetungen an strategisch beherrschenden Punkten der Ostsee erst durch Sieg unserer Feinde Verwirtlichung sinden würden und für uns gegenstandslos seien, weil unsere Feinde eben nicht siegen würden. Geht man zunächst nur auf diesen Einwand ein, so sehen die Dinge doch anders aus. Gesetz, es würde der Scheidemannsche Verzichts- und "Verständigungs"frieden geschlossen, so wäre die Möglichteit durchaus denkbar, ja man könnte sie als eine sichere Wahrscheinlichkeit bezeichnen, daß Großbritannien sich auf dem Wege der "Verständigung" von der jeweiligen russischen Regierung die Südspitze der Insel Ösel oder geeignete Punkte der Aalandgruppe oder noch andere Punkte der russischen Küste, auch der Nordküste abtreten oder verpachten ließe oder in irgendeiner anderen Form an sich brächte. Nach dem Scheidemann-

Türmers Cogebuch 765

schen Prinzip militärischer, politischer und wirtschaftlicher Selbstentmannung wurde das Deutsche Reich dem nicht widersprechen durfen, benn es bandelte sich ja um eine "Berftandigung", um ein bochft sittliches, politisches Geschäft mit "Binund Bericieben' nach bem Bergen bes Berliner Tageblattes'. Nach ben ftolgen Grundfaten ber Reichstagsresolution und wie fie früher auch Graf Czernin ausgesprocen bat, wurde das Deutsche Reich also wehrlos berartigen britischen Erwerbungen gegenüberstehen. Und wie ein Mann wurde die Firma Scheibemann ufm. ertlaren: nicht um eine Stunde durfe der Friedensschluf burch Unterbandlungen über so gleichgultige Dinge verzögert werden, deren Entscheidung überdies gang außerhalb der beutschen Rechtssphäre liege. Wir betonen besonders, daß es sich bier teineswegs um atademische Betrachtungen und Konjetturalpolitit handelt, fondern um britifche Blane, welche besteben und zu einem Teile bereits verwirtlicht worden find. Ihre vollständige Berwirtlichung wurde, vom beutschen Standpuntte aus gesehen, eine ftanbige Blodabe ber Oftfee, der deutschen Oftseeschiffahrt und Oftseetuften, teineswegs nur eine Rontrolle ber Schiffahrt ber baltifchen gafen bedeuten. 3m gangen wurde fich ein fur bas Deutsche Reich völlig unerträglicher Buftanb . ergeben, welcher entweder bereits einen neuen Rrieg in fich truge, oder aber beutide Unterwerfung unter englische Oftseebeberrichung mare. Rebenbei braucht nur erwähnt zu werden, daß durch britische Flottenstützpuntte an der Offee bie norbifden Dachte ipso facto unter britifde Bormunbicaft tamen und bamit auch alle ibre Berbindungen und ibr Bertebr mit bem Deutschen Reiche.

In Deutschland scheint man bis jett die britischen Oftseeplane nach lieber Gewohnheit leicht zu nehmen und zu meinen: so schlimm werde es ja nicht sein, benn wir seien ja die Sieger im Often usw. Die obigen Uberlegungen durften aber gezeigt haben, daß das nicht genügt, sondern vielmehr durchaus die Möglichteit besteht, daß mit Ausgang des Krieges die britische Regierung ein Abkommen ober einen Bachtvertrag mit der ruffischen vorweift und fagt: Bier bleibe ich, denn ich habe bas Recht dazu. Beiläufig bemertt mare das, vom deutschen Standpuntte gesehen, ein schönes und draftisches Beispiel für die "Freiheit der Meere". Die englische Regierung wurde sicher, unterstütt von ihren Bundesgenoffen und andertbalb Dugend überfeeischer Staaten, beweisen, daß britische Fußfassungen an den Offfeetuften die einzige und mabre Garantie für die einzige und mabre Freiheit der Meere bedeuten. Nach dem Prinzipe der sogenannten Reichstagsmajorität wurde fich Deutschland bem ichon nach bem Gesetze ber Minderheit zu fügen haben, außerdem wären das dann die ,überstaatlichen Bereinbarungen' und ,internationa-Die fogenannte beutsche Reichstagsmajorität len Rechtsgarantien'. mußte mithin eine britifche Fußfassung an strategisch beberrichten Ruftenpuntten ber Oftfee als einen Triumph ihrer Pringipien und als einen durchichlagenden Erfolg ihrer heroifchen und weitblidenden Stellungnahme unter Führung ber Abgeordneten Ergberger und Scheibemann verzeichnen konnen. Die Ofterhasenpolitit batte ihre naturlichen iconen Früchte getragen. Diefes ift nur ein Beifpiel. In Wirflichteit wurde

cs in einem Dugend schwerer und verhängnisvoller Fragen genau ebenfo geben . . .

Anzwischen ist uns auch von anderen tundigen Seiten bestätigt worden, daß es sich hinsichtlich der Aalandsinseln teineswegs nur um Pläne und Absichten handelt, sondern daß alle Wahrscheinlichteit besteht, daß englische Fuschssischen Regierung so weit erfolgt sei, wie es unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur möglich ist. Bevor wir ein so in neues Licht gesehtes Aalandsproblem näher ins Auge sassen, möchten wir die Komplizierung des gesamten Ostserproblems durch einen anderen Faktor erörtern: den polnischen.

Der alte polnische Traum eines Könicreichs Volen, das von einem Meere bis zum anderen reiche, ist lebendiger benn je. Er wird geschickt und beflissen genabrt von unseren Feinden. Die Bolen haben ihre Bertreter und Romitees in London wie in Baris und in den neutralen Landern, und nicht zum wenigsten in Washington. Uberall wird ihnen seit Eroberung des früheren "Russisch-Bolen" durch die deutschen und österreichisch-ungarischen Waffen — vor allem aber seit ber Bethmannichen Glangestat: ber Proflamation über Bolen - gefagt: bas, was die Deutschen und Ofterreicher ben Bolen versprächen, fei gar nichts, ja fei eine Beleidigung für die polnische Nation. Wirkliche Wiederherftellung Bolens bedinge nicht nur vollständige Unabhangigteit und Souveranitat, nicht nur die Rugebörigkeit Schlesiens. Bosens und Westpreukens, sondern por allem auch eine ftarte und freie Stellung Polens an der Oftfee. mogen die Bolen beute vielleicht denten, daß auf Westpreußen und Danzig als Hafen die Aussichten schwach stehen. Um so verlodender und erftrebenswerter ftellt fich ihnen die Aussicht auf die baltifden Provingen mit ihren Bafen und Ruften. Auf bem Wege eines Scheibemannichen Bergichts- und "Berftandigungs'friedens ließe fich die Sache zwanglos machen, feitbem in Rufland Rersekung und Auflösung ibren Sang genommen baben. Im selben Make ist das polnische Selbstbewußtsein gestiegen und zugleich der Glaube an die Verwirklichung weitestgebenber Träume, Plane und Ziele. Das starte polnische Nationalgefühl mag sich vorstellen, daß ein unabhängiges Bolen zu einem Felfen und Kührer in der öftlichen Auflösung und Desorganisation werden und damit einen berrichenden, zum mindeften maggebenden Einflug in der öftlichen Welt erringen könne. Natürlich brauche es bazu u. a. eine entsprechende Stellung an der Oftsee.

Nun hat die russische Demokratie den Frieden der "Verständigung ohne Annexionen" usw. auf ihre Fahnen geschrieben, und man mag in Polen damit rechnen, daß dieses Rußland durch seine Verbündeten schließlich zu manchen Dingen gebracht werden könne, auch zu solchen, die es nicht gern täte, und ebenfalls zu Interpretationen eines solchen Verständigungsfriedens, welche nicht eben im wahren Sinne des Begriffes enthalten sind. Die Polen würden sich mit Oftseewünschen voller Zustimmung unserer Feinde erfreuen, sodald diese der Ansicht wären, daß ein solches Projekt auch für sie zweckmäßig wäre. Fände zum Beispiel eine "Wiederherstellung" Polens auf Kosten der baltischen Provinzen und nach

"Berftandigung' mit ber jeweiligen ruffischen Regierung statt, so wurde aweifellos die Scheibemann-Erzbergeriche fogenannte Reichstagsmehrheit nichts bagegen einzuwenden baben, fondern dem Bimmel banten, daß wieder einmal eine Berftandigung stattgefunden habe, und fogar eine auf Deutschlands Roften, und baf fein Bolt ,vergewaltigt' worben fei. Den baltifden Baronen geschabe natürlich gang recht, benn erftens find fie Deutsche und zweitens Barone. Wir möchten besonders die Aufmertsamteit barauf lenten, daß solche Plane auch bann als ernst und beachtenswert angeseben werden muffen, wenn sie vielleicht Rurland außer Betracht laffen und fich auf Livland befchranten follten. Dann tonnte eine Lage entsteben, welche gewisse Berührungspuntte mit berjenigen im Beften batte, wenn bort jum Beispiel Großbritannien sagte, es werbe nicht eber bie frangofische Ranaltufte raumen, che Belgien geraumt und ,wiederhergestellt' worden fei. Wie gefagt, es handelt fich bier nicht um eine Abnlichteit ber beiben Lagen im mathematischen Sinne, sondern nur um gewisse Berührungspunkte. In beiben Fällen mare bas Deutsche Reich in ber Lage, alle Ronfequengen juversichtlich ins Auge ju fassen, in jedem Falle jedoch auf verschiebene Beise und mit verschiedenen Mitteln. Das hier angedeutete östliche Problem wurde sich vielleicht folgendermaßen stellen: Die polnischen Bertreter bes Großpolens im Vereine mit ben Westmächten und ben Vereinigten Staaten wurden auf dem Wege der "Berständigung' und "Befreiung' Polen den Weg nach dem Rigaischen Meerbusen bahnen. Es bedarf teines Beweises dafür, daß dann die englifde Seemacht unter polnifder Firma an jenen Oftfeetuften figen wurde, fei es, um die ,Bolen gegen Angriffe von der Seefeite ju fougen', ober um irgendeines andern eblen 8wedes willen.

Es würde mithin unter polnischer Firma genau die gleiche Sefahr und Lage eintreten, wie wenn Großbritannien unter eigener Firma sich am Rigaischen Meerbusen sesste. Es liegt andererseits auf der Hand, daß es den Westmächten nur vorteilhaft erscheinen könnte, die Sache der Wiederherstellung des alten Polens mit in das Ostseeproblem hineinbringen zu können und dieses damit so unübersichtlich wie möglich zu machen.

Es würde sehr unrichtig sein, wollte man mit einem entschlossenen russischen Widerstande diesen und ähnlichen Plänen gegenüber rechnen. Sinmal kommt es auch hier nur auf die Macht und ihre Betätigungsmöglichteit, nicht auf Neigungen und auf Abneigungen an, und ferner ist von einer polnisch-russischen Abneigung seit der Revolution nicht mehr die Rede, im Gegenteil."

Wahrlich, wir sind politisch so arg in die Nesseln gesett worden, wie es nur denkbar oder vielmehr — nach so ungeheuren militärischen Erfolgen — kaum denkbar war. Und wurden in diesen Nesseln so lange festgehalten, die sich der Beitpunkt näherte, den man wohl als den kritischen Augenblick des Weltkrieges bezeichnen darf. "Wenn man nicht an der Oberfläche der Dinge bleibt," äußert sich die "Deutsche Beitung" (Nr. 402), "so wird man auf eine große Bahl von Momenten stoßen, die den Argwohn erweden, daß von Englands Seite die Remispartie mit allen Mitteln seiner vielgewandten Diplomatie vordereitet wird in der sicheren Voraussehung, daß der Deutsche, teils aus unausrottbarer

Biederkeit, teils unter bem Einfluß einer sorgsam praparierten Stimmung, die ihm entgegengestredte biedere Rechte des Vetters mit beiden Sanden ergreift.

Eine besondere Rolle in dieser diplomatischen Vorbereitungsarbeit ist unseren Verbundeten jugedacht, die anscheinend mit Geschid benutt werden, um eine gewisse nervose Angit vor dem Berpassen des rechten Augenblichs in Deutschland zu erzeugen. Sie können sich bagegen natürlich nicht wehren, arbeiten aber unbewuft und ungewollt bem Englander in die Banbe, wenn fie, wie es in ber Donaumonardie geschiebt, selbst ben Remisfrieden zum eigenen Brogramm nicht nur, sondern, unter Aberschreitung ihrer Rompetenzen. zum Brogramm auch der Bundesgenossen machen. Es liegt System in ber Art, wie die Welt erfüllt wird mit Catarennachrichten über öfterreichische Sonderfriedensplane, über Wilfoniche Bermittelung - Berr Elfus (ber ebemalige ameritanische Botschafter in Ronstantinopel) weilt noch immer in den Mauern der verbündeten Hauptstadt —, über die guten Dienste, die man am Ballplat als ehrlicher Matter zwischen Downing Street und Wilhelmstraße zu leisten bereit sei. Das ganze Gerede von der Wiener Brude. an dem sich englische Staatsmänner öffentlich beteiligen, bat teinen anderen Aweck als den, in Deutschland Erwägungen auszulösen, ob es nicht vielleicht bequemer und nüklicher sei, den Bau der Brude in eigne Regie zu nehmen.

Und wenn man in England in den letten Reden der leitenden Manner mit so starter Betonung sich für Frankreichs Rechte auf Elfak-Lothringen einsekte, so hat auch das tiefere Gründe als lediglich die der Wirkung auf den Bundesgenoffen. Unmittelbar ift es freilich eine Folge ber Friedensentschließung des Reichstags, die in ihrer Fassung den Ententemächten die willtommene Sandhabe bot, gerade die elfah-lothringische Frage fortan oftentativ in den Vordergrund zu stellen. Mittelbar aber verfolgen Balfour und Lloyd George gang andere Ziele damit. Die gange pro-elfässische Aktion soll dazu dienen, daß man in London im gegebenen Augenblick etwas zu bieten hat, was nicht ichmergt. Man stellt mit Berve bas elfaffische Rriegsziel als beikestes englisches auf, um den Verzicht darauf beim Remis als tatfächlichen Debetposten auf der englischen Seite des Kriegskontos erscheinen zu lassen, während man in Wirklickeit entschlossen ist, für Mülhausen und Strafburg und ihr zukunftiges Schickal unter der senkrechten oder der wagrechten Trikolore im Ernst auch nicht einen Hosenknopf zu opfern. Es ist das alte und bewährte — nicht nur beim Biebbandel — Bringip der fingierten Verluste, die so angenehm gu tragen sind, wenn der Gegenpart die Freundlichteit bat, barauf hereinzufallen. Daß der deutsche Reichstag die Männer an der Themse auf diesen guten und billigen Gedanten gebracht hat, bei dem sie einstweisen gar zwei Fliegen mit einer Rlappe schlagen, indem sie auf Frankreich anseuernd wirken, ist eines seiner schönsten Verdienste. (Wie bekanntlich die erste Cat des "Parlamentarismus" im Haushaltsausschuß der brünstige Schrei nach dem Polizeitnüppel war, nach Präventivzensur und Zeitungeverbot! Gott behüte uns por folder Rudwärts-"Befreiung"! D. E.)

Türmets Eagebuch 769

England halt die Beit zur Vorbereitung für gekommen; über seine eigne Lage macht man sich dort keine Illusionen mehr; sie ist so, daß ein Neutraler urteilte: Wenn die Deutschen wüßten, wie es in Wahrheit auf den Inseln aussicht, sie würden statt Bier Sett trinten. Hoffnung auf den Sieg hat selbst Lloyd George nicht niehr; was Deutschland betrifft, so kennt man in England seine Lage ebenfalls genau, weiß, daß von keinem Zusammenbruch etwas zu hoffen ist, wertet aber andrerseits die Friedensentschließung des Reichstags dahin, daß die Stimmung die zu einem gewissen Grade für einen Remissrieden bereitet ist.

Und rechnet neuestens noch mit einem weiteren günstigen Umstand: daß beim Berannahen des kritischen Augenblicks an der Spise des beutschen Auswärtigen Amtes ein Mann steht, der zu gewissen Hoffnungen berechtigt. Hoffnungen in London. Ein Anhänger der sogenannten Juniorpolitik Deutschlands im Verhältnis zu England, ein Vertreter von Sedantengängen, wie sie sich in dem betannten Buch "Weltpolitik und kein Krieg" sinden, ein Mann, dem das Ausland zutes Verständnis für die Dauerwerte westlicher Kultur" nachsagt und Lobsprüche widmet, weil er der Bagdadbahnpolitik wegen ihrer Sefährdung englischen Wohlwollens ablehnend gegenüberstand. Es ist nicht gesagt, daß nun Herr von Kühlmann allen Besürchtungen, die sich aus seiner Vergangenheit und aus seiner Begrüßung im Ausland für den Deutschen ergeben, in vollem Umsange entsprechen wird; daß die Orahtzieher an der Themse in ihm einstweilen keinen unversöhnlichen Segner ihrer Remisbestrebungen sehen, erscheint aber begreislich.

So kommt für den schwerstwiegenden Augenblid des Weltkrieges dem Engländer wieder das Schickal in Gestalt des deutschen Reichstags, der Wiener Brücke und der Verhältnisse in der Wilhelmstraße zu Rilfe, und der Deutsche kann nur hoffen, daß trotzdem diese größte Gefahr glücklich überstanden werde. Der englische Plan ist auf breiter Grundlage angelegt, in Rechnung auf gewisse Tendenzen, die man in der Ara Bethmann üppigins Krautschießen ließ, und nicht einmal ungern. In seiner Bedeutung ihn ertennen, heißt für jeden Deutschen, ihm entgegenarbeiten. Die Aervenprobe der Erzbergerei im Bauptausschuß hat das deutsche Volk ebenso gut bestanden wie seine sogenannte Vertretung schlecht. Sie war aber nur die Generalprobe für die größere, die uns erwartet, und die, mit allen Schikanen, im Anzuge ist. Wappnen wir uns nur rechtzeitig, daß wir sie bestehen. Sonst paßt auf uns das Bild Lloyd Georges vom Bergsteiger, der turz vor dem Ziel abstürzt."

Man benke sich unter einem solchen "Remisfrieden", wie England ihn wohl vorbereiten mag, nur ja nicht den Zustand auch nur vor dem Kriege! Nicht einmal dieser, wie wir ja alle erlebt haben, schon sehr bedrohliche Zustand wäre damit wiederhergestellt. Rund heraus — widerstehen wir jeder unnützen, nur noch weiter schäbigenden Selbsttäuschung —: es wäre eben ein uns von England ausgedrungener, ein englischer Friede mit allen in diesem Begriffe eingeschlossener, ein englischer Friede mit allen in diesem Begriffe eingeschlossenen Folgerungen. Dann habe man aber doch wenigstens den Mut und das Sauberkeitsgefühl, durch alle die schönen Wörter, wie "Ehre und Sicherheit", "Freiheit der Entwicklung", "Freiheit der Meere", und wie die mittelver Taxmer XIX, 23

Digitized by Google

curopäischen Phrasen sonst heißen, einen biden Strich zu machen und sich mit der nüchternen, wenn auch eisig nüchternen Wahrheit abzusinden: wir sind, trot aller unserer überlegenen Stärke, trot aller unserer namenlosen Opfer, wie unreise, sich erdreistende Burschen mit blutigen Köpsen heimgeschickt worden. Nicht, weil wir nicht anders gekonnt hätten, nein, weil wir es selbst nicht besser haben wollten. Nicht seindlicher Übermacht — unserer eigenen Schwäche sind wir zum Opfer gefallen. Als die Sträslich-Unbelehrbaren, gegen die Stimmen ihres edelsten Wesens und Blutes Ewig-Tauben, dafür falschen Propheten, innerlichen Fremdlingen, ja selbst dem offenen Feinde um so hellböriger und fügsamer Lauschenden! — Ob jeht noch alles zu retten ist? Nein! "Was du von der Minute abgeschlagen, bringt teine Ewigkeit zurück!" Aber Manches, Wesentliches läst sich noch einbringen. . .

Ach, hätten wir doch nur ein Weniges mehr von der psychologischen Wahrheit begriffen: "Und wenn du dir nur selbst vertraust, vertraun dir auch die andern Seelen"!





## "Ginzig dastehend!"

In ben "Allbeutschen Blattern" (Ar. 35) lieft man:

"Im Mary hatten die beutschen Truppen am Stochod einen erfolgreichen Vorstok gemacht, von bem bie "Norbb. Allg. 8tg." am 15. April in einer neuerlichen Friedenstundgebung an die vorläufige ruffifche Regierung gleichsam entschuldigend zu sagen wukte, daß er als rein tattifch und nur örtlich zu betrachten sei, ohne strategischen ober planvoll umfassenben Bintergrund. Beute mulsen wir uns von Schweizer Blättern fogar fagen lassen — was in eingeweihten beutschen Areisen übrigens seit langem bekannt war —, daß die militärische Rube, die die Mittelmachte ben Ruffen gegenüber zeigten, auf Veranlassung ber politischen Stellen geherrscht hat, und daß es einzig bastehe, daß militärisch so starte Mächte wie Deutschland und Ofterreich-Ungarn einen durch politische Wirren entfräfteten und vorher gefährlicen Segner in der Erwartung, ihn günstiger zu stimmen, Zeit ließen, militärisch wieber ju Rraften ju tommen. Welche politifden Stellen bier gemeint sind, erhellt aus ber Gegenwart: Raum war Herr von Bethmann Hollweg zum Rüczug gezwungen worben, da sette ber Gegenstoß ber Mittelmachte in Oftgalizien an, ber zu neuen, beispiellosen Erfolgen geführt hat und in seinen Enbergebnissen zweifellos bessere Friedensaussichten bietet, als bas Freundschaftsstammeln und Schweifwedeln der "Ara Bethmann Hollweg", selbst als das unwürdige Verhalten ber -Reichstagsmehrheit in ihrer "Ariegszielreso lution'."

## Deutschland und Griechenland

en Abbruch ber Beziehungen zu Deutschland hat ber Usurpator Griechenlands, Benizelos, damit begründet, daß bereits griechische Truppen in Mazedonien gegen den Vierbund tämpsen. Es sind dies nämlich jene von der rechtmäßigen griechischen Regierung als aufständische Landesverräter bezeichneten Truppen des Benizelos, die er mit seindlichem Selde in Saloniti ausrüstete. Somit ist es klar, daß der zwar nicht gesehliche, aber tatsächliche Machthaber in Griechenland sich als im Kriegszustand mit dem Vierbund betrachtet, wie er ja auch angeblich seinerzeit ausdrücklich angezeigt haben soll.

Daburch tritt aber an Deutschland bie wichtige Frage heran: Wie soll man sich Griechenland gegenüber verhalten? Einerseits ist es tlar, baß bas griechische Volt in seiner großen Mehrheit gegenwärtig nicht nur bie Neutralität aufrechterhalten zu feben wünscht, sondern auch seine Beiniger, den Elfbund bzw. bessen Mitglieder Frankreich, England und Italien, glübend bakt; andrerseits aber tann boch nicht ruhig barüber hinweggegangen werben, wenn das ganze griehische Beer wirklich von Benizelos unseren Feinden angeschlossen werben sollte. Dabei ift nämlich noch ber Umstand zu berücklichtigen, daß das 4. griechische Armeetorps in Görlik "als Gaft" weilt. Dieses hat sich seinerzeit dem beutschen Schutze übergeben, weil es nicht zum blinden Wertzeug Sarrails werden wollte. Wenn sein Organ, die in Görlit erscheinenbe griechische Zeitung "Nea tou Görlitz" (beren regelmäßiger Lefer und Mitarbeiter ich bin), bie Stimmung ber Görliger

Griechen richtig wiedergibt (und baran ift nach allem nicht zu zweifeln), so ist bieses ganze Armeetorps dem König Konstantin blind ergeben und von glübenbem Hasse gegen ben Verräter Venizelos beseelt. Man tann es also boch nicht gut als "Feinde" ansehen, selbst wenn bie tatsächliche griechische Regierung mit Deutschland im Kriegszustande sich befinden sollte. Daburch aber wird wieder ein so eigentumlicher, unbaltbarer Zustand geschaffen, bag es beffer ware, ihn flar zu machen. 36 wurde baber vorschlagen, daß man von den Führern biefes 4. griechischen Armeetorps eine Ertlarung verlangt, bag fie fich weigern, die durch Jonnart erpreste Entibronung des rechtmäßigen Rönigs Ronstantin anzuertennen, und bag fie nach wie por ihrem diesem geschworenen Eibe treu bleiben wollen, daß sie folglich die gegenwärtige Regierung des Venizelos als Usurpation betracten und gegebenenfalls bereit wären, auch mit den Waffen in der Hand gegen sie Stellung zu nebmen. In dem unwabriceinlichen Falle der Weigerung, eine berartige Erklärung abzugeben, müßten allerdings die Görliger Grieden entwaffnet werben. Geben fie aber bie Ertlärung ab, so ware in Erwägung zu zieben, ob man sie nicht bazu verwenden tonnte, die Italiener aus dem Epirus zu jagen, wozu ihnen die in Albanien stehenden österreichischdeutschen Truppen behilflich sein tonnten. Dies ware namlich ein Biel, für bas fich bie Griechen begeistern wurben, und da sie bie Italiener glübend haffen und verachten, wäre nicht zu zweifeln, daß fie ihr Beftes tun murben, sich brav zu schlagen. Ja, man tonnte vielleicht noch mehr tun, sofern König Konstantin damit einverstanden ware: er tonnte nämlich personlich nach Görlitz kommen und ben Befehl über die gegen die Italiener ziehenden Griechen übernehmen. Daburch wurbe erreicht, bag es Benizelos gang und gar unmöglich wurde, bas griedifde Beer gegen uns zu perwenben. Denn da es an Rönig Ronstantin mit fanatischer Liebe bangt, wurde es nie und nimmer einem Befehle gehorchen, gegen bas von ihm 🖫 geführte 4. Armeetorps zu tampfen. 3m? Gegenteil: es wurde dann sich sofort gegen aber auf der anderen Seite gestehe es selber

Benizelos lebren und seiner Usurpation und — von den Truppen des Vierbunds unterstütt -- vielleicht auch Sarrail ein Ende machen. Brof. Dr. Leo Brenner

## Die eigene Schuld erkennen!

**S**auptmann **Eric** von Saltzmann schrieb in der "Voss. 8tg.":

"Wir erlebten Rumanien und wir erlebten den Umschwung in der Auffassung von der Lage bei den Neutralen in für uns günftigem Sinne. Wir erlebten in gleichem Make im Verlaufe dieses Frühjahrs und Frühsommers wiederum ben Umschwung ber Meinungen bei den Neutralen in uns ungünstigem Sinne. So tann man biese Meinung, die wir mit eigenen Augen und Ohren festzustellen imstande sind, als eine Art Barometer für die Sesamtmeinung ber Welt über unsere Lage betrachten."

Dazu bemertt bie "Deutsche Tagesztg.: "Daß die Leitung der feindlichen Bolitik der unseren überlegen ist, wollen wir nicht bestreiten; dazu bat gerade das perflossene Syftem des Annaherns und Gemeinsame-Formeln-Findens in zu weitgebendem Mage versagt. Aber wir wollen auch nicht Dinge ber überlegenen politischen Leitung unserer Gegner zuschreiben, die ihr einfach nicht zutommen. Es ift beffer, die eigene Schuld zu erkennen und bemgemäß auf Abstellung ber Fehler zu sinnen, als ben Gegner für etwas verantwortlich zu machen, wofür er trog allem nichts tann. Gewiß, wir erlebten Rumanien, und die Neutralen mußten sich bavon überzeugen, bah das Deutsche Reich imftande war, noch immer eine überlegene Rraft zu entfalten. Aber wir erlebten bahinterber auch das Friedensangebot, das gerade mit Rumänien und den rumänischen Erfolgen vertoppelt wurde. Durch bieses Friedensangebot wurden der rumanische Sieg und feine Folgen einfactotgeschlagen. Der militärische Sieg ber Mittelmächte mußte als ein Pyrrhus-Sieg erscheinen. Deutschland, hieß es nun, schreibe sich zwar ben Sieg zu – bas folle man ihm auch nicht bestreiten —,

ein, daß seine Berluste viel zu groß seien, um mit einiger Aussicht auf ben Enbersolg noch weiter ben Krieg fortsetzen zu tonnen. Damals wurde die Formel gefunden, daß Deutschland zwar in Einzelaktionen siegreich sein tonne, daß aber der Endsieg der Entente perbleiben werde.

Nicht bie überlegene politische Leitung unserer Gegner hat also die Meinung der Welt' in für uns ungünstigem Sinne beeinstüßt, sondern die damalige deutsche Regierung selber hat allen Grund gegeben, diese ungünstige "Gesamtmelnung der Welt' hervorzurusen. Ein Deutschland, das ohne ein solches Friedensangebot auf den rumänischen Erfolgen weitergeschritten wäre, hätte der politischen Leitung unserer Gegner nicht die Möglichteit gegeben, es als geschlagen binzustellen."

#### Die Akraine und wir

In den letten Beften der Zeitschrift "Deutsche Politit" finden sich Auherungen ihres Berausgebers, Dr. Paul Rohrbach, die nicht auf die leichte Achsel genommen werden bürfen:

"Nur eine unabhängige Utraine wird Mitteleuropa bauernb vom Albbrud ber großrussischen Sefahr befreien, und nur der Anschuß an Mitteleuropa wird der Utraine diese Unabhängigkeit sichern. Zugleich würde aber erst dadurch die polnische Frage ihre endgültige und befriedigende Lösung sinden: eine starte, durch Interessenenischaft mit den Mittelmächten verbundene, den Polen stets verhaßte, und auch diese hassende Utraine im Rücken würde sede, polnische Gesahr' schon im Keime ersticken und die übertriebenen Ansprüche der Polen sehr zum Vorteil der deutsch-polnischen Seziehungen dämpsen...

Das wir und die Utraine die gleichen Interessen haben und diese auch in Bukunst haben werden, liegt also auf der Hand. Es fragt sich nun, wie weit die Dinge in der Utraine gegenwärtig gebiehen sind, und ob

ble leitenben Perfonlichleiten in Riem icon beute imftande find, ihren Willen entschloffen in die Tat umzuseten und an unsere Seite zu treten. Von sich aus und allein werden sie hierzu taum imstande sein, benn abgeseben von einigen soeben organisierten Regimentern besitzen sie tein eigenes Beer. Worauf man aber in ber Ulraine bofft, bas burfte aus folgenden Außerungen bes utrainischen Ministerprafibenten Winnitschento jur Genüge hervorgeben: "Unter ben Ufrainern gibt es eine ftatte Stromung, die eine Öffnung ber Front für porteilhafter balten, ba bie Utrainer von Rugland nicht bas erreichen murben, mas fie von einer beutiden Offupation erlangen tonnten!' (Rietsch'. 6.7.)

Noch beutlicher ist dieser Wint: "Wir besitzen genügend Kraft und Autorität, daß auf unseren Auf einige Willionen ukrainische Soldaten die Front verlassen würden!" Und weiter: "Wir stehen nicht auf dem Standpunkt: "Unversehrtheit Ruhlands"; uns interessiert vor allen Dingen das, was hier, auf unserem Gebiete, sein wird — und dann erst das Allgemeine!" ("Utro Rossij", 6. 7.)...

England macht ben Bolen Auslichten aufteilweise Wiederherftellung des alten Polenreiches einschlichlich eines erbeblichen Stude ber Ufraine, wenn bie Bolen ententefreundlich werben. Angeblich wird ihnen sogar versprochen, sie sollen alsbann über Rurland bis an bie Offfee gelangen. Gleichviel was baran mahr fein mag: Die Utraine ift für uns wichtiger als Polen. Wie flart die utrainische Bewegung gegen das Großruffentum ift, bas zeigt sich von Tag zu Tag mehr . . . Wenn unsere und die verbundeten Truppen jett in die russische Westukraine (rechts des Onjepr) einruden, fo werben fie bort polnischen Groggrundbesit und eine landarme, landbungrige utrainische Bauernschaft finben. In bem Augenblid, wo bie utrainischen Bauern etwa bie Vorstellung erhalten follten, bag die beutschen ober ofterreichifd-ungarifden Rrafte polenfreundlich find, bag fie es mit ben großen polnifden Grundherren halten

tann ber mächtige utrainische Erumpf für uns verspielt sein, und statt für die Mittelmächte, für bie Entente folagen. Wir muffen gesteben, bag wir bier nicht obne lebhafte Gorge in die nächste Butunft feben. Es ift in ruffifden Dingen icon fo vieles bei uns falfch gemacht worden und falfc gelaufen, bag auch bier nicht von vornherein bie Gemahr besteht, vermeibbare Fehler wurden vermieben werden. Die Entwichung der utrainischen Dinge ist ein Soulbeispiel bafür, wie grundlegende Dinge man bisher — an unseren maggebenden Stellen wie in der Öffentlichteit — teils überhaupt nicht gewußt, teils unrichtig und oberflächlich beurteilt hat. Wenn jest nicht geschidt vorgegangen wird, fo besteht bie Gefahr, bag bie Utrainer, bie noch ftartere Gegner bes Bolentums als ber Mostowiter find, den Anschluß an den Frieden im mitteleuropaischen Sinne ablebnen, in Gegensat zu Ofterreich geraten, ja sogar wieber mit bem Grofruffentum pattieren. Unermegliches fteht auf bem Spiel" . . .

Auch das wird richtig sein: "Der Rompromis der russischen provisorischen Regierung mit der Ukraine bedeutet nur eine Vertagung der ukrainischen Frage. Die Selbständigkeitsdewegung in der Ukraine ist viel zu tief orientiert und dürfte zu sehr dem inneren Streben der Ukrainer entsprechen, als daß Vertröstungen tiesergehende Wirkung haben könnten."

Es liegt bem Großrussentum einsach nicht im Blut, Gleichberechtigungen, ober gar Unabhängigkeiten in seinem Machtbereiche bauernb zu bulben. An schönen Versprechungen und Verträgen haben es die Großrussen auch ben Ukrainern nicht sehlen lassen; das werben diese kaum vergessen haben. Die Ukrainer — barüber sich klar zu werben, ist entschend für die Beurteilung der ganzen Frage — sind so viel und so wenig Russen wie die Gerben oder Tschechen oder Polen. Das Wort "Kleinrusse" ist eine Erfindung Peters des Großen.

## Warum Hinze nicht Staatsfekretär des Auswärtigen wurde

arüber wird in der "Deutschen Zeitung" (Nr. 404) folgendes mitgeteilt:

"Jene, die noch heute an die Möglickeit deutsch-englischer Freundschaft auf bem Boben ber Gleichberechtigung glauben, die bie unermeglichen Strome toftbarften deutschen Blutes, die in biesem breijährigen Ringen flossen, restlos jenem Phantom einer deutschenglischen Freundschaft zu opfern bereit sind: wenn sie nicht ganz personliche metallische Interessen verfolgen ober ber Stimme fremden Blutes geborchen, jo tennen fie den Engländer nicht. Unsere Marine tennt ibn . . . Wie oft haben sich unsere boberen Marineoffiziere als Männer klaren politischen Blides erwiesen! Richt umfonft find fie so schlecht gelitten bei ben beutschen Diplomaten, bei allen von ber Zunft und vom grünen Tisch.

Wer war auch jest gegen Binge als Staatssetretar des Auswärtigen Amtes? Es waren die zünftigen Diplomaten, es waren die Geheimrate des Auswärtigen Amtes, und es waren die internationalen Kräfte, bie kapitalistischen und bie jübischen. Hinge tommt von der Marine und ist beshalb all ben Genannten hassenswert. Das ist an teiner Stelle ein Sebeimnis, und fo tonnte Binge als Staatsfetretar des Auswärtigen Amtes unmöglich gemacht werben baburch, bag ein febr einflugreicher und mächtiger Herr, ber eigentlich nicht weiß, warum er ben blauen Rod ber beutschen Marine trägt, unter etwas breifter Raschierung scines Wünschens und Wollens barauf binwies, ihm perfonlich (!) tonne es vetbacht werben (!), wenn er (!) einen Mann von der Marine in das Amt des Staatsiektetärs des Auswärtigen bringe. Die Charatterifierung folder Aukerung gerabe von diefer Seite mag jeber Lefer für fich vornehmen. Als Hinge bamals auf höheren Ruf von Mexito berübertam und ben Gefahren ber Ozeanüberquerung unter bem Wutgeheul ber Engländer entronnen war, glaubt einer, daß er wirklich nur beshalb gerufen worden sei, um nach ganz turzer Zeit ausgerechnet nach Peting abgeschoben zu werden? Gollten nicht bamals schon Beränderungen im Auswärtigen Amt — Herr von Jagow verwaltete es noch — beabsichtigt gewesen sein, und sollte die Aussührung dieser Absichten nicht von denselben Kreisen vereitelt worden sein, die auch diesmal die Berufung Hinzes vereitelten und noch froh waren, ihn diesmal, wenn auch nicht nach dem fernsten Often, so doch turz vorher nach Kristlania abgeschoben zu haben?"

## Wieder eine Erbschaft!

ie "Nya Dagligt Allehanda" vom 7. 2tuguft bestätigt in einem Auffatze an leitenber Stelle bie englischen Beftrebungen, an ben wichtigfter: ftrategischen Puntten ber Oftsee Fuß zu fassen. Aber das schwedische (!) Blatt tut das — "sonderbar! höchst sonderbar!" - mit der Miene der Gelbstverständlichteit gegen England und des unwilligen, ja gebieterischen Vorwurfes gegen das Deutsche Reich. Die Politik Großbritanniens müsse (!) barauf ausgehen, vorbeugend zu verhindern, daß die Ostfee zu einem beutschen Binnenmeere (1) werbe. Die Gerüchte von Großbritanniens Absichten auf die Aalandsinseln seien begründet. Es liege aber burchaus im Interesse Schwedens und anderer kleiner nordischer Nationen, daß die Oftsee nicht zu einem Rampfplate für die Grogmächte werbe. Diese Gefabr laffe fic baburd abwenden, daß Deutschland fich Großbritannien (!) gegenüber verpflichte (!), sich teine Machtstellung in der nördlichen Oftsee anzueignen, wie Rufland es getan babe.

"Diese Anschaumg gerabe in schwedischem Munde", bemerkt die "Deutsche Tagestg.", "verdient Beachtung und kann alles in allem als einer der zahlreichen Beweise gelten, wie weit die schwedischen Anschauungen im Laufe der letten beiden Kriegsjahre in den Gedankenkreis Großbritanniens hineingezogen worden sind und sich teilweise auch in diesem bewegen. Die "Nya Dagligt Allehanda" findet es nicht nur natürlich, daß

Großbritannien die Aalandoinseln sich sichert, sondern sagt geradezu, es bilde ein Muß für die britische Politis, damit nicht ,die Osssezu einem deutschen Binnenmeere werde'; das Blatt bestätigt, daß die Absichten Englands auf die Aalandoinseln begründet sein . . .

Ein deutsches Binnenmeer ift Die Oftfce nicht, aber ber beutiden Flotte follte auch die ,Nya Dagligt Allehanda' Dant wiffen, daß fie bisher bas Eindringen der englischen Flotte in die Oftsee verhindert bat, sonst wurde von ber fdwebifden Unabhängigleit mehr übrig fein, weder für die Gegenwart noch für die Zutunft. Schweben würde dann mit uns zu einem willen- und wehrlosen Objette unserer Feinde werden, und diese würden nicht daran denken, diejenigen Zugeständnisse und Rücksichten aufrechterhalten, welche sie jett gelten lassen. Sie wurden außerdem schwerlich Danemart und Norwegen an Bestrebungen und Verwirllichungen mancher Wünsche auf Kosten Schwedens bindern.

Ein Auftreten Großbritanniens als eine in der Ostse auf Grund von Stützpunkten stationäre Seemacht ist und bleibt für das Deutsche Reich unerträglich und bedeutet ihm eine Lebensfrage, in der es nur, wenn durch Niederlage gezwungen, nachgeben könnte. Großbritannien ist kein Uferstaat der Ostsee, es besitzt nicht den Schein eines Rechtes, sich dort seitzusetzen. Und wenn Schweden sich mit einem solchen neuen Sidraltartraktate einverstanden erklären könnte — das Deutsche Reich wird es nicht tun."

Wir wollen uns über Schweben, das uns bei Kriegsbeginn boch freundschaftlich und stammesbrüberlich genug gesinnt war, nicht unnütz aufregen. Wir ernten nur, was unsere "Realpolitit" bekamten Angebentens gesät hat. Eine Politit, die sich so wenig zuverlässig gegen ihr eigenes Volt erwiesen hat — wie sollte die Vertrauen von anderen Voltern fordern? Haben wir uns schon vor eine "kleine Nation" mit Schwert und Schild so hingestellt, daß sie der gewissen Zuversicht

sein konnte: Dieser ist nicht nur ein Starter, ein Mächtiger, es ist auch Berlaß auf ihn? Realpolitit sind auch die "Imponderabilien", vielleicht sind die sogar die realste Politik. Doch darüber ließen sich Bücher schreiben.

In biesem Sonderfall nur eine Frage noch: Slaubt man, daß unsere amtlich zugelassene Vertretung durch Scheidemann! Ledebour, Jaase, Cohn auf den "Friedenstongressen" in Stockholm uns Sympathien und Ansehen in den schwedischen Kreisen erworden haben oder erwerden werden, auf die es für uns antommt? Aber die "Kölnische Zeitung" drückt bekanntlich noch ihr halbamtliches Siegel darauf durch die seinbliche Ertlärung: das Vertrauen des deutschen Volkes begleite jene Touristen mit seinen heißen Segenswünschen auf ihrer Tour. Man höre nur, was ein so rabikaler Sozialbemokrat wie Julian Borchardt darüber bekennt:

"Jener welthistorische Fortschritt, auf ben wir Sozialisten hofften, daß nämlich ber Friede kommen werde durch die Cat der Bölker selbst, der wird leider noch nicht eintreten. Aber darum wird doch einmal Friede werden. — Wie? Nun, auf die alte gewohnte Weise: die Regierungen werden es sein, die früher oder später Frieden schließen."

Und dazu muß man erst einen der raditalsten unter den raditalen Sozialisten als Eideshelfer anrufen! Gr.

## Wilson rechnet auf Österreich-Angarn

per Sonderberichterstatter ber "Morning Post" in Washington schreibt in ber Nummer vom 19. 7.:

"Die Reise in Deutschland und in Österteich-Ungarn wird von der Regierung in Washington ausmerksam versolgt. Man hat ersahren, daß Österreich-Ungarn gerne Frieben machen möchte, aber von Deutschland baran gehindert wird. Auf die verschiedenen Gerüchte dieser Art legt man in Washington jedoch teinen besonders großen Wert. Aber die Verhältnisse in Österreich-Ungarn ist man diemlich gut orientiert. Man

weiß, daß Österreich dauernd in Not ist, daß das Volk sehr leibet, daß zwischen Sisleithanien und Transleithanien Swiespalt besteht, und daß die Magparen nicht mit Leib
und Seele beim Kriege sind. Aber man
weiß auch, daß Österreich so sehr unter beutschem Einsluß steht, daß es nicht wagt, das
Bündnis zu brechen, solange es nicht sicher
ist, daß Deutschlands innere Verhältnisse so
verzweiselt sind, daß man im Falle eines
Bruches nichts mehr von ihm zu fürchten
braucht. Soweit ist es aber nach Ansicht der
Regierung in Washington noch nicht getommen.

Das gegenwärtige Verbaltnis Ofterreids au ben Vereinigten Staaten ift fonderbarer Art. Obwohl die biplomatischen Beziehungen abgebrochen sind und man sich gegenseitig als Feind ansieht, hat weber bie eine noch bie anbere Geite formell ben Rrieg ertlart. Bis jett find die normalen Beziehungen ber beiben Lander noch burch nichts gestört worben. Darin liegt eine Absicht bes Prafibenten ber Bereinigten Staaten. & verfolgt Ofterreich gegenüber eine verfobnliche Bolitit. Er bofft baburd im Falle eines Bruds zwischen Deutschland und Ofterreich eine Berftanbigung zwischen Ofterreich und ben Bereinigten Staaten zu erleichtern. Dies würbe bann jum völligen Bruch mit Deutschland führen und Österreich einen Frieden mit ben Berbandsmachten er-

Daß biese Rechnung fatsch ist — bas erst noch zu begründen, täme einer Beleibigung unserer österreichischen und ungarischen Berbündeten gleich. Aber ist nicht schon die bloße Zumutung Wilsons eine nicht näher zu tennzeichnende Beleibigung unserer Berbündeten? Und wäre es nicht geboten, diese saubere Rechnung in aller Form zu durchtreuzen? Schon der Glaube, daß die Rechnung stimmen werde, tam nur eine weitere Kriegsverlängerung bewirten. Denn auch das braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden: je tühnlicher unsere Feinde ihre Hoffnung auf Spaltung der Mittelmächte oder

"verzweiseite innere Berhaltnisse" ober Kriegsmübigkeit bei ihnen sehen, um so länger, gäher und entschlossener werden sie ben Krieg wüten lassen, um so wilder ihre noch so widerstrebenden Boller immer wieder in den Blutwahn hineinheben. Gr.

# Russische Freiheitstruppen in Eftland

Que Grund der Gerichtsatten berichtet die Que "Nowojo Wromja" (8. Juli) über schwere Ausschreitungen russischer Eruppen in Cftland. Die Tatsachen sind so belastend für den Geist der russischen "Revolutionsarmee", daß sie bisher von der russischen Presse verschwiegen wurden —:

Im April d. J. war ein Infanterieregiment aus Reval nach der Insel Osel abkommandiert worden und marschierte zunächst durch Westestland. Unterwegs wurden die Schlösser Lohde und Leal von betruntenen Soldaten "gestürmt", ihre ganze kostdare Einrichtung geraubt oder mutwillig zerstört, die Setreidevorräte vernichtet, Pferde, Vieh und Sesstügel sortgeschleppt.

"Faft alle Golbaten", bemertt die "Nowoje Wremja", "waren von ihrem guten Rechte überzeugt, da die Besitzer der Schlösser Deutsche (Balten) feien, mit benen man nicht viel Umftande zu machen brauche; mit den Deutschen führe man doch Krieg! Alle Borftellungen ber Offiziere, bag man nicht mit friedlichen Bürgern (wenn sie auch ihrer Abstammung nad Deutsche seien) Rrieg führe, daß es, besonders für Goldaten, verbrecherisch und schmachvoll sei, den Bewohnern des Landes ihr Eigentum zu rauben, daß man bei den eigenen Staatsbürgern nur Requisitionen auf gesehmähiger Grunblage vornehmen bürfe — alle diese Vorstellungen wurden mit Gelächter aufgenommen und blieben gänzlich wirkungslos."

Roch einen, auch für Polititer fehr bemertenswerten Bug verrat bie "Nowoje Wremja": bie eftnischen Bauern hatten sich überall geweigert, etwas von bem Raube zu taufen, unb baber sind viele ber gestohlenen Gegenstände von den Soldaten wieder weggeworfen worden. Bauern und Gutsbesitzer, wenn auch verschiedener Nationalität, fühlten sich eben solidarisch gegenüber der zuchtlosen Bande, die hier die oberste Staatsgewalt repräsentierte.

Wenn man bei uns die wirklichen Verhältnisse außerhalb der Reichsgrenzen nur besser kenntel Manche angeblich unübersteigbare Mauer würde sich als der Areibestrich erweisen, vor dem nur ein armes dummes Huhn zurüchscheit. Gr.

### Warum nicht?

se "B. B. am Mittag" vergleicht die zehn Redner, die am 4. August im Reichstagshause zur Kriegogebentseier sprachen, mit den neuernannten Ministern und fragt:

"Warum wäre ein Borsig tein tauglicher Industrieminister, warum tann ber caratteriftische Patriziertopf eines Max von Schintel nicht einen Ministerstuhl für Handel und Schiffahrt zieren, warum sollte Legien als Prases eines Arbeitsamtes nicht die Arbeitermassen noch enger und näher an den Staat herbeiführen tönnen? Das Bild war nicht ganz vollständig, nicht alle Bürgerstände waren auf bieser Bank vertreten, aber bie notwendigen Ergänzungen waren leicht bentbar. Um nur einige persönliche Pitanterien ber heutigen Ministerliste durch andere zu ersetzen —: warum tonnte nicht auf dem Stubl des neugeschaffenen Sprechminifters finngemäß ein hervorragenber Publizist sigen, ein Vertreter ber Presse, bie nicht zu Worte tam, weil man sie immer noch nur als den dienstbaren Alltagsmund unseres Volkes betrachten will, während sie in anderen Lanbern schon viele und sehr erfolgreiche Minister lieferte."

Sollte etwa die im Ullfteinschen Berlage erscheinende "B. B. am Mittag" vielleicht an Berrn Georg Bernhard, den Leiter des Ullsteinschen Berlages, als Ersat für Berrn Belfferich, den Sprechminister, gedacht haben?

Gr.

## Blamierte Guropäer

Die Rehrheit Scheibemann-Paper-Erzberger, die gegen Annexionen und Kriegsentschädigung auftritt, spielt schon in der Reichstagsrede Scheibemanns vom 28. Juni 1913 eine große Rolle. Aus dieser Rede seien dur heilsamen Selbsterkenntnis folgende Prophetenworte aufgefrischt:

"Die erfte Nachricht von der bevorstebenben Einbringung einer so riefigen Militarvorlage schlug wie ein Blit aus beiterem Himmel ein. Wenn man damals die Fortschrittler, die Bentrumsleute aus dem Güben und Westen und noch manche andere Mitglieber bes Hauses gefragt batte, so batte man geseben, baf ber Reichstag eine solche Vorlage nicht wünschte ... Wir glauben nicht nur nicht, sonbern wir wissen, daß Frankreich gar nicht baran benkt, uns an bie Reble au springen. Die Aukerungen einzelner verrückter Franzosen geben ebensowenig die Stimmung des Landes wieder, wie etwa die Außerungen ber Reim und Liebert die Stimmung Deutschlands. Wir glauben auch nicht an die überlegene Strategie Rußlands ... Alle diese Scheingrunde werben durch die Tatsachen Lügen gestraft und sind überhaupt nur vorgebracht worden, um zu verschleiern, daß es für diese Militarporlage Gründe überhaupt nicht gibt. (Lebhafte Bustimmung bei den Sozialbemokraten und Elfässern.) Ohne Anlaß, ohne Not, wie Berr Erzberger festgestellt bat, bat man biese Vorlage der Welt ins Gesicht geschleubert. Das Volt will es verhüten, ebenso wie wir verbüten wollen, daß Deutschland ber Agent provocateur für Rüftungen bleibt ... Suchen Sie die Versöhnung mit Frankreich, seien Sie bie Vertreter bes Volts, das den Frieden will, Frankreich liebt, und vom Wettrüften nichts wissen will."

### Herrn Brof. Quidde, München

Sie hatten bie Freundlichteit, mir einige Druchfachen zu senben, und baten um Bustimmung zu ben barin enthaltenen Gebanten.

Vorausschiden möchte ich, baß ich über 10 Jahre Mitglieb der Deutschen Friedensgesellschaft war. Daß ich heute dieser Organisation nicht mehr angehöre, hat seinen Grund darin, daß mich die Ereignisse belehrt haben, daß die Tätigkeit der pazissizschen Vereine nur ein Kribbeln an der Obersläche ist, die absolut nicht in die Tiese bringt. Eine solche Wirkung erwarte ich nur von einer gründlichen Anderung in der Erziehung des Menschengeschlechtes. Leider wird aber die heutige Generation dies nicht mehr erleben, wir müsen daher die Verhältnisse so nehmen, wie sie in Wirklichteit sind.

Unsere Lage ist doch heute folgende:

Unser Haus brennt. Mit allen Mitteln muß gelöscht und bann Vorsorge getroffen werben, daß in Zukunft ein ähnlicher Brand unmöglich wird.

Nehmen wir den Fall, vor hundert Jahren habe Deutschland, anstatt noch ein Stüd der Pfalz an Frankreich abzutreten, nicht nur Elsaß-Lothringen, sondern auch mindestens die Maaslinie genommen. Müssen Sie nicht zugeden, daß der heutige Krieg in seinem erschreckenden Umfange nicht möglich gewesen wäre?

Es fehlte leider damals wie heute ein Bismard. Einen doppelten Bismard tönnten wir jest gebrauchen und haben noch tein Achtel bavon. Warum sollten Fehler, die vor hundert Jahren zu unserem großen Schaden gemacht wurden, heute wiederholt werden? Wir haben nur an unsere Butunft zu denten. Daß dadurch der entsessiche Krieg verlängert wird, bestreite ich ganz entschieden. Ist denn von unserer Seite nicht oft genug die Friedensbereitschaft seierlich vertündet worden, was hat es genütt?

Die Ariegsziele der 24 Verbände sind mir bekannt, ebenso aber auch die Ariegsziele unserer Gegner. Da diese bekanntlich weit über das hinausgehen, was unsere Verdände verlangen, Ihnen außerdem der Vernichtungswille unserer Feinde bekannt sein muß, wundere ich mich, daß Sie nur diesseits Vernunst predigen und nicht auch der Gegenseite. Warum wenden Sie sich nicht wenigstens an die pazisizischen Organisationen der

feindlichen Länder? Sicher doch nur, weil Sie wissen, daß Spott und Hohn die Antwort wäre. Die Kriegosuggestion ist eben stärker als die Vernunft.

Unfere Gegner werden nach dem Ariege uns hassen, ganz gleichgültig, ob ein Berzichtstiede geschlossen wird oder nicht. Daß aber diese Völlergesüble nicht von großer Dauer zu sein brauchen, sollten Sie als Geschichtsprosesson dem Missen. Ich erinnere hier nur an Japan—Ruhland und andere. Die Franzosen machen eine Ausnahme. Wenn wir mit diesen in Butunft einen wirtlichen Frieden haben wollen, so bleibt uns nichts übrig, als nicht nur Elsak-Lothringen, sondern auch das linke Aheinufer abzutreten und mindestens 50 Milliarden. Das ist doch schließlich die Folgerung Ihrer Gedankengänge.

Wer Neigung zum Gelbstmorbe hat, ber tue dies bald, aber er verlange nicht, daß das beutsche Bolt desgleichen tue.

Bochachtungsvoll

N. Schmitt

## Dem Geheimen Reichstanzler a. D., Herrn Erzberger

brück die "Deutsche Seitung" noch folgenden Lorbeerkranz auf sein schon längst mit internationalem Ruhm reichlich bemoostes Haupt:

"Berr Erzberger, über beffen Buricher Interview lein ernsthaftes Wort gesagt werden tann, hat sich neuestens in der Offentlichleit in aller Form als ein Mann vorgestellt, ber ,ehrenamtlich und unentgeltlich internationale politifche Aufgaben auf bringenben Bunich ber Reichsleitung übernommen' bat. Damit verriet er tein Sebeimnis, und für eine nachträgliche Kritik ciner berartigen "Reichsleitung" bedurfte es bessen auch nicht. Aber die Sache hat neben ber lächerlichen Seite, die lediglich Berrn Erzbergers eigene Angelegenheit ist, noch eine ernste, die das deutsche Volk angeht, und das ist der Umstand, daß Herr Erzberger noch nicht in aller Form des halb- ober dreivierteloffiziösen Mäntelchens entlleidet ist, mit dem er sich seit drei Jahren zu brapieren liebte, in der

Meinung, ber finblichen, mit einer folden Sorge wuchse ibm auch ber Berftand. Es geht nicht länger an, daß er als Mann erscheint, ber ,internationale politische Aufgaben' zu erfüllen bat. Die amtlichen Stellen. die einen folden bescheibenen Geist mit offiziofen Belleibungeftuden perfaben, muffen nun endlich Schluß machen mit bem Migbrauch biefer ,fistalifden Objette'. Berr Eraberger mukausgelleibet werben; bie Drapierung muß fallen, felbst wenn er tlein und baglich jum Boricein tommt. Bodite Beit ift es, daß man von ihm abrudt, daß er nicht mehr in ber Gloriole bes tiefeingeweihten Sonderemissars erscheint. Denn schließlich verträgt gerade der neue Rurs teine solchen Anpotheten. Die Reichsleitung bat nach seinem neuesten Streich den begründetsten Anlak, die doch peinliche Verbindung mit einem folden Beroen bes Geiftes abzulebnen. Herr Erzberger hat vollen Anspruch barauf, in den Wikblättern für die nächste Reit ständig auf dem Repertoire zu bleiben; in die Alten des Auswärtigen Amtes aber gehört er nicht mehr; die Zeiten sind vorbei, seit man die Reichsleitung nicht mehr in Anführungszeichen zu setzen braucht."

Beit war's aber, daß ihm das von der Reichsleitung ohne Anführungszeichen auch handgreiflich begreiflich gemacht wurde. Es soll nämlich Leute geben, die nicht begreifen wollen. Sie denken eben wie dieser ruhmgetrönte, aber auch mit irdischen Gutern (in den Kriegsjahren besonders) reich gesegnete Beilige: "Dem Mimen flicht die Nachwelt teine Kranze."

## Sherlod Holmes auf dem Holzwege

ime Woche lang tonnte man bis vor einigen Sagen an allen Litfahfäulen Berlins ein Platat lefen, bas folgenben geheimnisvollen Inhalt hatte:

"Baterlandsfreund! Ereuer Patriot! Ihre Briefe vom . . . enthalten wertvolle Angaben. Weitere, genauere, wenn möglich persönliche Mitteilungen an die bisherige Stelle sind zu vollem Erfolge balbigst, bringend erwünscht und erforderlich. Berschwiegenheit wird zugesichert. Bei Erfolg bobe Belohnung."

Abertausende haben es gelesen und sich den Kopf darüber zerbrochen. Wer mag der geheimmisvolle Mann sein, der hier so dringend um weitere, doch offendar hochinteressante Mitteilungen vor breitester Öffentlichteit gebeten wird? Die Phantasie aller unserer Kinoschriftsteller ist darüber in Aufregung geraten. Das "Berl. Tagebl." als natürliches Sprachrohr all dieser Neugierigen, greift das Platat auf, grinst verständnisinnig und oratelt dann also darüber:

"Um einen Baterlandsfreund und treuen Patrioten zur Bergabe wertvoller Seheimnisse zu überreden, wird mit dem Geldbeutel getlimpert ... It das Platat ein Mittel, das einem unserer bekannten politischen Maulwürfe zur Erreichung geheimer Zwede bienen soll?"

Wenn ein Laie so urteilen wurbe, bann würde man zu seiner Entschuldigung annehmen tonnen, bag er es eben nicht beffer versteht. Bei ber "bebeutenbsten Beitung Deutschlands", wie sich das Blatt in seinen Rellamen selbst wohlgefällig nennt, hätte man aber doch wohl ein größeres Berftandnis voraussetzen muffen! Das Platat war nämlich in jenem Rot gehalten, wie es nur amtliche Stellen für ihre Beröffentlichungen anwenden dürfen. Ohne beborbliche Genehmigung ware es also niemals zum Anschlag gelangt. Daraus ergibt fich mit voller Sicherheit, bag eine Staatsbehörde fein Auftraggeber war, unb damit entfallen natürlich auch die einfältigen Unterstellungen des "Weltblattes"! Ahnliche geheimnisvolle Platate hat es übrigens in politisch erregten Reiten schon mehrfach gegeben. Meistens hat es sich ba um gut informierte anonyme Ratgeber gehandelt, beren Angaben sich als zuverlässig erwiesen batten. Im ersten Banbe seines Romanes "Sebaftopol" schilbert Gir John Retcliffe (Bermann Gödsche) eine Zusammentunft Louis Napoleons im Anvalibendom mit einem polnischen Flüchtling (Graf Lubomirfti), ber die Aufmerkamteit bes ehrgeizigen und in ben gan-

#### Was wählen Sie?

Als in den letten Tagen des verflossenen Ranzlers sich dieser mit der Bertündung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes am Schwimmen halten wolkte und ein großer Teil unserer Abgeordneten ob dieses "welterschütternden Ereignisses" eitel Wonne waren, da machte ich mit einer Scherzsfrage recht bezeichnende Erfahrungen.

3ch sagte zu jedem Bekannten, den ich traf: 3ch habe brei schöne Sachen: einen Schinken, einen Sack Rartoffeln und das allgemeine und gleiche Wahlrecht, was wählen Sie?

Durchweg wurde der Sack Rartoffeln vorgezogen, mit einer Regelmäßigkeit, daß es bei mir große Heiterkeit auslöste, immer densselben Wunsch zu hören. Nur eine Ausnahme fand statt. Ein Herr wünschte den Schinken — weil er zufällig genügend Kartoffeln hatte. Unter den Sefragten befanden sich auch Sozialbemokraten und dabei ein in der Partei discher sehr tätiger Wirt (ich wohne im Wahlkreis Scheibemanns), aber auch diese machten mit ihren Wünschen keine Ausnahme. Die Sache sollte ein Scherz sein, ist aber sehr traurig. Sie beweist, daß weder Ranzler noch Abgevordnete eine Ahnung von der Volksstimmung hatten.

Das allgemeine und gleiche Wahlrecht sei ihnen unter den gegenwärtigen Umständen vollständig Wurst, hörte ich immer wieder sagen. Bessere Ernährungsverhältnisse und einen baldigen guten Frieden, der uns nicht unerträgliche Lasten auslegt, also kein Scheidemann-Erzberger-Frieden, das sind die Wünsche der weitaus größten Zahl unseres Volkes. Alles andere ist Parteimache und Schwindel.

### Zur Aaturgeschichte unserer Liebknechte

m "Borwarte" vom 16. Juni 1896 wird • Derichtet: "Liebknecht in Baris. Einen überaus berglichen Empfang bereiteten bem Beteran ber beutschen Sozialbemotratie bie sozialiftischen Deputierten Frankreichs und bic sozialistischen Gemeinberatemitglieber von Baris. Das Lieblnecht gegebene Banlett gestattete fich ju einem Berbrüberungsfeste ber beutschen und frangosischen Sogialbemotratic. Die von Jaures, Guesbe, Millerand, Baillant, Lafargue, Laubrien (bem Vigeprafibenten bes Barifer Semeinberats), Pascal Grouffet (ebemaligem Rommunemitglied und sozialistischem Abgeordneten) und anderen an Liebtnecht gerichteten Uniprachen atmeten alle den Geist ber internationalen Sozialbemotratie. Sie lassen sich alle in ben Gebanten aufammenfalien, bem Guesbe in begeisterten Worten Ausbrud gab: Mit ber machsenben Ract des Sozialismus und des Rlassenbewußtseins bes Proletariats perschwinden immer mehr und mehr bie Grengpfähle zwischen ber Bourgeoisie aller Lander und dem internationalen Proletariat.' — Liebtnecht batte benselben Gebanten in die Worte getleibet: Für bie beutschen Sozialisten sind die frangosischen Sozialisten, wie die aller anderen Länder, Brüder, die deutschen Rapitaliften Feinde. Es gibt nur zwei Nationen: die sozialistische und die tapitalistische, die Ration der ausgebeuteten Rlasse und die Nation der ausbeutenden Rlasse ... - Der internationale Charafter des Festes war noch erbobt burch die Anwesenheit und die Ansprache Beter Lawroffs, des Beterans der ruffifden Sozialisten, der am 14. Auni seinen 73. Geburtstag feierte." Georg

### Sine Kannegießerei aus dem Jahre 1895

m übrigen ist biese ganze "Frage" bes russische Französischen Bündnisses bie reine Kannegieser-Frage. Was verschlägt es uns, wenn es in Frankreich und in Rusland wirklich Komödianten gegeben hätte, die "ein

Blatt Papier' burd Auffriklung eines "Vertrages' matulierten? Wir tonnen niemanden binbern, folde Cherze zu treiben; allein wir waren Narren, wollten wir fie ernft nehmen. Alls Caprivi Die lette Militarporlage mit bem famofen Trugfat begrundete: wir mußten uns für ben "Rrieg mit zwei Fronten' bereit balten, lieferten wir ben nachweis, bak Frantreich ohne Rugland unter Umftanben uns militarifch gefährlicher werben tann, als Frankreich mit Rugland. Und zwar deshalb, weil in letterem Fall bas britische Reich gezwungen ware, auf unsere Seite zu treten und uns baburch bie Berrichaft über bas Meer zu sichern, was im nachsten Krieg, wo die Ernährung ber Millionen-Armeen und ber im Krieg befindlichen Boller bas Bauptproblem fein wird, ben Ausschlag geben muß. Frankreich tann fo wenig wie Deutschland ohne überfeeische Rufubr von Brotftoffen leben. Diese Rufubr tann aber Frantreich allein mit feiner ber unfrigen überlegenen Flotte uns jum großen Teil abidneiben, mabrend umgelehrt, wenn England burch die Parteinahme Ruhlands zum Krieg mit Frantreich auf unsere Seite gebrangt wirb, wir in ber Lage waren, uns nach Bedarf ju verproviantieren und Frantreich bie gange Bufuhr von Brotftoffen abzuschneiben. Also verschone man uns mit ber beutsch-frangofischen Rannegießerei von ber ruffisch-frangosischen Alliang'!"

So zu lesen im "Vorwärts" vom 21. Juni 1895. Als Verantwortlicher hat die Nummer Joseph Dierl (Emil Roland) gezeichnet. Hauptleiter war damals wohl Liebtnecht der Alltere.

#### Vom sterbenden Rokoko

Qus ber vom Grafen Bothmer (Munchen) berausgegebenen Zeitschrift "Die Wirtlichteit":

In seiner Novelle "Der frivole Vaubreuil" lägt Rubolf Hans Bartsch ben Herrn v. Vaubreuil bem Grafen Beaumarchais über eine Aubienz bei König Lubwig XVI. berichten:

"Ach Caron," rief er mube, "was soll man mit biesem König machen? Wenn man ihm einen alleruntertänigsten Vortrag halt, so muh alles gut und schön sein wie Sottes Schöpfung am siebenten Tage, da Er sich selber Ruhe genehmigte. Was soll man mit biesem Herrn ansangen, der einem den Rücken dreht, wenn man ihn etwa versichert: Sire, der Abel Frankreichs ist so, wie Figaros Hochzeit' ihn schildert. Sie haben einen lächerlich unmühen Abel, Sire.

Eine öffentliche Aufführung von "Figaros Bochzeit" würde nur die elektrische Entladung sein, die, nach Herrn Franklins neuester Theorie, die Lüfte im Rampse ausgleicht, beruhigt und reinigt.

Und der König dreht mir den Rücken, und die Aubienz ist aus! Er drebt mir den Rücken, sage ich Ihnen, so: — — — und die Audienz ist aus ... Ist aus! Was boch soll man mit einem Berrn machen, ber nur angenehme Beruhigungen boren mag? ,Ei so,' seufzte Beaumarchais, ,er ist von jener Ronigeraffe, bie nur angenehme oberfte Untergebene dulben mag. Noch Ludwig XIII. hielt große Stude auf unangenehme Ranzler. — Richelieu! Frankreich war groß und blieb es so lange, als fein Nachfolger fich von ähnlichen, eigensimnigen Willensträften beraten ließ. Als ber Sonnenkönig bamit aufhörte, erging es Frankreich gar nicht mehr gut.

Die Herrscher mit den angenehmen Untergebenen zerstören ihre eigenen Reiche. Unsere ruheliebende Majestät ist solch ein Mann. Sie geruht, auf alle unbehaglichen Zumutungen so lange nein zu sagen, die sie ja sagen muß. Dadurch beraubt sie sich nur des Verdienstes, selber zur rechten Zeit ja gesagt zu haben."

#### Halbwahrheiten

jt es besser," fragt ber bekannte Schwei"Der Schriftsteller Jatob Schafsner in ber
"Deutschen Politit", "bem beutschen Menschen durch die Vorenthaltung von modernen
Freiheiten zu westeuropäischen Sehnsüchten
und Geistesmoden zu verhelsen, ober ihn
durch wirkliche Freiheiten im eigenen Land
und hinter seiner Tür nuhbringend und häus-

lich zu beschäftigen? Die Ausländerei war am größten in Deutschland immer zu ben Zeiten der geringsten politischen Freiheit und das Deutschum am selbstertlichsten in den Zeiten des wirklichen Liberalismus von Volkes Gnaden. Dieser Sat ist sicher und heilig sest: das deutsche Volk tam jede Freiheit vertragen, aber keine Unsreiheit auf die Dauer, ohne an seiner innern Joheit und Selbstachtung Schaden zu leiden. Völtsche Freiheit ist das wahre Gegengift gegen alle kosmopolitische Sehnsuchtelei."

Richtig ist, daß die Ausländerei am größten in Deutschland zu den Zeiten der geringsten politischen Freiheit war. Wann aber waren "die Zeiten des wirklichen Liberalismus von Volkes Gnaden", in denen "das Deutschtum" so "selbstherrlich" herrschte? — Was ist "Wirtlicher Liberalismus"? Ein Wort, das jeder nach seinem Belieben deuten tann, edenso wie "Wirtlicher Konservativismus" — dei weiteren Vergleichen täme man noch auf den "Wirtlichen Geheimen Rat".

### Aur nicht patriotisch!

Inter den deutschen Lehrern ift die über-wiegende Mehrzahl von dem nationalen Gebanten und Willen erfüllt, Taufenbe tämpften bafür an ber Front und nur zu viele erlitten ben Belbentob. Indessen gibt es unter den Dabeimgebliebenen auch ängstliche, international ober tosmopolitisch angetränkelte Schulmanner, die es für zeitgemäß halten, dem nationalen Wollen und Ronnen Grenzen zu ziehen. Go stellt in "Bergangenheit und Gegenwart", eine Zeitschrift für ben Geschichtsunterricht, Dr. B. Bennig bem boberen Geschichtsunterricht bie Aufgabe, grundsäglich leibenschaftslos ben Grunben ber Gegner bes deutschen Voltes ebenso gerecht nachzugeben, wie ben Beweggrunben der eigenen Politik und bezeichnet als unerlähliche Forberung neuer politischer Erziehung den Fortfall der patriotischen Schulfeiern. Diese Schulfeiern seien alt und überlebt, nur Versuche, mit untauglichen Mitteln bie Begeisterung ber Kriegstage wieber zu beleben. — Da ist Hopfen und Mala verloren!

### Gin Anabkömmlicher!

3m "Berliner Cageblatt" vom Freitag, 3. August, findet sich in der ersten Beilage folgendes Inserat:

Bantfachmann, erste Rraft, 33 g. alt, 17jg. Praris, sucht geeignete Tätigteit in Bant ober Rriegeindustrie. Rellamation Bedingung. Ta. U. 6677 Rubolf Mosse, Tauenhienstraße 2.

Reklamation Bedingung! Daß solche Drudebergereien "erster Kräfte" von 33 Jahren in der Stille geschehen, wissen wirst daß sie aber durch Inserat sich bemerkbar machen durfen, ist eine Neuheit.

### Die "demofratische Welle"

mit dem Strome schwimmen ist doch gar zu schön! — Aber eine tleine Außerlichkeit, die es aber in Wirklichkeit gar nicht ist, wird aus der Kriegsgedenkseier im Reichstage berichtet:

"Prafibent Rampf begrüßte bie Verfammlung von hunderten von Mannern, unter benen fich 2 (in Buchftaben zwei) Frauen befanden, mit ben Worten: ,Meine Damen und Berren!' Auch einige anbere Redner folgten diesem Beispiel. Aun ift Ritterlichkeit gegen Frauen eine echt beutsche Tugend (bofe Bungen freilich fagen: eine Schwäche); aber Ritterlichkeit barf nicht zu einer gewissen Stillosigkeit ausarten. "Meine Damen und Berren!" — diese nichtssagende Wendung genügt vielleicht als Anrede bei einer frohgelaunten Tischrede, aber wirtt beinahe tomisch bei einer ernsten, großen Mannerversammlung, bei der vielleicht eine Frau ober Tochter mehr zufällig sich als Begkeitung eingefunden. Versammlungspfychologisch und versammlungstechnisch tann die rechte Form ber Anrebe zuweilen fo ichwierig sein, bag es Rebner vorziehen, gar teine Anrede zu wählen. Und das hat in dieser Bersammlung ber Reichstanzler vorgezogen."

Die zwei Damen würden sich ganz gewiß nicht zurückgesett gefühlt haben, auch wenn die Ansprachen einsach gelautet hätten: "Meine Herren!" Das darf man wohl bei den Damen ohne weiteres voraussetzen. Anders haben sie's

auch wohl nicht erwartet. Aber — die "demokratische Welle", die aus Ruhland heranwüstende kosatische Dampfwalze, die sich plöhlich als "befreiende" Reinigungsdusche von deutschen reaktionarem Ungezieser entpuppt — —!

Die Ruffen haben ein Sprichwort: "Der Deutsche hat ben Affen erfunden." Gr.

### Die unabkömmlicen Zwischenhandler

in Mitarbeiter schreibt uns:

Ein Brief aus nordelfässischen Bauerntreisen wird mir zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, zu der hier angeschnittenen peinlichen Frage Stellung zu nehmen. Da ich mich hierin ganz umd gar nicht zuständig fühle, da ich aber andrerseits die hier in Betracht tommenden Personen als gut deutschreint und durchaus vertrauenswürdig tenne, so gebe ich diesen treuherzigen Stohseufzer an den "Türmer" weiter.

Die betreffende Briefftelle lautet:

"Am meiften ärgert man fic barüber, bak uns das Vieh so weggeholt wird. Und zwar von ben jüdischen Swischenhanblern, was für uns Bauern am emporenbsten ift. Alle Maknahmen der Regierung müssen just durch diese Leute ausgeführt werben. Die geboren alle zusammen an die Front! Aber sie sind alle dabeim, und jeber hat irgendein Amtchen. Da tommt beute einer mit einer Mappe unter bem Arm und tontrolliert bas Getreide; morgen wieder einer und tontrolliert Mild und Butter: eines schönen Tages kommt einer in ber Rutiche angefahren, geht in alle Ställe und nimmt bie erste beste Milchtuh beraus: soundsopiel muß geliefert werden! Man bort sagen, daß sie dann damit handeln und unerborte Profite in die Tafche steden. Letthin follte ich schon wieber eine Ruh liefern, boch machten sie es noch einmal so aus; wenn sie wiedertommen, ist's möglich, daß sie auch die noch bolen; bann baben wir noch eine, und die gibt nicht Mild und Butter genug für fo viel Röpfe. Alle Muhe, die wir uns vor dem Rriege mit der Spar- und Darlehnstaffe gemacht haben, ift verloren. Die Raffe blubte, ber Swischenhandel war zurüdgebrängt, aber jet — jett mögen die Leute nichts mehr davon hören. Denn sie sagen: "Die Juden kriegen ja doch alles" ...

Wir geben biesen aus unmittelbarem Erlebnis stammenben Beitrag zum Kapitel Zwischenhändler sachlich weiter.

#### Stredmittel!

784

Die Anappheit an Materialien hat den Lebensmittollurragaton die als maken Lebensmittelsurrogaten, die als wahrer Magenbetrug ben Martt überschwemmten, nun gludlicherweise jum größten Teil ein Aber leiber beginnt man Ende gemacht. nun von Amts wegen solche Surrogate auszubieten, in Form von Streckmitteln nämlich, die von manchen Ernährungsstellen anscheinend als Ausweg aus jeder Not angesehen werden. Man streckt bie Marmelade, indem man Wruden barunter mischt. Die Folge, da Wruden leicht verberblich sind: sie verschimmelt in ganzen Baufen. Um so mehr, als niemand fie taufen will; benn fie ist auch in frischem Bustand völlig ungenießbar, selbst wenn man schon bie benkbar geringsten Anspruche an ben Geschmad stellt. Ist benn tatsächlich in ber ganzen Braunschweiger Reichsgemusestelle teine Bunge, Die das icon bei ben erften Versuchen feststellen tonnte? Run find gewaltige Obstmengen, und vor allem der so tostbare Bucker vergeubet, und man weiß im ganzen Reich nicht, wohin mit der "Kunstmarmelade". Wenn man nun im folgenben Winter die ganze Bevölkerung von Amts wegen mit Marmelabe versorgen will, bann soll man nur weniger "Runst" anwenden. Abnlich wird's neuerdings mit ber Butter gemacht. "Stredbutter"! Folge wiederum: die Butter ist infolge der Busate, Mehl und Wasser vor allem, weniger haltbar, zum Kochen nicht zu brauchen und endlich nur mit Widerstreben zu genießen. Die Bevölkerung wäre ganz zufrieden, wenn sie die geringen Mengen, die sie erhalten kann, in unvermischtem und brauchbarem Zustand erhielte. Aber biefe Pfuschereien verberben auch bas Wenige noch.

Allgemein im Brauche ist noch eine andere Art bes "Stredens", nicht minder unpraktifc. Es herricht das Bestreben, ber Bevollerung möglichst gleiche Mengen in gleichen Beitabschnitten auszuteilen. Dieser an sich selbstverständliche Grundsat wird nun aber auch auf Lebensmittel ausgedehnt, die dem Berderben ausgesetzt sind, wie Butter, Gier, Fleisch, Fische usw. Statt diese sofort zu verteilen, wenn sie einmal in größeren Mengen vorliegen, sucht man sie auf alle mögliche Weise zu erhalten und legt die Abgabe über einen größeren Zeitraum bin. Als ob man befürchtete, bas Publikum könnte fic an einer arökeren Vortion ben Magen verberben. Die Folge aber ist wiederum, daß das Publitum die Sachen oft schon in unbrauchbarem Zustand in die Hand bekommt. Um so mehr, als durchaus nicht überall die geeigneten Räume zur Aufbewahrung und nicht einmal die sachtundigen Bersönlichteiten vorhanden sind. Aber die Leute sollen halt eben nehmen, was sie bekommen. Hand auf und Augen zu! Es ist erschreckend, wie die Geschäftsmoral im Ariege gefunten ift. Man hat nicht mehr nötig, fich viel Mühe zu geben. Man wirft's eben vor die Leutc hin, und der Krieg muß den Freibrief für jeglice Unzulänglickeit ausstellen.

### Salbes "Jugend" als Jugendvorstellung!

s ist Tatsace! Diese Versührungsgeschichte in brei Atten wird in Berlin
irgendwo als eine Art Kindervorstellung gegeben! In der "Voss. Stg." (Ar. 393) steht
du lesen: "Mein Weg führte mich an einem
der letzten Sonntage an einem Vorstadttheater vorüber. Die Kasse wurde gerade
dur Nachmittagsvorstellung geöffnet. Viele
Kinder, 12—16jährig meist, drängten sich
um Einlaß. Man gab — Halbes "Jugend".
Und ein etwa 12jähriger versicherte mir, er
sehe es schon dum dweiten Nale..."

Einen "Schutzverband beutscher Schriftsteller" haben wir: wie war's mit einem Schutzverband für deutsche Jugend?

Berantwortlicher und Sauptichriftieiter: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Runft und Mufit: Dr. Rari Stord Alle Zufcriften, Ginfendungen ufw. nur an die Cariffleitung bes Türmers, Zehlenborf. Berlin (Bannfeebahn)
Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart



XIX. Jahrg.

Zweites Septemberheft 1917

Beft 24

# Rlarheit!

# Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

enn nicht so viel aneinander vorbeigeredet, so viel "Konstruktionen", Spiksindigkeiten vorgebracht würden, daß man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht — wie leicht wäre es dann, die innere Einigkeit auch über unsere Kriegsziele herzustellen! Über die Grundfragen sich klar zu werden, das ist das erste. — Gerade weil es durchaus nichts Neues behauptet, nur einsache Wahrheiten, aber klipp und klar, herausschält, will ich hier an ein gutes Wort (in den "Berliner Neuesten Nachrichten") anknüpsen:

"Wie lautet die Forderung für unsere auswärtige Politit?

Antwort: Deutschland muß so stark dastehen, daß ihm niemand das Recht auf freie, friedliche Betätigung auf unserer Erde nehmen kann. Das Recht hierzu kann aber nur auf die Möglichkeit einer erfolgreichen Verteidigung dieses Rechtes gegründet sein. Dieses zweisellose Recht Deutschlands machte ihm disher streitig England; England, weil es das "freie Meer" beherrschte, weil es über den ganzen Erdball Stützpunkte besetht hielt und weil es bei jeder Gelegenheit Deutschland den Weg vertrat. Da England nicht freiwillig auf diese Vorherrschaft verzichten will, im Gegenteil alles tut, um sie noch zu erweitern, bleibt eben nichts übrig, als es mit Gewalt zu zwingen, gleiches Recht für alle auf und über Meer anzuerkennen.

Der Türmer XIX, 24

Digitized by Google

57

786 Stotthuß: Alacheit!

Abgesehen von einigen unverbesserlichen Zbealisten, die dem Wahnibeal des ewigen Friedens nachjagen, werden in Deutschland hauptsächlich zwei Richtungen für das Ziel des kommenden Friedens vertreten. Die eine Richtung gipfelt in der Forderung nach Stärtung unserer Festlandsstellung, die andere in der nach Schaffung eines zusammenhängenden Rolonialreichs.

Mir will scheinen, daß das lette ohne das erste nicht möglich ist, oder positiv ausgedrückt: haben wir das erste, so kommt das lette von selbst. Rolonien kann auf die Dauer nur halten, wer die Nacht und den Willen hat, sie zu verteidigen. Hierzu bedarf es einer Festlandsstellung — ich möchte sie als "strategische Weltstellung" bezeichnen —, so start und geographisch so gelegen, daß wir jederzeit ungehindert das freie Meer gewinnen können. Erst dann ist Deutschland die Möglichkeit gegeben, im friedlichen Wettbewerd seine Kräfte zu entfalten und zu zeigen, daß seine Arbeit den Vergleich mit der Arbeit anderer Völker nicht zu scheien braucht.

Jedem alten Soldaten ist bekannt, daß er, um seine Aufgabe zu lösen, sich in die Lage des Feindes versetzen muß, um sich zu fragen: "Was würde ich jetzt an Stelle des Feindes tun?" Abnlich ist es auch bei Verfolgung der auswärtigen Politik: was unsere Feinde wünschen, ist sicher für uns ein Schade, und was jene mit allen Mitteln anstreben, müssen wir mit allen Mitteln bekämpfen.

England geht auf sein Ziel los, unbekümmert um Recht oder Unrecht. Wo es die Sewalt hat, da wird ihm sein Recht, das hat die Seschichte bewiesen. In Deutschland haben wir zu viele Leute, die ängstlich fragen: "It das auch recht? Das macht dem Herzen dieser Leute alle Ehre, aber überall anders ist diese Frage eher angedracht, als in der auswärtigen Politik. Man kann ruhig behaupten, ohne jemandem zu nahe zu treten: Viele Deutsche sind ehrenwerte und ganz kluge Leute, sie haben auch im Privatleden ganz praktische Ansichten, sogar so praktisch, daß ihnen der gesunde Egoismus sagt, was ihnen nutt und frommt; aber ins Große übertragen, auf das Sediet der auswärtigen Politik, da haben sie "ein durch keinerlei Sachkenntnis getrübtes Urteil". Das gilt noch mehr von manchen "Politikern" als von weiten Arbeiterkreisen, die immer mehr das Bewustsein durchdringt, daß nur eine starke auswärtige Politik ihnen die notwendige Arbeitsmöglichkeit verschafft."

Das Recht, die Ethit soll und darf auch aus der Böllerpolitik nicht ausgeschaltet werden. Es fragt sich nur: Was ist da Recht? Hat ein Seerauber, der sich durch List, Betrug, unmenschliche Greuel zum Herrn der Meere emporgemördert und -geheuchelt hat, ein heiliges Recht darauf, alle anderen Seefahrer, die ihrem friedlichen Beruse zur Wohlsahrt ihrer Böller nachgehen, nach seiner jeweiligen Laune und Willkur von der Benutzung der Seestraßen abzuschneiden, die auf das Meer hinausschauenden Augen dieser Böller mit dem Daumen auszudrücken und in die leeren Augenhöhlen seine beutelüsternen "maritimen" Stütpunkte zu pflanzen? Hat ein unersättlicher Landräuber ein Recht, die von ihm geraubten, gedrandschaften, verwüsteten, in ihrer natürlichen höheren Entwicklung niedergeknuteten Völker und Länder in alle Ewisteit unter seiner Faust zu halten?

Grotthug: Machelil 787

Bo bleibt da die "sittliche Forderung" des "Selbstestimmungsrechtes der Nationen"? Sehen wir einmal ganz von unseren eigenen Stammesdrüdern ab, die ja für gewisse Auch-Deutsche nicht mitzählen: wer möchte behaupten, daß Finnländer, Esten, Ukrainer, alle Randvölker Rußlands nicht lieber ihr eigenes Leben leden würden, als es von den mostowitischen Rosakenstieseln zerstampsen, für mostowitische Landräuberei verbluten zu lassen? Oder — den Blick nach Westen gerichtet: daß die grundgermanischen Namen, diese zwei Oritteile des sogenannten "Belgien", nicht lieber als freies Flandern sich unter den Schutz des Deutschen Reiches begeben würden, als unter einem "wiederhergestellten Belgien" todsicher in den ihnen verhaßten französischen Stall gepfercht zu werden? Ja, wenn alle diese Völker nur frei über sich bestimmen, frei wählen könnten, ohne besürchten zu müssen, daß sie wieder der Willkür ihrer früheren ober künstigen Herrschaft ausgeliesert werden! —

Wenn die "bemotratisch" regierten friegführenden Bolter wirkliche Demokratien waren, wirklich über ihr Schicfal felbst verfügten —: ber Rrieg ware morgen zu Ende! Aber je "bemotratischer" bie Regierung, um so unfreier ber demos, das Voll. "Demotratische" Regierungen sind ber Cod ber Demotratie. Nirgend ist die Masse des Volles eine so willenlose, betäubte und gepeitschte Herbe, wie in fogenannten Demotratien. Im Rern, in ben entscheibenben, ben letten Lebens- und Gewissensfragen, ist das monarchisch regierte deutsche Volt das demotratifofte Voll ber Welt. Lagt fich ein noch erhabenerer Beweis bafur benten, als biefer Weltfrieg? Reine Racht ber Erbe hatte bas beutsche Volt auch nur in einen solchen verbrecherischen Raub- und Bernichtungstrieg zwingen tonnen, wie er gegen uns verübt wurde. Als eine abscheuliche, emporende Ehrentrantung aber wurden wir alle ben Gebanten empfinden, wir tonnten einen folden Rrieg volle brei Jahre "burchgehalten" und nach biefen brei Jahren für folche Biele noch weiter unser und anderer Blut vergoffen baben! Das glaubt wohl keiner unter uns. Und die Boller der "Demotratien"? Wenn auch fauchend, in die Bügel schäumend - sie folgen doch alle stlavisch ihren "bemotratischen" Machthabern. Am unwilligften vielleicht die Ruffen — weil ihre "Demokratie" noch sebr jungen Datums ist? Und wer hat die Friedenshand, die Bruderhand lebensgefährlich zwar und mit taum zu verantwortenden Opfern — aber doch immer und immer wieder ausgestreckt: waren es die verbundeten "Demokratien" oder die verbundeten Monarchien? Die "bemotratisch" regierten Bolter folgen nach wie vor ber "Freiheit", unentwegt von ihren Machthabern zur Schlachtbant getrieben zu werden, und diese Machthaber sind zwar teine angestammten ritterburtigen Bergoge, aber aufgerudte Abvotaten, Borfenjobber, Pregmagnaten und bergleichen romantische Schwarmer mehr für "Freiheit, Gleichheit, Brüberlichteit". - Gegen biese letten Entscheibungsmale, durch eine Welttragobie obnegleichen erbärteten Catsachen bedeuten die mancherlei Rücktände und Mängel in unserem Sesellschafts-, Verfassungs- und Verwaltungsleben, die weder gerechtfertigt noch in Sout genommen werben follen, am Enbe boch nur Schönheitsfehler. -

Wenn es bei der einmal errungenen Racht noch sein Bewenden hätte, wir würden über die Mittel, durch welche sie errungen wurde, hinwegsehen, denn

wir können nicht die ganze Weltgeschichte zurückrevidieren. Aber wenn die so errungene Macht bazu dienen soll, diese Macht mit den selben Mitteln zu verewigen, also auch die selben Mittel zu verewigen, weit über das natürliche berechtigte Bedürsnis hinaus und nur, um auf Rosten anderer Völker herrlich und in Freuden als unumschränkter Herrscher zu thronen und zu genießen, dann ist das jener, die Gottheit heraussordernde Frevelmut, den die alten Griechen Hydris nannten, vor dem sie sich — "alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" — "betreuzigten".

Fühlen wir nun wieder festen Rechtsboden unter den Füßen? Haben wir noch zu fragen: "Ist es auch Recht?" wenn wir dem Seeräuber sein Raubschiff versenten, wo das Meer am tiefsten ist? Dem Landräuber seinen Raub aus dem immer noch unersättlichen, wenn auch noch so "demokratischen" Rachen reißen? Dem wütenden Rampshahn die Sporen und den Schnabel beschneiden, dem eiteln Kräher ein paar Federn ausrupsen, die — von Rechts wegen — uns gehören, mit denen er sich komödiantenhaft nur geschmuckt hat? —

Aber recht haben und recht behalten ist zweierlei. Um es deutlich zu sagen: ich traue unserem herrlichen Heere zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit seinen gottbegnadeten Führern alles zu, nur das nicht, die Scharten, die uns eine ratlos umhertastende, sonst aber instinktlose, von allen guten Geistern verlassene Politik geschlagen hat, in aller Schönheit und Schärse blisblank wieder auszuwehen. Das ihnen — zu allem anderen — noch zuzumuten, wäre frevelhaste Vermessenheit; sie schirmen und schüken uns schon mit Opfern, wie unsere elende Parteistänkerei und schmuzige Kriegswucherei sie gar nicht verdient. Aber es geht ja nicht um diese schähen Krippenrausser, es geht — ganz nüchtern — um die Selbsterhaltung und um die Weiterentwicklung, was im Grunde ein und das selbe ist.

Da sollten wir uns vor allem darüber klar werden, was wir erringen können und was wir erringen müssen. Wir können ein "großes" Rolonialreich, wir können eine erweiterte und erhöhte Festlandstellung erringen. Das heißt: eines oder das andere. Das eine und das andere dürsen wir uns jedenfalls nicht als unverrückbares Kriegsziel setzen." Entscheidend ist die Frage: Was müssen wir seringen, auf welches von den beiden Kriegszielen müssen wir mit gesammelter Kraft, unzerbrechlicher Entschlossenheit hinarbeiten? Da meine ich unbedingt: auf die verstärtte Festlandstellung.

Lassen wir es doch ruhig darauf ankommen, daß England uns erklärt: ich behalte deine von mir gestohlenen Kolonien. "All right, lieber John. Behalte du unsere Kolonien. Wir behalten ganz Belgien, nicht als einverleibte, eroberte Provinz — wie? —: das geht dich gar nichts an, das ist unsere Sache, darüber werden wir uns mit den Bevölkerungen schon einigen. Ohne uns selber vorgreisen zu wollen: vielleicht behalten und bekommen wir noch was zu. Wir behalten aber auch in dem selben Sinne nicht nur Kurland und Litauen, was ja nur selbstverständlich ist — Livland und Estland sind alte deutsche Reichsund Kulturlande; so werden wir gute und getreue Nachbarn eines freien Finnlands. Und für eine verbündete freie Ukraine werden wir natürlich unser Bestes

Scotthug: Riarheit! 789

tun. Das ist nur unser bescheidenes Biel, aber die Ziele unserer Freunde und derer, die uns nach dem Frieden als Freunde zuwachsen werden, sind auch unsere Ziele. Wir werden uns innerhalb dieses recht ausgedehnten und immer noch ausdehnbaren Freundesbundes, was wir an Rohstoffen und sonst noch brauchen, auch ohne deine gütige Erlaubnis beschaffen. Grau, teurer Freund und Vetter, ist alle Theorie, in der Praxis kommt es manchmal anders. Nun, John, rede du. Aber ditte in dar, Völkerrechts-Wechsel auf deine noch so eigenhändig gezeichneten Ehrenwörter werden nicht diekontiert."

Die selbstverständliche Grundlage ist und bleibt natürlich immer die gegebene Rriegstarte. Behalt bie aber auch nur im gangen bie beutigen Grenzen, bann ist nicht einzuschen, burch welches Mittel uns England zwingen könnte, aus unserer politischen Rube berauszutreten. Amerita? Es war icon als "Neutraler" Englands Bundesbruder, Hoflieferant und Geldgeber, es ist — halb verführt durch unsere leibende Borerpolitit - in den Krieg nur eingetreten, weil seine Großtapitalisten sich ernstliche Sorge um ihre in England angelegten Spargroschen aus dem kleinen, aber sauberen Munitionsgeschäft machen. Nichts törichter, als bie Machmittel ber Bereinigten Staaten zu unterschäten, aber bis fie militärisch wirkfam eingreifen könnten, werden Monde um Monde wechseln, werden bie Würfel icon in Europa gefallen sein, werden unsere U-Boote ben feindlichen und ben England bienstbaren neutralen Weltfrachtraum fo zusammengedrudt haben, daß auch ben B. St. das Bemde näher liegen wird als der Rod. Bar und Proturift Wilson konnte bann an Japan, nur um es — vorläufig — in Rube zu balten, vielleicht Breise gablen muffen, die mit Gelb und Geldeswert nicht mehr aufzuwiegen waren, weil fie einfach einem politischen Rotau, einer Selbstentaußerung ber Souveranitatorechte ber V. St. gleichtämen. Was brauchte Japan benn noch viel von einem "Amerita" zu fürchten, bas seinen Schiffsraum, seine haftig "ausgebildeten" Land- und Seestreitfrafte in den Dienst der Entente gestellt, nach Europa abgeschoben batte? Zapan, im Einvernehmen mit ben Mittelmachten, ware in ber Lage, einen solchen Orud auf Rukland auszuüben, daß Rukland, im Westen und Often bedroht, gar nicht anders könnte, als diesem doppelten Druce nachzugeben. England aber hätte bann teine Wahl. Ohne die Hilfe Ruflands und seines amerikanischen Freundes, der bann genug mit Rapan zu tun hätte, mußte es mit den Mittelmächten Frieden schließen - womit dann endlich der Weltfriede gegeben ware. Sapan wurde babei mit Unterstützung der Mittelmächte nicht zu turz und nicht zu spät kommen. Japan hätte am klügsten gerechnet. —

"Ronjekturalpolitik" —? Wirklich? — Und wenn: Könnte das heute noch eine Wertminderung bedeuten, nachdem so viele günstige Konjunkturen ungenützt geblieben, ja in das Gegenteil verkehrt worden sind? Auch mit England wurde in der denkbar falschesten Tonart gesprochen, wenn man es nicht geradezu darauf anlegte, den weniger "differenzierten" Vetter unverschämt oder stutzig zu machen. Im Tremolo des zittrigen, aber durchaus ehrbaren Greises wurde man bei ihm vorstellig, was der Herr Vetter nun einmal grundsätzlich miszuverstehen pflegt, indem er entweder ein geheimnisvolles Zeichen nach der Stirngegend macht und dazu einen dunkeln Spruch murmelt, wie etwa: "Du bist verrückt, mein Kind",

790 Grottpuß: Marheit!

so gefällst du mir, oder aber die Sache für eine ausgetochte Gemeinheit, Lüge und Intrige balt, auf die er bestimmt nicht hereinfallen werde. Lord Baldane, ber wifbegierige englische Kriegsminister und Unterhändler, wurde bei uns als begeisterter, selbstloser Deutschenfreund gefeiert und — eingeweiht. Es gelang seiner gefeierten und (mit Augen) eingeweihten Deutschfreundlichkeit, ganz bedeutende Abstrice von unserem Flottenprogramm burchzuseken; auch lag es nicht an Herrn von Bethmann, daß nicht noch weitere Abstriche gemacht wurden. Aur die Engländer waren so ruppig ober "vornehm", auf seine circenhaft verführerischen Offerten nicht anbeiken zu wollen. Sätte ein anderer nichts Eigenes angeboten, aber sonst mit ihnen ein richtiges weltpolitisches Geschäft "gehandelt", wie sie's wohl erwartet batten, vielleicht wären sie bann zugänglicher gewesen, obwohl bie Rarre icon Jahre vorher verfahren war. Gerechterweise muß Berrn von Bethmann zugebilligt werden, daß auch er schon eine Erbschaft hatte übernehmen mussen — die hypothetarischen Belastungen sekten ja unmittelbar nach Bismarck "Abgange" ein, — und es ift gewiß nur ju loben, daß Berr von Bethmann ben Versuch machte, sich mit England zu verständigen. Aber wenn es unter sotanen Umständen nun einmal nicht wollte und darüber schlieklich auch kaum noch einen Aweifel aufkommen ließ, dann mußte man doch endlich sich darüber klar werden, was das eigentlich zu bedeuten habe, und danach seine Magnahmen, politische, militärische und wirtschaftliche, treffen. Ist bas geschehen? Die Antwort wird man mir wohl erlassen.

Aber das Grundübel des verflossenen Snitems war ja gerade, bag man lieber den Ropf in den Sand steckte, als die Dinge so zu sehen, wie sie waren; daß man mit untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt nur immer weiter herumbastelte, bis endlich die raube Wirklickeit, die ihrer nicht spotten lakt, dazwischenfuhr und das mühselig-pedantisch zusammengeklaubte Kartenhäuschen in alle Winde zerflattern ließ. Wieder die Wahrheit, daß in der Politik die Theorie nichts, die Verfönlichteit alles bedeutet. Aber welches Lehrgeld! — Einer anders gearteten Berfönlichkeit hatte es, trot allem, was bagegen an Wiberftanben sich an- und festseten durfte, doch noch gelingen mögen, auch England in ihren Banntreis au gieben und es wenigstens so lange in diesem Banne au halten, bis der eiferne Ring um uns berum in der einen oder anderen Weise gesprengt war. Freilich konnte das nicht in den alten Gleisen geschehen, denn die waren längft ausgeleiert; auch nicht mit einer Bolitik nie enden wollenden Wägens und Erwägens, denn die war in ihrer Entschluß- und Tatenlosigkeit bald erkannt und durchschaut. Aber welcher noch so tubne Entschluß, welche noch so wagemutige Sat batte größeres Unbeil beraufbeschwören können, als es dieser namenlose Rrieg ift, beffen Folgen sich auch heute noch nicht übersehen lassen?

Auch heute noch nicht! It sich unser Volt in allen seinen Schichten heute, im vierten Kriegsjahre, über die unerbittlichen Molochsforderungen dieses Krieges auch wirklich klar geworden? Zwar mußte selbst der "Vorwärts" des Berrn Scheidemann nach dem — andere nicht überraschenden — Zusammenbruche seiner verstiegenen Joffnungen auf dem sozialistischen "Friedenstongreh" in Stocholm, nicht nur durch Pahverweigerung der feindlichen Regierungen, mehr noch durch

Greithuh: Macheit! 791

bas enttauschende, niederschmetternde Gebaren der ohne Segenliebe heiß umworbenen "Genossen", in das Seständnis ausbrechen: "Für die deutsche Arbeiterschaft sei damit eine Lage von ungeheurer Rlarheit geschaffen, einer Rlarheit, der gegenüber es tein Versteckspielen und tein Ropf-in-den-Sand-Stecken gebe". Und, wie es nur immer in einem "allbeutschen" Blatte hätte stehen können, bekannte der "Vorwärts" weiter:

"Die Ertenntnis, deren wir uns jest [erft jest?] mit jeder Fafer bewußt fein muffen, lautet: Die westlichen Ententestaaten find jest [!] entschlossen, den Rrieg bis jur Entscheidung ber Waffen durchzuführen. Gie verwerfen jede Verständigung, ebe nicht ein Teil am Boden liegt. Sie wollen den Rrieg nicht beenden, ebe fie ihre Raubziele und Berichmetterungsplane gegenüber Deutschland burchgefest baben. In teinem Augenblid bes Krieges ift vielleicht fo flar gewesen, bag eine Verlängerung nicht zu vermeiben ift. Aber in keinem Augenblick bes Krieges war gleichzeitig fo flar, bag bie Sould Diefer Berlangerung gang allein und ausschlieflich unsere Gegner trifft, daß Deutschlands Wille auf Berständigung und Beendigung dieses Rrieges wohl da ist, aber von der Gegenseite nicht erwidert wird. Wenn wir von Verlängerung des Krieges sprechen, so find wir uns damit bewußt, daß bieses Wort Trauer und Riedergeschlagenheit in ungablige Bergen fenten wird. Wir malen uns die unmutvollen Gebarben der Feldgrauen, die auf baldige Beimtehr zu Weib und Kind hoffen, mit innigstem Mitgefühl aus, wenn wir ihnen erklären: Der Rrieg wird noch fortbauern. Aber wir fragen fie gleichzeitig: Saat felber, was foll gescheben, was follen wir tun gegenüber der einen ebernen Catsache, daß unsere Gegner nicht mit uns Frieden ichließen wollen?! Welches Entgegentommen tann noch fruchten ober von Auslicht auf Erfolg begleitet sein gegenüber ben Regierungen. welche ihren Sozialisten die Basse nach Stockholm verweigern?! Reine Worte tonnten ibre feste Entschlossenbeit zur Fortführung des Krieges sinnfälliger ausdrücken als diese eine Tat! Za, was bleibt? Wir sind zur Verständigung bereit, man weigert uns die Berständigung. Wir sind mit Bernichtung bedrobt, wir muffen uns webren, wenn wir nicht felber unfere Vernichtung wollen. Bart. Nar. aber auch einfach stebt diese Erkenntnis vor uns. Die Antwort auf die ausgestredte Friedenshand ift die schmetternde Borerfauft gewefen! An biefem Augenblick gibt's nur noch eine Möglichkeit: uns unserer Haut wehren."

Wenn diese Ertenntnis nun auch dauernd, die zum siegreichen Ende, haften bliebe! Die bitterste, die undarmherzigste Wahrheit ist immer noch darmherziger als traumselige Selbstäuschung, die den Nachtwandler rettungslos in den Abgrund stürzt. — Wollen wir uns in dieser "ungeheuren Rlarheit" nicht wieder, wie in den unvergestichen Augusttagen von 1914, alle, alle zur lückenlosen ehernen Mauer zusammenschließen, keine Parteien mehr, nur Deutsche, nur Brüder noch kennen?

Brüber! Vertagt doch wenigstens euren unseligen häuslichen Jaber, und sei es nur um ein paar Monate, sei es nur ein halbes Jahr! Fügt euch nicht nur einem anbefohlenen "Burgfrieden", nein, gelobet einander aus innerstem Berzen einen heiligen Gottesfrieden! Rann es um Beiligeres gehen, als um alles, was

euch lieb und teuer ist, um Haus und Herd und Heimat, und was jedem von euch fonst ein Beiliges ist! Stellt euch nicht nur mit eurer Banbe und Ropfe Arbeit, stellt euch mit ganzem Berzen, mit ganzer Seele binter die Relden braußen, die für euch täglich, ftundlich, jeden Augenblid dem bleichen Cobe - und Schlimmerem noch! - ins boble Untlit ichauen. Ihr abnt ja gar nicht, welche unwiderstehliche Rraft von solchem Gebet - bas ift es vor bem Berrn ber Heerscharen — auszugehen vermag! Dann wird bas Ende dieses Blutwahns, biefer Rabre um Rabre gegen unser friedliebendes Volt verübten schändlichen Mordversuche tommen. Nicht durch liebegirrende Worte, nur durch Widerstand und Widerangriff, der sich nicht beugen und nicht brechen lägt. Erst wenn die Feinde sich an unseren eisernen Mauern vor und hinter der Front die Röpfe eingerannt haben, daß sie bekennen muffen: Es nutt uns alles nichts, wir opfern uns umsonst - bann werden die von ihren Regierungen geschundenen, aber mitschuldigen Völker sich bazu aufraffen, ihren von allen Teufeln ruchloser Macht- und Goldgier befessenen "bemotratischen" Autotraten den Gehorsam zu verweigern und Frieden, nur Frieden zu verlangen.

Es geht um andere Dinge, als um einen ärgerlich-gemütlichen Umzug aus dem ersten Stockwerk in das zweite oder dritte. Brandstifter unterhalten ein Feuer um unser Haus: Löscht den Brand! Schützt das Haus! Wieviel Blut soll noch verströmen, euch die Augen klar zu waschen, euch Blinde sehend zu machen?



## Imischen zwei Gewittern · Von Helene Brauer

Die Rastanien am Weg Stehn noch mit nassen Stämmen, Alle Bäche Blütenstaub schwemmen, Die Sonne fällt scharf und schräg

Und läßt die Lachen in Zorn Aufbligen wie böse Blick; Furchtsam schmiegt sich die Wicke Eng an den Rittersporn.

Raum atmet bie Wiese auf, Die vom ersten Gewitter befreite, Da schiebt schon schwer bas zweite Blauschwarze Wolken herauf.



# 3wischen Trichtern

### Batrouillenstizze aus dem Tagebuch eines Vizeseldwebels

angsam senkt sich die Nacht auf die Trichterstellung vor Apern herab.

Die Rube ber Dammerftunde gibt bem Abend etwas Friedliches. Die Stellung ift febr "windig", da wir außer unserem Trichter noch 5 andere Sprengtrichter auf 25—80 m Entfernung por uns haben. Diese Trichter stammen von früheren beutschen und feinblichen Sprengungen und find jett pon ben Englandern besett. Nun wird gemunkelt, bak die Englander burch schwarze Truppen abgelöst seien. Paraufbin tommt ber Befehl, eine aukerst lebhafte Batrouillentätigleit zu entfalten. Gegen 4 Uhr war ich beim Rompagniefübrer gewesen und batte mich über den genauen Auftrag einer von mir zu führenden Batrouille erkundigt. Alles war eingebend besprochen worden, und jekt ruben sich meine Leute, die mit mir wollen, noch etwas aus. Um 11 Ubr follen wir porgeben und möglichst Gefangene mitbringen. Befehl war, so weit wie möglich an ober in die feindlichen Trichter vorzubringen. Die Nacht ist stockbunkel, und der Himmel bewollt. Man tann taum 2 Meter por fich seben. Bei ber turgen Entfernung ber Stellungen und ben lebbaften Boftenplankeleien muß bie Batrouille pollig zur Schleichpatrouille werben. Dementsprechend ist auch unsere Stärke und Ausruftung. Ich babe mir 4 Mann genommen, von benen zwei als Sicherung zwischen uns und unferm Graben zurudbleiben follen. Zeder hat eine Handgranate bei fich, Die Leute ibre Gewehre und ich meinen Revolver und Batrouillendolch. Bunktlich um 11 Uhr übersteige ich unsere Dedung, binter mir meine Leute. Raum sind wir an unferm Drabtverbau angelangt, da kommt auch schon die erste Leuchtlugel. Regungslos verbarren wir in unseren augenblicken Stellungen, den Blick starr nach pormarts gerichtet. Aun ist sie erloschen und wir burchklettern unser Orabtverhau. Es dauert lange, bis wir alle drüber weg sind, ein Batrouillendurchlaß ist leider nicht ba. Zeder schimpft innerlich über die verdammten Leuchttugeln, die uns das Vorgeben so erschweren. Platt auf dem Bauche liegend, beginnen wir langfam vorzutriechen. Das ist schon mehr eine Berg- und Talbahn, aber tein Rriechen. Ammer von einem Granatloch ins andere. Balb ist ber Ropf oben und die Füße tief unten, bald ist es umgetchrt. Wie die Schlangenmenschen winden wir uns porwärts. Die Granatlöcher sind alle mit einer schmukigen Lehmbrühe angefüllt, die uns ichon völlig durchnäft hat. Trot ber vielen Leuchtlugeln tommen wir verhaltnismäßig rasch weiter, und jest lasse ich meine beiden Sicherungsposten zurud, jeden in einem Granatloch liegend. Aun erst beginnt die eigentliche Patrouille. Einen meiner Getreuen links, ben andern rechts von mir, arbeite ich mich porwarts. Wie oft haben wir das schon zusammen gemacht, und doch steigt jedesmal wieder ein Gefühl der Ungewisheit in mir auf. Werden wir etwas erreichen konnen? Das ist die Frage, die uns alle qualt, das eigene Wohl tritt ganz zurud. — Schlangenartig muffen wir uns durch das Gewirr von Stacheldrähten und Granatlöchern winden. Aber es gebt, muß gehn! Der Gegner hindert uns sehr burch sein andauerndes Maschinengewehr-Streufeuer. Ich nehme mir vor, heute

abend ben Stand des Maschinengewehres und die Möglickeit eines Wegholens festzustellen. Schon sind wir am feindlichen Trichterrande angelangt, Es ift bies ber sogenannte Hexentrichter. Das Maschinengewehr bat sein Schiefen eingestellt. Wir warten einen gunstigen Augenblid völliger Duntelbeit ab, und mit einem tühnen Schwunge sind wir im feindlichen Trichter. Vorsichtig triechen wir den Rand berab. Gleich muffen wir ja ben feindlichen Graben bemerten. Doch nichts berartiges. Wir find jett am Rande des Trichterfees, und noch immer tein Laut und tein Mertzeichen einer feinblichen Besetzung. Alt ber Trichter benn verhert? Trot ber völligen Dunkelheit versuchen wir uns gegenfeitig anzuseben, und ich glaube, ein stiller Beobachter batte febr enttauschte Gesichter wahrgenommen. Ein plötliches Gefühl des Ubermutes pact mich, und ich mache mit ber Sand eine Bewegung, die andeutet: wir wollen auf jenem großen Brette am Rande des Wassers quer über den Trichterfee gondeln. Mein rechter Nebenmann macht sofort Unstalten, unser neuestes Rriegsschiff berbeigubolen. Doch im nachiten Augenblide bin ich wieder ber flarberechnenbe Führer. "Allzu ftraff gespannt, gerbricht ber Bogen", so mabnt mich eine innere Stimme, und ich beginne fofort, immer am Baffer lang, meinen Beg auf bem Bauche nach ber rudwärtigen Hälfte bes Trichters. Da plötlich beginnt es in unferm Rüden zu knallen, tad, tad, tad . . . Das ist boch teines von unseren Maschinengewehren! Also ein feindliches. Aber wo steht das Biest eigentlich? Im vorderen Trichterrande ist es eingebaut und wir sind also unbemerkt baran vorbeigetrochen. Go waren wir jett gludlich binter ber erften feinblichen Linie. Gin Gefühl ftolzen Selbstbewuftfeins burchzieht bei biesem Gedanken meine Bruft. Einen Augenblid verschnaufen wir, da kommt auch schon wieder so eine verfl. . . . Leuchttugel boch. 3ch drucke mein Gesicht so fest wie möglich in den Boden, damit die Rautfarbe uns nicht verraten tann. Ift das Erde? Es ift so sonderbar massiv und ein abscheulicher Geruch steigt mir in die Nase. In meinem Magen regt sich irgend etwas. Es ist die hochste Beit, daß es wieder duntel wird und ich meinen Ropf beben tann. Ich fühle mit det Hand babin, wo mein Gesicht lag; gerochen habe ich schon, was es ist, meine Hand bestätigt mir's. Ein balbverwester Leichnam! Wir trieden weiter. Langfam beginne ich eine Badenschwentung zu machen. Wir mussen umtebren, meine Ubr zeigt schon 1/1 Uhr vorbei. Ich habe anscheinend nicht genau benselben Weg gefunden, den wir vorgetommen find. Rechts bemerte ich die Umriffe eines anderen Trichters. Vorsichtig überkriechen wir den Trichterrand und atmen erleichtert auf, ben Berentrichter wieder hinter uns zu haben. Da bore ich rechts zwischen Beren- und dem anderen Trichter ein Geräusch, das vom Einrammen von Pfählen herrührt. Ganz deutlich können wir das Hin- und Herlaufen der Leute und ihre Burufe boren. Es ist echtes Englisch. "Wirtlich sehr angenehm, John Bull! Zwei Fliegen auf einen Schlag fängt man nicht immer. Erstens finen beine Sohnden noch immer uns gegenüber, und zweitens willst du beine Trichter untereinander verbinden. Wirklich ein reizendes Futter für unsere Artillerie!" Vorsichtig triechen wir weiter zurud. Zwischen ben Trichtern und Granatlochern suchen wir unsern Weg. Nun muffen wir etwas lints balten, um unfere Sicherungsposten wieder ju treffen. Wir find taum 15 Meter vom englischen Graben weg, ba fangt bas MaBwijden Erichtern 795

schinengewehr pon porbin wieder an. Wir liegen Dirett im Schukfelb. Tad. tad. tad, tad, wie ein Telegraph flingt ber Abiduk. Die Rugeln pfeifen uns um bie Obren. Wir muffen liegen bleiben und warten, bis fich die Rerle wieder beruhigt baben. Sind wir bemertt worben ober ift es Aufall, bak wir fo unerwartet beschoffen werben? Ploklich ertont vor uns ein schriller Pfiff. Das Maschinengewehr verftummt fofort. Das tann ja nett werben: Wir liegen fnapp 15 Meter pom feinblicen Graben weg im Streufeuer eines Maidinengewehrs und por uns eine feinblice Patrouille, die anscheinend in den Graben zurücklebren will. Reder weiß. bak es jett bas Aukerste gilt! Werben wir gesehen, so gibt es einen Rampf um Sein ober Richtfein, Leben ober Cob, gefangen follen fie teinen betommen! 3ch reife meinen Revolver aus der Tasche und entsichere. Die Linke balt trampfbaft ben blanten Patrouillenbold umfakt. Bum Bandgranatenwerfen find wir leiber au dicht beisammen. Wir liegen rubig und gefakt in unsern Granatlöchern. Wenn man nur wufte, wie ftart die Patrouille ift! Bielleicht können wir einen bavon abschnappen, ober foll ich in tubnem Angriff bie Rerls über ben haufen rennen? Gine Leuchtlugel tommt uns au Rilfe und stört mich in meinen Angriffsplänen. Langfam steigt sie boch und beleuchtet neun gebudte Gestalten in Schottlander-Uniform. bie im Gefühle der Sicherheit so dicht vor ihrem eigenen Graben jede Vorsicht außer acht lassen. Neun Mann! Das ist des Guten zuviel! Ich muß mich auf eine etwaige Defensive beschränten. Der Spiek bat sich gewendet, nun sind wir die Dummen. 3ch babe bas Gefühl, als faken wir in einer Maufefalle, während langsam die Rage naber tommt. Aber wehrlos sind wir nicht! Das ist ber einzige erfreuliche Gedante bei der Sache. 3 gegen 9! Ein ziemlich ungleiches Berhaltnis. Die Leuchttugel ist erloschen. Bewegungslos, ben Atem anhaltend, starren wir ins Duntle. Wann gebt's los? Wie gebt es aus? Da! Was ist bas? Die Patrouille blegt rechts ab und geht dicht an uns vorbei, ohne uns zu bemerten. Aun heift es aber möglichst raich verduften und aus bem Schukfeld bes Maschinengewehrs tommen. Reben Augenblid tann die Knallerei wieder losgeben. Ungefähr 10 Meter sind wir weggetrochen, da bore ich vor mir etwas hinfallen. Unwillfürlich werfe ich mich in ein Granatloch. Gine gelblich-lehmige Flussigteit spritt über mir zusammen, zugleich vor mir ein fürchterlicher Knall. Splitter fallen nieder. Eine Bandgranate. Also haben uns die Engländer doch noch bemertt. Ich befinde mich in einer außerst beneibenswerten Lage. Trot des Ernstes der Lage muß ich beinabe auflachen. Man bente sich: Ein Wannenbab nachts um 1 Uhr zwischen zwei Stellungen. Als Badewanne ein Granatloch, als Wasser eine dide Lehmbrübe! Trotbem muß ich ruhig verharren, man weiß ja nicht, was die Englander tun werden. Da zupft mich ploglich jemand am Rod. Mein linter Nebenmann ist rangetrochen und berichtet flusternd: "Meine Jandgranate bat sich in einer Drahtschlinge verfangen. Der Geruch ber brennenden Rundichnur bat mich aufmertiam gemacht, baß die Granate abgezogen ift. Rasch babe ich bas Ding weggeworfen, gleich barauf ist's losgegangen." Das also war die vermeintliche englische Handgranate! Ich trieche aus meiner Babewanne beraus und nun tommen wir ziemlich unbehindert vorwärts. Meine Uhr zeigt 1.25 Uhr. Schon so spät! Macht nichts, wir sind ja gleich "babeim". Wo nur unsere Sicherungsposten geblieben sind, bier muffen fie

boch liegen! Nichts zu machen. Rein lebendes Wesen außer uns zu entdeden. Wir triechen weiter. Dicht vor unserem Drahtverhau werden wir angerusen. Es sind die zwei Posten, die sich vor der englischen Patrouille etwas zurückiehen mußten. So rasch wie möglich übersteigen wir unser Drahtverhau, und bald sind wir heil in unserm Graben gelandet. Es ist gerade 5 Minuten nach ½2 Uhr. Ich entlasse meine Leute und erstatte meinem Rompagniesührer Meldung. Er ist sehr zusrieden mit dem Erfolge und gibt die Meldung gleich zurück. Langsam gehe ich nach meinem Unterstande, wenig zusrieden mit dem heutigen Abend. Ich hätte zu gerne die englische Patrouille gefaßt, aber ich muß froh sein, daß wir dieses Mal so ungeschoren davongesommen sind. Während ich mich niederlege, schickt unsere Artillerie auf Grund meiner Meldung ihre ersten Grüße nach den Engländern, und das Heulen der Granaten singt mir das gewohnte Schlummerlied.



### Rirchenfenster des Nachts · Von Ina Seidel

Eins sind Sturm und Nacht. Himmel, Erde, Bäume Sausen schwarz entfacht, Wankend alle Näume. Straße steigt und fällt, Meine Augen sind Mit der ganzen Welt Ausgelöscht und blind. —

Da mit eins — ein Riß Rlafft, ein Tor bes Lichts Sprengt die Finsternis, Schwebt, gewölbt im Nichts. Still und unverrückt Im Geschwank der Nacht Auf mich hingezückt Milber Strablen Schacht.

Nachtverschmolzen stehn Turm und Kitchenquabern. Süße Ströme gehn Aus der Orgel Abern Bu mir nieder schräg, Und der Sturm zerbricht An dem Engelsweg Von Musik und Licht.



# Wolhynien

## Von Walter Wolff, im Felde

dwermut, grenzenlose, allumfassende Schwermut lastet auf Wolhynien und den Ländern am Bug.

Unendlich ist ihre Weite. Sie bedrückt den, der hier lebt, läßt teine Lust, teine Freude, teine Hoffnung auftommen. Hoffnungslos!

Das ist das Wort. Hoffnungslos ist die grenzenlose Weite, mag sie auch überquellen vom hellen Grün der Wiesen und dem dunkelen der nassen Riederungen, vom stumpfen Geld des Korns und dem leuchtenden Gold der Lupinen. Grellfarbene Vierede liegen dazwischen, denn hier, wo alles ins Ungemessene geht, wachsen auch die Blumen nicht vereinzelt, sondern stehen zusammen. Da brennt der Mohn, da slimmert die Kornblume, da leuchtet's weiß auf weiten, weiten, weiten Streden.

Hoffnungslos ist auch dann die grenzenlose Ode, wenn der Blick, durch nichts behindert, über Stoppelselder geht, die kreuz und quer durchzogen sind von ties einschneidenden Wagenspuren; über braune Sümpse, in denen Baumstümpse stehen zwischen Wassersäden und Tümpeln — und wenn über alles das der Berbstwind pseist und der Winter dann Feld und Weg und Gräben und Wasserlachen mit einem klingenden, schimmernden Netz aus Frost und Reif und Schnee und Eis überspannt, in das der Pferde Juse klirrende, splitternde Löcher reißen. Dann ducken sich die wenigen Häuser an den Erdboden, schmiegen sich in Geländefalten, kriechen in sich zusammen, als wollten und müßten sie sich versteden vor der grauen, schweren, drückenden Unendlichkeit . . .

Ob's Sommer ist, ob Winter, immer geht der Blick in hoffnungslos ausgedehnte, unbeschränkte Weiten. Nur hier und da stehen Bäume und Büsche, einzeln und in kleinen Jainen, Gehöfte, Mühlen, deren lange Arme sich trübselig drehen in nicht endenkönnendem, langsamem Spiel oder ausgestreckt stillestehen, als wollten sie Jilse vom Jimmel herabholen. Selten einmal ein Dorf, dann aber zieht es sich oft stundenlang an der Landstraße hin, als wagten die weit auseinandergezogenen Jäuserreihen nicht, ganz aufzuhören, aus Furcht, die Einsamkeit könne wieder beginnen. Und irgendwo in der Ferne steht ein Wald, den man nie erreicht, dräut bald in schwärzlichem Grün, lockt bald in zittrig verschwommenem Blau und leuchtet dann wieder in hunderttausend Farben, die vom hellsten Gelb über brennendes Rot zum sattesten Braun gehen . . .

Schwermut, grenzenlose, allumfassende Schwermut lastet auf Wolhynien und den Ländern am Bug . . .



# Die deutschen Flieger im Weltkriege Von Oberleutnant v. Bismarck

och vor acht Jahren steckte das Militärflugwesen wie die ganze Fliegerei im primitiven Anfangsstadium. Reine steilen Kurven und Rreise, teine schwindelnden Höhenslüge waren es, die vor acht Jahren der neugierige Zuschauer auf dem Militärslugplat Oöberitz zu sehen

betam. Dort stand ein Belt, davor eine Gruppe junger, unternehmungslustiger und wagemutiger Offiziere, lebhaft bebattierend vor einem Wesen, das etwa aussah wie die Kreuzung zwischen einer Fledermaus und einer Schwalbe. Dieses Wesen war manchmal unversehrt, meistens aber ein Trümmerhausen. Doch Energie und frischer Mut halfen über Trümmerhausen und gebrochene Knochen bald hinweg und empor ins klare Himmelsblau.

Von solchem Geist getragen, der sich in vier Prinz-Heinrich-Flügen, drei Raisermanövern, mehreren Wettbewerben und einer wagemutigen Industrie vertörperte, traten wir in den Krieg ein.

In 600—800 m Höhe flog in jenen Augusttagen eine "Taube" nach Belgien binein, aber ihre mühe- und gefahrvolle Erkundung über das zurückslutende Belgierbeer wurde noch mit startem Mißtrauen von Führern und Truppen aufgenommen.

Heute ist die weitaus wichtigste Ausgabe der Fliegerei die Ausklärungstätigteit; ohne Flugzeug wäre unsere Kriegsführung wie ein Copsichlagen mit verbundenen Augen. Die früheren Ausgaben der großen Fernpatrouillen der Heerestavallerie und zum größten Ceil auch die Nahausklärung im Bewegungs- und
Stellungstrieg haben heute die Flieger übernommen; damit soll keineswegs
gesagt sein, daß die Kavallerie nun kavalleristisch keine Ausgabe mehr im Bewegungskriege habe. Oft genug haben Flieger im Bewegungskriege in Rusland
und Rumänien es eingesehen und festgestellt, daß die Kavallerie für eine ergänzende
Nahausklärung unbedingt notwendig sei, namentlich wenn das Wetter ein Fliegen
nicht erlaubt, oder wenn der Flieger von oben nichts sehen kann, z. B. in dichten
Wäldern und Oörfern

Ebenso wichtig ist das aufklärende erkundende Beobachtungsflugzeug, das im Bewegungskrieg die seindlichen Rolonnen und Trainlager aufsucht und feststellt ober im Stellungskrieg als Nahpatrouille über den seindlichen Artilleriestellungen und Unterkünften treist, die Anmarschstraßen beobachtet oder hundert Kilometer hinter der seindlichen Front mit der Ramera Bahnhöse und Eisendahn überwacht und seindliche Verschiedungen erkundet.

In der Tat gibt es militärisch kaum etwas Dankbareres und Interessans dem fliehenden Feind im Flugzeug zu folgen, Anfang und Ende seiner Rolonnen mit genauer Beitangabe in einer schönen, großen Karte einzuzeichnen, ihn mit der Ramera sestzunageln und durch wohlgezielten Bombenwurf und Maschinengewehrseuer Schrecken und Verwirrung in seine Truppen zu bringen.

Die wertvollsten Dienste haben durch Auftlarung und Bombenwurf unsere Flieger im Bewegungstriege in Galizien, Rufland, Serbien, Montenegro, Alba-

nien, in der Dobrubscha und in Rumanien der Truppenführung geleistet; aber vor allem hat sich im Stellungskrieg, wo sich die Ravallerie als Aufklärungswaffe nicht betätigen kann, der Flieger als einziges Organ der unmittelbaren Aufklärung, namentlich der Fernaufklärung, unentbehrlich gemacht.

Die Nahaufklärung an der Westfront geht — front-geographisch gesprochen — etwa dis zu der Zone der seindlichen Fernseuergeschühe; in diesem Raum zwischen der seindlichen Infanterielinie und dieser schwersten Artillerie darf auch nichts dem Auge des Fliegers und seiner "Rammer" (wie dienstlich die "Ramera" heißt) entgehen. Zede Abteilung hat ihren bestimmten Ausklärungsabschnitt, und es gilt als Ehrensache, dort nichts zu übersehen, was von Wichtigkeit sein könnte. Zeder neue Graben, jede neue Batterie, jedes neue Lager, jede neue Straße oder Eisenbahn muß erkannt und photographiert werden. Genaue Vergleiche mit früheren Aufnahmen ergeben dann oft wichtige Schlüsse auf Angrissabsichten des Feindes, z. B. wenn sich auffallenderweise die Batteriestellungen oder Gräben für Angrissreserven vermehren.

Die Fernaufklärung an der englisch-französischen Nordwestfront erstreckt sich bis an den Kanal und den Atlantischen Ozean. Hier kommt es darauf an, die Häfen von Calais und Boulogne und die großen Bahnhöse (Saint-Omer, Amiens, Doullens) auf Truppen- und Munitionslager, Eisenbahnverkehr und Truppenverschiedungen zu überwachen. Die Fernslüge zu diesen Orten sind keineswegs "Lebensversicherung", und es gehören gute Nerven und eine gute Natur dazu, stundenlang weit hinter den seindlichen Linien mit Ausmerksamkeit zu beobachten.

Da die seindlichen Spezialgeschütze heute bequem in Höhen von 5000 m hinaufschießen und seindliche Rampfslieger von früh die spät auf Beute lauern, so fliegt man jetzt Fernauftlärung in 5000—6000 m Höhe! In diese Höhe hinauftrifft die seindliche Artillerie nicht mehr so genau, auch hat man dort etwas mehr Ruhe vor feindlichen Jagdssliegern; denn es dauert natürlich immerhin eine gewisse zeit, die die seindlichen Flieger auf 6000 m hinaustlettern, wenn sie nicht gerade da oben sind; und so fliegt man dann meistens mit seiner wertvollen Ertundung nach Hause, ehe sich der seindliche Jagdsslieger in bedenkliche Höhe hinausgeschraubt hat.

In dieser großen Höhe ist die Luft nun so dunn, daß selbst jede kleine Bewegung außerordentlich ermüdend und anstrengend ist und die Lungen rasch und teuchend arbeiten. Hier herrscht auch im Hochsommer Kälte dis zu 10 und 15 Grad. Wenn man nach einem solchen Höhenssulandet, tommt es häusig genug vor, daß man in wenigen Minuten Temperaturunterschiede von 40—50 Grad durchmacht. Im Winter sindet man in Höhen von 4000 m, namentlich in Rußland, oft eine Kälte von 40—50 Grad, dazu tommt noch der Propellerwind, der dem Flieger die Kälte erst recht noch ins Gesicht schleudert. Man hüllt den Körper in die Pelze und schütt die freien Gesichtsteile durch Gesichtsmasten und durch Bestreichen mit Fett, doch gehört dei Winterslügen das Ersrieren von Nase und Wangen zur Tagesordnung.

Natürlich ist eine genaue Erkundung von Einzelheiten mit blogem Auge aus diesen großen Höhen nicht mehr möglich. Selbst mit einem guten Glase kann

nur ein sehr erfahreiter Beobachter noch Einzelheiten seiftftellen. Aus diesem Grunde wird heutzutage jede Fernauftlärung mit der Lichtbilderkammer, der wertvollsten Gehilfin des Beobachtungsoffiziers, durchgeführt. Die "Rammer" täuscht sich nie und läßt sich nicht täuschen. Was sie sieht, hält sie sest. Für diese Erkundungen benutzt man nur noch selten Lichtbildgerät, das man in der Hand aus den Flugzeugen heraushält und dann "abknipst"; heute hat man Rammern, die sest und sedernd in die Flugzeugkarosserie eingebaut sind, große Brennlängen dis 120 cm haben und deswegen schon start vergrößerte Originalausnahmen liesern.

Nur selten tommt es heutzutage an der Westfront vor, daß man bei großen und schweren Aufträgen, namentlich bei Fernaustlärung, ganz "ungerupft", d. h. ohne Artislerietreffer oder ohne Lufttamps, wegtommt. Für den Beobachtungsossigier ist der Lufttamps nicht Selbstzwed wie bei den Jagdsliegern, sondern sehr oft nur ein notwendiges Abel, das er in Rauf nehmen muß. Für ihn kommt es darauf an, seinen Auftrag durchzusühren und den Erfolg seiner Beobachtungen und seine belichteten Kassetten heil nach Jause zu bringen. Dantbar empfindet er daher bei der Lösung solcher Erkundungsaufträge den Schutz seiner über ihm treisenden Jagd- oder Rampsslieger.

Diese Zagdfliegerei ist ein aufregendes Geschäft. Sie erforbert frische, unverbrauchte Leute mit Nerven wie Schiffstaue. Der Jagdflieger muß tabellofer Flugzeugführer und guter, taltblütiger Schütze sein. Die Künste eines Bégowd seligen Angedenkens, bei benen man vor dem Kriege in Deutschland Mund und Augen aufriß, sind ihr tägliches Handwert. Wenn die Zagdfliegerei Erfolg baben foll, gehört neben ben oben erwähnten perfonlichen Eigenschaften und einer grundlichen Ausbildung ein unbedingtes Vertrauen des Fliegers zu seinem Flugzeug, jur Baltbarteit von Tragfläche und Rabel, jur Buverläffigteit bes Motors und bem einwandfreien Arbeiten ber Maschinengewehre. Richt zum wenigsten beruben die glanzenden Erfolge unserer Rampfflieger auf diesem Bertrauen zum Flugzeug, Motor und Waffe, die die unermudliche Beimatsindustrie unseren Fliegern im Felde sendet. Doch webe, wenn eines Tages unsere Alieger (und das gilt nicht allein für unsere Zagdflieger) Grund hätten, das bisher durchaus berechtigte Vertrauen zu ihren Flugzeugen zu verlieren — sie müßten es zunächst mit ihrem Leben bezahlen! Und reift bann ber Feind bie Berrichaft in ber Luft an sich, so beginnt auch eine traurige Leibenszeit und schwerfte Beunruhigung ber Truppen auf der Erde; das bat der Krieg uns schon gelehrt. Vornehmste Aufgabe unserer Flugzeug- und Motorenindustrie muß es daber sein, unermublich neue brauchbare und überlegene Waffen zu liefern, nie stillzusteben, stets neu zu schaffen; benn Stillstand bedeutet namentlich in der Fliegerei und gar in der augenblidlichen Zeit des Rrieges Rudgang, benn Engländer, Franzosen und Ameritanet find eifrigst bemübt, die Berrschaft in ber Luft an sich zu reiken.

Die wichtigste Aufgabe ber Kampfflieger ist es, in tampfträftigen Angriffspatrouillen, bestehend aus 3—6 Rampfeinsigern, die feindliche Luftaufklärung, den Bombenwurf und das feindliche Flieger-Artillerie-Einschießen zu verhindern oder mindestens zu stören, turz die Luft über und hinter den eigenen Linien von feindlichen Flugzeugen rein zu fegen.

Haben sic dies Ziel erreicht, ist die Luft über den eigenen Linien rein, so haben sie die feindliche Fliegertätigkeit hinter den seindlichen Linien zu stören und die seindlichen Fessellone, die großen, stillen Augen der seindlichen Artillericheobachtung, durch schneibigen Sturzangriff und Brandgeschoß auszulöschen.

Schließlich soll der Kampfflieger auch die eigenen Beobachtungsflugzeuge unmittelbar schützen, sei es, daß er über ihnen treisend wachsam herzieht und sie auf ihren Auftlärungsflügen tief ins Feindesland begleitet, sei es, daß er die Artillerieslieger, deren ganze Aufmerksamteit nach unten gerichtet sein muß, vor überraschenden Angriffen von oben schützt oder das bombenwersende Seschwader begleitet. Bei diesen mannigsachen Aufgaben, die der Kampfflieger hat, ist natürlich der Luftkampf seine tägliche Arbeit, und es ist kein Wunder, daß der beste "Freund" des Kampffliegers der Heldentod ist.

Bu beschreiben, wie sich ein Lufttampf abspielt, ist schwierig. Beim heutigen Lufttampf bringt ein Bruchteil von Setunden Entscheidung über Leben und Tod ber Kämpfer. Man bedenke, daß die heutigen Kampfmaschinen, unsere und die der Segner, durchschnittlich eine Stundengeschwindigkeit von 170 km haben, das sind etwa 50 m in einer Sekunde! Wenn sich zwei solche Flugzeuge in der Luft begegnen, so sausen sie aneinander vordei mit 100 m Seschwindigkeit in der Sekunde. Daß man sich dabei nicht wirksam und mit Erfolg bekämpfen kann, wird auch der Laie einsehen; ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Flugzeuge in derselben Richtung neben- oder hintereinander fliegen oder wenn ein Flugzeug das andere verfolgt. Dann haben die Angreiser wie Verfolger das Gefühl, als ob das gegnerische Flugzeug stillstehe oder sich nur wenig bewege. Gelingt es einem der Flugzeuge, den Segner im entscheidenden Augenblick zu überhöhen und ihn dazu mit der Sonne im Rücken anzugreisen, so ist der Angegrissen meist verloren, wenn er nicht durch äußerst geschickes Fliegen, "Looping", Sturzssug und andere Künste sich dem Angreiser entzieht.

Ein anderer besonderer Zweig der Fliegerei ist das Artilleriessliegen. Für die Entsernungen, in denen sich heutzutage der Artilleriesamps abspielt, genügt es nicht mehr, wenn der Batteriechef auf einen Baum oder einen Hügel klettert und dort sein Scherensernrohr aufbaut. Neben den Fesselballons sind daher bei allen wichtigen Rampshandlungen die Artillerieslieger die Träger der Artilleriebeodachtung geworden, und zwar geschieht das etwa solgendermaßen:

Nach Besprechung des Artilleriebeobachters mit dem Artilleriedommandeur werden Biel, Zeit des Schießens und Zeichen sestgelegt. Zur abgemachten Zeit meldet sich der Artillerieflieger funkentelegraphisch über der Batterie, die mit einer kleinen Funkenstation telephonisch verbunden ist. Darauf gibt die Batterie ihre Zeichen: "Schußbereit!" Wenn der Flieger die Zeichen empfangen hat und alles in Ordnung ist, kann das Schießen beginnen.

Mit größter Aufmerksamkeit muß der Artillerieflieger sein Augenmerk auf den Abschuß der eigenen Geschütze richten, sodann auf das feindliche Ziel und auf die Einschläge der eigenen Geschosse. Nach einem einfachen, sinnreichen Verfahren gibt der Artillerieflieger nach jedem Feuern funkentelegraphisch seine Korrekturen zur Batterie, die die Granaten das feindliche Ziel zudeden. Mit Befriedigung

Per Türmer XIX, 24

sieht er sich dann einige Minuten das Vernichtungsfeuer an und wendet sich einem neuen Biele zu. Gut eingespielte Artillerieflieger und Batterien schießen auf diese Art bequem fünf die seche Biele in 1½ die 2 Stunden ein!

Infanteriesliegerei, der neueste Zweig, ist turz folgendes: Wenn, bei seindlichem Trommelseuer alle Telephondrähte und Rabel zerschossen sind, wenn über der eigenen Infanterielinie eine diche Woltenwand von Oreck und Pulvergasen hängt, hört oft genug jede Verbindung der Infanterie mit der Artillerie und den Städen auf, und kein Mensch weiß, was die armen Kerle vorn machen, ob sie die Angriffe abgeschlagen haben, ob sie totgetrommelt oder gesangen sind. In solchen Fällen muß der Flieger helsen und möglichst während des Trommelseuers, unbedingt aber gleich nach dem seindlichen Infanterieangriff, in niedrigster Höhe sliegend, die Verbindung mit der eigenen Infanterie durch Licht- und andere Signale aufnehmen, die Gesechtslage sesststellen und die Wünsche der Infanterie suntentelegraphisch der Artillerie und den Städen melden. Ferner haben die Infanteriesstieger die Aufgabe, scharf auf jede Angriffsabsicht des Feindes zu achten und, sobald sie in seindlichen Gräben Sturm- und Angriffstruppen erkennen, sofort Vernichtungsseuer der eigenen Artillerie auf diese Gräben zu lenken.

Abgesehen von den ungemein wichtigen Leistungen der Infanterieflieger für den Verlauf der Kämpfe hat ihre Tätigkeit noch eine unerwartete Nebenwirkung gezeitigt, und zwar eine nicht zu unterschäkende moralische Stärkung der eigenen Truppe in vorderster Linie und gleichzeitig Verwirrung des Feindes. Denn tief sliegende eigene Flugzeuge wirken beruhigend auf die Truppe; sie fühlt sich gleichsam unter die Fittiche genommen, da sie weiß, daß die Flieger sofort das Vernichtungsseuer der eigenen Artillerie gegen den Feind herbeirusen, sobald dieser Angriffsabsichten zeigt oder sich sonst unnüß bemerkbar macht; kurz der Infanterieslieger ist der gute Freund der Infanterie, der dazu da ist, ihr in der Not zu helfen.

Erquidlich ist das Fliegen in Höhen von 300 und 400 m über einer Gegend, die unter Trommelseuer liegt, nicht: denn abgesehen davon, daß das Flugzeug durch die Lusterschütterungen der auf der Erde einschlagenden Granaten und Minen hin und her geschautelt wird, hat man häusig genug wenig angenehme Begegnungen in der Lust mit eigenen und seindlichen Artilleriegeschossen, die am Flugzeug vorbeisauchen und gesährliche Böen verursachen. Man muß sich nur vorstellen, daß dei Trommel- und Sperrseuer dauernd Tausende von Geschossen über das Schlachtseld sausen, und schon manches Flugzeug hat dabei seinen Volltreffer erhalten.

Eine andere volkstümlich gewordene Tätigkeit unserer Flieger ist der Bombenwurf. Allen bekannt sind ja die häufig wiederkehrenden Berichte unserer "O. H. L.": "Französische Fabrikanlagen oder die Bahnhöse von Amiens, Calais oder die Festung London wurde von unserem Bombengeschwader mit Bomben schweren Kalibers ausgiedig belegt."

Als Beweis der beobachteten Wirtung bringen unsere Flieger bei Bombenwürfen, die am Tage erfolgen, fast immer Lichtbilder mit zurud.

Die praktische Wirkung der Bombenwürfe steigt von Cag zu Cag. Noch vor zwei Jahren warf man mit "Bömbchen", die die Flieger "Fliegermauschen"

nannten, und von denen man bequem zwei in jede Hosentasche steden konnte; heute wirft man Bomben, die einem Torpedo nicht mehr unähnlich sind, etwa ihre Form haben und ihre Größe fast erreichen. Bor zwei Jahren warf man seine Bomben nach dem Gefühl, heute benutzt man fast immer Bielfernrohre, die sehr sinnreich erdacht sind und bei sorgfältiger Anwendung ein genaues Treffen auch aus größten Höhen gewährleisten.

Der vor wenigen Wochen von dem Geschwader des Hauptmanns Brandenburg unternommene Angriff auf London und die bald darauf erfolgten weiteren Flugzeugangriffe auf London haben gezeigt, daß unsere Flieger mit Hilfe ihrer Zielfernrohre sehr wohl die militärischen Anlagen aus dem Häusermeer der Festung London herauszusinden wußten. Das haben die beteiligten Flieger einwandfrei dabei selbst beobachten und im Lichtbild festlegen können.

Noch ein anderer außerordentlicher Erfolg unserer Bombengeschwader, der num allerdings schon ein Jahr zurückliegt, sei turz erwähnt. Da wurde von einer Fliegerabteilung in Flandern auf einigen Fernflügen südöstlich von Calais bei Audruicq ein riesiges Materialien- und Munitionslager der Engländer entdeckt und photographiert. Aur turze Beit, nachdem es entdeckt war, slog der "ganze Laden" durch einen schneidig durchgesührten Nachtangriff dieser Abteilung in die Luft. Aufnahmen, die nach diesem Angriff gemacht sind, zeigen die riesigen Verwüstungen, die tiesen Krater und Löcher, die durch die in die Luft geslogene Munition entstanden. Nach Nachrichten aus neutralen Beitungen ist dabei Munition für etwa 400 Millionen zerstört worden. Wenn man bedenkt, wie vielen Tausenden tapferen deutschen Soldaten diese aus englischen Kanonen verschossenen Granaten voraussichtlich Leben, Gesundheit und Glieder vernichtet hätten, so wird man die hohe Bedeutung des Fliegerbombenwurses wohl rüchaltlos anerkennen.

Die Annahme, daß mit den bisher angeführten wichtigen Betätigungszweigen der Flieger die Verwendungsmöglichteiten an der Front erschöpft seien,
wäre versehlt. Noch viele andere Betätigungsarten der Flieger gibt es an der
Front, und immer neue Aufgaben entstehen für sie aus den erhöhten Anforderungen der heutigen Kriegsführung, Aufgaben, an die noch vor drei Jahren die
tühnste Phantasie nicht dachte, als die vielbesungene "Caube" über Lüttich treiste.
So sei nur turz erwähnt, daß bei den schweren Kämpsen an der Westfront unsere
Flugzeuge verschiedentlich der in den vordersten Linien tämpsenden und durch
Sperrseuer abgeschnittenen Infanterie Material und Serät nach vorn gedracht
haben, und daß sie häusig, namentlich an der Ostfront, weit im Rücken des Feindes
wohlausgerüstete Sprengpatrouillen absetzten, die dann Sisendahnschienen und
Brücken und im Orient englische Wasserleitungen in der Wüste sprengten und
zerstörten.

Ferner ist das rasche Abermitteln und Abwerfen von schriftlichen Meldungen bei den Städen heute etwas alltägliches. Bei den grundlosen Wegverhältnissen in Serbien war das Flugzeug das sicherste und schnellste Transportmittel. Häusig genug haben Flieger damals tief in Serbien Lebensmittel, Feldpost, Bomben und Betriedsstoffe vom Armeeslugplat aus Ungarn geholt und dann weiter über die Sebirge zur vorgeschobenen Gesechtsstaffel geschafft. Diese Transportslüge

dauerten nur wenige Stunden, während mit Wagen und Pferden eine solche Reise über die Gebirge und auf den grundlosen Wegen vielleicht vierzehn Tage gedauert hätte.

Wenn die Leistungen unserer Flieger in Heeresberichten und Zeitungen lobend erwähnt werden, wäre es unrecht, wenn nicht ihrer getreuen Sehilsen im Felde einmal gedacht würde, durch deren Zusammenarbeiten die schönen Erfolge nur möglich sind. Semeint ist damit die stille, ausopfernde, aber wohlanerkannte Tätigkeit der Monteure, Werk- und Waffenmeister und der vorn im seindlichen Artillerieseuer arbeitenden Funker. Ein Rad greift da ins andere, und nur durch das treue gemeinsame Zusammenarbeiten aller Beteiligten sind die oft so hohen Unsorderungen zu erfüllen, die an die Flugzeugbesatzungen gestellt werden — um des großen Zieles willen!



### Auszug junger Soldaten · Von Baul Lingens

Nun schlagen die Trommeln in Saus und Braus; Wir ziehen morgen in die schöne, wilde Welt hinaus! Die liebe Sonne wärmt unser frisches Blut. Nädchen, abe, wir waren euch so gut!

Die Hörner klingen, es spielt das Musiktorps. Noch einmal mustert uns der Herr Major. Mütter stehn am Wegrand und starren uns nach, Senken still ihr Leid in des Herzens tief Gemach.

Die Pfeisen schrillen, die Eisenbahn pfaucht und raucht. Der König seine neuen, jungen Goldaten braucht. Der Krieg ist lang und der Kampf ist schwer. Deutschland, wo nimmst du die Goldaten all her? —

In sedem Sang und in sedem Klang Ist ein hoher, heißer, schrecklich-schöner Überschwang ... Und ein großes, namenloses stummes Weinen, Mag die liebe Sonne noch so fröhlich scheinen ...

Doch was ficht den jungen Soldaten an: Der stiedt und wächst mutig zum ganzen Mann. — Die Trommeln schlagen in Saus und Braus. Und wir ziehen in die schöne, wilde Welt hinaus!



# Unser schlimmster Feind

ach der herrschenden Ansicht ist England unser schlimmster Feind. Es gibt aber auch Außenseiter und Eigenbrötler, die ted behaupten, England sei uns gewiß ein sehr, sehr schlimmer Feind, aber immer noch nicht der schlimmste. Unsern schlimmsten Feind brauchten wir nicht erst im Auslande zu suchen, der sitze ja mitten dein im lieden deutschen Vaterlande. Und eigentlich seien wir selbst dieser Feind. Um das verständlich zu machen, weisen diese Außenseiter und Eigenbrötler auf die einen und anderen Erscheinungen und Zusammenhänge, und zwar von den verschiedensten Seiten hin. Man lasse bie solgenden Feststellungen der "Stimmen aus dem Osten" über sich ergeben, sie bedürfen keiner Erläuterungen. Die Tatsachen sind den Türmerlesern

ja bekannt, bier werden fie aber sozusagen mit bem Scheinwerfer eine nach ber

anberen, socundum ordinom, abgeleuchtet:

"Im Wirrwart der ersten Revolutionstage fürchtete ganz Rußland — nicht vergeblich, sondern ganz aufrichtig — den Anmarsch der Deutschen gegen Petersburg. Wie tonnte es auch anders sein? Hat doch selbst Scheidemann erklärt, wenn in Deutschland die Revolution ausbräche, so würden 14 Tage später die Franzosen in Frankfurt und die Engländer in Röln stehen. Warum sollten uns die Russen für unentschlossener halten, als Scheidemann unste Feinde? In jenen schon halb vergessenen Tagen sprach Rerensti das Wort, daß Rurland "logisch" zu Deutschland gehöre, und sagte in Reval den Vertretern der Estenvölter: "Wenn ihr euch ganz von Rußland trennen wollt, so werden wir auch dies zulassen, obwohl mit tränendem Auge." Er war bereit, auf die baltischen Provinzen ebenso zu verzichten, wie auf Polen, um nur das echte, eigentliche Rußland zu retten. Aber die Rettung tam von ganz anderer Seite.

Statt ber beutschen Beere gelangte nach Betersburg bie nachricht von ber Ertlärung bes Reichstanzlers, bag bas Deutsche Reich mit bem befreiten Rukland in friedlicher Nachbarschaft leben wolle.

Rerenst, bessen Macht gerade damals in schnellem Aussteigen war, ging sofort auf die Friedensanregung ein. Der unbequeme Schreier Miljutow wurde ausgeschifft, und der Arbeiter- und Soldatenrat zwang die Regierung zur Annahme der Formel: Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen. Das heißt, Rerensti tat, was jeder Staatsmann, der nicht an unheilbarer progressiver Ideologie krankt, tun mußte: er gab die Höchsterungen bekannt, mit denen Außland in die Friedensverhandlungen eintreten wollte. Gleichzeitig setze er seine ganze Krast daran, das zerrüttete Beer wieder kampffähig zu machen, und ließ eine Offensive in Ostgalizien beginnen, um, wie die russische Regierung offen erklärte, ihren Worten dei Feinden und Verbündeten mehr Gewicht zu verschaffen, und wohl auch, um das russische Faustpfand noch schnell etwas zu vergrößern. Die Offensive wurde bald zum Stehen gebracht, und der beutsche Gegenangriff sührte den Zusammenbruch der ganzen russischen Südwestfront herbei. Wieder schen alles verloren. In Petersburg erhob die Partei des

unbedingten und sofortigen Friedensschlusses brobend ihr Haupt, und die letten kadettischen Minister mußten weichen. Der ,deutsche Schrecken' herrschte wieder in der russischen Jauptstadt. Aber wieder kam die Rettung von außen.

Um felben beifen Julitage, als ber alte Beld Bothmer die ruffifche Front bei Bloczow burchbrach, ertlärte in Berlin ber Reichstag fich für einen Frieden ohne erzwungene Gebietserweiterung und ohne wirtschaftliche Bergewaltigung. Da turz vorher die österreichisch-ungarische Regierung eine Erklärung ungefähr gleichen Inhalts abgegeben hatte, war Rukland damit, ganz unabhängig vom weiteren Berlauf ber friegerischen Unternehmungen, Die Unversehrtheit feines Gebietes jugesichert. - Rerenfti ftellte fich fofort auf ben Boden ber neuen Tatfachen. Den Aufftand der Friedenspartei folug er mit rudfichtsloser Gewalt nieder. Den eben erst aus bem Rabinett verdrängten triegslustigen Rabetten bot er von neuem Ministerposten an. Und in einer demutigen Note entschuldigte sich die provisorische Regierung bei ihren Verbundeten wegen ber Nieberlage bes Beeres und tunbigte eine neue Offensive für gelegene Beit an. Auch diesmal ift Rerenftis Baltung gang folgerichtig. Denn wirtliche Gefabr für Rufland liegt nicht mehr im Unfturm ber auf Eroberungen verzichtenden Feinde, sondern nur in der allzu eng gewordenen Umklammerung durch die Freunde und in deren ftartem Appetit auf ruffifches Land. Gegen diesen aber tann sich ber aus tausend Wunden blutende, entfraftete Staat einstweilen nicht anders belfen, als durch unbedingte Nachgiebigkeit. Alfo beschließt Rerensti die von England geforderte Berlangerung des Rrieges ... "

Ein leidiger Troft, daß das ja nur einer von den vielen "Schulfällen" in der gleichen Richtung ist. Wir können nach alledem nur Gott auf den Knien danken, daß wir überhaupt noch am Leben sind. Viele, viele mußten es darum lassen.



### Ernte · Von Alice Weiß-v. Auckeschell

Ich trage meinen Erntetranz, Das ist eine Dornentrone. Meines Lebens heißer und wilber Canz Reichte sie mir zum Lohne.

In die Stirne hab' ich sie tief gedrückt Und zusammengebissen die Zähne, Und ich ging nicht müde und nicht gebückt, Und ich weinte nicht eine Träne.

Wohl stachen die Dornen mich blutig wund, Aber ich werde nicht klagen, Denn ich glaube so fest: bald kommt die Stund', Da werden sie Rosen tragen.



# Theobald

## Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

fr hat seine Meriten. Hätte uns der Herrgott nicht mit ihm heimgesucht, Er würde uns auch die Erzengel Hindenburg und Lubendorff nicht gesandt haben. Dann brauchten wir diese Retter aus tiesster Not nicht, und ihre Namen meldete kein Lied, kein Heldenbuch.

Also war Theobald doch unvermeidlich? — Wie vielen Unvermeidlichen muffen wir im Leben begegnen! Aber unabkömmlich?

Er glaubte daran. Es war wohl sein einziger fester Glaube. Er glaubt noch beute daran.

Wir haben auch baran glauben muffen!

Ein großer Mann, von dem solche Strome lebendigen Glaubens ausgehen.

Vielleicht tommt er wieder. Der Kreis des Unheils ist noch nicht ganz geschlossen, und wer könnte ihn ganzlicher schließen als der "alte Meister"? Nicht "Bauberlehrling".

Dann wird er uns eine schöne Predigt halten über die "Tüchtigen", denen er freie Bahn geschaffen hat. Ob wir sie kennen? Und über die Untüchtigen, die doch nun selber einsehen müßten, — daß er die Karre verfahren hat. In Blut und Ored.

Eine ungluctiche She Ideologie und Politit? Warum? — Seelenharmonie! "Er war ein Künstler, und sie hatte — ooch nischt."

Rommt er aber wieder, dann ist es allerhöchste Zeit, daß wir dem Schorschl von England den Untertaneneid leisten, wenn wir es nicht vorziehen, uns in Posen oder Danzig als Polen "naturalisieren" zu lassen oder sonst irgendwo als Mist unterzutriechen.

Wenn eine deutsche Reichstagsmehrheit gerade dabei ist, das Deutsche Reich ganz auszuwerkausen, — oh, Theobald, dann tehre wieder! Als Retter des Baterlands, denn du schlägst immer noch 2 % mehr aus dem Ramsch heraus, als diese Reichstagsmehrheit.





## Französischer Haß

m soeben erschienenen fünften Auslesebande der "Liller Kriegszeitung" gibt ein Feldgrauer ungeschmintten Bescheid über seine Aufsassung des Verhältnisses zwischen Deutschen und Franzosen. Die Erfahrungen und Beobachtungen eines dreißig Monate langen Aufenthaltes im besetzten Gebiete liegen dem Urteil zugrunde. Das Ergednis deckt sich vollkommen mit den Erfahrungen, die jeder unvoreingenommene Beobachter in der Zeit vor dem Kriege machen konnte, wenn sich sein Verkehr mit Franzosen nicht auf die äußere Geselligkeit, seine Kenntnis Frankreichs nicht auf den oberflächlichen Besuch von Paris gründete. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, daß bei uns in Deutschland, wo der Traum von einer Versöhnung mit Frankreich zumeist wohl aus Gutmütigkeit, von mancher Seite aber auch aus übler Berechnung genährt wird, die Wahrheit klar erkannt wird. Wir müssen unser Verhalten nach den Tatsachen, nicht nach erwünschten Traumgebilden richten.

Niemand ist so töricht, von den Franzosen Liebe zu ihren Feinden zu verlangen, aber der einen Hoffnung hört man doch dei uns immer wieder Ausdruck geden, daß die wahnwitzer Art der Verleumdung und Begeiserung alles Deutschen, in der sich die Franzosen bislang gesallen haben, mit der genaueren Bekanntschaft aushören müsse. Da die Leute das Gegenteil sähen, müßten sie doch von ihrer disherigen Meinung ablassen, ja ihr Jorn würde sich gegen jene Volksversührer richten, die ihnen die falsche Meinung über Deutschland beigebracht und badurch die Feindschaft gegen uns künstlich gezüchtet hätten. Diesen hoffnungsgrünen Star sticht der Feldgraue unseren Bierpolitikern, wie sie ja auch auf den kurulischen Sesselnen Wolksvertretungs- und hohen Amtsgedäuden sitzen. Er verweist auf die vielen persönlichen Opfer und Wohltaten, die die deutschen Feldgrauen für die ärmere Bevölkerung Lilles gebracht haben, daß also doch wenigstens die Einschätzung des einzelnen Deutschen sich hätte wandeln müssen, daß also doch wenigstens die Einschätzung bes einzelnen Deutschen sich hätte wandeln müssen, der der gottversluchte, schmutzige Boche ist und bleibt ihr Todseind. Wer in den Feldgerichten hier östers zum Richterdienst kommandiert war, der hat tiese Einblick tun können: die Lüge, die Verleumdung, der Meineid, jeder Betrug, jede Fälschung ist erlaubt, wenn es gilt, beutsche Behörden oder Deutsche sollschin zu schäligen.

Es ist aber nicht nur ber burch die Kriegsverhältnisse geschaffene außere Gegensat zwischen ben Franzosen und den deutschen Zwingherren ihrer Stadt — nein, der innere Wiberspruch zwischen Bölkern ist zu groß. Wer deutsch fühlt und denkt, kann von einem Franzosen, selbst wenn er sich die Mühe gabe, uns kennen zu lernen, nie verstanden werden; und den an Hysterie grenzenden Nationalstolz und Nationalhaß der Franzosen werden wir nic begreifen.

Frangölicher Doh 809

Was hat unsere Langmut, unsere Gutmütigkeit, was hat unser ernstes Streben, gerecht zu sein, genütt? Den Beschl des französischen Führers des 32. Korps vor dem Aprisangriff haben ja wohl viele unserer Zeitungen abgedruckt; darin ist der Deutsche der "unwürdige Gegner, der unsere Frauen schändet, unsere Kinder und Greise verstümmelt hat"! Die Liller werden im nächsten und übernächsten Jahr zwar noch nicht behaupten, daß wir hier allmorgenbisch Gäuglinge zum Frühstück verzehrt haben. Aber vom Jahre 1920 an wird man es in Lille ebenso in der Kindersibel lesen wie in Paris. Und wird es glauben. Und Madame Jean-Petit aus der Rue Neuve wird selbst dabei gewesen sein — und mit dramatischer Bewegtheit wird sie die Greuelszene darstellen.

Weiter. Die würdigen Gräber, die wir in dem ganzen von uns besetzten Gebiet den gefallenen Franzosen gegeben haben, wird man vergessen und wird die alberne Mär, die sie heute nur von Mund zu Mund tuscheln, dann laut ausposaunen: daß wir die Leichen der gefallenen Franzosen zur Fettgewinnung ausgebeutet batten.

Alle deutschen Mahregeln zum Wohle der Bevölkerung, gegen die Seuchengefahr und gegen den schrecklichen Schmutz werden misdeutet. "Sie wittern immer nur Gefühlsroheit, Grausamteit, Barbarei." Auf der anderen Seite ist der Jochmut unausrottbar. "Vom Abeschützen bis zum Mummelgreis spuckt in Lille alles, aber auch alles, in weitem Bogen; es gibt nichts Unappetitlicheres. Trotzem ist in den Augen des Franzosen wie der Französin (die nachmittags geschminkt und gepubert wie eine Jaremsschöne durch Lille zieht, vormittags aber im Jause unfrisiert und schampig herumläuft) der Deutsche der Schmutzink.

Swischen uns Deutschen und diesem Franzosenvolk klafft ein unüberbrückbarer Abgrund. Das Urteil der eleganten Herren und Damen aus deutschen Großstädten, die die zum Kriege in Paris die Salson mitzumachen pflegten und für die dortige "Kültür" schwärmten, ist nicht mehr maßgebend. Hunderttausende deutscher Soldaten aus allen Schicken und Berusen und aus jedem Lebensalter haben in diesen dritthalb Lehrjahren im besetzten Gediet das französische Volk gesehen, wie es wirklich ist. Die ebenso phrasenreiche wie gedankenleere Hösslichteit täuscht uns nicht mehr. Wir wissen: kaum werden wir Frankreich den Rücken gekehrt haben, so werden die Franzosen schon wieder in all die verlogenen Ammenmärchen von den deutschen Jumen einstimmen. Und sie werden uns hassen. Und das soll den Männern, die den künftigen Frieden mit den Franzosen vordereiten, um Gottes willen vor Augen stehen!"

Und sie sollen sich nicht erneut von dem Wahne blenden lassen, durch Schonung und Liedenswürdigkeit die Grundlage für eine besser Aufunft zu legen. Wir müßten allmählich wissen, daß derartige ungeforderte Liedenswürdigkeiten oft verletzender wirten, als die das Sigenrecht scharf betonende Strenge. Die zukünstigen politischen Beziehungen zwischen den Völkern lassen sich nicht durch die Verhandlungen deim Friedensschlusse sessiehungen. Gerade Frankreich bietet das Beispile dafür, daß nur die eigenen Ledensinteressen eine Wandlung überkommener Gefühle herbeissühren können. Bis in die siedziger Jahre hinein war alles Russische in Frankreich gehaßt und verachtet. Der Haß und die Gegensählichteit gegen England sind durch Jahrhunderte vererbt worden. Wie wütend offenbarte er sich während des Burenkrieges. Und um die Schmach von Faschoda zu rächen, wäre Marianne bereit gewesen, den Boche als Bundesbruder an ihr liedebedürftiges Perz zu schließen. Der hat damals nicht gewollt, und so etwas vergist ein Frauenzimmer nie — es sei denn, daß sie einen anderen damit ärgern kann. Wir sedensalls müssen jeht abwarten.



## Die wirtschaftliche Bedeutung der Akraine

on unberechenbarer Tragweite für die Entwicklung Südosteuropas wäre eine Loslösung des ukrainischen Gediets vom russischen Reich. Dieses Gediet dikket den südkichen Teil des osteuropäischen Flachlandes zwischen den Waldsümpsen des Politie und dem Schwarzen Meer als dessen breites Hinterland und umfast im wesentlichen die Gouvernements Wolhynien mit 70 %, Podosien mit 81, Kijew mit 79, Cherson mit 54, Tschernigow mit 86, Poltawa mit 98, Chartow mit 70, Zekatarinossaw mit 69, Caurien mit 42 und Ruban mit 47 % Ukrainern, einschließlich der von Ukrainern dewohnten angrenzenden Gouvernementsteile mit gegen 33 Millionen Bewohnern.

Auf diesem Gebiet überwiegt der fruchtbare Schwarzerdeboden mit einer Ackersäche von 45 Millionen Hettar. An Getreide wurden dort vor dem Kriege jährlich 15 Millionen Tonnen geerntet, d. i. ein Drittel der ganzen Erzeugung Ruhlands, andere Feldfrüchte in gleichem Verhältnis. Die Zuderindustrie der Utraine lieserte jährlich für 220 Millionen Mark = 58 % der ganzen Zudererzeugung Ruhlands. Auher Obst und Wein wird auch Tadak gebaut. Der Viehbestand wurde auf 30 Millionen Stüd Großvieh geschätt = ein Drittel des russischen Viehbestandes.

Reich ist die Ukraine an unterirbischen Naturschätzen. Die Lager an wertvoller anthraditischer Kohle werden auf 55 Milliarden Tonnen veranschlagt und ergaben eine Jahressörderung von 18 die 20 Millionen Tonnen = 80 % der ganzen Rohlensörderung Rußlands. In der Nähe sinden sich Eisenerzlager von 86 Millionen Tonnen, auf der Haldinsel Kertsch solche von 536 Millionen Tonnen. Die jährliche Erzsörderung in der Ukraine stellte sich auf 3,7 Millionen Tonnen. Die Manganerzvorräte dei Nikopol werden auf 7,4 Millionen Tonnen geschätzt und lieserten jährlich 180000 Tonnen, die Quecksilberwerke 320 Tonnen. Erzeugt wurden in der Ukraine 1905 rund 1,7 Millionen Tonnen Roheisen und 1,3 Millionen Tonnen Stahl, zwei Orittel der russischen Gesamterzeugung. Ferner besitzt die Ukraine beträchtliche Reichtlimer an Betroleum, Erdwachs, Phosphoraten, Raolin usw.

Für Ruhland war die Utraine eine Quelle des Reichtums, ein Haupiftühzpunkt seiner Machistellung und durch ihre Lage am Schwarzen Meer eine wichtige Brücke seines Handels. Mehr als zwei Orittel der russischen Ausfuhr gingen über die Häfen der Utraine und die Hälste der russischen Handelssische vertehrte in den Häfen des Schwarzen Meeres.

Ein selbständiges utrainisches Staatsgebilde wurde für Rußland politisch und wirtschaftlich verhängnisvoll werden, für den Vierbund aber von unberechendarem Vorteil sein zunächst für die Deckung seines Bedarfs an Lebensmitteln und Rohstoffen.

Baul Debn



## Die deutsche Schule in Philippopel

Ein Rapitel von beutscher Schabigteit

or einiger Zeit fiel mir das Ergebnis des Aufruses des "Instituts für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien E. B.", der für die deutsche Schule in Philippopel gesammelt hatte, in die Hände. Wenn man sich diese Liste so ansieht, dann muß man doch zu dem Schuß kommen: wir Deutsche haben immer noch nicht gelernt, für deutsche Interessen im Auslande einzutreten. Es haben sehr einflußreiche Großindustrielle und Firmen, Attiengesellschaften und Reedereien, die 1000, auch 2000 K nicht spüren würden, 50 und 100 K gezeichnet. Mir als Landwirt sind besonders drei Personen aufgefallen, d. h. nicht günstig,

sondern durch die Niedrigkeit ihrer Beiträge. Da hat die Zuderfabrik Rlein-Wanzleben, die boch ihren Zuderrübensamen über, man kann sagen, sast ganz Europa versendet und gerade auf dem Balkan in Zukunft ein reiches Feld ihrer Tätigkeit sinden kann, 30 % gegeben, und der große, ebenfalls europäische Berühmtheit besigende Getrelbezüchter v. Lochow-Petkus 20 %, und der in allen landwirtschaftlichen Einrichtungen Preußens sistende und sehr einslußreiche Freiherr v. Wangenheim-Rlein-Spiegel, dem die pommersche Landwirtschaft so sehr viel in dieser Kriegozeit verdankt, hat 10 % aegeben für die deutsche Schule in Philippopel.

Wenn man biefe Bablen, 30, 20 und 10 A, von fo angeschenen und bochachtbaren Bersonen lieft, bann wundert man sich wirklich, daß es noch gelungen ist. Bulgarien auf unsere Seite au gieben. Ober meint man, das an beutsche Interessen in Bulgarien gewandte Gelb fei doch sowieso verloren durch einen faulen Frieden Scheibemannscher Art? Ach borte im Februar dieses Jahres den Bortrag eines Herrn, der die deutsche Schule in Philippopel mit hat gründen betfen; mit vieler Rube und Not war bas Gelb gusammengebracht worden, größtenteils natürlich von bulgarifden Deutschen, Die ihren Stoly barein feten, auf ibrer Schule Die beutsche Flagge weben zu schen. Natürlich war diese Schule tein Palast, wie es die modernen Schulen in unferer Beimat find, boch immerhin tonnte fich bas Baus feben laffen. Aber balb nachbem bie beutsche Schule bezogen war, begannen auch die Franzosen Bulgariens mit ihrem Konsul in Philippopel an der Spike mit einer Schulgrundung, aber mit anderer Aufmachung, benn binter benen stand Frantreich, und die Millionen spielten teine Rolle. So entstand ein Gebaube, in dem fich die beutsche Schule versteden tonnte. Die Einweihung verlief pomphaft mit allem Camtam ber neuzeit. Die bulgarischen Familien, die bisber ihre Kinder in die beutsche Schule geschickt hatten, sagten sich gang richtig: Wir geben unfre Rinder in die frangosische, weil fie bort besser wohnen; und ber Tag rückte näber und näber, an bem die Leitung ber beutschen Schule gezwungen ware, die deutsche Flagge von ihrem Gebaube berabzuholen. In ihrer grokten Not wandten fich unfere deutschen Boltsgenossen in einem Aufruf an das Baterland, aber mit welchem Erfolge: ein Magbeburger Groftaufmann, ber an Bulgarien icon Millionen verdient hatte, sandte 20 A. "Ra," fagte mein Gewährsmann, "Almofen brauchten wir ja gerade noch nicht zu nehmen, deshalb fandten wir bem guten Berrn feine 20 A zurud." Bulett batte sich bann ein bulgarischer Arzt ber beutschen Schule erbarmt und ein Rapital bergegeben. Und bann tam ber Krieg. Nach bem Aufruf zu schließen — ich habe ibn leiber nicht gelesen, auch weiß ich nicht, wann er erlassen wurde — geriet die deutsche Schule in Philippopel in noch größere Not. Deshalb wandte sie sich wohl an das Anstitut für den Wirtschaftsverlehr mit Bulgarien mit der Bitte um Hilfe. Das Ergebnis dieses Aufruses an seine Mitglieber ist nun gewesen, daß bis dum 3. Mai 1917 52 Beichner 7995 & dusammengebracht haben, also burchschnittlich jeder 154 .K.

Wenn Deutschland eine Weltmacht werden will, wie es England und auch Frankreich ist, wenn wir Weltpolitit treiben wollen, dann müssen wir eben den Völkern der Welt zeigen, daß wir eine wirkliche Macht sind. Was hilft es dem einsachen, ungebildeten Türken oder Chinesen, wenn ihm zehnmal gesagt wird, Deutschland ist ein mächtiges Land; er sieht aber doch, die Engländer und Franzosen sind es, die für das Volk sorgen, sie dauen Schulen und Universitäten, während Deutschland nichts derartiges fertig dringt. Und da will sich mancher deutsche Bürger noch wundern, wenn er hört, die Türkei sei erst nach langwierigen Unterhandlungen zum Anschluß an die Mittelmächte dewogen worden, und wenn ihm gesagt wird, China habe uns den Krieg erklärt, dann sagt man: "Wir haben doch dem Volke nichts getan!" Za, das stimmt, wir haben den Chinesen nichts getan, wir haben aber auch nichts für sie getan. So hat dann England natürlich leichtes Spiel, um so mehr, da es immer noch die Macht den schwachen Völkern — wie China — gegenüber hat, und: Wer die Macht hat, hat das Recht!



## Britische Aasgeier und die Beute von Tfingtau

urz vor der Einnahme Tjingtaus nach siebenwöchiger Belagerung durch die Japaner wurden die im Hafen liegenden deutschen Keinen Ranvnenboote "Itis", "Jaguar", "Tiger", Luchs" und "Cormoran", sowie das Corpedoboot "Caku" und der kleine österreichisch-ungarische Rreuzer "Raiserin Elisabeth" von ihren Besahungen gesprengt und versenkt, damit sie nicht in die Hände des Feindes sielen.

An der Seite der Japaner hatten damals 1400 weiße und farbige Engländer "getämpft" und teine besonders rühmliche Rolle dabei gespielt. Diese Belden suchen nun, nachdem sie nach Europa zurückgetehrt sind, nach echt britischer Piratenart möglichst noch etwas aus ihrer damaligen Tätigteit herauszuschinden. Und da in dem für Freiheit und Rultur tämpsenden England für jeden Mann der Besahung eines im Rampse vernichteten seinblichen Schiffes "Ropfgeld" (so und nicht anders lautet die amtliche, englische Bezeichnung) an die "siegreichen" britischen Seeleute bezahlt wird, klagten die beiden Führer des Marine-Expeditions-Rorps vor Tsingtau, Rommodore Swynsen Fihmaurice und Rapitän George Courtnay Maxwell vor dem englischen Prisengerichte auf Auszahlung von £ 6000 (Mart 120000) Ropfgelder, dafür, das— die Japaner Tsingtau zur Rapitulation gezwungen und die deutschen Seeleute ihre eigenen Schiffe gesprengt hatten; und die Briten — na, sagen wir, mit dabei waren! Zwar haben sie teineswegs um die Schiffe getämpst, sie auch nicht genommen oder versenkt, aber sie waren boch dort, als die Stadt siel und — "die japanische Flotte erhebt keinen Anspruch darauf, an diesem gerichtlichen Schritte teilzunehmen" (so heißt es wörtlich in der Rlageschrift). Japaner sind eben doch keine Briten!

Das Prisengericht stellte sest, daß ein solcher Anspruch seit mehr als hundert Zahren nicht mehr erhoben worden ist, und es sei zu überlegen, ob nicht das Zusammenarbeiten von Beer und Flotte die Beuteansprüche der letzteren gegenstandslos mache. Der Vorsitzende bescholch daher, sich diesen verwickelten Fall erst gründlich zu bedenken, ehe er ein Urteil fälle.

Ein charakteristischeres Bild der ganzen unverschämten Frechheit des britischen Bolkes in allen Fällen wo "Geld zu machen ist", wie dieser Rlageanspruch es bietet, dürfte wohl nicht leicht wieder zu finden sein.

Und die Leute, die hier als Rlager auftreten, führen in England die Bezeichnung: "Offiziere". — Aasgeier, die sich um Beute streiten! F. v. Al.

#### 030

## Zum Problem der seelischen Fernwirkung

is ich mich entschloß, in dieser Zeitschrift zum erstenmal zu diesem Thema mich zu äußern, tonnte ich nicht voraussehen, welches tiefe, fast möchte ich sagen leibenschwert, tonnte ich nicht voraussehen, welches tiefe, fast möchte ich sagen leibenschwerten fragtliche, Interesse in weiten Kreisen des gebildeten Publikums für diese sehlen Die zahlreichen Zuschriften auf meine Beröffentlichungen im ersten Juni- und zweiten Augustheft 1915 haben mich darüber belehrt, daß bei vielen gebildeten Menschen ein Bedürfnis vorliegt, die hier in Betracht konmenden Fragen ernst, vorurteilslos und mit wissenschaftlich gebotener Zurüchaltung besprechen zu können, ohne sich der Gesahr auszussehen, dadurch lächerlich zu erscheinen ober ins Fahrwasser eines pseudowissenschweiten Mystizismus, wie ich denselben am Schluß meines zweiten Ausselber über dieses Thema turz getennzeichnet habe, zu geraten. — Um nicht durch Wiederholungen den zur Verfügung stehenden knappen Raum unnötig in Anspruch zu nehmen, muß ich bei

ber folgenden Besprechung die Renntnis meiner beiden vorhergehenden turzen Abhandlungen voraussesen. In der ersten Veröffentlichung habe ich an der Hand von zwei meines Erachtens gut verdürgten Erlednissen den Versuch unternommen, das allgemein bekannte Prinzip der drahtlosen Telegraphie als eine, wenn auch nicht restlos befriedigende, vorläusige Erklärung für die mertwürdige Tatsache einer seelischen Fernwirtung heranzuziehen. In meinem zweiten Aufsat über das gleiche Thema drachte ich weitere Beispiele, die selbst von konsequenten Gegnern als "beachtenswert" bezeichnet wurden, und führte an der Hand gegnerischer Einwände meine Aufsassung von der unbedingten Tatsächlichkeit derartiger Erlebnisse weiter aus.

Die vorliegende turze Betrachtung foll neben der Mitteilung von drei weiteren Källen ausichlieftlich die für eine Anerkennung der Catfächlichkeit seelischer Fernwirkung bedeutsame Frage erörtern, wesbalb bei ben unzählbaren Möglichteiten berartigen Erlebens scheinbar nur ein fo wingiger Bruchteil ber Menichen Erlebniffe biefer Urt zu verzeichnen bat. Der Berfuch einer Erklärung hierfür liegt schon beshalb besonders nahe, weil ein Einwand in biefer Richtung erfahrungsgemäß zuerst und am lebhaftesten vorgebracht wird, wenn es sich barum banbelt, die Catfachlichteit seelischer Fernwirtung zu bestreiten. — Um nun möglichst allen Lefern eine tlare Borftellung von bem, was ich unter feelischer Fernwirtung verftanben wiffen mochte, zu geben, fei es gestattet, die Schilberung von brei berartigen Erlebnissen bier porauszuschichen. Bur Bermeibung von "Enttauschungen" sei gleich bemertt, bag biese Erlebnisse pon fast langweiliger Nüchternheit und ohne jede Sensation und Gruseligteit sich barbieten. Da mancher bei' biefen Dingen die letztgenannten Qualitäten nur ungern vermift, muß einmal ausbrudlich barauf hingewiesen werben, bag im allgemeinen ein berartiges Erlebnis um so vertrauenswürdiger und wertvoller ist, je schlichter, nüchterner, ja langweiliger es zu sein scheint, und bak Bertrauenswürdigkeit und Wert abnimmt in gleichem Make, wie Berwideltheit und Unheimlichteit bes Erlebnisses zunimmt. Der erste ber im folgenden kurz wiedergegebenen Fälle ist mir von einem Rechtsanwalt berichtet worden — Beiträge von Zuristen als berussmäßigen Sleptilern erscheinen mir besonders beachtenswert - und foll wortlich fo wiedergegeben werben, wie er mir vorliegt: "Im Sabre 19...", fo foreibt ber betreffende Zurift, "war mein Ontel, ber geheime Sanitatorat M. in A., fcwer trant. 3ch besuchte ibn, so oft ich von G. herübertam, las ibm vor und nahm an seinem Geschide berglichen Anteil. Daß er die Krantheit nicht überleben werbe, war klar, wann er sterben werbe, war ganglich ungewiß. In einer Nacht hatte ich folgende Empfindung, ich fage absichtlich nicht Traum, ba ich ben ganzen Vorgang halb schlefend, halb wachend erlebt du haben glaube. 3ch fab meinen Ontel im Schlafrod und mit langer Pfeife an meinem Bette siken, er winkte mir traurig mit ber Hand und verschwand im Grauen. Ich schrieb mir sofort die Stunde auf einen Zettel und erzählte meiner Hauswirtin — ich war damals Referendar in G. — den Vorgang der Nacht, bat sie, sich Einzelheiten und Stunde zu merten und teilte ibr mit, bag ich auf die Boft geben werbe, um mich telephonisch nach bem Befinden meines Ontels zu ertundigen. Auf der Post sprach ich telephonisch mit meiner Cousine, der jest in R. weilenden Witwe des Majors E., und erfubr auf meine Frage, daß mein Ontel zu der meiner Wirtin angegebenen Stunde gestorben war."

Die beiben weiteren Erlebnisse, die ich hier jett berichten möchte, habe ich selbst erlebt. Man wird es ohne weiteres verstehen, wenn ich es bisher vorzog, meine Auffassung burch die Erlebnisse anderer zu stügen und mit meinem eigenen Erleben zurücksielt. Immerhin durfte es für mich beziehungsweise meine beiben Erlebnisse sprechen, daß es die einzigen ihrer Art gewesen und geblieben sind und daß acht, in dieser Beziehung gänzlich ereignislose Jahre zwischen der ersten und der zweiten und letzten Wahrnehmung gelegen sind. Ich damn also nicht in den Verdacht geraten, auf derartige "Abenteuer" auszugehen. Mein erstes Erlednis ereignete sich gegen Ende meiner Studienzeit. Ich verkehrte damals sass die ferussichten mit einem gleichalterigen Rollegen, mit dem mich außer der Gemeinsamkeit beruflicher

Anteressen noch eine seltene Übereinstimmung der Lebensauffassung verband. Uber mystische Brobleme spracen wir niemals, da berartiges für uns als junge Mediziner nicht existierte. Wir waren beibe gesunde junge Leute Mitte der zwanziger Jahre! Ich wohnte damals etwas außerhalb ber fleinen Universitätsstadt in einem inmitten von großen Garten und besonders nachts idullisch rubig belegenen Sauschen und schlief bei jeder Zahreszeit bei weit geöffneten Fenstern, und zwar stets ganz vortrefflich! Eines Nachts — es war Ende Ottober — tonnte ich ohne jeben ertennbaren Grund icon von Mitternacht ab nicht mehr ichlafen, gab ichliehlich jeden Berfuch einzuschlafen auf und lag vollständig wach, irgendwelchen gleichgültigen, auf teinen Fall aber im geringsten erregenden Gedanken nachhängend, im Bette. Rein Laut unterbrach stundenlang die Stille der Nacht, die ploglich laut, klar und beutlich mein Name gerufen murbe, und zwar ber mir wohlbefannten Stimme nach von niemanbem anders, als pon meinem oben erwähnten Freunde. Sofort war ich am Fenster, spabte in die Nacht binaus und gab mich rufend zu erkennen. Aber niemand antwortete und nichts regte fich in ber Duntelheit. Ein "Scherg" ufw. war für mich bei ber mir betannten Wefensart bes Freundes von vornherein ausgeschlossen, deshalb leuchtete ich, bevor ich mich wieder niederlegte, noch das Treppenhaus des kleinen einstöckigen Hauses ab, um festzustellen, ob der Ruf vielleicht von dort zu mir gedrungen war. Ich entbedte nichts. Als ich mein Lager wieder auffucte, warf ich noch einen Blid auf meine Saschenuhr. Die Uhr zeigte wenige Minuten nach 1/26 an. Ich empfand nicht die geringste Unruhe, ba ich nur an eine allerdings bisber noch nicht erlebte und etwas merkwürdige Sinnestäuschung dachte. Am Nachmittage des nächsten Tages, eines Sonntages, erzählte ich bas Erlebnis einem benachbart wohnenben Willegen, der heute als vielbeschäftigter Kinderarzt in einer Großstadt Sachsens sitzt und sich vielleicht noch meines damaligen Berichtes erinnert, mit dem scherzhaften Hinzufügen, daß ich jekt anscheinenb "Nerven" betäme. Im übrigen legte ich meinem nächtlichen Erlebnis eine fo geringe Bebeutung bei, baß mir nicht einen Augenblick ber Gebanke tam, bei bem nächtlichen Rufer felbst mich zu ertundigen, zumal seine Behausung von der meinigen ziemlich entfernt lag. Aber nach zwei Cagen erfuhr ich burch eine Dame, bei ber wir beibe zu Mittag zu speisen pslegten, daß mein Freund trant sei, und begab mich darausbin natürlich sosort zu ihm. Ich fand den dis dahin blühend gefunden, träftigen Mann sehr elend darniederliegend. Eine schwere Nierensteinkolik hatte ihn böse mitgenommen! Und nun ergab sich die überraschende Tatsache, daß ihn in der gleichen Nacht, in der ich nicht hatte schlafen können, mitten im besten Woblbefinden, als er noch um Mitternacht arbeitend an seinem Tische gesessen, ploklich eine ungewöhnlich schwere Nierentolit überfiel, daß er sich, ohne ins Bett zu gehen, die ganze Nacht in rasenden Somerzen gequalt batte und schlieklich morgens etwa um 1/26, wie er burch einen Blid auf die Uhr festgeftellt hatte, in unerträglichem Rrampf auf ben Boben gestürzt war, babei angestrengt an mich bentenb in bem Wunsche, ich mochte helfen b jur Stelle fein! — Am gleichen Tage noch fcrieb ich bie Einzelheiten biefes Erlebnisses für mich nieder und habe seitbem nicht mehr gelacht ober überlegen gelächelt, wenn von "so etwas" die Rede war, sondern lieber — geschwiegen! — Acht Zahre blied ich bann von allen "Geiftergeschichten" verschont, batte auch weber Beit noch Reigung, mich weitergebend mit Problemen diefer Art zu beschäftigen, bis ich eines Tages boch wieber bazu gezwungen wurde. An irgenbeinem beliebigen Sommerabend 19 . . mußte ich mit einer ganz unbegreiflichen Lebenbigteit und Hartnädigkeit eines alten Mitschulers gebenken, von bem ich seit mindestens zehn Rabren absolut nichts gehört und geseben batte. Da besagter Aungling mir niemals befonders nahe gestanden hatte, sich also kaum aus der großen und wechselnben Schar ehemaliger Mitschüler für mich heraushob, so tam mir diese plötzliche Erinnerung fast tomisch vor. Ich erzählte den ganzen Abend einem bei mir weilenden Betannten nur von biefem Anaben und tramte schlieflich ein altes Schülergruppenbilb hervor, um bas Bild besselben betrachten und zeigen zu können. Einige Tage später erhielt ich eine Anfichtstarte aus R., die mir über zwei frühere Wohnorte nachgefandt war, bis fie mich gludlich erreichte. Auf Diefer Rarte, Die, wie ich fofort mit Sicherheit feststellte, an bem gleichen Abend geschrieben war, an bem mich bie oben geschilberten Erinnerungen "plagten", teilte mir der lebende Segenstand Diefer Erinnerungen mit, bag er "gerade beute abend" lebbaft an mich benten muffe und mal ben Berfuch niachen wolle, burch biefe Rarte mir ein Lebenszeichen pon fich zu geben, er fei technischer Leiter eines großen induftriellen Unternehmens, es gebe ihm gut uiw. - 3ch habe mich bis jest nicht entschließen tonnen, in Diefem Bufammentreffen einen "blinden Bufall" zu erbliden. Allerdings ift auch bier ber Bufall im Spiele, aber in gang anderem Sinne, wie ber Steptiter angunehmen bereit ift. 3d tomme noch turg barauf gurud. Beftebt in bem geschilberten Kalle eine Fernwirtung, wie ich als erwiesen ansche, so ist damit allerdings von neuem die bereits in meinem aweiten Auffat ausgesprochene völlige Regel- und Gesetlofigfeit augegeben, die für unsere Augen auf diesem Gebiete jurzeit noch besteht, benn die als Borbedingung für bas Zustandetommen einer seelischen Fernwirtung meistens angenommene und unzweifelbaft auch baufig bestehende "Seelenverwandtschaft" zwischen ben Beteiligten fallt in bem letigeschilberten Falle vollständig aus. Wir find bemnach meines Erachtens in erfter Linie barauf angewiesen, Die Catfadlichteit berartiger Greignisse immer einwandfreier festzustellen und uns burch bie aurzeit noch bestehenden großen Schwierigfeiten eines weiteren Eindringens in ben Busammenbang der Dinge nicht beirren zu lassen.

36 muß auf die als eigentliches Thema dieser turgen Betrachtung bezeichnete Frage aurudtommen: Wie ift es zu ertlaren, bag bie Wahrnehmung feelifcher Fernwirtungen fo relatio felten ift, obwohl die aukeren Borbedingungen für Erlebniffe diefer Art taglich und ftunblich gegeben sind? Niemand erwarts auf diese Frage eine erschöpfende, wirklich befriedigende Antwort. Die gibt es auf diesem Gebiete noch nirgends. Aber will man ein Gebaube errichten, ist jeder Bauftein von Wert! — Zunächst ift zu bemerten, baf ben stets gegebenen außeren Borbedingungen anscheinend nicht in annähernd gleichem Umfange die zum Buftanbekommen einer Wahrnehmung nicht minber notwendigen inneren Borausfekungen entsprechen. Es erscheint, daß die Mebraabl ber aurzeit lebenben Menschen für Die Ericheinungen feelischer Fernwirtung unzuganglich ift, und bag bei ber Minderheit nur eine beschräntte, an unbetannte individuelle Voraussetzungen gebundene Empfänglichkeit beftebt! Wie baben wir uns nun biese bedingte perfonliche Empfanglichkeit ibrem Wefen und ihrem Urfprunge nach ju benten? Die Lehre von der Bererbung, beren Bedeutung für die Ertlärung und Bewertung gewisser abnormer Erscheinungen und Bustande wissenschaftlich feststebt, vermag uns auch bier wenigstens bie Richtung angugeben, in ber wir porgudringen versuchen mussen: Wenn bestimmte Eigentumlickeiten und Abweichungen erst nach einer langen Reibe von Generationen bei ben Defgenbenten auftreten, fpricht man von Atapismus. Beispiele von Atavismus beim Menschen find wiederholt beobachtet, es sei nur an bas gelegentliche Vortommen übergäbliger Bruftbrufen und Bruftwargen beim Menichen erinnert, in benen man die letten Andeutungen der bei den Abnen des Menschen porhanden gewesenen Saugleisten ertennen muß, wie biefelben bei Tieren allgemein betannt finb. Welche unermehlichen Beiträume müssen wir rückschauend durchmessen, um hier den Abergang zu finden! Es liegen fich bem gegebenen Beifpiele noch weitere anreiben, boch moge diefes eine genügen. Längst rechnet die Wissenschaft mit vielen Hunderttausenden von Jahren, wenn fie die Entwidlungsgeschichte bes Menschengeschlechts burchforscht. Aun hindert uns aber nichts an ber Auffaffung, bag ben aus unermehlich fernen Beiten gelegentlich auftauchenben atavistischen Ruckchlägen auf körperlichem Gebiete auch solche aus ber geistigen, ber feelischen Sphare gegenübersteben! Es wird bereits angenommen, daß gewisse Formen von fog. "Geistesstörung" nichts anderes als atavistische Rudschläge find. Wäre es nun nicht bentbar, bag wir auch in biefen unertlärbaren Erscheinungen und Fähigteiten einzelner auf



feelifdem Gebiete eine Bererbung im Sinne eines ataviftifden Rudfolages, ein verfprengtes Aberbleibsel aus weit entlegenen Menscheitstagen vor uns haben? Auch die Entwickung des Menschengeschlechtes bat bas Geset ber Anpassung entscheidend beeinflukt. Wenn nun in Urtagen ber Menichbeit Bedingungen bestanden batten, die es notwendig ober aum minbeften wünschenswert für die Menichen batten erscheinen laffen, für seelische Fernwirtungen gang allgemein empfänglich zu fein? Und wenn biefe Notwenbigteit nun allmablich aufgehört hatte und damit auch der Swang zur Anpassung für die Gesamtheit? - Spekulationen! Gewiß, weiter nichts, aber erlaubte, weil auf bem feften Boben naturwiffenschaftlichen Dentens aufgebaut! Es gibt noch eine andere gelegentlich angewandte spetulative Aberlegung. gegen die allerdings schon mehr einzuwenden ware, und die auch nur ber "Bollstandigkeit" wegen hier angeführt fein foll: Man hat angenommen, bag einzelne Individuen mit auffallenben und unerklärbaren torperlichen ober geistigen Eigenschaften ber Entwicklung bes Menidenaeichlechtes um unbeftimmbare, unmehbare Beitraume porausgeeilt find unb so durch eine Laune oder besser auf Grund unerklärlicher Entschlässe der Natur gewissermaken Bertreter einer noch unendlich fernen Reit darstellen, in der die Menscheit vielleicht allaemein Fähigkeiten besigt, die jest nur ganz vereinzelt anzutreffen sind. Daß tatsächlich Andividuen unter uns leben, beren über alle Aweifel feitstebenbe, unfastbare Fabigteiten meines Eractens nur eine Deutung nach ber einen ober anberen angegebenen Richtung julaffen, vermag u. e. auch ber von Professor Dr. Max Schottelius im "Rosmos", Heft 12, 1913, eingehend bargestellte Fall eines "Bellsehers" barzutun. Daß ber allen "übersinnlichen" Problemen gegenüber ungemein zurüchaltende "Rosmos" biesen Fall aufgenommen hat, spricht sehr für die Bedeutung des Problems. — Mit dem bisher Ausgeführten ift die Frage nach den Grunden einer individuellen Unempfänglichteit oder einer größeren oder geringeren bedingten Empfänglichteit für die Erscheinungen seelischer Fernwirtung nicht annähernd erschöpft. Es muk angenommen werben, bag zeitliche, örtliche, tlimatische, atmosphärische, demo-elettrische und andere Berhältniffe mit im Spiele fein tonnen, wo es fich um bas Buftanbetommen berartiger Wahrnehmungen handelt. Aber auch ber immer zitierte Aufall tommt dabei zu seinem Rechte ! 3ch erwähnte bereits, daß in bem von mir geschilberten zweiten Eigenerlebnis ber Aufall eine wichtige, ja entscheibenbe Rolle gespielt babe. Nicht bie Satsache, bag wir Beteiligten unter ben geschilberten Umftanben ploklich ohne jebe ertennbare außere und innere Beranlassung an bem gleichen Abend so lebhaft miteinander uns beschäftigen mußten, fasse ich ale Bufall auf, wohl aber ben Umftand, bag einer ber Beteiligten feine Erinnerungen zu einer Mitteilung an den anderen verdichtet hat! Und da erhebt sich nun zwingend die weitere Frage, ob die Catsache der seelischen Fernwirtung wirtlich ebenso vereinzelt ist wie ihre Bestätigung! Sollten nicht vielleicht eine ganze Reihe tatfächlich stattgebabter seelischer Fernwirtungen als solde nicht ertannt werben und nicht ertannt werben tonnen? Ein Beispiel für viele: Jemand hat plöglich eine auffallend lebhafte, vielleicht sinnfällige Erinnerung an einen alten Freund, an einen seit Jahren ober Jahrzehnten verschollenen Bruder und erhält niemals birett ober indirett irgenbeine Beftätigung von dem Betreffenden, fo tann bennoch niemand die in anderen, gunstigeren Fällen nachgewiesene Abereinstimmung ber Wahrnehmung mit irgendeinem besonderen Ereignis, d. B. dem Tode oder mit einer gleichzeitigen analogen Wahrnehmung der betreffenden Berson mit Sicherheit ausschließen. Wie viele "Fernwirtungen" mogen so infolge ausbleibenber Auftlärung verloren geben. Und wie viele Fälle wirklich stattgehabter und auch nachgewiesener Fernwirkung mögen aus Gleichgültigteit, Untenntnis, Unfähigteit ber Darftellung ufw. in ben nieberen Boltsichichten unentbedt und wie viele aus Furcht vor Berständnislosigkeit und Spott in den Kreisen intellettuell bober Stebenber unausgesprochen bleiben! Es bedarf also entschieden erft noch bes Beweises, ob die Tatsache ber seelischen Fernwirtung so selten ift, wie es allerdings bis jest erscheinen mußte. — Welche Grunbe es aber bewirten, daß ein für die Ginwirtungen

feelischer Fernwirtung empfänglicher Mensch in einem Falle "reagiert", in vielen anderen aber nicht, b. h. welche Einflusse bas Schwanten ber individuellen Disposition bedingen, ist noch gang duntel.

Bum Solus moge es mir gestattet sein, aus bem liebenswürdigen Schreiben eines Amtsrichters einen Sat wörtlich wiederzugeben, dem man unbedingt zustimmen muß. Der betreffende herr schreibt: "Meiner Ansicht nach ist ein derartiger sogenannter Gebildeter, welcher prinzipiell alles bestreitet, was die offizielle Wissenschaft nicht ertlären tann, um nichts besser als der Ungebildete, welcher trititlos jeden Schwindel glaubt!"

Dr. Rarl Löbmann



# Zu Theodor Storms 100. Geburtstag

(14. September 1917)

n Theodor Storms sonst äußerlich so ruhig-beschauliches Leben haben mit rauher Jand die Wirren der Jahre 1848—50 hincingegriffen. Als Dreifigjähriger erlebte er die Erhebung seiner schleswig-holsteinischen Beimat gegen die dänische Ferrschaft, ihr Migslüden und die darauf folgende Zeit der rücksichsen Unterdrückung alles Deutschen. Diese Jahre machten ihn, den bereits Berheirateten, vollends zum Manne.

Storm war tein Polititer, aber ein beutscher Patriot, der auch als Poet seiner beutschen Sesimnung träftigen Ausdruck gegeben hat. Nicht in seiner Prosa: in seinen fern von allem Tageslärm geschaffenen Novellen sinden wir ebenso wenig von den politischen Ereignissen wie von den sozialen und geistigen Kämpsen seinen Beit. Anders in seinen Versen, wenngleich wir auch dier in erster Linie die zu den Kleinodien unserer Lyrik zählen, die — wie seine stimmungsvollen Novellen — die Tiefe und Bartheit der Empfindung zeigen. Der Vichter selbst sagt einmal:

"Sobald ich recht bewegt werde, bedarf ich der gebundenen Form; daher ging von allem, was an Leidenschaft und Herbem, an Charafter und Humor in mir ist, die Spur meist nur in die Gedichte hinein; in der Prosa ruhte ich mich aus von den Erregungen des Tages; dort suchte ich grüne, stille Sommereinsamleit."

So findet sich unter seinen Gedichten auch eine Anzahl, etwa zehn, in denen Storm sich kraftvoll mit den Zeitereignissen absindet, und es war dem Dichter später gar nicht recht, wenn in Besprechungen und Würdigungen diese (und verwandte Berse) über seinen Stimmungs- und Liebesgedichten übersehen wurden; in der Lyrit wollte er nicht nur der "sinnige Poet" sein, da wollte er (wie er z. B. einmal an Emil Ruh, den Bebbel-Blographen, schreibt) auch deren "männliche oder Charakterseite" beachtet wissen.

"Wir können auch die Trompete blasen Und schmettern weithin durch das Lamb",

ruft er aus.

Wir handeln baher ganz in seinem Shine, wenn wir an seinem 100. Geburtstag bieses Teils seiner Lyrik gedenken — heute, wo wir als ganzes deutsches Volk den Existenzkampf zu bestehen haben, den damals Storms Heimat, Schleswig-Holstein, durchmachen mußte.

Storms heimatliche Rampfgedichte, die im Gegensatz zu anderer vaterländischer Lyrit frei von Rhetorit und Pathos sind, geben Selbsterkebtes, innerlich Empfundenes. Das Schidssall seiner Jelmat schmerzte ihn tief. Er bestagt die Opfer des Freiheitstampfes, die manchem nun vergebens gebracht scheinen:

Der Eitemer XIX, 24

Digitized by Google

In diesem Grabe, wenn das Schwert zerbricht, Liegt beutsche Ehre fledenlos gebettet! Beschützen konntet ihr die Heimat nicht, Doch habt ihr sterbend sie vor Schmach gerettet.

Aber er verzagt nicht; er hofft, daß Danemarks Triumph nicht enbgültig sei. Zuversichtlich ruft er aus ("Ein Epilog", 1850):

Der Klang von Frühlingsungewittern, Von dem wir schauernd sind erwacht, Von dem noch alle Wipfel rauschen, Er kommt noch einmal, über Nacht!

und mit noch größerer Bestimmtheit prophezeit er ("Im Berbste 1850"):

Denn tommen wird das frische Werbe, Das auch bei uns die Nacht besiegt, Der Tag, wo diese beutsche Erbe Im Ring des großen Reiches liegt.

Aus dieser seiner deutschen Gesinnung machte er tein Hehl; die Folge davon war, daß er die Beimat verlassen, in die Verbannung gehen mußte. Mit welchen Gefühlen er das tat, zeigt erschütternd das Gedicht

216 schieb (1853)

Kein Wort, auch nicht das kleinste, kann ich sagen, Wozu das Berz den vollen Schlag verwehrt; Die Stunde drängt, gerüstet steht der Wagen, Es ist die Fahrt der Helmat abgekehrt.

Von meinem Arm in dieser letzen Stunde Blidt einmal noch ins weite Land hinaus, Und merkt es wohl, es steht auf diesem Grunde, Wo wir auch weisen, unser Vaterhaus.

Wir scheiben jest, bis dieser Zeit Beschwerbe Ein andrer Tag, ein besser, gesühnt; Demn Raum ist auf der heimatlichen Erde Für Fremde nur, und was den Fremden dient.

Doch ist's das flehendste von den Gebeten: Ihr mögt dereinst, wenn mir es nicht vergönnt, Mit festem Fuß auf diese Scholle treten, Von der sich jetzt mein heißes Auge trennt.

Und bu, mein Kind, mein jüngstes, bessen Wiege Auch noch auf diesem teuren Boben stand, Hör' mich — benn alles andere ist Lüge —: Rein Mann gebeihet ohne Vaterland!

Raunst du den Sinn, den diese Worte führen, Mit deiner Kinderseele nicht verstehn, So soll es wie ein Schauer dich berühren, Und wie ein Pulsschlag in dein Leben gehn! Storm wandte sich nach Preußen, wo er in Potsbam als Assessibler Anstellung fand. Aber weber der Reiz der Havellandschaft noch das großstädtische Treiben des nahen Berlins konnte ihm die Heimat ersehen. Preußen ist ihm die Fremde, die besonders seinem poetischen Schaffen keine Nahrung gibt. Wohler schon fühlte er sich in Heiligenstadt im Eichsseld, wohin er — als Amtsrichter — 1856 verseht ward. Aber die Heimat sehlte ihm; so klagt er 1857:

Nun wird es wieder Frühling um ums her — Nur eine Beimat haben wir nicht mehr.

Seines Bergens Wunsch bleibt die Beimtehr:

Nun horch' ich oft schaflos in tiefer Nacht, Ob nicht der Wind zur Rückfahrt möge weben. Wer in der Beimat erst sein Haus gedaut, Der sollte nicht mehr in die Fremde geben! Nach drüben ist sein Auge stets gewandt, Doch eines blied —: wir gehen Hand in Hand.

("Gebentst bu noch?")

An einer anbern Stelle ("Gartensput") flagt ber Dichter;

Die Zeit vergeht; längst bin ich in der Fremde, Und Fremde hausen, wo mein Erbe steht.

Dann tamen die letten Jahre bes tinberlosen banischen Königs, Friedrichs VII.; 1863 ruft Storm:

Die Schmach ist aus; ber eh'rne Würfel fällt! Zetzt oder nie! Erfüllet sind die Zeiten; Des Dänenkönigs Totenglocke gellt; Mir klinget es wie Osterglockenläuten!

Die Erde bröhnt; von Deutschland weht es her; Mir ist, ich hör' ein Lied im Winde klingen; Es dommt heran schon wie ein brausend Meer, Um endlich alle Schande zu verschlingen! ("Gräber in Schleswig.")

Shon im Marz 1864, noch ehe der Deutsch-Danische Krieg zu Ende war, tehrte Storm in seine Heimat, in seine Baterstadt Husum zurück, wo er zunächst als Landvogt, dann nach der Bereinigung Schleswig-Hossteins mit Preußen als Amtsrichter und später als Oberamtsrichter lebte, die er sich 1880 als Amtsgerichtsrat pensionieren ließ und für die letzten Jahre seines Lebens († 1888) in das freundliche Dorf Hademarschen (Kreis Rendsburg) übersiedelte, von wo er seine Vaterstadt einige Male in jedem Jahre besuchte.

Slücklich, den vertrauten Boden der Heimat wieder unter seinen Füßen zu haben, das Rauschen des Meeres wieder zu hören, das er so lange entdehrt hatte, hat er dem deutschen Volke nach seiner Rücklehr Jahr für Jahr eine seiner tiefinnerlichen und kinstlerisch seinen Novellen geschenkt, deretwegen er zu unsern seinstningsten Erzählern zählt. Vaterländische Lieder hat er, num da die Erfüllung da war, nicht mehr geschrieben; auch 1870/71 nicht, als die großen Ereignisse die Volkendung drachten und sein geliedtes Schleswig-Holstein num tatsächlich "im Ring des großen Reiches" lag — wenn auch nicht (wie auch Storm wohl geträumt und gewünscht hat) als selbständiges Herzogtum, sondern (nach Vismarchs Willen) als nördlichste Provinz des führenden Königreichs Preußen, an dessen "scharse Art" sich die Schleswig-Holsteiner nur allmählich gewöhnten. So klingt Storms heimatlich-vaterländische Dichtung in den fünf Zeilen aus, von denen die ersten beiden schon eingangs angeführt worden sind:

Wir können auch die Trompete blasen Und schmettern weithin durch das Land; Doch streisen wir lieber in Maientagen, Wenn die Primeln blühn und die Drosseln schlagen, Still sinnend an des Baches Rand.

Damit machte er, auf die "männliche ober Charakterseite" seiner Lyrik hinweisend, gewissermaßen einen Schlußstrich unter seine "politische Dichtung" und wandte sich, auch als Lyriker, wieder ausschließlich der stillen, zeitabgeschiedenen Welt seiner Novellen zu.

P

Emil Weber

# Zur Gesundung der Kunst und des Kunstausstellungswesens

bedeutender Künstler in das Spezialgediet des Kunstgewerdes hat uns, trot der vielen Vorteile, trot des Ausststelles, den dieser Kunstzweig genommen hat, sür die Kunst an sich, besser ausgedrückt, für die stille Wertstattunst des einsam mit seiner Seele ringenden Künstlers eine unseugdare Gesahr herausdeschworen, deren Tragweite man jetzt erst richtig erkennt, und deren Bekämpfung langsam einzusehen scheint. Und es ist hohe Zeit; denn dadurch, daß "Runst als Dekoration" zum Schlagwort modernen Kunsterledens geprägt wurde, hob man das Stillstische, Dekorative in den Sattel und es begab sich, daß nicht nur ausgesprochen sür das Kunsthandwert begabte Künstler in das Spezialgediet der Kunst, der Staffeleibildtunst, eintraten, umgekehrt auch solgten gute Staffeleibildmaler dem Zuge der Zeit, wie sie meinten, und fingen an, dekorativ zu malen.

Auf beiben Seiten erzeugte dieser Wettlauf recht unerfreuliche, zum Teil völlig unverstandene Arbeit. Wenn man ben eigenartig neuen Bestrebungen, Die seinerzeit zuerst auf ber Künstlerkolonie in Darmstadt durch die Protektion des kunstsinnigen bessisschen Fürsten zu hervorragender allgemeiner Interessebedeutung kamen, kunstkritisch gegenübertrat, zeigte fic von Anfang an die Gefahr, der wir nicht entronnen find. Man fah bamals Innendetorateure und gewerbliche Runftler wie Behrens, Olbrich, Christiansen mit gang minberwertigen Bersuchen in Ol, Pastell und Aquarell in das Gebiet der eigentlichen Malcrei eindringen, Arbeiten, die als Bilder gedacht waren und bennoch nur gewerbliche Entwürfe barftellten für solche, die wissen und fühlen, was man von einem Staffeleibildwerk verlangt. Und wiederum feben wir ausgezeichnete Maler von heute, wie z. B. Ludwig von Hoffmann, ben Genfer Hobler, Egger-Lienz, Erler und viele, viele andere, weniger Probuttive (bie "Scholle" tann eingerechnet werden) völlig ins Petorative einschwenten, teilweise sogar in Schema und Manier verfallen (was beibes beim Detorativen einige Berechtigung bat), ohne bag biese Schwentung zur Folge hätte, diese Kunstler eben als detorative Maler (Detorationsmaler im besten Sinne) anzusprechen und mit ihren Arbeiten aus den wirtlichen Kunstausstellungen zu verbannen. Das klingt bart, ware aber logisch.

Denn zu guter Lett ist die Folge berartiger Verquidung von Kunst und Dekoration boch wohl diese, daß man auch den sehr geschicken Theatermakern und den Dekorationsmalern, die sich dislang trot hohen Könnens nicht dem Künstler gleichberechtigt hielten, die Ausstellung ihrer Arbeiten in den großen Kunstausstellungen nicht wird versagen dürsen. Wohin sollte das aber führen, wenn beispielsweise innerhald einer Ausstellung die Ausstatung einer Oper gezeigt resp. vorgeführt würde?! Nehmen wir an etwa die tünstlerischen Leistungen eines Ernst Stern?



Beffer beleuchtet: 3ft es nicht an ber Beit, bas völlig in ber Kunftbetrachtung irregeleitete Bolt endlich wieder auf die Berichiedenbeit der Bedeutung aufmertsam zu machen. bie einerseits ber Runft, andererseits ber Runft als Deforation aufällt, aufallen und augebilligt werben muß! Es tann nicht geleugnet werben, bag biefe Neuerziehung die bobe Wertichakung des Dekorativen eindammen wurde, zugunsten der Runft. Und daß eine solche Bewegung auf großen Wiberstand stogen wird, liegt auch tlar auf ber Hand, wenn man bedentt, daß in manden Runftzeutren (bie Schweig mit Hobler!) alle Runftfragen von beforativen Kunftlern erledigt werden, alle Runftfragen in die Hand eines gewerblich bentenden Mannes gelegt sind. Die Schweiz tann als Beispiel besonders ins Auge gefaßt werden. Innerhalb der "Ara Hodler" bat die Schweizer Runft sowohl in Rom, wie dieses Jahr in Munchen auf das fühlbarste und erichredenmachenbite bewiesen, wohin es mit ber Runft eines Bolles tomint, wenn bie Führericaft einem betorativen Kunstler zufiel. Wir empfinden in der Schweizer Abteilung eine Leere und Hohlbeit, eine ichematische Bildbehandlung, die unerträglich langweilig wirtt und mit Runft nur noch wenig gemein bat. Es find beforative Arbeiten, ber Linie ober ber Farbe wegen, "bergestellt" im mabriten Sinne bes Wortes, aber niemals empfunden. (Ach mache an biefer Stelle auf bie beachtenswerte Brofdure aufmertsam aus ber Feber Bans Friedrichs: "Robler, Die Schweig und Deutschland." Janus-Berlag, Munchen 1913.) Runft will Empfindung, will Gecle!

Wir mussen also, ziehe ich das Resultat meiner noch unvolltommenen Aussührungen schon jetzt, die großen Ausstellungen entweder gewissenhaft in Runstausstellung und Detorationskunftausstellung zergliedern und trennen; oder aber überhaupt beide Ausstellungen gar nicht miteinander verquiden, sondern getremt derücksichtigen. Denn so viel ist sicher, die Runst wird vom Jandwertlichen erdrück! Auch die Juroren der Ausstellungen tennen und beobachten teine Grenzen mehr zwischen dem Runstwert (will heißen Bildwert, das die Geele, das Gefühl entstehen hieß) und dem Detorationsgemälde, das nach rein technischen, linearen oder sarbtechnischen Gesehen aufgebaut wird.

An der Kunstkritit — die sich in Angken krümmt, nicht genügend beachtet zu werden — wird jeweils ersichtlich, mit welchem Aufwand von Phrasen und Wortklügeleien diese Seelenund Sesühlsmanto dei derlei rein dekorativen Arbeiten verhüllt oder vergessen werden soll. Man lese nur die gekünstelten (den ernsten Künstler zum Lachen reizenden) unerquicklichen Aussührungen und Krititen über Hoblers Kunst. Wo man mit Stillschweigen vorübergehen sollte (keine Kritit ist bekanntlich auch eine Kritit), oder wo wenigstens der Krititmaßstad auf das rein Dekorative eingestellt werden mühte, wird nach einer imaginären Sildseese gesucht, die man an den Haaren herbeizieht und gewaltsam einsührt. Was dei solcher Vergewaltigung herauskommt, können wir täglich in der Presse, seiber oft auch in besten Kunst-Monatshesten versolgen. Wo teine Seese mitsprach, tein warmer Herzschlag der Liebe den Bildgedanken auslöste und auszeichnete, wo jede liebe Versentung, jedes Verweilen deim Stoff, das ihn deseelen könnte, sehlt, da sollte man doch um des Himmels willen mit phrasenreichen Worten und erkünstelter Sophistit keine Seele vorgauteln wollen! Man suggeriert Ideen, die nicht da sind; webt geheinnisvolle Kunstentstehungsschauer und täuscht, in der Masse des Erziehers zur Kunstbildung, das liebe, willige Publitum.

Das geht eine Beitlang. Und die am gebildetsten sein wollen, fallen am ersten darauf hinein; das Boll läßt sich so leicht nichts weismachen! Es verläßt glücklicherweise immer noch fluchtartig und saut lachend die Säle, wo nichts für das Herz und Gemüt zu holen ist, ... und seien es auch Strensäle der geseiertsten Tagesberühmtheiten. —

Das Berquiden von Runft mit der Runft als Deboration innerhald unserer Runstausstellungen hat aber eine weitere schlimme Erscheinung gezeitigt: das Austommen der unausgemalten Großsormate, das Aberdietenwollen durch die Riesenleinwand. Damit wurde die ehrliche künstlerische Technit, die liebevolle Ausarbeit verdorden, sie empfahl sich für diesen

8wed gar nicht mehr, und das, was jedem wahren Kunstwert wirkliche Größe und die Weihe gibt, ging verloren (ich meine: für die Runstschau verloren; denn tatsächlich lebt sie verachtet im stillen weiter, und es sind die Besten unserer Zeit, die sich der ehrlichen kunstlerischen Ausarbeit bedienen).

Mertwürdigerweise ging das alles gleichzeitig mit einer höchsten Wertschäung für die intime, seinbeseelte Aunst unserer alten Meister Hand in Hand und mit der Slorienbestrahlung unserer besten Künstler, wie Menzel, Leibl, Bödlin, Spizweg, Sperl, Welti, Thoma und vieler anderer Seelenmaler, die doch gewiß nicht auf Riesenslächen sich deborativ austobten. (Freilich beginnt schon eine gewisse Zurückseung dieser Meister sich fühlbar zu machen, die aber nur ganz vorübergehender Natur sein kann.)

Bewiefen ift also teineswegs, daß die heutige Aberwertung (man darf so ohne weiteres fagen) bes rein Detorativen, Linearen, gesucht Manierierten irgendwie berechtigt ist ober gar bem Beitgeift entsprache. Sie wurde tunftlich ins Wert gefett. Durch bas Auftauchen bes in die Augen springenden Riesenformates mit rein detorativer Wirtung seine Steigerung, die auch von sensationslissernen Kunstlern eingeleitet wurde) bestach man das flüchtige Auge bes Arititers; felbst die Zuroren wurden bestochen. Diese Aur-Ausstellungsbilder wurden Mode, tamen in die größten Gale, wurden zuerst erwähnt, und die Runstjugend beeilte sich, an folde ersten Stellen zu ruden, und malte, was auffällt . . . nicht, was gefällt. So entstand bas Rünftlerproletariat, bas zwischen betorativer und Theatermalerei und einer wahren Aunstäuherung bin und ber schwantt, entstanden die nichtsfagenden Ausstellungen der letten Aabre. in welchen teils das Grausen berricht, teils die Berzensleere rober Abertultur sich breitmachen tonnte. Man erbob die technische Arbeit, bas Randwertliche, auf die bochfte Stufe, begeisterte sich für Pinselhiebe, Fernwirtung, Farbenspielereien und sah sich endlich gezwungen, auch rein technische Bersuche, wie Stigen und Studien, den Runftausstellungen beizufügen, fo daß die Ausstellungen mit Einsendungen überflutet werden wonten, wie wir es erleben, und so umfangreich wurden, daß einen Schwindel und Lingst befällt und eine Müdigleit, größer, als wenn man Bergesgipfel erllettert. Ja, so weit haben wir es gebracht!

36 finde, ba muß Wandel geschaffen werben, so tann es nicht weitergeben!

Und ich sehe, es muß von den Künstlern selbst ausgehen, die zum großen Teil das Unheil verschuldet haben, obwohl sie, uneinsichtig genug, in den grellen Notschrei über die wirtschaftliche Notlage des Künstlerstandes gedankenlos mit einstimmten.

Vor allem muste sich die fleifige Zunft der stillen, scheuen Staffeleibildtunstler zusammenschließen und zu eigenen Ausstellungen zusammenstmden. Ohne Beihilse des Staates geht das natürlich nicht. Zu solchen Ausstellungen wären kleinere, intime Säle, welche die durchschnittliche Größe unserer Herrschaftsräume nicht überschreiten sollten, besonders wertvoll. Und solche Ausstellungen bezeichne man dann mit dem allein richtigen resp. passenden Wort: "Kunstausstellung". Alles aber, was ins Monumentale, Detorative, ins Handwertliche oder rein Fardtechnische schlägt, wozu auch Studien und Stizzen beigesügt werden tönnen, dringe man unter in der "Ausstellung für detorative Kunst und Kunsthandwert".

Eine Verschmelzung beiber Runstgattungen, wie es heute üblich ist, bedingt nur eine Zerfahrenheit und Unsicherheit in der Bewertung beider Künste, die nun einmal nicht zusammensinden können. Durch diese reinliche Scheidung würde auch die Runstzugend von vornherein vor das wichtige "Entweder—Oder" gestellt. Entweder ein stillschaffender, in die Seele der Natur eindringender Bildmaler zu werden, dem die Liebe das wogende Herzblut stillt, ... oder ein im flammenden Pulsschlag des Lebens Stehender, der das luxuridse Bedürfnis nach Dekoration, Reklame und Ausstattung mitmacht und mitersebt. Vielleicht daß sich zu letzterem die Mehrheit entschließen wird, wird entschließen müssen, da nur hier die Aussicht auf lohnenden, ständigen Verdienst vorhanden ist.

Bebenfalls aber mußte gerade bie Runft, bie nicht ber Retlame nachläuft, geschütt und beschirmt werben! Richt, wie beute, in bem Strubel bes Tempels rellamebeischender Gensationsmalcrei untergebracht sein! Das sind wir der Runft schuldig! Die ernsten, stillen Wertstatttunftler, bie mabrlich nabegu verscheucht und in die Ede gebrudt find, mußten fich ju einem Sunde zusammenfinden, und ich glaube, daß dies von den staatlichen akademischen Rochschulen für Die Runfte ausgeben follte; gerabe fie find boch bagu berufen, Buter ber Runft zu fein! Wie es ist und wie es sich durch das bescheidene Zusehen der so ungerne die Öffentlichteit in Uniprud nehmenben ernstichaffenben Runftlerichaft ergab, fo tann und barf es nicht weitergeben! Wir burfen nicht zulaffen, bag bie Geelenvollen, Die Schöpferifchen, Die Beften teine wurdige Statte mehr haben, von wo fie auf bas Bolt einwirten und bie bebre Schonbeit ibrer geheiligten Runft tonnen ausstromen laffen. Man hat ja auch bei anderen Kunften, 3. B. in ber Musit und Coufpieltunft, intime Borfübrungen und Beranftaltungen (Rammermufit, Rammerspiele); bicten wir endlich auch bem intimiten Runftler eine intime Statte, wo er nicht erbrudt und erftidt werben tann von lauten Schreiern, wo auch bie Rritit wieber frisch und verjungt einseten muß mit der tritischen Unterlage, die da lautet: Geele und Runstwert. Wird es bagu tommen? Mir icheint, ein heimliches Berlangen weint banach! Alle guten Geifter, alle ungufriebenen guten Geifter mogen es verwirklichen belfen! - -

Man wird einwenden, jedes Bildwert, auch das Wert des Staffeleibildünstlers, musse betorativ wirten, detorativ gedacht sein; es siele wohl also die reinliche Scheidung, wie ich sie ziehe und gezogen wissen möchte, weg. Dem ist durchaus nicht so.

Es besteht eine ganz bestimmte Grenze zwischen betorativem Bildwert und einem Gemälde der Runst. Diese Grenze ist sogar durch die Technik bestimmt. Man denke sich das ergreisend seelenvolle Gemälde Eugen Brachts, sein "Gestade der Bergessenheit" in der Technik gemalt, die dieser Rünstler heute für ähnlich große Bildslächen anwendet, so würde das, was und seelisch ergreist und zur Weihe zwingt, verloren, würde nicht da sein; es bliebe eine grotest beleuchtete, trastvoll gemalte Gebirgspartie übrig, die sehr detorativ wirken könnte, aber niemals zum Perzen spräche.

Denn sowie die Made auffällt, die Oberhand gewinnt, setzt in jeder Kunst ein Küdschritt ins Materielle ein, dem die Seele nicht folgen mag. Wir wollen solche Könner nicht missen; doch tlar sollten wir uns darüber sein, daß eine Höhe der Kunst damit nicht erreicht ist, ja, daß die Kunst damit eigentlich erst anfängt.

Die intimen Elite-Kunstausstellungen, wie ich sie vorschlug, werden eine Notwendigkeit werden! Und sie werden gerade einer ernsten Künstlerschaft, die niemals für die Mode, den Tag, und ganz gewiß nicht für den Kunstmarkt arbeitet, zum Segen gereichen. Sie würden zweisellos die Kräfte aller, auch derjenigen, die in den absurdesten Manieren dem Kunsthandel zu gefallen suchen, auspornen und den Seist der Kunst neu beseelen; sie würden im Streden, unsterdliche Werte zu zeigen, eine ideale Konkurrenz der besten Kräfte wachrusen, zum Segen der Kunst, würdig der guten Kunst, die ums überliesert ist, und uns wieder die stüllen Stunden der Weihe bescheren und des glüdlich stohen Seniesens! — Und weiter will die Kunst nichts!



824 Rehe Wogart

# Mehr Mozart

neuer Bearbeitungen von Mozarts vielgerühmtem, aber fast gar nicht bekanntem "Ibomeneus"; eine neue Bearbeitung des im Siebengestirn seiner Meisterwerke aufgezählten, aber an unserm Theaterhimmel völlig in Dunkelheit versunkenen "Litus"; dann die den Cert sast ganz neu gestaltende, die töstliche Musik aber möglichst unversehrt erhaltende Bearbeitung des Singspiels "Zaide", neue szenische Einrichtungen der komischen Oper "Cosi fan tutte" und der "Zauberflöte". Nur wenig weiter zurück liegt die von Oskar Bie und Rudolf Presder als eine "Rettung" unternommene Einschachtelung der "Gärtnerin aus Liebe" in einen recht überssüssigen neuen Lussspielerahmen, und der Versuch des deutschen Bühnenvereins, durch ein Preisausschreiben zu einer neuen Verdeutschung des "Don Juan" zu kommen.

Die Erfolgsaussichten dieser neuen Bearbeitungen treten zurück gegenüber der Catsace, daß sich hier auf verschiedensten Seiten das Bemühen tundgibt, unsern Besit an Mozart zu mehren. Wenn wir dagegenhalten, daß wir vor zehn Jahren bei der Feier von Mozarts 150. Todestag eine Schrift "Mozartheuchelei" abwehren nuchten, in der die Zahl der noch wirklich lebenssähigen Werte Mozarts arg beschnitten und das Verhältnis auch zu diesen mehr als geschichtlich begründete Pietät dargestellt war, so zeigt dieses Bemühen einen ties liegenden Wandel unserer musikalischen Sehnsuch auf. In zener tollen Abertreibung steckte nämlich als Wahrheitstern die Catsace, daß weiteste Kreise der nicht sachlich geschulten Musikliebhaber tein lebendiges Verlangen nach Mozartscher Kunst in sich trugen, die dargebotene allenfalls gewisen, ihr Fehlen aber nicht vermisten. Trozdem ist die vielsach besiehte Bezeichnung dieser Umwandlung "Mozart-Kenaissace" selsch, denn wiedergeboten kann nur werden, was zuwor tot war. Und Mozart ist immer voll sprühenden Lebens gewesen. Das Cote lag bei den Empsangenden. Dier war vielsach der Sinn sür eine Kunst abgestorben, in der ein libergriff von "Kunst" seine vollendetste Gestaltung gesunden hat. Kunst ist nämlich nicht nur Bestreiung, sondern auch Freiheit.

Ich spreche notürlich als Deutscher und barum vom deutschen Verhältnis zur Kunft. Da hat das blohe Spiel taum Plat, und wir sehen in der Kunst als "Vergnügen des Verstandes und Witzen", als blohe Zugade zum Leben eine Erniedrigung der Kunst, während die meisten Romanen nicht mehr von ihr verlangen. Es ist der Reichtum, aber auch die Schwere des Deutschselns, daß es weder die reine Zwe dlosigkeit nach die sinseitige Zwechastigkeit der Lebenserschelnungen begreift, sondern in allem die Notwendigkeit im Sinue einer erstrehten aber doch ersehnten höheren Einheit erdlicht. Aus dem Worte "Notwendigkeit" hören wir im irdischen Kingen Besangenen heraus: Not wenden, abwenden — also einen Kaunpf gegen ober aus Rat. Wie nun, wenn die "Not" aus Reichtum entsteht? Wenn sie durch den Orud der Fülle dewirtt ist? — Dann bringt der Rampf gegen sie nicht ein Erraffen, sondern ein Weggeben. Das sie Lage des wahren deutschen Künstlers, und darum empfindet er die Kunst als Besteing. Das Wahrzeichen der deutschen Kunst imnerhalb der Weltkunst ist darum das "durch Nacht zum Licht", "durch Zwang zur Freiheit", ist "Sehnsuch" und "Erlösung".

Das alles führt also eine Entwicklung vor, beren künstlerischer Niederschlag um so tiefer auf uns einwirken wird, je stärker wir uns über den endlichen Sieg freuen können, je schwerer also der Kampf war. Die unvergleichliche Wirtung Beethovens in diesem Kriege sindet hier die psychologische Erklärung. Aber auch die Ablehnung unserer deutscheften Kunst durch die Fremdodlischen, desonders die Romanen, erklärt sich so; denn diese empfinden nicht die befreiende Schönheit des Kampses, sondern nur seinen qualenden Zwang. Und doch müssen wenigstens die starten Naturen unter diesen Fremden zugeben, daß die deutsche Kunst vor

Webs Mogart 825

allem in der Musik Werte geschaffen hat, in denen die Kunst zu einer reinen Erfüllung gelangt ist, wie sonst nur noch in einigen Bild- und Bauwerten der alten Griechen. Woran liegt bas?

Unfere Runft ware groß, aber einseitig, wenn sie nur die Entwidlung aus dem Rampf gum Siege, durch Leid zur Freude darstellen, wenn sie uns nicht auch den Zustand der infolge des Sieges eingetretenen Rampflosigseit, der aus Freude geborenen Glüchaftigseit gebe. Wir haben deutsche Runft, die nicht Erzeugnis ist der Befreiung, sondern der Freiheit.

Da ist Goethe in einer Reihe lyrischer Gedichte. Man nennt ihn den Olympier und benkt an Zeus, der auch erst durch Rampf zur Höhe gelangt ist und durch Beherrschtheit Herrscher ist. Sanz anders Schubert. Auf ihn ist diese Slückhaftigkeit vom Hinmel heradzesunken, wie auf endere Menschen die Sade der Jugend. Und wie diese Jugend, lastet aus Schubert die Schönheit oft als eine süße Schwere, deren Wonnen kaum zu tragen sind und in Tränen des Stückes Ausbruch suchen. Das Wunder aber ist Mozart. Einen Licht- und Liedesgenius nannte ihn Wagner. Ein Sohn der Lichtwelt war er auf Erden Fleisch geworden, und im irdischen Fleische hat er ein schweres, mit Leid geschlagenes Leden gesührt. Aber da die seelische Lichtwelt in ihm kedendig blied, ward sein irdisches Leid gesegnet. Nun empfand er als Menschenschen des Menschen Leid und Freude und lieh diesen die Tone seiner lichten Innenwelt. Ihm gab wahrhaftig ein Sott seine Sprache, das Menschliche zu sagen. Nur bei Mozart ist das Schöpfen von Kunst jenes göttliche Schaffen aus Wonne.

Es mögen immer wieder Zeiten tommen, die tein Bedürfnis nach dieser Art von Kunst haben, genau so wie es unreligiöse oder aller Mystit bare Zeiten gibt. Aber der Menscheit Geelenkeben steht auch da unter dem Geseh von Ebbe und Flut. Das wir seit einigen Jahren in eine wachsende Flutzeit des Geelischen eingetreten sind, dezeugen viele Anzeichen.

Wenn etwas geeignet ist, das "Göttliche" und "Zenseitige" in Mozarts für den am Außeren haftenden Blid so erdstoder Kunst aufzuzeigen, ist es die Tatsache, das das Zeitalter des herrschenden Materialismus das Berditnis zu Mozarts Kunst verloren hatte. Aber die neue "Mozart-Renaissance" dürsen wir trohdem nur in beschränktem Maße aus jener geistigen Bewegung herseiten. Den innersten Antried dazu wohl sicher, aber in den äußeren Erscheinungsformen wirden noch viele andere Kräste mit, deren schaffe Ersenntnis für die fruchtbare Ausnutung von großem Besang ist.

Da ist die Theaterbedarfsfrage. Wir brauchen die Ergänzung zu Wagners Riesenwelt. Wir brauchen eine seine Unterhaltungsdunst zur Nettung gegen das Aberwuchern der in jedem Betracht seichten Operette. Wenn dier nach Mozart gerusen wird, geschieht es aus formalnutställichen Gründen. Wie völlig diese Linie fürs Wesentliche in die Irre führt, zeigt die Verklindung Richard Strauhens als Nachfolger oder gar Vollender Mozarts auf Grund des "Nosentavallers" und der "Ariadne". Strauh mag das erstreden; seine Liebe zu Mozart erhellt sich aus seinen trefslichen Dieigentenleistungen. Aber vom Wesentlichen Mozarts trennt ihn eine West. Wie sollte Strauh, der in seinen Sinsonien selbst den Weg zur Befreiung nie im Siege, sondern nur im Code (Tod und Verklärung, Heldenleben, sogar Till Eulenspiegel) sah, zur Mozartsschen "Freiheit" gelangen? Wer wie Strauh seine Rräste und seine Erfolge ganz aus dem Zeitschen, ja Journalistischen gewinnt, dem ist jede Erhöhung, jede Verklärung ins Typisch-Ewige versagt. Strauh erlag der erotischen Welle der Zeit im "Rosentavalier"; was hat die gleiche Strömung in Mozarts "Figaro" noch zu bedeuten, wo alles ins Reich der Liebe gehoben ist? Nein, auf diesem Wege kommen wir nicht zum wahren Nozart.

Noch viel verdächtiger sind uns jene, die Mozart gegen Wagner auf- und ausrusen. Nicht nur aus deutsch-zähem Festhalten an allem, was wir einmal geliedt haben, lehnen wir die in ihren lehten Beweggründen durchsichtigen Herostratengelüste gewisser Areise ab, sondern vor allem aus der Erkenntuis, daß Wagner und Mozart keine Gegensähe sind, sondern Ergänzungen; daß unsere Bühne beide nedeneinander so dringend braucht, wie das Neden- und Miteinander von Beethoven und Mozart in der absoluten Musse.

Digitized by Google

826 Rehr Meyari

Trot dieser Vorbehalte gegen die Antriebe, begrüßen wir jede gesteigerte Pflege Mozarts mit großer Freude. Sie hat sich vor allem auf den völligen Gewinn, d. h. die denkbar kunstlerischste Lusgestaltung jener Opern Mozarts zu richten, deren Werte so leuchtend erstrahlen, daß sie für unsere Bühne unverlierbar sind. Für die "Entführung aus dem Serail" ist das verhältnismäßig leicht. Man könnte allenfalls das Roloraturwert in den Arjen Ronstanzes beschneiden. Einmal damit der davon überwucherte Gesühlsausdruck dieser trot allem aus dramatischem Geiste aufgebauten Stücke für unser heutiges Empfinden zu besseren Wirkung käme, dann auch, weil diese halsbrecherischen Runststücke sast niemals einwandfrei ausgeführt werden, von Mozart — der ja schliehlich auch ein Kind seiner Beit war — übrigens nur angebracht waren, um seiner Schwägerin Gelegenheit zu geben, mit ihrer besonderen Fähigteit zu glänzen.

Auch die "Zauberflöte" ist auf einen beutschen Text tomponiert, und wenn die Oichtung auch den durch Zeitereignisse bewirkten Bruch in der Entwicklung der Charaktere nicht ganz verhehlen kann, soll man ihre Werte doch nicht unterschähen. Wenn Goethe bei einer Dichtung Lobsprecher war, so kann es um ihre Güke nicht so schlecht bestellt sein. Aber der jest in Mannheim gemachte Versuch, das Werk von den halb kindischen, halb un- oder misperskändlichen Beziehungen zur Freimaurerei oder sonstiger Geheimbündelei zu befreien und ganz als zeit- und beziehungsloses Märchen aufzusühren, verdient Nachahmung.

Schwieriger steht es um "Figaros Hochaeit" und "Don Juan". Diese durch die Ausit ur- und nurdeutschen Werte stehen über italienischen Texten. Für "Figaro" hat Hermann Levis Abersehung Ausgezeichnetes geleistet. Vor allem hat dieser seinstinnige Oirigent die Sorgsalt Mozarts in der Ausnuhung jeder dichterischen Anregung, sein stetes Bemühen, jedem Worte den sinngemähen musitalischen Ausdruck zu geden, erkannt. Die auf unserer Bühne vielsach noch üblichen Berdeutschungen zerstören oft willkürlich diesen engen Zusammenhang. Der Deutsche Bühnenverein sollte durch einen Ausschult eine nochmalige Aberprüfung der Arbeit Hermann Levis vornehmen lassen und dann diese Abertragung allen ihm angehörigen Bühnen zur Pflicht machen. Aur wenn diese Einheitlichteit (auch in den Ravierauszügen) durchgeführt ist, wird es gelingen, die im Gedächtnis der Allgemeinheit durch Gewöhnung eingewurzelten schlechten Abersehungen zu verdrängen und so Mozarts Wert in seiner dramatischen Haltung ganz rein wirten zu lassen.

Roch viel notwendiger ist diese Arbeit für ben "Don Juan", bessen Buhnenerscheinung allerlei verwilberte Buftanbe burchgemacht hat, die heute ja wohl allgemein außer Gebrauch getommen sind. Dafür hält sich aber jeder unternehmungslustige Theaterdirettor für berechtigt. bas Wert "neu einzurichten", fo baf balb biefes, balb jenes Stud verschoben ober ganz gestrichen wird. Diefer Willfur muß ein Ende bereitet werben. Roch schwieriger liegt bier die Textfrage. Die Meisterschaft ber musitalischen Durchseelung bes Wortes ist bier womöglich noch groker, als in "Figaros Bochzeit". Anbererfeits bat auch ber italienische Dichter in seinem Terte eine noch daratteriftischere Bragung ber Worte erreicht, was fic auch barin offenbart, bag fogar aus ben ichlechten beutiden Aberfehungen manche Stellen zu "geflügelten Worten" geworben find. Leiber baben biese Übertragungen gar teine Rückicht auf die von Mozart erreichte vollige Einbeit von Wort und Con genommen, und die zahllosen simfälligen Feinbeiten einer einzigartigen musikalischen Wortmalerei geben bem Borer verloren, ba sie jett beziehungslos verichweben. Es war barum ein Berbienst bes Deutschen Bubnenvereins, burch ein Breisausschreiben eine neue Abertragung des da Ponte'schen Textes zu gewinnen. Aber in der Krömung ber Schelbemantelschen Arbeit ist man boch zu voreilig gewesen. Ich will bamit gar nicht behaupten, daß die jest auch im Orud vorliegende Berbeutschung Mar Ralbeds (Wien, Universal-Edition) nun in allem besser sei. Ich glaube überhaupt nicht, daß eine solche Arbeit von einem einzelnen zu lofen ift. Selbst folde Meisterleiftungen, wie Schlegels Eindeutschung Shatespeares, haben burch die Nachbilfe Gunbolfs und anderer in der schlagenden Wiedergabe

Mehr Mojart 827

ausgeprögter Eigenheiten des Originals viele Verbesserungen ersahren. Aber bei der Abertragung eines Wortdramas tommt es darauf noch gar nicht so sehr an. Sanz anders liegt der Fall, wenn — wie dei Mozarts "Don Juan" — es notwendig ist, zu ganz destimmten Noten in der Sprace des Aberschers die nach Sinn und Farde dem Original genau entsprechenden Worte zu sinden. Ich glaube, eine solche Ausgade ist nur in gemeinsamer Arbeit mehrerer zu lösen, und es wäre nach meinem Gesühl richtiger gewesen, wenn der Bühnenverein versucht dätte, die besten der Bewerder zu einer nochmaligen gemeinsamen Arbeit zu vereinigen, ja aus der einen und andern weniger wertvollen Leistung eine einzelne gelungene Stelle zu übernehmen. Man könnte für einzelne auch dann noch nicht bemeisterte Stellen die öffentliche Mitarbeit erneut anrusen. Se ist keine Mühe so groß, daß sie sich in diesem Falle nicht lohnte. Es handelt sich um eines der herrlichsten Runstwerte der ganzen Welt, es handelt sich um eine urdeutsche Schöpfung, die durch das geschichtliche Unglüd unserer Runstentwickung einem fremdvöllischen Material verwachsen ist; es muß daraus erlöst werden, aller persönlicher Bearbeiterund Aberseitzgerdzig, von Gewinnsucht ganz zu schweigen, muß hier zurücktreten hinter der Sache der Allgemeinheit.

Unfer Spielplan ist noch nicht so reich, daß wir nicht seine Vermehrung mit einigen Berten Mozarts als einen großen Glücksfall betrachten müßten. Für die Wiederbelebung des "Idomeneus" tritt Ernst Lewick seit Jahren lebhaft ein, und nun hat er seinen theoretischen Forderungen die praktische Arbeit folgen lassen, deren Brauchbarkeit sich dei der Erstaufführung in Karlsruhe erwiesen hat. Der Gewinn dieser herrlichen, von edelstem Geiste erfüllten Musit, die einer von vornehmer Gesimmung und abliger Größe beseelten Handlung verbunden ist, ist für unsere Bühne ganz außerordentlich wertvoll, und man kann nur dringend wünschen, daß möglichst dalb an vielen Stellen diese Neubearbeitung erprobt und, was ja dei derartigen Unternehmungen die Jauptsache ist, in der Praxis und durch sie vervollkommnet wird.

Aber vom kunstpolitischen Standpunkte sind die beiden andern Werte "Zaibe" und "Cosi fan tutto" wichtiger, zu allermeift biefes Schmerzenstind ber Mozartichen Mufe. "Ibomeneus" permehrt die durch die Welt Gluck vollwertig gegebenen Stilvorbilder; er ist junger und fteht uns im gleichen Berhältnisse naber wie bie Schöpfer. Aber auf unser heutiges Schaffen tam er nicht eigentlich richtunggebend ober auch nur helfend einwirten, jebenfalls tann er baju nicht mehr geben, als Gluck Schöpfung. In ber hinsicht tonnte bie "Zaibe" von Rudolphi bearbeitet viel bedeutsamer werden. Allein schon daburch, daß die Sahl der auf der Buhne lebendigen Singspiele vermehrt wurde. Wir brauchen eine Neubelebung dieser Sattung aus vielen Grunden. Wir brauchen sie in der Grofftabt als Gegengewicht gegen die Operette, auch als ein Mittel, neue Lieber ins Voll zu tragen. Wir brauchen sie aber auch vor allem für Keinere Berhältnisse, damit die kleinen Städte mit guter dramatischer Musik versorgt werden tonnen. Am freudigsten aber mare es zu begrußen, wenn "Cosi fan tutte" unserer Bubne zu gewinnen ware, b. h. hier muß man fagen, wenn biefem Werte die Eigenschaften einzuhauchen waren, die seinen Dauergewinn für die Buhne erwünscht machen wurden. "Cosi fan tutte" tonnte das Borbild für die uns fehlende moderne komische Oper abgeben. Will man durchaus Straufens "Rosenlavalier" zu Mozart einstellen, so muß die Linie zu "Cosi fan tutte", nicht aber zu "Figaro" gezogen werben. Darin liegt bereits eine Berurteilung; "Cosi fan tutte" ift nicht zu retten. Gerade weil der göttliche Mozart das Buch vertont hat, ist das Werk für immer verloren. Batte ein Ataliener vom Geschid Rossinis ben Cert tomponiert, wurben wir ihn ertragen. Aber die Urdeutscheit Mozarts beleuchtet scharf die für deutsches ethisches Empfinden unüberwindbare Ummöglichteit und Unerträglichteit biefer Welt. Das liegt nicht etwa an der Unsittlichkeit der Voraussetzungen und Handlungen; es geschleht in "Cosi san tutte" gar nichts Schlimmes, und auch mit der Leichtfertigkeit der Schlukmeral können wir uns lachend abfinden. Nein, mit alledem hat das gar nichts zu tun. Mozart hat in "Figaros Hochzeit" und "Don Zuan" viel heitlere Boraussehungen und Lagen nicht nur überwunden, sondern zu Lebenswerten gemacht, indem er die in allem wahrhaft Lebendigen eingeschlossene Kraft wahrhaftig berauslöste. Das ist der springende Puntt. Die deutsche Musit kann nicht nur nicht lügen, sie kann auch nicht "spielen". Deutsche Kunst muß wahrhaftig, muß ganz überzeugter Ausdruck sein tönnen, oder sie ist nicht. Nie hat sich Mozart schmerzlicher verschwenden müssen, als dier; und wenn er als schaffender Künstler einmal gelitten hat, ist es hier geschehen, als ihn die größte äußere Not im Berein mit dem Gedot des Kaisers zu diesem Werte zwangen. So ist allerdings jede Neuaufführung von "Cosi fan tutte" sehr lehrreich. Sie offenbart die aus dem innersten Volkstum ausguellenden Gesetze, die auch der größte Genius nicht überschreiten darf.

Für "Cosi fan tutto" hat Bermann Levi in gleich sinniger Beise wie für "Figaro" seine Abersetzerarbeit eingesett. Der neue Belebungsversuch in Salle hat sich an sie gehalten und feine Aufgabe durch eine fühne Beseitigung bes Szenenwechsels zu erreichen gesucht. Das geht fast ohne Gewaltsamteit, stört jedenfalls bei weitem nicht so, wie die Bühnenverwandlungen und ermöglicht vor allem eine große Beschleunigung, auf die es besonders ankommt. In rein technischer Imsicht ist von "Cosi fan tutte" gerade für die tomische Oper unendlich viel zu lernen. Der Wechsel zwischen Einzel- und Ensemblegesang, das Anspinnen und wieder Abwideln ber Mehrstimmigkeit, die vielerlei Möglichkeiten der dramatischen Ausnutzung des Ensembles, das dabei nie über die wenigen Träger der Jandlung hinauszugreifen brancht, find schlechtbin meisterhaft. Der verschwenderische Reichtum musikalischer Schönheit überraschte und beglücke die Bubörerschaft, die lebhaft bantte. Aber die gleiche Erfahrung, die man die jeht immer gemacht hat, wird auch diesmal nicht ausbleiben. Der Beifall, der Dank gilt bem Augenblid. Er bewirtt nicht das Wiederkommen, wodurch allein ein solches Werk sich dauernd im Spielplan halten kann und bas gerabe für unser Verbaltnis zu Mozarts Opern, die man immer wieber hören möchte, caratteriftifch ift. Denn nachträglich wird einem immer bewufter, daß man aus einer vergiftesem Soden entstiegenen Quelle getrunden hat; der Crank bedommt Rarl Stord uns nicht, ab er auch in goldener Schale geboten wird.





# Der Krieg

an möchte fast verzweifeln! In Deutschland hetzt und begeifert man die Leute, die politisch einige Jahre vorausbenken und beshalb auf einem ftarten Frieden besteben. Dabei ist es doch, wie 🛮 Frbr. Schilling v. Cannstatt in der "Deutschen Zeitung" darlegt, "sehr einfach, sich die politische Lage und vor allem die Absichten unserer Gegner in der Bukunft klarzumachen, wenn man sich auf den Standpunkt der Engländer stellt. Die Absicht Englands, uns militärisch durch Rufland und Frankreich zu zertrümmern, durch Abschneiben vom Welthandel und der Lebensmittelzufuhr burch Hunger niederzuzwingen und unseren Kandel in der Zukunft aufs äußerste zu erschweren, ist boch bis auf ben letten Puntt schon in ben ersten Monaten bes Rrieges gescheitert. Sie mußten sich wohl ober übel entschließen, ihr hilfsheer burd die allgemeine Webrpflicht zu verstärken und militärisch in einer Weise einzugreifen, wie sie es niemals wohl vorher erwartet hatten. Und dieses militärische Eingreifen auf bem Rontinent geschiebt jekt ja nicht, um Frankreich ober Rukland zu helfen, sondern einzig und allein nur, um Belgien in ihre Gewalt zu bekommen. Der Plan, Calais und Le Savre sofort zu besetzen und bann nachber auch nicht mehr herauszugeben, ift ja bei dem falten, nüchternen, rücksichtslosen und deshalb einzig richtigen politischen Berechnungspermögen ber Engländer ich on lange por bem Rriege von ihnen erwogen worben. Das war tein Aufallsprobutt ber Rriegssituation, daß sie sich dort festgesetzt haben, wie es vielleicht kurzsichtige beutsche Politiker sich einbilden, sondern ebenso wie das Befeten der griechischen Anseln por dem Bosporus, von Saloniti, die Annexion von Agypten, das Ausbreiten bis Sprien und die militärische Besetzung von Mesopotamien, die Errichtung des neuen Ralifats in Metta, wodurch der Beilige Krieg wirtungslos wurde, die Besitzergreifung der Aalands-Inseln, die Besetzung von Osel, Reval und mehrerer livlandischer Rustenpuntte gang flar porberechnete Sandlungen ber englischen politischen Leitung. Der einzige Fehler in ihrer Rechnung ist der Berlust von Belgien, das sie vor dem Krieg politisch in der Sand batten. Überall wo anders haben die Englander einen großen Vorteil aus dem Kriege gezogen und

830 Cürmers Tagebuch

alles schon so porbereitet, daß, wenn es in einigen Zahren zum zweiten punischen Rriege kommen wird - und er wird kommen, wenn Deutschland in biesem ersten Rriege nicht niederbricht -, sie mit noch viel größerer Aussicht auf Sieg in ben neuen Rampf eintreten werden. Dazu gehört aber der Besit Belgiens, so daß fie bei Rriegsbeginn sofort unfer Hauptindustriegebiet am Rhein bebroben können. Man bilbe sich nicht ein, daß die Engländer, wenn wir so unklug waren, Belgien geräumt zu haben, sofort es durch militärische Magnabmen beimlich in ihre Gewalt bringen werden. Nein, sie werben so klug sein und Belgien durch ibre militärische Organisation in bezug auf Bereitstellung des Beeres. ber Eisenbahn, von Waffen, Munition und Festungen so zu stärken und schlagbereit ju machen, daß unserem neuen Durchmarich in Beligen die allergrößten Bemmungen in den Weg gelegt werden tonnen. Man bedente weiter, daß Rugland ein agrarisches Land ist, das sich nach einigen guten Ernten petuniär wieder erholen tann, bas burch ameritanische und englische Unterftugung burch Offiziere, Ingenieure, Techniter in wenigen Jahren wieber ein machtiger, brobenber Gegner Deutschlands sein wird - man bente nur an bas wiederholte Sich-wieder-Aufrichten des erschütterten flawischen Reiches mabrend des Rrieges, trothem es von ber Aukenwelt ftart abgeschnitten war. Man bente an ben perftärtten Sak in Frankreich, das ja am Verbluten ift, aber aus feinem großen Refervoir in ben Rolonien ein neues riefiges Beer fcmarger Frangofen aufftellen tann und damit einen erneuten Angriffsversuch Englands sicher mit unterstüten wird. Man bente an das uns feindliche Polen, das unbedingt mit Rufland in ben Rampf gegen uns sieben, fich feine Unabbangigfeit auch von Rukland ficherstellen lassen und den Bersuch machen wird, auf Danzig nach der Oftsee durchzubrechen. Man bente gleichzeitig bei Polen an politische Fattoren in anderen Staaten, um die gange große Gefahr, die vielleicht in 6-10 Rahren uns wieder brobt, nur einigermaßen ermessen zu können. England bat eingeseben ober siebt es jest ein, daß es Belgien durch Gewalt auch mit ben größten Blutopfern nicht zurüdgewinnen tann. Go versucht es das jest auf diplomatischem Wege, indem es die papstliche Note heimlich unterstützt, eine Note, in der als Vorbedingung für Friedensverhandlungen die Räumung Belgiens steht, und England hat dabei diesen unverdienten Dusel, in führenden parlamentarischen beutiden Rreifen auch noch Unterftugung für biefen Plan gu finden. Wenn wir auf diese Friedensvorschläge eingehen, dann hat allerdings England den ganzen Krieg gewonnen, und das eigentlich siegreiche Deutschland steht einem zweiten Kriege mit viel schlechteren Gewinnaussichten gegenüber als 1914. Wenn Englands Vorbereitungen zum zweiten Kriege fertig sind, so werden die heimliche Besetzung Belgiens, die beimlichen Vorbereitungen ber Militärtransporte, das Vorschieben der Organisatoren für den raschen Durchmarsch in aller Rube vor sich geben können, denn Deutschland wird auch das zweitemal so lange warten, bis es, zum Außersten getrieben, losschlägt. Es ist nicht Bessimismus, der aus diesen Beilen spricht, sondern das einfache Abwägen der politischen Lage jett, wo wir Belgien noch in der Hand und die Kraft und Möglickeit haben, den zukunftigen zweiten großen Entscheibungstampf, den England unbedingt noch herbeiführen wird.



von vornherein so günstig für uns vorzubereiten, daß wir nicht überrannt werden Können und der Krieg nicht schon gleich in der Rheinprovinz beginnt..."

Und nun greift die katholische Kirche als internationale Macht für den Frieden ein. "Papst Beneditt XV.", so sieht Professor Otto Hocksch in der "Kreuzzeitung" die Zusammenhänge, "hat das schon öfter versucht. Bisher waren seine Kundgebungen immer allgemeine cristliche Ermahnungen, und Erfolg hatte er mit ihnen nicht. Auf unserer Seite wurden sie immer mit Achtung und Bereitwilligkeit begrüßt, auf der Ententeseite wurden sie regelmäßig als unneutral und als Sympathicerklärungen für Österreich kritisiert. Am 31. Mai 1916 schrieden wir hier: "Papst Beneditt XV. weiß so gut wie wir, daß seine reale Macht nicht den Frieden herbeiführt. Aber wenn die Grundlagen für ihn durch die kämpfenden Staaten selbst geschaffen sind, dann wird die große moralische Macht des Vatikans sehr start in die Wagschale fallen, und die diplomatischen Fähigkeiten, die der jetzige Papst von Anfang an dewiesen hat, werden das ungemein unterstühen." Diesen Augenblick hält er setzt für gekommen!

Auf ihn hat sich trot der Aritik an den papsklichen Friedensbemühungen die Entente diplomatisch vortrefflich vorbereitet. Wir haben keine Möglichkeit diplomatischen Verkehrs durch die Gesandten — die deutschen am Vatikan haben ja nach der Schweiz gehen müssen —, sondern nur durch die papsklichen Auntien in München und Wien. Dagegen sind Gesandte Belgiens, Großbritanniens, Außlands am Vatikan beglaubigt und anwesend — sollte es ein Zusall sein, daß die russische Revolutionsregierung, die sonst die alten Einrichtungen des diplomatischen Verkehrs ziemlich verfallen läßt, soeden gerade am Vatikan einen neuen Gesandten (Lyssatwissen Pressediertor im Auswärtigen Ministerium) bestellt hat?

Ein Bufall ift es ficher nicht, daß ber Papft feine Rote bem englischen Gesandten, Grafen Salis, nicht einem neutralen, also bem spanischen Gesandten zur Weitergabe an die anderen Ententeregierungen übergab. Ebenso ist es wohl tein Rufall, dak die Bapstnote und der Angriff Llopd Georges gegen Henderson und Stocholm so auffällig ausammenfielen. Daraus schließen wir, bag England, also bie Entente, diese Vermittlungsattion nicht ablehnt, im Gegenteil wahrscheinlich wunscht und auch an ihrer Borbereitung beteiligt war. Ebenso zweifeln wir nicht baran, daß zwischen ber Altion bes Abg. Erzberger - sowohl im Reichstag wie in der Schweig — und der Haltung des Bentrums zur Friedensresolution einerseits und biefer Attion bes Batitans ein ftarter gufammenhang befteht. Und, mag die Anitiative zu diesem Schritt vom Batikan ausgegangen sein ober nicht, in jebem Falle bat er fic porber bei allen Regierungen ber Buftimmung verfichert, bag die Note wenigstens als Grundlage, als Rahmen weiterer Erörterung atzeptiert werben wurde. Sonst batte er sie nicht an die Regierungen, sondern an die bläubigen seiner Rirche gerichtet. Die "Germania" (16. August), die hierin wohlunterrichtet sein durfte, bestätigt auch eine vorherige Fühlungnahme mit beiden Mächtegruppen. Nehmen wir noch bie febr geschidte journalistische Vorbereitung bingu, fo ift tein Zweifel: wir fteben vor einer breit und in jeder Beziehung virtuos angelegten politischen Friedensaktion des Bapstes, die die deutsche Bolitik vor eine febr ernft zu nebmende Lage stellt.

Bei aller Achtung, die wir dem reinen und edlen Friedenswillen Bapft Benebitts XV. entgegenbringen, verhehlen wir nicht, daß seine Note vom 1. August Geistliches und Weltliches vermischt. Der Papst spricht als Kirchenfürst (nicht ober nur nebenbei — betont wird es nirgends — als neutraler Souveran) ein politisches Brogramm aus. Und dieses Brogramm ift nicht ohne Widerspruch in sich. Es ift angelegt wie eine Aufforberung, den Frieden nach der Formel der Sozialisten anzunehmen, und mündet in Forderungen aus, die die Antegrität der Staatsgebiete nur unferes Bundes - mit Ausnahme des Berluftes Bolens für Rukland - perleken. Die praktischen Vorschläge richten sich gegen uns, wie die Wilsons, mit bessen pazifistischen und polterrechtlichen Gebankengangen sich die Note auch sonft berührt. Aber Wilson war und ift unser Gegner, Papft Beneditt ift es nicht. Bir weisen aber seine Friedenshand nicht zurud, besonders da fich unser Bund von Eroberungsabsichten frei weiß, an denen England wie Frankreich beute noch amtlich festbalten. Von der Art, wie diese beiden die Note aufnebmen, wird ibre Wirtung abbängen, und bafür wird wieder die Haltung der Vereinigten Staaten zur Bapftnote von wesentlichem Einfluß fein.

Der politische Gehalt ber Note forbert aber noch ein näheres Eingeben. Migverstanden hat man wohl ihren Vorschlag ber Räumung ber besetten Gebiete, als sei damit ein sofortiges Abrücken der deutschen Truppen gemeint. Daß das militärisch einfach unmöglich ist, sondern nur bei und nach dem Friedensschluß erfolgen könnte, weiß natürlich ber Papst. Selbstverständlich ift uns ferner, daß die Führung des uneingeschräntten U-Boot-Arieges in teiner Beife durch die sich an die Note knupfenden Erörterungen eine Beeinträchtigung erfahren darf. Und ebenso lehnen wir die Hereinziehung von Fragen, die wir als innerpolitisch betrachten, wie die elfah-lothringische ober die unserer preukischpolnischen Gebiete, ab. Die anderen Vorschläge des Papstes sind als die des neutralen Friedensvermittlers gemeint. Sollten sie freilich wörtlich gelten, was vielleicht von ibm nicht beabsichtigt ist, so geben sie einseitig im englischen Antereffe: Belgien gegen Elfag-Lothringen, ber Berzicht Frankreichs auf etwas, was es nicht hat, und der Deutschlands auf etwas, was es hat, und ein unabhängiges Belgien, bas, man drebe es, wie man wolle, ein wirklich unabbangiger Staat nur dann im Ernst sein könnte, wenn — Deutschland und Frankreich gemeinsam seine Unabhängigkeit garantieren wurden. Golange bas außer Bereich jeber Möglichteit liegt, bleibt es bei unserer alten Formulierung: entweder wird England in Belgien makgebend sein oder Deutschland. Und sonst wurde nach den Vorschlägen ber Note Deutschland ben Frieden schließen gegen Rußland und gegen die Türkei. Reine toloniale Entschädigung und teine Schiedsgerichts- und bergleichen Recelung aber wurde bann barüber täuschen, daß — immer bie Vorschläge ber Note wörtlich genommen — England gesiegt hätte und seine Weltherrschaft ausbauen tonnte, Kontinental-Europa aber in sich zerrissen bliebe, à la merci des englischen Weltimperialismus.

Ourch die Note des Papstes ist eine Lage entstanden, die von unserer amtlichen Politik, den Parteien und der öffentlichen Meinung hohe Besonnenheit, Wachsamkeit und Entschlossenheit verlangt. Sofort nach ihrem Amtsantritt werCarmers Cagebuch 833

ben so ber neue Kanzler und ber neue Staatssekretar vor eine sehr verwickelte und schwierige Aufgabe gestellt ..."

Und was für eine! Das baben bie in folder Lage unerborten Vorgange im Bauptausiduffe bes Reichstages in einer icon gynischen Selbstentblögung por aller Augen entbullt. Die Binterlagenichaft bes Berrn pon Betbmann Bollweg. meint ber "Deutiche Rurier"; jene hinterlaffenschaft, Die barin besteht, bak eine in ibren Bielen mit ber beutiden Staatsibee und ben beutiden Staatsnotwenbigteiten in unvereinbarem Gegenfat ftebenbe Reichstagemebrbeit zu einer anmakenden Machtgier großgezogen worden ift, die teinerlei Schranten mehr zu tennen scheint. Diese Mehrheit plant, wenn auch einige ber Beteiligten ibr Beginnen als barmlos binauftellen pflegen, um ben beutiden Midel nicht topfiden zu maden, die Eroberung ber unumidrantten Ract im Staate, gewiffermaken die Abertragung aller mit ber Souveranität verbundenen Rechte auf ben Reichstag. Raifer und Bundesrat, Landesfürsten und Einzelstaaten sollen bem Willen ber Reichstagsmebrbeit unterworfen werben. Mit aller Rudfichtslofigteit wird bicfer Rampf geführt, und es wird verfucht, instematisch die Rotlage auszunüten, in ber fic bas Reich burch bas Ringen um feine Erifteng gegen eine Abergabl von Feinden befindet. Die Mehrheit, die fich ihren Bielen in ber Beit ber Bulitrifis icon febr nabe glaubte, bat nun einen neuen icarfen Vorftog unternommen. Der neue Reichstanzler, ben bas Vertrauen bes Raifers in verfassungsmäßiger Beife in sein Umt berufen batte, gebachte sein Umt auch in verfassungsmäßiger Beife und unabhangig von der Reichstagsmehrheit ju führen. Es bestand bie Misficht, baf fich bie Regierungsgewalt wieder von bem Drud emangipieren wurde, unter ben fie in ber Arg Bethmann geraten war. Die gange Art des Verhaltens des neuen Ranglers, insbesondere die Besetzung der Amter, lieft barauf ichließen, daß er bie Reichstagsmehrheit nicht gerade für basjenige bobere Wefen balte, por bem man fich in Demut zu beugen babe. Go ergab fic benn für die Bolititer jener Mehrheit das Bedürfnis, ben neuen Rangler ibre Macht fpuren zu laffen. Man wollte ibn vor allen Dingen wohl fcarf vornehmen, ebe es ibm gelingen tonnte, fich im Bolte felbft ein großeres Mag von perfonlichem Vertrauen und eine ftarte Stellung ju fichern. Sollte beswegen ber Bauptausschuft des Reichstage nicht auf Ende September, sondern in die Glut der Augustmitte einberufen worden sein?

Was ift nun geschehen? Der Kanzler hat den Anspruch der Reichstagsmehrheit zurückgewiesen, die jene verderbliche Friedensentschließung als ein kaudinisches Joch über ihm aufrichten wollte und die von ihm ein wortgetreues Bekenntnis zu jener Entschließung wie zu einem religiösen Glaubenssatz verlangte. Er hat unterstrichen, was für jeden Bernünstigen eigentlich schon nach seiner Rede bei Übernahme des Amtes klar war, daß er seine Kriegsziele — und das können nur die durch die Staatsnotwendigkeiten vorgeschriedenen Biele sein — durch die Methode des "Ausgleichs" und der "Berständigung" zu erreichen hoffe. Daß seine Biele selbst nichts mit einem Verzicht zu tun haben können, war bei einem Manne, der mit der Obersten Beeresleitung in einem betonten BertrauensDer Karmer XIX, 24

Digitized by Google

834 Curmers Cagebuch

verhältnis steht, selbstverftanblich. Durch seine bekannte Wendung, ,wie ich sie auffasse', bat er das für jeden, der nicht mikversteben will, flar genug betont. Sekt tommen die Mehrheitsparteien mit ihrer vom Abgeordneten Ebert abgegebenen Erklärung, die an gewisse Grenzen beranreicht, die ohne persönlichen Ronflitt nicht überschritten werben tonnen ... Der Rangler wurde gegen Pflicht und Gewiffen handeln, wenn er fich zur Befolgung ber burch bie Erklärung des Abg. Ebert mit aller Deutlichkeit in ihrer Bergichtbebeutung gekennzeichneten Friedenspolitik ber sogenannten Mehrheit zwingen ließe. Denn es ist nicht bie Aufgabe bes leitenben Staatsmannes bes Deutschen Reiches, einer zufälligen Reichstagsmebrbeit, einer Mebrheit von vorgestern, einer Mebrbeit aus muften innerpolitischen Rampfen zu bienen, sondern bie Richtschnur seines Banbelns sind und können allein die Staatsnotwendigkeiten sein, die sich aus der Staatsidee ergeben. Diefe Staatsnotwendigkeiten verlangen, daß unfer Baterland aus biefem Rriege mit einer gesicherten Lebensgrundlage bervorgebt, wie sie nur burch eine Erweiterung unferer Macht geschaffen werben tann. Es ftebt nichts im Bege, bak biefe Erweiterung unferer Macht burch eine Methode erreicht wird, die man als Ausgleich und Verständigung bezeichnet. Rein vernünftiger Mensch, ber ber beutiden Sprache mächtig ift, wird behaupten tonnen, daß ein Friede bes Ausaleichs und ber Verständigung, wenn man sich an die Wortbedeutung balt, auch ein Friede bes Verzichts sein mußte, wie die sogenannte ,Mehrheit' das will. ,Ausaleich' bedeutet doch, das Ungleichheiten, die porber da waren, beseitigt werben. Gibt es aber größere Ungleichbeiten, als ben territorialen Befik, ben Welteinfluß. wie er por bem Rriege zwischen ben großen Machten verteilt mar? Ein Blid auf bie Weltfarte beweift, bag ein Ausgleich awischen bem Befit Englands. Frankreichs und Ruklands dort und des Deutschen Reiches und seiner Berbündeten bier eine erbebliche Erweiterung unserer Macht und unseres Besikes bedeuten mukte. Sonst ware es eben tein Ausgleich, sondern ein Fortbesteben der Ungleichbeit. Und "Berständigung"! War etwa ber Frankfurter Friede, bei dem unser Bolt bas eroberte Elsak-Lothringen nach Sause brachte, kein Friede der "Berständigung'? Ronnen wir uns nicht mit unfern Feinden schlieflich darüber ,verftanbigen', daß sie uns im Wege bes Ausgleichs', abgesehen von einer Kriegsentschabigung, Rurland und Litauen, die politische, militarische und wirtschaftliche Gewalt über Belgien, das Erzgebiet von Brien und andere für uns notwendige Werte überlaffen? Ein großer Teil ber Unklarheit unferer Tage kommt baber, bag in ben politischen Auseinandersetzungen viel zu viel allgemeine Redewendungen gebraucht werben, bei benen sich jeber benten tann, was er will. Stellt man bas Bolt por positive, prazise Fragen im einzelnen, so wird die klare Antwort nicht ausbleiben, und eine überwältigende Mehrheit wird sich zu ben Notwendigkeiten bekennen, die unserer Zukunft dienen sollen. Aber die Demokratie hat das ganze Gelande der politischen Rampfe mit ben Rebelbomben und Gasgranaten ihrer allgemeinen hohlen Redewendungen verseucht, die vielen eine tlare Stellungnahme erschweren ober unmöglich machen ..."

Als Ergebnis des Zwischenfalles im Hauptausschuß hat Berr Erzberger festgestellt, daß der Reichskanzler an seiner Rede vom 19. Juli mit ihrer Betonung Elemers Tagebuch 835

ber Sicherung ber Grenzen und ihrer Berwahrung gegen bie Bergichtfrieben-Enticliefung "fo, wie ich fie auffasse" fcstbalte. "Das", bemertt bie "Tagl. Rundicau", "ift felbstverständlich und batte obne jede Schadigung ber Landesinteressen von neuem festgestellt werden tonnen, wenn es ben Mehrheitsparteien nicht um einen Machtbeweis und um einen Borftok gegen ben Kanzler und sein nicht vom Barlament genehmigtes Ministerium zu tun gewesen ware, ja wenn fle fic überbaupt zur pflichtgemaken Sachlichfeit batten aufraffen tonnen. Das .B. T.'. bas bie Reitläufte für geeignet balt, fraftig in inneren Bunben nadaubobren und dem unbequemen Rangler bas Bertrauen im Volte abzugraben. bat in Fettbrud bie Melbung perbreitet, ber Abgeordnete v. Baner fei im Auftrage ber Mehrheitsparteien zum Reichstanzler gegangen und babe ibm ein regelrectes Ultimatum gestellt, in bem er verlangte, bag ber Rangler fich unzweibeutig auf ben Boben ber Friedensresolution stellen muffe. Der Reichstanzler babe bas versprocen und fic also ben Mebrbeitsparteien unterworfen. Diefe Erzählung, die das Anschen des Ranglers bei unseren Feinden und im neutralen Ausland machtig beben muk. Itimmt nicht mit den Tatfacen und auch nicht mit ber Erflarung Erabergers, ber boch auftanbig ift, überein. Eraberger tonnte nur von einem Festbalten bes Ranglers an seiner Aulirede berichten, die teine Unterwerfung unter ben Willen ber Mebrbeit bebeutet, sondern nur befagt, daß der Rangler sie annebme, so, wie er sie auffasse, und bei Festbaltung des Rieles ber Sicherung ber Grenzen. In welchem Puntt bat also ber Rangler seine Meinung geandert, in welchem fich torrigiert, worin fich unterworfen? Die Meinung bes berrichenden Teiles ber Mebrbeit, daß ber Rangler mit gebundener Marschroute zum Friedenstische pilgern und, gleichgültig, wie lange ber Rrieg noch bauert, welche Opfer er noch toftet, welche militärifche Lage er beim Abschlusse bes Friedens porfindet, sich nur an das pon ben Mehrheitsparteien bes Reichstags am 19. Auli aufgestellte Dogma des Bergichts- und Unterwürfigteitsfriedens zu halten habe, ift eine Albernheit, die selbst von Mitaliedern dieser Mebrheit als solche erkannt wird. Den Herren schwillt ber Ramm jedesmal machtig, wenn sie im Reichstag beisammenfigen und ben verzweifelten Mut haben, fic bei all ihrer Armlichteit als Reichsregenten aufzuspielen. Wenn fie brauken im Lanbe por ibren Wablern fteben, werben fie wieber vernünftig und haben bie Sache gang anbers gemeint. Dann breben und beuteln fie an ihrer Entichliegung, bag ichlieflich jedes Mitglied des Unabhängigen Ausschusses ihnen zustimmen könnte. Dann berufen sie sich auch mit Vorliebe - jur Dedung ihrer eigenen Capferteit auf Reichstanzler und Beeresleitung, die ihnen zugestimmt hatten, was der wirtlichen Sachlage nicht entspricht. Der Reichsausschuß ber Bentrumspartei bat ben Sinn ber Friedensentschließung viel weiter gefaßt, als es ber Reichstag getan bat, und Berr Febrenbach, ber ben Bergichtfrieben im Namen bes Bentrums im Reichstage begründete, bat in Freiburg gesagt: Die burch die Rundgebung umschriebenen Rriegeziele sind nur entsprechend ber heutigen Sachlage. Bei einer uns aufgezwungenen Verlängerung und Fortsetung bes Rrieges waren Veranderungen recht gut bentbar. Für ben Umfang ber Forberungen am Ende

836 Türmers Tagebuch

des Arieges werde die militärische Lage maßgebend sein. Das ist völlig die Meinung des Reichstanzlers und aller Deutschen, die auf einen ehrenvollen Frieden hoffen. Ist es auch die Meinung der Herren Erzberger und Scheidemann? Wenn ja, warum sagen sie es nicht im Hauptausschuß, wenn nein, warum beschließen sie eine Erklärung, die alle sachlichen Differenzen als unzutreffend abstreitet?

Als zweites Ergebnis hat Herr Erzberger festgestellt, daß der Reichstanzler einen Verständigungsfrieden anstrebe. Das ist ebenfalls eine Selbstverständlichteit oder eine tönende Phrase; denn ein Friede kann nur auf Verständigung beruhen, und bisher hat noch kein Mensch gesordert, daß wir alle unsere 24 Feinde unterwersen und dann den Fuß des Siegers für einige Jahrhunderte in deren Nachen stemmen sollen. Wenn die Völker zum Frieden bereit sind, wollen sie sich verständigen, ihre Rechnungen bereinigen und dann wieder miteinander leben. Das ist so einleuchtend klar, daß zur Feststellung dieser Wahrheit nicht einmal ein Berliner sortschrittlicher Bezirksverein, geschweige der Jauptausschuß des Deutschen Reichstages bemüht zu werden brauchte. Wozu also der Lärm?

Endlich habe, so stellt Herr Erzberger weiter fest, der Reichstanzler versprochen, die Antwort auf die Papstnote mit einem Unterausschusse des Hauptausschusses seitzustellen. Das ist ein sehr weitgehendes Entgegenkommen des Herrn Dr. Michaelis, das seinen guten Willen deweist, die geschlossene Front im Innern aufrechtzuerhalten und der Reichstagsmehrheit so weit entgegenzukommen, als er es nur immer ohne Pflichtverletzung und ohne Schädigung der gemeinsamen Sache tun kann. Ob er für dieses Entgegenkommen auf Verständnis zu rechnen hat, ist eine ganz andere Frage, die man nach dem disherigen Verhalten der Mehrheit leider verneinen muß.

Der Rampf zwischen der Reichstagsmehrheit und dem Ranzler beruht ja auf der Grundlage, daß der Ranzler, um unsere militärische und politische Lage nicht zu bedrängen, zu Zugeständnissen veranlagt wird, die Mehrheitsparteien aber, ohne Rückicht auf die Kriegslage, ihren Machtwillen durchzuseten versuchten, auch auf die Gefahr bin, daß wir den Rrieg verlieren und in das Siedtum eines verberblichen Friedens gestürzt werden. Es ist der Rampf des Gewissens, ber Verantwortlichteit mit ben Unverantwortlichen, mit Gewissensbedenken nicht Belasteten, ber Rampf bes Staatsgedankens mit bem Parteiegoismus. Das war so vom ersten Tage ber Michaelisschen Ranzlerschaft an. Sobald man seine Ernennung jum Rangler befürchtete, bat man gegen allen Brauch und Sitte bie Verzichtfriedensentschließung rasch aus den Verbandlungen beraus in die Presse gebracht, um den neuen Kanzler vor eine vollzogene Satsade zu stellen, ihm von vornherein die Schrante seines Wirtens aufzustellen. Wie bann die Verständigung austande gekommen ist, wissen die Berren am besten. wenn man heute auch noch nicht offen darüber (prechen kann — auf einem Ruhmesblatt deutscher Geschichte wird der Aufstieg deutscher Demokratie nicht verzeichnet werden. Die rücksichtslose Ausbeutung der Not des Vaterlandes war das Hauptargument. Und so soll es weiter geben. Schon kündet das ,B. C. an, daß es sich bloß um eine Vertagung der gegenwärtigen innerpolitischen Krisis Eumers Cagebuch 837

handle und diese Bertagung aller Wahrscheinlichkeit nach nur von kurzer Dauer sei. Und der "Vorwärts" sprach unverhüllt aus, daß der Ranzler entweder der Mehrheit gehorchen oder gehen müsse. Ein Bruch des Ranzlers mit der Reichstagsmehrheit oder den Bruch des Ranzlers bedeuten, er bedeute aber den Bruch des Ranzlers, wenn die Reichstagsmehrheit zusammenhalte. Die Reichstagsmehrheit treibt ein gefährliches Spiel, dessen entsehliche Untosten das Land bezahlen muß, wenn ihm nicht beizeiten ein Ende gemacht wird. Der neue Reichstanzler hat den besten Willen bewiesen, diesen gewaltigen Rrieg nicht noch mit einem inneren Ronslitt zu beschweren; er wird aber, wenn man ihn weiter bedrängt, an die Linie tommen, wo er Halt! rusen muß."

Wird er es rusen können, bürsen? Zu soldem "Halt"-Gebieten soll ja doch im monarchischen Staate nun einmal der unerschütterbare Rüchalt gehören. Hat den der neue Reichstanzler? — Ich habe hier gute Stimmen sprechen lassen, aber sie geben nicht den Con an. Das große Wort führen heute die Erzberger, die Theodore, die Scheidemänner und die anderen international "orientierten" Deutschen. Wohin ich höre, — bestürmt werde ich mit dangen, sorgen-, zweiselvollen Fragen: "Wird denn noch was? Rann man noch was hoffen? — Ja, ja, wir wissen schon — unser Heer, unser Hindenburg — aber ist das nicht alles umsonst? Es soll doch wieder alles verramscht werden, und wenn der Friede kommt, dann kommt das dicke Ende erst nach." Es sind nicht die schechtesten Deutschen, die von solchen Sorgen und Zweiseln gequält werden. Es ist das deutsche Volksgewissen, es sind unsere Urväter, die so durch die Stimmen ihrer Enkel uns mahnen.

Aber bas Gespenstersehen, die ehrliche Angst vor ber "Revolution" und die unehrliche Einschüchterung mit ber "Revolution"! Rach einer wirklichen, aber icon in imperialistischen Blutorgien ertrintenden russischen Repolution gab's tein "Salt" mehr in "Mitteleuropa". Mit "leibenschaftlicher Teilnahme" stellte man sich unter ben Sout des bluttriefenden ruffischen "Freiheits"baumes; die damalige "Norddeutsche Allgemeine" konnte es ohne demutige Abbitte nicht verwinden, daß Bindenburg fich vermeffen hatte, die leibenschaftlich geliebten Berwufter und Schander Oftpreugens etwas unfanft zu berühren; die "Rölnische Reitung" gab bem Pilgerchor nach Stocholm als ben Vertretern bes beutschen Volles ben Segen des beiligen Theobald mit auf den Weg. Und alle wurden frei! am freiesten aber die des Landes- und Hochverrats überführten tichechischen Bundesbruder. Diefer Krieg ift boch ein beutscher Krieg. Biel anderes Blut ift auch in ibm verftromt, aber mit beutschem Blute wird bie Geschichte ibn schreiben. Und wenn sie ihn ju Ende geschrieben haben wird, bann wird von biefer roten Tinte nicht mehr viel übriggeblieben sein. "Blut ist ein gang besonberer Saft." — Das alles tann man beute nur andeuten.

Der neue Reichstanzler hat sein Amt in einem gerabezu tragischen Augenblick antreten müssen. Wenn es nicht so profan klänge: in einem — nach innen gesehen — tragikomischen Augenblicke. Aber das "Romische" ist, wie in jeder Tragikomödie, nur der Untergrund, von dem das Tragische sich nur um so wirksamer abhebt. Darum ist Tragikomödie und Tragödie im höchsten Sinne eines. Aur daß wir

838 Cumers Tagebuch

ben übrigen Erdbewohnern immer weniger tragisch und, trot aller fürchterlichen Tragik, nur immer komischer erscheinen, und am komischsten wohl erscheinen werben, wenn wir an unserer Tragik zugrunde geben.

Wir mussen boch darüber klar werden: nur ein surchtloser, gerade ausschreitender Wille mit unverrückbaren Zielen kann das deutsche Bolt in seiner märchenhaften politischen Einfalt und Instinktlosigkeit, ja geradezu politischen Verwahrlosung, — nur eine Herrennatur kann dieses sonst so prachtvolle Voll zu den Höhen emporsühren. Aber führen, führen und nur führent Wer diesen Beruf und diese selbstsichere Kraft in sich fühlt, das Herz auf dem rechten Fleck, gesunden Sinn, Verstand und — Humor hat, der darf unserem Volke alles, das Höchste und das Schwerste zutrauen. Das Volk wird, solange es ihn noch nicht erkannt hat, zwar mistrauisch murren; hat es ihn aber erst erkannt, dann folgt es ihm auch, dann holt es für ihn den Teufel an der Kette aus der Hölle heraus !

Aber er darf sich nicht immer umdrehen und fragen: Jabe ich auch recht? Jabe ich auch Rüchalt? "Wer gar zuviel bedenkt, wird wenig leisten." Aber manchmal ist ein Karren so festgefahren, daß ihn nur aus dem allerdickten Oreck reißen, schon eine Herkulesarbeit bedeutet. Also: nicht allzu schnell fertig sein mit dem Wort. Halten wir uns in unserer sogenannten deutschen Politik nur lieber an das eine: "Im Anfang war die Tat."





## Gewogen und zu leicht befunden?

Craufen stehen unsere Brüder gegen unerhörte Abermacht in nicht auszudenkenden Rämpfen und Qualen. Praußen halten sie mit ihren Leibern und Seelen die Wacht für uns. Denn teiner von ihnen tann wissen, ob er sie morgen noch für sich selbst, für sein Beim und feinen Berb gehalten bat. Draufen fabren fie tage-, wochenlang, eng eingepfercht, mit — man barf sagen: tunftlichen Lungen, unter See und raumen doch unbezwinglich mit ber großbritannischen Seeherrlichkeit auf! Und find bod guten Muts! — Was tut ihr aber, ihr mannlichen Waschweiber brinnen! Br, die gegen die draußen immer noch ganz gemütlich und behaglich babinleben tonnt? Abr achtet taum noch auf die Taten ber da brauken, benen ibr boch euer lumpiges Dasein noch zu verbanten habt! Reber an ber Front ersebnt den Frieden aus heißer Seele, aber er begrabt auch diese Sehnsucht, wenn es beift: Vorwarts! Sturm! Euch aber fallen die Nerven in die Bosen, und die hartleibigsten eurer Reichstags-Mehrheits-Mannerchen haben schon längst auf alle Abführmittel verzichtet. Die Hosenboben, - na, was eine anständige Waschfrau ift, verzichtet brauf.

Ihr habt auch Cauchdote — fast hätte ich gesagt: -böden —: ihr last die größten Caten untertauchen, damit ihr selbst als Fettslede die Oberfläche verschönert. Ihr slennt um Frieden, — man braucht euch bloß einen Kriegsgroschen ins Automatenmaul zu steden, dann hört man schon "die Stimme des Herrn" aus Washington, Stockholm, "Petrograd" oder Rom. London? Ach nein, ach nein! Beim Engländer nützen auch die schmutzissten Liebesanerbietungen nichts, er scheint sich ja dirett davor zu eteln. Und wir täten's doch so gerne, ach, und wie gerne! Aber — versuchen könnte man's doch noch mal? Vielleicht — wer weiß? — es wäre zu süß!

Das geht euch aber gar nichts an, was der Oberfte des Admiralftabes ber Marine verkunden läft:

"Im Monat Juli sind an Handelsschiffsraum insgesamt 811000 Brutto-Register-Tonnen durch triegerische Maßnahmen der Mittelmächte versenkt worden. Damit und unter Hinzurechnung der nachträglich bekannt gewordenen Kriegsverluste in der Höhe von 13000 Br.-Reg.-T. sind im ersten Halbjahr des uneingeschränkten U-Boot-Krieges insgesamt 5495000 Br.-Reg.-T. des für unsere Feinde nutbaren Handelsschiffsraumes vernichtet worden."

Und wenn bazu bewiesen wird:

Das Ergebnis der Versentungen im Monat Juli übertrifft wieder alle Er-Geht man bavon aus, daß am 1. Februar 1917 den Engländern 8500 000 Tonnen zur Berfügung stanben, und bag nunmehr in jedem der folgenben sechs Monate 850000 Tonnen als vernichtet anzusehen sind, so ergibt sich zunächst das folgende: Es wurden versenkt im ersten Monat von 8500000 Tonnen: 850000 Tonnen = 10.00 pR., im aweiten Monat pon 7650000 Tonnen: 850000 Tonnen = 11.11 vA., im britten Monat von 6800000 Tonnen: 850000 Tonnen = 12.50 vs., im vierten Monat von 5950000 Tonnen: 850000 Tonnen = 14.28 vA., im fünften Monat von 5100000 Tonnen: 850000 Tonnen = 16.66 pA., im sechsten Monat von 4250000 Tonnen: 850000 Tonnen = 20,00 vA. des noch verfügbaren Bestandes. Aus diesen Riffern ergibt sich, bak zu Beginn des sechsten Monats nach dem 1. Februar 1917 die den Englandern zur Verfügung ftebenbe Tonnage sich um die Bälfte vermindert baben würde, wenn man mit einem Monatsergebnis von 850000 Connen versenkter Connage rechnet. Aber nicht auf dieses Ergebnis tommt es in diesem Zusammenhange an; die Tabelle soll vielmehr barlegen, daß bei ber gleichbleibenden Verfentungsziffer von 850000 Tonnen die Wirtung der Tätigkeit unserer U-Boote auf den jeweilig innerhalb jeden Monats zur Verfügung stebenden Fractraum progressiv ist. Der im sechsten Monat zur Verfügung stebende Frachtraum erfährt burch die gleiche Bersentungsziffer wie im ersten Monat eine prozentuale Berringerung von 20 og. gegenüber 10 vg. Für unsere Feinde ergibt sich die Tatsache, daß selbst bei gleiden Versenkungsziffern die Gefahr, welche in jedem Monat dem noch verfügbaren Frachtraum droht, progressiv wächst. Haben unsere U-Boote im ersten Monat einen Boll von 10 vH. von dem verfügbaren Frachtraum erhoben, so würben fie im fechften Monat einen folden von 20 vB. erheben, während inzwifden bie gesamte Verringerung des Frachtraumes für die Engländer 50 vA. ausmachen wurde. Diefes Resultat läßt sich auch noch in eine andere Formel kleiden. Wurden wir uns damit zufrieden geben, in jedem Monat nur 10 vg. der noch verfügbaren feinblichen Tonnage zu versenken, so brauchten wir, wenn wir in jedem ber ersten drei Monate 850000 Tonnen vernichtet batten, im vierten Monat nur 595000, im fünften Monat nur 545500 und im sechsten Monat nur 490950 Connen zu versenken. Auch hieraus ergibt sich die Mehrleistung, die eine dauernde Versenkung von 850000 Tonnen für den Monat bedeutet.

Aber das "Interessiert" unsere Reichstags-Mehrheits-Minderwertigkeiten weniger. Für sie ist der Krieg nur eine Geschäftsstörung oder ein unliebsames "Intermezzo", das sich dann aber doch, nach Theobalds (d. h. Erzberger-Scheidemanns) Führung, als ein ganz liebsames Geschäft erwiesen hat.

Michel, weißt du was? Lasse dich begraben! "Denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur, die etwas haben." Du hast es aber nicht — die Selbstachtung. Du hast, um es dir ganz dick und derb unter die Nase zu schmieren, du hast vor dir selbst keine Achtung. Wie kannst du da verlangen, daß andere dich achten! —

Aur große Einsame, Herrenmenschen, haben das deutsche Volt vor dem Untergange, dicht vor dem Untergange, gerettet, es an die Jand genommen und

in die Sonne geführt. Aur einige Jahre noch ohne solche Großen — wir haben sie heute noch, aber sie haben nur das Accht, sich aufzuopfern —, nur einige Jahre noch ohne solche Großen, — dann sehe ich eine kunftige Völkermischung: Deutsche mit Angelsachsen, die Deutschen, soweit sie nicht Slawen geworden sind, unter angelsächsischer Berrschaft, und sie werden sich noch gar — siehe Buren — beilfrob fühlen.

Daß Ofterreich flawisch wird, ist nur eine Zeitfrage, die aber schon heute rheumatisch an unsere Glieder rührt. Dagegen wiegt die ganze schone Ronstruktion "Mitteleuropa" nicht einen Pfifferling. Nur der völlische Eunuche und Allerwelts-bursche Michel rechnet und rechnet die verschiedenen "Interessen" gegeneinander auf und ahnt es nicht, daß andere Völler anders rechnen, nicht mit dem verschluckten "menscheitlichen" Rechenstift, sondern mit den Berzschlagen ihres eigenen Blutes.

Dieser Krieg ist der letzte große deutsche Krieg; verendet er elend an seiner politischen Führung in einem elenden Frieden, dann wird in absehbarer Zeit teine Rompanie mehr aufzutreiben sein, die sich wiederum in solchen Selbstmord ohne Ziel und Zweck stürzen würde. Die Monarchie würde ja noch — bis auf weiteres — geduldet werden.

3. E. Frhr. v. Grotthuß

#### Werft eure Kraft nicht vor die Fremden!

ine Mahnung, die nicht ernst genug genommen werden kann, richtet Pastor Jardtland, der Borsitzende der Evangelisch-Lutherischen Auswanderermission in Hamburg, an alle, die für die Stärke und Größe ihres Volkes noch etwas übrig haben:

Serabe weil bieser Krieg unserm Bolle deutlicher denn je die beilige Pflicht auferlegt, alle Kräfte zusammenzunehmen und zu halten, jeber Reriplitterung beutscher Volkstraft und -rabl zu webren - barum muk auch ber boffnungsfreudigste Vaterlandsfreund einfeben: wir durfen nicht wieder wie nach ben Freiheitstriegen und nach 1870/71 viele Causende unserer Volksgenossen in plantoser Auswanderung verlieren und an andere Länder und Völler verplempern. Schon bat unser Woll Bumberttausenbe ber traftigften Gobne verloren, die im Helbentob gefallen ober als Rriegsverlette nicht mehr in voriger Arbeitstraft wirten tonnen. Da barf teiner ber Unferen aufs Geradewohl oder durch fremde Lodung verleitet hinausziehen über Gee, um bann mit Rind und Rindestind die Reiben unserer Feinde, die Rraft ber gegnerifchen Bolts- und Beltwirticaft ju ftarten, Arbeit und Leiftung ber Frembe ju beben. Die bitteren Erfahrungen, bie wir jest mit ben Bemmungen bes Deutschtums in ben englischen Rolonien, aber zumal auch in Nordamerita, in Rukland und selbst in dem wirtschaftlich durch einen Strom tüchtiger Gewerbetreibenbe von uns fo ftart geförberten Italien machen, muffen zu einer eindringlichen, dauernden Warnung und Abschreckung dienen. Darum mussen wir tunftig in erster Linie und noch viel wirksamer als bisber bafür forgen, bag die beutsche Auswanderung nach den fremden Ländern, zumal nach dem englischen Sprachgebiet, so viel wie irgend moglich unterbunden, von da abgelentt und in andere Bahnen, ja womöglich zurückgeleitet wird. Es gilt icon jest, ben Landsleuten druben ben Gebanten an bie Beimat, bie Beimtebr, bie Rudwanberung zu erleichtern."

#### Shre futsch — alles futsch!

in im neutralen Auslande lebender Deutscher schriebt der "Deutschen Zeitung": In verschiedenen deutschen Zeitungen, wie in den "Grenzboten", der "Deutschen Politit" lese ich jetzt Lobeserhebungen auf Herrn von 842 Auf ber Warte

Bethmann Hollweg, die cs so hinstellen, als sei der Rampf gegen ihn ein Unrecht am deutschen Bolte gewesen. Das deutsche Bolt sei in seiner Mehrheit mit ihm völlig zufrieden gewesen. Da muß ich doch einmal aussprechen, was wir Auslanddeutschen unter dem Regiment des Herrn von Bethmann Hollweg gelitten haben.

Der frühere Reichstanzler war bekanntlich von einer mimosenhaften Empfindlichteit gegenüber seinen inländischen Arititern. Wie aber stand es mit ihm bei der Berteidigung der Ehre des Deutschen Relches? Ein Beispiel für viele!

Am 10. April dies Jahres veröffentlichten die ausländischen Seitungen ein Interview des russischen Außenministers Miljukow, worin es unter anderem bieß:

"Befragt über die lette Rebe des deutschen Reichstanzlers, antwortete Miljutow: "Die Erklärungen des deutschen Reichstanzlers frappieren auch diesmal wieder durch ihren lügnerischen Charakter."

Hiermit wurde also von dem damals verantwortlichen Minister eines seindlichen Staates der deutsche Reichstanzler als gewohnheitsmäßiger Lügner hingestellt.
Wer aber glaubt, daß Herrn Miljutow für
diese unerhörte Beleidigung die gebührende
Zurechtweisung erteilt worden sei, der irrt
sich sehr. In den amtlichen deutschen Blättern
blied es mäuschenstill. Und als turz darauf
die russische Regierung ihr so schwindelhaftes
Manisest vom Frieden ohne Annexionen und
ohne Entschädigungen erließ, beeilte sich die
"Nordbeutsche Allgem. Zeitung" am 15. April
zu erklären:

"Die provisorliche Regierung in Petersburg erließ unterm 10. April eine Rundgebung, die in ihren wesentlichsten Punkten mit den mehrsach wiederholten Erklärungen Deutschlands und seiner Verbündeten übereinstimmt."

bemokratischen Kleinstaat und kenne seine politischen Berhältnisse gut genug, um mich bafür verbürgen zu können, daß die Regierung dieses kleinen Staates unter teinen Umständen jemals die Erklärung abgeben wird, sie befinde sich in Abereinstimmung mit einer auslandischen Regierung, beren verantwortlicher Außenminister sie fünf Tage zuvor der Lüge geziehen hat. Dessen dürfen sich alle deutschen Berehrer des Herrn von Bethmann Hollweg hoch und teuer versichert halten!

Wir Deutsche sind freilich in dieser Binsicht weniger verwöhnt. Nach drei Rabren deutscher Siege redet Lloyd George in seiner lekten Rede von unserem Heere als von einem Mörber, der bei einem frieblichen Nachbar ins Saus dringt, spricht eine amtliche Mitteilung der französischen Regierung von unserem verbrecherischen Angriff, rebet ber ameritanische Außenminister Lansing von uns als Menschen, bei denen jeder Apell an Ehre, Recht und Moral zwecklos sei. In erster Linie gelten solche Worte immer bem sogenannten preußischen Militarismus, also vor allem Hindenburg, Stein und Ludenborff. Glaubt man, bag zur Beit Bismards eine solche Sprache je gewagt worden mare? Glaubt man, bag bie feindlichen Staatslenter eine folche Sprace mit uns führen würden, wenn sie von unferer Diplomatie und Boltsmertretung ein Quentden bes Respetts hätten, den sie vor unseren Goldaten und Offizieren haben? Wie foll aber Respett por Deutschlands Ehre gewedt werben, wenn ber beutsche Reichstag burch die Hintertür einer parlamentarischen Entschließung den Feinden ein entsagungsbereites Friedensangebot ins Haus trägt, nachbem Berr von Bethmann Hollweg mit seinen Friedensangeboten dreimal zur Vordertür hinausgeworfen murbe? Eine folche Methobe mag zwedmäkig fein, went es fich um ben Erwerb abgelegter Josen handelt, ift aber nicht der richtige Weg, um einem großen Reiche Unseben zu verschaffen. Wenn ber deutsche Reichstag einmal erklärte, daß jeder Deutsche ein Elender ift, ber vom Frieden fpricht, folange bie feinblichen Staatsmanner mit uns solche nieberträchtige Sprache führen, bann wurben fich unfere Gegner eines befferen besimnen. Das wurde ims ben Frieden

sicherlich weit näher bringen als alle entfagungsvollen Friedensresolutionen.

Wann, wann wird sich im beutschen Reichstag ober in ber beutschen Diplomatie ber Mann finden, der das tostbarste Gut bes beutschen Volles, seine Ehre, gebührend zu schützen weiß? An diesem Tage würde mancher gute Deutsche im Ausland von einem schweren Drud erlöst sein.

#### Unsere Truppen haben es auszubaden!

grenn man im femblichen Auslande das D beutsche Freudengeschrei über den Bapitbrief vernimmt, bann barf man. schreibt bie "Deutsche Zeitung", "sich nicht wundern, daß von bort Stimmen der Ablehnung erschallen, bie bie Vorschläge bes Bapftes als von den Mittelmachten inspiriert binftellen . . . Die ganze französische Presse ergebt fich in Ausfällen gegen ben Bapft, und man versucht, in beuchlerisch vorgetäuschter Berftimmung über die beutschfreundlichen' Friedensporichlage bem Papft Har zu machen, biefen Unwillen ber Ententelanber babe ber Papft num seinen beutschen umb österreichischen Freunden zu verdanken, die ibn, nur um ibn zu bem Friedensschritt zu bewegen, volltommen falich über bie Lage in den Ententelandern unterrichtet batten.

Es ist ein sonderbares Bild, das sich uns ergibt: Die Verwirklichung ber Vorfolage bes Papftes murben bebeuten, daß das deutsche Volt alle blutigen und materiellen Opfer biefes Rrieges vergeblich gebracht hatte, wurde die beutsche Sutunft rettungslos untergraben und sie an die Entente ausliefern, aber bei uns ichwentt man Freubentücher, und unfere Feinbe fpielen bie Entrufteten. Das nennt man bann Cattit. Und wenn ber Rrieg trothem weitergeht, zeiert man über ,allbeutsche Rriegsfanatiter'. Der Papft felbst aber, ber nicht tompromittiert sein möchte, wird in seinen Friedensgedanten noch weiter auf die Seite unserer Feinde gedrängt. Daß das später (beute scheinen wir durch deutsche Sould wirklich noch nicht so weit zu sein) bie Berbeiführung eines ben beutschen Interessen gerecht werdenden Friedens erleichtern würde, tamm man wirtlich nicht sagen, aber unsere Eruppen — man tann nur mit wehmütig freudigem Stolz von ihnen sprechen — werden immer wieder zur restlosen Austragung des Kampfes gezwungen."

#### Wie wir - geführt wurden

Susammenarbeiten zwischen Reichstanzler und Auswärtigem Amt in unserem jüngst abgebrochenen herolichen politischen Beitalter erscheint in einer Schilberung ber "Düsselborfer Zeitung" benn boch in sehr eigentümlichem Lichte:

"Wie wir boren, wird auch ber Wirkliche Legationsrat und Vortragende Rat in der Reichstanglei, Dr. Riegler, aus feinem Amt ausscheiben. Dr. Riegler ift ein noch febr junger und fonell avancierter Beamter. ber seinerzeit auf Empfehlung des früheren Breffebegernenten Dr. Bammann, bem et verwandtichaftlich nabesteht, als Bilfsarbeiter in bas Preffebegernat bes Auswärtigen Umtes eingetreten ift. Er bat dort unter steter Förderung des damals bekanntlich faft allmächtigen Dr. Sammann eine überraschenb ichnelle Rarriere gemacht. Als der Staatssetretar des Außern v. Jagow in später sich vertiefende Gegensatze zu Dr. Rammann geriet, wurde Berr Riegler auf Empfehlung bes Berrn Sammann in bie Reichstanglei verfest. Den Staatsfetretar v. Jagow ftorte es namlich, bak fein Pressedezernent vielfach über seinen Ropf hinweg und durchaus nicht immer im Sinne ber politischen Biele und Mittel bes Staatsfetretars mit bem Reichstangler von Bethmann Hollweg arbeitete, obwohl er Untergebener und Vortragenber Rat beim Staatsfetretar war, und er tat Schritte, um gammann innerhalb feiner Schranten zu halten. Dieser fürchtete bas Schwinden seines Einfluffes auf ben bamaligen Reichstanzler und sicherte sich burch bie Berfegung feines Bertrauten in die Reichstanglei, mo er eine Filiale feiner Macht einrichtete.

In der Cat gewann der junge Rat Riezler fehr bald das Bertrauen des Herrn von Bethmann Hollweg. Hauptsächlich hat dazu ein politifd philosophierendes Buch beigetragen, das Herr Riezler furz vor Ausbruch des Weltfrieges unter einem Pjeudonym erscheinen ließ. Dieses Buch hat ben eigenen Reiz, daß es die Entwidlung der Weltpolitit diametral entgegengesett ber wirtlich eingetretenen vorausfagte. Rriege waren nach Herrn Riegler so gut wie ausgeschlossen, das Verhältnis zwischen Deutschland und England für alle Zeit so friedlich und vertrauensvoll wie nur irgendmöglich u. a. m. Diefes Buch fand ben ungeteilten Beifall bes Berrn von Bethmann Sollweg, beffen bekannten ibeologischen Neigungen es entsprach, und festigte sein Bertrauen zu Herrn Riezler derart, daß auch der seine Prophezeiungen Lügen strafende Weltkrieg es nicht zu erschüttern vermochte. Inzwischen hat Staatssetretär v. Aagow das schwere Runststück fertiggebracht, Erzellenz Jammann auszuschiffen, ber aber noch bie Rraft besag, ben Staatssetretär in langsam wirtenbem Strubel nachaudieben. Der Einfluß von Erzelleng Bammann blieb jedoch burch die Filiale Riegler in der Reichstanzlei bestehen. Erst mit dem neuen Reichstanzler fand er sein Enbe wahrlich tein Verluft für unsere Sache."

Herr Bammann war schon langft, schon zu Bülows Zeiten, fällig, und es fehlte damals auch nicht allzuviel daran, daß ber Apfel vom Baume fiel. Aun foll also auch sein nühlicher Nopos, der junge Mann mit bem untrüglichen Geherblick ("Weltpolitik ohne Rrieg! Rrieg aus-ge-schlos-sen!") dem bankbaren Verwandten folgen. Aber Berrn von Bethmanns, unseres leitenden Staatsmannes, Glauben an den jungen Mann mit bem Bropbeten-Monotel im Ablerauge konnte natürlich auch burd bie erbarmliche Catfache des Weltkrieges nicht erschüttert werden. Die neugierigsten Frager: warum und wieso alles so tommen mußte, dürfen nach alledem füglich verstummen. Aus berufenen Beamtentreisen wurde der "Reichsleitung" rechtzeitig nahegelegt, für ben immer beutlicher brohenden Ariegsfall sich mit Lebensmitteln und Rohstoffen einzudeden. Aber der junge Mann mit dem prophetischen Monotel ertlärte, eine Ariegsgesahr spute nur in den gestörten hirnen unheilbarer "Allbeutschen" herum. Herr von Bethmann war Gott, aber der junge, geheimer Wissenschaften volle Mann sein Prophet. So mußten denn auch unsere ehrlichen Handelsschiffe daran glauben, die jest Lebensmittel und Munition für den Feind heranschleppen!

Möchte wohl ein Zurechnungsfähiger noch behaupten, daß etwa das französische oder englische Voll eine derart beschaffene Vorsehung volle drei blutüberströmte Kriegs- und Darbejahre hindurch, wie stumme Hunde, auf den gekrümmten Buckel genommen hätten? Run sind die Folgen da. Außen und innen. Auch innen konnte es gar nicht anders kommen.

#### Sogar der Simplizissimus

n Rr. 18 bes "Simplizissimus" ftebt ein Bild von Th. Th. Heine, das den Titel "Deutschlands Parlamentarislerung" führt. Michel ist in seinem verbarrikatierten Hause und schieft aus bem Fenster auf das bagegen anstürmende wilde und giftige Getier. Da gehen John Bull und Bruber Jonathan Arm in Arm vorbei und rufen bem mit Mube seiner vielen Feinde sich Erwehrenden zu: "Jett follteft bu anfangen, bein Haus umzubauen, Michel. Der Moment scheint uns gunstig!" — Der Simplizissimus hat sich zwar unter bem Druck bes Krieges geanbert, aber bag er ein "rüchftanbiges Junkerblatt" ober ein "Organ der Allbeutschen" geworden sei, werden auch seine früheren Freunde nicht behaupten wollen. Er spricht auch in diesem Falle nur die Stimme ber einfachsten Vernunft, wie sich angesichts des Bildes, das Deutschlands Lage überzeugend versinnbilblicht, jedem nicht unheilbar Blinden aufbrängt. Ja, unseren Feinben icheint ber Moment gunftig, bak wir unfer staatliches Baus umbauen. Reber Umbau bedeutet eine Schwächung der Festigteit, wenigstens während der Umbauzeit, so

bag felbft jene barauf verzichten müßten, bie von der Notwendigkeit dieses Umbaus für spater überzeugt sind. Es gehören bazu jene Berrichaften, die immer bewundernb nach Frantreich binüberichielten. Warum halten fie sich nun nicht an Herrn Ribots Rammerrebe, ber unter bem Beifall bes frangofischen Parlaments den Grundfat verfündete: "während eines Krieges macht man teine Verfassungsänberungen." Dag bieselben Leute, bie für ihr eigenes Land die Gefahr eines solchen Beginnens fo icharf betonen, ihrem Gegnet bie Berfassungsanderung jur Bedingung machen, bevor fie mit ibm verhandeln tonnen, tennzeichnet die ganze Beimtude biefer feinblichen Loctrufe nach einem bemotratisierten Deutschland, auf die unsere Leute um Scheibemann und Theodor Wolff so willig hören. Es mögen sich aber auch jene Reichstagsmitglieder, bie fo beftig für die Parlamentarifierung Deutschlands eintreten, in einer ftillen, nicht vom grellen Licht ber Gelbstherrlicteit geblendeten Stunde das Simplizissimus-Bild einbringlich ansehen. Ob sie Luft haben, mit John Bull und Bruder Jonathan Arm in Arm bem beutschen Bolte augurufen, daß es jett, gerade jett sein Saus umbauen musse?! . . . R. St.

# Die Suggestionstraft des Wortes

Tieber einmal erleben wir mit schwerem Schaden die starte Suggestionstraft des Wortes, die wir Deutsche entweder überhaupt nicht zu schätzen ober jedenfalls nicht zu benuten wissen. Daß guter Wille und das ehrliche Streben nach Gerechtigkeit den Papft bei seiner Friedensanregung beseelt haben, bezweifelt niemand. Um so charatteristischer wirten die aufgestellten Friedensgrundsätze. Sie zeigen, wie auch ein unbedingt kluger und gutwilliger Mann bem ständig wiederbolten Worte ersiegt. Obne daß es gesagt wird, hat Deutschland in allem unrecht. Es soll selbstverständlich alles berausgeben, für alle Schäben auftommen. Was an Veränderungen durch deutsche Waffenerfolge herbeigeführt ift, foll aufgehoben werben; ba foll ber frübere Ruftanb wieber eintreten. Die selbstverftanbliche Folgerung mare boch zum mindesten die, bag nun auch für alle anderen Berhältnisse bieser Bustand por dem Rriege maggebend fein muffe. Aber nein. Frantreichs ftete Rufe nach Elfag-Lothringen baben fic berartig in bas Gebirn bes Fernstebenden eingegraben, daß bier ein Zustand als nachzuprüfender hingestellt wird, der nicht nur jett feit einem balben Rabrbunbert in Geltung war, sondern überhaupt nur bie Wiederherstellung des ursprünglichen Rechtszustandes gewesen ist. Und selbst der sacro egoismo Italiens findet polles Verftandnis, trotbem er nach Gebieten giert, die feit Jahrhunderten ju Ofterreich gehören. Gelbstverständlich werden auch die nationalen Wünsche ber Polen anerkannt, obwohl auch ihre Erfüllung doch nur mit Vergewaltigung vorher bestandener Catsachen möglich ist. Und will man hier vom Nationalitätspringip fprechen, warum findet sich kein Wort für die Deutschen in Kurland und Livland? Warum lein Wort für bie vom frangofischen Belgiertum vergewaltigten Blamen, wo zur felben Beit für Diefes tünftliche Gemächte "Belgien" Rechte geltend gemacht werden, als ob sie seit Rabrbunderten vererbt und in der Natur begrundet waren? Warum? — Ganz einfach; weil die andern dauernd zu reden wissen und ber Welt die Berechtigung ihrer Forberungen suggerieren. Wir dagegen schweigen ober beteuern, daß wir nichts forbern. Wer aber berartig verzichtet, ber hat in ben Augen ber andern teine Rechte; benn fonft vermag teiner einen Bergicht zu verstehen. - Und schon beginnt wieder das gleiche Spiel. Wie schlau ift es von unseren Feinden, zu heucheln, als ob sie die Vorschläge des Papstes als zu günstig für Deutschland ansehen. Natürlich sind wir wieder die Dummen, die schon ein Abriges zu tum glauben, wenn sie beteuern, den Bapst nicht direkt beeinflukt zu baben. R. St.

#### Monfignore Grzberger

Türft Bulow hatte ben Reichstag aufgelöft, weil er die geforderten Heerestredite für Gudwestafrita verweigert hatte. Die Neuwahlen brachten ben Bülowblock, ber gegen die Vereinigung von Zentrum und Sozialbemokratie die Mehrheit hatte und die Heereserfordernisse bewilligte.

Man wußte, daß der Flottenverein nicht untätig gewesen war, die Rüstungswahlen zu fördern.

Eines Tages erschienen ganz unerwartet in einem bayerischen Zentrumsblatte Auszüge aus Briefen, die General Keim, der bekanntlich für die Schaffung einer starten deutschen Flotte mit Erfolg bemüht war, an politisch wichtige Personlichkeiten geschrieden hatte.

Wie tamen nun biese Briefe in das Blatt? Es tonnte fich nur um einen Diebftabl, und zwar nur um die Cat eines Angestellten bes Flottenvereins handeln. Der Verdacht lentte sich auf ben Laufburschen Jante, ber, als armer evangelischer Junge angenommen, inzwischen zum tatholischen Glauben übergetreten und infolge febr langfamen Eingreifens der Staatsanwaltschaft in ein belgifches Zesuitentlofter enttommen war. Als Beugen in ber Briefdiebstahlssache sollten ber Berausgeber bes Blattes und der bekannte Bentrumsabgeordnete Raplan Dasbach vernommen werben. Ersterer entzog sich der Bernehmung burch bie Flucht, letterer brachte arziliche Bescheinigungen bei, daß er nicht vernehmungsfähig war, und starb. Rury vorher wies er aber noch barauf bin, bag ber 216geordnete Erzberger in der Diebstahlsangelegenheit ebenfogut Austunft geben tonne, wie er.

Die Folge war, daß Herr Erzberger als Zeuge geladen wurde. Aber auch dieser Bersuch, den Laufburschen Janke des Diebstahls zu überführen, schlug fehl, weil Herr Erzberger unter Berufung auf den bekannten Paragraphen der Strafprozehordnung die Aussage verweigerte, da er sich sonst der straftrechtlichen Verfolgung in der Diebstahlsangelegenheit aussehen würde.

Dies im Auszuge nach ber "Deutschen Beitung" vom 24. August, Rr. 428.

Beute "ftellt" Monsignore Erzberger ben Reichstanzler Dr. Michaelis auf — reservatio

mentalis. Von Dr. Michaelis hat aber noch niemand zu behaupten gewagt, daß er "unter Berufung auf den betannten Paragraphen der Strafprozekordnung die Aussage verweigerte, um sich nicht selbst der strafrechtlichen Verfolgung in einer Diebstablsangelegenheit auszuseten".

Monsignore Erzberger, vielleicht — "forbern" Sie noch Dr. Michaelis auf "reservatio mentalis"? Mit dieser Wasse, "wie Sie sie aufsassen", haben Sie doch nichts zu befürchten? — Reichstanzler Dr. Michaelis sagte aus: "Wie ich sie aufsassen", ist eure Wasse (der triegverlängernden "Friedensentschliehung") nur so lange und so weit meine Wasse, als ich sie vor meinem Gewissen, vor Gott, Kaiser und Volt verantworten tann. Ist das selbstverständlich oder nicht?

Monsignore Erzberger, erwarten Sie vielleicht, daß alle deutschen Reichstanzler das Gemeinschaftsgefühl mit "Mehrheiten" ble zur Berweigerung einer offenen Aussage treiben, nur well sie sich sonst "einer Verfolgung aussehen" warden? Es gibt ja noch andere "Verfolgungen" als nur "strafrechtliche" und nur in "Diebstahlsangelegenheiten". Gr.

#### Nach drei Jahren Vernichtungskampf!

in in türtischen Diensten stehender deutscher Offizier erzählt in der "E. A." folgendes Studlein vom unverwüftlichen Michel:

Während von türkischer Seite febr anertennenswerte Berfuche gemacht werben, den Emflug frangofischer Rultur und Sprace zugunften ber türtisch-beut-Beziehungen zurüdzubrangen, scheint die "Deutsche Orientbant" vom Weltkriege noch nichts gelernt zu haben. Bum mindeften muß es mich als beutschen Offizier boch mehr wie merkwurdig berühren, wenn in der mir von der Bant-Sweigstelle Aleppo zugesandten "Ouverture de Compte-Courant" meine "profession" als "artillerie lourde" bezeichnet wird usw. Dabei sind in Aleppo mehrere deutschsprechende Herren im "succursale d'Alop" ber Deutschen Orientbant tätig. Einer weiteren Bemertung bebarf es wohl nicht.

### Wofür Herr Carfon hundert Pfund Wochenlohn erhält

as perrat uns ber "Now Statsman": **v** nāmlich um England — lācherlich zu maden! Unter bem 4. August beschäftigt fic Carbony in bem Blatte mit bem \_in Babrbeit bemertenswerten Geschwag" bes Berm Carfon über bas Rheinufer. "Raturlich ift es durchaus dentbar, bag Berr Carfon etwas vom Rhein weiß. 3ch murbe mich gar nicht wundern, aus seinem eigenen Munde au boren, daß er im Rabre 1914 ben Rhein berabgefahren ift, am Steuer einer Sacht figend, die mit beutschen Gewehren beladen war, welche in Arland ben Bochverrat forbern follten. Nichts aber wird mich bavon überzeugen, daß er, als er den deutschen Beeren ben Rat gab, fich binter ben Rhein zurüdzuziehen, geglaubt hat, der Rhein bilde die Grenze. Und nichts wird mich bavon überzeugen, daß biefer Mann, ber hundert Pfund die Woche dafür erhalt, dag er England lächerlich macht, nicht eine ernste öffentliche Gefahr bedeutet."

#### Harafiri

er Herausgeber der Londoner World führt die nach seiner Ansicht unbestreitbare Rriegsmüdigkeit Englands auf den Mangel einer entschlossenen einheitlichen Leitung zurück, die das Ergednis des von wechselnden Parlamentsmehrheiten allzu abhängigen demokratischen Regimes sei. Der englischen Berfahrenheit und Mikwirtschaft, die sich dei dem Dardamellenabenteuer und im mesopotamischen Feldzuge so peinlich geoffenbart hätten, siellt er die straffe und glänzende bewährte Kriegsorganisation Deutschlands gegenüber und knüpft hieran solgende Bemerkung:

"Wenn unsere verantwortlicen Minister Deutschland beschwören, seine außerordentlich wirtsame Regierungesorm burch eine Demokratie zu ersehen, so entbullt ein der-

artiges Berbalten einen bellagenswerten Mangel an Bumor wie auch an Logit. Dag man einem fo hochgrabig prattifchen Bolte wie bem beutschen, bas unmittelbar por seiner eigenen Tur bas tullische Chaos beobachten tonnte, und bas immer neue Beweise ber feblerhaften, unentschlossenen Bolitit unferer eigenen aufgetlarten Demofratie befommt, jumutet, mit voller Uberlegung blog ber britischen Regierung zu Gefallen Baratiri ju begeben, muß felbit die bumorlofen Deutschen erheitern. Tatfache ift, daß die Demotratie, eine so wünschenswerte Regierungsform fie in Friedenszeiten fein mag, tein wirtsames Wertzeug jur Kriegführung barftellt. Erfolge im Rriege find nur zu erreichen burch ichnelle Entichluffe, einheitliche Politit und zentrale Leitung, alles Dinge, Die in bochfter Bollendung allein bei einer Autofratie' porbanden find."

Ob unsere bemotratische Presse ihren Lesern wohl diese ehrliche Meinung eines feindlichen Blattes mitteilen wird? — fragt die "Kreudzig.".

#### \_Demofratie!"

QI us Washington wird unter dem 13. August gemeldet:

Ein Gesetzentwurf, der im Senat eingebracht wurde, verbietet die Veröffentlichung von Nachrichten und Artiteln über Fragen, die mit dem Kriege in Zusammenhang stehen, in deutscher oder einer anderen fremden Sprache, wenn sie nicht in der nebenstehenden Spalte auch englisch erscheinen. Ein anderer Gesetzentwurf sieht vor, daß amerikanische Bürger, die in den letzten 20 Jahren naturalisiert worden sind, deportiert oder interniert werden können, wenn sie illoyaler Kundgebungen überführt sind, die zu einem Ausstand aufreizen.

Wer etwas "juristischen Verstand" hat, weiß, was sich alles als "illoyale Kundgebung", die zu einem Ausstand "aufreizi", bei einigermaßen gutem Willen ausdeuten läßt. An gutem Willen wird's im "freien Amerika" sicher nicht sehlen. Schabe, daß Metternich das nicht mehr erlebt hat.

#### Deutsche Franzosenliebe

in Schweizer an die "E. R.":
"Die schwedische Baronin Annie Aterbielm beschreibt in ihrem, von warmer Liebe für Deutschand zeugenden Bücklein "Bon Stockholm nach Berlin und Brüssel" (Berlin 1917 bei Mittler & Sohn), was sie in Deutschland gesehen und gehört hat. Dabei kommt sie auch auf das Verhalten der Deutschen gegen die seindlichen Völker zu sprechen und berichtet da unter anderem:

,Was wiederum Frantreich anbelangt . . . sind solche Empfindungen wohl seit Bestehen ber Erbe nie von einer triegführenben Nation für ihren Gegner gehegt worden. Man tönnte es fast eine Art Liebe nennen. Man lobt den Mut und die Ausdauer der Franzosen, man entbindet fie aller moralischen Berantwortung an dem Rriege und ertlart fie für lediglich von den Englandern irregeleitet, man betlagt innerlich sie und ihre Leiben. Es ift, als wollte man ihnen viel lieber Berg und Arme öffnen, als gegen fie Rrieg führen. Die deutsche Gutmutigkeit muß sich einen Feind aussuchen, ben fie ichagen tann und wählt natürlich von all den Feinden, von benen sie rings umgeben ift, benjenigen aus, ber sich nur feindlich und nicht auch gemein benommen hat.

Sider ift, baf aufer deutschen Schweigern auch Reichsbeutsche in ber Schweiz oft bergleichen Stimmungen augern. . Der Born über bie englische Niebertracht darf nicht zu einer unwahren Rechtfertigung ber anderen Bolter führen. Es ist nicht mabr, daß die Franzosen von den Engländern irregeleitet worden sind. find am Kriege ebenso sehr schuld wie Russen und Englander. Arre leiten liegen sich die Franzosen seit 1871 von jedem, der ihren Bag vor seinen Wagen spannen wollte. Sie haben 43 Sabre lang um jeben gebubit, ben fie als Bunbesgenoffen gegen bas beutiche Bolt glaubten gewinnen zu tonnen. Wie ein murbelofes Frauenzimmer trugen fie ibre Liebe jedem an, ber mit Deutschland ober bem Deutschtum

einen Spahn hatte. Sie schlossen das unnatürliche Bündnis mit dem Baren, vergaßen
ben alten Haber mit England, umschmeichelten Italien, hielten 1912 schon Werbevorträge in Rumänien, liedäugelten mündlich,
brieflich und drahtlich auf Kongressen mit
Polen, Tschechen, Serben und versuchten
immer wieder ihr Slüd bei den Madjaren.
Wenn sie schließlich den Engländern ins Sarn
gingen, so haben sie es eben gewollt.

Noch wichtiger aber ist folgende Erwägung: In allen gegen die Mittelmachte triegführenden Ländern sind die für den Arieg verantwortlichen eine Minberheit; bie Böller selbst wollten nicht den Krieg. Die triegolusterne Minberheit ift nicht überall gleich groß. Airgends aber ift ein fo großer Bruchteil bes Gesamtpolles mitfoulbig wie in Frantreich mit feiner einheitlich und geschlossen beutschfeindlichen Preffe, feiner weitverbreiteten Revanchestimmung und seiner gegen Deutschland burchaus ablehnenben Politik und öffentlichen Meinung. Ein Mann wie Delcassé ist nicht von einem unverantwortlichen Gelbstherrscher, sondern von der Voltsvertretung eines demokratischen Landes immer wieder an verantwortungsvolle Stellen gesetzt worden, und eben biese Vollsvertretung hat Herrn Poincaré eingesett, von dem sie ebensogut wie die betgischen Diplomaten mußte, daß er zu ben deutschfeinblichen Scharfmachern gehörte.

Man habe beshalb Mitleid mit allen unschuldigen Opfern des Krieges, aber in teinem Bolte gibt es deren weniger als in Frankreich; deshalb hat es teinen Sinn, gerade die Franzosen als die Würdigsten herauszusuchen und mit besonderem Mitleid zu beehren.

Aber sie sollen sich ja "nur feindlich und nicht auch gemein benommen" haben! Auch das stimmt leiber gar nicht. Der Versuchung, die Feindseligkeit gegen das betriegte Volk in persönlicher Beschimpfung, Verunglimpfung und tätlicher Kräntung Unschuliger und Wehrloser zu betätigen, ist kein Volk in so ausgedehntem Mahe erlegen, wie das frandössische. Gerade

perfönlich gemein haben sich die Fran-20sen vor allen anderen benommen."

#### Das graue Glend

Du dem oben wiedergegebenen Briefe eines Schweizers, der sein Erstaunen über die nie versiegende Liebesquelle ausdrückt, aus der viele Deutsche noch immer bie "eblen, armen" Frangofen beriefeln, mochte ich boch noch einige besondere Randbemertungen nachtragen. -Gebentt man ber auch von ben Englanbern benn boch nicht ertlommenen Sipfel ber Gemeinheit in ber inftematifden, wolltuftigen Schandung, Folterung, Meuchelmorberei beutscher Bermunbeter und Gefangener, bann icuttelt einen ber Etel allernachft por jenen - Deutschen, bie ben Franzofen "viel lieber Berg und Arme öffnen mochten", ale Rrieg gegen fie führen; bann laft fic bie Frage: ob jene Deutschen nicht noch "würbelofere Frauenzimmer" find als bie Franzofen (immer mit den bie Regel bestätigenden Ausnahmen), leiber nicht ohne weiteres verneinen.

Ritterlichteit, Cheffinn ("Schone ben, ber wehrlos fleht!"), - welcher Deutsche, ber dieses Namens wert ift, möchte sie bei seinem Bolte miffen? Aber bas Bublen um bie vielleicht doch noch zum Handlug tüdischlüftern sich berablassende Bentersfauft bes raftlofen perfonlichen, nur zerfcmettert versohnlichen Todfelndes — ist das nicht der traffe Gegensak jener mannlichen Tugenben? — Nachstenliebe? Lästerung wär's, in diesem Zusammenhange bas Wort auch nur in ben Mund zu nehmen, Affenschande ist's, die sich burch die Zahrhunderte fortgesett hat; die, wie's scheint, auch durch das rauchende Blutmeer biefer beifpiellofen Weltschlächterei sich nicht abwaschen läkt. -

"Coiffeur", "Grand Restaurant", "Dejeumers", "Diners", "Goupers" usw., so
steht's, nach wie vor, als wäre kein Wässerkein getrübt worden, an den Schildern,
Schausenstern, Anschlägen "vornehmster" Seschäfte. Bezeichnender noch die abgestuste
Entwicklung gewisser "Marken". So 3. B.
einer und der selben Zigarrenmarke: nach

Der Elirmer XIX, 24

Ausbruch des Krieges stolz und tühn — "Schwert heraus!"; dann — nach gemessener Frist — "Nandelsherr"; heute — "Reina del Sol".

Und wie war es leicht, das Eisen zu schmieden, als es noch beiß war! Und was für andere Eisen noch! Aber das durfte ja nicht sein. Außerdem — wir hatten Wichtigeres zu tun: "Dier werden Kriegsertlärungen angenommen." Das war damals ein ganz prächtiger feldgrauer Humor. Aber eben nur als feldgrauer prächtig. Politisch würden wir ihn als Galgenhumor empfunden haben, wenn da überhaupt von Humor noch hätte die Rede sein können.

Heute? — Es war ja nicht ganz leicht, bieses Gottesgeschent in höchster Bedrängnis, biese wundervolle Hochstimmung zu zermürben und in den grauen Alltagsstaub zu treten. Aber in jahrelanger, zäher, unverdrossener Arbeit, mit Auswand aller nur verfügbaren Kräfte und Mittel, ist es mit angelsächsischer Nachhilse dann doch, zum Teil wenigstens, geglüdt —: Hurra! Das graue Elend ist da! Gott sei Dant: nicht das feldgraue!

Aber auch barauf wird fleißig und zielbewuft bingearbeitet. Raum daß Berr Cobn Hindenburg und Lubenborff unter einen Aberwachungsrat (also unter Cohntrolle) ftellen wollte, ist auch bie Scheibemann-Regierung eifrigst brauf und bran, die von der Obersten Beeresleitung für die Front zugelassenen Schriften unter ihre Oberaufficht und Zensur zu ftellen. Das Amtsblatt besagter Regierung, ber "Vorwärts", bat sich sogar einen befehlsbaberischen Ausfall gegen eine von der Obersten Beercsleitung selbst amtlich angeordnete Beröffentlidung in einer beutschen Armeezeitung Da unsere Oberste Beeresleitung aeleiftet. turmboch über jeden Zweifel erhaben ift, fo lagt fic bie Frage langer nicht abweisen: wie ist es überhaupt möglich gewesen, daß irgendein im Deutschen Reiche gedructes Blatt, und fei's auch scon die amtliche Stimme ber Scheibemann-Regierung, sich folder Ausfalle gegen unfere Oberfte Beeresleitung, diese einzige reale Garantie" für unser aller Freiheit, Sicherheit und Ehre, hat erbreisten bürfen und können? Ober sollte die russische Revolution auch manche Semüter in Deutschland schon derart geschwächt oder "revolutioniert" haben, daß man sie nicht mehr ernst zu nehmen — braucht? — Dann aber: "Gleiches Recht für alle, freie Bahn dem Tüchtigen!" Gr.

#### Polizeilicher Zwang zum Wuchern

Der "Westfälische Mertur" (Ar. 404) meibet aus Gelsenkirchen:

"Auf bem Wochenmarkt vom 8. August erschien ein Bauer mit einem Korb voll Einmachgurten, die er das Pfund zu 20 h anbot. Selbstverständlich herrschte darob bei vielen Marktbesucherinnen eitel Freude. Sie hatten jedoch nicht mit der städtischen Markt-polizei gerechnet. Denn alsdald erschien ein Polizeibeamter und forderte den Bauer auf, die Surten nicht unter 45 h, dem geltenden Höchstpreise, zu verkaufen. Als der Bauer sich weigerte, wurde er vom Markte verwiesen."

Daß der Bauer mit dem von ihm geforderten Preise auf seine Rechnung tam,
ist wohl als sebstverständlich vorauszusezen.
Wenn er dann von der Marktpolizei angehalten wurde, mehr als das Doppelte
dieses Preises zu verlangen, so war das vom
Standpunkte des Bauern — tein "Höchstpreis" tann das abwaschen — nichts anderes
als der Zwang, sich einen unrechtmäßigen Sewinn zu verschaffen, also Wucher zu treiben.

Die Wucherei wurde sich also bei uns schon so weitgehender Anerkennung erfreuen, daß man sie balb als staatliche Einrichtung ansehen dürfte, und daß sich eines strafbaren Verstoßes gegen — "die guten Sit en" schuldig machte, wer nicht mitwuchert. Die allgemeine Wehrpslicht fände dunn eine sid-liche Ergänzung durch die allgemeine Wucherpslicht.

Inzwischen möchte man die Hoffnung nicht aufgeben, daß dieser märchenhafte Borgang eine befriedigende Aufklärung findet. Gr.

#### Nach französischem Muster?

in Matrose, seit Beginn des Krieges von Jause abwesend, mertt bei seinen Beurlaubungen, daß seine Frau "in schlechte Gesellschaft geraten ist". Bei seinem letten Besuch sindet er seine Kinder verschmutzt und vernachlässigt vor. Durch diese Umstände gereizt, stößt er seine Frau durch Messertiche nieder. Die Verhandlung ergibt, daß er für seine Tat nicht verantwortlich zu machen ist. Er wird freigesprochen.

Soweit der Bericht. Wieso war der Matrose für seine Tat nicht verantwortsich zu machen? War er nicht zurechnungsfähig? It der Irrenarzt binzugezogen worden? Es bat nicht ben Anschein. In Frankreich und Amerika pflegen allerdings in solchen Fällen Freisprechungen zu erfolgen; statt ber Unzurechnungsfähigkeit genügt die Erregung des Augenblide, sofern ibr nur ein gerechter und hinreichenber Grund nachgewiesen werben tann. Mehrfach bereits find in letter Beit ähnliche Urteilssprüche auch bei uns geicheben, meift fogar unter ber Begleitericheinung, daß das Gericht sich auf seine "Fortgeschrittenheit" etwas zugute tut. Man hat den Einbruck, daß auch bei diesem Urteil bes Gerichtes ber 1. Marine-Inspettion zu Danzig ein ähnlicher Freispruch vorliegt. Gewif, man wird im tiefften Grunde seines Berzens mit diesem Manne fühlen, man hätte, zumal bei näherer Kenntnis ber Verhaltnisse, vielleicht selber die gerinaste Strafe ausgesonnen. bie nur denkbar ift. Aber straflos? Rach allem scheinen die Vorbedingungen dafür boch nicht gegeben zu sein, und man gewinnt leise, leise ben Eindruck, daß das Kriegsgericht, das doch militarische Bergeben, selbft die geringften, mit febr erheblicher Strenge ju ahnden pflegt, hierin nur (!) einen Sivilfall gesehen hat, worin dem Goldaten unter so entschuldbaren Umftanden etwas nachgeseben werben muffe. Sicherlich find bie Umftanbe gerabe in der heutigen Beit boppelt entschuldigend, wenn die Frau den Vaterlandsbienft ihres Mannes migbraucht. Aber straflos? Es besteht die Gefahr, daß unser Rechtsgefühl unter den Greueln dieses Krieges

schwächer wird; es besteht die Gefahr, daß bei manchem berer, die aus bem Felde gurudtebren, fogar ber Morb von feinem abichredenben Inhalt verliert. Die Gemiffensempfindung gegenüber biefem letten außetften Frevel muß gerade beshalb auf bas peinlichfte gewahrt werben und barf unter teinen Umständen durch solche Urteile geschwächt werben. Wo tommen wir bin, wenn ber Staat überhaupt erft einmal Fälle zulaffen will, wo ber einzelne in bes Staates Richteramt einbrechen barf? Glaubt man nicht, bak noch mehr Falle ber Art in ber Luft liegen mogen? Die Frage qualt: Ob wohl auch ein Bivilgericht fo geurteilt batte? Das Gericht der 1. Marine-Inspettion sollte den Fall im Interesse ber Allgemeinheit auftlaren wenn er aufzuklaren ift.

#### Hunger und Materialismus

Scheinbare Gegensätze und boch nur immere Zusammenhänge, auf die Pros. Paul Sidel im "Bortrupp" hinlentt:

"Der Mensch ift einmal so eingerichtet, daß, wo bie Gorge um die tagliche Nahrung fein Sinnen und Trachten in Anspruch nimmt, meift für geiftige Bedütfnisse wenig Raum bleibt. Dag bie grofftabtische Bevolkerung, die auf die amtlich zugeteilten Rationen angewiesen ift, ber Gefahr ber Unterernährung ausgesett ift, haben ärztliche Gutachten festgestellt. Nun ift ber Hunger ein heftiger Stachel. Was Wunder, wenn sich bas Denten vieler Tausender von Städtern jett fast ausschlieklich um die Beschaffung von Nahrungsmitteln dreht. Luch in Familien und Gesellschaftstreisen, wo die Unterhaltung sonst auf einer höheren Stufe ftand, tehrt das Gespräch unwillfürlich immer wieder auf diesen Bunkt zurud. Ja, ber ganze Scharffinn wird aufgeboten, um noch irgendwelche andere Bilfsquellen ausfindig zu machen. Es ift ein offenes Geheimnis, daß die triegswirtschaftlicen Vorschriften, wo es nur möglich ift, umgangen werben. Das ift menschlich, allzumenschlich. Und es ware toricht, dagegen mit dem Pathos sittlicher Entrustung auftreten zu wollen. Aber bebenklich ist zunächst boch, bag nun icon seit Monaten bas materielle Denken zur ausschlichlichen Berrschaft gelangt ift. Die Lebre, daß die torperlichen Bedürfniffe an erster Stelle steben und ibre Befriebigung unter Umftanden auch burch rechtlich unerlaubte Mittel zu erftreben ift, wird beute mit fo eindringlicher Rraft gepredigt, baf fie nicht ohne Wirtung auf die Unschauung weiter Rreife bleiben tann. Am schlimmften aber ift es, daß durch die Gewohnheit, ftaatlichen Be-Kimmungen ein Schnippchen zu schlagen, das Rechtsbewuftsein des Volles und die Autoritat des Staates ftart erschüttert wird. Auch hier wieder erleben wir den Widerstreit zweier entgegengeschter Empfindungen: wahrend im erften Kriegsjahre ber Staatsgebante fich au einer nie gekannten Macht steigerte, liegt beute die Scfahr nabe, daß das allgemeine Rechtsgefühl in Berwirrung gerät und daburch die staatliche Autorität untergraben mirb."

#### Herr Felix Weingartner

mer gewissen Sorte von beutschen Gtaatsbürgern, leider einer sehr zahlreichen, ist offenbar nicht zu belfen. Sie tönnen das Hinterberlaufen, das bedientenhafte sich Anschmusen nicht lassen. Da unsere hochverehrten Feinde von ihnen jest nichts wissen wollen, müssen die Neutralen die ganze Fülle dieser ungeforderten Freundlichkeiten über sich ergehen lassen. Wie weit diese in bandfesteren Dingen besteben, entzieht sich unserer Renntnis; geradezu verschwenderisch aber bausieren wir mit unserer deutschen Runft. Daß diese deutsche Kunft häufig genug wenig beutsch ift, daß in ber Wahl ber Theaterftude, in der Zusammenstellung der Ronzertprogramme vielfach der übelsten Ausländerei gefröhnt wird, haben wir hier schon wiederholt, zulest anläklich der Gastspiele Max Reinhardts gebrandmarkt. Daß die Apostel für diese deutsche Runft im Auslande selbst teine Opfer zu bringen haben, ist hier auch schon betont worden. Ze sicherer aber alle diese Unternehmungen in finanzieller und moralischer Hinsicht möglich sind, um so mehr hat das beutsche Bolk ein Recht, zu verlangen, daß

seine geistigen und materiellen Rräfte nicht unnütz vergeudet und entwürdigend vertan werden. Daß dies aber mit den Auslandsgastspielen geschieht, ist unvertennbar. In Christiania ist es zu offentundigen Feindseligteiten getommen, und auch in der geduldigen Schweiz ist lauter Widerspruch gegen die die einheimische Künstlerschaft schweizigende Aberschwemmung mit deutschen Kunstdarbietungen laut geworden. Aber alles das scheint gewisse Leute nicht zu belehren.

Herr Felix Weingartner, ber ja nie an Bescheibenheit gelitten bat, traute sich bie Orpheus-Gewalt der Bezähmung der wilden Beftie zu und veranstaltete ein Konzert in Lausanne. Ausgerechnet in Lausanne, bas nach der würdelosen Beschimpfung der deutichen Flagge während dieses Arieges überhaupt tein Deutscher mehr betreten burfte. Gewig, Berr Weingartner ist Osterreicher und tonzertierte mit den Wiener Philharmonitern. Um so schlimmer, weil baburch ber Bweideutigleit Vorschub geleistet wurde, unsere Bundesgenoffen fühlten fich nicht eine mit uns und brauchten sich um eine uns zugefügte Beleidigung nicht zu tummern. Herr Weingartner bat erfahren muffen, dag bie Lausanner für so feine Unterschiebe nicht empfänglich sind. Das Konzert artete zum Standal aus, und ber Dirigent tonnte sich nur burch ein nicht gerade belbenhaftes Berstedipiel perfonlichen Angriffen entziehen. In diesem Falle wäre statt der nachberigen Flucht bie vorherige tluger gewesen, denn die Feindseligteiten waren angefündigt und bamit begrundet, daß Weingartner in Bruffel von ber deutschen Kommandantur veranstaltete Kongerte birigiert habe und außerbem burch Unterschreiben des bekannten Manifestes deutfcher Gelehrter und Runftler feine Buftimmung zur Berftorung ber Rathebrale von Reims gegeben babe. Die Unsinnigkeit dieser Behauptungen burfte Weingariner nicht abbalten, von seinem Blane zurückzutreten, weil er weniger seine Berson als die deutsche Sache einer neuen Beschimpfung aussette.

einem solchen Falle muß man aber auch Berzichte leisten können. Aber nicht genug, daß Herr Weingartner dieses elementare nationale Tattgefühl nicht ausbrachte, er glaubte in nationaler Demütigung ein übriges tum zu müssen und richtete unterm 11. Juli von St. Gallen aus an den unter dem Friedensapostolat seine Deutscheinblichteit nur schälig verdedenden Herrn Alfred H. Fried einen Brief, in dem er u. a. versichert, daß er dem Manifest seine Unterschrift nicht gegeben haben würde, wenn es ihm vollständig vorgelegen hatte. Es geht doch nichts über einen stolzen, ausrecht mamhaften Charatter.

#### Zugvogelfrei

Man wird sich vielleicht entschließen müssen, noch dieses neue Wort zu bilben, wenigstens für unsere Steuersprace. Der Breslauer Bezirtsausschuß hatte sich jüngst mit einer eigentumlichen Form ber Steuerhinterziehung zu beschäftigen. Eine Postdirettorswitwe aus Charlottenburg war in Schweibnig, wo sie sich vom 31. Dezember bis zum 21. Marz aufgehalten batte, zur Semeinbesteuer veranlagt worben, erhob aber mit Erfolg Einspruch unter ber Begründung, daß vom Gemeindesteuergeset nur ber betroffen werbe, der neunzig Tage ununterbrochen an einem Orte sich aufhalte. Wie sich bei ber munblichen Verhanblung berausstellte, war die findige Dame nirgendwo zur Steuer veranlagt. Sie hatte ihre Mobel untergestellt, batte nirgendwo eine feste Wobnung und verteilte ihren Aufenthalt zwischen Schweidnig, Charlottenburg und Breslau berart, daß sie nirgenbwo neunzig Cage bintereinander weilte.

Bunächst ist dieser Zugvogel auch im mündlichen Verfahren von der Besteuerung freigesprochen worden. Gollte diese Lücke im Geset unausgefüllt bleiben, so dürste sich in der bevorstehenden Zeit ergiediger Steuerbelastung eine neue Art von Wandervögein entwickeln.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Runft und Musit: Dr. Rari Stord Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Larmers, Zehlendorf-Berlin (Wannsechahn) Drud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

## Kriegsausgabe

Frau Belene Siegfried gewibmet

## 3wei geistliche Gesänge

Nach Melodien des 17. Jahrhunderts gesetht von

Aufführungsrecht vorbehalten Nachoruck verboten hermann J. Wegel













# Suge aus der Bour-Sonate









\*) Der Dortrag des Sugenthemas fei in Bulowichem Sinne non legato (dem feften Bogenftrich des Geigers entfprechend) Die Bogen wollen keine Bindungs-, sondern zum leichteren Überblich über das langgezogene Thema lediglich eine auch beim non legato nicht außer acht zu laffende Phrasierungsbedeutung beanspruchen







## Mailied

Maddrud verbeten

aus der komischen Oper "Die Schneider von Schonau"











## Die Knospe

#### Nachbruck verboten

#### Anna de Crignis



204



# Morgenpsalm

#### Nachbruck verboten

#### P. Timotheus Kranich O.S.B.



# Das Vaterunser

#### Hadirud verboten







Abendgebet Nachdruck verboten (Guftan Schüler) K. Glebe Ernft, aber bewegt Gefang 1. Wol Left mei 2. Wol Left all' die 3. Wol left mir im Trau 4. Wol = left lö = ichen all'. Orgel (Barmonium) ober Klavier 1. ftil = Ien. = nia, der . geht, mol = left Wün See all' die 2. kran : ken fche non . der le tun; Ge = rech 3. ja = gen, bak du der te bift, daß der 4. Gra = men, bas mir tau fend Net spinnt, wol = left 1. mei = ne Sehn=fucht fül = len, die am We = ge wei nend fteht. 2. fle : ben : Бе = Kind = = lein ruhn, den dan = ken laß wie mu = de



Srau Elfriede Soette gewibmet

## Dier Lieder

Auffährungsrecht vorbehalten Rachbruck verboten nach Volksweisen des 16. Jahrhunderts von Hermann J. Wegel



### 2. Es taget vor dem Walde



### 3. Kann denn ein Aug erschauen



<u>•</u> E

11111-1 1111

1111

### 4. Die Sisch im Wasser wohnen



### \_\_\_\_\_

## 3wei Lieder

Don

heinrich van Ephen

Radbrud verboten

# 1. Die Traurige hans Schmidt



Mit besonderer Bewilligung des Verlags Nande & Plothow (M. Raabe), Berlin aus: Heinrich van Chken, Op. 3., Vier Lieder im Volksten für Meggolopran mit Begleitung des Planosorte" abgedrucht





#### Aufführungerecht vorbehalten Nachbruch verboten

#### 2. Liebeslied

Dietmar von Rifte Neubeutsch W. Desper





## Kriegsausgabe

hindenburg gewidmet

Radibrud verboten

7/1/1

こと・ランフィー

ハフハー・マイハハ インググ

# Wie stehst du hoch, mein Volk

Sreiherr von Grotthug





1. in Op fern oh ne glei den! Die 3. Geht auch die Welt in Bran de, dann







# Auf den Bergen

Radbrud verbeten

Culu von Strauf und Cornen





## 3wei Studien

Radbrut verboten

---レンニフ

## August Reinhard



<sup>\*)</sup> Man laffe den Cinfah der thematifcen Phrafe dentlich erhennen und binde nicht etwa den Melobieton des Auftahts an den vorbergehenden. - Statt @ hann ein anderes recht gartes B' Regifter genommen werden

Mit besonderer Bewilligung von heinrichhofens Derlag, Magbeburg aus: Studien. 50 Abungs und Dortragsftune für harmonium von August Neinhard, Op. 74









Mit befonderer Bewilligung des Derlags C. 5. Deters Celpzig aus: farmonium Album. 28 ausgewählte Stude, bearbritet und berausgegeben von Sigfrib Karg-Elert

d) 8 loco 8) 1

#### Heilig, heilig aus dem Gratorium "Josua"

Gesang und harmonium (ad lib. Klavier und Violine)

G. S. Bandel





Mit besonderer Bewilligung des Derlags C. S. Deters, Celpzig aus: Cieder und Arien aus alter und neuer Seit für eine Sing. ftimme mit Harmoniumbegleitung (nebft Mlavier und Dioline ad lib.), frei bearbeitet von Sigfrid Narg-Elert





\*\*) Die in Klammer stehenden Noten fallen bei Benugung des 32' Barptonregifters weggittized by

### Kriegsausgabe

Aufführungsreht vorbehalten Rachorud verboten

ゲーニー アダナイ

一至一

#### Dier Volkslieder Hermann J. Wekel





Radisvangsrecht vorbehalten Radisvad verboten

## 3. Das Lieben bringt groß' Freud'



Digitized by GOOGLE

#### 4. Rojeftock, Holderblüh



#### Dier Lieder von Theodor Storm

Rachtrud verboten

14/7

pertont pon





#### 4. Schließe mir die Augen



210



# JER TURMER KRIEGSAUSGABE

HERAUSGEBER: LE FREIHERR, GROTTHUSS

DRUCK UND VERLAG VON GREINER & PFE!FFER, STUTTGART

ierteljährl. (6 Hefte) 5 Mark A.g. XIII.



Einzelne Hefte 90 Pf

# BENZ



Digitized by Google





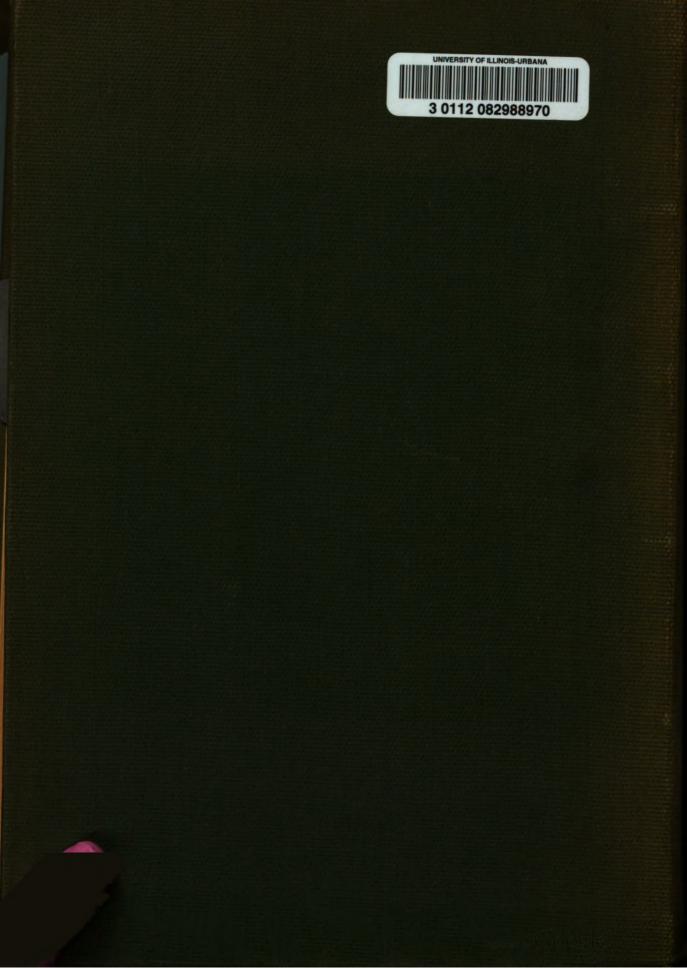